

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

J-1056!(3)
E. w. G. III. (3)

|                                         | •   |                                       | •          |                                       |
|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|                                         |     |                                       |            | •                                     |
| k                                       | •   |                                       | ,          | •                                     |
|                                         | •   | •                                     | •          | . •                                   |
|                                         |     |                                       |            |                                       |
|                                         | •   |                                       |            | •                                     |
| ·                                       |     | •                                     |            | •                                     |
|                                         |     |                                       |            |                                       |
|                                         |     |                                       | •          |                                       |
|                                         | . • | •                                     |            |                                       |
|                                         |     |                                       |            | •                                     |
|                                         |     |                                       |            | <u>.</u>                              |
|                                         |     |                                       | <b>v</b> . |                                       |
|                                         |     |                                       | •          | `                                     |
|                                         | •   | •                                     |            |                                       |
|                                         | •   | •                                     | •          |                                       |
|                                         | •   |                                       |            | ,                                     |
|                                         | •   | •                                     |            |                                       |
| ,                                       |     |                                       |            | •                                     |
|                                         | ••  |                                       | *          |                                       |
|                                         |     |                                       |            | •                                     |
|                                         |     | •                                     | •          |                                       |
| •                                       |     |                                       | • .        |                                       |
|                                         |     |                                       | •          | •                                     |
|                                         | •   |                                       |            | •                                     |
|                                         |     | •                                     | •          |                                       |
| •                                       |     | i .                                   |            | •                                     |
| •                                       | ·   | •                                     | · •        | Same and the second                   |
|                                         | ,   |                                       | ,          |                                       |
| •                                       |     |                                       |            |                                       |
| •                                       | •   | •                                     |            |                                       |
|                                         | •   | •                                     | ;          |                                       |
|                                         |     | • •                                   |            | Real No.                              |
|                                         |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •          |                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |     | •                                     |            |                                       |
|                                         |     | • •                                   |            | ·                                     |
| <b>v.</b>                               | •   |                                       | ,          |                                       |
|                                         |     |                                       | • •        | 1                                     |
|                                         |     |                                       |            |                                       |
|                                         |     | •                                     |            | <i>*</i> ,                            |
|                                         | •   | 1                                     | <b>\ -</b> | ,                                     |
| <i>I</i>                                | *   |                                       |            |                                       |
|                                         |     |                                       |            | •                                     |
|                                         |     |                                       |            | •                                     |
| •                                       | •   | -                                     | • .        |                                       |
|                                         | •   |                                       | •          | • •                                   |
|                                         | • • |                                       |            |                                       |
|                                         |     |                                       | •          |                                       |
|                                         |     |                                       |            |                                       |
|                                         | · . | •                                     | •.         |                                       |
|                                         | ,   | •                                     |            | •                                     |
|                                         | •   | • •                                   | •          |                                       |
|                                         |     |                                       | •          |                                       |
|                                         |     | • • •                                 | • •        | •                                     |
|                                         |     | •                                     |            |                                       |
|                                         |     |                                       |            | - 1                                   |
|                                         | •   |                                       |            | • *                                   |
|                                         | •   |                                       | <i>*</i>   |                                       |
|                                         |     |                                       |            |                                       |
|                                         |     |                                       | ,          |                                       |
|                                         | •   | •                                     | r          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                         |     | ,                                     |            | <del>-</del>                          |
|                                         |     | •                                     |            |                                       |
|                                         | ,   | •                                     |            |                                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     | ,                                     | •          |                                       |
|                                         |     |                                       |            | •                                     |
|                                         |     |                                       |            | •                                     |
|                                         |     |                                       |            | •                                     |

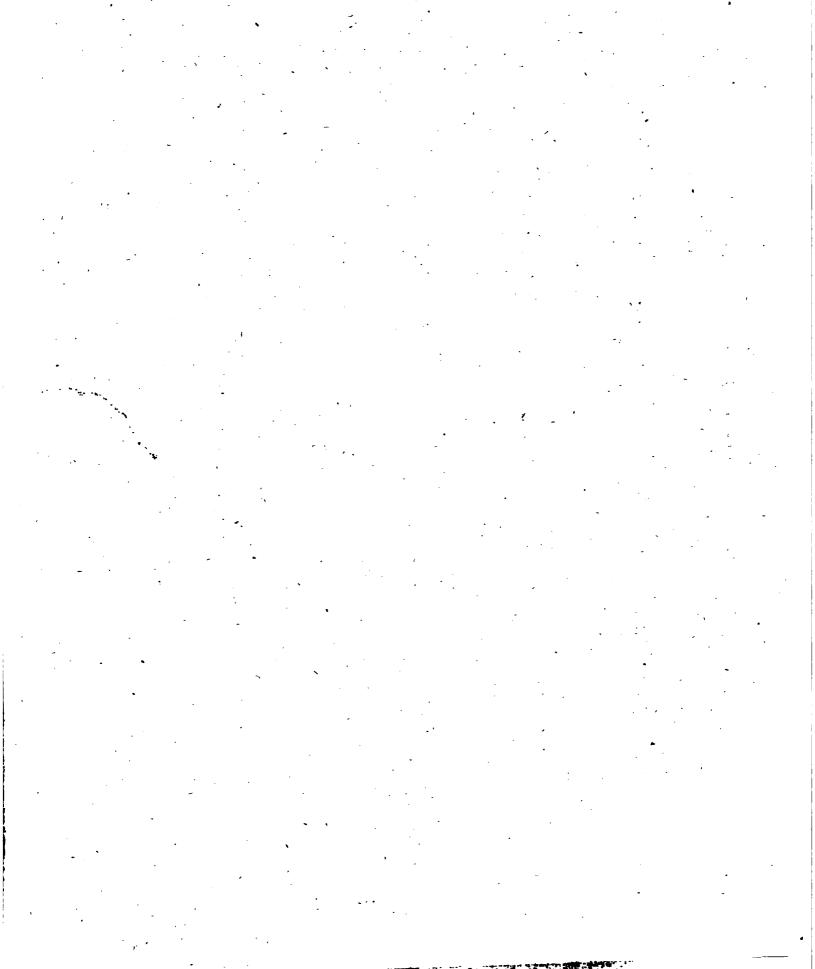

Encyklopadie der Wissenschaften und Kunste.

, 

# Encytlopå bie

ber

# Wissenschaften und Künste

in alphabetischer golge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Rit Rupfern und Charten.

Dritte Section

0 - Z.

herausgegeben von

M. S. E. Meier und 2. g. Kams.

Dritter Theil.

OLBASA — ONOCROTALUS

Ecipzig: F. A., Brodhaus. 1832. 

### O L B A S A.

CLIASA. 1 Sant in Sinier (17 Jan. 17 Sant in Frince in Anthonomier regis de Friedriche Erick (17 Jan. 17 Anthonomier regis de Friedriche Erick (17 Jan. 17 Anthonomier emplois man Grend Erick (18 Anthonomier Erick (18 Ant

Inne kanteriert lei ergenaptinen Leilei im Langmie Sanier am Eminise der Asimiral in die Kade.
If monopolitie dat einer ihmen Andrick in die
ben das Attenut keit geger 2000 Sanie mit der
Emperiamen im 1660, weine Kairelen um Sende
er Eier: um Meinamannen Ersegen innerhalen.
iene Faire Ersegen durmannen in verjagin mit
Emminische Engert durmannen in die eines der übsinier
un anner Emperine

Since pennig in Kreft Jame ber find Dreimfig weit arfeming bermeisen im Comminier. Birthe Lammer's int 1200 Enn

West of The University is the remaile Leife von Ételendo-Saleifer von 200 le Siline jusemins unt der Kurbenhimer Linnen unt Acife engeituisser unt entier ir den Connies Theren der !! Livier Britistwade, Center, hensender Liamme Recomme. Riammonia. Actionomies Chemise Doc', Linementer, Ace neuedie, Bearennie Grinalien unt Lennalfeir unt des Annuer briat une Libertaur 138 haife und Kith Sinn. Trincinglick war die Herieur en Befandibel bei karfentung Lengon und fe ident est uner ten refinnenberider Begane Enst - 14:4 donn genemt worder at feit. Labe frank Theretor pur eine Mas m 3 1476 as eme be inner Jeriari, un Berg var Curis auf 1eer Te the not Gener die Mick bei 14. Juni. fan C. mai herri va Serri Laiframer ar de va Hilfen. In I 1572 frame Johann der jinner bas Baltien, 15% Burniamins per Schlems, unt 1529 Jonann Serfient im Badifen als Leiner ner And te Count au Besemer mute tre desjoyt, alem Listene mit unfischt und wir den Liefer feinen Bathe, den Ergbergage Ant. verbener. Ant. Tentide I book : R . L I am Berne III

meile und Bilief ju Scellen. Miter dei Jeinstein misenum ju Aesie und mediene ju desien Amerikale die herricheit Obsenädert die entein nach Andersung des Jeinsteinstein im I III eine Standsteinschaft pemisen in Artischer verlie und dei pemise auch dei pemise der Andersung der Andersung

CLESIEN. Due in großerze, weman iher Inne Burien, dur I Kreenne, ene Pierre & Enkrerieten unt TO Eme. IIII.

OCHL Ame meine mehriner Lummer. Die benimmelt int at de Minning bei Ground und des há in Listufe danc seximenter Evendens ir da Anne des primmer Intiviper Linkerunges, und wende penannius mit der Amer dei Stirrebungei dei Korpbest de le Carberes sagar dipertasiver ein digensteric beginnen, währen bie Ein wanner iehrt wir Lammafrer nannter und der Annen de Bochberer de du des jedet dei Bochbers unburnder ackenmenter Cinter gekenniger . Die du var edans var der Adeiser, verde poet inner Lles enes mischeners dunte in invites Anne beceives unt die Aires mit Louvier reiester und ial date and der Amer Micropolis geiner dater : and eme jet ims Olivie Sante, quest aver allement Trerittenet gennut feit . Ber den Man war fie unt Strate 200. und ten Berinfer tei Pervins 14) Eurier erfent: sem de festat fr di 🖴 fromis. Carbs als an Eventhens green comba, is less de Count dans in der Bermanne de Riche, de man ton doc dis er doi Nec dad nad den se ber halt nach dem zweiter benemmer fann. Er iden Sele it est toe Sudmen Little veren ". — En poetes Olice de la Billonier, un Milden Sinke des abancides Azenbeiers. der die Annabanes von der

The N. T. M. S. S. Saga. Dr. S-al. VI. M. Fin. N. M. — F. Forgi. Park Karn. 3. M. Huin. Va. L. "The Crimins we Servicing for Other I be Andrews on Eure as Santas.

AE 27 A6 Sect.3 V.3

e u

## OLBASA.

OLBASA, 1) Stadt in Cilicien, s. Olba. 2) Stadt in Pisidien nach Agathodamon, heißt bei Ptolemaus Obasa. 3) In Extaonien, nach Vtolemaus. (HM.)

OLBELOS, Stabt in Matebonien, erwähnt von Steph. Byz. aus Balagros Schrift über Matebonien. (Klausen.)

OLBERNHAU, Marktsteden mit Rittergut im Amte Lauterstein des erzgedirgischen Kreises im Königsreiche Sachsen, am Einstusse der Rohnstod in die Floha, ist wohlgebauet, hat einen schonen Marktplatz, an welschem das Rittergut steht, gegen 2000 Einw. (mit den Eingepfarrten auf 3600), welche Fabriken von Gewehsren, Eisens und Messingwaaren, Spiegeln unterhalten, serner Folie, Spiten, Holzwaaren, vorzüglich gute Strumpswirkerstühle, Wolkenwaaren n. a. versertigen. Das Thal von Olbernhau gilt für eines der schönsten im ganzen Erzgedirge. (G. F. Winkler.)

OLBERSDORF, großes Dorf, dem Rathe von Bittau gehörig, im Kreise Bittau der sach. Oberlausit, treibt ansehnliche Leinweberei, hat Braunkohlen:, Bitriol:, Alaunwerke, und 2100 Einw. (G. F. Winkler.)

OLBERSDORF, freie Minberherrschaft in bem troppauer Kreife von Ofterreichisch=Schlefien, wirb von ber Enflave Hotenplot und ben Fürstenthumern Troppau und Reiße eingeschloffen, und enthalt in bem Stabtchen Olbersborf, den 13 Dorfern Bischofwalde, Beindorf, Beinzendorf, Altkammer, Neukammer, Altlangwaffer, Reulangwaffer, Dibersborf (Dorf), Altmeigelsborf, Reumeigelsborf, Berlorenwaffer, Großwallstein und Rleinwalls ftein, und ben Kolonien Lafcht und Dberschaar, 739 Baufer und 4762 Einw. Ursprunglich mar die Berts schaft ein Bestandtheil bes Fürstenthums Troppau, und fie icheint erft unter bem verschwenderischen Bergoge Ernft († 1454) bavon getrennt worden zu fein. Daher kommt Olbersborf jum erften Male im 3. 1459 als eine besondere herrschaft, und Georg von Stofc als beren Befiber vor. - Gegen die Mitte bes 16. Jahrh. tam D. burch heirath von George Nachkommen an die von Fulls Im J. 1572 kommt Johann ber jangere von Balbstein, 1590 Bartholomaus von Schliewig, unb 1619 Johann Christoph von Baloftein als Besiter vor. Rach ber Schlacht am Beißenberg wurde bie Berrschaft, allem Anscheine nach, confiscirt, und von bem Raiser seinem Bruder, bem Erzherzoge Karl, verliehen. Karl, Teutsch= A. Encpel. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

meister und Bischof zu Breslau, stiftete bas Tesuitencollegium zu Reiße und widmete zu bessen Unterhalte
bie herrschaft Olbersborf, die endlich, nach Ausbedung
bes Tesuitenordens, im I. 1773 eine Staatsherrschaft
geworden ist. Zu derselben gehort auch das ziemlich ente
fernte, im Neißeschen bei Beidenau gelegene Sut NeuRothwasser, vormals ebenfalls eine Besitzung der Tesuiten in Neiße. Diesem Sute sind in den Antheilen Alts
und Neu-Rothwasser, Schroppengrund und Schwarze
wasser, 104 Häuser mit 681 Einwohnern unterthanig. (v. Stramberg.)

OLBERSLEBEN, Dorf im großberzogl. weimaris schen Amte Buttstedt, hat 2 Ritterguter, eine Pfarrei u. Salpetersieberei, und 700 Einw. (G. F. Winkler.)

OLBIA, Rame mehrer griechischen Kolonien. Die berühmteste lag an der Mundung des Sypanis und des fich im Ausflusse bamit vereinigenden Borpsthenes in der Mitte bes gesammten stythischen Ruftenzuges, und wurde gewöhnlich mit ben Ramen bes Stapelplages bes Borp-Ahenes ober ber Borpstheneiten (ξαπόριον Βορυσθενείτέων, έμπ. Βορυσθένεος) bezeichnet, während die Ginwohner selbst fich Olbiopoliten nannten und den Namen ber Borystheneiten nur von den jenseit bes Borysthenes wohnenden aderbauenden Stythen gebrauchten 1). De bia war erbauet von den Milefiern, welche zuerst unter Allen einen ausgebreiteten Sandel im schwarzen Weere betrieben und bie Ruften mit Rolonien besetzten, und foll baber auch ben Namen Miletopolis geführt haben 2), auch eine Beit lang Olbia Sauia, zulest aber allgemein Borpfthenes genannt fein 3). Bon dem Meere war fie nach Strabo 200, nach dem Berfasser bes Periplus 240 Stadien entfernt; wenn aber Berodot fie als am Hypanis, Strado als am Borpsthenes gelegen erwähnt, fo liegt ber Grund baju in ber Bereinigung ber Fluffe, bie man von bort bis an bas Meer bald nach bem er= Un ibrer ften, balb nach bem zweiten benennen tann. Stelle ist jett das Städtchen Kudak gelegen \*). — Ein zweites Olbia lag in Bithynien, im oftlichen Bintel bes olbianischen Meerbusens, der die Mariandyner von den

<sup>1)</sup> Her. IV, 17, 18, 25. 2) Steph. Byz. Strab. VII, 306. Plin. IV, 12. 3) Peripl. Pont. Euxia. p. 8. Huds. Vol. I. \*) über Geschichte und Verfassung von Olbia s. bie Rachträge am Ende des Bandes.

Olbiopolis, J. Olbia.

OLBISINIER, ein altes Bolf in Spanien, nahe ben Saulen bes heraltes, sonst Elbysinier ober Elbestier genannt, wohnend zwischen den Tartesiern und Masties nern. Steph. By. (Klausen.)

OLBIUS, Fluß in Arkabien im Gebiete von Phesmess, welcher auch Arvanios genannt ward. Diesem war in alter Zeit ein Canal als Bette gegraben, 50 Stadien lang und 30 Fuß tief, welche Arbeit man dem herakles zuschrieb. Der Fluß hatte aber sein altes Bette wieder eingenommen \*).

OLBONENSIS, ein Bolt in Liburnien \*\*). (HM.) OLBREUSE, in Poitou, war schon im 16. Jahrh. bas Eigenthum einer abeligen Familie Dermier ober Desmier. Ratharina von Dermier tommt 1526 als Ges mablin von Rarl Geham vor, und wird Letterer bei biefer Gelegenheit, wahrscheinlich wegen seiner Sausfrau, als herr von Dibreufe bezeichnet. Alexander Desmier, Berr von Dibreuse, einer von bes Bergogs von Soubise Unterbefehlshabern, murbe in einem Gefechte mit ben Ratholischen getobtet, ein Schidfal, welches sein altester Sohn, Johann, theilte. Alexanders jungerer Sohn, ebenfalls Alexander genannt, auf Olbreuse, war mit Ja-tobina Poussarb be Baubre verheirathet. Dieses zweiten Merander Tochter, Eleonora d'Esmier d'Olbreuse, fluch: tete ber Religion halber nach Solland. Dier lernte fie ber Bergog Georg Wilhelm von Braunschweig-Celle ten= nen, und biefer ritterliche Furft fuhlte fich von ihrer Soonbeit und Liebenswurdigfeit fo gewaltsam ergriffen, baß er bamit endigte, ihr nicht nur fein Berg, fondern auch feine Sand anzutragen. Eleonora wurde bemnach bes Bergogs Gemablin, bieg Unfangs nur Dabame be Baarbourg, murbe aber fpater von bem Raifer in bes beil. rom. Reichs Fürstenstand erhoben, und starb als Bitwe, ben 5. Febr. 1722, 83 Jahre alt. Sie batte vier Pringessinnen geboren, von benen boch nur eine,

Sophia Dorothea, die Kinderjahre überlebte. Sophia Dorothea, geb. den 15. Sept. 1666, wurde am 21. Rov. 1682 an den nachmaligen König von Großbritannien, Georg I., vermählt, und ist demnach Eleonora d'Olbreuse nicht nur die Uhnfrau des königlichen Hauses Großbritanniens geworden, sondern es stammen auch von ihr der Kaiser von Rußland, die Könige von Danemark, Preußen, Holland und Würtemberg, der Kursürst von Hessen, holland und Würtemberg, der Großherzog von Weimar, und des Kaisers Franz erste Gemahlin ab. — Im Marz 1774 stard Maria Theresia Desmier, Gräsin von Olbreuse, im 27. Jahre ihres Alters in der Abtei Notredame zu Soissons, und vielleicht blühet die Familie noch heute.

OLBRÜCK, berühmte Burg, bie, nachdem sie als len Schrednissen und Abwechselungen des 30jahrigen Kries ges widerstanden, doch endlich im I. 1689 bis auf eis nen mächtigen Thurm von den Franzosen zersidert, dann neuerdings erbauet, endlich von 1794 an allmähligem Bers derben überlassen wurde. Sie liegt über dem Dörslein Hann, Bürgermeisterei Königsseld, Kreis Ahrweiler, Res gierungsbezirk Koblenz, an den Gränzen der Kreise Abernau und Mayen, und war vormals der Hauptort einer in den oberrheinischen Kreis gehörigen, zu Sie und Stimme, zwar nicht auf dem Reichstage, aber doch auf den Kreistagen berechtigten reichsunmittelbaren Herrschaft, die einen eigenen Matricularanschlag von 1 Mann zu Roß und 1 Mann zu Kuß oder von 16 Gulden hatte, auch zu einem Kammerziele 17 Athlr. 45 Kr. bezahlte.

Burchardus de Ulbrucke et frater ejus Henricus werben in bem erften Stiftungsbriefe ber Abtei Laach vom 3. 1093 unter ben Beugen, und zwar vor Renboldus de Isenburch genannt, und es ist in bobem Grabe wahrscheinlich, daß dieser Burkard mit dem Burgardus de Oreburch, ber in bem zweiten Stiftungsbriefe eben biefer Abtei vom 3. 1112 gleichfalls als Beuge vor= tommt, eine Perfon, fo wie auch, bag biefe erften Berren von Olbrud, gleich ben benachbarten Berren von Rempenich, abgetheilte Grafen von Wied gewesen find. Ihre Linie muß bald verblubt fein, benn im 3. 1190 trug Graf Theoberich von Wied feine Burg Solebuche, in patrimonio suo fundatam, bem folnischen Erzbischofe Philipp von Seinsberg zu Lehen auf, und zwar follte fie von seinen Nachkommen tanquam allodium besessen werden, jede Beraußerung berfelben aber firenge unter= fagt fein. Nach 79 Jahren mar aber diese lette Bor= schrift so ziemlich vergessen, benn am Montage nach Ur= bani 1269 hat Gottfried ber altere, Berr zu Epftein und Graf zu Wieb, seinen Untheil an dem Schlosse Olbruck mit allen bazu gehörigen Renten um 660 Mark kölnis scher Pfennige in Pfandweise bem Peter von Gich ju Leben angeset, um folches wie Lebenerecht ewiglich ju besiten, auch nach seinem Tote auf seine eheliche Saus= frau, Rinder und rechte Erben zu übertragen, und am Samstage nach Dreikonigen 1271 brachte Peter von Eich auch ben andern Theil von Olbruck, wie folden herr Bruno von Braunsberg zu seiner Salfte ber Graffcaft Bieb befeffen, ju gleichem Rechte, um die gleiche

<sup>4)</sup> Scyl. p. 34, 35. Steph. Byz. Plin. V, 32, 43. 5) Strab. XIV, 666; Plin. V, 27, 26. 6) Ib. 667. 7) Cic. Quint. Fr. II, 8. Liv. XXVII, 6. Flor. II, 2. 8) Strab. IV, 180, 184; vergl. Mel. II, 5. 9) Bergl. Bisch off und Molster Worterb. ber Geographie, S. 801. Sp. 2. Art. 5.

<sup>\*)</sup> Paus. VIII, 14, 3.
\*\*) Plin. H. N. III, 21. sect. 25.

Summe von 660 Mark, 12 Schillinge für die Mark gerechnet, an fich. Der epfteinische Antheil scheint ihm jedoch nicht geblieben zu fein, benn am 24. Juli 1306 verkaufte Sifried von Epstein feinen Antheil an ben Schloffern Nieberwied und Olbrud um 4500 Mark an ben Grafen Ruprecht von Birnenburg, wogegen bie Bruber Peter und Paul von Eich im 3. 1307 von Sohann von Braunsberg mit bem braunsbergifchen Untheile an Olbrud belehnt wurden. Spater muffen die von Gich nochmals die gange Berrichaft zusammengebracht haben, indem ber Dibruder Burgfrieden von 1345 nur von Bes brudern und Gevattern von Gich ausgefertigt wurde. In ber zweiten Salfte bes 14. Jahrhunderts erschienen Paul ber jungere, Peter und Beinrich von Gich als abgetheilte Besiter ber Berrschaft. Paule Tochter wurde 1390 mit Bilbelm von Orsbeck vermablt, und es entftand auf biese Beise ber orebeckische Antheil an ber Berrschaft. Peters Tochter, Maria, brachte einen anbern Antheil an Friedrich von Schoned, mit bem fie im 3. 1382 vermablt worden. Den britten Untheil hinterließ Seinrich von Gich, ber noch im 3. 1401 einen neuen Burgfrieben mit Bilhelm von Orebeck und mit ben Brudern Peter und Johann von Schoned beschworen hatte, seinem Sohne Peter, und Diesen Untheil, inebesondere Die fogenannte Bogtsburg zu Olbruden, brachte Peters Tochter, Elifabeth, an ihren Gemahl, Gottharb von Drachenfels; es ift biefes auch bas namliche Drittel, welches Gott= hards Sohn zu Drachenfels, herr zu Olbruck und Wogt zu Walbort, am Dienstage nach Marienheimsuchung 1446 auf die Dauer von gehn Jahren an den Erzbischof Jatob von Trier übertrug "vmb mancherlen Gnaden, Gunfte ond Furterniffe willen."

Aber auch die Burggrafen von Rheined muffen ei= nen Antheil an bem Lande Olbrud, ber unmittelbar von benen von Gich herrührte, befessen haben, benn am 30. November 1447 murbe ber Burggraf Johann von Rheins ed von bem Grafen Philipp von Ragenellenbogen be= lehnt mit bem achten Theile von bem Cante Olbrud, ausgeschieden bas Saus Olbrud ,als vern als man mit epme numen gesmptten Seche vomenbiche ber Muren ge= werffen tan," wie seine Borfahren jum erften Male bamit im 3. 1381 belehnt geworben. Im 24. November 1453 verschrieb Johann von Schoned bem Erzbischofe Satob bon Trier bas Offnungerecht ber Burg Dibrud, und übertrug ihm zugleich, mit Bewilligung feines Lebensberren, bes Grafen Bilbelm von Bieb, ein Erbtheil fei= nes Untheils an ber Burg, vorausgesett jedoch, bag bie übrigen Gemeinen ju Dibrud baju ihre Einwilligung geben wurden. Um Montage nach Christage 1468 bewilligte auch Gottharb von Drachenfels bem Erzbischofe Johann von Trier bas Offnungerecht ber Burg, boch nur fur den Lauf der zehn Sahre, fur welche er bes Erzbischofs Diener geworden war. 23. April 1478 wurde ber Olbruder Burgfrieden von ben Gemeinen bes Schlosses, namlich von Clas von Drachenfels, von Runo von Schoned, und feinem Sohne Johann, von Georg von ber Lepen, von Simon Boos von Balbed, von Abolf Ruad (ber wohl ben rheinedischen Antheil ber

Herrschaft besitzen mochte), von Wilhelm und Zonis von Orsbeck erneuert und verbessert, und 1480 genehmigte auch Johann von Breibbach, herr zu Olbruck, diesen Berstrag, ber, wie Johann bei dieser Gelegenheit berichtet, zu breien besiegelten hauptbriefen, ber jeglicher Stamm einen habe, ausgesertigt worden war. Diese brei Hauptsstämme waren noch immer Orachensels, Schoned und Orsbeck, benn die Boos, Breidbach, und vielleicht auch die von der Leven participirten nur an dem schonedischen Untheile.

Inbessen bereitete sich eine große Beränberung vor. Die Grafen von Wied hatten niemals ganzlich auf Db brud verzichtet, jest handelten fie ernfilich um eine Bieberidfe ber herrschaft. Den brachenfeifischen Untheil kauften sie auch wirklich 1485 von Clas von Drachen fele zurud, wiewol ihn die Bormundschaft über bes Grafen Friedrich minderjahrige Sohne, Wilhelm und 30. hann, bereits 1493 anderweitig an die Bruber Paul und Johann von Breibbach verpfandete. Anton I. Balpott von Baffenheim, Dtto's und ber brachenfelfischen Erbs tochter Apollonia Sohn, focht aber fpater bie Giltigfeit bes von der Apollonia Bruder Clas, ohne ihre Buftimmung bewerkstelligten Berkaufes an, und brachte es bei bem Pfandinhaber, Abolf von Breibbach, 1518 bahin, baß ihm die Pfandschaft übertragen murbe. Seits trat Erzbischof Bermann von Roln, als ein Sohn bes Grafen Friedrich und geborner Graf von Bieb, und auch als Erzbischof bie Rechte feines Erzftiftes pertretend auf, und behauptete eines Theils, bas Recht feis ner Familie ju Wiedereinlofung ber Pfanbichaft, unb andern Theils, bas Recht feines Erzstiftes auf Ginglebung bes gangen, feit langen Beiten von ben Grafen von Bieb nicht gemutheten Lebens. Unter biefen Umftanben fanben bie mehrsten Gemeinen bes Saufes es gerathen, ihre Rechte und Antheile entweber gegen baares Gelb, ober gegen andere Leben, an ben Grafen Johann von Bieb ju übertragen. Buerft that biefes am 25. Januar 1526 Dietherich von Orebeck, gegen eine auf bie Rellnerei Dierdorf radicirte Sahresrente von 30 Goldgulben, und amar, wie er fich ausbrudt, "vß beswerlicher vnb gebrungener Brfachen," baber er auch erfucht feine "liebe Maige gutte Frunde vnb Mitgemenner mit Ramen Bartholomeus van der Lepen, Peter van Laenstein und Abolf van Breitbach alle Berren ju Olbrude, bas fpe biefe mone Buftellung vnb Duergift mons egenanten buys, fo uill fei bes nach Lube bes Burchfribes ju bone haint, belpeffen und bewilligen wollen." Diesem Beisviele folgten am Dienstage nach Deuli bes naml. Jahr. Johann von Maffau, herr ju Spurtenburg, und Margaretha von Schoned, feine ebeliche Sausfrau: fie vertauften bem Grafen von Wied "bufer Deplle an bem Schoeneder Buiß off und in bem Gloß Olbruck off ber gemeiner Burd mit fampt allen und iglichen zu und ingeborenben Rechten, Gerechtigkeiten, Berlichkeiten, Dberkeiten. Wiltvannen, Baffern, Beiben, Benben, Molen, Boy gern, Bufergen, Molenficin, Ruthen, Bolb, Felbe, Meter, Bieffen, Bingarten, Bomgarten, Renten, Gulben, Bingen und Pechten, engen Luben nicht uggescheiben, als bem

rechten Lebenherren folicher Gutter, vor enn Some Gele, bre uns fein Gnabt gutlich und ju Dand begalt hait." Lettlich Freitag nach Dorothea 1527 folgte auch Peter von Labnftein, und überließ bem Grafen "bes britten (brachenfelfisch) Tenle vff ber gemenner Burgh zu Dls brud, als ich vff Senden Abolffen von Brentbach, myns Swagers und Wilhelma etwan herrn Paulus von Breyts bach Dochter, vur verfeffene Bumgelbe und Burghoben gu monen Sanben erlangt und erkriegen hain (1517 -1519)." Allein bem allen ungeachtet scheinen bie Gras fen von Bied nicht jum Befit gelangt ju fein; bie Bals potten von Baffenheim, von jeber ein hurtiges und freitbares Gefchlecht, hatten fich einmal in bem Schloffe fests gefett, und waren nicht mehr zu verdrangen, wie insbefondere ber Theilungsvertrag, ben Rurfurft hermann von Roln, Namens feiner Neffen, ber Grafen Johann IV. und Friedrich von Wieb, am 16. Juli 1542 entwarf, bezeuget. Mach bemfelben follte Friedrich unter andern ben Theil ber Berrlichkeit Olbrud erhalten, welchen jett "Thongus Balpotten Rinder inne hand, und wir und onfer Bruber feliger lange Beit barumb in Forberung ges fcwebbt vnd noch auch ongeenbet thut hangen." In ber Folge icheint es zwischen ben Balpotten und bem Ergfifte Roln, beffen Rurfurften, nach des alt und tinbifch geworbenen Bermanns Abfehung, bas Schloß als verfallenes Leben betrachteten, ju einem Bergleiche getommen zu fein, wonach ben Balpotten nicht nur ber Befit bee brachenfelfischen Antheils belaffen, fondern ihnen auch bas gange Schloß mit ber Berrichaft als tolnisches Leben eingeraumt murbe. 2m 4. Juli 1555 murben Antons I. Balpott Gohne, Johann, Anton II. und Dtto, für fich und ihre Mannsleibserben, von Erzbischof Abolf von Roln mit bem Orsbeder Theil ober Oberburg bes Saufes und herrlichkeit Dlbrud, fammt allen beffelben In- und Bugeborigen belehnt, und am 22. Marg 1561 belehnte Erzbischof Johann Gebhard bie namlichen "mit ber gangen gmeiner Burch und Berlicheit ju Dibrugten, und allen berfelben In- und Bugehorungen nichts baruon Chan allein bas Drfbacher Theill, welche unfere Erts ftiffts Manleben ift) ausgescheiben:" über biefen Dre: beder Theil aber murbe ben brei Brubern am namlichen Tage ein besonberer Lebenbrief ausgefertigt. Sahre fruher, namlich 1554, hatten biefe Bruber indeffen eine Theilung vorgenommen; Dibrud, bas nament: lich in bem von bem Bater am 3. Juni 1535 aus ber Gesammtheit feines Besithtumes zu Gunften feiner Manne: erben gebildeten Fideicommisso perpetuo begriffen mar, blieb ben brei Linien (von Anton II. ftammt bie Linie in Baffenheim, von Johann bie in Bornheim, von Otto bie in Gubenau ab) in Gemeinschaft. Im 3. 1735 er losch ber Mannestamm ber gubenauischen Linie, und 32 Sahre fpater, am 6. Januar 1767, schritten bie beiben überlebenben Linien ju einer vollstandigen Theilung ber Berrichaft. Die Ortschaften Oberweiler, Brent, Galens berg, Fuchsholl, Bollicheibt und Sainebach, ber fubliche Theil ber, Berrichaft, murben Graflich : Baffenheimifch, Rieber:Durrenbach, Dber:Durrenbach, Robber, Schelborn, Arummenthal und Bufchbof, der nordliche Theil der Berr-

schaft, blieben dem Freiherrn von Bornheim. Die Dörsfer Obersäisen, Niedersäisen und Hain wurden durch eine abgesteinte Linie in zwei Hälften getheilt, die nördsliche Hälfte, sammt der halben Burg, nahm der von Bornheim, die südliche Hälfte, sammt dem andern Theile der Burg, nahm der Graf. Das Stimmrecht dei dem oberrheinischen Kreise wurde der gräslichen, obgleich jungern Linie, zugetheilt.

Im gemeinen Leben heißt bas vormalige Herrschaftse gebiet bas Biger Landchen. Unstreitig waren seine ereften Anbauer wendische Leibeigene. (v. Stramberg.)

OLCACHITES, von Ptolemaus genannt als Meers busen an der Kuste Rumidiens; jedoch ist nicht mehr auszumitteln, wer damit gemeint sei. (HM.)

OLCADEN, Bolk jenseit des Iberus in Sispania Batica, nordlich von Neucarthago, westlich von Valentia und Sagunt, mit der Hauptstadt Carteja, welche Hannibal, als er sich mit Sagunt in Krieg verwickeln wollte, angriff und plunderte, worauf die kleineren Stabte der Bolkerschaft sich unterwarsen, mehre Vertriebene aber, nebst den gleichfalls angegriffenen Vaccaern, die Carpestaner aufregten, so daß zusammen ein Heer von hundertstausend Mann gegen Hannibal stand, welches dieser, als es unvorsichtig über den Tagus setze, um ihn anzugreissen, schlag, und sich dadurch ganz Hispanien bis an den Iberus außer Sagunt unterwarf \*). (Klausen.)

OLCINIUM, Stadt in Allyrien, welche im Kriege ber Romer mit dem Konige Gentius 167 v. Chr. sich, ehe noch die Angelegenheiten ungunstig für den Letzteren ausstelen, für die Romer erklarte und beshalb nach der Eroberung freie Versaffung und Freiheit von Lasten erzhielt \*\*). Sie hieß in alter Zeit Colchinium, jest Dulseigno.

(Klausen.)

OLCIUM, gelegen in Eprrhenien, in ber Nabe bes Baches Arnina, eine Stadt der pelasgisch = umbrifchen Aprihener, welche biefe Gegend vor bem Eindringen ber Rafener, burch welche bie sogenannte etruefische Macht begrundet wurde, inne hatten und die griechische Runft und halbgriechische Cultur, die bei ihnen einheimisch mar, noch nach ihrer Unterjochung burch die Rasener, welche gegen 500 v. Chr. ju fallen fcheint, wenigstens uber ein Sahrhundert bewahrten und fortbilbeten. Der Name Dition ift griechischen Ursprungs, wie viele ber benach: barten Stabte, Pyrgoi, Alfion, Agylla u. a., und findet fich auch in ber bigammirten Form Bolcium bei Plis nius (III, 5, 8) und Ptolemaus (III, 1.), wie auch in ber neueren Sprache, welche bie Statte burch ben Ramen Vulci distrutta bezeichnet. Der außer ben beiben angeführten Stellen nur noch bei Polybius (VI, 59.) und aus ihm bei Stephanus von Byzanz (Odxior) angeführte Drt ift in neuester Beit fur die alte Geschichte wichtig geworden burch bie bochft bedeutenden Ergebniffe ber bortigen Ausgrabungen, die im Auftrage bes Prinzen von Canino veranstaltet, aus ben Leichenkams mern bes Begrabnifplages ber Bolcienten mehr als 2000

<sup>\*)</sup> Polyb. III, 8. Liv. XXI, 5. Steph. Bys. \*\*) Liv. XLV, 26. Plin. III, 22, 26.

Basen und eine Menge golbener, filberner und eherner Gerathschaften, größtentheils mit echt griechischer Kunst gearbeitet, zu Lage forderten. Durch diese Entbedunzgen ist theils die wenigstens halbgriechische Nationalität der Tyrrhener, theils der anhaltende lebhafte Berkehr mit Griechenland, besonders mit Athen, unwidersprechlich bewiesen.)

OLCZOWSKY (Andreas), ein Sohn des polnis fchen Reichssenators, ftubirte zu Kalisch bei ben Jesuis ten, barauf zu Barichau und Pabua, reisete nach Frants reich und kehrte mit ber Konigin Maria Louise wieber Darauf wurde er Kanonitus zu nach Polen zurud. Gnesen und Rangler bes Ergbischofs Lubienety, ber ibm feiner Altereschwäche wegen feine wichtigsten Geschäfte Seine Geschicklichkeit wurde balb am hofe bekannt und er ward Kanglei-Regent. In dieser Stellung verfertigte er die Vindicias Polonicas gegen ben Abnig Rarl Guftav in Schweben. 3m 3. 1657 ging er zum Mabltage nach Frankfurt und barauf nach Wien; nach ber Zuruckfunft wurde er Referendarius, 1661 Bis fcof zu Rulm, 1667 volnischer Unterkangler. In bem Interregnum nach Johann Casimire Abbankung Schrieb er eine Censuram candidatorum und lentte jum aroften Diffallen Ruglands bie Babl auf ben Dergog Michael Biesnowicki, fur ben er auch ben Beis rathscontract mit ber Erzherzogin von Ofterreich schloß. Das Ansehen, bas er bei biesem Ronige hatte, machte ibn bei bem Abel verhaßt, allein die Bemuhungen, ihm gu ichaben, maren vergebens, und er trug viel gur Beis legung ber Zwiftigkeiten feines Baterlandes bei. auch zur Bahl Konig Johanns III. viel beigetragen batte, ward er Erzbischof von Gnesen, schlug aber Die ibm zugebachte Carbinalswurde aus. 3m 3. 1676 legte er bie Unterfanglermurbe nieber, fdrieb miber ben Bifchof von Rratau, ber bie Borrechte bes Primates in 3weifel gies ben wollte, gab auch ohne feinen Ramen: Singularia juris patronatus R. Poloniae heraus und ftarb 1677. (Bengnich's Polnische Bibliothet, Tom. I. Zalusky (Rotermund.) Epist.)

Old-Aberdeen, s. Aberdeen (Iste Sect. I. S. 89.).
OLDCASTLE (Sir John), oder, wie er nach seiner Vermählung mit der Erbin von Cobham hieß, Lord Cobham, war einer von den weltlichen Herren, welche unter der Regierung heinricht IV. die von Wiclef aufzgestellten ketzeischen Lehren in Schutz nahmen. Sein Schloß Cowling war einer der hauptsite und Justuchts drier der Lollarden, wie Wicles's Anhanger von ihren Gegnern genannt wurden; dier fanden die lollardischen Prediger Schutz vor den Berfolgungen der herrschenden Nirche und bewassneten Beistand zur Verbreitung ihrer Lehren. Diese waren hauptsächlich gegen den großen Grundbesitz der Kirche gerichtet und stellten die Behauptung auf, daß die weltlichen herren das Recht hatten,

fich ber geiftlichen Guter zu bemachtigen, und bag fie ben Prieftern nicht mehr zu geben brauchten, als biefels ben verdienten. Dibcaftle war ein unternehmender Mann, und ba ihm ber Beifall, mit welchem bie lollarbischen Grundfage aufgenommen wurden, ben naben Sturz ber Rirche zu versprechen schien, so schloß er fich voll Eifer einer Richtung an, die in der Secularisation ber geifts lichen Guter eine reiche Entschäbigung fur bie verhaltnig magig geringe Dube und Gefahr verhieß. Er fuchte ben Prinzen von Bales, ju beffen Umgebung er geborte, für biefe Sache zu intereffiren; allein mas er bem Prinzen von ben hoffnungen und Planen feiner Partei mittheilte. brachte bemfelben eine solche Abneigung gegen bie lollar bische Sette bei, daß er auf bas Nachbrudlichste eine Bittschrift unterftutte, welche bie Lords und Gemeinen im 3. 1407 bem Konige überreichten, und worin fie auf bie Berhaftung und Bestrafung ber lollarbischen Prebiger antrugen. Didcaftle verlor bas Bertrauen bes Pringen, und ale biefer am 21. Marz 1413 unter bem Ramen Beinrichs V. ben Thron bestieg, erhielt er bie Weisung, fich von bem Bofe zu entfernen. Diefe Burudfegung erbitterte Oldcaftle um fo mehr, ba er bei feinen Planen gegen die Geiftlichkeit nicht bloß feinen eigenen, sondern auch bes Konigs Bortheil im Auge gehabt zu haben scheint; unter bem Ginfluffe ber Rachsucht erhielten feine Absichten eine größere Ausbehnung, und liefen, wenn man ben Berichten feiner Gegner glauben barf, auf nichts weniger hinaus, als auf die Ermordung bes Konigs und ber gangen koniglichen Familie und auf bie Erhebung Sir John Oldcastle's zum Beherrscher von England 1). Bahrend ber Sigung bes erften Parlaments, bas Beine rich V. nach feiner Thronbesteigung versammelte, erschies nen an allen Rirchthuren von Conbon Unschläge, worin bie Lollarben erklarten, baß fie ihre Lehre mit bem Schwerte vertheibigen wurden, wenn man biefelbe gewaltsam uns terdruden wolle, und daß fie zu biefem 3mede bunberts tausend Mann in das Feld stellen konnten. Da Dibcaftle als haupt ber lollardischen Sette befannt mar und eine nahere Untersuchung ergab, daß jene fede Drobung von ibm ausgegangen war, fo wurde er vor ben Konig cie tirt, und als er bem Berfuche, ben Beinrich felbft aus alter Freundschaft zu feiner Bekehrung machte, eine uns überwindliche Berftocktheit entgegensete, am 23. Sept. 1413 verhaftet und bem geiftlichen Gerichte übergeben. Der Trot, mit welchem er feinen Richtern begegnete. beschleunigte seine Berurtheilung, allein ebe bas Urtheil vollzogen werben konnte, entwischte er aus bem Tomer und brachte seine Unhanger unter bie Baffen. erster Plan, ben Ronig in Eltham aufzuheben, mislang

<sup>\*)</sup> Bergl. Millingen's Abhanblungen über bie neuen Entbeckungen in Etrurien in ben Transactions ber R. Society of Aterature, Vol. II, nebft ber übersehung und weiteren Behands tung bes Gegenstandes in ber Darmft. Schulgeit. 1881, II, 52.

<sup>1)</sup> In ben Parlamenterollen findet man eine Abresse bes haw see ber Gemeinen an ben Konig, worin behauptet wird, die Loblarben hatten ben christlichen Glauben, den Konig, die geistlichen und weltlichen Stande und alle Gesese und Ordnung vernichten wollen. Der Konig selbst erklarte in einer von ihm erlassenen Proclamation, die Absicht der Keser sei gewesen, ihn, seine Brüder und mehre geistliche und weltliche Lords umzubringen, die Kirchengüter einzuziehen, das Konigreich in eine Republit zu verwandeln und Sir Isom Olbeastle zum Prastbenten berselben zu erbeben.

Durch Beinrichs unerwartete Abreise nach Bestminfter, und Da bie Angahl ber anwesenben Lollarben nicht groß ges szug war, um fogleich offen hervortreten zu tonnen, fo entließ er feine Anhanger mit ber Beifung, alle ihre Glaubensgenoffen aufzubieten, und fich im Anfange bes machften Sabres nach bem beil. Dreitonigstage bei St. Giles zu versammeln. 2m 7. Jan. 1414 eilten die Lols Larben von allen Seiten bem ihnen angewiesenen Sams melplate zu; bie erften bafelbst anlangenden haufen fans ben aber ben Plat bereits von koniglichen Truppen befest und wurden ohne Muhe gefangen genommen. Auf Die Nachricht, daß ihr Unschlag verrathen sei, kehrten bie übrigen Saufen um und zerstreuten sich. Auch Dibcastle war bei Beiten gewarnt worden und entkommen. wußte fich fo gut ju versteden, daß er allen Berfolgungen und Nachspurungen entging, obgleich ber Ros mig einen bebeutenben Preis auf feinen Ropf gefet batte. Biele feiner Unhanger murben aber verhaftet und bingerichtet und bie ftrengsten Berordnungen gegen ben

Lollardismus erlaffen. Dibcastle war in seinem Berstede nicht mußig. Er Enupfte mit ben Schotten Unterhandlungen an und bes wog bieselben zu einem Einfalle in England, mahrend Der König Seinrich in Frankreich Krieg führte. Im I. 1417 brangen bie Schotten unter ber Anführung bes Derzogs von Albany und bes Grafen Douglas über bie Branze, und Dibcaftle verließ zu gleicher Beit feinen Schlupfwinkel und rief feine Glaubenegenoffen zu ben Baffen. Da aber bie Schotten barauf gerechnet hatten, England unvertheibigt zu finden, fo zogen fie wieber ab, als bie Bergoge von Ereter und Bebford mit einer ihnen überlegenen englischen Armee auf fie losgingen, und überließen Dibcaftle und bie Lollarden ihrem Schicks fale. Didcastle wurde auf ber Flucht verhastet und am 14. Dec. vor bas Saus ber Pairs gestellt. Da er bes reits zum Tobe verurtheilt und ein Preis auf feinen Kopf gefest worden war, fo brauchte kein langes gerichtliches Berfahren gegen ihn eingeleitet zu werben. Er benutte amar bas bamals umlaufende Gerucht, bag Ronig Ris charb II. noch am Leben fei und fich in Schottland auf: balte, um die Competenz bes Gerichts zu verwerfen; allein ohne barauf Rudficht zu nehmen, fällte biefes bas Urtheil, daß er als Berrather gehangt und als Reter Der Urtheilsspruch marb an verbrannt merben sollte. bemselben Orte, ben er im 3. 1414 jum Sammelplate für die Aufrührer bezeichnet hatte, vollzogen. foll vom Salgen berab prophezeit haben, er werbe am britten Tage wieber aufersteben, und feine Anbanger borten erft auf, an feine Beiligkeit zu glauben, als biefe Beiffagung unerfullt blieb 2).

Oldcastle lebte indessen auf dem englischen Theater wieder auf. Er erschien auf der Buhne als der stehende Charafter eines Poltrons und in einer alten bramatischen Darstellung bes Lebens und der Thaten Konig Beinrichs V. als ber Berführer besselben und als ber Anstif= ter jener wilben Streiche, woburch bas Jugenbleben biefes Konigs einen fo mertwurdigen Contrast gegen feine späteren Leistungen bilbet. So lange England fatholisch war, konnte Dibcaftie verspottet und lächerlich gemacht werden, allein feit ber Ginführung ber Reformation ans berte sich die Sache; nun erschien Wiclef als ein Borlaufer ber Reformation und Oldcastle, ber fur Wicless Lehre gestorben mar, als ein beiliger Martyrer. Bereits im 3. 1559 wurde folgende Schrift zu feinem Lobe ge= brudt: A brief chronicle concernynge the examination and death of the blessed martyr of Christ, Sir John Oldcastle, - und im 3. 1601 erschien: The mirror of martyrs, or the life and death of that thrice valiant captain and most goodly martyr, Sir John Oldcastle. Als baber Chatspeare in seinem hiftos rifchen Drama Ronig Beinrich IV. bas ausgelaffene Les ben des Pringen von Bales von Neuem auf die Bubne brachte, mußte er, um ber protestantischen Geiftlichkeit keinen Anstoß zu geben, ben Ramen Oldcastle in Sir Sohn Falftaff verwandeln. Das Publicum erkannte aber in Falstaff seinen Oldcastle wieber, und um es aus feis nem Irrthume ju reißen und bie Beiftlichkeit ju beruhis gen, mußte ber Dichter in bem Epiloge gu jenem Stude erflaren, Oldcaftle ware als ein Martyrer geftorben und fei eine von feinem Falftaff burchaus verschiebene Perfon 1). (Fr. Lorentz.)

OLDECORN, ein niederlandischer Jesuit, ber zu Rheims und Rom ftubirt hatte, ging 1589 als Mission: nair feines Orbens nach England, wo er balb unter bem Mamen Sall bekannt murbe. Als nach ber 1603 erfolgten Thronbesteigung Satobs I. einige Ratholiten, von religiofer Buth entflammt, weil ihre hoffnungen fehl: schlugen, im 3. 1605 ben Entschluß faßten, bie sammtlichen Mitglieder bes Saufes ber Lords und ber Gemeis nen burch Pulver in die Luft zu fprengen, gesellte fich Hall zu Thomas Percy und den andern Mitverschwore= nen; er foll auf die von Catesby an ihn als Gewiffens: rath gethane Frage, ob bas fo geordnete Borhaben driftlich und erlaubt fei, geantwortet haben: um bie Sache ber tatholifchen Religion zu beforbern, fei es allerbings erlaubt, einige Unschuldige mit ben Schuldigen um bas Leben ju bringen. Nachbem bie Berschworung noch fruhzeitig genug entbedt warb, wurde Olbecorn im I. 1606 mit einigen andern Sesuiten zu Worchester aufgehángt. (Rotermund.)

Oldenbarneveldt, f. Barneveldt (1ste Sect. VII.

**6.** 409.).

OLDENBURG, Großherzogthum. Es besteht a) aus bem vormaligen herzogthume Olbenburg an ber

<sup>2)</sup> Lingard Geschichte von England. Aus bem Engl. überfest von C. A. grorn. v. Galis, bter Sh. G. 4-8, und G. 88.

<sup>3)</sup> In bem Spiloge zu bem Lten Theile Konig Beinrichs IV. verspricht Shatspeare eine Fortsebung, in ber auch Salftaff noch einmal auftreten solle: where Falstaff shall die of a sweat, unless already he be killed with your hard opinions; "for Old-castle died a martyr, and this is not the man." Bergl. bit Commentatoren zu Shakspeare's King Henry IV. Part I. Act I.

Norbsee, Weser, Jabe und hunte, welches bas hauptland bes Großherzogthums bilbet; b) aus bem Fürstenthume Birkenfeld (s. 1ste Sect. X. S. 429 fg.) und c) aus bem Fürstenthume Lübeck. Der wiener Congrest legte ben Namen und die Rechte eines Großherzogs ber Dynastie bei; ber 1829 verstorbene Herzog Peter fand es jedoch angemessen, von diesem Titel keinen Gebrauch zu machen, welchen sein Sohn, der Thronerbe Paul Friedrich August, am 21. Mai 1829 sofort annahm.

I. Geschichte. Die germanischen Nationen legen auf Stammbaume, beren Wurzeln fich in bas grauefte Alterthum verlieren, ju viel Gewicht, als bag nicht auch bas Geschlecht ber Grafen von Olbenburg mit jus nehmender Macht und Beruhmtheit dabin gestrebt haben follte, auf das schon ohnehin ehrwurdige Alter der Ents ftehung ihrer Grafschaft ben Glang einer noch alteren Familienabstammung ju werfen. Ginem Gefchlechte, befs fen Nachkommen nicht bloß ihre zu einem Großherzogs thume erweiterten Stammbefigungen regieren, fondern auch auf bem banischen Konigsthrone figen und bie rusfische Kaiserkrone tragen, fehlte es naturlich nicht an gefälligen Genealogen, Die ebenfo viel Scharffinn als Gelehrsamkeit aufboten, um feinen Bufammenhang mit einem großen und berühmten Belben ber Borgeit nachs zuweisen. Der Beld, auf welchen die Abstammung ber oldenburgischen Grafen zurückgeführt worden ift, ift Bit= tetinb, ber Anführer ber Sachsen gegen Rarl ben Gros Ben. 3d glaube, weber ber Grundlichkeit ber Geschichte noch dem Ruhme des oldenburgischen Sauses Eintrag ju thun, wenn ich mit Ubergehung jener kunftlichen Geneas logie die Erzählung ber oldenburgischen Geschichte von ber Beit an beginne, wo die Stellung ber Grafen von Oldenburg felbständig und politisch bedeutend zu wers ben anfangt 1).

1) Bon ber Entstehung ber Stadt und Grafs schaft Dibenburg bis zur Erhebung bes ols benburgischen Stammes auf ben banischen Thron, 1155—1448.

Die Gegend zwischen ber hunte und Wefer, in welscher bie Stammbesitzungen ber nachherigen Grafen von Olbenburg lagen, gehorte zu bem herzogthume Sachsen, und so lange dieses seinen alten Umfang und ber barin regierende herzog seine Macht behielt, durfte es keiner

ber kleinen Dynasten magen, sich wiber ben Bergog aufs gulehnen. Die olbenburgifchen Grafen verloren fich unter ber Menge ebenso reicher und machtiger Bafallen, bie von bem fachfischen Bergoge abhangig maren; erft von bem Enbe bes 11. Jahrh. an laßt fich ihr Gefchlecht im Busammenhange verfolgen. Aus Urtunden von ben Sabren 1088 und 1108 lernen wir ben Grafen Elimar I. als einen an ber fachfischen und friefischen Granze mache tigen Mann tennen 2). Gein Sohn, Elimar II., ger rieth wegen ber Guter feiner Großmutter 3ba mit bem Grafen von Stade in einen Proceff, beffen Entscheibung bem Erzbischofe von Bremen übertragen murbe. 3ba's Tochter, Rira, die Mutter Elimars II., war namlich die rechtmäßige Erbin jener in ber Grafschaft Stabe gelege nen Guter; allein ber Graf Ubo von Stabe batte fich berfelben bemachtigt und behielt fie aulest mit Iba's Ginwilligung. Der Graf Elimar II. erreichte baher burch bie Anspruche, die er vor Gericht auf den Nachlag felner Großmutter geltenb machte, nichts als eine burch einen Bergleich zwischen beiben Parteien feftgefette Ents Elimar II. folgte fein Sohn schädigung an Gelb 3). Chriftian I. ber Streitbare. Anfangs stand Chris ftian mit feinem Lebensberen, bem Bergoge Beinrich bem Lowen, in bem besten Bernehmen. Er leiftete bemfelben in allen seinen Feldzügen die schuldige Heeresfolge und machte im I. 1155 ben Zug nach Italien mit. Rach feiner Rudtehr aus Italien beredete Chriftian ben Bergog zu einer Unternehmung gegen bie Friesen, bie zwar wes gen ber fpaten Sahreszeit ohne Erfolg blieb, ber aber Dibenburg feine Grunbung verbantte. Bum Schute ber Gegend wider die friesischen Uberfalle und ju einem be quemen Baffenplate für einen funftigen Felbjug ichien bem Berzoge tein Ort gelegener, als der Puntt am Bufammenfluffe ber Saaren und ber Sunte. Er ließ baber ben bier bereits unter bem Namen Olbenburg angebaues ten offenen Ort mit Mauern und Thurmen umgeben, und wies ihn bem Grafen Christian gu feinem Gige an. Bon dem 3. 1155 an begannen also Christian und seine Nachfolger fich und ihr Gebiet nach biefer neuen Refte zu benennen .).

Raum hatte aber Christian eine freiere Stellung ershalten, so strebte er nach Unabhängigkeit und gebrauchte die Macht, welche ihm der Herzog Heinrich anvertrauet hatte, wider diesen selbst. Heinrich hatte sich eine Menge Feinde gemacht; unter seinen Nachbarn war kein einziger, der nicht über ihn zu klagen hatte, und besonders waren die Bischose, gegen welche er die ihm von dem Kaiser übertragenen Hoheitsrechte mit Strenge ausübte, auf das heftigste wider ihn erbittert. Heinrich hatte aber an seinem Better, dem Kaiser Friedrich I., eine so mache

<sup>1)</sup> Der Rector von Gröningen, Ubbo Emmius, wiberlegte zuerst in seiner historia rerum Frisiacarum bie in hamelmann's Olbenb. Chronit aufgestellte Genealogie. Es ist bekannt, wie übel bies bem gelehrten Manne bekam. Der bamalige Graf Johann XVI. von Olbenburg bot Alles auf, um Emmius zu einem öffentlichen Wiberruse zu bewegen, und als ihm bies nicht gelang, wandte er sich an den Prinzen von Pranien selbst, und verlangte von diesem bie Bestrafung des Rectors. Er wurde die Cache bis zu dem Ruin des armen Gelehrten getrieben haben, wenn nicht derselbe unter dem Schuse der Gesche seines Waterlandes vor ungerechten Verfolgungen sicher gewesen ware. Man kann heutzutage solche Denkmaler der Eitelkeit der Großen und der Schmeichelei ihrer Diener zerstören, ohne das Schicksal bes Ubbo Emmius besurchten au musten.

<sup>2)</sup> S. bie Urkunden zu Moser's Denabruck. Geschichte, Rr. 47. S) Albert. Stadensis Chronic. p. 260 u. 261, nach der straßburger Ausg. von 1685. 4) Der gleichzeitige Geschichtescher Helmoldus nennt den Grafen Christian Comes de Aldenburg, quae est in Ameriand, terra Fresonum. Chronic. Slavor. lid. II. cap. 4. ap. Leibnitz. serr. rer. Brunsv. T. II. p. 621. Die erste Urkunde, worin Christian comes de Aldenburg genannt wird, ist vom J. 1155. Orig. Guelf. T. III. p. 457.

tige Stute, baß seine Feinde fich nicht eber zu regen wagten, als bis fie zwischen bem Raifer und bem Bers soge eine auf nahe Feindschaft beutende Kalte zu bemersten glaubten. Die Erzbischofe von Magbeburg und Koln und der Bischof von Salberstadt schlossen daher mit mehren weltlichen Fürsten eine Berbindung gegen ben mach: tigen Herzog von Sachsen, und auch Christian von Db benburg trat biefer Berbindung bei. Der Graf begann bie Feinbfeligkeiten im 3. 1168, mußte fich aber bei ber Unnaberung bes Bergogs vor beffen überlegener Dacht nach Olbenburg jurudziehen, und ward in ber Stadt belagert. Bahrend ber Belagerung ftarb Chris ftian; feine Freunde verheimlichten aber feinen Zod und fetten die Bertheibigung fo lange fort, bis die Feinde, burch eine so unerwartete Gegenwehr ermubet, abzogen. Der Bergog mar inbeffen noch nicht weit entfernt, als er burch bie Nachricht von bem, was unmittelbar nach Aufhebung ber Belagerung in Oldenburg vorgefallen war, wieder zur Umtehr bewogen wurde. Kaum war namlich ber Tob bes Grafen Chriftian bekannt geworben, fo brach unter feinen Kriegsleuten Buchtlofigfeit aus, und bie anwesenden Bermandten Christians, die Grafen 30: hann und Burchard, benutten bies, um beffen beide noch unmundige Cohne, Chriftian und Morit, ihres Erbtheils ju berauben. Sie riefen ben Bergog Beinrich gurud und abergaben ihm die Stadt. Christians Sohne wurden barauf jur Strafe fur ihres Baters Emporung von ber Nachfolge ausgeschlossen und Johann ward mit ber Grafschaft Oldenburg belehnt 5).

Noch einmal mußten also Beinrichs Feinde feiner überlegenen Dacht weichen, allein bie Lage ber Dinge anberte fich, als auch ber Raifer unter bie offenen Feinbe bes Bergogs von Sachsen trat. Der Raifer Friedrich gog indessen nicht ungereigt seine Sand von bem Bergoge ab. Er hatte benfelben vor allen gurften groß und machtig gemacht, um in feinen Unternehmungen gegen Stalien einen ftets zur Gilfe bereiten Freund zu haben, und es mußte ihn baher mit bem größten Unwillen erfullen, als Beinrich im 3. 1175, wo er einen entscheis benben Schlag gegen bie Lombarben thun wollte, ihn Friedrich bat und beschwor ben Bergog, ibn nicht in diesem wichtigen Augenblide ohne Beistand zu laffen, und als Bitten und Beschworungen fruchtlos blie: ben, warf er sich ihm zu Fußen. Selbst burch biese Demuthigung bes Raifers ließ fich Beinrich ber Lowe ju nichts Anderem bewegen als zu Gelbanerbietungen, bie jeboch Friedrich ausschlug. Beibe gingen als Reinde aus einander, und die Erbitterung bes Raifers über Beinrichs Undankbarkeit nabin burch die Dieberlage, die ibm die Lombarden im 3. 1176 beibrachten, und burch ben nach: theiligen Frieden, welchen er barauf mit feinen Feinden schließen mußte, so zu, baß er mit ber Absicht nach Leutschland gurudtam, ben machtigen Bergog zu bemuthigen. Es ward ein Rechtsverfahren gegen ihn einges leitet, und als Beinrich auf eine breimalige Borlabung

nicht erschien, wurde er im 3. 1179 in die Reichsacht und aller feiner Burben und Leben verluftig erflart. Diefes Urtheil wurde mit ebenso viel Kraft ausgeführt, als es mit Ernft und Burbe und ohne Leibenschaft ausgesprochen worben war. Nach Beinrichs Fall und Berbannung wurde bas große Berzogthum Sachsen zerfludelt; auch die olbenburgischen Grafen erhielten von biefem Beitpunkte an bie Reichsunmittelbarkeit, und Chris ftians bes Streitbaren Sohne, Chriftian II. und Mo: rig I., tamen wieber ju bem Befige ber Graffchaft, woraus fie durch Beinrichs Berfügung verbrangt worden waren; ber Graf Johann, ber ihnen weichen mußte,

mard mit Bilbeshausen abgefunden.

Der altere von den beiden regierenden Grafen, Chris ftian II., machte ben Kreuzzug Raifer Friedrichs mit. Er tam zwar nach vielen ausgezeichneten Thaten im I. 1196 gludlich in fein Baterland zurud, allein in ber erften Racht, die er auf heimischem Boben in einer Bauernhutte zu Bergdorp zubrachte, wurde er von Meus chelmordern überfallen und erftochen. Gein Bruder, Dos rit, suchte burch Berfolgung und Bestrafung ber Morber fich von dem Berdachte zu befreien, als ob er Mitmiffer ober gar Urheber einer That gewesen sei, die ihm allein Bortheil brachte 6). Morit I. begann schon die Grangen feiner Graffchaft burch Unterwerfung ber freien Friefen zu erweitern, und es find die Unternehmungen gegen die Stedinger, welche seine und seiner beiden Sohne, Dtto's II. und Christians III., Regierung merkwurdig gemacht haben. Der Graf ließ im Stedingerlande Burgen auf: führen und machte es hier, wie nachher ber Konig 26 brecht in ber Schweig: er fette Bogte in bas Land, welche bie Stedinger auf bas Ungerechtefte brudten und fich an ihren Beibern und Tochtern vergriffen; Die Folge mar baher hier gang bieselbe wie bort: Die Bauern erhoben fich, zerftorten die Zwingburgen und schlugen die Bogte todt oder jagten fie aus dem Lande. Ihr Muth wuchs mit ihrem Glude; fie griffen die Grafen von Olbenburg in ihrem eigenen gande an, und es ware ihnen beinabe gelungen, im 3. 1217 felbst bie Stadt Oldenburg gu gerstoren. Da es ber Erzbischof von Bremen mit ihren Feinden hielt, so entzogen ihm die Stedinger ben Behiten, ben sie ihm zu leisten schuldig waren. Gie murben beshalb von bem Erzbischofe mit bem Banne belegt, und bie Geiftlichen stellten alle religiose Functionen ein. Allein die Stedinger machten fich baraus fo wenig, bag fie vielmehr einen Gottesbienft gang nach ihrer eigenen Da ber Ergbischof bie weltlichen Manier einrichteten. Baffen mit ebensv ungludlichem Erfolge gegen sie versuchte wie die geiftlichen, so mandte er sich an ben Papft Gregor IX. und entwarf ihm eine Schilberung von ber Religion ber Stebinger, in ber alles barauf hinauslaufe, bem Papfte und ber Chriftenheit die Borstellung beizubringen, als ob bie Stedinger ben Teufel

<sup>5)</sup> Albert, Stad. p. 291. Helmold. Chron. Slav. lib. II. cap. 7 u. 8.

<sup>6)</sup> Der Abt Albert von Stade beschulbigt ben Grafen Moris gerabezu ber Anftiftung biefes Morbes: Christianus, Comes de Aldenburg, de terra promissionis reversus, consilio fratris Mauricii dormiens in vili horreo cultris est occisus.

als ibren Gott verebrten. Wie Vieles auch in bieser Schilderung übertrieben oder erfunden fein mochte, fo ift es boch allerbings mahrscheinlich, bag bie Stebinger aus Sohn und Erot gegen bie Pfaffen bas Beiligste und Chrwurdiafte verspotteten. Der Papft glaubte aber 21: les, wie es ihm vorgestellt wurde, und erließ fogleich ben Befehl, man folle allenthalben bas Kreuz predigen, um eine Religion von Gottes Erbboben zu vertilgen, Die fo entfetlich fei, daß felbst die unvernünftigen Thiere und Die fühllosen Elemente sich gegen sie bewaffnen follten. Schon im 3. 1233 tam ein Rreugheer gusammen; mit biefem griff einer ber olbenburger Grafen, Graf Burs darb bon ber wilbeshaufischen Linie, Die Stedinger an ber hunte an, wurde aber gefchlagen und fand felbft in bem Treffen feinen Tob. Erbittert burch biefes Glud ber Reber erneuerten die Geiftlichen ihre Rreugpredigten, und Raifer Friedrich II., um burch die Berfolgung ber Stebinger ju zeigen, bag er fein Reger fei, fprach bie Reichsacht gegen fie aus. Obgleich fich im 3. 1234 ein Rreugheer von mehr als 40,000 Mann in Bremen gus fammenfand, fo blieben boch bie Stedinger unerschrocken. Es waren Bolete von Barbenfleth, Tammo von Sunstorp und Detmar vom Damme, Manner, bie im Uns benken ber Belt zu leben verdienten, wenn nicht bie Belt so ungerecht ware, ben Ruhm nach bem Erfolge gu ertheilen, - biefe Manner maren es, welche in jenem fritischen Augenblicke an ber Spipe von 11,000 Bauern bem Kreuzheere entgegen rudten und ibm am 6. Jun. bei Altenesch furchtlos ein Treffen boten. Die Stedin: ger erschlugen ben Grafen Beinrich von Olbenburg aus ber wildeshauser Linie nebft vielen anbern Rittern und Berren, allein fie erlagen am Enbe ber Ubermacht unb wurden entweder auf dem Plate zusammengehauen ober in bie Befer gesprengt 7).

Bei ber Theilung bes Lanbes unter bie Sieger betamen bie Grafen von Oldenburg einen Sauptantheil. Die jungren Sohne bes oldenburgischen Abels murben mit ganbereien in bem Stebingerlande belehnt, und mas ben Übermundenen wieder eingeraumt wurde, bekamen fie nicht anders als unter Bedingungen ber Abhängigs keit und brudenber Dienste zurud. Die wilbeshauser Linie ber olbenburgischen Grafen batte in biesem Kriege am meiften gelitten; fie batte bereits ihren Stammfis Bilbeshaufen im 3. 1229 von bem Erzbifchofe von Bremen ju Leben genommen; ber Sohn bes gegen bie Ste binger gebliebenen Grafen Burchard, Beinrich ber Boges ner, ging noch weiter und vertaufte Bilbeshanfen, um fich Gelb zu einem Zuge nach bem gelobten Lande zu verschaffen, an bas Erzbisthum Bremen. Der Erzbischof von Bremen nahm barauf im 3. 1270 Bilbeshausen in Befit und fand bie übrigen olbenburgischen Grafen für ihre Anspruche ebenfalls mit einer Gelbsumme ab. Die Sohne von Burchards Bruber, Beinrich, ber in ber

Schlacht bei Altenesch gefallen war, Lubolf und heinzich, zogen sich auf ihre Burg Bruchhausen in ber Grafsschaft hona zurud. Mit Lubolfs Sohnen erlosch bie wilbeshauser Linie \*), und bas Land Wührden, bas sie in Folge von Graf Burchards Bermahlung mit einer Grafin von Stotel besessen, fiel nun an die oldensburger Linie.

Bahrend bes stebingischen Krieges wurde bie Burg Delmenborft von einem Bafallen der bremischen Rirche erbauet. Graf Otto II. von Oldenburg tauschte diesen Ort von dem Erbauer gegen andere Besitzungen ein und nahm feit bem 3. 1247 feinen Bohnfit bafelbft. befestigte bie Burg noch starter, ba er mit ben Ergbis scht fc von Bremen, die ihr oberlehnsherrliches Recht in Bezug auf Delmenhorst nicht aufgeben wollten, in fast beständiger Fehde lebte. Rach feinem Tobe, beffen Datum unbekannt ift, folgten ibm, ba er felbst keine Rinber batte, feines por ibm verftorbenen Brubers Chris ftian beibe Sohne, Johann X. und Otto III., nach. Bon biefen Grafen ift nichts bekannt als die Stiftung einiger Albster und Rirchen und bie Untnupfung einer engen Berbinbung mit ber Stadt Bremen. baueten im 3. 1270 bie St. Lambertuskirche zu Olbenburg, um die Ermordung bes beil. Lambertus, welche in ber farolingischen Beit von einem ihrer angeblichen Borfahren, bem Grafen Dobo, verübt worben fein follte, Sie Schrieben fich mabricheinlich ichon Gras fen von Olbenburg und Delmenhorft, und es wurde von ibrer Beit an Sitte, bag von zwei Brubern ber eine in Olbenburg, ber andere in Delmenhorft regierte. folgten Johannes X. Sohne, Christian und Otto IV., nach ihres Baters und Oheims Tobe, ber erfte in Olbenburg, ber zweite in Delmenhorft, nach. Christian farb bereits nach wenigen Jahren, um bas 3. 1278, und ba er teine Kinder hatte, fo übernahmen im Unfange bes 14. Jahrh. Otto's Sohne, Johann XI, und Chris

<sup>8)</sup> Die Wilbeshauser Einse ift am besten auf folgender Stammtafel zu übersehn, die ich aus G. A. v. Salem's Geschichte bes Derzogth. Olbendurg entlehne, da die Genealogie in Samelmann's Olbend. Shronit nicht ganz richtig ift. Ich bemerke insessen, das ich bie von Damelmann eingeführte Sahlung als die allgemein gebrauchliche beibehalte.



2

<sup>7)</sup> Albert. Stad. p. 306 sq. Der Abt von Stade, ber boch gang in ber Rabe lebte, gibt von ber Regerei ber Stebinger eine eben so abenteuerliche Schilberung als ber Erzbischof von Bremen in seinem Berichte an ben Papft.

M. Encoll. b BB. u. R. Dritte Section. III.

ftlan IV, die Megierung in Albenburg und Delmenharst Minder hatte biese Abeilung noch nicht zur Begesehnung zweier Linien gesiehet, weil bas kinderlose Abfterben tid einen Grafen beibe Lauter wieder in die Dand bes andern zusächgebracht batte, allein da Zohann NI. einen Cobn, Konrad I, und Christian IV. zwei Sobne, Litte V und Christian V., binterließt, so schoffen, auf den Grafen Konrad Wetreiben, beibe baburch entflandene Linien im I 1 lieb einen Pamitienverein, wodruch ste sich gegenseitig verpflichteten, ohne die Einwils ligung der Kamitte nichts von ihren Bestungen zu verkaufen aber zu verleben

Monrab I iff einer ber ausgezeichneiften und beindmiteffen otbenburgifchen Grafen Die Comdde feines Migtern Johann batte ben Abel übermutbig gemacht und Monrab war baber fogleich im Anfange feiner Regierung genothigt, gegen bie Allibertpenfligen Gewalt zu brauiben Robert von Allefterbott batte in Reibinbung mit mehren anbern Mittern bem Grafen gu Trop eine Meile pon Albenburg eine Refte erbauet und von bier aus ble gange Umgegend unficher gemacht; bie Berflorung bieter Bluig und Die Demutbigung und Beftrafung ibrer Cibauci mai baber bad Cifle, mad Anniab unternabm, und es gelang tom Pleibes, nachbem er im 3 1345 2Be-Herholt und beffen Berbunbete in einem Ereffen auf ber fungeler Marth gefeblagen batte. Chente gluduch mar et gegen laber Munbel, ber fich im Stebingerlande einen Anhang ju vertebaffen inchte; er verjagte bemieben aus bem lanbe und beftratte ibn burd Gingiebung aller feiner ihner. Diete Arati gegen ben miber penftigen Abel in einer Beit, wo fich überall bie regierenten Beiren ther madrigen Unterthanen nicht andere ju ermebren munten als ban fie benielben ale Landilanden einen Anthen an ber Landebiegierung einigemten verbinderte in biftenburg bie Englebung von lanbilanden. Den Bei-Rand ben ibm bie Bulger ben Dibinburg ber biefer Charge their generale barren, benehmte Giet Contact bund. that the relieved but their me good with the Monte of the est of and the Annance to be the test to Named and in broken and displace water erend of the original way to store the frame tibeth riddle to the mile of his tee. I all should say More than the term of the point of the second section of the second section of

Expendence of the states and the form of the control of the contro

funftigen Nachfolger an. Es geschah bics mit Bewillis gung mehrer Domherren und in Erwartung, bag ber Papft feine Bestätigung baju geben werte, und Moris schritt auch in ber That fogleich zu ber Besignahme ber ju tem Erzbiethume gehörigen Umter und Burgen. Ungludlicherweise starb aber ber Erzbischof Dito vor ber Untunft ber papftlichen Beftatigung, und nun erhob fich fogleich die Mehrheit des Domcapitels gegen ben Coads jutor Morit und mablte ben Bifchof Gottfried von Des nabrud jum Erzbischofe. Der Klerus und bie Burgers schaft von Bremen ertlarten fich fur Gottfrieb, allein Morit weigerte fich nicht bloe, bie von ihm in Befit genommenen Stiftelande herauszugeben, fonbern rudte auch mit feinem Bruber, bem Grafen Ronrad, por Bres men und belagerte bie Stadt. Die Noth zwang bie Stadt und bas Domcapitel ju einem Bergleiche. Durch Die Bestimmungen beffelben überließ zwar Morit feinem Megner bie erzbischofliche Burte, behielt aber ben Befit ber Stiftblande unter ber Bebingung, bag er aus ben Binfunften berfelben bem Erzbischofe fo viel bezahlen follte. ale jum anflandigen Unterbalte binreichen murbe. Gin fur ben Ergbischof fo nachtbeiliger Bergleich tonnte naturs lich nicht von langer Dauer fein. Die Febbe brach baber pon Neuem aus und wurde bis zu bem Tobe bes Ergbis fcofe Gottfried, ber im 3. 1361 ftarb, fortgeführt. Moris erhielt aber jest einen madrigen Gegner an Mb bert, bem Gobne bes Bergogs Magnus von Braunfdweig, ben Gottfried ju feinem Radifolger angenommen und ben ber Pauft als folden bestätigt batte. Um nicht Alles ju verlieren, mußte fich Morig ju ber Gerausgabe bes gibpten Ebeiles ber von ibm befesten Amter und Burgen versteben. Die Unruben batten aber bamit ibr Ende noch nicht erreicht. Der Eribisches Albert, nicht zus frieden , bas Ubergewicht über Morig und ten Beng ber Stirtelante erlangt gu baben, ifrebte nach einer unums fdranftern Beridaft über bie Giatt Bremen, als feine Borganger ausgeubt batten, und fant bald eine über ben Crabtrath miebergnügte Partei, Die ibm ju feinen Abfinten ibre Unterfugung anbet. Diefe Partet murte aber Die einem Berfune, fin bee Grabmegimente mit Gemalt gu bemannern, ubermaingt und mie ber Statt verjagt. De Panishan income mi can in the State se hittenen Amunten Charmante in in brangen bei mittert inn en enemble in biebilich met im bigaile die Nochen in die Gemel. Die gefährten Noch eld an wind an ar annous board had ware may claif no ha was deared for ording may proven enced and object to an account of the object of Elem no de Cisti misos cinem da de **Induge** hi North be Eben Ca Caus um un einen imas der beraft bie begintet und bie Aute bie Auteich werd nice, the terretice as his by Anterior bes Lin fundei mit dem beder geboft batten. Gir den geweifiner Betent nufer de Bus au fin Grein mir Da derent eriebbiger, et ist fin Brook Line Die. vie genmenerder und den Greife Einfra von Diemendeel ter Big ber bed aufde bit bei big aland in a content to the a content of the

A DE COMO CARLO DE LA CARLO DE SE POR LOS DE COMO CARLO DECENTRADO CARLO DE COMO CARLO DE CA

gen Rebenbuhler Moris bem Ausspruche bes Rathes und bes Domcapitels von Bremen zu unterwerfen 11).

Babrend biefer Unruben batten die Bremer von ben ruftringischen Friesen sich manche Unbill gefallen laffen muffen, die fie jest nach wiederhergestellter Rube und Ordnung zu rachen beschloffen. Die Grafen Konrad von Olbenburg und Chriftian von Delmenhorft fcoloffen fich ben Bremern, welche von Konrads Bruber Morit geführt wurden, mit Freuden an, ba die Unterbrudung der freien Friesen und bie Erweiterung ihres Gebietes auf Untoften berfelben ichon langft bas Sauptaugenmert als Ier oldenburgischen Grafen war. Der Bug ward im I. 1368 unternommen. Die Berachtung, mit der bie Rits ter und Burger auf die freien Bauern herabsahen, er= leichterte biesen ben Sieg. In der Rabe bes heutigen Rolbewarf griffen bie Ruftringer ihre Feinde mit foldem Glude an, daß nur ein einziger Olbenburger entronnen fein foll. Die Grafen Moris, Konrad und Chriftian, und Konrads Sohn, Gerhard, fanden nebst mehren ihrer Bettern ben Tob auf bem Schlachtfelbe und wurden fammt allen Erschlagenen ohne weitere Geremonien in eine tiefe Grube geworfen. Konrabs Sohne und Nachfolger, Konrad II. und Christian VI., waren auf bem Rachezuge, ben fie im 3. 1369 gegen bie Ruftringer unternahmen, nicht gludlicher. Gie murben von ben Friefen geschlagen und in einer Rirche belagert. Done ben ihnen von ben Ihrigen gebrachten Entfat maren fie verloren gewesen. Die Friefen glaubten aber, bag trot ben wiederholten Ungludsfällen die Grafen nicht ablaffen wurden, ihrer Freiheit nachzustellen, und begaben fich unter ben Schut ber Stadt Bremen. Diefe behnte aber bald ihre Schutherrschaft in eine Oberherrschaft aus, und verband sich, um das ganze ruftringer gand zu uns terwerfen, mit bem Grafen Moris III., ber feinem uns terbeffen verftorbenen Bater Konrad II., nachgefolgt war. Der erste Feldzug wurde im Jahr 1400 gemacht; ba aber Morit von biefer Unternehmung feinen andern Bortheil haben follte als einen Antheil an der Beute, fo kehrte er, nachdem er diese Absicht erreicht und so viel Bieh erbeutet hatte, als sich wegtreiben ließ, wieder um. 3m folgenden Sabre wurde ein abnlicher Bug ausgeführt, an bem ber Graf von Olbenburg wiederum Theil nahm. Den Grafen von Oldenburg gingen aber bie Mus gen auf, als im 3. 1406 bie Bremer gur Gicherung ib= rer Berrichaft bie Friedeburg bauten. Morit III. und Chriftians VI. Sohne, Chriftian VII. und Dietrich ber Cludfelige, Die bamale gemeinschaftlich über Dibenburg regierten, verbanben fich mit bem Erzbischofe von Bremen wider die Stadt Bremen, und die friesischen Saupts linge, Didde Lubben und Edo Biemten, schlossen fich ebenfalls ben Grafen und bem Erzbischofe an. Christian VII. eröffnete aber bie Fehde zu rasch und ohne bie Bulfe feiner Bunbesgenoffen; er batte nicht mehr als hundert Reiter bei fich, wie er am Tage Das ria Reinigung von ben Bremern unvermuthet angegrife

fen warb. Erschreckt burch ben überfall floben bie Seis nigen und ließen ben Grafen gefangen in ben Sanben feiner Feinde gurud. Diefes Greigniß hatte fur bie Ents widelung ber olbenburgischen Dacht bie traurigsten Rols gen. Denn um ben Grafen zu lofen, verfetten feine Mitregenten bas Land Wuhrben und willigten in ben Bau der Friedeburg, unter beren Schute es ben Bres mern leicht ward, die Ruftringer zu unterwerfen und bas Ansehen ihrer Sauptlinge zu vernichten. Der Rais fer Siegmund bestätigte im 3. 1420 ber Stadt Bremen ben Besit bes Ruftringerlandes ober, wie es in ber tais ferlichen Urkunde beißt, bes gandes zu Buhtenpaben. Die bremische Berrichaft war indessen für ein Bolt, wie Die Friesen, bem Die Gebrauche und Freiheiten ber Borfahren tief in bas Berg gewachsen waren, zu hart, um von langer Dauer fein ju tonnen. Der Sauptling ju Jever, Sibeth Papinga, vereinigte fich mit ben fur ibre eigne Freiheit beforgten Sauptlingen zwischen ber Ems und Befer gur Befreiung ber Ruftringer, und es gelang ibnen im 3. 1423 in einem raschen Unlauf bie bremischen Burgen einzunehmen. Die Grafen von Olbenburg, bet Erzbischof von Bremen, Nitolaus, ein geborener Graf bon Delmenhorft , und bie Stabte Lubed und Samburg nahmen fich barauf ber Friesen an und hielten bie Bremer von ber Erneuerung bes Krieges ab; es tam babet im 3. 1424 ein Bergleich zu Stande, burch welchen bie Ruftringer wiederum fur frei erflart und die in ib rem Lande angelegten 3wingburgen niedergeriffen wurben.

Bahrend ber Entwickelung biefer Berhaltniffe war Graf Dietrich ber Gludselige, ba fein Better Moris III. im 3. 1420 und fein Bruder Chriftian VII. im 3. 1423 beide ohne Erben geftorben waren, gur Alleinregierung gelangt. Das Umt Barel hatte fich bereits im 3. 1386 unter die Abhängigkeit von Oldenburg gestellt, allein ber Bauptling zu Bever, Sibeth Papinga, hatte ebenfalls Unspruche auf baffelbe. Er entsagte indeffen benfelben ju Gunften bes Grafen Dietrich, beffen Sohn Moris er aus ber Taufe gehoben hatte. Eine Entzweiung unster ben friesischen Sauptlingen, Odo thon Broot und Fodo Utena, brach im 3. 1426 in einen Krieg aus, in welchen alle benachbarte Berren und unter ihnen auch Graf Dietrich verwidelt wurden. Dietrich ftand mit bem Erzbischof Ritolaus von Bremen auf ber Seite Ddo's, ber ein Bermandter bes olbenburgifchen Baufes mar, als lein obwol bie Berbunbeten bem Sauptling Ddo ein heer von 11,000 Mann zu Bulfe fuhrten, fo wurden fie boch von Fodo in bem Treffen bei Detern gefchlagen. Durch biefen Sieg erhielt Focto Ukena ein foldes Uber gewicht in Ditfriesland, bag er als ber Beberricher bie fes Landes anzusehen mar. Die mit seiner Berrschaft Unjufriebenen batten aber ftets einen Rudbalt an Die benburg und Bremen, und ba berfeiben von Tage ju Tage immer mehr wurden, fo tam endlich bie Ungufriebenheit im 3. 1431 jum Ausbruche. In feiner Burg ju Leer belagert, entging er nur burch beimliche Flucht ber Befangenschaft. Er tam indeffen bald wieder gurud und warf fich in die Frieteburg; allein nun jog ber Graf Dietrich von Dloenburg ben Friefen zu Bulfe und zwang

<sup>11)</sup> v. Palem, Geschichte bes Bergogth. Dibenburg, Ih. 1. 6. 261 fg.

Fodo, bie Burg und bas Land zu raumen. Durch biefen Bug tam ber Graf in ben Befit ber Friedeburg, bie er aber nur bis ju Foco's Tobe im 3. 1436 befest bielt, und erlangte ben Bortheil, baß fich ibm die Rirchfpiele Martefe, Bifete, Chele und Borften unterwarfen und fich ju gewiffen jahrlichen Leiftungen verpflichteten. Bichs tiger als biefe Gebieterweiterung war die Biebervereis nigung ber Graffchaft Delmenhorft mit Dibenburg gerabe in einem Augenblide, wo fie in Gefahr ftanb, von bems felben für immer getrennt ju werben. 3ch habe oben angegeben, bag burch Christian IV. eine eigne Linie gu Delmenhorft begrundet murde. Diefer 3meig bes olden: burgifchen Stammes verblubte fonell und fam in bems felben Grade, als er fich feinem Erloschen naberte, in feinem Bohlstande jurud, fodaß er immer tiefer in Schulden verfant 12). Der vorlette Graf von Delmen: borft, Otto VI., wußte fich, obwol er bereits gegen ben im 3. 1360 gefchloffenen Familienvertrag Bieles von feis nem gande verfett hatte, in feinen fleten Gelbverlegens beiten nicht anders ju belfen, als bag er im 3. 1414 fich von bem bremer Domcapitel Die Summe von 3000 Mart vorstrecken ließ und gemeinschaftlich mit feinem Sohne Ritolaus eine Berfchreibung ausstellte, worin beide Grafen nicht blos die Oberlehnherrlichkeit des Ergbifchofs anerkannten, fonbern auch ihre Graffchaft gur Sicherheit fur Die geliebene Summe verpfandeten. gingen noch weiter und traten burch eine zweite Urfunde von bemfelben Datum bie Graffchaft an bas Erzbisthum ab, unter ber Bebingung, baß beibe lebenslanglich ju Amtleuten barüber bestellt werden sollten. Um sich bie Erwerbung ju fichern, mablte barauf bas Domcapitel ju Bremen im 3. 1421 ben Grafen Nitolaus jum Ergs bischof, und es wurde in ber That, als Graf Otto im 3. 1423 farb, von ber Graffchaft bem Detane und bem Capitel ber Kirche zu Bremen gehulbigt. Nitolaus hatte aber auch als Erzbischof nicht Ginkunfte genug, um feine Ausgaben gehörig becken ju tonnen, und gerieth fo tief in Schulben, bag er im 3. 1435 bem Abt Balbuin von Luneburg bas Ergbisthum unter ber Bebingung abtrat, baß ibm berfelbe Delmenborft bis ju feinem Tobe laffen und bie Bezahlung feiner Schulden übernehmen folle. Balbuin tilgte aber nur bie Schulden, die fein Borgan= ger mit Ginwilligung bes Domcapitels gemacht batte, Die übrigen Foderungen bagegen verwieß er an Nitolaus felbit, fo bag biefer von feinen Glaubigern von Reuem bebrangt murbe. Er wandte fich um bulfe an feinen Bermanbten, ben Grafen Dietrich von Olbenburg, und

Berwandten, ben Grafen Dietrich von Olbenburg, und größern Na
12) Zur übersicht diene folgende genealogische Aabelle:
Iohann XI. und sein Bruber Christian IV.,
Stifter ber ole bendurgischen
bendurgischen
Linie.
Otto V. Johann XII. Christian V.

Rifolaus, Abetheib, Grabifchof von Gemablin bes Gragenenen. fen Dietrich von Olbenburg. Dietrich benutte die Gelegenheit, um seinem Hause Demenhorst zu retten. Er bewog den Erzbischof Nikolar zu einem neuen Erbvertrage, wodurch sie sich gegenseit verbanden, darauf zu halten, daß die beiden Grafschafte Oldenburg und Delmenhorst auf ewig bei ihnen und demenhorst auf ewig bei ihnen und dem Ihrigen bleiben sollten. Nikolaus widerrief dara durch eine öffentliche Erklärung vom 17. März 14: seine im I. 1414 ausgestellte Verschreibung als eine schlichene, und da Graf Dietrich dasür sorgte, die a Delmenhorst hastenden Schulden zu bezahlen, und Raund Bürgerschaft von Bremen in sein Interesse zu zu hen, so sehlte es dem Domcapitel an Vorwand und Racht, um die Grafschaft mit Gewalt zu behaupten

Rury vor feinem Tobe machte Graf Dietrich no eine neue Erwerbung; er erhielt nämlich im 3. 1439 b Amt Harpstedt als Unterpfand für eine ben Grafen v Hoya geliehene Geldsumme, und ba bas Pfand nie eingelost wurde, so ging es spater in ein wirkliches C genthum bes oldenburgifchen Saufes über. Boburch fi Dietrich ben Bann ber Kirche zugezogen hat, ift ung wiß; er starb im 3. 1440 im geistlichen Banne. Bi feiner zweiten Gemablin, ber Bergogin Bebwig von Si ftein, hinterließ er drei Sohne, Christian VIII., Morit I und Gerhard, beren fich, ba ber altefte von ihnen e vierzehn Jahre gablte, ihr Dheim, ber Bergog Abolf v Schleswig und holftein, annahm und fie an feinem De erziehen ließ. Der Bergog faßte von bem Grafen Ch ftian eine fo vortheilhafte Borftellung, bag er ben I nen rieth, die ihm angebotene banifche Ronigefrone a bas Haupt seines Neffen zu setzen. Nach bem Tobe S nig Christophs war namlich im 3. 1448 die kalmaris Union burch eine von ben Schweben einseitig vorgeno mene Konigswahl gebrochen worben. Die Danen mai zu ftolz, um fich einem von ben Schweben erwähl Konige zu unterwerfen, und boten ihre Krone bem H jog Abolf von Schleswig und Solftein an. Abolf n bereits in vorgerucktem Alter und ohne Rinder, die Kri hatte baber nicht Reize genug für ihn, um ihn geg bie mit ber Unnahme berfelben verknupften Dubfeligi ten blind zu machen. Er sah voraus, daß ber Bruch Union lange und erbitterte Rriege zur Folge haben wer und in bem Gefühle feines Unvermogens, die Entzweit gen ber nordischen Reiche zu versohnen, wies er i ihm gemachten Antrag zwar zurud, aber nur um feiner Stelle feinen alteften Reffen, ben Grafen Ci stian von Olbenburg, ju empfehlen. Seine Empfehlu ber er burch personliche Unwesenheit in Ropenhagen n größern Nachbrud gab, hatte bie einmuthige Bahl C stians zur Folge, und nachdem Christian die ihm vor legten Bedingungen am 1. September 1448 unterze net hatte, wurde ibm in allen banischen ganbschaften Hulbigung geleistet. -

<sup>19)</sup> Die Urkunde bes Erbvertrages zwischen bem Erzbisc Rifolaus und bem Grafen Dietrich hat v. halem in seiner schichte von Olbenb. Ib. 1. S. 484 — 488 abbruden laffen. Wiberruf bes Erzbischofs steht in Lunig's Reichsarchiv, VIII. Forts. 2. S. 5.

2) Bon ber Erhebung bes olbenburgifden Stammes auf ben banifden Thron bis zum Aussterben ber graflichen Linie bes haus fes Dibenburg, 1448 — 1667.

Durch die Thronbesteigung bes Grafen Christian ging in ben Berhaltniffen feiner Bruber eine bedeutende Beranderung vor. Bon diefen hatte fich Graf Morit bem geiftlichen Stande gewidmet, und er erhielt balb burch ben Ginfluß feines toniglichen Brubere bas Ranos nitat ju Roln und ju Bremen und die Aussicht auf weitere Beforderung; feinem zweiten Bruder Gerhard bas gegen übergab ber Konig im 3. 1454 feinen Antheil an Dibenburg, fo baß bie Graffchaften Dibenburg und Deb menhorst in einer Sand vereinigt maren. Morit fab bas Blud feines Bruders Gerhard nicht ohne Reid; ba er ben geiftlichen Stand nur ergriffen hatte, um die Befigungen feines Saufes nicht burch eine breifache Theis lung ju fehr ju gersplittern, fo ermachte jest, mo er bies felben im Befit feines jungern Bruders erblichte, Die Luft jum Beirathen und jum Regieren in ihm, und er vers langte bie Theilung ber vaterlichen herrschaft in zwei Balften und fur fic, ale alteren Bruber, bas Recht, eis nen von beiden Theilen ju mablen. Ebe ber Bergog Abolf und ber Konig Christian ben Streit ber beiben Bruber vermitteln konnten, begann Morit im 3. 1456 bie Feindfeligfeiten, und er machte mit Unterftugung bes Grafen von Hoya, beffen Tochter er heirathete, seine Ans fpruche mit foldem Nachbrude geltend, bag Gerhard im 3. 1458 in eine Theilung willigen mußte. Gine frieds liche Theilung konnte aber um fo weniger ju Stanbe tommen, ba ber Bergog Abolf, beffen Unfeben bie beis ben Bruber im Baume hielt, im 3. 1459 ftarb. Der Streit tam also von Neuem jum Ausbruche und murbe von Morit trot einer Niederlage, die er auf ber Bors ftelhaibe bei Siberg erlitt, mit fo ungebeugtem Muthe fortgeführt, baß fich enblich bie benachbarten Berren in bas Mittel legten, und im 3. 1463 eine Theilung bewirts ten, burch welche Gerhard bie Grafichaft Delmenborft an Morit abtrat. Morit genoß nicht lange ben Besit feis ner mit fo vieler Mube errungenen Macht, er ftarb ichon im folgenden Jahre an der Deft und als Bormund feis nes unmundigen Sohnes Jatob nahm Gerhard Delmens borft wieder in Befit.

Kaum war Gerhard mit seinem Bruder Morit auszeschihnt, als er mit seinem andern Bruder, dem König Christian von Danemark, in Streit und Fehde gerieth. Nach dem Tode des Herzogs Abolf war namlich König Christian als Herzog von Schleswig und Graf von Hein von den Standen beider Länder anerkannt worden, wogegen er versprach, seine Brüder wegen ihrer Anssprüche abzusinden. Bu diesem Zwede stellte er jedem derselben eine Berschreibung auf 40,000 Gulden aus, mit Angabe der Termine, in welchen diese Summe abgetragen werden sollte. Der König war aber bei den großen Unkosten, die ihm sein damaliger Krieg mit Schweden verursachte, nicht im Stande, die Termine zu halten, so daß Graf Gerhard im I. 1464 für sich

und seinen Munbel Jakob zur Gewalt schritt. Er jog nach Solftein, bemachtigte fich verschiebener Schloffer und Stadte und murbe die herrschaft in Anspruch genoms men baben, wenn nicht Konig Christian eilig berbeige kommen ware und seinem Bruder Einhalt gethan hatte. Gerhard mußte fich mit 4000 Gulben und mit ber Berficherung neuer Termine in feine Graffchaft gurudziehen. Je saumiger aber ber Konig in ber Bezahlung mar, besto eifriger mar Gerbard in ber Erecution. Er tam in ben Jahren 1465 und 1467 wieder nach holftein, um fich burch Befetung bes Landes bezahlt zu machen, fo baß aulett ber Ronig sich nicht anders zu helfen wußte, als bag er feinen ungeftumen Bruber jum Statthalter von Schleswig und Solftein ernannte und ihn berechtigte, von den Einkunften beider gander die ihm schuldige Summe abauziehen. Graf Gerhard machte fich aber bei bem Abel verhaßt, und auf bie Borftellung beffelben tam ber Konig felbst im 3. 1469 nach Solstein und feste feinen Bruber vom 13. Juli bis jum 21. September gefangen. Diefe Beit benutte Chriftian, um bie von ben Dibenburgern besetzten Schloffer und Stabte wieder einjunehmen, worauf er feinen Bruder ber Saft entließ und ihm nach Oldenburg zuruckzukehren befahl. Im folgenben Jahre machte Gerhard einen neuen Berfuch. Er legitimirte fich im Giberftabtischen burch falsche Urtunben als einen toniglichen Statthalter, und ließ fich von ben Marfcbauern hulbigen. Diefe blieben ihm auch trot bem an fie ergangenen echten toniglichen Befehl, ben Grafen Gerhard zu verlaffen, getreu, und Christian mußte in Berbindung mit hamburg und Lubed gegen feinen Bruber Gewalt brauchen. Ungeachtet ber Anhanglichkeit ber Marschbauern an feine Person mar Gerbard au fcwach, um fich ben Streitfraften ber Berbunbeten mit Glud widersegen zu konnen; er nahm baber mit 6000 Gulben vorlieb, womit ibn fein Bruder für immer befriedigt ju haben glaubte; nichtsbestoweniger fam er im Jahr 1473 wieber in bie Marschlander und fant von Seiten ber Marschbewohner zahlreichen Bulauf. Der Ronig unterbrudte aber biefen neuen Aufruhr schnell und mit folder Strenge, baß Graf Gerhard in ben bortigen Gegenden noch lange in bitterem Andenten blieb 14).

Für ben seinem Bruber von hamburg und Lubeck geleisteten Beistand rachte sich Gerhard an ben Kausleusten beiber Stadte; er warf die Lübecker und Bremer, bie durch sein Gebiet reisten, nieder, und hielt sie so lange fest, die sie sich mit schwerem Gelbe loften. Die Stadte Hamburg und Bremen vekbanden sich, als sie diese Feindsseligkeiten weber durch Bermittelung noch durch Berträge abwenden konnten, mit dem Erzbischofe heinrich von Bresmen gegen den gewaltthatigen Gerhard, und Oftfriesland, wo der Junker Ulrich auf den Trummern der Macht Fodo's sich zu einer solchen Bedeutung erhoben hatte, daß er vom Kaiser zum Grafen von Ostfriesland ernannt

<sup>14)</sup> Gebhardi Geschichte von Danemart, in ber Sall. Allg. Welthistorie Ah. XXXIII. S. 17. ff. Bergl. Wagner in ber Allg. Weltgesch. von Guthrie und Gray, Bb. XVI. Abth. 2. S. 681 fg. u. 703 fg.

worben war, wo aber bamals feine Gemahlin Theba bie vormundschaftliche Regierung führte, schloß sich ebens falls bem Bunde gegen Olbenburg an. Das überlegene Beer ber Berbunbeten rudte im 3. 1474 vor bie Stadt Olbenburg und belagerte biefelbe mit folchem Rachbrude, baß Gerbard fich batte ergeben muffen, wenn fich nicht fein Bruber Chriftian feiner angenommen und ein tais ferliches Manbat an ben Erzbischof zur Aufhebung ber Belagerung und gur Ginftellung ber Feinbfeligfeiten auss Gerhard fab fich gegen feine zahlreichen gewirkt batte. Gerhard fab fich gegen feine gablreichen geinbe nach einer machtigen Stute um und fand bies felbe an Rarl bem Rubnen, Bergoge von Burgund. Die. Abfichten biefes friegerischen und eroberungefüchtigen Furften erstreckten fich auch auf Oftfriesland, und ba ihm ber Graf Gerhard babei erspriegliche Dienste zu leiften fowol fabig als bereitwillig mar, fo tam er bemfelben auf halbem Bege entgegen. Der Graf fcblog baber am 30. Nov. 1474 im Felblager vor Reuß mit bem Bers goge von Burgund ein Bundniß, beffen Beftimmungen ihn verpflichteten, bem Bergoge bei ber Eroberung von Friesland mit feiner gangen Dacht beigufteben; bagegen versprach ber Bergog ben Grafen nach ber Eroberung von Oftfriesland mit Moorriemerland, Aurich und Jever gu belehnen und ibn gum lebenslånglichen Statthalter von Offfriesland gu beftellen 15). Diefer Bertrag wurde bem Bause Olbenburg schneller zu bem Biele geholfen baben, bas es nachher im Fortgange ber Beit langfam erreicht bat, wenn nicht bekanntlich Rarls bes Ruhnen Unternehmungen bie Richtung gegen bie Schweiz genoms men und ihn in bas Berberben gefturgt hatten. Er hatte indeffen wenigstens die Folge, daß Gerhard im Bertrauen auf feinen machtigen Bunbesgenoffen ted gegen bie Friesen und Bremer auftrat und ben lettern im 3. 1475 bie Rieberlage beibrachte, bie unter bem Ramen ber bremer Saufe befannt ift. Rach biefem Unglude war ber Erzbischof zu einem Bergleiche bereit, ber auch in ber That im 3. 1476 ju Quatenbrugge zwischen bem Grafen Gerhard auf ber einen Seite und zwischen bem Erzbischof von Bremen, ber Grafschaft Diffriesland und ben Stadten Samburg und Lubed auf ber andern Seite gu Stante tam. Der Graf versprach feine Raubschangen an der Beser niederzureißen und die Pilger und Kauf= leute, wie es sich billig von Gott und Rechtswegen gebubre, ruhig ziehen zu laffen. Gerharb ging aus biefer Sehbe zwar ohne Bortheil, aber auch ohne Einbuße hervor, und er mußte froh fein, fich aus fo schwierigen Berhaltnifs fen aluctich herausgewickelt zu haben, ba balb barauf feine madtigen Beschützer und Bunbesgenoffen, ber Bergog Rarl von Burgund und ber Ronig Chriftian von Danemart, ihren Tob fanden. Ich habe oben ergablt, daß das Amt Barel fich in Abbangigkeit von Olbenburg gestellt habe. Diese Abhangigkeit ging in eine vollige Bereinigung mit Dibenburg über, als ber lette friefische Sauptling von Barel im J. 1481 in einer Fehde mit ben Munsterlans

bern erichlagen wurde; bem nun nahm Graf Gerharb fogleich von bem Amte Barel Befib.

Gerhard konnte aber bas Raubwefen, welches eben fo febr feine Sabsucht als feinen Sag gegen bie Rauf= leute befriedigte, nicht laffen, und er murbe gulett, wie fein ehemaliger Bunbesgenoffe Rarl ber Ruhne, ein Opfer feines unruhigen Geiftes. Als er im 3. 1482 von Neuem bie Lands und Bafferftragen unficher machte, zog fein alter Feind, ber Erzbischof Beinrich, in Berbindung mit ben Stabten Samburg, Lubed und Burtehube zugleich vor Delmenhorft und Olbenburg. Delmenhorft wurde nach einer hartnädigen Bertheibigung im Mai 1483 ein= genommen, und ber Erzbischof benutte fein Glud, um bie Anfpruche, welche Bremen auf Delmenhorft hatte, geltend zu machen. Er verjagte bie Rinder bes Grafen, Moris, Salob und Beilwig, aus ihrem vaterlichen Erbe, und behielt Delmenhorst für sich. Beilwig endete ihr Leben im Kloster Blankenburg, Jakob bagegen ging nach Das nemark ju feinem Better, bem Ronige Johann. Mit beffen Unterflugung ruftete er einige Schiffe aus und rachte fic burch Seerauberei an ben Lubedern und Sam= burgern für ben Antheil, ben fie an feiner Bertreibung genommen hatten, bis er in Rorwegen jung und ohne Erben farb. Dag Gerbards Rinder nicht ein abnliches Schidfal hatten, verbankten fie ber Bermenbung bes Gras fen von Teflenburg und ber Stadt Munfter; fie erhiel= ten Berzeihung unter ber Bebingung, bag ihr Bater bie Regierung niederlegen folle. Gerbard verließ barauf feine Deimath und ging nach Schottland, wo er einige Jahre verweilte; er glaubte burch bie gange ber Beit bes Erg= bischofe Bag gemilbert zu finden und machte fich im S. 1492 auf die Rudreise nach Olbenburg. Der Erzbischof erhielt aber taum Nachricht bavon, ale er aus Furcht por Gerhard beffen Sohne verpflichtete, ihren Bater nicht bei fich aufzunehmen. Gebeugt burch fein schweres Schickfal tehrte ber alte Graf feinem Baterlande ben Ruden zu und begab fich nach Frankreich; feine Unruhe ließ ihn aber nicht lange an einem Orte verweilen und er mar auf dem Wege nach Spanien, als ihn im J. 1499 an ber Grenze bieses Landes ber Tob überraschte! Bas Gerbards Regierung wohlthatiger gemacht bat, als feine ficten Fehden verderblich waren, ift bie von ihm einges führte Steuerpflichtigkeit ber Meier, woburch er ben Beg zur allmähligen Aufhebung ber Leibeigenschaft bahnte, und bie von ihm veranftaltete regelmäßige Bebeichung ber Marfchen 16).

<sup>15)</sup> Die Urtunde fteht in Damelmann's Dibenb. Chronit, E. 274 fg.

<sup>16)</sup> Das berühmte olbenburgische Bunberhorn, von bem man in hamelmann's Chronit S. 20. eine Abbitdung nebst ber Sage sinbet, daß es im J. 989 einem Grafen Otto von einer Bergnire übergeben worben set, ist wahrscheinlich auf die Bestellung des Grasen Gerharb zu Koln vorsertigt worden. Gerhard war ein eben so wackerer Trinker als tapferer Kriegsmann, und ber auf bem horne besindliche Spruch: Drinc al ut! past nicht minder zu seinem Charakter als zu bem Zwecke des horns, das ohne Zweisel bei feierlichen Gelegenheiten zum Umtrunke gebraucht wurde. Rach einer andern Angabe hat es Gerhards Bruder, der Keing Christian, machen lassen. Auf jeden Fall gehört seine Antschung in diese Zeit, und die Sage, daß es ein Geschen einer Bergse ober das Pathengeschent sei, welches Karl der Große

Bon ben feche Gobnen, welche Gerhard mit feiner Gemablin, einer geborenen Grafin von Teflenburg, erzeugt batte, überlebten ihn brei, Abolf, Johann und Dito. Der lettere war Domherr ju Bremen und Koln, und wenn auch Abolf einen Antheil an ber Regieruna gehabt haben mag, so wurde dieselbe boch hauptsachlich von dem Grafen Johann XIV. geführt. Die bedeutende Macht, welche ber Graf Ebjard von Oftfriesland befaß. mußte bamals Dibenburgs Furcht und Reid erregen, und um fo mehr, ba Ebgard von bem Raifer mit Stads und Butjabingerland belehnt worden war, auf beffen Befit bie Grafen von Olbenburg ein naberes Recht zu haben glaubten; bie Thatigfeit bes Grafen Johann ging baber barauf aus, die Macht bes Grafen Edzard zu schwächen und ibm Stad : und Butjabingerland zu entreißen. Als im 3. 1499 bie fogenannte fcwarze Garbe, eine aus verschiedenen Rationen jusammengelaufene Schar von gebienten Rriegsleuten, von bem Bergog Albert entlaffen wurde, ber fie gebraucht hatte, um fich in ber ihm von Marimilian I. übertragenen Erbftatthalterschaft von Friesland zu befestigen, nahm fie Graf Johann in feinen Solb und machte einen Bug gegen die Butjabinger. Diefe murben in zwei Treffen besiegt, huldigten bem Grafen von Oldenburg und mußten fich die Burudlaffung einer olbenburgischen Befatung in ihrem gande gefallen laffen. Die Butjadinger murben aber bald barauf burch bas Glud, mit bem ihre Nachbaren ihre Freiheit vertheibigten, wieber ermuthigt. Die wurfter Friesen folus gen namlich ben Bergog Magnus von Sachfen : Lauens burg, ber fie mit ber ichwarzen Barbe überzog, jurud, und noch gludlicher waren bie Ditmarfen gegen ben Ros nig Johann von Danemart und ben Bergog Friedrich von Solftein. Diefe nahmen die fcmarge Garbe ebens falls in ihre Dienste, und unter ben vielen Berren und Rittern, Die ben Bug gegen bie Ditmarfen mitmachten, befanden fich auch Johanne XIV. von Oldenburg Brus ber, bie Grafen Abolf und Dtto. Das Beer brang im Februar 1500 in Ditmarfen ein, allein mit fo wenig Borficht und fo unvorfichtiger Geringschatung bes Beinbes, daß die Ditmarfen einen leichten Sieg erfochten. Die gange fcmarge Garbe murbe niedergemacht, und unter ben vielen Rittern und herren, die auf bem Plate blieben, befanden fich auch die Grafen Abolf und Otto von Olbenburg. Ermuthigt burch bas Beispiel ber Dits marfen und unterftut vom Grafen Ebgard von Oftfriesland emporten fich barauf bie Butjadinger gegen bie ols benburgische Berrschaft und nahmen die oldenburgischen Befahungen entweber gefangen ober jagten fie aus bem Lande. Johann fab fich außer Stande, ohne machtigen Beiftand die verlorene Berrschaft wiederberzustellen. Er schloß baber mit dem Bergog Beinrich bem Altern von Braunfdweig, beffen Gohn Chriftoph Coabjutor und besignirter Rachfolger bes Erzbischofs von Bremen war. im 3. 1501 ein Bunbniß, um mit gemeinsamen Rraften

Stab = und Butjabingerland ber Kirche von Bremen gu unterwerfen, und gwar folle ber Graf gu feinem Untbeile bas gange Stadland ju erblichem Eigenthume fur fic und feine Rachkommen erhalten 17). Der Bug, welcher in Folge biefes Bertrages noch im Ceptember bes Sabres 1501 unternommen wurbe, scheiterte aber an bem Ruthe ber Butjadinger und an ben Schwierigkeiten, die bie naffe Witterung bem Beere bes Grafen und bes Ber jogs in ben Weg legte. Seinen Arger über bie mise lungene Unternehmung ließ ber Graf Johann an ben Burgern von Dibenburg aus; biefe follten burch ibre Defertion bie Schuld bes Unglud's tragen und buffen. Daraus entstanden zwischen bem Grafen und ber Stabt fo beftige und lange Streitigkeiten, baß fie nicht eber als im 3. 1510 beigelegt werben tonnten 10). Bahrenb biefer Beit blieben gwar die Butjabinger von bem Ingriffe ber Olbenburger frei, allein es traf fie im 3. 4511 ein befto größeres Unglud burch bie fogenannte Antonis flut, die einen Theil ihres gandes verschlang und ben Meerbusen ber Jabe in seinem jetigen Umfange bilbete.

Raum hatten sich die Butjadinger von diesem Une glude erholt, als ber Krieg gegen fie und jugleich gegen ben Grafen Ebzarb von Oftfriesland wieber begann. Die Dacht ber Berbundeten erhielt noch eine Berftartung burch ben Beitritt bes Bergogs Georg von Sachsen, Erbs ftatthalters von Friedland, und burch bie Reichsacht, welche fich Edgard burch feine Beigerung, ben Erbftatte balter als feinen Lehnsherrn anzuerkennen, jugezogen batte. Im Winter 1513 versammelten bie Bergoge von Braunschweig ihre Macht im Olbenburgischen und vereis nigten fie mit ber Mannschaft bes Grafen Johann. Die Sabredzeit begunftigte burch eine ftarte Ralte, welche ben Kriefen ihre Morafte unnut machte, ihr Unternehmen. und Graf Ebzard mußte die Butjabinger ihrem Schicffale uberlaffen, weil er feine Kriegsmacht zu feiner eignen Bertheibigung brauchte. Um 14. Febr. 1514 griffen bie Berbundeten die gandwehr bei Sartwarden, hinter ber fich die Butjadinger aufgestellt hatten, von vorn und uns ter ber Fuhrung eines Berrathers auch von binten an, und nahmen fie nach turger Gegenwehr ein. Die Butjabinger fetten fich zwar noch einmal bei gangwarben. wo eine befestigte Kirche stand, allein die Rirche marb er fturmt und mit biefem entscheibenben Schlage bie Eroberung von Stads und Butjadingerland vollendet. Berbundeten in bem Rriege gegen ben Grafen Charb nicht ungludlich maren, so zog sich berfelbe boch so in bie Lange, baß ber Bergog Georg feine Unfpruche an Friesland bem Erzbergoge Karl von Ofterreich, als bem Befiger ber Dieberlande, im 3. 1515 vertaufte. Durch biefen Rudtritt bes Bergogs Georg ließen fich inbeffen ber Graf Johann und bie mit ihm verbundeten gurften nicht abhalten, bie Behbe fortzusegen, und fie brachten burch ihren Sieg bei Detern im 3. 1516 ben Grafen

bem Bittefinde bei beffen Taufe überreicht habe, gebort in biefelbe Kategorie mit ben genealogischen Erbichtungen, womit man bas haus Olbenburg zu ehren geglaubt hat.

<sup>17)</sup> Die Bertragsurkunde hat v. Salem in seiner Gesch. bes Berzogth. Olbend. Ah. I. S. 496 fg. abbrucken lassen. 18) S. v. Palem a. a. D. S. 412, und die Bergleichsurkunde S. 498 fa.

Ebzard in folche Bebrangnif, bag berfelbe nach Bruffel ging und fich bem Erzherzoge Rarl unterwarf. Durch blefen Schritt erhielten feine Angelegenheiten eine beffere Bestalt, und ba er Bever, bessen Bauptling Christoph obne mannliche Erben geftorben mar, einnahm und fich gur Abs tretung von Stad: und Butjabingerland verfteben wollte, im Ralle ber Graf von Dibenburg fich bereit erklaren wurde, ibn im Besite von Jever nicht zu storen, so los ften fic bie ftreitigen Berhaltniffe in eine friedliche Uns naberung und ber Rampf in Unterhandlungen auf. In Folge berfelben wurde am 3. December 1517 ber Friede au Betel geschloffen. Das Stad : und Butjabingerland, bas burch biefen Frieben in ben Banben ber Berbunbeten blieb, war Anfangs von benfelben in vier Theile getheilt worben. Bon biefen vier Theilen hatte zwar ber Graf Johann ben größten bekommen, jedoch als ein brauns fcweigisches Leben 19). Die Bergoge von Braunschweig, benen bie übrigen Theile jugefallen maren, fanden es bald bequemer, biefe entfernten Bandchen an ben Grafen 30= bann ju vertaufen; ber Bergog Beinrich ber Tungere von Braunschweig-Bolfenbuttel überließ bem Grafen Johann im 3. 1521 für achttaufend Gulben feinen Antheil als ein leben, und bie zwei übrigen Biertel, die in bie Banbe Bergog Beinrichs bes Mittlern gekommen maren, murs ben von beffen Sobnen im 3. 1523 ebenfalls an ben Grafen von Oldenburg vertauft, und zwar ohne Borbes baltung ber Oberlehnsberrlichkeit. Johann legte barauf gur Behauptung bes Gewonnenen bie Tefte Dvelgonne an, und ftellte fich mit ben Babelern und murfter Fries fen, die ben Butjabingern in ber Bertheibigung ihrer Breibeit geholfen hatten, auf einen guten Fuß.

Olbenburg hatte bisher noch keine Beiträge an Mannsschaft und Geld zu den allgemeinen Unternehmungen und Institutionen des Reiches, von dem es ein Glied bildete, gegeden, obgleich es immer in den deshalb entworfenen Ratrikeln aufgesührt und veranschlagt worden war. Auch in der von Kaiser Karl V. auf dem wormser Reichstage vom I. 1521 erlassenen Matrikel ward Oldenburg ausgesicht, und als es nicht gutwillig bezahlen wollte, von dem Neichssiscale gerichtlich in Anspruch genommen. Der Graf Johann berief sich vergebens auf eine angeblich seinen Borsahren von dem Kaiser Beinrich IV. dewilligte Befreiung von allen Reichssteuern 2°), er wurde, als er sich kandbast weigerte, in die Reichsacht erklart,

und baburch gezwungen, wenn er bie Vortheile ber Reichsverbindung genießen wolle, auch bie bamit verknupften Lasten zu tragen. Nachbem er bie Rucktanbe bezahlt hatte, murbe er ben 18. Januar 1525 von ber Reichsacht loggesprochen. Graf Johann XIV. ftarb im folgens ben Sahre und hinterließ von seiner Gemablin, einer geborenen Furftin von Unhalt, vier Gobne, Johann XV., Georg, Christoph und Anton I. Der alteste fuhrte gemeinschaftlich mit feiner Mutter bie Regierung brei Sahre lang, legte fie aber bann im Jahre 1529 mit Einwilligung ber beiben anbern Bruber in die Sande feines jungsten Brubers Anton I. nieber. Da ibn aber biefer Schritt gereute, fo wandte fich Anton an ben Raifer. und erhielt von Karl V. am 1. April 1531 einen Lebenbrief, burch welchen bie ihm geschehene Regierungsab= tretung bestätigt, und er nicht blos mit Dibenburg, fonbern auch mit Delmenhorft belehnt wurde, obgleich bas lettere fich bamals im Befige bes Bischofs von Munfter befand 21). Auf gleiche Beise sicherte sich Graf Anton ben Besit von Stad = und Butjabingerland burch einen Bergleich, ben er zu Utrecht am 26. October 1529 mit Edzards Sohne und Nachfolger, bem Grafen Enno von Oftfriesland, schloß; Enno heirathete Antons Schwester Anna, und Anton wurde fich mit Enno's Schwester vermablt haben, wenn nicht dieselbe vor ber Bollziehung ber Che gestorben mare. Die Streitigkeiten mit feinen Brubern legte Anton auf friedlichem Bege bei, und ber unruhigste berfelben, Graf Chriftoph, ber ben geiftlichen Stand verlaffen hatte und lutherisch geworben war, fand in auswartigen Rriegshandeln und befonders in den Angelegenheiten des vertriebenen Konigs Christian II. von Danemart so viele Beschäftigung, bag er seinen Bruber unbelaftigt ließ.

Die Reformation ber Kirche fand an Anton I. eis nen feurigen Anhanger und nach bem Tobe feiner Mutter, welche fich allen Religioneneuerungen wiberfest hatte, einen eifrigen Beforberer. Das Bolt legte bem olbens burgifchen Reformator Ummius feine hinderniffe in ben Weg, und die Monche waren zu ungelehrt, um feine Grunde ju widerlegen, und ju fcmach, um fich gegen ben Billen bes Landesberrn ju behaupten. Die Klofter wurden baber aufgehoben und bie geiftlichen Guter eingezogen. Rur bie wenigsten von ben baburch gewonnes nen Einfunften wurden fur Rirchen und Schulen vers wandt; die meiften bienten gur Bereicherung bes Grafen. Bie vielen Eifer aber auch Graf Anton für die Reformas tion haben mochte, so theilte er boch, nachbem er ihre Bortbelte errungen batte, nicht ibre Gefahren, sonbern schloß sich in bem Kriege bes Kaisers gegen bie schmals talbifchen Bunbesgenoffen bem Raifer an und benutte bie gunftigen Beitumftanbe, als bie Raiserlichen im 3.

<sup>19)</sup> Der kehenbrief über bas Stadland und die Kausbriese über bie von den Perzogen von Praunschweig an Oldendurg überlassenen Abeile von Proposen von Praunschweig an Oldendurg überlassenen Abeile von Putjadingerland sind abgebruckt in v. Palem's Oldend Geschald. E. 500 – 512. 20) Die Regedenheit, auf welche sich Graf Johann berief, gebort den Fadeln der oldens durglichen Geschichte an und ist nach Pamelmann, dei dem man auch S. 39 u. 36 gwei Abbildungen davon sindet, kurg solgende: Graf Pune von Oldendurg erschien abwon sindet keinem Meichetage zu Geschands einderusen werdem alle fabriken. Grafen und Rarene Teurschlands einderusen werdem waren. Dies denugten seine Keinde, um ihn als einen Auflücher und Nazielläteverdiecher anzuklagen, und der Graf ward verurtheilt, seine Unichtub durch einen Kampf mit einem Komen zu wereien. Sein Gehn Kriedrich übernahm für ihn den Kampf und übermand ben kören, dur Belohnung für diese manns halbe Abat beschnicht der Kalser den Grafen mit mehren Sutren

und befreite seine Grafichaft von aller Lebenspflicht. Graf hund bastein ftiftete bas Riefter Raftabt, und die Monche dieses Alos kers find es gewesen, die bas Geschichtechen erfunden und in ibrer Sbronit zuerst erzählt haben. S. Chron. Rast. ap. Meidom. serr. rer. Germ. T. H. p. 90 sog.

Sbronit guerft erzählt haben. S. Chron. Rast. ap. Meibom. scrr. rer. Germ. T. 11. p. 90 seq.
21) Der faisertiche Lehembries fitht bei Lünig Reichkarchin, Vb. VIII. Forts. 2, S. 31, und ift auch in v. halem's Othenb. Gesch. Ah. 111. S. 237 — 241 nach dem Originale abgebruck.

1547 in Niebersachsen einbrangen, um Delmenhorst an fein Saus zurudzubringen. Delmenhorft mar, wie ich oben ergablt babe, ju ber Beit bes Grafen Gerhard fur Oldenburg verloren gegangen und in den Besit der Bis schofe von Munfter gekommen. Um bie Anspruche seines Bauses nicht verjähren zu lassen, ließ Graf Anton seit feinem Regierungsantritte jebes Jahr Delmenborft burch einen Trompeter zur Übergabe auffodern. Er machte auch im 3. 1538 einen Berfuch, burch eine Fehbe mit bem Bischofe von Munfter bas Berlorene wiederzuges winnen, allein die Sehbe lief fo ungludlich fur ihn ab, daß er froh sein mußte, durch die Vermittelung des Ergs bischofs von Roln und bes Bergogs von Rieve einen Frieden ohne Einbuße zu erlangen. 3m 3. 1547 nahm er aber bas Ginruden taiferlicher Rriegsvolfer mahr und fcolog fich benfelben an. Er überfiel am 2. April Del= menhorft und eroberte es; Barpftedt tam bem Sturme, mit bem er es bebrobte, burch Ubergabe guvor. Delmenhorst mar so fest, baß feine Eroberung dem Grafen großen Ruhm verschaffte. Er befestigte darauf die Burg noch ftarter und wußte fie gegen Munfter zu behaupten, fo baß fie feit biefer Beit immer im Befige ber Grafen

von Didenburg geblieben ift.

Anton I. war ein ftrenger und harter Berr, und Niemand mußte dies mehr empfinden, als die Butjabinger. Der Graf ließ bie Festung Dvelgonne verftarten und zu biefem 3mede bie Mauern ber Rirchhofe und ber Bohnungen ber ehemaligen Sauptlinge niederreißen, um Steine zu gewinnen; Die Butjadinger mußten biefe Steine berbeitragen und an der Erbauung der ihnen auf den Raden gefetten 3wingburg mit arbeiten helfen. Außers bem flagten die Butjadinger über ungerechte Bedrudungen ber graflichen Beamten, über Borenthaltung bes Rechts bei ben Gerichten und über die Berkurgung ber Seelforge wegen ber Ginziehung geiftlicher Guter. Wie viele Urfachen aber auch die Butjadinger zu Beschwerben haben mochten, fo waren fie boch verständig genug, nicht foaleich zu ben Baffen zu greifen, und Graf Anton war billig genug, über ber Babrheit ber Rlagen ben Trot au vergeffen, womit biefelben vorgebracht worben maren; er half burch ben Ovelgonner Vertrag vom 3. 1568 ben Beschwerben ab. Nach einer vier und vierzigjahrigen Regierung ftarb Graf Anton am 22. Januar 1573. Er binterließ von seiner Gemablin Sophia, einer Tochter bes Bergogs Magnus von Sachsen-Lauenburg, zwei Gobne, Johann XVI. und Unton II. Buerft regierte 300 bann allein; als er fich aber im 3. 1577 mit ber Grafin Elisabeth von Schwarzburg vermablte, brang fein Bruder Anton auf eine Theilung. Diefe wurde am 2. Nov. 1577 dahin bestimmt, daß Graf Anton sich vorläufig mit Delmenhorst, Sarpstedt, Barel und einigen Borwerken begnugen follte. Bei biefer Bestimmung blieb es bis jum Jahre 1590, wo Unton eine gleiche Theilung verlangte und, als sein Bruber nicht barauf eingehen wollte, bie Sache bei bem Reichshofrathe anhangig machte. Der Reichshofrath that am 8. Januar 1597 den Ausspruch, baß bie Grafen alle von ihrem Bater binterlaffene Berrschaften und Guter gleichmäßig theilen follten. Uber bie A. Encyflop. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

Art ber Theilung kam es aber von Neuem zum Proces, und bei dem langsamen Bersahren der Reichsjustig erlebte keiner von beiden Brudern das Ende desselben 22).

3ch habe oben erzählt, daß der Graf von Ostfriesland die herrschaft Tever bem Sause Oldenburg streitig gemacht und fie wirklich in Befig genommen hatte unter ber Bebingung, baß fein Cohn Enno bie Tochter und Erbin bes letten jeverschen Sauptlings beirathen follte. Enno hatte aber, wie oben bemerkt, fich mit einer oldens burgischen Grafin vermablt, und bas daburch zuruckge fette Fraulein Maria von Jever fann nun auf Rache fur biefe ihr zugefügte Beleidigung. Es gludte ihr, bie Dftfriefen zu vertreiben. Um fich aber vor ben Gemalttbas tigkeiten berfelben ficherzustellen, suchte fie Schut bei Rarl V. und trug bemfelben als Bergog von Brabant und Grafen von Solland ihr kleines gand ju Leben auf. Seit biefer Beit hatte Maria in Rube und Frieden und ju großem Segen ihres gandchens regiert. Sie mar inbeffen alt geworden und ohne Erben, und mußte baher ernstlich an einen Nachfolger benten. Bei ihrem forts bauernden Saffe gegen die oftfriesischen Grafen mar ibr ber Gebanke unerträglich, ihr gand in die Sande berfelben fommen zu laffen, und um bies zu verhindern, machte fie am 22. April 1573 ein Testament, wodurch fie ben Grafen Johann von Olbenburg oder, wenn biefer obne Nachkommen fterben follte, beffen Bruder Unton gu Erben einsette, jeboch unter ber Bedingung, baß fie fich mit bem Grafen von Oftfriesland in feine Berbindung einlaffen follten, vermittelft welcher bie Berrichaft Sever jemals an Ofifriesland fallen tonnte. Der Bergog von Alba, bamals Oberstatthalter ber Niederlande, bestätigte biefes Testament im Namen seines Konigs als Dberlehnsherrn, und Graf Johann betam von ihm bie Bersficherung, bag er nach Maria's Tobe bie Belehnung ers halten follte. Diese Bersicherung wurde auch in ber That gehalten, nachdem Maria am 20. Febr. 1575 gestorben war; benn die Belehnung von Seiten des Konigs Phis lipp von Spanien erfolgte am 7. December besselben Jahres. Durch die Erwerbung von Jever erhielt 30= bann zugleich die bamit verbundenen Unsprüche auf Rniphaufen, weil die lette herrin von Kniphaufen, Reinbolbe, ihre herrschaft bem Bater Maria's vermacht batte. Der Proceg, ber über biefes Berniachtniß bei bem Reichskammergericht anhangig gemacht worden, war aber bas mals noch nicht beendigt, und obgleich Johann ihn eifrig fortsette, so erlebte boch auch er bas entscheibende Ur= theil und beffen Bollftredung nicht.

Die Streitigkeiten, in welche Graf Johann wegen ber Bolle an ber Wefer und ber Fischerei in biesem Strome mit Bremen gerieth, wurden durch eine kaiserliche Commission verglichen, und ber bamale aufgesette

<sup>22)</sup> hermann hamelmann, ber im 3. 1578 von bem Grafen Johann XVI. nach Olbenburg berufen und zu bem ersten lutherischen Superintenbenten bestellt wurde, ist natürlich für biese Beit Hauptquelle. Seine Chronit wurde erst nach seinem Tobe auf Kosten bes Grafen Johann so gedruckt, daß sie für eins ber Prachtwerke ber bamaligen Zeit gelten kann.

Tractat biente für bie gange folgende Beit gur Richtschnur. 206 im 3. 1598 ber fpanifch-hollandifche Krieg fpanifches Rriegsvolt in die Rabe von Oldenburg brachte und die Graffchaft mit einem, wenn nicht feindlichen, boch wenigs ftens toftspieligen überzuge bedroht mar, mandte ihn Graf Johann burch die Rraft ab, mit ber er ben fpanischen Dberften ju wiffen that, bag er Gewalt mit Gewalt abs autreiben entschloffen fei. Bas noch fonft von ihm gu ergablen ift, betrifft feine Thatigteit in Anordnungen fur bas Bobl bes Landes. Er errichtete im 3. 1598 bie erfte Apothete und im folgenden Sahre die erfte Buchs bruderei in Dibenburg; er verwendete große Gelbfummen auf die Bermehrung ber bereits von feinem Dheime, bem Grafen Chriftoph, gesammelten Bibliothet. Befonbers machte er fich aber burch Einbeichungen verbient, mos burch er neues gand gewann und bas alte gegen überfcwemmungen ficherte 23). Er felbft führte gewöhnlich über biefe ichwierigen und bewundernswurdigen Arbeiten bie Aufficht, und schonte fich babei so wenig, baß er fich eine Erfaltung zuzog, an beren Folgen er am 12. Dov. 1603 ftarb. In feinem Testamente vom 27. Gep: tember beffelben Sahres batte er bas Recht ber Erfigeburt für bas Saus Dibenburg festgesett; ba aber sein Brubet Anton ju Delmenhorst Kinder hatte, so bilbeten fich zwei Linien, und es galt bes Grafen Johann teftas mentarifche Bestimmung junachft nur fur Dibenburg felbft, wo ihm fein Gobn Anton Gunther unter ber Bors munbschaft bes Konigs Christian IV. von Danemark nachfolgte. Das erfte, mas ber Graf Anton Gunther nach Ubernahme ber Regierung that, war die Bollenbung beffen, mas fein Bater angefangen hatte, alfo ein Berfuch zu einem festen Bergleiche mit bem Grafen Anton II. von Delmenhorst und die Ausschhrung ber begonnenen Eindeichungen. Die lettere gelang besser, als ber erfte Berfuch, welcher ohne Erfolg blieb. Eine Reife, bie barauf Anton Gunther in bas Ausland machte, wirkte insofern auf Olbenburg jurud, als er fich mabrent feines Aufenthaltes am faiferlichen Sofe bie Gunft bes Raifers erwarb und fich baburch bie Erwerbung bes Beferzolls erleichterte, ber fur Olbenburg bernach fo wichtig wurde, bag ber baraus gewonnene Ertrag ben funften Theil ber gefammten Staatseinfunfte Dibenburgs ausmachte. Er fam inbeffen erft nach Uberwindung ber größten Schwies riafeiten jum Biele. Denn bie Stadt Bremen, Die Generalftaaten ber vereinigten Rieberlanbe, bas Stift Das berborn und mehre andere benachbarte Stande boten

25) Die Bewunderung ber Zeitgenoffen feste die Eindeichungen Johannes über die berühmtesten Bauwerte ber Borwelt. Mit welchen Augen man fie betrachtete, und mit welchen Worten man fie pries, mag folgende Stelle aus einem Gebichte des Magister Beltstein zeigen, welches Damelmann in seiner Chronit S. 448 mitgetheilt hat:

Non ita pendentes Babylona Semiramis hortos Miretur, sua non jactet miracula Memphis Pyramidum, excelsi Rhodus et nec saxa colossi Riferat: Haec tua nam virtus miracula vicit, Jane Comes, generose Comes, praelustribus ausis Quando opus aggressus memorabile sidere fausto Perpetuae in terris famae monumenta relinquis.

Alles auf, um bie von bem Grafen verlangte Bollbewils ligung zu verhindern, obwol berfelbe für fich anführte, daß er ohne eine folche Bewilligung die großen Unkoften nicht aufbringen tonne, bie gur Sicherung bes gandes gegen Uberschwemmungen auf Damme und Deiche verwendet werden mußten. Das kurfurstliche Collegium fand indessen die Foderung des Grafen billig und er theilte ihm burch einen Collegiatbeschluß vom 6. Gept. 1619 bie Erlaubniß jur Anlegung eines Bolls, worauf, ungeachtet der Einwendungen ber Bremer, der Raifer Ferdinand II. im 3. 1623 fur ben Grafen ein Bollbiplom ausfertigen ließ. Bur ruhigen Ausubung bes baburch er-langten Rechts tam aber ber Graf nicht eber, als bis ihm fein Weferzoll burch ben westphalischen Frieden beflatigt 24) und die Stadt Bremen fur ihre noch immer fortbauernbe Biberfeglichkeit in bie Reichsacht erklart worben mar. Um von berfelben befreit zu werben, gab endlich Bremen nach, worauf ber Graf am 20. Sept. 1653 noch einmal feierlich mit bem Weserzolle belehnt marb.

Der größte Dienst, welchen Anton Gunther feinen Unterthanen leiftete, mar, bag er bas entfetliche Leiben und Elend, bas ber breißigjahrige Rrieg über andere teutsche Lander brachte, von dem seinigen abwandte. In ber Beit, mo Niedersachsen ber Sauptschauplat bes Kries ges war, blieb zwar auch Olbenburg nicht ganz verschont; - benn als Mansfeld sich nach feiner Bertreibung aus Bohmen nach Oftfriesland und Sever warf, folgte ihm Tilly mit einem Beere nach, und nach der Schlacht bei Lutter im 3. 1627 wurden die oldenburgischen Festungen Bever, Apen, Dvelgonne und Delmenhorst eine Beitlang von den Raiserlichen besetht, - allein Oldenburg fab nur turge Beit ben Krieg in ber Dabe, um befto inniger bie Boblthat zu empfinden, die ihm fein Graf badurch ers zeigte, daß er durch sein kluges und ftandhaftes Beneh= men fich von ben friegführenden Machten bie Neutrali= tat zu verschaffen mußte. Denn ber Konig von Schwes ben ftellte bem Grafen die Berficherung aus, baß, fo lange die kaiferlich-liguistischen Truppen die Neutralität Dibenburgs respectirten, Die Grafschaft auch von Seiten Schwebens und seiner Berbundeten mit Einquartierungen und andern Kriegslaften verschont bleiben follte. Da nun Anton Gunther jeben Schein von Parteilichkeit ver= mied, und seinen Borftellungen über die großen Unkos ften, die ihm die Unterhaltung ber Deiche und Damme verursachte, burch paffende Geschenke an die Dachtigen geborigen Nachdrud gab, fo ertaufte er mit geringen Ausgaben feinem gande bie unschatbaren Bortheile Des Friedens. Babrend daber andere teutsche gander ihren Wohlstand durch ben Krieg zu Grunde geben saben, hatte

<sup>24)</sup> Im neunten Artifel des westphällschen Friedens, der sich auf die 3olle, Posten u. s. w. bezieht, heist es in Beziehung auf den oldenburgischen Besserzall: Territoriorum, quae slumina alluunt, et aliorum quorumcunque juridus ac privilegiis, ut et teloniis ad Imperatore de consensu Electorum cum aliis tu m etiam Comiti Oldenburgensi in Visurgi concessis, aut usu diuturno introductis, in pleno suo vigore manentidus et executione mandandis etc.

Anton Gunther Gelb genug, um feine Liebhaberei fur Bauwerte und Pferbe ju befriedigen, und um bie von feinem Bater auf ibn vererbten Processe nicht blos forts guseten, sondern auch zu beendigen. Er brachte im I. 1624 ben Proceg mit bem Freiherrn von Rniphausen gu einem Bergleich, wodurch er gegen Bezahlung von 50,000 Reichsthalern jum Befit ber Berrlichkeit Rniphaufen tam. Dit ber Delmenhorstischen Linie seines Sauses tonnte er aber nicht eber ein gutes Einverstandniß anknupfen, als bis fein Dheim Unton II. am 25. Oct. 1619 geftorben war. 3wischen beffen Sohne und Nachfolger Christian IX. und bem Grafen Anton Gunther tam barauf am 4. April 1633 ein Erbvertrag ju Stande. Durch benselben erhielt Christian zu ben von seinem Bater bereits besessenen Landen noch das Land Buhrben, die Salfte der Gin= Bunfte von Stad : und Butjabingerland nebst mehren Borwerfen und Gelbsummen. Bor ber Beenbigung bies fes Erbtheilungsproceffes hatte Unton Gunther nicht beis rathen wollen; er hatte indeffen mit bem Fraulein von Ungnad in einem fo vertrauten Berhaltniffe gelebt, baß er mit berfelben einen Sohn, ben nachherigen Grafen bon Albenburg, erzeugt und ihr auf bas Feierlichfte bie Che versprochen hatte. Sett bagegen, wo bie Erbtheilung gludlich ju Stande gebracht mar, bewogen ihn feine Rathe, jenes Berfprechen nicht zu halten, fonbern fich im 3. 1635 mit ber Pringessin Sophia Katharina von Bolftein : Sonderburg ju vermahlen. Diefe Che blieb aber tinderlos, und Anton Gunther mußte baber baran benten, bie Erbfolge zu ordnen, um feinem gande, bem er bereits so viele Wohlthaten erzeigt hatte, auch noch bie Bohlthat zu Theil werben zu laffen, bag es nach feinem Zobe mit Successionsftreitigkeiten verschont bleis

ben mochte. Babrend ber Unterhandlungen farb aber fein nachster Erbe, ber Graf Christian IX. von Delmenborft, am 23. Mai 1647 an den Folgen eines Sturges mit bem Pferde, unvermablt und finderlos. Durch bie fen unerwarteten Todesfall wurde Unton Gunther ju feinem großen Leibwefen ber lette feines Gefchlechts; "ach!" klagte er, "warum muß ich bestimmt sein, bie Thure jugumachen und bie Schluffel mit mir ju Grabe gu nehmen!" Des Grafen Thatigfeit wurde nun bis an bas Ende feines Lebens von ber Anordnung ber Erbs schafteverhaltniffe in Unspruch genommen. Rachbem burch ben Delmenhorstischen Separationevergleich vom 10. Rov. 1647 die Echen von ben Allodialgutern geschieden worben waren, wurde am 16. April 1649 ju Rendsburg ein Bertrag geschloffen, burch ben bie Succession beftimmt wurde. Diefe konnte naturlich an Riemanben anders fallen als an die Linie des Hauses Oldenburg, welche in Danemark und Holstein regierte; allein jene Linie war feit Konig Friedrich I. in zwei Sauptlinien aus einander gegangen, in die von Solftein : Got= torp, von welcher Chriftian Albrecht bas Saupt mar, und in die koniglichebanische, die noch einen Rebenzweig an ben Berzogen von Holftein=Son= berburg hatte, von benen bamals ber altefte ber Bergog Joachim Ernft zu Ploen war 25). Diefer lettere glaubte ben nachsten Erbanfpruch an Dibenburg zu haben, allein in dem rendsburger Bertrage wurde er gang übergangen, und Danemart und Solftein-Gottorp wurden ju Cebenberben eingefest. Um 19. Marg 1653 tam in bem Capitelhaufe ein neuer Bergleich zu Stanbe, burch ben bie Berhaltniffe zu Braunschweig geordnet murben. Den Bestimmungen biefes Bergleichs aufolge follten



bie Lebenberben in Butunft gang Stab = unb Butjabins gerland von Braunfcweig ju Leben nehmen und bemfels ben bas Umt Sarpftebt abtreten. Rachbem endlich burch ben oldenburgischen Separationsvergleich vom 1. Juli 1653 bie vollige Absonderung bes Lebens von ten Als lobien vollendet mar, tonnte bie gange schwierige Erbs Schaftbangelegenheit als beendigt betrachtet werden. Die Lebenberben murben barauf im 3. 1664 in Befit ber Graffchaften gefest, und Anton Gunther führte bie Res gierung blos im Damen berfelben fort. Er ftarb am 19. Juni 1667 im vier und achtzigsten Jahre feines 26 ters. In feinem Teftamente forgte er fur die Nachtoms men feiner Schwester Magbalena und fur feinen unebes lichen Sohn, ben er, wie oben bemerkt worden ift, mit einem Fraulein von Ungnab erzeugt hatte. Magbalena war namlich mit bem Furften Rudolf von Unbalt-Berbft vermablt, und bem Sohne berfelben, Johann, vermachte Anton Gunther Die Berrichaft Tever, jedoch unter ber Bedingung, bag biefe Berrichaft nach bem Abgange manntider und weiblicher Erben an Dibenburg gurudfals len follte. Geinen unehelichen Gohn Unton bedachte er ebenfalls reichlich. Er hatte benfelben ichon fruber legis timiren und ihn burch Raifer Ferdinand II, unter bem Titel eines Grafen von Albenburg in ben Reichsgrafenstand erheben laffen; in feinem Testamente binters ließ er ihm Barel und bie Berrichaft Aniphaufen, und wirtte von feinen Lebenberben aus, baß ihn biefelben Bu ihrem Statthalter ber Graffchaften Dibenburg und Delmenborft ernannten 26). -

3) Bon bem Aussterben ber gräflichen Linie bes Saufes Olbenburg bis zur Berwans belung ber Grafschaft in ein herzogthum und bis zum Regierungsantritte ber jest regierenben holftein Gottorpischen Dysnastie, 1667 — 1773.

Nach bem Tobe Anton Gunthers, bes letten Grasfen von Oldenburg und Delmenborft, wurden die Bestimmungen ber Aractate und seines Testaments sogleich zur Aussubrung gebracht. Der König Friedrich III. von Danemark und ber Herzog Christian Albrecht von Holzstein-Gottorp nahmen von dem Lande Besitz und ließen sich von dem Herzoge von Braunschweig mit dem ganzzen Stad: und Butjadingerland belehnen. Braunschweig erhielt das Amt Harpstedt, der Graf von Albenburg Aniphausen und Barel, und die Regierung zu Tever erzgriff im Namen des Fürsten Iohann von Andaltzgerbst von der Herrschaft Tever Besitz. So viele Mühe sich aber Anton Gunther vor seinem Tode gegeben hatte, um Successionsssstreitigkeiten zu verhüten, so waren dieselben

boch unvermeiblich, weil er ben Bergog Joachim Ernft von Solftein=Ploen von allem Untheile an ber Erbichaft ausgeschlossen hatte, obgleich berfelbe nabere Unspruche auf bas Bange, als ber Konig von Danemart und ber Bergog von Gottorp ju haben glaubte. Er legte baber gegen bie Befignahme eines ihm gebuhrenben ganbes vor Motar und Beugen Protestation ein und brachte eine Klage an den Reichshofrath, worin er darauf antrug, baß ber Rendsburgische Tractat aufgehoben, Alles in feis nen vorigen Stand jurudgesett und ihm, als altestem Agnaten, die Graffchaft zuerkannt werden follte. Babrend biefer Proceg eifrig betrieben murbe, ftarb Ronig Friedrich III. am 9. Febr. 1670, und burch feinen Rachfolger Christian V. erhielt bie Sache eine neue Wenbung. Da namlich ber Gunftling bes neuen Konigs, Schumacher, nachheriger Graf von Greifenfelb, einfab, bag ber Proces zu Gunften bes Berzogs von Ploen ausfallen murbe, so bestimmte er ben Konig, mit bemfelben einen Bergleich zu suchen. Diesem Rathe gufolge ließ fich ber Ronig mit bem Bergoge in Unterhandlungen ein, bie unter Bermittelung bes bergoglichen Rathe Chriftoph Genich, ber nachher unter bem Ramen eines herrn von Breitenau geabelt murbe, zu einem am 18. Marz 1671 geschloffenen Bergleiche führten, burch welchen ber Bergog von Ploen seine Anspruche an ben koniglichen Antheil von Olbenburg gegen eine Entschädigung im Amte Gegeberg an ben Konig abtrat; zugleich überließ er bems felben in einem geheimen Rebenvertrage feine Anfpruche an ben gottorpischen Antheil. Wie unwillig auch ber Bergog von Gottorp baruber fein mochte, fo zeigte fich boch balb, baß ber Ronig von Danemart tlug gehans belt batte. Denn burch bas Urtheil bes Reichshofraths vom 20. Juli 1673 wurde ber rendsburger Tractat caffirt und bem Berzoge von Ploen die Lebensfolge in den Grafschaften Dibenburg und Delmenhorft jugespros chen. Dieses Urtheil wurde im J. 1676 vollzogen, worauf Danemart, vermoge bes mit bem Bergoge von Ploen geschloffenen Bergleiches, jum alleinigen Besite von Dlbenburg gelangte 27).

Kaum war Olbenburg auf biese Art unter banische Gerrschaft gekommen, als es die Franzolen feindlich überzzogen. In Folge des Friedens von Nimwegen waren namlich von allen Feinden, die der König Ludwig XIV. von Frankreich zu bekämpsen gehabt hatte, bloß noch Danemark und Brandenburg auf dem Platze geblieben, und der König von Danemark wollte sich um so wenisger zu einem Frieden verstehen, weil die Franzosen als erste Bedingung desselben die Wiederherstellung des Herzzogs von Gottorp verlangten, den Christian V. gezzwungen hatte, seiner Souverainetät über Schleswig zu entsagen. Im Juni 1679 drang daher ein französissches heer in Oldenburg ein und besetzte das kand; zusgleich ließ der König von Frankreich erklären, daß, wenn Danemark nicht die zum August seine Foderung befries

<sup>261 3</sup>ch barf nicht unterlaffen, ju bemerken, bag ich fur bas, was ich von bem Grafen Anten von Albenburg ichen gefagt babe, und von ibm und feinen Racklommen noch fagen werbe, einen bandsschrittlichen Auffag bes fel. Doll mann benugt babe, ben bie Resbaction ber Allg Gnewflep, für ben gegenwärtigen Artikel jurucklegte, um ben Buchftaben A nicht mit Antonen zu überlaben, und ben fie so gefällig war, mir mitzutbeilen.

<sup>27)</sup> Die Actenftude, welche fich auf biefen Preces beziehen, bat v. halem in bem Urfundenanbang gum britten Banbe feiner Dibenb. Gefd. S. 418 - 452 abbruden laffen.

bigen wurbe, er Olbenburg ben Schweben und Delmenshorst bem Bischofe von Munster übergeben wolle. Chrissian V. schloß, burch biese Drohung erschreckt, am 10. August den Frieden zu Fontainebleau, Olbenburg bages gen mußte die Hartnäckigkeit seines Beherrschers durch eine schwere Gelbcontribution an die Franzosen buffen.

Christian machte im 3. 1681 einen Besuch in Die benburg, ber baburch merkwurdig geworden ift, bag er bei biefer Gelegenheit bie nach ihm genannte Stadt Chris ftiansburg grundete. Der Ort war aber fo ungludlich gewählt, daß die neue Stadt bereits nach wenigen Sabren wieder einging und verlaffen wurde. Mit ben Allobialerben Anton Gunthers gerieth Christian in Streit, und er batte gern feine Ubermacht benutt, um ben gurften von Unhalt-Berbft gus bem Befige von Sever gu verbrangen, wenn nicht berfelbe burch ben Raifer geschütt worden ware. Durch ben am 16. Juli 1689 zu Kopen= bagen geschloffenen Bergleich mußte ber Ronig feinen Ansprüchen auf Zever entsagen und ben Fürsten von Unhalt wieder in ben Besit bieser Herrschaft zulassen. Auch bem Grafen von Albenburg machte ber Ronig Die bems felben von feinem Bater binterlaffenen Rechte ftreitig. Er nothigte ibn, feine im Oldenburgifchen gerftreut lies genden Candguter gegen andere minder betrachtliche zu vertauschen, und murde ibn zu noch bedeutendern Abtre tungen gezwungen haben, wenn nicht der Graf klug ges nug gemefen mare, burch Bestechungen, Connexionen und verständige Unterhandlungen ben ihm brobenden Berluft abzuwenden. Der Graf Unton I. von Albenburg ftarb ben 27. Det. 1680 und hinterließ funf Tochter und eine schwangere Gemablin, Die acht Monate nach feinem Nobe einen Sohn, Anton II., gebar. Der Konig von Danemark hatte sogleich nach Antons I. Tobe bie Sequestration aller ber albenburgischen Guter verfügt, beren Allodialeigenschaft zweifelhaft fein konnte; erft nach langen Streitigkeiten tam am 12. Juli 1693 ber foges nannte albenburgische Bergleich zu Stanbe, burch ben Die Berhaltniffe zwischen Barel und Oldenburg geordnet und bie streitigen Punkte ausgeglichen murben. Es bauerte indessen bis jum Sahre 1731, ehe auch noch andere bamit in Berbindung gebrachte Processe beendigt maren 28).

Die Rechte der Privilegirten, besonders die Eremstion berfelben von Beitragen zur Erhaltung der Deiche und Damme, von benen sie den meisten Ruben zogen, wurden einer neuen Prufung und Regulirung unterworsfen. Bon zwei Commissionen, die in dieser Angelegensbeit niedergesetzt wurden, hatte die erste alle Rechte der

Privilegirten bestätigt, bie zweite biefelben ganglich aufs gehoben; erft die britte Commiffion unter ber Leitung bes um Dibenburg hochverbienten Ranglers Chriftoph Gensch von Breitenau schlug einen Mittelweg ein und fuchte bas strenge Recht mit der Billigkeit zu vereinigen. Das unter bem Ginfluffe folder Grundfage erlaffene Reglement biente noch lange gur Grundlage ber barin ge= ordneten Berhaltniffe. Uberhaupt mar bie Ginwirfung bes Ranglers von Breitenau auf alle Lanbesangelegenbeis ten von der wohlthatigsten Art, und ihm war es ju vers danken, daß die Oldenburger mit ber banischen Regies rung zufrieden maren und über nichts zu flagen batten, als daß die gandeseinkunfte nach Ropenhagen gingen. Auf Christian V., ber am 25. Aug. 1699 starb, folgte fein Sohn Friedrich IV. Sogleich im Unfange ber neuen Regierung mußte Olbenburg von Neuem Die Rachtheile feiner Berbindung mit einem großen Reiche fuhlen. Denn es wurde im 3. 1700 von einem schwedischen und ha= noverischen Beere feindlich überzogen und nicht eber ge= raumt, ale bie es bedeutende Brandschatungen bezahlt und ber Ronig Friedrich ben unbefonnen unternommenen Rrieg burch ben raschen Travendaler Friedensschluß beenbigt hatte. Nachdem aber ber Konig Karl XII. von Schweben, ber biefen Frieden erzwang, bei Pultama eine Riederlage erlitten hatte, nahm ber Konig von Danemark wieder an dem Kriege gegen Schweden Theil, und Oldenburg mußte zum britten Male empfinden, wie nachs theilig eine Berbindung fei, die es in die großen Beltbandel hineinriß, ohne daß es ein Intereffe baran batte. Denn um Geld zu erhalten, verpfandete Ronig Friedrich am 20. Juni 1711 bie Grafichaft Delmenhorft und bie gur Graffchaft Dibenburg gehörigen Bogteien Satten, Barbenburg, 3mifchenahn und Buftenland auf zwanzig Jahre an den Kurfursten von Sanover. Das größte Ungluck erfuhr aber Olbenburg im 3. 1717 burch bie In ber b. Chriftnacht bes fogenannte Weihnachteflut. genannten Sahres trieb ber Sturm bas Meer über bie Deiche und nicht blos Stad= und Butjadingerland und bie Marichvogteien murben überschwemmt, sonbern felbft bie Gegend um die Stadt Oldenburg ward von der ans geschwollenen Sunte so unter Baffer gefett, baf fie ei= nem großen See glich. Das Land lag in volligem Ruin ba, als die Flut am 28. December wieder ablief. Rur energische Dagregeln konnten bas ungludliche ganb retten, in bem bas falzige Baffer feine Nahrung fur Menschen und Bieh aufkommen ließ, und wo theilweise Uns strengungen immer wieder durch die furchtbare Gewalt bes Meeres ju Schanden gemacht murben. Der Oberlanddroft Christian Thomsen Sehestedt brachte es burch feine bringenben Borftellungen bei bem Ronige babin, bag ber Staat bie gur Biebererrichtung ber Deiche nos thigen Geldsummen bem armen Lande vorschoß, und Sehestebt mar es auch, ber bie Arbeit leitete und burch feine Standhaftigfeit vollendete, obwol im 3. 1721 eine neue Flut die begonnenen Berte zerftorte, und Alle, ohne feinen Muth und feine Beharrlichkeit, zur Berzweiflung gebracht hatte. Die Borfchuffumme fur bie neue Ginbeidung des gandes belief fich beinahe auf eine Million

<sup>28)</sup> Anton II. von Albenburg starb im 3. 1798 und hinterließ eine Tochter, Charlotte Sophie, auf welche die sammtlichen
albenburgischen Guter vererbten. Diese vermählte sich mit dem
Grasen Wilhelm von Bentink, gerieth aber bald mit demselben in
schaltigkeit, daß sie sich von Tisch und Bett scheiden ließ. Die auf den albendurgischen Gütern haftenden Schulden bei Grasen von Bentink eine Untersuchung herbei,
die damit endigte, daß auf die albend. Güter Sequester geleat und
ein formlicher Concurs erkannt wurde. Die Gräsin mußte sich daher im I. 1754 zu einem Bergleiche verstehen, durch welchen sie gegen ein größes Jahrgehalt ihrem Gemahle die herrschaften Barel und Kniphausen abtrat. Bergl. den Artikel Bentink.

Reichethaler. Die banische Regierung nahm inbessen so viele Rucksichten auf bas grenzenlose Ungluck, bas bie Basserstatung ber Vorschüsse lange Termine setze, sonz Beiebererstatung ber Vorschüsse lange Termine setze, sonz ber auch im J. 1724 bie ganze Contribution erließ. Als eine wohlthätige Folge ber Wasserslut verdient bemerkt zu werden, daß die Landleute durch dieselbe zur Verbesserung des Marschbodens veranlaßt wurden. Bei dem Graben nach sußem Wasser machten sie nämlich die Erzsahrung, daß die unteren Erdschichten fruchtbarer seien als die oberen, und der erste Versuch, der mit Umwühzlung des Bodens gemacht ward, hatte einen so glücklichen Ersolg, daß bald daß ganze Marschland dem Beizspiele solate 29).

spiele folgte 29). Kriedrich IV. ftarb am 12. Oct. 1730. Er hatte bereits por feinem Tobe bas Capital, fur welches er bie Graffchaft Delmenhorft nebft mehren olbenburgischen Bogteien an Sanover verfett hatte, aufgekundigt, allein bie wirkliche Einlosung geschah erft im 3. 1731 burch feinen Gohn und Nachfolger Christian VI. Babrend ber zweiundvierzig Jahre, bie Olbenburg noch unter banischer Regierung blieb, genoß bas Land einer gludlis chen Rube, und erfuhr ebenfo wenig feinbliche Ginfalle als Ueberschwemmungen ber Meeresflut, bie fich jest unschablich an ben wieberhergestellten und burch vortreffs liche Einrichtungen gesicherten Dammen brach. Auch gin= gen in ber innern Berfaffung bes ganbes feine wefents lichen Beranderungen vor. Friedrich V., der im 3. 1746 feinem Bater Christian VI. nachfolgte, führte bie Ropfs fteuer in Oldenburg ein. Durch die Reutralitat, die er während bes fiebenjährigen Krieges beobachtete, verschaffte er ben Olbenburgern die Bortheile eines oft an ihren Grenzen geführten Krieges, ohne bag fie bie Nachtheile beffelben empfanden; ihre Producte murden gut bezahlt, und bas Land wurde gerade in biefer für andere Pro-Boblstand außerordentlich zugenommen haben, wenn nicht haufiger Dismachs eingetreten mare. Bahrenb Friedrichs V. Regierung kam zuerft bas Project in Borschlag,

bie Grafschaften Olbenburg und Delmenhorst gegen Holftein zu vertauschen. Das Baus Solftein : Gottorp mar von Danemart vielfach gereigt und gefrantt worden; es batte durch baffelbe nicht blos feinen Antheil an ber ols benburgifchen Erbichaft, fonbern auch bas Bergogthum Schleswig verloren. Go lange bie Bergoge von Bol ftein ju fcmach maren, um fich Genugthuung ju ver-Schaffen, tonnte fich Danemart über ibren obnmachtigen Unwillen hinwegfegen, allein bie Lage ber Dinge anberte fich, als burch die Bermahlung bes Bergogs Karl Fried: rich mit ber ruffischen Prinzessin Sophia bas ruffische Reich fur ben Bergog von Solftein intereffirt marb. Das nemarte Stellung gegen Rufland marb noch bebenflicher, als ber Cohn Karl Friedrichs und Sophias, Karl Deter Ulrich, jum Großfürsten und tunftigen Erben von Ruffe land erklart ward und tein Geheimnig baraus machte. daß er die Absicht habe, das Unrecht feiner Familie an Danemart zu rachen 30). Aus biefer gefährlichen Lage fuchte fich Danemart baburch zu befreien, baß es ben Tausch von holstein gegen Oldenburg und Delmenhorft vorschlug, und um benfelben burchauseben, bie untermurfigste Stellung gegen Rußland annahm; bamals führten bie ruffischen Gefandten Salbern und Philosophoff in Ropenhagen Dieselbe gebieterische Sprache, wie nachber in Barichau. Der Großfürft wies aber im 3. 1761 ben ihm angetragenen Tausch ab, obgleich bie Kaiserin Elisabeth zur Annahme beffelben rieth; er foberte viels mehr außer bem Berzogthume Schleswig zugleich alle Einfunfte gurud, Die feit ber banifchen Befignehmung aus diefem ganbe in ben tonigliden Schat gefloffen mas ren. Sobald ber Großfürst unter bem Ramen Deters III. ben ruffischen Thron bestiegen hatte, machte er große Bus ruftungen zur Biedereroberung von Schleswig, und ber Rrieg wurde unfehlbar jum Ausbruche gekommen fein, wenn nicht Peter im Juli 1762 von feiner Gemablin entthront worben ware. Der Taufchvorschlag Friedrichs V. ging indeffen nicht verloren, sondern erhielt wirklich uns ter seinem Sohne Christian VII., der ihm im 3. 1766 in ber Regierung von Danemark und Oldenburg nach=

29) Aler's Saushaltung und Landwirthschaft in Stads und Butjadingerland. Olbenb. 1790. S. 44 fg. 50) 3um Berftands nis ber Berhaltnisse, aus benen bie Eintauschung holsteins gegen Olbenburg hervorging, wird folgende genealogische Tabelle bienen. Christian Albrecht, herzog von holstein: Gottorp, † 1694.

Friedrich IV. + 1702. Christian August, Stifter ber jungern gottorpifchen Binie. + 1726. Rarl Friedrich, vermählt mit Sophia, Tochter Peters bes Großen, † 1759. Molf Friebrich, Friebrich August, Georg Lubwig. Bifchof von Lubed, Bifchof von gubed f. 1750, Bergog von Olbenburg f. 1778. + 1785. Rarl Peter Ulrich, wirb unter bem Ramen wird f. 1751 König Peter Friebrich Bubwig, Abminis Peter III. + 1752. Raifer von Ruflanb, von Schweben. ftrator von Olbenburg für feinen vermablt mit Ratharina von Anhalt-Berbft, gemuthefranten Better, Dergog f. 1825. + 1829. + 1771. Erbin von Jever. Peter Friebrich Bil-Paul I. Petrowitich, Raifer von Rufland. helm, gemuthetrant Paul Friebrich Tuguft, geb. b. 18. + 1801. und ber Regierung Juli 1783, jest regierender Großherzog von Olbenburg. unfahig. † 1823. Mleranber I. Ritolaus I. † 1825. Raifer v. Ruflanb, Ritolaus Friedrich Deter, Grb: feit 1825. pring, geb. b. 8. Juli 1827.

folgte, seine Aussubrung. Als namlich ber Bortheil Außlands eine Berbindung mit Danemark gegen Schweden
erheischte, verstand sich der Großfürst Paul zur Abtrez
tung Holsteins gegen Oldenburg und Delmenhorst. Unz
geachtet der Protestation des Königs von Schweden wurde
der Tausch am 1. Juni 1773 vollzogen und Paul überz
nahm die Regierung des von Kaiser Joseph II. zu eiz
nem Herzogthum erhobenen Oldenburgs. Er führte sie
aber nicht länger als drei Tage, und machte diese dreiz
tägige Regierung durch die Aussehung der von Friedz
rich V. eingesührten Kopfsteuer merkwürdig. Denn er
trat das neue Herzogthum an den Bischof von Lübeck,
Friedrich August von der jüngern gottorpischen Linie,
und eventuell an die Nachsommen von dessen Bruder
Seorg Ludwig ab.

4) Bon bem Regierungsantritte ber jungern holftein:gottorpifchen Dynaftie bis jur Thronbesteigung bes jest regierenben Großherzogs, 1773 — 1829.

Dibenburg batte feiner Berbinbung mit Danemark wesentliche Bortheile ju verbanken. Die Grengen bes Landes waren berichtigt, die Streitigkeiten mit ben Nachs barn ausgeglichen, die Marschlander gegen Uberschwems mungen gefichert worben; namentlich murbe bas furcht= bare Unglud vom 3. 1717 bas Land vollig ruinirt bas ben, wenn ihm nicht bie Sulfsquellen eines machtigen Reiches offen gestanden batten. Es waren indessen mit einer folden Berbindung auch fo viele Rachtheile verbunden, daß Oldenburg gern aufhorte, die Proving eines entfernten Reiches ju fein, und daß es mit Freuden wies ber einen eignen Regenten in feine Ditte aufnahm, von dem es erwarten konnte, er werde beffer als der Beberricher eines fremben gandes die Bedurfniffe feiner Unterthanen und die Mittel gur Befriedigung berfelben ein= feben. Auch erfüllte bereits ber erfte Bergog Friedrich August unter ber Mitwirkung des Oberlanddroften, Grafen von Solmer, diefe Erwartung, und that Manches jur Beforberung ber vernachlässigten gandwirthschaft. Rachdem er am 6. Juli 1785 gestorben mar, übernahm für feinen gemuthefranten Gohn ber Furstbifchof von Lubed, Peter Friedrich Ludwig, Die Regierung. Diefer vortreffliche Fürst widmete seine gange Gorgfalt ben innern gandes: angelegenheiten und that in einer schweren und bedrangs ten Beit fo viel fur ben Bobiftand feiner Unterthanen, als andere Regierungen taum in den ruhigsten Friedens= zeiten. Dibenburg hatte es zum Theil der Beisheit fei= ner Regenten, jum Theil feiner geographischen Lage ju verbanten gehabt, bag es von ben Kriegesleiben, welche Teutschland in ber neuern Beit betroffen hatten, verfcont geblieben mar; teine menschliche Beisheit und Macht war aber im Stande, es ben Folgen bes Revos Lutionstrieges zu entziehen. Die burch bas Ubergewicht ber frangofischen Beere im Felbe und burch die Grunds fate ber frangofischen Diplomaten bei ben Unterhandlungen herbeigeführte Berruttung bes teutschen Reiches ging in eine formliche Auflosung beffelben über, als sich bie Staaten Gudteutschlands unter bem Protectorate bes fran-

gofischen Raisers Napoleon in bem rheinischen Bunde vereinigten. Die nordliche Balfte Teutschlands mar nun burch fein politisches Band mehr gusammengehalten, obs gleich fleine Staaten, wie bas Bergogthum Oldenburg, niemals mehr als gerabe in ber bamaligen bewegten Beit, bas Beburfniß einer machtigen Stupe fuhlten. Es war baber naturlich, bag Preugen als ber machtigfte Staat im norblichen Teutschlande, bem rheinischen Bunbe einen unter feinem Protectorate gebilbeten nordteutschen Bund entgegenzustellen suchte. Diefes Streben führte aber ju einer feindseligen Richtung gegen Frantreich und ju einem Kriege, ber ben Fall ber preußischen Macht jur Folge hatte. Diffriesland und bie Berrschaft Sever wurden im 3. 1806 mit bem von Napoleons Bruber Ludwig beherrichten Konigreich Solland vereinigt, und nach dem tilfiter Frieden blich bem Abministrator von Dibenburg nichts übrig, als fich ebenfalls bem rheinischen Bunde anguschließen. Er mußte fich indeffen gefallen laffen, daß frangofische Befahungen an bie olbenburgische Rufte gelegt murden. Der fur Olbenburg fo wichtige und ergiebige Weserzoll, bas mubsame Werk bes letten Gras fen Anton Gunther, ging jest auf Napoleons Machtgebot ebenfalls ein, obwol nicht ohne Entschädigung; benn ber Administrator erlangte bafur bie Erblichfeit bes Furftenthums Lubed, bas feit vielen Jahrhunderten von Die benburg getrennte Wilbeshausen und die Amter Bechta und Rloppenburg.

Dag Olbenburg nicht bas Schickfal von heffen und Braunschweig hatte, verbankte es ber Bermandtschaft fei= nes Rurften mit bem ruffischen Raifer Alexander, mit bem damals Napoleon in freundschaftliche Berhaltniffe au kommen suchte. Nachdem aber Napoleon im Juli 1810 bas Konigreich Solland als ein nur aus Anschwemmungen frangofifcher Fluffe entstanbenes Land mit feinem Raiferreiche vereinigt hatte, und ein unmittelbarer Nachs bar von Oldenburg geworden mar, batte bie Rudficht auf die Freundschaft des Raisers Alexander nicht Kraft genug, um feine Sabsucht ju jahmen; er legte größern Werth auf ben Besit ber gangen Rorbseetufte als auf bie freundschaftlichen Berhaltniffe mit Rufland, beren Erhaltung boch auf die Dauer unmöglich fcbien. Durch ein Decret vom 10. December 1810 murbe baber auch bas herzogthum Oldenburg feiner Selbstandigkeit bes raubt und in eine Proving bes Napoleon'schen Kaifer reichs verwandelt. Der gurft Peter Friedrich Ludwig bielt es feiner unwurdig, Entschädigungen fur biefen Ges waltstreich zu verlangen ober anzunehmen. Er begab fich vielmehr im 3. 1811 mit feiner Familie nach Rugland, um bort ruhig bie Beit abzuwarten, wo bas Reich ber Gewalt zusammenfturgen werbe. Die rudfichtslofe Beraubung, die fich Napoleon gegen einen Blutevermands ten bes ruffischen Raisers erlaubt hatte, mar unter ben Urfachen, welche zuerft eine Erkaltung ber bisber zwischen beiben Raifern bestandenen Freundschaft und endlich ein nen formlichen Bruch berbeiführten, teine ber geringften, und Oldenburg erhielt auf diese Art einen Antheil an bem Ausbruche bes Krieges, ber ben Sturg ber Napos leon'iden Berrichaft jur Folge haben follte.

Unmittelbar nach ber Schlacht bei Leipzig, welche ben Rudzug ber Franzosen über ben Rhein, ben Umssturz bes westphälischen Königsthrones und die Auflösung bes rheinischen Bundes bewirkte, kehrte unter den übris gen vertriebenen und beraubten Fürsten auch der Herz zog von Oldenburg in sein Eigenthum zurück. Da er mit dem Eroberer keinen Bertrag geschlossen hatte, so erkannte er die von den Franzosen eingeführte Staatssorganisation und alle von Napoleon vollzogene landessberrliche Handlungen nicht an, sondern stellte die alte Bersassung wieder her; die Abgaben wurden zwar erhöht, aber nur gering im Verhältnisse zu dem Antheile, den auch Oldenburg an der Fortsetung des Krieges gegen Napoleon nabm.

Olbenburg murbe burch den Biener Congreß zu eis nem Großbergogthum erhoben und erhielt als folches in ber teutschen Bundesversammlung bei Plenarsitzungen eine Stimme und bei ben Sigungen bes engern Raths eine Gesammtstimme mit ben anhaltischen und schwarzburgischen Fürftenthumern. Gein Contingent ju ber Bunbesarmee wurde auf 2178 Mann festgesett und bem gebnten Armeecorps zugetheilt. Dafür bekam es aber auch eine bedeutenbe Gebietevergrößerung. Der Raiser Alexander trat die Herrschaft Jever, die durch seine Groß= mutter Ratbarina von Anbalt-Berbst an Rugland gefallen war, bem Großberzogthume Oldenburg freiwillig und als ein Familiengeschent ab; ber Biener Congreß fügte außer einem fleinen Gebiete, welches Sanover bergeben mußte, noch bas gurftenthum Birtenfelb auf bem linten Rheinufer bingu. Oldenburg bildete also, mit Ausnahme von Birtenfeld, ein geschlossenes und jufammenbangenbes Gebiet, frei von allen Streitigkeiten, außer mit bem eingis gen Standesberrn, ben es in feiner Mitte hatte, bem Grafen von Bentint, an ben, wie ich oben ergablt babe, bie aldenburgische Erbschaft und mit dieser die Berrschaft Aniphausen gefommen war. Diefer wollte bie Debiatis firung feiner herrschaft Aniphaufen nicht gelten laffen, und processirte so lange, bis er im I 1826 einen Bergleich mit bem Bergoge von Oldenburg burchfeste, mos burch ein Berhaltniß begrundet wurde, wie es in bem gangen übrigen Teutschland nicht mehr eriftirt; ber Graf von Bentint erhielt namlich bie gandeshoheit gang in ber Art, wie er fie unter Kaifer und Reich beseffen batte, wahrend alle Rechte, bie ber Raiser und bas Reich ausgeubt batten, an ben Bergog von Dibenburg übergingen.

Der ungluctliche und gemuthöfrante Peter Friedrich Wilhelm, in bessen Ramen Peter Friedrich Ludwig seit bem Jahre 1785 die oldendurgischen Lande administrirt hatte, starb am 2. Juli 1823, und nun übernahm der bisberige Administrator den Regierung in seinem eignen Ramen, ohne jedoch von dem ihm durch den Wiener Congress bewilligten Titel Großberzog Gebrauch zu maschen. Diese Regierungsveränderung war kaum vorgezgangen, als in den Jahren 1824 und 1825 surchtbare Sturmsluten die Deiche und Damme zerrissen. Die Wiederherstellung dieser kostdanen Werke beschäftigte den alten Berzog in seinen letzten Ledensjahren, und er hatte babei um so größere Schwierigkeiten zu überwinden, da

ber Wohlstand bes Landes burch ben geringen Werth ber Landesproducte bedeutend gesunken war. Es gelang ihm indessen, und er sügte zu den vielen Wohlthaten einer langen Regierung auch noch die hinzu, sein Land von Neuem gegen das seindselige Element des Meeres geschützt zu haben. Er stard am 21. Mai 1829, und sein einziger Sohn und Nachsolger, Paul Friedrich August, nahm mit seinem Regierungsantritte den von seinem Vater verschmächten großherzoglichen Titel an 31). (Fr. Lorentz.)

II. Geographie und Statistit. Dibenburg (bas vormalige Bergogthum) bilbet ben größern Theil bes Großberzogthums gleiches Ramens, liegt zwischen 25° 20' bis 26° 21' bftlicher gange und 52° 50' bis 53° 44' nordlicher Breite, grenot im Norden an bas teutsche Meer, im Often an die handverische Droftei Bremen, an bas Gebiet ber freien Stadt Bremen und bie handverische Proving Sona, im Suben an bie has noverische Droftei Denabruck, im Beften an bie hands verische Proving Meppen und an Offfriesland. Es bangt vollig zusammen und ift gang geschloffen, wenn auch bie Wefer Land Wuhrden und die Jademundung die Infel Wangeroog bavon trennt. Die Große ist 105? D. M., und die Bevolkerung 210,000 Kopfe mit Einschluß von Aniphausen. Rur beim Saterlander und Bangerooger bemertt man noch die friefische Abkunft. Bugel, Berge . und Salzwerke fehlen biefem Staate. Roch find bie großen Saiden und Moore nicht einmal überall wie in Medlenburg und Braudenburg mit Holz befaet ober bepflangt worben; es lagt fich aber von ber Industrie ber Regierung und ber ganbbefiger funftig erwarten, baß bies fes fich empfehlende Bewalben ber bisher fast nuglosen Gemeinheiten, wie es vom Bergoge von Aremberg im Meppen'ichen mit Erfolg versucht worben ift, auch in Die benburg oberpolizeilich jur Grundung unerschopflicher Baus und Brennholzwalder und zur Brechung ber rauben Winde und ber Folgen der Fieber verbreitenden Stagnationen nachs geahmt werden wird. Bis babin erblict man im Guben Dibenburgs nur um die Dorfer und um die sporabischen Ritter= und Bauerguter eine Cultur bes Bobens. Freis lich verliert bann ber Saterlander feine Birkbuhner und andern Jagothiere, boch find Balber ben Bewohnern nublicher und verbeffern bie Luft mehr als bie allen Bin-

<sup>31)</sup> Olbenburg hat eine vortreffliche Specialgeschichte an der oft von mir angesubrten Geschichte des herzogthums Oldenburg von Gerhard Anton von halem. Oldenb. 1794 — 96. B. Beb. in 8. Dieses Werk geht aber nicht weiter als die zum Jahre 1783. Ben den frühern Arbeiten zur oldenb. Geschichte für deren in deren. Geschichte für deren Geschichten zur oldenb. Geschichte für deren Fahren 19 Die Chronit des Ktosters Rastadt, ap. Meidom. derrerer. Germ. T. U., p. 89. Sie schließt mit dem Jahre 1463. 2) Shiphower's Chronicon archicomitum de Oldenburg, ap. Meidom. l. c. p. 123 sqq. Diese Chronit hört mit dem Jahre 1505 auf. 3) h. Pamelmann's Oldenburg. Chronit. Eldenb. 1599 sol. 4) Winkelmann's oldenburgische Friedens: und der benachderten Orter Kriegsbandlungen. Dieses im 3. 1671 in solio erschienne Wert suhrt die Geschichte von da an, wo hamelmann ausgedört hatte. die auf Anton Günther sort. Außerdem gehören die Specialgeschichten der känder hieder, mit denen Oldenburg in häusiger Berührung stand, wie Wiarda's Geschichte von Oftsfriesland, Christiani's Geschichte der Perzogthümer Schleswig und holstein u. s. w.

ben und bem Schellenbrande ausgesetten uncultivirten Saiben und Gumpfe, beren Abmafferung ein vernachlaffigtes Bedurfniß biefes Staates ift, welcher eine boppelte Bevolkerung viel leichter als die jetige schwache ernahren tann. Die flachen Ruften am Meere und an ber Befer werben theils burch Dunen, theils burch koftbare Deiche vor Uberschwemmungen geschütt. Wird man von Seis ten ber Deichbehorben fortfahren, bie Außenbeichelandes reien allmalig burch die von ber Kunft geschickt unter-flutte Ratur zu erhohen, fo wird die Sabe einft viel enger werben und bas Borland ber Seefufte bis weit in die Watten herein, b. h. in die Strandgegend, welche gur Ebbezeit nicht mit Baffer bebedt ift, fich ausbreis ten. Im Innern des gandes ift freilich der Sand= und Baibeboben febr vorherrschend, aber auch bort gibt es, wenn man ihn aufsuchte, fast überall in einiger Nabe Lehm= und Mergelboben. Alle inneren Moore konnen entwaffert und bann febr fruchtbar gemacht werben, wie fo viele Beispiele in ben Niederlanden und in ber Drostei Bremen lehren. Die Moore entstanden durch Stagnationen und find ein mahrer Schat jedes fie weise benutenden Bolkes. Die Begetation ift nur da schlecht, wo ber menschliche Bleiß sich nicht anstrengt. Die Dsenberge zwischen hatten und Oldenburg tonnen ergibige Tannenwalber, und die niedrigeren Lagen gu Gis denpflanzungen angewendet werden. In ber Nahe bes Meeres ist überall das gesunde Schiffsbauholz sehr theuer, und schon jest wird jahrlich manches Schiff am zwischen ahner Meere im Gerippe gezimmert und biefes mit bem Bolg gum ferneren Musbau und Befleibung nach Leewort befrachtet, wo es feine Bollenbung erhalt. Stockt auch bie Ausfuhr bes Getreides in Ruftenlandern, fo fehlt es boch seltener an Absatz bes Holzes. Man konnte biesen Doppelten Ausbau ber Schiffe auf ben Werften fich erfparen, wenn ein geborig ausgetiefter Canal von jenem Binnensee bis nach ber Ems angelegt mare. Gegen jene im Sanzen burren Sandgegenden zeigen bie Marfchen, welche bie Jabe, bas Meer und bie Befer begrangen, bas Bild bes uppigsten Begetationsreichthums. Auch sie ha= ben Sand oder Moor gur Unterlage, aber ein oft fehr bider Cubus von Meer= und Flugschlid bebedt biefen febr fruchtbaren Rand bes Landes, ber ba, mo er nicht zu tief liegt, zum Ackerbau, zu Fettweiben, zu Arnten bon Beu, Getreibe, Badfruchten und Dlfaaten mit ma-Biger Dungung und einiger Abwechselung ber Benutung gebraucht werben tann. Schut fehlt burchaus, wegen Baummangels und ber nicht nachgeahmten Solfteinischen Roppelwirthschaft, ber oldenburger Geeft, welche baber bie schone Grasweibe ber Solfteiner entbehrt und geringere Arnten als Solftein ober Rordbrabant liefert. Die letten großen Deichschaben find nun hergefiellt, und bas wohl inspicirte Deichwesen bes Bergogthums wird schon bafür forgen, daß kunftig bie früher hier und ba vernachlaffigten Damme beffer und ftarter angelegt werben. Roch hat Olbenburg in feinen Marschen teine Schafheetben. Es ift möglich, bag bort niemals bie gartlichen Merinos gebeiben, aber bie ebelften großen langwolligen Schafe befinden fich dort trefflich, ihre Beide erhebt ohne I. Encytl. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

alle Dungung in wenigen Sahren ben völlig ausgebauten Boben wieber in herrliche Beiben. Die bortigen noch taum verebelten Schafe frankeln niemals, weil man bie Thiere fo reinlich als bie Pferbe im Stalle halt, bie Stallung luftet und fie niemals im Nebel ober Regen auf die Beide schickt. Liefert auch beren lange Bolle kein geschorenes Tuch, so bient fie boch zu ben vielen unentbehrlichen, ungeschorenen Beugen, bie bem norbischen Klima als Oberbekteibung ber Menschen nutlicher find als dide ober binne Gewebe von Baumwolle. Noch hat fic ber Nordteutsche nicht so an bas Schaffleisch als an bas Rindfleisch gewöhnt, aber auch biese auf uppigen Beiden gemafteten Thiere, die bis 150 Pf. Fleisch und Talg an Gewicht, also ein fehr nahrhaftes Pocel: und Rauchfleisch den Inlandern und ben Seefahrern liefern, muffen ein Ausfuhrartikel werben, ba jest Dibenburg ein freier Sandel nach Sanover und Braunfcweig eroffnet ift. - Belder Boben eignet fich ferner mehr zu einer wohlfeilen Pferbezucht als Landguter, Die burch ihre gludliche Lage Moor= und Marschboben verbinden konnen? Wo gebeiben beffer als in ben foges nannten Flubden in großen Maffen Beichholz ober bie langen Beete ber nuglichen Korbweide? Weftfalens Beeft = und Moorlantereien waren lange ein verrufenes obes Land, aber bie weise Regierung wird alle gesethlis den und herkommlichen Sinberniffe aus ber Periode ber nachlaffigen Bischofe von Munfter und Konige von Das nemart zu befiegen wiffen. Bieles thaten icon bie beis ben letten Bergoge von Olbenburg gur Bebung ber Bes getation und ber Induftrie ihres iconen Landes, aber Die großherzogliche wird nach bem Beispiele Preußens, ba sich bas von Hanover umgebene Olbenburg nicht in der Oberfläche ausdehnen kann, für die innere Landes= verbesserung besto mehr Sorge tragen. — Die Befer ift ber hauptfluß bes ganbes, er bilbet in einer langen Strede bis jum Stadt-Bremer-Gebiet, mit Ausnahme bes Lanbes Burben, bie Grange bes Staats gegen Danover. In biesen Strom fallen 1) bie Ochtum, welche in bem Boya'schen entspringt, bie Delme aufnimmt und, gegen ben Ochtumer Sand über, in bie Befer fällt; 2) Die beträchtlichere hunte entspringt in Donabrud, stromt burch ben Dummersee, erreicht und bilbet bei Warenesch Olbenburgs Granze und geht bei Wilbeshausen in bas Bergogthum über, nimmt bie Lethe mit andern Bachen wie die Baren bei Oldenburg auf und fallt bei Elefleth in die Befer. - Ein zweiter aber febr furger Ruftenfluß ift bie Jabe, welche in ber Gegend von Raftebe entfpringt, bie Bapel aufnimmt und eine weite Mundung mit eis ner trefflichen Rhebe bilbet, welche als Bareler Siel in ber Periode ber Continentalsperre bie größten amerikanis schen Rauffahrer in ber 14 Fuß fteigenden Flut antern ließ. — Ein britter Fluß ift bie Bafe, aber fie berührt nur ben fudwestlichen Theil bes Bergogthums unter Buftromung ber Ratte. — Die Soefte, bie Bebne, ber Sageller und bas Apertief verftarten bie Jumme, Die in bie Lebe, und biefe in die Ems abfließt. — Beil bas gange Herzogthum eine niedrige Lage bat, so haben alle Fluffe fo wenig Fall, baß fich fleine Bafferbehalter neben ben

Stromen leicht bilben, inbeg in ben etwas boberen Gegens ben alle Quellen ju fehlen scheinen; boch bat Olbenburg nur einen betrachtlichen Binnensee, bas 3mifchen abe ner Deer, fo wie an ber fuboftlichen Grenze ben Dums merfee, und entbebrt alle Schifffahrtscanale, fo leicht auch burch bas Bracker Tief bie Befer und bie Jabe verbuns ben werden tonnten, jum großen Bortheil ber Beferschiffs fahrt, ba man ftets in bie weite Jabe eins und auslaus fen tann, aber nicht immer in und aus ber Befer, wegen vieler Untiefen ihrer Munbung. Für eine allgemeine nothige und nubliche Abmafferung ber großen Moore nach ber Jabe, ba bie Ebbe bort tiefer als in ber Befer fintt, geschah bisher nichts. Das flache Dibenburg ents bebrt Mineralwaffer und benutt bagegen die Seebaber zu Dangaft und Bangeroog. — Das Klima bat viele Raffe und Rebel, die im Berbfte und Winter gichtfranken Perfonen fehr laftig find. Selbft im Sommer ift eine lange Durre felten und, wenn fie einfallt, gerftorend fur die an folche nicht gewöhnte Begetation. Der Frubling bat baus fige Nachtfrofte, Die beiterfte Luft gemeiniglich ber Berbft oft bis in die Mitte bes Rovember. In der Rufte bert fchen bisweilen fehr beftige Sturme. Im Gangen ift bennoch nur in ben breiteren Marfchen bie Luft unges fund, weil baselbft gutes Trinkwasser mangelt und bie Rleidung felten fur Die bei ber Ebbe und Flut jedesmal ftarter und schwächer wechselnbe Temperatur ber freien Luft angemeffen ift. Dies führt zu ben bort baufigen Darichs fiebern und jur Baffersucht, bagegen ift bie Schwinds und Lungensucht baselbst selten und wird vom Alima felbft haufig geheilt. Diejenigen, welche ihre Lebenbart ben Launen bes Klima gemaß einrichten, pflegen bafelbft lange ju leben, felbft folde, welche ihre Jugend als Gees fahrer in allen Rlimaten ber Erbe gubrachten.

Die Ausfuhrproducte biefes Landes find Getreibe aller Arten, wovon besonders die Marschen sehr viel ausführen, Bullenfruchte, Rubsamen; an Gemulen, Ruben, Ropftobl und Kartoffeln; Flache, Garn, Banf, Dopfen, Baus und Brennholz, Pferbe, Rindvieh, Schafe, Butter und Rafe, Schweine, Sped und Schinken, wildes und gahmes Geflus gel, Seefische, Sonig und Bache, Torf und Mauersteine. Die Ginfuhren find Manufacture, Materials und Colonials maaren, Calg, Bein, Branntwein, Bier, Leber. Durch Rheberei und Frachtfahrt gewinnt ber Ruftenbewohner viel. Die Nahrung ber Tagelohner als Hollandsganger hat febr abgenommen. Saupthandelsplate find Dibenburg, Bever, Barel, Bilbeshaufen, Braate und Elefleth. Der neue bremer Bafen in ber Munbung ber Geeft wirb Dibenburg nicht nachtheilig fein, doch mochte Bremens Intereffe ein tiefer Canal von Braate nach ber Jabe nuglicher gewesen sein als ber Bremerhafen.

Die Hauptnahrung der Oldenburger ist Aderbau und Biehzucht, aber die sehr verschiedene Landwirthschaft ber Haides, Moors und Marschbauern ist noch häusig sehr unzwedmäßig. Da, wo der Landmann in der Mitte seis ner Felder wohnt, ist mehr Wohlhabenheit, und da, wo bon Alters her und durch Neubruche die Landwirthschaft zerstreuet liegen, ist der Auswand der Landwirthschaft natürlich größer und der reine, so wie der Bruttoertrag ber Felber geringer. Dennoch hinderten bisher die Lanzbesgesethe hausig das Austauschen und Beieinanderlegen der Landstellen, auf eine andere Art freilich in Alt-Oledenburg, in Jever, im vormals handverischen und munzsterschen Gebiet. Manche Nahrungszweige des Oldenzburgers sind nicht so gestaltet, als die eigenthümliche Lage dieses teutschen Boltsstammes es bedurste. Der Seeabssat überglüssiger Landesproducte ist, seitdem der Landbausüberall zwecknäßiger organisist wurde, nicht immer einzträglich, und man anderte nicht genug die Landwirthschaft in veränderten Berhältnissen anders.

Die Seeftgegenden bilden noch jest das Bild der ersten sächsichen Wehrenansiedlungen, und die Marschen der altfriesischen Landwirthschaft. In einigen Gegenden lies gen die Ländereien der einzelnen Besitzer bei einander, in andern sind sie zerstreuet, aber nur selten mit solchem Schutze versehen, als das raube Klima bedarf, und diessem Schutze versehen, als das raube Klima bedarf, und diessem Schutze versehen, als das raube Klima bedarf, und diessem Schutze versehen, als das raube Klima bedarf, und diessem Industrie Versehen ergiesbiger und die Arnten der Olsfaaten gewisser sind als im nahen Medlenburg. Das offene cultivirte Feldland nennt man Esch auf der oldenburger Geest. Die Oreiselderswirthschaft dat man allenthalben abgeschafft oder vielleicht miemals eingeführt. Mögen manche Kelder sehr uneinsträglich schienen, durch Feliß können sie werden, was Nordbradant schon ist. — An der Weser und Jade hat Oldenburg nicht einen ganz sicheren Hasen und für Seesschieße nur einen Anthhasen im Feldermarderssel

Schiffe nur einen Nothhafen im Febbermarberfiel. Die lutherische Kirche ist in Oldenburg bie berrschende, boch gablt es 60,000 Katholiken, 500 Juden und wenige Reformirte. Die protestantischen Rirchenfaden verwaltet bas Confistorium in Oldenburg, und bie Bisitationen ber Kirchen und Schulen nehmen ber Seneralsuperintendent und ber Advocatus piarum causarum vor, übrigens hat baffelbe jest nur in Chefachen Berichtsbarteit, und bas jeversche Confistorium ift ibm untergeordnet. - Der Generalbechant fungirt als erfter fatholischer Geiftlicher unter ber Rirche ju Munfter für 31 Rirchspiele, und die Commission der romisch-tatholis schen geiftlichen Angelegenheiten beachtet bas landesberrliche jus circa sacra, die Patronatrechte, die Aufsicht über bas Bermogen ber Rirchen, Schulen und geiftlichen Stiftungen und beren Archive. Mitglieder berfelben find ber Generalbechant und ber Advocatus piarum causarum. Die Stellung ber lanbesberrlichen Dacht gur tatholischen Kirche in Dibenburg ift febr nachahmungewürs big. — Die Elementarschulen find meiftens noch schlecht botirt. Gine Landesbibliothet ift bie großherzogliche in Dibenburg. Gelehrte Schulen find bas Gomnasium in Dis benburg und die lateinischen Schulen in Zever. Bechta und Eutin; Delmenhorft und Ovelgonne haben Mittelschulen.

An Standesberren besit Oldenburg den Grafen Bentink, in hinsicht der herrschaft Kniephausen. Er hat im Bergleiche mit dem herzoge Peter vom 3. 1826 die völlige Landeshoheit gerettet. Bu dem oldenburger Continzgent trägt der Graf wegen Kniephausen bei, allein die Landeshoheit verblied dem Standesherrn, wie er sie unster Kaiser und Reich besessen hatte, indem an Oldensburg nichts überging, als was der Kaiser dort an Rechs

ten besaß und die Rechte bes Reichs, in so weit folche nicht dem Bundestage zugefallen sind. Der Standesberr fährt daher in der Gesetzgebung zu wirken fort, und hat sich nur verpslichtet, keine den oldenburger indirecten Abgaben entgegenstehende einzusühren. Sogar zum hobeitscommissarius schlägt der Graf drei Amtleute oder Landgerichtsmitglieder dem Großherzoge vor, aus welchen dieser erwählt. Die Streitigkeiten zwischen dem Souverain von Oldenburg und dem Landesberrn von Kniephausen werden schiedsrichterlich ausgeglichen. Selbst das Oberappellationsgericht versendet die Acten zum Spruch, wenn es der Graf wünscht, in allen Sachen, worin seine

Intereffen verwidelt find.

Der Abel war in graflichen Zeiten zahlreich, ber bas nische Staat ließ ihm die alten Steuerfreiheiten, sette ibn aber in den Anspruchen auf die Staatsamter den andern Standen gleich. Diefen Grundfat behauptete auch die ihr folgende Regierung und felbst die zahlreichen Ade ligen ber einft munfterschen Amter behielten ihre Borrechte, welche nicht ju grell von ber olbenburgischen Berfaffung abwichen. Doch hat nur Graf Bentint wegen Barel und seiner Bormerte im Butjabingerlande, und in Jever wegen ber Berrlichkeit Dieklage, Die Patrimonialge richtsbarfeit behalten. Die Eigenbehörigkeit bes Bauerns standes im Munsterschen und ben Meiernerus in ben vormals handverischen Diffricten bob die Regierung in treuer Auslegung bes Beschluffes bes Bundestages auf und erfuhr keinen Biderfpruch ihrer Bafallen. Jedoch wurde jebe altere Dienstleiftung und Abgabe, so wie ber Eigenthumbrudfall beibehalten. Der Mangel einer lands schaftlichen Berfassung zeigte sich hier wohlthatig. — Die Staatsverfaffung betreffenb, fo hatte folche, in manchen bie Rahrung bes Bauernftandes begunftigenden Punkten, die banische Regierung geregelt, aber Olbenburg entbehrt noch ein allgemeines Civil = und Erbfolgerecht, bat kein allgemeines Maß und Gewicht und bedarf einer billigen Beschränkung des Grunderbrechts. Die Untheilbarkeit mander bauerlichen Besitzungen tann erft bann fich vertheidigen laffen, wenn die febr zerftreuten Felber zuvor burch eine commiffarische, nicht ohne Dube geregelte Bertoppelung möglichst neben einander gelegt worben find und Schutz gegen bas raube Klima burch hohe Erdwalle, Beden und Baumreiben erlangt haben. Biel Ausbau auf entferntere Landereien ber Feldmart ober beren Beraußerung wird bann nothig werden, und bie Nahrung ber ganbtagelohner fich baburch ungemein verbeffern, ba manche Bauern ihr ganb nach feiner Raturbeschaffenbeit nicht rational nuten und weber genug Obst noch wilbe Baume erzielen, die ber Boblftand und felbft die Ges fundheit ber Einwohner bedarf, gute flets ausführbare Rafe gar nicht bereiten, ihr treffliches Milch und Mafts vieh nicht in die westlichen Gegenden Mittelteutschlands vertreiben, wie ihnen der Handelsverein erlaubt und der bei ben theuren Fleischpreisen bes nordweftlichen Teutsch= lands einträglich fein mußte.

Das Cabinet, als hochftes Collegium. bilben zwei Minister mit brei geheimen Cabinetsrathen. Die Regierung ift die Oberverwaltungsbeborde. Es sigen barin die Bor-

flande aller oberen Collegien und anderer vom gandess beren ernannten Rathe. Sie bat bie Aufsicht auf ben gesammten Staatsbienft, bie Prufung ber Candidaten Des Civildienstes, die Erhaltung der Hoheitsrechte, die hohere Polizei und bas Einquartierungswesen. Das Obers appellationsgericht ubt die Rechtspflege in hochfter In-Die Justigkanglei entscheibet in letter Instang in allen Sachen bis 100 Athlr. Capitalwerth und auch in Die Kammer dirigirt bas ganze Ris Criminalsachen. nanzwesen, das Beserzollamt, bie Jagb- und Forfibeams ten, bas Deiche, Baus und Poftamt, und endlich die Bits wens, Baifen und Leibrentencaffe; die Geschäftstreife bes protestantischen Confistoriums in Rirchen-, Schul- und Chefachen ber Protestanten, ber Commission ber romischetas tholischen Angelegenheiten, bes Generalbirectoriums bes Armenwesens, ber Direction ber Bitwencaffe und ber Militaircommission erklart schon ber Name. Sebem Rirchs fpiele im gande fteht ein Rirchspielvogt, jedem Amte ein Amtmann vor. Jeder ber fieben Kreise \*) hat ein eignes Landgericht, und vier Stabte haben ein eignes Stadtges richt. In Civilsachen haben die Amter die erste Instanz, ber Rechtszug folgt bann an bie Landgerichte und von biefen an die Justigkanglei. In peinlichen Sachen bat bas erfte Berbor ber Amtmann, bas Landgericht bie weis tere Untersuchung, und die Juftigkanglei bas Erkenntniß. Polizeifrevel und Forstvergeben bat der Amtmann in erfter Inftanz, bas Erkenntniß fpricht bas Landgericht vom behaltlich ber Bertheibigung bei ber Juftigkanglei. In ber freiwilligen Gerichtsbarteit ift ber Amtmann bie erfte Beborbe, die gandgerichte haben die Obervormundschaft; bas Sppotheken= und Ingroffationswesen hat ein eignes Bureau in Oldenburg. — Die gesammten gandebeinkunfte bes Großherzogthums find 800,000 Athlr. Die Abgaben haben in biefem Sahrhunderte eine geringe Erhohung erlitten. Schulben find nicht mehr vorhanden. Das Militair bat ein Regiment von zwei Bataillonen (Rüder.)

und eine Brigade Dragoner. OLDENBURG, die Sauptstadt bes Großherzoge thums, Residenz bes Großherzogs und Sig ber Centralbehorden, bes Stadtgerichts, bes Amtes und bes Genes ralsuperintenbenten. Die hunte und haaren burchstromen Die Stadt, Die ebemaligen Balle bienen jum Spaziergange. Die Stadt hat funf Thore, eine schon gebauete Reuftabt und eine nach alter Art gebauete Altstadt. Bu ihr gehört ber Stein, eine Borftabt am Hafen und mehre in Garten vor ber Stadt, auf beren Feldmart erbauete bewohnte Baufer. Das Schloß und bie Collegienge baube liegen auf einer mäßigen Sohe. Die Stadt hat taum 700 Baufer und über 6000 Einwohner, ein Gyms nafium, ein Schullehrerseminar, zwei lutherische und eine katholische Rirche, einen Betsaal ber Reformirten, mehre Elementarschulen, eine Sternwarte, eine Buchhandlung, eine Buchbruckerei und ein Lesecabinet. Die Burger ernahren fich von Landwirthschaft, Fabriken und Ses werben. Der Sanbel ift viel kleiner, als man nach ber

<sup>\*)</sup> Dibenburg, Reuenburg, Dvelgonne, Delmenhorft, Bechta, Cloppenburg und Jever. (G. biefe Art.)

Lage erwarten sollte. Rach ber Berschiebenheit bes Basseserstandes tann ber Hafen Schiffe von 20 bis 50 Lasten ausnehmen. (Rüder.)

OLDENBURG (Heinrich), ber fich zuweilen burch Berfetung ber Buchftaben feines Namens Grubenbole nannte, ftammte von dem Grafen von Albenburg ab, und wurde um bas Jahr 1626 in Bremen geboren. Bur Beit bes langen Parlamentes unter Karl I. fam er als bremifcher Conful nach London und behielt biefen Poften auch unter Gromwell. Spater mard er ber Fuhrer bes Irlanders Beinrich D'Bryan, welchen er nach Orford begleis tete, und im 3. 1656 ließ er fich felbft als Student auf biefer Universität einschreiben, bamit er die literarischen Bulfomittel, namentlich die Boblep'iche Bibliothet, bes nuben konnte 1). Ginige Beit nachher ward er ber guhs rer von William Cavendish und schloß Freundschaft mit John Milton, in beffen Epistolae familiares wir mehre an Olbenburg gerichtete Briefe finden. Bald barauf murbe er Mitglied ber koniglichen Societat zu Conbon und bann Gehulfe bes Secretairs Bilfing bei biefer Gefellichaft. Raum batte er biefen Poften angetreten, fo gab er bie Berhandlungen ber toniglichen Gocietat heraus, welche bis jest noch unter bem Titel ber Philosophical Transactions of the Royal Society erscheis nen 2). Er führte nun eine weitlaufige Correspondenz mit mehr als 70 Perfonen in verschiedenen Theilen ber Erbe und über bie mannichfaltigsten Gegenstande. Ein einfaches Verfahren erleichterte ihm die Führung biefes Briefwechfels; ebe er einen erhaltenen Brief las, nahm er Papier und Feber, um fogleich die Antwort aufzuseten. Mit Robert Boyle führte er einen fehr lebhaften Briefs mechfel, und überfette mehre von beffen Berten in bas Las teinische; eben fo correspondirte er mit Leibnig und murde von biefem mehrmals als Beuge in Betreff ber Erfins bung bes Infinitesimalcalculs angeführt 3). Im 3. 1675 wurde er von Soote angeflagt, bag er die von ihm ges machte Unwendung ber Spiralfeber bei Tafchenuhren nicht mit gebührender Burdigung in ben Philos. Trans. angezeigt hatte, murbe aber bei naberer Untersuchung von ber toniglichen Societat vollig freigesprochen. Dibenburg. besorgte die Berausgabe ber Phil. Trans. bis jur 136. Rummer im 3. 1677, worauf die Berausgabe aufborte, bis fie Dr. Rebemiah Grew in ber Folge wieder forts Er ftarb im August 1678 gu Charlton in ber Mabe von Greenwich in einem Alter von 52 Jahren. Außer mehren Abhandlungen in ben Phil. Trans. und ben bereits ermabnten Ubersetzungen von Boples Schrifs ten erschienen von ihm mehre theologische Schriften, auch übersette er in bas Englische ben Prodromus de solidis naturae in solidis contentis aut. Nic. S. Steno, sociann A. B. Peganii genuina expositio libri revelationum und mehre andere.  $(L, F, K\ddot{a}mtz.)$ 

OLDENBURGER (Philippus Andreas), Lehrer bes Staatsrechtes und ber Geschichte zu Genf, wo er fur

Frembe Borlefungen über biese Wiffenschaften bielt. Er war aus bem Bergogthum Celle geburtig und ftubirte ju Belms flabt unter Conring; ging bann auf Reifen, und ließ fich gu Genf nieder, wo er 1678 in seinen besten Jahren ftarb. Borzüglich machte er sich bekannt burch bas Berk Thesaurus rerum publicarum totius orbis (4 Tom. 8. Genev. 1675.) meift statistischen Inhalts. Es erstreckt fich auch auf die außereuropaischen Staaten, ift aber gros Bentheils ein Collegienheft, bas er unter Conring nachs geschrieben hatte, weswegen bas Wert als Conrings Arbeit angekundigt wurde. Allein diefer verwahrt fich ges gen bie Falschheiten, bie barin vorkommen, in seiner Admonitio de Thesauro rerum publicarum totius orbis (Helmstad. 1675. und in Opp. Conringii Tom. 4. p. 44.). Doch enthalt bas Bert auch verschiebene Bufage und Anmerkungen; unter Andern findet fich barin Bies les über Genf, und zwei flaatbrechtliche Abhandlungen über bie Streitigkeiten zwischen Bern und bem Bifcofe von Basel, und zwischen ber Stadt Basel und eben dies fem Pralaten. Much ift barin abgebruckt fein Itinerarium Germaniae politicum, modernam praecipuarum aularum imperii faciem repraesentans (Cosmopoli i. e. Genevae 1668. 12.). Obschon er sich auf bem Ditel biefer Schrift ben falfchen Ramen Conftantinus Germanicus gab, wurde er boch bald als Berfaffer be fannt, und die damals ungewohnte Freimuthigfeit, womit er von ber Politik und von bem Privatleben mehrer teutscher gurften sprach, bewirkte ein Berbot, aber eben beswegen auch ftartere Nachfrage nach ber Schrift. Ihm felbst verursachte sie verschiedene Unannehmlichkeiten und verhinderte seine Unstellung; auch foll er von einem teutschen Fursten, beffen Liebeshandel er aufgebect batte, burch Schläge gezwungen worden fein, zwei Bogen, welche diese Geschichte enthielt, zu verschlingen. Er bes reuete spaterbin feine Unbesonnenheit und rechnet Dieselbe im vierten Bande bes Thesaurus unter feine Jugenbs funden. Unter bem Namen Phil. Undr. Burgoldenfis (Anagramma für Olbenburger) machte er eine andre, für jene Beit febr freimuthige und von ausgebreiteten Renntniffen zeugende Schrift bekannt, Notitia imperii, sive discursus in instrumentum pacis Osnabrugo-Monasteriensis (Freystadt 1669.). Hierauf ließ er uns ter bem falfchen Namen Frangiscus Irenicus erfcheinen Collegium juris publici Romano-Germanici in Burgoldensis discursus etc. 1670. Ferner unter bem Nas men Pacificus a Lapide: Stricturae ad Monzambanum de Statu imperii germanici (Monzambanus ist mahricheinlich Samuel Pufendorf). Unter feinem eige nen Namen erschien: Pandectae Juris public Germanici sive Limnaeus enucleatus. Genev. 1670 Fol. Dies ift eine Abkurzung bes großen aus funf Folianten beftehenden, aber viel Frembartiges enthaltenden Bertes von Limnaus; mit vielen Bufagen und Berbefferungen von Oldenburger. Ubrigens hat man Oldenburger vorgeworfen, er habe bei einigen feiner Schriften nur barum feinen Namen verhehlt, um fich felbst wieder citiren zu tonnen. (Escher.)

OLDENBURGIA. Diese noch febr zweiselhafte

<sup>1)</sup> So erzählen Rees Cyclop. und Weiss in Biogr. univ. Rach 3dcher (Gel. Ler.) ging er erst 1677 nach Orford als Führer eines Irlanders.

2) S. Gesellschaften, Gelehrte.

3) Commerc. opist. II, 291.

Pflanzengattung aus ber Gruppe ber Perbicieen ber nathrlichen Familie ber Compositae und der zweiten Ords nung ber 19ten Linne'schen Claffe hat Leffing (Linnaea V. p. 252. t. III. f. 69 - 75) so genannt zu Ehren bes Schweden Oldenburg, ber im. 3. 1772 Thunberg und Maffon am Borgebirge ber guten Soffnung Pflans zen sammeln half und im 3. 1774 an einem bosartigen Fieber auf Madagastar ftarb. Der Gattungscharakter wird folgenbermaßen angegeben: Der gemeinschaftliche Relch vielblatterig, mit linienformigen, lang jugespitten, nervigen Blattchen; bie Corollen ber Scheibe entweber regelmäßig funfspaltig, ober zweilippig, bie bes Strables ameilippig mit großer, jungenformiger, breigabniger aus Bern und zweitheiliger ober zweizähniger innern Lippe; bie Untheren lang, linienformig, mit einem freien Gporn auf jeder Seite an ber Bafis; ber Fruchtboden unbes kannt; die Samenkrone feberig, viel langer als bie freis felformigen Fruchte. Die einzige Art, O. paradoxa Lessing ift, nach einem einzigen durch Maire und Mundt bom Cap gesendeten Eremplare, als ein Rraut mit les berartigen, ungestielten, jungenformigen, an ber Bafis verschmalerten, gangrandigen, am Rande gurudgerollten, oben unbehaarten, glanzenden, querrunzeligen, unten und an ber Bafis fcmutig filzigen Blattern und einem einzigen ungestielten Bluthenknopfe beschrieben. (A. Sprengel.)

OL(AL)DENBURGISCHER TRACTAT ist ber zwischen dem Könige von Danemark, als Grafen von Disbenburg und Delmhorst, und den Vormundern des Grafen Anton II. von Albenburg am 12. Juli 1693 geschlossene, den 10. April 1694 naher erklärte, den 16. October 1706 neu ratisscierte, den 11. Dec. 1706 und den 1. Juni 1731 weiter ertendirte Vergleich, welcher das Verhältnissder gräslich albendurgischen Familie, jest des Grasen von Bentink, als Herrn von Varel, gegen die Grasen von Oldenburg, jest Großherzoge von Oldenburg, bestimmt und dis jest als Regel und Richtschur bei den Versbandlungen dient. (Hollmann.)

OLDENDORP (Christian Georg Andreas), wurde ben 8. Marg 1721 im Dorfe Großlaffert in ber Nabe von hilbesheim geboren, wo fein Bater Prediger mar. Rach Beendigung seiner Studien in Jena faßte er ben Entschluß, in die Gesellschaft ber mabrifchen Bruber gu treten; er ließ sich 1743 ju Marienborn in ber Wetterau aufnehmen und verwaltete mehre Jahre bas Umt eines Lebrers. Nachbem er 1762 Professor am Padagogium ber Bruber ju Diesty geworden mar, erhielt er den Aufs trag, die Geschichte ber von ihnen auf ben Untillen gegrundeten Miffionen ju fdreiben. Er reifte beshalb im Berbfte 1763 nach biesen Inseln, und nach einer langen und beschwerlichen Reise landete er im Mai 1764 auf St. Groir. Er bereifte biefe Insel, so wie St. Thomas und St. Johann, und sammelte allenthalben forgfaltige Nachrichten über jene Gegenden und ihre Bewohner. Im October 1768 schiffte er nach Nordamerika. Nachdem er die Staaten New Yort und Pensplvanien besucht hatte, kehrte er im April 1769 nach Europa zurück und kam am 29. Juni in Marienborn an, wo eben eine Berfamm= lung ber Bruber gehalten murbe, welcher er beimobnte.

Er wurde von ber Gemeinde biefes Ortes jum Prebiger gewählt und beschäftigte sich mit ber Bearbeitung ber ihm aufgetragenen Schrift. Im Jahre 1784 murbe er nach Chereborf berufen und ftarb bier am 9. Darg 1787. Mußer mehren anonymen Schriften und Gefangen jum Gebrauche ber Brubergemeinben erschien fein Bericht über bie Missionen im 3. 1777 ju Barby in 2 Octavbanden. Dibenborp theilte feine Schrift in zwei Theile; ber erfte enthalt alles, mas sich auf Geographie, Naturgeschichte und Geschichte ber von ihm besuchten Infeln bezieht; ber zweite enthalt bie Geschichte ber Missionen von 1732-1768. Gabe es, fagt Eprids, ein abnliches Wert über jede der Antillen, so wurde dieser Archivel weit beffer bekannt fein; da der Berfaffer ein guter Naturforscher und aufmerkfamer Beobachter mar, fo tann man einen Theil feiner Bemerkungen auch auf die benachbarten Infeln anwenden. Übrigens haben wir burch biefe Arbeit von Olbendorp nicht blos Aufschluffe über einen Theil von Amerita erhalten, er geht vielmehr in ausführliche Untersuchungen über Afrika ein, wobei er fich auf die Nachrichten flutt, welche er theils von ben Negerstlaven, theils von den Weißen eingezogen hatte, und wir finden hier eine Menge eben fo neuer als lehrreicher Thatfachen mitgetheilt; er gibt fogar Borterverzeichniffe von mehr als 20 Des gersprachen. (Eyries in der Biogr. univ.) (L. F. Kämtz.)

OLDENDORP (Henning), aus Samburg, studirte 1561 ju Bittenberg, Bafel, Paris und Roftod, murbe auf letterer Universitat 1566 ordentlicher Professor ber bebrai= schen Sprache, wie ein Programm beweift, bas fich in Joh. Possalii, bes Altern, scriptis publicis academiae Rostochiensis p. 373 sq. findet und die Joh. Baptistae 1566 batirt ift, barin er am Enbe fagt, bag er von bem Berzoge Ulrich zu ber genannten Cehrstelle berufen worben fei. Er empfiehlt feinen Buborern bas Studium ber hebraischen Sprache, jum richtigen Berfteben ber beis ligen Schrift, und zeigt fich als einen gelehrten Mann. 3m 3. 1568 fiel ein bofer Berbacht auf ibn und ben 25. November mard en bes Lafters ber Paberaftie beschuls bigt; nach vorangegangner Untersuchung am 29. November und 8. December im Concilio, ward beschloffen feinen Ramen aus ber akademischen und philosophischen Da= tritel auszustreichen, mas auch am 9. December im Beis fein ber Professoren und Magister von bem Rector ber Afademie und Defan ber philosophischen Facultat ges icab. Der Licentiat Diebuhr proteffirte gwar in Olbens borps Ramen, es ward auch burch Dr. Buckens Uns feben am Sofe eine Inhibition und Appellation von bem Berzoge Ulrich am 4. Februar 1569 infinuirt; man lieft aber nicht, daß etwas damit fei ausgerichtet wors ben. Lothmann gebenket biefes Urtheils in ben Responsis juris, Resp. I. p. 32. (Bergl. Samburgische Beitrage aur Aufnahme, ber gel. Sift. 1740. Stud 40. S 321.) -Oldendorp ging nach Wittenberg, von da nach Basel, wo er langere Zeit verweilte. Um 14. Juni 1575 marb er Professor ber bebraifchen Sprache am Stragburgischen Enmnafium und erhielt 1588 bie Profestur der Physit bazu. worauf er am 5. September 1589 ftarb. (Bergl. Jocher Ler. Molleri Cimbria liter. I. 470. Roftodisches Etwas

Lage erwarten sollte. Rach ber Berschiebenheit bes Basse serftantes kann ber hafen Schiffe von 20 bis 50 kasten ausnehmen. (Rücker.)

OLDENBURG (Heinrich), ber fich zuweilen burch Berfetung ber Buchftaben feines Namens Grubenbole nannte, ftammte von dem Grafen von Aldenburg ab, und wurde um bas Jahr 1626 in Bremen geboren. Bur Beit bes langen Parlamentes unter Karl I. fam er als bremifcher Conful nach London und behielt biefen Poften auch unter Cromwell. Spater ward er ber Fuhrer bes Irlanders Beinrich D'Bryan, welchen er nach Orford begleis tete, und im 3. 1656 ließ er fich felbft als Student auf biefer Universitat einschreiben, bamit er die literarischen Bulfemittel, namentlich die Boblep'iche Bibliothet, bes nuben tonnte 1). Ginige Beit nachber marb er ber Fuhs rer von William Cavendist und ichloß Freundschaft mit John Milton, in beffen Epistolae familiares wir mehre an Olbenburg gerichtete Briefe finden. Bald barauf wurde er Mitglied ber foniglichen Societat ju Condon und bann Gebulfe bes Secretairs Wilfins bei Diefer Befellichaft. Raum hatte er biefen Poften angetreten, fo gab er bie Berhandlungen ber toniglichen Gocietat heraus, welche bis jest noch unter bem Titel ber Philosophical Transactions of the Royal Society erscheis nen 2). Er führte nun eine weitlaufige Correspondenz mit mehr als 70 Perfonen in verschiedenen Theilen ber Erbe und über bie mannichfaltigsten Gegenstände. Ein einfaches Berfahren erleichterte ibm die Führung biefes Briefwechfels; ebe er einen erhaltenen Brief las, nahm er Papier und Feber, um fogleich die Antwort aufzuseten. Mit Robert Bonle führte er einen fehr lebhaften Briefs mechfel, und überfette mehre von beffen Berten in bas Lateinische; eben fo correspondirte er mit Leibnig und murde von tiefem mehrmals als Beuge in Betreff ber Erfin= bung bes Infinitesimalcalculs angeführt 3). Im 3. 1675 wurde er von Soofe angeflagt, bag er die von ihm ges machte Unwendung ber Spiralfeder bei Taschenuhren nicht mit gebührender Burdigung in ben Philos. Trans. angezeigt batte, murbe aber bei naberer Untersuchung von ber toniglichen Societat vollig freigesprochen. Dibenburg. besorgte bie Berausgabe ber Phil. Trans. bis zur 136. Nummer im 3. 1677, worauf bie Berausgabe aufhorte, bis fie Dr. Nehemiah Grew in ber Folge wieber fort: fette. Er ftarb im August 1678 ju Charlton in ber Rabe von Greenwich in einem Alter von 52 Jahren. Außer mehren Abbandlungen in ben Phil. Trans, und ben bereits ermahnten Übersetjungen von Boples Schrifs ten erschienen von ihm mehre theologische Schriften, auch übersette er in bas Englische ben Prodromus de solidis naturae in solidis contentis aut. Nic. S. Steno, sociann A. B. Peganii genuina expositio libri revelationum und mehre andere.  $(L, F, K\ddot{a}mtz.)$ 

OLDENBURGER (Philippus Andreas), Lehrer bes Staaterechtes und ber Geschichte zu Genf, wo er fur

Frembe Borlefungen über biefe Biffenschaften bielt. Er war aus dem Bergogthum Celle geburtig und ftubirte ju Belms flabt unter Conring; ging bann auf Reisen, und ließ fich ju Benf nieder, wo er 1678 in feinen besten Jahren ftarb. Borguglich machte er sich bekannt burch bas Berk Thesaurus rerum publicarum totius orbis (4 Tom. 8. Genev. 1675.) meift ftatistischen Inhalts. Es erstredt fich auch auf die außereuropaischen Staaten, ift aber gros ßentheils ein Collegienheft, das er unter Conring nache geschrieben hatte, weswegen bas Wert als Conrings Arbeit angekundigt wurde. Allein diefer verwahrt fich ge gen die Falschheiten, die barin vorkommen, in seiner Admonitio de Thesauro rerum publicarum totius orbis (Helmstad. 1675. und in Opp. Conringii Tom. 4. p. 44.). Doch enthalt bas Werk auch verschiedene Bufage und Anmerkungen; unter Andern findet fich barin Bieles über Genf, und zwei flaatsrechtliche Abhandlungen über die Streitigkeiten amischen Bern und bem Bischofe von Bafel, und zwischen ber Stadt Bafel und eben bies fem Pralaten. Much ist barin abgedruckt sein Itinerarium Germaniae politicum, modernam praecipuarum aularum imperii faciem repraesentans (Cosmopoli i. c. Genevae 1668. 12.). Obschon er sich auf dem Titel biefer Schrift ben falfchen Namen Conftantinus Germanicus gab, wurde er doch bald als Berfaffer betannt, und die damals ungewohnte Freimuthigkeit, womit er von ber Politit und von bem Privatleben meh rer teutscher Fursten sprach, bewirkte ein Berbot, aber eben beswegen auch ftartere Rachfrage nach ber Schrift. Ihm felbft verurfachte fie verschiedene Unannehmlichkeiten und verhinderte feine Anstellung; auch foll er von einem teutschen Rurften, beffen Liebesbandel er aufgebect batte, burch Schlage gezwungen worden fein, zwei Bogen, welche biefe Geschichte enthielt, ju verschlingen. Er bes reuete späterhin seine Unbesonnenheit und rechnet biefelbe im vierten Bande bes Thesaurus unter feine Jugenbs funden. Unter dem Namen Phil. Andr. Burgolden fis (Unagramma für Olbenburger) machte er eine anbre, für jene Zeit sehr freimuthige und von ausgebreiteten Renntniffen zeugende Schrift bekannt, Notitia imperii, sive discursus in instrumentum pacis Osnabrugo-Monasteriensis (Freystadt 1669.). Hierauf ließ er uns ter bem falfchen Namen Frangiscus Irenicus erfcheinen Collegium juris publici Romano-Germanici in Burgoldensis discursus etc. 1670. Ferner unter bem Das men Pacificus a Lapide: Stricturae ad Monzambanum de Statu imperii germanici (Monzambanus ist wahrscheinlich Samuel Pufenborf). Unter feinem eigs nen Mamen erschien: Pandectae Juris public Germanici sive Limnaeus enucleatus, Genev. 1670 Fol. Dies ift eine Abkurzung bes großen aus funf Folianten bestehenden, aber viel Fremdartiges enthaltenden Berkes von Limnaus; mit vielen Bufagen und Berbefferungen von Oldenburger. Übrigens hat man Oldenburger vorgeworfen, er habe bei einigen feiner Schriften nur barum feinen Namen verhehlt, um sich selbst wieder citiren zu fonnen. (Escher.)

OLDENBURGIA. Diese noch sehr zweiselhafte

<sup>1)</sup> Co ergablen Rees Cyclop. und Weiss in Biogr. univ. Rach 3bcher (Bel. Ber.) ging er erst 1677 nach Oxford als Führter eines Irlanders. 2) S. Gesellschaften, Gelehrte. 8) Commerc. oplat. 11, 291.

Pflanzengattung aus ber Gruppe ber Perbicieen ber nas turlichen Familie ber Compositae und ber zweiten Ords nung ber 19ten ginne'fchen Claffe bat Leffing (Linnaea V. p. 252. t. III. f. 69 - 75) so genannt zu Ehren bes Schweden Oldenburg, ber im. 3. 1772 Thunberg und Maffon am Borgebirge ber guten Soffnung Pflangen sammeln half und im 3. 1774 an einem bobartigen Fieber auf Madagastar ftarb. Der Gattungscharakter wird folgenbermaßen angegeben: Der gemeinschaftliche Relch vielblatterig, mit linienformigen, lang jugespitten, nervigen Blattchen; die Corollen der Scheibe entweder regelmäßig funffpaltig, ober zweilippig, bie bes Strables zweilippig mit großer, jungenformiger, breigahniger aus Bern und zweitheiliger ober zweizähniger innern Lippe; Die Untheren lang, linienformig, mit einem freien Sporn auf jeber Seite an ber Basis; ber Fruchtboden unbekannt; bie Samenkrone feberig, viel langer als bie freis felformigen Fruchte. Die einzige Urt, O. paradoxa Lessing ift, nach einem einzigen durch Maire und Mundt bom Cap gesendeten Eremplare, als ein Rraut mit les berartigen, ungeftielten, jungenformigen, an ber Bafis verschmalerten, gangrandigen, am Rande gurudgerollten, oben unbehaarten, glanzenden, querrunzeligen, unten und an ber Bafis schmutig filzigen Blattern und einem einzigen ungestielten Bluthenknopfe beschrieben. (A. Sprengel.)

OL(AL)DENBURGISCHER TRACTAT ist ber zwischen bem Könige von Dånemark, als Grasen von Disbenburg und Delmhorst, und ben Vormundern des Grassen Anton II. von Albenburg am 12. Juli 1693 geschlossene, den 10. April 1694 naher erklärte, den 16. October 1706 neu ratisscirte, den 11. Dec. 1706 und den 1. Juni 1731 weiter ertendirte Vergleich, welcher das Verhältniss der gräslichsalbendurgischen Familie, jest des Grasen von Bentink, als herrn von Varel, gegen die Grasen von Oldendurg, jest Großherzoge von Oldendurg, bestimmt und die jest als Regel und Richtschur dei den Versbandlungen dient. (Hollmann.)

OLDENDORP (Christian Georg Andreas), wurde ben 8. Marg 1721 im Dorfe Großlaffert in ber Rabe von Silbesheim geboren, wo fein Bater Prediger mar. Rach Beendigung feiner Studien in Jena faßte er ben Entschluß, in die Gesellschaft ber mabrifchen Bruber gu treten; er ließ sich 1743 ju Marienborn in ber Betterau aufnehmen und verwaltete mehre Jahre bas Umt eines Lebrers. Nachdem er 1762 Professor am Padagogium ber Bruber ju Niebly geworden mar, erhielt er ben Aufs trag, die Geschichte ber von ihnen auf ben Untillen ge grundeten Diffionen ju fdreiben. Er reifte beshalb im Berbfte 1763 nach biesen Infeln, und nach einer langen und beschwerlichen Reise landete er im Mai 1764 auf St. Croix. Er bereiste biese Insel, so wie St. Thomas und St. Johann, und sammelte allenthalben forgfältige Nachrichten über jene Gegenden und ihre Bewohner. Im October 1768 schiffte er nach Nordamerika. Nachbem er die Staaten New York und Pensplvanien besucht hatte, kebrte er im April 1769 nach Europa zurück und kam am 29. Juni in Marienborn an, wo eben eine Bersamm= lung der Bruder gehalten wurde, welcher er beiwohnte.

Er wurde von ber Gemeinbe biefes Ortes jum Prebiger gewählt und beschäftigte fich mit ber Bearbeitung ber ihm aufgetragenen Schrift. Im Jahre 1784 wurde er nach Ebereborf berufen und ftarb hier am 9. Darg 1787. Außer mehren anonymen Schriften und Gesangen jum Gebrauche ber Brubergemeinben erschien fein Bericht über bie Missionen im 3. 1777 zu Barby in 2 Octavbanden. Dibendorp theilte feine Schrift in zwei Theile; ber erfte enthalt alles, mas fich auf Geographie, Naturgeschichte und Geschichte ber von ihm besuchten Inseln bezieht; ber zweite enthalt bie Geschichte ber Missionen von 1732-1768. Gabe es, fagt Epries, ein abnliches Wert über jede ber Antillen, so wurde bieser Archipel weit beffer bekannt fein; ba ber Berfaffer ein guter Naturforscher und aufmerkfamer Beobachter mar, fo tann man einen Theil feiner Bemerkungen auch auf die benachbarten Infeln anwenden. Übrigens haben wir burch biefe Arbeit von Oldendorp nicht blos Aufschluffe über einen Theil von Amerita erhalten, er geht vielmehr in ausführliche Untersuchungen über Afrika ein, wobei er fich auf die Nachrichten flutt, welche er theils von ben Regerftlaven, theils von den Weißen eingezogen hatte, und wir finden hier eine Menge eben fo neuer als lehrreicher Thatfachen mitgetheilt; er gibt fogar Borterverzeichniffe von mehr als 20 Des gersprachen. (Eyries in der Biogr. univ.) (L. F. Kämtz.)

OLDENDORP (Henning), aus Samburg, studirte 1561 gu Bittenberg, Bafel, Paris und Roftod, murbe auf letterer Universitat 1566 ordentlicher Professor ber bebrai= schen Sprache, wie ein Programm beweift, bas fich in Joh. Possalii, bes Altern, scriptis publicis academiae Rostochiensis p. 373 sq. findet und die Joh. Baptistae 1566 batirt ift, barin er am Enbe fagt, bag er von bem Bergoge Ulrich zu ber genannten Lehrstelle berufen worben fei. Er empfiehlt feinen Buborern bas Studium ber bebraifchen Sprache, jum richtigen Berfteben ber beis ligen Schrift, und zeigt fich als einen gelehrten Mann. 3m 3. 1568 fiel ein bofer Berbacht auf ibn und ben 25. November mard en bes Lafters ber Paderaftie beschule bigt; nach vorangegangner Untersuchung am 29. November und 8. December im Concilio, mard beschloffen feinen Namen aus ber akademischen und philosophischen Das trikel auszustreichen, mas auch am 9. December im Beis fein ber Professoren und Magister von bem Rector ber Afabemie und Defan ber philosophischen Facultat ges icah. Der Licentiat Diebuhr proteffirte zwar in Dibens borps Namen, es ward auch burch Dr. Budens Uns feben am hofe eine Inhibition und Appellation von bem Berzoge Ulrich am 4. Februar 1569 infinuirt; man lieft aber nicht, daß etwas bamit fei ausgerichtet wors ben. Lothmann gebenket biefes Urtheils in ben Responsis juris, Resp. I. p. 32. (Bergl. hamburgische Beiträge gur Aufnahme, ber gel. Sift. 1740. Stud 40. S 321.) -Olbendorp ging nach Wittenberg, von da nach Bafel, wo er langere Beit verweilte. Um 14. Juni 1575 marb er Professor ber bebraifchen Sprache am Stragburgischen Somnafium und erhielt 1588 bie Professur ber Dopfit bazu. worauf er am 5. September 1589 ftarb. (Bergl. Jocher Ler. Molleri Cimbria liter. I. 470. Roftodisches Etwas

baren Beweis feststellte, taß keine Möglickeit vorhanden sei, mit der Chapwurzel ohne alaunhaltige Basis ein sattes und dauerhastes Roth zu sarben. Wir besigen von Senne und Trottler specielle Beschreibungen über das Farben des Malabars und Koromandelroth?). Beide maren durch denselben Irrthum besangen, indem sie in ihren Abhandlungen behaupten, daß keine alaunhaltige Beize gereicht, sondern die Animalisation der Baumwolle, welche durch den Ziegens oder Schaftoth veranlast, hinsreichend sei, die schöne rothe Farde hervorzubringen. Diese sonderdare, sich auf keinen Grund stügende Trausmerei einer Animalisation der Baumwollensaren wurde durch Green zuerst aufgestellt, und brachte wahrscheinlich auch Genne und Trottler von dem richtigen Wege ihrer Beobachtung ganz ab.

Die interessanten und vielseitigen Bersuche, welche Bancrost mit möglichst conservirter Chapwurzel anstellte, ergaben bas Resultat, bas mit der alaunhaltigen Basis nicht allein Baumwolle und Leinen, sondern auch Schafwolle roth zu satzen sei. Die erhaltenen Farben kamen benen mit Krapp gefärbten nabe, jedoch erschien das Chapwurzelroth östers weniger schon und dauerhaft als das Krapproth, welche Ursache Bancrost jedoch auf den Grund ber Beschäfigung, den die Wurzel an ihrer Gute durch

Die lange Secreife erlitten, fcreibt.

In der Baumwollen, und Leinen Druckerei und Farberei besitt die Chapwurgel die gute Eigenschaft, daß sich
bas Pigment bei dem Karben ber gedruckten Baare weniger in den weisen Grund absetzt, als dieses bei dem Arappe der Kall ift Mit Zinnaustofung brachte die Chapwurgel ein sehr glangendes und dauerhaftes, in das Orangesurdige spielendes Roth auf Schaswolle bervor. Auffallend verschieden von dem Arapp erweist sich dieses
rotbsidrbende Pigment badurch, daß mit den Eisenaustosungen keine dunkeln Karben erzielt, sondern nur Orapfarden erreicht werden konnen.

Schafwollen Auch mit salzsaurem Binke angesotten, und mit ber Chapwurzel gefärdt, nimmt ein glanzendes Apfelgrun an; wird ber Leize salpetersaures Liei substituirt, so gewinnt man eine feurige Binmufarde. Wasser entziedt ber Chapwurzel wenig Karbestoff. Der Aufguß nimmt durch die darin schwimmenden untöstichen Abeite eine bellichtliche Karbe an. Mati in Wasser geloft macht ben wasserigen Aufguß lebbast web. Weingeist über gespulverte Burzel gegossen, und eine Zeit lang damit in Rerübrung gelassen, nimmt eine gelbe Karbe an; durch etwas zugeletzen Mall, Mati oder Ratron erscheint die Bluffigsett augenducklich sieden roth.

In Europa wird die Chapmurgel jest keinen Einsaug mehr finden, weil man alle Farden, die in Offindien bannt bargeftellt werden, wohlfeiler und eben fo sich nud bauerhaft mit Arapp erzielen kann, indem ein

Pfund besselben über zwei Pfund gepulverte Chapwurzel volltommen erfett. In England wurde fruber eine betrachtliche Menge biefer Burgel eingeführt, und im S. 1774 tam für Rechnung ber frangofisch-oftindischen Ge fellschaft eine große Quantitat berfelben nach Frankreich. Alle zu jener Zeit bamit unternommenen Bersuche, Das labarroth zu farben, scheiterten, mahrscheinlich aus bem einfachen Grunde, weil man fich teiner alaunhaltigen Basis babei bediente. In Oftindien, wo man die Burgel ftete frisch und unverdorben haben tann, entspricht fie, in binreichender Quantitat angewendet, bem 3mede volltommen. Ihrer Ginfuhr und bem Gebrauche berfelben bei . uns bieten fich aber nachstebenbe Saupthinberniffe bar: 1) baß fie burch ben langen Seetransport an Qualitat verliert, und überhaupt die Burgel in ganger Geftalt zu viel Raum einnimmt, indem fie eine große Menge gaber, holziger Fafern enthalt, die nur wenig ober gar kein rothfarbendes Digment enthalten; 2) daß die Burgel überhaupt hart und zähe ist, so daß das Mahlen in Europa boppelt fo viel als bas bes Krappes toften murbe; 3) baß fie in gemablenem Buftanbe auf ber langen See reife anlaufen tann, und noch leichter bem Berberben ausgeseht ift als in ganger Gestalt; 4) bag ber Krapp fie vollkommen erfett und babei viel wohlfeiler im Preife zu fteben tommt. (Kurrer.)

Oldensaal, f. Oldenzaal.

OLDENSTADT, ein ehemaliges Cifterzienserklofter unweit Ulgen in bem Furftenthume Luneburg. Es wurde im 3. 950 von bem verdener Bifchofe und Bergog von Sachfen Bruno gestiftet, welcher bernach unter bem Rasmen Gregor V. Papft geworben fein foll, was fich aber nicht erweisen laßt. Das Rlofter wurde Unfangs Ulfen genannt, und bie benachbarte Stadt, bie jest Ulzen beißt, Loewenholt, nicht Lawenbabl, wie Ginige glauben. Diefe Ramen haben fich geanbert. Die Stadt bat ben Ramen Ulten, und bas Klofter den Ramen Albenfiabt und in ber Folge Oldenstadt bekommen. Als die augsburgische Confelfion in ben Befitungen ber Bergoge von Lineburg eingeführt murbe, übergaben ber Abt Beino und feine Monche, ber Prior Lubed, ber Ruchenmeifter Otto Duller, ber Krantenmeifter Bartholomaus, ber Rellermeifter Dermann, Bob. Demann, Arnold, Job. Limeborg, Joh. von Daffel und Albert von Sparftabe (Schlopte Chron. von Barbewick, S. 361) burch einen Bergleich im 3. 1529 biefes Alofter ihrem Oberberen; Die Ubergabe wurde 1531 ratificirt und bestätigt. Seit biefer Zeit ift biefes Rlofter ber Bauptort einer gantvogtei eben biefes Ramene geworben. Bei bem Dorie Dibenftabt, bas 37 Pauler und 412 Einwohner bat, wurde im 3. 1820 nebft mehren antern, auch ein Afdentrug gefunden, ber zwar bie gewöhnliche Geftalt hatte, aber von befonbers fconer fester Maffe war. Er enthielt febr menige noch unverfebrte ober nicht verbrannte Anochen, ein fleines Gefas mit einem Griffe von murbem, gelbbraunem Thone, einen mit geuner Maffe überzogenen, gut gentbeiteten Safen von tupferitnlichem Metalle und eine febr merfwurtige, aus eben foldem Metalle gegoffene, aber nicht grun überwaene menfchliche Figur. Gie ift nebft ber Urne abgebübet

B) Cloud Prone, in Dingler's neum Journale der Faktofunk 200 il 2000 is in Manther's Generations 200 l. Sou don von dem prononnan die Eroffler angestand Merfahren, werden von dem Geoneliden nicht adwerde, in Nakner's Gewerdseund 200 l. d. 184.

und beschrieben in Spangenberg's Neuem vaterl. Arschive, Jahrg. 1824. S. 53 fg. (Rotermund.)

OLDENSWORTH, Kirchspiel im Oftertheile in ber Landschaft Siderstädt im Berzogthume Schleswig, mit 244 Haufern und 1158 Einwohnern, mit zwei Schulen und einer guten Armenstiftung. — In der Rahe Schlacht im 13. Jahrhunderte zur Behauptung der oftfriesischen Freiheit.

(L. F. Kämtz.)

OLDENSWORTHER VERTRAG, war für die Schweben bas zweite Pultama. Wahrend eines Baffenftillstandes mit den Ruffen und Sachsen hatte der schwe= bische Feldmarschall Graf Steenbock einen vollständigen Sieg über die Danen bei Gabebusch (Dec. 1712). gewonnen, fich aus Mangel an Lebensmitteln in bas Sol= fteinische gezogen und burch geheime Begunftigung bes Abministrators von Solftein-Gottorp und Bifchofe von Lubed, Friedrich August, unter bem Scheine einer Uber: rumpelung ber ichleswigischen Grangfestung Tonningen ben 13. Febr. 1713 bemachtigt. Unter ihre Kanonen gog er fich, von ben vereinten Ruffen, Sachsen und Danen gebrangt, und zehrte, von ben Berbundeten in ben Sumpfen eingeschlossen, von ben Borrathen ber Festung. Um biefe aber nicht gang zu erschöpfen und ihr bie Moglichkeit zu laffen, fich langere Beit zu halten, fab er fich genothigt, mit den Verbundeten den Oldensworther Bertrag ben 16. Mai 1713 abzuschließen, vermöge beffen er fich mit feinem gangen 11,000 DR. ftarten Seere ju Krieges gefangenen ergab, und biefes mar bas beer, auf beffen Aufstellung Karl XII. in Bender seit einigen Jahren mit Schmerzen gewartet hatte, und welches feine gefallene Macht wieder aufrichten follte \*). (Ferdinand Wachter.)

OLDENZAAL (ÓLDENSAAL), Stadt in ben Nieberlanden in 52° 19' 2" N. und 24° 34' 11" D. im Bezirke von Almelo in ber Provinz Over-Psel mit 5000 Einwohnern. (L. F. Kämtz.)

OLDERMAN (Johann), Professor ber Theologie zu Upsala; ein eben so grundlich gelehrter als frommer, und auch im Kleinsten gewissenhafter Theologe, geb. zu Stockholm 1660, eines Kausmanns Sohn; er studirte und promovirte zu Upsala, machte eine ausländische Reise, ward in Tübingen Licentiat der Theologie, und erhielt nach seiner Heinkehr zuerst eine außerordentliche, dann eine ordentliche theologische Professur zu Upsala nebst dem Pastorate zu Dannemark bei Upsala. Er starb im I. 1697, 37 Jahre alt. (Nach Gezeliu 6.) (v. Schubert.)

OLDERSHAUSEN, ein Dorf im Fürstenthume Gottingen, bas 53 Saufer und 307 Einwohner hat und sich durch seine Industrie unter ben fünf Dorfern, die bas Gericht Olbershausen nebst drei abeligen Sofen ent-halt, seit Jahren auszeichnet. Es ist im 11. Jahrhunderte

burch Beinrich ben Langen von Westerhof erbauet, ben ersten ber Familie, ber ben Namen von Oldershausen angenommen und bessen Lieblingswort nach ber Trabition war: dat du old warst, wodurch er ben Beinamen Oldwartshausen, nachmals Oldershusen erhalten haben foll. Das Dorf liegt an einer fanft abhängigen. Un= bobe, beren eine Seite fast gang aus Fragmenten von Aliten ober Ablersteinen besteht, worin sich oft kleine metallifirte Ammoniten finden. Bfilich bat es ein kleis nes, unbedeutentes Baffer. Die Einwohner haben hins reichenbe Ackerlanterei von mittelmäßiger Gute, reiche lichen Wiesenwachs, zwei Gemeindewaldungen und unweit bes Dorfes bei bem fogenannten Stadtteiche eine Art Mergel, ober vielmehr eine schwarze vegetabilische Erbe, worin Burgelgestrippe, Duckstein mit Landschnettenhaufern hin und wieder vermischt, und vulkanische Asche, wenigstens sieht sie so aus, sich findet. Diese Erde wird fast feit 50 Jahren mit großem Nugen als Mergel fowol von ber Dtonomie bes abeligen Sofes als ben Aderleuten bes Dorfes gebraucht, Die fich als fehr fleisige Einwohner auszeichnen. Ihre Pferbezucht ist so gut, daß sie nicht, wie die andern benachbarten Dorfer, nothig haben, ihre Pferbe von Juben ober Roßtauschern ju taufen, sondern fie überlaffen noch jahrlich bergleichen an Auswartige. Das weibliche Geschlecht beschäftiget fich fleißig mit Flachsarbeit und kleidet sich in felbst gemachte Beuche. Da bie Manner nur felten in ein Wirthshaus geben, fo find Bantereien in biefem Dorfe etwas Geltenes, und Klagen und Processe noch seltener. Im gangen Dorfe foll tein Bettler fein. Fur arme betagte Leute, bie nicht mehr arbeiten konnen, wird burch bie gute Ur= menanstalt geforgt. Dicht bei bem Dorfe liegt bas anfehnliche abelige Gut Dibershaufen. Bergl. Annalen ber braunschweig-luneburgischen Kurlande. III. Jahrg. 1. St. **S**. 149 fg. (Rotermund.)

OLDESLOHE, Stadt im Amte Segeberg in Holsstein in 53° 46' R. und 27° 54' D. an der Trave, mit 1 Kirche, 1 Burgerschule, 2 Armenhäusern und 1800 Einwohnern. In der Rähe eine reichhaltige Saline, Travensalze, welche schon seit Heinrich dem Löwen benutzt wird. Sie ist jeht königlich und liesert jährlich nach Thaarup 18,000, nach Juls und Croon 13,000 Tonnen zu 250 Pfund, jedoch reicht der Ertrag nicht für Schleswig und Holstein aus.

(L. F. Käntz.)

OLDFIELD (Anna), die größte englische Schausspielerin ihrer Zeit, wurde 1683 geboren und war eine Tochter des Capitain Oldsield, der nicht allein sein im Ariege erwordenes, sondern auch sein väterliches Gut durchgebracht, indem er ein gutes Bermögen an Hausburchgebracht, indem er ein gutes Bermögen an Hausburch ein Palls Mall besessen hatte. Durch den Capitain Farzophar, der einmal bei der Muhme Anna's zu Mittage speisete und dieselbe in einer Nebenstude ein Schauspiel mit einem sehr geschickten Nachdrucke und einer jedem Charakter gemäßen Abwechselung herlesen hörte, ersuhr das Mädchen ihren Beruf zur Bühne. Auch hatte sie schon vorher sich merken lassen, ihr Glück auf diesem Wege zu versuchen. Ihre Mutter erzählte Farqubar's Rath dem Capitain Bandrugh, und dieser fragte die

<sup>\*)</sup> Antunft Caroli XII., Königs von Schweben, in dem Reiche derer Adden, nebst einem Gespräche zwischen ihm und seinem Schwager, worin ihre ganze Historie enthalten ist. Gechste Edition. Danzig, 1759. S. 188 — 199. — Nordberg, keben Karls XII. 2. Ab. S. 427 u. f. — Lamberty, Memoires pour servir à l'histoire du XVIII siècle T. VIII. p. 301 sqq. — Mémoires concernant les campagnes de Mr. le comte de Steenbock de 1712 et 1718 avec sa justification par Mr. N... 1745.

A. Encyel. b. B. u. R. Dritte Section. III.

Anna, ob fie an der Tragodie ober Komobie mehr Bers gnugen fanbe. Sie antwortete: an ber Romobie. Bans brugh empfahl fie turz barauf bem herrn Chriftoph Rich, welcher fie mit einem wochentlichen Gehalte von funfzehn Schilling in bas königl. Theater in Drury gane auf: nahm. Ihr lebhaftes Genie faßte ben Geift ihrer Rols len leicht; ihre angenehme Geftalt und bie Lieblichkeit ibs rer Stimme verschafften ihr balb nach bem Urtheile ber gangen Stadt vor allen andern Schausvielern ben Bor gug, besonders entjudte fie im Romischen. Auf Die Bors ftellung bes Bergogs von Bebford erhobte Rich fogleich ihren Gehalt auf zwanzig Schilling, und bieser flieg alls mahlig immer bober. Außer ber Buhne erwarb fie fich burch ihren fittlichen Banbel und burch ein ebles Berg Hochachtung und Liebe. Sie ftarb 1736 und wurde uns ter ben berühmteften Mannern Großbritanniens in ber Beftmunfter Abtei neben ben berühmteften Dichtern begraben, beren Berten fie auf ber Buhne einen neuen Slang gegeben. Bergl. Samml. mertw. Lebensbeschreib. aus ber britischen Biographie. Sechster Theil S. 499 und meine Erganzungen zum Jocher. (Rotermund.)

OLDHAM (Johann), ein berühmter englischer fatprifcher Dichter, wurde ben 9. Aug. 1653 gu Ebmund Ball, nach andern zu Shibton in der Grafichaft Gloce: fter, geboren, in Orford erzogen, und barauf Lehrer bei ber freien Schule ju Cropbon in Surren. hier murbe er pon bem Grafen von Rochester, von Dorfet, von Rarl Sobley u. A. wegen einiger Berfe besucht, die sie von ihm im Manuscripte gelesen hatten; 1678 murde er Sof= meifter einiger angesehenen jungen Englander. Nachdem er fich einiges Bermogen erworben batte, jog er nach London, und lebte feit 1681 in abnlichen Berhaltniffen Dafelbft, murbe mit Dryben und andern berühmten Schriftftellern befreundet und ftubirte, von dem Grafen von Ringston begunstigt, hier noch Medizin, ohne je Gebrauch bavon zu machen; benn er ftarb schon 1685 an ben Rins berblattern ju holmo Pierpoine im hause biefes Grafen. Er schrieb, nebst mehren febr gelungenen überfehungen aus bem Borag, Juvenal und homer, vier Satyren gegen bie Jefuiten, Lond. 1678, und mehre fatprifche Gas chen, bie gusammen in London 1722 guerft in einem Bande, nachher in 12., und zulett in 3 Banden in 12. erschienen. Iocher und meine Erganzungen. Wood (Rotermund.) Athenae Oxon.

OLDHAM, Marktsleden in der Grafschaft Lancaster in England, an einem Arme des Flusses Medlok, 6 (englische) Meilen von Manchester. Durch die Rahe der lettern Stadt hat sich der Wohlstand der 16930 Einwohner, die sich mit Verfertigung von Huten und Baumwollenspinnerei beschäftigen, sehr gehoben. (Rees Cyclop.)

OLDISLEBEN, 1) Amt im Großherzogthume Sachsfen-Beimar, abgesondert liegend zwischen Schwarzburg und bem preußischen Herzogthume Sachsen, hat 4 Quadratmeile Umfang, und enthält blos einen Marktsleden. Es war früher Besit eines Benedictinerklosters, angeblich gestistet von Abelheit, Gemahlin des Grasen Otto von Orlaminda, 1089, wurde nach der Resonation secularistet, kam um

ter sächsische Hoheit an Mannsseld, 1591 aber burch Rauf an die Ernestinische Linie, wurde 1641 zu einem Senioratamte gemacht, bessen. Einfunfte jederzeit dem Senior der Linie, die Landeshoheit aber dem Bestiger von Weimar zustanden, kam aber 1821 durch Vertrag ganz an Weimar. — 2) Marktsleden darin, unweit der Unstrut, hat Amtsgebäude (früher Kloster), 1200 Einwohner.

(G. F. Winkler.)

OLDMIZON (John), ein englischer Geschichtschreis ber, in ber zweiten Galfte bes 17. Jahrhunderts zu Dibs migon in Sommerfetsbire geboren, befleibete eine Stelle bei ber Abministration ber Einkunfte zu Bridgewater, und starb in dieser Stadt den 9. Juli 1742. Er war ein Mann von Talenten und reger Forschbegierbe, befag Schatbare gelehrte Renntniffe, war aber als Geschichtschreis ber parteiffc, ein leibenschaftlicher Bertheibiger ber Boltsrechte, ein ergrimmter Gegner ber Stuarts, Die er in feiner History of Stuarts fol. mit ben schwarzesten Narben malte, und als Kritifer beleibigend felbst gegen bie geachtetsten Manner, 3. B. gegen Abbison, Atterbury und Pope, weswegen ihn ber Lettere im zweiten Gesange ber Dunciade bem offentlichen Gelachter Preis gab. Den & fer ermubet er burch Beitschweifigkeit, Abschweifungen und eine schleppende Sprache. Diese Fehler abgerechnet enthalt feine mit forgfaltiger Benutung von Sanbichrifs ten verfaßte, und die Parlamenteverhandlungen vollftan: big barftellende History of England, during the reings of King William and Queen Mary, Queen Anne, King George I. Matter has been collected from many curious ms. and the most rare printed tracts etc. Lond. 1735. fol. viel Gutes, und in feiner History of England during the reings of Henry VIII., Edward VI., Queen Mary and Queen Elizabeth 1739 finbet man unter andern eine vollständige, mit Benutung ber besten Urfunden und Staatsschriften verfaßte Beschreibung ber Reformation ber englischen und schottischen Rirche, und ber traurigen Schicksale ber schottischen Maria. Eine mit vielem Fleife bearbeitete, aber burch neuere Schrifs ten verbrangte Compilation ift: British empire in America, containing the history of the discovery, settlement, progress and presente state of the british colonies, on the continent and islands of America. Lond. 1708. Vol. II. 8. Ed. II. corrected lb. 1741. Vol. II. 8. mit Karten. Teutsch burch M. (Lubw. Friedr.) Bifcher, Samburg. 1710; 1715, 8.; von Th. Arnold, Lemgo, 1744. 2 Eh. 4. mit Rarten. Solland. Amfterb. 1721. 2 Bbe. 4. mit Karten. Oldmizon ließ auch Se bichte, ein Trauerspiel, zwei Schaferstude, eine Oper: The grave or love's paradise 1700, u. A. bruden, bas we nig Gehalt hat \*). (Baur.)

OLDOIN (Augustin), ein jungerer Bruber Bernhards D., zu Spezza im Genuesischen 1601 geboren, trat 1617 in ben Sesuiterorden und ftarb im letten Biertel des 17. Jahrhunderts. Er schrieb: Athenaeum Romanum, in

<sup>\*)</sup> Acta erudit. Suppl. T. V. 128. Biogr. univ. T. XXXI. (von Lefevre Chauchy). Bachler's Gesch. b. histor. Forsch. 2. Bb. I. Abth. 406. Meusel bibl. hist. Vol. III. P. I. 297.

quo Pontificum et Pseudopontificum nec non Cardinalium et Pseudocardinalium scripta exponuntur. Perusiae 1676. 4. (S. Baumgarten's Rachrichten von einer hallischen Bibl. Bb. VIII. 468.) — Athenaeum Augustum, in quo Perusinorum scripta exponuntur. Perusiae, 1678. 4. — Athenaeum Ligusticum, s. syllabus scriptorum Ligurum nec non Sarzanensium ac Cyrnensium reipubl. Genuensis subditorum. Ibid. 1680. 4. (Bergl. Baumgarten l. c.) — Index autorum, qui in Sacrorum Bibliorum volumina scripserunt. Perusiae, 1680. 4. — Catalogus eorum, qui de Romanis pontificibus scripserunt, edit. Meuschen, Francf. 1732. 4. (Niedersächs. Nacht. 1732. S. 78.) - Alphabetum Giacconii vitae pontificum Romanor. et Cardinal. usque ad Clementem IX. ab Oldoino recognitae et auctae, cum fig. Romae, 1677. Fol. IV. Voll. - Difficultates praecipuae grammaticales, in italienis fder Sprache, obne feinen Namen, Ancona, 1637. 8. -Sein Bruber Bernhard war ein Patrizier zu Genua und lebte 1678 noch. Er fcbrieb in italienischer Sprache: Historiarum orbis epitome ab an. 1635 usque ad an. 1650. Vened. (Jöcher. Meine Erganzungen.) (Rotermund.)

OLDOVIN (Peter), Professor ber Rechte zu Eres mona um 1453, schrieb de potestate et autoritate principis. — De tutelis, — Controversiae legales. S. Cremona liter. und Idaer. (Rotermund.)

OLDOVINUS (Gregor), aus Cremona, ein bertuhmter Geschichtschreiber und Dichter bes 16. Jahrh., von bem man ein jest seltenes Wert hat, de primordio selicique successu urbis Venetae, elegiaco carmine, libri III. — Elegiarum lib. IV., Epigrammatum lib. III., welche in Benedig 1551 zusammen gebruckt sind. Universal-Ler. (In ber angesuhrten Gesner'schen Bibl. sind ihn nicht.)

(Roternund.)

OLDOVINUS (Raymund), ein Rechtsgelehrter um 1326, schrieb de invaliditate matrimonii. — De usufructu etc. (Crem. liter. Societ.) (Rotermund.)

OLDRADUS (Peter), in Mailand von einer vornehmen Familie geboren, murbe papfilicher Secretair, und um 783 Erzbischof in seiner Baterftabt. Er reifte mit Leo III. nach Frankreich, war nach ber Buruckfunft bei ber Feierlichkeit, als Leo Karl b. Gr. in Rom zur Kais ferwurde Glud munichte, und erhielt bei biefer Gelegens beit ben Titel eines Fürsten von Mailand mit vielen Pris In seinen Schriften und Betragen zeigte er fich fehr hart gegen die Arianer, weshalb er von Karl b. Gr. ben Bunamen Malleus haereticorum befam. Bon ihm foll noch ein Brief vorhanden fein, ben er an ben Raiser geschrieben, de translatione corporis S. Augustini; auch hat er bes Gregorii M. Elogium in Berfe gebracht und verschiedene Somilien hinterlaffen. Er flifs tete im 3. 784 ein Rlofter, bas ben Ramen St. Ambrosii majoris bekam und ftarb ben 9. Mai 804. Nach andern soll er noch 810 gelebt haben. (Ughellus Ital. Sacra Tom. IV. 69.) (Rotermund.)

OLDRADUS, balb de Ponte, balb de Laude genannt, bas lette von seiner Baterstabt Lobi. Seine Lehver waren Jacobus be Arena und Dinus. Buerft erfdeint er 1302 und 1303 in Bologna als Beisiter in einem Gerichtshofe, bann tritt er 1307 bis 1310 als Rechtslehrer in Padua auf. Bu unbekannter Beit mar er Profeffor in Siena neben Jacobus de Belvisio, mit bem er in Feindschaft lebte und auf deffen Anstiften er verbannt wurde. Er wandte fich nun nach Montpellier, wo er wieder als Lehrer auftrat. Gleichfalls in unbefannter Beit muß er Professor in Perugia ober Bologna gemefen fein, ba ihn Bartolus als feinen Lehrer bezeichnet. Endlich verließ er das Lehramt und begab fich an ben papstlichen hof nach Avignon, wo er zum Advocatus consistorialis ernannt wurde. Er farb baselbst 1335. Die gewöhnliche Angabe, daß er einige Zeit in Rom gelebt habe, beruht blos auf bem Disverfianbniffe, bag fich bie curia Romana damals zu Rom befunden habe, wahs rend fie boch seit 1306 ihren Sit in Avignon hatte.

Er hinterließ sehr berühmte Schüler: Albericus, Bartolus, Paftrengo; Johannes Anbreae war fein Freund, Petrarca war von ihm ermahnt worden, bie Rechtswissenschaft ber Poesie vorzuziehen, und erwähnt ihn mit Auszeichnung (Ep. Fam. IV, 10.). Seine Schriften find folgende: 1) Eregetische, wahrscheinlich nachgeschriebene Borlesungen zum Infortiatum, Codex und ben libri feudorum; 2) Quastionen, zu Disputationen in Padua gebraucht, so wie mehre Abhandlungen, unter andern eis ne de legitimatione. Gebruckte Ausgaben bieser beis ben Classen von Schriften find nicht bekannt. 3) Consilia, 333 an ber Bahl. Diese vornehmlich haben ben großen Ruf bes Olbrabus begrundet; ja fie gehoren gu ben berühmtesten Confiliensammlungen überhaupt; und es ift aus ihnen gewiß noch jett ein großer Gewinn für bie Dogmengeschichte zu ziehen. Sie find zuerst zu Rom 1472, bann aber sehr häufig gebruckt worben. (G. v. Savigny Geschichte bes rom. Rechts im Mittelalter. 86. VI. 6. 49—52.). (Spangenberg.)

OLDSARUM, Borough in ber englischen Grafs schaft Bilts, welcher aus einem Pachthofe besteht, aber bis auf die von Lord I. Russell eingebrachte Resormbill zwei Deputirte zum Parlamente schickte; ber übrige Theil ber ehemaligen Stadt liegt in Ruinen. (L. F. Kämtz.)

Oldschaitu, f. Mongolen.

OLDYS (Franz), Magister ber Philosophie und Lehrer auf ber Universität zu Philadelphia, starb ben 10. Juli 1827. Er ist Berf. ber Schrift: The life of Thom. Paine, the author of rights of man, with a defence of his writings. Die 3. Ausgabe erschien 1791. 8., die stebente im I. 1793. (Rotermund.)

OLDYS (William), ein englischer Literator, um bas Sahr 1687 geboren, arbeitete in London für die Buchbandler, war einige Zeit Bibliothekar bes Grafen von Orford und starb ben 13. April 1761. Er lieserte viele Beiträge zu ber Biographia britannica und andern listerarischen Werken, schrieb Raleigh's und Talbot's Leben, einen englischen Bibliothekar u. A. m. \*). (Baur.)

OLEA (Olbaum). Gine Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Sasmineen (hoffmannsegg und

<sup>\*)</sup> Biogr. univ. T. XXXI. (von Lefebure-Cauchy).

Link betrachteten sie als Typus einer eignen Familie. Oleinae, die als Gruppe ber Jasmineen beizubehalten ift) und ber erften Ordnung ber zweiten Linne'schen Glaffe. Char. Ein rohrenformiger turger, viergahniger Reld; eine turge glodenformige Corolle mit viertheiligem, ebenem Saume; die turgen, meift hervorstehenden Staubs faben tragen aufrechte Untheren; ber Griffel ift einfach, febr turg und hat eine gespaltene Rarbe, beren Fegen ausgerandet find; bie Steinfrucht mit zwei Sachern, von benen bas eine stets fehlschlägt; bie Ruß ablang mit fleischigem Eiweißtorper und umgetehrtem Embryo. Die breigehn bekannten Arten (zu benen auch bie Gattungen Noronhia Thouars und Osmanthus Lour. gehören und einige neue von Ballich in Oftindien entbeckte bingutoms men werben) wachsen als Baume, feltener als Straucher am Borgebirge ber guten hoffnung, auf ben mascares nischen und canarischen Infeln, in China und Japan, Rochinchina, Offindien, Neuholland, Nordamerika und im sublichen Europa. Die einzige europäische Art, O. europaea L. (ber gemeine Dibaum) mit lanzettformigen, ftachlichtftumpfen, glattrandigen, unten weißgrauen Blats tern, vieredigen, unbehaarten 3meigen und achfelftanbis gen Bluthenrispen, findet fich in Syrien, im sublichen Europa und nordlichen Africa sowol wild (O. Oleaster Hoffmannsegg, Röm. et Sch., O. sylvestris Mill. \*). -Oleaster Plin., Ευλία, Κότινος, Αγριελαία Graec.), als angebaut (O. sativa Bauh., Hoffm., O. gallica Mill. — Olea Plin., Edala Huspa Graec.). Die wilde Stammart ift mahrscheinlich an allen genannten Orten einheimisch, bagegen ber cultivirte Olbaum (Minerva machte ibn ben Athenern bekannt) wol von Sprien nach bem Abendlande gebracht ift. Diefer fehlte zu Tarquinius Priscus Beiten in Italien ganglich und war noch, als Pompejus lebte, felten. Er wachst nicht über ben 46. Grad n. B. hinaus und nicht sublich vom Atlas; in Nordamerika und Brafilien hat man feine Cultur versucht, aber ohne gun= fligen Erfolg. Sonnige Mecrestuften fagen ihm beson= bere ju, und er erreicht ba eine Bobe von 20 bis 30 Buf. (Theophraft fagt, er tomme nur innerhalb einer Entfernung von 40,000 Schritten vom Meere vor; jest findet er fich 30-40 Meilen weit vom Meere.) In Binficht ber weißlichen, schmalen Blatter und bes Buch: fes abnelt er ber gemeinen Kopfweibe. (G. Abb. in Clus. hist. I. f. 1. 2., Lam. ill. t. 8. f. 1.) Er erreicht nach Plinius ein Alter von 200 Jahren. Gein Solz ift fest, wohlriechend und nimmt eine gute Politur an, beshalb murbe es ichon im Alterthume vielfach ju bauslichen 3weden benutt (bie Stiele ber Streitarte, Die Reule Do-Ipphem's, bas Chebett bes Donffeus find bei Somer daraus verfertigt); auch dient es fehr wohl zum Brens nen. Die Blatter gelten im fublichen Franfreich fur abs ftringirend und werden bisweilen bei Salbentzundungen gur Bereitung eines Gurgelmaffers benutt. Die Fruchte bes Olbaumes, Die Oliven, enthalten im Gegenfate zu allen übrigen Fruchten und Samen nicht sowol im Rerne, als in der außeren saftigen Sulle ein fettes Di,

das Baumol. Borguglich hierzu, aber auch gum Einmachen werden die Dliven vielfach benutt und find bes balb für Millionen Menschen von der größten Bichtige teit. Die Baume, beren Fruchte jum Ginmachen benutt werden sollen, wozu man gewöhnlich bie größeren Spiels arten nimmt, muffen einen fetteren Boben baben und überhaupt forgfältiger gepflegt werden. Sowol die aum Einmachen als die jum Olpressen bestimmten Dliven nimmt man gewöhnlich, ebe fie ihre völlige Reife erlangt haben. Dies geschieht erft im Winter, wo fie weich und schwarz werden und bann rob, mit etwas Gewurz und DI haufig zur Speise bienen. Will man fie einmachen, so legt man fie einige Beit in Ralfwaffer ober Lauge, wodurch ihnen die Bitterkeit genommen wird; barauf nimmt man fie heraus und begießt fie mit einer Sals late, wozu etwas Weineffig und Fenchel gethan wird; enblich nehmen fie Einige, bie fie besonders schon bereis ten wollen, aus ber Salzlate, entfernen ben Kern, legen an seine Stelle eine Rapper und bewahren ober versenben bann bie Oliven im feinsten Dle. Um bas Dl ber Dliven zu gewinnen, bringt man sie unter bie Preffe. wo sie, Anfangs schwach gepreßt, zuerst bas sußeste ober Jungfernol (huile vierge), bann ftarter gepreßt, bis bie gerbrudten Rerne ihr bitteres DI fabren laffen, geringere Sorten geben. Endlich zieht man noch mit kochendem Wasser Die schlechteste Sorte DI, welche fast nur als Lampenol benut wird, heraus. Die mafferigen Unreinigfeis ten (amurca ber Romer), welche fich vom Dle abscheis ben, waren schon im Alterthume als Beilmittel bekannt; noch jest empfiehlt man sie gegen Rheumatismen, menbet fie aber am baufigsten gur Berfertigung ber Stiefelwichse an. Die Trabern (grignon ber Franzosen), welche unter ber Preffe gurudbleiben, werben in Ruchen geformt und als Brennmaterial benugt. Poiret (Lam. enc. art. Olivier, S. auch Tournef. inst. 599., du Ham. arbr. II. p. 58 sqq., Rozier dict. agr. art. Olivier.) fubrt folgende 16 Spielarten ber Dlive, die burch Pfropfen vielfach vermehrt und vermischt werden, an: 1) die große spani= iche Dlive (l'espagnole), befonders jum Ginmachen benutt, gemein in Spanien und ber Provence. 2) Die fleine Pidolinolive (la picholine, saurine), welche eingemacht, schon seit vielen Sahren einen ausgebreiteten Sanbels= zweig ber Familie Dicholini in St. Chamas ausmacht. 3) Die spige Dlive (l'olive pointue, l'aulivo punchudo, la rougette), gibt gutes DI, besonders haufig in Languedoc und bei Zir. 4) Die weiße Dlive (la vierge, la blancane), haufig bei Nizza, gibt wenig und fabes DI; 5) und 6) die Konigs = und Mandelolive (l'olive royale, la triparde - l'amellon, la mellingue), in Languedoc und in ber Provence, febr fcon jum Ginmachen. Feines Dl geben 7) bie Kornelfirschenolive (le corniau, le corman) und 8) bie runde Olive (la barralenque, l'ampoullau). 9) Die fruhe Dlive (le moureau, la mourette. la mourescalle, la negrette, la morelette bei St. Esprit und l'amende de Castrie bei Montpellier), welche zweimal jahrlich reift, und bas vorzüglichste DI, befonders bas von Mir, liefert, ift in Banguedoc und in der Provence febr gefchatt. 10). Die

<sup>\*)</sup> Sibth. Fl. gr. I. T. 8.

grune Dlive (le verdau, la verdale, la pourridale), gedeiht an vielen Orten nicht, an andern gibt sie gutes Dl. 11) Die Traubenolive (le bouteillau, la boutiniane, la ribière, la rapugète), häusig mit n. 8. verwechselt, und 12) die dunte Dlive (la marbrée, la pigale, le pigan) geden gutes Dl. Sehr su ses Dl gibt 13) die Olive von Lucca (l'odorante, la lucquoise, la lucques), auch eingemacht ist sie sehr wohlsschmedend, hält sich aber nicht lange; der Baum, welcher sie liesert, erträgt auch am besten die Kälte (das Marismum der Kälte, welche der Oldaum überhaupt aushalten kann, sind —10 Grad des Réaumurschen Therm.). Wes niger besannt sind im südlichen Frankreich: 14) l'aglandau (la casanne), 15) la laurinne und 16) la sayerne (la sagerne, salierne).

Gewiß sinden sich manche von den genannten Barietäten schon bei den römischen Classistern unterschieden, nur kann man die Übereinstimmung dei den wenigsten nachweisen, da zwar Cato, Barro, Birgil, Columella und Plinius mehre nennen (orchites, radius maior, posea, Salentina, Sergiana, Colminiana und aldiceres bei Cato; Orchades et radii et amara pausia dacca Virg. Georg. II. 86.; pausia, orchites, radius, Licinia, des sonders schon bei Benasrum in Campanien, Cominia, Contia, Sergia, quam Sadini regiam vocant Plin. hist. nat. XV. c. 4.) aber nicht genauer beschreiben.

über die Cultur des Dibaumes haben besondere Schriften geliesert: die Italiener Pietro Vettori (1569.) und Penchienati (Mém. de l'acad. de Turin III. p. 501. 608.); der Portugise dalla Barca (mit Aupsern 1784 und 86.); die Franzosen Sieuve (mit Aupsern 1769.), Couture (mit Aupsern 1786.), Bernard (Mém. pour servir à l'hist. nat. de la Prov. Tom. II.), de la Brousse (Mélanges d'agricult. Tom. II.), Olivier (Journ. d'hist. nat. I. p. 386 — 402.) und Amoureux.

OLEA EUROPAEA L. Di ober Dlivenbaum, in Nordafrika und im sublichen Europa zu Sause. Es gibt bavon mehre Barietaten in Italien, namentlich ben Olivastro, ober vermilberten Dlbaum, ben Oliarola, vorzügs lich jum Anbau, und ber Cellina. Seine Fruchte geben bas bekannte Baums ober Dlivendl (f. ben Art. Baumol und Oliven). Seine filberfarbene Blatter und die Rinde enthalten, nach Pallas (f. Geiger's Magaz. f. Pharm. XXI. S. 53. f.) 1) eine frostallinische Substanz, die Pallas früher für eine eigenthumliche hielt und Bauque line nannte, fpater aber als Mannaguder erfannte; 2) einen bittern Stoff, und 3) einen grunen Farbeftoff. Die Rinde führt viel mehre bittere und refindse Theile bei sich (f. ben Art. Olivenbaumharz), und wirkt weit fraftiger, nach Pallas und Chereau, als eines ber beften Surrogate ber China gegen Bechselfieber. Man gibt fie in Pulverform, in magrigem und weinigem Aufgusse und in Ablochung. Die Tinctura cort. Ol. europ. wird aus 1 Theil Rinde mit 8 Alfohol, und bas bittre Extr. cort. Ol. eur., ein vorzügliches Fiebermittel und einfa-ches Louicum mit Weingeift bereitet, in einem Julep ober wagrigen Bebifel aufgeloff, zu 1-1 Dr. zwei bis brei Mal

in ber Apprerie. Den Syrupus cort. Ol. europ. ethält man durch einen Absud von 1 Theil Rinde mit 16 Bafsser zur Halfte eingekocht, und die Colatur mit 12 Th. Zuder die zur Syrupconsistenz eingesotten. Eine besons bers für Kinder passende Arzneisorm. — Die Oldaumblätter können als adstringirendes Mittel dienen. (Bergl. Pharm. Gentralbl. 1830. Mai. S. 180. f.). (Th. Schreger.)

Oleander, f. Nerium.

Oleander, farbender, f. Nerium tinctorium.

OLEANDRA. Eine von Cavanilles aufgestellte Pflans zengattung aus der natürlichen Familie der Farrntrauter, welche in ihren wesentlichen Kennzeichen mit Aspidium Sw. übereinstimmt. Oleandra neriisormis Cav. ist Aspidium neriisorme Sw.

(A. Sprengel.)

OLEARIA (Mollusca). Nach ben Angaben von Dis nius und Columella bebienten fich bie Alten einer großen Conchplie, um DI bamit zu schöpfen, wovon biefelbe ben Namen bekam. Rondelet, Albrovand und Andere bilbes ten bieselbe ab, und ihre Abbilbungen muffen wol uns bezweifelt zu Turbo olearius Linn. gezogen werben, boch ift es noch eine Frage, ob bie Romer auch wirklich die abgebildete Schnede gemeint haben. Denn da dies felbe in ben indischen Meeren lebt, fo ift eben nicht ans gunehmen, baf fie fonft bei Italien einheimifch und gable reich genug gewesen sei, um von ihr ben angezeigten Gebrauch ju machen. Man muß vielmehr glauben, baß man bazu eine Conchylie verwandte, welche im mittels landischen Meere gemein ift, welche babei bunn, leicht unb von großem Umfange ift, bemnach alfo eine große Soblung hat, wodurch fie fich allerdings zu einem Schopfs gefäße eignet, eine solche aber ift Buccinum olearium Linn. und Blainville ift geneigt, biese Schnede als bie eigentliche mahre Dlearia anzunehmen. Inbessen glaus ben wir, daß biefe eber unter ben Mufcheln als unter ben Schnecken ju fuchen fei, indem diefe eber jum Schopfen geeignet find, ba bei ihnen bas Di nicht in verborgene Canale tritt, wie bei einer Schnede, aus beren Windungen es sich nur schwer wieder herausschüttet. (Dr. Thon.)

OLEARIA, Klein. (Mollusca) Eine nicht anges nommene Conchyliengattung, beren Typus Turbo olearius Linn. ift. (Dr. Thon.)

OLEARIUS (Adam), geboren ju Afchereleben um bas Jahr 1600. Er machte feine Stubien zu Leipzig, von wo ihn bie Kriegsunruhen im I. 1633 vertrieben. Er wandte fich nach bem holfteinischen und fand Aufnahme bei bem Berzoge Friedrich III. von Solftein-Gots torp, welcher ihn zu feinem Bibliothekar und hofmathe maticus ernannte. Er war als Secretair und furfilicher Rath bei ber Gesandtschaft, bie ber Herzog in Sandels angelegenheiten erft vorläufig im Berbfte 1633 an feinen Schwager, ben Czar Michael Feborowitsch nach Mostan. bann mit größerer Buruftung im 3. 1635 über Mostan nach Persien an den Shah Sesi absertigte. Die Chefs bieser Gesandtschaft waren Philipp Crufius und ber treulofe Dtto Bruggemann, ber feine Treulofigkeit unter bem Schwerte bes benters bufte. Die Beschreibung biefer Gefandtichaftereife bat Dlearins' literarischen Rubm be-



grundet. Sie erfchien zuerft im 3. 1647 gu Schleswig in Folio, zugleich mit Mandelslo's Reisebericht und einer Abhandlung über ben bamaligen Buftand bes finefischen Reiche, bann in immer vermehrter und verbefferter Ge ftalt 1656, 1663, 1671. In bem zuleht genannten Sahre Eine burch mehre Bugaben bereicherte starb Dlearius. Ausgabe seiner Reise erschien nach seinem Tobe, Samb. 1696 in Folio. Rur die Reife felbft enthalt die frans gofische Bearbeitung burch Wicquefort (Lepben, 1719). (Bergl. Ebert bibl. Ber. II. 229.) Die forgfältigen Schilberungen, welche Dlearius von ber Natur, ber Berfaffung und ben Sitten ber von ihm bereiften Lanber, vorzuglich Perfiens, entworfen, haben noch jest anerkannten Werth von Seiten ihrer Treue und Genauigkeit, wie benn u. A. auch Gothe im westoftlichen Divan biefem Reifenben gerechtes Lob fpenbet. Er wollte, wie er selbst fagt, nur Das schreiben, "was er und Ans bere neben ihm mit Augen gesehen, was er mit Fußen betreten und was er ihres status und Religion halber in ibren (ber Morgenlander) eigenen glaubwurdigen Schriften gelesen." Unter seinen Reisegefahrten mar auch ber Dichter Paul Flemming, von bem er einige unterwegs gefertigte Gebichte mittheilt. Die Puntte, benen Dleas rius vorzügliche Aufmerkfamkeit wibmete, finb folgenbe: Gothland (geschichtlich), Reval und Liefland überhaupt, Mostau, ruffische Berfaffung, Sitten und Gebrauche, Aftrachan, bas taspische Reer, Arbebil, Kaswin, Ispaban, Perfien überhaupt in vielfacher Beziehung. - Dleas rius hatte fich nach feiner Rudtehr mit Bulfe eines ge borenen Perfers, ber 5 Jahre lang in feinem Saufe lebte, eine gute Kenntniß ber perfischen Sprache erwor ben, wovon feine teutsche Uberfetung bes Guliftan zeugt (Perfianischer Rosenthal u. f. w. Schleswig 1654, 2. Ausg. 1660, und an ben spatern Ausgaben seiner Reise.). Als Anhang hierzu gab er auch eine Uberfetung von Lotman's gabeln und von einigen arabifchen Gentengen. Alle biefe Drude von Dlearius' Berten find nach ber Sitte und in ber Manier jener Beit mit Aupfern geziert; auch bat man bas Portrat bes Autors vorgefest. (E. Rödiger.)

OLEARIUS (Gottfried), Philolog und Theolog au Leipzig, war ber Sohn Johann Dlearius, Professors ber ariecischen Sprache und nachmals der Theologie zu Leipzig. Gottfried wurde baselbst ben 23. Juli 1672 geboren. Rach Beendigung feiner atabemischen Studien reifte er 1693 im 21. Lebensjahre nach Solland und Enge land. Bu Orford, wo er, burch bie Universität angezos gen, am langften verweilte, benutte er bie Boblejanische Bibliothet. 1699 erhielt Dlearius bie Collegiatur im großen Fürstencollegium zu Leipzig und balb barauf bie Professur ber griechischen und lateinischen Sprache, bie ibn jur Berausgabe bes Philoftratos und abnlichen Uns ternehmungen veranlaßte. Im 3. 1701 jum Licentiaten und 1709 jum Doctor ber Theologie ernannt, legte er 1708 bie Professur ber griechischen und romischen Spras de nieber und trat bie burch Seligmann's Tob erlebigte Professur ber Theologie an. 3m 3. 1709 erhielt er bas Remonicat ju Meißen und die Aufficht über die Stipenbiaten. Seit 1711 prebigte er ofters in ber Univerfie

tatefirche. Beifiger im turfürfil. und bergogl. Confifto= rium wurde er im 3. 1714. In biefen Jahren verfertigte Dlearius die theologischen Schriften, die wir unten aufführen werden. Biele andere blieben unbeenbigt, ba Dlearius schon den 10. Rov. 1715 in einem Alter von 43 Jahren an der Schwindsucht starb. 1) Er hatte verordnet, daß sein Leichnam in aller Stille ohne Leichens predigt u. bergl. jur Erbe bestattet, und auf fein Grab nur folgende einfache Inschrift gesetzt werben solle: D. Gottfridus Olearius, Theologus Lipsiensis, hic situs est. Domine, misertus es mei, ut mihi promiseras. - Schriften: Diss. de philosophis exosis. Lips, 1692. Diss. ad Leonis Allatii Dialogum de scriptis Socratis, exercitatio pro loco. ib. 1696. steht auch in Th. Stanleji Hist. philos. Diss. de principio rerum naturalium ex mente Heracliti physici, cogn. σχοτινου, altera pro loco. 1697 2). Einleitung in die romische teutsche Historie von Erbauung Roms, an bis 1699. Leipz. 1699. 8. Flavii Josephi de Vespasianis ad summum imperii fastigium evehendis vaticinium dissertatione hist, crit, expendit candemque praeside M. Gottfr. Oleario d. 20. Jan. 1699. publ. examini subj. frater ejus Georgius Phil. Olearius. ib. stanno Goeziano. 32 6. in 16. §. 4. Diss. de morte non metuenda verae falsaeque philosophiae principia. 1700. Diss. de principe magistratu se abdicante. Lips. 1702. Redemtionem ex inferno et liberationem a morte ex Oseae XIII. comm. 14. diss. inaugur. pro lic. consequ. s. hon, theol, ad d. 13, et 14. Apr. 1701. publ. def. ediss. Gottfr. Olearius. Lips. f. Goez. 4. VIII. und 88 S. in 41 &. Biebergebr. Jenae et Lips. 1742. 4. Diss. philos. de Socratis daemonio, quam praeside Gottfr. Oleario ad d. 21. Jan. 1702. publ. erud. exam. subj. Jo. Dav. Herbst. Lit. Imm. Titii. 48 S.; auch in ber Hist. philos. Th. Stanleji und wiebergebr. Lips., litt. Sched. 1720. 4. 48 S. Historia Philosophiae, vitas, opiniones, resque gestas et dicta Philosophorum sectae cujusvis complexa. Autore Thoma Stanleio. Ex Anglico serm. in lat. translata, em. et variis diss. atque obs. aucta. Acc. vita Autoris. Lips. 1702. 4. 1222 6. 1). Diss. de baptismo Christi ad Matth. III. 16. 17. ib. 1704. Diss. de tentatione Christi ad Matth. V. 8-12. ib. 1704. Diss. philol. de xorrerriq cum Christo et daemoniis ad I. epist. ad Corinth. cap. X., quam praeside Gottfr. Oleario publ. exam. exp. Chph. Ludov. Stieglitz. a. d. 5. Jun. 1706. Lips. J. Fleischer. jun. 40 S. Diss, de gestis Pauli in urbe Atheniensium ad Actor. 17, 16. 1706. 4 Bogen. Biebergebr. 1717. Auch in Itens ') Samml. II. p. 661. Diss.

<sup>1)</sup> Acta Krudit. an. 1716. p. 255. Auctor Musel Novi T. II. 78. 2) Diss. de rerum naturalium geneei ex mente Heracitti Physici. 1702. 4. 8 Bogen. In Hist. philos. Th. Stanieji. 5) Bergl. Le Clerc Bibl. choisie. T. 25. p. 222. 250. Acta Philos. p. 528 sq. Reuer Bûderfaal, 14. Difinung. C. 75 fg. 4) Thes. nov. theol. philol. s. sylloge dissertationum exeget. ad sel. atque ins. Vet. et Novi Testam. loca a Theologis protest. rel. ex Museo Theod. Hassei et Conr. Ikenii. Amsterd. 1782. fol.

philol. de angelis desertoribus et captivis ad Epistolae Judae comma 6., quam p. συμφιλολ. cens. ad d. 28. Febr. 1705 praeside Gottfr. Olearius sistet Matthias Melch. Hackenberg. Lips. lit. Brandenb. 4. 28 6. Observationes philolog. ad Ev. Matth. 7, 21—24 συμφιλολ. cens. a. d. 22. Maii 1705 submittent Gottfr. Oleanius et Joh. Chrph. Wilh. Weidnerus. ib. lit. Goez. 4. 5 §. 8 . Observ. philol. ad Ev. Matth. 10, 22 sq. συμφιλολ. cens. ad d. 22. Octobr. 1705 submittent Gottfr. Oleanius et Gottlob Matthaei. Lips. lit. Goez. 8. Ein Bogen. Cogitationes de miraculo piscinae Bethesdae ad Joh. 5, 1—5. φιλοσοφ. censurae praeside Gottfr. Oleario subj. David Ebersbach ad d. 30. Januar. 1706. Lips. lit. Joh. Andr. Zschau. 4. IV. 32 S. Am Ende fleht ein Brief von Gottfr. Dlearius an Sigism. Ebersbach, ben Bater Davids. Analysis logica epistolae ad Hebraeos, cum observ. philolog. 1706. und in Sten's Thes. II. p. 951. Oratio inaugur. de componendis Protestantium dissidiis 1708. 4. ift eine Widerlegung ber Unionsvorschläge Joh. Alph. Tur tetini. Programma de Libertinismo. Lips. 1708. Demonstratio apostolica resurrectionis Jes. Chr. ad 1. Cor. 15, 3. seqq. 1708. Dissertatio theolog. de adoratione Dei patris per Jes. Chr., quam exhibuit Gottfr. Olearius eandemque pro loco in Collegio theol. defendet ad XII. Kal. Dec. respondente fratre germ. M. Phil. Oleario. Lips. l. Chr. Goez. 4. II. 92 S. in 52 g. In dieser Schrift widerlegt Dlearius einen ber vornehmsten Irribumer ber Socinianer, welche Chrifto ben Ramen und die Berrichtungen eines Mittlers zwis schen Gott und ben Menschen absprachen. De poetriis Graecis observationes historias et crit. historiae poctriarum generalis specimen praeside Gottfr. Oleario p. exam. exp. Jo. Chr. Blum. ad d. 28. Jan. 1708. ib. l. haer. Brandenb. 4. 56 S. in 76 §. Am Enbe fleben noch 8 Seiten, unter benen 2 ein Schreiben Gottfr. Dlearius, an Chriftoph Jak. Blum, ben Bater 30h. Christians, enthalten 1). Historia Symboli Apostolici, c. observ. ecclesiast. et crit. ad singulos ejus articulos. ib. 1708. 8. ift eine Ubersetung aus b. Engl bes Peter Ring. Τὰ τῶν Φιλοστράτων λειπόμενα απαντα. Philostratorum quae supersunt omnia. Vita Apollonii libris VIII. Vitae Sophistarum libris II. Heroica. Imagines priores atque posteriores et Epistolae. Accessere Apollonii Tyanensis Epistolae, Eusebii liber adversus Hieroclem, Callistrati descript, statuarum. Omnia ex Mss. Codd. recensuit, notis perpetuis illustravit versionem totam fere novam fecit Gottfr. Olearius. Lips. ap. Th. Fritsch. 1709. (VI. XLIII. 987 p.) fol. Dlearius fing biefes Bett schon vor bem Jahre 1701 an. Durch ben Ubertritt jur theol. Facultat und die damit verbundenen Amtsverrichtungen, so wie burch bie Berausgabe gahlreicher theolos gischer Schriften wurde er immer mehr und mehr von

bem Unternehmen abgeführt. Daß es gleichwol zu Stande tam, bewirtte ein gewiffer Joh. Chriftian Bergog, ber Dlearius, handschriftliche Bemerkungen ordnete und andere Berrichtungen abnlicher Urt übernahm. Die Unmertungen, befonders die jum Leben des Apollonius, find, so weit fie hiftorischen Inhalts find, überall voll Beles fenheit und Gelehrfamkeit 6), fo baß bie Ausgabe in bie fer hinficht ben Beburfniffen bes gangen 18. Jahrhunberts volltommen genugte. Dagegen wurde bie Rritif bes Tertes icon von La Croze 7), Sob. Chriftoph Bolf 0), Gemfterhuis, Ruhnten und Pierfon, noch mehr von ben neuesten Berausgebern ber Philostratischen Schrifs ten getabelt 9). Auch soll Dlearius zu feinem Commentare Bemerkungen, bie Reinefius einem in ber zeiber Bibliothet aufbewahrten Eremplar ber Morellischen Ausgabe bes Philostratos beigeschrieben batte, benutt baben, obne ihrer und bes Berfaffers in feinem gangen Berte mit einem Borte zu gebenten 10). Daß übrigens bie Auslegung der von den Philostraten und von Kallistratos beschriebenen Runftwerke febr mangelhaft ift, muß einem Berausgeber, ber im Anfange bes vorigen Jahr hunderts fcrieb, von den Archaologen des 19. Jahrhuns bests billigerweise verziehen werben. De transfiguratione Christi ad Matth. 17. 1709 fleht auch in Dles rius Observ. sacris in Ev. Matth. De probatione spirituum ad 1 Joh. 5, 2.; auch bei Iten l. c. II. p. 999. Jubelprebigt am 3. Jubilao ber Afabemie ju Letys gig, über Pf. 132, 13. sq. Leipz. 1709. 4. 11). De communione per sacramentum coenae cum haereticis, maxime Socinianis, anonymo opposita. 1710. Joh. Lod's Unterricht von Erziehung ber Kinber. A. b. Engl. überf. m. Anm. Leipz. 1710. 8. Die mahre Bern lichkeit eines wohleingerichteten Gottesbienstes, über Luc. 18, 9-14. bei Eroffn. bes Gottesbienftes in ber St. Paulsfirche. Leipz. 1710. 4. Gottfr. Olearii Diss. de morte et vita fidelium cum Christo. Coloss. 3, 3. 4. Lips. 1710. Diss. theol. de fide miraculorum passiva, quam a. d. VII. Kal. Sept. 1710. praeside Gottfr. Oleario p. ventil. prop. autor et respondens M. Georg Sam. Mullerus. ib. 1. Mull. 4. IV. 36 5. Muf S. III. u. IV. steht ein Brief von Gottfr. Dlege rins an Joh. Georg Muller, ben Bater Georg Samuels. De certitudine salutis. 1711. De spir. S. cum patre et filio adoratione et glorificatione contra Guil. Whistonum 1711. De fanatismo Papaeo in doctrina de principiis fidei 1712. 12). De fanatismo Papaeo in doctr. de princ. fidei applicatione ad discernendas doctrinas. 1712. De fanat. etc. applicatione ad statum fidelium. 1713. Dissertatio theol. de criteriis errorum circa religionem communibus

Theseuri epistelici La Creziani T. II. Lips. 1748. 4.
 SO. 52, 84.

<sup>6)</sup> Co urtheliten and Olearins' Beltgenoffen. Mémoires pour l'hist, des sciences et des beaux arts. Juin 1710. à Trevoux. 1710. p. 981 — 951. Pabric. Bibl. Gr. Vol. V. p. 556. ed. Harl. Lamb. Bos Exerc. philol. Francq. 1715. 8. p. 120. 7) Thes. epist. Lacroz. T. II. p. 10. 8) ib. p. 9. sq. 9) Philostr. imag. ed. Jacobs. Pract. p. XX. 10) ib. p. XLVII, 11) Unifiquib. Ract. von alten und neuen theolog. Cachen. Leipz. 1710. C. 87. 12) Thes. Lacrox. T. I. p. 286.

quam praeside Gottfr. Oleario ad d. 7. Martii 1713 def. Amandus Gotthold Fehmelius. Lips. 1. Imm. Titii. 4. IV. 40 S. Observationes in ev. Matthaei. Ihrer find 82. Sie erschienen von 1704 — 9 als Disputationen, und wurden bernach 13) jusammengebruckt: Observationes sacrae in Evangelium Matthaei. Lipsiae, 1713. 4. 776 S. 14). Chriftl. Reformationspredigt über Act. 24, 14. Leips. 1713. 12. Die Seelenberuhigende Gelaffenheit ber Kinder Gottes. Gine Predigt 1713. 4. Sie wurde Dlearius nachgeschrieben und ohne fein Bissen gebrudt. Usum doctrinae de temperamentis Apostolorum in theologia d. 17. Apr. 1714. praeside Gottfr. Oleario examini sistet Frid. Quirinus Gre. gorius. Lips. l. A. M. Schedii. 4. 46 S. in 20 §. Beweis, daß Jesus der mahre Messias sei. Leipz. 1714. 4. — 2te Musg. 1726. 8. unter ber Aufschrift: Befus, ber mabre Meffias, ein toftlicher Edftein und ein Bels ber Argerniß. — 3. Ausg. das. 1737. 15). Observationes philolog. de baptismo pro mortuis ex 1 Corinth. 15, 29. συμφιλολ. cens. a. d. 23. Dec. 1714. praeside Gottfr. Oleario sistet Chr. Henr. Bosseck. Lips. 1. Goez. 4. 4 Bogen. Borrede zu Speneri tractat. de natura et gratia. Francof. ad Moen. 1715. 8. 16). Collegium Pastorale, in teutscher Sprache. Leipz. 1718. 4. (herausg. von Friedr. Wilh. Schut) ift eine Uns weisung für Prediger 17). Latein. Ubers. ber beiben gries dischen hymnen bes Proflos auf bie Sonne und auf bie Musen in Fabricii Bibl. Gr. Vol. VIII. cap. XXVI. 18). Biele Programme; ferner Beitrage fur bie zu Leipzig erschienenen Acta Eruditorum 19). Dlearius' ungebruckte Schriften sind: Isagoge ad studium theologiae; Commentarius in Genesin; . Commentarius in epistolas Novi Testamenti und eine Paraphrasis über Luther's Bibel. Außerdem Controversiae cum Pontificiis recentiores und Collegium exegeticum theoreticopracticum. Auch wollte er den Josephus 20), Procopii Gazae Commentar. in Octateuchum ex Msto Augustano cum versione 21), und Genesii historia Byzantina inedita 22) herausgeben. Rurg vor feinem Tobe untersagte er felbst die Berausgabe biefer unbeendigt bin= terlassenen Schriften 23). (G. Rathgeber.)

OLEARIUS (Johann August), ber Cohn bes Su: perintendenten zu Sangerhausen (und spater zu Langen: falze) Joh. Friedr. Dlearius, wurde geb. zu Sangerhaus fen ben 12. Oct. 1688 und besuchte die Schulen gu Naumburg und Pforte, hierauf die Universitäten Zena, Belmstädt und Leipzig. 1712 wurde er zu Jena Magister, 1713 Archibiaconus ju St. Nifolai in Juterbogt, einige Monate spater Paftor und Superintendent baselbst. 1720\*) ernannte ihn der herzog Christian von Sachsen-Querfurt und Weißenfels jum Kirchenrath. Dlearius farb ben 15. Apr. 1746. — Schriften: Diss. de Pomponatio quam ampl. Facult. philos. consensu publico examini exponunt M. Jo. Gottlieb Olearius et Jo. Augustus Olearius ad diem 21. Decembr. 1709. Jenae, I. Muller. 4. (Über diese Schrift s. diese Encyklop. unter Johann Gottlieb Olearius.) — De Papismo solatii experte. Joh. Aug. Dlearius vertheibigte Diese akademis fche Schrift 1715 unter Joh. Undr. Dang ju Jena \*\*) und erhielt hierauf den 31. Oct. 1715 die theologische Doctorwurde +). (G. Rathgeber.)

OLEARIUS (Johann Christian), ber alteste Sohn bes Sachsen-Quersurischen wirklichen Kirchenrathes und Schwarzburgischen Superintenbenten Johann Christoph Olearius zu Arnstadt, war erst Prediger an ber neuen Kirche in Arnstadt, hierauf Diakonus und Bibliothekar baselbst.

(G. Rathgeber.)

OLEARIUS (Johann Christoph) war ber Sohn bes Abjunctus und nachmaligen Pastors und Inspectors zu Halle, Johann Gottfr. Olearius, ber ben 21. Mai 1711 als Superintendent zu Arnstadt starb 1). Johann Christoph wurde geboren zu Halle den 17. Sept. 1668,

anno 1716. publicata. Lips. 1716. 4. p. 255 — 237. (Elogium Gottfridi Olearii). Nouv. Litt. Ah. 2. S. 887 fg. Leipz. 1716. S. 235 fg. Miscellanea Lipsiensia ad incrementum rei litterariae edita. T. II. Lips. 1716. 8. p. 756 — 758. Joneius de scriptor. hist. philos. Jenae. 1716. 4. l. 3. c. 36. §. 18. p. 209. J. Fabricii Historia bibliothecae Fabricianae. P. IV. Wolfend. 1721. 4. p. 492. [Niceron] Mém. pour servir à l'hist. des hommes ill. T. VII. à Par. 1729. p. 387 — 391. J. P. Riceron's Rachtichten von ben Begeb. und Schr. ber. Gel. her. von S. J. Baumgarten. VIII. Ahl. Hall. 1753. S. 15 — 18. Großes vollst. Universal-Ler. XXV. Bb. Leipz. u. Halle bei J. S. 3edler. 1740. S. 1167—69. Mich. Ranft l. I. II. Ahs. S. 3edler. 1740. S. 1755. fol. p. 28. 29. Jöcher III. Ahs. S. 1051. Rostermund Korts. und Grgánz. zu Idcher. V. B. S. 1047. — Ein Berzeichnis der Dissertationen von Gottfr. Olearius s. im Reuen Bücher: Saal. XIV. Th. S. 78 fg. — Dlearius' Kildniß steht vor bem sechsten Theise der Gel. Rama.

bem sechsten Abeile ber Gel. Fama. \*\*) Rubbeus schrieb zu ber Disputation ein Progr. de libertate cogitandi, welches in seinen Miscellaneis sacris steht. †) über Joh. Aug. Olearius s. Beiträge zu ben Actis historico-ecclesiasticis. 1. Bb. I. Ih. Bekemar 1746. S. 147. Karl Gottl. Dietmann, die ges. der ungeand. Augsb. Confession zugethane Priesterschaft in dem Kurssuffenth. Sachsen. IV. Bb. Dresden u. Leipzig 1755. 8. S. 543.

1) über die an Gelehrten überaus reiche Olearius ses.

1) über bie an Gelehrten überaus reiche Olearius'sche Famislie s. Leuckseld's Historia Heshusii. Quedl. 1716. 4. p. 884 aq. und die Stammtafel in R. Gottl. Dietmann, die ges. der ungeand. Augeb. Confession gugethane Priesterschaft in dem Rursfürstenth. Sachsen. I. Th. III. Bb. Dreeden u. Leipzig (1754). ad p. 888

<sup>18)</sup> Thes. Lacroz. T. II. p. 60. Acta Erudit. an. 1715. p. 825. Le Clerc Biblioth, anc. et mod. T. II. p. 818. J. Fabricii hist. Biblioth. Fabric, P. IV. Wolfend. 1721. 4. p. 492. Upnliche Observ. wollte Olearius zur Apostelgesch. schreiben, Th. Lacroz. 1. l. 14) Acta erud. 1713. p. 325. 15) Unschuld. Rachr. 1714. S. 965. Acutsche Acta erud. II. p. 804. 16) Ceutsche Acta erud. T. IV. p. 288. 17) Unschuld. Rachr. 1718. S. 128. Fortgesche Sammlung von alten und neuen theol. Sachen. 1726. S. 820. 18) Acutsche Acta erud. T. V. p. 108. 19) Acta erudit. Lips. 1716. 4. p. 236. 20) Thes. epist. Lacroz. T. I. p. 69. T. II. p. 60. Acta erud. L. 1716. 4. p. 236. 21) Miscellanea Lipsiensia. T. II. Lips. 1716. 8. p. 757 ag. Acta erud. 1. l. p. 237. 22) Jo. Ald. Fabricii Bibl. Gr. Vol. VI. p. 621. d. a. A. Acta erud. 1. l. 25) Th. Lacroz. T. II. p. 95. Mich. Ranft's Eeben schoft. Apologen, die die Ooctorwürde hatten. Leips. Deer. 1742. 8. 2. Ahl. S. 871 fg.—iber Olearius' Eeben handelten Christian Friedr. Borner in der lateinischen Gedäcknistede auf ihn (cf. Th. Lacr. T. I. p. 240. sq.). Selehete Fama. 1715. S. 714 fg. Acta eruditarum

flubirte seit 1687 zu Jena, warb baselbst 1691 Magi= fter und tehrte 1693 febr vielfeitig gebilbet nach Urns ftabt jurud. hier wurdigte ibn ber Graf, nachber gurft gu Schwarzburg, Anton Gunther, feines Umganges und geftattete ibm, Die feltenften und unbefannteften Dungen feines berühmten Cabinets auf feiner Stube ju unterfuchen und zu beschreiben, worin Dlearius fo gludlich mar, daß der spater nach Arnstadt berufene Andreas Morellius ihm Gerechtigkeit widerfahren ließ. Als 1694 brei Prebigerstellen offen waren und ber Furst ihn mit ber Erlaubniß begnadigte, eine berfelben für fich zu mablen, zog er die Predigerstelle an der neuen Kirche in Arnstadt ben übrigen vor. Che er sie antrat, reiste er burch Dber= und Niedersachsen nach Berlin, wo er mit Spener, Ezech. Spanheim, Laurent. Beger verkehrte, hierauf nach Sams burg, Lubed, Travemunde, worauf er über Belmstabt, Magbeburg und Salle nach Arnstabt zurudkehrte. Schon 1695 ward er zum zweiten Diakonus zu Arnftabt und gum Bibliothetar ber Rirchenbibliothet beforbert. 1711 erhielt er nach seines Baters Tobe bas erfte Digkonat und die Inspection ber untergleichischen Didces, 1712 ben Sig im Furstlichen Consistorium und bas Archibiakonat. Die königl preuß. Societat ber Wiffenschaften ernannte ihn 1714 gum Mitgliebe, und ber Bergog Chris ffian zu Weißenfels 1727 jum wirklichen Rirchenrathe. 1736 erhielt er Die einstweilige Abministration ber erlebigs ten Superintenbentur gu Arnstadt, und im September deffelben Jahres an seinem 69. Geburtstage bie Superintendentenstelle felbst. Wie in fruberen Jahren mit Das niel Papebrochius in Antwerpen, fo stand Dlearius jest mit den berühmtesten Gelehrten der umliegenden und eis niger entfernteren Stabte in Briefwechsel. Er besag eine gablreiche Bibliothet, ein ansehnliches Raturalien= und Mungcabinet und febr viele Aupferstiche und Gemalbe 2). Er war zweimal verheirathet. Aus der erften Che er hielt er vier Sohne, von benen zwei als Rinder farben, bie beiben andern in biefer Encyklopabie aufgeführt find, und brei Tochter. Dlearius feierte am 1. Abvent 1744 fein Amtsjubilaum 3) und farb ben 31. Marg 1747 4) im 79. Lebensjahre.

Schriften: Epistola de numo, uti vocatur, conturniato, M. Aurelii Antonini. Jenae (1692.) 24 S. <sup>5</sup>) Biederholt ib. 1696. 4. Biedergebruckt in [Chph. Woltereckii] Elect. rei num. Hamburgi. 1709. 4. p. 112—130. Die Munze des M. Aurelius (Trib. pot. 29.), welche eine sitzende Siegesgottin auf der hintern Seite enthalt <sup>6</sup>), besaß der Arzt S. Bolfg. Bebel zu Sena <sup>7</sup>).

Isagoge ad numophilacium bracteatorum, qua praestantia, usus et natura illorum describitur, addita centum et amplius eorundem litteris consignatorum Sylloge. Jen. 1694. fol. 40 S. nebst 4 Seiten Regis fter und 5 Blattern Abbild. 8). Dlearius war, wie schon Leuckfeld bemerkte, ber Erfte, ber fich bas Berbienft erwarb, in einer nutlichen Ordnung, wiewohl fehr turz, in dieser und ben folgenden Schriften über bie Bractegten etwas zusammenzutragen, wodurch andere berühmte Manner zur Nachfolge gereizt wurden. Er handelt in ber Schrift von ber Bracteaten Benennung, Stoff, Geftalt, Werth, Große, Dide, Umfang, bilbliche Darftellung, Inschriften, von ihren Urhebern, von ihrem 3mede, und liefert am Ende ein alphabetisches Berzeichniß fehr vieler Bracteaten, theils aus bem schwarzburgischen, jest gothaischen Mungcabinette, theils aus ber Sammlung feis nes Baters und seiner eignen. Epistola ad Joh. Heinr. a Timaco qua nummum L. Sept. Severi, in quo Mars cum scalis conspicitur, e Thes. Arnstadio-Schwarzb. prodit et ill. J. Chr. Olearius. Jenae, 1696. 4. 16 S. Wiedergebruckt in Woltereckii Elect. rei num. p. 131-141. Diese ehemals zu Bizpa in Thracien geprägte Munge 9) ift jest im Cabinet zu Go-Epistola de numis medii aevi Nesselriedae, Eichsseldiae vico, repertis. Der Jesuit Dan. Papes broch nahm ben Brief in seine Acta Sanctorum XVI. Jun. (Apr.?) in Appendic. p. 91 sq. (Antverp. 1696. fol.) auf. Mit Rupf. Specimen universae rei numariae scientifice tradendae. Jen. et Arnst. 1698. 8. IV. 28 S. 10). Diefer burftigen Busammenstellung ber erften Elemente ber Mungfunde ift von S. 23 - 28 ein Berzeichniß von 3 golbenen Mungen und von 50 Brace teaten bes arnstädtischen, jest gothaischen Cabinets angebangt 11), nebst ber Abbildung eines Bracteaten bes bob= mischen Königs Ottokar, ber 1278 ftarb. Das Bracteas tenverzeichniß ift meggelaffen in ber 2. Ausgabe. - Ed. recognita in usum auditorum Koeleri P. P. O. Gottingae. 8. 32 G. Boblverbiente Gebachtniß : Mungen. welche bei Beerdigung Joh. Wilh. Mayens, bes Raths gu Arnstadt Bauherrn, ben 11. Mai 1699 in beffen Tobtesgrufft beigelegt, J. Chph. Dlearius Arnst. fol. 8 S. (Mungen von Conftantin b. Gr., M. Aurelius, Gallies nus, b. Etruscilla, des Commodus, Sabrian, Posthumus). Rurger Entwurf aller schwarzburgischen Mungen und Debaillen, fo bis bamals bekannt worben. Gotha 1699. 8. 12). Anastasis Agnesae, Abbatissae Quedlinbur-

Ge. Wolfg. Wedel Exercitation, medico-philol. Cent. I. Dec. 7. Jenae. 1694. 4. p. 48-60.

gensis. Jen. 1699. 4. 18 S. Agnes war eine Tochter

<sup>2)</sup> Diese Sammlungen kamen burch Erbschaft in den Besis der Gattin des bekannten Schriststellers Audolph Zacharias Becker zu Gotha, geborenen Olearius. Die Münzen wurden vor wenigen Jahren an drei Sammler verkauft. Den noch übrigen Aheil des Olearius'schen Muh. 3ach. Beete Schearius'schen Muhreums besigen des verstordenen Mud. 3ach. Beete Sohne. 5) Beitrchge zu den Actis historico-ecclesiasticis. I. Bb. I. Ah. Weimar 1746. S. 461. 4) ib. 5) An hell's monatl. Unterred. 1692. S. 915 fg. 6) Mus. Theupoli ant. numism. P. II. p. 781 sq. Eckh. D. N. VII. 62. 7) Berfaster eines don Mehrern dem Olearius zugeschriebenen Progr. de nummis Jani ratitis. Jen. 1693. 4. ist Georg Wolfg. Weedel. Es steht auch in A. Encytl. d. W. A. Dritte Section. III.

<sup>8)</sup> Tengels monatl. Unterrebungen, 1694. S. 403. Hannov. monatl. Auszüge, 1700. Mon. Mat. 9) Mionn. Suppl. II. p. 234. n. 171. Liebe Gotha num. p. 285. 10) Tengel's momatl. Unterrebungen, 1698. S. 628. Hannov. monatl. Auszügen 1700, Mai und 1701, März. 11) Diefer Catalogus wird in Hellbach's Archiv v. u. f. Schwarzburg S. 297, und von I. G. Eipfius (Bibl. num. T. II. p. 296) unrichtig als eine besondere, aber ungebruckte Schrift bezeichnet. 12) Tengel's monatl. Unterrebungen, 1692. S. 276—427 u. 790. I. Chr. Hellbach's Archiv v. u. f. Schwarzburg. Hibburgh. 1787. S. 296.

Conrab bes Großen, Martgrafen ju Deigen. Der Schrift find bie Abbilbungen von gehn Bracteaten ber selben vorgesent. Numi bracteati insignes. Eosdem propediem archaeophilis illustrare pollicetur J. Chr. Olearius. Arnst. 1699, ein Blatt in Folio, Abbildungen von 7 Bracteaten enthaltenb 13). Epist. de numis bracteatis et cavis. Über biefen Brief f. Dtto Sper= ling in Nova litt. mar. Balth. 1700. Lubecae. 4. p. 373-377. Epistola ad J. Andr. Schmidium, qua numum arg. bracteatum Gardolphi Episcopi olim Halberstadt, ex cimel. Arnst. Schwarzb. supp. J. Chr. Olearius, Arnst. (1700.). 4. 8 G. Garbolphus, ber biefen jeht zu Gotha befindlichen Bracteaten pragen ließ, ftarb 1202 ober 1201. Curiose Mung Biffens fcafft, barinne von Dero unfehlbaren Rupbarteit, allers band merdw. Mung-Arten, fo auch nothigsten bargu gebor. Mitteln geh. h. Jena, 1701. 8. 116 C. 14). Spi-cilegium Antiquitatis, XXV. numus bracteatos suggerens, cum corum explicatione. Jen. 1702. 4. 16 S. Unter biefen Bracteaten find 6 von Raifer Friedrich, 1 von R. Heinrich, 4 von R. Dito, 1 vom Thur. Kon. Balbericus, 1 von Albert, Rurf. von Sachfen, 1 von Dtto, Martgraf von Brandenburg, 1 von Leopold, Ergbifchof von Maing, 3 von Lubolf, Erzbischof von Mags beburg, 4 von Conrad, Bifchof in Erfurt, 1 Berefelbis fche, 1 ber Abelheid, Abtiffin von Effen, 1 ber Agnefe, Abtiffin von Quedlinburg, 1 Albert's, Ergbifchofs von Magdeburg. Spicilegium Antiquitatis secundum, Brunsvico-Luneburgenses numos exhibens bracteatos. Jenac, 1703. 4. 16 G. Der abgebilbeten und erlaus terten Bracteaten find neun. Spicilegium Antiquitatis tertium, Halberstadienses numos tradens bracteatos, Jenae, 1703. 4. 16 S. Der abgebilbeten und erlauters ten Bracteaten find funfgebn. Nach Leudfelb flimmen bie Solzichnitte mit ben Driginalen nicht immer überein. Die Mungbibel bilbet ben 3. Suppl. in Schlegel's Biblia in numis. Jen. 1703. 4. 16). Diss., qua numus argenteus in memoriam Norberti, Archiepiscopi Magdeburgici, Pragam translati, cusus illustratur. Arnstadii, 1704. 4. 20 G. Die Begführung ber Gebeine geschah im 3. 1627. Damale murbe biefe filberne Debaille geprägt. Um Ende ber Schrift fteht bie Abbilbung eines Bracteaten ber ehemal. fcmartburgifchen Sammlung. Des Grafen Anton' Gunthers ju Schwargburg Gebachtniffs Medaille. Arnft. 1706. 4. 16 G. Diese 1703 gepragte Medaille fteht auch im Thes. numism. modern. hui. sec. Mumb. fol. p. 292. Prodromus Hagiologiae numismaticae sanctorum et sanctarum icones in numis illustrantis. Arnstadii 1709. 8. 24 G. Um Enbe ftebt bas Bergeichnig ber Beiligen. Die Schrift ift Roblers Mungbeluftigung. IX. Th. G. 435-440 einverleibt 16).

Unter 21 hiftorischen Schriften wahlen wir mit übergehung ber Predigten und abnlicher veralteten nur diejes nigen aus, die noch in unserer Beit geschichtlichen Berth baben. De collapsis muris Hierichuntis Diss. hist. philol. ex Joh. 6, 5. 20. Jenae, 1690. 4. Arnstábtische Feuerhiftorie. Arnst., 1700. 8. 17). Siftorie ber alt berubmten Schwartburgifchen Refibent: Stadt Arnftabt. Jena und Arnstadt, 1701. 8. 393 G. Plearius handelt in zwolf Rapiteln vom Ramen, Bapen, Urfprung, Lage, Lobsprüchen, Regenten, Kirchenstaat, Polizeiftaat, Coulftaat, Gemachsen, Literatis und Arnstadter Merkwurdig= keiten. hierauf folgt von S. 237 bis zu Enbe bas Beitregifter Arnftabts. Clericatus Schwartzburgicus ober bie Schwarzburgifche Geiftlichkeit; allwo bie bochgrap= liche Schwartburgische Personen, welche vor, ju und nach ber Reformation in geistlichen Orden gelebet, beschrieben find. Arnft. 1701. 12. 18). Mausoleum in Museo, barinnen von allerhand Bendnischen Urnis ober Tobten-Topffen, wie auch von bem bei Cannstabt in ber Erbe gefundenen Gebaube Rachricht anzutreffen. Jena, 1701. 4, 19). Clericatus Saxonicus, ubi secundum seriem alphabeti succincte laudantur Sereniss. Domus Saxonicae personae sacrae. Jenae, 1702. 12.20). Rerum Thuringicarum syntagma ober allerhand Thuringische Siftorien und Chronicen. 2 Thie. Francf. und Leipzig (Erfurt), 1704-7. 4. Det 1. Ab. (392 S.) handelt über Arnftadt, Blandenburg, Blandenbain, Breitenbach, Rlingen, Colleda, Chrich, Gifenach, Enfelberg, Erfurt, Frandenhaufen, Gebefee, Gotha, Greußen, Gulbene Aue, Beringen, Ichterebaufen, Jechaburg, Jena, Ilmenau, Refernburg, Relbra, Riffbaufen, Ronigfee, Rranichfelb, Langewiesen, Leutenberg, Droruff, Paulingell, Plaue, Rotensberg, Rubelstadt, Saalfeld, Sangerhausen, Schlotheim, Sondershausen, Teichel, Tennftedt, Tonna, Bargila; ber 2. Ih. (303 G.) über Arnftabt, Botenbeiligen, Edarbsberge, Erfurt, Cyriarburg, Frankentaufen, Gleichen, Belb= rungen, Somburg, Rindelbrud, Langenfalte, Dubihaufen, Nordhaufen, Rodhaufen, Straußfurt, Thammsbruck, Beimar, Beissenste. Clericatus Thuringiae prodromus. Jenae, 1704. 8. Epitome historiae Arnstadiensis topographicae, 1704. fol. mit Rupf. Catalogus librorum rerumque curiosarum B. Parentis J. G. Olearii, 1712. Aloedarium historicum ober bistorische Beschreibung bererjenigen Aloen, welche in Europa u. f. w. sonderlich in Arnstadt floriret. Arnstadt, 1713. 8. De

schriebenen Diss. de numis caduceatis. Jenae, 1692. 4. ist S. Wolfg. Webel. Sie steht auch in G. Wolfg. Wedel Exercitation. medico-philol. Cent. I. Dec. 6. Jenae. 1692. 4. p. 22—81. — über Olearius numismat. Schriften s. D. Anselmi Bondurii Bibliotheca nummaria cur. Jo. Alb. Fabricio. Hamb. 1719. 4. p. 115. Jo. Christ. Hirschii Bibliotheca numismatica. Norimb. 1760. fol. p. 95. 96. J. G. Lipsii Bibliotheca numaria. T. II. Lips. 1801. p. 296 so.

1760. fol. p. 95. 96. J. G. Lipsii Bibliotheca numaria. T. II. Lips. 1801. p. 296 sq.
17) Einige ahnl. Schr. s. b. hellbach l. l. p. 151.

Pannov. monatl. Auszüge, 1701. Sept. hellbach l. l. p. 222.
19) Ausgefang. Briefe II. Ravage. q. Paqu. p. 877. hannov. monatl. Auszüge von Büchern, 1701. Sept. S. 36.
20) Daf. S. 22 theilt Olearius einen Bracteaten Albert bes Unart., Markgrafen von Meisen, mit.

<sup>15)</sup> Bon Kurf. Albert von Sachlen; Sarbolphus von Salbersstadt; Siegfrieb, Abt von hersselb; Otto, Markgraf von Bransbenburg; Jeunolida von Queblinburg; Abtissin Agnes; Farman von Lobbeburg.

14) Bücher: Saal. XX. Gröffnung. S. 557. Hannov. monatl. Auszüge, 1701. März.

15) Schlegel Bibl. in num. Suppl. III. p. 119. cf. Nova lit. Germ. et Hamb. 1703. p. 47.

16) Berfasser einer von Mehren bem Olearius zuges

Jo. Croto alias Jaeger dicto, vero epistolarum obscurorum virorum auctore, wobei zugleich die Epistola D. Justi Jonae ad Crotum scripta, mit Anm. wieder aufzgelegt. Arnst. 1720. 8. 21). Joh. Schilters Beweis, daß Straßburg sich gewiß und allein rühmen könne, wegen Ersindung der Buchdruckerkunst. Aus Königshofen Chronick abgedruckt. Arnstadt, 1740. 8. 2 Bogen. Mit einem Buchdruckerliede. Nachricht von der öffentlichen Kirchenbibliothek zu Arnstadt, 1746. 8. 1. Fortsetzung (ohne Ort und Jahrzahl) 8. 22). Beiträge zu den unsschuld. Nachr. und den fortgesetzten Sammlungen z. B. Jahrg. 1726. S. 972 fg. Jahrg. 1727. S. 301. Vergl. Rappens Nachlese der Resormationsurkunden; und in den Act. eccles. Vinar. zuweilen mit den Buchstaden J. C. O.

In ber Geschichte ber religibsen Geschage hat Oleas rius gleichsam Bahn gebrochen 23), wie zwei und zwanzig Schriften bestelben bezeugen, die von den Sahren 1701—1724 erschienen 24) und noch neuerlich fleißig benutt wurden. Unter diesen durfte der: Evangelische Lies derschatz, darinnen auf alle Sonns und Festtagsevangelia ein gewisses Lied gesetzt und dabei von dessen Autore, Werth, Krass, Fais, Historien, Misbrauch, Berfalsschung, Commentatoribus, disposition u. d. m. geschandelt wird, 4 Theile. Iena, 1705—6. 8. die bedeutendsse sein 25).

(G. Rathgeber.)

OLEARIUS (Johann Gottsried), ber zweite Sohn bes sachsenquersurischen wirklichen Kirchenrathes und schwarzburgischen Superintendenten Joh. Christoph Olearius zu Arnstadt, war Pastor in dem bei Arnstadt liegenden Städtchen Plaue und zugehörigen Filial Kleins Breitenbach.

(G. Rathgeber.)

OLEARIUS (Johann Gottlieb), ber Gobn bes am 21. Mai 1711 verftorbenen arnftabtischen Superin tenbenten Johann Gottfried Dlearius, murbe geboren gut Salle ben 22. Juni 1684. Er studirte zu Wittenberg Theologie und wurde ju Jena nach Bertheibigung ber Schrift de Pomponatio Abjunct ber philos. Facultat. hierauf studirte er Rechtswissenschaft, wurde 1712 jum Licentiaten, 1713 jum Doctor beider Rechte ernannt und in bemfelben Sahre Hofgerichtsabvocat zu Konigsberg. 1715 murde er bafelbft außerorbentlicher Profeffor ber Rechte und 1722 Sofhalsgerichtsaffeffor. Er ftarb ben 12. Juli 1734. 1). — Schriften: Diss. philos. de Comitiis. Witteberg. 1704. 4. Diss. de eo quod justum est circa orationem dominicam. Jenae 2). Diss. de Pomponatio quam ampl. Facult. consensu publico examini exponunt M. Jo. Gottlieb Olearius et Jo. Augustus Olearius 3) ad diem 21. Decembr. 1709. Jenne I. Muller. 4. 34 S. in 37 &. Auf bem Titels blatte steht bie Abbildung einer zu Ehren bes Petrus Pomponatius geprägten Medaille 1). Die Schrift selbst enthalt einiges Brauchbare s), ohne ben Gegenstand au erschöpfen. Go werben bie gedruckten und ungebruckten Schriften Pomponatius teineswegs vollstandig aufges führt. Diss. I. II. de Julio Caesare Vanino. Jenae, 1709. 4. Diss. de Luthero ex juris studioso Theologo et Zieglero ex Theologo ICto facto. ib. 1710. Diss. de variis atheos convincendi methodis. ib. 1711. Den Abacus patrologicus feines Baters gab er unter bem Titel Bibliotheca scriptorum ecclesiasticorum weit vermehrter und mit Buddeus Borrebe ju Sena 1711 in 2 Theilen in 4. heraus (4 Alph. 9 Bogen) 6). Disp. jurid. de renunciatione Feriarum. Regiom. 1713. (Pro Recept.) 7). Disp. jurid, de utilitate et necessitate rei literariae in jurisprudentia. Regiom. 1713 8).

- Ein Bilbnig bee Blahrigen Olcarius ficht vor feinem evangelifchen Lieberschafe. Iena, 1707. 8. - Sein Bahlfpruch mar:

<sup>21)</sup> Theol. Samml. 1720. S. 646. Bergl. G. S. 3. Mand in biefer Encyclop. unter Obscurorum viror. epist. Ste Section I. G. 220. 22) Pellbach l. l. p. 299. 23) Reimmann catal. p. 142. Aeng. monatl. Unterhalt. A. 1705. S. 26. M. 30h. Bernh. Lieblere Hymnopoeographia Oleariana. Gifen-berg, 1727. 8. 6. 14. 24) Gie find verzeichnet in Gabr. 24) Gie find verzeichnet in Gabr. Billh. Goetten, das jest lebende gelehrte Europa. II. Ab. Braunschw. u. hildesh. 1736. 8. S. 260—264. Gr. vollst. Univ. Ler. XXV. Bd. S. 1182 fg. Roterm. V. Bd. S. 1059. 25) Unfchulb. Rachr. von alten und neuen Theol. Sachen. Leipz. 1705. 8, S. 235. 1706. S. 513. 1707. S. 264. Acta Erudit. 1707. p. 553, sq. Observatt. Miscell. P. VII. p. 552, XI. p. 901. cf. Reimmann Catal. Crit. p. 142. — In ber Borrebe ber legten Ausgabe bes arnflabtischen Gefangbuches (mit einer Borr. von bem Ruben ber Lieber, 1701, 12. verbeffert 1703. 12. fammt einem Borbericht von ben Lieber - Autoribus, ib. 1706, 12, 1737, 8, cf. Act. hist. eccl. T. II. p. 818.) führt Dlearins eine große Angahl ber alteften Gefangbucher aus bem 16. Jahrh. an, bie er felbft be-fas. Unter ihnen war bas Bittenberger, 1524. 4. bas altefte. Er melbet ferner, bag er allein aus feinem Borrathe ber Gefangbucher über 15,000 Lieber in ein befonberes Regifter getragen habe. über feine "Lieber-Bibliothec, barinn von ben Liebern, beren Autoribus und Commentariis gehandelt wird. 1702. 12." f. Unsch. Rachr. 1704. S. 285. 504. 1705. S. 587. Reimmann Catal. p. 142. — Dlearius felbft verf. gegen bie Chiliaften und Pietiften bas Lieb: D Gott vom himmel fich barein. 30h. Casp. Wesels hift. Ecbenebefchr. ber ber. Lieberbichter, 2 Th. herrnftabt, 1721. 8. S. 262. — iber Dlearius u. f. Schr. f. Wesel I. I. Auserlef. theolog. Bibliothet XXXIII. Sth. Leipz. 8. 6. 770 fg. Gabr. Bilb. Goetten bas jestlebente gelehrte Europa, 2. Ih. Braunschw. u. Hilbesh. 1786. S. 255 — 267. Großes vollst. Universal: Ler. XXV. B. Leipz. u. H. b. Bebler, 1740. S. 1176. J. C. Ottonis Pr. Vitam beati J. W. Caroli breviter delineans, 1786. fol. und Pr. in Kxequias J. C. Olearii, 1747. fol. 30h. 3at. Mofer's Beitrag ju einem Beriton ber jest lebenben Theologen. Bulichau, 1740. 4. 6. 621 - 625. Dietmann l. l. Chriftian Bilb Beder, Rurge Fragen aus ber Rirchenhifto= tie des R. A. Bierte Fortsegung. Bena, 1751. 8. 6. 978 - 995.

<sup>1)</sup> Dan. Heinr. Arnolbt's aussührl. und mit Urk. verschischer Königsb. Univers. 2. Ah. Königsb. in Pr. 1746. 8. S. 276. Das gelahrte Preüssen. III. Ah. 5. St. Ahorn. 8. S. 298—295. 2) Zu Isna unter Wildvogel vertheidigt. D. H. Arnolbt's Zus. zu s. History. Schnigsb. Univers. Königsb. 1756. 8. S. 51. 8) Daß Ish. Sottkieb der Sohn und Ish. Augustein Verwandter des den 21. Mai 1711 verstordenen Superintensdenten Ish. Sottsfried Olearius zu Arnstadt war, geht aus dieser Schrift S. 17 hervor: Jo. Godofredus Olearius, Arnstad. Kocles. Antistes, quem et Parentem et Patruelem nostrum pie prosequimur. 4) Vücher: Saalt 5. Össung. S. 111 fg. 30h. History. Sammt. merkv. Medaillen. 4. Ashr. 1740. S. 329. Mus. Mazzuchell. T. 1. tad. 39. n. 4. p. 178. 5) Acta Philos. P. IV. p. 681 sq. 6) Unschult. Rachr. von alten und neuen Aheol. Sachen. Ecipz. 1711. 8. S. 218. 7) Jenichen Suppl em. et ill. ad Biblioth. jurid. Lipenio-Jenichianam. Lips. 1743. fol. p. 189. 8) Jenichen 1. 1, p. 257. Diss. elegantissina.

Diss. de Biographis antiquorum Ictorum. Regiom. 1714 °). Theses miscellaneae. ib. 1714. (R. Charisius.) Positiones miscellaneae. ib. eod. (R. Weyer.) Theses juridicae. ib. eod. (R. Melhorn.) Jo. Gottl. Olearii Duodecas positionum juris varii cum jure Prutenico collatarum. Regiom. 1715 10). Ej. Diss. de insignioribus processus civilis differentiis ex jure Prutenico novissimo et ordinatione Processus Saxonici Electoralis novissima. Accedit Dissertatio prooemialis de ἀγραφεία ICtis Prussis falso imputata. Reg. 1726 11). Pro loco. Theses miscellaneae. ib. 1715. (R. Lau.) — De exiguo usu cautionis pro reconventione in causis spolii. Regiom. 1716 12). Progr. de historiarum et antiquitatum scientia in jure summopere necessaria. Regiom. 1721 13). Handschriftlich binterließ er: Vitae et scripta professorum juris Academ. Regiomontanae defunctorum ab ipsa fundatione ann.

1544 ad nostra usque tempora 14). (G. Rathgeber.)
OLEAROS, kleine Insel im agaischen Meere, eine ber Ryklaben bei Kimolos und Sikinos (Strab. X, 485; Scyl. p. 19 nach Gail's Emendation; Steph. Byz. Wheapos. Plin. IV. 12, 22.; Ptol. III, 15.; Met. II, 7.; Virg. Acn. III, 126. Ovid. Met. VII, 465.). Dvid und Stephanus haben die Form Oliaros. Nach Geraklides Ponticus bei Stephanus war Olearos eine Kolonie der Sidonier, achtundfunfzig Stadien von Paros entfernt. (Klausen.)

()'LEARY (Arthur), ein tatholischer Beiftlicher, ju Cort in Irland 1729 geboren, aber in bem Collegium gu St. Malo in Bretagne miffenschaftlich gebildet. Er blieb in biefer Proving, nachdem er Capuziner geworben mar, und während bes siebenjahrigen Rrieges weihte er sich als Regimentscaplan bem Dienfte feiner ganbsleute, Die in Bretagne in Spitalern und Gefangniffen ihre Tage vertrauerten. Da man ihn aber nothigen wollte, seine gandsleute zu bereden, franzosische Kriegsdienste zu nehmen, so ging er nach Cort zurud und errichtete baselbst eine Capelle, an ber er fortan alle gottesbienstliche Sandlungen verrichtete. Erft in ben letten Jahren feines Lebens verließ er sein Baterland, murbe in London erster Pfars rer ber tatholischen Capelle in Suttonftreet und ftarb bafelbst ben 8. Jan. 1802. Er zeichnete sich unter feinen Glaubensgenoffen burch Geift, Kenntniffe und Charafter aufs Ruhmlichste aus, und erwarb sich baburch die Achtung aller Stanbe in beiben Konigreichen. Man hat von ihm viele kleine religibse und politische Schriften, Die größtentheils burch Beitumftanbe veranlagt murben. In allen geigt er fic als aufgetlarter religiofer Denter, als Freund

ber Freiheit und als muthvoller Rampfer für Recht und Bahrheit, zugleich tolerant gegen alle, bie nicht feines Glaubens maren. Bor ihm hatte fich noch tein tathe lischer Geiftlicher in Irland so loval bewiesen, auch war er ber erfte, ber es magte, gegen bie protestantische Seift lichkeit in die Schranken zu treten. Benn er zuweilen mit Einigen aus berselben über streitige dogmatische Se genstande mundlich disputirte, so mußte er fich bei fei nem Reichthume an Big, ber feine gefellschaftliche Unterhaltung febr angenehm machte, leicht burch einen luftigen Einfall zu helfen. Da er mit Klugheit und weiser Das figung feine hartbedruckten Landsleute ju beruhigen und bem Geifte ber Emporung mit Erfolg entgegenjuwirten wußte, fo wurde fein Name im Parlamente ofters mit Achtung genannt, und er gewann baburch bie Freunds schaft fast aller vorzüglichen Staatsmanner und Gelehrten Brlands. Gelbft bie englische Regierung, feine Berbienfte anertennend, verlieh ihm eine Penfion von 200 Pf. Ster ling. Alles, was aus feiner Feber tam, ift in einer flies Benben, bilberreichen und fuhnen Sprache gefdrieben, ber aber Grazie und zuweilen auch Deutlichfeit und Richtic teit fehlt. Fur ein Deifterwert von wibiger Argumen tation, feiner Ironie und bewundernswurdigem Bortrag hielt man seine Remarks on Wesley's lettres in defence of the protestant associations in England. 1780. 8. und eine in weniger als acht Stunben niebergefdries bene siegreiche Bertheibigung gegen ben Bifchof Boods ward, von welcher ber Lettere felbft befannte, baf ber Berfasser seinen Gegenstand mit Starte und Berebfams teit darftelle, und gleich Shakespeare bas menschliche Berg tenne. Außer biefen und mehren andern fleinen Schrifs ten, die durch Beit und Ort veranlaßt murben, gab er noch andere, jum Theil gesammelt unter feinem Ramen, zum Theil anonym heraus, als: Miscellaneous tracts. 1781. 8. Review of the controversy between Dr. Carrol, Wharton and Hawkins. 1787. 8. Funeral sermon on the late sovereign pontif Pius VI. 1799. 8. u. a. m. \*) (Baur.)

Oleaster, f. Olea und Elaeagnus.

Oleaster, f. Oleastron.

OLEASTRO, OLEASTER (Hieronymus ab), ein portugiesischer Dominicaner aus dem Fleden Azamsbuja, trat 1520 in den Orden, wohnte seit 1545 der Airchenversammlung zu Trident bei, bekleidete in seinem Orden die höchsten Burden, und starb 1563 zu Lissaban als Großinquisitor. Man rühmte seine griechischen und hebräischen Sprachkenntnisse und seine eregetische Geschicklichkeit, wovon er Beweise in seinem Commentar. in Pentateuchum Mosis. Lisb. 1556. sol. auch zu Antswerpen und Lyon, und in seinem Comment. in Esaiam. Par. 1620. sol. gegeben haben soll \*\*).

Par. 1620. fol. gegeben haben soll \*\*). (Baur.)
OLEASTRON (Ολέμστρον), Stadt ber Ilercaos
ner in hispania Tarraconensis nahe bei Sagunt. Strab.

<sup>\*)</sup> Reuß gel. England. Allgem. Lit. Beit. 1803. Intell. Bl. Rr. 41. Biogr. univ. T. XXXI. (von Picot). Eine Gedachiniserebe auf ihn, von Morgan d'Arcy, wurde 1802 zu London gedruckt. \*\*) Echard de scriptor. ordinis Dominicanor. T. II. R. Simon bist. crit. du V. T. L. III. c. 9. Nouv. Dict. hist.

7001111

III, p. 155. Anton. Itin. 398. Eine andere Stadt besselben Mamens in hispania Batica nahe bei Gades führt Plinius (III, 1. 3.) an. Bergl. Mela III. 1. Daber plumbum nigrum Oleastrense bei Plin. XXXIV, 17. s. 49.; auch ein Borgebirge Oleastrum in Mauritania Tingitana. (Klausen.)

Oleczkon, f. Oletzkon.

Olef. f. Olaus (3te Sect. II. S. 368).

OLEG, (flavonisirter Name aus dem ftanbinavischen Dlof, Dlav). Bir ermahnen Dleg, welcher als zweiter Groffurst von Rufland vom 3. 879-913 regierte; ber fterbende Rurik hatte ihm als Bermandten 879 bie Regierung und zugleich bie Bormunbichaft über feinen Sohn Igor übertragen, er regierte 33 Jahre bis an feinen Tob, wo Igor wenigstens 35 Jahre alt fein mußte, und bas wirklich und allein, baber er nicht blos als Igor's Bormund anzusehen; nur im Unfange bei ber Besignahme von Smolenst und Riem hielt er es feiner Politit fur angemeffen, ben Schein angunehmen, als handle er fur Igor. Im 3. 882 namlich zog er mit vielen Truppen aus Nowogrod, um fein Reich zu erweitern, nahm Smos lensk ein und feste feine Statthalter in bie Stadt. Bon hier zog er herunterwarts und besetzte Liubecz mit seinen Leuten. Auf Boten fuhr er bann ben Onieper binab bis an die hohen Ufer bei Kiem, wo die Warager Dekold und Dir herrschten. Er verbarg Truppen in ben Fahrgeugen, bie übrigen gurudlaffend, fandte gu Detold und Dir, mit ber Ginlabung, baß fie gu ihren ganbeleuten, Griechenland reisenden Raufleuten, kommen moch ten. Arglos erschienen Ostolb und Dir und wurden ers schlagen. Dieg machte Riew zur Hauptstadt bes russe fchen Reiches; biefes erweiterte er ferner burch Binsbarmachung ber Derewier, welche er im 3. 883 befriegte, und mit ber Steuer von einem schwarzen Marber (nams lich wol von jedem Schornstein) behelligte, ber Sewes rier, die er 883 überwand, und mit leichtem Bins belegte, mit bem Berbote, nichts an die Chafaren zu entrichten, und ber Rabimitschen, benen er 885 befahl, bie bieber an die Chafaren entrichteten Steuern ihm zu geben, fo wie er auch im übrigen ruffischen Reiche Binfen anords nete. Um auch ben oben Streden einen Berth zu ge ben, legte er Stadte und viele andere Ortschaften an. Bon bem Erfolge seines Krieges mit Sulitschen und Tiwergen schweigen bie ruffischen Jahrbucher. Aber mit großem Pomp und offenbaren Marchen ergablen fie von Dleg's heerzuge gegen Konftantinopel. Bieben wir auch hiervon die augenfälligen Erdichtungen, wie die Lanbschiffahrt u. f. w. ab, so bleibt boch immer bas gangliche Stillschweigen ber byzantinischen Geschichtschreiber, welche boch auch andere Nieberlagen und Demuthiguns gen nicht verhehlen, bochft bedenklich, und schwer ift zu glauben, baß fie, batte Dleg's furchtbarer Beerjug mirts lich ftatt gehabt, ihn ganglich unberührt gelassen, und felbst nicht einmal bemantelnd von ihm gesprochen haben follten. Uberdies ift auch nicht mahrscheinlich, baß Dleg, ber in feinem neueroberten Reiche genug zu thun und zu fürchten hatte, Beit und Luft gehabt haben follte zu eis nem Buge gegen Konftantinovel. Doch wenn auch Dleg's

Beerfahrt gegen bie Kaiferftabt als geschichtliche Thatfache bochft zweiselhaft ift, so barf boch bie Erzählung von ihr in einem Artifel über Dleg nicht fehlen, ba ja auch, weil nur eine einzige und trube Quelle fließt, uns gewiß bleibt, mas von ber Erzählung von seinen frühern Thaten ber Sage, und mas ber Geschichte anheimfällt. Im 3. 907 ergahlt ber gegen zweihundert Jahre fpater schreibenbe Reftor, zog Dleg gegen bie Griechen mit eis ner Menge Barager und Slaven, Tichuben, Kriwitschen, Meren, Polen, Drewier, Rabimitschen, Gewerier, Bias litschen, Chorwaten und Timergen auf Pferden und zweis tausend Schiffen. Als fie vor die Raiserstadt tamen, versperrten die Griechen die Suba (ben befestigten Bafen) und verschlossen die Stadt. Dleg ging aus seinem Schiffe und befahl bie andern Schiffe auf bas Ufer gu gieben. Mun fingen bie Truppen um bie Stadt berum gu morben und zu verwuften an, welche Greuel Neftor nas ber beschreibt. Dann gebot Dleg seinen Scharen Raber ju machen, und auf bie Raber Schiffe ju feben. Ein gunstiger, in die Segel blasender Wind erhob sich, und so ging es über Felde in ben Schiffen zur Stadt bin. Die erschrockenen Griechen schickten beraus und erboten sich, so viel Tribut zu geben, als er wolle, wenn er nur die Stadt nicht zu Grunde richte. Dieg ftellte fein Beer auf. Aus ber Stadt brachte man ihm Speise und Bein, aber er nahm es nicht, benn es war vergiftet. Die Griechen in ihrer Furcht fagten: bas ift nicht Dleg, sondern ber beilige Demetrius, ben Gott über uns gesandt hat! Run verordnete Oleg als Tribut an die zweitausend Schiffe zwolf Grivnen fur den Mann zu geben; in jedem Schiffe aber waren vierzig Mann. Die Griechen ergaben sich darein und baten um Fries ben, bamit er nicht bie griechischen ganber befriege. Dleg gog fich etwas von ber Stadt gurud, feste mit ben beis ben griechischen Kaisern Leo und Alexander (aber Alexans ber war ja nie seines Brubers Mitregent) Friedensunterhandlungen fort und erlangte als Tribut für seine Trups ven auf ben zweitausend Schiffen zwolf Grivnen fur ben Mann, und Abgaben an die ruffischen Stabte und Berpflegung und andere Unterftugung ber als Raufleute nach Ronftantinopel kommenden Ruffen. (Die nabern Beftim= mungen beffen, mas bie Griechen leiften follten, f. bei Reffor, ruff. Unnal. in ihrer flavonischen Grundsprache und übersett von A. E. v. Schlozer, III. Ib. S. 275-279). Den Friedensvertrag beschworen die Kaiser, indem fie bas Rreuz tußten, Dleg und feine Manner aber bei ihren Baffen, und bei ihrem Gotte Perun und bem Gotte des Viehes Bolos. Bum Beichen seines Sieges bing ber ruffifche Großfurft feinen Schilb am Thore ber Stadt auf. Als er mit der reichen Beute nach Kiew zus rudtam, nannte man ihn einen Bauberer. Bur Befeftis gung bes Friedens und Abschliefung eines vollstandigen Bergleiches schidte Dieg 912 eine Gesandtschaft nach Konftantinopel. Dieser Bergleich, ber fich vollständig in Res ftor's Unnalen a. a. D. S. 307 - 335 eingeschoben finbet, ware ein ungemein merkwurbiges Stud, wenn er echt mare. In ihm werben als abschließend bie Raiser Leo, Alexander und Konstantin genannt, und die Zeit bes



Abschlusses ist im Monat September ben zweiten Tag in ber funfzehnten Boche im Jahre von Erschaffung ber Welt 6420 (912 christlicher Zeitrechnung); aber Leo's Regierung reicht nur bis ben 11. Mai 911, und Alexan= ders bis zum 7. Juni 912. Auch aus dem Inhalte des Bertrages läßt fich seine Unechtheit unwiderleglich beweis fen, baber ein Auszug aus ihm hier an unpassender Stelle fein wurde. Doch barf, ba Dleg überhaupt mehr ber Sage als ber Geschichte angehort, Die Sage von seiner Todebart, die Neftor als geschichtliche Thatsache vorträgt, nicht ganz übergangen werben. Dieg hatte einft die Bauberer und Wahrsager gefragt, woran er flerben murbe, und von einem berfelben bie Antwort erhalten, sein Leibpferb werbe ihm ben Tob bringen. Er ritt es feitbem nicht mehr, und ließ es zu Tode futtern. Als er bes Roffes Bebeine besah, sagte er lachend: Gollt' ich von diesem Schabel ben Tob haben? Aus bem Schabel aber, als er mit bem Buße barauf trat, sprang eine Schlange, bie ihn in ben guß ftach, er erfrankte tavon und ftarb. (Bekanntlich gibt es von Drwar Dobur's Tod burch eine aus bem Schabel feines Lethpferbes Fani friechenbe Gis bechse eine ahnliche Erzählung.) Dieg wurde von bem gangen Bolte febr beweint, und auf dem Berge Sizetos wita begraben, wo seinen Grabhugel noch spate Men= schengeschlechter sahen. (Restor a. a. D. 11. Th. S. 264. 111. Th. G. 28—93. u. 247—379.) (Ferd. Wachter.)

OLEG, Kurft von Drewien, bes Großfürsten von Grialoslav von Rußland zweiter Sohn, wurde 970 in Dres wien, feinem funftigen Erbtheile, eingefett, und herrichte bier feit feines Baters Tobe 973. In Riem waltete fein alterer Bruder Jaropolf, beffen heerführer Svenald mar. Lut, Svenalds Sohn, ging einst im 3. 979 aus Kiew in einen Balb, um zu jagen. Dleg jagte eben ba, ums ritt und erschlug ihn. Um seinen Gohn zu rachen, bat Svenald ben Fürsten Jaropolt unablaffig, gegen seinen Bruder zu ziehen, und ihm fein Gebiet zu nehmen. Im 3. 977 fiel Jaropolk in bas Land ber Drewier ein, Dieg zog ihm entgegen, ward im Treffen überwunden und flüchtete mit feinen Truppen nach ber Stadt Wruczaj (Dbrucz). Auf ber Brude über ben Stadtgraben ents ftand ein Gebrange, in welchem einer ben andern in ben Graben hinabstieß. Unter ben hinabsturzenden mar Dleg, und er fand im Gewühle der Menschen und Roffe feis nen Tod. Am andern Tage ließ Jaropolt feinen Leich= nam aus ben andern Tobten hervorsuchen und an einem Orte bei Wruczaj begraben, wo noch nach Jahrhunder= ten fein Grabhugel zu seben mar. (Deftor, ruff. Unnal. in ihrer flavonischen Grundsprache und überfett von U. E. v. Schlozer. V. Th. S. 142. 190-193.) (Ferd. Wachter.)

OLEGGIO. Stadt in Piemont, in der Provinz Nosvara, mit einer Pfarrkirche, einem Hospitale und 2000 Einwohnern. (L. F. Kämtz.)

OLEIMI. So nennt wenigstens b'herbelot ben burch seine Geschichte Jerusalems bekannt gewordenen Cabhi Modschir-ed-bin Abul Jemen Abborrahman, ber sich zur Secte ber hanbaliten hielt. Unstreitig ist biese Schreibweise richtiger, als Alemi in ben Fundgr. II, 81,

ba ihn Habschi Chalfa beutlich genug العليبي nennt, was man freilich Alimi, nicht Dleimi auszusprechen geneigt fein mochte. Das Wert führt ben Titel: "Die erhabene Gesellschaft in der Geschichte Jerusalems und Abrahams" (الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل) Es enthalt nach Sabichi Chalfas Ausfage bas Mart ber übrigen Geschichtswerke von Terufalem, gu bem ber Berf., ber im Sept. 1495 an diese Arbeit ging und fie binnen vier Monaten vollendete, eigne Nachrichten über mehre Begebenheiten und Refrologe berühmter Manner binjufugte. Er ftarb 927 b. S. (1521 Chr.). Aus den ausführlichen Auszugen, bie herr von hammer in ben Fundgruben (B. II. S. 81 fg. 118 fg. 375 fg. B. 11I. S. 70. fg. 118 fg. 211 fg. B. 1V. S. 215 fg. B. V. S. 145 fg.) aus einem ihm gehörigen Danus scripte geliefert hat, und aus bem Inhaltsverzeichniffe (B. II. S. 82-83) sieht man, daß es nicht nur wich tige Nachrichten von Berusalem enthalt, sondern auch bie Geschichte eines bedeutenden Theiles von Palaftina umfaßt. (S. habschi Chalfa unter bem angezogenen Titel des Werkes und d'Herb. S. 597 u. 686.) — Ein anberer arabischer Schriftsteller beffelben Namens:

Chairedibin Ben Ahmed Ben Ali Elsoleimi (Alimi) Elfaruki (الغاروفي) war aus Ramla gebürtig ober hielt sich wenigstens daselbst lange auf, und bekannte sich zur hamstischen Secte. Er starb 1081 (1670), und hinsterließ eine Fetwa-Sammlung, bekannt unter dem Litel:

"Die Betwa's bes Chairebbin" (الغناوي الخيريّة). (Gustav Flügel.)

OLEIN, Dift off, Chevreul's Elaine ober Substance huileuse; Braconnot's huile absolu, absolutes Di, ift ein Sauptmischungstheil bes schmierigen gettoles, bavon ein fleinerer Antheil in ben Schmalzarten, und ein noch gerins gerer in den Talgarten sich vorfindet mit überschussigem Talge. Es lagt fich nach Braconnot barftellen, wenn man ein Schmierol bis - 5° abfühlt, bamit ber Lalg geftebe. hierauf preft man bas Dl aus, welches bei -10° noch etwas Talg abfest. Much kann man, nach Chevreul, Thierschmalz ober Talg in fechenbem absolutem Altohol lofen; bei dem Erkalten fallt faft aller Talg zu Boben, und nur wenig bleibt mit dem Die geloft. Die Lofung wird mit Baffer übergoffen; aus dem jurudbleibenden Di fcheis bet fich in ber Ralte noch ber aufgelofte Talg ab. Das aus Mandels und Rapsol gezogene Dlein gefriert nicht in ber ftarkften Ralte, jenes aus Baumbl noch nicht bei -10°, bas aus Menschenschmalz kaum bei -4° und aus Schweineschmeer bei -7°. In liquiter Form ift es bicklicher als reine Trockenole (Leinol), theils farblos, theils gelblich ober grunlich, geruchtes und milb von Geschmad. In starrer Gestalt sieht es weiß aus, bas aus Menschenschmalz und Dchsentalg ift 0,913, jenes aus Zaguarschmalz 0,914, bas aus Schweineschmeer 0,915, jenes aus hammeltalg 0,916 und bergleichen aus Ganses fett 0,929 specifisch schwer. Als Dlivenol absorbirt es nach Sauffure bei —18° 0,14 Maß Kohlenorodgas, 1,51

kohlensaures, 1,22 Blgas und 1,5 orybirtes Stickgas. Gegen Phosphor, Schwefel, Schwefelkohlenstoff und Sauerftoffchlorschwefeltoblenftoff verhalt es fich als 20= fungsmittel etwa wie Lein: und andere Trockendle, ganz fo, nach henry, auch gegen bas masserige Ammonium und Die arsenige Saure. Es lost die Dral-, Benzois, Cams phers, Dls und Talgfaure auf, gleichwie bas Bleioryd. Dit Chlorphosphor, Chlorschwefel und Chlorarsenik mischt es fic, nach S. Davy, unter Temperaturerhöhung? -Das Dliven-, Mandel-, Ricinus = und Bebennusol find, nach Pfaff, mit Uther in allen Berhaltniffen mischbar, wie mit den fluchtigen Dlen. Das Dlein loft vielen Campher auf, besgleichen Harz und harzige Farbstoffe. In bunnen Schichten wird es an ber Luft, ohne zu trodnen, ju einem weißen undurchsichtigen Talge. Die rangige Berberbniß tritt bei ihm noch schneller ein, wenn es, mit Schleim verunreiniget, ber Luft in Maffe bar: geboten wird; reines scheint nicht rangig zu werden. Es Jocht bei etwa 300°, und zerfett fich burch trodne De-Millation wie Leindl, gleich biefem auch burch Chlor: und burch Salpetergas. Rauchenbe Salpeterfaure verbickt und entzündet es nur bann, wenn fie mit Bitriolol gemischt ift. Bon biesem allein wirb es verbickt und gebraunt, und bei langerer Digestion in eine harzige ober tohlige Materie umgewandelt. Es wird burch Ralien leichter verseift als ber Talg, wobei fich teine Effiglaure, aber mehr Dlfuß und vielmehr Dlfaure, als beim Talge, aber, nach Braconnot, keine Talgfaure erzeugt, baber bie an Schmierdl fo reichen Pflanzenfettole, wie Dlivenol, ohne Talgaufat nur eine weiche Seife geben follen. -Bon Bleiornd wird bas schmierige Dl in Olfug und in Saure verkehrt, welche fich mit bem Bleiorod zu einem confistentern Pflafter vereint, als bies bei bem Trodenole geschieht. Ralium und Natrium orybiren fich in ihm etwas schneller als im fluchtigen Die und bilben eine Seife.

ilbrigens läßt die abweichende Angabe Chevreul's und Braconnot's über die Bildung oder Richtbildung der Talgsäure, sowie über den Gefrierpunkt des reinen Schmieroles vermuthen, daß entweder das von Braconnot aus den Pflanzendlen erhaltene reine Ol von dem Chevreulschen aus Thiersette wirklich abweiche, oder daß dem von Chevreul untersuchten Dle noch eine gewisse Menge Balg anhing, da er sein Ol zur Talgabscheidung in keine so große Kälte brachte. (S. Chevreul in d. Ann. d. Chim. LXXXVIII. S. 226. XCIV. S. 80. 113 u. 215. — Braconnot, Ebendas. XCIII. S. 225. Bergl. Lefebure i. d. Ann. de l'industr. Mai, 1829, teutich in Erdmann's Journ. f. techn. und ökon. Chemie. VI. 3. S. 256. Unverdorden in Schweigger-Seidel's Jahrb. b. 1829. 10. S. 245. (Th. Schreger.)

Oleinsäure. f. Ölsäure (3te Sect. II. S. 85).

Oleinae, f. Olea.

OLEKMA, Nebenfluß ber Lena, welcher am Stansnowoi in 55° 30' N. entspringt und in 60° 22' N. von ber rechten Seite in die Lena fließt. Davon hat den Namen

OLEKMINSK, Slobode im Rreise Jakutt an der

Mündung bes Olekma in die Lena, mit 1 Kirche und 40 Hausern. Sie wurde 1635 erbaut. hier wird ber Sassak von den Jakuten erhoben. (L.F. Kämtz.)

OLEKRANON, OLECRANUM, Ellenbogenknorzen, Ellenbogenhöder, hinterer Fortsat ober hatensormis ger Anorren, ober auswendiger Fortsat ober Schnabel, ober große Rauhigkeit, oder großer Hoder, ober große Erhebung, oder Hodersortsat, oder großer oberer und hinterer Fortsat, oder Hoder, oder Kopf, oder Gipfel, oder größte Ede, oder außerer Fortsat, oder Haken ber odern Ertremität des Ellenbogenbeins, eigentlich üdenz zoaron, der odere und hintere Theil des odern hakensormig gekrummten Endes der Ellenbogenröhre, welcher senkrecht in die Hohe steigt, und in seiner odern und hintern Fläche etwas rauh und gedogen, in der vordern dagegen ausgehöhlt und überknorpelt ist (s. Ellenbogenröhre).

OLEN, ber Sage nach ber alteste lyrische Dichter in Griechenland, Dichter ber geistlichen Symnen, Die auf Delos gefungen murben, nach Griechenland aus Lyfien getommen (Paus. IX, 27, 2. Herod. IV, 35.). Bon biefen Symnen werben uns ber auf bie Bere, worin Bere bargeftellt murbe als erzogen von ben horen und als Mutter bes Ares und ber Bebe (Paus. II, 13, 3.); ber auf die Achaia, bie von ben Spperboreern nach Delos hergeleitet murbe, welches Bolt Dien zuerft ermahnt haben foll (Paus. V, 7, 8.), und ber auf die Gileithpia genannt, worin bieselbe gepriesen wird als alter, als Kronos, als gottliche Spinnerinn (eblivog, weshalb Pausanias fie mit ber Pepros mene ibentificirt glaubt, VIII, 21, 3.), als Mutter bes Eros (Paus. IX, 27, 2.) als gekommen von den Hyperboreern nach Delos, um ber Leto in ihren Behen beigus fteben (Paus. I. 18, 5.). Mit ber Gileithnia und ben burch fie an bas Licht tretenden Gottern Apollon und Ars temis feien nach Delos bie Jungfrauen Arge und Dpis gekommen. Diese wurden bestandig von ben Beibern au Delos bei ber feierlichen Procession in bem babei abs gesungenen homnos bes Dien angerufen und bie Afche ber Opferthiere auf ihr Grab geffreut, bas fich binter bem Artemission befand (Herod. IV, 35.). Die belphis fche Symnensangerin Boo erklarte ben Dien felbft fur eis nen Spperboreer, für einen von ben Spperboreern, bie bie Beiffagerftatte gegrundet batten, Pagafos, Agnieus, mehre andere und zulett Dlen, der erfte Prophet bes Phobos, ber erste Sanger, ber ben Berameter gebraucht babe (Paus. X, 7, 8.). Indem Dlen auf biese Beise bargeftellt wird als beiliger hymnenbichter bes Phobos mit beständiger Beziehung auf den delischen hyperboreis fchen Sagentreis, ohne alle weitere Perfonlichkeit, inbem felbst fein Name schwerlich etwas anderes bezeichnet als ben Klotenblaser (Welder Europa und Kabmos, S. 35 Not.), indem er einerseits aus Eptien, andererseits von ben Spperboreern hergeleitet wirb, also von ben beiben Enben ber pelasgifchen Belt, wenn bie Bermuthung Riebuhr's richtig ift, baß bie byperboreische Gefandtschaft nur eine zu ganbe von Italien hermanbernbe ift, was ber Name Пερφερέες, Perferentes, unwiderlegbar barauthun scheint; so scheint und Dien bie Bermittelung an-

aubeuten, mit ber fich bie pelasgischen Bolter anschlossen an bas Sauptheiligthum ber Bellenen zu Delphi und Delos. Bom tyrrhenischen Agylla und nicht minder von Rom tamen noch in hiftorischer Beit Festgesandtschaften nach Delphi, Beweis genug, baß fich bie entfernteften pelasgischen Stamme nicht im minbesten im Gegensate fühlten gegen ben großen borischen Gott. Benn bie Joner ben Pelasgern naber ftanden als die Dorer, fo ift es gewiß nicht bebeutungslos, baß die hyperboreischen Sagen und Gaben fich anschließen an ben Mittelpunkt ber ionischen Beise des Apollocults. Babrend übrigens berselbe die Flote verwarf und verschmabte, so bag ju Delphi beren Gebrauch bei ben Agonen gleich in ber zweiten Pythiade abgeschafft ward (Paus. X, 7, 5.), tras gen nur zu Delos bie bem Apollobilbe auf bie Banb gegebenen Chariten außer ber Ritharis auch bie Spring und die Flote (Plut. de Music. p. 1136. A.). Biewol dies Bilb nicht alter ift als etwa Dl. 55, ba es von Dipos nos und Skyllis Schülern, bem Tettaos und Angelion, gearbeitet war (Paus. II, 32, 5.; 1X, 35, 3.); so ift es boch zuverlässig, daß namentlich in dieser noch frühen Beit nichts in bas Gotterbild aufgenommen werben burfte, mas nicht in bestimmter Beziehung auf ben Cultus stand. Wie nun die Spring auf den Apollon No= mios, ben Beibegott, ben Rraftiger bes Rinbes, birwies, und bamit schon angebeutet wird, bag ber belische Apollobienst dem Naturcult naber fand als ber belphische, so find auch Eileithpia und Eros, Here und Demeter Achaia im engsten Busammenhange mit bem Daturcult, von bem das Gebankenbild bes ibealen herrs fchers Phobos Apollon freigeworben ift. Wenn nun alle biefe ermahnten Raturgottheiten, beren Diens auf Delos bem bes Apollon nicht anbers als untergeordnet werben konnte, bergeleitet werben in ben Gefangen bes gloten= spielers Dien aus Apollon's beiligem Syperboreerlande; wenn die einzige Localisirung, die wir fur das Sypersboreerland gewinnen konnen, Italien ift, das freilich die Griechen nicht mehr bafur hielten, bas aber in Gultusverbindung mit Delos nur burch gemeinfame ur= sprungliche pelasgische Nationalität zusammenhängt; wenn endlich ber mythische Ganger, beffen Symnen Diese Berbindung mit bem Spperboreerland nachwiesen, ein Greis vom lykischen Flusse Xanthos genannt wird (Callim. Del. 102. Suid. 'Ωλήν), beffen Beimath mit Delos auch nur in pelasgischem Ursprunge Gemeinschaft bat; so ift baraus leicht und ficher bas Resultat zu folgern, baß Delos ein alter Mittelpunkt pelasgischen Gotterbienstes war, worin eine bem bellenischen Apollon verwandte, vielleicht benfelben Namen führende Gottheit (wie ber achais sche Apoll zu Ampfla) verehrt ward, baß bie Religion bes borifchellenischen Apollon in ionischer Auffaffunges weise bort spater eingeführt wurde, und bag man babei in ben homnen auf bie übrigen Gottheiten, mahrend Alles auf die neue Form bezogen ward, doch die alten Gebanken beibehielt, welches Berhaltniß burch bie pelasgischen Beziehungen von Delos auf Lykien und auf bie Hyperboreer ausgedruckt und mythisch durch den Namen bes Blotenspielers Dien, beffen Runft gegen bie borifch=

hellenische Form im Gegensage stand, bezeichnet ift. Dit ber Beit wußte fich burch bas Ansehen von Delos bie Ehre bes Dien so geltend zu machen, daß auch eine belphische Sage, bas ursprungliche Berhaltnig vergeffenb, Die pythischen Ginrichtungen von ihm herleitete, ben fie nicht mehr als Lyfier anerkannte, sondern allein auf bas mythische heilige Land ber Hyperboreer bezog. Daß aber Dlen nur ben ionischen Sagen von Apollon angeborte, mag sich auch noch begrunden burch bie Nachricht, daß Einige ibn von Dyme im peloponnesischen Achaja, bem ut sprunglichen Gibe ber Joner berleiteten (Suid. 'Ωλήν), wenn nicht vielleicht Kuuasog zu lesen und Dien vom Suidas mit dem von Paufanias mit ihm zusammen er wahnten Aymaer Melanopos, ber über Die Syperboreerinnen Opis und hekaerge geschrieben hatte, verwechfelt ist (Paus. V, 1, 8.). (R. H. Klausen.)

OLENHAUSEN ober OLDEHAUSEN (Joachim Goetz), wurde am 27. April 1583 geboren, war Erb= faffe ju Ginbed und Lutterbed und genoß mit feinem, Bruder Julius eine gemeinschaftliche Erziehung auf dem Symnafium zu Gottingen von 1593-1597 und barauf ju helmflabt; 1599 gingen fie nach Strafburg, 1601 nach Frankreich, 1604 nach England und ben Nieberlanden. Darauf lebte er zu Einbed, bis er 1627 Ram= merrath ju Bolfenbuttel wurde; war unter bem Bergoge Friedrich Ulrich im Ministerio (a sanctioribus consiliis), verwaltete aber biefes Umt nicht mehr unter Bergog Georg Wilhelm, wurde jedoch jum gandertheilungsges schafte gebraucht (Rehtmeier Braunschw. K. G. Eb. III. S. 87) und unterzeichnete mehre gandtagsabschiebe, 3. B. von 1646 und 1650 (Constitut. Calenberg. T. IV. c. 8. p. 99 und 103.). Ohne 3weifel ift er es auch, von beffen nachbrudlicher Rebe gegen bie Bermehrung ber Armen auf bem ganbtage ju Ginbed ben 6. Marg 1653 ein Auszug in ben Braunschweig-Caneburg. Landesannalen, Jahrg II. Sid. II. Num. 1. flebet, um berenwillen diefer Dlenhaufen ber talenbergifche Cato von bem Redacteur genannt wird, obgleich tein Borname angegeben ift. Gein Leben und feine Thatigfeit fielen in eine fehr merkwurdige, aber jammervolle Beit. Er farb am 18. Sept. 1657. (S. M. Juft Groscurs Leichens pred. Gotting. 1625. Joach. Bellftein's Leichenpred., Goslar 1660. 4.) Er Schrieb Carmina sacra, Belmfidbt 1651. 8. I. Th. meiftens Paraphrafen ber Pfalmen in herametern, Bb. II. vermischte Gedichte religibsen und moralischen Inhalts. (Bergl. meine Erganzungen gum Socher Artifel Olenhausen.) (Rotermund.)

OLENIAS (Dievlas), Sohn bes Oneus, warb von seinem Bruder Tydeus getobtet (Apollod. I, 8, 5. wo Seyne an ber Echtheit ber Lesart ju zweiseln scheint). (Meier.)

OLENNIUS, ist der Name des romischen Hauptsmanns (primipilaris), welcher von dem Kaiser Tiberius über die Friesen gesetht worden war, um den ihnen von Drusus aufgelegten Tribut einzusodern. Die Habsucht des Diennius veranlaste einen Aufruhr, der für die rosmischen Legionen schmachvoll endete und die Befreiung des Volks der Friesen zur Folge hatte. Wir kennen die Verhaltnisse der Friesen zu den Romern zu jener Zeit

nur febr unvollkommen; indessen ift boch so viel ausgemacht, baß fie in Abhangigfeit von ben Romern lebten und die Romer in ihrem gande mehre feste Puntte befest hielten. Nero Claudius Drusus hatte im I. 13 v. Chr., bevor er seine Waffen gegen die im innern Lande zwischen dem Rhein und der Elbe wohnenden germanis ichen Bolter richtete, wie es scheint, auf leichte Beife Die Friesen ber romischen Botmäßigkeit unterworfen und in ein bundesgenoffenschaftliches Berbaltniß gebracht. Er war von ihnen wesentlich bei seinen Unternehmungen ges gen bie übrigen Germanen unterstüt worben. Bum Beis chen der Abhangigkeit hatte er ihnen einen maßigen Tris but aufgelegt, ber, weil ihr Land arm mar, in ber Lieferung einer gewiffen Angabl von Stierhauten gum Gebrauche bes Beeres bestand, ohne daß es naber beftimmt gewesen ware, von welcher Starke und Große Die Baute fein follten. Die Befreiungefriege ber Germanen unter Armin scheinen nichts in diesen Berhalt= niffen geandert zu haben, und bei ben Feldzügen des Germanicus gegen bie Teutschen finden wir die Friefen ebenfalls noch als treue Bundesgenoffen ber Romer, woraus wir ichließen muffen, bag jene Bunbesgenoffenschaft und jener Tribut ihnen wenig laftig gewesen find. Erft die offenbare Ungerechtigkeit und Sabsucht ber Ros mer reigte fie im 3. 27 n. Chr. jum Aufruhre. Der romifche Sauptmann Diennius, ber zur Eintreibung bes Aributs uber die Friesen gefett worden mar, bestimmte gang willfurlich bas Daß jener Saute nach ber Große der Auerochsen, und verwarf alle, die jenes Mag nicht hatten. Die Befriedigung einer folden Foberung murbe gewiß jedem Bolte fchwer gefallen fein, mar aber fur bie Friefen um fo brudenber, ba ihr zahmes Bieb, wenn auch ihre Balter große wilbe Thiere in Menge hegten, boch nur sehr klein war. Diennius nahm indeffen auf bie Unmöglichkeit ber Lieferung fo großer Stierhaute teine Rudficht; er behandelte bie Friefen als ein wiberfpenftiges Bolt, nahm ben Ungludlichen zuerft ihre Stiere, bann ihre Felber, und zulest wurden fogar Beiber und Rinber von ihm ju Sklaven gemacht. Da entbrannte ber Born bes Boltes, und feine Rlagen über biefe unges rechte Behandlung murben laut, und weil ben Beschwerben teine Abhulfe warb, fo fuchte man bas Beil bei ben Baffen; bie Friesen ergriffen bie romischen Golbaten, bie zur Eintreibung bes Tributs bei ihnen maren, und bingen fie an ben Galgen. Dlennius entging ben Banben feiner Feinde nur burch bie schleunigste Flucht, und warf fich in ein Caftell, mit Ramen Flevum (Bisvliet an ber Lanwers, weftlich von Groningen), wo eine betrachtliche Mannschaft von Burgern und Bunbesgenoffen die Rufte des Oceanes bedte. Als Lucius Apronius, ber Statthalter in ber Proving Untergermanien, von bie fen Borgangen im gande ber Friesen Nachricht erhielt, gog er einen Theil ber Truppen aus Dbergermanien und ben Rern ber Gulfsvolfer ju Pferbe und ju guß an fich, ließ beibe Beere auf bem Rheine einschiffen und führte fie auf ben Schauplat ber Emporung. Die Friesen batten aber bereits die Belagerung bes Caftells Flevum aufgehoben und waren jum Schute ihres Eigenthumes binweggeeilt. L. Encycl. b. B. u. R. Dritte Section. III.

Das romische Heer zog ihnen nach. Apronius suchte burch Bruden und Damme bie hinderniffe zu beseitigen, bie ihm bie Flutungen bes Meeres und bie Ruftenfeen in ben Beg legten; benn bie Friefen batten fich in ber Nabe bes Meeres in Schlachtordnung aufgestellt und erwarteten an gunftigem Orte bie beranziehenben Romer. Inbessen entbedte ber romische Felbherr einige feichte Ubergangepunkte, und fo ließ er burch einen Flugel ber Caninefatischen Reiterei und burch bie Germanen, Die ju Buß bei den Romern bienten, die Stellung der Friesen umgeben, um ihnen in ben Ruden ju fallen. Aber Diefer Plan mislang, benn fowol bie Geschwaber ber Buns besgenoffen als auch bie Reiterei ber Legionen, welche ben Angriff unterfluten follten, wurden von ben Friesen gurudgeworfen. Sierauf ließ Apronius brei leichte Cohorten, bann wieber zwei, und nach einiger Beit bie ganze Reiterei ber Bunbesgenoffen anruden, welche Beermaffen ftart genug gewesen maren, wenn fie gu gleicher Beit hate ten angreifen tonnen. Da fie aber nach und nach vors rudten, fo fonnten fie ben bereits Burudgefchlagenen wenig belfen und murben burch ben Schreden ber Fluchts linge felbst mit fortgerissen. Endlich übergab ber Dber felbherr bem Cethegus Labeo, bem Legaten ber funften Legion, die noch übrigen Gulfevolter. Diefer, die gefahrvolle Lage ber Romer nicht vertennend und felbst in außerfter Roth, bat bringend um ben Beiftanb ber gans gen Macht ber Legionen. hierauf brach bie funfte Les gion vor ben übrigen hervor, und es gelang ihr nach einem blutigen Sandgemenge ben Feind fo weit gurudgus werfen, baß ein Theil ber Reiterei und ber Cohorten, bie bereits burch ihre Wunden gang entfraftet waren, gerettet wurden '). Jedoch mußte ber romische Felbhert es aufgeben, seine Nieberlage an bem Feinde ju rachen, ja er konnte nicht einmal feine Tobten begraben, obgleich fehr viele ausgezeichnete Kriegsoberften, Tribunen und Centurionen gefallen waren. Auch erfuhr man balb barauf von ben Uberlaufern, baß 900 Romer bei bem Haine Baduhenna (muthmaßlich ber Theil von Seven Bolben in Westfriesland, der Holtpade genannt wird) an bem folgenden Tage von ben Friesen niedergehauen worben waren, und daß eine andere Abtheilung von 400 Mann, die in dem Deierhofe bes Cruptorix, eines ebes maligen romischen Dienstmannes, Buflucht gesucht hatten, aus Furcht vor Verrath sich unter einander selbst umgebracht hatten. Auf biefe Beife befreiten fich bie Friefen von ber Botmäßigkeit ber Romer und machten ihren Ras men berühmt unter ben Germanen; Dlennius aber hatte burch feine Sabsucht bie erfte Beranlaffung gur Befreiung bes Bolfes gegeben 2). (Aug. Wilhelm.)

OLENOS (Geographie), 1) eine ber zwölf achais schen Bundesstädte, vierzig Stadien oftlich von Dyme, achtzig Stadien westlich von Patra, nahe ber seeahnlichen

<sup>1)</sup> Cluver sucht bas Schlachtfelb zwischen Lecuwarben und Sneet in Weftfriesland. Mit Bestimmtheit last sich hierüber nichts sagen, nur barf es nicht allzu fern von Flevum und Babubenna gesucht werben. Cluveri Germania antiqua III. p. 71. 2) Tacit. Annal. IV, 72. 78.



Munbung bes breiten Fluffes Peiros, wovon noch Ruis nen sichtbar find. (Her. I, 145. Aesch. fr. 315. Strab. VIII, 386. Apollod, bei Steph. Byz. Δύμη). Die Stadt war vom Anfange an flein, wie Paufanias aus einer Elcs gie bes hermesianar auf ben Rentauren Gurntion ichloß (Paus. VII. 18, 1), baber übergeht vielleicht homer biefelbe im Schiffekatalog, obgleich ihm ber fublich an ber arkabischen Grenze gelegene, nach ihr benannte olenis iche Fels bekannt ift. Doch gab fich Dlenos in ben Ga= gen, namentlich vom Beratles, eine gewiffe Bebeutung, fein Ronig Deramenos follte ben Beratles bewirthet haben (Paus. VII, 18, 1. Apollod. II, 5, 5.). Der Beros Dlenos, in bem ber Drt personificirt wird, beißt nach Einigen Sohn bes Beus und ber Danaide Anaris then (Steph. Byz. Olevos), nach Andern Sohn bes Ses phaftos, und Bater ber Ernahrerinnen bes Beus nach feis ner Geburt, ber Nymphen Age und Belife (Hygin. Astron. II. 13.), ober auch ber Amaltheia, bie nach ihm olenische Biege genannt fei (Theo ad Arat, 64.; Benne ad Apollod. p. 190.). - Die macebonische Berrichaft bob ben achaischen Bund auf; um die Zeit, als Pyrrhus in Italien einfiel, erneuerten ihn Patra und Dome und foberten bie Ubrigen jum Beitritte auf, Dlenos aber verweigerte benfelben. Der Ort fant immer mehr, bie Bewohner verließen ihn aus Dhnmacht und zogen nach Peira und Euryteia (Paus. 1. c.) unter bie Sobeit von Dyme, welches auch bie Landereien in Befit nahm (Strab. VII. 386 388.). Go verfallen mar Dienos schon zu Polybius Zeit (Polyb. II, 41.). Strabo sah aber noch unter ben Trummern einen ansehnlichen Tem: pel bes Abklepios (Strab. VIII, 386. Paus. VII, 22, 1.). Wenn Strabo Dlenos an bem breiten Fluffe Des las ansett (VIII, ib.), so verwechselt er mabricheinlich nur ben Namen eines Rebenfluffes mit bem Peiros (Muller Dor. II. 429.). Plinius braucht die Form Dienum (IV, 5, 6.). Des gerftorten Dienos ermabnt Apollodor bei Steph. Bng.

2) Ein andres gleichnamiges Dlenos lag in Atoslien, aufgezählt im homerischen Schiffstatalog zusammen mit Pleuron, Pylene, Chaltis und Kalydon als vormals unter Dneus, nacher unter Thoas Herrschaft (11. II, 639.), gelegen nahe bei Pleuron unter dem Gebirge Arakynthos, im Ahale des Euenos, wo Strado noch die Arummer sah (Strado. X, 460. VIII, 386.), nachdem die Aoler es zersidrt hatten (Strado. VIII, 451.). Schon in alter Zeit sollte es von Oneus erobert sein und dieser dabei des Hipponoos Tochter Peridda zum Ehrengeschenk erhalten haben nach der Erzählung in der Abedais (Apollod. I. 8, 4); welcher Feldzug wahrscheinlich durch den Streit um den Kopf des kalydonischen Sebers veranlaßt gedacht wurde. Manche Sagen in Bezug auf Herakles, die im achäischen Olenos localisier wurden, mögen ursprünglich vom atolischen dahin übertragen sein (Müller Dor. I, 418.).

3) Ein brittes Dlenos erwähnt Ptolemans in Galatien, westlich von Ancyra (V, 4.). Auf bieses kleinasiatische bezieht sich vielleicht bie von Dvid erwähnte Sage, das Olenos, der Gemahl ber schonen Gotterverachterin Lethka, beren Strafe auf sich genommen habe, wors auf beibe auf dem Ida in Stein verwandelt worden was ren (Met. X, 69.). (Klausen.)

OLENOS (Mythologie). Unter ben eben angesuhrten mythologischen Personen wird bei Ovid (Met. X, 68.) auf die ziemlich dunkle Fabel des Olenos und der Lethaa angespielt; so viel als sich aus Ovid errathen läßt, hat sie durch Stolz auf ihre Schönheit den Zorn der Götter gereizt, er die Schuld ihres Bergehens auf sich nehmen wollen, und die Götter haben beide in zwei verbundene Steine verwandelt. (Meier.)

OLENSCHLAGER (Johann Daniel von), Schoffe und Rathsherr ju Frankfurt am Main, mar bafelbft ben 18. Nov. 1711 aus einer angesehenen burgerlichen Familie geboren. In Leipzig, wo er fich jum Rechteges lehrten bildete, mar vornehmlich Mafcov fein Lehrer im Staatsrechte und in ber Reichsgeschichte, unter beffen Borsie er seine Origines juris publici imperii romano-germanici, illustratae ex rebus imperatorum Saxonicorum. Lips, 1732. 4. als eine Disputation vertheis bigte. Nachbem er feine akabemischen Studien zu Strasburg vollendet und bafelbst die juriftische Doctormurbe angenommen hatte, bereifte er Italien und besuchte bie vornehmften teutschen Sofe, um feine publiciftischen Rennts niffe zu vermehren. Der Konig von Polen und Kurfurft von Sachsen August III. ernannte ihn 1738 jum Sofrathe; 1746 wart er in ben Reichsabelstand erhoben. 1748 aber in ben Rath feiner Baterftatt aufgenommen. In ber Folge gelangte er ju ber Wurde eines Schoffen und wirklichen kaiferlichen Rathe, und ben 27. Febr. 1778 ftarb er. 218 Renner des teutschen Staatsrechts und ber vaterlandischen Geschichte machte er fich vortheil= haft bekannt burch Schriften, benen meistens forgfaltige Forschungen, Bekanntschaft mit ben Quellen und bebachts fame Benupung berfelben jum Grunde liegen. Gein Sauptwerk ift feine neue Erlauterung ber goldenen Bulle Raifer Rarls IV., aus ben altern teutschen Geschichten und Gesehen gur Auftlarung bes Staatsrechtes mittler Beiten, als bem Grunde ber heutigen Reichsverfaffung. Frankf. und Leipz. 1766. gr. 4. mit 116 zum Theil vorher ungedruckten Urfunden. Wenn gleich manche Sys pothefen und Bermuthungen, Die ber Berfaffer aufftellt, teinen Beifall verdienen, fo find boch feine mit Urtuns ben belegten Erlauterungen von unverfennbarem Berthe, und neben von Ludewigs 1716 und 1719 erschienener Erlauterung biefes Reichegrundgesetes bie vorzüglichfte. Beniger Neues enthalten seine beiden, hinfichtlich der Zeit ihrer Erfcheinung jedoch Schatbaren Geschichtswerke: Beschichte bes Interregni nach Absterben Kaiser Karls VI. Frankf. a. M. 1746. 4 Ih. 4. Erlauterte Staateges schichte bes romischen Raiserthums in ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts, worinnen die Regierungen ber Raiser Albrechts V., Heinrichs VII., Ludwigs bes Baiern und ber Unfang Karls IV. pragmatisch beschrieben werben. Ebend. 1755. 4. m. R. Bon Gam. Pufenborf's Einleitung zu ben Siftorien ber vornehmsten Reiche und Staaten, Die zuerst 1682 erschien, beforgte er eine neue, gang umgearbeitete und fortgesette Auflage, Frankf. 1746

-1763. 4 Th. 8; ju ben Babl= und Kronungebiarien Rarls VII. (Frankf. 1743. Fol.) und Franz I. (Ebend. 1746. Fol.) fdrieb er bie Borreden, und vor ber neuen Sammlung der Reichsabschiebe (Frankf. 1747. Fol.) die Einleitung in die Geschichte berselben. Außerdem hat man von ihm: Discours préliminaire sur les Comtes Palatins du moyen age bei Scharnat Histoire de la maison Palatine. Frankf. 1740. 8. Bon ben Borgugen bes regierenben Saufes bei ben teutschen Koniges und Raiserwahlen. 1746 \*). (Baur u. Spangenberg.)

OLENUS Dalm. (Paldozoologie). Dalman hat biefen Ramen fur bas Brongniart'iche Trilobitengeschlecht Paradorides vorgeschlagen und gebraucht, weil er diesen lettern Namen fehlerhaft und namentlich gegen bie Bes fete gebildet findet, welche in Linne's Philosophia hotanica aufgestellt werben. Da jedoch auch bies ein anerkanntes Gefet ift, lieber einen vorhandenen fehlerhafs ten, wenn nur nicht etwas Unrichtiges ausbruckenben, Ramen fortzugebrauchen, als noch einen anbern zu ma= chen, fo burfte jener altere name feine Prioritat behaups ten \*\*). (S. Art. Paradoxides.) (H. Bronn.)

OLERIA, Beiname ber Minerva in Oleros; auch bieß bas Fest, bas ihr zu Ehren begangen wurde, Dles (Meier.)

OLERON, Stadt im ehemaligen Bearn, jest im Departement ber Niederpprenden, Sauptfladt eines gleich= namigen Diftrictes auf einer Anhohe zwischen ben Baves d'Afpe und d'Offan liegend, welche fich hier vereinis gen und die Gave d'Oleron bilben. Sie besteht aus zwei Theilen, welche burch die Gave von einander getrennt werben, ber eigentlichen Stadt Dleron und bem Fleden Die Einwohner, beren bie Stabt 6400 St. = Marie. gablt, beschäftigen sich vorzüglich mit Beinbau und Bebereien. — Die Stadt ift sehr alt. Unterschriften ihrer Bischofe findet man bei den altesten Concilien von Frankreich und Spanien. Im J. 732 wurde fie von ben So ragenen verbrannt und fpater von ben Mormannen gerfiort. Sie wurde bann von Contullus, bem vierten Grafen von Bearn, wieder aufgebaut.  $(L, F, K\ddot{a}mtz.)$ 

OLERON (Isle d'), eine Insel bei Frankreich, welche zu bem Departement ber Nieber-Charente gehört und ben Ausfluffen ber Charente und Seubre gegenüber liegt. Sie bat eine Lange von feche Stunden und eine Breite von amei bis brei Stunden. In ber Rordfeite wird fie burch eine funf Stunden breite Meerenge, le Pertuis d'Antioche, von ber Insel Re, an ber Subseite burch ben Pertuis de Mace masson von dem festen Lande getrennt. Die Nords und Bestfufte find fehr felfig, ber übrige Theil ber Rufte ift jum Theile sandig. Die Infel erzeugt viel Bein; Salzsumpfe geben Seefalz. Sie bat 15,000 Einwohner, welche größtentheils qute Schiffer

find. Auf ber Nordseite ber Insel fieht bei bem Selfen von Untioche ber Leuchtthurm Chaffiron, und Saupts ort ist le Chateau de l'ile d'Oléron auf ber Gubosts feite mit einem festen Schloffe und 2200 Ginwohnern, welche sich feit langen Zeiten als erfahrene Seeleute auszeichneten.  $(L, F, K\ddot{a}mtz.)$ 

OLERON (le roole des jugemens d'), bas Miter und bie Entstehung biefes fehr wichtigen Seerechts=

buche liegt febr im Dunkeln.

Bon ber großen Babl ber Meinungen, bie man über biefe Sammlung verbreitet hat, verbient besonders Aufs merksamkeit: 1) baß Richard I., Konig von England, bei seiner Rudfehr aus dem gelobten gande auf der Infel Dleron gelandet und bei feinem Aufenthalte diefes Gefet promulgirt habe, und 2) bag bie Bergogin Eleonore von Guyennae in ben Jahren 1152 - 1154 biefe Samm= lung ausarbeiten ließ, und biefelbe, nachdem Eleonore fich mit bem Ronige von England verheirathet batte, in England Gefetestraft erhalten habe.

Die erstere berfelben beruht auf einer im Tower gu London aufbewahrten alten, jedoch, rudfichtlich ihrer Echtbeit nicht verburgten und in teiner officiellen Sammlung aufgenommenen Urkunde, zufolge welcher aber auch nicht einmal Richard als Gefetgeber genannt, fonbern nur gesagt ist, per dominum Richardum correcta fuerunt, interpretata, declarata, publicata,

und ift fcon fruber als unhaltbar bestritten.

Gegen die Richtigkeit ber lettern ift bagegen ju erinnern, bag bie Ergablung, Eleonore habe biefe Sammlung veranstaltet, nur von einem Schriftsteller bes 17. Inhrhunderts (Clairac) herrührt, ohne Angabe von Quellen, und bag überall bis jest teine gleichzeitige Geschichts-

quelle aufgefunden ift, welche folches bezeugte.

Rur so viel läßt fich als ausgemacht ansehen, baß fie vor bem Jahre 1266 eriftirte, weil fich aus bem Ge setbuche (Siete Partidas) Ronigs Asphons bes Weisen ergiebt, bag ber Sammlung biefer Partidas bas oleros nische Seerecht vorlag und als ein in Spanien verbindliches Recht betrachtet wurde. Fur Franfreich wurde bie Rechteverbindlichkeit bes oleronischen Seerechts burch eine Orbonnang von 1364 anerkannt, indem biefe gebietet, nach bem Gefete von Dieron ju entscheiben; und auch in England mar beren Gultigfeit unbestritten.

Nach größter Bahrscheinlichkeit ift Die ganze Samme lung nicht eine officielle Gefebesfammlung; auch gebort fie nicht einmal, ihrer erften Beftimmung nach, jum Ge brauche für Dieron. Das erftere folgt aus bem Ausbrucke roole, mas fo viel als Gerichtsspruche bezeichnet, und aus der Schlufformel der Artikel c'est le jugement en ce cas, indem diese bezeugt, bag man blos vorhandene Urtheile gefammelt habe; bas lettere, weil noch in ben contumes locales d'Oleron vom 3. 1340 mehre See rechtsbestimmungen, ohne eine Berührung ober Beziehung auf die rooles d'Oleron enthalten sind. Man tann das ber annehmen, daß ber Name von Dieron beshalb binaugekommen fei, weil bie erfte Abschrift, bie von bee Sammlung verbreitet wurde, von einem Notarius ober Schreiber in Dleron geschrieben ober beglaubigt worben ift.

<sup>\*)</sup> Reues gel. Europa IX. Ah. 187. Muller's Befchr. v. Frantf. 119, 135, 156, 195, Pittor's Lit. b. tentsch. Staatsr. H. Ah. 189, Saxii Onomast, T. VII. 94. Meufel's Ler. ber

verft. Schriftft. K. Bb. Aritobiten, aus bem Schwebifchen überfest von Friebr. Engels bart. Rurnberg, 1828. 4. G. 88. 54-57. 60. 78-75.

Richt Clairac war es, welcher zuerft, in feinem Us et coutumes de la mer 1647, die rooles d'Oleron burch ben Drud befannt gemacht bat, fondern lange gupor gab fie Garcia in feinem, mahrscheinlich fcon 1484 abgefaßten, aber erft 1542 gebrudten Berte: Grand Routier de la mer, beraus. Rach Clairac sind sie in teutscher Ubersetung in Engelbrecht's corpus juris nautici, und in italienischer in ber Biblioteca di gius nautico gegeben; nach einer Sandschrift im Escurial find 25 Capitel in de Capmany y de Montpalan codigo de las costumbres maritimas (Madrid, 1791.) abges Die befte und aus englischen Sandschriften vers vollständigte Ausgabe verbanten wir Pardessus Collection des lois maritimes anterieures au XVIIIme siècle. Paris 1828. T. I. p. 323-354; mit febr bemertenes werthen Roten über buntle Artitel.

Die gange, in biefer letten Musgabe uns vorliegenbe Sammlung barf wol in vier Theile gefondert werben. I. Die ersten 25 Artitel, Die fich in ben englischen Sand= Schriften und in ber caftilianischen und flamlandischen Uberfetung vorfinden, machen mahrscheinlich ben urfprungs lichen Theil ber Sammlung aus. II. hierauf folgen zwei Artitel, welche fich weber in ben englischen Sanbs fchriften noch in jenen Uberfehungen finden, fondern qu= erft in frangofischen Sanbidriften angetroffen werden und mahricheinlich fpater in Frankreich entftanben find. III. Dann tommen acht Artitel, bie nur in bem fogenann= ten Schwarzen Buche ber Abmiralitat gefunden und an Die erften 25 angereibt find, und immer mit ber Formel beginnen: item ordonné est par coutume de mer. Diefe find gewiß erft fpater in England, und blos fur England entstanden. IV. Die zwanzig letten Artitel find in ber Sprache bes fechgebnten Sahrhunderts geschrieben, und wol erft in biefer Beit in Frankreich gur urfprunglis den Sammlung binzugetommen; fie fcheinen felbft nicht einmal von einem Sammler berguruhren.

Das oleronsche Seerecht tam barauf im vierzehnten Sahrhunderte nach Damme, bem Stapelplate der französsischen Weine in den Niederlanden, und ging in die Vonnisse van Damme über, nachher nach Westcapelle, und hierauf nach Wisby, sodaß es einen ungemeinen Einstuß auf die spätern Seerechte erlangt hat \*). (Spangenberg.)

OLEROS, Stadt in Kreta, nahe bei Hierapytna boch gelegen. Zu Hierapytna feierte man ein Fest der vlerischen Athena (Steph. Byz. aus Xenion's Kretika). Eins damit ist vielleicht Elpros (Paus. X, 16, 5.). (Klausen.)

OLESA, Billa ber spanischen Provinz Cataluna, Begeria be Mataro, unweit bes Llobregat; bas alte Rubricata, wo man noch Alterthumer antrifft. (Stein.)

OLESCHKA (Olesch) f. Aleschki (Ifte Sect. III.

S. 15.). OLESKO, Stabt und herrschaft in Galigien, im

Bloczower Rreise, mit einem Schlosse, einem Rloster ber Rapuziner, einer lateinischen und brei griechischetatholisschen Kirchen. (L. F. Kämtz.)

OLESZNICKI (Nicol.), Erbs und Grundhert bet Stadt Pinczow in Polen, ein bebergter und gelehrter Mann, welcher von Frang Stantar mit ben Grundfagen bes schweizerischen Reformators bekannt gemacht murbe und zwischen 1546 bis 1550 ben Bilberdienst in ber Rlos fterfirche ber Stadt Pinczow angriff, auch bas Abendmahl unter beiden Gestalten austheilen ließ, nachdem er bie Monche wegen ihrer übeln Lebensart vertrieben batte. Er erlaubte ihnen zwar auf Fürbitte bes Reichskanzlers Joh. Dciesti in bas Rlofter jurudjugeben, aber unter ber Bedingung, daß sie ein besseres Leben führten. Da fie bieses nicht thaten und bie von Dlesznicki ihnen an= gebrobete Strafe befürchteten, verließen fie nachher ibr Klofter, bis auf einen, freiwillig. Darauf besetzte ber Grundherr bie erledigten Pfarrftellen mit evangelischen Geiftlichen ber Schweizerconfession, verwandelte bas Alos fter in ein Gymnasium und veranlagte bie andern vor nehmen Abeligen in Rleinpolen, auch evangelische Prebiger anzustellen. Der Bischof Bebrzydowski konnte ben Fortgang ber Reformation auf teine Beise verhuten und mußte es geschehen laffen, baß 1555 ber Abel und bie Geiftlichkeit zu Pingow eine Synobe hielten; mit Recht tann man baber biefen Dlesznicki als ben ansehen, ber zuerst die evangelische Lehre auf seinen Gutern einführte. Neue Beitr. von alt. und n. theol. Sachen 1757. S. 758. Gerdesii Scrinium antiq. III, 359. Salig Hiftor. ber A. C. II, 580. (Rotermund.)

OLETZKO, Sauptort bes gleichnamigen Rreises in ber Proving Oftpreußen, Regierungsbezirk Gumbin-Der ftart bewalbete Rreis hat eine Dberflache von 15 Meilen und 26,000 Einwohnern, die fich mit Biebjucht, besonders Pferdezucht beschäftigen, aber wegen bes sumpfigen Bobens wenig Ackerbau treiben. Der Hauptort Dlegfo ober Marggrabowa liegt am Gee Groß: Dlegfo, hat ein Schloß, luther. Rirche, einen fehr großen Marttplat, ein abeliges Rreisgericht, eine Superintendentur, und 2250 Einwohner. Die Stadt wurde 1560 erbaut und erhielt ihren Namen von dem Markgrafen Albrecht, welcher fie jum Unbenten ber Unterrebung errichtete, welche er in ber Nabe mit bem Konige Sigismund August gehalten hatte, welcher lettere in seinem gande in dem= felben Jahre die 8 Meilen entfernte Stadt Augustowa anlegte. (Leonhardi Pr. Mon. I, 712.) (L. F. Kämtz.)

OLEVANO, 1) Ort in Neapel in ber Proving Principato Citeriore mit vier Pfarrfirchen und 2500 Einwohnern. 2) Ort in Piemont, Proving Mortaran mit 1000 Einwohnern. (L. F. Kämtz.)

OLEVIANUS (Caspar), war ber Sohn eines Baders zu Trier, wo er am 10. Aug. 1536 geboren wurde. Nachdem er als Anabe mehre Schulen seiner Baterstadt besucht hatte, schickten ihn die Altern in seinem vierzehnten Jahre 1) nach Paris, wo er bas Recht stu-

<sup>\*)</sup> Bergl. Meyer historia leg. maritimar, medii aevl. Goett. 1814, p. 44 sq. Pardessus Collection. T. I. c. 8. unstreitig die grundlichken Forschungen enthaltend, beren Resultat auch in die sem Artikel mitgetheilt. Siehe noch W. Pohl's Darstellung des Seerechts. Bb. I. S. 10 fgg. (hamb. 1830.) und Hist. lit. de la France XIII, 96 sq.

<sup>1)</sup> Olevianus selbst sagt in ber Buschrift zu ber Expositio symboli apostolici: "Quamvis enim ante actatis annum

birte. Schon hier gewann Dlevianus eine gewisse Vorliebe für ben Stand ber Religionslehrer und begrundete damit die Reigung, sich selbst der Theologie zu wid= men 2). Bon Paris begab er fich zur Fortsetzung feiner Rechtsstudien nach Orleans und barauf nach Bourges, wo er auch im 3. 1557 bie Burbe eines Doctors ber Rechte erlangte 3). Bahrend feines Aufenthaltes zu Bourges ereignete fich aber ein Unglud, welches ben Dlevianus entschieden für die Gottesgelahrtheit bestimmte. Als er mit feinem Freunde Nit. Juder, Sofmeifter bes Prinzen hermann Ludwig, eines Sohnes bes Pfalzgrafen Friedrich III, und mit biefem jungen Prinzen selbst von einem Spaziergange nach Bourges zurudtehren wollte, trafen fie, im Begriff fich uber Die Loire feten zu laffen, auf betruntene Studenten, welche mit ihnen jugleich bie Uberfahrt machen wollten. Bergebens widerrieth es Dlevianus. Bahrend ber Fahrt nun schlug ber nachen, welchen bie Studenten muthwillig schautelten, um, und ber Pring fand mit feinem Sofmeifter und ben Stubenten feinen Tob in ber Loire. Dlevianus wollte ben Prinzen und feinen Freund retten, tam aber babei felbst in bie größte Lebensgefahr, in welcher er fur ben Fall feiner Rettung gelobte, bas Stubium ber Rechte aufzugeben und in seiner Vaterstadt bas Evangelium zu predigen. Dlevianus mard gludlich gerettet und bachte nun ernftlich an die Erfullung feines Gelübbes. Schon zu Orleans und zu Bourges hatte er fich zu ben Sugenotten gehalten '); fo tam es, baß er mit allem Eifer besonders bas Studium ber Schriften Calvin's betrieb und sich, nachdem er kurz zuvor nach Trier zurudgehrt mar, fogar entschloß, nach Genf zu geben, um Calvin's munblichen Unterricht zu genießen. In Genf schloß Olevianus mit Theodor Beza eine enge Freundschaft, welche bis an feinen Tob ununter-brochen bauerte. Darauf begab er fich auf einige Beit nach Burich, wo Beinrich Bullinger und Peter Martyr Bermilius feine berühmten Lehrer waren. Auf der Rudreise nach Genf machte er mit Wilhelm Farel Bekanntschaft, bem er burch einen Banbichlag versprechen mußte, nun balb in seiner Baterftabt zu pres bigen. Seinem Bersprechen getreu lehnte er bann bie ibm angetragene Stelle eines Predigers ber evangelischen Gemeinde zu Met ab und ging im Anfange bes Sabres 1559 mit feinem Bruber Friedrich, einem Argte, von Genf nach Trier zurud.

In Trier fand Olevianus eine freundliche Aufnahme. Der Rath munichte, bag er feiner Baterftabt als Lehrer

quartum decimum, quo Lutetiam missus sum, aliquam manuductionem habuerim per praeceptores" etc. Joh. Piscattor und Alle, die über das Eeben des Gasp. Olevianus geschrieben haben, geben dassur an, das Olevianus in seinem breizehnten gahre nach Paris gekommen sei. 2) Bergl. des Olevianus eigen Rachricht a. a. O. 5) Das ehrenvolle, von Franz Duarenus zu Bourges am 6. Jun. 1557 für Olevianus ausgestellte Zeugnistheilt Joh. Piscator in seinem Bericht vom Eeben und Sterben Casp. Olevianus mit. Daraus ist es in Melch. Adami Vic. German. theol. p. 284 abgebruckt. 4) Joh. Piscator a. a. D. sagt: "An welchen beyden orten er sich zur heimlichen Gesmeinde Gottes gehalten".

nutlich werben möchte, und feste ihm ein Sahrgelb von 100 Radergulben aus, mofur er in ber Burfa Borie fungen über Melanchthon's Dialettif und andere abns liche Schriften halten follte. Dlevianus übernahm bie angebotene Stelle gern. 216 er nun feine Bortefungen bagu benutte, um in ben gegebenen Beispielen ber Die leftif Melanchthon's bie evangelische Lehre vorzutras gen, verboten ihm bas die Capitelherren ju Trier und ichlossen endlich gar die Schule zu. Darauf befahl ber Rath ju Erier unferm Dlevianus, in bem ber Stabt ge horigen Sospital bes heil. Jakob zu prebigen. Um 10. Mug. bes Sahres 1559 hielt hier Dlevianus bie erfte evangelische Predigt. Da nun ju biefen Predigten, bei welchen Dlevianus einen ihm aus 3meibruden jugefcid. ten Gehulfen hatte, eine große Boltsmenge ftromte, und au befürchten war, bag bie Reformation bei bem größern Theile ber Bewohner Triers Gingang finden werbe, brachte es ber Rurfurft und Erzbifchof von Trier, 300 hann von ber Lepen, bei ben papistifchen Rathsherren ju Trier babin, daß man ihn mit ungefahr 260 Reitern in bie Stadt ließ. Ungeachtet bes unmittelbar barauf ausgegangenen Gebots, bie evangelischen Prebigten eine auftellen, predigte Dlevianus getroft fort, that aber augleich alles Mögliche, um bas Bolt von allen gewaltfas men Schritten gegen ben Erzbifchof abzuhalten. In ber Begleitung bes Erzbischofs waren auch Latomus und ber Official von Robleng, welcher feinen Abfall von ber evangel. Rirche offen bekannte, nach Erier getommen, fo baß es fchien, als wollten fie fich mit bem Dlevianus in eine Disputation einlaffen. Als aber biefe ihnen von Dlevianus felbft angeboten murbe, fant man fich getaufot. Biele wurden baburch in ihrer Uberzeugung von ber Bahrheit ber burch Dlevianus vorgetragenen Lehre bes adttlichen Wortes beftartt. Babrend nun Dlevianus Tus big weiter predigte, versuchten bie Biberfacher burch eis nige papistische Ratheberren und Burger Unruben gu erregen, aber vergeblich. Ja im Capitel felbft entftanb mabrend ber Unmesenheit bes Erzbischofs ein arger Streit mit dem Reitervolke, indem nur ein Theil beffelben bie evangelische Lehre verwarf, ein anderer aber fie fur richs tig erkannte, fo bag ber Erzbischof genothigt murbe, mit ben Reitern bie Stadt ju verlaffen. Er legte fich nun in ein benachbartes Stabtchen, Schnitt ben Ginwohnern von Trier alle Bufuhr ab, vermuftete bie Ader und Garten ber Burger und unterließ überhaupt nichts, was bie Paviften gegen bie Evangelischen aufreigen tonnte. Go ließ er bas Gerucht verbreiten, ber evangelische Theil ber Bewohner Triers habe burch Gefanbte einigen teuts fchen Furften bie Stadt Erier übergeben und um eine Befatung gebeten. Er forberte barum bie Papiften auf, für ihre eigne Freiheit beforgt zu fein und bie evangelis ichen Rathsherren und Prediger als Anführer ber per meintlichen Berrather in bas Gefangniß ju werfen. Run borte man in Erier nicht langer auf bie vaterlichen Er mahnungen bes frommen Burgermeifters Dito Seel. und als ber Rath versammelt war, hießen bie papiffis ichen Rathsberren bie Evangelischen ins Gefangniß geben, ba fie fonft ber Buth bes Bolfes nicht wurden entgeben

Binnen. So wurden 12 Personen, unter benen sich auch ber greife Burgermeister Seel, ber Stabtrichter Sirbaufe zu Trier feit ber Mitte bes October 1559 gefans gen gehalten. Run fehrte ber Erzbischof mit einigen Baufen Fugvolts nach Trier jurud. Durch biefe Ereigniffe war bie Buth ber Papiften gegen bie Evangelischen gar febr gefteigert worben, und felbft bie Gefangenen bats ten manche Beschimpfung zu ertragen. Sie wurden pon 100 Golbaten begleitet mitten burch bie Stadt ges führt, um bie gegen fie erhobene Unflage anzuboren, welche aus 101 verbrehten und boswilligen Artiteln bes ftand, worin fie besonders bes hochverraths, bes Bers fuchs, bie Stadt in Brand ju fleden, bes Morbplanes auf bas Leben bes Ergbischofs und ber Regerei beschuls bigt murben. 218 bie Angeklagten um Bebentzeit baten, verlangten Latomus und die übrigen Unflager augens blidliche Antwort 6). Da war es benn ein schlimmes Spiel fur bie Beschulbigten, weil ihre Unklager zugleich auch ihre Richter waren. Enblich aber wurde ihnen boch auf ben Antrag eines Richters eine Bebentzeit von 14 Tagen zugeftanben 7). Die Antlager wußten, bag ber reits Gefanbte einiger teutschen Furften und Stabte nach Borms gekommen waren, um fich ber fo hart bedrangten Evangelischen in Erier anzunehmen, und munschten beshalb ben Ausspruch und die Bollziehung des Urtheils. Aber ebe noch bie geftattete Bebentzeit verfloffen mar, tamen wirklich jene Gefandte nach Trier. Sie übernahs men nun bie Bertheibigung ber Gefangenen und legten Burfprache fur fie ein. Dennoch tonnten fie weiter nichts erreichen, als bag ben ungludlichen Gefangenen bas te ben geschenkt murbe. Sie murben sammtlich aus ter Stadt Trier verwiesen und zu einer bedeutenben Gelbs bufe verurtheilt, bie aber nach vielen Unterhandlungen bis auf 3000 Gulben herabgefest wurde. Rach einer Gefangenschaft von gehn vollen Bochen erhielt benn auch Dlevianus im Anfange bes Januar 1560 feine Freis beit wieder, und murte von bem turpfalgifchen Dberamts manne Balentin von Erpach, welcher fich von Seiten bes Kurfürsten und Pfalzgrafen Friedrich III. unter ben Gefanbten in Trier befand, mit nach Beibelberg ges nommen. Um bie firchliche Reformation aber ju Trier mar es nun geschehen .).

Mit bem am 12. Febr. 1559 geftorbenen Pfalzgras

fen und Kurfürsten Otto Beinrich hatte Luther's Lebre in der Pfalz ihren fürstlichen Beschützer verloren. Sein Nachfolger, Friedrich III., war bekanntlich ber refors mirten Kirche zugethan, welche er nun in seinen ganben allmablig einzuführen versuchte. Darum war ihm bes Dlevianus Antunft in Beibelberg eine willtommene und wichtige Erscheinung. Dlevianus fand hier einen Dans gel an tuchtigen Lehrern feines Glaubens und mar barum gar betrubt, daß gleich nach seiner Untunft in Beibelberg sein College Peter Boquinus einen Ruf an die frans gofische Rirche zu Strasburg erhielt, ben aber Dlevianus burch Calvin gludlich bintertrieben ju haben icheint 9). -Die Unhanger ber reformirten Rirche ju Beibelberg bats ten aber auch bamals noch immer einen schwierigen Stand. Zwar hatten bie bochft argerlichen theologischen Streitigkeiten zwischen bem Generalsuperintenbenten Dis lemann Beghufius und bem Baccalaureus ber Theolos gie Wilhelm Clebit im 3. 1559 bamit geenbet, baf Beibe Beidelberg verlaffen mußten; aber es gab fogar noch manchen bebeutenden Mann ju Beibelberg, ber in ber hinneigung zu ber reformirten Kirche nichts als bas Treiben bes argliftigen Teufels fah, und wunschte, bag vor ihm der allmächtige Gott alle gutherzigen Chriften behuten und bewahren wolle 10). Dazu kamen nun noch bie Bemubungen ber Berzoge Johann Friedrich II. und Johann Bilbelm von Sachsen, welche fogar in eigner Person, von ihren Theologen Maximilian Morlin und Johann Stofel begleitet, im Juni 1560 nach Beibelberg tamen, um ben neuen Rurfurften, welcher beiber fachfis schen Furften Schwiegervater mar, von seinem Borhaben abzubringen. Doch ihre Bemühungen waren fruchtlos, und Rurfurft Friedrich III. ging nur um fo rafcher an bie Aussuhrung feines Bertes. Dlevianus hatte unmittelbar nach feiner Antunft in Beibelberg bie Aufficht über bas im 3. 1555 bafelbft gestiftete Collegium Sapientiae erhalten. Es war besonders fein Wert, daß diese Uns ftalt, welche bieber nur fur bie philosophischen Studien bestimmt war, im 3. 1561 in ein theologisches Seminar verwandelt wurde. Überhaupt aber hatte Dlevianus an ber Ausführung bes furfurftlichen Billens einen bebeu= tenden Antheil; auf feine Bitte schickte ihm Calvin icon im November 1560 bie Genfer Confistorialordnung, um fie bem Rirchenrathe in Beibelberg gur Unnahme mitzus theilen 11). 3war hatte Dleavinus gerabe bamit wenig Glud, weil fich ibm namentlich ber Rangler Chriftoph Probus und ber Kirchenrath Thomas Graffus wiber= fehten 12): feine gabigfeiten fanben inbeffen boch bie gewunschte Anerkennung, und fcon im 3. 1561 wurben ber zu einem Doctor ber Theologie creirte Dlevianus, Peter Boquinus und Emanuel Tremellius zu Professoren

<sup>5)</sup> Durch Beibe suchte Calvin schon im 3. 1558 bie Reformation in Arier vorzubereiten. Bergl. seine Briefe an sie in Calvini Opp. T. VI. P. 2. (ed. Genevae, 1617. fol.) pag. 288 u. 284. 6) Olevianus in dem unten genannten Briefe an Calvin sagt: "urgedat Latomus—, ut quaestioni statim subjiceremur". Galig in seiner historie der Augeb. Conf. III. 574. übersehte diese Worte tahin, daß Latomus die Gesangenen sogleich auf die Aortur bringen lassen wollte. Schwerlich darfte nur das in jenen latein. Wetten liegen. 7) Rach Piscator bestand die bewilligte Bebenkzeit nur aus zwei Lagen. 8) Die Quelle dieses unglücklichen Reformationsversuches in Arier ist ein Brief des Olevianus an Calvin vom 12. Apr. (1560) in Calvini Opp. T. VI. P. 2. p. 308—310. Daß dieser Brief zu het detleren und das Bestimmteste. Ich weiß darum nicht, wie Salig a. a. D. S. 575 darüber in Zweiselsein konnte.

<sup>9)</sup> Bergl des Dlevianus Brief an Calvin a. a. D. Ganz ge wis ist auch hier von des Olevianus Collegen zu Heidelberg und nicht zu Arier die Rede.
10) Bergl. des Erasmus von Benzningen, kurpfälz. Marschaft, Briefe an D. Marbach in Bch. Chruve's aust. Bericht v. d. Pfälz. Airchenhistorie, (Frankf. v. n. 1721. 4.) S. 88 fg.
11) Vergl. Calvin's Brief an Olevianus d. d. Genevae Non. Novembr. 1560, in seinen Werken T. VI. P. 2. pag. 310.
12) Bergl. Struve a. a. D. S. 212.

ber Theologie an ber Universität zu Beibelberg ernannt 13). Richt lange barauf marb Dlevianus auch Prediger an ber Petriffirche zu Beibelberg und spater an der Rirche gum beil. Geifte, fo bag er fich nun in einem Wirkunges treife fab, ber feine eifrigen Bemuhungen fur feine Lebre mit dem besten Erfolge fronen mußte. Im 3. 1562 erhielten Olevianus und Zacharias Urfinus von ihrem Rurfürsten ben Auftrag, einen Ratechismus für bie furfürst= lich pfalzischen Rirchen und Schulen nach ber Lehre ber geanberten augsb. Confession anzusertigen. Die erfte Ausgabe biefes berühmten heibelberger Ratechismus ers fcbien fcon im 3. 1563 14). Belden Antheil aber Dles vianus an ber gleichzeitig ausgearbeiteten und ausgegans genen Rirchenordnung bes Pfalzgrafen und Rurfurften Friedrich III. batte, tann ich jur Beit nicht entscheiben. -Um bie immer heftiger werbenben Streitigkeiten, befonbere über die Lehre von bem heil. Abendmahle, zu erdrs tern und wo moglich baburch einen endlichen Frieden au erhalten, veranstalteten ber Rurfurft Friedrich Ill. und Chriftoph, Bergog ju Burtemberg, im 3. 1564 eine Disputation in dem Kloster Maulbrunn, welche vom 10. -15. April n. 3. in Gegenwart bes Kurfurften, bes Bergoge, ihres beiberseitigen Sofgefindes und ihrer Range ler gehalten murbe Die Unterrebner maren von pfalgie scher Geite Casp. Dlevianus, Bach. Urfinus, Mich. Diller, Peter Boquinus und Peter Dathenus, zu benen fich einige Mal ber Aurfürst selbst gesellte; von wurtembergis scher Seite sprach ber einzige Sakob Anbred 15). Aber biese Disputat on bestätigte in ihrem Erfolge von Reuem eine Erfahrung, welche man schon langst hatte machen konnen, daß folche Unterredungen, fatt ben gewunschten Frieden ju fliften, nur die gegenseitige Bitterkeit erhoben. Einen eben fo ungludlichen Erfolg hatte ber Berfuch, welchen Rurfurst Friedrich III. bei einer Reise nach Ums berg im 3. 1566 anftellte, um burch ein Gesprach zwis fchen Olevianus und Thomas Rauer ben ber Lehre Lu= ther's eifrig ergebenen Rurpringen Lubwig fur bie Lehre ber Reformirten ju gewinnen. Bei biefer Gelegenbeit und vielleicht mehr noch im 3. 1573, wo Dlevianus im Auftrage feines Kurfürsten zwei reformirte Prediger zu Amberg einführte und die Beschuldigung bavon trug, als batte er die Allmacht Gottes und bie Rraft ber Sacramente gelaugnet 16), jog sich Dlevianus die volle Ungnabe bes Rurprinzen Ludwig ju, welche er bann auch gleich nach bem am 26. Dct. 1576 erfolgten Tobe bes Rurfürsten Friedrich III. von dem neuen Regenten hart

genug erfahren mußte. Dlevianus wurde fogleich aus dem Kirchenrathe ausgeschlossen 17) und erhielt am 17. Mov. 1576 aus bem Munbe bes Rurfurfien Lubmig über feine lette in ber beil. Geiftfirche gehaltene Predigt, worin ber Kurfurst einen Angriff auf feine Person und fogar Lehren wider Gottes Bort finden wollte, einen harten Berweis mit bem Befehle, fortan ben akademischen Lebrfluhl und die Ranzel zu meiben, keine Conventikel in feinem Saufe zu halten und fich ohne besondere Erlaubs niß nicht aus ber Stadt Beidelberg zu entfernen. Diefe Ungnabe hatte ihren Grund in ben ichon angebeuteten Umftanben und überhaupt in ber heftigfeit und Barme, mit welcher Dlevianus bei ber Beforderung ber reformirs ten Lehre in der Pfalz immer zu Berte gegangen war. Schon sichs Sahre vor Kurfürst Friedrichs Tobe marnte fogar Beza ben Dlevianus, seinen treuesten Freund, por feinem zu großen Feuer und bat ihn, "zwar nicht feine bieberige ibm angeborene Beftigfeit geradezu in Dilbe ju vermandeln, aber fie boch insoweit zu maßigen, baf er eine an fich fo fehr und fo Bielen verhafte Sache bie Einführung ber reformirten Lehre in ber Pfalz mehr willfommen als gefürchtet und verabscheut mas che, so gut als sich bas thun lasse, und besonders bas für zu forgen, daß ihm die Berschiedenheit der Meinungen nicht auch bie Bergen entfrembe - benn barnach allein trachte ja ber Teufel! - fonft ftebe ju befürchten, bag so viel auch Dlevianus unter so vielen Schwierigs keiten auf ber einen Seite aufbaue, eben fo viel auf ber andern Seite wieder jufammenfturge; wohin bas am Ende führen werbe, wiffe Dlevianus wol am beften" 18).

In biefer traurigen Lage kam bem Dlevianus bet Ruf herrn Ludwigs von Sann, Grafen ju Bittgenftein, nach Berleburg gar gelegen. Er ging unverzüglich babin, um hier als Prediger zugleich die wissenschaftliche Bil bung ber beiben Gohne bes Grafen Lubwig, Johanns bes Jungern und Georgs, ju übernehmen. In Berle burg blieb Dlevianus bis jum Jahre 1584, wo er von Johann bem Altern, Grafen ju Naffau-Rabenellenbogen, als Pfarrer nach herborn gerufen murbe. Gin befonberes Berdienst erwarb sich Dlevianus hier noch in ben letten Sahren feines Lebens um bie auf feinen Rath und fein Angeben von bem Grafen im 3. 1584 angelegte bobe Schule und Druderei. In ber gelehrten Schule übernahm Dlevianus selbst ben Religionsunterricht. Aber schon nach einem breijahrigen Wirken ftarb er hier an ber Baffersucht am 15. Marg 1587. Bon feiner Gattin Phis lippine aus Det, welche Dlevianus icon mabrent feis ner Unstellung am Collegium Sapientiae ju Beibelberg geheirathet hatte, und welche ihren Gatten überlebte, hatte er bei seinem Tobe, zwei Sohne, Paul und Lubwig. Auf ben Tod bes Caspar Dlevianus schrieb sein Freund Beza ein latein. Gebicht, welches also beginnt:

<sup>17)</sup> Struve sagt S. 265 ausbrücklich, baß es geschah, "weilen er ber Urheber von ber vorgegangenen Religionsveranberung war." 18) Dieser Brief Beza's d. d. Genevae Id. Febr. 1670. steht in "Epistolarum theol. Theod. Bezae Vezelii liber was" (Genevae 1573. 8.) pag. 199—201.



<sup>13)</sup> Erasmus von Benningen nennt sie sammtlich in einem Briese an Marbach (bei Struve S. 89) wo er ihrer Bestallung gebenkt, "offentlich beschreite Sektarii und Iwingstianer". 14) Bergl. über die Geschichte und Literatur besselben besonders J. Cp. Köch er's katechet. Geschichte der resormire ten Kirchen. Jena 1756. 8. H. Sim. v Alpen Geschichte und Literatur b. heibelb. Katechismus. Franks. a. M. 1800. 8. J. Ch. W. Augusti's Bersuch einer histor. u. krit. Einleitung in die beiden Pauptkatechismen der evangel. Kirche. Elberfeld, 1824. 8. 15) Die übrigen anwesenden würtembergischen Theologenz Balent. Bannius, Ioh. Brenz, Dietr. Schney und Balthasar Bibendach waren nur Juhdrer. 16) Bergl. Struve a. a. D. E. 264.

"Eheu, quibus suspiriis, Eheu, quibus te lacrymis, Oleviane, planxero? Nam dotibus pares tuis, Doloribus pares meis Questus modosque flebiles Non pectus hoc suggesserit, Non istud os effuderit" etc.

Man findet es unter ber Aufschrift: "Casparis Oleviani Trevirensis, Theologi doctrina, pietate, innocentia vitae insignis, fratris conjunctiss. Memoriae" in Theod. Bezae Vezelii poemat. var. excud. Jac. Stoer (Genevae) 1599. 8. Bl. 63b. Ein anderes latein. Gebicht auf feinen Tod: "Scholae Herbornensis obitu clariss. fidelissimique sui Doctoris D. Gasp. Oleviani graviter laesae lamentatio", beffen Berfaffer Joh. Perigonius aus Schuttorf ift, befindet fich am Ende ber Schrift: Notae Gasp. Oleviani in Evangelia etc. Herbornae 1587. 8. Bei feinem Tobe hinterließ Dles vianus mehre handschriftliche Berte, beren forgfältigen Drud er feinem Belfer Bernpard Textor befahl. Die: cator a. a. D. verzeichnet sie also: 1) Predigten über bie erste Epistel an die Corinther. 2) Notae ober kurze Berzeichniffe feiner Predigten über die Sonntags-Evans gelien. Gie erschienen noch in bem Jahre bes Tobes ihres Berfaffers unter folgendem Titel: Notae Gasp. Oleviani in Evangelia, quae diebus dominicis ac festis proponi solent. Nunc recens in lucem editae. Accessit ejusdem brevis admonitio de re Eucharistica (eine Predigt), Herbornae typ. Christ. Corvini 1587. 8. Der Berausgeber Paul Dlevianus, Caspars Sohn, hat dem Buche eine lateinische Buschrift an Ludwig v. Sayn, Grafen von Wittgenstein, (d. d. Herbornae Cal. Septbr. 1587) vorausgeschickt, woraus wir ers fahren, baß Caspar Dlevianus biefe Roten auf bem Schloffe zu Berleburg feinen graflichen und abeligen Sous Iern bictirt hatte. 3) Notae über bie Epistel an bie Ephefer. 4) Bufate zu feinem Buche de foedere (Gnas benbund). — Dlevianus felbst redet in seinem Testas mente noch von seinen hanbschriftlichen Predigten über Die erste Epistel an die Corinther in der Pfalz gepredigt. Bu bem ungenauen Berzeichniffe ber Schriften Dlevian's, welches herr Rotermund in seiner Fortsetzung von Bocher's Gelehrten-Lerifon V. Bb. S. 1069 geliefert hat, gebe ich folgende Berichtigungen:

I. Die Titel ber Bucher Rr. 1 und 2 führt Herr Botermund offenbar aus Feuerlini bibliotheca symb. ed. Riederer P. II. p. 137 an. Feuerlein gibt als Format beiber Bucher Quart an. Ob aber Dievianus ber Berfasser von Nr. 2 sei, bleibt bahingestellt; Feuers

lein wenigstens fagt es nicht.

II. Der Titel von Nr. 5 ift bahin zu berichtigen: "Daß es nicht war, daß man in der Kirchen zu Geydels berg die Allmächtigkeit des Herrn Jesu Christi in zweifs sel ziehe oder von den worten deß heil. Abendmals vnnd ihrem rechten verstandt abweiche. Geprediget zu Heydels berg" (Heydelberg 1575. 4.).

III. Die erste Ausgabe ber unter Rr. 11 genannten Notae in Evangelia, quae diebus dom. ac sestis

proponi solent, erschien zu herborn nicht 1589, sonbern 1587, wie wir bereits gesehen haben. Die unter Nr. 17 ohne Angabe bes Formats, bes Druckorts und Drucksjahres genannte admonitio de re eucharistica, eine Predigt, erschien zugleich mit bieser Ausgabe ber Notae im R. 1587.

IV. Die unter Nr. 14 erwähnte "Prebigt vom Gnas benbund Gottes. Item Bauernkatechismus" (Berborn 1590. 4.) so wie die unter Nr. 15 aufgeführte "Erklas rung ber Artifel bes driftlichen Glaubens" Berbron 1590. 4. find nichts anders als die von Hrn. R. unter Dr. 19 nochmals mit biesem Titel genannte Schrift: "Gnabens bund Gottes, erklart in ben Artikeln unsers driftl. Glaus bens" (Berborn, 1590. 4.). Die zu Berborn im I. 1602 in 8. erschienene Ausgabe biefes Werkes fehlt bei Brn. Rotermund. Much ift nicht gesagt, bag ber Gna= benbund eine Sammlung von Schriften Dlevian's ift, welche Folgendes enthält: 1) "Bester grund b. i. die Ars tidel bes alten, mabren, vngezweifelten Chriftlichen Glaus bens". Als besonderes Buch wird Diese Schrift von Grn. R. unter Nr. 6 genannt. Nach Feuerlein erschien es zuerst 1575. 12. 2) "Bawren Catechismus", von wels chem Gr. R. unter Dr. 14 eine besondere Ausgabe (Bers born 1590. 4.) kennt. 3) "IX Predigten von heil. Abendmal bes herrn", welche hr. R. unter Nr. 13 als besonderes Buch aufsuhrt. Aber die von ihm genannten "Sauptursachen alles Irrthums im heil. Abendmahl" (Neuftadt 1565. 4.) sind eben nichts anders als jene neun Predigten, beren jebe von einer folchen Saupts urface verhandelt. 4) "Rurger Underricht von der prebig bes S. Euangelij vnb reichung ber S. Sacramenten". 5) "Fürschlag, Wie Doctor Luthers Lehr von ben S. Sas cramenten - auß Gottes wort mit ben reformirten Rirs chen zu vereinigen fey". Gr. R. lagt biefen Borfcblag querft mit ben IX Predigten erscheinen. (Dr. 13.)

V. Die erste Ausgabe ber Expositio symboli apostolici soll nach Gr. R. (Nr. 20.) zu Herborn 1580 in 8. erschienen sein, erschien aber schon zu Franks. (a. M.) 1576 in 8. Dlevian's Auschrift an Kursurst Friedrich III. ist zu Heidelberg am 19. Marz 1576 geschrieben. Eine andere, bei Hrn. R. ebenfalls sehlende Ausgabe dieses Busches erschien Francosurti ap. Andr. Wichelum 1580 8.; wahrscheinlich ist dies die von Hrn. R. angeblich zu Herborn erschienene Ausgabe. Die Worte auf dem Tistel dieses Buches: Desumpta ex concionibus Catecheticis Gasparis Oleviani Treviri, geben uns über seinen Ursprung den nothigen Ausschlaß.

VI. Unter Mr. 21 führt hr. R. an: "Notac Theod. Bezae in epist. Pauli ad Romanos, Galatas, Philipp. et Coloss. ex Oleviani concionibus excerptae et editae". Aber Beza ist nicht ber Berfasser berselben, sons bern nur ihr herausgeber. Auch zweisele ich sehr, ob je eine Gesammtausgabe bieser Noten Dlevian's zu biesen Paulinischen Briefen erschienen ist. Mir sind solgende bei hrn. R. sehlende Ausgaben bekannt:

1) "In Epistolam D. Pauli Apost. ad Galatas notae, ex concionibus Gasp. Oleuiani excerptae et

a Theod. Beza editae." Cum praesatione ejusdem Bezae. Genevae ap. Eustath. Vignon, 1578. 8.

Die Borrebe Beza's ist an Dlevianus gerichtet und gu Genf ben 17. Febr. 1578 gefchrieben. Beja fallt bier über diese Arbeit Dlevian's ein sehr gunstiges Urtheil: "daß Dlevianus sich ber Rurze bedient habe, ohne des= halb buntel zu werben, baß er bei ber Erklarung immer bas Bahre getroffen habe, baß er ftets mit besonderer Auswahl und gutem Urtheile verfahren fei, nichts Fremb. artiges eingemischt habe und Alles immer an seinem rech= ten Orte gebe. Diese Unmerkungen wurden ein um fo erwunschterer und fichrerer Saltpunkt und Leitfaben fein, als bie langen Commentare anderer Lehrer fich fast immer auf ber hoben See herumtreiben" ic. Unter Dr. 16 nennt fr. R. diefe Roten nochmals besonders, aber ohne Angabe bes Formats, bes Drudortes und Drudjahres.

2) "In Epistolam D. Pauli Apostoli ad Romanos notae ex Gasp. Oleviani concionibus excerptae et a Theod. Beza editae". Genevae ap. Eust. Vignon,

**1**579. 8.

Mit einer Vorrebe Beza's an ben Leser d. d. Gonevae 22. Jan. 1579, worin er biese Moten für ein vollkommenes driftliches Glaubensbekenntniß bes von ben lutherischen Bestien (sic) in Beidelberg zwar burch Gots tes Borficht und bes Kurfurften Milbe nicht zerriffenen, aber doch hart bedrangten Dlevianus und für einen volls standigen Beweis erklart, daß auch die Reformirten ben wahren driftlichen Glauben haben und ihn mit ber That und mit bem Worte bekennen.

3) "In epistolas D. Pauli Apostoli ad Philippenses et Colossenses notae ex Gasp. Oleviani concionib. excerptae et a Theod. Beza editae". Genevae

ap. Eustath. Vignon, 1580. 8.

Beza's Vorwort ist zu Genf ben 15. Nov. 1579

VII. Die Titel einiger Schriften Dlevian's, wie Nr. 17 und 18, hat fr. R. offenbar aus Abam entlehnt; aber es fragt fich, ob nicht biefe Schriften teutsch erschienen, und bann hat auch fr. R. die "Concio de Abrahami fide et obedientia" und bie "Concio de Coena Domini" ausgelassen. Die lettere Predigt ift mahrscheinlich die zweite ber IX Predigten zc., mo ausbrudlich gefagt ift: "auß bem Latein trewlich verteutscht".

VIII. Uber Olevian's Auszug aus Calvin's Institutionen, welcher unter folgenbem Titel erfcbien: "Institutionis Christianae religionis epitome ex institutione Joh. Calvini excerpta, authoris methodo et verbis retentis cum praesatione Gasparis Oleviani ad Theodorum Bezam, in qua editionis consilium exponitur." (Herbornae 1586. 8.), vergleiche man Dan. Gerdesii de J. Calvini institutione relig. christ. historia litteraria in beffen Scrinium antiquarium. T. II. P. 1. pag. 466. §. 21.

IX. Rehr als mahrscheinlich ift es wol, bag besons bers bem Dlevianus auch bie teutsche Ubersetzung ber Institutionen Calvin's, welche unter bem Ramen ber bei belberger Theologen ausging, angehort. Gerbes a. a. D. S. 464. S. 17 tennt nur eine weit spatere Ausgabe A. Encoft. b. B. u. R. Dritte Section. III.

bicfer Ubersehung (Hanau 1597. 4). Die erfte, seltene Ausgabe berfelben, von welcher bie Universitätsbibliothet zu Balle ein Eremplar besitt, erschien unter folgenbem Titel: "Institutio Christianae Religionis, b. i. Buder weisung inn Chriftlicher Religion, inn Bier Bucher verfaffet. Durch herrn Johannem Caluinum. Aus Latein. und Frangof. Sprach trewlich verteutscht. Sampt ber Bniuersitet Benbelberg Theologen und Rirchendiener Borred, auch S. Joh. Caluini Catechismo und Register ber Hauptpuncten. Gebruckt in ber Churfurftl. Statt Benbelberg durch Joh. Meyer". M. D. LXXII. Fol.

Uber Dlevian's Leben vergleiche Joh. Discatos ris, Professors ber Schule ju Berborn, "Rurgen Bericht v. leben vnnd fterben herrn D. Gasvaris Dleviani", welcher fich vor Dlevian's Schrift: Der Gnabenbund Gots tee (herborn 1590. 4. u. ebend. 1602. 8.) befindet 19); Melch. Adami Vitae Germ. Theol. p. 283-287.; Bo. Ghf. Struve's ausführl. Bericht v. ber Pfall. Rirchenhistorie (Franckf. a. M. 1721. 4.) an mehren Drten, und Ch. A. Salig's hiftorie ber Augsp. Conf. III. Th. S. 569-575. Dlevian's Bilbniß finbet man in Jac. Verheidenii imag, et elog. aliq. praestant. Theol. op. F. Roth-Scholtzii p. 118. (K. Ed. Förstemann.)

OLEYRES. Dieses waabtlanbische Dorf liegt eine Stunde von seinem Kreisorte, ber Stadt Avenches (Wifflieburg), entfernt, wohin es pfarrgenoffig ift. Bis gur schweizerischen Staatsumwalzung bilbete es eine eigne Berrichaft, die erft bem neuenburger Geschlechte be Brun gehorte und von biefem an ben in ber Encyflopabie Th. XVI. S. 126 ermahnten Freiherrn Sean-Pierre be Chambrier überging, ber fich aus biesem Grunde "Chams brier b'Dlepres" nannte. Auf ber bewalbeten Anhobe, auf welcher ber Drt ftebet, befinden fich bebeutenbe Steins bruche. In benselben haben fich bie armern Einwohner eingenistet und Wohnungen barin aufgeführt, weil, wie Bribel im Conservateur suisse VIII. p. 434 richtig bemerkt: ils ont trouvé le toit et les quatre murs tout faits, et n'ont en à sjouter qu'une porte et un trou pour la fumée. (Graf Henckel von Donnersmarck.) Olsersia Radd. f. Polybotrya Humb.

OLFERSIA, Wiedemann. (Insecta). Gine Gattung Zweislügler, von Leach (Eprobosc. Insects) Feronia genannt, welcher Rame indeg ichon an eine Laufkafergattung vergeben und beshalb verwerflich ift. Sie hat bie nachste Verwandtschaft mit Hippobosca (f. b. Art.), und nach bem Begrunder (Wiedemann Diptera exotica, II, 605) folgende Rennzeichen. Die Fühler (antennae) find hoderformig, behaart, in Grubchen ftebend; bie Lippe ist kurz, halbkreisformig; ber Russel walzenformig, kaum getrennt, etwas kurzer als die Klappen; die Augen febr beutlich, eiformig; Punktaugen (stemmata) feblen; Tars fen (Fußglieder) mit zweizähnigen Klauen; Flügel faft

<sup>19)</sup> In biefem Berichte ift auch außer bem genannten Beuge niffe bes Frang. Duarenus Dievian's Testament vom 11. Marg 1587 und ein Brief beffelben vom 12. Marg 1587 an seinen Sohn Paul, welcher damals zu Kirchloch im Speierschen frank lag, abgebruckt. Der lettere ift nebft bem Beugniffe bei Ubam a. a. D. G. 286 nachgebruckt.



gleichbreit, an ber Spike gerundet. — Die Sattung unsterscheibet sich von Hippobosca vorzüglich durch den nicht auf einem Salse freistehenden, sondern in einer Austansdung der Ruckenschildsspike stehenden Kopf und durch die Lesze, welche bei Hippobosca sast dreieckig ist.

Arten find folgende:

1) O. americana Leach (l. c. p. II. 2. t. 27. f. 1 — 3). Lehmgelblich, mit vertiefter Langklinie bes Ruckensschilbes und Schildchens. Lange 23 Linien, bis zur Flüsgelspite 5 Linien. Baterland Nordamerika.

2) O. spinifera Leach (ib. p. II. 1. t. 26. f. 1 — 3). Pechichwarz, Flügel bufter, am Steißwinkel (Afterwinkel) fast glasglanzend, Rudenschildswinkel an jeder Seite vorn mit spisigem Dorn. Lange 24 Linie. Bom Cap?

3) O. Macleayi Wiedemann (l. c. p. 608). Gelb (luteo-flava), ber Borberwinkel bes Brufischilbes in spisige Hoder verlängert, Flügel gelblich. So groß wie Ornithomyja viridis. Australassen. (D. Thon.)

Ölff, f. Olaf (3te Sect. II. S. 368.)

Olga ober Olha, s. Helena (2te Sect. V. S. 77). OLGARD (Hieronymus), beiber Rechte Doctor und des Herzogs Johann des Altern von Holstein Rath und Kanzler zu Habersleben, wo er 1580 starb. Auf Besehl des Herzogs verbesserte er mit Georg Baier das alte Nordstrandische Landrecht und brachte es in eine schicklichere Ordnung, fügte den Jutlandischen Nomokanon, das sächsische Recht und die friesischen Gesehe hinzu, wels ches zu Schleswig 1670. 4. erschien. Darauf half er mit Siegsried Ranzov und Andern die zu Hamburg 1573 in 4. gedrucke Schleswig-Holsteinische Landgerichtsordnung aus dem gemeinen und sächsische Landgerichtsordnung aus der ker. u. Molleri Cimbr. lit. II. 600. (Rotermund.)

OLGASSYS, Gebirg in Paphlagonien, bas sich vom Halps gegen Westen hinzieht, boch und schwer gangbar, mit vielen Heiligthumern ber Paphlagonen hier und babeset (Strab. XII, 562. Ptol. V, 4.). Der Name war ein paphlagonisches Wort (Strab. XII, 553.). (Klausen.)

OLGERD (Olgyerth, Olgierd), Großherzog von Litthauen, mar ber britte Sohn bes Großbergogs Gebis Bei ber Theilung bes Reiches, welche ber Bater noch bei feinen Lebzeiten vornahm, erhielt Olgerd Rrefeine altern Bruber Munivid Riernow und Slos nim, Rarimund Pinst, und bie jungern Anijftut Troti. Roriat Rovogrount, ber vom Bater am meiften geliebte Jawnut die Sauptstadt Bilna und die großherzogliche Burbe, und Lubart wurde auf bas Erbe von feinem rufe fifchen Schwiegervater, bem Furften von Blabimir, befcrantt. Olgerb und Knijftut lebten am engften verbuns ben, batten ben aufgeweckteften Geift und waren barüber erbittert, bag Jawnut, von geringern Unlagen, an ber Spite fieben folle. Als der Bater farb, fasten fie ben Entschluß, Samnut aus Wilna zu vertreiben und ber großberzoglichen Burbe zu berauben. Auf ben gur Ausführung ihres Borhabens bestimmten Zag erschien aber Dlaerd nicht, ba er nach Rugland in fein Witebeter Fürstenthum gereift mar, welches er als Gemahl ber Erbs tochter jenes gandes erlangt hatte. Knijstut aber, um bie Erreichung seines Wunsches nicht langer zu verschies

ben, überraschte Wilna mit bewassneter Macht, nahm beide Schlöffer ein und fing Jawnut, ber mahrend bes ersten Gewühles entschlüpfte, im Walbe. Rurz barauf kam Olgerd aus Rugland an. Da erhob fich unter bent innig befreundeten Brüdern ein edler Wettstreit über die Ubernahme bes Großherzogthums. Anijstut übertrug es Olgerben als bem altern Bruber, Olgerd hingegen Knijs ftuten, weil es Glud und Tapferkeit ibm ertheilt. End= lich trafen fie die Ubereinkunft mit einander, daß fie Jawnut's Erbtheil zu gleichen Theilen theilten, und Dle gerd Wilna und die großherzogliche Wurde erhielt; jugleich beschworen fie ein Bundniß, vermoge beffen Giner fur bes Andern Besitzungen als wie für seine eignen Gorge tragen, und mas Einer erobern ober fonft gewinnen murbe, mit bem Andern theilen wollte. Dem beraubten Jawnut ertheilten fie das Zaslawische Fürstenthum in Rugland. Olgerd, nun an der Spite ber litthauischen Macht, führte viele Kriege mit ben Rreugbrubern in Litthauen und Preus Ben mit abwechselnbem Glude, und um fo erbitterter, ba er ein Beibe mar. Borzüglich furchtbar mar fein Berheerungszug, burch ben er im 3. 1327 (ober 1326) mit ber vereinten Dacht ber litthauischen und russischen Scharen Preußen beimsuchte, mabrend fich bie Rreuzbruder zu einer Felbschlacht zu schwach fühlten. Nachbem er viele Festungen erobert, führte er seine Scharen beute beladen heim und brachte durch Niedermetelung ber ge fangenen Teutschen seinem von ben Kreuzbrüdern erschlas genen Bater ein Tobtenopfer. In bemfelben Jahre überraschte er auch die Neumark, brang bis Frankfurt, und verheerte biese ganze Gegend um die Ober. Eine große Mieberlage brachte er auch ben Kleinkonigen ber Tatas ren, ben Brudern Autlubach, Raizbei und Dmeiter bei, und warf fie aus Pobolien. Er benutte die Zataren, wie feine Politik es erheischte, und rief fie im 3. 1352 burch große Berfprechungen jur Bermuftung Poboliens, bes bem polnischen Reiche unterworfenen gandes, um fich am Ronig Rasimir zu rachen, und ihn anderwarts zu beschaftigen, ba ber polnische Konig im 3. 1351 Digerb's Bruber Knijftut mit Krieg heimgesucht und gefangen, und Anifftut nur burch Lift fich aus ber Saft befreit hatte. Um das 3. 1330 ließ der auf seine Macht stolze Großfürst Dmitrij Iwanowitsch entbieten, bag er nach Berlauf eines Monats Olgerd's Lande verheeren, und Diesen selbst zu Wilna zur Ofterzeit mit Feuer und Schwert besuchen werbe. Olgerd, ber fich bamals in Bitebet auf: hielt, sandte an Omitrij einen Brand und ließ sagen, ehe biefer verlofche, werbe er in Mostau fein und feine Lanze in bas Schloß ftogen. Gilig sammelte er ein Heer, flog nach Mostau und belagerte ben Großfürften, ber fich zu einem erniebrigenben Frieden verfteben mußte. Dann ging Olgerd in die Stadt, und stieß, wie er verheißen, feine Lanze in bas Thor bes großfürstlichen Durch biefen Beereszug erweiterte Olgerd fein Gebiet feche Meilen über Maschaisk hinaus bis zwölf Meilen von Mostau, auf ber einen Seite, und auf ber andern bis zum Fluffe Dfa. Dasjenige Rugland. beffen Großfürsten einst von ben Litthauern Tribut bezogen, tam fast gang unter bie Berrichaft bes gludlichen Eroberers.

Er farb im 3. 1381. Von seiner Gemahlin Maria, ber Aurstentochter von Twer, batte er zwolf Sohne: 30 giello, Stiergelo, Bovis, Coribut, Bigund, Korigelo, Nas rimund, Languin, Lubart, Unbreas und Butaw. Unter ihnen ift ber alteste, ber am meisten von ihm geliebte, weil an Korper und Geift ihm ahnlichste, Jagiello, fein Nachfolger im Großherzogthume und nachmals. Konig von Polen, ber merkwurdigste. (Alexandri Guagnini deductio et origo gentis Lithuanae apud Pistorium, Polon. Hist. Corp. T. II. p. 388 — 390. Jod. Lodov. Decius de familia Jagellonum l. l. p. 285-286. Matthiae de Michovia Chronica Polonorum I. I. p. 156. — Rojalovicz in A. E. v. Schlozer's Gefch. (Ferdinand Wachter.) bon Litthauen S. 68 fg.)

Olgiaptu (richtiger Oldscheitu), f. Mongolen. OLGIATI (Giovanni Maria), wird in dem Ber zeichniffe ber Baumeister, die im 15. Jahrhundert zur Fortsetzung bes Baues ber Domkirche zu Mailand gebraucht wurden, zwischen Domenico Lonati und Giacomo Coldati genannt \*). (G. Rathgeber.)

OLGR, OLGUR (mit bem Accent, ber Aufbraus fende, Bilde, Buthende), ein Beiname Dbin's, und biesem Namen selbst entsprechend, ba Dbin, wie bie teutsche und angelsächsische Form Woban und Woben, von Wod — (gothisch wods, angelsächsisch wod, englisch wood, uns finnig, muthend, rasend, frankisch worag, muthig, wotan, muthen, nieberteutsch wood, hollanbisch woede, inbisch wodan, Buth) - zeigt, aus aordr, dodr (unfinnig, wuthend, rafend), zufammengezogen und gebilbet ift, welche Bebeutung auf ben Gott bes Rrieges fehr mohl paßt. Eine andere Lesart fur O'lgr, O'lgur (mit bem Accent) ift Ölgr, Ölgur (ber Beraufchte), welche Bebeutung mahrscheinlich seine Beziehung auf Dbin, als den herrn bes Dichtermethes, ben Urheber ber Dichtfunft, bat. Minber wahrscheinlich bezieht Finn Magnusen (Lexicon Mythologicum, im britten Theile ber Edda Saemundar hins froda S. 643) auch die Bebeutung von O'lgr, O'lgur auf Dbin's Birtfamkeit auf berauschenbe Getrante und feinen Borfit bei Belagen. (Ferdinand Wachter.)

Olha, f. Olga. OLHAGARAY (Pierre), ein Geschichtschreiber, von reformirten Altern ju Bearn geboren, wurde 1605 Pres biger zu Mezeres und erhielt von heinrich IV. ben Tis tel eines hiftoriographen. Man hat von ihm eine, ohne Geschmad geschriebene, Histoire de Foix, Bearn et Navarre. Par. 1609. 4, die manche schähbare Motizen über bie firchlichen Unruhen in Bearn und die erften Sahre Beinriche IV. enthalt \*\*). (Baur.)

OLHEIM, an der Schwist, Kirchborf des Regies rungsbezirkes Roln, Kreis Rheinbach, gablt mit ben einverleibten Ortschaften Momersheim und Bershoven 62 Häuser und 348 Einwohner, an sich aber 52 Bauser und

Oli, Oli (nordische Mythologie), von Aul (Ol), nabrenber, berauschenber Trant, Bier, beift ein Sohn Dbin's, ber elfte ber in ben Denkversen ber Skalba aufgeführten. (Ferdinand Wachter.)

OLJABADI [wofur einzig richtig zu lesen Alia-badi] \*). Unter biesem Ramen ift ber Berfaffer mehrer ausgezeichneter arabischer Werte Susam=eb-bin Mobam= med Ben Othman Ben Mohammed Er:famarkandi aus Aliabad (hochstwahrscheinlich bieselbe Stadt, welche auf unsern Charten nicht weit von Balch unter Alibed verzeichnet ift) berühmt worben. Er war hanisitischer Imam und schrieb an feinem großen, aus mehren Banden bestehens ben Commentar jum Koran unter bem Titel: "Der Aufgang ber Gebanten" (مطلع المعانى و منبع المبانى) vom Jahre 628 b. S. (Chr. 1230-31) an. Außerbem hinterließ er eine vollständige Sammlung von Fetwa's ober Rechtsausspruchen und Entscheidungen großer Smame (überschrieben كامل النتاوى), und andere besehrende

Aufsate unter bem Titel: "Die Nuten" الغولد. (Rach (Gustav Flügel.) Habschi Chalfa.) Oliaros f. Paros unb Olearos.

OLICINUS (Peier), ein Philolog und Rechtsgelehrs ter aus Siena im 16. Jahrhundert, fchrieb: De antinomiis juris. — Commentar. in Ciceronem de oratore. – Commentar, de justitia et jure. — Commentar. in Isocratis orationem de regno. - Commentar. in

<sup>292</sup> Einwohner, und bilbete bis zum Jahr 1794 mit Mdmerebeim und Berehoven einen eignen Gerichteftuhl ber Herrschaft Tomberg, und wurde ju 3 von bem von Dals wigt und zu 4 von bem Berzoge von Julich befeffen. Gegenwartig ist Olheim ber Hauptort einer bavon benannten Burgermeisterei, aus ben Gemeinden Buschboven, Eich, Effig, Beimersheim, Ludendorf, Miel, Morenhoven, Mugs genhaufen, Dbenborf, Dibeim und Strasfelb, überhaupt aus 23 Ortschaften bestehend. Nach ber letten frangoffs fchen Bablung enthielt biefe Burgermeisterei eine Bevolkerung von 4,019, ober, nach ber Bablung von bem Sabre 1828, von 4,390 Köpfen, die 13,907 Morgen Ackerland, 866 Morgen Wiefen, 3,731 Morgen Balbungen, 463 Morgen Sutweiden, 310 Pferde, 158 Dchfen, 1,188 Rube, 2,734 Schafe, 618 Schweine und 438 Bienenstode befagen, und im Jahr 1816 an Grundsteuer 39,930 Fr. 68 Cent., an Personalsteuer 3,241 Fr. 64 Cent., an Pa= tentsteuer 429 Fr. 34 Cent., an Fenster= und Thurens fleuer 1,006 Fr. 73 Cent, in Malem 44,608 Franken 39 Centimen entrichteten. Unter ben Ortschaften ber Burgermeisterei find zu bemerken: Bufchoven, woselbst einst ein turtolnisches Schloß, und bie Druderei, beren Preffen vornehmlich bes Kurfürsten Gebhard Reformationsversuche beforderten, Beimergheim, megen eines ber bedeutendften Rittersite der Proving, die vormaligen Rlofter Marienftern und Schillings-Capellen, u. (v. Stramberg.)

<sup>&#</sup>x27;) Carlo Torre, Ranglio del Duomo di Milano. 12. p. 398. (cf. Torre, C., Il Ritratto di Milano, diviso in tre libri. Milano 1674. 4.) Cicognara Stor. della Scult. Vol. II. Prato. 1828. p. 207.
"') Biogr. uni v., XXXI. (von Weiß.)

<sup>\*)</sup> Aliabadi ift beshalb zu lesen, weil ber Rame ber Stabt Aliabad ebenso gebilbet ift, wie Mohammedabad, Ahmedabad, Hoseinabad u. f. w.

Aristotelis categorias. — De differentia Platonis et Aristotelis. (Bergl. Idcher Ler. und Gaddius de scriptor, ecclesiasticis.) (Rotermund.)

Olibanum, f. Thus und Weihrauch.

Olebrius, f. Olybrius.

OLIER (Jean Jacques), Stifter und erfter Borftes ber bes Seminars von Saint Gulpice zu Paris, wo er ben 20. Sept. 1608 geboren war. Als begunftigter Sohn eines toniglichen Requetenmeifters erhielt er ichon im jus genblichen Alter bie Abtei Pebrac und ein Kanonikat zu Brioube. Rachbem er in ber Sorbonne feine Studien vollendet und ben Grad eines Baccalaureus ber Theolos gie angenommen batte, machte er eine Reife nach Rom und Loretto. Bon ba gurudgelehrt, verband er fich mit Bincent von Paul, bem Stifter einer weltlich-geiftlichen Miffion, bie ihren Dauptfit in bem Stifte St. : Lazarus ju Paris hatte, wovon fie auch ben Ramen Lazariften erhielt. Ihr hauptzwed mar, ben Armen bas Evangelium gu prebigen, und jebes Sahr 8 Monate als Beforberer ber Sittlichkeit unter bem Landvolke ju leben. Um biefen Bwed zu erfullen, begab fich Dlier nach Muvergne, wo feine Abtei Pebrac lag. Er machte auch 1638 eine Reise nach Bretagne, um bie Ronnentlofter ju reformiren, und als ihn im folgenden Sahre Ludwig XIII. zum Coadjus tor bes Bisthums von Chalons fur Marne bestimmte, fo verbat er fich biese ehrenvolle Auszeichnung, weil er ben Entschluß gefaßt batte, eine Gesellschaft zu fliften, bie fich ber Bilbung junger Geiftlichen wibmen follte. In biefer Abficht miethete er 1641 gu Baugirard ein Saus, warb Superior eines geiftlichen Geminars, bas er ftiftete, und blieb es, als er 1642 bie Predigerstelle von St.= Sulpice in Paris annahm, die er als ein Mittel ansah, seine Wirks samkeit weiter auszubehnen. Er berief fogleich einige geistliche Personen nach Baugirard zu fich, benen er theils in feiner weitlaufigen Pfarrei Gefchafte anwies, theils in feinem Seminar, welches ber Konig bestätigte, eine Stelle gab. Alle lebten unter Dlier's Aufficht in Gemeinschaft, und fie follen gur Forberung ber Religiofitat und Gitts lichkeit, unter andern zur Ginschrantung ber Zweitampfe viel beigetragen haben. Wer unorbentlich gelebt hatte und fich betehren wollte, fand bei bem Pfarrer von St.s Sulpice geneigte Aufnahme. Ihm verbankt Paris bie Erbauung ber Rirche von St.= Sulpice, ju ber bie Ronigin Unna von Oftreich 1646 ben Grund legte, und uns fern berfelben erbaute er ein Seminar fur feine Gehulfen in ber Geelforge und in ber Bilbung junger Geiftlicher. Seinem unermublichen Gifer gelang es, Gefellichaften gur Unterftugung ber Armen und Rranten, Schulen und Bais fenbaufer, jur Unterweifung ber Unwiffenben und jur Bulfe fur Ungludliche ju fliften. Da er 1652 in eine schwere Krankheit verfiel, legte er seine Pfarrstelle nieber, behielt aber bie Aufficht über fein Seminar bei, und ftifs tete mehre andere ju Biviers, Pup, Bourg St. Andeol, Clermont, und fogar ju Montréal in Canaba, jur Bestehrung ber Beiben. In biefen Beschäftigungen fuhr er fort, bis er ben 2. April 1657 ftarb, hochverehrt im Leben und nach seinem Tode. Boffuet nennt ihn in einer seiner Schriften virum praestantissimum ac sanctitatis

odore florentem, und die Versammlung der französischen Geiftlichkeit nennt ihn in einem Schreiben an Clemens XII. vom Sabre 1730 eximium sacerdotem, insigne cleri nostri decus et ornamentum. Daß er aber bei feinen menschenfreundlichen Bemühungen zuweilen einen über= triebenen Gifer in Rleinigkeiten bewieß, bas Befen ber wahren Frommigkeit verkannte und myftischen schwarmes rischen Meinungen hulbigte, sieht man unter andern aus feinen Briefen (Lettres, 1674, 12.), in benen er von Traumen Schreibt, Die seine erhitte Ginbilbungetraft für gottliche Offenbarung hielt. Außerbem schrieb er: Traité des saints ordres. Par. 1676. 12. Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes. Ib. 1689. 24. Catéchisme chrétienne pour la vie intérieure. Louvain 1686. 12. oft. Journée chrétienne. Par. 1672. 12. Explication des cérémonies de la grand messe de paroisse. 1655. 12. Die Congregation von St.: Sulpice erhielt fich felbst unter ben Sturmen ber Revolution, und birigirt noch jest mehre Seminarien \*).

Olifants-Rivier, f. Elephantenfluss.
Oligactis Cassin. f. Diplostephium Kunth.
Oligaerion Cassin. f. Ursinia Gärtn. (Spheno-

gyne R. Br.)

OLIGAEMIE, OLIGAEMIA (falschlich Oligohaemia), auch Oligochymia, Imminutio sanguinis, Inanitio, Anaemia, Ceneangia (Keveapyela), die gu geringe Menge Blutes, der Blutmangel, die Leere der Gefäße — ber ber Bollblutigkeit (Polyaemia) entzgegengesehte Fehler, wobei die Menge des Blutes zur Ernahrung der festen Theile und zur Unterhaltung der Thatigkeit derselben nicht hinreicht.

Es ift ber Blutmangel meist auch mit einer qualistativen Abweichung bes Blutes verbunden und kann bei ber großen Rolle, welche diese Flussigkeit in der Gesammtsheit der Organisation spielt, verhältnismäßig zum übrigen Ganzen, einer qualitativen Abweichung gleichgelten.

Es entsteht bieses quantitative Misverhaltniß bes Blutes entweder aus Krastmangel im blutschrenden Syssieme, oder aus verminderter Assimilation, oder aus übermaß der Ausleerungen. Nicht selten ist es blos scheinbar. Als vorzügliche Ursachen der Oligamie sind daher zu nennen: Mangel der Nahrungsmittel, sehlerhaste Berzdauung und Chylisication, verhinderte Einsaugung und Afsimilation des Speiselastes wegen eines Leidens der Geztrösdrüsen, Fehler der Lungen und Hindernisse des Einssussen, Fehler der Lungen und Hindernisse des Einssusses der Steiselben auf die Blutbereitung, rasche Zersehung des thierischen Stoffes dei ganzlich sehlendem oder manzgelhastem Ersahe und übermäßige Ausleerung des Bluztes und anderer Safte.

Die Folgen bes Blutmangels find, wenn er burch ftarte Ausleerungen ploglich bewirft wurde, Erhöhung ber Sensibilitat, Anhäufung berfelben in einzelnen Theilen, baber Judungen, Lauschung ber Empfindungen, Berftan-

<sup>\*)</sup> Giry vie des grands servitaurs de Dieu. Remarques hist, sur la paroisse de St. Sulpice par l'abbé Simon de Don-court. Vie de Mr. Olier. Versailles 1818. 8. Helyot hist, des ord. monast. T. VIII. 181. Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. XXXI (von Dico t).

besverwirrungen u. f. w.; bei langerer Dauer bieses Zusstandes Berminderung und Erschöpfung der Sensibilität und Irritabilität, Erschlaffung, Blasse, Kalte, Magerkeit, langssamer, träger und kleiner Puls 2c.; oft auch Stockungen bes Blutes, überfluß von Schleim, Geschwülste der Drusen, Entmischung des Blutes und Wassersucht. (Wiegand.)

Oliganthes Cassin. f. Venonia.

OLIGARCHIE (dayaqxia), Berrichaft Beniger. Die Staatslehrer bes Alterthums unterscheiden brei Ber fassungen, je nachdem Einer, Benige oder alle Burger bes Staats zur Theilnahme an ber souverainen Gewalt (τὸ κύριον, τὸ πολίτευμα) und ber Ausübung berselben berufen find; die erfte nennen fie Monarchie, die zweite Dligarchie, Die britte Demofratie. Jebe berfelben theilen fie wieder in zwei Arten ein, je nachdem die Berricher mehr im Interesse ber Beherrschten und zu ihrem Boble ober im Intereffe ber herrscher regieren, nach Undern, je nachbem bas Gesehmäßige ober bas Gesehlose jum Princip hingutommt; jenes find bie rechten, biefes bie verfehlten Berfassungen; Ronigthum, Ariftofratie und Dos liteia im engeren Ginn bilben bie erfte, Tyrannis, Dlis garchie und Demokratie die zweite Classe; in der ersten ift bas Königthum die beste und vollkommenfte, die Pos liteia die mindest vollkommene; in der zweiten ist die Tyrannis die schlechtefte, die Demokratie die mindest schlechte Berfassung. So heißt also Dligarchie im engern Sinne bie Berrichaft Weniger, bie nur bas Intereffe ber Berricher berucksichtiget. Auf eine andere Beise baben andere alte Schriftsteller die Sache bargestellt. Da namlich die Wes nigen, welche in ber Dligarchie im weiteren Ginne bas Regiment haben, burch gewiffe Borzuge bazu berufen werden, fo unterscheiben fie nach ber Ratur biefer Borzuge breierlei Arten von Oligarchie, namlich Aristofratie, Timofratie und Oligarchie im engern Sinne; Aristofras tie benennen fie die Berfassung, in der die mahrhaft sitts lich Chelften regieren, eine Berfaffung, die nur bem Ibeals ftaate eines Philosophen, nicht ber Birklichkeit angehort; mo aber Abel ber Geburt (edyevera) es ift, welcher ben Borzug ber Regierenben bilbet, ba ift Timofratie, weil Ehre bas Princip diefer Berfaffung ift, bier um Chrenftellen ein Bettkampf fatt findet, bei beren Bermaltung Die Regierenden ihr eignes Bermogen baran fegen; es ift meift bei biefer Verfaffung ber gandbefit in Sanden bes regierenden Geburtsadels, aber ber Besit ift nicht bas Princip ber Berfassung, sondern macht nur ben Abel fas big, fich alles gemeinen Gewerbes zu enthalten, ber Gyms naftit und aller Beschäftigungen und Runfte bes Rrieges fich zu befleißigen; er ift in ber Regel ber eingewanderte berrichende Stamm, ber burch Eroberung in ben Befit bes gangen ganbeigenthums gekommen ift, und verschmas bend, es felbft zu bebauen, an Borige (Peneften) gegen Grundzins die Bewirthschaftung überläßt. Aber ganz anders fieht es mit der Dligarchie; das Princip (70 Té-205) biefer Berfassungsform ift der Reichthum. Ariftote les scharft es mehr als einmal ein, bag nicht bie Bahl es fei, auf die es hierbei ankomme, fondern bas Bermogen; ließe fich ber Kall benten, bag ber Reichthum in ben Sans ben Bieler mare, so wurde, meint er, immer Dligarchie

ba fein, wenn biefe Bielen um ihres Reichthums megen jum Regieren berufen murben. In biefer Berfaffung ift bie burgerliche Ungleichheit unter ben verschiedenen Clafe fen von Staatsburgern am weiteften ausgebebnt, fie ift eine wahrhaft ανισος πολιτεία im Gegenfage gegen bie ίση και έννομος πολιτεία (Bergl. Afchin. g. Timarch. S. 30. R.) Sier gilt Reichthum und Befit fur bas Bochfte. Tugend und Armuth fur bas Berachtlichfte. Sier ift eis gentlich ein boppelter Staat, ber eine von Reichen, bie berrichen, ber andere von Bettlern, bie beberricht werben, und beibe beobachten beffanbiges Mistrauen gegen einan-ber; im Rriege magen es bie Dligarchen nicht, ben Des mos zu bewaffnen; sie halten fich auslandische Diethtrups pen, und ihre Sauptstarte im Kriege besteht in ber Reis terei. Die großen Lafter bes Reichthums und ber Bets telei find hier an ber Tagesordnung. Diefe Berfaffung entsteht am haufigsten aus ber Timofratie und führt am erften zur Demokratie; benn wenn bas Princip immer mehr auf die Spite gestellt wird, bann muß bie Babl ber Dligarchen felbft immer beschrantter werben, fo wie bie ber vom Regiment ausgeschloffenen immer größer; bie Burudfegung, verbunden mit bem Bewußtsein ber Macht, was Bahl, Korperfraft, geistige Borguge ben Musgeschloffenen einfloßt, macht bie Berrschaft ber burch Reichthum verweichlichten unerträglicher, und ein fcmacher Funte genügt, um die erbitterten Gemuther zu einem Rampfe zu entzunden, beffen Ergebniß fruh ober fpat bie Berjagung ber Oligarchen und die Einsetzung einer De mokratie wird. Buweilen geht aber auch aus ber Oligan chie Tyrannis hervor. Dieferlei Dligarchie im engern Sinne fand fich im alten Griechenland am baufigften in ben Staaten bes dolifchen Stammes, Bootien, Theffas lien, Lesbos u. a. Aber bei ben Geschichtschreibern und Rednern, sowie in ber Sprache bes gemeinen Lebens, wurde im Alterthume jedes Regiment ohne Unterschied Dligarchie genannt, bas nicht monarchisch ober bemofras tisch war \*). (Meier.)

OLIGARRHENA. Diese von Robert Brown (Prodr. fl. Nov. Holl.) gestiftete Pstanzengattung aus ber ersten Ordnung der zweiten Linne'schen Classe und der natürlichen Familie Epacrideen hat zum Charakter: einen viertheiligen, mit Stüthblattchen versehenen Kelch; eine vierspaltige, stehenbleibende Corolle; eingeschlossene Stauds säden; und vier unter dem zweisächerigen Fruchtsnoten stehende Nektanschuppchen; die Frucht ist undekannt. Die einzige Art, O. micrantha R. Br., wächst, als ein kleiner, ausrechter, sehr ästiger Strauch mit kleinen, dachziegelsormig über einander liegenden Blättern und ährensormigen, weißen Blüten auf der Südküste von Neuholland. (A. Sprenzel.)

OLIGODON Boie (Reptilia), Radtgaum. Eine von Boie (Ifis 1827. XX. 519) aufgestellte, aus Coluber gesonderte Schlangengattung, von Figinger (neue

<sup>\*)</sup> Herobot III, 80. Plato de rep. VIII, 5. fg. 550 fg. Politic. p. 291 d. fg. Aristoteles Risomachis. Ethis VIII, 10. Cubem. VII, 9. Politis III, 5. IV, 8. 6. Rhetoris I, 8. Dio Chrysostom. Or. de regn. III, p. 115. Sallust philos. de die et mund. c. XI. und baselbst Holstein's und Orelli's Anmerstungen.



Claffification C. 29) gur gamilie Colubroibea, von Bags ler in die 9. Gruppe ber Schlangen gestellt. Die Renns zeichen find nach Boie und Bagler folgende: ber Babis tus ift ber von Homalosoma (f. b. Art.), ber Rumpf ift langer, ber Schwanz furz, ftart, allmalig zugespiht; ber Ropf ift vom Rumpfe taum unterschieben, rundlichs eiformig; die fleinen Mugen find freisrund und haben eine runde Pupille; nur ein Bugels und vorberes Augens foilb (f. b. Art. Ophidii); bie Rafenlocher liegen gwb ichen zwei Schilbreiben; bie Schuppen ber Rudenseite find rantenformig, glatt; Bahne im Unter- und Dberkiefer, biefe tlein, tegelformig, von jenen find bie 2-3 bintern febr groß, Bufammengebrudt, fcarf, fcneibenb, bie Saumens und Pterpgoibal-Bahne fehlen. — Topus ber Gattung ift Coluber bitorquatus Reinwardt. (Russel Indian Serpent II. S. 24.) In Afien einheimisch. (D. Thon.) Oligopodus Lacépède (Pisces) f. Pteraclis.

OLIGOSPORUS Cassin. Eine Pflanzengattung aus ber Gruppe ber Eupatorinen ber natürlichen Famizlie ber Compositae und ber zweiten Ordnung der 19. Linne'schen Classe. Char. Der gemeinschaftliche Kelch fünsblättrig, dreiz dis fünsblumig; die Blümchen der Scheibe vierspaltig, die des Strahles dreispaltig und klein; der Fruchtboden nacht; Samenkrone sehlt. Die einzige der kannte Art O. emarginatus Cassin. (Ann. des scienc. nat. V. t. 3. f. 5) wächst auf den Falklandsinseln und ist ein Kraut mit dachziegelsörmig über einander liegens den, ablangen, sleischigen, an der Spie pergamentartizgen, zweilappigen Blättern und einzeln stehenden, ungestielten Blüten.

Oligotrichum Cand. f. Polytrichum. Oligotropha Latreille (Insecta) ist Cecydomia.

Oligyra Say (Mollusca) f. Helicina.

OLIGYRTON, Berg und Bergschloß im nordofilischen Abeil von Arfabien zwischen Stymphalos und Kaphya (Polyb. IV, 11, 1; 70, 1. Plut. Cleom. 26). (Klausen.)

Olik, f. Onlik. Olika (Olica, Olicka), f. Olyka. Olimpia (Donna), f. Olympia.

Olinda, f. Pernambuco.

OLINIA. Diese Pflanzengattung aus ber naturlis den Familie ber Rhamneen (?) und ber erften Ordnung ber funften Linne'schen Claffe hat Thunberg (Romer's Archiv II. S. 4) so genannt ju Ehren seines Schulers und Stellvertreters in ber Direction bes botanischen Gartens in Upfala, Joh. Beinr. Dlin. - Char. Der Relch glodenformig, funfzahnig, bie Corollenblattchen linien-lancettformig, ftebenbleibend; gewölbte Rettarfchupchen an ber Basis ber Corollenblattchen bebeden bie fast unges Rielten Zwillingsantheren; ber Griffel febr turg mit faft gespaltener Rarbe; Die Steinfrucht enthalt eine fünffas mige Ruß. Die einzige bekannte Art, O. cymosa Thunb. (Sideroxylon cymosum L. fil. suppl.), am Borgebirge ber guten hoffnung einheimisch, ift ein Strauch mit vieredigen Zweigen, gegenüberftebenben, eiformigen, glattrans bigen, glangenden Blattern und rifpenformigen, weißen Bluten (A. Sprengel.)

Olintha, f. Olynthus.

OLINTIGI, eine kleine Stadt in Hispania Batica an Sinus Gabitanus, wenn anders ber Lesart der Handschrift bei Pompon. Mel. III. 1. 5. zu trauen ist; benn sonst kommt der Name nicht vor. (Meier.)

OLISBEA. So nennt Candolle eine fehr zweifelhafte Pflanzengattung aus ber natürlichen Familie ber Rhizophoreen und ber ersten Ordnung ber zehnten Linnés schen Classe. Char. Der Relch ift vor ber Blutezeit un: getheilt, geschloffen, eiformig, zugespitt, bann offnet er fich, indem er quer aufspringt; die Corolle ist fünfblattrig; die Antheren, etwas einwarts gekrummt, offnen fich in einer gangerige; ber Griffel ift fabenformig, bie Frucht unbekannt. Die einzige Art, O. rhizophoraefolia Cand. (Prodr. III. p. 31), ift ein glatter Strauch mit eifors migen, gegenüberstehenden, zugespitten, ganzrandigen, les berartigen Blattern, angebruckten, über ben Blattachfeln stehenden, scheidenformig zusammengewachsenen Afterblatts chen und in ben Blattachfeln stehenden, in der Mitte gegliederten, einblumigen Blutenftielen. Diefe Befchreibung hat Candolle nach trodinen Eremplaren entworfen, welche, auf St. Bincent (einer ber karaibischen Infeln) gesammelt, fich im gambert'schen Herbarium befinden. (A. Sprengel.)

Olisipo, f. Lissabon.

OLISTHOPUS, Dejean (Insects). Gine von De jean (Species général des Coléoptères de la collection de Mr. le Comte Dejean III. S. 176) aus Agonum Bonelli ober Harpalus Gyllenhal gesonderte Ro fergattung, zur Hauptgattung ober richtiger Tribus Feronia geborig und folgenbermaßen charafterifirt. Die brei erften Glieber ber Tarfen an ben Borberbeinen find bei ben Mannchen erweitert, mehr lang als breit und etwas breiedig ober herzformig. Das lette Palpenglied ift lang, eiformig, und endigt fast in eine Spige. Die gubler find fabenformig, ziemlich lang. Die Lefze ist leicht gewolbt, vierectig, weniger lang als breit. Die Mandibeln fteben wenig vor, find schwach gebogen und ziemlich fpigig. Das Rinn hat in der Mitte seiner Ausrandung keinen Babn. Der Thorax ift fast freisrund, vorn ausgerandet. Die Klugelbecken bilben ein langliches Oval und find fast flach oder schwach gewölbt. — Die Dlifthopen sind kleine lebbafte Rafer, Die man meist unter Steinen finbet. Dejean führt am angegebenen Orte seche Arten auf, von benen funf Europäer, eine aus Rordamerita. Typus ift:

O. rotundatus, Paykull. (Agonum rot. Sturms fauna V. p. 213. Carabus Vaser Duftschmid.). Erzs braun; die Flügelbeden länglichoval, etwas gewöldt, gesstreift, die Streifen verloschen punktirt, die Zwischenfelder ganz glatt, mit drei deutlichen eingedrückten Punkten, die Füße gelblich. Länge 3—3½ Linie, Breite 1½—1½ Lisnie. Ziemlich gemein in Schweden, Teutschland, in der Schweiz und in Frankreich. — Die übrigen Arten sind: O. hispanicus, punctulatus, fuscatus Dejean, Sturmii, Duftschmid (Sturm. 1. c. 136. f. d. B.) und parmatus, Melsheimer. (D. Thon.)

OLISTUS, Cuvier (Pisces), eine aus Vomer gessonberte, zu der Familie der Scomberoides der Abtheislung Aconthopterygii gehörige Fischgattung (Cuvier regne anim. ed. 2. II. 209.). Sie weicht von der Gattung

Citula burch bie mittlern Strahlen ber zweiten Rudens floffe ab, welche nicht aftig, sondern blos gegliedert und in lange Faben verlangert sind. Es wird (l. c.) nur eine Art angesuhrt, die noch nicht beschrieben. (D. Thon.)

OLITATEN heißen aus Di bereitete Arzneimitstel ober folche, beren Sauptbestandtheil ein Di ist, auch verschiedene Die selbst als Seilmittel. Die gewöhnlich sehr nachlässig und nach veralteten Formeln in eignen Fabriken angefertigten, wie das Arummholz und andere Fettole, werden besonders von Ungern, Königsern zc. hier und da noch hausiren getragen, sind aber in mehren Lans bern von Rechtswegen polizeilich verpont. (Th. Schreger.)

OLITATENHANDLER (Olkrämer, Oleikári, Krummholzmänner etc.), heißen ursprunglich gandleute aus bem Thuroczer Comitate von Ungern, welche mans cherlei Dlitaten zum Arzneigebrauch, aber zunächst Riens ober Krummholzol aus ben frummen auf ber Erbe hinfriechenben Riefern und Sichten bes Rarpathengebirges bestilliren, und nebst andern in eignen Fabriten inogemein fehr nachläffig und nach veralteten Formen bereiteten De bicamenten im Lande herumtragen, besonders aber in Dorfern und fleinern Stadten bamit hausiren geben. Ihr Krummholzol foll gegen Zahnweh und andere Uebel hel= fen! - Auch taufen sie noch andere mohlriechende Dle und Effenzen bingu, mischen bas hundertste und Taufenbste Bufammen, und nennen es bann ein Bunberelirir, bas gegen Alles helfen foll! — Mehr fonft als jett, wo eine ftrengere Medicinalpolizei ben Berkehr mit berlei Baaren verboten bat, und nur felten bergleichen Olframer noch auf Nebenwegen im Lande herumschleichen, fanden sich leichtglaubige Raufer in Menge baju und man rechnete bis 1786 wenigstens 3000 folder Krummholzmanner (in manchem Dorfe wol hunderte, noch jest zahlt bas Dorf Briegto beren 146), die in gang Europa mit ihren Des bicintaften herumgieben, und oft erft nach 2-3 Sahren mit reichem Gewinn in ihre Beimath gurudkehren. Ubrigens führen biefe Arzneihandler oft auch fogenannte Fiebers tropfen aus weißem Arfenik bei fich, welche, weil sie nicht felten schnelle Bulfe gegen Wechselfieber schaffen, haufig gebraucht werben, aber auch leicht in bes Laien Sand bochst nachtheilig, ja lebensgefahrlich \*) wirken konnen. Deshalb follte biefen Leuten, wenn man ihnen ja ihr Bands wert nicht gang legen tonnte, wenigstens biefen Artifel gu führen burchaus untersagt fein, und alle ihre Fieberarznei, fowie ihr ganger Medicamentenvorrath einer genauen gerichtlichen Prufung unterworfen werben. (Th. Schreger.)

OLITE, kleine, artig gebaute Stadt des spanischen Königreichs Navarra, im gleichnamigen Merindad, am Cidacos, mit 1200 Einw, einem halb verfallenen Schloß ber alten Könige von Navarra, 4 Pfarrkirchen und 2 Klestern. (Stein.)

OLIVA, 16° 47' L. 39° 3' Br., Billa ber spanisschen Provinz Balencia, Govierno be Denia, an ber Ru-

ste und am Fuse eines Berges, ber ein zerstörtes Kastell trägt, mit 1000 Sausern, 2 Pfarrkirchen, 2 Klöstern, und 1000 Einwohner, beren Hauptbeschäftigung ber Seibensbau ist.

(Leonhardi.)

OLIVA. Marktfleden, 11 Meile westlich von Dans gia, 4 Meile von ber Oftsee, mit 100 Saufern und 1050 Einw. hier befindet fich eine Cifterzienserabtei, welche nach Einigen ber Bergog Subistam ber Altere von Pommern im Sahre 1170, nach Andern ber herzog Sambor 1178 gestiftet und mit Benedictinermonchen befest baben foll Es wurde 1224 und 1234 ober 1236 von ben Preußen, 1432 oder 1433 von bohmifchen in polnischem Solbe fte henden Soldaten zerftort; daffelbe thaten 1577 die Dans giger, welche aber 200,000 Gulben gur Aufbauung bezahlen mußten. Die Rlofterfirche ift febr fcon, namentlich fallen der Sochaltar und die Kanzel wegen der Bergols bungen fehr gut in die Mugen. Außerdem gablt man 40 fehr ichon und toftbar geschmudte Altare; mehre Capellen zeichnen sich ebenfalls durch Trefflichkeit ber Ausführung aus. Im Chor ber Rirche ruben die Gebeine bes Stife tere bes Rlofters und feiner Sohne unter einem marmore nen Grabsteine, und an ben Seiten fieht man bie Bilb: niffe vieler Boblthater bes Klofters. — Der 2bt wird (L. F. Kämtz.) von bem Konige ernannt \*).

OLIVA (Friedenschluß von). Der Friede ju Proms febroe (13. August 1645) und ber fogenannte mefifalis fche Friede (zu Munster und Denabruck 20. Jan. und 24. Oct. 1648) hatten bie Ubermacht Schwebens im Norben fo boch geftellt, bag einem friegeluftigen Ronige ber weiteste Schauplat fur feinen Ehrgeis offen ftanb. Die Regierung ber Konigin Christine war friedlicher Matur, ungeachtet bes intriguirenden Charafters berfets ben; als fie aber in Folge ber Abbantung ber Ronigin in bes ehrsuchtigen und unruhigen Rarl Guftave Banbe überging (1654), anderte fich die Lage ber Dinge. Eros berungeentwurfe, unverträglich mit jeber Friebenscoms bination, maren langst schon bie Lieblingsgebanken biefes Fürsten gewesen. Die schwedische Krone gab ihm Mits tel feine Reigung zu befriedigen; für ben Unlag forgte Polen. Konig Johann Casimir namlich konnte und wollte ben neuen Konig nicht anerkennen, weil er felbft Uns fpruche an bie schwedische Krone hatte; Grund genug für Karl Gustav, um Polen — bas außerbem mit Rusland, ber Kofaken wegen, in Febbe war - mit Krieg gut übergiehen. Sochft erfolgreich mar bes Ronigs Ginbruch in Livland und Polen (1655); Warschau mard erobert, Johann Casimir nach Schlefien vertrieben. Fruchtlos mar ber Aufftand ber Polen; bie breitägige Schlacht bei Barschau (18-20 Jul. 1656) fiel zu ihrem Rachtheile aus. Indeffen enthullten burch biefe Erfolge bie Abfichten Rart Guftave fich immer mehr; ale es taum noch zweifelhaft war, baß die Grundung einer Universalmonarchie fur ben europaischen Morden bas Biel ber Bestrebungen biefes Eroberers war, traten ber Char Alerei, Raifer Leopold I., König Friedrich III. von Danemark (1657, Mai und Jun.) und der große Kurfurst Friedrich Wilhelm von Brandens

<sup>\*) 6.</sup> die Rachtrage am Enbe bes Banbes.



<sup>\*)</sup> Gin ichreckliches Beispiel von ben Folgen ber Arzneikramerei, wo ein Menich 8 Personen mit Arsenitropfen vergistete; bie er von einem Ditatenkramer erhandelt hatte, steht in ber Rationalzeitung ber Deutschen von 1802 im Monat Juli.

burg auf die Seite Polens (1657 Sept.). Folge bavon war die Biebereroberung von fast gang Polen; boch gemanbt wußte Karl Guftav den Kriegsschauplat in bas Land seis nes ichwachften Gegnere ju verfeten; Butland marb ichnell erobert, ber gefrorne Belt fubn überschritten, ber Friede au Roesfild erzwungen (26. Febr. 1658), kluglich Polen mehr im Rriegszuftande als im Rriege felbft erhalten, bis bie nothwendigen neuen Ruftungen vollendet waren. Der Unwille bes beutschen Bolfes über ben schimpflichen Frieben zeitigte ben Wieberausbruch ber Feindseligkeiten; bie Bertheibigung bes überfallenen Kopenhagens durch beffen muthige Burger, gab ben Berbundeten - benen auch Holland fich angeschlossen - hinreichende Beit zum Bei ftande, und während der große Rurfurst mit schnell her angeführten Truppen bie Schweben zu gand angriff, befreite eine hollanbische Flotte bie Stadt von ber Gees feite. Lebhafter ward nun ber Rrieg fortgefett; boch balb vernichtete Rarl Guftavs plotlicher Tod (23. Febr. 1660) bie inmitten aller augenblicklichen Nachtheile ftets gefteis gerten Entwurfe biefes neuen Pyrrhus, und leicht marb Der allgemein gewünschte, nur von ihm erschwerte Friede, ber allen norbischen Unruhen ein Ende machte.

Bu Oliva bei Danzig schlossen Schweben und Polen am 23. April 1660 ben Frieden auf die Bedingungen, daß Johann Casimir für sich und seine Nachtommen allen Ansprüchen an Schweben entsagen, Polen an Schweben Livland (mit Ausnahme des altpolnischen [sudlichen] Theils, Esthland und die Insel Osel) abtreten, bagegen Schweben den gefangenen Berzog von Curland

freigeben und wieder einfegen folle.

Wenn aber Schweben burch biefen Frieden fo gro-Ben Gewinn errang, fo trugen Polens Bundesgenoffen, Brandenburg und Danemart, andere weit bedeutendere Bortheile bavon: ein Umftand, burch ben ber Friede von Dliva eine echt weltgeschichtliche Bedeutung erhalt. Der große Kurfürst namlich hatte mit ber ihm eignen Ge= wandtheit ben Krieg benutt, um bas brudende Lehnsverhaltniß Preußens gegen Polen aufzulosen. Die Dros bung, fich auf Schwedens Seite zu schlagen, gewann ihm bie Unabhängigkeit von Polen durch den Bertrag von Belau (19. Sept. 1657), und mahrend Rarl Guftav ibn feinerfeits jum Bafallen machen wollte, gleichfam als er ften Stein jum Bau ber nordischen Universalmonarchie, erkannte ber schlaue Rurfurft bas Berhangnisvolle seines Benehmens recht gut, ward Schwebens eifrigfter Geaner und hielt auch beim Bertrage von Dliva ledialich an Dem feft, worauf es ihm antam - an ber preußischen Unabbangigfeit.

Wie gesahrbet aber, bem unumschränkten Feinde gesgenüber, ein von der Abelsaristokratie abhängiges Wahlsreich sei, hatte der Krieg mit Schweden dem Könige wie den echten Patrioten Danemarks bewiesen. Im Vereine mit seinem treuen Diener Gabel und den würdigen Patrioten Bischof Svane und Bürgermeister Nansen, gelang es Friedrich III., nach dem Friedensschlusse von Oliva eine Reform zu bewirken, deren Endpunkt die ganzliche Vernichtung der in ihren Elementen zwar längst schon erstorbenen ständischen Versassung, die Proclamation der

Souverainetätsacte und des Königsgesetes und hiermit die höchste Unumschränktheit der danischen Krone (10. Jan. 1661) ward \*). (Benicken.)

OLIVA, Bruguière (Mollasca). Rollenschnecken, Balzen, Achatwalzen, Porphyrmalzen, Dliven, Datteln, glim= mende Roblen ic., frang. Olives. Eine Gattung Schneden, welche Linné zu seinem Genus Voluta rechnete. Cus vier (regne animal ed. 2. III. 94.) ftellt sie unter bie Gasteropodes pectinibranches und in die Familie Buccinoides; bei Blainville (Manuel de Malacologie p. 417) gehoren sie in die Classe Paracephalophora, in die Ordnung Siphonobranchiata und in die Familie Angyostomata; Mente (Synopsis methodica molluscorum ed. 2.) reiht sie in die Familie Involuta ber Uns terordnung Apomatostoma, in ber Ordnung Ctenobranchia der Classe Gasteropoda. Die Kennzeichen sind nach Cuvier: eine langliche ober ellyptische Schale (Schnede), deren Mundung schmal und lang ift, und die an dem ben Windungen entgegengesetten Ende eine Ausrandung hat; das Gewinde ift kurz, die Windungen bil ben Furchen. Das Thier hat einen großen Bug, beffen vorderer Theil an jeder Seite burch einen Ginschnitt ge= fonbert ist; die Tentakeln (Fühler) sind schmächtig, und auf ihrer Mitte figen feitlich bie Augen; Ruffel, Athmenrobre und Ruthe sind ziemlich lang; ber Deckel fehlt (f. weiter unten). — Rach Blainville ift zu biefer Charats teriftit noch Folgendes bingugufügen : bas Thier bat eine eiformige Geftalt, ber Mantel ift an ben Ranbern giems lich dunn und an den beiden Winkeln der Kiemenöffnung in ein fühlerartiges Bandchen verlangert, nach vorn aber lauft er in eine lange Uthmenrohre aus. Der Fuß ist ftart, eiformig, nach vorn etwas ohrformig ausgezogen und in die Quere gespalten; ber Ropf ift febr flein, in einen Ruffel verlangert; Die Tentakeln (Subler) fteben nahe an einander, find an ber Bafis erweitert, in ber Mitte angeschwollen, am Ende pfriemenformig; Die Augen, fehr klein, fteben oben an ber außern Seite biefer Anschwellung. Der einzige Rieme ift kannenformig. Der After hat teine Enbrohre. Die mannliche Ruthe ift febr ftart und fteht vor. - Die Schnede ift bid, feft, glatt, die Windungen find durch einen Canal von einan= ber getrennt, ber Rand ber Spindel ift nach vorn ange= schwollen (die innere Lippe) und ber ganzen Lange nach schräg erhaben gestreift. Nach Argenville und Duclos ift ein ganz kleiner Deckel vorhanden (f. unten). Die Structur ber Schale biefer Schnecken, wenigstens bei mehren Arten, laßt feine 3weifel barüber, baß fie aus zwei Blattern oder Lagen bestehe, einem, welches bie eis gentliche Schale bilbet, und einem andern, einem mehr ober minder ftarten Nieberschlag, wie er sich ungefähr bei ben Porzellanschnecken (Cypraea) findet. Indeffen zeigt bas Thier, fo weit Blainville baffelbe an einem fleinen

<sup>\*)</sup> Bergl. S. Puffenborf de reb. gest. Carol. Gust. p. 469—492; Notification ber poln. Abgeordn. wegen bes geschl. Friedens, Danzig, 4. Mai 1660; Acta pac. Oliv. 3. Mai 1660; Cod. dipl. Polon. IV. p. 499—500; Gesch. ber Revolution in Danemart von 2. Ph. Spittler; Suhm's Materialien zur Gesch. von Danemart.

65

Cremplare beobachten konnte, nicht bie beiben Mantellaps pen, wie man fie bei Cypraea beobachtet, fo bag man nicht glauben tann, biefer Rieberschlag (Ablagerung ber kalkartigen Materie), ber anders als bie eigentliche Schale gefarbt ift, fei ein Product bes Mantels. Much bemerkt man an ber Schnede bie Mittellinie nicht, welche an den mehrgebachten Porcellanschnecken das Busammenstoßen ber Mantellappen oben auf bem Ruden verrath. Da aber ber Tuß febr breit ift und feine Rander febr bunn find und febr weit vortreten, wie es bie Abbilbung, welche Argenville (Zoomorphose t. 3. Martini Conchyliencabinet II. Vignette 22. f. 1. p. 139) liefert, zeigt, fo, meint Blainville, durfte vielleicht ber guß biefen Riederschlag aussondern. Dieser Meinung widerspricht aber hauptsachs lich ber Umftand, bag wir ben Jug ber Schneden burchaus nicht als ein solches absonderndes Organ kennen und baß es auch Schneden gibt, bei benen man auf ber Shale bie gebachte Linie nicht bemerkt, obgleich fie bie beiben Mantellappen auf berfelben zusammenschlagen, wie 3. B. Marginella. — Bas ben Deckel betrifft, so konnte Blainville an feinem Eremplare teinen bemerten, bas gegen Argenville beffelben als bestimmt vorhanden ges bentt, wenn er auch in ber Abbildung nicht fichtbar, und auch Duclos, Berfasser einer Monographie bieser Gattung, welche inbeffen im Drud noch nicht erschienen ift, versicherte Blainville, daß ein ganz kleiner Dedel vorhanben sei. Dasselbe gibt Rang an (Manuel de l'hist. naturelle des Mollusques p. 228., ber ausbrucklich bemerkt, ber kleine, hornige, langliche Dedel finde fich am Endrande (sommet marginal) des Thieres. Die Arten biefer Gattung finden fich fast nur in den Meeren beißer Erbstriche, und kaum findet man eine Art im mittellandis schen Meere. Sie leben, wie es scheint, in ziemlicher Diefe und find fleischfreffend, wie fich bies wenigstens aus ber Urt ihres Fanges auf Isle be France schließen laßt, wo man fie mittels an Schnuren befestigter Bleifchftuden heraufzieht, an welche sie sich häufig anhängen. — Man unterscheidet bie gablreichen Arten biefer schonen Schneden, welche sogleich in ihrem vollen Glanze aus bem Meere tom= men, und nicht wie andere mit einer besondern Epidermis (Drap marin ber Frangosen) bebedt, nur schwierig, bes sonders wenn man auf die Farbung Rucksicht nimmt, inbem biese ganz außerorbentlich abanbert. Schon Mar= tini (a. a. D.) klagt barüber. Auffallend ist biese Abweichung besonders bei Oliva hispidula. Nimmt man bierzu noch an, daß auch febr wol noch Abanderungen, hinfichtlich bes Sewindes, nach Alter, Geschlecht ober Localitat fratt finden konnen, wie man bies nach ber Analogie von Conus und Cypraea schließen kann; so zeigt fich die Unterscheidung noch schwieriger, wobei nur bie Bilbung ber außern Lippe etwas leitet, die bei jungen Eremplaren immer scharf ift, und bei altern bider wirb. Doch macht O. utriculus hiervon eine Ausnahme, indem fie ben schneibenben Rand behalt. Lamard, ber fcon viele Barietaten einzog, zahlt neumunbsechzig lebenbe Arsten auf, Duclos zog bavon wieder funfzehn ein und führt bemungeachtet 70 Arten auf, Die funfzehn fossilen nicht gerechnet.

M. Encpel. b. EB. u. R. Dritte Gection. III.

Bei einer so großen Anzahl hat man die Ubersicht burch Abtheilungen ober eine bestimmte Ordnung zu erleichtern gesucht. Blainville reihte fie früher (Dictionaire des Sciences naturelles t. 36) nach ber Größe bes Gewindes, hat aber in neuerer Zeit (Manuel 1. c.) bie Anordnung von Duclos angenommen. Diefer macht folgende Eintheilung. A) O. Ancilloides, Die Falten bes Saulchens bilben ein Gewinde. Typ. O. Hiatula. B) O. Cylindroides, cylindrisch, das Gewinde sehr spigig, bie Falten bes Saulchens febr gablreich, faft bie gange linke Lippe einnehmend. Top. O. subulata. C) O. glandiformes, kugelig, bauchig, mit kurzem Gewinde, bas Saulchen nur in ber Salfte seiner Lange gefaltet. Typ, O. porphyrea. D) O. volutelles, bas Gewinde auges fpist, ber Canal beffelben gegen ben Unfang ber letten Windung verschwindend. Typ. O. brasiliana. - Ohne uns bier auf eine ftrenge Eintheilung einzulaffen, wollen wir die Typusarten und einige ber merkwurdigsten ans bern furg beschreiben:

1) O. hiatula Lin. Die Schnede konisch-bauchig, das Gewinde vortretend, spisig, die Mündung ziemlich kurz und nach vorn erweitert, die Farbe weiß, aschsarben oder auch bläulich, gewässert mit braunen bogigen Abern und manchmal mit blaßbraunen Fleden punktirt, die Spindel unten gesurcht. Abbildung Encyclopaedie methodig.

Moll. pl. 368. f. 5.

Var. B. kleiner und gesteckt. (l'Agaron Adanson hist. nat. du Senegal. t. 4. f. 7. — Die schmale weits mundige Dattel. Martini Conchyliencabinet II. t. 50. f. 555. p. 185.) Martini gibt eine sahlgelbe Grundsarbe mit einem dunkeln Bande oberhald des Endes der Münsdung an. Die Länge seiner Eremplare maß dis 1½ 30sl, da er aber die äußere Lippe schneidend angibt, so waren diese wol nur junge Eremplare. — Die Falten der Spinsdel sind an der gewöhnlichen Art ganz weiß, an der Barietat  $\beta$  kastanienbraun. — Der Fundort ist der südames rikanische Ocean und die Kusten von Afrika.

2) O. erythrostoma Lamarck. Weißlich, mit bopppelter Binde und gelbbraunen bogigen Langslinien; die Mündung safranfarben. (Die bandirte Porphyrwalze, die bunte Achatbattel. Martini 1. c. II. t. 45. f. 476. 477. Regenfuß Auserlesene Schneden u. s. w. t. 2. f. 15.)

Var. p. braunlich und rothlich. (Encyclop. method.

l. c. pl. 361. f. 3.)

Var. y. febr groß, mit bloger Offnung.

Diese schöne Art ist groß, schön gezeichnet, die Binsben sind meist braun, oder rothbraun, doch auch violet, und Mende (Synopsis 1. c.) theilt die Barietaten nach diesen Farben ein. Sie gehen beibe quer über die viosletbraunen und gelben Linien, und eine dritte unvollständige zeigt sich am untern Ende der Mündung. Auch sieht man nabe an dieser eine kleine schräge Binde von violetzten Fleden. Die Größe dieser Schnede steigt saft auf drei Boll. Das Baterland ist unbekannt.

3) O. angulata Lamarck. (Die große bunte Bicks gackbattel. Martini II. t. 47. f. 499. 500.) Bauchigseys lindrisch, weißlich, braun punktirt; mit unregelmäßigen braunen Querlinien, die außere Lippe dick, oben etwas

edig. Diese Schnede ift eine ber seltenften. Die Munbung ift fleischfarben. Die untere Salfte jeder Bindung hat einen glatten ungefleckten Ring. Die Lange beträgt

faft brei Boll und bas Baterland ift unbefannt.

4) O. maura Lamarck. Cylindrisch, das Gewinde ganz kurz, spigig, schwarz, die außere Lippe etwas saltig; die Mundung weiß. (Die Mohrin, die ungerische Witwe, der Trauermantel, die schwarze Dattel. Martini 1. c. II. t. 45. f. 472. 473.) Die Farbe dieser gewöhnlichen Bastietät ist auswendig ganz schwarz, ohne Binden und Zeichsnung, die Mundung dagegen sehr weiß.

nung, die Mundung dagegen fehr weiß. Var. 3. Bimmtbraun. (Mencke 1. c. p. 76. Die braune Dattel, die Zigeunerin, die Kaffeebohne, die Res

gerin. Martini l. c. t. 47. f 501.)

Var. y. Kastanienbraun, banbirt. (Regenfuss t. 1. f. 2. Die braune, schwarzgewürfelte Dattel, die Zigeus nerin mit gestedten Binden, die bandirte braune Dattel. Martini 1. c. t. 45. f. 474.)

Var. d. Dliven = ober braunlichgelb, mit zwei ober mehren Linien bandirt. (Encycl. meih. pl. 365. f. 2. p. 366. f. 1. Nach Lamarck foll hierher gehoren Martini-Chemnitz l. c. X. t. 147. f. 1382., was aber nur nach der Farbe der Abbildung einigermaßen paßt, denn im Terte wird sie deutlich "die schwarzbraune bandirte Dattel" genannt, gehort also eigentlich zu  $\gamma$ .)

Var. e. Grunlichgelb gewaffert. (Encycl. method. pl. 365. f. 3. Des Prinzen Begrabnif, Abanderung.

Martini 1. c. t. 47. f. 503. 504.)

Diese Barietaten scheinen, wenn man keine Übergänge vor sich hat, so verschieden, daß man eigne Arten daraus zu machen versucht wird. Auch kommen sie in der Form durchaus überein. Die unter a aufgesührte ist nicht selten, wohl aber die andere, besonders die olivengelbe bandirte, welche an den Kusten von Neuholland gefunden wird, dagegen die andern im indischen Oceane einbeimisch sind. Die gewöhnliche Größe beträgt 2 bis 2\frac{1}{2} 30.1.

5) O. guttata Lamarck. (Der blaue Aropfen, ber blaugetupfelte Cylinder. Martini l. c. t. 46. f. 491. 492.) Bauchig cylindrisch, weißlich, mit zerstreuten, braun- violetten Fleden, spitzigem Gewinde und orangenfarbener Mundung.

Var. B. Braunlich, mit kleinern Fleden, von Neus

bolland.

Eine von andern leicht zu unterscheibende Art. Da bie Flecken gegen den obern Rand jeder Windung dunkler sind, so erscheinen diese dadurch wie gekerdt. Bei manchen Eremplaren erscheinen die Flecken milchblau, das ber der Name. Die gewöhnliche Größe ist zwei Zoll, doch ist die Barietat kleiner, mehr cylindrisch und daher vielzleicht als eigne Art zu betrachten. Eigentlich im oftinzbischen Ocean einheimisch.

6) O. araneosa Lamarck. (Die Spinnewebsbatztel. Martini l. c. t. 48. f. 509 510.) Spisigschlindrisch, braungelb, verloschen gewellt; mit ganz schwachen schwarzen Querlinien und weißer Mündung.

Bahricheinlich im bitlichen Ocean einheimisch. Gine feltene, ziemlich große, fast brei Boll lange, eigentlich roth-

gelbe, mit lichterem Gelb wellenformig verloschen gezeichs nete Art. Bei ber jungen Schnede find die Bichacklinien beutlicher, die Querlinien undeutlicher.

7) O. funebralis Lamarck. (Das Prinzen = Begräbniß! Martini 1. c. t. 45. f. 480. 481.) Eplindrisch, gelblich; mit olivenbraunen Fleden, das Gewinde kurz, die Mündung weißlich. Die Länge dieser im oftindischen Decan einheimischen Art ist ungefähr 2 30ll.

8) O. ispidula Linné. Cylindrisch, schmal, bunt; bas Geminde vorstebend, spigig; die Mundung braunlich.

a. Der Grund weiß, violetbraun gestedt, unter bem Gewinde ein Gurtel. (Das weiße punktirte Glimmerchen mit braunem Bande. Martini 1. c. t. 49. f. 524. 525.)

B. Der Grund weiß, mit zwei ober brei braunen

Binben. (Rumph Mus. t. 39. J. 7.)

y. Der Grund gelblich, gestedt. (Das gelbe Slimmerchen mit schwarzbraunen Tupfeln. Martini 1. c. t. 49. f. 522. 523. Roth ober schwarzbraungestippelte und gestedte Glimmerchen. Ib. f. 527. 528. 529.)

d. Der gelblich und blaulichgewolbte Grund gefleck. Im indischen Decan einheimisch, außerordentlich absandernd, boch kommen alle Farbenspiele in einer mittlern Große, in der cylindrischen Form mit wenig erhadnerem spigigem Gewinde und in der braunen, rauchfarbigen oder violetten Farbe der Mundung überein. Lange gegen 1½ 30%.

9) O. brasiliana Lamarck. (Martini-Chennitz X. t. 147. f. 1367. 1368.) Kreiselsormig; mit weißlichen und blaßgelbbraunen Langsstreifen, das Gewinde breit, platt; die Spindel oben schwielig. — Der Fundort sind die brasilischen Kusten. Diese Art ist besonders durch ihre Gestalt ausgezeichnet, welche berjenigen der Kegel (Conus) sebe ahnlich ist. Die Zeichnung ist von ganz seinen Querlinien durchkreuzt. Großgewürselt.

10. O. acuminata Lamarck. (Die lange, marmorirte Schlauchbattel. Martini l. c. II. t. 50. f. 551.
552. 553.) Enlindrisch, lang, weiß und grau marmorirt;
mit zwei gelbbraunen, getrennt stehenden Binden; das
Gewinde spigig. — Findet sich im indischen Ocean, an
ben Kusten von Java. Die Spindel ist weiß, oben schwie-

lig, bie Große betragt zwei Boll.

11) O. sabnlata Lamarck. (Die lange, gedderte und gestedte Schlauchdattel. Martini l. c. 1. 50. f. 549. 550.) Pfriemensormig cylindrisch, bleibraun, der obere Rand der Bindungen gestedt; an der Basis eine breite, braunliche, schiefe Binde. Die Mundung ist blaulichweiß, die Spindel oben etwas schwielig. Die Große beträgt über zwei Zoll; der Fundort ist der indische Ocean, naments

lich die Kusten von Java. (Dr. Thon.)
OLIVA Link. (Paldozoologie.) Bon diesem Conschpliengeschlechte, bessen lebende Arten fast alle in den tiefern tropischen Meeren einheimisch sind und sich auf 65 belausen, kennt man auch einige in sossischen Bustande, und zwar, wie es bei den Lamard'schen Joophagen gewöhnlich, nur in tertiairen Gebirgen. Wenn sie darum sast vorzugsweise wieder nur in den altern Schichten (um Paris, in England, zu Ronca), oder den zweiselhaften, und unter den jüngern, den der erstern zunächststehenden (Superga, Bordeaur, dann Montmorency, Sudapenni-

nen) für ben europäischen Continent vorkommen, fo liegt ber Grund vielleicht in ber zulett schon zu weit vorge= schritten gewesenen Temperaturabnahme für biese Breis

ten \*).

Die Unterscheidung der fossilen Arten bietet noch weit mehr Schwierigkeiten bar als bie ber lebenben, ba bie Farben fehlen, welche hier oft die erfte Aufmerksams keit auf die Artverschiedenheiten leiten muffen, und bie vorhandenen Diagnofen und Beschreibungen zwar kurz, aber nicht lakonisch find. Der Berf. fieht fich baher veranlaßt, einige fast gang übersebene, aber sichere Kennzeis chen babei zu Bulfe zu nehmen, fo weit er namlich ents weber burch Autopsie ober aus ben Beschreibungen und Abbildungen sich beshalb zu belehren vermag. Es sind 1) die spiralformige Berbidung, welche fich gang unten um die Spindel herumzieht, aber gewohnlich noch auf ber Borberseite ben untern Rand erreicht, und bamit enbet (Spindelschwiele); 2) die barüber liegende und damit mehr oder weniger parallel ziehende, meist burch ihre Glatte ausgezeichnete, spiralformige Bone, welche ben untern Rand gewöhnlich gar nicht erreicht, sondern erft an ber rechten Lippe endet (Spindelzone); 3) bie innere Mundlippe, welche der Lange nach conver, gerade ober concav, (d. b. nach innen einspringend), und balb in ihrer gangen Sobe, bald nur unten, bald gar nicht in bie Quere gestreift ift. Die Monographie von Duclos, worin auf diese Merkmale ebenfalls Rudficht genommen ju fein scheint, und 14 fossile Arten beschrieben werden, ift bem Berf. leider noch nicht au Gefichte gekommen.

Die Arten erscheinen bier ungefahr in ber Ordnung aufgezählt, daß die dickften und turzeften zuerft, die schlants ften zulett folgen, mit Ausnahme ber 13ten Art.

1. O. ventricosa, testa globoso-abbreviata, columella basi grosse plicata. O. ventricosa Defr. Dict. 36. 42. Rurger und fugelformiger als alle andere Urs ten, und burch bie diden Falten ausgezeichnet. Im Difebepartement, in der Gegend von Beauvais? oder Balmondois? (ift Grobfalt).

2. O. Salisburiana, testa subfusiformi, brevi, ventricosa, laevi; spira obtusa; apertura oblonga; labio utroque superne tumido. O. salisburiana Sow. Min. Conch. III. 160. t. 288. figg. inff. Gehr ausgezeichnet burch die furge bide Gestalt in Berbindung mit ber Berbidung beider Lippen an ihrem obern Theile, woburch ganz die Gestalt von Ancillaria inflata entsteht. Lange (nach ber Abbild.) 15", die ber Windung 4", größte Breite oben an der Naht bes letten Umganges 10". Im Londonclay von Barton-cliff, Sampshire.

3. O. Branderi, testa ovata, acuta, laevi; spira prominente; anfractu ultimo convexo; apertura oblonga. Voluta ispidula (Lin.) Soland. in Branderi Fossilia Hantonensia f. 72. (excl. synon.) O. Bran-

deri Sow. Min. Conch. III. 159. t. 288. fig. sup. Rechte Lippe verdickt, linke an der Basis gefaltet; Schale boppelt so hoch als breit. Nach ber Zeichnung ift bie ganze gange 13", die der Spira 5", Breite in der Mitte

7", weit unter ber Naht. — Mit voriger.

4. O. picholina, testa ovata, spira brevi. O. picholina Al. Brongn. terr. calc. trapp. p. 63. t. III. f. 4. Defr. Dict. XXXVI. 42. Durch ihre vollige Dlivenform ausgezeichnet. Nach ber Zeichnung ist die Lange 7", bie ber Spira 2", die größte Breite in der Mitte 34", weit unter der Naht. Un der Superga bei Turin; im Unjou (Brongn.). Eine etwas größere Barietat zu Thorigné und Sceaur bei Angers (Defr.); eine von 15" Lange in Mordcarolina (Defr.).

5. O. Brongniarti, testa subcylindrica, spira conico-acuminata; callo columellari obliquissimo sesquiplicato; zona fere horizontali latissima; labio rectiusculo, remote- et pauci-striato. O. Brongniarti, Bronn. Staliens Tertiairgebirge p. 14. n. 22; Deffelb. Reifen, Bb. II. p. 522. n. 22. Eine fehr ausgezeichnete Art! Lange 8", Windung 3", größte Breite 31" an ber Raht. Die Mundoffnung ift nach unten nicht fehr ers weitert. Beibe Munbrander find fast gerabe. Die Spins belschwiele ift febr schief mit 1-2 Falten; bie von eins ander entfernt stehenden Streifen ber Lippe und bie glatte Bone bagegen find fast horizontal; bie lettere viel bober als gewöhnlich, fo bag fie in ber Mitte bes Rudens noch bis 2" über bie Bafalausrandung heraufgeht. Wins bung mit 4-5 Umgangen. Im altern trappischen Grobs kalke von Ronca.

6 ! O. plicaria Lmk., testa elongata, cylindraceo-conica, basi dilatata; spira acuta, breviuscula; callo columellari obliquissimo plicato-striato; labio convexo, substriato; zona lata obliqua. O. plicaria Lmk. Ann. d. Mus. XVI. 327. n. 2. Deffelb. hist. nat. Anim. VII. 439. Parkins. Oryctol. p. 201. Paster. Mém. Soc. Per. II. 1. p. 41-42. t. II. f. 9. Defr. Dict. XXXVI. 41. Lange 20", Windung 63", Dide in ber Mitte weit unter ber Raht 8". Umgange 5. Mund mitten erweitert, ba beide Lippen conver find. Spindelfchwiele außerordentlich schief mit 8-9 ftarten, oben an Große abnehmenden, fast ebenso schiefen Falten, bie Lippe bober hinauf meift ohne Streifen, die glatte Bone viel weniger schief, noch ziemlich breit, so baß fie in ber Mitte bes Rudens noch 44", am rechten Rande aber noch 24" bat. Brongniart besitt ein Eremplar, welches mit in bie Lange geordneten, lebhaft rothen Fleden und Banbern fast gang bebeckt ift. In ben tertiairen Schichten um Bors beaur (Léognan, Dar, Mérignac, Saucats).

7. O. canalifera, testa subfusiformi; spira conico-acuta; callo columellari striato et canalifero. O. canalifera Lmk. Ann. Mus. I. 391. n. 1. XVI. 327. n. 1. Deffelb. hist. Anim. s. vert. VII. 439. Park. Oryctol. p. 200. Defr. Dict. XXXVI. 41. Der O. hiatula vers wandt. Unten an ber Spinbelschwiele ift eine Falte, welche fehr schief und viel großer ift als bie gewöhnlichen be-berliegenden. Lange 144". Im Grobfalt bes parifer Bet-tens, zu Pontchartrain bei Grignon, zu Courtagnon.

<sup>\*)</sup> Rruger und Poll fuhren auch Arten in ber Areibe auf, fcheinen fich babei jeboch nur auf Brecchi's Voluta ispidula gu beziehen, welche biefer in ben "Crete Sanesi", b. h. aber in bem tertiairen Thonmergel ber subapenninischen Bugel bei Siena, citiet. Ebenfo ift Schlotheim's Helicites volutinus aus bem Gusmaffertalt von Bucheweiler gewiß teine Dliva.

8. O. Dufresnii, testa cylindracea; apertura angusta; labio utroque recto; columella transverse multistriata. O. Dufresnii Bast. l. c. p. 42. t. II. f. 10. Durch ihre Form und insbesondere die geraden Mundstander sehr kenntlich. Nach der Zeichnung ist die Lange 11½", die Breite an der Naht 4½", die 3" hohe Windbung hat 5 Umgange; die Spindelschwiele und Zone ziehen ganz parallel mit einander und mäßig schief. Zu Cheren Dufresne's in Léognan benannt. In den tertiairen Schichten um Bordeaur (Mérignac; Dar, Saucats.)

9.! O. clavula, testa cylindraceo subulata, spira prominente acuta; callo columellari obliquo et labio multistriato; zona callo parallela, brevi. O. clavula Lmk. Ann. Mus. XVI. 328. n. 3. Desselb. hist. Anim. s. vert. VII. 440. Sowerby genera of recent. and sossil sheles n. 3. Bast. l. c. p. 42. t. II. s. 7. Defr. Dict. XXXVI. 41. O. clavata Parkins Oryctol. 201. Klein, schlank, mit hoher und spiger Windung und 6 Umgången. Spindelschwiele und Lippe mit 10—12 Querstreisen; beibe Lippen sast gerade, parallel. Långe 10", Dide 3½" unter der Naht in der Mitte, hohe der Spira 3½". Der obere Rand der nicht sehr breiten Zone lauft mit dem der Spindelschwiele parallel und zieht sich ganz nahe an die Basalausrandung hin, sodaß sie sich schon sast auf der Mitte des Rudens verliert. In den tertiairen Schichten um Bordeaur (Dar, Mérignac).

10. O. Laumontiana, testa ovata, subulata, nitidula, subviolacea, columella basi subbiplicata [caeterum nuda?]. O. Laumontiana Lmk. Ann. Mus. I. 391. n. 3.; XVI. 328. n. 5. Deffelb. hist. Auim. s. vert. VII. 440. n. 5. Park. Oryctol. p. 200. Defr. Dict. XXXVI. 42. Klein, nur 5½ lang; Kinne ber Winsbung breit. An ber Basis ber Spinbel sieht man 2—3 Falten. Die Obersidche ist violet ober rosensarben, glanzend, boch mit eingebrückten zerstreuten Punkten und unsbeutlichen Edngenlinien. Im oberen Meeressandsteine zu Esanville bei Aumont, unsern Montmorency, und unters

halb Ecouen.

11. O. Brocchii nob., testa fusiformi-subulata, laevigata, spira longa acuta; columella plicis 6. Voluta ispidula (Gmel.) Brocch. Conchiol. 305. t. III. f. 16. a. b. (exclus. synon.) Oliva? hispidula Bronn. II. cc. n. 21. (von Lmk.) O. mitreola Defr. Dict. XXXVI. 41. Diese Art hat die Gestalt der solgenden, aber nicht ihre Proportionen (nach der Zeichnung beurtheilt), und da sie überdies auch einer jugendlichern Bildung angehört, so haben wir geglaubt, sie von derselben getrennt lassen zu mussen. Lange 94", die der Spira 3", größte Dicke 24" in der Mitte weit unter der Nacht. Umgange 5. Slatte Zone sehr hoch. In den Mergeln der Sudapenninen-Formation zu Siena und in Piemont.

12.! O. mitreola, testa fusiformi-subulata, laevigata; spira elongata acuta; callo calom llari unistriato, labro nudo. O. mitreola Lmk. Ann. Mus. I. 391. n. 2.; XVI. 328. n. 4.; VI. 226. t. 44. f. 4. Deffelb. hist. anim. s. vert. VII. 440. Park. Oryctol. p. 200. Defr. Dict. XXXVI. 41. Krūger urwelti. Naturg. II. 96. Doll Handbuch 257. (exclus. synon.) Kleine

glanzende Art mit kegelpfriemensörmigem Sewinde, welches, mit 6—7 Umgangen versehen, so hoch als die Mundsöffnung ist. Lange 6" (und mehr), Windung 3", größte Dide in der Mitte kaum unter der Naht 2". Schwiele sehr schief mit 1—2 undeutlichen, Lippe ohne alle Streisfen. Die glatte Zone ist nicht sehr hoch und geht nur 14" über die Ausrandung hinauf. Im Grobkalk des pariser Bedens: zu Pontchartrain bei Grignon (Seine und Dise), zu Orglandes (Manche) 2c.

13.! O. heteroclita Defr., testa cylindracea, basi depressa; spira mucronata; labro utroque postice connato, tumido, canalifero; sutura obsolete canaliculata; callo columellari obliquo, 1-2 plicato; labio nudo, valde convexo. Ancilla canalifera, Lmk. Ann. Mus. I. 475. n. 4. XVI. 306. n. 5. VI. 226. t. 44. f. 6. Ancillaria canalisera, Lmk. hist. Anim. s. vert. VII. 415. Oliva heteroclita, Defr. Dict. XXXVI. 43. Soll Handbuch 257. Encyclop. méthod. t. 394, f. 3. a. b. Schale an ber Basis niebergebrudt; bie außere Lippe oben auf ihrer Bobe mit ber innern vermachsen und langs ber vermachsenen Stelle mit einer offenen Rinne verseben. Spindel ohne Streis Schwiele febr ichief mit zwei ebenso schiefen Falten. Naht nicht rinnenformig ausgehöhlt. Lange 1", Winbung 2", Dide in der Mitte weit unter ber Raht 4", gang unten 3". Umgange 4, wovon bie 3 obern flein und warzenformig. Glatte Bone 24", rechts nur 1" über bie Ausrandung gebend, boch minder schief als die Schwiele. Im Grobfalf zu Grignon.

Voluta cylindracoa Borson. kenne ich weber aus Abbilbung noch Beschreibung. Nach Brongniart ist sie ganz walzensormig mit kurzer Windung, und sindet sich nicht selten im spathigem Zustande im erharteten Sande

um Aurin.

Voluta ancilloides, Risso IV. 251., aus ber Rahe von Rizza, scheint auch zu biesem Geschlechte gesborig \*).

OLIVA (Alexander), ein Sohn armer Altern, gesboren zu Sassofferato 1407. Seine Mutter übergab ihn im 7. Jahre zur Erziehung ben Augustinern; barauf stusbirte er zu Rimini, Bologna und Perugiano und lebrte

<sup>\*)</sup> De Lamarck in Annales du Museum d'histoire naturelle I. 1808. VI. 1805. XVI. 1810. Paris 4. Destelb. Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres. Vol. VII. Paris 1822. 8. Brocchi Conchiologia fossile subapennina. Milano 1814. II vol. fol. min. J. Parkinson Outlines of Oryctology. London 1822. 8. J. Sowerby Mineral Conchology of Great Britain. VI vol. 8. London. Al. Brongniart Mémoire sur les terrains de sédiment superieurs calcareo-trappéens du Vicentin. Paris 1825. fol. 3. F. Krüger Urweltliche Raturgeschichte ber organischen Reiche. Durblinb. u. Etipzig II. 1825. 8. Desrance Art. Oliva im Dictionnaire des sciences naturelles vol. XXXVI. Paris 1825. 8. Basterot Description du bassin tertiaire du Sud-ouest de la France in Mémoires de la société d'histoire naturelle de Paris. II. 1. Paris 1825. 4. p. 1—100. Risso histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale. Paris, vol. IV. 1826. 8. F. 5011 Canbbuch ber Petresattentunbe. Dresben 1829.—1830. 8. Bronn Ergebnisse meiner déconomisé-naturchiforischen Reisen. II. Peibelberg 1826. 1851. 8. Dessebelb. 1831. 8.

nachher in letterer Stadt die Philosophie und Theologie. Darauf warb er Provinzial und 1458 Generalpros curator seines Ordens. Run sah er fich genothigt nach Rom zu gehen, wo er viele Achtung genoß, ob er gleich feine Gaben mehr zu verhehlen als auszubreiten fuchte; er wollte nicht einmal disputiren, zeigte aber feine Geschick= lichkeit im Predigen und Schreiben, und bestieg die vornehmsten Kanzeln in Rom, Neapel, Benedig, Bologna, Florenz, Mantua und Ferrara. Er wurde verschiedene Male jum Generalvicar und 1459 jum General feines Ordens gewählt, wohnte ber Kirchenversammlung ju Bas fel bei, erhielt 1460 vom Papft Dius II. ben Purpur und ward in bemselben Sahre Perpetuus Abministrator im Bisthume Camerino, nicht aber, wie Ughellus in Ital. sacra I. 564 fagt, Bischof, worauf er am 22. Jul. 1463 starb \*). (Rotermund.)

OLIVA (Fernar Perez de), ein gelehrter spanis scher Literator, zu Corbua 1497 geboren, studirte zu Sas lamanca, Alcala und Paris, und begleitete barauf seinen Ontel, ber am Hofe Leo's X. in Unsehen stand, nach Rom, wo er bas Studium ber alten Sprachen mit Eis fer fortsette. Nach dem Tode seines Onkels begab er fich wieder nach Paris und hielt bafelbft brei Jahre lang mit vielem Beifalle offentliche Borlefungen über ben Aris stoteles und den Magister sententiarum. Raum war er in sein Baterland zurückgekehrt, so erhielt er ein theolos gisches Lehramt auf ber boben Schule zu Salamanca, und Raifer Karl V. ernannte ihn jum Inftructor feines Sohnes, bes nachmaligen Konigs Philipp II.; allein noch ebe er bie lette Stelle antreten konnte, ftarb er 1533. Er war ber erfte Spanier, ber feine Muttersprache in Profa mit einer Bierlichkeit und Harmonie fchrieb, bie man fur die ausschließende Eigenschaft ber Dichtfunft hielt. Bon ihm ruhren die attesten, in spanischer Sprache geschriebenen Trauerspiele ber: La venganca de Agamemnon und Hecuba triste, beibe in Profa, und aus ber Elektra des Sophokles, und der hekuba des Euripides gezogen, abgebruckt in Dlivas Obras. Cordova 1586. 4. und im 6. Bande bes Parnas, espag. p. 191. Sein Dialog über bie Burbe bes Menschen (Dialogo de la dignidad del hombre) ift bas erste Muster einer freien Untersuchung und Entwickelung in einer correcten, edeln und eleganten Sprache, welches die spanische Literatur aufzuweisen hat. Außerbem findet man in ber Samm= lung seiner Werke eine Abhandlung über die castilische Sprache, über die Schifffahrt auf bem Flusse Batis (Guadalquivir); über die Kräfte der Seele zc. Seine Gedichte fteben ben profaischen Schriften an mahrem Gehalte nach: Obras poeticas del maestro Oliva. Madr. 1787. Vol. II. 8. \*\*)

OLIVA (Joh. Paul de), wurde zu Genua am 4. Oct. 1600 in einer Familie geboren, welche einigemal die herzogliche Wurde besessen, trat 1616 in den Jesuiten

orben und hatte ausgezeichnete Predigergaben. 1661 ward er General seiner Societat, predigte vor den Papsten Innocenz X., Alexander VIII., Clemens IX. und X., errichtete die Zesuitenkirche in Rom und starb 1681\*). (Rotermund.)

OLIVA (Giovanni), geboren zu Rovigo im Benes tianischen ben 11. Jul. 1689, gestorben zu Paris 1757. Als ein Zogling bes Seminars zu Pabua \*\*) bezog er bie bortige Universität, ward 1711 Priefter, balb barauf Professor ber humanitatswissenschaften am Collegium gu Azolo. Nach einer achtidhrigen Berwaltung biefes Amtes ging er nach Rom, wo er fich bas Wohlwollen Clemens XI. erwarb und nach bem Tobe biefes Papftes ers fter Secretair bes Conclave wurde. Bei biefer Gelegenheit lernte ihn der Cardinal von Roban schäten. Diefer brachte ihn 1722 nach Frankreich und übertrug ihm bie Aufficht über seine ansehnliche Bibliothet, mit welcher Dliva, bei beren Berkaufe, in die Dienste bes von Soubiseschen Saufes überging. Bu Paris gab er Unterricht in ber griechischen und lateinischen Sprache, bie er beibe grunds lich verstand. Seine literarische Thatigkeit Lezog fich fast ausschließlich auf die griechische und romische Archaologie, wovon er bereits 1716 burch seine Oratio de numorum veterum cognitione cum historia conjungenda. Venet. 8., ferner 1717 burch bie Abhandlung De antiqua in Romanis scholis grammaticorum disciplina dissertatio ludicra, ib. 8., und im Sahre 1719 durch die in Rom gebruckte Beschreibung eines ber Isis gewidmeten Dentmals (In marmor Isiacum Romae nuper esfossum exercitationes Rom. 1719. 8.) einen werthvollen Beweis gegeben hatte. Diefe brei kleinen Abhandlungen find ge fammelt unter bem Titel erschienen: Oeuvres diverses de Mr. l'abbé Oliva. Paris 1758. Der Bergusgeber. ein herr Escalopier, hat bem Buche ein Eloge historique de l'auteur beigefügt. Außerdem besit man von ihm: Les impostures de l'histoire ancienne et profane, traduction de l'italien de Lancelotti par l'abbé Oliva, revue et corrigée, Londres et Paris 1770. 3mei Bande in 12. Ferner Camilli Sylvestrii, J. M. Lan-

dova; opera di Giambattista Ferraris. Padova 1815. Barbier, Dictionnaire des autres anonymes. Seconde édition. Paris 1822. Nr. 8592. Ebert, Allgemeines bibliographisches exciton. II. Nr. 17594. Gamba, Galleria di Uomini illustri delle Provincie Austro-Venete nel secolo XVIII. Quaderno XIII. Biblioteca Italiana. Milena 1816. Tama IV. 2. 480.

liana. Milano 1816. Tomo IV. p. 430.



<sup>\*)</sup> Man hat von ihm: De Christi ortu sermones ceutum. De coena cum Apostolis facta. De peccato in Spiritum sanctum. Orationes. Id der Etr. universal: Ler.

<sup>\*\*)</sup> Boutermed's Sefd, ber fpan. Lit. I. Bb. 368. Biogr. univ. T. XXXI. (von Bets).

<sup>\*)</sup> Seine Schriften sind: Lettere T. I. Bonon. in 8. Rom. 1681. 8. T. II. Venez. 1683. 4. Conciones habitae in Palatio Alexandri VII. Rom. 1659. fol. Mainz 1669. 4. Latein. übers sigten. Conciones XXXII, sub eodem Alex. VII. habitae. Rom. 1664. fol. Lateinisch übers. von Bussieres, Mainz 1668. 4. Conciones XXXII, sub eodem Alex. VII. habitae. Rom. 1664. fol. Lateinisch übers. von Bussieres, Mainz 1668. 4. Conciones XLVIII coram Clemente IX. et X. hab. Rom. 1679. fol. Additamenta sermonum, 16, ad praedictos 48 sermones. Rom. 1675. 4. Sermones s. adhortationes domesticae, 58, in variis domiciliis societatis Romae habitae. Rom. 1670 und 1671, auch 1675 in 8. 5 Banbe, lateinisch übersieht von Jakob Bosch. Prag 1675. Sermonum domesticorum T. VI. Lateinisch. Commentar. in Genesin mit dem Commentar. in Canticum Canticorum, Lugd. 1679. fol. Commentarius in Esdram, in Nehemiam. Miscell. in Script. Sacram. Jöher Est. Ler. und meine Etganzungen. Unschulb. Nachr. und Alegambe script.

cisii et J. B. Caryophili in anaglyphum graecum interpretationes. Romae 1720. 8., und unter andern Fr. Poggii Bracciolini Historiae de varietate fortunae libri IV. ex ms. bibliothecae Ottobonianae nunc primum editi et notis illustrati a Dm. Georgio. Acced. ejusd. Epistolae LVII, quae nunquam antea prodierant. Omnia a J. Oliva vulgata, Parisiis 1723. in 4. Mehre Handschriften von Oliva werden in der Bibliothet der Kamaldoleser der Insel S. Michele a Mustano unweit Benedig ausbewahrt; auch hat er einen Katalog in 25 Foliobanden über die reiche Rohan'sche Bibliothet versertigt, deren Borsteher er war.

(Baur und Graf Henckel von Donnersmark.)
OLIVAE (lapideae), (Paldophytologie). Für Olivae lapideae, Oleae fructus, versteinte Oliven, hat man früher manche Cidaritenstacheln gehalten. So nennt Bajer einige zu Reichelshoff unweit Rürnberg gefundene glatte Steine Oleae fructuisimiles. Olivas graciliores etc., doch sind Abbildung und Beschreibung zu unvolltommen, um etwas Näheres daran zu erkennen. Schon Balch hat diese versteinerten Oliven indessen sie Steigel-Stacheln erklart \*).

(H. Bronn.)

OLIVANT, (Olyfant), aus bem altteutschen Elphond, Clephant gebildet, also Elfenbeinern, heißt, weil es aus Elfenbein war, im Sagentreise Karls des Gros Ben Roland's berühmtes Deerhorn. Karl erhielt es von Gott, burch ben Engel, burch ben er ibn gur Befehrung bes mosteminischen Spanien auffobern ließ, damit er es bem Belbensohne feiner Schwester gabe. Es hatte die Eigenschaft, daß, wenn Karls Reffe bineinblies, die Beiden in folden Grimm geriethen, daß fie ihre Sinne verloren und zu Boben fielen. Doch war Roland zu helbenmus thig, um bavon Gebrauch zu machen, selbst im Anfange ba nicht, als er, die Nachhut von Karls heere bilbend, burch Gannalon's Berrath im Thale Ronceval von ber Ubermacht ber Saragenen überfallen marb. Rur bann erft, als er nach ber größten Riederlage, bie er unter ben Feinden angerichtet, von neuen Scharen angegriffen wurde und den Sieg verlieren ju muffen schien, blies er in ben Dlivant, fo bag bie Beiben gu Boben fielen und es ber acht Meilen entfernte Rarl, ber mit bem Bauptheere fcon jenfeit ber Engpaffe im Rarlethale lagerte, borte, aber fo fchnell nicht zu Bulfe tommen tonnte. Rach neuen ungeheuern Niedermegelungen endlich, um einen in ben Balbern bor ben Saragenen verborgenen Chriften oder Karls Beer felbft gur Ubernahme bes Schwertes Durendart und bes Dlivantes, bamit sie nicht in die Sande ber Feinde famen, jurudjurufen, blies ber todwunde Roland noch einmal mit folcher Anstrengung, bag ihm bes Salfes Abern und Sennen und ber Dlis vant felbft gerfprangen. Bahrend ber Belb fterbend uns ter einem Baume faß, wartete ein Sarazene, um ben Tobten zu berauben, und zu sagen, er babe Rolanden erschlagen. Da ftellte fich Karls bes Großen Reffe schon völlig tobt und schug mit dem Horn, das er kaum mehr gehörig erheben konnte, den sich nahenden Sarazenen durch das Haupt, daß er, noch eher als Roland, des Tosdes Beute ward. (Turpini de vita Caroli Magni et Rolandi historia, cap. XXIII. ap. Reubnerum scriptt. ex edit. Joannis f. 115. Altteutsches Karls und Roslandslied bei Schilter, Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, Tom. II. f. 45. Stricker's Karl bei demsselben a. a. D. f. 7. 18. 76. 86—87. 101. Ol. Wurmii Monumenta Danica p. 382. Gothicum Glossarium, quo Argentei Codicis vocabula explicantur et illustrantur. Opera Franc. Junii. Dordrechti 1664. p. 363.)

OLIVAREZ, Dorf in ber spanischen Provinz Bak labolid, sudostlich von Ballabolid, an dem Duero, über ben bier eine Brude führt, wurde von Kaiser Karl V. ju Sunften bes Peter be Gugman, bes jungften Sohnes bes Johann Alonfo be Gugman, britten Bergogs von De bina Sibonia, ju einer Graffchaft erhoben, um auf folche Art bie langen und nutlichen Dienste zu belohnen, Die er von Peter sowol in dem Aufruhr der Gemeinden als in den niederlandischen, teutschen und ungerischen Ariegen empfangen. Peters Sohn, Graf Beinrich, Alcapbe bes Königlichen Palastes zu Sevilla und Comthur von Bivora in dem Orden von Calatrava, war als Page an den Hof Kaifer Karls gekommen. Als Konig Philipps Das pordomo und Prafident ber Rechnungstammer von Caftie lien mußte er eine Gefanbtichaft an dem Sofe bes Papftes Sirtus V. verrichten, und er entledigte fich bes schwie rigen Auftrages mit ber größten Auszeichnung. Im 3. 1592 wurde er jum Bicetonige von Sicilien ernannt; hier hatte er gegen eine Sungerenoth und gegen bie wuthigen Anfalle der unter des Randaggo Oberbefehl vereinigten Banditen ju tampfen, einen Aufruhr ber Stadt Messina zu unterbruden und bie Insel gegen ben gebrobten Angriff ber Turken sicherzustellen. Rach brei Sahren, 1594, ging er in ber gleichen Gigenschaft eis nes Vicetonias nach Neapel über, und Spanier und Italiener find barin einig, baß er ber befte Bicetonig, ben Reapel jemals gehabt hat, war. Gleichwol misfiel er ben Ministern, die nach Philipps II. Tobe regierten, er wurde abberufen, wozu die von den Genuefern Saluzzi pros jectirte, und von ihm mit einiger Gewaltthatigkeit burchs geführte Anlegung einer Bant fur bas ganze Konigreich ben Bormand bergeben mußte, und verließ Reapel am 19. Jul. 1599. Um ihn einigermaßen zu entschabis gen, murbe ihm bie Granbenwurbe verfprochen, er erlebte aber die Erfüllung diefer Zusage nicht. Seine Gemablin, Maria Pimentel be Fonfeca, bes vierten Grafen von Monteren Tochter, hatte ihm 2 Sohne und 3 Tochter Der altere Sohn, hieronymus, ftarb noch por dem Bater; ber jüngere, Kafpar, hat den Namen Dlivarez in die Beltgeschichte eingeführt.

Raspar, geboren zu Rom ben 6. Jan. 1587, zahlte nur 12 Jahre, als er die Universität Salamanca besuchte, um sich baselbst bem Studium ber Rechte zu widmen. Ein ebenso unverdrossener Arbeiter als sein Bater, der gran papelista (Papierfresser, wie ihn die Spotter nann:

<sup>\*)</sup> Rariora Musel Besleriani p. 404. t. 87. J. J. Bajeri Oryctographia Norica. Norimb. 1708. 4. p. 45. f. 20—22. Bald Raturgeschichte ber Berfteinerungen. Rurnberg, 1768—78. fol. II. 1. 166. III. 9. 96—97. IV. 108.

ten), aber mit ungleich bebeutenbern Talenten ausgestattet, überragte er gar bald bie ganze Universitat. Er wurde zu ihrem Rector erkoren, bann an bes Ronigs Sof gezogen. hier erregte er bie Besorgniffe bes berjogs von Berma, ber bem Junglinge, fich feiner nur gu entledigen, ben Gefandtichaftspoften an bem romifchen Hofe zudachte. Rafpar mußte aber biefer Schlinge ausjuweichen und begnugte fich mit einer Rammerherrnftelle an bes Pringen von Ufturien neugebilbetem Sofe. Geine erften Bersuche, fich in biefes Prinzen Gunft festzuseten, trafen auf mancherlei Sinderniffe. Dicht Ubneigung, aber eine gewiffe Furcht Scheint ber Pring vor Demjenis gen empfunden zu haben, bem ein fo allgemeiner Ruf von geiftiger Überlegenheit voranging. Sierdurch ermuthigt, machten des Grafen Feinde die außersten Anstrengungen, ihn aus ber betretenen Bahn zu verdrangen, felbst Deus chelmorber wurden gegen ihn ausgesendet. Aber biese Binberniffe fteigerten nur feine Thatfraft, er verdoppelte feine Bemuhungen, fich bem Prinzen gefällig zu machen, und war fo gludlich, indem er mit feltener Gewandtheit die 3wistigkeiten zwischen Bater und Sohn, zwischen ben Bergogen von Berma und Ugeba, benutte, ben Grafen von Lemos, benjenigen, ber bisher bes Pringen Berg in Sanden gehabt, vom Sofe zu entfernen. Diefer Gieg war taum errungen, ba verbundete Lerma, ber ben Gras fen jest zumal haßte, als ben Feind bes ihm fo nabe verwandten Lemos, und wegen ber Prophezeiung, bie ihm einen Guzman zum Nachfolger verbieß, fich mit feis nem Sohne, um ben Emportommling ju fturgen: es wurde dem Grafen des Prinzen Sof verboten. Darauf aber entgegnete Dlivarez: "wenn er verdient haben tonnte, daß ihm bes Pringen Rammer verboten werbe, so mußte er auch ben Ropf verlieren, Gines allein tonne er nicht verwirkt haben, und lieber wolle er ben Ropf als bie Ehre verlieren". Diese muthige Antwort, und mehr noch die bald wieder amischen Bater und Gohn, gwischen Lerma und Uzeba, eingetretene Spannung, erhielten ibn in feiner Stellung, mabrent feine Aufmerkfamkeit und vorzüglich bie Freigebigfeit, mit welcher er aus eignen Mitteln fur bie Beburfniffe bes von bem Bater bochft targlich ausgestatteten Prinzen forgte, ibn biefem taglich werther machten. Much die Reise, die ber Ronig und fein Sohn im 3. 1619 nach Portugal unternahmen, tonnte hierin keine Anderung bewirken. 3war wurde D., ber seinem Gebieter nach Eiffabon gefolgt mar, faum bort angelangt, burch bes Derzogs von Uzeda Rachstellungen genothigt, nach Spanien gurudgutehren und feinen Aufenthalt in Sevilla zu nehmen, er mußte fich aber burch ben ver trauten Briefwechsel zu entschädigen, ben er unter eines Rammerbieners Bermittelung mit bem Prinzen unterhielt. Dhnehin war diefer Aufenthalt in Sevilla ober auf feis nen benachbarten Gutern von San Lucar nothwendig, um noch ferner Gelber fur ben Prinzen aufzubringen. Dieses Erilium murde auch bald burch Uzeda selbst bes endigt, der, als der Konig auf der Rudreise aus Portugal zu Covaruvios erfrankte, sich so weit vergaß, daß er felbst ben Grafen bitten ließ, er mochte sich baselbft einfinden, um bem Konige seine Auswartung zu machen.

Ein folder Antrag war freilich nicht abzuweisen, aber bie Grandenwurde und die erbliche Statthalterschaft bes toniglichen Palastes zu Sevilla, womit man ihn bei bies ser Gelegenheit beehren wollte, verbat sich Kaspar klugslich, "indem er mit seines Prinzen Gnade Alles habe".

Raum hatte Philipp III. am 31. Mar, 1621 bie Mugen geschloffen, als ber Bergog von Uzeba bie Schlifs fel bes Cabinets, bas Schreibezeug und Brieffchaften bes verftorbenen Ronigs überbrachte. Er wollte fie bem Gras fen, in dem er feinen ungezweifelten Nachfolger erblicte, einhandigen, allein Rafpar weigerte fich ber Unnahme. Den Streit zu schlichten, befahl ber Ronig, bas Gange Demjenigen, ben D. bezeichnen murbe, ju überliefern, und biefer bezeichnete bemnach als kunftigen Premierminifter feinen mutterlichen Dheim, ben Don Balthafar be Bus niga, einen gelehrten, ruhigen und in Geschaften ergraus ten Staatsmann. Da er aber in feinen allgemeinen Uns fichten von Politit volltommen mit feinem Neffen übers einstimmte, so war es eigentlich ebenso viel, als sei bie fer felbst Premierminister geworden, nur daß er die Berantwortlichkeit und Behaffigkeit bes Umtes nicht auf fic geladen hatte: eine Bequemlichkeit, beren er fich nicht lange erfreuen durfte, benn Juniga farb bereits am 7. Dctobr. 1622, aus Arger über bie Berleihung ber pfalzischen Kur an ben Bergog von Baiern. Uberhaupt zeugten des D. erfte Schritte von ungemeiner Besonnens beit. Einige verhaßte Auflagen wurden fogleich abgeschafft. Gine Reaction erfolgte, benn fie mar unvermeibs lich, aber ohne bie Grangen ber Maffigung ju überfchreis Calberon mußte fterben, als Opfer bes fcmer auf ihm laftenden Bolfshaffes, ber Bergog von Uzeba murbe feiner hofamter entfett, weil D. bas bisher von ihm be fleidete Dbriftfammereramt fur fich haben wollte, bem Bergoge von Berma murben einige ber übermäßigen, um ter ber vorigen Regierung empfangenen Schenkungen entzogen, ber Bergog von Offuna murbe bis an feinen Tod, den 24. Sept. 1624, in leidlicher Gefangenschaft gehalten, ber Pater Alliaga in fein Rlofter verwiefen. Die Angelegenheit aber, mit ber fich D. in biefen er ften Augenbliden vorzüglich beschäftigte; war bie Gorge. fich bem Ronige unentbehrlich ju machen, indem er ibm gegen Arbeit und Gelbstregieren eine unüberwindliche Scheu einflogte. Um ben Ronig von ben Geschaften abs suziehen und beffen Reigung ju Luft und Bergnugen, gu ber Jagb, gu Pferben, gu ber Malerei, gu Ballen, Romobien und ichonen Frauen gu fleigern, erfann er tags lich neue Ergoblichkeiten, baß es fcbien, als habe ber Ronig nur die einzige Obliegenheit, fich feine Jugend fo angenehm als möglich zu machen. Um die Geschäfte in ibrer gangen Biderwartigfeit barguftellen, nahm D. felbft au verachtlichen Runftgriffen feine Buflucht. Unter ans bern pflegte er zur Unterschrift vor bem Konige in ber abenteuerlichsten Gestalt zu erscheinen, Sut, Bamms und Degengebange mit Memorialien besteckt, mabrend et andere Schriften, fo viel er beren nur faffen konnte, in beiden Sanden trug, baber man ihn, auf die gewöhnlis chen Bogelicheuchen anspielend, bas große Schreckbilb ber Ronige nannte, ober auch ben Schriftenkonig, ober ben



Schreibermonarchen. Auch bei ber kleinsten Reise ober Spazierfahrt ließ er fich Acten und Schreibezeug in Die Rutiche geben, um entweder felbst zu schreiben ober eis nem Secretair in die Feber zu bictiren. hierburch hatte er es balb babin gebracht, bag ber Ronig ibn, ber ftatt feiner fo unerträgliche Last sich aufburbete, als seinen groß= ten Bohlthater betrachtete. Bas bem Grafen, auf bem Bege zur Alleinherrschaft, noch manchmal beschwerlich fiel, mar bie Biberfpenftigfeit verschiebener Collegien, ober wenigstens einiger Stimmen in benfelben. Gie gu erstiden, war ber Augenblid noch nicht gekommen; einst weilen alfo mußte eine sinnreiche Erfindung aushelfen. Anstatt vor die gewöhnlichen Collegien, wurden alle Angelegenheiten von Wichtigkeit vor außerordentliche Junten gebracht, und unter bem Borwande bes Geheim= niffes erging ber Befehl, bie Stimmen nicht munblich, fonbern in verfiegelten Briefen abzugeben. Die gefammten Stimmzettel wurden bem Konige überbracht, ber fich aber wohl hutete, fie zu erbrechen, sondern biese Sorge seinem Gunftlinge überließ, zufrieden, von bemfelben einen möglichst compendiofen Bortrag über bas Refultat ber Berathung zu erhalten. Auf biefe Art erreichte D. mehre 3wede zugleich; ben orbentlichen Collegien blieben nur die Sachen, auf welche er keinen Werth legte. Sobald er seine Meinung über ein Geschäft durch= Buführen beabfichtigte, versammelte er eine außerorbents liche Junta. Den Inhalt ber verfiegelten Stimmzettel hinterbrachte er bem Konige nach Wohlgefallen, benn keins ber Mitglieder konnte wissen, wofür die Mehrheit fich entschieden habe, und D. herrschte unumschrankt und fand fich noch gehoben burch ben ungetheilten Beifall, ben bas Bolt ber schlauen Anordnung zollte. Man konne, bieg es, bem Konige fur bas neue Ministerium nicht genug banten; jest burfte boch jeber Rath ohne Schminke und ohne Aurcht niederschreiben, mas er bem allgemeinen Besten zuträglich halte.

Gewiß ift es, bag D. aus allen Rraften seiner Seele das Bohl und ben Glang ber Monarchie wollte, Die einmal feiner Leitung anvertraut war, daß er auch zu bem Ende mit ben feltenften Geiftesgaben und mit einer noch feltenern Billenstraft ausgestattet gemefen; allein es ift nicht minder gewiß, daß er beinahe in allen feinen Unternehmungen, wenn fie auch noch fo funfilich ausgebacht, scheiterte, und baf er am Enbe ben Staat, ben er freilich in tiefem Berfall vorgefunden hatte, in ber Adglichsten Ohnmacht und Verwirrung zurudließ. Das bon ihm ergriffene politische System, ber enge Berbanb mit ber teutschen Linie bes Sauses Offreich, tragen bier von nicht die Schuld, so oft biefes auch behauptet morben. Die Lage ber Monarchie erlaubte teine andere Berbindung, und es zeugt allein schon von bes Minis ftere Ibeenreichthum, bag er fie einzugeben magte, nachs bem seit hundert Sahren, und also schon unter Karls V. glorreicher Regierung, zwischen ben zwei Linien bes Daufes ein fur beibe gleichverberblicher Kaltfinn gewaltet hatte. Beit entfernt, gleich dem vorigen Ministerium, bon ber Bebrangniß ber teutschen Linie Bortheil gieben gu wollen, verzichtete D. freiwillig auf alle bem Raiser

Ferdinand II. bei bessen Thronbesteigung abgebrungene Lanbschaften, beren Besit nur die Laften und wunden Stellen der Monarchie, den Haß ihrer Zeinde, die Be forgnisse ber Ginfaltigen vermehren tonnte; bagegen aber wurde er durch reichliche Gelbsvendungen ber Kaiser in ben Stand gefett, die ungeheuern, ihm zu Gebote ftebenben materiellen Mittel in Bewegung zu bringen. Schlau aber, wie er war, wußte D. fich immer bie oberfte Leis tung sowol ber Unterhandlungen als ber Kriegsopera tionen zu bewahren; wenn alfo Interessen verlett wur ben, so konnen es nur die der teutschen Erblande, niemals bie Spaniens, gewesen sein; fatt vieler Beweise mogen Ballenftein's, bes immermahrenben Gegners ber Spanier, zweimaliger Sturz, und bes Gallas Bug nach Burgund bienen. Den Siegern von Morblingen, folgten fie nur ihrer Strafe, mare es gemiß ein Leichtes gewesen, die Schweden in die Offfee ju fprengen.

Was also Spanien zu Grunde richtete, war nicht bes Ministers außere Politik, nicht fein Streben, bas ibm porschwebende Ideal eines großen Ministers, den Cardi nal Ximenez, zu erreichen, auch nicht bie Erneuerung bes Rriegs mit ben Sollanbern, mit benen ohnehin tein Fries ben zu haben war, ba des Hauses Dranien Bortheil Rrieg foberte. Gang andere Urfachen scheinen fich viels mehr vereinigt zu haben, bie einst fo machtige Monap die mit reißender Schnelle bem Berberben ju überliefern. Eine ber wichtigsten war ohne Zweifel ihre unnaturliche Busammensehung. Dieses übel konnte nur ein Kaiserschnitt heilen. Die Niederlande, Hochburgund, Die Lombarbei, gander ohne alle Wichtigkeit fur ben Sauptstaat, mußten der teutschen Linie überlassen werden; die allein konnte fie vertheibigen. Aber wie hatte ber Minister bergleichen seinem bochmuthigen Bolke thun konnen, er besonders, der den mabrhaften Charafter des Don Quirote in sich trug. Ein anderes Gebrechen, bas von bem Dinister allein ausging, war ber Abgang aller positiven Renntniß von bem Buftanbe und ben Rraften ber fpanis fchen Monarchie sowol als ber übrigen europäischen Reiche. Mur baburch wird es erklarbar, bag er, ftatt ben helbenmuthigen Bewohnern von Rochelle beigufteben, vielmehr ihren Untergang durch eine spanische Flotte beforbern half (1628); ungemeffener Religionseifer, wie man vorgegeben, leitete ihn wenigstens bierbei nicht, benn einige Monate spater, am 3. Mai 1629, schloß er mit bem Oberhaupte der nun ihrer Hauptfluge beraubten Bugonotten, mit bem Bergoge von Roban, ein Schutzund Trugbundniß gegen ben Konig von Frankreich. Gleich unwiffend war D. in ber Finanzwiffenschaft, baber benn oft bie jammerlichften Berfuche, fur ben Staats So bruftete et fich 3. B. bienft Gelb aufzubringen. nicht wenig bamit, baß er burch eine bem Berzoge von Infantabo auferlegte Bufe bem Staate 8000 Dutaten zugewendet, fo war es vielleicht eine ber Urfachen von Calberon's Lob, daß ber Minister bessen Vermogen für bie Fortsetzung bes Kriegs in ben Nieberlanden bestimmt, und wirklich bavon bereits 200,000 Dukaten verwendet hatte. Erbarmlichkeiten der Art konnen vielleicht, als Kinder harter, augenblicklicher Roth, einige Entschuldis

gung finden. Aber fur ben Frevel, ben D. mit bem &f= fentlichen Gredit trieb, tann es feine Entschuldigung geben; hier ein Beispiel, wie weit er es barin trieb. Die Bankiers in Genua batten seit Jahren alle Kosten ber Feldzüge in Italien bestritten, auch bedeutende Summen nach Teutschland übermacht, so bag ber Staat ihnen alls malig eine Summe von zehn Millionen Dukaten schuls big geworden mar. Statt ber Bezahlung ließ ihnen D. gewisse Einkunfte in Castilien und Reapel anweisen. 218 fie biese fur 1627 erheben wollten, war ber Dinis fter ihnen bereits zuvorgekommen; ftatt ber Summen, auf welche sie gerechnet hatten, fanden sie nur Unweis fungen, jur Salfte im 3. 1628 und jur Salfte 1629 gablbar. Große Bankerotte in Genua waren bie Folgen, und aller Credit der Krone nicht nur, sondern auch der Baufer, die mit ihr zu thun hatten, ging verloren, wie D. fogleich erfahren mußte; benn als er glaubte, mit ben liffaboner Kaufleuten zu erreichen, mas bisher von Genua aus geschehen mar, famen beinahe alle von ihm gezogene Bechfel mit Proteft aus bem Auslande gurud, und teine ber Armeen tonnte bezahlt werben, baber ber erfte unter allen Feldherren ber Monarchie, Spinola, bas Commando in ben Rieberlanben refignirte, und bie berbs ften Einbuffen erfolgten. Bu Beiten erhob fich wol D. au einer bellern Ansicht ber Finangen; um einige Ord= nung in fie zu bringen, ließ er 1627 burch vier Com= miffarien ober Buscabores alle offentliche Rechnungen in Reapel, Sicilien, ber Lombarbei und ben Niederlanden untersuchen, und es wurden wirklich ungeheure Unterschleife entbedt; als aber die Veranlassung zu bergleichen abgestellt, bie ungetreuen Beamten gur Rechenschaft gegogen werben follten, ftodte bas gange Bert, ohne 3meis fel, weil ju viele Perfonen von Rang und Ginfluß fich baburch gefahrbet faben. Gine andere, bes großen Get-ftes bes Ministers ungleich wurdigere Ibee, bie gunachft burch die hochst ungleiche Bertheilung der Staatslast ergeugt worden, bas bereits ziemlich weit vorgerudte Project ber Bereinigung fammtlicher Provinzen ber Monardie zu einem Staatstorper, beffen Ginnahme auf einer festen Basis beruben, und bessen ftanbige Rriegsmacht auf 140,000 Mann gebracht werben follte, Scheiterte an bem bartnadigen Biberftanbe ber in Unsehung ber Steuers bewilligung besonders privilegirten Provinzen Aragonien, Catalonien und Balencia, und an bem ftets regen Dis trauen ber Niederlander (1625).

In diesem Kampse mit verjährten Misbräuchen, mit der gräuelhaften Unordnung, welche auf allen Zweigen der Berwaltung lastete, mit unerhörtem, beinahe gespenssischem Misgeschick, welches, vorzüglich in den letzten Jahren auf Augenblicke selbst des Ministers starren Muth beugte, in diesem Kampse fand er Niemanden um sich, der ihm wahrhaft dienen und beistehen konnte; hatte er auch im Beginnen seiner Herrschaft nur die Tüchtigsten zu Amtern besördert, so hatten sie doch längst schon, wie dieses durch die Natur einer solchen Herrschaft bedingt ist, den Unterwürsigsten weichen mussen, und D. stand einsam und verlassen, gestützt nur auf seine Geisteskraft, die allein schon bewundernswürdig erscheint, wenn man R. Encekt, d. B., u. R. Dritte Section, 111.

ben unbeschreiblichen Berfall ber Monarchie betrachtet, und wie er boch noch immer Mittel zu finden wußte, um Gelber aufzutreiben, Truppen auszuruften und fich in die gewagtesten Unternehmungen einzulassen. Dann tam ihm noch zu Gulfe jene machiavellische Staatstunft, bie er fich in Italien eigen gemacht, und bie vielleicht Reiner, gleich ihm, auszuüben verftanden hat. "Der Graf-Bergog \*) ", schreibt von ihm einer ber scharffinnigsten Beobachter, "hat ein Auge auf Alles und Jedes, er fieht Alles und hat lange Arme. Er ift ein alter guchs, ber Einen wie ben Undern bethoren murde; holt er links aus, fo haut er gewiß rechts ju, und es tann fich Diemand ruhmen, jemals feine Absichten burchschaut ju haben. Gelbst die fie ausführen ober die seine Befehle ju schreis ben haben, verstehen nichts bavon. Er weiß auf bas genauefte, mas an andern Sofen vorgeht, und taum haben berfelben große Polititer eine Sache ausgesonnen, fo ift ber Graf-Bergog mit feinem Ropfe, bergleichen teiner auf ber Welt weiter zu finden, auf seinen gebeimen De gen und mittels feiner überall angesponnenen Faben schon bahinter gekommen. Der arme Teufel, ber Carbinal Richelieu, versucht bies und bas, zerbricht fich ben Ropf und schwigt; mas bilfte? Raum bat er eine Dine angebracht, fo ift bes Graf = Bergogs Gegenmine fertig."

Zwanzig Jahre behauptete er sich durch eigne Schwers traft als Dbriftedmmerer und Dbriftstallmeister, als Großcanzler von Indien, Generalschapmeister von Aragonien, oberfter Staterath, Generalcapitain ber gefammten spanischen Cavalerie (feit 1625) und Abelantado von Guipuscoa; endlich kam boch fein Stundlein. Rhevenbuller, der gewaltige Diplomat, scheint von 1629 an gegen ihn intriguirt ju haben, und ber von fo funftgerechs ter Sand ausgestreute Same konnte nicht verloren geben. Die Berschworung bes Bergogs von Mebina : Gie bonia, ber fich mit ber rebellischen Portugiesen Bulfe in Andalusien unabhangig machen wollte (1641), und ber, obgleich überwiesen, bennoch, weil er ein Gugman mar, ungestraft blieb, hinterließ in bem Gemuthe bes unglude lichen Ronigs tiefe Spuren. "Alles Unglud bes Reichs", fagte er in ber erften, burch biefe neue Siobspoft veranlagten Aufwallung zu feinem Minifter: "alles Unglud bes Reichs tommt von euerm Saufe ber." Die Großen hatte fich D. langft, vorzüglich burch feinen unmäßigen Stolz, ber febr großen Mehrzahl nach zu Feinden ges macht; wie er mit ihnen verfuhr, wird man aus feinem Streite mit bem neuen Rurfürsten von Baiern, um bie Courtoifie, Ew. Liebden, die man ihm in Munchen verfagte, beurtheilen tonnen. Nur burch machtige Bermitts lung mar D. babin zu bringen, bag er bem Rurfurften bie Altezza gab, und für sich mit der Excelencia gufrieben war. Bu Weihnachten 1641 hatte auf ber Grandenbant ber koniglichen hoftapelle ber einzige Graf von Santa-Coloma feinen Plat genommen. Diefe Leere murbe felbst von bem Ronige bemerkt. Er fragte ben Marques

<sup>\*)</sup> So horte er sich am liebsten nennen, seitbem San Lucar la mayor am 29. Dec. 1634 zu feinen Gunften zu einem Bergogthum erhoben worben.

bel Carpio, bes Minifters Reffen, um bie Urfache. "Man will lieber", erwiederte dieser, "auf die Chre, Ew. Majeftat ju naben, verzichten, als fich bem Grafen von D. verbachtig machen. Jeber fürchtet, sich ben Birtungen feiner Ciferfucht auszusegen." Borte, bie nothwendig großen Ginbrud machen und boppelt befrems ben mußten in bem Munbe eines fo nahen Unverwands ten. Aber D. hatte auch feinen Reffen fcmerglich beleis bigt. Raspar batte, in frubern Beiten, bem Mcalbe be corte, Don Francisco be Baleagar, feine Geliebte, eine Genueserin, Ramens Margaretha Spinola, abwendig ges macht, und mar burch fie mit einem Sohnlein erfreuet worben (1610), welches aber fo fruh tam, bag man ben eigentlichen Bater nicht genau ermitteln konnte. Margaretha farb nicht lange barauf, und ihr Sohn, Julian, wurde von beiden Batern vergessen, nur baß Baleagar auf bem Sterbebette bewilligte, bag Julian feinen Ramen führen moge. Julian meinte fein Glud in Mexico zu finden, brachte es aber ftatt beffen babin, baß er zu ben Galeeren verurtheilt murbe. Rur um bes vers ftorbenen Alcalde willen wurde ihm diefe Strafe erlaffen. Er nahm Kriegsbienfte und that einige Feldzüge in Flans bern und Italien; überall machte ihn seine Liederlichkeit verächtlich. Der Berbruß barüber führte ihn nach Das brib. hier borte D., ber eben seine einzige Tochter vers loren batte, von ihm, er glaubte, ber Simmel felbft wolle ibm ben erlittenen Berluft erfeten; baneben mag ibm bie Gelegenheit, feiner Schwester Sohn, ben Marquez bon Carpio, um ben beften Theil ber gehofften Erbichaft bringen zu konnen, nicht unerwünscht gewesen sein. erkannte ben Julian als seinen Sohn (1640), ließ ihn unter bem Namen Beinrich Felipez be Guzman legitis miren, Gerena ju beffen Gunften ju einem Marquegabo erheben, bestimmte ibn ju feinem Dachfolger in bem Herzogthume San Lucar, ließ die Che, welche Julian mit einer lieberlichen Beibsperson eingegangen mar, mit beren Buftimmung für ungiltig erklaren, und vermablte ibn fobann mit Johanna be Belasco, ber Tochter bes fechsten Bergogs von Frias und Connetable von Caftilien, ber feine Einwilligung geben mußte, fo hart es ihm ans tam, und eine reiche Aussteuer bagu. hierburch waren aber alle Belascos, und alle bie mit ihnen befreundet, bes Ministers Todfeinde geworden.

Diesen hatte fich mittlerweile auch die Konigin beigefellt. Uber fie batte D. ebenfalls feine Berrichaft aus: gebehnt, fie jeboch immer viel widerspenftiger gefunden als ihren königlichen Gemahl. Bas fie jest besonders in Aufregung brachte, war die, wie es schien, gestissentliche Bernachlaffigung bes Pringen Balthar, ber, nach gurude gelegtem 12ten Sahre, noch immer unter weiblicher Aufsicht, unter ber oberften Leitung ber Grafin D. ftanb, und bie Sage, baß ber neue Marquez von Gerena bem Pringen gum Dbrifthofmeifter bestimmt fei. Beil fie fich aber nicht ftart genug fühlte, allein bas Ministerium zu fturzen, rief fie die Berzogin Margaretha von Mantua, geborne Prinzessin von Savopen und vormalige Untertonigin von Portugal, ju Bulfe. Margaretha batte zeitber in Deanna, und zwar in einem Buftanbe, ber an Durftigfeit grenzte, gelebt, auch, seit ihrer Bertreibung aus Portugal, ben Sof nicht besuchen burfen. Erbittert burch diese Zurucksehung, auch schon früher durch ben Minister beleidigt, endlich verzehrt von dem raftlosen Chrgeize ihres Baufes, und tief verlett durch Alles, was D. gegen beffen Interessen vornehmen mussen, batte sie keinen Grund, in ben gebeimen Unterrebungen mit bem Monarchen, die ihr der Königin Bermittlung verschaffte (4. Jan. 1643), seines Ministers zu schonen. Alle Ereignisse, welche ben Berluft von Portugal herbeifuhr ten, wurden besprochen, die aus dem Cabinet gekomme nen Befehle vorgezeigt und mit ben von der Bergogin gegebenen Antworten verglichen, und Philipp IV. ameifelte nicht langer, daß er ben Berluft von Portugal eine gig feinem Minister zuzuschreiben habe, war auch nicht ungeneigt, ein gleiches in Unsehung von Catalonien ju thun. Als es fo weit getommen war, ließ die Ronigin ihre lette Reserve anrucken. Es war bieses bes Konigs Amme, Anna von Guevara. Gebubrend unterrichtet, er wartete fie ihren Pflegefohn in einem Berftede, unweit ber Rammer ber Konigin. 218 er ihr nabte, warf fie fich im bochsten Pathos ihm ju Fußen. "Um eine Gnabe zu bitten", begann fie ihre Rebe, "ift meine Meinung nicht, vielmehr will ich Ew. Majeftat einen Dienst erweisen, ben wichtigsten, ber in meinen Rraften fteht, und Dinge aufbeden, welche Unbere aus Furcht ober Eigennut verschweigen." Und nun entwarf fie bas bufterfte Gemalbe von bem Konigreiche und von feiner verkehrten Berwaltung; von der Bedrudung und Ber armung ber Unterthanen, von ber Unordnung in bem Mungwefen, von ber Unfabigfeit Derer, welchen bie gub rung ber heere anvertraut worben; fie bejammerte ben Berluft von Portugal, von Catalonien, von so vielen reichen niederlandischen und lombarbifchen Bezirken. "Gott muß Sie ftrafen", fcbloß bie Rebnerin, "baß Sie bie Bugel der großen Monarchie, die er Ihnen gegeben, in andere Banbe legen. Entziehen Sie fich biefer fcmachs vollen, dieser unfeligen Bormundschaft. Erbarmen Sie fich bes Pringen von Afturien, ber, fehlt Ihnen ber Muth zu einem fraftigen Entschluffe, bereinft vielleicht taum als ein schlichter Ebelmann wird leben können." "Ihr habt die Wahrheit gesagt", war des Konigs turze Antwort, und in ber lebhaftesten Bewegung trat er in ber Konigin Zimmer, wo fogleich des Ministers Stury be schlossen wurde. Roch an bemfelben Abend borte ber Minister von biefem Resultate ber geheimen Berathung, und wie er bei des Königs Schlafengehen feinen Dienst als Obriftsammerer verrichtete, fiel er bem Monarchen zu Fußen und erbat fich feine Entlassung. Alter, Rrantlichfeit und Rummer hoffe er in ber Ginfamteit am Besten zu tragen, auch sei es an ber Zeit, bas kunftige Leben zu bebenken. Er wolle fortan nur beten. Der Konig, überrascht burch eine fo nahe Aussicht, sich von Demjenigen zu trennen, der fo viele Sahre flatt fei= ner bie Laft ber Geschäfte getragen, fein bochftes Bertrauen und feine Achtung genoffen hatte, fcwantte; bie erbetene Gnabe, fo brudte er fic ans, follte zwar nicht gerabezu verfagt fein, aber ju ihrer Gewährung bequeme

Beit und Gelegenheit abgewartet werben. Auf biefe zweiselhafte Antwort mag ber Minister wol einige Doffs nung für die Fortbauer seiner Gewalt gefast haben. Aber schon am Morgen bes folgenden Lages, am 17. Jan., erhielt er ein tonigliches handschreiben, worin Philipp ihm ankundigte, er werbe fortan sein Reich selbst regieren. Er banke ihm zugleich für die geleisteten Dienste, besehle ihm aber, sich auf der Stelle nach seinem Schlosse

gu Loeches ju begeben.

In ben Beiten feiner Allgewalt batte D. nur einmal bie Faffung verloren, in ber Stunde namtich, welche bie Radricht von ber Tripel-Alliang gwifden England, Dolland und Danemart (1625) brachte, bamals foll er bem Ronige auf bie Frage, wie biefer neuen Gefahr ju begegnen, erwiedert baben: er wiffe es nicht, bier feien alle menfoliche Dittel verloren, und man muffe allein gu Gott um Butfe rufen. Jeht, obgleich er ben Sturm Linaft erwartete, verlor er jum zweiten Dale alle gaffung. Er lief feine Gemablin berbei rufen, und biefe erfcbrat nicht weniger über bie unerwartete Dittheilung, faste fic aber geschwinder und eilte zu der Konigin, bei der sich auch Philipp eingefunden hatte. Aniesalig und unter Bergiebung eines Abranenftroms dat die Grafin, daß man ihren Mann, einen so alten und treuen Diener, nicht auf solche schimpfliche Art vom Dose verweisen möge. Unglücksfälle und göttliche Schickungen durfe man ihm nicht zurechnen. Er habe es jederzeit redlich mit bem Konige gemeint, glaube man aber, baf er vorfehlich gefehlt haben konnte, fo bitte fie um eine gerichtliche Untersuchung. Der Konig fcwieg verlegen; ftatt feiner erwiederte die Konigin, was Gott und Menichen wohlgefallen habe, liefe fich nun nicht mehr andern. Inzwischen erhielt D. auf fein bemuthiges Anfenden Erlaubnif, noch brei Sage in bem toniglichen Palafte gugubringen, er burfte fogar ber Sibung bes gebeimen Raths beiwohnen, perfonlich bie libergabe feiner Schriften vornehmen und bavon, was ibm beliebte, vernichten. 216 aber bie brei Tage verftrichen, ohne bag men eine Anftalt ju feiner Abreife gewahrte, ba fagte ber Ronig mit gorniger Miene ju Daro: "Erwartet biefer Dann vielleicht, bag man ibn aus bem Palafte werfe?" Alles Bogern war alfo ju Enbe. D. bat um eine Abschiebse aubieng. Gle wurde bewilligt, und er zeigte fich in berfelben fest febr bemutbig, bann wieber fprach er in flob sem Lone. Beibes fruchtete nicht. Der König blieb bies fesmal undewegt. Die Abreife erfolgte ben 23. Jan. 1643, und zwar entfernte fich ber Minister burch eine Dinterthitte, wahrend feine Equipagen vor ber Sauptseinfahrt bes Palastes hielten, benn es war ihm kund ges than, bak ber Pobel feinen Grimm an ibm audlaffen

fung, und ber Konig gab teine Unterschriften, weil fich Miemand fanb, ber ihm batte vortragen tonnen. Die Beinde bes D. waren unter fich uneinig, weil teiner bem andern bie Minifferwurde gonnte. Geine Freunde, und ibrer waren viele, befonbers in ben Rangleien und unter ben Erpebienten, unter jener Glaffe, auf welcher eigentlich bie Laft ber Geschafte rubet, und bie baber einen Dirigenten am richtigften ju beurtheilen verfteht, feine Breunde ließen bie Geschäfte liegen, benn fie hofften, folde Unordnung murbe ben Ronig nothigen, ben Dinis fter jurudjurufen. Der Gelbmangel und bie Bebrudung ber Unterthanen bauerten fort. Riemanb fanb feinen Buftanb burch bes Diniftere Fall gebeffert. Seine Gemablin bielt fich fortwahrend am Dofe auf und unterließ nichts, bie alte Reigung bes Konigs ju feinem Gunftlinge wieder ju erweden. Allgemein wurde bereits von feines Buradberufung gesprochen. Die Ronigin, Die ibr eige nes Bert ju vertheibigen batte, war gewandt genug, für ben Mugenblid alle Gegner bes Miniftere um fich gu vereinigen, und biefer Berein überreichte bem Ronige eine Schrift, worin alle gehler und Disgriffe bes gesturgten Machthabers mit ebenfo viel Rraft als Arglift auseinandergefeht wurden; fie folof mit ber Bitte, ihn ju laffen, wo er fich jest befande. Diefer Schritt hatte ben gewünschten Erfolg. D., aller hoffnung einer Resfauration beraubt, wollte wenigftens feine Ehre retten, und vermochte ben Juan be haumanba ju herausgabe einer Begenfchrift. Gie führt ben Titel: Nicander, sive antidotum contra calumnias Olivarezio impositas, und verfahrt ebenfo unglimpflich mit ben bebeutenbften Begnern bes Grafen, als mit benjenigen ihrer Boraltern, bie unter ben Regierungen Raris I, unb Philipps II. bas Staateruber geführt und ben gegemodrtigen Berfall bet Monarchie vorbereitet hatten. Die fo hart angeschulbige ten Großen witheten und verlangten von bem Ronige Benugthumg. Die Sache tam alfo jur Unterfuchung. Daumanba betannte fich ale ben Berfaffer und nannte Diejenigen, bie ibn jum Schreiben aufgefobert, Die Schrift gebrudt und verbreitet hatten. D., benn auf ibn flet Alles jurud, erhielt bie Beifung, fich auf 50 Meilen weit von Mabrib ju entfernen und entroeber Ceon ober Soro ju feinem Aufenthaltsorte ju wehlen. Er entfchieb fich für Loco, wobin ihm feine Gemablin nachgeschiet wurde. In ihrer Seite führte er bier ein bochft einfom miges Leben; er fant mit bem Frubeften auf, verweitte brei Stunden in ber Rirche und fuhr bann fpagieren. Rach ber Dablgeit plauberte er mit feinen Leuten, fuhr fpagieren, ging nochmale jur Rirche, wo er eine Stunbe im Gebete verbrachte; gegen bie Racht verfchlof er fic in feinem Bimmer, um mit Dumben ober Affen ju fpies len. Dem Unschein nach trug er feinen gall mit zuhle ger Ergebung, bas berg war ibm aber gebrochen, und taum mogen bie uneblen Berfolgungen, bie man fic jeht noch gegen ihn erlaubte, feinen Lob befchleunigt baben. Er wurde namlich beschutbigt, mit bem Bauberer Dieronymus von Billanova, ber ju Tolebo gefangen faff, und mit einer Ronne aus bem Rlofter Gt. Pletis bus, ebenfalls einer bertifmiten Schwarzeinftierin, in ber

traulichem Briefwechsel zu fleben, auch ber Secte ber Alumbrabos anzugehören. Die Inquisition wollte ihren Arm nach ihm ausstreden, ale fein Tob, am 12. Jul.

1645, ihren Born entwaffnete.

Raspar war teineswegs von einnehmendem Außern. Er war von mehr als mittlerer Große und fur einen Spanier febr fleischigt; wegen feiner boben Schultern wurde er haufig fur budlicht gehalten, was boch nicht ber Sall war. Gein langes Geficht wurde burch ein febr vorstehendes Rinn noch verlangert, ber Mund mar eins gezogen, Auge und Rafe nicht ohne Anmuth, ber Ropf groß und jur Erbe geneigt, bie breite Stirn von einer Perrude bebedt, bas Saar fcmary, bie Gefichtsfarbe ges bleicht, ber gange Unblid ernft und bart, jeboch burch ben unvertennbaren Ausbrud von Tieffinn und Berfchlagens beit veredelt. Mit biefen Gigenschaften bes Tieffinns und ber Berschlagenheit ausgeruftet, babei tubn, folz, berrichsuchtig, arbeitsam, war D. schon burch bie Ratur gum Regieren bestimmt. Zuch bie Runft hatte Bieles an ihm gethan; von allen Biffenschaften befaß er allgemeine Begriffe, feine Rebe mar fließend und ergreifend, feine Schreibart zierlich, nur nach ber Sitte bes Jahrhunderts in hohem Grade blumenreich und geheimnisvoll. Bus ganglich und freundlich fur Sebermann, ergriff er mit Reuereifer jebe neue Ibee, bie ihm bargeboten murbe, und er verfolgte fie, bis eine andere tam, bie erfte gu verbrangen; in biefem ewigen Bechfel tam wol manches Berfprechen in Bergeffenheit. Dankbarkeit kannte und ubte D. gleich wenig, aber webe Dem, ber ihn einmal beleibigt batte. Seine Arbeitsamteit, unterftutt von eis ner farten und gefunden Leibesbeschaffenheit und von einer felbst in Spanien feltenen Dagigfeit in Speise und Arant, erlaubte ihm eine unausgefette Thatigfeit. Raum angekleibet und von bem fruhesten Morgen an gab er Audienzen, und bie fpate Racht traf ihn gewohn-lich noch am Schreibtische. Wenn er wichtigen Materien nachbachte, fo mußte fein Bimmer verfinftert werben. Auch in bem Sofbienfte mar D. fo punktlich, bag er bem Ronige nicht ein hembe reichte, welches er nicht verfers tigen laffen, und in bem Augenblide ber Zoilette noch= mals untersucht batte. Alle Luftbarteiten bes Sofs murben burch ibn geordnet. Den Konig fprach er, ordents licherweise, taglich brei Dal. Das erfte Dal tam er, wenn ber Ronig noch ju Bette lag, bie Fenfter ju offsnen, und es wurde fobann von bem ju verrichtenben Ragemerke gesprochen. Das zweite Dal erschien er nach aufgehobener toniglicher Zafel, bann mar er nur bemubt, ben Ronig burch beitere Gefprache in frobliche Laune gu verfeten. Bum britten Dal, wenn ber Konig zu Bette ging, fattete er ihm Bericht ab von allen Geschaften, Die bes Tags über vorgenommen worden, jugleich nahm er bie Befehle fur ben folgenden Tag. Dieje Ordnung war bereits beobachtet worden, als Philipp nur erft Pring von Afturien gewesen, und fie trug nicht wenig bazu bei, daß der allgewaltige Minister auch ber vertraus tefte Gunftling bes Konigs blieb. Übrigens geigte D. nur nach Ehre und Dacht, Gelbgierbe war ihm fremb; Geschenke wies er mit Berachtung jurud, und bas große

Einkommen, so er von des Königs Gnade empfangen, benn als Obriftfammerer, Dbriftftallmeifter und Groß kangler von Indien bezog er jahrlich 200,000 und von verschiebenen Comthureien 45000 Kronen, ließ er in ber, nach ben Begriffen bes Beitalters von feiner Stellung ungertrennlichen Pracht aufgeben. Benn er baber in außerordentlichen gallen bem Staate zu Gulfe tam, wie 3. B. 1625, als bie Englander Cabir bedrohten, und Jeber fein Scherflein zu ben Gegenruftungen fleuerte (D. gab damals 100,000 Kronen), so geschah bieses aus feinem Privatvermogen, welches baber von Sahr ju Sahr abnahm. Einige toftbare Bauten halfen gleich falls bazu. Der Buenretiro, ber nach seinem Tobe ein tonigliches Saus wurde, toftete ibn einige Dillionen. vielleicht noch weniger, als bas Dominitanernonnenklofter ju Loëches, fublich von Alcala be henares, bas er von Grund aus mit gleich vielem Aufwand und Gefchmad erbaute und mit ben trefflichken Gemalben eines Baffano, Titian, Tintoretto, vorzüglich aber eines Peter Paul Rubens ausschmudte. In eben biesem Klofter fand

auch Rafpar feine Rubestatte.

Seine Gemablin Agnes von Buniga, bes fünften Grafen von Monteren, Kaspars von Azevebon Buniga Tochter, hatte an allen Berrichtungen feines Minifteriums Antheil genommen, wie benn unter anbern Thevenhuller vorzüglich durch ihren Ginfluß die Bermablung mit bem Prinzen von Ballis hintertrieb; fie hatte fich auch personlich burch Misbrauch ihres Amtes einer Camarera mayor ber Konigin unangenehm gemacht, und mußte bas ber das Schidsal ihres Gemahls theilen. Die einzige Tochter, die fie geboren, Maria be Gugman, mar von bem Bater bem Bergoge von Medina Sibonia, ben Rafpar, als ben Regierer bes Saufes Guaman, gang befonbere ehrte, bestimmt. Die Beirath murbe aber burch des Herzogs Schuld ruckgangig, und der beleidigte Bater wußte sich als ein echter Castilianer zu rachen. Er ließ die Geschlechtsregister seines Saufes burchsuchen, und man fand, daß die Linie von Medina Sidonia awar bie machtigste, nicht aber die erstgeborene bes Geschlechtes fei, daß diefer Borgug vielmehr einem vergeffenen 3meige in ben Gebirgen von Leon angehore. Der Stammbalter biefes 3weigs, ein junger, netter, aufgeweckter Bauer, Ramiro Nunez Felipez be Guzman, wurde nach Mabrib entboten, in allen ritterlichen Erercitien eingeübt, jum Marquez von Toral, wie fein Gutchen bieß, ernannt, und endlich mit bes Ministers Tochter, beren Brautschat in dem neu errichteten Herzogthum Medina de las Torres, in bem fublichften Theile von Eftremabura, in bem Partido von Elerena, bestand, verheirathet. D. konnte fich als Stammvater eines neuen Geschlechtes von Regierern bes Baufes Sugman betrachten; aber bas Schickfal vergaß auch biefesmal nicht feiner Tucke. Maria ftarb über der Geburt eines tobten Kindes; daß fie nicht an einen Unwurdigen verheirathet gewesen, beweift ber Umftand, daß der tiefgebeugte Bater mit feltener Großmuth seinem Schwiegersohne Medina be las Torres gum Eigenthum ließ.

Rach Kaspars Tode fielen Olivarez und Louches, nach

ben Beffimmungen biefes Majorats, an ben Cobn feiner Schwefter Francisca, an Don Luis Mendez be Baro, ben Reffen, ber ibn in bes Konigs Gunft erfeht batte. Die weftlich von Gevilla in einem Bufammenbange gelegenen Berrichaften San Lucar la mayor, Agarcollar und Gerena, alte Allobien bes Saufes Gugman, erbte fein legitimer Gobn, Don Benrique Felipes De Gugman, von dem bereits bie Mebe gewefen. Beinrich, ber, wie zu erwarten, in den Sturg feines Baters verflochten wurde, ibn auch nicht lange überlebte, hinterließ einen - einzigen Gobn, Rafpar Felipes be Bugman, britten Bergog bon San Lucar, Marques von Gerena, Grafen von Agarcollar, ber am 23. Bebr. 1648, mur 18 Monate alt. Die Belt verlief. Um feine Erbichaft ftritt ber neue Premierminifter, Luis De Daro, mit bem Marques von Leganes. Diego be Defia, ber von einer Tante Des Graf-Bergogs abftammte; ber Procef wurde aber bereits 1661 burch Bergleich abgethan, und zwar blieben die Guter bem Marques von Legenes unter ber Berbinblichfeit, jabrlich 5000 Dufaten an bas Saus Baro ju entrichten. Seitbem folgte bie Graficaft Dlivarez bem Schicfale von Carpio und bas Bergogthum Gan Lucar bem von Leganeg; jenes Dajorat gebort alfo gegenwartig bem Bergoge bon Alba, biefes bem Grafen von Altamira. Bergl. ben Art. Guzman. (v. Stramberg.)

OLIVARIA Latreille (Mollusca). Eine Familie ber Beichthiere, aufgestellt in Familles naturelles du regne animal p. 198. Das hauptkennzeichen besteht barin, bag ein Mantellappen binlanglich groß, um bie Schale ju bebeden, woher es benn tommt, bag biefelbe immer glatt, wie politt, nicht wie andere mit einem Decoabergug (drap marin) bebedt ift. Latreille rechnet bierber bie Gattungen Oliva, Terebellum und Ancillaria. Rach bem angegebenen Rennzeichen mußten aber noch

andere Gattungen, namentlich Marginella, Cypraea, Ovala u. f. w. hierber gezogen werben. (Dr. Thon.)
OLIVARIA (Boologie), schlägt Lint vor bas Bruguieresche Geschlecht Dliva zu nennen. Allein es ift auch bier beffer, ben minber guten Ramen ju behalten als einen neuen ju machen, welcher fogar felbft nicht vorwurfsfrei ift. (Ein?'s Banbbuch ber phofifalifden Erbe beforeibung. Bertin 1830. 8. II. 1. 437.) (H. Bronn.)

OLIVARIUS. ein Beiname, unter welchem Bertules in Rom in ber XL Region nicht weit von ber Porta Arigemina einen Tempel ober eine Statue hatte; wos ber ber Beiname entftanben, ob etwa von einem Dlivenfrange, ben bie Statue auf bem Saupte trug, ober weil fle burch Beitrage ber Dibanbler errichtet worben, ober wohrt fonft, ift nicht ausgemacht.

OLIVARIUS (Franz), Cobn bes Prafibenten 300 Lob, ein gelehrter und berühmter Staatsmann Franfreiche, Prafibent bes Parlaments ju Paris und Kangler bes Ro-nigreiche, unter Beinrich Il. entlaffen, wurde aber von Brang H. wieber in feine Amter eingefest und ftarb 1500 in hohem Miter. Man bat von ihm Oratio de senten-

ad ordines Spirae conventum agenb frangofifc Paris 1544. (36 ct Cel. Gallorum elogia.) (Rotermund.)

OLIVARIUS (Peter Johann), aus Balencia in Spanien, in ber Mitte bes 16. Jahrhunberts, flubirte gu Alcala und Paris, vorzüglich bie griechische Sprache und Philosophie, bielt fich meiftentheils ju Paris auf und unterrichtete bie Ronigin von Frantreich, Ratharine von Mebicis, in ben fconen Biffenfchaften. Er machte eine Reise burd England, Teutschland, Solland und Spanien, und hielt fich brei Jahre bei Georg von Oftreich; Bifcof ju Luttich, auf. Er gab beraus Pomponii Melae de situ orbis libri III. cum scholiis. Lutet, Peris. 1536. 8. Mit C. Julii Solini Polyhist, rerum toto orbe memorabilium et notis, 1538. 8. Den Pompou. Mela allein, Lugd. 1551. 8., jufammen Basel 1543. Fol. Lugd. 1722. 8. Annotat in Ciceronem de finibus bonorum et malorum, Basil, 1544, 8. Paris 1573. Porphyrii Isagogen. Scholia in Ciceronia fragmentum de somnio Scipionis. (36ch er Ber. und meine Go ganjungen, Anton Bibl, Hispan, Dager's geogr, Bos derfaal II. 520.)

(Rotermund.)

OLIVE, (Oliva, fructus Oleas europaeae). Difoca baut man außer in Rorbafrita, auch im füblichen Europa. Dier gibt es mol 20 verfcbiebene Sorten, theile große (fpanifche), theils fleine (genuefifche), langliche, fcmarge grune; fleinere, runbliche (Aglandau), großere mit bides rem fleische (Olivier royal), sehr große, fast gang runbe (Ampoutan) ic. Die größern find mehr fleischig und geben weniger DI; baber man fie, wie alle unreife Dife pen, jum Ginmachen berwendet; Die fleinern geben mehr Di, bas befte tommt von ben Aglandau. Die Fruchte muffen gang reif, alfo vom December an bis jum Rarg und April gefammelt fein, und nicht lange unausgeprefit liegen: je langer fie liegen, befto weniger balt fich ihr DI. Une reife ober auch überreife Dliven liefern ein wibrig bittes res Di (vergi, oben Baumol). Die fleinen runben Dife ven tommen auf bie Zafeln, bie größten aus Berona ober Spanien werben gefchalt und fauren Bruben juger fest. Bum Einmachen fammelt man fie bor ber Reife und entbittert fie burch gebrannten Rall ober Lauge; cho nigen nimmt man ihren Stein, ftedt flatt beffen eine Caper hinein, und bebt fie in Di auf. Im Binter finb fie gang reif, weich und fcwar; man ift fie bann gang rob mit Pfeffer, Sals und Dl. Die eingemachten Dis ven muffen möglichft frifc und glangenb, bunteigrun von Barbe, ziemlich fest von Bleisch, nicht bitter von Gefchmad, und in den Jagiden noch gang mit der Late
ober Brube bebedt, also gut erbalten fein. Die italle
schen, und unter biefen bie gemuefischen und forentinte ichen, beren Bleifch fich gut von ben Kernen loft, find gwar flein, aber von vorzuglichem Boblgefcmad. Zuch bie frangofifchen, befonbere bie provencer und langue bocer fleinen, bie nicht groffer wie Gicheln find, werben febr gefcatt. Bei einigen fist bas Fleifc feft am Steine Die Dicholines find bie beften. Schlechter find bie, wenn gleich Dustatennufgroßen, aber bleichgrunen, bitterlich ichmedenben fpanischen und portugiefischen Diren. Die ju weichen, misfarbigen, fledigen, sowie bie wurmigen, schimmlichen, wibrig rangig riechenben und schmedenben find noch bazu ungestmb. Die mit Grimfpan gefücten

feben bochgrun aus, und find auf Rupfer ju prufen (f. Kupferprobe). Die unreifen Dliven, Drupae bei Plis nius, macht man mit Salz und Gewurg ein; die reifen aber laffen fich, ohne weitere Bubereitung, mit Salg unb Pfeffer effen, fur fich find fie berb und ungeniegbar. Die eingesehten werben jum Salat gebraucht, ober auch an Saucen jum Fleisch gegeben. Da fie außerft wenig nahe ren und fich schwer verbauen laffen, so taugen fie für schwache Magen gar nicht, ja ihr haufiger Genuß kann felbft eine gute Berbauung zerftoren. Aus ben reifen Dliven wird bas Baumol (f. biefen Art.) burch bas Auspreffen erhalten, bas mit fuseligem Branntwein geschuttelt, biefen entfufelt; aus ben unreifen preft man bas Oleum omphacinum ober strictivum bei ben Alten. Mus ben Treftern macht man Ballen zur Feuerung. Die Olbefe (Amurca) ift ein gutes außerliches Mittel gegen Glieberreißen, und brauchbar zur Schuhschmiere. — Die Olbaume werden Sabrhunderte alt; ihr Solz ift gut gum Brennen, auch zu Tischlerarbeiten, weil es geabert ift, gut riecht und fich schon poliren lagt. - Die verfteinten Fruchte von Dliven- ober Pflaumenkernform find entweber Natursviele ober Krüchte einer ausgestorbenen Baums art. Much gibt man Echinitenftacheln ohne Stiel bafur aus. Bergl. noch oben Olea S. 35. (Th. Schreger.)

OLIVE (Simon d'), herr von Desnill, geb. gu Touloufe, ftammte fowol von vaterlicher als von mutterlicher Seite von alten berühmten Magistratsfamilien. Unter feinen Uhnherren gablte er jenen Guibert Rouch, einen ber zwölf Richter, burch welche Karl VII. bas Parlament von Toulouse hatte wieder erneuern laffen. Dlive bereitete fich burch lange Privatprarls eines Abvokaten ju ber Stelle eines tonigl. Abvotaten vor, die er bis zu feiner im Jahr 1628 erfolgten Anstellung als Parlamentsrath in Toulouse befleibete. Bei ber Eroberung von Montauban burch Ludwig XII. wurde b'Dlive mit der Ausführung eines den öffentlichen Unterricht dort ans erbnenben Ebictes beauftragt, und errichtete in biefer Gigenschaft ein balb aus proteffantischen, balb aus fatholis fchen Professoren gebilbetes College. Dan bat von ibm eine Sammlung lateinischer Gebichte, in benen er verschiedene Zeitbegebenheiten besungen hatte (Silvarum liber singularis. Toulouse 1642), ferner fünf Bucher Questions notables de droit, bie bie Jurispruben, bes Parlaments von Toulouse darstellen (Lyon 1649, 1656. 1682. 4.); bann Actions forenses in vier Abtheilungen, uon benen allein die britte, die seine Plaidoyers enthalt, einiges Interesse gewährt; endlich Lettres an die Siegels bewahrer Duvair und d'Aligre, an ben Prafident d'Erpilly, an ben Carbinal Richelieu. Gefammelt find feine Berke Lyon 1650. Fol. In seiner Zeit galt er für einen gefcmactvollen und babei grundgelehrten Schriftfieller. (H.)

Olive, versteinte, f. Olivae lapidene.
OLIVEKRANTZ (Joh. Paul), Sohn bes Erzbischofs
Dr. Laurent. Paul, geb. ben 31. Aug. 1633 in Strengnas,
gest. zu Stocholm 1707. Den Ramen Olive frant, nahm
er bei seiner burch bie Königin Christine erfolgten Robilitis
rung an. Er bekleibete verschiebene hohe Posten in Schwes
ben, unter andern wurde er 1667 auf ben Congres von

Rimwegen als schwebischer Botschafter geschickt. Die Königin Christine versuchte, aber vergeblich, ihn bei sich in Rom zu siriren. Er verband große Gelehrsamkeit und vielseitige Kenntnisse mit einer seltenen Gewandtheit für Geschäfte, besonders diplomatische. Man dat von ihm, außer einigen griechischen und lateinischen Gedichten und Reden auf Zeitbegebenheiten, Tabulae in Hug. Grotii de jure belli et pacis libros. Kiel 1658. fol., die er ansänglich zu eignem Gebrauche versaßt hatte und erst im angegebenen Jahre durch Simon Heinrich Musäus herausgeben ließ. Diese sind auch in's Tentsche übersetzt worden von Joh. Ricol. Gerlin, und stehen bei der teutschen Ausgabe des Grotius. Franks. 1709. Fol. (H.)

Olivenbaum, f. Olea.

OLIVENBAUMHARZ (Ölbaumharz, resina Elemi), ein reines, milbes, leicht in Beingeift losliches bart: barz, zu bessen Gewinnung bas Dlivenbaumgummi, ein Schleimharz, welches nach Pelletier aus harz, mit etwas Bengoefdure, und einem besondern Stoffe, bem Dlivil (f. b. Art.) besteht, in Beingeift geloft und abgedampft wirb, bamit bas meifte Dlivil heraustroftallifire; aus ber bann weiter verdunsteten Daffe giebt Ather mit Burid: laffung bes Dlivils bas Barg. Diefes wird bann noch burch Auflosung in Effigiaure und gallung burch Baffer von bem letten Antheil Dlivil gereiniget, welcher in bet verdunnten Effigfaure geloft bleibt. - Das Barg ift, nach Pelletier, rothlichbraun von Farbe, gefchmadlos, in Ralis, Natron: und Ammoniumlauge, ferner in ber concentrip ten Effigfaure, aus ber es burch Baffer gefällt wirb, gleichwie in Beingeift und Ather loslich; auch loft es fich in falter Salpeterfaure leicht auf; die Lofung wird beim Erhigen roth, und gibt julett viele Dralfaure. Das Barg schmilgt bei 90° und liefert bei ber trockenen Deftillation Baffer, Effigfaure und DI, ohne Ammonium. — Das befte, aber felten im Sandel vortommende oriente lische oder oftindische Elemi (en roseaux) von Amyris Zeylanica, in runden 2-4 Pfund schweren, mit Roht und Palmblattern umwickelten Ruchen, ift halbburchsich tig, weißgelblich und etwas grunlich, noch beffer ganz burchfichtig, außen bart, innen weich und gabe, gleichsam fett, von Dill's und Fenchelgeruch, bitterlich's murgigem Gefcmad, und in Beingeift und Dlen gang aufloblich. Richt fo felten, aber geringer, vielleicht auch nachgemacht, ift bas bald weißliche, bald grunliche, bald gelbliche burch: scheinenbe, bem Zichtenharze abnliche, bald weichere, balb trodnere weftindifche ober ameritanische Clemibary (en caisses von Amyris elemifera), große in Riften gepadte Maffen mit untermengten braunrothen Rinden, Solgfpas nen zc., von einem harzigen Efelgeruch und bitterlichem Seschmade. Dit ber Zeit wird es bart, brodlich und zerreiblich, erweicht fich aber leicht wieder in der Barme, und leuchtet, wenn man mit etwas Spigigem fcnell barüber hinfahrt. Auch andere, besonders Dolbengewächse, follen einen abnlichen Saft geben. — Mit Salpeterfaure liefert bas Sarz, nach Satchett Kunftbitter, mit Bitriolol victen Kunftgarbestoff. — Das aus Galipob, Spid= und Terpentinol nachgefunftelte Elemi fieht blaffer aus und gibt in gelinder Barme ober beim Berbrennen einen Lavenbel - ober Terpentingeruch von fich. Bermerflich find

auch alle braune, fcmarje, brodliche Stude.

Argneitich gebraucht man es blos angerlich, als ein Eiterung beforbernbes Mittel. Auch ift es ein Beftanbe theil bes Balsam, Arcaei, (f. oben unter Balsam), eines von bem fpanifchen Argt Arcaus erfunbenen Runftbalfams, bes Unguentum Elemi ber preuß. Pharmatopoe, unb bes Emplastri opisti Boruss. (fonft cephalici), Aechs nifch bient es au bellrothen Kirniffen. (Th. Schreger.)

OLIVENÇA, 1) Stabt in bem Partibo be Babajos in ber Proving Eftremadura, am Bluffe gleiches Ramens, ber 2 Deilen norboftlich von bem Orte in Die Guabiena fallt, zwifchen bem Alcarache und Guabiana, mit zwei Pfarrtirchen, einem Rlofter, 1206 Saufern und 5000 Einwohnern, Die fich besonders mit Beindan beschäftigen. Bu Portugal geborig, wurde fie 1658 von ben Spaniern erobert, allein im Frieden 1668 jurudgegeben. 1700 murbe fie bon ben Spaniern vergeblich belagert, 1801 burch ben Bertrag von Babajog mit einem Begirt an ber Offfeite ber Gugbigna an Spanien abgetreten unb follte nach bem wiener Congreffe jurudgegeben werben. ba Portugal aber Montevibes befeht bielt, fo bat Spanien es noch nicht jurudgegeben.

2) Bille in ber Proving Babia in ber Comarca bos Ilbeod in Brafilien, am Meere liegenb. Der Drt wird von etwa 1000 Indianern bewohnt, die fich mit etwas Ackerbau (L. F. Kämts.) und Drechelerarbeit beschäftigen.

Olivenflechte, f. Lichen.

OLIVENIT, ein jur Dronung bes Rupfers geboriges Mineral, von bem es bier und ba mehre Barietaten gibt. Das von I. von Robell neuerlich unterfucte Eremplar beftebt in einer troftallinifden Raffe, beren Dber flache mit fleinen Rroftallen bebedt ift, welche aber ba, wo fie mehr mit bem bamit vorfommenben Quarge verwachsen ift, allmalig vom gaferigen ins Dichte tibers geht. — Charafteriftifch ift fein Berbalten vor bem Lothrobre; er fcmilgt leicht, farbt bie Flamme blaulich, und Erofallifirt beim Abtubien ebenfo fcon wie bas phose phorfaure Bielorob. Allein mon erhalt feine Derle mit großen Sacetten, wie bei bem lehtern, fonbern eine ftrabe ge Daffe, bie mit prismatifchen Arpftallen nebformig überftridt ift. Sie bat eine braunliche ober fcwarge garbe, und bie glachen befigen einen farten, bemantartigen De tallglang. - In 100,00 Theilen bes Dlivenits fanb v. Robell 36,71 Arfenitfaure, 3,36 Phosphorfaure, 56,43 Rupferorpb und 3,50 Baffer. (S. Poggen borff's Ann. b. Db. R. 1830. Rr. 2. C. 251 fg.) (Th. Schreger.)

Olivenol, f. Baumöl. Olivenpresse, f. Presse.

OLIVER, im Sagenfreife Reris bes Großen, Graf

Gemeblin ba Palabine an ausgezeichtet Spanien, na ber wichtigft Achtiger als

von Gebenna, nach Roland, ber Dliver's Schwefter mir **Hich** i in

genbe wichtigere Garacenifche Belben gu beffeben, und auerft mit galferen ju tampfen, bem er mit feiner Longe ben Tob gab. Dierauf vernichtete er Prmare Coet. Befahrlicher noch war bann fein Rampf mit Margaries, ber ben von allen Seiten umringten unverfebens anrannte. aber julest mit einer fcweren Bunbe entflieben mußte. Beiter vergalt er bes ibn anreitenben Chartans Auffos berung, fich ju ergeben und ben Chriftenglauben mit De bomeb's Lebre ju verlaufchen, mit einem ihn bes Leben beraubenben Schwertichlag. Ferner ericbing er Maife ron, bie Bebruber Zorch und Eftorch, und Luftin, ben Alteiler, wie Dliver's berühmtes Schwert bief, burch ben Belm bringenb in zwei Stude theilte. Unter ben im Berlaufe bes Rampfes vom Ronige Marfilin berbeige führten frifden Scharen war auch Thyrbors von Seragoja, ber Alrot's Zob burch Erlegung Engelber's von Bastonien, eines ber zwolf Belben Raris bes Grofen. geracht ju baben fich freute und rubmte, aber nach fur Ber Freude burch Dliver's Stabl fein Enbe fanb. Dliver burch bie bidften Reihen brechend, mit Roland und Aurpin Marfilien und feine Scharen theils verniche tet, theils beflegt, erfcbienen bie Ronige von Carthago und Athiopien mit neuen Deeren, und Ronig Algaries burchftach Dlivern mit bem Spiefe. Aber wie febr er mit bem Lobe rang, tam er boch, als er fo großen Schwertestlang auf feine Gefahrten vernahm, ihnen gu Dulfe, foling, aber von ber Racht bes Tobes umbuffert, auf Rolands Deim. Bon biefem über feinen Breibum belehrt, ritt er aus bem Streite, ju bem er unfabig mer, legte fich in Rreugesweise nieber und murbe fo betenb von einer Daffe Spiefe ber Saracenen burchflochen. In biefer Lage fant ber jurudtebrenbe Karl und fein Dem Diver's Leiche, und ließ fie nach Beim bringen und bie begraben. Der Berfaffer ber Aurpin in ben Dund ge legten Gefchichte Raris bes Großen legt Difper's Ramen burch helb bes Erbarmens aus, weil er vor Men milb und mitleibig gewesen. (Turpinus de Vita Ca-roli Magni et Rolandi c. XI., XXVI., XXIX., XXXII. ap. Reuberum Scriptt. ex edit. Joannis p. 102, 118-119. 125. Altteutsches Raris und Rolandelied bei Goile ter, Thesauros Antiquitatum Teutonicarum T. II. 6. 8-10. 13. 16. 21. 23. 25. 35. 38. 40. 42, 44. Strider's Rarl bei Soilter a. a. D. 6. 7. 20, 22, 43. 45. 48. 52. 57-58. 65-67. 70. 72. 74. 75. 78. 79. 86. 115.) (Ferdinand Wachter.)

OLIVER (John), ober minder richtig Olivier, Glasmaler, Rabirer und Aupferflecher, arbeitete auch in Schwerztunft ober geschabter Manier; geb. ju Conbon 1616? Als Glasmaler jeigte er ein großes Lalent, und man bewundert feine garte Ausführung, wie auch bie gute Beichnung. Befonbers fchatt man ein in ber Chriftus firche ju Drford befindliches Glasgemalbe, bie Befreiung Detri aus bem Gefangnif, mit ber Infdrift: Oliver set, ause 84 anno 1700 pinnit deditque. Ben feinen Rupferflichen find einige Bilbniffe, mit leichter und feiner Rabel rabirt, befannt und fehr felten, befonders bas bes Rangler Jefferies unb bas von John Boremberg, ber bollenbifche Broreg genannt. Dann eine Anficht von Manger, bezeichnet: J. Oliver sec. aqua sorti, 1676. Ferner eine Allegorie auf ben Tob, ein schlasendes Kind mit dem Tobtenkopfe neben sich, nach der in England damals les benden italienischen Malerin Artemisia Gentilesca, bezeichs net: Imago mortis. (Rost's Handbuch IX. Bd. Füeßty's Künstlerlerison.)

(Frenzel.)

OLIVER ober OLIVIER (Isaak), geboren gegen 1551, gestorben 1617. Giner ber berühmtesten englischen Maler, besonders fur Miniaturbildniffe. Der englische Runftbiograph Walpole spricht viel von ihm und fagt, baß feine Arbeiten ihm ben Rang eines ber erften Bilbniß= maler besonders fur Miniatur erwarben, und felbft Rubens und van Dot ihn oft jum Muster für kleine Bild= niffe nahmen. Besonders nennt Balpole einige einzelne Bilbniffe als mabre Deifterftude, wovon der großere Theil fich fruber in Privatsammlungen und spater bei einigen Gliebern ber konigl. Familie befanden; 3. B. das Des Runftlers felbft, bas von Phil. Sidney, Laby Percy, bie Bruber Brouwne vom Jahr 1598, das des Grafen Effer, Bened. Johnson, bann auch als merkwurdig aus ber Sammlung ber Konigin Carolina eine Grablegung Chrifti, vom Jahr 1616, reiche Composition, ferner eine außerorbentlich ausgeführte Beichnung bes Kindermords nach Rafael, benfelben, welchen M. Ant. Raimondi fo vorzüglich in Rupfer geftochen bat. Diefe Beichnung war auf blau Papier und weiß gehoht. Eben fo nennt man auch von ihm eine schon copirte Beichnung einer heiligen Familie nach Rafael, wovon das Driginal in Spanien ift, als Meisterwerk. Die nach ihm vorzüglich gestoches nen Bilbniffe, welche eine bobe Ibee seiner Meisterschaft geben, find von bem berühmten hollandischen Aupferftecher Sacob Lloubraten und als herrliche Blatter ju betrachten; barunter gehoren: Maria Stuart, Robert Graf Effer, Beinrich Pring von Ballis, Benedict Johnson (englischer beruhmter Dichter), Phil. Gibney. Gein Bilbnif in halber Figur, zwar wenig vollendet, befindet fich in ber von B. Hondius im Anfange bes 17. Jahrhunderts berausgegebenen Runftlerbildnißsammlung mit ber Inschrift:

Ad vivum lactos qui pingis imagine vultus,
Olivere oculos mirifice bi capiunt
Corpora quae formas juste hace expressa colore,
Multum et cum rebus convenit ipse color.

(Frenzel.)

OLIVER (Peter), Ifaats attefter Sohn, geboren au London 1601, gestorben 1660; er erlernte die Kung bei seinem Bater und brachte es auch in derkelben, besonbers in ber Miniaturmalerei, zu einem hohen Gmbe. In feiner Jugend copirte er viel nach Rafael, Solbein und anbern guten Deiftern, beren toftbare Berte fich in ben englischen Sammlungen befanden. Für das Zach ber Bigurenmalerei zeichnete er fich hauptfachlich aus und übertraf darin feinen Bater. Bom Konig Karl I. welcher, wie bekannt, ein großer Kunstfreund war, wurde er febr begunftigt, und feine Berte ju außerft boben Preisen bezahlt. Die ungludlichen Ereignisse und bie traurigen Schicfale, die biefen Regenten betrafen, hatten auch einen großen Nachtheil auf Die von ihm gefammelten Sunftschate, und es ging Bieles bavon verloren.

Rarl II. welcher ebenfalls die Berte biefes Kinftlers schätte, kaufte so viel wie moglich mehre ber Trummer jener Sammlungen feines Baters zusammen; besonders aus bem Rachlaffe bes Kunftlers erwarb er viel von bef. fen Witme, zwar nicht gang auf die liberalfte und groß muthigste Art. Aber auch biese Werke, welche ber schwache Ronig Karl II. taufte, hatten ein eignes Schickfal, indem eine ber vielen Geliebten jenes Konigs ihm ben größten Theil davon entwendete. Das meiste fand man noch in ber Sammlung ber Konigin Carolina von Eugland, und fpater entbedte man in einem alten Saufe in Ballis eine Babl Bildniffe, worunter bas bes Gir Kenelon Digby und feiner fammtlichen hausgenoffen fich vorfand, ein Bilb, welches spater Walpole an fich kaufte. In ben Rotigen über bes Runftlers Bater und ibn fceinen bei Tuefly einige Irrungen binfichtlich ber von ibm gelieferten Aunstwerke zu bereschen. (Fiorillo, Fuefly, Bab pole.) (Frenzel.)

OLIVERA (Salomo von), ein Rabbine aus Por tugal, welcher in verschiedenen Synagogen und vorzüglich zu Amsterdam lehrte, wo er vermuthlich 1708 geftorben ift, weil ihm in biefem Jahre R. Salomo ben Jehuda Leo die Leichenrede, welche zu Amsterdam 1710 in 4. gebrudt worben, hielt. Geine Schriften finb : Cerva amabilis aus Prov. V, 19. Amsterd. 1665. 8. Ostium labiorum aus Ps. 141, 3. ift eine Chalbaische Grammatif. Viae jucundae aus Prov. III, 17. if eine Logit. Amsterd. 1688. 8. Viae Domini aus Exod. II, 22. ist ein alphabetisches Verzeichniß ber Be bote. Ebend. 1689. 8. Olea virens aus Jerem. XI, 16. in 8. o. 3. Manus sive instrumentum linguae. ift eine bebraische Grammatit in portugiesischer Sprache geschrieben und mit Ostium labiorum Amsterd. 1689. 8. zusammen gedruckt. Arbor vitae seu Lexicon Hebraco-Lusitanicum. Ebenb. 1682. Catenae terminationis aus Exod. 28. v. 22. ist eine Poesis Hebraica. 72 Bl. 8. Revolutio anni, ein astronomisches Wert zum Calenberwesen gehörig, ist noch nicht gebruckt. Eine weihungspredigt ber portugiefischen Synagoge gu Amfterbam; unter bem Titel Talmud Tora mit andern baju gehörigen Materien in Amsterdam 1675 zusammenge= brudt. Medicina linguae, ein Buch von den Accenten. Carmina hebraica. Bugpredigt in portugieficher Spras che. Amfterd. 1866. 12. Er besorgte 1677 bie Amfterdas mer Auslage des Pentateuchi cum Megilloth et Haphtherod. (Ugl. 36 ch er Gel. Ler. Univers. Ler. Wolf Biblioth, Hebr. I. p. 1038. III. p. 1026.) (Rotermund.)

OLIVERIA. Diese Pstanzengattung aus ber Gruppe ber Caucalinen ber natürlichen Familie ber Dolbenge wächse und ber zweiten Ordnung der fünsten Linne'schen Classe hat Bentenat so genannt nach dem Natursveschen Bilb. Unt. Olivier (s. den Urt.). Char. Die Blättchen ber gemeinschaftlichen und besonderen Dolbenhülle dreistheilig; die kleineren Dolden sind buschelsormig und mit ihren hullen von gleicher Länge; die Corollenblättchen bis auf die Basis gespalten; die Frucht ist eisomig, hafterig, mit suns Längsstreisen versehen. O. decumbens Vent. (Horst. Cels. p. et t. 21), die einzige bekannte

Art, wachst an ben Ufern bes Euphrat in ber Gegenb von Bagbab und ift ein Sommergewachs mit gefieberten Blattern, breis bis fünffpaltigen, gewimperten Blattchen, achselstandigen, breifpaltigen Dolben und weißlichspurpurs nen Blutben. (A. Sprengel.)

OLIVERIUS (Olivarius), ein Beftfale, Kanonicus ju Paberborn, barauf als Scholasticus an bas Erzstift zu Koln am Rheine versett; seit bem Jahr 1209 im füblichen Frankreich zur Belehrung ber Albigenser burch Pres bigten, in Gemeinschaft mit bem b. Dominicus, überaus thatig; feit 1216 in Beftfaleft und Friesland einer ber eifrigften Beforberer bes funften Kreuzzuges, welchem er felbst fich anschloß, indem er im Sabre 1217 mit einer in Westfalen, Belgien und Friedland gufammen getretes nen Beerschaar nach bem b. Lande schiffte und in ben beiben folgenden Sahren ber Belagerung und Eroberung von Damiatte in Agypten beiwohnte. 3m Jahre 1222 kehrte er nach Europa zurud und wurde darauf im Jahre 1223 jum Bischofe von Paberborn erwählt. Dieses Umt aber befleidete er nur brei Sahre; benn 1226 versete ihn Honorius III. in bas Carbinalscollegium unter bem Titel eines Carbinalbischofes von Sabina. Benige Donate nach biefer Beforberung scheint er gestorben ju fein. Bgl. Nic. Schaten Annales Paderbornenses T. I. p. 968. 973. 975. 1009 sq. Jo. Ge. Eccard Scriptores medii sevi T. II. Prolegg. N. VI. VII. Cas. Oudinus Comment. de scriptoribus eccl. T. III. p. 35 sq. Jo. Alb. Fabricius Bibl. lat. mediae aetatis T. V. unt. b. 28. Dliverius. - Babrent feines Aufenthaltes in Palástina scried er eine Historia regum terrae sanctae. welche mit bem Jahre 1095 beginnt und bis jum Jahre 1215 herablauft, herausgegeben von Eccard a. a. D. 6. 1355 - 1395. Einen Bericht beffelben über bie Belagerung von Damiatte an Engelbert, Erzbischof von Roln (Ep. ad Engelbertum Archiep. Colon. de captione Damistae), machte Jak. Bongars (Gesta Dei per Francos T. I. p. 1185 — 1192) und Kaspar Barth's erklärende Anmerkungen zu demselben Joh. Det. v. Ludwig (Reliquiae monumentorum vet. aevi. Francof. 1720. 8. T. III. p. 554 - 559) befannt. Diefer Brief aber ift genommen aus feiner größeren, bie 3chre 1217-1222 umfaffenben Gefchichte ber Ervebis tion gegen Damiatte, worin er bei Eccard als c. 11-19 gelefen wird. Ein Theil diefes größeren Bertes (bis c. 27 Ecc.) findet fich in Jat. v. Bitry's Hist. Hierosolymitana; c. 1 - 24 beffelben ließ Thom. Gale Scriptores Hist. Anglie. Oxon. 1687 sq. p. 435 fg., shne Ramen bes Berf. bruden, bas vollständige Berk aber unter bes Berfaffers Ramen ftellte erft Eccarb (a. a. D. p. 1397-1450) an bas Licht, welcher es in 45 Capitel theute. Bei ihm tragt es die Uberschrift Historia Damiatina; in einer Banbschrift bes Marq. Gube dagegen bet es fich unter dem Ramen De expeditione Hierosolymitana pergefunden, vgl. Catalogus Bibl. Gu-Hierosofymanna vergesunden, ogs. sq. (v. Coelln.)

Anne (Kilche, 1708.) 4. p. 568 sq. (v. Coelln.)

Theodulier d'), ein verdienste inleg und Literator, Sohn eines span, war den 1. April 1682

Mection, III.

zu Salins geboren. In ben Schulen ber Jesuiten entwidelten fich fruh seine vorzüglichen Talente, und er wurde eine Zierde ihres Orbens, benn icon als junger Orbensmann zeigte er vorzügliche Kanzelgaben, eine feltene Leichtigfeit im Berfificiren, und einen Gifer im Studium ber alten Sprachen, ber ungemeine Fruchte hoffen lief. Daber erhielt er von ben Obern seines Ordens ben Auftrag. eine Geschichte ihrer Gesellschaft ju schreiben, unb, um bie Materialien zu berfelben zu sammeln, wurde er 1713 nach Rom gefandt. Allein bas Geschaft war feiner Reis gung zuwiber, und felbft bie Berbindung mit bem Orben wurde ihm allmalig so brudend, daß er 1715 aus demfelben trat. Der Ruf feiner Gelehrsamkeit bahnte ihm ben Beg in die französische Atademie, in die er 1723 aufgenommen wurde. Sein ganges ferneres Leben verfloß unter literarischen Beschäftigungen, benen er zwei Jahre vor feinem Tobe, welcher ben 8. Dct. 1768 gu Paris erfolgte, entfagte, um fich burch bas Lefen ber Bis bel zu ber großen Reise in die Ewigkeit vorzubereiten. Unter einer rauben außern Bulle, einem Bange gur Gae tore und einer rudfichtslosen, manchmal beleidigenben Freimuthigkeit in Außerung feiner Deinungen über lie terarifche Gegenstanbe, wodurch er fich zuweilen Feinde auzog, verbarg er ein ebles, wohlwollendes Berg, bas ibn ftets geneigt machte, jedem Beburftigen feinen Beiftanb ju weihen, jedes Berbienft ju ehren, hervorzuheben und ju unterfinen, und Beleidigungen ju verzeihen. Der Undant Giniger, beren Glud er mit Aufopferung begrunbet hatte, konnte ihn nie verführen, im Boblthun zu ermuben. Unter Denen, um beren Ausbildung er fich verbient machte, barf Boltaire nicht vergessen werben, ber ibn immer bantbar feinen Lehrer nannte, und gu beffen Aufnahme in die frangofische Atademie er viel beitrug. Genügsam und bochft uneigennutig, ließ er felbft bie fich ungefucht barbietenben Gelegenheiten, feine Ginkunfte ju vermehren, unbenutt. Done Anmagung lebte er ftill und eingezogen, nahm an ben Bemuhungen ber Atabemie ben thatigften Antheil und erfullte jede feiner Dba liegenheiten mit bem unverbroffenften Gifer. Diefe Gigenschaften, verbunden mit feinen literarischen Berbienften, erwarben ihm die Achtung ber größten Gelehrten feiner Beit, mit benen er in freundschaftlicher Berbindung fand. Bu biefen gehörten: Mabillon, Maucroir, Boileau, Huet, Fraguier, Boiviv, 3. B. Rouffeau, Gobonn, La Monnope, Dubin, Boubier, Rollin, Batteur, Barbouin, Tours nemine, und in England Pope und Remton, mit benen er mabrent feines Aufenthaltes in London im Sahr 1726 Befanntschaft machte. Den größten Theil feines Lebens weihete er ben Studien ber alten Sprachen und feiner eignen Muttersprache, und in beiben Beziehungen bat er fich Berbienfte erworben, die ibm fur immer ein ehrenbes Andenten in ber Literaturgeschichte feines Baterlandes fichern. Er war ein geschmachvoller Philolog, ein vortrefflicher Grammatifer und ein Uberfeher ber Alten, ber bie Aufgaben, welche er fich machte, mit feltener Ges nauigkeit und Geschicklichkeit lofte 1). Sein Lieblinges

<sup>1)</sup> Bemertendwerth ift, was er in ber legten Beglebung in

schriftsteller war Cicero, ben er enthusiaftisch vereinte, zu flubiren nie aufhorte, und von bessen sammtlichen Werten er eine burch typographische Pracht, Correctheit und gute Answahl ber Anmerkungen ausgezeichnete Ausgabe besorgte: Ciceronis opera omnia, cum delectu commentariorum. Par. 1740-42. Vol. IX. 4. Gin faus berer und correcter Rachbrud bavon ericbien ju Genf 1743-46. 9 Bbe: 4., ber Bufdhe von Dlivet felbft haben foll, welcher aus blofer Berehrung für feinen Autor bie lange und mubfelige Arbeit unentgeltlich übernahm. Sands fchriften gebrauchte er nicht, und nur felten magte er eigne Berbefferungen, fonbern er wahlte nach eignem Gefühle ans ben frühern vier hauptausgaben von Victorius, Manutius, Lambinus und Genterus bie beften Less Die erlauternben Anmerkungen, welche am Ende jebes Banbes, vom 7. Bande an aber unter bem Terte fteben, enthalten aus 29 ber berühmteften Commentato: ren Alles, mas bem Berausgeber zur Erlauterung bes Tertes am gwedmaßigsten schien. Im Genfer Rachbrude feben alle Unmertungen unter bem Text 2). Roch immet geschätzt werben feine Ubersetjungen: Entretiens de Cicéron sur la nature des dieux, avec des remarques de J. Bouhier. Par. 1721. Vol. III. 12. 1793. Vol. II. 12. Les Tusculanes de Cicéron, trad. par Bouhier et Olivet avec des remarques. Par. 1737. Vol. III. 12. bfter, 1796. Vol. II. 12.; in jeder neuen Ausgabe sorgfattig verbeffert. Les Philippiques de Démosthène, et les Catilinaires de Ciceron. Ib. 1727. 1765. 12. Gine in ben frangbfifchen Gelehrtenschulen viel gebrauchte, und beswegen oft gebruckte, mit verftandiger Auswahl veransteltete Ciceronianische Chrestomathie sind die 1744 guerft erschienenen Pensées de Cicéron, pour servir à l'éducation de la jeunesse. Swei andere, vou Divet veranstaltete, schatbare Sammlungen sind: Pootarum ex academia gallica qui latine aut graece scripserunt carmina. Par. 1738. 12.; auct. à la Haye 1740. 8. Leyde 1743. 8. und Poemsta didascalica nunc primum vel edita vel collecta. Par. 1749. Vol. III. 12. Ib. 1813, mit einem vierten Theile vermehrt, welcher ungebruckte Gebichte enthalt. In feiner Mutters fprache war Dlives ein ftrenger Purift, und unter feinen grammatischen Schriften find bie bemerkendwerthesten: Traité de la prosodie française. 1736. 12. 3). Essais de grammaire und Rémarques sur Racine, alle brei

ber Borrete au seiner übersehung von Cicero's tuskulanischen Unsersuchungen sagt: La traduction est un genre d'écrire, dont la difficulté ne sauroit être mésurée que par coux, qui sont capables de la vaincre; et il faut entre l'auteur et le traductions une certaine proportion du mérite, Beschen sest et bingut le m'ni rien à dire pour ma désense, si ce n'est que j'ai été traduction somme on est poète, parce qu'il faut céder à un ascendant secret, qui ne nous permet pas de fuir le danger, même en nous le faisant voir.

2) Man fehr die Nova acta exusit. 1747. Maio. p. 241—252. Suvert. Radyristen vom Auftende der Wissenschaften, 69. Ah. 153—164. Exippier gelehrte Brit. 1741. S. 625—630. Ebert's bibliogr. Ler. s. v. Cicero, S. 332. 3) Woltaire sagt von Nivet's Prosodie: Ouvrage, qui subsisters aussi long-temps, que la langue françaire, qu'il senge des injustes reprendes, qu'otaient

ausammengebruckt unter bem Zitel: Remarques sur la langue franq. Par. 1767. 12. An der Revision det Dictionnaire, welche die französische Akademie veranstattete, hatte er Antheil, und aus Austwag derselben schriebet: L'histoire de l'acad. franç. depuis son établissement jusqu'à l'année 1700. Par. 1729. Vol. II. 4. Ib. 1730. Vol. II. 12. Der erste Abeil dieses reichseltigen Literaturwerse enthélt die Geschichte der Alademie von Pelisson mit vielen Jusaten, der zweite (vom Jahr 1652 an) ist Olivet's eigne Arbeit. Einiges Andere, das er schrieb oder editte, kan hier übergangen werden. In dem Streite über die Borzüge der alten und neuen Alassisch biekt er die Mittelstraße 4).

OLIVETAN, OLIVETEAU (Petrus Robert). bekannt als erster Bearbeiter der fogenannten genfer Bibek überfehung. Er wurde-gegen Ende bes funfzehnten Jahr hunderts zu Ropon in der Picardie geboren und foll das felbft feinen Bermandten Camin theils jum Lefen ber heil Schrift, theils zum Studiren ber in Teutschland erschienenen Controversschriften aufgemuntert haben. Im Jahre 1533 finden wir ihn zu Genfals Informator. Um biefe Beit wurde baselbst ber Ranupf zwischen ben beiben Religionsparteien bestiger, boch batten die Katholika noch gang die Oberhand. Dlivetan's unversichtiger Gifa trieb ihn einst an, einen Monch, ber in feiner Rlofter kirche mit heftigkeit gegen bie neue Lehre predicte, # unterbrechen. In bem Auflaufe, ber, beswegen entfland, gelang es feinen Freunden nur mit Mabe, ihn aus ba Rirche entwischen zu lassen.. Er wurde hiereuf burch ben Rath aus Genf verbannt, und begab fich nach Reufchatel. Dort fall er in Einem Jahre die Uberfehung der Bibel in bas Mannofische vollendet haben. Men batte namlich zu Genf und in ber Walbensergemeinde nur eine handschriftliche frangofische Bibel, Die am Ende bes brei: gehnten Sahrhunberts aus ber Bulgata mar gemacht worben. Auf einer Spuode zu Angrogne im Jahre 1532 wurde beswegen von den Walbensern und benachbarten reformieten Geistlichen beschloffen, die Bibel aus bem Grundterte überseigen zu laffen, und bie Arbeit wurde bann Dlivetan aufgetragen. Simon (Hist, Cris, da Vieu Test. 342) außert die Bermuthung, er sei der hebraischen Sprache gang undundig gewesen. Indessen find bie Grunde, die er gibt, boch nicht entscheidend, und es ift nicht wahrscheinlich, daß man den Auftrag einen Manne gegeben babe, bem biefe Sprache gang unbekannt gewesen wase. Auch miberspricht fich Simon an einer andern Stelle (G. 831), wo er fagt, Otwetan fei ber Erfte gewesen, der bie Bind aus ber Smudprache in bas

lui adresser des écrivains peu exercés dans l'art de la manier. Unb an einem anbern Drite jagt ér vom Berfaffer: Il a parlé si fangue avec la même pureté que Cleéron parloit la sienne: et il a rendu service à la grammains franç, par les chaervations les plus figen et les plus caractes.

Color State of the Principle

tions les plus finem et les plus expeten.

4) d'Alembert hist, des mémbres de l'acad franç. Fre ron anné liter. T. I. 10. Gallerie franç. Par. 1771. Necro loge pour l'année 1770. Oeuvr. de Voltaire (ed. Beaumar chais) T. XX. 148. Nouv. Diot. hist. Biographie univ. T. XXXI. (pon 1832 i 6).

Frangofifche überfest habe, und Bega fchreibt ibm grandliche Renntnis biefer Sprache gu. Allerbings ift es megen ber Schnelligfeit, womit er bie überfegung vollenbete, nicht wahrscheinlich, baf er fiberall aus bem Bebraifden aberfeht habe; im Gegentheil fieht man beutlich, bag er Die im Jahre 1530 ju Antwerpen erfchienene frangofifche Uberfetung ber Bulgata jum Grunbe legte; aber nicht weniger beutlich zeigt fich auch , baf er biefelbe mit bem Debruifchen und ber Geptuaginta verglich. Un mehren Gtellen geht er von ber Antwerper Uberfetjung ab, wo biefe nach ber Bulgata ben hebraifchen Aert verläßt, unb in einigen Randgloffen führt er abweichende Erflarungen an, befonbers auch Abweichungen ber Geptuaginta bent bem bebraifden. Er ftellt auch in ber Borrebe richtige bermenentifche Regeln über Bergleichung ber Interpreten u. f. w. auf, obgleich er mogen Mangel an Beit bics nicht burchführen tonnte. - Die Uberfebung erfcbien 1535 (La Bible qui est toute la sainte écriture etc. Neuschatel, ches Pierre de Wingle. Fol.) und ift sehr felten. Roch feltener ift bie zweite bier und bort burch Galvin veranderte Ausgabe (Ganeva 1540, 4.). beift gewöhnlich Bible de l'épée, wegen bes Druder geichens, und wirebe, 1557 nochmale bon ben Benfert verbeffert ju Lyon berausgegeben. Die folgenben von Beit ju Belt verbefferten Ausgaben biefer fogenannten genfer Bibel granbeten fich auf biefelbe "). — Dlivetan reifete nachher nach Italien und ftarb 1538 ju Ferrara, nach einem unfichern Geruchte an Gift, bas ihm gu (Escher.) Mom foll beigebracht worben fein.

OLIVETANÉR-MONCHE, (Congregatio S. Magina montis Oliveti; Fratres eremitae de monte Olivoti), gegeinbet von Johann Ptolemaus (Aolomei), eis nem Ebelmanne ju Siena, welcher fich ben Wiffenschaften gewidmet hatte und in feiner Baterfladt bas Retht und die Philosophie lebrte. Unter ber Borbereitung auf eine öffentliche Disputation von einem heftigen Augenabel befallen, gelobte er ber b. Jungfrau, wenn fle thm burch ihre Fürbitte Beilung verschaffe, lebenblanglichen Dienft. Rach ploglich erfolgter Beilung bielt er, treu bem abgelegten Beittbbe, feinen Bubbrern einen Bortrag, worin er gur Beltentsagung ermahnte. Darauf jog er fich felbft in eine ihm jugeborige wilbe Gegend bei Acona (Heinum), im Sprengel von Aregio (Aretium) jurud, mobin ibm gwei feiner Schiler, Ambrofius Diccolomini und Patricius, folgten, an welche fich einige gleichgefinnte aufchloffen (im Sabre 1313). Diefer Berein von Ableten folgte anfangs teiner bekimmten Regel und fcheint fich auch ber bifcoflichen Auflicht entzogen zu haben. Daber gerieth er in fible Radrebe und wurde bei bem in Avignon restbirenben Papfie Johann XXII. feberifcher Bebrinels nungen angeflagt; nachbem aber bie Unterfuchung feine Unfconlb erwiefen batte, beauftragte ber Papft ben

Chrifit. Rirchengesch. Bd. XXV. S. 158 fg. (v. Coelln.) OLIVEYRA (Franz Xaver, Dr.), Ritter bes mis litairifden Chriftorbens und Rammerjunker bes Konigs von Portugal, ein Sohn bes Joseph Dlivepra e Souga, welcher als Gefandtschaftssecretair ju London, Dang und Wien fungirt hatte, wurde ju Liffabon am 21. Mai 1702 geboren und icon im 14. Jahre bei ber Mechnungs und Shahtemmer in Liffabon angeftellt, eine Stelle, bie er 17 Jahre lang befleibete, erhielt 1729 ben Ritterorben, reifete 1732 nach Dabrid und murbe von feinem Dbeim Pater Danfel Ribegro am fpanifchen Dofe eingeführt. 1794 warb er feines Baters Rachfolger als Gefands fchaftesecretair in Bien; wegen einiger Streitigkeiten mit bem Grafen Aaronca, portugiefifdem Gefanbten in Bien, gab er biefe Stelle auf und begab fic 1740 nach Dole lanb; weil er fich aber febr auf die proteftantifde Geite neigte, verbammte ibn Die Inquifition ju Liffabon. Geine 1741 und 42 in 2 Banben ju Amfterbam erfchienene Reife wurde von berfelben verboten, und ein gleiches Schidfal erfuhren bie brei Banbe ber im Saag 1741 unb 42 gebrudten Lettres familieren, biftorifden, politifden unb fritifden Juhalts. Inbeffen wurden feine Schriften, befonbers feine Radrichten von Portugal (Baag 1741), febr gut vom Publicum aufgenommen. Im Jahre 1746 begab er fic nach London, wo er vom portugiefichen Gefandten, bem nachherigen Marquis von Pombal, auf eine fehr fichmeichelhafte Art empfangen wurde. 1760

Drbinarius biefer Asteten, Gulbe (Bibe) B. von Treno. ihnen eine flofterliche Regel ju ertheilen. Diefer gab ibnen (21. Mary 1319) Die Bleget bes b. Benebictus nan Runfia, fcbrieb ihnen eine weiße Drbenstracht mit fcmare gem Scapulier bor, und wies ihnen eine Anbobe im Bal b'Acona, welcher er ben Ramen Mons Dliveti (Dibera) gab, jur Grundung eines Rlofters an, welches ber bem Dienfte ber b. Jungfrau gewibmeten Congregation ben Ramen gab. Ihr Stifter, welcher jeht ben neuen Ramen Bernarbus annahm und 1322 ibr Superior wurde. erlebte noch bie Grundung mehrer prachtvollen Riofter für biefelbe ju Aregjo, Giena, Florenz, und erwarb fich, ba er burch Pflege ber Pefifranten am erfleren Orte fich ben Tob an ber Pest jugezogen hatte (20. Aug. 1348), ben Ehrentitel eines Martyrers. Die Gesellschaft felbst wedte Bewunderung burch ihre ftrenge Lebensweise, ihren frommen Sinn und ihre thatige Menschenliebe, baber fie auch in turger Beit fich über alle Theile Italiens verbreitete, altere Benebictinerflofter fich nach ihrer Regel mußten reformiren laffen, und Jungfrouenftifte fich ihr anfchloffen. Allmalig traten zwar zwedmäßige Milbes rungen ber anfanglich überaus ftrengen Diet ein, ohne bas jeboch bie Achtung gegen bie Befellichaft gefunten ware, obwol biefelbe fic burch Berbienfte um bie Biffenschaften nicht bervorgethan bet. Doch wurden in eis nigen ibrer Riofter Die Philosophie und Theologie, sentere nicht obne manche freimutbige Abweichungen von bem berrichenben Spfteme bes Thomas von Aquino, vorgetragen. (Raynaldi contin, annalium Baronii ad. a. 1320 n. 50. Helyot. Histoire des Ordres Monastiques T. VI. p 193-203 (b. tiberf. 6. 225-37). Schröth

<sup>\*)</sup> Apon lint, do Geneve, T. I.
Hist. do in reformation do hist. lit. do Genève T. I.
ch. 241 beffen hist. des billiote. mora, T. II. 30.
im 10. Wheile ber orfen

trat er aber öffentlich ju ber protestantischen Rirche über und verlor baburch alle Bulfe von Portugal. Er befam Dagegen von mehren englischen Großen Unterftugung und auch vom Ronige von England ein Jahrgelb, gab 1751 seine Amusemens periodiques heraus, bezog 1755 ein Saus in Rentish Lown, nabe bei London, fdrieb 1755 bei Gelegenheit bes großen Erbbebens ben Discours pa-thétique, an seine Landsleute gerichtet, ber in wenigen Bochen mehre Auflagen erlebte, in Portugal jeboch vers boten wurde; 1757 gab er noch einen zweiten Theil bagu 1762 wurde er von der Inquisition als ein Reber verbammt und fein Bilbnig verbrannt. Bei biefer Selegenheit schrieb er: Le chevalier d'Oliveyra brûlé en essigie comme Hérétique, comment et pourquoi? etc. Londres 1762. Unter feinen übrigen Schriften find seine Oliveyriana ou mémoires historiques liter., 27 Banbe in 4. die wichtigsten. Er ftarb ben 18. Dct. 1783 au Sadnay. G. Biogr. liter. Anecdot, von ben beruhmteften großbritannifchen Gelehrten bes 18. Jahrb., Bb. II. S. 367-376. Gentlemans Magazine, Mai 1784, und feine Mémoir. T. I. 365 fg., und meine Er gangungen jum 3ocher. (Rotermund.)

OLIVI (Giuseppe), geboren zu Chiozza 1769, geforben 1795 1). Bon Jugend auf franklich, erreichte er gwar nur bas fechsundzwanzigste Sahr, boch hat er fich einen bleibenben Ramen erworben burch feine Zoologia adriatica, ossia catalogo ragionato degli animali del Golfo e delle Lagune di Venezia; preceduto da una Dissertazione sulla storia fisica e naturale del Golfo, e accompagnato da memorie ed osservazioni di fisica, storia naturale ed economica. Bassano 1792. gr. 4. von 334 Seiten mit 9 Aupfertafeln. Ungesebene gelehrte Bereine nahmen ibn jum Mitgliebe auf, ibn, ber Kaum von ber Universitat ju Padua zuruckgekehrt in ben Orben ber Preti dell' Oratorio getreten mar. Die bes ten Naturforscher seines Vaterlandes, als Fabris, Bottari, Carburi, Stratico, Fortis, Toalbo u. a. m., fanden in naherer wiffenschaftlicher Berbindung mit ihm; feine Baterftadt ließ, aus Dantbarteit gegen feine Berbienfte, ihm in ber hauptkirche ein Denkmal errichten, und fein Lebrer und Freund, ber berühmte Melchior Cefarotti, gab eine meisterhafte Lobrebe auf ihn heraus 2). Außer eis ner unerfattlichen Borliebe fur die Naturwiffenschaften, besaß er gludliche Anlagen fur bie Dichtkunft 3). "Ben pud dirsiaver egli per le scienze lungamente vi-suto," fagt mit Recht einer seiner Biographen 1). Die Babrbeit dieses Ausspruches wird zunächst durch die oben angeführte Zoologia adriatica gerechtfertigt, Die zwar unvollendet geblieben ift, ber aber bis jest die abriatische Thierkunde bei weitem das Meiste verdankt. Außerdem

bestätigen ihn auch noch zahlreiche Abhandlungen, beren Titel wir hersetzen wollen, weil sie, alle gediegen, entweber neue Entdedungen ober boch wenigstens eigne Beobachtungen enthalten '): Prospetto d'una Topografia fisica, zoologia e fittologica letto alla società medica di Venezia. Sopra uno nuova specie di Ulva della lagune di Venezia. Saggi dell' Academia di Padova III. Parte I. p. 144. Es ist Ulva atropurpurea Oliv. ober Ulva purpurea Roth., in welcher bet Berfaffer eis nen eignen Farbestoff gefunden hatte. Delle Conferve irritabili e del loro movimento di progressione verso la luce, esame fisico chimico, specialmente diretto a stabilire la vegetabilità della loro natura. Memorie della Società Italiana. Verona 1792. Tomo VI. p. 161. Ein fruchtbarer Auszug flehet in 3. 3. Romer's Archiv für die Botanik. Leipzig 1797. Bd. I. St. 2. S. 113. Scoperta e spiegazione del senomeno del movimento progressivo d'una Conferva infusoria (Materia verde di Priestley) verso la luce. Erfcien aus erft in D. Ufteri's Unnalen ber Botanit. Burich 1793. 6. St. S. 30 - 56, mit einer teutschen Ubersetzung jur Seite. Memorie epistolare sulla Botanica e Agricoltura de' lidi Veneti. Giornale d'Italia 1791. Lamarckia, novum plantarum genus. Dieser Auffat ift aus der Zoologia adriatica entlehnt in Ufteri's Apnalen ber Botanik. 7tes Stud. Burich 1794. S. 76-84 aufgenommen. Die von Dlivi aufgestellte Gattung Lamarckia begreift Codium tomentosum und Codium Bursa Agardh. Memoria sulla natura delle Coralline e riflessioni sulle Tremelle, al sigr. de Saussure. Erschien einzeln ohne Angabe bes Druckorts und bes Sabres in 8. Lettera su i Cornamoni dell' Adriatico. Giornale d'Italia 1791. Della scoperta di due Testacei Porporiferi, con alcuni riflessioni sopra la Porpora degli antichi, e la sua restituzione ultimamente proposte. Opuscoli scelti Milano. Tomo XIV. p. 361. Osservazioni sopra la squisitezza dello senso del tatto di alcuni Vermi marini. Memorie della Soeietà Italiana. Tomo VII. p. 478.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
OLIVIA Bertol. Eine Gewächsgattung, die man lange Zeit zu den Pflanzenthieren rechnete, deren vegetæbilische Natur aber nach den Untersuchungen Bertoloni's unzweiselhaft scheint. Ihren Namen hat sie erhalten zu Ehren des Abbate Joseph Olivi (s. d. Art.), Mitgliedes der Akademie der Wissenschaften zu Padua, welcher durch mehre Abhandlungen in den Schristen dieser Akademie in den Mesmoiren der italienischen Gesellschaft und in den Opuscoli scelti, besonders aber durch seine Beschreibung der Thiere des adriatischen Meeres (Zoologia adriatica, ossia catalogo ragionato degli animali del golso e delle lagune di Venezia, Bassano 1792. 4.) sich um die Res

<sup>1)</sup> Ròmer's Archiv ber Botanif. Bb. I. Stad 2. S. 116.
2) Elogio dell' Abate Giuseppe Olivi ed analisi delle sue Opere con un saggio di Poesie inedite del medesimo. Padova 1796. 8.
3) Siche seine Gebichte, bie bem unter 2. erwähnten Elogio ans gehängt sinb. 4) Gamba Galleria di Uomini illustri delle Provincia Austro-Venete nel secolo XVIII. Quaderno VII. — In bem Memoire della Sociatà Italiana Tom. IX. p. XCI. stehet ench eine Elogio di Giuseppe Olivi vez Pompilio Pozzetti.

<sup>5)</sup> Der Anhang bes unter 2. erwähnten Elogio enthalt einen Auszug sammtlicher Schriften unseres Olivi von seinem Freunde, bem Grafen Ricold ba Rio. Eine spstematische übersicht `aller von ihm beobachteten und beschriebenen Gattungen und Arten von Ahieren und Pflanzen sindet man in Georg von Marten 6' Reise nach Benedig. Ulm 1824. Abeil II. S. 584 fg.

turgefchichte verbient gemacht bat. Die Gettung Divia werd charafterifirt als eine Alge mit fchirmformigem, geflieltem Laube. Der Schirm ift freisformig, ftrablige gefaltet, in ber Ditte mit einem erhabenen Rabeit unter ben Falten liegen tegelformige Robren, welche in einer gallertartigen Subftang ovale, grine, in eine feine burchfichtige Daut gehallte Sporen enthalten. Der Stiel ift fabenformig, außen faferig, innen gellig. Die einzige befannte Art ift O. Androsace Bertol. (Specim, Zooph. portus Lunae in Rer. ital, plant, dec. III. p. 117., Amoen, it. p. 277), welche fich an ben Ruften bes Dite telmeeres finbet. Es ift bies ein Seegewachs, meift auf Duideln ober Steinen unter bem Baffer wurzelnb unb mit falfigem Uberauge bebedt. Der Stiel ift einfach, fabenformig, etwa fingerslang, etwas bider als ein Pfer-behaar, weiß, an ber Spihe mit einem freisrunben schloober fcirmformigen, blaggrunen, bis auf bie Mitte, bie etwas erhaben ift, ebenen, 4 bis 4 Boll breiten Dute verfeben. Soon Diestoribes kunnte biefes Gewächs (Ardporante Mat. med. III. c. 140. p. 480 unb Comment. p. 557 od. Spr.), befchreibt es fun, aber treffenb, fagt, es wachfe am Deeresftranbe in Gyrien, und em psiehlt es mit Wein ster Baffer abgetocht als biuretisch bei Waffersuchten und in Umschlögen beim Pobagra. Diefelbe Angabe findet sich bei Plinius (Hist. nat. 27, 9). Mattioli erhiett die Androjace von Lutas Shini aus Italien (Comm. ed. Valgris. p. 462); Lobel von ber Rufte ber Provence (Advers. p. 165). Gefalpini (Lib. 18. c. 48) hielt fie fur ein Pflangenthier, fant aber bie Samen nicht. Nournefort (Inst. I. p. 569.) nannte fie Acetabulum. Die Samen ober Sporen entbedte Bis taliane Donati (Stor. nat. mar. dell' Adr. p. 32, t. 2.). Bas er für Stanbfaben bielt, erfannten Phil. Cavolini (Polip. mar, t. 9. f. 14.) und Bertoloni für parafitifche Conferoen. Pinné bielt bies Geschöpf anfangs für eine Sertularia (Hort. Cliss. p. 480), bann für eine Madrepora (Syst. 10. sp. 17.), endlich für eine Tubularia (T. Acetabulum L. syst. 12. p. 1303, Esper Pfl. III. p. 100. t. 1.). Pallas, Cavanilles und Cavolini rechneten es paffenber gu Corallina (C. Androsace Pall, Elench. 200ph, p. 430, C. Acetabulum Cavan. ia, II. t. 191. und Cavol. I. c.). Lamourour enblich manute es Acetabularia (A. mediterranea Hist. des pol. p. 244.). (A. Sprengel.) OLIVIER (Claude Matthieu), Amwalt bei bem

Berlamente ju Mir und gehelmer Schiffichreiber, wurde gu Parfeille 1701 ben 21. Gept, geboren, flubirte bei ben Dominicanern brei Jahre Sheologie, bann ju Mir bie Bechtewiffenschaften und wollte barauf ju Darfeille abvociren. Banche feiner Arbeiten wurden mit großem Beifalle aufgenommen, andere zeigten mehr Wid als Gelehrsmeit, überhaupt aber fand er mehr Bergnitsgen an angenehmen Gesellschaften als an gerichtlicheit Berhandungen. Desto mehr Zeit, und ost viele Wochen, halbe Adchte, drachte er mit !
ging jedoch auch edeuse lang stungsgade war in school, sin.
andere in sachs Monaten da

haben, was ihm etwa 14 Aage koftete. Gelten fanben ihn die Partelen, bie ibn fuchten, ju Danfe, mas feinem Berufe nachtheilig war. Da nun bie fconen Biffenichaften weniger Beftenbigfeit bei ber Arbeit als bas Rathhaus foberten, und feiner Art fleißig gu fein, gemde Ber waren, fo ergab er fich benfelben gang und brachte es in allen Theilen berfelben fehr weit. Er hatte fich auf Die alte und neue, fowol geiftliche ale weitliche, Gen auf die alte und neue, fowol geiftliche ale weltliche, fchichte, Beitrechnung, Alterthumer, Berebtfamteit und Dichtfunft gelegt, Die lateinifche und griechifche Sprace mit febr gutem Erfolge betrieben und lernte noch in ben letten Jahren feines Lebens bas Bebraifche mit gutem Erfoige. Er war in ber Raturlehre, in ber Detas phyfit, auch in ber theologifden Polemit fo erfahren, bag er offentliche Beweife auf bem Lehrftuble bavon abe legte. Er grundete in Marfeille eine Afabemie, über bie er felbft burch feine Arbeiten einigen Blang verbreitete. Das Bermogen, bas ihm fein Bater binterlaffen batte. gerfireuete er burch feine unorbentliche Baushaltung, unb bas Spftem von Law trug vollends ju feiner Berarmung dei; boch forgten feine Freunde bafür, bag er nicht Roth litt. Er farb an einem verzehrenben Fieber, ben 24. Det. 1736, und hinterließ verschiebene, theils fcom gebrudte, theile ungebrudte Schriften. Bu ben erftern gohoren, außer einer Differtation aber ben Rritias bes Platen: Memoires aur les decours donnés aux Romains par les Marseillois pendant la deuxième guerre Punique. - Mémoir, sur les secours donnés aux Romains par les Marseillois durant la guerre contre les Gaulois. — Histoire de Philippe Roi Macédoine et père d'Alexandre le Grand, Paris 1740, 12, 2 Voll, Er hatte bis an feinen Sob baran gearbeitet. Seine Bebensbefdreibung ift vorgebrudt. Bergi. auch 36 der Bel.: Ber. (Rotermund.)

OLIVIER (Wilh. Anton), wort am 19. Januar 1756 ju Frejus geboren. Da er fich ber Armeitunbe ju wibmen beschloffen hatte, fo begab er fich nach Beenbigung ber Schulftubien nach Montpellier, wo er fcon im Jahre 1773 von ber mediginifchen Facultat bie Doc tormurbe erhielt. Allein weit mehr als bie Beiltunbe jog ibn bie Raturgeschichte an, welche bamale ju Montpellier von Gouan und Aug. Brouffonet mit bem großeren Erfolge gelehrt wurbe. Auf Die Empfehlung bes Bestern warb er 1783 von bem Intenbanten Berthier be Sauvigny nach Paris berufen, um eine Uberficht ber Raturproducte, welche bie Umgebungen biefer Bauptflaht bervorbringen, jum Bebufe eines großen fatiftifden EBenles angufertigen. Bu gleicher Beit befchaftigte er fich. von Danbenton aufgefobert, mit ber Tusarbeitung einer allgemeinen Beschichte ber Rafer (Hist. nat. des Coléopt. 1789-1808. 6 Voll. mit 363 Rupfert.), und bes em tomologischen Theils ber Encyclopedie methodique. Mitten unter biefen wiffenschaftlichen Arbeiten, von benen er fich nur burch eine Reife nach England und Dol-

tholte, lief er Gefahr, wie fo viele andere aus te Belebrie, bem Terrorismus als Dpfer ju fallen. ite fic namlich als Babler ben Anmafungen Rome's auf bas Rufftigfte widerfeht und muchte baber

Alles von ber Rache beffelben fürchten. Da rettete ihn ber Minifter Roland, ber noch großes Ansehen befaß. indem er bie Regierung veranlagte, Olivier und Bruguière nach bem Morgenlande ju fenden, um bort im Intereffe ber Raturgeschichte, ber Erbbeschreibung, ber Beilfunde und bes Banbels Beobachtungen anzustellen. In Konstantinopel gegen bas Ende bes Mai 1793 an= gelangt und nachdem fie hier lange Beit vergeblich auf Unterflühung von Seiten ihrer Regierung geharrt hatten, machten Dlivier und Bruguiere mit Uberwindung ber größten Schwierigfeiten verschiebene Reisen burch bie Ruftenlander Aleinasiens, nach mehren griechischen In-feln und nach Agypten. Auf ber Insel Santorin entbedten bie Reisenden ein Lager vortrefflicher Porzellan= erbe und fetten bei ihrer Rudtehr nach Konftantinopel bie turkische Regierung, um fie fur fich und ihr Baterland zu gewinnen, davon in Kenntniß, nachdem fie bie Summen, die ihnen die Einwohner jener Insel fur bas Berschweigen bes Geheimnisses, theils aus Furcht vor ben baburch berbeigulodenben Turfen, theils um für fich Gewinn baraus zu ziehen, anboten, ausgeschlagen hatten. Indessen wußten es die Santorinoten durch eine Depus tation in Konstantinopel zu bewirken, daß man, ben ents bedten Schat ihrer Insel nicht benutend, die ju einem Bafferbau im Arsenal nothige Porzellanerbe aus Italien tommen ließ.

In Konftantinopel fanden Dlivier und Bruguiere ben Befehl ihrer Regierung, fich nach Perfien zu beges ben, um Unterhandlungen mit bem Schach anzuknupfen. Sie berührten auf ihrer Reise Sibon und Tyrus, Aleppo und Bagbab, entledigten fich in Teheran ihrer Auftrage amb kehrten, nachdem ein landlicher Aufenthalt in ber Rabe biefer Sauptstadt fie neugestarkt, und ein Ausslug nach bem Suge bes Elbrug ihnen mannigfache Belehrung gewährt hatte, über Sipahan und burch Mesopotamien nach Konftantinopel jurud. Bon bier aus mußten fie fich, ba ber englische Gesandte ihnen die nachgesuchte Erlaubniß zu freier Sahrt nach Frankreich verweigerte, zu Lanbe nach bem Meerbusen von Lepanto und von da aber bie ionischen Inseln gur See nach Ancona begeben, wo Bruguiere, erschopft von ben Anstrengungen ber Reise und erschuttert burch bie Rachricht von bem Tobe feis nes Brubers, farb (1799). Dlivier tehrte baber allein in fein Baterland gurud. Dier beschäftigte er fich gu= nachft mit bem Orbnen ber gesammelten großen Anzahl von Thieren (feine eigne Insectensammlung hatte fich auf 6000 Arten bermehrt), Pflangen und Samen und mit ber Beschreibung seiner Reise. Diese erschien in ben Sabren 1802 - 7 (Voyages dans l'empire ottoman, l'Egypte et la Perse. Par. 3 Voll. 4. ober 6 Voll. 8. mit einem Atlas) und blieb bis auf Morier's Bert bie befte Quelle über Perfien. Außerbem lieferte er eine Reihe von Abhandlungen in den Actes de la soc. und Journ. d'hist. nat., im Journ. de physique und de Fourcroy, in ben Mém. de la soc. d'agriculture unb in Deterville nouv. dict. d'hist. nat. - Balb nach ber Radtebe von seiner großen Reise war Olivier Mitalied bes Infituts geworben (1860); eine Beitfang verfah er

auch bas Amt eines Professors ber Raturgeschichte an ber Thierarzneischule zu Alfort, in der Nahe von Paris. Er starb nach vielen Leiden, an einem Aneurosma, zu Lyon den 11. Aug. 1814. (A. Sprengel.)

OLIVIER (Ludwig Heinrich Ferdinand), gebes ren zu La Sarra in der frangosischen Schweiz im Jahre 1759, war Lehrer und Professor am Pabagogium zu Deffau, lebte barauf in Wien und ftarb ben 31. Mary 1815. Er trug die Lautirmethobe querft anschaulich vor und mar ber erfte Berbreiter biefer zwedmäßigen Lebrart. Er schrieb: Die Runft Lesen und Rechtschreiben zu lehren, auf ihr Grundprincip jurudgeführt. Erfter theoretischer Theil. Gines neuen Elementarwerts I. Bb. Leipzig 1801. 8. 2te verb. Auflage, ebenb. 1803. 8. Rachtrag einiger wichtigen Beugniffe und Urtheile über meine neue Dethode, Lefen und Rechtschreiben zu lehren. Cbend. 1802. 8. Uber ben Charafter und Werth guter naturlicher Unterrichtsmethoden, ein Wort zu feiner Beit gefprochen, bei Gelegenheit einer offentlichen Prufung einiger von ihm, theils wirklich auf gang neue, theils auf einfachere und zwedmäßigere Grundfabe zurudgeführten Lehrmethoben. Ebenb. 1802. 8. Berfuch ber Charafteriftit einer vollkommen naturgemäßen Leselehrart. Dessau 1804. 8. Dr thoepographisches Elementarwerk, ober Lehrbuch über bie in jeder Sprache anwendbare Runft rechtsprechen, le fen und rechtschreiben gu lehren. Erfter theoretischer Theil. bie Darftellung bes Orthoepographischen Spftems, 1. bis 3. Abtheilung mit 4 Kupfertafeln 1804. 3weiter prattischer Theil begreift die baju bienlichen Gulfsmittel jum Behuf bes Lehrers. Ebenb. 1804. gr. 8. Folgende Lehrmittel. Drei große Rupfertafeln, feche große Buch stabentabellen, Elementarlesebuch mit großen und Eleinen Lettern. (Bgl. Meufel's gelehrtes Teutschland und meine Ergangungen jum Jocher.) (Rotermund.)

OLIVIERI (Annibale Camille degli Abbati), Archaolog, zu Pesaro 1708 aus einem altabeligen Ge schlechte geboren, widmete fich bem geiftlichen Stanbe, bekleidete aber nie ein Kirchenamt, sondern folgte seiner Reigung zu antiquarischen Forschungen, in welcher 206: ficht er fich langere Beit ju Rom aufhielt. Der Papft Clemens XIII. beehrte ihn mit bem Titel eines papfilis chen Kammerherrn, die Atabemie zu Pefaro ernannte ihre ju ihrem Secretair, und mehre andere gelehrte Gefellschaften nahmen ihn unter ihre Mitglieder auf. Als er ben 19. Sept. 1789 ftarb, hinterließ er feiner Baterftabt als Bermachtniß fein antiquarisches und numismatifches Museum und feine reiche Bibliothet mit einer Rente aur Bermehrung berfelben. Bon ber großen Babl feiner ars chaologischen und biftorischen Schriften und Abhandluns gen, die mit Fleiß und Gelehrsamteit abgefaßt find, bemerten wir die wichtigsten: Spiegazione di alcuni monumenti degli antichi Pelasgi, trasportata dal Francese, con alcune osservazioni sopra i medesimi. Pesaro 1735. 4. Sie enthält eine Sammlung pelasgischer Alterthimer, mit Anmerkungen bes Berausgebers. Diefe Sammlung und eine Untersuchung zweier sammitischer Dungen von ihm, welche zugleich erflart werben, finbet man auch in ben Dissertazioni dell' acad. etrusca di

Cortona, Rom. 1738. 4. T. II. 1. sq. Marmora Pisaurensia notis illustrata. Pisaur. 1737. fol. mit 74 Rupfern. In diesen aus ber Dunkelheit gezogenen und mit gelehr= ten Unmerkungen erlauterten Marmora find 182 Infcriften mit größter Genauigfeit abgebruckt, und gur Erganzung ber Nachrichten hat ber Berausgeber viele Co= Dices zu Rathe gezogen \*). Dissertazione della fondazione di Pesaro. Pcs. 1757. 4. mit Rupfern. Der Bers faffer folgert aus einer Stelle des Plinius III. 14. baß ber Uriprung Pefaro's von ben Sicilianern abzuleiten fei; zugleich untersucht er, woher biefe, und wenn fie nach Italien getommen find, und welche Gegenden Itas liens sie zuerst besucht haben. Memorie del porto di Pesaro. Pes. 1774. 4. Memoric di Gradara, terra nel contado di Pesaro. Ib. 1775. 4. Memorie di Novilara nel contado di Pesaro. Ib. 1777. 4. Memorie della badia di S. Tomaso in Foglia. lb. 1778. 4. Memorie dell' uditor G. B. Passeri. lb. 1780. 4. Commentariorum Cyriaci Anconitani nova fragmenta notis illustr. Ib. 1763. sol. Biele antiquarische Ubhands lungen in bet Raccolta de calogera, in bet Nuova raccolta delle monete u. a. D. \*\*). (Baur.)

OLIVIERI (Fabius), zu Pefaro ben 29. April 1658 geboren, von mutterlicher Seite ein Berwandter Papft Clemens XI., tam jung nach Rom und flubirte bei ben Sesuiten im Collegio Romano. 218 fein Better Alboin 1687 Secretair ber Breven wurde, nahm er ibn jum Gebulfen an; burch ibn bekam er auch eine Prabende an der Peterskirche und die Stelle eines Protonotarius Apos ftolicus. Nachbem Alboin unter bem Namen Clemens XI. den papftlichen Stuhl bestiegen, ward Dlivieri Secretair der geheimen Breven, erhielt spater Die Stelle eines papftlichen Dberhofmeisters, auch ein Kanonicat zu St. Johannis im Lateran, und nach 15jahrigem harren, in feinem 57. Sabre, die Cardinalswurde, etwas spater ben Diakonats titel St. Bitt und S. Mobesti, und wurde in feinem biss berigen Secretariat bestätiget. Rach Clemens' Tobe beftatigten ihn bie folgenben Papfte Innocentius XIII. und Benedict XIII. in Dem Secretariat ber gebeimen Breven, und nach Benedicts Tobe hatte er anfangs viele hoffnung Papft ju werben, aber burch Lift und Rante wurden feine Aussichten vereitelt. Er bewies fich febt gefällig gegen bie Besuiten, fuchte bie Bulle Ex ea die Benebict AllI. ju vernichten und zog fich biefes Papftes Unzufriedenheit zu, da er ohne feine Ginwilligung einige Breven nach Frankreich fchidte, und fich auch ber Bulle an ben Konig von Sardinien miderfette. 1730 beftas tigte ihn Glemens XII. ebenfalls in feinem Secretariate. Er hatte die Geheimnisse bes papstlichen Stuhles sich vollloumen befannt gemacht. Unter ben vielen bunbert papflichen Bullen fleht die berühmte Constitutio Unigamitus, Die bei ber romifchelatholischen Rirche ein ewiges Anbenten enhalten hat, oben an. Rach einer nur breites gigen Arankbeit farb er ben 9. Rebr. 1738. Siehe Le

bensgesch. aller Carbindle, Regensburg 1769. Bwelter Theil S. 215-219. (Rotermund.)

OLIVIERI (Pietro Paolo), romischer Bilbhauer und Baumeister im 16. Jahrhundert, wird als Erfinder bes zur Aufbewahrung ber gesegneten Softie bestimmten Tabernafels genannt, welches Clemens VIII. für Die Rirche S. Giovanni Laterano verfertigen ließ. Er mar ferner Baumeifter ber Kirche bes S. Andrea bella Balle +). Außerdem verfertigte er bie toloffale Bilbfaule bes Paps ftes Gregor XIII. fur ben Audienzsaal auf bem Campie boglio und bas Grabmal Gregor VI. in S. Maria Nuova auf bem Campo Baccino. Seine Berte zeugen von Gelehrfamkeit und Beift, hatten jeboch auf fein Beitalter einen nur geringen Ginfluß. Bon fehr vielen Gebrechen beffelben find fie felbst nicht frei. Dlivieri ftarb 1599 im 48. Lebensjahre und wurde in der Kirche Minerva begraben ++). (G. Rathgeber.)

OLIVIL, OLIVIN (Elemin), ein von Pelletier 1816 zuerft unterschiedener besonderer Stoff des Dlivenbaume barges. Um ihn baraus bargustellen, wirb bas Elemis barg in Altohol geloft, filtrirt und abgebunftet. Allmalig fegen fich flache, gelblichweiße Nabeln ab, die burch Bieberauflosen in Altohol und Arnstallisiren, ober burch 26fpulen mit Ather icon weiß und rein erscheinen. Sie find bas Dlivil, in Form eines weißen, glanzenben, flarfeartigen Pulvers ober platter Rabelfroffalle, von befonbers bitterfüßem, etwas wurzigem Gefchmade, bie bei 158° F. schmelzen, und abgekühlt zu einem wie burchfichtigen, gelblichen Barg gefteben, bas burch Reiben elettrifch wird, aber teine chemische Beranberung erlitten gut haben scheint. Das Dlivit ift fcwer loblich im falten Baffer, ju 3 im fiebenben. Die mafferhelle Fluffigteit wird beim Erkalten milchig und halt bas Dlivil lange schwebend. Laugen fallen es leicht; Salpeterfaure loft es bunkelroth auf, in ber Warme fest fich aus ber nut fich entfarbenden Fluffigkeit Dralfaure ab, und es entftebt eine gelbe bittere Materie. Berdunnte Schwefelfaure wirkt fo wenig als Ather barauf, concentrirte aber verkohlt es auf ber Stelle. In concentrirter Effigsaure isk es fich auf; Bleiacetate find bie einzigen Salze, welche auf feine Auflosung wirten, und aus ber gemafferten weiße Floden niederschlagen, die in Effigfaure loelie find. In wafferigen Ralien loft es fich leicht ohne Bersetzung auf, fast in jedem Berhaltniffe auch im beifert Weingeift, weniger im talten, wenig bavon in erhisten Ather : und Seitolen, woraus es, ertaltend, wieber nies berfallt. Auf Glubtohlen entgundet es fich fower und mit vielem Rauche. Eroden bestillirt liefert es Baffer, Effigfaure und brengliches Dl, tein Ammonium (f. Deb letter in ben Ann. de chem. et phys. III. p. 105 fg.)? Rach John u. A. ift bas Olivil nur ein eigen mobifis cirtes Barn. (Th. Schreger.)

OLIVONE, großes Pfarrborf im eidgenöffischen

-

<sup>\*)</sup> Journal des savans 1740. p. 407. Nova acta erudit. 1741. Meia. 241-7249. Per Professo Fortmato Marioper fiel 1789 in Refess diagramitants en son brucken. Saxii Onomast. T. VI. 506. Regr., with. T. XXXI. (100 fibril.)

<sup>†)</sup> Franc. Milizia, Memorie degli Architetti ant, e moderal l'Terza ed. (Parma 1781, T. 2, in 4.) p. 141, ††) Baglione, Giov. Romano, Le vite de' Pittori, Scultori, Architetti ed Incotagl. del 1572 al 1542. Napoli 1735, 4, p. 72. Gicoguara Ster. della Scalt. Vol. VI. Prate 1824, p. 107.

Canton Teffin mit 800 Einwohnern, von welchem auch ber Kreis seinen Namen bat, ber außer bem Sauptorte noch die brei Pfarreien Shirone, Campo und Largario begreift und 1680 Einwohner bat. Diefer Rreis bilbete bis 1798 ben obern Theil (faccia) ber Landvogtei Bols leng ober bes Palengerthals, welche ben Orten Uri, Schwyd und Unterwalben nit bem Balbe geborte (f. Herrschaften, Gemeine). Das hauptthal ift nur gegen Guben offen; es wird von bem Blegno burchstromt, ber fich in ber Riviera (f. ebend.) in ben Teffin ergießt, und auch bem gangen Thale seinen Namen gibt, und theilt sich beim Dorfe Dlivone in eine Menge fleinerer Thaler. Durch biefelben fubren verschiebene Wege über bie bobe. aum Theile mit Gletichern bededte Gebirgefette, welche Graubundten von Dlivone icheibet, in bas Debelfer-, Sontvirer:, Lugnezers, St. Peteres und Rheinwaldthal. Mus ben Gletschern biefer Gebirgetette entspringt ber Blegno, fo wie eine Menge ihm zufließenber Bache. In ber Strafe uber ben Lutmanier nach bem Debelferthal und nach Difentis liegen zwei hofpizien, Campiero und Cafaccia, zwei Stunden von einander entfernt, wo arme Reifende ohne Bezahlung von einem Geiftlichen verpflegt werben. Das Dorf Dlivone liegt 2790 guß über bem Meere; boch machfen bier noch Raftanienbaume und Som= merfruchte; von ba an steigen aber bie verschiebenen Thas ler fart an. Bis Dlivone fuhrt von Guben aus bem Riviera herauf eine neue, sehr gute Strafe. (Escher.)

OLIZON, Stadt im thessalischen Magnessa am thers maischen Meerbusen, bei homer mit Methone Thaumas nia und Melidda zusammen zum Reich des Philostetes gehörig und als schroff gelegen bezeichnet (Il. II. 717. Hecatae. bei Steph. Byz. Scyl. p. 25. Strab. IX. 436. Plin. IV. 9. 16). (Klausen.)

OLKOSCH (Olkusch, Olkosz, Olkusz), Obwob in der Woiwohschaft Krakau im Königreich Polen mit dem Hauptorte gleiches Namens in 50° 15′ 10″ N. und 37° 9′ D. mit etwa 146 Häusern und 1160 Einw., die sich vorzüglich vom Bergdau nähren, doch ist letzterer weniger bedeutend als ehemals, indem viele Werke zur Zeit der Invasion von Karl XII. eingingen. Borzüglich wird auf silberhaltigen Bleiglanz, Kupfer und Galmey gebaut.

(L. F. Kämtz.)

OLLA PODRIDA, ein spanisches Nationalgericht, bas aus allerhand kleingeschnittenem und zusammen ges dampstem Fleische besteht, und einige Schinkens und Rindsskeischschwitte zur Grundlage hat. Andere Hauptzuthaten besselben sind Hammelsteisch, Kapaunen u. a. Gestügel, sowie mancherlei Kohls und Gemüsearten. Bon der reichen Olla p. der Bornehmen unterscheidet sich die geringere des gemeinen Mannes, aus Fleischabschnitzeln und Rusben 2c., welche er in einem Topse zusammen auswärmt und lange stehen läßt, durch ihren oft übeln Geruch; beher der obige Rame. (Th. Schreger.)

OLLATA, Schuhmacher (Mollusca). In bem Essai d'un nouveau Système des habitations des Vers testacés, Copenhague 1817, fommt unter biesem Ramen eine Abtheilung (Divisio) ber Cirrhipoden, bort bie Subsectio secunda ber Dronung Monothalami vor, welche nach S. 34 die Sattungen Balanus, Diadema, Tetraclita und Verruca umfaßt. (D. Thon.)

OLLERIA, 16° 14' L. 39° Br. Villa ber spanisschen Provinz Balencia, Govierno de S. Felipi, mit 3960 Einwohnern, die Leinweberei und eine Glashütte betreiben. (Stein.)

OLLIOULES (Olioules), Ort in Frankreich, in bem Departement bes Bar, mit etwa 3000 Einwohnern. Um die Stadt liegen viele Drangegarten, Reber und Obsipssangungen, das gewonnene Olivendl ist trefflich; vielleicht hat die Stadt davon ihren Namen (Expilly Dict. geogr. de la France V, 298). In der Rahe bessindet sich das Felsenlabyrinth von Olioules, das sich unweit der Seekuste von der Grenze des Departements Rhonemundungen dis Olioules erstreckt. Es ist von senkrechten, ganz kahlen, dizarr gesormten Kalkselsen ges bildet, welche im hoben Grade wasser und quellenarm sind und kaum eine Spur von Begetation zeigen. Mit vieler Anstrengung ist durch dieses kabyrinth eine sahre bare Straße gebaut worden. (L. F. Kämtz.)

OLLINGAN (C. d'). Unter biesen angenommenen Namen schrieb Karl Ancillon Traité des Eunuques, à la Haye 1707. 12. (S. d. Art. in der Enc. Th. IV. (H.)

Ollinda in Brasilien, f. Pernambuco.

OLLIUS, Fluß in Gallia Cisalpina, ber burch ben See Sebinus (Lago b'Iseo) fließt und bann zwie schen Cremona und Mantua in ben Pabus fallt (Plin. II. 103, 106. III. 19, 23); jest Oglio. (Klausen.)

Ollmütz. f. Olmütz.

OLLMUTZ (Wenceslaus von), ober Wen. von Olomucz, so nennt ber Ritter von Bartsch in seinem Werke Le Peintre Graveur Vol. VI. benjenigen alts teutschen Meister bes 15. Jahrhunderts, welcher Maler und Kupferstecher war und sich auf ben uns überlieseten Blättern mit dem Monogramm W. (v. Nr. 325. Peintre Graveur) bezeichnete.

Lange Beit bis ju ber Erscheinung bes Peintre Graveur, murben, fortgepflangten Unfichten und Deinuns gen gufolge, bie mit W. bezeichneten altteutiden Supferblatter mit bem Namen bes Dichael Boblgemuth belegt, obwol tein einziger alter Aunstschriftsteller erzählt, baß Boblgemuth in Kupfer geftochen habe. Doglich tonnte es wol fein, ba Albrecht Durer Bohlgemuth's Schuler mar, indeg ift alles barüber febr ungewiß. Bartich fagt, daß es wol taum mahricheinlich fei, baß Bohlgemuth, einer ber berühmteften Maler feiner Beit, bie Rupferftiche feines Beitgenoffen Martin Soons gauer, bem er im Salent gleichtam, ben er vielleicht noch übertraf, copirt habe, noch weniger wahrscheinlich fei es, daß er die Rupfer seines Schulers Albrecht Das rer copirt habe \*). Dieses Alles erregt allerdings febr wichtige 3weifel gegen die Boraussetung, baß jener mit W bezeichnete Meister ber bekannte M. Bohlgemuth war.

<sup>&</sup>quot;) Die Mehrzahl ber Blatter jenes mit W bezeichneten alten Meiftere ift nach IR. Schöngener, Bullen und bine nach Ifrael von Meten copiet.

Bartsch sand eine naherliegende und sich ihm aufbringende besondere liberzeigung, daß dieser Meister Wenceslas von Ollmütz geheißen hat, darin, daß erstlich das im Peintre Graveur unter Nr. 22 angedeutete Blatt: der Tod der Maria, nach Martin Schöngauer (ebendaselbst unter Nr. 17 angedeutet) unten bezeichnet ist: 1481 WENCESLAVS DE OLOMVCZ IBIDEM. (Letteres soll wahrscheinlich bedeuten: daselbst wohnend.) Nach allen Vergleichungen, die v. Bartsch anstellte, gab sich ihm eine noch größere überzeugung durch einen in der reichen Aupserstichsammlung des Herzogs Albrecht von Sachsen-Teschen (jett dem Erzberzog Karl zu Wien gehörig) besindlichen Abbruck des Eccehomo nach Martin Schöngauer copirt, indem auf selbigem von alter und gleichzeitiger? hand geschrieben ist: "Dieser Stecher hat Wenzel geheisen ist ein goldschmit gewesen."

Die Aupferblätter bieses Meisters sind träftig gearbeitet, die Copien nach den vorhingenannten Meistern,
besonders nach Dürer, sehr gut vollendet und gut gezeichnet, weniger in schönerem Charakter einige, die nach
seiner eignen Zeichnung zu sein scheinen. Die Anzahl
der Blätter, nach Bartsch, ist 57, wdrunter 11 von seiner
eignen Ersindung, 38 nach M. Schöngauer, 7 nach Albr.
Durer und 1 nach Israel v. Meken, nebst einer zweisels
haften. Wohl könnte das im Peintre Graveur mit W
bezeichnete Blatt, den heil. Wilhelm vorstellend, auch dem
B. von Ollmütz zugeeignet werden.

Die königl. Kupferstichgalerie zu Dresben besicht folgende Blatter biefes Deifters, bie v. Bartich unbefannt waren und nicht im P. Gr. aufgeführt find: 1) Chriftus flebend, die Rechte zum Segen erhoben, die Figur ift von einem gerollten Band umgeben, unten mit W bezeichnet, 2 3. 3 g. breit, 3 3. 2 g. hoch. Wahrscheinlich gehort biefes Blattchen ju ber Folge Nr. 31. Bartich P. Gr. 2) Chriftus am Rreuze, links Maria und Sohannes, rechts zwei Kriegsfnechte, in ber Mitte bezeichnet W. 3 3. 9 8. hoch, 2 3. 8 8. breit. 3) Allegorie auf bas haupt ber papfilichen Rirche; ein mit Weiberleib, Eselstopf, Krokobilpanzer, Drachenschweif und Satyrs: topf am hintern, Ablerklauen, Dchfenpfote und einer Renichenhand gezeichnetes Monftrum, flebend und nach links gerichtet; rechts ein Thurm. In ber Ferne nach links die Engelsburg und der Tiberfluß, oben: ROMA CAPUT MUNDI. Unten JANVARII 1496. W. 4 3. 8 g. boch, 3 3. 10 g. breit. 4) Zeichnung eines Tabernatels in iconer gothischer Form; bas Bange gleicht eis nem boben fpitzulaufenben Thurme. Die Platte ift 24 3. hoch, oben 1 3. 5 8. breit und unten 5 3. 6 8. Ans gebruckt befindet sich an biefer Platte ein Grundriß von vier verschobenen Baupt und acht Rebeneden. 5 3. 3 &. breit, 4 3. 8 2. hoch. Ohne Namen. 5) Ein mit Blutenwert reich verzierter Potal, ber Dedel enbigt in einer Blume, und unten am Fuße zeichnen fich besonbers vier Kleine Mascaern abnliche Blatter aus. In ber Mitte W. 9 3. 4 2. boch, 3 3. 6 2. breit. Roch ift au bemerken, baf ber von Bartich unter Nr. 24 angegebene beil. Aus guffinus, welcher in ber Rechten ein mit einem Pfeil L. Garall. b. 23. u. R. Dritte Section. III.

burchschoffenes herz halt, auf biese Art ein zweiter restouchirter Abdruck ist; die ersten Abdruck sind blos mit aufgehobener hand und ohne das herz. Wahrscheinlich ist dieses ein Zusatz eines spatern Kunstlers und von wesnigem Gehalt.

(Frenzel.)

OLLMUTZER ober OLLMITZER (Hans), war ein sehr geschickter Bilbhauer und Steinmetz in Gorlitz, gegen 1480. Man bewunderte daselbst den von ihm in Holz geschnittenen Hauptaltar der Dreisaltigkeitöklirche, worin die Geburt Christi vorgestellt ist, so wie eine große, aus fünf Figuren bestehende Gruppe (in Stein aus einem Stücke gehauen), den Leichnam Jesu, von den Seinen umgeben. Die Arbeit ist sehr zierlich, rein und vortresslich zu nennen, übrigens gehort dieses Kunstwert zu den patriotischen Unternehmungen des bekannten Georg Emmerich, welcher es 1492 sertigen ließ und auch als Erbauer der Nachbildung des heiligen Grabes bekannt ist. (Frenzel.)

OLLON, großes Pfarrborf mit 1150 Einwohnern, Hauptort des gleichnamigen Kreises im Bezirke Aigla, im eibgenössischen Canton Waabt. Er kommt auch uns ter bem Namen Dulon, und in einer Urfunde von 1014 als Aulona vor. In ber Kirche wird ein romischer Meis lenstein ausbewahrt (bie Inscriptt auf bemselben sindet man in Drelli Inscriptt. Lat. T. I. p. 116). Die Marmorfaulen biefer iconen Rirche find aus einem nabe gelegenen Bruche; auch finden fich in der Rabe viele Ber-In bem zu bem Kreise gehörigen Orte Paner wurde im Jahr 1554 die erste Salzquelle des Begirtes Migle (f. b. Art. Bex) in einem Marmorbruche entbedt. Der Kreis wird in Ollon Plaine und Ollon Mons tagne eingetheilt und bat eine Bevolkerung von 2148 Einwohnern. Im erstern Theile wird ergiebiger Acterbau und Beinbau getrieben, im lettern Alpenwirthschaft. (Escher.) Ollona, f. Olona.

Ollstadt, f. Ohlstadt (3te Sect. II. S. 226).

OLMEDIA. Diese Pflanzengattung aus ber nas turlichen Familie ber Urticeen, und ber vierten Ordnung ber 22. Linne'schen Classe, haben Ruiz und Pavon so genannt nach ihrem Landsmanne Vincente de Olmedo, welcher in ber letten Balfte des 17. Jahrhunderts Quito als Naturforscher bereifte. Char. Die Bluten sind knopfformig jufammengebauft; bie mannlichen mit zweis bis viertheiligem, burch ein Blattchen unterftugtem Relche, elaftischen Staubfaben und zweifacherigen Untheren. Die weiblichen haben einen flaschenformigen Relch, ben mehre, bachziegelformig über einander liegende Stutblatt= den umgeben, mit vierzähnigem Saume; ber Griffel if turg mit langen, fabenformigen Rarben. Die Frucht ift ein mit bem fleischigen Relche bebecttes Achanium. Die beiben bekannten Arten find peruanische Baume. 1) O. aspera R. et P. (Fl. per. p. 257. Humb. nov. gen. VII. t. 633) mit ungleichseitigen, ablangen, borftig langzugespieten, gezähnten Blattern. 2) O. laevis R. et P. (l. c. p. 258) mit ablangen, lang juges fpisten, gangrandigen Blattern. (A. Sprengel.)

OLMEDO, Sauptort bes gleichnamigen Partibo in ber Proving Ballabolid in Spanien mit 7 Pfarreir-

den und 2000 Einm. Der Drt wurde ebemals fur ben Dauptidluffel von Alts Caftilien gehalten. Im Jahre 1445 murbe bier ben 19. Dai eine Schlacht gwifden Caftilien und Aragonien geliefert, in welcher erfteres fiegte; eine zweite Schlacht, welche 1467 ben 20. Aug. zwis fchen Beinrich IV. von Castilien und feinem Bruber Alfons geliefert wurde, blieb unentschieden. (F. L. Kämtz.) OLMIAE, Borgebirge nordlich vom Ifthmos von

Rorinth mit einem Tempel ber Bere Afraa, Borfprung ber Geraneia, lang und icharf ins Deer portretenb, jest Malangara. (Strab. VIII. 380.) (Klausen.)
OLMIUM, Stabt in Bootien bei Steph. Byj. aus

Epaphrobitus Domerifa. (Klausen.)

OLMIUS, OLMEIOS, Fluf in Bootien, ber, wie ber Permeffos, auf bem Beliton entfpringt, fich mit bemfelben vereinigt und bei Saliartos in ben topaifchen (Klausen.) See fallt. (Strab. 1X, 407.)

OLMOI, alter Rame von Geleucia in Cilicien (Klausen.) (Steph. Bpg.).

OLMONES, Bleden in Bootien, benannt nach Gifonbos Cobn Dimos (Steph. Byg.), gwolf Stabien von Ropa, fieben Stadien von Spettos entfernt, am norbe meftlichen Ufer bes topaifden Gees, im Gebiet von Dra chomenos, obne irgend eine einzige Sebenswurdigfeit (Paun. IX. 24, 3). Der alte Rame war halmones, wie Dimos gewöhnlich halmos genannt ward. (Paus. (Klausen.)

OLMOS (Franz Andreas), wurde gegen Ente bes 15. Jahrh. in ber Rabe von Dria im Diftricte von Burgos in Spanien geboren und in bem Saufe feiner Schwefter in Dimos in ber Rabe von Ballabolib erto: gen, wovon er auch feinen Namen erhalten bat. In eis nem Alter von 20 Jahren wurde er in Ballabolib Francistanermond. Er zeichnete fic burch bie Fortichritte in feinen theologischen Studien aus und murbe gu einem ber Begleiter von Bumarraga ernannt, welchen Karl V. gegen bie porgeblichen Bauberer nach Biscapa fchicte. Er legte bei biefer Belegenheit einen folden Gifer an ben Lag, bag Bumarraga itn im 3. 1528 ale Begleiter mit fich nahm, als er als Bifchof nach Derico gefchidt murbe. Seine apostolifden Befcafte foberten, bag er fich mit ber Sprache ber Boller genauer befannt machte, er flubirte alfo bie meritanifche, totonaomiche, tepebuafche und guartecafche Sprache und verfaßte uber bie beiben erften Grammatifen und Borterbucher, welche fpateren Riffionnairen von großem Ruben gewefen finb. verfaßte mehre religible Schriften in ben Sprachen ber Boller, welche er ju unterrichten batte, Babbing, in feinen Annales Minorum, nennt beren funfgebn, welche in Mexico mebre Auflagen erlebten, ohne jeboch ibn naber anjugeben; außerbem überfehte er ein Bebicht bes Mongo be Caftro über bie Reberei ins Caffilifche. Danbidriftlich binterließ er Antigualeus de nueva Eapagna. Er farb in bobem Alter im Cloffer von Zams picano ben 8. Detbr. 1571. (Lefebore-Cauchy in (F. L. Kämtz.) Biogr. univ. und Rees Cyclop.) (F. L. Kämts.)
OLMUTZ (OLLMUTZ. flat. Holomauce), in

Mabren an ber March, in 49° 32' 43" norblich und 34°

49' offlich von gerro gelegen, Sauptflabt bes olmuber Rreifes und Feftung. 3m 43. 1804 batte es mit ben 5 Borftabten 8595 Einw., im 3. 1816 aber 11000. Die Stadt bat ihre eigne Gerichtsbarteit in erfter Inftang und einen organifirten Dagiftrat, welcher fowol biefelbe als auch bie Criminal Rechtspflege verwaltet. Dier if ber Sig bes Erzbifchofes, bier befinbet fich bas Dome capitel bes olmuger Treifes und ein febr gut ausgeftattetes Lyceum mit 4 Stubien, ber Theologie, Jurisprus beng, Medicin und Philosophie, eine ftanbifche Atabemie und ein Gomnafium. In bem Rathhaufe befindet fich eine febr tunflich gearbeitete Uhr, welche im 3. 1422 angelegt, im 3. 1574 von Paulus Fabricius Laubenfis und im 3. 1575 von Bans Poblaus Dis in Schlefien mit neuen Runftfluden vermehrt wurde. (Bgl. Gartori Banber und Bolfermertwurdigfeiten bes oferreichischen Raifersthums. 8. Bien 1809. IV. 58.) — Sauptmarttplat für

ruffifches und molbauifches Bieb.

Die Beit ber Erbauung biefer Stabt ift unbefannt, Gewöhnlich wird ihr Urfprung vom Raifer Julius De rimus bergeleitet, welcher bier im Rriege gegen bie Darkomannen und Quaden eine Burg, Julimontina, er baute. Die Teutschen anberten biefen Ramen in Dimit. Bange Beit mar es ber Sauptort bes Banbes und Sis ber Landestegierung, biefer ift aber feit 1640 nach Brunn verlegt. Diefen Drt mablte Bratislam, nachmaliger erfter Konig von Bobmen und zweiter Gobn bes Bergogs Brzetiblam, ju feiner Refibeng, nachbem ibm fein Bater ben nordlichen und oftlichen Theil von Dabren als Gie genthum gegeben hatte. Im Jahre 1237 murbe es vom Konige Bengel I. belagert, indem er es feinem aufrahrerifchen Bruber Przempel wieber abnehmen wollte, aber er konnte es nicht erobern. 3m 3. 1241 belagerten es bie Sataren; Jaroslaw von Sternberg vertbeibigte et febr tapfer und brachte jenen bei einem nachtlichen Ausfalle eine folche Rieberlage bei, bas fie fich jum Rid-juge genothigt faben. 3m Jahre 1354 erhielt es vom Raifer Rarl IV. Stapelrecht. 3m 3. 1468 wurde es von Matthias Corvinus, 1642 von Torftensohn, 1741 bon Schwerin erobert, wurde bann fofefliat nub ben Preugen im 3. 1758 Biberftant

Dlmuber Rreis grengt in R. Schleften, in D. an ben preraner Rrei bradifcher Rreis, in S. 28. an ben br 28. und R.B. an Bohmen und 1 ben innern und mittleren Theil vo Die Dberflache beffelben betragt : nach bem Grafen von Soblgart 118, 114,5 Quabratmeilen, aber Baffel ! bon Liechtenftern (Banbb. ber neueft Raiferflate III, 1000) gegebenen @ bie Grenze nicht richtig angenommen Ofterreich im Beimar Banbb. II. 37, Paffp's Rarte 95,1 Quabratmeilen, ber Angabe von Robrer ju 90 Duab bes ofterr. Raiferthums. 8. Bien, 16 einftimmt. In ben fublichen Theilen und burch Fruchtbarfeit ausgezeichnet,



fes von der von den Hannaken bewohnten Hanna (f. diesen Art. Sect. II. Ab. II. S. 171). Der nördliche Meil ift bergig und weniger fruchtber. Der Sauptfluß ist die March, welche den Areis von R. nach S. durchtlauft und saft sämmtliche Gewässer besselben aufnimmt. In sie munden sich die Sazawa, Betschwa, Hanna, Ostawa und Fistrib. Die im öftlichen Abeile entspringende

Mora gebort jum Alufigebiete ber Dber.

Im J. 1817 enthielt ber Kreis 27 Stabte mit 8 Borfiabten, 793 Dorfer und in allen biesen 54689 Sausfer, welche von 83098 Familien bewohnt wurden. Die Bahl ber Bewohner betrug 350266 Individuen, im J. 1825 ohne Militair 394007 und mit biesen 401043 Insbividuen, es lebten also 4455 auf ber Quadratmeile. — Die Bewohner nahren sich von Ackers und Flachsbau und Biehzucht. Man zehlte im Ansange des J. 1817 im ganzen Kreise 29967 Pferde, 2877 Ochsen, 65826 Kübe und 34989 Schafe. — Berfertigung von leinenen und wollenen Baaren. (Rach Liechtent, Sassel und Robrer.)

OLMUTZ. bas Erzbisthum. Unter ben gurften ber Dabrer war Priving ber erfte, welcher bie b. Taufe und in berfetben ben Ramen Bruno empfing. Seine Bemubungen, auch unter feinen Unterthanen bas Christenthum gu verbreiten, hatten jedoch nur wenigen Ginfluf auf bas beutige Dabren, ba fein Gebiet fich eigentlich auf ben Roum gwifchen ber Steiermart und bem Plattenfee, im Guben ber Donau, befchranfte. Die burch ibn von 850 an erbauten 17 Rirchen unterwarf er bem Ergbisthume Galgburg. Rachbem er aber um bas 3. 860 in einer Febbe mit ben norblichen Dabrern erichlagen worben, begann bas Chriftenthum auch an ben Ufern ber Zapa unb Morawa Eingang ju finben; Die Furften bes Lanbes, Ratislaw und Smatopoil, entfage ten dem Beibenthum und maren bemubt, bas Evangelium unter ihren Unterthanen ju verbreiten. Beil fie aber, bei bem anhaltenben Rampfe mit ben Konigen ber Difranten, Allem, was von biefen ausging, auch felbft ben Prieftern, mißtrauten, ichien es ihnen am rathliche ften, bie nothigen Diffionarien aus bem Dften ju begieben. Sie verftanbigten fich ju bem Enbe mit bem gurften ber fublichen Dabrer, mit Privina's Sohn Roczel, und in Aller Romen ging eine Gefandtichaft nach Rons fantinopel. "Unfer Bolt ift nun getauft", fprachen bie Gefanbten ju Raifer Michael, "aber wir haben feine Bebrer, welche uns unterrichten und bie beiligen Bucher perbollmetichen tonnten, benn wir verfteben weber Gries difc noch Lateinifch. Einige lehren fo, anbere anbers, wir aber verfteben ben Ginn biefer Bucher nicht, noch thre Rraft; fcbide und baber Lehrer, welche uns begreife Sich machen tonnen Die Borte ber Schrift und ihren

nd ihren iffalonica Conftanin früher efchaftigt eine flaturittiga)

143. 152 fg.). Sierauf überfehten fie bie beiligen Schriften bes alten und neuen Teftaments, und mabrenb Conftantin, nach Bollenbung biefer Arbeit, fich ju ben Bulgaren wendete, blieb Dethobius an bem Dofe bes Fürften Roczel, ber ibn jum Bifchof von Pannonien er-nannt batte. In biefer Eigenschaft wurde Methobius, trot alles Biberfpruchs bes Ergbifchofe von Salzburg, auch in Rom anerkannt, nachbem er von bort aus bie Beibe empfangen, und in zwei Breven, vom 3. 879, nennt ihn Papft Johann VIII. einmal ben Erzbischof von Pannonien, bas andere Dal ben Erzbifchof von Dabren, jum Beweife, bag auch Smatopoll's Unterthanen feiner geiftlichen Berrichaft unterworfen waren. Dethobius, ber als ber Dberbirte bes mabrifchen Boltes fieben Bifcofe unter fich gebabt haben foll, erlebte ben Unters gang bes mabrifchen Reichs und farb als ein gluchtling Ju Rom im 3. 914. Bon ben fieben Bifchofen foll ber einzige Johann, beffen Gib in Roftel, übrig geblieben fein, aber auch er mußte nach Bohmen flüchten, wiewol er um 916 nach Dabren jurudtehrte und 932 ju Poleschowig ftarb. Bebn Sabre blieb ber bischofliche Stuhl von Poleschowig erledigt, und Splvefler, ber ibn 942 beftieg, wurde icon 947 burch einen neuen, ichrede lichen Ginfall ber Ungern vertrieben. Er entflob nach Baiern und flarb ju Regensburg im 3. 961. Bis jum 3. 996 murbe bie mabrifche Rirche von ben Bifchofen von Regensburg verwaltet, bann burch Bermittelung bes bobmifden Bergogs Boleslam bem Bifcofe von Prag, bem D. Abalbert, anvertraut. Bei Abalberts Rachfolgern blieb fie bis jum 3. 1063, in welchem Dabren feinen eignen Dirten erhielt. Diefer, Johann, fruber Dombert ju Prag, mußte lange mit Jaromir, bem Bifchofe von Drag, um bie Guter ber mabrifden Rirche ftreiten und farb im 3. 1086. 3hm folgte 6) nach einer Gebisoa cang von funf Jahren, ein prager Dombert, Anbreas bon Daubrawis, ber im 3. 1092 feinen bifcoflicen Sig von Poleschowis nach Dimus übertrug, auch Die bafelbft neu erbaute Rirche gu St. Peter und Paul gu feiner Domfirche mabite und im 3. 1096 ftarb. 7) Des ter I. ft. 1104. 8) Johann III. ertaufte bas Dorf Rremfier bon bem Furften Dito bon Dimus um 30 Dart Gilber und ftarb 1126. 9) Beinrich 3bit nabm 1130 Befit von ber burch ben Murften Bengeslam Deine rich erbauten Domfirche ju St. Bengeslaus, nothigte 1140 ben Bifchof von Prag gur Berausgabe bes bisber immer noch ber olmuber Rirche porenthaltenen Schloffes ju Roftel, erwarb feinem Stifte mancherlei Borrechte und Befreiungen, worunter insbesondere bas Dungrecht, ft. 1150. 10) Johann IV. aus Leutomifchl, ft. 1157. 11) Johann V., ein Chorberr aus bem Strabof, ft. 1172. 12) Detlev, ebenfalls aus bem Riofter Strabof, ft. 1181. 13) Peregrinus, ft. 1185. 14) Rapn, ft. 1194. 15) Engelbert, ein Brabanter, und, gleichwie Peregrinus und Rapn, fruber Pramonftratenfer im Strabof, ft. 1190. 16) Johann VI. Bawor von Stratonis, befchloß bie Reibe ber aus bem Stifte Strabof entnommenen Bifcofe; feinen Borgangern febr unabnlich, war er ein umrubiger, verfcwenderifder, ummaßiger Mann. Gin

Schlagfluß tobtete ihn, wahrend bes Megopfere, im 3. 17) Robert, ein Englander von Geburt und bisber Prior bes Cifterzienserstiftes am Grunberg, bereicherte und schmudte feine Domfirche auf mancherlei Beife, fliftete auch einen Propft an berfelben, befuchte unter Raifer Otto IV. mehre Reichstage, namentlich ben ju Burgburg, im S. 1209, begleitete auch ben Rais fer auf feinem Romerzuge, und ftarb 1232. 18) Fried= rich ftarb 1241. Der Raifer wollte hierauf, ftatt bes pon bem Domcapitel erwählten Wilhelm, einen Konrad von Friedberg einschieben. Das Capitel aber erreichte, nach mehrjahrigen Unruhen und nach Bilbelms Abbans fung fo viel, bag eine neue Bahl vorgenommen werden Diefe fiel 19) auf ben Grafen Bruno von burfte. Schauenburg, an ber Befer, 1247. Bruno gab bem Dorfe Kremster Mauern und Stabtrechte, grundete auch 1260 bas bafige Collegiatstift jum S. Mauritius, er= taufte von bem Grafen Franko von Sutesmag ober Hochwald bie große Herrschaft Hochwald, sammt Mahrisch= Difrau, bann die herrschaft Reltsch, den Markt Sulein und bas Stabtchen Sogenplog, letteres um 120 Mark Gilber, ftiftete bei feinem Dom ben Scholafticus und verschiebene Prabenben, und fann ale ber Begrunder bes ansehnlichen Lebenhofe, ber sich noch heute bei ber ol= muter Rirche befindet, angesehen werden. Er begleitete an ber Spige ber ftiftischen Bolter ben Ronig Ottofar auf bem Buge gegen bie beibnischen Preugen, und gleich wie Ronigsberg biefem Ronige, fo murbe ihm gu Ehren Die neue Stadt Braunsberg, in bem Ermelande, benannt. Much in spatern Bugen war Bruno Ottokars steter Rampfgenoffe, beffen treuer Beiftand in bem letten Rriege mit Sabsburg, und einige Beit über beffen Statthalter in bem Lande unter ber Enns. Er ftarb, nach= bem er 33 Jahre lang bem Stifte ebenso rühmlich als nublich vorgestanden, im 3. 1280. 20) Dietrich, vermehrte bas Domcapital um einige Prabenben, und ftarb 1302. 21) Johann VII. Holy von Baldstein ft. 1311, nachdem er feiner Rirche mehre ihr vom Ronige Wengel II. entzogene Guter wieder verschafft. 22) Deter II. Brabawice von Comnit, ft. 1314. 23) Konrad I. ein Baier von geringem Bertommen, hielt im 3. 1328 gu Rremfier eine Synobe, entwarf für feinen Rlerus die beilfamften Sagungen, vertheidigte die Rechte und Freibeiten feiner Rirche mit großer Standhaftigkeit, und ftarb 1329. 24) Beinrich ber II. von Duba und Lippa, ertrotte von bem Konige Johann bie Rudgabe mehrer bem Biethum entzogener Guter, und ftarb 1333. 25) Johann VIII. Bolto, ein natürlicher Sohn König Wen-Beslaus II., beforberte 1308, als Propft auf bem Biffebrab, ber Pringeffin Elifabeth Entfommen aus ihrem Gefangniffe, murde 1322 ber Propftei, fo wie bes Umtes eines bohmischen Ranglers entsett, 1333 aber gum Bifchofe von D. ermablt. Unter ihm murbe bas Bisthum, welches bisher ber mainzer Proving angehort hatte, bem neuen Erzbisthume Prag unterworfen. Er ftarb 1351 und wurde in bem von ihm 1344 gestifteten Do= minitaner : Monnentlofter zu Puftumirg, auf ber Berrs schaft Wischau, begraben. 26) Johann IX. Degto von

Blaffim, bisher Probst zu Allerheiligen in Prag, vertaufchte 1364 fein Bisthum gegen bas Erzbisthum Prag. 27) Johann X. ein Schlesier, aus Reumart, früher Bis schof zu Leitomischl und Raiser Karls IV. Kangler. Er erhielt von biefem Monarchen, burch Urfunden vom 1. Mary 1365, für fich und feine Nachfolger bas Umt eines Grafen ber toniglichen Capelle, ftellte bie im 3. 1370 burch Feuer zerftorte Domfirche wieber ber, bielt zu Kremfier, tury bor feinem Tobe, eine Synobe, auf welcher er bie beilfamften Sabungen verfundigen lief, und ftarb mit hinterlaffung verschiedener Schriften im 3. 1380. 28) Peter III. Gelito, aus bem Dorfe Nieber-Johnsborf bei Landefron in Bohmen, war des Raifers Rarl IV. Rangler, Bischof zu Chur, wo er 1369 refignirte, bann zu Leutomischl, hierauf, burch Tausch mit 216 bert von Sternberg, Erzbischof von Magbeburg, refignirte, weil bas Domcapitel ihn anfeindete, und wurde 1380 Bischof zu D. Er schloß Bundnisse mit bem Markara fen Jobot, ftiftete 1371 ju Landstron eine Propftei re gulirter Chorherren St. Augustini, und 1378 ju Treget, bei Leutomischt, die Karthause Rubus B. Virginis, ertaufte 1382 für fein Bisthum, um 2750 Schod Groschen, die Beste Drzewczicz sammt Popowig, im Umfange ber heutigen bobmifchen Cameralherrichaft Branbeis, und ftarb ben 14. Jan. 1387. 29) Johann XI. Sobieslamet, bes Markgrafen Johann Sohn. Er wer Bischof von Leutomischl und Propst auf dem Wissehrad, als feine Bruber, die Markgrafen Jodot und Protop, bes Bifchofs Peter Absterben benutten, um ihn bem Domcapitel aufzubringen und zugleich mehre Guter ber olmuger Kirche an fich zu reißen. Der Papft Urban wußte ber Sache nicht abzuhelfen, als indem er ben 30= bann 1389 zum Patriarchen von Aquileja ernannte. 30) Nikolaus von Riesenburg, ein Preuße, war früher Bifchof von Conftang gewesen. Er war ein unwurdiger Rirchenvorsteher und felten im gande, indem er von eis nem fürftlichen Sofe jum andern ju ziehen pflegte; mit bem Rirchengute haufete er febr ubel, und namentlich verpfandete er an ben Markgrafen Jobot bie Schloffer Bischau, Mobrig und Melit. Er ftarb zu Drzewczicz, im 3. 1394. 31) Johann XII. Mraz, bisher Propft bes Areugherrenstiftes 3bieras, übertraf feinen Borganger in Berfcwendung, fo bag er alle Guter feiner Rirche, mit alleiniger Ausnahme bes Schloffes Murau und ber Muble bei Kremsier, verkaufte ober versette und sogar bie gottesbienstlichen Gefaße mit Gewalt wegnahm, um fie zu Gelbe zu machen. Der unwurdige firchenicanberifche Bischof ftarb im 3. 1401, und weil ber Bann fluch auf ihm lastete, wurde er Anfangs nur in bem Borhofe der bischöflichen Resident, nach erfolgter Loss fprechung aber vor bem Portal ber Domfirche begraben. 32) Labislaus von Krawarz behauptete fich gegen feinen Mitbewerber, Smito von Bicgtow, ber bes Drag Generalvicar gewesen. Er lofete einen Theil ber bem Darts grafen Jobot verpfanbeten Guter ein, farb aber an Gift im 3. 1408. 33) Konrad II. von Bechte, ein Beftfale, war vorher Bifchof ju Berben und befuit fcher Unterfammerer. In Berfcwendung bet

Cortona, Rom. 1738. 4. T. II. 1. sq. Marmora Pisaurensia notis illustrata. Pisaur. 1737. fol. mit 74 Rupfern. In diefen aus ber Dunkelheit gezogenen und mit gelehr= ten Unmerkungen erläuterten Marmora find 182 Infcriften mit größter Genauigkeit abgebruckt, und gur Erganjung ber Nachrichten bat ber Berausgeber viele Co-Dices zu Rathe gezogen \*). Dissertazione della fondazione di Pesaro. Pcs. 1757. 4. mit Rupfern. Der Berfaffer folgert aus einer Stelle des Plinius III. 14. baß ber Uriprung Defaro's von ben Sicilianern abguleiten fei; zugleich untersucht er, woher biefe, und wenn fie nach Italien gefommen finb, und welche Gegenben Itas liens fie zuerst besucht haben. Memorie del porto di Pesaro, Pes. 1774. 4. Memorie di Gradara, terra nel contado di Pesaro. Ib. 1775. 4. Memorie di Novilara nel contado di Pesaro. Ib. 1777. 4. Memorie della badia di S. Tomaso in Foglia. 1b. 1778. 4. Memorie dell' uditor G. B. Passeri. 1b. 1780. 4. Commentariorum Cyriaci Anconitani nova fragmenta notis illustr. Ib. 1763. sol. Biele antiquarische Abhands lungen in der Raccolta de calogera, in der Nuova raccolta delle monete u. a. D. \*\*).

OLIVIERI (Fabius), ju Pefaro ben 29. April 1658 geboren, von mutterlicher Seite ein Berwandter Papft Glemens XI., tam jung nach Rom und flubirte bei ben Jesuiten im Collegio Romano. 218 sein Better Alboin 1687 Secretair der Breven wurde, nahm er ihn jum Gebulfen an; burch ibn bekam er auch eine Prabende an der Peterskirche und die Stelle eines Protonotarius Apos stolicus. Nachdem Alboin unter bem Namen Clemens XI. den papftlichen Stuhl bestiegen, ward Dlivieri Secretair ber gehelmen Breven, erhielt spater Die Stelle eines papftlichen Dberhofmeiftere, auch ein Ranonicat zu St. Johannis im Lateran, und nach 15jahrigem harren, in feinem 57. Jahre, Die Cardinalswurde, etwas spater ben Diakonats titel St. Bitt und S. Mobefii, und wurde in feinem bisberigen Secretariat bestätiget. Rach Clemens' Tobe bes ftatigten ihn die folgenden Papfte Innocentius XIII. und Benedict XIII. in Dem Secretariat ber gebeimen Breven, und nach Benedicts Tobe hatte er anfangs viele hoffnung Papft ju werben, aber burch Lift und Rante wurden feine Aussichten vereitelt. Er bewieß fich febr gefällig gegen bie Jefuiten, fucte bie Bulle Ex ea die Benebict XIII. ju vernichten und zog fich biefes Papftes Unwfriedenbeit zu, da er ohne feine Einwilligung einige Breven nach Frankreich schickte, und fich auch ber Bulle an ben Ronig von Sardinien miberfette. 1730 beftas tigte ibn Glemens XII. ebenfalls in feinem Secretariate. Er hatte die Geheinmiffe bes papftlichen Stubles fich volltommen bekannt gemacht. Unter ben vielen hunbert papflicen Bullen fteht die berühmte Constitutio Unigenitus, Die bei ber romifch-tatholischen Rirche ein ewiges Anbenten exhalten bat, oben an. Rach einer nur breite gigen Krantheit fart er ben 9. Febr. 1738. Siehe Le

bensgesch. aller Cardinale, Regensburg 1769. Bweiter Abeil S. 215 — 219. (Rotermund.)

OLIVIERI (Pietro Paolo), romischer Bithhauer und Baumeister im 16. Sahrhundert, wird als Erfinder bes zur Aufbewahrung ber gesegneten Softie bestimmten Labernafels genannt, welches Clemens VIII. für Die Rirche S. Giovanni Laterano verfertigen ließ. Er mer ferner Baumeister ber Kirche bes S. Andrea bella Balle +). Außerbem verfertigte er bie toloffale Bilbfaule bes Dabe ftes Gregor XIII. fur ben Audienzsaal auf bem Campie doglio und bas Grabmal Gregor VI. in S. Maria Nueva auf bem Campo Baccino. Seine Berte zeugen von Gelehrfamteit und Geift, hatten jeboch auf fein Beitalter einen nur geringen Ginfluß. Bon fehr vielen Gebrechen besselben sind fie selbst nicht frei. Dlivieri starb 1599 int 48. Lebensjahre und wurde in der Rirche Minerva be-(G. Rathgeber.) graben ++).

OLIVIL, OLIVIN (Elemin), ein von Pelletier 1816 querft unterschiedener besonderer Stoff des Dlivenbaume barges. Um ihn baraus bargustellen, wirb bas Elemis barg in Alfohol geloft, filtrirt und abgebunftet. Allmalie fegen fich flache, gelblichweiße Nabeln ab, die burch Bie berauflosen in Alfohol und Kroftallifiren, ober burch 26fpulen mit Ather icon weiß und rein erscheinen. Gie find bas Dlivil, in Form eines weißen, glanzenben, flar feartigen Pulvers ober platter Nabelfroffalle, von befonbers bitterfußem, etwas wurzigem Gefchmade, bie bei 158° F. schmelzen, und abgekühlt zu einem wie burchfichtigen, gelblichen Barg gefteben, bas burch Reiben elet trifch wird, aber teine chemische Beranberung erlitten gut baben scheint. Das Dlivit ift schwer loslich im falten Baffer, ju 3 im fiebenden. Die mafferhelle Fluffigtelt wird beim Erkalten milchig und halt bas Dlivil lange schwebend. Laugen fallen es leicht; Salpeterfaure loft es bunkelroth auf, in ber Barme fest fich aus ber nut fich entfarbenben Fluffigfeit Dralfaure ab, und es entftebt eine gelbe bittere Materie. Berdunnte Schwefelfaute wirkt so wenig als Ather barauf, concentrirte aber vertoblt es auf ber Stelle. In concentrirter Effigfaure iff es fich auf; Bleiacetate find die einzigen Salze, welche auf feine Auflofung wirken, und aus ber gemaffeiten weiße Bloden niederschlagen, die in Effigfaure ibetit find. In mafferigen Ralien loft es fich leicht obne Ber fegung auf, faft in jedem Berhaltniffe auch im beifet Beingeift, weniger im talten, wenig bavon in erbitten Ather : und Fettolen, woraus es, ertaltenb, wieber niei berfällt. Auf Glubtoblen entzundet es fich fcmer utt mit vielem Rauche. Eroden bestillirt liefert es Baffes, Effigfaure und brengliches Dl, tein Ammonium (f. Del letier in ben Ann. de chem. et phys. III. p. 105 fg.)? Rach John u. A. ist bas Olivit nur ein eigen mobifie cirtes Bary. (Th. Schreger.) OLIVONE, großes Pfarrborf im eidgenöffischeit

<sup>\*)</sup> Journal des savans 1740. p. 407. Nova acta erudit. 1741. Maio. 241 – 249. \*\*) Der Professor Fortmato Marignori ließ 1789 zu Pesaro eine Dentschrift aus ihn bruden. Saxii Onomast. T. VI. 506. Biogr. univ. T. XXXI. (von Meth.):

<sup>†)</sup> Franc. Milizia. Memorie degli Architetti ant. e moderat.
Terza ed. (Parma 1781. T. 2. in 4.) p. 144. ††) Baglione,
Giov. Romano, Le vite de' Pittori, Scultori, Architetti ed. 1997.
tagl. dal 1572 al 1542. Napoli 1735, 4. p. 72. Cicoguara.
Step. della Scalt. Vol. VI.: Prato 1824. p. 107.

Anton postulirte. Der Kaiser Maximilian II. entschieb fur unfern Johann. Der fromme, gelehrte und befon= bere ber griechischen und hebraischen Sprache fehr mach: tige Pralat ftarb ben 16. Jan. 1574. 48) Thomas Albin von Belfenberg, ftarb, ber Sage nach, aus Gram über ben kläglichen Buftand feiner Rirche, ben 10. Marg 1575. 49) Johann Megon aus Tellich, vorher Dom= bechant, ernannt ben 13. Febr. 1576, ftarb ben 6. Febr. 1578. 50) Stanislaus II. Paulowety von Paulowit, war Domherr zu D. und Breslau, auch Propft zu Brunn, als die Wahl feiner Collegen am 11. Jun. 1579 ihm ben Bischofestab anvertraute. Er brachte die burch bie Religionestreitigkeiten und immermahrenden Unruhen in große Berruttung gerathenen Besitzungen feiner Rirche burch Bertrage, auch burch erhaltene ober ertheilte Pris vilegien wieder in Ordnung; verewigte sich durch vielfaltige Bauten; begabte viele Rirchen und Stiftungen; leistete bem Raifer Rudolf II. im Rathe sowol, bann als Befandter an fremden Sofen die wichtigsten Dienste; erlangte von bemselben die reichsfürstliche Burbe für sich und feine Nachfolger, auch im 3. 1590 bie Bestätigung bes bischöflichen Lebenrechtes, fammt bem Borrechte für bie bischöflichen Tafelguter, daß fie nur zu biefem Leben= rechte geboren follten; erwirkte gegen bie Richtkatholischen 1584 eine nochmalige scharfe Berordnung; hielt im I. 1591 eine Synode, auf welcher die Berordnungen bes Eribentinischen Conciliums feierlich angenommen wurden, und starb hochverdient um Staat und Rirche, auch als ein großer Bobithater ber Armen, ben 2. Jun. 1598. 51) Franz von Dietrichstein, war Propst zu Leutmerit, als Papft Clemens VIII. ihm am 3. Marg 1598 bie Carbinalswurde verlieh. Bischof zu D. wurde er auf die besondere Empfehlung von Papft und Kaiser. Die erften Jahre feines Pontificats waren in hohem Grabe fturmifch und beschwerlich. Die von Erzberzog Matthias verliebene, fpater wieder beschrantte allgemeine Bewiffens= freiheit erzeugte bie verberblichsten Unruben; an vielen Orten wurden die tatholischen Priester mighandelt ober verjagt, die Rirchen gesturmt, Die Rirchenguter von mach= tigen Ebelleuten eingenommen. Alles Dag und Biel überfliegen aber diese Unordnungen, als die unkatholis fchen Dahrer fich 1619 mit ben in offenem Aufruhr begriffenen bohmischen Standen confoderirten und bie ganze gandesverfassung umtehrten. Ihrem Beginnen widersfand zwar der Cardinal Bischof mit Gifer und Stand: haftigkeit, er mußte aber für fein erfolgloses Strauben, fammt feinem Domcapitel, mancherlei barte Behandlung, feierliche Berweisungsurtheile, Ginziehung der Rirchenund eignen Guter und fogar ftrenge Gefangenschaft erbulben. Enblich tam bie Stunde ber Bergeltung, benn nach bem Siege auf bem Beiffenberge murbe ber Carbinal zum gandeshauptmann bestellt und beauftragt, gegen die Rebellen die ganze Strenge ber Gefete zu üben; ftatt beffen ließ er, in bedeutendem Contraft mit ben Ereigniffen in bem Nachbarlande Bohmen, Schonung und Dilbe walten, wo es nur irgend moglich. Dit großem Ernfte aber betrieb er bie Bieberberftellung feiner Rirche : nicht nur, bag er bie entfrembeten Guter wieber berbeis

gebracht, er vereinigte auch seine Erbherrschaft Chropin mit ben bischöflichen Tafelgutern, erwarb bas Mungrecht, erbaute nebst mehren andern Rirchen und Schloffern, an feiner Domkirche bas berrliche Presbyterium, grundete bas Collegiatstift, bas Capucinerkloster und bas Piariften-Collegium (in Teutschland bas alteste) ju Ritolsburg, ein zweites Piaristen = Collegium zu Leipnit und ein Francistanerflofter zu Rremfier. Er ftarb, gleich verdient um die Rirche, um ben Staat und um fein Saus, ben 17. Sept. 1636. Bon feinen Mungen tonnen wir nur halbe Dufaten, Thaler von 1624, 1626, 1629, 1630, einen halben und einen ganzen Thaler ohne Sahrzahl, mehre fleinere Stude, worunter ein Grofchen von 1619, bann einige Medaillen, worunter eine thalerfor mige ohne Jahrzahl anführen. 52) Johann XIX. Plateis ftarb, bevor er die Bestätigung feiner Bahl erlan: gen konnte, ben 21. Aug. 1637. 53) Leopold Bilbelm, Erzberzog von Ofterreich, erwählt ben 16. Nov. 1637. Er war auch Bischof zu Strasburg, Passau, Salber-stadt und Breslau, Teutschmeister und Abt zu Berefelt, Murbach und Lure. Da er mehrentheils entweber im Kelbe ober in wichtigen Statthalterschaften beschäftigt war, mußte bas Bisthum burch Vicare beforat werben. Er starb ben 3. April 1662. Man hat von ihm einen vierfachen Dukaten von 1656 und einen einfachen von 1658, einen febr feltenen Thaler von 1658 und mehre kleine Stude von 1654, 1656, 1657, 1658, 1659 und 1662. 54) Karl Joseph, Erzherzog von Ofterreich, er nannt den 15. Febr. 1663, auch zugleich Bischof zu Paffau und Breslau und Teutschmeister. Er ftarb ben 26. Jan. 1664; boch besitt man von ihm groei kleine, bochst feltene Munzen, die eine von 1663, die ander von 1664. 55) Rarl II. Graf von Lichtenstein = Caftel corn, bisher Dombechant zu Salzburg, wurde am 12 Marg 1664 erwählt, zu einer Beit, ba die Umstante bei olmuter Rirche durch ben breißigjahrigen Rrieg und beffen Folgen noch febr gerruttet waren. Der fromme, gelehrte, beredte, unermudliche und, wo es Noth that, auch ernfte und strenge Dberhirt, führte burch Predigen, Lehre und Beispiel viele ber noch übrigen Akatholiken in ben Schoos ber Rirche gurud, gab feiner Diocefe bie beil famften Sagungen, begrundete allerwarts eine bisber gang unbekannte Ordnung und Regelmäßigkeit, und gab ben Besitzungen seiner Rirche eine moglichst vollkommene Einrichtung. Die bischöfliche Residenz in Olmut, bas Schloß, die Bibliothet und ber herrliche Garten ju Rremfier, bas befestigte Bergschloß zu Murau, fammt bem wohl versehenen Beughause, bas Schloß ju Reltid, bie Piaristen=Collegien ju Kremfier, Freiberg und Alt maffer, sind seine Schopfungen. Man hat von ibm Doppelbukaten von 1691, einfache Dukaten von 1684, & Dukaten ohne Jahrzahl, Thaler von 1666 und 1683, Eleinere Munzen von 1665, 1669, 1670, 1674, 1676, 1694 und 1695, halbe Rreuger von 1682 und 1683. Der Bischof Karl starb ben 23. Juli 1695. 56) Karl III. Joseph Bergog von Lothringen, Coadjutor feit bem 14. Juli 1691, refignirte im 3. 1711, nachbem er am 4. San. n. 3. wirklicher Erzbischof und Rurfürst von Erier

geworben. Man hat von ihm einen Doppelbufaten ohne Sahrzahl, einen Thaler von 1711, einen Gulben von 1705 und kleinere Mungen von 1701, 1705, 1706 und 1708. 57) Bolfgang Sannibal Graf von Schrattensbach, erwählt ten 15. Juli 1711, Cardinal ben 18. Mai 1712, ftarb ben 22. Jul. 1738, nachbem er eine geraume Beit als f. t. Gefanbter an bem papftlichen Sofe und als Vicekonig von Neapel außerhalb feines Sprengels gelebt. Bon feinen Mungen nennen wir einen Dutaten von 1728, einen andern ohne Jahrzahl, einen Thaler von 1726, zwei Thaler von 1730, einen Gulben von 1722, fleinere Mungen von 1712, 1713 und 1714, endlich auch eine Medaille. 58) Jakob Ernst Graf von Lichtenstein = Castelcorn, Bischof zu Sectau seit dem J. 1728, wurde am 11. Aug. 1738 auf den olmuger Bischofste und am 17. Jan. 1745 zum Erzbischof von Salzdurg erwählt. Bon seinen Munzen wiffen wir, außer ber schonen Erwahlungsmedaille, nur ein einziges Stud vom 3. 1740 anzuführen. 59) Ferdinand Julius Graf von Troper, bisher Domscholasticus, ermahlt ben 9. Mug. 1745, obgleich er an bem Grafen Johann Frang von Oftein einen ftarten Concurrenten hatte, erhielt am 10. April 1747 bie Cardinalswurde, visitirte von 1754 —1756 die mehrsten Decanate seiner Didcese personlich, und ftarb ben 5. Febr. 1758. Außer brei Medaillen auf feine Inthronisation (27. Aug. 1747), bat man von ihm Thaler von 1746 und 1756 und halbe Thaler von 1752. 60) Leopold Friedrich Graf von Egth und Hungerbach, bisher Dombechant, erwählt ben 27. April 1758, wurde am 16. Juli 1759 inthronifirt, bei welcher Gelegenheit eine größere und kleinere Medaille ausgegeben murbe. Es war biefes die einzige Gelegenheit, bei welcher ber Bifchof fein Mungrecht ausübte. Denn ba alles Gilber angetauft und genau nach bem ofterreichischen guße ausgemungt, auch von jedem neuen Bischof, gleich bei Uns tritt feiner Regierung von feiner neu geprägten Munge eine Probe, im festen Belaufe von 16,000 Gulben, an ben Wiener Sof gesendet werden mußte, so war bie Ausubung bes Regals eine mahre gaft. Darum vertaufte Bischof Leopold Friedrich alle feine Munzgerath-Schaften an bas Erzhaus, und bei feinen Lebzeiten murbe nicht mehr gemungt. Er ftarb ben 15. Febr. 1760, nachbem er zu Begrundung eines Seminariums, und zu Dotirung zweier neuen Kanonicate und zweier Vicarien an ber Stiftsfirche ju Rremfier eine bebeutenbe Summe gewidmet. 61) Maximilian Graf von Samilton, ermablt ben 14. Marg 1761, verschönerte bie bischöflichen Resis bengen zu Dimug und Rremfier, ließ bei letterer ben burch ben Brand vom 3. 1752 verwufteten Thurm neu erbauen, und einen gang neuen, prachtigen Saal mit eis nem Aufwande von 80,000 gl. herftellen, ließ jum Gebachtniffe seiner Inthronisation, am 22. Aug. 1762, brei verschiebene Medaillen pragen, und ftarb, ber lette Bischof von Olmut, ben 31. Aug. 1776. Denn nach bem Willen ber Kaiferin follte bas bisherige Bisthum in ein Erzbisthum verwandelt werden, und bagegen von feinem ungeheuern, 62 Decanate mit 522 Pfarren umfassenden Sprengel an bas neu errichtete Suffragans

bisthum Brunn 27 Decanate mit 230 Pfarrfirchen, b. i. ungefahr bie Balfte bes brunner Reifes, bann bie Rreife Ananm und Iglau abtreten. Die gange Ginrichtung wurde burch papfiliche Bulle vom 9. Jul. 1777 gu Stande gebracht, und am 10. Aug. 1777 wurde bie Babl bes bisherigen Dombechanten, 62) bes Grafen Anton Theobor von Colloredo, vertundigt. Der neue Erzbifchof vifitirte gleich in ben erften Jahren bie gange Diocefe perfonlich, mußte aber 1784 bie noch übrige Salfte bes brunner Rreifes an bas Bisthum Brunn abgeben, erschien im 3. 1790 in Frankfurt bei ber Bahl und Rronung Raifer Leopolds II. in ber Eigenschaft bes erften furbohmischen Bahlbotschaftere in außerordentlicher Pracht (feine Untoften beliefen fich auf 300,000 Fl.), brachte wieber eis nige Thatigfeit in bie Munge — außer zwei Mebaillen auf feine Inthronisation, 11. Juli 1779, haben wir von ihm Thaler, Gulben, 3wanziger und Behner fammtlich vom 3. 1779 — und ftarb im 3. 1811. Ihm folgte, ba sein Coadjutor, ber Erzherzog Rudolf, erwählt ben 24. Juni 1805, bereits 1810 resignirt hatte, 63) ber Graf Maria Thabbaus von Trautmannsborf, bisber feit 1795 Bifchof zu Koniggraß. Diefer farb ben 20. 3an. 1819. 64) Rubolf Johann Joseph Rainer Erze herzog von Ofterreich, ber icon fruber Coabjutor gewefen, auch Cardinal tit. S. Petri in monte aureo, feit bem 4. Juni 1819. Bon feinen Dungen tonnen wir nur einen 3manziger vom I. 1820 anführen. Er ftarb an einem Nervenschlage zu Baben bei Bien ben 23. Juli 1831. 65) Ferdinand Maria Graf von Chotet, ber heutige Erzbischof, empfing die Leben ben 29. April 1832. Er mar bisher Domherr und bes Erzherzogs Beibbifchof gemefen. Die olmuber Diocese enthalt, nach ifrer neuern Begrenzung, in ben acht Archipresbyteraten Dimut, Rremfier, Muglig, Freiberg, Troppau, Solefchau, Boss towit und Ralfcher, 52 Decanate mit 341 Pfarreien und 232 Localkaplaneien. Davon befinden fich, außer Mahren, in dem ofterreichschen Antheile von Dberschlefien. 5 Decanate, 30 Pfarreien, 27 Localkaplaneien, und in bem preufischen Dberschlefien 3 Decanate, 31 Pfarreien und 6 Localtaplaneien. Ende des 3. 1789 murben in bem gangen Sprengel 1437 Geiftliche gezählt. Der Erzbischof-führt ben Titel: Erzbischof zu Dimut, Bers jog, bes S. R. R. Fürst und ber toniglichen Capelle in Bohmen Graf, und hat durch Privilegium Raifer Karls IV. bas Recht, ber Kronung bes Konigs von Bohmen unmittelbar nach bem prager Erzbischof beigus wohnen, auch, im Falle ber Abmefenheit biefes Erzbifcofs, felbft bie Kronung zu verrichten. Die zu bem Erzbissthum D. geborigen Berrichaften und Lebenguter werben aufammen auf 5,100,000 Fl., bie Lebenguter allein auf 2,000,000 Ml. geschätt. Diefer Lebenguter finb, nachbem viele andere in der erften Balfte bes 17ten Sahr= hunderte theile ju ten bischoflichen Tafelgutern, theils ju ben Capitulargutern eingezogen wurben, überhaupt noch 68, bie ihren Befigern jahrlich ungefahr 200,000 gl. in 3manzigern eintragen. Die Lebenrechtstanzlei befinbet fic

in Kremfier; Joseph II. hatte fie burch Sofbecret vom 9. Sept. 1788 mit bem mabrifch-fchlefischen Lanbrechte in

Brunn vereinigt, und bie Lebensgefalle bem Religion8: fond zugetheilt, aber Leopold II. fette auch bier Mles wieber in ben vorigen Stanb. Sammtliche Leben ohne Ausnahme find Mannleben und werden bei Lebensfällen verkauft, fo zwar, bag ber Erzbischof 3, bas Domcapis tel i bes Raufschillings bezieht. Des Erzbischofs stan= biges Ginkommen aber beruhet auf ben Tafelherrschaften Murau und 3wittau und auf ben fogenannten Kammer= gutern Rremfier, Reltich, Sochwald, Bogenplog, Wifchau, Chirlig und Stolgmug. Die herrichaft Murau, olmuger Rreifes, enthalt ben Martt Murau mit einem Bergichloffe, welches bas gewöhnliche Gefangniß fur ftrafbare Geifts liche ber Didcese, Die Stadt Muglig, 27 Dorfer und 19819 Lahne mit 14,972 Fl. 261 Kr. obrigfeitlicher Schähung. Die Berrichaft 3wittau, olmuter Rreises, enthalt, außer ben Stabten 3wittau und Brifau, 22 Dorfer, wobei sich jedoch außer bem Amthause, ber Bier= brauerei und Branntweinbrennerei, einigen kleinen Teichen und einer guten Strede Walbung, feine berrschaftliche Realitaten befinden. Die Berrichaft Kremfier, prerauer Rreifes, enthalt Die Stabte Rremfier, Bautich und Libau, bie Markte Chropin und Hulein, 48 Dorfer und 35010 Lahne mit 31,766 Fl. 1 Rr. obrigfeitlicher Schatzung, überhaupt nach ber Zählung vom 3. 1794, doch ohne bie Stadt Kremfier und bie Dorfer Lobotis und Jattar, 2250 Baufer, 4024 Familien, 18,540 Seelen. Sie gebort alfo ju ben wichtigften Berrschaften, nicht nur ber Proving, fondern felbft ber Monarchie, wie biefes auch bas obgleich weniger in die Augen fallende Bermogen ber Unterthanen beweiset. Der gemeinsame Schuttboben ber Unterthanen enthielt im 3. 1820 über 4000 Deten Betreibe, die ihnen zuständigen Steuercapitalien betrugen aber 98,000, bie Baifenfonds mehr als 240,000 Fl. Bis in die neuesten Beiten war ber fürstliche Oberamt= mann biefer Berrichaft, ober wie er fruber bieß, ber Saupt: mann, immer ritterlichen Standes, und zugleich, ba Krems fier bie gewöhnliche fürstliche Residenz, Stadtcomman: bant und Befehlshaber ber ansehnlichen Leibgarbe. Die Berricaft Reltich, prerauer Rreifes, enthalt außer bem Städtchen Keltsch, 17 Dörfer und 8922 Bahne mit 5421 Fl. 461 Rr. obrigfeitlicher Schatung. Die Berrichaft Soch= walb, gleichfalls prerauer Rreifes, enthalt außer bem gers forten Bergschlosse Dochwald bie Stadte Freiberg, Dabrifch Ditrau, Diftet, Braunsberg und Frankftabti, 41 Dorfer, 5056 Saufer, 5936 Familien, 31,650 Seelen (im 3. 1788), aber nur was fich burch bie Lage an und in bem Bochgebirge erflart, 1931 Lahne mit 14.018 AL 42 Rr. obrigfeitlicher Schatung. Die Berr fchaft hobenplot, troppauer, vormals prerauer Kreifes, enthalt außer ber Stadt Bogenplog, 4 Dorfer und 7411 Labne mit 3471 gl. 101 Rr. obrigfeitlicher Schatung. Die Berrichaft Bischau, brunner Rreises, enthalt bie Stadt Bifchau, die Martte Diedit, Puftomierz und Schwabenit, 27 Dorfer, 12,000 Seelen und 14512 gabne mit 16,686 gl. 14 Rr. obrigfeitlicher Schabung. Die Berrschaft Chirlig, brunner Areises, enthalt die Markte Dos bris und Schlapanis, 14 Dorfer und 8612 Labne mit 10,214 Fl. 281 Sr. obrigfeitlicher Schapung; auf biefer

Herrschaft lastet aber eine jährliche Abgabe von 14,000 Fl. an das Bisthum Brunn. Das Gut Stolkmuk, in dem leobschützer Kreise von Preußisch-Schlessen, enthält die Dörfer Stolkmuk, Knispel und Langenau (Fürstlich), dann den größten Theil des Städtchens Katscher. Die Sessammteinkunfte des Fürst-Erzbischoss werden die Summe von 150,000 Fl. (80,000 in den 70er Jahren) nicht übersteigen; sein geviertetes Wapen zeigt im 1sten und 4ten blauen Felde sechs silberne Spiken, im 2ten und 3ten Felde den kaiserlichen Abler.

Das getreue\*) Metropolitancapitel besteht aus vierzehn resibirenden Domcapitularen und einer unbestimms ten Angabl von Domicellaren. Die vier ersten Capitus laren, ber Dombechant, ber Dompropft, geftiftet von Markgraf Bladislaw im 3. 1203, aber feit den josephis nischen Reformen unbesett, ber Archibiaton und ber Scholafticus, find feit bem 3. 1731 infulirte Pralaten. Dombechant und Dompropft werben jeber auf 16,000 %I. jahrlich geschätt. Bei ber Bahl bes Erzbischofs bat je ber Domherr leibenbe und wirfenbe Stimme, lettere jedoch nicht eber, als bis er Priefter geworden. Auch ber Dechant und Propft werben von bem Capitel erwählt, wahrend ber Erzbischof ben Archidiakon und ben Schole fticus zu ernennen hat. Bor ber Aufnahme in bas Capitel muß ber Candidat wenigstens alten Ritterftanb beweisen. Die bem Capitel zuständigen Befitungen find theils gemeinschaftliche, sogenannte Communguter, theils einzelnen Gliedern beffelben überlaffene Prabenben. Sie liegen größtentheils im olmuger Kreife, rings um bie Stadt berum, mehrentheils in fruchtbarem Boben, theils aber auch im prerauer und brunner Rreife. In ben olmuger Rreis geboren bie Communguter Bifternis und Arfchit außer ben Markten Wifternit und Erfchit. 10 Dorfer und Haniowit (8 Dorfer), bann 49 Prabende borfer ober Antheile, im Gesammtbetrage von 44543 Lahnen mit 42633 Fl. 51 Rr. obrigfeitlicher Schatung. In ben prerauer Kreis geboren bas Commungut Groß-Peterswald (6 Dorfer), brei Dorfer bes Commungutes Arschite, bann 3 Prabenbeborfer, zusammen 61 2 Lahne mit 5884 Fl. 574 Rr. obrigkeitlicher Schatzung. In bem brunner Rreise finden fich nur 3 Prabenbeborfer mit 1947 Lahnen und 2911 Fl. 41; Kr. Schabung. (v. Stramberg.)

OLMUTZ. (Belagerung und Entsat von D.) Die zu Ansange des Keldzugs von 1758 so rasch unternommene als gludlich beendigte Belagerung von Schweidnig machte es dem Könige Friedrich II. leicht zur Offensive überzugehen. Durch ein plokliches Einsdringen in Mahren und die Belagerung von Osmütz, hosste er die Streitkräfte Österreichs dort sestzubalten und sich mittlerweile den, gegen Pommern und die Marken, von Preußen her andringenden Russen mit Erfolg entzgegenwersen zu können. Zur Aussührung dieses Planes mußte der Feldmarschall Daun irre gesührt und um einige Marsche übervortheilt werden, damit der König Zeit gewänne und vor seinem Anrücken in der Gegend von

<sup>\*)</sup> Diesen glorreichen Aitel, sammt bem Gute Daniowis, empfing baffelbe im 3. 1623 vom Kaifer Ferbinand II. als Belopnung seiner in ben Jahren 1619 und 1620 bewirfenen Arene.

Dimut fich festauseben im Stande sei. Deshalb ruckte die Armee bes Konigs aus ihrer Gebirgestellung in die Ebenen von Schweidnig und Reichenbach binab, unter bem Borwande nothwendiger Raft nach ben Anstrenguns gen vor Schweibnit und bes Barrens auf bie im Uns juge begriffenen Ersagmannschaften, mabrent bas Corps von Bieten bei Landshut blieb und eine Poftenkette bis Friedland zog, bas Corps v. Fouquet aber zur Bemas dung ber Paffe in bie Graffchaft Glag rudte. Neben ber Bestimmung, ben Marsch ber Hauptarmee zu mas-Eiren, hatten beibe Corps ben Auftrag, bem Feinde alle Rachrichten über bie diesseitigen Bewegungen abzuschneis Mittlerweile (1. Mai 1758) rudte ber Ronig nach Reiffe, theilte bort feine Armee in zwei Colonnen und zog mit ber einen nach Troppau, indeß ber Felbmarschall Reith die andere nach Jägernvorf führte. Um 3. Mai traten die Spigen beider Colonnen in die Ebenen von Dlmug, jene über Gibau, diese über Sternberg (f. bie Specialfarte bes preußischen Staats von Daj. Rurts, von Engelhard, ober auch fur bie erften Bewegungen bie bei Kummel in Salle berausgekommene). Gobald ber unfichere Feind anfing, fich von Koniginngrag nach Sohenmauth zu ziehen, folgte Fouquet nach Reiffe und geleitete von bort ben Saupttransport ber Belagerungs= vorrathe nach Dimut (12. Mai), am felbigen Tage, wo die Beobachtungsarmee bei Littau über die March ging. Der Konig rudte mit berfelben bis Dleschau, wo ber Pring von Burtemberg ein feinbliches Cavaleriecorps angriff und über Profinit gegen Wischau zurudwarf, sich darauf bei Profinit festsette und die Beobachtung gegen Brunn übernahm. Bahrend beffen hatte ber Feldmar: schall Reith Dimut eingeschloffen; er offnete bie Laufgraben am 27. Mai und hielt jenseits ber March ein kleis nes Beobachtungscorps bei Dolein. Um die Belagerung vollständig zu sichern, bezog ber Markgraf Karl bas Las ger bei Reuftabt, Pring Morit bas bei Littau, lagerte General Bebel bei Namieft und ber Ronig auf bem bobenzuge von Ramieft bis Studnig zwischen Dleschau und Um 10. Jun. traf ein bebeutenber Belage= Profinit. rungstransport und gleichzeitig bas Corps von Bieten ein, bas ein Gefecht bei Griffau bestanden und burch baffelbe bie Uberzeugung vom Berantommen ber ofterreichischen Hauptmacht gewonnen hatte. Bei bem geringen Bors rath an Belagerungs = und Berpflegungsmitteln mare es unftreitig forberlicher gewefen, ber Feftung fofort auf ben Leib ju geben, fatt bie erfte Parallele fo weit von berfelben anzulegen, baß bie Batterien ihrer Birtungelofigs feit wegen verlaffen und vormarts verlegt werden mußs Dies veranlagte Beitversplitterung und unnugen Aufwand an Munition, legte also ben ersten Grund jum Fehlichlagen ber Unternehmung.

Indes war der vorsichtige Feldmarschall Daun in Mahren eingerückt und hatte ein Corps unter dem General Harsch beim Kloster Allerheiligen, Littau gegenzüber, ein zweites bei Prerau aufgestellt, um das Corps des Prinzen Moritz und das Detaschement bei Dolein zu beunruhigen. Seine Absicht war, die Garnison von Olmus durch hineinwerfen frischer Truppen zu verstärken, k. Cacott, d. B. u. K. Dritte Section. III.

boch ohne ein allgemeines Treffen zu magen, bas vermoge bes Eindrucks der Niederlage von Leuthen bei feis nem Beere ihm ju gewagt erschien. Gin überfall bes Dorfes Rosutschan, jum letigenannten Detaschement gebos rig, gelang fast vollständig (Nachts vom 8. bis 9. Juni); nicht so der dreimal wiederholte Uberfallsversuch auf Bietens Regiment bei Roftelit. Diefe Borfalle bewogen ben Konig, jur Berftartung ber Ginfchließung am linten Ufer ber March bas Corps bes Markarafen Karl von Meuftadt heranzuziehen, um mit felbigem den Raum amischen Holitz und Kommothau zu besetzen. Während biefer Bewegungen aber gelang es bem Feinbe, 1200 Mann nach Olmug hineinzuwerfen. hierauf rudte Daun naber beran, nahm bei Prettlig zwischen Proftnit und Wischau eine Stellung und ließ ben General Loudon nach Liebe, den General Jahnus nach Bagen aufbrechen, um einem febr bedeutenden Transporte von Belagerungs = und Mundvorrathen aufzulauern, ber, von 8 Bataillons und 4000 Mann Genefener aus allen Waffen begleitet, am 20. Juni von Troppau aufgebroden mar. Bon biefem Borbaben erhielt ber Ronig zwar zeitig genug Nachricht, scheint aber, ungeachtet ber Erfolg ber Belagerung augenscheinlich von Dieses Transportes gludlicher Antunft abhing, bie Sache nicht ernft genug genommen zu haben; benn anftatt fur jeben Zall bas herankommen ber Borrathe zu sichern, begnügte er fich, ben General Zieten mit 20 Schwadronen und 3 Bataillons (etwa 4000 Mann) bemfelben entgegen zu schiden. Der General traf ben Transport bei Gibau und ordnete für ben nachsten Tag (28. Juni) ben Beiters jug an, wurde aber taum 2 Stunden nach bem Musruden von Loudone Corps heftig und anfange erfolgreich angegriffen; boch gelang es nach einem funfftunbigen bars ten Gefechte bem tapfern Bieten, feinen überlegenen Gege ner mit Berluft jurudjumerfen. Während jedoch der Transport neu geordnet und burch bie schlechten Bege bei fortwahrendem Regen nur langfam fortgebracht merben konnte, verstärkte Daun bas Corps von Loudon mit 8000 Mann. Um 30. Juni griff biefer ben Trans: port zwischen Bautsch und Domstadtl mit Ubermacht und fo vortheilhaft an, baß ber erfte Unlauf 1000 Pferbe, 4 Bataillons und 400 Wagen vom Saupttransport abschnitt, Die Leitung ber Bertheibigung bem bei bem Saupttransport befindlichen General Bieten aus ber Band gemunben, und ber General Puttkammer mit bem Bortrabe fo schnell erdruckt murbe, bag, nach mehrstundigem febr tapferm Gefechte, ber Transport aufgegeben werben und Bieten fich begnugen mußte, mit einem Berlufte von 2000 Mann ben Uberreft seiner Mannschaft vor ganglicher Auflösung zu bewahren und nach Troppau zu ret Diefer Unfall machte die schnelle Aufhebung ber Belagerung von Olmug nothwendig; die Armee hatte meber Munition noch Lebensmittel. Benn aber ber Uns marfc und bie Dispositionen Daun's bas Lob ber Sachs kundigen verdienen, fo bleibt bes Ronigs Rudgug aus Mahren nicht minder ein Meifterftud ber Berechnung. Das Resultat berselben war, daß, nachdem in ber Nacht vom 1. bis 2. Juli die Belagerung aufgehoben worden,

ber König und ber Feldmarschall Keith am 14. Juli mit der Armee, dem sammtlichen Belagerungsgeschüt (mit Ausnahme von 4 Mörsern und 1 Kanone, alle demonstirt), 15(8) Berwundeten und Kranken und dem vorräthisgen Kriegs und Mundbedarse in das Lager bei Körniginngrah an der Elbe rücken. (Bergl. Oeuvres posth. cl. Frederic II. T. III, Guerro de 7 ans. Tempels do s's Gesch. d. siebenjährigen Kriegs. Rehow's Charaketeissterschischen Liebenjährigen Kriegs. (Beständnisse eines österz reichischen Liebernah.)

(11.NEA (Oulney), Marktfleden in ber Grafschaft Budingbam in England auf dem nördlichen Ufer des Flufsses Duse. Er entbalt eine große alte Kirche mit einem bubschen Thurme Im Jahre 1811 hatte er 2268 Einw., die sich vorzüglich mit Spihenweberei beschäftigten. In geringer Entstrung liegt süblich von der Stadt West on ill noerwood, wo der Dichter Cowper lange Zeit lebte und am 25. Det. 1800 flarb (Rees Cyclop.). (1. E. Kämtz.)

OLNITAUSEN, ein Dorf mit Marktgerechtigkeit und 300 evang, und 160 jubifchen Einwohnern, an ber Jart, im Abnigreiche Burtemberg, im Redarkreise und Oberamte Redarkulm. Das Geschlecht ber von Olnhaus fen führt bavon ben Ramen. (Memminger.)

(11.(1), ein befannter frantischer Bergog. Die Franten batten im Sabre 588 bei ihrem Deerzuge gegen bie Langobarben in Italien eine große Rieberlage erlitten. Doch neue Doffnung jum Siege gab tem Konige Chilber bert fein Bunbnift mit bem Raifer Mauritius von Konftantinepel, vermoge beffen ber Erard Roman von Ravenna zu gleicher Beit bie Langobarben von biefer Geite aus ans greifen follte. Ein machtiges Deer ließ Ebildebert im Rabre 5(4) unter gwanzig Perzogen nach Italien aufbreden. Unter ben Deerführern mar Die neben Audomalb und Obedin ber vorzüglichfte. Aber icon bei bem Ginruden in Rtalien fant Die bas Biel feinem Belbenleben gefest; tenn als er fic ber Burg von Bellinzome unger fim naberte, fant er ron einem Geidoffe unter ber Bruft getroffen \*) (Ferdinand Hackter.) () log f. () laf (3te Sect. 11. S. 368).

(11.0)RAGRI, Stadt in Matetonien, Steph. Byz. aus Reagenes Matedonifa. (Klauser.)

St. (18.01) (Expertrude zu St. : Elof und Airchiviel). Diese Airche 5 Meilen von Geristänskatt. 4 Aspilen von Phile und erna 1.1 Meile von Gimbritsbam extienzt, in der ihmedrichen Arveinz Schonen. Arries Aldespinzt, but erst int der Mitte des 17. Judot. dern Namen auf das Airchiviel übertragen, weides die daden Exuse auf diese (8. Langebook Scrept, vor. Punn T. VII): wernigstent kommt von dieser Zeit an Airche und Airchiviel unter dem Namen St. Ebei von. Uber Sief II. den Sohn sand seines Krimen kommenkt von. Siede Airche Lief II. den Sohn sand frimm kommenkt werden. das man den nach frimm Zebe unter der Schigen

versett, ihm burch bas ganze driftliche Europa, vorzugs weise im flandinavischen Rorden, Berehrung erwiesen habe. Seine Gebeine ruhen im Dom von Drontheim. Wunder hat man ihm beigelegt (f. die heimsträgle). ibm zu Ehren Altare, Kirchen und Klöfter erbauet, beilige Tage gefeiert und zahllose Quellen burch ganz Standinavien ihm geweiht; alles mit Opfern verbunden. Gine folde ibm geweihte Opferfirche mar nun auch die Schonensche. Gehr naturlich, baß gerade in Schonen die St. Dlofsbilder und die St. Dlofsmunderquellen vorzugs: weise baufig waren, bei und an Schonens Rufte; bei Abus (f. den Art. Ahus) batte ja der beilige Dlof. im Bunde mit Schwedens Konige, die bekannte Schlacht gegen ben Danentonig Anut geschlagen. Die Rirche, eine ber iconften in ber Proving, erhebt fich auf einem Sugel, ben ein lieblicher Buchenhain beschattet; am Rufe bes Bugels fließt eine beilige Quelle, unter bem Ramen ber wunderthatigen St. Dlofsquelle weit und breit berühmt und aus ber Rabe und Ferne befucht; in einiger Entfernung, etwa 300 Schritte norblich vom Kirchwege, find die geringen Überbleibsel einer Capelle (Capellenbock beißt ber Ader umber), bie Dlof selber erbant baben foll. In der Kirche sind 4 steinerne Altare; ehemals sollen ibrer 7 gewesen sein. Reben bem größten biefer Altare, an ber nordlichen Band, erblickt man ben beiligen Dlof (St. Dlofsbilder befinden sich in mehren schwedischen Rirden). aus Gidenholz ichlecht gehauen, 3 Fuß boch, im tonigl Schmude, mit Krone und berabbangenbem Barte, und im goldenen Gurtel 4 Hirnschabel (abgebildet in Lime's fconifder Reise G. 158). In ber Rechten beitt er ein filbernes Beil mit bolgernem Schaft, in ber Linken & nen Reld, mit ben Fugen tritt er ein vierfüßiges Une beuer mit Menidentopf, Lowenleib, Barenfugen, Die denichwang; neben Dlois rechter Schulter fit in bi ner Citherspieler (Beil, Streitart und Reich begieben fil Ungebeuer bezeichnet bas heitenthum). Über &:Die erblidt man abgebilbet feine Beschichte nach Saxo Granmaticus. Ditten in ter Ande an einem Pfeiler it ber Altar ber beiligen Dreieinigfeit; an beffen Sufe en Le ften, in welchen jabrlich viele Opfer einfliegen (1811, 175 Mit. 1814, 250 Mit ), bie zwifden ber Rinte, ben Armen und bem Paker vertbeilt werben. Im 29. Juli St.: Diefe Lebestage, nach Anbern am Abende von Jebannis, ürberen bierben, aus ber Rabe und Benne, fill rem Auflante (Dinemart unt Teurichlant ), große Conn Intender, mei hufe fudent, Binte. bi Andrewi und Araufe aller Unt. Sie treten in bie Si meries ibn Gabe in ten Coinfafen unt naben fil b tent den Bille Dieff; unter Killen Scheit erm haus hat Bell und befinnden bennt ben beibent u man Main, und print als, bie fie es beni Millia der ur der Carl Carle avec, deuen des Bestreiden bi matiemer ici Unter Gemilien verlaffen die bie Mi Bene Crier beingen fie nicht blief ju Gerung ber ! benten, bendern auch für die abiebie Eurhäuten Semmann. it bie Gefuntlich ber Linder Domben. Bir eine midlide Ernte meile man b

<sup>&</sup>quot;) Gregorius Turnamania, N. S. Lich, L. S. ap. Proberum Chep. Pranc. Nice. Tem. II. (250). Praises Panesson de Gentie Langesbarderum 1th III. c. 52 ap. Hugemen Grecium Gentie. et Langesbardie. Steriyes, p. 1000.

Aberalauben wie mit bem Beile, mit bem bolgernen Bilbe eines Anaben, ber, mit schonem Korper, blauen Augen, gelbem Saare, weißen Wangen, mit bem rechten Fuße auf einen Schabel tretend, in ber rechten Sand eine Sichel und in der Linken eine Wasseruhr, noch vor wenigen Jahren auf ber Kangel aufgestellt mar. — Ber verbindert ift, felber fein Opfer zu bringen, lagt es burch Undere darbringen ober schickt es an den Pastor ein, damit bieser es in die Opferlade lege. Die heilige Quelle ift an ber Mitternachtsseite ber Kirche, etwa 300 Schritte von berselben entfernt. hierter eilt man bas ganze Sahr hindurch, trinkt baraus, mascht sich barin und opfert baas res Geld ober Brot, Kase, Gemuse u. bal. m. Wie mir versichert worden, ift ber Ertrag ber in bie Quelle gefal-Ienen Opfer nicht gerade fur bestimmte 3mede angewies fen. Nach vollenbeten Opfern am St. : Dlofstage wird ein Markt gehalten, welcher brei Tage lang währt und burch allerlei Luftbarkeiten und burch ben Chrentrunt für St.=Dlof bezeichnet ift. Rabe ber Quelle liegt ber kleine Bof St. Dlofegarb. Im Gangen nimmt indeg bas St. Dlofsopfern wol immer mehr ab, und die meiften ber vielen, in früheren Beiten in Schweben benutten Opferstellen werden jest nicht mehr besucht. Ubrigens war für ben Paftor in St.=Dlof ber Antheil, ben er an ben St.= Dlofsopfern hatte, fast sein vorzüglichstes Einkommen; bie übrigen Einkunfte waren so unbedeutend, und das Pfarr= baus fo erbarmlich, nicht einmal auf Pfarrboben, sondern auf bem jum Gute St.=Dlofegarb geborigen Grund und Boben erbaut, daß im Jahre 1814 vom Könige bie Combination der Pfarrstelle mit dem Pastorate Stiby beschlossen und sofort ins Werk gerichtet wurde. Stib v liegt in Sarad Sarrestad, 1 Meile von ber Kirche St.s Dlof entfernt, beren Gemeinde im Jahre 1815 727 Sees Ien gablte und ein maffives Armen= und Schulhaus bes fist. (Rach ber im Sahre 1816 zu Lund erschienenen Dissertatio academica de paroecía S. Olavi in Scania sita. P. I. et II. Praesid. Samuele Follin, Philos. Mag., Coll. scholae Malmogiensis, et respondd. Car. Westring-Blekingo et Joh. Lor. Hollenio, Scano, und nach andern Nachrichten.) (v. Schubert.)

Olomitrion Brid. s. Trichostomum Hedw.
OLONA (Ollons), einer von ben Nebenstüssen bes
Po, welcher nahe bei St. Maria bel Monte zwischen ben
Seen von Barese und Lugano am süblichen Abhange ber Alpen entspringt und, einen fast süblichen Lauf verfolgend, bei Mailand vorbeigeht und sich der westlichen Grenze von Parma gegenüber in den Po ergießt. Bei Mailand wird er durch den Naviglio grande mit dem Tessino und durch den Nartesana mit der Adda verdunden. Bahz rend der französischen Herrschaft hatte ein Departement von ihm den Namen. (L. F. Kämtz.)

OLONDAE, ein, außer ber Ermannung bei Ptolemaus, unbefanntes fenthisches Bolf am tafpischen Meere. (H.)

OLONEZ, eine Statthalterschaft mit einer gleichs namigen Stadt im europäischen Rußland, zwischen 604 und 664 Gr. nördl. Br. und bem 47—59 Gr. östl. L. Sie hat ein Areal von 3780 D.M. und grenzt gegen Rorben und Nordosten an das Gouvernement Archangel,

gegen Suboften an Bologba, gegen Suben an Rowgorod, gegen Subwest an Petersburg, gegen Besten an Finnland und ben Labogasee. Den Namen erhielt bie Proving von bem Flusse Dlonza und ber an bemselben liegenden Stadt Dlonez. Rach Archangel ift bie Statts halterschaft Dlonez bie an Menschen armfte Proving bes europaischen Rußlands, benn sie gablt auf ihrem großen Flachenraume nicht mehr als 355,000 Einwohner, fo baß auf eine Q. M. nur 95 Menschen kommen, wobei freis lich ber große Laboga und Onega nicht zu übersehen find, die in das Areal mit fallen. Die zahlreichsten Bewohner find Ruffen, nach ihnen Finnen und in geringer Anzahl nomabisirende Lappen. Fast alle bekennen sich gur griechischen Rirche. Fruber wohnten bier auch fcon zwei finnische Boltoftamme, bie Begen und Semen, welche ben Nowgorobern zinsbar maren, weshalb bas Land auch noch späterhin von bem Großfürstenthum Nows gorob als ein Theil beffelben abhangig mar. Bu einem eignen Gouvernement ward es im Jahre 1784 erhoben und organisirt.

Dieses schon sehr hoch im Norben liegende gand ift ungemein mafferreich, größtentheils fleinig und ge-birgig, mit Seen und Moraften bebedt, weshalb auch bas Klima feucht, fehr kalt, und folglich ber Gefund= heit oft nachtheilig ift. Der Seen zählt man an 2000, und ber Fluffe und Bache über 800. In Guben ift ber Boben flach, fandig und größtentheils mager, und bie Rornernten mierathen oftmals wegen ber rauben Wits terung. Feld= und Gartenfruchte gebeihen nur in wenis gen Gegenden, und bie Ernten reichen bei weitem nicht bin fur ben Bebarf ber Ginwohner. 3wischen bem Laboga und Onega wird vieler hanf und Flachs gebaut; Bafferruben überall fehr häufig, weil fie eine Hauptnahrung bes Bolles find und im Nothfalle bie Stelle bes Brotes vertreten; man braut auch aus der Wurzel berfelben Dmas, ein teichtes, bunnes, fauerliches Getrant, und macht bas Rraut zu Roblsuppen fauer ein. In ben boben nordlichen Gegenden, die bes Anbaues gang unfabig find, wachst nichts als Moos, niedriger Strauch und verkruppeltes Nadelholz, baber auch hier nur Lappen mit ihren Rennthieren haufen. Ein oft unterbrochenes Gebirge, eine Fortsetzung ber großen aus Norwegen und Schweben tommenben flandinavischen Bergtette, fireicht von Norben nach Guten berab, umwindet bie beiben Binnenseen Ladoga und Onega, und verflacht fich an ber Grenze bes nomgorobiden und petersburgifden Souvernements, erreicht inzwischen nirgend eine betracht: liche Sohe, ift aber gleichwol ben größten Theil bes Jahres hindurch mit Schnee bebeckt. Es enthalt in feinem Innern mancherlei Schape bes Mineralreichs, und man finbet nicht blos Marmor, Granit, Porphyr, Gerpentins ftein, Kalkstein, Thon, Amiant, Gpps, Alabafter, Frauens glas und andere Steinarten, sondern auch vieles Eifen, Rupfer, Schwefel, Bitriol, ja fogar etwas Silber und Gold. Bon einer großen Anzahl verschiedener Minen, bie entbedt waren, unter welchen fich 27 Gold-, Gilberund Bleiminen befanden, find 2 Golb= und Silber=, 5 Rupfer = und 10 Gifengruben, auch ein Marmorbruch mit



13\*

200 Arbeitern noch einigermaßen im Gange. Holz gibt es im Überstusse. Die ungeheuern Walber liefern Massten bis zu 100 Fuß Lange. Unter ben Baumen besselsben prangt ber Lerchenbaum, ber schönste unter ben Nasbelhblzern. Sie sind reich an Pelzthieren und Wildpret aller Art. Unter ben wilben Thieren, Baren, Wolfen, Elennen, besindet sich auch der Vielfraß (ursus gulo), viele graurothe Füchse, seltener schwarze, Dachse in Mensge, auch wilbe Rennthiere. In Wasservögeln mancherlei Arten ist ein zahlloser Übersluß, ebenso an Fischen. Dasgegen ist die Vielzucht wegen des langen und harten Winters unbedeutend, und das Vieh fällt nur klein aus, doch hält fast jeder Bauer ein Paar Pserbe, einige Kühe, Schafe, Schweine und Hühner; auch haben viele kleine Garten, in denen Rüben, Zwiedeln, Rettige, Kohl, auch etwas Kartosseln, Lauch und Gurken erzeugt werden.

Der Gewerbfleiß ber Ginwohner erftredt fich haupt= fachlich auf bie Berarbeitung ber Mineralien und Benugung ber Balbproducte; die Bahl der Fabrifen ift bas ber verhaltnifmäßig nicht unbedeutenb. Man findet mehre Sagemublen, viele Schmieden, nicht nur in ben Stabten, fonbern auch auf bem ganbe, mehre ansehnliche Gifenund einige Glashutten, 4 Galliotenwerfte, viele ginnens manufacturen, Thranfiebereien, Theerschwelereien, Rohlens brennereien, 1 Bitrielsieberei, 25 Garbereien, 2 Stahls fabriten, 3 Talgichmelzereien, 5 Biegeleien, 6 Lichts gießereien und einige Topfereien. Die Sauptaussuhrartifel bestehen in Marmor, Gifen, Solzwaaren (als Masten, Breter, Boblen ic.), Bitriol, Granit, Sanf, Flachs, Theer, Dech, Saute und Pelzwerk ic. Man bringt fie über ben Onegasee auf allerlei Fahrzeugen und Flogen, ben Canalen und ber Newa nach St.=Petersburg, und auf bem Fluffe Onega nach bem weißen Meere und nach Archangel. Aus biefen beiben Plagen werben bie fehlen= ben Bedurfnisse, als Getreide, Salz, Branntwein, Manufactur= und Colonialwaaren zc. eingeführt, woraus man fich eine Uberficht bes nicht viel bedeutenden Sandels machen tann; benn die Berbindung mit Schweben will auch nicht viel fagen, und eine eigentliche beträchtliche handeleftabt hat bas Gouvernement nicht. Durch bie vielen Bafferfalle, welche bie meiften hiefigen Bluffe haben, wird bie Baffercommunication auch gar fehr erfcmert. Der großte und schonfte barunter ift ber Rimatscha in bem Flusse Suna bei bem Dorfe Sapocha. Sier flurzt fich bas Baffer in brei Abstufungen über bie jadigen Felfen mit großem Geraufche zwischen tiefen Relfenboblungen in eine schauerliche Tiefe binab, wo es fich in Schaum und Dunfte verwandelt.

Der Onegase liegt ganz hier. Er ist 26—30 teutssche Meilen lang und 9—12 Meilen breit (vergl. b. Art.), überaus sischweich, voll großer und kleiner Inseln, hat viele Buchten, Sanbbanke und Untiesen, ist aber nicht so stürmisch als der Ladogasee, welcher südwestlich einen großen Theil des Gouvernements einnimmt. In beiden Gewässern werden viele Rebse oder Muranen gefangen, welche eine Hauptnahrung der Einwohner ausmachen, auch Quappen in Menge, von denen die größten 35—40 Pfund wiegen.

An Wohnplaten zahlt man hier 8 Stabte und 227 Kirchsprengel, in welchen 9 Klöster, 336 Kirchen, 195 Kirchborfer, 4630 gemeine Obrfer, 108 Krongebaude, 560 Wasser, 80 Wind, und 25 Sagemühlen sich befinden. An Schulen, selbst in den 8 Stadten, ist noch ein grosser Mangel, und wie weit man sonst in der Gultur hier zuruck ist, davon ist der sprechendste Beweis, daß es im ganzen Gouvernement nur eine einzige Buchsbruckerei, aber gar keinen Buchladen gibt.

Abel gibt es nicht viel in diesem Gouvernement, aber besto mehr Geistliche, wohlhabende Kausseute und arme Bauern. Bon den letztern ziehen viele alljährlich in andere Provinzen, um durch Arbeiten, besonders in der Erntezzeit, sich etwas zu erwerben. Als Steinhauer, die vornehmlich Mühlsteine bearbeiten, und als Biehe und Pferdeverschneider, durchwandern viele die benachbarten Gouvernements und kommen selbst die nach Chste, Liefe und Kurland. Andere bringen Wild und Fische nach St.=Petersburg, was zumal Sache der armen Finnen ist, die

man bier fur thatiger als die Ruffen balt.

Das ganze Gouvernement ift in 8 Kreife abgetheilt, Petrosamobet, Dlonez, Wytegra, Powenez, Labeinoje=Pole, Kargopol, Pudoga und Kem. Der Kreis Dlonez, am See Laduga, zwischen 601 - 62 Gr. nordl. Br. und zwischen 50 - 51 & Gr. oftl. E., ift ein fumpfiger niebriger Landftrich, voller Berge, Bugel, Geen, kleiner Fluffe und Morafte, mit Walbern in Menge, und vielem Gifenerze, Marmor und andern Mineralien in ben Bergen. Die Sauptstadt des Kreises heißt ebenfalls Dlos neg, ein alter offener Ort an ber schiffbaren Dundung ber Dlonza, auf ber Oftseite bes Laboga, 4 Meilen vom Einflusse ber Dlonza in diesen See, mit 382 Bohnbau: fern, 8 Rirchen, 4 Capellen, 5300 Ginwohnern, ber Sig eines Bifchofe. Sie liegt 40 Meilen von St.=Peters= burg und 124 Meilen von Mostau, und geborte vor 1784 jum nomgorobichen Gouvernement, murbe aber in bem genannten Jahre bei Organisirung ber olonesschen Statthalterschaft zu biefer gezogen. Der Sanbelsverkehr ist nicht bedeutend, doch werden einige Geschäfte nach St. : Petersburg zu Baffer über ben Laboga gemacht, besonders mit Pelzwerk. In der Rahe der Stadt steben 12 Sagemublen, auch wird hier und in ber gamen Umgegend viel Flachs gesponnen und feiner 3wirn gemacht. Richt weit von ber Stadt ift ein Bitriolfauerbrunnen. Peter I. legte hier für St.:Petersburg das erste Schiffswerft an. Man vergl. Georgi's Befchreib. bes ruffifchen Reichs, Ib. I. Storch's Gemalbe bes ruff. Reichs. Bromfen's Geographie bes ruff. Reichs. Saffel's Erb= beschreib. des russ. Reichs in Europa, Th. 1. Makinowitsch Slovar geogr. Rossiiskajo Gossudarstwo etc. (b. i. geogr. Borterbuch bes ruff. Reichs) sub h. v. Dienzkowskoi Reise am Ladoga und Onegasee, St. Petersburg 1792. m. Rupf. u. a. m. (J. C. Petri.)

OLONNE (Sables d'Olonne), Sauptstadt des gleichnamigen Bezirkes in dem Departement Bendée in Frankreich, am atlantischen Meere in einer durren sandiz gen Gegend liegend, besteht nur aus vier mit der Kuste von B. nach D. parallel laufenden Straßen, hat zwei Kirs

den, ein Hanbelsgericht, 900 Sauser und gegen 6000 Einw. Die Stadt hat einen Hasen, in welchen Schiffe von 150 Tonnen einlaufen können, wodurch ein ziemlich lebhaster Handel möglich wird. Die Bewohner untersscheiben sich durch Sprache und Sitten sehr von den Bewohnern des übrigen Theiles dieser Kuste und beschäftigen sich außer der Schiffsahrt mit der Fischerei, besonders von Sardellen, und mit der Gewinnung von Salz in den beträchtlichen Salzsumpfen. Durch den beständigen Ausenthalt auf dem Meere sind die hiesigen Fisser sehr vertraut mit demselben geworden und pflegen das ganze Jahr hindurch die Nächte auf demselben zus zubringen.

Der District, welcher von ber Stadt ben Namen führt, hat 45 Q. M., 11 Cantone (Beauvoir, Challons, l'Isle Dieu, la Motte Achard, les Moutiers, Noirmoustiers, Palluan, les Sables d'Olonne, St.: Siles, St.: Jean be Mont und Talmont), 90 Gemeinden und gegen 90,000 Einwohner.

(L. F. Kämtz.)

OLONNOIS (Nau, genannt l'), war in Sable d'Olonne geboren und einer ber berühmtesten Flibustier. Er ging febr jung im Jahre 1650 nach ben fleinen Uns tillen in Dienste, zu benen er fich auf brei Sahre verspflichtet hatte. hier horte er viel von ben Flibustiern und faßte bald ben Entschluß, fich mit ihnen zu verbin= ben. Nach Ablauf feiner Dienftzeit ging er nach ber Rufte von St. Domingo, wo er fich mit ben Boucaniers verband und fich einen Namen in einem Corps ers warb, wo es schwer war, solchen zu erlangen. Nach Berlauf von etwas mehr als brei Jahren wurde ihm auch biefe Lebensart zuwider, und er wurde Flibuftier. Sier zeichnete er fich burch eine folche Tapferteit aus, bag ihm balb ber Befehl eines Schiffes anvertraut wurde, welches er zur Bufriedenheit Derer führte, die ihn an ihre Spite geftellt hatten. Dit feinem fehr fleinen Schiffe machte er fo beträchtliche und fo zahlreiche Prifen, baß er bie Geifiel ber Spanier genannt wurde. Balb verlor er aber alle feine Schate burch einen Schiffbruch. Der Gous verneur von Tortue gab ihm ein neues Schiff. Aber l'Dionnois magte nach mehren gludlichen Unternehmuns gen mit einer schwachen Mannschaft eine gandung in ber Rabe von Campeche und wurde hier von einer gangen Urmee angegriffen. Der Kampf war ungleich; alle feine Leute wurden gefangen genommen ober getobtet, er'allein entfam nur baburch, bag er fich ben Korper mit Blut beffrich und fich unter die Tobten warf. Bahrend man in ber Racht in Campeche Freudenfeuer anzundete, jog er bie Rleiber eines Spaniers an, welchen er getobtet hatte, naberte fich ber Stadt und versprach einigen Stlas ven die Freiheit, wenn sie fich mit ihm vereinigten, bas Boot ibres herrn fortzunehmen. Sie willigten ein, er ging mit ihnen nach Tortue und hielt ihnen hier Bort. Balb erschien er wieder an ber Rufte von Cuba. Mit einem Boote, auf welchem fich 25 Mann befanden, nahm er ein anderes, welches Schiffern geborte, und barauf eine fpanische Fregatte, auf welcher fich 10 Kanonen und 90 Mann befanden. Er schenkte nur einem einzigen bas Leben und schickte biesen mit einem Briefe an ben Gous

verneur ber Savanna, in welchem er biefem fcbrieb, baff er alle Spanier auf biefelbe Art behandeln murbe, melde ihm in bie Sanbe fallen murben, baß er aber nie barauf rechnen burfe, ihn lebenbig in feine Gewalt ju betoms men. Rach Tortue gurudgekehrt, verband er fich 1666 mit Michael bem Basten, einem anbern Abenteurer. Der Ruf beiber Capitaine jog ihnen fo viel Bolt gu, baß fie feche Schiffe bemannen konnten. Sie machten febr reiche Prifen und eroberten bann, mit bem Degen in ber Fauft, ein Fort, welches Maracaibo vertheidigte; bie Festungs werte wurden geschleift. Muf St. = Domingo theilten fie ihre Beute, welche auf vier Millionen Thaler gefchatt wird. Bald hatte l'Dlonnois feinen Antheil vergeubet. Er faßte jest ben Entschluß, Granaba, am Golf von Dica= ragua, zu nehmen, er konnte aber bas Cap Gracias a Dios nicht erreichen, indem er von ben Stromungen nach ber hondurasbai getrieben murbe. Mehre Stabte wurden mit unerhorter Graufamteit geplundert, aber bie Schatze entsprachen seinen Erwartungen nicht. mehren blutigen Gefechten wollte er Guatimala angreis fen, er fand einen bedeutenden Wiberstand, und bie meis ften feiner Gefährten verließen ihn. Das Schiff ftranbete bald barauf an ben Klippen in ber Rabe bes Cap Gracias a Dios; aus ben Überreften baute er eine Schaluppe, auf welcher er ben Fluß St. : Johann (bie Munbung bes Nicaraguafees) erreichte. Gine Urmee Indianer zwang ihn fich mit Berluft zurudzuziehen; balb barauf verließ ihn ein Theil feiner Gefahrten, mit ben Ubrigen ging er nach ber Bai Boco bel Toro im Jahre 1667. Auf ber Insel Baron, in ber Nahe von Carthagena, flieg er an bas Land, um Lebensmittel einzuhandeln; eine Schar Indianer umgab ihn und nahm ihn gefangen, noch ebe er im Stande war, fich zu vertheidigen. Die Indianer trugen ihn in bas Geholz und verzehrten ihn, nachbem fie ihn und einige feiner Leute gebraten hatten. Die in ben Booten übrig gebliebenen tehrten nach Tortue gurud, lie Ben fich aber balb nachher auf Dgeron's Auffoberung größtentheils auf St. Domingo nieber (Eyries in ber Biogr. univ.). (L. F. Kämtz.)

OLOOSSON, Stadt im thessalischen Perrhäbien bei Homer mit Argissa, Gyrtone, Orthe, Clone, unter ber herrschaft von Peirithoos, Sohn Polypotes, die weiße genannt, weil das Erdreich daselbst aus weißem Thone besteht, auch Elasson genannt (Il. II. 739, und baselbst Eustath. Strad. 1X. 440). (Klausen.)

OLOPHYRMOS ('Oλοφυρμός), Name des Tobtens und Arauerliedes bei den Griechen. Athenaeus XIV. 619 b. Eustath. 1164, 11.

OLOPHYXOS, Stabt in Thraken, von pelasgischen Stammen mit Beimischung einiger Chalkivier bewohnt, baher halb barbarisch halb griechisch rebenb (Herod. VII. 22. Thuc. IV. 109). Bon ba war ber Olyphyrier Serobot, Schriftskeller über Nymphen und Götter, gebürtig. (Steph. Byz. s. v.). Als makedonische Stadt führt sie Plinius an (IV. 10, 17. Bgl. Strab. VII. 331.). (Klausen.)

O-LO-PEN, ober O-LO-PUEN. Gin Monch und Beibenbefehrer, welcher, nach bem in Singan-fu (Sauptstadt ber heutigen Proving Schen-fi) aufgefun-

Thaisbfung's Nachfolgern burch bie Bemuhungen Derer,

welche in Doloopen's Fußtapfen traten. Die Inschrift

benen Dentmal mit Inschriften, querft bas Evangelium in China verkundigte. Zwar spricht schon der Kirchens vater Theodofius von einem Metropolitane China's, und biefen Bufat führte noch ber driftliche Patriarch von Rotschin, als die Portugiesen an der Rufte von Malabar landeten, bei feinem Titel. Much Arnobius rechnet Die Gerer (Chinesen) untet biejenigen Bolter, welche gu feis ner Beit bas Chriftenthum annahmen. Aber fur biefe Angaben fehlen die weiteren Belege. Das erwähnte Dos nument, beffen Echtheit aus inneren Grunden unbezweis felt ift 1), laft ben D:lo:pen im neunten ber Sabre Diching-tuan (b. b. 635 unferer Beitrechnung), unter ber Regierung bes Saifers Thaisbfung 2) aus ber Dynastie Thang, ju Tichang-ngan 3) antommen. Delospen war aus Tazin, ober bem großen Reiche Bin, wie die Chis nesen bas romische Reich ober bas altere Europa nennen, bie Borte bes Monumentes beuten jeboch nur auf benjenigen Theil, ber Sprien und Palastina umfaßt 1). Der Kaifer schickte feine Beamten bem Doloopen bis gur weftlichen Borftabt entgegen, gab ihm Butritt in feinen Palaft und befahl, daß man die heiligen Schriften, die er mitgebracht, überseben follte. Rach Prufung biefer Bucher urtheilte ber Kaifer, daß ihre Lehre gut fei, und baß man fie publiciren tonne. Sein Decret bei biefer Gelegenheit ist in die Inschrift von Siengansfu mit aufgenommen. Er fpricht barin teineswegs als Betehrter. Seine Bemerkungen find vielmehr bie eines dinefischen Philosophen, ber geneigt ift zu glauben, baß jebe Relis gion ihrer Beit und ihrem gande angemeffen fei: und als solchen beurkundet fich Thaisblung wirklich in ber Geschichte. Es beißt unter anbern in bem Decrete, bag die Regel ber Bahrheit, mit bem Sinten ber Dynastie Dicheu ') verfalicht, und burch ben Philosophen Laobszo 6) in das Abendland gebracht, wieder zu ihrer Urquelle gurudgutehren fcheine, bamit ber Glang ber grogen Dynastie Thang noch verherrlicht werde. Der Kais fer verftattete, daß man einen driftlichen Tempel erbaute, welchen 21 Priefter bebienten. Die Zahl ber Kirchen und Anhanger bes Chriftenthums mehrte fich unter

von Sienganefu enthalt die Geschichte bieser apostolie schen Colonie von 635-781, als bem Sabre ber Aufrichtung bes Denkmals. Der Stifter scheint Reffes rianer ober Satobite gewesen zu sein, wie benn auch bie sprischen Namen seiner Rachfolger, an ben Ranbem bes Monumentes eingegraben, und die ausbrucklich bemertte Lage bes Landes La-gin taum einen 3weifel barüber laffen, daß er zur fprischen Ration geborte. Des aufanes will in ben beiben erften Spiben bas fprifche Mort | ois | eloho, Gott, erkennen. Aber leider herrscht bei ben Chinesen in der Orthographie fremder Namen fo viel Unsicherheit und Willfür, baß man auch auf to: mische Ramen, wie Urbanus, Ulpianus u. f. w. schließen konnte. Bielleicht ist es ein aramaisches Appellativum, ein bloßer Beiname bes Stifters, und mit aleph (leh: ren), wovon ulpon ober ulpona u. f. w. au combinis ren. Um übelften ift Boltaire gefahren, ber jenes Dentmal mit ben absurbeften Grunden verbachtig zu machen fucht, und den Ramen Delospuen für einen altspanischen halt. Bermuthlich dachte er an Alphons!! (S. besonders Biographie universelle, T. XXXI.) (W. Schott.)

OLOR, ber Schwan (Kinros), unter bessen Stiftalt Zeus die Leda umarmte, und den er dasur an den himmel versetze. Hygin. Astr. II. 25. Eratosthen, 8. (Bergl. auch den Art. Schwan.)

OLOSTRAE, ein Bolt in Indien, am Ausstusse Bes Indus, nicht weit von der Insel Patala (Patale, Pattala, Pattalene), Plin. R. G. VI. 20. sect. 23. (H.)

OLOT, 19° 4' L. 42° 2' Br., Villa ber spanischen Provinz Cataluna, Begeria be Bique, nordwestlich von Gerona, am Fluvia, mit Mauern, 7 geräumigen Platen, 3000 Hauser, 15,000 Einw., 3 Pfarrkirchen, 2 Alostern, 1 Hospital, 3 Armenhausern. Die gewerbser men Einwohner unterhalten eine Akademie ber zeichnenden Kunste, 23 Fabriken in seidenen, wollenen und baumwollenen Strümpsen mit 590 Stühlen, 3 in Ratinen, Gergen und groben Tückern, eine Baumwollspinnerei mit 215 Maschinen, 7 Garbereien, 4 Cattundruckereien, 1 Spielkartensabrik, eine Tuchschererei mit 13 Meistern, viele Geisensiedereien und lebhasten Handel mit den in der Gegend erzeugten Producten, Kork, Wolle 1c. und ihren Fabrikaten.

OLPAE. sestes Schloß in Alarmanien auf einer Anhobe am Meerbusen im Gebiete des amphilochischen Argos, von demselden sunfundzwanzig Stadien entsemt, befestigt von den Afarnanen und als gemeinschaftliche Gerichtsstätte gedraucht. Im sechsten Winter des peloponnessischen Arieges sielen die Amprasioten mit dreitausend Hopliten in das Gediet von Argos ein und eroderten Olpa. Die Afarnanen, Messenier von Naupaktos und athenische Aruppen unter Demosthenes versuchten es wiederzuerodern. Den Amprasioten kamen peloponnessische Aruppen zu Gusse, am sechsten Aage ward eine Schlacht geliefert und von Demosthenes durch einen Sinterhalt gewonnen, worauf die Peloponnesser beimelich von

<sup>1)</sup> S. A. Kirchers China illustrata XXII. 445. 2) Ahalbfung berrschte von 627—50. Er gab seiner Begierungszeit ben Ehrentitel dahing-kuān, b. h. rechtliche Prüfung (ber Angerlegenheiten bes Staates). Die chinesische Sitte, balb ganze Regierungszeiten, balb einzelne Theile berselben mit einem ehrenden Pradbicate zu belegen, und geschilliche Begebenheiten dem gemäß zu citiren, ist seit dem Jahre 165 vor Epristus vorherrschend. Man muß sich häten, solche Ramen mit denen der Kaiser zu consundiren. Die Onnastie Ahang dehauptete den Ahron von 618—904 n. Chr. 8) Aschangengan sewiger Friede) ist ein alter Rame sür Sienganesu (Stadt des westlichen Friedens oder der westlichen Auch), die damalige Kesidenz. Bekanntlich ist Schenst der norde westliche Aheil des eigentlichen China. 4) Portugal und, weit die portugiessische Katien von allen neueren europässchen zuerst mit Ehina in Berührung kam, vermöge einer kahnen Synekode auch das ganze neuere Europa heißen Ausschung (tá-sī-yāng) großes Wessimeer. 5) Bon 1116—258 vor Ehr. Unter den Oscheu ledten Consucius und Laozdzad. 6) Der chinessische Plato hat also der Behauptung seiner Landsleute, die Wahrheit auf seiner sach der Behauptung seiner Landsleute, die Wahrheit auf seiner sach der Behauptung seiner Landsleute, die Wahrheit auf seiner sach auch in den Occident verschleppt, statt sie aus dems seinen gu holen.

ihm sich ben Abzug ausbedungen, die Amprakioten aber, als sie bieselben ausbrechen saben, in Gile und Unordnung mit ihnen fortzogen und größtentheils ausgerieben wurden. (Thuc. III. 105—111. Steph. Byz.) (Klausen.)

OLPÄER, Bolterschaft ber ozolischen Lotrer. Thuc. III. 101. (Klausen.)

Olpar, f. Ulupara.

OLPE, Haupfort bes Kreises Olpe, im Regierungsbezirke Arnsberg in Bestfalen mit 1700 Einwohnern. Es befinden sich in der Nahe sehr bedeutende Kupfer- und Eisenwerke. (L. F. Kämts.)

OLRUN, ÖLRUN, AULRUN (nordische Myth.), bedeutet die Allkundige, die Rundige aller geheimen Wissenschaft, die Rundige geheimer Gespräche; war eine Walfyrie, die Tochter des Konigs Kiar von Balland (Walschland, Gallien), flog mit den Walkyrien Pladguthur Svanhvit und hervor Alvitor von Guben burch ben Mprtvib (Schwarzwalb), um in Schlachten bas Schide fal der Kampfenden zu bestimmen. In dem Baffer Ulffiar (Bolffee), in den Ulfdalir (Bolfthalern), legten fie ihre Schwanenhemben (Gewande von Schwanenfebern) ab und spannen Lein. In jener Gegend hatten fich bie brei Sohne eines finnischen (lappischen) Konigs, Die Thierjager Glagfidur, Egill und Bolundr niedergelaffen, fie nahmen die Walkprien mit in ihre Wohnungen, und Dlrun ward Egill's Gattin. Sieben Jahre sagen bie Baltyrien bei ihren Mannern, aber im achten sehnten fie fic wieber, in Schlachten bas Schicksal ber Rampfenden zu bestimmen, und flogen bavon. 218 die von ber Jago beimtehrenden Baidmanner bie Sale obe fanden, schritt Egill nach Often, um Olrun, und Slagfibur nach Gus ben, um Svanhvit zu suchen. (Völundar-Quida, in ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar hinns Froda, 2 %h. S. 3-7.) (Ferd. Wachter.)

OLRY (Johann), geb. in Det in ber zweiten Salfte des 17. Jahrh., wurde koniglicher Rotar und Abs vocat in Met, mußte fich aber, als die große Berfolgung ber Sugonotten nach ber Aufhebung bes Ebicte pon Nantes anfing, mit anbern Reformirten am 22. Dec. 1687 von ben Geinigen trennen. Man schleppte ibn auf die Citabelle von Met, barauf als einen Befanges nen nach Berbun, in ber Abficht, ihn in ben Schoos ber katholischen Kirche zuruchzubringen. Da er standhaft blieb, wurde er in Retten nach Paris, Drleans, Blois, Amboife und Poitiers, Rochelle und endlich auf die Insel Martis nique geführt. Sier fant er nach fieben Monaten Ge-legenheit zu entflieben, tam unter vielen Beschwerben nach Utrecht und 1689 ju Oftern bei feiner Tochter und feinem Schwiegersohne Joh. Balth. Klaute in Rassel an. (Strie: ber heff, gel. Gefch. V. 52. VII. 132.) Sier fchrieb er bie Geschichte ber Berfolgungen von Met, welche er und feine Glaubensgenoffen erfahren, für feine Familie gum Unbenten auf; einer seiner Berwandten hat die Schrift unter bem Titel bruden laffen: Persecution de l'eglise de Metz decrite par le Sr. Jean Olry, cidevant Avocat au Parlement et Notaire Royal en la dite ville et dediée a sa famille etc. Hanau 1690. 8. 11 Bog. (Kortgef. Samml. von A. und D. theol. Sachen, 1744.

S. 654) — Diry blieb in Kassel, bekam 1698 bie Justigpstege über bie französischen Resugies und starb im 84. Jahre seines Alters. (Rotermund.)

OLSA, einer der ersten Nebenstüsse der Ober auf ihrem rechten User, entspringt am Berge Zambron in ben Karpathen, und verbindet sich bei Olsan 35 Fuß breit mit der Ober.

(L. F. Kämtz.)

OLSBERG \*). Dieses Pfarrborf liegt in einem an Getreibe, Dbft und Wein fruchtbaren Thale, eine Stunde von feinem Rreis- und Begirtsort, ber aargauischen Stabt Rheinfelden entfernt. Sieben Saufer mit etwa gebn Saushaltungen find protestantisch und halten fich jur bafelfchen Pfarre Aristorf, bie übrigen 256 Ginwohner find katholisch und in die vormalige Klosterkirche eingepfarrt. Bur Gemeinde ober Orteburgerschaft gehoren außer bem Dorfe Dieberg, Schonbubl, bie Biegelbutte, bie Sennes weibe und bas gut gebaute, geraumige Rlofter ober Stift Dieberg, bas allein, einschließlich einer Duble, fiebs zehn Gebaude hat. Diefes Cifterzienfer=Frauenklofter ward 1083 gegründet und 1782 in ein abeliges weltlis des Frauleinftift verwandelt, an beffen Stelle 1807 eine "obere weibliche Erziehungeanstalt" getreten ift, welche bie aargauische Regierung auf Staatstoften erhalt. Fur arme Waifen find feche Freiftellen vorhanden und bie Status ten im 3. 1808 im Drude erschienen. Außer bem Ortepfarrer als Director hat bas Institut eine Borffeberin. brei Lehrerinnen und einen Argt \*\*). Unter ber ofterreichis ichen herrichaft war bas Gotteshaus Disberg Mitglieb bes vorderofterreichischen Pralatenftandes im Breisgau. Uber beffen Schidfale verbient Martus Lut, (bas Borber biterreichische Fridthal in historisch-topographischer Sinficht. Bafel 1801. S. 120-124, und deffen Reue Mertwirbigfeiten ber Lanbschaft Bafel. Bafel 1805. 3weite 26: theilung S. 66) nachgelesen zu werben. Es hat viel von feinem urfprunglichen, burch Bergabungen ber Grafen von Rheinfelden, von Frohburg, von Thierftein und anderer abeligen Geschlechter vermehrten Reichthum im Berlaufe ber Beit eingebußt, boch bezieht es noch ansehnliche Gefalle aus ber nachbarfchaft. Die Rloftergebaube find vom bafeler Gebiete nur burch ben Biolenbach getrennt, ber früher bie Grenze zwischen ber baseler Dbervoigtei Farenspurg und ber ofterreichischen Graffchaft Rheinfelben bildete. In der jegigen Pfarrkirche sieht man bie Ramiliengrufte ber vormaligen Bohlthater bes Rlofters.

(Graf Henckel von Donnersmark.)
OLSCHANSK, eine kleine Festung auf ber samme raschen Linie, in ber Provinz Usa, der Statthalterschaft Drendurg, im europäischen Rußland, an der Olschanka, welche 2 Werste von derselben in die Samara sließt. Sie ward 1741 angelegt, hat 160 Haufer, eine Kirche,

<sup>\*)</sup> Leu Schweizer Leriton schreibt Dlsperg ober Olfpurg. Im amtlichen Berzeichnis ter Beziefe, Kreise, Pfarren, Gemeinben, Ortsbürgerschaften, Keinern Ortschaften und höfe bes Santons Aargau, Aarau 1820. 4. wird ber Rame fiets "Ohlsberg" geschrieben. \*\*) E. Ramentliches Berzeichnis aller Staats und Bezirtsbehörben, benannter diffentlichen Anstalten, Corporationen u. s. w. bes Santons Aargau, Aarau 1826. S. 51. und helvetischer Almanach für das Jahr 1816. Burich. S. 121.

und außer ber Besatzung von 250 Mann Linientruppen 50 Mann Kosaten. Die Einwohner nahren sich größtentheils vom Fischsange und ber Sagd auf wilde Thiere, beren Felle, Saute und Fleisch sie vertaufen; nur wenige sind Handwerker. (J. C. Petri.)

OLSZANKA, eine kleine Stadt mit 270 Haufern und 1400 Einwohnern, im Gouvernement Kiew, im eus ropaischen Rufland. Etwas Handel, Handwerke, Viehzucht und wenig Ackerbau sind die Nahrungszweige der Bewohner.

(J. C. Petri.)

Olt, f. Alt (1ste Sect. III. S. 227).

OLTEN, eines ber neun Dberamter bes schweizeris schen Cantons Solothurn. Es liegt zwischen ben solos thurnschen Oberamtern Balethal und Goegen und ben gargauischen Umtern Narau und Bofingen. Es bilbet eine von ber Mar burchftromte fruchtbare Cbene, in welder ergiebige Uder, Wiefen, bewaldete Sugel und fleine gum Jura geborenbe Bergruden abwechfeln. Daber find Acerbau und Biebaucht felbft, Sandwerke und Fabriken, bie Sauptbeschäftigungen ber fehr thatigen Ginmohner, beren Anzahl sich im Sahre 1813 auf 6530 belief. Das Umt wird in die vier Gerichtssprengel Olten, Bagenborf, Duliken und Schonewerd eingetheilt, wovon ein jeder einen Amman, einen Statthalter und einen Beibel hat. Das Oberamt bagegen hat einen Oberamtmann, einen Amtsftatthalter und einen Amtsschreiber, außerbem zwei Amterichter und zwei Suppleanten \*). Nach bem Gefebe pom 16. Jun. 1817 gibt es funf Mitglieber gum großen Rathe ber Republit, wovon zwei von der Burgerschaft ber Stadt Olten gewählt werden. Im Jahre 1820 maren 1455 Gebaude, auf 1,756740 Franken abgeschätt, in ber Brandversicherungsanstalt bes Cantons eingetra-(Graf Henckel von Donnersmarck.)

OLTEN, eine sehr alte kleine Stadt an dem linken Ufer der Aar, unweit des Zusammenslusses dieses Stroms mit der Dünnern, zwischen zwei Bergen, die von der Hauptkette des Jura-hervorgehen. Ihr Bann zählt 278 Häuser und 1300 katholische Einwohner. Haller und Zurlauben halten sie für das römische Ultina oder Ultinum 1), wosür nicht nur ihre Lage, sondern auch die römische Bauart ihrer Ringmauern und die vielen römischen Alterthümer sprechen, die man hier entdeckt hat. Darunter besinden sich mehre Inschristen, die ihre gelehrten Ausleger gefunden haben 2). Glut von Blotheim behauptet aber in seiner schähderen Ausgabe des Handbuchs für Reisende in der Schweiz (Zurich 1823.) S. 345, das die zwei römischen bei der bedeckten Aarbrücke

eingemauerten Inschriften noch niemals in vollständiger Lesart dargestellt worden sind. Im Mittelalter war Die ten ber Hauptort bes sogenannten Buchegau 3). Die Bischofe zu Basel belehnten bamit bie Grafen von Frobburg, und nach ber Erloschung biefes Stammes 1366, verpfandeten fie bie Stadt nach und nach an bie Grafen von Reuenburg, von Ryburg und von Thierstein, 1426 an ben Stand Solothurn um 6000 Gulben Rh., ber sie 1532 gegen Nachbezahlung von 1800 Gulben formlich abkaufte. Jest ist Diten ber Saupt= ober Umte= ort bes in bem vorigen Artikel erwähnten gleichnamigen folothurner Oberamts. Auch hat von 1780 bis 1795 bie 1760 in Schingnach gestiftete und noch bestehende berühmte helvetische Gesellschaft hier ihre jahrliche Ber fammlung gehalten 1). Der Ort, obgleich uneben ge: baut, erfreut sich boch mehrer hubschen Saufer, besonbers in ben Borftabten, einer erft im Jahre 1807 neu aufgeführten Pfarrkirche mit einer schonen Borberfeite. Außerbem gibt es in Olten ein Kapuzinerklofter, eine Lesegesellschaft und eingerichtete Schulanstalten. Die fleifigen Einwohner finden im Beinhandel, in mehren Garbereien, in der Berfertigung von Suten, baumwollenen und wollenen Strumpfen und Mugen und in ber lebhaf: ten Schifffahrt ein reichliches Mustommen. Aukerdem beleben ein ausgezeichnetes Gifenbrahtwerk, eine Fabrik von Drahtstiften, mehre Jahrmarkte und bas Busammentreffen ber großen gandstraßen von Bafel, Solothum, Luzern und Aarau den wohlhabenden Ort, den Gerold Mener von Knonau in seinem Abrig ber Erbbeschreibung und Staatskunde der Schweiz (Zurich 1824.) S. 186, mit Recht die betriebsamfte katholische Schweizerstadt nennt. Bu ben ausgezeichneten Mannern, die Olten bervorge: bracht hat, rechnet man ben als Schriftsteller rubmlich bekannten St. Gallenschen Archivar Ilbefons von Arr, ben Siftorienmaler Martin Diftelli und ben Inftrumentenmacher U. B. Mauberli. In ber Nabe ber Stadt verdienen das alte Schloß Wartburg und ber Bosenberg ber heruichen Aussicht wegen besucht zu werben.

(Escher und Graf Henckel von Donnersmarck.)
OLTROCCHI (Baldassare), geboren zu Pavia 1714, gestorben ben 19. Nov. 1797 als Bibliothekar an ber Ambrosiana zu Mailand, ein Amt, das er seit 1748 bekleibete. In seinem zweiundzwanzigsten Iahre trat er in den Orden degli Oblati della Congregazione dei Santi Ambrogio e Carlo und lehrte in verschiedenen Unterrichtsanskalten die schone Literatur. Wir übergeben das von ihm herausgegebene, aber von Bartolomeo Rossi

<sup>\*)</sup> S. Staatskalender des eibgenofstischen Standes Solothurn für das Jahr 1825. \*\*) Ufteri's Dandbuch des schweizerischen Staatsrechts. Zweite Ausgabe. Aarau 1821. S. 319.

<sup>1)</sup> Franz Lubwig von Saller historische und topographische Darstellung von Gelvetien unter ber romischen Gerrschaft. Bern 1817. I. S. 82. II. 870.

2) Erläuterung einer vor wes nigen Jahren zu Alten im Santon Solothurn ausgegrabenen Insschrift von F. E. v. Haller im Schweizerischen Museum. Burich 1786. S. 224—233. Inscriptiones in Helvetia adhuc repertas omnes collegit breviterque illustravit J. Casp. Orellius. Turici MDCCCXXVI. p. 29

<sup>3)</sup> S. ben Art. Buchsgau in ber Encyklopabie Ah. XIII. S. 507 und Geschichte ber zwischen ber Aar und dem Jura getlegenen kandgrasschichte Buchsgau, mit Hinsicht auf den Pauptort Olten. Bon Ilbephons von Arr. St. Gallen 1819. 8.

außer den eignen Berhandlungen dieser Gesellschaft, einen Ausschichtelt: Helvetische Gesellschaft, errichtet zu Schingnach im portriotischen Archiv für die Schweiz. Basel 1789. I. S. 22. Précis de la Société Helvétique depuis sa fondation jusqu'à 1788 im Conservateur Suisse. Lausanne 1813. T. II. p. 309 und Détails sur la Société d'Olten, par M. J. Hérault de Séchelles. Paris 1790. 8. auch diese Encykl. 2te Sect. IX. S. 40.

gefdriebene Leben bes beiligen Rarl (Borromeo), ein Paar andere kleine Schriften und seine über Leonardo da Binci gesammelten, von Carlo Amoretti (f. d. Art.) benutten Notizen, um eines größern Wertes zu gebenten, das den Titel führt: Ecclesiae Mediolanensis historia ligustica, in rom., goth., lombard. tribus libris distributa; compl. ejusdem vices ab obitu S. Ambrosii et irruptione ac dominatu Barbarorum usque ad finem schismatis Aquil. Accedit Corollarium usque ad Theodori II. Mediol. Antistitis et Luitprandi Regis tempora productum. Mediolani 1795. 4. Cs enthalt auf 744 Seiten einen mahren Schat von wichs tigen Beitragen zur speciellen mallandischen Rirchengeschichte. Der Berfasser hat es ber noch jest lebenden Erzherzogin Beatrir von Efte gewidmet, beren Erziehung er nach bem Bunfche ihres Baters, bes Bergogs Frang III. von Modena, Sahre lang geleitet hatte.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
Oliu, f. Alt (iste Sect. III. S. 227).

OLTUL, Name eines Districtes in der oftlichen Walachei, in R. an Arbsisch, in D. am Teleorman, in S. an die Donau, in W. an die Olt granzend, ein sehr fruchtbarer Landstrich. Er enthalt eine Stadt, einnen Marktsleden und 124 Dorfer. Hauptort ist Slastina.

(L. F. Kämtz.)

OLUG BEG ober ULUG BEG (tatar. الغ ber große herr), ein ebenso gelehrter und ge-rechter als unglutlicher Kurst. Ihm ging es wie manchem andern großen Manne, ber bei bem beften Billen für bas Gute und bei fonft ausgezeichneten Eigenschaften bennoch bas Opfer ber Umstande und bes Unbanks marb. Als Entel bes Groberers Tamerlan und altester ber funf ober fieben Sohne bes Schahroch (شاهرخ), genoß er weber die Ruhe ber großentheils friedlichen Regierungs= zeit seines Baters, noch verband er mit bem friegerischen Talente bas Glud feines Großvaters. Er ward an eis nem Sonntage im Mary bes Jahres 1394 (796 Heg.) in bem Schloffe von Sultanije in Abherbeidschan gebos ren, und erhielt ben Ramen Mirfa (jufammengezogen aus Emirsabe, b. i. ber Gohn bes Fursten) Mohammeb Taragai (قرافاي). Dlug Beg ward sein Beiname, und bisweilen führt er außerbem ben ehrenvollen Titel feines Großvaters Gurgan (كوركان, b. i. Schwiegersohn ober Berwandter von Königen). Er war kaum zwolf Jahre alt, als Tamerlan, in beffen Gefolge er fich befand, auf einem Buge gegen China in Otrar ftarb (807 ber Fl. b. i. 1404 - 5 Chr.). Der junge Furft jog fich alsbald aus der Berwirrung, in welche bas Beer und bas ganze transoranische Gebiet burch bas Ableben des Oberhauptes gerieth, in die Rabe seines Waters Schahroch von Samartand aus, wohin er fich bereits begeben hatte, jurird. Schahroch, ber schon fruber Berr von Chorafan war, ward, als bie Rachricht von feines

Baters Tobe einlief, fogleich in Iran und Auran (b. i.

A. Encyflop. b. B. u. R. Dritte Section. III.

im perfischen Reiche und in ber Tatarei), in Turkestan und Indien bis an China's Grenze hin als alleiniger herrscher anerkannt, und regiette ziemlich ruhig über 40 Sahre lang dieses weite Gebiet feines Baters. Dlug Beg, ber bereits mehren Diftricten Chorasans vorges fest war, erhielt jest (1407 ober 1408) auch noch Masen= beran, und nachbem Schahroch feinen Reffen Chalil, ei= nen Sohn feines zweiten Brubers Miranfchah, burch Irat, Abherbeidschan und Sprien für Samartand und beffen Gebiet entschäbigt hatte, ward Dlug Beg zus gleich mit bem transoranischen Gebiet als Statthalter und kunftiger Erbe belehnt. Gleichmäßig befeelt von unerschutterlicher Gerechtigkeiteliebe und vom Bange gur Boblthatigfeit, wie von einem unermudlichen Gifer in Erlernung ber bobern Wiffenschaften, erwarb er fich bier allgemeine Achtung und einen nicht unbedeutenden Ruhm. Sein ftetes Bemuben, beibe Intereffen, bas bes Staas tes und feiner Lieblingeneigungen, ju vereinigen, konnte er um fo mehr festhalten, als er fich eines fruh gereiften Urtheiles und einer Gebachtniffraft erfreute, von der bas Alterthum nur wenige Beispiele aufbewahrt hat. Sybe 1) erzählt nach bem Vorgange Dewletschah's in letterm Bezuge folgende bemerkenswerthe Unetbote. Als großer Freund ber Jagb hatte Dlug Beg gleich andern Fürsten ber jungftvergangenen Beit die Gewohnheit, bas von ihm erlegte Bilb ber Bahl nach mit Beifugung feiner Gat= tung und bes Tages, an welchem er es erlegt hatte, in ein zu biesem Behuse eingerichtetes Buch einzutragen. Unvorsichtigerweise verlegten es einft die mit ber Berwaltung der Bibliothet beauftragten Beamten und geriethen beshalb in nicht geringe Beforgniß. Dlug Beg, von bem Borfalle in Renntniß gefett, troftete fie burch bie Bemerkung, baß er ben Inhalt vollständig auswens big wiffe, und bictirte auch wirklich benfelben feinen Schreibern vom Anfange bis zu Ende aus dem Gedacht= niffe. Bufallig fand fich bas verlorne Buch wieder, und als es mit bem vom Fursten bictirten forgfaltig verglis chen warb, fanden sich nur an vier Stellen einige Abs weichungen.

Schahroch starb zu Anfange des 3. 1447 in Kasscharub (الفيرية), einem im Sediete von Rei geleges nen Fleden, und Olug Beg als der einzige Sohn, der ihn überledte, ward durch seinen Tod alleiniger und rechtmäßiger Erbe des Reiches. Kaum aber hatte Alaedsdewlet Mirsa, der Sohn des Beisancor und Enkel des Schahroch, das Ableden seines Großvaters ersahren, als er sich Iraks und der zweiten Hauptstadt Chorasans, Herat, über die er als Gouverneur geseht war, unter dem Vorwande, sie im Namen des Olug Beg in Bessis zu pehmen, demächtigte. Außer den bedeutenden Schähen, die er an sich brachte, wuste er auch den ältesten Sohn des Olug Beg, Abdollatif, in Sadur durch heimliche Emissaire sestammerten Vie Sorge um den letztern ließ den bekümmerten Vater die so eben vom Ressen ersahrene Schmach vergessen. Seine Unterhands

<sup>1)</sup> Hyde, Syntagma Dissert, T. I. Praef. p. XIV.

lungen von Balch aus, wohin er fich nach bem Tobe Schahroch's begeben hatte, brachten endlich ben Frieden unter ber Bebingung ju Stanbe, baf Abbollatif freigegeben warb. Letterer erhielt alsbalb Balch mit bem bfilichen Theile von Chorafan zur Statthalterschaft. — Doch hatte jener Friede nicht lange Bestand, indem Dlug Beg (1448) ben Algebdewlet mit einem bebeuten: ben Beere überfiel und benfelben bei Mergab, 14 Paras fangen von Berat entfernt, gludlich befiegte. Marbbewlet floh ju feinem Bruder Mirfa Baber nach Dichordichan, und Dlug Beg nahm von herat Befit. Doch bald famen bie beiben Bruber vereinigt mit einem neuen Beere. Auch bieses schlug Dlug Beg und nahm bas bereits eroberte Afterabab wieber in feinen Befig. Raum aber, daß er noch Beit gewann, bei feiner Rudlehr nach Serat bie unruhigen Ginwohner ber Borftabte biefer Refibenz, bie fich zu Gunften bes Turkomannen Jar Mi, eines Sohnes bes Istenber und Enkels bes Kara Jufuf, bes Stifters ber mongolischen Dynastie vom schwar: gen Schöpse (Raracojuniu) 2), in vollige Emporung ein= gelaffen hatten, baburch bag er ihre Befigungen ber Plunberung feiner fiegreichen Truppen Preis gab (im Winter von 1448 zu 1449), zu züchtigen, und hierauf nach Samarkand jurudgekehrt mar, als bie beiben Reffen, die die Uberrefte ihres Beeres durch neue Truppen ibres Brubers Mohammeb von Grat aus verstarkt hatten, über Afterabad auf Herat loszogen, und fich dieser Stadt, begunftigt burch die über die erfahrene Plunderung erbitterten Einwohner, bemachtigten. Bon nun an ließ fie auch Dlug Beg, ber fich nicht größern Gefahren ausfegen wollte, in bem ruhigen Befige berfelben.

Noch aber erwartete biefen Fürsten größeres Unglud von einer Seite ber, von ber er am wenigsten etwas furchten ju muffen hoffen tonnte. Sein gleich großer Hang zur Aftronomie wie zur Aftrologie, die die Drientalen felten getrennt von einander behandelten, und mas fie ber ersten an bobem wissenschaftlichen Werthe zutheils ten, ber anbern an um fo großerm Ginfluß auf bas menschliche Geschick zugestanden, marb großentheils bie nicht geabnete Urfache feines Tobes. Nach ber Sage namlich foll er feinem geliebten Sohne Abbollatif, gegen beffen Kindestreue er Argwohn zu schöpfen burch erhals tene Botschaft Ursache hatte, das Horoscop gestellt (1449) und in der Berbindung der Sterne erkannt ha= ben, bag berfelbe ibm irgend ein Unglud zu bereiten bemuht sei. Alle seine Liebe trug jest ber Bater von bem ältern Sohne auf ben jungern Abbolasts über. Sobalb Abbollatif biefes mertte, machte er bie ichidfalsvolle Deutung ber Geftirne jur fchredlichen Bahrheit. Bas er lange heimlich gewollt, that er jest offen fund. Balc erhob fich unter ben Fahnen des Aufwuhrs. Qug Beg, ben Sohn eines Beffern ju belehren, brach gegen ibn mit einem Beere auf. Ein breimonatlicher Kampf an ben Ufern bes Drus (Dichibun) begann, und nur bie Rachricht, bag Abn Sath mit feinen Turkomannen ab-

gefallen und sich im Rucken Samarkand's bemachtict hatte, zwang ben Dlug Beg zur Rudtehr in lettere Stadt. Bahrend ber Usurpator Abn Gaid wich, feste Abdollatif über ben Drus und eilte dem Bater nach Dlug Beg zog ihm entgegen, ein harter Kampf begann (Detbr. 1449). Endlich fiegte ber Cohn, und ber Bo ter, vom Eintritt in Samartand, in beffen Fefte er fic retten wollte, burch Miranschah, einen feiner Pfleglinge, verhindert, floh dem Gebiete von Turkestan gu, kehrte aber nach wenig Wochen, in ber hoffnung, bas Mitleid seines Sohnes zu erregen, nach Samarkand zurud. Dit verstellter Freundlichkeit fam ihm ber Sohn entgegen aber tudifcher Undank trieb ibn balb zu bem graufamen Entschluffe, ibn feinem Beerführer Abbas, beffen Bater auf Befehl Dlug Beg's umgefommen war, mit bem heimlichen Auftrage, ihn zu ermorden, zu übergeben. Letterer vollzog punktlich bas Geheiß. Der Ungluckliche fiel burch seine Streiche außerhalb Samarkand am Aluffe Subsch (7.944) noch in bemseiben Jahre (1449).

Reichte auch bes Dlug Beg trauriges Enbe zu, felnen Ramen der Bergeffenheit zu entreißen, fo bat er fich bennoch ein bleibenderes Undenfen, als bas Mitleiben feiner Unterthanen und ber nachwelt, burch feine eignen tiefen Kenntniffe und burch die eifrige Beforberung bet Außerdem daß er ein burch Biffenschaft gesichert. Pracht und freigebige Ausstattung berühmtes Collegium (ملترسوه), in welchem noch nach seinem Tobe fort während hundert Boglinge unterrichtet und erhalten wur ben, in Samarkand errichtete, wurden auch die unter seinem Mamen bekannten astronomischen Tafeln (جيخ gerabe um bik (الزيج الالغبيكي ober الغ بهك Beit vollendet, als bie Rachricht von ber Emporung feis nes Cohnes einlief. Durch bie Beobachtungen namlich auf bem Observatorium, bas er in Samartand mit bem größten Aufwande erbaut hatte (ber Rabius bes bafelbft aufgestellten Quabranten foll die Bobe ber Sophientirche in Konftantinopel erreicht haben), fand er fehr balb, baß fich bie fruhern Aftronomen in ihren Berechnungen geirrt hatten, und beschloß baher von Neuem burch Saffe feiner eignen Renntniffe, fo wie burch Berbeigiehung ber berühmteften Uftronomen feiner Beit fammtliche Birfterne (mit Ausschluß von 34) zu beobachten. Ihm ftanben junachft fein Lehrer Salah:ed:bin Dufa, betannt unter bem Ramen Cadhisade Er rumi und Gajath : eb : bin Dichemschib (حبشبه) bei. Beibe Manner, bieser noch fruber als jener, farben aber vor Bollendung ber Zafeln. Die gange Arbeit fiel nun auf Ali Ben Mohammed Elfuschbschi (رجس gew. Elfushgi), den Schab roch getauft und aus Rudficht feiner großen Kenntniffe in Freiheit gefet hatte. Much hinterließ biefer, wie Dichemichib, mehre ausgezeichnete Berte, und feine Beobachtungen find es vorzüglich, die Dlug Beg in vbigem Berte nieberlegte. Diefes gerfallt aber in vier 205=

<sup>2)</sup> Magagin fur bie neue Diftorie und Geographie von Bus foing. 17ter Bb. G. 181 fg.

fchnitte (النكوم) 1) über die Kenntniß der Epochen, in einer Einleitung und fünf Cap. bestehend, und von Greaver herausgegeben; — 2) über die Kenntniß der Zeiten und der Ascensionen (عطائه), die in jede Zeit fallen, 22. Cap.; 3) über die Kenntniß des Lauses der Planeten (سير الحوالي) und ihrer Standpunkte (مواضع), 13. Cap.; — 4) über die übrigen astronos mischen Operationen (المحالية), 200. Cap. — Bon den Morgenlanzdern werden diese aftronomischen Taseln für die besten und den Genad der Gestirne für die Längen und Breiten und den Stand der Gestirne für die Kalender nach ihnen der rechnet. Keineswegs sind sie jedoch mit den kalstredzedin Zusich, deren Verf. Nasseredzedin Zusich, du verwechseln — ein Irrthum, in den selbst auße

gezeichnete Belehrte verfallen find.

Persisch erlautert wurden die Tafeln des Olug Beg vom Maula Mahmud Ben Mohammed, befannt unter bem Namen Mirem ( , , , , ber 904 b. Fl. (3w. 1498-99) ftarb. Er gab feinem Commentare ben Ditel "Der Kanon ber Operation über bie Bes تستنوم التعميل فيي) richtigung ber Rafein سيح التجدول)", und widmete ihn bem Gultan Bajefid II. Auch Ali Cufchofchi verfaßte einen Commentar 3). Doch beschrankt fich bes Lettern Arbeit nur auf bie geometrischen Beweise, ohne daß die eigentliche Er-Flaring und Erläuterung ihr Zweck ist (حقصور على) المر أهين الهندسية لا على وجمالنوضيح والميان). — Ein Auszug ber Tafeln hat ben Mohams med Ben Abul-Fatah Es:fufi El:mifri gum Berfaffer, ber, ba er seine Arbeit fur Kabira bestimmte, anstatt bes Meridians von Samarkand ben jener Stadt annahm und mehre neue Zafeln hinzufügte, und vorzüglich über bie Ephemeribentunbe (تغويم) & Belehrungen einflocht. Das Bert gelangte in Agypten ju großem Unfeben. (البر لسي al. المرنسي) Chabher Ben Rabir El-burtofi nahm mit biefem eine neue Beranberung vor, indem er bie Tafeln, anstatt nach bem vollkommenen Jahre السنة النامة), nach dem unvolltommenen (السنة النامة) einrichtete. Gein Handbuch, das in brei (الناقصة Sectionen besteht, führt ben Titel: "Die Freube bes

Rachbenkens (النبس عصر الشبس ) الفكر في حل الشبس ) الفكر في حل الشبس المناف الفكر في حل الشبس ) الفكر الفكر الفكر المناف المناف

Das Driginal, bas fich in ben Bibliotheken von Paris und Oxford mehrfach findet, ift nur erft theilweise durch den Druck bekannt geworden. Den ersten Abschnitt besselben gab 3. Greaver heraus in: Epochae celebriores astronomicae etc. Lond. 1650. Er fügte eine Tafel bei, wo die verschiedenen Spochen auf die driftliche Beitrechnung gurudgeführt find. Bon bemfelben find Binae Tabulae Geographicae una Nassir Eddini Persae, altera Ulug Beigi Tatari. Ed. II. Oxon. 1711, wieder abgedruckt in Subson's Geograph. minorib. T. III. - Borzüglich gut bearbeitet find die Tabulae longitudinis et latitudinis stellarum fixarum ex observatione Ulugh Beighi von Dr. Thom. Sybe mit einem ausführlichen Commentar und einer geschichtlichen Borr. über ben Berf. Lond. 1665, 4., wieber abgebruckt in Sybe's Syntagma dissertationum. Oxon. 1767, T. l. p. 2 sq. Enblich hat, auch noch Burkhardt in ben geogr. Ephemeriden von Bach, 3. 1999, die Bewegungen einiger Planeten nach bem Spfteme bes Dlug Beg befannt gemacht '). (Gustav Flügel.)

OLUP, auch richtig in Ulp verkurzt, aber sehlerhaft in Alp, ist ein turklisch taarisches Wort, welches tapfer, muthig bedeutet, und mit arabischen Buchstaben leber leben ist. Oft macht dieses Wort einen Theil der Beinamen turkomanischer Fürsten oder Feldherren aus, z. B. Olup Arslan, der tapfere Lowe, (wie Kilidsh Arslan, der Schwert-Lowe), Gündüz Olup, der Tapfere des (hautigen)

Schwert: Lowe), Gündüz Olup, ber Tapfere bes (heutigen) Tages u. s. w. (W. Schott.)
OLUP ARSLAN. Der zweite Fürst aus ber selbspukischen Dynastie, Urenkel bes Stammberrn Selsbhuk. Er war vor seinem Regierungsantritte zehn Jahre lang Feldherr seines Dheims Togrul Bek in Chozrasan, und folgte diesem (1063 nach Ch.) in der herrsscherwürde. Seinen eigentlichen Namen Ifrail vertauschte er, nachdem er den Islam angenommen, gegen den Namen Muhammed. Klug und tapfer als Erz

<sup>8)</sup> Fehlerhaft fagt b' Derb. p. 935., bag Beibe übersegungen ber Kafeln, nicht aber Commentare versaßt hatten. 4) über ben Unterschieb zwischen Sibic und Tetwim f. Grae ver in Astronomica quaedam ex traditione Shah Cholgii p. 2 sq.

<sup>5)</sup> Bergl. das oben angeführte Syntagma. — Codd. Orient. Bibl. Dresd. N. 363. vergl. mit b. Magagin für die neue historie und Geographie v. Bufching, 17ter Ab. S. 117 — 124. — Smegma Orient. ed. Hotting. p. 250 – 51. — D'Herb. p. 914 und 935. — Hadschi Chalfa unter Sidsch Olug Beg. — Deguignes an mehren Stellen.

oberer, großmuthig und freigebig ale Sieger, brachte er es babin, die gange Landerftrede zwischen bem Tigris und Drus unumschrantt ju beherrschen. Der Chalif pon Baghbab, Raim Biamr Allah, fchenfte bem gewaltis gen Manne aus angstlicher Politit ben Chrentitel U33 Ebbin ober Abhab Ebbin (Kraft und Stab bes Glaubens). Seine erste fluge und energische That war, baß er einen übermuthigen Befir feines verftorbes nen Dheims binrichten ließ und bem ausgezeichnetften Staatsmanne bamaliger Beit, Nedham Ulmult, ber noch unter Malet Schah wohlthatig wirfte, bas erledigte Umt übertrug. Dlup Arelan mußte mahrend feiner Regierung oft mit emporten Statthaltern fampfen, mar aber ftets gludlich, balb burch einen Bufall, balb burch eigne Rraft. Co bampfte er ohne Blutvergießen bie Emporung feis nes Betters Rutulmisch in Daghestan, weil biefer, wie Rebham Almult ergablt, als eben bie Schlacht beginnen follte, mit feinem Pferde flurzte und bas Benick brach. So beschwichtigte er ben Aufruhr eines anderen Satraven in Perfien und Rerman. Aber fein tapferer Belbherr Rabbl Dwiah, tem er biefen Erfolg ju verdanten hatte, erregte, nachbem er felbft gur Belohnung bafur Statt: balter von Perfien geworden mar, einen neuen Aufruhr, ber weit gefährlicher murbe, ba fich ber Rebell in eine fast unbezwingbare Festung geworfen hatte. Rach oft wieberholten vergeblichen Sturmen ging bas Schloß wes gen ploplich eingetretenen Baffermangels burch Capitus lation über. Die glanzenofte Baffenthat Dlup Arelan's war eine Schlacht gegen ben bnjantinischen Raifer Ros manus Diogenes, doppelt merkwurdig, weil fie bem Gultan einen eben fo herrlichen Sieg über fich felbft als über bie Feinde verschaffte. Mit einer tleinen Beeres= macht von 12,000 Mann schlug er 300,000 gegen ihn anrudenbe Byzantiner in die Flucht und nahm ben Rais fer gefangen. Dlup Arelan fragte feinen Gefangenen: "was hatteft Du mit mir angefangen, wenn ich in Deine Gewalt getommen ware?" Boll Ingrimm antwortete Romanus: "ich hatte Dich peitschen laffen." "Und mas bentst Du, fuhr ber Gelbschuke fort, mas ich jest mit Dir beginnen werbe". "Entweber, fagte ber Raifer, wirft Du mich binrichten ober Zeitlebens als Gefangenen berumschleppen, ober endlich, mas ich jedoch faum glaus ben tann, gegen ein bebeutendes. Lofegelb frei laffen." Dlup Arstan entließ ben Romanus ohne Lofegelb, und nur unter ber ratificirten Bedingung, daß ber griechische Raifer bem alteften Sohne bes Gultans feine Tochter gur Che geben follte. Beniger großmuthig wurden bie driftlichen Georgier behandelt, deren gangliche Unterjodung er feinem (1064) feierlich jum Thronfolger ernannten Sobne Malett Schah übertrug, um (1072) einen Lieblingsplan ju realisiren, ben er ichon bei Bes legenheit ber feinem Sohne gebrachten Sulbigung ben Magnaten mitgetheilt hatte. Es galt namlich nichts Beringeres als die Eroberung ber weitlaufigen Stamm= lander feiner Borfahren jenfeit bes Drus. Dit einer gemaltigen Armee rudte er gegen biefen Strom an, wollte aber vor bem Ubergange einiger Burgen, bie feinem Rus den Gefahr brobten, fich bemachtigen. Der erfte Sturm

geschah auf bas Schloß Berzem, welches Juffuf Kotual vertbeibigie. Der lebhafte Widerstand biefes Mannes jog ihm, ale er gefangen worben, einen beleibigenben Berweis von Seiten bes Sultans ju, auf ben er im Sefuhle seiner Burbe etwas zu berb antwortete. aufgebrachte Gultan befahl, ben Berwegenen in Stude ju hauen. Juffuf, aufs Sochste erbittert, bringt mit eis nem Meffer, das in einem seiner Salbstiefeln verftedt gewesen, auf den Gultan ein. Dlup Arstan weift bie Bulfe feiner Leibwache zurud, um felbst mit bem Gegner fertig zu werben, und empfangt, nach verfehltem Pfeils fcuß, eine tottliche Bunbe. Rotual vertheibigte fic noch muthend gegen bie Leibmache, bis ihn ein Debels fcblag zu Boben ftredte. Dlup Arslan ftarb an ben Folgen seiner Wunde und ward in Meru, einer ber Hauptstädte von Chorasan, begraben. Bor seinem Tobe empfahl er feinen Bertrauten, niemals fich felbft gu boch und Undere ju gering ju fcaten. Gin schöner Körperbau und edle, mannliche Züge erwarben diesem Fürsten der Seldshuken die Hochachtung 215 ler, die fich ihm naberten. 3wolfhundert gurften und Fürstensohne sollen ihm gehuldigt haben. (Man vergl. herbelot aus Chondemir, bem Baffaja von Nedham Almult, dem Lebb Zarich, Ben Schonah und bem Ris garistan.) (IV. Schott.)

OLUP TEGHIN, Oberstatthalter ber Proving Chorasan unter Abd Almalet, bem fünften Sultan aus ber samanibischen Dynastie. S. ben Artikel Samaniden.

(IV. Schott.)

OLUROS ("Odovgog), eine kleine Stadt Achaias, nicht weit von Pellene, dem es als Castell diente. (Plin. R. G. IV, 5 s. 6. Stephan. B. im B. Pompon. Mel. II, 3. 10. Xenoph. Hellenik. VII, 4, 18.) Strabo (VIII, 241 und 350.) nennt noch eine Stadt Oluris oder Oluros in Messenien, die sonst nicht erwähnt wird. Eines Dorfes Oluros oder Aluros in Soumdagedenkt Josephus Bell. Jud. IV. 9. (Meier.)

OLUS, eine Stadt im öftlichen Theile 1) Kreta's 2), lag westlicher als die fruh zerstörte 3) Miletos und subsöstlicher als Chersonesos 4) an der nördlichen Kuste der Insel 4), wahrscheinlich auf der Stelle des heutigen Pasnon. Das Gebiet der Stadt mag weit gegen Often

<sup>1)</sup> Ptolem. Geogr. lib. 3. cap. 17. 2) Steph. 'Ολούς, πόλις Κρήτης. 3) Strab. l. 10. p. 479. T. IV. p. 263. Tzsch. al δε συγκαταλεχθείσαι πόλεις οὐκεί είσλ, Μίλητός τε καλ Δύκαστος. — In einer Stelle besselven Buches (Strab. l. 10.- p. 479. T. IV. p. 267.) ánberte Mcursius (Creta. c. 15.) unrichtig die Lesart καλ 'Ολύσσην δε τῆς Φαιστίας in καλ 'Ολούς ' ην δε τῆς Φαιστίας um. Allein Phaistos liegt auf bem süblichen User und viel weiter gegen Besten. Gleichwol behauptete Sieder die Fristenz die es östlichen Apeites der Insel in der Gegend von Samonium; 2) Stradon's Dlus dei Gorthna (dem heut. Spolms entspr.); 3) Stylar Dlus dei Krodonia. (B. B. Sieder, Reise nach der Insel Kreta im J. 1817, S. 281 fg.). 4) Ptolem. l. l. 5) Scylac. Peripl. Geogr. min. Vol. I. p. 18. προς βόρεαν δε άνεμον δρος κάλλιστον, καλ λιμήν εν αὐτῷ 'Ολοίς καλ Ηᾶν. Description exacte des isles de l'Archipel. Traduite du Flamand d'O. Dapper. à Amsterd. 1703. fol. p. 403. Chish. p. 136. Φδα's Kreta I. 415.

fich erstreckt haben, so bag es bie Grenzen bes Gebietes der noch oftlicher als Miletos gelegenen Stadt Lato bes ruhrte 6), welche spater Kamara bieß 7). Nach ben De= riplus bei Iriarte 1) war Dlus 60 Stadien vom Cherfones entfernt. Stylar berichtet, daß bei Dlus ein fehr schoner Berg fich erhebe, gewiß berfelbe, ber ben Ramen ber taldischen Berge führte. Der hafen von Dlus wird nicht allein von Stylar, fonbern auch in ber Chishull'ichen Inschrift 9) erwähnt.

Bu Chren bes Zeus Talasos 10), bessen Tempel in derselben Inschrift erwähnt wird 11), wurde ein gymnis fcher Wettkampf unter bem Namen Talaibites auf bem taldischen Berge gehalten 12). Daselbst wurde auch hermes verehrt 13). Bu Dlus war endlich ein angebs lich von Dabalos verfertigtes Schnigbild ber Britos

martis 14).

Silberne Mungen ber Dlontier, beren genaue Beschreibung wir in ben Anmerkungen beifugen 15), machen uns mit ber Geffalt ber Tempelbildfaule bes Beus Tallaios bekannt. Sie ist bem Zeus auf bem Revers ber Tetrabrachmen Alexander bes Großen, fo wie auf einigen filbernen Mungen Seleutos I. Nitators febr ahnlich. Der Ropf ber Artemis, ber ein geschmucktes Diabem, Dhrengehange und eine Perlenschnur um ben Sals tragt, muß einem Runftwerke nachgebilbet fein, welches um bie Beit Alexander bes Großen verfertigt wurde. Bollig unzulaffig ift Liebe's 16) Unficht, ber eine Copie bes baibalischen Schnigbilbes ber Britomar tis hier finden wollte. Das Monogramm gerfallt in bie Buchftaben KAII und enthalt mahrscheinlich ben Ramen

eines ber olontischen Rosmen 17).

Uber ben Gultus ber Dlontier gewährt ferner eine Inschrift ber Dlontier und Latier Aufschluß, von ber balb nachher bie Rebe fein wirb. Die Dlontier feierten Theobaifia und Mysterien 18). Die Latier 18) und auch bie Dlontier 20) schwuren bei hestia, Zeus Kretagenes, Bera, Beus Tallaios, Pofeibon, Amphitrita, Lato, Ar-temis, Ares, Aphrobite, ber eleufinischen Gottin 21), Bris tomartis, hermes, ben Kureten, Nymphen und allen

übrigen Sottern und Gottinnen.

Die mehr ermahnte Inschrift 22) ift wichtig fur bie Reuntniß ber Rechte, ber Geschaftsführung und ber Befchrantung ber Magistrate. Des Marmors, worauf fie fteht, bediente fich ein Bauer in bem Gebiete von Ros donia als Tisch, bis ihn Franz Molin im Jahre 1645 an feinen Bruber, ben Genator Dominicus Molin, überschickte. Gie enthalt einen Bertrag, ben Lato und Dlus mit einander schloffen. Derfelbe marb breimal in Stein gehauen, fo bag bas eine Eremplar zu Lato im Tempel des Poseibon, das zweite zu Dlus im Tempel bes Beus Tallaios aufgestellt werben konnte. Gine britte Bertragsfaule marb von beiben Staaten gemeinschaftlich gu Anosos im Tempel bes Apollon Delphinios errichtet 23). Die Burger von Lato und Dlus geloben fich wechfels feitig Bundesgenoffen und Freunde ju fein und wechfels feitigen Beiftand im Rriege einander zu leiften. 3wifchen beiden follte Isopoliteia ftatt finden. In biefen Theil bes Bertrages knupfen fich bie fur bie genauere Rennt= nig ber Umgegend nicht unwichtigen Bestimmungen über bie Grenzen an, bie mahrscheinlich fruber zu Streitigs keiten Unlag gegeben hatten. hierauf folgen bie mechs felfeitigen Gibe. In einem fpateren Bufage wird bie Freundschaft, Bunbesgenoffenschaft und Isopoliteia beiber Staaten von Neuem festgefest 24). (G. Rathgeber.) OLUS, Rame eines ber beiben Rertopes nach Dios

timus. S. Lobed, Aglaoph. p. 1305. 1307. (Meier.) OLVA, eine ber brei Provingen, in welche Rubien getheilt war. Diefe find 1) Maris (مريس), bas an Ober : Agypten grenzt und fich bis zur britten Rataratte erftredt; 2) Macara (ober Maracu, Maraca) bis zum Busammenfluffe bes Rils und bes Atbara; 3) Diva, beffen Gebiet von hier an beginnt. Bans: leb\*), ber fiebzehn Bisthumer in Rubien annimmt,

\*) Hist. de l'église d'Alexandrie. Par. 1677. p. 25-50. und Abdollatif ed. de Sacy p. 14-15.

<sup>6)</sup> Peripl. p. 18. Chishull p. 135. Die Grengen zwischen Dlus und Bato werben in biefer Infchrift außerorbentlich genau angegeben. Aber unglucklicherweise ift die Abschrift biefes Theiles ber Inschrift höchst schlichaft. 7) Steph. Byz. v. Καμάρα.
Hierocl. p. 650. 8) Iriarte, J., Regiae bibliothecae Matritensis codd. Graecc. mss. Vol. I. Matriti. 1769. fol. p. 493. Er beschreibt Dlus als eine 20 Stabien in bas Deer binauslaus fenbe Landfpige mit einer Bucht, bie frifches Maffer enthalt. Ubrigens ein Gewebe von Unrichtigfeiten. (bod's Areta I. 416.) Rannert Geogr. b. Gr. u. R. 8ter Ih. G. 704. "Durch biefe fonberbare Angabe fcheint bie kleine ganbfpige bei bem heutigen Bafen Mirabello bezeichnet ju fein." 9) Chish. p. 136. gen hafen Mirabello bezeichnet gu fein." η λιμένας τώς των Όλοντίων. 10) Hesych. s. v. Ταλαιός. Τ. II. p. 1342. Ταλαίος ὁ Ζευς ἐν Κρήτη. Reines, inscr. p. 501. D'Orvill. ad. Chariton. p. 492. 11) Chish. p. 135. zal Oloritot er τῷ leρῷ τῷ Ζηνος τῷ Ταλλαίφ. 12) Hesych.

3. Τ. Ταλαιδίτης. Τ. 11. p. 1342. 13) ΟΥΡΕΣΙ ΤΑΛΑΕΙΟΙΣΙΝ ΙΔΡΥΜΕΝΕ ΜΑΙΑΔΟΣ ΕΡΝΗ fangt eine Snichrift an. (Gruter Inscr. p. 1068. n. 1. In agro Rythymino (sic) in Creta ad radices montis Idaei, non longe a pago Melidone dicto introitu speluncae). Dieseibe Inschrift steht in Murator. Nov. Thes. vet. inscr. T. I. p. 51. n. 2. (Cretae in montibus Tallacis prope Callergiam). 14) Paus. 9, 40, 2. Caput Dianae diadematum et laur., collo monili ornato, a tergo pharetra, ad sin. X  $OAONTI\Omega N$ . Jupiter sedens, dextra porrocta aquilam t., sin. sceptro innititur, ad sin. In area mon. (Mionn. Rec. d. pl. Pl. IX. n. 681). Arg. 6, e Mus. Gothano. Liebe Gotha num. p. 191. sq. cf. Gessner, Pop. tab. 48. fig. 29. p. 302. 303. Froelich Not. Elem. num. ant. Viennae. 29. p. 302. 303, Froelich Not. Elem. num. ant. Viennae. 1758. 4. p. 104. Th. Andr. de Gusseme Diccionario numismatico general T. V. Madrid. 1776. 4. Mus. Hunter; tab. 40. fig. 18. p. 219. Eckh. D. N. II. 316. Mionn. II. p. 289. n. 243. Ginzig ift bie eherne Runge bei Mionn. l. l. n. 244. mit abntichen Darftellungen: Tete de Diane, à droite. R. OAONTI. Jupiter Actophore assis à gauche, la haste dans la main g. 16) Liebe, l. l. p. 192.

<sup>17)</sup> über bie Rosmen f. Neumann Rerum Creticar. specimen. 11) thore of stoomen is reasonable return Creaters specimen.
1. 74—79. p. 105. Xittmann's griech, Staatsverfassungen. S.
1. 16 fg. Hoeck, Kreta. 3. B. p. 46. 51. 83—92. über die Rosmen von Dlus s. d. oft anges. Instru. Chish. p. 137. 134.
18) Chish. p. 135. xal & 'Addina. 19) Chish. p. 136.
20) Chish. OPKOZ OLONTION O AYTOZ. 21) xal tav Elevolvav. cf. Th. Reinesii Synt. inscr. ant. p. 501. n. 26. 22) Chishull Antiquitates Asiaticae etc. p. 134-137. 21) Chish. p. 137. 8πως μαλλον αυξηται Chish. p. 135. α φιλία.

verlegt in lettere Proving, die er Rieramitis nennt, fechs berfelben. Außer ber hauptfladt, die nicht geringen Umsfang hatte, und nach Mafrifi Sube (المواجعة), nach Banssleb Soper heißt, nennt dieser noch brei andere Stabte, Cusfcharin. Satfchi und Amankul. (Gustav Flügel.)

scharin, Lakichi und Amankul. (Gustav Flügel.)
OLVALDI, ÖLVALDI, AULVALDI (nord. Myth.), b. h. einer ber über bas Bier waltet, vom altnordischen aul, nahrendes, berauschendes Gestränk, und vald, Gewalt, Macht, ist ber Name eisnes berühmten Riesen. Er war reich, besonders an Gold, und als er starb, und seine brei Sohne Thiass, Ibi und Sangr bas Erbe theilten, brauchten sie bieses Mas zum Golde, daß jeder von ihnen so viel erhielt, als er jedes Mal in seinem Munde halten konnte, daher die von den Stalben geliebten Benennungen des Goldes: der Riesen Stimme, Rede, Gespräche u. s. w. (vorzüglich liebten sie munntal wegen der vielsachen Bedeutungen, Mundzahl, Mundmaas, Mundgespräch). (Snorra-Edda asamt Skaldu oy tharmed sylgjandi ritgjördum. Utgesin af R. K. Rasr. S. 83 u. 54.)

In dem hardarzeliod St. 18. S. 99, welches wegen der späten Zeit seiner Absassung (f. Allgem. Lit. Beit. 1831. Nr. 89—91.) weniger Gewicht, als die nach älteren Liedern versaßte Edda in ungebundener Rede hat, beißt Olvaldi, Alvaldi, Allvaldi (Allmächtiger). Finn Magnusen (im Lex. Mythol. zur gr. Ausg. der Edda Saemundar. S. 281—282. u. S. 881—882) bezieht letztere Bedeutung auf die Allgewalt des Winters in seiner strengsten Zeit und deutet den Riesen als solchen, und seinen Reichthum an Golde auf die Häussigkeit des Nordlichts im nordischen Winter und die dichterische Bezeichnung des Goldes durch "der Riesen Sespräche" auf das die Nordlichter nicht selten begleistende Getose. (Ferdinand Wachter.)

OLVAN aus Hamat (علوان التحمول) mit dem Bornamen Ali Ben Atijet (على بن عطية), ein sießigiger arabischer Schriftsteller, der sich durch die Bearbeitung mehrer Bissenschaften auszeichnete, und der schaftitischen Secte zugethan war. Er schried theils selbst mehre grammatische Lehrgedichte, theils commentirte er ähnliche Schriften seiner Borgänger. So erläuterte er die auf Ta ausgehende ') Kasside des bekannten Dicksters Abu Pass Dmat Ben El-Faridh über die Theosophie (في النصوف) in seinem Berke: "Die reichliche Hulfe und die überraschende Enthüllung (البند الغائض والكشف العارض)" — Einen andern Commentar schried er zu des Abdol-Kadir Ben Bebib Es-Sased geschichtlichem Lehrgedichte: "Der Faben der Duelle zur Bertreibung des Durstes den der Duelle zur Bertreibung des Durstes

ibn "Enthüllung ber Schmach und Erschöpfung bei Schutes und das Licht der Quelle (كشف الدين) -."([الربن ١] ونزح الشين [? في ١٥] نوم العين Eben fo commentirte außer mehren anbern Gelehrten un: fer Divan das Lebraedicht auf Clif (گيغاز) vom Imam Abu Abdallah Mohammed Esch-Scheibani, gewöhnlich bas scheibanische Glaubensbekenntnig (aliebil genannt, und überfchrieb seine Erläuterung (الشيبانية بديع البعافي) Die wunderbaren Gebanten, ine feiner ... (في شرح عقيدة الشيباني felbständigen Schriften ift: "Die Erdffnung bes Gutigen über die Geheimniffe ber grammatischen Abwand: "(نتح اللطيف في أسرام التصريف) Iungstebre Es enthalt biefer Tractat eigentlich nur Gebeimniffe grammatischer Fragen aus ber Abschrumije. Ferner ift von ihm "ber Bertreiber ber Traurigfeit von ben Schleiern der Unebenheiten, eine Lebensbeschreibung bes هجلي الحزن [عن] Sejib Ili Ben Meimun خبر الحزون في مناقب السبّد على دن ر ميمهون)". — Einem juristisch z theologischen Tractate üher die abgeleiteten (schafiitischen) Rechtslehren gab a ben Titel: Die Leuchte bes Beges und ber مصماح الهداية) Shiuffel عند Berrichaft فصماح ومغتاح الولاية). Ferner schrieb er: Bichtige Er: mahnungen für Fürsten (عبها جيالنصايح اللهلا), und endlich noch: Beilige Gingebungen (النغاضات الغدسيّة في شرح ابيات شبستريّة) eine Erlauterung von Berfen bes Schebefteri (b. h. gu beffen metrischer Uberfetzung ber Kasije). Schebesteri starb im 3. ber Fl. 917 ober 919 (Chr. 1511 ober 1513) und Olvan balb barauf 922 (beg. 5. Febr. 1516) ober nach Andern 936 (beg. 5. Aug. 1529). — Au-Berbem ift ein

Shn Divan Ahmed Ben Asab (معده) als ausgezeichneter Arzt und als Commentator der Aphorismen des Hippotrates bekannt. Seine Erläuterung der تشكيلات الغمول على حلّ b. h. Aufmunterung der Ber ftandeskräfte zu der Lösung der Schwierigskeiten der Aphorismen.

Dlvani (علوافي) enblich, entweber ein Freigelaffener bes ersten Dlvan, ober einem andern Geschlechte angehörig, mit bem vollständigen Ramen Abborrahman

<sup>1)</sup> Daber Talje genannt, b. b. beren fammtliche Berfe gum Schlufbuchftaben Ta haben. 2) Ebenfalls eine Talje, auf ber Parifer Bibliothet befinblich.

Ben Mohammed El-Kurani (الغرائي), commentirte ebenfalls bie oben angeführte Raffibe bes Safebi. (G. Flügel.)

OLWIOPEL, Rreis im Gouvernement Cherson in Rufland, in R. u. D. an Elisabethgrob, in S. an Cherson, in B. an die Moldau, in N. 2B. an Podolien grenzend, in S. 2B. vom Oniepr begrenzt. Der Boben besteht theils aus fruchtbaren Wiesen, theils aus Steppen. Bon ber westlichen Seite tommen bie Borberge ber Karpathen aus Podolien ber, die fich aber bald verflachen, und auf benen auch einige Balbungen gefunden werben. Biebzucht, Tabat =, Genf = und Saffranbau find bie vorzüglichsten Beschäftigungen ber größtentheils aus Rolonisten und Rostolniten bestehenden Bewohner.

(L. F. Kämtz,)OLWIOPEL, eine nahrhafte Kreisstadt in dem gleichnamigen Rreise ber russischen Statthalterschaft Cherfon, auf einem Sugel, an beffen Fuße bie Sinucha in ben Bug fallt. Gie hat eine Citabelle mit 6 Baftionen, 168 schlecht gebaute Baufer, eine Kirche und 1300 Einwohner, die fich von Kramerei und landlichen Beschäftis gungen nahren. Beinahe auf jedem Saufe ber Stadt ift ein Storchneft. Das Land ift febr fruchtbar und bie Luft gesund, aber an Holz ift Mangel. Gin anderer Drt gleiches Ramens liegt im poltawischen Rreife bes Souvernements Jekatherinoslam, eine bloße Slobobe (Dorf) mit 145 Baufern, einer Kirche und 900 Einwoh: nern, welche Biebzucht und Ackerbau treiben. (J. C. Petri.)

OLYBRIUS (Anicius), aus dem fehr alten und angesehenen Geschlechte ber Unicier entsproffen, verließ im Jahre 455 Rom, nachdem Genferich es erobert, geplundert und vermuftet, und Avitus, von den Beftgothen zum Raiser ernannt, ben romischen Thron bestiegen hatte. Er begab fich nach Konstantinopel 1) und beis rathete hier fieben Jahre fpater Placidia, Plac. Balenti: mianus III. und ber Lic. Eudoria Tochter 2) und Schwefter ber Eudocia. Placidia war früher mit ihrer Mutter und ihrer Schwester von Gensericus nach Afrika megge: führt worden und mußte bier einige Jahre bleiben. Jest war fie mit ihrer Mutter jum Imperator Marcianus 'nach Konstantinopel zurückgeschickt worden 3). Dem Oly= brius mochte bamals die Consulwurde (3. Chr. 464) als ein hochzeitgeschenk ertheilt worben fein, mit ber bie meiften feiner Borfahren betteibet maren.

Eudoria, Gemahlin bes Raifers Balentinian bes Jungern, wollte bie von Euphemia, Semahlin Juftinus bes Ehraters, in Konftantinopel gegrundete Kirche ber beili= gen Cuphemia, worin die Bilbfaule ber Cuphemia ftanb 1), wieber aufbauen und hatte ben Grund zwei Cubitus boch legen laffen. Nach ihrem Tobe beenbigte Olybrius,

ber baneben wohnte, mit feiner Gemablin Placibia 1) bas Bebaube, schmudte es mit tofibarem Marmor und bereicherte es burch Besigthumer und Beihgeschenke .) Deshalb hieß bas Gebaube ra Oduspolov ober & ayla

Εὐφημία τὰ 'Ολυβρίου 7).

Ricimer, Feldherr ber fremben Truppen, bie im romifchen Solbe in Italien ftanben, hatte (17 Jahre bor Dlubrius' Tobe) ben oben erwähnten romischen Raifer Avitus abgefett und ben Julius Majorianus erwählt. Als biefer getobtet, Severus von Ricimer auf ben Thron erhoben und von ihm wieder gefturgt mar, folgte ein ameijahriges Interregnum, bis endlich ber hof gu Rons ftantinopel ben Patrigier Unthemius jum weftromifchen Raifer ernannte. Unfangs lebten Unthemius und Ricis mer, burch Bermanbtichaftsbanbe verfnupft, in Frieben neben einander; aber bald murden fie burch gegenfeitige Eifersucht getrennt. Diesem Umftande dankte Dlybrius

feine Erhebung jum Imperator.

Einige glauben, Leon babe, als die Feindseligkeiten awischen Anthemius und Ricimer ausgebrochen waren, den Olybrius nach Italien gefandt, so daß biefer entwe= ber offen ober unter ber geheimen Ginwilligung 8) bes Raisers Leo ben italienischen Purpur noch bei Lebzeiten des Anthemius, ben Leon für rettungsloß verloren bielt, angenommen habe. Daß Leon ben Unthemius habe fturgen wollen, ift nicht mahrscheinlich; benn er batte bem Anthemius feine Tochter jur Che gegeben und ihm felbst ben Thron verschafft. Wohl aber konnte ber folgende Umftand ben Leo jur Absendung bes Dlybrius bewogen haben. Leo wunschte ben Olybrius wegen ber Berbins bung, in ber er mit Genferich ftanb, gu entfernen unb fandte ibn ab, um ben Frieden zwischen dem Raifer und bem Abtrunnigen zu Stande zu bringen. Andere meinen, Dlybrius habe wiber feinen Billen ben Kaifertitel angenommen; aber bie Bemuhungen, bie Genferich jebesmal ju Gunften bes Dlybrius erneuerte "), fo oft ber Raifer thron unbefett mar, laffen glauben, daß Dlybrius felbft banach trachtete. Es ift auch moglich, baß Dlybrius war noch bei Lebzeiten bes Anthemius in Italien ans tam, aber, obwol von ben zubringlichen Bitten feiner Freunde, vielleicht auch feiner Gemablin besturmt, ben

<sup>1)</sup> Procop. de bell. Vand. l. I. c. 5. Zonar. p. 40. Prisc. Rhet. p. 74. Malchus p. 95. Euger. l. II. c. 7. Idat. p. 41. Zonar. Theophir. p. 94. Praef. Praet. Gall. in Probo p. 46. 5) Rady Majorian's Zobe. Die Radyricht bes Procopins und Bonaras, bas Placibie icon bamals mit Dtobrius vermablt gewesen sei, als sie nach Afrika weggeführt wurde (Marcell. p. 37. Victor Tunn. Cassiodor. chr. Al. p. 742. Herm. Contr.), 4) Suid. Codin. p. 19. ist unriditia.

<sup>5)</sup> Chronicon Alexandrin. p. 745. 6) Codinus p. 47. 7) Chron. Alex. p. 745. ober bie Kirche ber Cuphemia lag eν τοίς Όλυβοίου. Anonym. in Collectan. Antiq. CP. p. 191. — In bie fer Kirche wurbe im 28. Jahre Juftinians ein Concilium gehalten (Theophanes p. 194). Der Schrift ber Monche bei ber Synobe unter Dormieba unterfchrieb fich Bafflicus Presbyter und Archimanbrit της άγιας Εύφημιας της έν Όλυβρίου. Dioscorus, bei bem tonftantinopolitanifchen Concil unter Dena anwefenb, war pegumenos des Rlofters του 'Ολυμβοίου. Constantinopolis Christiana l. 4. c. 7. §. 13. p. 146., cf. Ans. Bandurii Comment. in Antiq. Constantin. in Bandurii Imperium orientale. T. II. Parisiis 1711. p. 785. 8) Theophanes Chron. Pasch. Ronig ber Banbalen unterftägte bie Anfprache feines romifchen Bunbesgenoffen burch Drobungen und Bitten und führte bie Beigerung bes Senates und Bolles, ihren rechtmafigen Furften anguertennen, und ben ungerechten Borgug, ben fie einem Fremben ertheilt hatten, als einen feiner Bewegungsgründe gum Kriege an. Priscus. (Excerpt, Logation. p. 74.) Procop. de boll, Vandal. 1, 1, 6, 6.

italienischen Purpur, ber allerbings bamals nach ber Wills für eines Barbaren ertheilt und jurudgenommen murbe, erft bann angenommen habe, als Anthemius unter ben Confuln Festus und Marcianus 10) in ber gehnten Inbiction (V Idus Julias, b. i. ben 11. Jul.) getobtet mar 11).

Dlybrius flieg ohne hinderniffe, denn Genferich mar Meifter von der See, entweder ju Ravenna oder in dem Safen von Offia an bas Land und eilte von ba jugleich in Ricimer's Lager 12). Unthemius wurde bei ber Berforung von Rom 13) getobtet. Er hatte funf Sahre und brei Monate regiert. Olybrius war nunmehr allei: niger Monarch ber abenblandischen Belt. Das occi= bentalische Reich umfaßte bamals nur Italien, Dalmatien und einen kleinen Theil von Gallien. 3mar regierte Dlybrius anfangs, wie feine Borganger Avitus, Julius Majorianus, Severus und Anthemius, in der Abhangig= teit von Ricimer. Inbeffen ftarb Ricimer noch in bems felben Sahre, ben 18. Aug. 472, 40 Tage nach Unthe= mius' Ermordung, unter ben Schmerzen einer qualvollen

Olybrius ertheilte bie Wurbe eines Patriziers bem

10) Aus M. Aurelii Cassiodori Chronicon ad Theodericum reg. in Historiae Rom. scriptores Lat. minores. ed. Fr. Sylburg. T. I. Francof. 1588. fol. p. 629. Marcellini V. C. Com. Illyr. Chronicon. Op. Jac. Sirmondi. Lut. Par. 1619. 8, p. 37. 11) Onuphr. Panv. comm. in libr. 3. Fast. p. 422. 12) Le Beau p. 61. Olybre se rendit à Rome en diligence, et au lieu de travailler à faire cesser la guerre civile, il accepta la couronne que lui déféra la faction de Ricimer. Gibbon S. 382: "als Ricimer es barauf anlegte, ben Raifer Anthemius gu fturgen, fucte er einen Mann, ber feine Emporung burch einen beruhmten Ramen und eine glangenbe Berbindung mit bem taiferlichen Saufe rechtfertigen tonnte, burch ben Untrag einer Rrone fur fich gu ge-13) Diefes Greigniß hat Gibbon gefchilbert. Der Patrigier, ber feine Poften vom Anio bis an bie milvifche Brucke ausgebehnt hatte, befaß bereits zwei Abtheilungen von Rom, ben Batican und bas Saniculum, welche burch bie Tiber von bem ubris gen Theile ber Stadt abgefondert find, und es lagt fich vermuthen, baß eine Berfammlung einiger abtrunnigen Senatoren wenigftens bie außern Formen ber gefehmäßigen Bahl eines neuen Raifers beobachtet haben wirb. Aber fowol ber Senat als bas Bolt überhaupt blicben bem Anthemius treu; und bie noch bedeutenbere Unterftugung einer gothifchen Armee feste ibn in ben Stanb, feine Regierung und mit ihr bas offentliche Elend, burch eine breimonat-liche Bertheibigung zu verlangern, welche bie gewöhnlichen Plagen ber Peft und Dungerenoth herbeifuhrte. Endlich that Ricimer cisnen muthenben Angriff auf bie Brude bes habrian; und ber enge Bugang murbe von ben Gothen, bis ihr Anfuhrer Gilimer fiel, mit gleichem Muthe vertheibigt. Die fiegreichen Truppen, bie nichts mehr aufzuhalten vermochte, brangen mit unwiberftehlicher Gewalt mitten in bie Stabt, und Rom wurbe, wie ber Papft Ge-lafius fchreibt, burch bes Anthemius und Ricimer's burgerliche Buth umgekehrt. Der ungludliche Unthemius wurbe aus bem Drte, wo er fich verborgen hatte, hervorgeschleppt und auf Befehl feines Schwiegersohnes ermorbet. Die Solbaten, bei benen fich bie Buth entzweiter Burger mit ben wilben Gitten ber Bars baren vereinigte, burften fich ber Ausgelaffenheit bes Raubens und Morbens ohne Ginschrankung überlaffen. Der Saufe von Stlaven und gemeinem Bolle, benen ber Ausgang gleichgultig mar, tonnten bei ber allgemeinen Plunberung blos gewinnen, und ber Anblid von Rom zeigte das wibermartige Schaufpiel gefühllofer Graufam teit und ausgelassener Unmaßigkeit. Bergl. Annali d'Italia comp. da L. A. Muratori. T. III. Nap. 1778. 4. p. 111. Bunfen u. f. w. Beschreibung ber Stadt Rom u. f. w. 1. B. S. 115 fg.

Sonbebaud, einem ber burgundischen Fürsten, Reffen bes Ricimer. Done sonft etwas Merkwurdiges ausgeführt ju haben, ftarb Dlybrius, beffen turze Regierung nach Ricimer's Tobe friedlich gewesen sein mag 14), ben 23. Dcto. ber 16) besselben Sahres (472). Er hatte also nach bem Tobe seines Borgangers Anthemius nur 3 Monate und 12 Tage 16) über ben Occibent regiert. Confuln waren in diesem Sahre (472) Marcianus im Often und Festus im Beften 17). Unbre laffen ben Olybrius im fiebenten Monate feiner Regierung fterben 18). In bem Jahre, in welchem Olybrius ftarb, aber wol erft nach beffen Tode, ereignete sich ein Ausbruch bes Besuvs. Bon Erd: beben wurden bie verschiedensten gander beimgesucht 19). Dem Olybrius folgte nach einer Anarchie von 41 Donaten Gincerius 20). Diefer murbe ben 5. Marg 473 ju Ravenna als Augustus ausgerufen.

Placidia, Dlybrius' Gemablin, verlebte ibre Tage im Drient. Unter Benons Regierung schickte fie Gefandte an Hunnericus, Konig ber Bandalen, und suchte von bie fem die Erlaubniß zu erhalten, daß den Ratholiken in Carthago es frei fteben follte, jum Bifchof zu mablen wen fie wollten 21). Einige ergablen, Placidia, bie nach bem Tobe ihres Gemahls fich mit ben beiligen Biffens fchaften beschäftigte, fei nach Berusalem gereift; nach einem langeren Aufenthalte bafelbft habe fie fich nach Stalien begeben und fei zu Berona vom Konig Theoberich gut aufgenommen worben, fo baß fie in biefer Stabt den Reft ihres Lebens unter Unbachtsubungen zubrachte, die ihr ben Namen einer Beiligen erwarben. Sie farb ben 10. October. Ihr Leichnam murbe auf ber Burg in ber Kirche bes heiligen Stephanus beerbigt, welche

einst die Kathebrale ber Stadt mar 22).

Dlybrius hinterließ aus feiner Che mit Placibia eine Tochter, Julia na Unicia. Beno wollte biefe anfangs

<sup>14)</sup> In Konftantinopel wurde bamals nach Manfo (Gefch. b. oftgoth. Reiches in Italien. S. 19.), jeboch ichon im Sabre 471 Uspar (primus patriciorum et Gothorum genere clarus) mit seis nen Sohnen Arbabur und Patriciolus burch bie Schwerter ber Berfcnittenen in bem Palafte getobtet. Arbabur mar Patrigier, Patriciolus Cafar und Gibam bes Leo. Jornandes De rebus Geticis in Diversarum gentium historiae ant, scriptores tres. Rec. Fr. Lindenbrogius. Hamburgi 1611. 4. p. 123. 15) Rach Gi nigen b. 18. August (Anonymus Cuspiniani); nach Anbern ben 4. Nov. 472. (Victor Vit. l. 2. p. 12. Malchus.) 16) 8 Ro: nate und 22 Zage. Onuphr. Panv. comm. in libr. 3. Fast. p. 422. 17) Onuphr. Panv. l. l. 18) Marcell. Chron. l. l. p. 37. cf. Procop. de bello Vand. l. 1. c. 7. p. 193. d. — 24 teratur: Nouvel abrégé chronologique de l'hist. des Empereurs T. II. à Par. 1754. p. 124. Le Beau Histoire du Bas-Rapire.
T. VIII. à Par. 1764. p. 60 – 64. Beauvais Histoire abrégée
des empereurs Romains et Grecs. T. II. à Par. 1767. p. 429. Annali d' Italia dal principio dell' era volgare sino all' anne 1750. compil. da Lod. Ant. Muratori. T. III. Napoli, 1778. 4. p. 113. The history of the decline and fall of the Roman Emp. 115. The history of the decline and fall of the roman repire. By Edw. Gibbon. Vol. VI. Leipsick 1821. p. 182—184. Eb Gibbon's Gefch. b. Kerf. u. Unt. b. R. A. A. b. Engl. überf. v. A. G. Schreiter. 8. A. b. eipz. 1792. S. 381—386. Eubw. Theobul Kosegarten, Gesch. b. ostrom. Kaiserth. 2. Bb. Leipzig 1802. S. 330. 19) Marcellin. l. l. p. 37. 20) Ise seph Aschbach Gesch. ber Westgothen. Franks. a. M. 1827. S. 150. 21) Onuphr. in Ep. Veron. 22) Chr. Al. p. 742.

laffung ber Borte Salus mundi finben fich auf ber von Bandur?) herausgegebenen Munze und auf einem ans

bem Theoberich, Sohne bes Theobemir, unter ber Bedingung zur Frau geben, baß er gegen ben andern Theo= berich, ber ben Beinamen bes Schielenben hatte, ju Felbe ziehen follte 23). Aber da diese Unternehmung keinen Erfolg hatte, heirathete fie ben Patrizier Areobindus. Diefer war vielleicht ber Sohn besjenigen Areobindus, welcher im Jahre 434 Conful war und 449 ftarb 24). Der Gemabl ber Juliana Unicia zeichnete fich in Perfien den zu Konstantinopel 26) und weigerte sich den ver-Leterten Lehren bes Anastasius beizustimmen 27) und bie Ausspruche bes Calcebonischen Concils zu verwerfen. Das aus Spanien nach Ronftantinopel übergegangene Geschlecht bes großen Theodofius erhielt fich in weiblicher Linie bis (G. Rathgeber.) in bas achte Glieb.

Mungen bes Olybrius find ziemlich spat aufgefunben worben, weshalb man fie in den altern Werten von Strada, Occo und in ber Nieuve Kaisers Chronica l'Umftelrebam. 1617. Fol. S. 107 noch vermißt. Du Fresne bu Cange gab zuerft die golbene Munze aus Baillant's Sammlung heraus, welche bas Bruftbilb bes Dlybrius von vorne 1), und auf ber hintern Seite die Inschrift SALVS MVNDI, ein Rreug und barunter CONOB. enthalt 2). Lettere Buchstaben bedeuten Constantinopoli obsignatum. Doch find auch andere, aber wie uns bunkt, weniger richtige Auslegungen vorgetragen worden 3). Gehr abnlich ift die Munge ber konigl. Sammlung gu Paris '). Rur lieft man hier COMOB. b. i. Constantinopoli moneta obsignata 3). Bon biefen Mungen, bie entweder balb nach Dlybrius' Besignahme bes occi= bentalischen Reiches ober sogleich nach ber ungludlichen Eroberung Roms, welcher Ricimer's Tob folgte, geprägt wurden, unterscheibet fich eine britte, wiederum im paris fer Cabinet aufbewahrt, nur durch bas Y in Dlybrius' Namen. Ginen Abguß enthalt die Mionnetische Paften: fammlung 6). Dieselben Darftellungen aber mit Beg-

bern Eremplar ber Pembrochischen Sammlung 1). Dies sen Mungen gleicht der zu Hederwar 9) und Paris 10) aufbewahrte golbene Quinar. Nur fteht im Namen bes Raifers, beffen Bruftbild von vorne bargeftellt ift, ftatt bes Y ein I. Sehr zweifelhaft ift, ob die goldene Dunge bes farnesischen Museum ju Parma (jest ju Reapel) wirklich dem Olybrius zuzuertheilen fei, ba die bas Bruftbild ehemals umringende Inschrift gang abgerieben ift 11). Eine filberne Munge ber Pembrochischen Sammlung bat bas Bildniß bes Olybrius zur Rechten gewendet und auf ber hintern Seite, wo die Inschrift VIRTVS ROMA-NORVM ftebt, eine weibliche behelmte Figur, bie gur Linten gewendet fitt, in ber einen Sand die Lange und auf ber andern ben Globus tragt. Auf diesem fleht eine Siegesgottin 12). Die Munze wurde wol damals gepragt, als Ricimer, der ben Olybrius auf ben Thron fette, vor Rom geruckt mar und zwei Abtheilungen von Rom, ben Batican und bas Janiculum, welche burch bie Tiber von bem übrigen Theile ber Stadt abgefondert find, inne batte. Der übrige Theil Roms, ber bem Uns themius treu blieb, wurde von Ricimer erobert, und Ans themius getobtet. Muf einem mit einem Loche versebenen Blei, welches wol als Giegel einem Diplom angehängt war, steht SALVS MVNDI und ein Kreuz. Es war jedenfalls zu gewagt, wenn Tanini 13) aus dieser Inschrift, die wir allerdings oben auf golbenen Mungen bes Dlybrius fanden, fcbloß, baß die beiden Bruftbilber auf ber Borberseite ben Dlybrius und seine Gemahlin Plas cibia barftellen; benn bie um biese Ropfe, zwischen benen ein Kreuz fteht, gesette Inschrift lautet nur DD NN AVGG und die Ramen sind nicht hinzugesett. Diese Mungen find durchgangig große Geltenheiten. Sinfichtlich ber Gefichtszüge bes allezeit unbartig bargeftellten und mit bem Diabem geschmudten Dibbrius gewähren fie fehr geringe Ausbeute, ba im Beitalter ber gefuntes nen Kunft die Bildniffe ber verschiebenen Imperatoren auf ben Mungen sich ziemlich gleichen. Nichtsbestowe= niger lieferte C Bermuth auf feiner ju Ehren biefes Imperators geprägten Medaille ein Bilbniß beffelben im Profil 14). Naturlich find die dem Olybrius bier gege-

<sup>23)</sup> Man so Gesch, des ostgoth. Reichs in St. S. 23. 24) über Arcobindus s. Car. Du Fresne D. Du Cange Hist. Byz. Lut. Par. 1680. fol. Fam. ac stemm. Imp. p. 74. 25) Chron. Alex. Procopii Caes. de bello Persico. l. 1. c. 8. p. 23. a. Par. 1662. fol. τῆς ἐωας δὲ τότε στρατηγὸς ἐτύγχανεν ων. 26) Theoph. p. 135. Diac. l. 15. p. 429. Hormisd. in epist. ap. Baron. Gregor. Tur. de glor. Mart. c. 133. Baron. an. 511. 514. 527. Petri Lambecii Commentar. de Aug. Biblioth. Caes. Vindob. l. 2. Vindob. 1769. fol. c. 8. 27) Baron. l. l. Lambec. l. l.

<sup>1)</sup> DN ANICIVS OLIBRIVS AVG. Protome Olybrii cum camelancio crucigero.

2) Historia Byzantina dupl. comm. ill. Auct. Car. Du Fresne D. Du Cange. Lutet. Par. 1680 fol. Famil. ac stemm. Imp. Const. p. 78. m. e. Abbilb. Die Münze wiederholten Morellius. Lipsiae 1695. tab. VII. n. 3. p. 88—90. Die Crläuterungen sind aus Du Cange's Schristen geschöpsch, darbuin (Saec. Constantin. in Harduni Oper. sel. p. 427. fol.), Bandurius, Mediobardus, Gusseme und Rasce. 5) De Imperatorum seu ins. aevi vel imperii uti vocant numism. diss. Car. Du Fresne D. Du Cange. Romae 1755. 4. S. 47. p. 76 sq. 4) Numismata Imperat. Rom. a Traj. Decio ad Palaeol. Aug. Op. et st. Ans. Banduri. T. II. Lut. Par. 1718. fol. p. 595. n. 4. De la rareté et du prix des méd. Rom. Par T. — E. Mionnet. à Par. 1815. 5) De Imp. s. inf. aevi etc. l. l. 6) Mionne, l. l.

<sup>7)</sup> Declesves, Bandur. l. l. n. 2. wiederholt von Medics barbus p. 550. n. 1. 8) Numismata ant. coll. olim et aeri inc. viv. cur. Th. Pembrochius et Montis Gom. C. 1746. P. I. t. 30. f. 69. 9) Musei Hedervarii in Hung. n. ant. Gr. et L. descr. C. M. a Wiczay. P. II. Vindob. 1814. p. 112. n. 858. 10) Mionn. l. l. 11) Sine epigr. Cap. Olybrii cor. ex margarittis et gemmis cinctum, ad pectus c. paludam. — Crux in corona, in imo COMOB. J Cesari in oro racc. nel Farn. Museo. T. I. comp. de p. P. Pedrusi, in Parma, 1694. tav. 27. n. 1. p. 591 sq. 12) Numismata ant. coll. olim etc. P. 3. tab. 32. fig. 11. Tanini p. 373. unten fiebt auf bem Respert MD. 13) Numism. Imper. R. a Traj. Dec. ad Const. Drac. ab A. Band. ed. Supplementum conf. st. et c. Hieron. Taninii. Romae 1791. fol. p. 873. n. 2. 14) Christiani Wermuthii Numismata omnium Imperatorum Roman, mnemonica ordine descripta. Gothae 1702. p. 156. tab. 18. n. 129. Die gange Cammlung biefer filbernen Rebaillen wirb im Mungcabinet zu

benen Gesichtszüge ganz aus ber Luft gegriffen, und bie in dem Buche gelieferte Abbildung stimmt nicht einmal mit der Medaille überein. (G. Rathgeber.)

OLYBRIUS DER IGNGERE (Anieius), war ber Sohn bes Patriziers Areobindus und der in dem vorherzgehenden Aussage erwähnten Juliana Anicia\*), Tochter bes Imperator Olybrius und der Placida. Sein Bruzber hieß Dagalaisus. Olybrius war Consul im Jahre 491\*\*). Er verheirathete sich mit Irene, Tochter der Magna, der Schwester des Anastasius Augustus. Seine Tochter Proda verheirathete sich an Produs und war Mutter der Juliana, der nachmaligen Gemahlin des Anasstasius \*\*\*). (G. Rathgeber.)

OLYKA. Stadt in Makedonien, welche Theopomp in ber Philippika erwähnte. (Steph. Byz.) (Klausen.)

OLYKA, Stadt an einem Rebenflusse bes horyn im Kreise Rowno in dem Gouvernement Bolhynien in Rusland, mit einem Collegiatstiste, einem Priesterseminar und einem Lyceum, in welchem katholische Geistliche gebildet werden, mit 3600 Einw. (L. F. Kämtz.)

OLYMNIOS, griechischer Arzt, von bem es ein noch ungebrucktes Fragment über bie kritischen Tage gibt. (Fabric. Bibl. Gr. XII. p. 782.) (H.)

OLYMPE, Stadt in Lykien, f. Olympos.

OLYMPENA, OLYMPENI, Stadt und Bolf in Bithynien, Plin. H. N. V, 32, 40. Auch heißen die Sinwohner von Olympos oder Olympe in Lyfien Olympeni, Cic. de leg. agr. I, 2. II, 19., so wie die am Olympos in Mysien wohnenden Olympieni genannt werden, f. Olympos. (H.)

OLYMPIA, in Elis. Erstes Capitel. Reisen nach Olympia. Der erste unter ben neuern Reisensben, ber Olympia besuchte und von den Ruinen eine unsgeachtet ihrer Kurze sehr beachtungswerthe Nachricht ersteilt, scheint Chandler zu sein 1). Sein kurzer Aufentsbalt daselbst fällt in das Jahr 1766. Windelmann erwähnt in vielen Briefen 2) sein Borhaben, nach Grieschenland zu reisen. "Die Reise nach Griechenland wurde

wenigstens zwei Sahre erfobern, benn man mußte teine Infel unbesucht laffen und sonderlich die alte Landichaft Elis untersuchen, weil kein Sterblicher in neuern Zeiten bis babin gedrungen ist" 3). Bur Ausführung biefes Reiseplanes wollte er fich auf feiner letten Reise nach Teutschland Mittel erwerben. "Eine Rebenabsicht meiner Reise ift eine Unternehmung auf Elis zu bewirken, bas ift, einen Beitrag, um bafelbft nach erhaltenem Fir man von der Pforte, mit hundert Arbeitern das Stabium umgraben zu konnen. Sollte aber Stoppani Papk werben, so habe ich Niemand, als bas frangofische Minife rium und ben Gefandten bei ber Pforte baju nothig; benn diefer Carbinal ift im Stande alle Roften bagu mu geben. Sollte aber biefer Unschlag auf Beitrag gefche ben muffen, so wurde ein Jeder seinen Theil an ben ent becten Statuen bekommen. Die Erklarung hieruber ift zu weitlaufig fur einen Brief, und muß mundlich gefche ben. Bas Jemand ernstlich will, kann alles moglich wer ben, und diese Sache liegt mir nicht weniger am ber zen als meine Geschichte ber Kunft, und wird nicht leicht in einer andern Person gleiche Triebfedern finden" .). Die Gegend von Olympia bereifte Foucherot, ein frangofischer Ingenieur. Im Jahre 1787 unternahm ganvel auf Befehl bes frangofischen Gesanbten an ber ottoman nischen Pforte, Choiseul Gouffier, eine Reise nach Dlym pia. Dier glaubte er ben Sippobromos, bas Stabion, bas Theater und ben Tempel bes Beus aufgefunden gu haben 4). Biele Jahre spater theilte Pouqueville in ber 6) Beschreibung seiner ersten Reise (1798 - 1801) bie Rachrichten Fauvel's über Olympia mit 7). Das Buch ift bochft unzuverlässig und voll ber grobsten Errtbumer und Fehler. Beit grundlicher und, in Bezug auf bie von ibm gefundenen Uberrefte bes Beustempels und ber Bilbfaule, bochst schätzbar sind Dodwell's Nachrichten, ber im Januar 1806 zu Dlympia war 8). Gleich genau, obwol weit furger ift Billiam Gell in bem bei aller Durrheit fo überaus nuglichen Reisebericht von Morea .). Dou-

\*) Chron. Al. p. 744. 758. Theoph. Niceph. C. P. in chronel. \*\*) Onuvrii Panvinii Fast. Venetiis. 1558. fol. p. 64. Ejusd. Comment. in libr. 3. Fast. p. 423. \*\*\*) Genealogia Valentiniani ex Codice MS. Bibliothecae Caesareae ap. P. Lamberium Comm. de Bibl. Caesar. Vindob. lib. 2. Vindob. 1769. fel. c. 7. p. 185.

Dofb. 1. Ah. G. 186. 21. Rov. 1767. Windelm. B. 11. B. G. 253. Anbre Stellen find in Joh. Bindelmann. Gine Rebe

v. C. Morgenftern. Leipz. 1805. 4. S. 68.
3) v. 15. Aug. 1767. Windelm. Br. her. v. Daßb. 1. Ap.
S. 188. Windelm. Berte. 11. B. S. 229. 4) v. 13. Jan.
1768. Windelm. Br. her. v. Daßb. 1. Th. S. 195. Windelm. Berte. 11. B. S. 291. Vie de Winckelmann p. Mr. Huber in ber frang. überf. b. Gefch. b. R. p. CXXIV. Morgenst. 1. 1. p. Sidler "Erinnerung an unferes Windelmann's Sbeen gu einer Ausgrabung in Olympia und Borfchlag zu einem Rationals bentmal gegrundet auf Dobwell's Schilberung bes gegenwartigen Buftanbes ber olympischen Chene" in ber 3fis v. Dten. Jahrg. 1821. I. S. 497 — 503. 5) Barthelemy Analyse crit. des Cartes de l'anc. Grèce pour le Voy. du jeune Anach. 6) Veyage en Morée, à Constantinople, en Albanie etc. par P. C. H. L. Pouqueville. à Paris 1805. 8. chap. 14. p. 123 - 132. Diefe fteben auch in Stanhope's Bert. 8) Dodwell Classical and topogr. Tour through Greece. Lond. 1819. 4. Zeutsch ven Sidler. 2. B. 2. Abth. Mein. 1822. 8. S. 171 - 189. nerary of the Morea being a description of the routes of that Peninsula by S. W. Gell. Lond. 1817. 8. Reffebericht von Derea, ober Befchreibung ber Strafen biefer Salbinfel. Bon Gir Billiam Gell, nach ber frang., mit Genehmigung bes Rriegemin

<sup>1)</sup> Travels in Greece. By Richard Chandler. Oxford. 1776. 4. p. 288 — 295. Chanbler Reis. in Griechenl. Leipz. 1777. 8. e. 75. 76. p. 411 — 420. Roch früher, im Jahre 1728, war Fourmont, wie er vorgibt, bis an die Grenzen von Elis gegangen; aber er bekam Beschl von dem hose zu Paris, seine Reise abzutürzen. Xavier Scrosani behauptet in Olympia gewesen zu seine. S. Scrosani's Keise in Griechenl. in d. I. 1794 u. 95. Leipz. 1801. S. 65. Windelmann's Briefe an seine Freunde her. v. R. W. Daßborf. 1. Ah. Dresden 1777. S. 189. Windelsmann's Werte. 11. B. Berlin 1825. S. 229. 2) z. 8. v. 8. Imm. 1767. Windelm. Br. her. v. Daßb. 2. Ah. S. 279. 5. Iul. ebb. 1. Ah. S. 184. 25. Jul. Windelm. Br. an Einen seiner vertr. Fr. 2. Ah. Danzig 1791. S. 116. Windelm. Werte. 11. B. S. 210. 8. Aug. Windelm. Br. an s. Fr. in d. Schweiz. Barich 1778. S. 195. 12. Aug. Windelm. Br. an Einen sertr. Fr. 2. Ah. S. 195. 12. Aug. Windelm. Br. an Einen sertr. Fr. 2. Ah. S. 195. 12. Aug. Windelm. Br. an Einen sertr. Fr. 2. Ah. S. 195. 12. Aug. Windelm. Br. an Einen sertr. Fr. 2. Ah. S. 195. 12. Aug. Windelm. Br. an Einen sertr. Fr. 2. Ah. S. 195. 120. 21. Aug. Windelm. Br. an Einen sertr. Fr. 2. Ah. S. 195. 120. 21. Aug. Windelm. Br. an Einen sertr. Fr. 2. Ah. S. 195. 120. 21. Aug. Windelm. Br. an Einen sertr. Fr. 2. Ah. S. 195. 120. 21. Aug. Windelm. Br. an Einen sertr. Fr. 2. Ah. S. 195. 120. 21. Aug. Windelm. Br. an Einen sertr. Fr. 2. Ah. S. 195. 120. 21. Aug. Windelm. Br. her. how

queville's zweite Reife ! 0) enthalt mehr Nachrichten über Olympia, als die erfte; aber auch sie sind nur mit Bebutfamteit ju gebrauchen. Dft scheint es, als schriebe er ben übrigen Reisenden nach. Stanbope, correspondirenbes Mitglied bes Inftitut be France, in welchem bamals viel gestritten wurde, ob Olympia eine Stadt gewesen ober nicht, wurde von Quatremere be Quincy, bem Gecretair ber Claffe ber Geschichte und Alterthumer, aufgefobert, ba er eine Untersuchungereise nach Griechenland vorhatte, an Ort und Stelle ju Olympia genaue Forfoungen und Bermeffungen zu machen. Stanhope trat in Begleitung feines Brubers, eines herrn Collingwood und bes geschickten jungen Architekten Allason, ber svåter Die Alterthumer von Pola berausgab, diefe Erforschungs: reise an, schiffte fich 1813 von Bante nach Chiarenza in Morea (bem alten Kyllene) ein und vollendete in nicht Vanger als 14 Tagen alle seine Untersuchungen auf der Ebene zu Olympia von dem Pyrgo oder Thurm von Mirata aus. Stanhope's Wert 11) erschien 1824. Die zuverlaffigen Plane und bie meifterhaft ausgeführten Unfichten ber bochst reizenben Gegenb 12) find in diesem Berte bas Bedeutenbste. Der Tert erlautert fie in genugender Rurze und breitet fich nur bann zu weitlaufig aus, wenn die durch Kauvel, ben Grafen Choiseul Gouffier und Pouqueville angeregten und verbreiteten falschen Borftellungen ju entfernen find. Die Unruhen im De-Toponnes ftorten 1819 ben Plan ber Berren Petre und Guftace, nach Griechenland ju reisen und fur bie Universität Cambridge Alterthumer zu sammeln, besonders auch den Boden von Olympia umgraben zu laffen, deffen Ergiebigkeit an Alterthumern icon langft vermuthet war 13). 3m Jahre 1821 theilte Sidler in hildburg= hausen die Olympia betreffende Stelle aus Dodwell's Reise im Kunstblatte mit und schloß, indem er an Bindelmann's oben erwähntes Borhaben erinnerte, mit ben Borten: "Man ergreife bie Windelmannische, ficher febr

Kers veranstalteten Ausgabe in das Aeutsche übersest. Karlsruhe 1829. 8. S. 16. Narrative of a Journey in the Morea by S. W. Gell. Lond. 1823. 8.

gincliche Bee zu einer, in größerm Umfange mit moglichster Senauigfeit und Borficht anzuftellenben Rachgrabung in Olympia auf Subscription. Man vereinige alle theils bafelbft theils an andern Orten in Griechenland vermoge berfelben Subscription bem Lichte bes Zages wiedergewonnenen Berte ber alten griechischen Runft in einem und bemfelben Locale, welches in einer entweber burch bas Loos ober auf sonstige Beise zu bestimmenben Sauptftabt von Teutschland, burch bie Architettur wurdig errichtet und burch die Gtulptur geborig ausgeschmudt werben muffe, und gebe biefem bie Beftimmung, Bindelmann's Dentmal unter uns zu fein" 14). Dieser Plan bes beutschen Gelehrten ift in unsern Zagen von Franzosen zum Theil ausgeführt worden. 3m Januar 1829 tam die wissenschaftliche Expedition nach Griechenland zu Stande. Drei Afabemien 15) vereinigten sich, um Gelehrte zu biesem 3wede zu erwählen. Ungeachtet die frangofische Regierung unter Rarl X. fic anheischig machte, bas Unternehmen zu beschüten und zu bezahlen, hatte die Expedition doch, wenn ben Beitungsnachrichten zu glauben ift, mit hinberniffen zu tampfen, bie zuvor hatten weggeraumt werben follen. Kaum konnte fie bas nothige Gelb betommen, um Rachgrabungen ans Buftellen, und einmal mußte einer von ben Gelehrten fonell nach Frankreich reifen, um wenigstens fo viel Gelb gu bolen, baß fie nicht genothigt waren, alles liegen ju laffen und unverrichteter Sache nach Sause zu geben. Sie hatten nicht allein mit einem fumpfigen und schablichen Mima zu tampfen, sonbern mußten ibre Sunftsachen fogar gegen bas griechische Bolt fouben, welches in Dinficht auf Runft nicht vernunftiger bachte als bas turkische 16). Bei ben Nachgrabungen zu Olympia waren bem herrn Dubois bie Solbaten bes frangofischen Ge nerals Schneiber von Rugen 17). Die wichtigfte Musbeute biefer Unternehmung sind ohne 3weifel bie aufgefundenen Reliefs bes Beustempels zu Dlympia, von benen wir unter Olympieion zu Olympia handeln. Sie find nach Paris geschafft worden und daselbft im Louvre aufgestellt 18). Die Arbeiten ber Expedition wurden in Bejug auf die Naturwiffenschaft von bem Dberften Born be St. Bincent und in hinsicht ber antifen Architektur

<sup>10)</sup> Pouqueville Voyage dans la Grèce. Paris 1820—21. übers. u. m. Anm. her. v. Sickter. Nein. 1824—25. 8. 11) Olympia; or Topography illustrative of the actual state of the plain of Olympia, and of the ruins of the city of Elis. By John Spencer Stanhope. London, printed for Rodwell and Martin, New Bond-street; by Thomas Davison. 1824. fol. VI. p. 63. mit 17 Aupfert. (Sott. gel. Ang. 1827. Rr. 17. S. 161—168.) Iene Buchhanblung in Bondstreet hat nur die prächtigken Aupferwerke in Berlag und Berkauf und wird daher von den deren Lupferwerke in Berlag und Berkauf und wird daher von den fixen Landsigen in die Stadt kommen, zuerst besucht. 12) Unter den zehn, nach Allason's Originalstigzen (nur eine ist nach einer Stigze von A. Saunders gez.), von Devint gezeichneten und mit größter Eleganz meistens von George Gooke (eine von E. Finden und eine von J. Holls von Antisalo (tad. ad p. 42.) und die zwei Prossert das Ahal von Antisalo (tad. ad p. 42.) und die zwei Prosserte des gend, wo man sonst den Dippodrom zu sinden glaubte (tad. ad p. 46.), der andre den Lauf des Alphesos, wie er von den Kusaen von Palasiosektlesia aus gesehn wird. (tad. ad p. 47.) Bötziget's Amalth. 3. B. S. 899. 18) Clarke's Mardles of Cambridge. p. 1. Azuse's Pellas. 1. Ah. Leipz. 1825. S. 154.

<sup>14)</sup> Kunstblatt 1821. S. 5—15. mit einer Rachschrift ber Rebaction. — Brief von Thiersch. Ebb. Nr. 26. S. 101. — Klenze's Borlesung, über das Hinwegführen plastischer Kunstwerke aus dem jezigen Griechenland und die neueken Unternehmungen dieser Ark. Manchen 1821. vergl. Kunstbl. 1821. Nr. 41. S. 161—68. 15) Die von dem Institute ernannte Commission, welche den Reisenden vor ihrer Abreise die nötdigen Instructionen gab, spätere über der Grotz der wissenschaftlichen Erpedition berichtete, bestand aus Cuvier, Geoffrop Saint-Hilaire, Percier, Hund, hase und Rasulskochette. Aussührliche Ankundigungen der Reisedschreibung der nach Griechenland gesendeten französischen Selehrten sieht schon in Morgenblatt für geb. St. 1851. Nr. 128. S. 511 fg. 17) Blätter für liter. Unterhaltung 1851. Nr. 128. S. 513 Jm übrigen wurde vielleicht zu voreilig gedußert, das die Expedition, weil sast nichts zu ihrem Iweck in Sriechenland vorbereitet war, bei weitem nicht Das geleistet habe, wes man von ihr etwardet hatte. Morgenbl. L. a. 127. p. 508.

non Blouet und Tregel geleitet 14). In einem Beitraume von faft zwei Jahren murben fomol ber Peloponnes als bie Rottaben bereift. Im Moniteur fteht Dubois Bericht aber die Rachgrabungen in Olympia. Einige turge Borlefungen von Mitgliedern der Mademie ber Inschrifs ten gaben Rachricht über ben Erfolg ber Reife und Musgrabungen. Sehr balb erschien bas Wert von Ebgar Duinet \*\*), ber eis Archdolog reiste und seine Untersu-chungen auf eine geringe Angahl von Ortern im subis-chen und östlichen Theile bes Peloponnes, 3. B. Polos, Korone, Mantinea, Megalopolis befchrantte. Gein Bert gibt nur bie Refultate ber Unterfuchungen, tragt aber Spuren ber Michtigfeit auf allen Geiten. Bom Bu-Ranbe bes Tempels ju Dipmpia tonnte Quinet, burch Rrantheit im Laufe feiner Unterfudung unterbrochen, Beine Radricht ertheilen. Die Commission wanscht ihre gerftreuten Beobachtungen und Foridungen in einem großen Prachtwerte, wie bas über Agopten ift, beraussugeben. Das Ministerium ber offentlichen Arbeiten in Frankreich bat Maftregeln getroffen, die Berausgabe ju beschleunigen. Das Daus Levrault ift beauftragt, die in Das Sach bes Dberften Born be St. Bincent einfolas genden Arbeiten mit Rarten, Anfichten und Aupfern ber auszugeben. Firmin Dibot bat bie Berausgabe von Blouet's Bert über bie antiten Dentmaler übernommen. Behteres wird ungefahr von 300 Aupfern in Folio be-Unterbeffen ift auch Leate's Reife in gleitet fein 31). Unterbeffen ift auch Leate's Reife in Morea 21) erschienen, aber jur Beit noch in wenig Dan-ben. In biesem Jahre (1831) wollte auch Abiersch mahrent feines Aufenthaltes in Griechenland burch Arfabien nach Dlympia reifen. Ther eine Deputation ber in Dys bra verfammelten Gellenen lub ibn als Bermittler ber biffentirenben Meinungen ju fich ein, fo baft bie Beife wenigstens damals unterblieb "1).

Bweites Capitel. Billiche Umgebung von Diprople.

Die Ebene von Olympia wird auf ber Nordfeite und auf einem Theile ber Offfeite von Gebirgen, unter benen der Berg bes Kronos fich auszeichnet, auf den übrigen Seiten von Fluffen begrenzt. Oftlich von Olympia fallt ein kleiner Bach 24), ber aus bem nördlichen

montario porpotno illustravit Ladw. Diesenius. Soct, II, Gothas et Erf. 1880, 8, p. 680, tab. 11.) Gehr verzehlich mit im Grunde wirftich nicht von großen Folgen für dem abrigen Abeil der Charte ift der Irrthum Miller's, daß die Ruise, withe sowoi die altern als die neueften Reifenden für Refte des Zeustempels hielten, von Metroon herrühre. Die Abweichung in diesem mid noch einigen andern Puntten abgerechnet, gesangten wir dei gleichen Lucken auf seibkändigem Wege zu dem admitchen Refutate. Meuerich das anch Leake, ebenfalls von dem Standope'schen Plane ausgehend, einen Plan der ganzen Ebene entworfen (Leake Travols in the Morea. Vol. I. Pl. I.), worin die erwähnte Anine als die des Zeustempels anerkannt und das übrige mit Globerheit um sie grupplet ist.

24) Dobie. L. L. and. 24. p. 185. Wir seiten über einm kleinen Bach, der auf den Sigela linker Sand entspringt, über die Edene wegstiest und dem Alpheios zuströmt. Einige wenigt ihrereste von alten Grädern demerkten wir in seiner Rachderschaft. Keand. p. 8. a stream which flows through a stand and rocky bod to soin the Alphens. Pouqued. 2. Wd. 2. Alech. G. 51. stadd ihn ohne Basser. Seinen Weg von Alera nach Otympis describt Pouqued. S. 48. Er erwähnt einige Pfeller einer Masserten Duelle in denjenigen Abeil von Otympis leiterten, welcher dem Stadion gegen Worgen lag und die Spurre eines an der Gelie der Gedire dingezogenen Canals, frank einer alten Gunt weiten Duartiern von Backkeinen und Porsteinen debest war, daß er in demselben Crund und Boden einer alten Stadt (Psis oder Otympia) unmöglich hätte verkennen können. Ungeachtet der Stoppein, des Erasses und bes Estreldes, welches die rechte Ufer des Alpheios debeste, unterschieder, welches die keiter Angele und des Getreldes, welches die keiter an den. Dippodrom, gegen Mitzag an das rechte Ufer des Flusses an einen Plag, der wahrlichenlich zu Wegrädnissen deskienen mit geen Korden an eine Gedirekte und gegen Korden an eine Gedirekte und gegen Korden an einen Plag, der wahrlichenlich zu Wegrädnissen deskiedet zu sein und zu der Netword Grädern zu gehören, welche man die zien und zu der Netword Grädern zu gehören, welche man die zien und zu der Netword find. Mehre von ihnen sah ich mit Warmorplatten ohne Inschriften belegt, und die Bauern sakten unt, daß ebemals deren aus großen Steinen mit Leten.

baß ehemals beren aus großen Steinen mit I waren, bie aber fehr gerstört sind." Die Vou qued. S. 65 fg. seinen Rudweg von rale. Bon einer wie eine Area sest gusemment er für das Chumasson hielt, wir als Stal auffassen werden, ging er aus und folgte ein schen nordlichen Abhange bes Berges de parallellausenden Gebiege sich besand, welch Olompos von Pisa ist. Alls er die von ihm gegend genauer untersuchte, konnte er nicht sie eine der besuchtesten der alten Olympia Ihriaden von Schnaken und andern Insekt Duellen, die dalfarnische kuft, die man hier mete, hatten zuverlässig die reichsten Bewoll Pouqued, jog aus diesem, von Pinien überl eine Anhöhe, welche den Berg des Aronos m bindet, und trat sogleich in eine Schluckt ein Alphobeo fliesender Bach durchzieht. Geia Auserlässe von berlästen wen bertiebte von b. i. die Alaphiede inse borlisender Ordnung und gusse

<sup>19)</sup> Raoul-Rochette im Journ. des monne, Fevr. 1831. p.
106. 20) De la Grèca moderne et de ses rapports avec l'antiquité, par Edgar Quinet, membre de la compission enveyéo par le gouvernement en Moréa. Parla 1880. Biátter für titre. Untripaltung. 1851. Rr. 89. G. 165. 21) Das Austand. Ein Ragsbiatt. Jun. 1831. Rr. 170. G. 680. 28) Travels in the Morea with a mep and plane by William Martin Leake. Bet. tend. bei Murray 1880. Es find darin wet Neisen durch Eldera bescheichen, beren erste den 22. Frdr. 1805, die andere den 16. Frdr. 1806 begonnen wurde; delte Male wurde die Eanblechaft Elis besucht. G. Gott. Get. Ang. 1832. Gt. 84—50. S. 850. 28) Gott, polit. Zeit. 1851. Rr. 241. v. 24 Dec. 1831. Zeit. s. die eleg. Belt. 1831, Kr. 197. v. 8. Oct. G. 1575 s. Charten: Bathis du Bocage verfertigte im Mai 1780 (revu un 1798) nach Paulanias' Bescheidung mit Benugung eines Planes von Foudjewet eine Charte (Barthelemy Voy. du jeune Anach, en Gr. 5. ad. Atlas. Par M. Bardié-du-Bocage, à Par. 1817. sol. Pl. 50.), die se gut und schön ausgesallen ist, als es del se geringen phissemitteln möglich war. Ihre Unrichtigkriten stante nur ein sche undelligter Beurtheiler dem Bersertiger zur Last legen. Die topes graphsiche Runde wurde im höchsten Ekase gestrdert burch Allason's von Standope mitgetheilte Situationscharte von Olympia, nebst der Angade aller Bluinen. (Plan of Olympia, Burveyed dy Tho. Allason, Kagraved dy Jos. Crosa, tab, ad p. 7.) Erst nach der Erscheinung von Standope's Bert war es möglich, Bardie von Olympia, weicher Dissoure. Dieses that Müller sa bespace der Disporae der Erscheinung von Standope's Bert war es möglich, Bardie von Olympia, weicher Dissoures Gommentax zu sammtlichen erhaltenen Beschnien des Pindars acumina com-

Bergen kommt und an beffen weftlichem Ufer Miraka 2 5) liegt, in ben sublich von Olympia fließenden Alpheios.

Bache, ber aus ber Quelle kommt, an ber Stelle, wo die Weiber von Miraka eine Wasche eingerichtet haben. Das Getreibe, Gras und heibekraut verhinderte, hier vielleicht Trümmer zu entbecken. Pouqueville schung einen vielsach genundenen Fusweg ein, der an der Seite eines Gebirges hinsührte, welches ehemals vielleicht der Ossa die Minuten lang durch ein dichtes Sebüsch von Rosensträuchen, Biurnen, Myrten und Rosmarin, als er an einen Brunnen kam, der vielleicht ehemals das Wasser durch eine Wasser auch eine Forschungen ergänzte, so war er so sehr überzeugt als man es nur sein kann, daß das erste Pisa auf der hochebene von Miraka lag. (Strab. 1. 8. p. 855.) Pouquev. S. 65—67.

Mirata lag. (Strab. 1. 8. p. 355.) Pouquev. S. 65 - 67. 25) Mirata liegt am biflichen Enbe ber Ebene, eine halbe Stunde von bem Beustempel zu Dlympia entfernt, auf einer An-bobe (Dobw. S. 185.), welche Chanbler guerft fur biejenige hielt, worauf Pifa geftanben hat. (Chanbler R. in Gr. cap. 76. p. 419.) Es überschaut ein tleines Thal, welches wegen seiner mannichfaltigen Gebusche fehr anmuthig ift. Mirata ift eines ber elenbeften Dorfer Griechenlands; bie Gutten find aus bunnen Beiben gemacht und mit Strop bebedt. In ben armften hat eine einzige Offnung einen breifachen 3med. Gie bient zu einer Thur, einem Fenfter und einem Ramine. Das einzige Daus im Dorfe ift ber Pyrgos bes Aga. Den Ramen Pyrgos hat es wegen feiner Bobe und thurmabnlichen Geftalt erhalten; es ift eine Art von fleiner Beftung ober ein ftartvermahrtes Daus, bas mit ber niebris gern Art ber Schloffer bes Dochlands in Schottland, bie ungefahr por breihunbert Jahren erbaut worben finb, viel Ahnlichteit hat. Es hat vier Stodwerte; bie Mauern, welche bas erfte Stodwert ausmachen, haben eine Thure und gang enge Offnungen, bogigen Fenftern ahnlich, um bas licht einzulaffen. Diese Stockwert ift ben Pferben und anderm Bieh angewiesen und ficht in teiner Ge-meinschaft mit bem oberen. Gine freistehenbe Mauermaffe mit Stufen, bie ju ber Spige empor fubren, fteht gegen zwolf guß von bem Thurme ab (f. b. Abb. The pyrgo or tower at Miraka in Stanhope Olympia ad p. 3.) und ift eben fo boch ale bie Thur bes erften bewohnbaren Stochwertes uber ben Stallen. Bon biefer Mauer bis jum Eingang in ben Thurm befinbet fich eine Bugbrude, ober auch, gur Beit eines tiefen Friedens, einige bbl-gerne Bohlen, die bes Nachts nicht weggenommen werben. Die Busboben und Treppen innerhalb bes Thurmes find von Dolg, und gu ben ficherften Bimmern gelangt man burch eine vieredige Offs nung, bie in ber Decte bes unteren Bimmere gemacht unb groß genug ift, um nur eine Person auf einmal einzulaffen. Bu biefem Eingange tommt man auf einer fleinen Ereppe ober Leiter, morauf, wenn eine Perfon binaufgeftiegen ift, bas loch ober bie gallthure verschloffen wirb. In einer Racht, als Dobwell in bem Gebaube, in bem auch Stanhope übernachtete (Stanh. p. 3.), als er 1814 biefe Gegenben bereifte (Rrufe's Bellas 1. Ih. Leips. 1825. p. 148. f.) folief, murbe ber Thurm burch ein Erb: beben gewaltig erschüttert. Der Aga tam freundlich in Dobwell's Bimmer und verficherte, bag er wegen bes Bufammenfturgens bes Daufes außer aller Befahr fei, benn ba baffelbe aus biegfamen Daterialien gufammengefest fei, werbe es fich eher biegen als brechen. Der Aga wirb von bem Boiwoben Gaftouni's eingefest, unter beffen Gerichtsbarteit Mirata fteht. Die Ginwohner Die rata's, welche bie reiche olympische Ebene bebauen, find alle Zurten. Sie find gegen Frembe artig und icheinen ein ruhiges, gutes Boltchen gu fein. Bon einer Anhohe herab nahe am Dorfe tann man auf einem febr reizenden Puntte bie gange olympische Ebene überfchauen. Das Auge erblicht ben breiten und bufenreichen Lauf bes Alpheios mit den grunen und prächtig geschmuckten hugeln, die mit der zierlichen Pinie und dem blidenden Immergrun
verschönert sind. Eine andere Ansicht gegen Often gewährt den
Blick über ein anmuthig abwechselndes Thal, das von den eleiichen hügeln begrengt ist. über diese erheben sich die höhern
lichen kallennes, west bereit gegen Lichen der Alpheios seiBie jest angenommen wird, liegt Miraka an der Stelle ber alten Stadt Pisa<sup>26</sup>), diese lag sechs Stadien von Olympia entfernt <sup>27</sup>) und nach Pausanias am Rege von Olympia nach Harpinna auf einer Anhöhe <sup>28</sup>). Da nun einige Alte die Quelle bei Pisa für die später so genannte Potistra hielten <sup>29</sup>), und Pouqueville bei Miraka eine Quelle Potistirun mit einigen Architekturfragmensten gefunden haben will, so wird obige Annahme gerechtsertigt. Noch weiter gegen Osten und 30 Stadien von Olympia entsernt, liegt jest das Dorf Palao Phanara unmittelbar an der Subseite des Alpheios<sup>30</sup>).

nen gelben Strom hervorgießt, welcher in einem breiten Bette, langs des hervorragenden Fußes eines spisigen hügels, wo das Auge auf die Auinen von Phrira trifft, dahingleitet. (Dodw. Sap. 24. 2ter Bd. 2te Abth. S. 186. fg. — Pouquev. Voy. en Mores. T. I. p. 130.) — Gell's Reifeber. v. Mor. S. 16. Rechts steigt man nach Miraka, einem kleinen türkischen Dorfe, wo der Aga von Kalla eine sehr angenehme Bohnung (Phrgos) hat, die aus Steinen vom Ampel erdaut ist. Man halt in dem Dorfe mehre durch ihren Buchs und ihre Wildheit merkwürdige Hunde. Erddetden sind dasselbst häusig. 27 M. Man steigt von Miraka hinad. Dieses Dorf liegt auf einer gegen das Thal vorspringenden Junge; man kömmt über einen Bach, bei dem sich Stücke von Backsteinen sinden, ein Dorf links auf dem Berge. (über Miraka s. Pouquev. 2ter Bd. 2te Abth. S. 75. d. t. Ueb. Die Einwohner sammeln Alterthümer, die sie den Reisenden ablassen.

26) Pifa mar gur Beit bes Peloponn. Rrieges gerftort. Die Die 267 Ani wat zut stat stat ber Peispoint Kriegte gerftort. Die Pick of the bestanden nur als χωρίται in Odrsern zerstreut. Xen. Hell. 5, 2, 31. Mutl. Dor. II, 459. 27) Schol. Pind. Ol. 11, 51. p. 247. c. Boeckhii ann. 28) P. 6, 22, 1. Mannert Geogr. 8ter Th. S. 512—514. 29) Strab. l. 8. T. III. p. 140. Pind. ed. Diss. p. 634. 30) Gest. S. 17. 15 M. übergang oder Kurth von Palao Phanaro; bie Pferbe fegen fcmimmenb über, bie Denfchen in einem Schiffe aus einem einzigen Platanenstumpfe gemacht, und man nimmt nur einen auf einmal barin auf. Reue Pferbe mit bem Gepade wenben manchmal zwei Stunden gu biefer überfahrt an. - 30 DR. Gehr gefahrvolle Paffage bes Fluffes, inbem man unter Sichten nach Paldo Phanaro hinauf fteigt. Diefes Dorf befteht aus etwa 25 Saufern und ber Bohnung, ober vielmehr bem Thurme bes Mie Mga, einem gaftfreien Turten von Balla. Im Binauffteigen trifft man eine Quelle an. Die Diethpferbe, welche ben im Bege ftebenben Baumen nicht ausweichen ton-nen, fallen oft ben Berghang nach bem Fluffe binab, bis fie von andern Baumen aufgehalten werben. Bom Gipfel bes Regel: berges von Palao Phanaro genießt man eine wunberbare Ausficht nach allen Seiten, nach Elis, Arfabien und bem Laufe bes Fluffes Alpheios, man gewahrt babei bie Stelle einer alten Stabt und einer Beste. Den Weg von Mirata nach Palao Phanari beschreibt Dob w. Cap. 25. S. 188—191. Den spiegen hüget eines zwischen beiben Ortern am Alpheios liegenden jaben und malerischen Sugels sieht man von den Ruinen Olympia's aus (Dobw. S. 191). Muf Stanh. View of the Plain of Olympia. Nr. 8. in the Plan. (tab. ad p. 45.) ift Palao Phanari ber bochfte Berg ber Gebirgetette bes hintergrundes linter hand auf ber Ansicht und auf bem View embracing the supposed position of the hippodr. (tab. ad p. 46 ) gleichfalls ber hochfte Berg ber Gebirgstette bes hintergrundes linter hand auf ber Anficht. Der Bipfel bes fpigigen Bugels, welcher fich nicht weit gegen Beften bes Dorfes erhebt, ift von ben überreften einer geftung ober Atropolis, mahricheinlich ber von Phrira (vergl. Pouquev. G. 75.), bie aus breiten vierecigen Bibden befteben, welche bie Mauern bilben, gefront. Derobot fcreibt bie Grundung biefes Ortes ben Mingern gu (Herodot. 4, 148. Mull. Drchom. G. 371). Auf biefem Buget erhielt Dobwell gegen Beften bin einen fdwachen Schein bes ionischen Deeres, beffen blauer Borigont gerabe über



Rordlicher als Palao Phanari und nordöftlicher als Mis rata liegt Lalla 31). Stanhope fand nur eine Cisterne und eine Schaferhutte, aber feine Spuren bes von 2B. Gell ermahnten Dorfes. Um von Mirata aus ben Berg au ersteigen, brauchte Stanhope 31 Stunde. Auf dem fargern Bege, ben er bei ber Rudfehr einschlug, gelangte er in 24 Stunde zu bem achtedigen Gebaube 3u Olympia 32). Rebren wir von biesen entlegeneren Puntten im Often wieder zu benen gurud, welche bie offliche Grenze unmittelbar an ber Offfeite bilben, unb, wie aus ben fruberen Unmerkungen bervorgebt, am weits laufigsten, wenn auch nicht am zuverläffigsten von Pouqueville beschrieben find, so zeigt die von Stanhope ge-lieferte Anficht des offlichen Endes der Ebene von Dlyms pia im vorberften Grunde ben tegelformigen Sugel, ber ibre Oftseite begrenzt 33). Er erhebt fich nabe bem norblichen Ufer und behnt fich im rechten Binkel gegen bie nordliche Gebirgekette aus 34). Rechts ift ber bem Dorfe Mirata gegenüber liegende Berg, babinter ber Berg bes Kronos. Der Alpheios windet fich am Fuße ber sublichen Gebirgstette, und gang zur Linken ift ber bochfte Punkt berfelben, Palaio Phanora. 3mifchen bem fubbflichen Ende ber langen nordlichen Gebirgetette und bem oftlichen Aluffe, ber von bem noch norblicher liegenben Mirata berkommt und in ben Alpheios fällt, liegen Die Überrefte einer Mauer, Die binfictlich ihrer Bauart ben anbern gleicht 36).

Drittes Capitel. Subliche Umgebung von Olympia.

Der Alepheios (jeht Rufeo benannt), ber aus Arkabien kommt 36), von Often gegen Subwesten sließt 37)
und zwischen Phia und dem alten Städtchen Pitane bei
dem Haine der Artemis Alpheionia oder Alpheiusa 36)
in die See sällt 36), fließt an an der Subseite 460 in
einem breiten und gewundenen Canal 41). Seine User,
sonst mit Kotinosbäumen bewachsen 42), sind steil. Das
stüdiche User bildet eine Reihe von Hügeln, wo bolzreiche
Borgebirge mit üppigen Hainen abwechseln. Ihr ab-

den grünen und wellensdrmigen Sipfeln der eleischen Sügel sich erhob, zwischen welchen und Paldo Phanari man den Alpheios sich in tausendsachen Krümmungen durch die ebenen und grünens den Matten von Olympia die zu seinem Aussus in das Meer winden sieht. Miraka und seine vorragenden Hügel, die bereits die olympische Ebene von dem nahen Paldo Phanari theisen, ersichienen saft ganz unter seinen Füßen Dodw. S. 192.

31) Dodw. S. 192. 32) Stank. p. 45. 33) ib. p. 7.

31) Dobw. S. 192. 32) Stank. p. 45. 33) ib. p. 7. 34) ib. 35) ib. p. 22. tab. ad p. 21. o. ult. 36) Man=
nert Geogr. 8ter Th. S. 467. 37) Strad. 8, T. III. p. 65. 66.
38) ib. l. 8. p. 343. T. III. p. 69. 39) ib. p. 68. 40)
Der Appeios gleicht an Brette und Farbe dem Tiber dei Kom.
Auch hat er eine ähnliche Beschaffenheit wie dieser, indem er die
Farbe mit seinen Strömungen, der Ratur des Bodens gemäß, durch den er sließt, verändert. Er ist klar und durchschigdig in seinem kelsigen Bette in Arkadien, aber gelb und dunkelichtig in seichen Edena. Der Alpheios dringt Forellen, Aale und
Uleinere Fische im überstusse hervor. Dodw. Cap. 24. 2ter Bb.
2te Abth. S. 185. Stank. p. 7. Bregl. dei Stank. die Abb.
The course of the Alpheus, as seen from the ruins of Palaoi
Moschus 7, 2. Philostr. sen. im. 2, 6. p. 61. lin, 19. Nonn.
Dion. 57. p. 928.

bangigen Seiten find von Getreibegefilden belebt, von benen eins über bem andern in einer Reihenfolge fich erhebt, bie, burch Balle gestütt, bas Gemalbe eines toloffalen Theaters zeigen. Diese Rette von Sugeln ift bober als die auf der entgegengesetten Seite der Ebene und wird im Einzelnen burch einen jaben Felfen am Fluffe — vielleicht bem Berge Typaion (Tvnacor) 43) charafterifirt. Diefer Berg lag an dem von Dlympia nach Stillus führenden Bege. Die zunachft bei Dlympia jenseit bes Alpheus liegenden Berge find jeboch nicht so boch als bas oben ermabnte Palaio Phanaro. welches in betrachtlicher Entfernung von Dlympia, obwol von hier aus fichtbar, gleichfalls an ber Subfeite bes Alpheios liegt 44). Im Alpheios liegen zwischen bes oftlichen Fluffes Dunbung und ber fcmalen ganbenge, beren wir bald nachher gedenken werden, zwei große und eine tleinere Infel. Undere find vor ber Mundung bes Rlabeos. Alle biefe, von ben Alten nicht ermahnten, jest mit Ge Buich bedeckten Infeln 43) beweisen, bag ber Alpheios feinen Lauf oft anberte. Er ift reißend und unbanbig wild und pflegt, wegen feines gewaltigen und breiten Stromes, nach eingetretenem Regenwetter und nachbem bie Schneemaffen auf ben arkabifden Gebirgen gefdmob gen, febr auszutreten. Deshalb ift es nicht mehrschein lich, daß jemals in der Nachbarschaft von Olympia eine Brude über ben Alpheios gebaut mar 46).

Viertes Capitel. Westliche Umgebung von Otympia. Auf ber Westseite von Olympia kommt ber Kladeos (jeht Stavro-Kephali) gleichfalls aus den nördlichen Sezgenden herab 47). Er nahert sich dem Alpheios so

<sup>43)</sup> Paus. 5, 6, 5. Steph. Byz. v. Τίπαιον. gange Gebirgstette, ben tegelformigen Berg Palao Phanaro f. auf ber nach E. Saunbers Stigge von 3. D. Devint gelieferten Abb. mit ber Unterschrift: View embracing the supposed position of the Hippodrome. Stanh. tab. ad p. 46. 45) bouquev. 2ter Bb. 2te Abth. E. 59. fg. 46) Dobw. Cap. 25. 2ter Bb. 2te Abth. S. 189. — über ben Alpheios im Allg. f. Dobm. S. 169. Pouquev. Lter Bb. 2te Abth. S. 73. The course of the Alpheios as seen from the ruins of Palaio Ecclesia bei Stanh. tab. ad p. 47. Ausficht ju Palao Phanari auf ben Mipheios. Dobm. G. 192. überfahrten über ben Alpheios. Dobm. S. 189. Der Alpheios macht bie Gegend fumpfig. Strab. 1. 8. p. 389. P. 5, 11, 5. Pouquev. S. 71. über bie hierburch entstandene Erhobung bes Bobens f. Pouquev. T. I. p. 130. Pouquen 2te Reife. Eter Bb. zte Mbrth. E. 61. " Baft in gleicher bobe mit ber Dberflache bes Baffers bemertte ich ein Bruchftud von Mofait, und bie Tiefe, in welcher es lag, gab mie Gelegenheit, bie Unhaufung ber Unfchwemmungen an Dimmpia auf biefer Seite bes Fluffes zu achtzehn guß zu beftimmen." Allein biefe angebliche Anhaufung ift vielmehr ein tunfticher Ball, ber Die Altis por ben überschwemmungen bes Alpheios fichern follte. S. weiter unter Peribolos ber Altis. 3m Alpheios merben viele Alterthumer gefunden. Dobm. S. 175. Darum foldgt Dobwell vor, ibn von feinem jedigen Bette abzuleiten. ib. Mundung bes Alpheios. Pouquev. S. 33. Altar bes Alpheios in ber Altis. 6. weiter unten in biefem Auffage unter Altare. Bilbf. beff. bei ber von ben Anibiern aufgestellten Beusbilbf. f. weiter unten in biefem Auffage unter Bilbfaulen bee Beus Rr. 22. Alpheies im Giebelfelbe bes Beustempel f. biefe Encottop. unter Olympicion 47) Fauvel in Pouqueville Voy. en Morée. p. 125. — Dobwell (G. 175.) von Phlota tommenb: "Bir tae wen auf einer Chene an, bie von bagein mittelmäßiger Große um:

sehr \*\*), daß nur ein schmaler Landstrich zwischen beiden bleibt, entsernt sich aber hierauf von ihm und fällt weister westlich in denselben \*9). Nordwestlich vom Berge des Kronos liegt ein abgelegenes, vom Kladeos durchsslossenes Thal, welches jeht das Thal von Antilalo \*0) heißt. Bom Flusse ist das auf der Offseite liegende Krosnosgedirge weit entsernter als der auf der Westleite liegende Berg. Auf lehterem muß das von Pausanias erwähnte Grad der im Kampse mit den Eleiern gefallenen Arkader gelegen haben \*1). Am Fuße dieses jenseitigen Berges lag das Grad des Önomaos, ein Erdbügel mit Steinen umbaut, und höher hinauf über dem Gradmal die Ruinen der Ställe des Önomaos \*2).

schlossen und mit Fichten von niedrigem Buchs, aber zierlicher Form, besetzt waren. In einer halben Stunde gingen wir über einen Fluß, der eine Mühle in Bewegung setzt und sich in den Alpheios ergießt. Dieß ist wahrscheinlich der Kladeos." Bon Phola aus gelangte auch Pouqueville zum Kladeos (Pouquev. Eter Bb. 2te Abth. S. 42.) und dann nach Olympia.

48) S. Stank. View embracing the supp. pos. of the

hippodr. Pouquev. 2ter Bb. 2te Abth. G. 58. 49) P. 5, 7, 1. Xen. bist. Gr. 7, 4, 29. — Am Bufammenfluffe fing bas Wettrennen bes Onomaos an. 50) Antilalo, Antilala, auch Echo. Rach Dobwell ift Untilalla ber jegige Rame ber olympifchen Gbene. Er leitet ihn von ihrer Lage, ber Stabt Lalla gegeniber ber. (Stanh. p. 42, the latter from the town of Lalla, which is, however, at two hours distance from Olympia). Anbere bachten an Antilalo, welches im Reugriechischen Echo bes beutet. (Dobwell Cap. 24. 2ter Bb. 2te Abth. G. 180. über bas Scho in ber Altis Paus. 5, 21. fin.) Fauvel will baselbst bas Dorf Antilalo angetrossen (Pouquev. Voy. en Morse. & Par. 1805. p. 126 cf. p. 128). Eine Mühle am Ufer bes Alabeos ausgenommen (Dobw. S. 173. Pouquev. S. 62. 64.), hat Stanhope baselbst gar teine Spur eines Dorfes bemerkt (Gell's Reiseber. v. Mor. S. 16.). Antilalla ober Olympia ift ungefahr 35 Minuten (von Phlota) entfernt. Steige von Phlota; bolgreiches Terrain. 28 Dr. Gin burch ben gur Binten ftromenben Clabeus befpultes Ahal. Antilala, bas alte Diompia. 12 DR. Man fest über ben Stavro-Rephali; fein Bette ift tief. Romifche Ruine bei einer Biegelbrennerei. Bints ein nach ber Schlucht von Balla auffleigender Beg. Man erblickt bas Dorf Raska auf ber andern Seite bes Alpheus. "Phloka liegt westlicher als Antilalo, nordwestlicher als Olympia" (Dobw. S. 170). Dieses abgeles gene Dorf (Phlota) liegt an einer grunen Anhohe, bie fich alls malig von ber Ebene erhebt, und ift umgeben von verschiebenen Arten von Fruchtbaumen, befonbers Dliven, Drangen, Manbeln und Feigen. Die Gutten find aus Stroh und Schilfrobr erbaut und die Einwohner find alle Turken, welche ben Boben bauen. 3ch bemertte bei Phlota teine Spur von Alterthum, jeboch am Bufe bes Dugels tonnen bie überrefte vielleicht eine von ben acht Stabten von Pisatis anzeigen. Strabon erwähnt Aufesson und Opspontion. Leake bei Stanh. p. 59. The direct road to Olympia passes through Vloka, and over the hills, on the top of which are the buts called the village of Drouva, from whence it descends by a fountain into the vale of the Cladeus. Bon Phlota und beffen Bewohnern handelt auch Gell S. 16. und Pouquev. Ater Bb. 2te Abth. S. 41. In ber Rabe von Phlota, gur Rechten, wenn man von Porgos tommt, eine Rirche mit cannelirten borifchen Gaulen, von etwa 18 3oll Durchmeffer. Paus. 6, 20, 3. μνήμα έπι του λόφου, διαβάντων τον Κλάδεον ως έπι ήλιου δυσμάς. Pouquev. S. 65. ,, In Pinsicht auf bie tumulusartige Gestalt ber Pagel von Untilalo möchte ich geneigt fein, die Braber ber Artaber an bas rechte Ufer bes Klabeos zu sehen. Die Beit ertanbte mir nicht, auf dieser Seite noch mehre Bemerkungen zu machen, und wir begaben uns zu bem Abeater zurück." 52) P. 6, 21. 8. Dobw. Cap. 25. G. 189.

Unmittelbar am öfflichen Ufer und viel weiter gegen Nordweften 53), als die am Fuße des Kronosberges lies gende Ruine, zeigen fich einige in ber Rabe einer Dible liegende Uberrefte alter Baufunft . . Das gange That ift außerft fruchtbar, und die iconen gichten, mit welchen bie Berge jest bewachsen find, machen die Gegend bode malerisch 5 5). - Sat man ben Suß bes nordweftlichen Sugels umgangen, fo eröffnet fich auf einmal bie Chene von Dlympia in ihrer gangen Prachtfulle. Auch aus einem kleinern Thale diefer Gebirge, welches bei einer Quelle klaren Waffers einen kublen Aufenthalt in ben beißen Tagesftunden gewährt, ift die Aussicht auf bie Ebene von Dlympia, auf ben angeblichen Sippobromos und ben Alpheios unvergleichlich icon 16). Die Ebene ift übereinstimmend mit Strabons Ungabe 17), 80 Sta bien vom Ausfluffe bes Alpheus entfernt. Bunfgig Stee bien betrug die Entfernung von Beraflea 58). Ber burch bas ebene Keld von Olympia nach Elis reiffe. mußte 120 Stabien jurudlegen, ebe er nach Cetring tam. Bon Cetrina war Elis 180 Stabien entfernt 19). Die Ebene hat die Form eines langlichen Biereds, breis tet fich gegen eine Biertelmeile von Often nach Beften aus 60), ift auf ber Rordfeite burch eine Tiefe und wellenformige Bugel begrenzt, Die mit einem fanften Grun überkleidet und hier und ba von bem Laube ber Stecheiche und ber Richte beschattet find 61). Die Ebene ift jest ein fruchtbares Getreibefelb, und ber Boben wirb burch ben schlammigen Absat bes Alpheios, ber jahrlich wenigstens einmal austritt, gesättigt #2). Das Erbreich bat fich folglich über seine ursprüngliche Fläche bedeutend erbobt und verbirgt ohne 3weifel noch viele reiche Uberrefte ber alten Bilbhauertunft und Pracht in feinem Schoofe 63). -

Fünftes Capitel. Rörbliche Umgebung. Berg bes Kronos.

Um westlichsten Fuße bes Berges bes Kronos unsmittelbar neben ber an ber Oftseite bes Kladeos in bas Thal von Untilalo führenden Straße 64), liegt eine von Allafon beschriebene Ruine 64). — Der conische Berg

<sup>53)</sup> Stanh. Plan of Olympia Ruin A. 54) Auf ber Anficht The valley of Antilalo Stanh. tab. ad. p. 42. fieht man bie gur linten Danb vor bem jenfeits bes Rlabeos, ber wegen feiner tiefen Ufer nicht fichtbar ift, liegenben Berge. Gine genauere Darft. nebft Grundriß enthalt bie Safel Plans of the Ruins of Olympia n. A. — Allason beschreibt Stanh. p. 21. — Fauvel Pouquee. (T. 1. à Par. 1805.) p. 125. Il coule dans un lit, ou plutôt dans un sur les ruines d'une ville Leake bei Stanh. 56) S. bie Abbilbung in Stank. 55) Stanh. p. 43. Ol. tab. ad p. 49. the tranquil beauty which forms the principal character of the Plain of Olympia. 57) Strab. 1. 8. p. 343. T. III. p. 69. Stanh. p. 9. 58) Paus. 6, 22, 4. 59) Paus. 6, 22, 5. 60) Die Eange biefes von bem gluffe bei Mirata, bem Alpheios, Kladeos und dem Kronosberge begrengten Kaumes beträgt gegen 7000 Fuß, die Breite schwantt zwischen 1000 und 3000, da sie kleiner ist, wo der Alpheios Inseln bilbet, großer, wo ber Strom in einem Bette vereinigt ift. 61) Dobm. 62) Cf. Strab. l. 8. p. 529. T. III. p. 325, 63) B. 174. 64) Stank. Plan of Olympia. Ruin B. **6**. 173. Dobw. G. 174. 66) Stanh. p. 22. Dobw. G. 180. "Die erfte Ruine, gu ber

bes Kronos 66) ber, früher Krovoor benannt 67), ben neuen Ramen von Beratles empfing 68), bilbet ben fubweftlichen Theil bes 'Odvuniand' boog 69) und zerfallt in zwei nach Gubweft und Guben auslaufenbe Arme, bie im Morben fich vereinigen. Ihn bewohnt Beus 70), und es scheinen bie Sagen von Kronos und Rhea, von ber Geburt bes Beus 71), von Kronos Flucht 72) hierher perfett worben zu fein. Bu Onomaos Beit mar ber Berg noch wenig einladend 73). Erft Beratles, ber ibm ben Ramen gab, bat ibn mit Baumen 74) bepflangt. Muf bem Relsen bes Kronos war anfangs bas Dratel ber Imniben, bis es auf bem großen Altare feine Stelle ers bielt 75). Der Berg hatte wol immer einige Befestis gung; jur eigentlichen Seftung aber machten ihn auf eis nige Zeit bie Arkaber 76). Bon Diobor wird Kronion als Ortschaft genannt 77). Im Alterthum wurde, wie Dertollos im ersten Buche über Die Steine erzählte, baselbst ber Kylindros gefunden, ber, so oft Beus blitte ober bonnerte, vom Gipfel herabrollte 78). Best ift bie Gebirgetette bes Kronos, theils an ihrer Beftfeite bei bem Kladeos, theils an ihrer Subseite, ba mo Dlympia liegt, mit prachtigen Sichten 79) bewachsen. Gine von Demetrios Stepfios 0) erwähnte und in Elis liegende ibaifche Soble ift nach Bodh am Berge als Kronos ju fuchen 81). Ebendaselbst lag wol ber uralte Tempel bes Kronos 82). Auf bem Gipfel bes bem Kronos gebeiligten Berges opferten die Bafilai bem Kronos zur

wir nach bem übergang über ben Klabeos tamen, war von romischer Bauart und aus unerklarbaren Mauermassen von Backsteinen bestehend, am Fuße eines spisigen hügels, ber, viel bober, boch nicht viel breiter ist als bas romische Capitol. Dies wird ber kronische hügel sein." Einen viel weiter östlich und auf bem Berge liegenden Tumulus sah Gell. S. 16. "Ist der Stavro Kephali passirt, so dreht man sich rechte; der Berg Saturnus zur Linken; nachdem man bei diesem vorüber, dreht man sich abermals linke; ein Tumulus zur Rechten auf dem Gipfel des Berges.

mals links; ein Tumulus zur Rechten auf bem Gipfel bes Berges.
66) Pind. ψηλοίο πέτραν, Κρονίου. Κρόνιον λόφον. Κρόνιον δχθον (Pind. Ol. 9, 3. Boeckh. expl. p. 188). εὐδείελον Κρόνιον. (Pind. Ol. 1, 111. Schol. Ol. 1, 174. p. 47. 1, 179. p. 48. Boeckh. expl. p. 118). Κρόνου λόφω (Pind. Ol. 8, 17. Schol. Pind. Ol. 8, 20. p. 190. 8, 22. p. 191). παρὶ εὐδείν-δρω δχθω Κρόνου. πάγον Κρόνου. — Ptolem. in Bibl. Coisl. p. 651. τὸ δρος τὸ Κρόνιον. 67) Plut. de fluv. 19, 3. T. V. p. 1038. Wytt. 68) Pind. Ol. 11, 52. Schol. Pind. Ol. 11, 52. 11, 59. p. 249. Boeckh. expl. Pind. p. 201. 69) Χεπ. Hell. 7, 4, 14. 70) Pind. Ol. 5, 17. Schol. Pind. Ol. 5, 39. p. 125. Boeckh. expl. p. 150. 71) Φοτη bet Amaltheia im Schabhaufe bet Sithonier, ein Beißgeichent bet Militabet Paus. 6, 19, 3. 72) Rach bet Gigantomachie flob Kronos vor Zeus auf ben Berg Klutos, ben er Kronion benannte, betweilte daſelbſt unb flob bann auf ben Kautaſos. Plut. de fluv. l. l. 19. §. 3. 73) Pind. Ol. 11, 53. Schol. Pind. Ol. 11, 61. p. 249. Boeckh. expl. p. 201. Schol. Pind. 11, 58. p. 249. 74) Pind. Nem. 11, 25. Schol. Pind. Nem. 11, 50. 31. p. 512. Dissen expl. p. 479. 75) Pind. Ol. 6, 64. Schol. Pind. Ol. 6, 109. p. 145. 76) Χεπορρλ. Hell. 7, 4, 14. καὶ περισταυρώσαντες τὸν Κρόνειον, ἐνταῦνὰ ἐφρούρουν, καὶ ἐνράτουν τοῦ Ολυμπιακοῦ ὄρους. 77) Diod. 15, 77. 78) Plut. de fluv. l. l. 19. §. 4. 79) Pinus maritima. πεύκη bei Dioscor. cf. Billerbeck Flora class. p. 233. πεῦκος bei ben Reugriechen. — βιόμτει αμ΄ bem Gipfel Vo u qu e v. E. 63. 80) Schol. Pind. Ol. 5, 42. p. 125. 81) Expl. Pind. p. 150. 82) P. 5, 7, 4.

Beit ber Frühlingsnachtgleiche in bem von ben Cleiern Elaphios 33) benannten Monat.

.Sechstes Capitel. Nörblichster Theil von Olympia von 28. gegen D.

§. 1. Um Fuße bes Berges Kronios gegen Dit ternacht zu, zwischen ihm und ben Schathausern lag ein Tempel der 84) Gileithpia Olympia. Er zerfiel in awei Theile. 3m vorbern ftanb ber fur Jebermann aus gangliche Altar ber Gileithvia. 3m hintern ober innern, ben nur bie verschleierte Priefterin betreten burfte, wurbe ber von Gileithnia jur Belt gebrachte Sofipolis, ein einheimischer Damon, bei welchem die Gleier fcwuren, verehrt. Mus Paufanias' Erzählung über bie fogleich nach bem arfabifchen Kriege 83) erfolgte Grunbung bes Tempels 86) fann man schließen, baß Gofipolis bald als Rind erschien, bald die Gestalt eis ner Schlange annahm. Babricheinlich glich er bem in ben Eleusinien verehrten Jatchos, und es mag ju Olympia und Eleis nicht an Statuen gefehlt haben, bie der erhaltenen Bilbfaule der den Dionnfos tragenden Leukothea 87) glichen. Dionysische Ausgelassenheit ward von feinem Cultus zu Glis und Olympia fo fern gehalten als von ben Gleufinien bes Jakchos. Bein, beffen die Eleier sonft in gottesbienstlichen Berrichtungen biefer Art fich bebienten 88), pflegte nicht einmal bei ben Libationen angewendet zu werden 89). In einer Cavelle bei bem Tempel ber Tyche zu Elis fab man ben Sosipolis gemalt als Rind in einer mit Sternen geschmudten 90) Chlamps und mit ber einen Sand bas Born ber Amaltheia haltenb 91). Auf einer feltenen Munge von Gela, Die uns Cafanova's Sammlung, worin Windelmann 92) sie fab, in die Schachmannische 93) und aus biefer in bas Cab. ju Gotha gelangte, ftebt ZIAOIIIZOZ über ber Darftellung bes Stieres mit Menschenhaupt (ober bes Bakbischen Stromgottes), ben eine bekl. weibliche Figur bekrangt 94). Rabe bei bem Tempel ber Gileithnia fand Paufanias Ruinen eis nes Tempels ber Aphrodite Urania 9 5). Auf ben 21/2

<sup>88)</sup> P. 6, 20, 1. Dion. Halic. Ant. Rom. 1, 34. T. I. p. 27. Oxoniae. 1704. Einen Altar bes Saturn zu Rom sollten die Epeier gegründet haben. 84) über Eileithyla s. Böttiger's Iiithyla. Meimar. 1799. Eruz. Symb. II, 140. Dissen. expl. Pind. p. 417. Ropf der OAYMIIIA auf einer silb. M. der Eleier. Stank. Ol. tad. ad p. 57. n. 18. 85) P. 5, 9, 5. 6, 21, 2. Xen. Hell. 7, 4, 28. sq. 86) P. 6, 20, 8. 87) Winck. Mon. ant. in. n. 54. Mus. Nap. n. 185. 88) P. 5, 15, 6. 89) P. 6, 20, 2. 90) Millin Peint. de Vases II. 49. Millin Gall. myth. Pl. 60. n. 233. 91) P. 6, 25, 4. 92) Bindelm. Bon der Fähigteit der Empsindung des Schonen in der Kunst. Oresden 1763. 4. m. 266. 98) Catalogue raisonné d'une collection de médailles. 1774. 4. p. 51. 94) Die hintere Seite, die einen zweispännigen Wagen mit Wagenlenfer und die über den Pserden liegende Siegesgöttin zeigt, dezieht sich entigen zur Zeit der Mysterien veranstalteten Spiele. (Bergl. Sosspolis auf d. gold. R. v. Gelas. P. Torremuxxa die. vet. num. auct. II. tad. II. n. 1. Zeus Sosspolis u Wagnessa in Zonien. Strab. 1, 14. p. 648. 95) Manso Vera üb. ein. Gegenst. a. d. Mythologie. p. 198, 40, 78. s. saggio di dinami

taren wurde noch geopfert 96). Die Seite bes Sugels, welche gegen ben Alpheios zu liegt, hat, wie Dodwell melbet, ben Ginschnitt eines Salbtreifes, welcher einige auf ben Bebanken geführt hat, ihn fur Überrefte eines Theaters zu halten, jedoch find teine Spuren eines Gebautes ubrig, welche biefe Meinung bestätigen tonn= ten. Man bemerkt nabe bei biefem Plat einen Grab= bugel 97). Un die Nordseite jenes Borfprunges, welcher ben Namen Berg bes Kronos führt, reihen sich andere Berge und laufen fo ununterbrochen immer im Norben ber olympischen Chene gegen Often bis jum Bach von Mirata fort 98).

§. 2. Schathaufer. In ber Altis nordlich vom Beraon und entweder nordlich von einem Borfprunge bes Berges Rronion 99), ober vor bem im Ruden fic erhebenden Berge, oder — mas auf daffelbe hinauslauft und uns das Wahrscheinlichste bunkt, - an ber Gudofiseite jenes Borsprunges mar aus Poras eine Terraffe 1) aufgeführt, auf welcher bie Schathaufer 2) ftanden 3). Man bemerkte fie jur linken Sand, wenn man von bem in ber Altis liegenden 4) Metroon zu bem Stadion ging. Sie lagen am Ende des Berges bes Rronos. Auf bie Mauer, worauf sie standen 5), führte eine Treppe 6). — 1) Das Schathaus ber Siknonier erbaute ber fifnonische Tyrann 7) Myron, ber aus ber Familie bes Orthogoras abstammte 8) und in ber 33. Olymp. mit bem Bagen siegte. Das Innere zerfiel in zwei Abtheilungen, beide von tartessischem") Erz, die eine von borischer, die andere von ionischer Bauart 10). Da nun querft nach bem Baue bes Artemistempels ju Ephefos, ber um die 58. Dl. begonnen hatte, die ionische Bauart in Aufnahme tam, kann Myron ben Bau nur angefangen haben. Von ihm ruhrte ber in borischer Bauart errich= tete Thalamos ber. Paufanias melbet, ber fleinere Thas lamos enthalte bie Aufschrift, bas Erz betrage 500 Za=

lente an Gewicht, und Myron und bas sikponische Bolk habe es geweihet 11). hieraus tonnte man schließen, baß bas fiknonische Bolk ben von Myron angefangenen Bau fortfette, wobei vielleicht Myrons Enfel und Ariftonns mos Sohn Kleisthenes 12), aber erst in den fechziger Dlym= piaden 13), sich thatig zeigte. Im Schathause ber Siknoz nier lagen brei Dieten, bie im Pentathlon gebraucht murs ben; ein Schild, außerlich ehern, an ber hinteren Seite mit Gemalden verziert, ein Selm und Beinschienen, als Rriegsbeute bem Beus von den Myoneern geweihet; bas Schwert bes Pelops mit golbenem Griffe 14); bas Sorn ber Amaltheia 15), aus Elfenbein verfertigt und, wie bie Inschrift aussagte, von Miltiabes, Sohn bes Rimon, geweihet; endlich eine Bilbfaule bes Apollon aus Burbaumholz mit vergoldetem Ropfe 16), verfertigt von dem Rrotoniaten Patrolles, Cohn bes Ratillos, geweihet von ben epizephyrischen Lofrern 17). Bei bem fifnonischen Thesauros ftand ein Altar bes Berakles 18). -2) Auf bas Schathaus ber Sikvonier folgte bas ber Rars chedonier, beffen Meifter Potheios, Untiphilos 19) und Megakles maren. In ihm ftand ein koloffaler Beus. Spater wol wurden daselbst brei Panger aus Leinwand 20) niebergelegt, die einstmals Gelon und die Sprakusier nach Olympia sendeten, als fie die Punier zu gand und Meer bei himera überwunden hatten 21). — 3) In bem Schatz haufe, welches Pyrrhos und feine Sohne gafrates und Bermon fur die Epidamnier erbaut hatten, ftanden Uts las, ber ben himmel trug 22), herakles und ber von ber Schlange umwundene Upfelbaum. Diese Gruppe hatte, wie die Inschrift auf ber himmelbkugel lehrte, Theokles, Sohn bes Begylos verfertigt, bem fein eigener Cohn balf 23). Der Lakedamorier Theokles, Schuler bes Diponos und Skyllis, blubte um die 58. Olympiade 24). Die früher babei stehenden Besperiden hatten die Eleer nachmals im Beraon aufgestellt 25). — 4) Das Schatz

Etruschi disegnati da Vincenzio Ansidei e descritti da Gio.

Battista Vermiglioli. Perugia 1813. 4. p. 1—10.
96) P. 6, 20, 3. 97) Dobm. S. 181. — Fauvel bei Pouquev. p. 125. De l'autre côté, en face du pont je reconnus les ruines d'un théatre tourné au sud, et adossé à une montagne. Pougireb. S. 68. Sechzig Schritte weiter empor gegen Rorben (benn ber Boben erhebt fich in biefer Richtung) fab ich ein Theater, bas in einer Bertiefung bes Berges bes Kronos er: baut ift. Seine Lage, bie ber bes Dorfes Untilalo gleich ftebt, am rechten Ufer bes Rlabeos zc. Richt weit bavon fab ich Bactfteingewolbe, welche bie Bauern bie Baber nennen. - cf. Pouquev. 6. 65. 98) Fauvel bei Pouquev. (T. I. à Par. 1805.) p. 125. 99) P. 6, 19, 1. κατά νώτου δε αὐτῆς παρήκεε το Κρόνιον, 100 andere κατά νοτου lesen. Die Lesart κατά νώτου billigt Muller in Pind. carm, ed. Dissen. II. p. 631.

1) Platform, χρηπίς. 2) Remarks on the Thesauri of the Greek. Walpole Memoirs rel. to Kur. and As. Turkey. Lond. 1817. p. 556. — Bon Polemon (ap. Athen. Deipn. l. 11. p. 479.) vaol (so heißen auch Ehrenmenumente, in Form von fleinen Gebauben, wie Enfifrates Monument cf. Plut. Nic. 3. Vol. III. p. 839. Lips. 1775.), von Guripibes (Eur. Androm. 1096.) χρυσοῦ γέμοντα γύαλα benannt. 8) P. 6, 1 4) P. 5, 20, 5. 5) P. 6, 20, 1. 6) P. 5, 21, 2. Rûll. Dor. I. 161. 8) Wesseling ad Herodot. 5, 67. Paus. 6, 19, 2. 3. Wûll. Dor. I. 162. 10) Paus. 6, 10) Paus. 6, 19, 2. Birt. Gefch. b. Baut. Ifter Bb. G. 229.

M. Cucpti. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

11) Paus. 6, 19, 3. 12) Paus. 10, 7, 3. 6, 18) Herodot. 6, 126. 14) Bergl. bas Schwert bes Aiffalamischen M. Bröndst. R. u. U. in Gr. 2. B. p. 312. 12) Paus. 10, 7, 3. 6, 19, 2. 14) Bergl. bas Schwert bes Mias auf Das horn ber Amaltheia hielt Sosipolis auf einem Gemalbe gu Glis. 16) Start vergoldet ist bas haar des weiblichen Kopfes von gebrannter Erde in Brondsted's Sammlung. Brondst. R. 2. B. p. 133. 295. 17) P. 6, 19, 3. Die Sikyonier hatten 2. B. p. 155. 255. 1/) F. 0, 15, 5. Στε επιροπεί φαιτια auch zu Delphi ein Schaßhaus. Plut. Symp. 1. 5. qu. 2. 18) P. 5, 14. 7. ἤτοι Κουρήτων ἢ τοῦ 'Αλκμήνης εστίν 'Ηρακλέους. cf. Strab. 1. 8. p. 855. T. III. p. 184. 19) Sillig Cat. art. p. 57. 20) cf. P. 1, 21, 9. 21) P. 6, 19, 4. Wilh. p. 57. 20) cf. P. 1, 21, 9. 21) P. 6, 19, 4. Bilb. Botticher Gefch. ber Carthager. Berlin, 1827. S. 97-101. 22) Atlas Farnesianus marmoreus insigne vetustatis monumentum commentario Jo. Bapt. Passerii illustratus. Florentiae. 1750. 4. (ift ber britte Band bes Thes. gemm, astrif.). Hirt Bilderb. Taf. 15. Inghirami Mon. Etr. VI. T.-X. Real Mus. Borbon. Vol. V. tav. 52. Fasc. 20. Gerhard u. Pan. Neapels ant. Bildw. 1. Th. Stuttg. u Tub. 1828. p. 98. Zoega Bassin 23) ποιήσαι δε αὐτὸν όμοῦ τῷ παιδί, wie ftatt: tav. CVIII. ποιήσαι δὲ Αὐτονομον τῷ παιδί μι lesen ist. Both im Prosomium gum Index lectionum, quae Berol. per semestre hibernum 1822—23 instituentur. p. 5. 24) Paus. 5, 17, 1. 25) 1822-23 instituentur. p. 5. 24) Paus. 5, 17, 1. 25)
Paus. 6, 19, 5. 5, 17, 1. — über ber vorberen Thure bee Beustempele gu Dlympia zeigten fich Atlas und Berafles. Die von Pananos gemalte Bruftwehr enthielt ben Atlas und Beratles, ferner bie Befperiben nebft ben Upfeln. In ber Befchreibung bes

haus ber Bygantier 26). In bemfelben fab man eis nen Triton aus Copressenholz, ber ein filbernes Rratas nion hielt, eine filberne Seirene 27), zwei filberne Rars chefia 28), einen filbernen Becher 29), einen golbenen Meinfrug 30) und zwei Horner 31). - 5) Das Schatz haus ber Sybariten 32), beren Stadt 243 n. Erb. R. zerftort murbe 33). — 6) Das Schathaus ber Ryres naer, in welchem ju Paufanias' Beit Bilbniffe ber ros mifchen Imperatoren zu feben maren 34). - 7) Im Schat: haus ber Celinuntier, bie 345 n. Erb. R. von ben Rarthaginenfern aus ihrer Stadt vertrieben wurden, fand eine Bilbfaule bes Dionysos 35), beren Geficht, Fuße und Bande aus Elfenbein verfertigt maren 36). - 8) 3m Schabhaufe ber Metapontiner, welches auf bas ber Selinuntier folgte, mar ein Endymion 37) zu feben, bef: fen unbekleidete Glieder aus Elfenbein bestanden 38). Den Enbymion finden wir in ben Sagenfreis ber Eleer perflochten 39). Er war einer ber altesten Konige bes Landes und foll einen Wettlauf veranstaltet haben. In jenem Schathause lagen 132 silberne Schalen 40), zwei filberne Beinfruge \*1), ein filbernes αποθυστάνιον und brei vergoldete Schalen \*2). — 9) Das Schathaus ber Athener 43). - 10) über bem Giebel bes Schathauses ber Megarer mar ein Schild '4) aufgestellt, worauf geschrieben ftanb, baß bie Megarer baffelbe von ber in einem Kriege mit ben Korinthiern gewonnenen Beute errichtet hatten. - Megara's Grundung geschah auf Beranlaffung bes Buges ber Peloponnefier gegen Uthen, bef-

Gemalbes haben wir bie erhaltenen Runftwerte aufgeführt. G. biefe Enepel. unter Olympischer Jupiter.

26) Paus. 6, 19, 1. ift ju lefen : 'O de rotrog rur Ingavρών και ο τέταρτος ανάθημα έστιν Επιδαμνίων και Βυζαντίων. και ο μεν Επιδαμνίων έχει μεν πολον etc. und P. 6, 19, 2. "Ωιχοδόμησαν δε και Συβαρίται θησαυρόν εχύμενον του Βυ-ζαντίων. 27) Schweigh. Anim. in Athen. T. VI. p. 160. 28) Theod. Panofka Recherches sur les véritables noms des vases Grecs et sur leurs différens usages d'après les auteurs et les monumens anciens. Paris 1829. fol. Pl. IV. 62. p. 26. 29) Ib. Pl. IV. 33. p. 18. 30) Ib. Pl. V. 101. p. 36. 31) Ib. 1b. Pl. IV. 33. p. 10. 50/1b. Pl. V. 101. p. 30. 51/1b.
Pl. V. 78. p. 31. Polem. ap. Athen. Deipn. l. 11. p. 480. a.
82) P. 6, 19, 6. — über Lupini f. Cluver Ital, aut. l. 4. c. 13.
§. 14. 33) 64 Zahre später fand wiederum eine Bertreibung der Bewohner Statt. 34) P. 6, 19, 7. βασιλείς. Joh. Petr.
Thrige Res Cyrenensium, Hassiae 1828. p. 342. 35) Xus. einer Eleinen filbernen Munge ber Gelinuntier (im Cab. gu Gotha) fieht man Perfephonen und ben in die Schlange verwandelten Beus, welche ben Dionnfos erzeugten, und auf ber hintern Seite ben Gtier mit Menschenbaupt. Alla Sie. num. di F. Paruta corr. di G. Lancill. Cast. P. di T. Pal. (in Pal. 1773.) p. 78. Mionn. I. 285. n. 666—668. Eckh. D. N. I. 240. 36) P. 6, 19, 36) P. 6, 19, 7. H. Reinganum, Selinus u. sein Gebiet. Leipz. 1827. 8. p. 154. 37) Stehende Bilbfaule bes Endymion Riflessioni anti-quarie sulle sculture Capitoline, T. II. Roma, 1806. 4. Atrio tav. II. p. 58. Saufiger find bie Darftellungen bes fchlafenben Enbymion und ber Gelene in figurenreichen Reliefs, bie wir un: ten bei bem im Stabion zu Dlympia errichteten Grabmale bes 38) P. 6, 19, 8. 89) P. 5, Enbymion aufführen werben. 1, 3. 4. 5, 8, 1. Pherecyd. fr. ed. Sturz. p. 166. 40) Panofka l. c. Pl. IV. 29. p. 7. 41) Ib. Pl. V. 101. p. 86. 42) Polemon. ap. Athen. Deipn. l. 11. p. 479. f. Schweigh. Animadv. T. VI. p. 159. 43) P. 6, 19, 9. 44) Ein Schild fcmudte auch bas Afroterion bes Beustempels gu Dlympia. G. Paus. 5, 10, 2. und b. Encytl. unter Olympieion zu Olympia,

sen eigentliche Unternehmer die Korinthier unter Anführung bes Aletes maren. So murde Megara eine bori: sche Stadt und zunächst eine korinthische Kolonie 45). Allein vor bem Unfang ber Olympiaben, ba in Athen 46) Phorbus lebenslänglicher Archon mar, magten bie Degas rer, von ben Urgeiern unterflütt, fich loszureißen 47) und Beus Rorinthos jum Trot, die Rorinthier aus dem Felbe ju ichlagen 48). Die Argeier weiheten bem olympischen Beus einen ehernen Belm mit ber Inschrift: Tagyeio. ανέθεν τῷ Δι Fì τῶν Κορινθόθεν. Diesen Belm, ber wahrscheinlich auf einem Tropaon stand, fant 1795 ber Englander Morrit im Alpheios bei Olympia. langte in bas Mufeum Rich. Panne Knight's 49). Auf ben gludlichen Musgang bes Buges ber Megarer und Argeier gegen Rorinthos bezieht Paufanias ben in ber Inschrift bes Schildes erwähnten Sieg, ohne zu bebenten, bag Grengfriege ber Megarer und Korinthier immer fortbauerten 50). In einem solchen machte ber burch seinen olympischen Sieg (Dlymp. 32.) 51) berühmte Dr fippos nach Dlymp. 15. um feine Baterftabt fich verbient 52), boch gibt Paufanias felbst zu, bag ber Thefauros erft mehre Sabre nach jener Schlacht errichtet wurbe. Im Giebel beffelben fab man ben Krieg ber Giganten und Gotter 53). Die innern Banbe maren mit Arabes ken aus Cebernholz und Gold geschmudt. Im Schatz bause standen Beus, Deianeira, Acheloos, Berattes, Ares und Pallas, von benen jener bem Acheloos, biefe bem Herakles beiftand. Spater murbe bie Statue ber Pallas in bas heraon zu Olympia verfett. Alle biefe Bilb faulen hatte ber Lakebamoner Dontas 54) verfertigt, ba als Schuler bes Diponos und Styllis 53), bie Dlymp. 50. lebten, um die 58. Olympiade blubte. Bodh nimmt an, daß ber Thefauros erst bamals erbaut wurde, als Dontas die Bilbfaulen verfertigte, und bamals auch bie Inschrift auf den zu Olympia gefundenen Belm gesett wurde 56). - 11) Den letten Thesauros und bie in ihm ftehenben, aber in Paufanias Beitalter nicht mehr vorhans benen Bilbsäulen hatten bie Bewohner von Gela er richtet. Dieses Schathaus lag unmittelbar am Stadion 57). Bielleicht war in diesem Schaphause ber eherne 1817 gu Dlympia niedergelegte Helm, mit ber viel besprochenen Inschrift: Ιάρων ο Δεινομένεος καὶ τοι Συρακόσιοι τῷ Δὶ Τυβράν ἀπὸ Κύμας 58).

45) Schol. Pind. Nem. 7, 155. p. 485. Schol. Arist. Ran. 46) 173-148 vor Dinmp. 1. Buseb. 440. Paus. 1, 89, 4. Pamph. Chron. can. ed. A. Maius et J. Zohrabus. Mediol. 1818. 47) P. 6, 19, 9. 48) Schol. Pind. Nem. 7, 155. p. 485. Plut. adv. Stoic. c. 27. Zenob. Prov. III. 21. p. 59. Proverb. e Vatic. app. III. 18. p. 299. ed. Schott. Antv. 1612. Liban. Epist. 565. p. 273. ed. Wolf. Boeckh. not. crit. ad Pind. l. l. Müll. Dor. I. 89. 49) Boeckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 47. n. 29. 50) Thuc. 1, 103. Diod. 11, 79. Plut. Cimon. 17. cf. Demonis fr p. 20 sq. p. 242. 52) P. 1, 44, 1. S. bic vielmals hrrausgeg. Infchr. Boecht. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 552. n. 1050. p. 555. 58) über bie erhaltenen Kunftwerke, worauf biefes Greignis gu fo ben ift, f. b. Encott. unter Gigantomachie. 54) Schorn Etub. ber gr. R. & . 153. 55) Paus. 6, 19, 9. l. l. p. 47. 57) P. 6, 19, 10. 58) Boeckh. Graec. Vol. I. p. 34. n. 16. 56) Boeckh. 58) Boeckh. Corp. Inscr.

6. 3. Banes. Che wir zu bem nur wenig offlicher als bas lette Schathaus liegenden Stadion fortschreiten, faffen wir nochmals bie gemauerte Terraffe in bas Muge, auf welcher die Schathauser standen. Bu diesen hinauf führte eine Treppe. Un ber Mauer, also etwas sublicher und niedriger als die Schathauser, aber mit ihnen in gleicher Richtung fanden bie von ben Strafgelbern ber Athleten errichteten Bilbfaulen bes Beus, welche Banes benannt wurden so). Um westlichsten unter biefen Banes standen wol die sechs, die in der 98. Olymp. errichtet wurden. 3mei berfelben waren vom Siknonier Kleon verfertigt. Die zwei ersten und bie zwei letten hatten Aufschriften in elegischen Bersen. Unter ben Athleten. von beren Strafgelbern fie errichtet murben, merden ber Theffaler Eupolos und bie von ibm bestochenen Faust= tampfer Agetor aus Arkadien, Prytanis aus Rygitos, Phormion aus Salifarnaffos genannt, welcher lettere foon Olymp. 97. gefiegt batte 60). Auf biefe feche Banes folgten feche andere Bilbfaulen bes Beus mit Inschriften in elegischen Versen. Der Athener Kallippos hatte in ber 112. Dlymp, feine Mitkampfer bestochen, worauf die Eleer ihnen eine Gelostrafe auflegten. Die Athener ließen die Eleer burch ben attischen Redner Spperides um Erlaffung der Strafe bitten 61), ohne jedoch ihren 3wed zu erreichen. Ungeachtet nun die Athener von ben olympischen Spielen ausgeschloffen maren, ließen fie boch erst burch einen Ausspruch bes belphischen Dras tels zur Entrichtung ber Strafgelber fich bewegen, von benen bie fechs Bilbfaulen errichtet wurden 62). Sierauf folgten zwei Bildfaulen bes Beus, alfo bie 13te und 14te, gleichfalls von Strafgelbern errichtet, in ber 178. Dlymp. Sie waren mit Aufschriften verfehen 63). Um östlichsten waren ber 15. und 16. ber Banes aufgestellt. Der eine stand zur Rechten bes Ginganges in bas Stadion, bie andere gur Linten. Diefe zwei Bilbfaulen bes Beus maren in der 226. Dlymp, von den Strafgeldern der Fauft= tampfer Dibas und Garapammon errichtet. Beibe maren geburtig aus dem durch Mungen 64) bekannten Nomos Urfinoites in Agypten 63).

§. 4. Stabion. Am Ende ber von ben Strafgelbern der Athleten errichteten Bilbsaulenreihe, war der geheime Eingang, burch welchen die hellanodiken und Kampfer in das Stabion gingen 66). Das Sta

59) P. 5, 21, 2. S. über biesen Namen Kanne Withfol. der Griechen I. 54. 60) P. 5, 21, 2. 61) P. 5, 21, 8. Plut. vit. dec. orat. 9. (Hyperides.) Harpocr. v. Έλλανοδίχαι. Ύπεριδης έν τῷ ὑπὲρ Καλλίππου πρὸς Ἡλείους. 62) P. 5, 21, 4. — In der 218. Olymp. wurde der Fausttämpser Apollonius, mit dem Zunamen Rhantis, aus Alexandrien, bestraft. P. 5, 21, 5. 64) Description de l'Égypte. Vol. V. Pl. 58. fig. 21. Explication des planches. Paris 1821. p. 560. J. F. Tôchon d'Annecy, Recherches historiques et géogr. sur les médailles des nomes ou présectures de l'Égypte. à Paris 1822. p. 127—133. 65) P. 5, 21, 6. — Der 17. dieser Janes stand nicht zu Olympia, sondern im Grunnassion der Ceter (P. 5, 21, 7. 6, 23, 3.), der 18. vor der Stoa Poitsie in der Altis. Beide wurden von den Etrafgetbern errichtet, die der Stene Damonikos erlegen mußte, weil er, um seinem Sohne Polyktor den Sieg zu verschaffen, dem Smyrnder Sosandros Getb gegeben hatte. (P. 5, 21, 7.)

bion <sup>67</sup>) lag neben bem elften und letzten ber Schathäuser, welches die Gelaer errichtet hatten <sup>68</sup>), in einer Höhlung <sup>69</sup>), umgeben von dem Hain der wilden Oldaume <sup>70</sup>). Nahe bei dem Eingange in das Stadion stand ein Altar, auf welchem die Elcer keinem Gotte opferten, sondern die Arompeter <sup>71</sup>) und Kerpken stellten sich darauf <sup>72</sup>), wenn sie ihren nach Ol. 88. eingesührten Wettstreit hielten <sup>73</sup>). Neben diesem Altare stand auf einem ehernen Postamente ein sechs Ellen hoher Zeus, in jeder Hand einen Blitz haltend. Die Kynaitheer in Arkadien hatten ihn errichstet <sup>74</sup>). Bom geheimen Eingang in das Stadion has ben wir kurz vorher schon gehandelt. Zunächst am Eingange in das Stadion waren zwei Altare, der Eine dem Hermes Enagonios, der Andre dem Kairos errichtet <sup>75</sup>).

best Dissertation sur la longueur de la carrière d'Olympie, sur la manière dont elle étoit parcourie par les athletes et sur les rapports qu'avoient entr' eux les stades Olympique, Italique et Pythique in Le Roy Ruines de la Grèce II. 30—42.

Pythique in Le Roy Ruines de la Grèce II. 30 — 42.
67) Strab. 1. 8. p. 353. Dus Stabion ober ben hippobrom fcheint Chanbler geschen zu haben auf bem Wege von ben Ruinen bes Zeustempels nach Mirafa. "In einiger Entfernung bavor (b. b. vor bem Beustempel) war ein tiefer Graben mit ftehenbem Baffer und Ziegelschutt, wo vermuthlich bas Stabion gemefen war. Die Stelle ift neben bem Bege in einem grunen Thale, zwischen gwei Reihen von ebenen Sugeln, bie angenehm mit Balb bewachs fen finb". Chanbler Reif. in Gr. S. 419. Pouquev. Voy. en Morée, à Par. 1805. 8. p. 128. je présumerais plutôt qu'il se trouvait plus voisin du mont de Saturne, entre deux coteaux, qui sont en cet endroit, dans lesquels on trouve encore des gradins. Diefes That liegt oftwarts von bem Borfprunge bes Kronosberges, an beffen fiblichftem Bufe bie Schatbaufer erbaut maren. 218 Dobmell von bem Beustempel gu bem Dorfe Mirata fich verfügte, welches am oftlichen Enbe ber Ebene liegt, bemerete er auf bem Wege einige Spuren von Ballen und Mauern, welche bie Rennbahn und bas Stadien gewesen sein mogen. (Dobw. S. 185.) Aber an einer andern Stelle feiner Reisebeschr., bie bies fer widerfpricht, befolgt er boch die gewöhnliche und unrichtige Unsicht ber altern Reisenben: "Ohne vieles Nachbenken kann man bas Stadion, welches sich zwischen bem Tempel und dem Flusse in einem hain von wilben Olivenbaumen befand, bestimmen. Es bestand aus Erdwallen, die aber von ber Beit und burch ben Pflug geebnet worden sind." (Dobm. G. 182.) — Den Ort bes Stabion ober ben bes hippodrom betrat auch Pouqueville auf seiner zweiten Reife, hielt ihn aber unrichtig fur bas Gnmnafion. Pouquev. 68) P. 6, 9, 10. **©**. 65. 69) Philostr. vit. Apoll. 8, 18. p. 862. Olear Philostr. sen. im. 2, 6. p. 61. lin. 16. Jacobs. 70) Strab. L. l. πρόκειται δ' άλσος αγριελαίων, εν ώ το στάdior. Das Stadion, bemerkt Muller, machte mahrscheinlich bie Grenze ber Altis, baber es Strabo noch bagu rechnen fann. Poll. On. 4, 11, 86, 87. p. 589. — 89. p. 599. 72) Muf bem pon Pacho (Relation d'un voyage dans le Marmorique etc. Par. 1828. p. 203. Pl. 50.) ebirten Gemalbe fteht jeber Rernr auf einer Außbant, um über bie Sieger, welche bie Rrange empfangen, binauszuragen. Bergl. ben Kerne Tischb. Vases of Hamilt. Vol. I. Pl. 15. (mieberholt in Inghir. Gall. Omerica. Iliade (3, 205.) tav. 57., mo wir bie Vol. I. p. 121. gelieferte Muslegung verwerfen) und bie Flotenfp. d'Hancarv. Vas. of Hamilt. Vol. II. Pl. 37. 73) P. 5, 22, 1. — cf. Athen. l. 10. p. 414. F. Aelian. var. hist. 1, 26. Cic. Ep. ad fam. 5, 12. Casaub. ad Sueton. Ner. 24. Infor. Meletius p. 342. Byron Childe Harolds Pilgrimage. p. 290 sq. Clarke Travels T. II. P. III. p. 158—162. Both Statts. II. 857. 359. 365. Rosii Inscr. Gr. p. 297. 294. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. n. 1583 sq. Leake Mus. Cantabr. T. II. Fasc. VIII. p. 575. (cf. p. 585.) 75) P. 5, 14, 7. 74) P. 5, 22, 1. 8, 19, 1.

Das Stadion 76) bestand aus einem von Erde aufgeworsfenen Damm 77) und enthielt da, wo der Weg zum Hippodrom sührte, einen Siß für die Hellanodiken oder bie drei Anordner der Kampsspiele 78). Diesen gegenüber hatten die Eleer einen Altar aus weißem Marmor errichtet. Auf diesem saß die Priesterin der Demeter Champne während der olympischen Spiele als Zuschauerin 79). Der Tempel der Göttin lag bei dem Hippodrom. An demjenigen Ende des Stadion, wo die Aphesis der Stadiodromen sich besand, war ein Grabmal des Endymion errichtet 80). Die Aphesis denkt sich Müller im nördlichsten Theile des Stadion, welches bei ihm die Richtung von Norden nach Süden hat. Sonach setzt er

76) Es hatte 600 griechische guß in ber gange, und bicfe Lange nahmen bie Griedjen als einziges Dag aller Beitentfernun: gen an. Censorin. de die nat. 13. Herodot. 2, 149. Kruse, Hellas. 1ster Th. S. 175. 77) P. 9, 23, 1. Aus Erdauswurfen bestanden die Stadien zu Epidauros (P. 2, 27, 6. 9, 23, 1.), Tegta (P. 8, 47, 3.) und Theben (P. 9, 23, 1.) 78) P. 6, 20, 5. 6, 20, 7. 6, 3, 3. ως εφεστήχοιεν τρεῖς επὶ τοῦ δρόμου τῷ πέρατι Έλλανοδίχαι. 79) P. 6, 20, 6. Sueton. Nero. 12. Stieglitz Archaeol. der Bauk. 2ter Th. 1ste Abth. p. 251. f. Hirt Gesch. d. Bauk. 3. B. p. 125 .- Da am Schluffe ber Gleufi: nien Ragben, Wettrennen und andere agonistische Spiele veranftaltet murben, wie ein herrliches Bafengemalbe (fonft im Mufco Gual= teriano, bann im Batifan, jest im tonigl. Dufcum bes Louvre gu Paris. Demst. Etr. reg. tab. 47. 48. Phil. Bonarota p. 54. Montf. Suppl. T. III. Pl. 29. p. 71—73. d'Hancarv. T. III. Pl. 128. 106. 110. 129. Millingen Anc. uned. mon. Pl. 20—24. p. 54. Panofka Vasi di premio Fasc. 1. Fir. 1826. tav. 1-2.) und andere Beugniffe lehren, ift es moglich, bag umgefehrt auch bie olympischen Spiele in ben fpatern Beiten mit ben Dofterien ber Demeter in Berbindung g.bracht wurben. Bielleicht ging bie Feier ber Dinfterien ber Gleer unmittelbar ben olympischen Spieten voran. Der Busammenhang ber agonistischen Spiele mit ben Mufterien ift eine hauptursache, warum wir jene auf so vielen Bafen bargeftellt finden. herobes Attitos ftellte Bilbfaulen ber Rore und Demeter im Gymnafion ber Gleer ju Dlympia auf. (P. 80) P. 6, 20, 6. - Enbymion, Aethlios Cohn 6, 21, 2.) und Entel bes Beus, beraubte, wie die Muftifer ergabiten, ben Rhymenos ber herrichaft (P. 5, 8, 1,) und erzeugte mit Selene, Die fich in ihn verlichte (Schol. Ap. Rh. 4, 57. Heinrich, Epimenides v. Kreta p. 4. sq. Plin. H. N. 2, 9. Fulgent. Myth. 2, 19.) funfgig Sochter. Unbere nannten Afterebia ober auch Chromia, bie Tochter bes Stonos und Entelin bes Umphittyon, ober Soperippe, Tochter bes Artae, ale Gattin und Paien, Epcios und Aitolos als Cohne, tie Gurnbile als Tochter bes Endymion (P. 5, 1, 2.). Um bie Nachfolge in ber Regierung über Glis (Ibyc. ap. Schol. Ap. Rh. 4, 67.) ju bestimmen, ftellte Endymion feinen Sohnen einen Bettlauf an (P. 5, 1, 3. cf. 5, 8, 1.) Epeios fiegte und bekam bie Regierung (P. 5, 1, 8.). Go behauptete Endymion unter ben mythischen Unordnern ber olympischen Spiele eine Stelle. Das bei bem Stadion zu Olympia liegende Grab bes Endymion war ohne Zweifel mit Reliefdarstellungen bes ichlafenben Endymion und ber Selene gefchmuckt, wie fo viele ber auf unsere Zeit gefommenen Sartophagen. Go ber große 1823 gu Offia ausgegrabene Sartophag (Schorn Kunftbl. 1825. Rr. 22. 6. 88. Gerhard: Ant. Bildw. 1. Cent. 2. H. Stuttg. u. Tub. 1827. Taf. 36.), ber andere ebenbafelbft ausgegrabene Sartophag (Gius. Melchiorri Lettere di un Socio etc. Antologia di Fi-renze. 18.5. Maggio p. 114-122. Schorn Runftst. 1825. Dr. 59. 6. 286. Gerli. 1. 1. Taf. 37.), bie im Eleinen Garten ber Billa Borghese eingemauerte Sarkophagplatte (Gerh. l. l. Taf. 38.), die andern im Riostenhof von S. Paolo suori delle mure (Gerh. l. l. Tas. 89). G. Giust. II. 110. Bouill. III. 84. 85. Woburn Marbles 9. - Fragment einer Borft. bes Endymion,

bie Meta in ben füblichern Theil und nimmt an, daß in dem um sie liegenden Theile des Stadion die Ringer ihre Kämpfe angestellt hatten 8 1). In demselben Stadion hielten auch die Jungfrauen zur Zeit der Herden ihre Wettlaufe. Sie durchliefen aber nur & der Bahn 8 2).

h. 5. hippobrom. Ging man aus bem Stabion, da wo die Hellanodiken saßen, hinüber, so gelangte man in den Hippodrom und zur Aphesis der Pserde \*3). Der Hippodrom \*4 lag zwischen dem Berge des Kronos und Elis \*3), also im östlichen Theile der olympisschen Ebene \*6); denn ging man aus ihr nach dem 20 Stadien entsernten Ort Harpina, wo Peregrinos Proteus sich verbrannte, so sührte der Weg am Hippodromos vorbei \*7). Um Zugang zur Aphesis war dem Moiragetes, d. i. dem Zeus, ein Altar errichtet, um anzubeuten, daß die Erreichung des Sieges vom Willen des Gottes abhänge \*8). Die Moiren \*9) selbst hatten nahe dabei einen länglichen Altar \*90). Hierauf folgten der Altar des agonistischen Gottes hermes und zwei Altar des höchsten Zeus \*91). Der Hippodrom \*92), welcher ein länglich viereckiges Keld bildete, war erhöht wie ein

eingemauert im Corribor der Ariadne im Museum des Baticans (Gerh. l. l. Taf. 40. n. 1.). Petcus und Thetis, Selene und Endymion, Sarkophagplatte früher von Guattani behandelt und neuerdings aus dem Palast Kondanini in das vaticanische Museum verset (Gerh. l. l. Taf. 40. n. 2.). — Schlichtegroll Choix des pr. pierr. gr. de la coll. de Stosch. à Nuremb. 1798. Pl. 45. p. 101. — Pitt. d'Ercol. T. III. 3. Vermuthlich gab jenes derühmte Grad des Endymion im Stadion zu Olympia zuerst Beranlassung, auch die Erder anderer Personen mit der nämlichen Darstellung zu schmücken. Doch wäre dieses wol nicht geschehen, wenn nicht die Eleer den Endymion zugleich in ihre Mysterin hincingezogen hätten.

81) Bergi. bas Stabion gu Ephesos und hirt Gefch. ber Baut. S. B. S. 121, tab. 20. n. 1. Chandler Travels in Asia minor p. 121. Bur Bieberherftellung mußten auch bie Stabien zu Magnesia, Pergamos, Sarbes, Aralles benust werben. 82) P. 5, 16, 2. 83) P. 6, 20, 7. Stieglitz Arch. der Bauk. Leter Th. 1ste Abth. p. 252. 3u Mantinca und Extosura in Arkabien waren bas Stadion und ber hippodromus verbunden. Stiegl. l. l. p. 257. 84) Philostr. vit. Apoll. 8, 18. p. 862. Ol. 85) Anthol. Gr. Palat. T. II. p. 549. XIV. 4. 86) Etwas sublicher als die zwei Wasserchen ober Quellen auf Stanhope's Grunderisse.

87) Lucian. de morte Peregr. 35. Vol. VIII. p. 297.

Bip. 88) Manso Vers. üb. e. Gegenst. a. d. Mythol. Leipx. 1794. p. 512. Beld. Beitfchr. Ifter Bb. 2tes Deft. Gott. 1807. E. 220. 219. 213. Raoul-Rochette Mon. ined. d'Ant. fig. 3. 4. livr. Pl. LXX. 89) Pind. Ol. 11. Schol. Pind. Ol. 11. 62. p. 250. Boeckh. expl. Pind. 202. 90) P. 5, 15, 4. -Beus Moiragetes und bie Moiren auf einem Relief an ber Band ber Stoa bei bem Beiligthume ber Despoina in Artabien. P. 8, 87, 1. 91) P. 5, 15, 4. bylarov. 92) über ben hippodrom und bie Dippaphefis zu Dlympia hanbelten Salmas. ad Solin. p. 57. Banier in ben Memoires de l'Acad. des sciences. T. XIII. edit. in 12., ber Ritter Folard in Pausanias. Trad. par Nic. Gedoyn, à Paris. 1731. 2 vol. 4. T. II. p. 50. vergl. bic Traduction de Polybe. - Recherches sur les courses de chevaux et les courses des chars qui estoient en usage dans les Jeux Olympiques. Par. M. l'abbé Gedoyn in Mémoires de litterature tirez des registres de l'Acad. roy. d. Inscr. et bell. Lettres. T. VIII. à Par. 1733. 4. p. 314—329. Recherches sur les courses de chars qui estoient en usage aux Jeux Olymp. Par Gedoyn ib. p. 330 - 341. bcf. p. 335 - 341. Nouvelles remarques sur le stade d'Olympie comparé aux Cirques de Rome.

Damm. Diefer war an ber rechten ober langeren Seite von Menschenhanden aufgeworfen 93). Un ber linken Seite, bie nach Bisconti betrachtlich furzer, nach Laborde und hirt um etwas furger als die rechte mar, hatten bie Eleer eine naturliche, allmablig fich erhebende Sugelung, b. b. bas subliche Ende ber nordlichen Gebirgetette benutt 94). Die hintere Seite, welche die rechte und linke verband, hatte die Gestalt eines Halbkreifes. Die Ordnung erfobert, bag wir zuerft bie Borberfeite betrachten. Ihre außere Wand bilbete bie nach ihrem Erbauer Ugnaps tos benannte Saulenhalle 95), in beren Nabe etwas feit: warts ein Altar ber Artemis lag 96). Bisconti bentt fich in ber Mitte ber außern Wand ein Thor. Ging man burch diefes in biefelbe binein, fo breitete fich biefelbe gur Rechten und Linken aus 97). Dem außern Thor lag bas innere gegenüber, welches in bas Innere ber Sippaphesis führte. Laborde 98) und der ihm folgende hirt laffen Die Saulenhalle nicht völlig im rechten Binkel an ben hippobrom grenzen und geben überdies abweichend von Disconti ihr beinahe die ganze Breite berfelben. hirt nahm in ber außern Wand brei Thore an und fette langs ber innern Seite Dieser Wand 28 Saulen und 6 an jeber ber zwei Rebenseiten, die Edsaulen jedesmal mitgerechnet. Die an ber gegenüberliegenden Wand von Bisconti mit Recht angenommenen Saulen find wegge= laffen, fo bag bas gange Gebaube im Innern betrachtet, weit armlicher erscheint. Die Gaulenhalle und die innere Seite der Prora, d. h. die auflaufenden Bande ber Schupfen, umschloffen einen breiedigen großen und menigstens zum Theil freien Plat, ben man gewissermaßen bem Oppidum im romischen Circus vergleichen kann. Auf biefem Plate hielten fich Bagen und Pferde auf, ebe burch Loofung, die vielleicht ebenfalls bier fatt fanb, Die einzelnen Schupfen ihnen angewiesen waren. In ber

Histoire de l'Acad. roy. d. Inscr. et bell. Lettres T. IX. à Par. 1736. p. 22—27. Dissertation sur les Places destinées aux Jeux Publies dans la Grèce, et sur les Courses qu'on faisoit dans ces places. Par M. De la Barre, ib. Mémoires de litt. p. 576—896. Barthelemy Voy. d. j. Anacharsis. T. III. chap. 87. p. 496. Die von Follath, Banier, Geboyn, Barthelemy und weit spâter von Choiscul: Goussier versuchten Wieberherstellungen bes Hippobrom und der Hippophseis sind theils absurb, theils ladgerlich. (cf. Laborde p. 63. 66.) Visconti Mus. Pio Clem. Tom. V. in Roma. 1796. tav. A. n. 1. p. 81—83. Description d'un pavé en mosasque decouvert dans l'ancienne ville d'Italica, aujourd'hui le village de Santiponce. Par Alex. Laborde. à Paris 1820. fol. Pl. XVIII. Comparaison de l'Hippodrome d'Olympie avec le cirque de Rome. p. 63—70. Fauvel in Pouqueville Voy. en Morée. T. I. à Par. 1805. 8. p. 127. (cf. Stanhope Olympia p. 15.) Mémoires sur l'Hippodrome d'Olympie par M. de Choiseul-Goussier, schon 1784 gescher, aber est lange nachter umgearts und getr. in Mémoires de littérature, tirés des registres de l'Acad. Roy. d. Inscr. et bell. Lettr. T. 49. à Par. 1808. p. 222—238. Pl. I. et II. ad p. 222. Pirt Gesch. anschiesenb.

98) P. 6, 21, 1. 94) P. 1. 1. 95) P. 5, 15, 4. 6. 20, 7. Sillig Cat. art. p. 25. 96) P. 5, 15, 4. & değiğ. 97) Hirt nimmt an, daß rechts in jeder ber zwei Reihen sechs Saulen ftanden und zwolf Saulen auch ber linke Theil enthielt. 98) Laborde 1. 1. p. 67.

Aphesis und zwar unter freiem himmel, fast in ber Mitte, waren Altare bes Poseibon Sippios und ber Bera Sips pia und an einer Saule ein Altar ber Dioskuren 99), ber gleichfalls in einem Sippobrom nicht fehlen burfte. Auf ber einen Seite des Einganges zu bem fo genann= ten Schnabel batte Ares Sippios, auf ber anbern Athena hippia 1) einen Altar. Ging man in ben Schnabel felbst hinein, so bemerkte man Altare bes guten Glucks 2), bes Pan 3) und ber Aphrobite, und im Innersten bes Schnabels einen Altar ber Nymphen, welche bie Gleer Akmenes nannten 1). Ziemlich in ber Mitte bes breiecki= gen Plates wurde in jeder Olympiade ein Altar von ungebrannten Biegelsteinen errichtet und mit Ralt übertunchet. Muf bemfelben ftanb ein eherner Abler mit vollig ausgebreiteten Flügeln 3). Einer ber Aufseher bes Wettrennens bewegte die Maschine in dem Altare, moburch ber Abler fo in bie Sobe slieg, bag er ben Bus schauern auf ber Rennbahn in die Augen fiel 8), moge= gen ein am Ende bes Schnabels auf einem Querbalten liegender Delphin aus Erz auf die Erde niedergelaffen wurde 7). Bei ber Einrichtung bes Ablaufes felbst mußte barauf Rudficht genommen werden, baß keiner ber Musfahrenden vor bem andern einen Borfprung hatte. Sierzu biente die daselbst angebrachte und von Rledtas erfunbene Sippaphesis. Rledtas zu Silvon entweber geboren ober baselbft am frubesten beschäftigt, mar ber Gohn Aris ftotles I., ber nach Thiersch 8) aus Silyon, nach Sillig aus Rybonia geburtig mar. Bodh unterscheibet amifchen Aristotles aus Andonia, ber por Dlymp. 70-75 blubte, und bem Bruber bes altern Ranachos, Ariftolles aus Siknon. Rledtas wird an allen brei Stellen, wo er por-

<sup>1)</sup> Müller de Parthenonis sastigio. Comment. Soc. R. sc. Gott. rec. Cl. hist. et ph. T. VI. p. 197. In der Appesis au Acharda (P. 1, 31, sin.) wurde eine Bilbsäule der Athena hippia errichtet, deren Inschrift auf unsere Zeit gekommen ist. Boeckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 467. n. 474. 2) Tú-xys àyasīs. — Bilbs. der Anche im Hernon. P. 5, 17, 1. Tempel ders. zu Elis. P. 6, 25, 4. 3) Bom Berge Lytåon berichtet P. 8, 38, 4. Esti dè èv ta Avxalw Havós te legdv xal neol avid älsos dévidour val innodocuós te xal nod aètov stádour tò dè àgxasor tav Avxalw flavós te legdv xal neol avid à dogs devidour xal innodocuós te xal nod aètov stádour tò dè àgxasor tav Avxalw flavós te legdv xal neol avid à los dexis vier Pan s. P. 8, 37, 8. 4) P. 5, 15, 4. Bergl. die Nymphen am Tische des Kolotes im Herdon. P. 5, 20, 1. 5) Bergl. den Abler Visc. Mus. Pio Clem. T. VII. in R. 1807. tav. 26. p. 48. 6) Auf schone Eilbermünzen der Eleer sieht man aufer dem siegenden Abler, der eine Copie des oberen Theiles des Ecepters des olympischen Zuber, der eine Abler, der einen Pasen (Stanh. Olymp. tad. ad p. 57. n. 1. 4. 7. 8. 12. 14. 17.) oder eine Echlange in den Klauen hölt und mit ihr in die Höhe sliegt. (Stanh. id. n. 2. 3. 5. 6. 15.) Dagegen zeigen die Zahrhunderte später geprägten ehernen Münzen einen Abler, der einen Kranz in dem Schnabel hölt. (Hadrian. Vaill. Num. Graec. Mus. Hederv. T. I. p. 160. n. 4025. Mionn. II. 201. n. 2. — Sept. Sev. Eckh. Num. vet. an. p. 129 sq. Mus. Hederv. l. l. n. 4028.) 7) P. 6, 20, 7. 8) Thiersch, Ep. d. 52.



<sup>99)</sup> P. 5, 15, 4. Kastor siegte zu Olympia im Stadion, Polybeutes im Faustkampse. P. 5, 8, 1. Dioskuren in ben romischen Eirken. Die im britten ber olympischen Siegesges. bes Pinsbaros verherrlichten Dioskuren wurden zu Akrages verchrt. cf. Tafel Dilucid. Pindar. Vol. I. P. I. Berol. 1824. Gott. gel. Anz. 1827. S. 96.

kommt, als Bilbner bezeichnet 9). Auf ber Afropolis zu Athen ftand bas Bild eines Mannes mit einem Selme auf bem Saupte, an welchem Rledtas, ber baffelbe verfertigte, die Nagel aus Silber gemacht hatte. Diesem Runstwerke, welches unter andern, die nur des Alterthums wegen geschätzt murben, hervorragte 10), hatte ber Meifter bie Aufschrift beigefügt: Rledtas, Sobn bes Ariftotles, ber die hippaphesis zu Olympia erfand, hat mich vers fertigt 11). Denn es ift, wie Thiersch bemerkt, taum ein 3meifel, daß die Statue zu Athen diefelbe fei, welche bas Epigramm trug, beffen Mittheilung Paufanias bis an ben Ort verschob, wo er von ber innageoig bes Rledtas au fprechen hatte 12). Endlich mar Kledtas Bater und Lehrmeifter Ariftotles II., ber bie von bem Theffaler Gnos this geweihten Bilbsaulen bes Zeus und Ganymebes beim Pelopion in der Altis verfertigte 13). Da nun Kledtas für die Akropolis zu Athen und für Olympia arbeitete und Polykleitos Beitgenoffe Aristeibes, wie wir balb nachber bemerken werden, feine Sippaphefis verbefferte, fo muß er weber vor noch nach bem Zeitalter bes Pheibias und Polykleitos gelebt haben, und es ift mahrscheinlich, baß er mit Kolotes Panainos, vielleicht auch Paionios aus Mende, ben Pheidias nach Olympia begleitete. Den Mechanismus ber hippaphefis ber olympischen Rennbahn verbesserte nach Kledtas noch Aristeibes 14), nicht, wie Bisconti glaubte, ber berühmte Maler aus Theben, Ari= ftobemos Sohn und alterer Beitgenoffe bes Apelles, ber von Dlymp. 107-118 blubte, sondern bie Bildner Aris fteibes, Polykleytos Schuler 15). Diefer Bilbner verfertigte in ben neunziger Olympiaben 16) Bigen und Quabrigen. — Die Aphesis hatte bie Gestalt eines Schiffvorbertheiles, beffen Spige ober Schnabel in ben Sippobrom felbst gerichtet mar. Je naber bie Prora ber Stoa bes Ugnaptos tam, besto breiter murbe sie 17). Buerft mußte Rledtas einen Normalpunkt in bem Felbe bes hippobroms angeben, nach welchem alle Wagen in ihrer Richtung hinzusteuern hatten, um ben Kampf mit Bor-

theil zu bestehen. Dieser Normalvunkt burfte weber zu fehr dem rechts an ber langen Seite bes Sippobroms befindlichen Erdwall genabert fein; benn fo hatten bie an der rechten Seite ber Prora stehenden Bagen bei ihrer Wendung um bas obere Ziel einen zu großen Bogen machen muffen, noch burfte die Entfernung zwischen ihm und ber Spina allzu klein sein, weil so die Wendung um bas entfernte Ende ber Spina allgu furz und barum febr gefährlich gewesen mare 18). Sebe ber zwei in eine Spite ober einen Schnabel zusammenlaufenden Seiten ber Aphesis enthielt die Wagenstande (oixquara), beren Disconti auf jeder Seite acht, also im Gangen 16, Hirt auf jeder Seite eilf, also im Ganzen 22 ans nimmt. Gie murben burch 3mifchenwande getrennt, bergestalt bag rechts und links, wenn wir von ber Spige ber Prora ausgehen, die zweite Wand mehr zurucwich als die erste, die britte mehr als die zweite, und also der Grundriß einer zu einer Spige vereinigten Doppeltreppe verglichen werden kann. Da jedoch bie Schupfen in geraber Linie nach bem Normalpunkte bin geoffnet fein mußten, fo glaubte Birt, daß die beiden Schenkel, auf welchen die Schupfen paarweise rechts und links lagen, nicht eine gerabe Linie, fonbern eine Curve bilbeten. hierdurch erhielt die Form des Ablaufes auch jene gro-Bere Aehnlichkeit mit dem Vordertheile eines Schiffes 19). Die Richtung ber 3wischenwande wurde burch Linien beftimmt, die man nach dem Normalpunkte fich gezogen bem ten muß, in welchen alle Linien fich vereinigen. Denten wir uns von dem Normalpunkte eine Linie burch bie Spite ber Prora, eine andere nach bemjenigen Bagen: stande, ber auf ber rechten Seite von ihr am entferntesten war, eine britte nach bem entferntesten Wagenstand auf ber linken Scite gezogen, und lettere zwei burch eine Querlinie verbunden, fo erhalten wir ein gleichschenkeliges Dreieck, auf beffen Grundflache die von bem Rormal= punfte burch bie Spike ber Prora gezogene Linie im rechten Winkel aufstand. Durch bie Grundflache bes Dreiecks murbe bie Band ber Stoa Manaptos ober bie Borberfeite bes Sippodrom bestimmt, Die, wie hieraus folgt, keineswegs im rechten Winkel, an bie linke und rechte ber langen Mebenseiten bes Sippodromos flieg. hierdurch wird unfere obige Unnahme und Paufanias' 20) Aussage bestätigt, daß die eine Seite bes hippodrom, b. i. die rechte, wo ber Runstwall mar, eine großere Lange hatte als bie andere, b. h. die linke, fur welche bie Eleer die naturliche Erderhohung benutt hatten. Auf ber außersten Spige bes Schnabels lag, fo lange bie Spiele noch nicht angefangen hatten, ein eberner Deb phin auf einer Querleifte 21). Im Augenblide bes Ablaufes fentte fich biefer 22), und gleichzeitig bob fich ber oben ermabnte Abler, fo bag er allen Bufchauern fict= bar murde. Ferner mar vor ben Bagen : ober Reit: pferben 23) flatt eines Schlagbaumes ober einer Stange

<sup>9)</sup> P. 5, 24, 1. 6, 20, 7. 1, 24, 8. 10) Boeckh. Corp. Inser. Gr. Vol. 1. p. 39. Thierfch 1. 1. p. 83. sq. überset: wer bei alten Kunstwerken mehr auf die Kunst, mit welcher sie ausgeschort sind, als auf ihre Alterthümsichkeit sieht, der u. s. f. und bezieht σèw τέχνη πεποιημένα auf die auch in den slickernen Plágeln sinnreiche Ausschurug des alten Werkes. Richtiger ist wol die übersezung: Wer kunstwolle Werke den alterthümsichen vorzieht. 11) P. 6, 20, 7. Brunck Anal. III. p. 193. n. 208. Jacobs. Comm. III. P. I. p. 412. Anthol. Psl. II. p. 844. n. 274. 12) A diersch 1. l. p. 83. 13) P. 5, 24, 1. Derselbe Aristoscheserte Ol. 95, 3. die Base der Pallas im Parthenon aus (Comm. Soc. R. Gott. rec. VI. Cl. hist. et phil. p. 146.), wie aus einer στοιχηδών gescht. Inschese siner παρέδομεν χρυσίον δ΄ Αριστοχίζε δ άπο ...... γε άπηνεγχεν, τὸ ἀπό τοῦ βάθρον τοῦ ἀγάλματος) ethell, in beren Auslegung Bodt vermuthete, das Kledtas Placesches in der Phádromann das Amt der Phádronten in dem genannten Tempel verwalteten. Auch wird dieser Aristosche corp. inser. Gr. Vol. I. p. 58. n. 23. 14) Paus. 6, 20, 7. 15) Plin. H. N. 34. c. 8. S. 19. Vol. V. p. 109. Wener Gesch. Corp. inser. Gr. Vol. I. p. 58. n. 23. 14) Paus. 6, 20, 7. 15) Plin. H. N. 34. c. 8. S. 19. segm. 12. Vol. V. p. 122. 17) P. 6, 20, 7.

<sup>18)</sup> Hirt p. 148. 19) Ib. p. 149. 20) P. 6, 20, 8. Παρεχομένου δὲ τοῦ ἐπποδρόμου παρήκουσαν ἐς πλέον τὴν ἐτέραν τῶν πλευρῶν, ἔστιν ἐπὶ τῆς μείζονος πλευρᾶς, οὕση; χώματος. 21) P. 6, 20, 7. 22) Ib. 23) ἢ καὶ τῶν ἔππων τῶν κεἰήτων. cf. Laborde l. l. p. 64.

bes hippobrom, sonbern seitwarts nach ber naturlichen Bugelung zu, begann wol ber Ruden, welcher ber Spina ber romischen Gircen verglichen werben fann, beffen Un= nahme jedoch auf feine Erwähnungen in Schriftstellern fich grundet. Much biefer scheint aus einem aufgeworfes nen Damme bestanden gu haben 29). Um naher liegen= ben Ende beffelben ober am erften Biele mar bie eberne Statue ber hippodameia, eine Tania haltend, mit ber fie ben Pelops zu umwinden im Begriffe ftand 30), und, wie gewöhnlich angenommen wird, am entferntesten Ende ober am zweiten Biele ber Tararippos. 3wischen biefem und bem Ende bes Rudens felbst wird ein Durchgang angenommen 31), gleich ber porta triumphalis ber romischen Gircen. Doch konnte bieser Durchgang auch in bem an ber rechten Seite bes Sippobrom aufgeworfenen Damme angenommen werden und bei ibm ber Tararippos gestanden haben. Der Tararippos hatte bie Gestalt eines runden Altars. Wenn die Pferde vor ihm vorüber liefen, überfiel sie ohne eine bekannte Ursache eine ftarte Burcht, so bag fie scheu murben. Deb= rentheils gerbrachen bie Raber, und bie Bagenführer murben verwundet. Desmegen opferten fie vorher und baten ben Tararippos, ihnen gnabig zu fein. Gewöhnlich hielt man den Tararippos für ein Grabmal; darüber führt Pausa= nias funf verschiedene Meinungen auf 32). Gin gemiffer Agppter sagte, Pelops habe von bem thebanischen Um= phion etwas empfangen und hier vergraben. hierburch waren zuerft bie Pferde bes Onomaos, nachher alle an= bern icheu geworben. Paulanias felbst entscheibet fich fur bie Unsicht, bag Tararippos ein Beiname bes Dofeidon Sippios, und biefem das altarformige Monument errichtet fei 33). Um Ende ber Sugelung, welche bie zweite und furzere Seite bes Sippodrom bilbete, lag ber Tempel ber Demeter Champne, die hier als irbische und unterirbische Gottin verehrt murbe 34). Uber ben vermutheten Zusammenhang ber olympischen Spiele mit ben Mysterien, haben wir oben in ben Unmerkungen zu bem Abschnitt über bas Stadion zu Olympia Einiges beigebracht.

§. 6. Das Gymnasion ber Eleer. wird von Paufanias unmittelbar nach bem Tempel ber Demeter Champne erwähnt, welcher am Sippodromos lag 36). Es war auch am naturlichsten, bas Gymnasion in ber Nabe bes Stadion und hippobrom zu erbauen. Noch ehe wir jedoch biese Bemerkung machten, waren wir nicht abgeneigt, die vierte Ruine, von welcher bald nachher die Rede fein wird, fur bas Gymnafion zu hal-Darum theilen wir auch, mas Pausanias vom Inmnasion berichtet, erst weiter unten am Schlusse ber Beschreibung ber vierten Ruine mit. Moge man sich nun fur die eine ober fur die andere biefer beiben Insichten entscheiben, so glauben wir boch, daß beide vor ber Unnahme Muller's ben Vorzug verdienen, welcher bas Gymnasion in die allerwestlichste Gegend ber Altis bicht an den Kladeos verlegt, weil Pausanias auf bas Symnasion bas jenseits des Kladeos liegende Grab bes Ono: maos folgen lagt. Aber Paufanias beschließt feinen Abschnitt über Olympia gewiß nur zufällig mit ber Beschreibung des hippodrom und Gymnasion, von benen weder jener noch dieses am Rladeos lag, und mit ber Beschreibung jenes Grabes, welches er bemerkte, als er Olympia verließ, hebt ohne Zusammenhang mit tem Symnasion, ein gang neuer Abschnitt seiner Reise an 36). -Im Gymnasion wurden die Namen der olympischen Sieger aufgezeichnet 37).

§. 7. Das Prytaneion ber Eleer lag innerhalb der Altis bei bem Ausgang, ber dem Gymnafien gegenüber mar. Bor ben Thuren bes Prytaneion ftand ein Altar ber Artemis Agrotera. Wenn man in bas Prytaneion selbst hineinging, war da, wo der Opferherd fich befand, zur Rechten des Einganges ein Altar bes Pan 38). Der Opferherd war von Afche gemacht, und ben gangen Tag und bie gange Nacht brannte bas Feuer barauf. Bon biefem Opferherde murde bie Afche meggenommen und auf ben Altar bes olympifden Beus geschafft, welcher baburch nicht wenig erhoht wurde 39). In bem Prytaneion, bem Orte gegenüber, wo ber Opferherd sich befand, war ber Gastsaal der Eleer. Darin gaben sie ben olympischen Siegern ihre Mablzeit 40). Das Prytaneion lag also, wie bas Gymnafion, im nord östlichen Theile von Olympia, obwol weit füblicher als Stadion und Sippodrom. Muller bagegen fette bas Prytaneion etwas offlicher als bas von ihm in ben nortwestlichen Theil von Olympia an ben Kladeos verlegte. Gymnasion. — 3wischen bem Protaneion und ben binter bem Beraon ftehenben Altaren lag bas Theefoleon, welches wir fpater aufführen werben, ba es gewiß noch fublicher lag als bas schon nach Guben zu liegende

Symnasion und Protaneion.

<sup>29)</sup> Wenn man P. 6, 20, 8. κατά την διέξοδον την δια τοῦ χώματος barauf beziehen will. 30) P. 6, 20, 10. Die Dippobameia fah man mit Pelops im Giebelfelbe bes Beustempels gu Olympia (f. biefe Encyflop, unter Olympieion zu Olympia), mit ihrer Mutter auf ber von Panainos gemalten Bruftwehr bes Beusthrones gu Dipmpia (f. biefe Encyflop. unter Olympischer Jupiter). Unter ben Darftellungen berfelben auf erhaltenen Runftwerten, beren wir mehre in biefem Werte unter Oenomaus auf: führten, ragt hervor bas Relief bes zu Tobi gefundenen Sarto: phages aus Mlabafter im Pioclementinifchen Mufeum, wo Sippobas meia und ihre Mutter bei bem vom Bagen gestürzten Onomaos wehftagen. Antichi monumenti per servire all' opera intitolata l'Italia avanti il dominio dei Romani. Firenze 1810. tav. XLIV. Abh. d. hist. phil. Kl. d. K. Akad. d. Wiss. zu Berlin. A. d. J. 1827. Berlin 1830. p. 213 sq. 81) P. 6, 20, 8. 32) ib. 33) ib. - Pauf. gebentt auch eines Tararippos auf bem forinthischen Ifthmos und eines rothen Steines, ber zu Remea, ba mo fich bie Pferbe in ber Krummung bes hippobrom umwenbeten, ahnliche Birtungen hervorbrachte. Doch machte ber Tararippos gu Olympia bie Pferbe viel mehr icheu. P. 6, 20, 9. P. 6, 21, 1.

<sup>35)</sup> P. 6, 21, 2. über bie Ginrichtungen ber Gymnafien handelt Dominici Aulisci de Gymnasii constructione in Sallengre Thes. A. R. III. p. 889. 36) P. 6, 21. 3. 37) P. 6, 6, 1. Mull. Dor. I, 180. Diefes that ber hellanobit Guane ribas, ber als Knabe zu Olympia gestegt hatte. P. 6, 8, 1. 83) Altar bes Pan im Schnabel ber Dippaphelis bes Gippobrom. 40) P. 5, 15, 8, 89) P. 5, 15, 5.

§. 8. Philippeion in ber Altis. An bem Ausgange beim Prytaneion zur linken Hand lag das von Philippos II., Könige von Makedonien (ft. Ol. 111, 1.) nach der Schlacht bei Charoneia (Ol. 110 3.) errichtete Philippeion, ein rundes Gebäude mit Runddeck, deren Sparren durch einen ehernen Mohnkopf \*1) zusammengehalten wurden. Das Gebäude war aus Backseinen ausgesührt und wurde ringsum von Säulen getragen \*2). Die darin ausgestellten Bilbsäulen des Amynstas, Philippos, Alexander des Großen, der Olympias und der Eurydike, Tochter des Philippos, batte Leochares aus Gold und Elsenbein verserigt \*3). Später wurden die Bildsäulen der Olympias und Eurydike in das Heradon verseigt \*4), wo mehre Bildsäulen, besonders weibzliche Figuren, aus Gold und Elsenbein, vereinigt waren.

5. 9. Metroon in der Altis. Wahrscheinlich zwischen der Saule des Onomaos und dem Philippeion, welches lettere innerhalb der Altis an dem Ausgange

41) Der Mohnkopf auf ber Mitte bes Daches war nicht aussschließlich architektonische Zierrath. Er sollte zugleich Fülle bes Reichthums andeuten und hatte überdies dieselbe Bedeutung, wie an dem 16 Kuß langen, an der Borderseite des Tempels der Demeter zu Eteusis gefundenen Gebalk\*). Die auf Mungen vorskommenden Mohnkopse beziehen sich meistens auf Mysterien \*\*). Durch ihre Theilnahme an der Feier der Mysterien ist uns vorsnehmlich Philippos II. Gemahlin Olympias bekannt \*\*\*), deren Richfaute in dem Philippeion stand. Auf unsere Ziet ist merkwürdig genug ein †) ähnlicher Schmuck vom Dache eines runden Gebaudes gekommen, nämlich der kolossale, von P. Eincius, P. & Salvius aus Erz versertigte Pinienapsel vom Mausoleum hardriand, der seit Papst Symmachus im vorderen hose der Basilica Baticana lag und von Wisconti unter den Bildwerken des pioelementinischen Museum beschrieben ist ††).

42) Hiet. Gesch. d. Bauk. Tas. X. Fig. 20. a. d. Leer Bd. S. 42. 43) P. 5, 20, 5. Quatren. de Quincy, Le Jup. Olymp. p. 337. 44) P. 5, 17, 1. Siedelis ad h. l. Vol. II. p. 242.

\*) The uned Antiqu. of Attica. Lond. 1817. ch. IV. Pl. 7. fig. 1. p. 83, a. d. Engl. üb. v. C. Wagner. Darmst. 1829. 8. S. 60. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 469. n. 479. Ühnlicher Fries, gleichfalls mit Mohntopfen, zu Athen gefunden. Stuart The Ant. of Ath. Vol. I. ch. 1. (Lief. 27. Xaf. 1. b. t. X.). \*\*) Att. Mingen mit dem Kopfe der Demeter. Mus. Hunter. tad. 12. fig. 17. p. 64. n. 247. Mionn. II. 138. n. 237. mit dem K. des myst. Deratles. Mus. Hun. tad. 12. fig. 15. p. 63. n. 245. — Mohn der Demeter geheiligt. Spanh. ad Call. H. in Ap. 110. Cer. 44. Greuz. Symb. Ater Bd. E. 417. der isten Ausg. [In Hom. H. in Cer. 18. lieft I. D. Boß nicht xwdslas, wie Mitscherlich, sondern xwds.]. Die reichhaltigsten Sammlungen hierüber in Nich. Fried. Eoch ner's curiosem Buche: Myxwvonasyvvov z. paper ex omni anterutum. Norid. 1713. 4. p. 35—75. \*\*\*) Lobeck Aglaophamus. I. p. 295. sq. cf. p. 292. †) Auf der Nitte der Kuppel des chorag. Denkm. des Ensire erhebt sich ein zeriton. über die Hohn. der Endem chen nertefuß aufnahm; auf dem achted. Thurme der Winde sin Eriton. über die Hohn der Triton. The Hohn der Triton. Der sieser könnte auf die Erdgöttin und Göttermutter Rhea hindeuten, welche die Berstordenen in ührem Schoose aufnahm und von den Kömern durch mystischen Euleus geehrt wurde. Ihr war auch der Nohn geheligt (Lochn. l. l. p. 81).

beim Prytaneion zur linken Hand, also im nordöstlichen Theile der Seene lag, ist das Metroon zu suchen, ein großer in dorischer Bauart aufgesührter Tempel. In Pausanias' Zeitalter befand sich darin keine Bildsaule der Göttermutter, wohl aber Statuen römischer Kaiser \*3).— Sing man vom Metroon zum Stadion, so sah man zur linken Hand die am Fuße des Kronion liegenden Schatz-häuser \*6).

Siebentes Capitel. Mittlerer Theil von Olympia.

9. 1. Vier Ruinen. Che wir die, süblich von ben eben beschriebenen liegenden Gebaube, Altare und Runftwerke beschreiben, ist es nothig, die vier baselbst noch vorhandenen Ruinen \*7) ju beachten. Die erfte Ruine 48) liegt gegen 1050 Fuß nordöftlicher als bie Landenge, welche die Fluffe Alpheus und Rladeos burch ihre Annaherung bilben. Die kurzeste Entfernung bis zu bem in Beften fließenden Kladeos beträgt ungefahr 500 guß, die furzeste Entfernung von dem im Guden fliegenden Alpheios ungefahr 650 guß. — 450 guß nordoftlicher als bie erfte Ruine, 500 guß oftlich vom Rladeos, 1330 Fuß fublich vom fubmeftlichen Fuße bes Berges des Kronos und 930 Fuß nördlicher als der 21: pheus 49) liegt bie zweite Ruine 50). Sie enthalt nur die Uberrefte von zwei parallel laufenden Mauern, bie nach obenzu sich wolben 11). 730 guß oftlicher, aber etwas weiter gegen Norben und 1200 guß von bem im Guben fliegenben Alpheios entfernt liegen bie Ruis nen bes Beustempels 62), worüber wir in biefer Encyflopabie unter Olympieion zu Olympia handeln.

Dies ist die einzige jest sichtbare Ruine aus Stein; bie andern sind alle blos aus Backleinen 33. — Bierte Ruine. Subbsklicher als der Tempel und 540 Fuß von ihm entsernt, 1100 Fuß offlicher als die zweite Ruine, 780 Fuß sublicher als der Berg des Kronos, 900 Fuß nordlicher als der Alpheios 34 liegen die überreste eines achtseitigen Gebäudes 35. Die eine Mauer dessehen bildet den mittleren Theil der langen

<sup>45)</sup> P. 5, 20, 5. - Muller hielt unrichtig bie britte Ruine, von ber wir nachher handeln werben, fur bas Detroon, fo baß biefes bei ihm im weftlichen Theile ber Ebene nabe am Rladeos gu fuchen ift. Morblich vom Metroon wies er bem Phis lippeion, Symnafion und Prytaneion ihre Stelle an, bie wir gleichfalls in ben norböstlichen Theil verlegten. 46) P. 5, 21, 2. 47) Stanh. p. 10. The ruins actually existing at Olympia are very inconsiderable: with the exception of the Temple, they are all of brick, and of that style of construction which has been usually attributed by the Romans. 48) Stanh. p. 10. 49) Stanh. Plan of Olympia. 50) Muf Stanh. Plans of the 51) Stanh. p. 22. u. 10. ruins of Olympia. n. C. p. 22. 51) Stanh. p. 22. u. 10. 52) Stanh. Plan of Olympia. Ruins of a Temple. cf. p. 9. 58) Bahricheinlich Refte romifcher Gebaube, obgleich man gu Olympia auch in ber Beit Philipps, Konigs von Matebonien, aus Bacfteinen baute. P. 520, 5. Aus Bacfteinen befteben auch größtentheils bie Ruinen von Glis. 54) Der angebliche Dippobrom ift 10 Min. vom Bach Miratta, und 1380 guß nach Kauvel, 1410 nach Pouqueville lang. Bergl. b. von Thomas Saunbers gezeichn. View embracing the supposed position of the hippodrome bei Stanh. tab. ad p. 46. Sell S. 16. 3wischen bem Aempel und bem Fluffe sind die überrefte bes hippobromus. 55) Fauvel in Pouques. Voy. en Morée, à Par. 1805. p. 127.

und erften Wand eines angebauten oblongen Gebaubes. Da wo biefe Band über bie Ede bes achtseitigen Ges baubes binauslauft, bilbet fie auf ber einen Geite, wie wir fpater finden werden, die Band eines breifeitigen Unbaues an bas achtedige Saus. Rabe bem Ende bies fes Theiles ber Wand ift bie 7 Fuß 3 Boll lange und 2 guß bide Seitenwand ober bie zweite Seite bes obs longen Gebaudes aufgeführt. 14 guß 8 Boll betragt bie Entfernung von biefer bis ju einer andern Band, welche ihr parallel und gleichfalls 7 Fuß 3 Boll lang und 2 Buß bid, von berjenigen Band, welche ber achtseitige und ber oblonge Bau mit einander gemein haben, in ben Raum bes letteren bineinlauft 56). Bon biefer inneren Mand bis jum entgegengefetten Enbe bes oblongen Baues ober bis zum Anfange ber britten Seite beffelben find 14 guß 9 Boll. Die bier fich anschließenbe Band ober bie britte Seite bes oblongen Gebaudes ift bis an ben Anfang ber vierten 18 Fuß 6 Boll lang. Innerhalb bes Raumes bes oblongen Gebaubes war nach Allason's Bermuthung ein Bogen an bie britte Band angebaut. Diefer fangt an 7 guß 3 Boll von ber erften Banb und enbet bei bem Unfange ber vierten. Doch hat fich von ber vierten, biefen Unfang abgerechnet, nichts erhalten, und auch von ber zweiten Band, bie eigentlich 18 Fuß 6 Boll lang fein mußte, fieht man nur bas oben er wähnte 7 Fuß 3 Boll lange Stud, so daß also die Ans nahme bes oblongen Gebaubes ober Sofes boch etwas unficher ift und nur auf Allason's Bermuthung berubt. Seitwarts von ber außeren Seite ber britten Band befs selben und nabe ber Ede, welche fie mit ber vierten bil bet, führt eine rechtwinklig angebaute Mauer zu ber Erd= erhöhung, welche fowol bier als an dem entgegengefetten und entferntesten Enbe ber gangen Ruine anzutreffen ift und alfo bie gange Ruine in ihrer Mitte bat. Diefer Ball, ben man auf Stanhope's Plan of Olympia febr genau angegeben findet, follte die Uberschwemmungen bes Alpheios jur Beit ber großen Gemaffer von ber Altis gus rudhalten 57). An ober auf ihm war nach unserer Ans ficht bie Ginschließungsmauer ber Altis aufgeführt, welche Die lettere von ber außerhalb ihr liegenden Gegend abs schieb. Da wo bie erfte und zweite Band bes oblons gen Gebaubes an einander ftogen, lauft bie erfte Banb noch über die zweite hinaus. hier tommt ihr eine anbere entgegen. Diefe zwei Banbe und bie zweite Banb bes achtfeitigen Gebaubes bilben ben fcon oben ermabn= ten breiseitigen Anbau an bas achtseitige Saus. - Geit= warts von berjenigen Mauer bes breiseitigen Anbaues, welche rechtwinflig jur ersten Mauer bes oblongen Ges baudes führt, find zwei andere Mauern mit ihr in parralleler Richtung. Die erste ift 6 Fuß 4 Boll von ber Mauer bes breifeitigen Anbaues entfernt und 1 guß 9 3ou bid. Bon biefer ift bie zweite 5 guß entfernt und 1 guß 11 Boll bid. Go entfteben an ber außern

men sind. Die 1 Auß 11 Boll bicke Wand ist 7 Auß 5 Boll lang. Un ihr hinteres Enbe fcbließt fich im rech: ten Minkel eine feitwarts laufende Mand an, die im Ganzen 12 Fuß 1 Boll lang ift. 4 Fuß 6 Boll find bis zum Anfange einer von Allason angenommenen Mauer, bie seiner Bermuthung nach, mit ber oben erwahnten 7 Fuß 5 Boll langen Mauer parallel lief und im rech ten Winkel an die 12 guß 1 Boll lange Mauer angebaut war 59). In bas Enbe ber 12 guß 1 Boll langen Mauer flogt im rechten Winkel eine andere, Die 11 guß 6 3oll lang ift. hierauf folgt ein 11 3oll langer und 1 Fuß 11 Boll breiter Borfprung, und an biefen ftogt im rechten Winkel eine 3 Fuß 5 Boll lange, einwarts gekehrte Mauer. Bo biefe endet, ftogt auf fie im reche ten Winkel eine 1 Fuß 11 Boll bide und 8 Fuß 8 3oll lange Mauer. An ihrem Ende beginnt rechts wiederum im rechten Winkel eine 1 Fuß 9 Boll lange Mauer, an bie sich rechtwinkelig eine 3 Fuß lange anschließt, bie an ihrem Ende die Erderhohung berührt, so daß also die Ruine an ihren zwei entferntesten Enden von biefer Erbs erhohung eingeschloffen ift. Un bie linte Seite ber 1 guß 11 Boll breiten und 8 Fuß 8 Boll langen Mauer ift ein eben so langes und 5 Fuß breites Gemach angebaut 60). Fauvel, Choiseul : Gouffier, Pouqueville und Andere, sogar, wie es scheint, Gell hielten bie feitwarts von bem achtseitigen Gebaube befindlichen Mauern und bie in flumpfem Winkel an baffelbe ftogenbe Blache, jene wegen ber Schiefe ihrer Begrenzung für bie Aphesis, biese wegen ihrer regelmäßigen Gestalt und wegen ber Runbung gegen Often fur ben Sippobrom. Die Biberlegung bie fer verschrobenen Unficht füllt einen fehr großen Theil bes Stanbope'schen Wertes 61). Auf bas Gebaube, bef: fen Uberreste wir beschrieben, konnten vielleicht folgende Worte bes Pausanias bezogen werden: "In bem Gymnafion zu Dlympia stellen bie Funftampfer und Betts laufer ihre Ubungen an. Unftatt ber alten Bilbfaulen hat Herodes ber Athener die Kore und Demeter aus pentelischem Marmor barin aufgestellt. Unter freiem himmel ift ein Postament von Steinen gemacht, auf bem anfänglich ein Beichen bes Sieges über bie Artaber aufgerichtet mar. Bur linken Sand bes Ginganges in bas Gymnasion ift noch ein anderer fleinerer Deribolos. und bier find bie Palaftren ber Athleten. In bie Mauer ber Stoa, die an die oftliche Seite bes Gymnafion grengt, find die Wohnungen der Athleten angebaut. Sie baben bie Aussicht gegen Abend und Mittag 62)." Auch an einer andern Stelle berichtet Pausanias, bag in bem Symnafion, welches bem Prytaneion gegenüber lag, Rennbahnen und Palaftren für die Athleten fich befam ben 63). Indeffen haben wir und oben bafur entschie ben, bag bas Gymnafion und Prytaneion in ber Rabe bes hippodrom, also im nordoftlicheren Theile von Dlym pia lagen. Das Gebaube, von welchem die Ruinen ber ruhren, ift unsers Erachtens erft nach Paufanias' Beit er

wind 1 Fuß 11 Zoll dick. So enstehen an der außern Geite des dreiseitigen Andaues zwei Gemächer 38), des rühren, i ren Borders und Hinterwände jedoch nicht wahrzunehs

56) Stank. p. 82. 57) Pouquev. 2ter Bb. 2te Abth.

8. 66. 68) Stank. p. 82.

<sup>59)</sup> Stanh. p. 31. 60) Stanh. p. 31. 61) Gott. act Ang. 1827. 1ster Bb. S. 163. 62) Paus. 6, 21, 2. 63) P. 5, 15, 5.

richtet worden. Die Bauweise ift nicht griechisch, sons bern romifd. Man tann es bem 1818 im Rirchfviele Great Bitcombe in Gloucestersbire aufgefundenen Uberrefte einer romischen Billa vergleichen 64). Bu Great Bit-combe wie ju Dipmpia ift ein achtediges Gebaube mit einer seiner Seiten an ein hauptgebaube angebaut, und von bem Sauptgebaube aus laufen rechts und links die Flügel. Diese Ruine gleicht hinsichtlich des achtseis tigen Anbaues auch bem Palaste ober Landfige bes Dios cletian zu Salona, ber jegigen Stadt Spalatro in Dalmatien. hier find auf breien ber vier außeren Seiten bes Palastes je zwei folder achtseitigen Anbaue 64), und awischen ihnen hindurch führten Thorwege in die Hauptftraße bes ganzen Gebaubevereines 66), fo bag man biefe Thurme gemiffermaßen ben Pylonen an ben agyptischen Gebauben vergleichen tann. Bielleicht bat ein romischer Imperator fur fich biefes Baus erbauen laffen, um gur Beit ber olympischen Spiele im Mittelpunkt bes beiligen und belebten Plates einen angemeffenen Wohnsit zu bas ben, vielleicht, was uns jest noch mahrscheinlicher buntt. gehort bie vierte Ruine bem von Pausanias ermabnten Leonibaon an, worin bamals bie romifchen Magistrats= personen einkehrten. Wer weiß, ob nicht bas achtseitige Gebaude ju Dlympia dem Erbauer bes Palaftes bes Diocletian bei ben bier angebrachten sechs Thurmen in manden Studen jum Borbilde biente.

§. 2. Altis. Die offliche Begrenzung ber Altis bilbete ber aufgeworfene Damm, ben die vierte Ruine unterbricht, und auf diesem Damme wird auch die Mauer ber Altis gestanden haben. Die vierte Ruine lag also bicht an der Altis, nicht aber in ihr selbst. Auf dem Plate, den die brei ersten Ruinen einnehmen und ringsum mussen auch die folgenden Gebäude und Bildwerke

ber Altis gelegen haben.

§. 3. Herdon. Das von ben triphylischen Stilluntiern errichtete 67) Gerdon lag sublich von ber breiten Terrasse, worauf die Schahbauser erbaut warren 60) und nordwestlicher als das Olympieion ober die britte Ruine, und war ursprünglich aus Holz, bei dem Wiederbau aus Stein errichtet. Der Tempel, ein Peripteros mit sechs Saulen an den Fronten, sieden an den Seiten und Vorsund Machzelle, enthielt unter vielen andern Merkwürdigkeiten 69) den aus Gold getries

benen, vom Korinthier Appselos geweiheten Koloß 7°), ben Kasten bes Appselos 71), die Bilder 72) ber Siegerins

λαι (Panofka véritables noms des vases Grecs etc. Pl. IV. 29. p. 17.) ἀργυροῖ τριάχοντα, κρατάνια (Schweigh. animadv. ad h. l.) ἀργυροῦς, χύτρος (Pan. l. l. p. 15.) ἀργυροῦς, ἀποδυστάνιον (Schweigh. l. l. p. 159.) χρυσοῦν, κρατὴρ (Pan. l. l. Pl. VII, 18. p. 11. Pl. I, 17. p. 11.) χρυσοῦς, Κυραναίων ἀνάθημα, βατιάχιον ἀργυροῦν (Schweigh. l. l. p. 159).

70) Strab. 1. 8. p. 353. Der Rorinthier Rupfelos (Ol. 36.) foll gelobt haben, murbe er Anrann von Korinth, gehn Sahre bins burch ben Behnten von allen Gutern zu weihen. Dieraus foll ber aus Gold getriebene Roloß (ση υρήλατος πολοσσός, χρυσούς πολοσσύς, ο χουσούς σφυρήλατος Ζεύς) errichtet worden sein (Agaclyt. Olymp. 80. ap. Phot. 1. l. Suid. v. Κυψελιδών αναθημα. Τ. II. p. 406. Siebenk. anecd. Gr. descr. p. 94. sq. Schneider Epimetr. ad Xen. Anab. p. 473). Dagegen melbet ein anberer Schriftsteller, Appfelos habe bem Beus gelobt, wenn er herricher murbe, ihm bie gange habe ber Rorinthier gu weihen. Er habe sich hierauf von jedem Rorinthier bas Bermogen angeben und ben Behnten beffelben fich entrichten laffen. Bon bem, mas ih-nen übrig blieb, mußten fie ihre Geschäfte betreiben. Daffelbe that Appfelos in jebem ber folgenben neun Jahre und erhielt fo nach Berlauf von zehn Sahren bie ganze Sabe ber Korinthier, mah: rend biese unterbeffen sich immer wieber neues Bermbgen erwor-ben hatten (Aristot. Oecon. lib. 2. p. 246. Sylb.). Auch Ryp= felos Cohn Perianbros, beffen hermen bas pioclementinifche (Visc. Mus. Pioclem. T. VI. Pl. 22, 25. Visc. Icon. Gr. Pl. 9. fig. 1. 2.) und bas britische Museum (Taylor Combe a descr. of the coll. of anc. marbles in the British Mus. Part. II. Lond. 1815. Pl. 42.) besigen, erfreute sich voll gebilbeten Sinnes an Runfts werken. Gleichwol hat er nach Dibymos ben Rolof mit ber Rebenabsicht errichtet, bas Bermogen ber Reichen ju ichaben und fie von Schwelgerei und übermuth abzuhalten, ferner bie Maffe gu befchaftigen, überhaupt aus politifchen Grunben. Abnliche Beweggrunde veranlagten bie agoptischen Konige gur Errichtung ber Pyramiben, Die Peisiftratiben gum Bau bes Dipmpieion. Dit bie-fen Werken wird bas Beiggeschent ber Appseliben von Ariftoteles (Aristot. Polit. 5, 11. p. 159.) und Theophraftos (Theophr. ap. Phot. l. l. p. 143) zusammengestellt. Ephoros ergahlte, Perians bros habe gelobt, eine golbene Bilbfaule gu Diympia gu errichten, wenn er bafelbft mit bem vierfpannigen Bagen fiegen murbe. Rach erlangtem Siege habe er, um bas Gelb herbeiguschaffen, bei einem Sefte ben Schmuck ber Beiber weggenommen und hiervon bas Weihgeschent verfertigen laffen (Ephor. ap. Diog. Laert. I, 96. p. 60). Bie aus biefen fo abweichenben überlieferungen bervorgeht, erlebte Anpfelos nicht die Bollenbung bes Bertes, viels leicht nicht einmal Perianbros. Die Korinthier ersuchten bie Eleer um bie Erlaubnis, ben Ramen ihrer Stabt auf bie Bilbfaule gu segen (Plut. περί του μη χράν 18. Facii exc. p. 121). Beil aber biefes ihnen verweigert murbe, follen fie bie Gleer von ben ifthmischen Spielen ausgeschloffen haben (Paus. 5, 2, 4.). Die Infdrift bes Roloffes lautete:

Αύτος έγω χρυσούς σφυρηλατός είμι πολοσσός

Έξωλης εξη χυψελιδων γενεά.
(Anthol. Pal. T. II. p. 802. n. 135). 71) P. 5, 17, 2 sq. Dion. Chrysost. Troj. or. XI. Vol. I. p. 325. ed. Reisk. ώς αὐτὸς ἐωρακώς εξην ἐν ᾿Ολυμπία ἐν τῷ ἀπισθοδύμῳ τοῦ νεὼ τῆς ἐπράμημα τῆς ἀρπαγῆς ἐκείνης, ἐν τῆ ξυλίνη κιβωτῷ τῆ ἀνατεθείση ὑπὸ Κυψέλλου, τοὺς Λιοσκόρους ἔχοντας τὴν Ἐλένην ἐπιβεβηκυῖαν τῆ κεφαλἢ τῆς Λίθρας, καὶ τῆς κόμης ἔλκουσαν, καὶ ἐπίγομμα ἐπιγεγραμμένον ἀυχαίοις γράμμασι. [Chr. Gottl. Denne] über ben Kaften bes Kupfelus. Gine Borlef. 1770. Gött. 8. 70 G. Descrizione della Cassa di Cipselo trad. dal Greco di Paus. ed ill. da l'Ab. Sebast. Ciampi. Saggiunse la Diss. dell' Heyne sopra lo stesso argomento. Pisa, Nicc. Capurro. 1816. 8. p. 92. (Gött. gtl. Χηξ. 1816. Rr. 190. G. 1898.) Quatr. de Quincy, Le Jup. Olymp. p. 124—182. Pl. III. IV. Φ. Μενετ's Gefc. b. b. S. b. b. Gr. 2te Χότμ. G. 16—19. 72) P. 5, 16, 2. γεγραμμένας εξεύνας.

<sup>64)</sup> An account of Roman antiquities discovered at Woodchester in the country of Gloucester, by Samuel Lysons. F. R. S. L. A. S. London MDCCXCVII. Sold by Cadell and Davies. Aunftblatt. 1825. Rr. 35. S. 187—140. mit einem litthogr. Grundrisse. 65) Ruins of the palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia. By R. Adam. 1764. fol. Pl. V. p. 20. (Grundr. des ganzen Pal.) Pl. 8. p. 22. Pl. 11. Austis dess. Pl. 13. p. 23. Geometrical elevation of the Porta Aurea and octagon Towers. — Pl. 18. p. 24. Pl. 52. p. 82. Enriched Mouldings round the octagon towers. 66 So vielleticht auch zu Ohmpia. 67) Agaclytus ap. Phot. Lex. ed. Hermann. p. 142. sq. angeblich acht Jahre vor Opples P. 5, 16, 1. Hirt. Gesch. d. B. I. 228. Olympia scheint stuher sich näher an die triphylischen Stadte angeschiesten zu haben. Müll. Orch. S. 568. — Ropf der Aempelbibläule auf Münzen der Eleer. Mionn. Suppl. IV. Pl. V. n. 3. 68) P. 6, 19, 1. 69) Athen. 11. p. 479. s. de spiros vis "Mear vo malace".

nen in ben junonischen Kampfspielen und ben elfens beinernen, mit golbenen Reliefs verzierten Tifch 73), worauf die Rrange fur die Olympioniten niedergelegt wurden. Ihn hatte ber Parier Rolotes, Gehulfe bes Pheibias verfertigt 74). Ein folcher elfenbeinerner Tifch mit barauf gelegten Siegestranzen ift zu feben auf ben Manbgemalben einer Grotte ber Nefropolis von Aps rene 73). Die Kyrender feierten wie die Eleer olyms pische Spiele und Kampfspiele ber Jungfrauen 76). Un ber rechten Seite bes Beraon fanben bie Bilbfaulen bes Symmachos, Reolaidas, Archidamos und vieler anderer Olympioniken 77). Bermuthlich war in der Nahe des Herdon ber Altar ber hera Olympia von Klymenos 78) aus Afche errichtet 79). hinter bem Tempel ber Bera bemerkte man, wenn man auf bem Processionsweg in bie Altis ging, bie Altare bes Flufgottes Rlabeos 80) und ber Artemis, ferner bes Apollon, ber Artemis Rottota und bes Apollon Thermios 81).

§. 4. Theekoleon. Die Wohnung bes Fenno-205 82) lag der Altis an dem Processionswege zwischen ben hinter dem Herdon stehenden Altaren und dem Prystaneion 83). — Bor dem Theekoleon lag ein Altar

bes Dan 84).

§. 5. Elaa Kallistephanos. Bei ben Opisthosbomos ober ber westlichen Seite bes Zeustempels war zur rechten Hand ein wilder Olbaum 86) gepflanzt, thala xahhortsparog 86) ober ber Olbaum ber schönen Kranze benannt, weil ben Olympioniten die Kranze von bemselben gegeben wurden 87). Nach Pindar brachte Heratles den Olbaum vom Istros, dem Kampse Ulympias ein schönstes Denkmal 88)". Aristophanes nennt Kotinoskranze 80), wol nicht, wie Einige annehmen, aus

Schern; benn Theophrast 90) und Pausanias 91) gebrauchen ben nämlichen Namen. Entweder bestand ber eis gentliche Kranz aus Zweigen bes wilben Dibaumes. Siebenzehn 3meige — so viele Rampfe bestanden nams lich — schnitt ein Knabe (άμφιθαλής παίς) mit golbe: nem Deffer ab 92). Da aber jener beilige Baum mog: lichst geschont werden mußte, gebrauchten die Eleer bane: ben Kotinosfranze und Guirlanden; benn man tann fich vorstellen, daß die Olympioniten bei bem festlichen Aufauge nicht blos ben Rrang vom wilben Olbaum auf bem Haupte trugen, sondern über und über mit andern Rrangen und Guirlanden geschmudt einherschritten. Dber man muß annehmen, bag ber wilbe Dibaum felbst auch ben Namen Rotinos führte. Der Drt, an welchem ber bei lige wilde Olbaum, ber sehr alt geworden sein muß 33), ftand, hieß Pantheion o.). Einen folden Rrang tragt Herakles auf bem orfinischen Sarkophag 95). Rabe bei bem Kotinos war den Nymphen, bie entweber als Samadryaben aufgefaßt werben muffen, ober bie Rrange spendeten, ein Altar errichtet. Auch sie führten ben Ramen Rallistephanoi 96).

6. 6. Olympieion. Das herdon lag weftlicher als die zweite, von Birnbaumen mit olivenartigen Blattern umwachsene Ruine, Die, wie oben bemerkt murde, vom Tempel bes Beus herrührt, bessen Eingang gegen Often lag. Über ben Tempel, so wie über bie Bilbsau-len bes Sphitos und ber Ekecheiria und über bie babi stehenden größern Beihgeschenke bes Smitythos wird in biesem Berke unter Olympieion zu Olympia gebanbelt. Bei ben größern Beihgeschenken bes Smitythos ftellten bie Eleer eine behelmte und mit ber Agis geruftete Athena auf, verfertigt vom Manalier Nitobamos, ber nach Di. 90. arbeitete 97). Ralamis, ber nach Dl. 87, 3 lebte, lieferte nach bem Borbilde ber aus Holz verfertigten ungeflügelten Siegesgottin ju Athen 98) eine ungeflügelte Mile, welche die Mantineer errichteten. Gie ftand neben ber turz vorher aufgeführten Athena 99). In ber linken Seite des großen Tempels standen die kleinern Beibgeschenke bes Smitythos 1). Die Bewohner ber Dontischen Berafleia 2), beren Beraflesbienft befannt ift 3), befriegten bas angrenzende gand ber Mariantyner .), einer ungriechischen, namlich thrakischen Bolkerschaft, und fenbeten vier Statuen bes Berafles nach Dlympia. Man sah ihn begriffen im Rampfe mit bem nemeischen Bi

sterh. ad. h. l. Suid. v. κότινου στεφ. Paschal. Coros. VI.
18. 19. Schneider. Index Theophr. T. V. p. 424—427.

<sup>78)</sup> P. 5, 20, 1. Quatr. de Quincy, Le Jup. Olymp. 5, 360-367. Pl. XXIV. 74) Comm. Soc. Gott. rec. Class. p. 360-367, Pl. XXIV. 74) Comm. Soc. Gott, rec. Class. hist. et philol. T. VI. p. 144. 163. G. Mencr's Gefch. b. b. R. b. b. Gr. 2te Abth. G. 80. Colotes in G. Boltel's Archaologischem Nachlaß, her. v. R. D. Müller. I. S. 190-137. 75) Pacho voyage dans la Marmarique etc. p. 203. Pl. 50. 76) S. b. Concytiop. unter Olympische Spiele zu Cyrene. P. 6, 1, 2. sq. 78) P. 5, 8, 1. 79) P. 5, 14, 6. P. 6, 1, 2. sq. 78) P. 5, 8, 1. 79) P. 5, 1 S. diese Encretop. unter Olympieion zu Olympia. 81) P. 5, 15, 4. Thermios nach Buttmann fo viel ale Deopuos. Walpole, Travels in various countries of the East. p. 508 sq. in einer am Parnas gefundenen von Leate ber. Inschr. cf. p. 520. n. VII. Boeckh. Corp. Inser. Gr. Vol. I. p. 858. n. 1738. Beoxolijonaur fteht in einer Inschrift auf Bante. Chandler Inscr. ant. p. 86. 83) P. 5, 15, 4. 84) ib. 85) Schol. Pind. Ol. 8, 1. p. 188. Plin. H. N. 16, 89. c. 44. T. III. p. 809. cf. Theophr. hist. plant. 2, 2, 5. T. I. p. 47. übers. u. ert. v. A. Sprengel, 2. Ab. S. 47. 184 fg. Billerbeck Flora classica. Leipz. 1824. p. 5. Rach Strab. 1. 8. p. 353. lag das Stadion in cinem Saine wither Stodume. 86) Arist.  $\pi$ . 9avµ. àz. c. 52. Schol. Pind. O. 8. p. 188. Sch. Pind. O. 10, 11. p. 234. Boeckh. expl. p. 197. Schol. Theocr. 4, 7. Fabri Agon. 2, 22. Gronov. Thes. Ant. Gr. Vol. VIII. p. 2024—2027. 87) P. 5, 15, 8. 88) Pind. O. 8, 13—16. Schol. ad h. l. p. 94. Boeckh. Evol. p. 127. Spirit Said. 1. Additional series of the series of ad h. l. p. 94. Boockle. Expl. p. 137. Rutl. Dor. I. 446. — Beigpappelholz (Billerbock l. l. p. 241) gebrauchten bie Elect bei ben Opfern bes Zeus. Den Baum foll Geraftes vom Acheron (cf. Hom. 11. 13, 389. 16, 482) in Thefprotten nach Griechen: land gebracht und zu Olympia beim Opfer bes Beus gebraucht haben. (P. 5, 14, 3.) 89) Schol. Arist. Plut. 586. Hem-

<sup>90)</sup> Theophrast. hist. plant. 4, 18, 2. 91) P. 5, 15, 3. und in der Geschichte der Einsteung der olympischen Spiele durch den mystischen Sperakte. P. 5, 7. 4. cf. Billerd. 1, 1. p. 5, 82, 92) Schol. Pind. Ol. 3, 60. p. 102. 93) Theophr. hist. plant. 4, 13, 2. 94) Aristot. n. v. åx. 1. 1. Hemsterk. ad Arist. Plut. 1. 1. p. 181. Schol. Pind. Ol. 3, 60. p. 131. 95) Zoega Bass. T. II. p. 85. 96) P. 5, 15, 3. 97) P. 5, 26, 5. 98) P. 1, 22, 4. 3, 15, 5. Müll. de Parthenonis sax. Comm. p. 199. 99) P. 5, 26, 5. Eine gestügelte Nife im der råon. P. 5, 17, 1. 1) S. diese Encytl. unter Olympicisa un Olympia. 2) Buonarroti Osserv. istor. p. 275. 3) Eckt. D. N. II. 416. Kopf des Peraktes auf allen auton. N. de Stadt. 4) Xen. Exp. Cyri 6, 2, 1.

men 4), mit ber Hybra 6), mit bem Sunbe bes Sabes 7) und mit dem erymanthischen Cber 8). Diese Bildwerke ftanben bei ben kleineren Weihgeschenken bes Smity= thos und in ber Umgegend bes Pelopion 9). Bei bem großen Tempel fand eine Bilbfaule Alexander bes Gros Ben, an Geftalt bem Beus gleichend 10). Gin Bewohner ber von Julius Cafar gegrundeten Rolonie Korinth batte fie errichtet 11). Bur Rechten bes großen Tempels ftanb, gegen Often gewendet, ein gwolf Bug hoher Rolog bes Beus mit einer Inschrift 12). Die Latedamonier errich: teten ihn, als fie ben zweiten messenischen Rrieg anges fangen batten 13). Bur Linken biefes Roloffes an ber erften Saule tes Olympieion stand ber eberne von Mum= mius aus ber achaischen Beute errichtete Beus 14). Rabe bei bem großen Tempel ftand bas Beihgeschent bes Bol= Tes ber Achaer. Daffelbe ließ von bem Agineten Dnatas 18), Mikons Sohn, ber nach Dl. 78 und um Dl. 80 blubte, die Bilbfaulen ber griechischen Belben aufstels len, wie fie mit einander lofeten, wer ber Ausfoderung Bettors Genuge leiften follte 16). Gie waren mit Lans gen und Schilben bewaffnet. Neftor ftand allein auf einer besondern Bafe, und marf die Loofe in den Belm 17). Die übrigen fanden ibm gegenüber auf einer anbern Bafe. Ihrer waren ursprunglich neun. Man fah Ugamemnon 18), beffen Name von ber Rechten gur Linken gefdrieben fant, vermuthlich ohne Belm 19), Idomeneus mit bem Abzeichen bes Sahnes 20) und ber Inschrift, worin Onatas als Verfertiger ber Gruppe fich nannte 21), auf bem Schilbe 22), ferner Diomebes, bie beiben Mians ten, Meriones, Eurypylos, Thoas. Das Bild bes neun= ten Belben, bes Dopffeus, murbe von Reron nach Rom entführt 23). Es mußte also boch, ohne bas Bange zu

beschädigen, leicht bavon getrennt werden können. Hieraus schloß Levezow, daß die einzeinen Figuren zwar auf einer Erhöhung, Grundflache ober Hauptbafe (Badoov), aber abgesondert von einander auf einzelnen Gestellen aufgestellt waren, und folglich bas Runstwert in ber Claffe ber gefellschaftlichen, auf verschiedenen Bafen neben einander gestellten Gruppen feine Stelle finden muffe 24). In ber Inschrift ber Hauptbase 25) nannten sich bie Achaer als Errichter bes Statuenvereines. Aristokles aus Andonia, ber Dl. 54 blubte 26), verfertigte für Eunporos aus Bantle ben Beratles, ber eine ju Pferbe figenbe (¿connor) Amazone befampft, um ihr ben Gurtel au rauben 27). Diese auch in ber achten Metope bes Thes feion ju Athen 28) und auf bem Schilbe bes Gurypolo8 29) angebrachte Darstellung enthalt ein Basengemalde aus bem besten Beitalter ber Runft 30), bas von Pighius gezeichnete Relief 31) bes orfinischen Sarlos phags 32), bas borgianische Relief ber zwolf Thaten bes Berafles 33) und eine Munge ber Stabt Beraflea in Bithynien 34). Den zweiten Act ber Geschichte, namlich wie Beratles ber icon gur Erbe niebergeworfenen Amazone ben Gurtel vom Leibe nahm, zeigte bas Relief am Tempel bes Beus zu Dlympia 33). Ariftofles' Bert ftand nicht fern von bem Beihgeschenke ber Achaer 36).

§. 7. Das Pelopion lag febr nabe an ben Beib= geschenken bes Phormis und ben Beihgeschenken ber Berakleoten gegenüber 37) innerhalb ber Altis, nordlicher als ber Tempel bes Beus, so bag, wer in biesen bineinging, baffelbe zur Rechten vor fich fab. Es war ein beis liger, bem Pelops angeblich von Berafles, ber im vierten Gliebe von ihm abstammte, geweiheter Plat, ber feitwarts neben ber Mitte bes Tempels feinen Unfang nahm und bis zum Opisthodomos fich erstreckte. Doch fliegen bas Pelopion und ber Tempel keineswegs an einander, sondern beide wurden burch eine Strafe ober einen Dlas getrennt, auf welchem Bilbfaulen und andere gebeiligte Denkmale standen. Auch war ber Eingang bes Dlym= vieion gegen Often, ber bes Pelopion gegen Beffen. Das Pelopion wurde von einer fteinernen Ringmauer umschloffen. In bemfelben maren Baume angepflangt und Bildsaulen errichtet 38). Hier brachten bie jahrlich eingesetten Magistratspersonen bem Pelops ein eigenthum-

<sup>5)</sup> Münze Arajans von Seraktea in Bithynien. Sestini Descr. num. vet. Lips. 1796. 4. p. 256. Mionn. II, 441. n. 164. M. bes Aitus. Mus. Hederv. n. ant. P. I. Vind. 1814. tab. 19. n. 433. p. 190. n. 4495. Erh. Statuen z. B. Chandler Marm. Oxon. P. I. n. 13. Gori Mus. Etr. Vol. I. Flor. 1737. tab. 73. n. 1. 2. p. XXXIII. Caylus Rec. d'ant. T. VI. Pl. 27. n. 1. 2. p. 84. 85. Indicaz. antiqu. del M. P. C. p. 41. 6) Rifless, aut. s. scult. Capit. T. II. R. 1807. St. d. Erc. tav. 1. p. 123. 7) Muton. D. v. Beraftea in Bith. Pellerin Suppl. III. p. 81. Mionn. II. 440. n. 161. Die Perafleioten zeigten einen Eingang zur Unterwelt (Mela 1, 19. Xen. exp. Cyri. 6, 2, 2. Eust. ad Dion. Per. 791) und einen von Debea erbauten I. ber Betate. Nymphis p. 99. 8) M. bes Gept. Sev. v. Berafica in Bith. Mionn. II, 441. n. 168. cf. Rasche Lex. T. II. P. II. p. 109 sq. 9) P. 5, 26, 6. 10) Schen an ben gewöhnlichen Ritbnissen Alexanders b. Gr., die auf unsere Zeit gestemmen sind, hat das Haar mit dem des Zeud Ahnlichteit. Visconti Icon. Gr. T. II. à Par. 1811. 4. p. 39. 11) P. 5, 24, 3. 12) Anthol. Palat T. II. p. 804. 13) P. 5, 24, 1. 14) Ib. 15) S. diese Encystop. unter Onatas. 16) Hom. II. 7, 161 sq. 18) Kopf bess. Tischb. I. I. V. p. 88. 17) Hom. 11, 7, 181. 20) Der Bahn auf Mungen ber Stabt 19) Hom. II. 7, 175. Phiftos auf Areta wird auf Idomeneus, Entel bes Minos, bez gogen. Eckh. D. N. II. 317. Auf zwei filb. D. ber St. Dimera (Torrem. 36, 1.) ju Gotha versinnlicht ber ben Tag (nuequa) verfundigende Dahn ben abnlich lautenben Ramen ber Stadt (Eckh. D. N. I. 212. Boeckh. Expl. Pind. p. 210).
 Pal. T. II. p. 878. n. 370.
 De vet. clypeis Blasii Caryophili op. Lugd. B. 1751. 4. p. 119. 23) P. 5, 25, 5.

<sup>24)</sup> Konr. Levezow, Über die Familie des Lykomedes. Berlin 1804. fol. p. 30. 25) Anthol. Gr. l. l. 26) Sillig 27) P. 5, 25, 6. Cat. art. p. 90. 28) Leake's Topogre. 29) Quint. Smyrn. Posthom. 6, 241-245. v. Athen. p. 412. 30) Tischbein Vases I. Pl. 24. Böttiger Griech. Vasengem. 1. B. S. H. (p. 163-201.) p. 180. Millin Gall. myth. Pl. 122. n. 443. 31) Laur. Beger Hercules ethnicor. 1705. fol. tab. 11. 52) Zoeg. Bass. T. II. p. 85. e ravvisato l' Amazone a cavallo che sporge abbastanza per essere riconosciuta. 33) Millin Gall. myth. Pl. 117. n. 453, 31) Marrin. Beger Herc, ethnic, 1705. fol. tab. 11. Harduini Opera selecta. Amat. 1709. fol. p. 66. Beratice im Rampfe mit ben Amagonen Lytopis unb Anbromache auf eine ber Caninovasen. Gott. gel. Ang. 1851. Rr. 135. S. 1335. Runfibl. 1831. Rr. 54. G. 215. 35) P. 5, 10, 2. f. die Encott. unter Olympieion zu Olympia, wo wir bie erhaltenen Runftwerte aufgeführt haben. 36) P. 5, 25, 6. 37) P. 5, 26, fin. 38) P. 5, 13, 1.

liches Opfer. Mit Pausanias' Beschreibung besselben 39) tann bas Opfer bes Onomaos verglichen werden auf bem in dieser Encykl. unter Oenomaus beschriebenen Bafengemalde. Der aimaxovolas gebenkt Pindar 40). Den Altar bes Pelops hatte Berafles gegrundet 41). ben Eleern mar Pelops unter ben Beroen fo angeseben als Beus unter ben Gottern. Bei bem beiligen Begirte bes Pelops war ein bem Dionnfos und ben Chariten gemeinschaftlich errichteter Altar 12), zwischen ihm und bem Pelopion ein Altar ber Dufen und hierauf ein anderer der Nomphen 43). Bei dem Pelopion ftand auf einer nicht boben Gaule 44) ein kleines Bild bes Beus, bie eine Sand vorstredenb. Diesem gegenüber fanden andere Beibgeschenke in einer Reibe, und barunter wieber ein Bild bes Beus mit einem andern bes Ganymes bes. Da Pausanias oft, wo er Kunstwerke beschreiben follte, Mythen erzählt, konnte man annehmen, daß nicht allein ber zum Dlymp entsuhrte Ganymedes vorgestellt war, wie er bem Beus Bein einschenkte, sonbern bag bie Gruppe auch bie bem Tros 45) bestimmten Pferde 46) enthielt. Berfertiger bes gangen vom Theffaler Gnothis geweiheten Bertes war Ariftofles, Schuler und Sohn bes Rledtas 47). Diefer Aristokles II. aus Siknon, Bruber bes Ranachos 48) und Enkel bes Aristokles I., bluhte um die 68. Olympiade 19). Bu zweien von Ageladas und Ranachos verfertigten Mufen lieferte er bie britte so). Den vier von ten Berakleoten aufgestellten Beraklesbild= fäulen gegenüber standen sehr nahe am Pelopion, mit dem

Geficht gegen Mittag zu 51), bie Weihgeschenke bes nach: maligen Sprakusier 52) Phormis. Derselbe biente bem Gelon (ft. 276 n. R. Erb.) und seinem Bruber Sieron (ft. 287 n. R. Erb.) im Kriege und erwarb fich große Reichthumer, so daß er Geschenke nach Delphi und folgenbe nach Olympia fenben konnte: 1) Ein Pferd mit beiftebenbem Bereiter, verfertigt vom Argeier Dionpfios 53). Dieser arbeitete um Dl. 76 auch für Gemikythos. Dem Pferde mar nach bem Borgeben ber Gleer bas Sippomanes beigebracht worben, worüber Pausanias 54) und andere Schriftsteller 53) febr Seltsames erzählen. Das Ganze für Erdichtung zu halten, durfte doch wol zu voreilig fein 56). Durch ben hoben Werth, ben bie Griechen auf olympische und andere Bagenfiege legten, gewann ihre Pferdezucht eine eigenthumliche Richtung. Bieles mag baber beobachtet oder bewertstelligt worden fein, wovon in unserer Beit nicht bie Rebe fein tann, ba tein Berlangen banach ift. Bielleicht wurde bas Pferd von Zeit ju Beit durch einen Untergebenen ber Priester zu Dlym: pia mit einer Witterung bestrichen, beren Geruch bie Brunft ber Bengste erregt bat. 2) Ein zweites Pferb, nebst beiftebenbem Bereiter, vermuthlich mit bem vorigen zur Gruppe vereinigt, hatte ber Aginete Simon 57) verfertigt 68). Der Sprakusier Lykortas stellte unter biesen von Phormis eingesendeten Beihgeschenten feinen Freund Phormis felbst auf, wie er gegen brei Feinde ftritt. Ber muthlich ftand, so wie bei Darstellungen ber Thaten bes Berafles, vor jedem Feinde eine andere Bilbfaule bes Phormis 49).

S. 8. Altar bes olympischen Zeus. Bor bem Pelopion und bem Berdon und von beiben gleich weit entfernt lag ber große und sehr hohe 60) Altar bes olympischen Zeus 61), angeblich schon in ben mythischen Zeiten errichtet. Der untere Theil besselben ober die Base hieß Prothysis und hatte 125 Fuß im Umsange. Steisnerne Treppen suhrten auf jeder Seite hinauf. Der eigentliche auf der Prothysis crrichtete Altar, zu welchem Stusen von Asche empor suhrten, hatte 32 Fuß im Umsfange. Die ganze Sohe des Altars betrug 22 Fuß. Solche ungeheure Altare sind bisweilen auf Munzen, bessonders auf benen von Amasia in Pontos 62) dargestellt.

<sup>39)</sup> P. 5, 13, 2. 40) Ol. 1, 146. Schol. ad h. l. Boeckh.
p. 112. 41) Apollod. 2, 7, 2. cf. Schol. Pind. Ol. 1, expl. p. 112. 41) Apollod. 2, 7, 2. cf. Schol. Pind. Ol. 1, 150. p. 44. 42) P. 5, 14, fin. Gefang ber Eleer Έλθεῖν ήρω Διόνυσε Alion & rade άγνον, συν Χαριτεσσιν & καύν, τῷ βοξο ποθ θύων. Plut. Qu. Gr. 36. Fruhlingsftier mit ben Chariten auf bem haupte, bas Jahr eroffnenb, auf Gemmen. Koh-ler Descript. d'un Camée du Cab. de l'Emper. Russ. 1810. Hirt Bild. 16, 4. Rach Thratifcher Lehre murben bie Chariten bem mit Apollon ibentischen Dionnfos zugesellt. Diese Berbe befolgten bie griechischen Kunftler, welche bie alte Bilbfaule bes Apolton auf Delos verfertigten. P. 9, 85, 1. Dionnfos und bie Chariten auf einem Relicf. Gerh. u. Pan. Nespels ant. Bildw. 1. Th. p. 85. n. 283. Dionysos und die Chariten zu Korinth. Pind.
Ol. 18, 25. Dionysos die Horen führend. Welcker Das akad.
Kunstmus. zu Bonn. p. 99. hore bei der Geburt des Dionysos.
Visc. M. P. Cl. IV. tav. B. 1. Mill. Gall. myth. Pl. 71. n. 222. Diefe Gottheiten bei ber Rudführung ber Rora auf bem Relief eines geriefelten Marmortraters im Duf. v. Reapel (geft. bei Bargiulo. Gerh. u. Pan. l. l. 1. Th. p. 110, n. 378, Gerh. ant. Bildw. 1. Cent. 1. Heft. Stuttg. u. Tüb. 1827. n. XIII.) unb auf bem Relief eines Tempelbrunnens im Giarbino della pigna bes Baticans (ib.). — Dionysos am Alpheios geboren. Hom. Hymn. 26, 8. 43) P. 5, 14, fin. 44) cf. Passer. Pict. Etr. in vasc. Vol. III. Romae 1775. tab. 282. 286. mo aber 43) P. 5, 14, fin. 44) cf. Passer. Pict. 3cus ben Blis wirft. 45) Interpr. ad Hygin. fab. 271. p. 376. ed. van Stav. Lugd. B. 1742. Tzetz. ad Lyc. v. 1232. 46) Hom. II. 5, 265. Hom. Hymn. in Ven. v. 212. Apollod. 2, 5, 9. p. 184. Heyne obs. p. 157. Auf bem merhourbigen und schon geschnittenen Steine ber konigl. Bibliothet zu Paris sand Millin bie Pferbe bes Pelops. Millin Mon. ant. ined. T. I. à Par. 1802. Pl. I. (p. 1—12.) p. 5. Le heros place devant les nôtres, est dans la fleur de l'age, et ne sauroit être le père de Ganymèdes. 47) P. 5, 24, 1. p. 419. 48) Ahiersch Ste Abh. Anm. 1. S. 82. 49) Sill. Cat. art. p. 90. 50) S. Encott, unter Olympiosthenes.

<sup>51)</sup> P. 5, 26, fin. 52) Bckh. D. N. III, 164. 53) P. 5, 27, 1. 54) P. 5, 27, 2. 55) Aristot. hist. anim. 6, 22. p. 192. lin. 17. 8, 24. p. 250. lin. ult. ed. Sylb. Aelian, nat. an. 14, 18. Virg. Georg. 8, 281. cf. Aen. 4, 515. de la Cerda ad hh. ll. Plin. H. N. 28, 49. cap. 11. T. IV. p. 621. cf. 8, 66. T. II. p. 211. Par. 1685. 4. 56) Bayle Dictionnaire hist. et crit. T. IV. à Rotterd. 1720. p. 2963—2968. — Den Ramen Dippomanes führen jest mehre Pflanzen. Nouveau Dictionn. d'hist. natur. Par une société de naturalistes. T. 14. à Par. 1817. 8. p. 486 sq. Dictionnaire des sciences naturelles. Par plusieurs professeurs du jardin du Roi. T. 21. à Strasb. 1821. 8. p. 183. 57) Ol. 76. Einen Bithh. Simon nennt Diog. Laert. 2, 123. 58) P. 5, 27, 1. 59) P. 5, 27, 4. 60) Vitruv. 4, 9. p. 110. Der Autar zu Olympia mußte sehr hoch sein. damit die Panegyris ron dem Rauche nicht belästigt wurde. 61) P. 5, 13, 5. 5, 14, 5. 62) Mûnze des Sept. Severus von Amasia im Cad. zu Gotha aus Petricciosi's Sammlung. Dom. Sestini Lettere e dies. num. 'T. IX. Berlino 1806. tav. II. n. 1. p. 28. Der in zwei Abthei lungen zersallende Altar ragt weit über einen hohen, neben the

Der Altar zu Olympia hatte bie Eigenthumlichkeit, baß er aus ber Afche 63) ber bem Beus geopferten Thiere, vornehmlich ihrer Reulen bestand. Doch schafften bie Manteis auch von bem gleichfalls aus Afche gemachten Opferherde im Prytanneion, worauf ben ganzen Tag und die gange Racht Feuer brannte, am 19. Claphios bie Asche auf ben Altar bes olympischen Beus, mengten fie mit Baffer aus bem Alpheus und übertunchten mit bem Gemenge ben Altar, ber hierburch nicht wenig ers boht murbe. Nur bas Baffer bes Alpheus mar hierzu tauglich, vermuthlich wegen seiner kalksinterigen Ras tur. Es murbe bem Beus nicht blos mabrent ber feierlichen Berfammlung, fonbern fast an allen übrigen Tagen bes Jahres theils von ben Eleern, theils von ans bern Personen auf bem Altare geopfert, weshalb Pinbar ibn βωμός πολυξενώτατος nennt 64), wenn anders biefer nicht ben Altar des Pelops im Sinne hat. Die Opfers thiere murben auf ber Bafe ober Prothyfis geschlachtet, die Reulen aber auf die oberfte Flache des Altars hins aufgebracht und bier mit Weißpappelholze 65) verbrannt. Der Zugang auf die Prothpsis war Jungfrauen und Weis bern unverwehrt; ben obern Altar, mo bas von ben Jas miden verwaltete 66) Dratel di' euniowr mar 67), burfsten nur Manner besteigen 66). Babricheinlich murbe an biefer Stelle auch bem Beus Apompios 69) ge-

steini Descrizione delle medaglie antiche Greche del Museo Hedervariano. P. II. p. 5. n. 2. Sept. Sev. ib. p. 6. n. 5. Caxac. ib. p. 6. n. 7. 8. 9. (tab. 15. sig. 2.) p. 8. n. 15. Geta. ib. p. 8. n. 14. (tab. 15. sig. 3.) n. 15. (tab. 15. sig. 4.) n. 16. (tab. 15. sig. 5.) Sev. Alex. Sestini Lettere T. IX. p. 80. Musei Hedervarii in Hungaria numos antiquos descr. C. Mich. a Wiczay. P. I. p. 184. n. 4417. tab. 19. n. 422. Sestini Descr. d. med. a. Gr. d. M. Hederv. P. II. p. 9. n. 18. Ein Altar zu Syrafus nahe bei bem Schauspielhause, um \$37 v. Chr. Geb. erbaut, hatte ein Stadion im Umsange und eine vers hältnismäßige Breite und Höhe. Diod. 16, 83. Marmorner Altar zu Pergamos, 40 Fuß hoch, mit sehr großen Bildwerken, welche den Sigantenkampf darstellten. L. Ampelii lid. memor. a. 8. p. 165. ed. Bip. Altar zu Parson von Hermotreon erbaut. Strab. l. 10. p. 487. l. 18. p. 588. Hirt G. d. Bauk. 2. B. p. 59. D. Meyer Sesch. b. R. b. Gr. 1ste Abth. S. 212. 2te Abth. S. 197, copirt auf chernen Münzen von Parson. Eine derstelben sand Dr. Hunt 1801 auf der Etelle des chemaligen Parion (Walpole Memeirs rel. to Europ. and As. Turkey. p. 88), die übrigen gab Sestini heraus. Lett. e Diss. num. s. alc. med. rare della collez. Ainslieana T. III. p. 19. n. 3. 4. (tab. I. sig. 8.) n. 5. 6. (sig. 5.) p. 20. n. 9. (sig. 8.) 10. (sig. 9.) 11. (sig. 10.) 14. (sig. 14.) 15. (sig. 15.)

10.) 14. (fig. 14.) 15. (fig. 15.)
63) Aus Aiche waren errichtet der Altar der Hera Olympia (P. 5, 14, 6.) und der Ge (id. 8.).
64) Ol. 1, 93. Schol. ad h. l. Boeckh. expl. p. 112.
65) P. 5, 14, 5. Billerbeck Flora classica. Leipz. 1824. 8. p. 241.
66) Boeckh. expl. p. 112.
67) Schol. Pind. Ol. 6, 119. 8, 3. Boeckh. expl. p. 152.
67) Schol. Pind. Ol. 6, 119. 8, 3. Boeckh. expl. p. 159. 179 sq. Strabo 8. p. 553. (p. 127.) Xen. Hell. 4, 7, 2. Dan. Clasen De oraculis gentilium. lid. 2. cap. 17. §. 3. p. 445. Cuntz. De Graec. extisp. 1826. Gottingae 4. p. 7.
68) P. 5, 13, 15.
69) Clem. Alex. Protr. p. 24. Etym. M. p. 119. Casaub. ad Athen. I. p. 5. Die bekannten Darstellungen des Zeus Apomyios, die Windelmann zu sinden glaubte, werden jest anders ausgelegt. Bon den Kliegen zu Diympia wurde Chambler belästigt cap. 74. p. 411. Bergl. Pou q. 2ter Bb. 2te Abth. 6. 72. Der sumpsige Boden der Altis (P.

opfert <sup>70</sup>) Bei bem aus Asche errichteten Hochaltar lag ber ringsum von einer Mauer eingeschlossene Altar des Zeus Kataibates <sup>71</sup>), offenbar eine Enelysion, wie das andere im Olympieion selbst <sup>72</sup>), ferner der Altar der unbekannsten Gotter <sup>73</sup>), der Altar des Zeus Katharsios und der Nike und der Altar des mykischen Zeus Chthonios <sup>74</sup>).

§. 9. Gaulen bes Onomaos. Muf bem Bege bon bem großen Altare jum Tempel bes olympischen Beus stand die holzerne Saule, die das Saus des Onomaos unterftugt haben und unverfehrt geblieben fein foll, als biefes durch einen Blig niederbrannte. Als Reliquie wurte fie forgfaltig erhalten und burch vier mit einem Dache bebedte Saulen unterflutt 75). Bei biefer Saule, woselbst im Beitalter bes Paufanias gerbrochene Stude von Baffen, Baumen und Ringen ausgegraben murs ben 76), ftanben bie altesten Athletenstatuen, namlich bie bes Praridamas und Rheribios 77). Auf bem Grunde bes Saufes bes Onomaos war ein Altar bes Beus Bers teios 78), den Onomaos felbft errichtet haben follte, und ein jungerer bes Beus Reraunios, in Bezug auf ben in Onomaos haus eingeschlagenen Blig 79). Zwischen ber Saule bes Onomaos und bem Philippeion wird von Paufanias bas Metroon aufgeführt.

§. 10. Sippobameion. Am Processionswege innerhalb ber Altis lag bas von Pausanias zwischen bem Tempel ber Eileithnia und bem geheimen Eingange in bas Stadion aufgeführte Sippodameion, ein von einer Mauer umschlossener Plat, ein Pletbron im Umfange enthaltend. In diesen Plat begaben sich die Weiber einsmal in jedem Jahre und opferten der Hippodameia so, beren Gebeine hier beerdigt worden waren. Neben dem Hippodameion war ein steinerner Fußboden, in Gestalt

5, 11, 5.) lockt fie herbei. Bermuthlich wurde auf bem Altar bes Apompios gur Beit ber olympifchen Spiele, wo ohnebies gang Dimmia unter einer Opferrauchwolke lag, irgend ein dem Geschmeiße gehässiges und basselbe vertreibendes Rauchwert verbrannt.
70) P. 5, 14, 2. 71) P. 5, 14, 8. Orph. H. 14, 6.
Petri Burmanni Vectigalia populi Romani et Zeus xaraisarns sive Jupiter Fulgerator, in Cyrrhestarum numis, curis secundis illustrata. Leidae 1734. p. 215. 272. Bottig. Moth. b. Zeus. Kunft: Myth. Ister Abschn. 1809. S. 25. Auf Mungen ber Kyrrhefter (Eckh. D. N. III. 260. Mionn. V. 185 sq.) mit Antos ninus Pius, M. Mur. und Commobus Bruftbilb im Cabinette gu Gotha sist ber burch die Inschrift AIOC KATAIBATOY ober auch KATEBATOY bezeichnete Zeus auf Felsen und balt, insbem er die Linke auf das Scepter studt, in der vorgestredten Rechs ten ben Blig. Bor ben Fußen fist ber Abler. Im fechsfauligen Tempel fieht man bie namliche Bilbfaule auf einer Runge bes als tern Philipp in berfelben Sammlung. 72) S. bie Encytl. un: 78) P. 5, 14, 6. Un biefem opferten wol bie ter Olympicion. aus fernen Gegenben herbeigefommenen Fremben, fo baf fie ben Ramen ihrer ganbesgottheit unterlegten. 74) P. 5. 14, 6. Bilbs. best. zu Korinth. P. 2, 2, sin. Soph. Oed. Col. 1606, 1626, Orph. H. 69, 2. Zeitz xarax3orros. P. 2, 24. 5. 75) P. 5, 20, 8. über eine bolgerne Caule im Opisthobom bes Beraon f. de Quinci Le Jup. Olymp. Pl. V. p. 183. Bröndsted Reis. in Griechenl. 2. p. 135. Solgerne Saufen bes Geratempels gu Mefapont. Plin. H. N. 14, 2. T. III. p. 110. T. bes Pos. Spips 2. B. 2. Abth. S. 175 fg. 77) P. 6, 18, fin. 14, 5. Bott. Muth. b. Zeus. Kunste Myth. 1. S. 42. 5, 14, 5. 80) P. 6, 20, 4.

eines Halbkreises, worauf bas Weihgeschenk stand, wels des, wie die Inschrift 1) aussagte, die Bewohner ber am ionischen Meere gelegenen Pflanzstadt der Korkpraer 82) Apollonia 83), nach Überwindung der Abanten, vom Behnten ber Beute aus Thronion burch ben Bildhauer Lykios, Sohn und Schuler bes Myron, errichten ließen, ber nach ber 90. Dl. arbeitete 84). Auf ber Mitte bes halbfreisformigen Fußbobens, bem Mittelpuntte bes gangen Kreifes gegenüber, fand Beus 65). An feiner einen Seite, vielleicht ber rechten, lag Thetis knieend ju ihm fur bas Leben ihres Sohnes Achilleus hinaufflebend, an ber Linken, eben fo Cos fur Memnon bittend, vollig wie in Aschylus Trquerspiel 86). Den übrigen Theil bes Bogens nahmen auf Thetis' Seite Donffeus, Menelaos, Diomedes, Aias Telamonios und ber am Ende bes Bos gens gang im Borgrunde flebende Achilleus ein. Eben fo standen an Cos' Seite die troischen Helden Alexander ober Paris bem Menelaos, Aneas bem Diomebes, Deis phobos bem Mias, und am Ende bes Bogens Memnon bem Achilleus gegenüber 87). Die Hauptansicht ober vielmehr die einzige Ansicht des Werkes war vom Mits telpunkte bes ganzen Kreises aus berechnet. Die bramas tische Gruppirungsweise war mit ber zierlichen vereinigt. Für ahnliche Aufgaben kann biefe Composition musterhaft fein 68). In einiger Entfernung vom Beus ber Apolloniaten ftand gegen Often gewendet die von ben Detapontinern 89) errichtete Bilbfaule beffelben Gottes. Aristonoos aus Agina, ein sonft unbekannter Runftler, hatte fie verfertigt 90). Der Gott trug einen aus Fruhlingsblumen geflochtenen Rranz auf bem Saupte 91) und bielt mit ber einen Sand ben Abler, mit ber anbern ben Blig. Wir erkennen ben mystischen Fruhlingsgott, ber Die Erbe mit Gewittern befruchtet und die aus ber Un= terwelt zuruckehrende und von der Frühlingshore begleis tete Persephone empfangt 92).

§. 11. Das Buleuterion 93) wird von Müller sublicher geseth als die bisher aufgesubrten Gebäude. Im Buleuterion stand die Bilbsaule des Zeus Horkios, in jeder Hand einen Blis haltend und durchaus darauf be-

rechnet, bie unrecht Sanbelnben, vornehmlich bie falfc Schworenden und Eidbrüchigen zu schrecken 94). Bon ben Eiden, die bei biefer Bilbfaule abgelegt murben, werben wir in dem Abschnitte über die olympischen Spiele handeln. Bor ben Fußen des Zeus Horfios stand eine fleine eberne Tafel, welcher Bermunschungen ber Falfchschworenden und Gibbruchigen in elegischen Berfen ein= gegraben maren 9 5). Ging man bei bem Gingange bes Buleuterion vorbei, fo fah man eine Beusbildfaule ohne Aufschrift 96). Nordlicher ftand die von ten Sellenen, bie bei Plata fochten, errichtete Beusbildfaule 97) und vor diefer die eherne Stele, welche bas von den Athenern und Lakedamoniern auf 30 Jahre geschloffene Bundniß enthielt 98), ferner ber Bagen bes Rleofthenes 99) und eine von ben Megareern errichtete Bilbfaule bes Beus 1). Ging man vom Buleuterion jum großen Tempel, so war links eine Bildfaule bes Beus, wie bie von ben Metapontinern errichtete 2), mit Blumen befranzt und in ber Rechten ben Blit haltend. Die Theffaler follten sie von der im Kriege mit den Photaern gemachten Beute errichtet haben. Dies war aber, wie Paufanias bemerkt, nicht ber sogenannte beilige Krieg, sonbern ein anderer, der noch vorher geführt murbe, ebe die Debet und ber Konig gegen Hellas zogen 3). Die Bilbfaule hatte der Thebaer Astaros verfertigt, Schuler bes Sityos nier . . . . Der fehlende Rame ift in ber mit Bulfe griechischer Sandschriften gemachten Uberfegung von Somulus Amafaus burch Agelabas erganzt. hierburch bewogen nahm Thiersch einen von ben Argeiern verschies benen und jungeren Ageladas aus Sikpon an, ber von Dl. 81 bis 88 gearbeitet habe und von Plinius unter Dl. 87 aufgeführt werbe. Diefen habe auch ber Scholiaft bes Ariftophanes mit bem altern, bem lebrer bes Pheidias, verwechselt 1). Sillig, ber, so wie auch Muller 3), diese Unnahme verwarf, ist geneigt, ben fehlenden Mamen mit Benne 6) burch Karaxw ju ergangen 7). Aber neuerlich machte Thiersch 8) von neuem barauf auf= merkfam, daß Paufanias in ber beigefügten biftorifchen Angabe einen Beweis jener schlimmen Vergeffenheit bis ftorischer Dinge gegeben habe, in die er haufig verfällt, wenn er ben Boden bes Gegebenen und vorliegenben verlaffend, fich feinen eignen Untersuchungen und Ber muthungen preisgibt. Jene Ungabe erscheine vollfoms men unbrauchbar, fei es eine historische Bahrnehmung ju begrunden ober eine auf andere Beife begrundete um Buftoßen. Pausanias habe überbies, bei bem Namen bes Ageladas ben Argeier und Sifponier verwechfeind, an ben Agelabas gebacht, von bem er Werke aus DL 65 und 66 ermahnt, und fei burch biefe Bermechfelung ju

<sup>81)</sup> Anthol. Pal. II. p. 882. n. 243. 82) Raoul-Rochette col. Gr. T. III. p. 848. sq. Múll. Dor. I, 118. II, 156. 85) Palmeri de Gr. Graeciae ant. descr. c. 27. p. 149—159. Man. nert 7ter Th. Landsh. 1812. S. 899. 84) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 41. 85) Xis Schickleitenter. Bôttig. Myth. b. Stub. Runft-Myth. 1ster Absch. 1809. S. 29. 86) Plut. de aud. poet. 2. τραγωθίαν ο Αδοχύλος δλην τῷ μύθφ περιθθηκεν, επιγράψας ψυχοσιασίαν. και παραστήσας ταϊς πλάστιγει τοῦ Διὸς Ενθεν μὲν τὴν Θέτιν, Ενθεν δὲ τὴν Ἡὼ, δεομένας ὑπλο τῶν υξέων μαχομένων. 87) P. 5, 22, 2. Met d. l. l. p. 434. 88) Konr. Levezow Über die Fam. der Lykomedes. Berl. 1804. fol. p. 30. 89) Kopf bes Beus auf sib. (Taylor Compe Vet. pop. Num. M. Brit. Lond. 1814. tab. III. n. 15. p. 38. n. 9.) und eh. M. ber Metap. Mionn. l. 163. n. 609. 90) Muell. Aegin. p. 107. 91) Bergl. bie von den Thessacratic Elevévice. E. Qu. Visc. Opere varie It. e Fr. Vol. II. Milano 1827. 8. tav. I. p. 7. 11. 93) Xen. Hell. 7, 4, 81. Emel μέντου απεδίωξαν είς τὸ μεταξύ τοῦ βουλευτηρίου καὶ τοῦ τῆς Εστίας Ιεροῦ, καὶ τοῦ πρὸς ταῦτα προσήκοντος θεάτρου, ξμάχοντο μὲν οὐδὲν ήτιον καὶ ξώθουν πρὸς τῶν βωμόν.

<sup>94)</sup> P. 5, 24, 2. Klausen Theologumena Aeschyli. p. 85. Bottig. Myth. b. 3eus. Kunft: Myth. 1. 6. 43. 95) P. 1. 96) P. 5, 23, 1. 97) P. 1. 1. 98) P. 5, 23, 3. 99) P. 6, 10, 2. 5, 23, 4.

<sup>1)</sup> P. 5, 23, 4. 2) P. 5, 22, 4. 3) P. 5, 24, 1. Sil. cat. art. p. 15. 16. 4) Thiers of the b. Ep. b. b. K. In Minchen 1819. Anm. 58. E. 43 fg. 5) Muell. De Phidiae vita p. 16. 6) Heyne opusc. acad. T. IV. p. 361. 7) Sill. l. l. p. 17. 8) Kunftbl. 1828. Rr. 87. E. 845 fg.

bem Schluffe geführt worben, bie Berte bes Ustaros könnten, ba ihn Ageladas gelehrt, nicht aus ber theffalis fchen Siegesbeute von dem beiligen Kriege fenn, ber DL 108 ju Ende ging, fondern tamen von dem Rriege, welder vor des Xerres Unkunft geführt murde. 3wischen biefen beiden Kriegen horten aber die Zwistigkeiten beis ber Bolfer nie ganz auf, weshalb auch herodot fie als immer feindselig gegen einander bezeichnet: are oquoir del arexortas golor. In ben peloponnesischen Krieg waren auch Theffaler und Photaer verwidelt \*). Die Begebenheit, welche bas Beihgeschenk veranlagte, muffe in diesem so langen Rampfe gesucht werden, und, ba ber jungere Ageladas zwischen Dl. 81 und 87 lebte, so habe bessen Schuler Askaros das Kunstwerk nach Dl. 90 verfertigt. Nicht fern von der theffalischen Bildfaule fand ber von den Psophidiern laut der Inschrift wegen einer gludlichen Berrichtung im Kriege 10) geweihte Beus.

6. 12. Beiligthum ber Beftia. 3wifchen bem Buleuterion und bem Theatron wird von Xenophon bas Beiligthum ber Bestia aufgeführt 11). Das Theatron und ben Seftiatempel fest Muller nordweftlicher als bas Buleuterion und dem Kladeos ziemlich nabe. Aber bas Theatron fann ich mir nur weit mehr gegen Rorben an einer Mand bes Berges bes Kronos, mahrscheinlich ber westlichsten benten, bie bem Rlabeos am nachsten ift, bas Seiligthum ber Sestia aber in ber Nahe ihres Altars.

§. 13. Poitile Stoa. In ber Altis, man weiß nicht an welcher Stelle 12), lag die Poifile Stoa. Der Name ruhrte von ben Gemalben ber, womit in fruhen Beiten ihre Bande geschmudt maren. Da fie überdit bie Stimme fieben und noch mehrmals wieberhallte 13), wurde fie auch Stoa ber Echo ober Stoa Beptaphonos benannt 14). Sie wird von Lukian 15) erwähnt. Bor ber Stoa Poifile ftand eine ber beiben Bilbfaulen bes Beus, welche bie Eleer von ben Strafgelbern errichtet batten, die ber Eleer Damonitos erlegen mußte, weil er, um feinem Sohne Polyttor ben Sieg zu verschaffen, bem Smyrnder Sofanbros Gelb gegeben hatte 18).

6. 14. Leonibaon. Ging man aus ber Bert, fatte bes Pheibias in bie Altis, fo hatte man bas Leonibaon gerade vor fich 17). Daffelbe lag außerhalb bes Peribolos, an bem Eingange bes in bie Altis fuhrenben Processionsweges, von welchem es jeboch burch eine enge

Saffe abgesonbert wurde 18). Das Leonibaon hatte ein Eingeborener, Namens Leonibas erbaut. In Paufanias' Beit kehrten bie romischen Magistratepersonen barin ein 19). Die vierte Ruine, die wir oben fur ein nach Paufanias' Beit erbautes Absteigehaus romischer Imperatoren erklars ten, durfte doch vielleicht vom Leonidaon herruhren. Daf= felbe war also mitten in ben Ball, worauf die Mauer ber Altis stand, hineingebaut. Der Eingang in bas Gebaube war aber außerhalb der Altis, und nordofflich von bem Gebaube ber haupteingang in bie Altis. Wenn man vom Leonidaon links weiter fortgeben wollte, bemerkte man einen Altar der Aphrodite und einen andern ber horen 20). In der Altis rechts vom Leoniddon lag ein Altar ber Despoina 21) und bes Beus Agoraios 22). In ihrer Umgebung mogen zur Zeit ber olympischen Spiele Lebensmittel verkauft worden fein. Ging man vom Leonibaon jum großen Altare bes Beus Dlympios, so bemerkte man die Bilbfaulen der Olympioniten De= motrates, Krianios, Herodotos, Philinos u. a. 23).

1. 15. Bege. Bon ber Offfeite ber führte ber Beg, worauf allezeit ber Festzug ber Peloponnesier ein= bergog, neben bem Leoniddon burch bie πομπική έςοδος, bie ich mir wenig nordöstlicher als bie vierte Ruine bente, in bie Altis 24). War man etwas über bas Leonibdon hinaus, so bemerkte man jur Linken ben Altar ber Aphrodite 25). Der Weg führte hierauf burch viele Athletenbilder jum Olympicion, jum großen Altar 26), jum Berdon und zu ben hinter bem Berdon liegenben

Altaren des Kladeos und der Artemis 27).

§. 16. Altis. Ball berfelben. Die bisber aufgeführten Gebaube lagen in ber Altis 28), nur ber Sippodrom außerhalb ber Offfeite ber Altis, bas Leonis baon bicht an ber subostlichen Mauer ber Altis. "Der beilige Sain bes Beus - fcbreibt Paufanias - wird von Alters ber mit einer fleinen Beranberung bes Bors tes aloog Altis genannt, welchen Namen auch Pinbaros in bem Gefange auf ben olympischen Sieger Agesibas mos 29) von biefem Saine gebraucht hat 30). Der mitts lere Theil ber Altis, ba wo bas wegen bes Sieges ber Eleer über bie Lakebamonier errichtete Tropaon ftand, war mit Platanen bewachsen 31). Der gange Plat ift ungesund und beiß 32). Er mußte auch ben überschwems

18) P. 5, 15, 2. 19) Ib. 20) P. 5, 15, 8. Horen mit Aphr. verb. Hom. H. 5, 5. 21) über biese Göttin s. P. 8, 87. 20) P. 5, 15, 8. Poren mit 22) P. 5, 15, 8. 23) P. 6, 17, 2. 24) P. 5, 15, 2. 4. 25) P. 5, 15, 3. 26) P. 6, 17, 1. 27) P. 5, 15, 4. 28) Ruller bemerkt: A rois er ry Alrei distinguere videtur Paus. τὰ ἐντὸς τῆς "Αλτεως., (v. maxime 5, 15, 8. coll. 6, 17, 1.) quibus attribuit Hippodamium, Pelopium, Metroum, Prytaneum, Philippeum. 5, 13, 1. 15, 5. 20, 5. 6, 20, 4, Pugna Agidis cum Eleis ἐντὸς τῆς ἀλτεως, intra peribolum, ad Heraeum fuisse dicitur 5, 4, 5. 20, 2. 6, 2, 1. Gött. gel. Ang. 1827. 1fter 3b. €. 164. 29) Pind. Ol. 11, 47. Boeckh. 30) P. 5, 10, 1. 31) P. 5, 27, 7. — Pous expl. 201. queville fand weber Dibaume noch Platanen, fonbern einen vernachlaffigten Beinberg, einige vertummerte Feigenbaume ober Acter, bie mit magerem und halb verborrtem Getreibe befest maren. Pouquev. Eter Bb. 2te Abth. G. 61. 32) Lucian. Herodot. s. Aet. 8.

<sup>9)</sup> Thuc. 2, 9. 2, 22. 10) P. 5, 24, 1. Hell. İ. l. 12) Doch tonnte biefe einigermagen bestimmt werben , wenn Zenophon unter rur orour die Poifile Stoa verfteht. Xen. Hell. 7, 4, 81. και εώθουν πρός τον βωμόν από μέντοι τών στοών τε και του βουλευτηρίου και του μεγάλου ναου βαλλόμενοι, καλ εν τῷ Ισοπεδο μαχόμενοι, ἀποθνήσχουσιν etc. 18) P. 5, 21, 7. p. 408. über bas Echo im Allgem. f. Aristot. de anima. 2, 8. p. 37. lin. 25. Sylb. 14) Plut. de garrul. 1. Plin. H. N. 36, 23. c. 15. 15) Lucian. de morte Peregr. 40. Lucret. 4, 579. Sex etiam, aut septem loca vidi reddere voces, unam cum jaceres: ita colles collibus ipsis verba repulsantes iterabant dicta referre. Lambin. ad h. l. (in f. Ausg. bes Lucret, Francof. 1583. 8. p. 487.) Die Stelle Plut. de plac. philos. 20. handelt von bem Echo bei ben Pyramiben Agyptens. 16) P. 5, 21, 7. 17) P. 5, 15, 1. οπίσω δε αναστρέψαντι αυθις ές την "Αλτιν, ξστιν απαντικού του Λεωνιδαίου.

A. Encoti, b. 23. u. R. Dritte Section. III.

mungen bes Kladeos und vornehmlich bes Alpheios ausgesett fein, weshalb Paufanias die Altis fumpfig nennt 33). Aus biefem Grunde mar bas linke Ufer bes Klabeos, nicht aber bas rechte, von einer Erhöhung eingefaßt, Die aus Quabern bestand, welche ohne Mortel zusammens gefügt find 34). Aus bemfelben Grunde ift ber Ball (Steinweg) 35) aufgeführt, welcher die Altis im Often und Suboften gegen bie Uberschwemmungen sicherte. Diefe Terraffe ift in einer Ausbehnung von 4230 Fuß noch erkennbar 36) und auf Stanhope's Karte von Dlym= pia febr genau bezeichnet. Pouqueville bemerkte fie an ber Mittagsseite bes Olympieion und hielt sie anfangs für Unschwemmung, beren Sohe an manchen Stellen gegen 18 guß betrage 37), bis er fpater felbft bas Richs tige fand 38). Naturlich mußten burch biesen Wall Stollen fuhren, welche bas von ben nordlichen Bergen herabfließende Waffer oder bas in der Altis fich fams melnde Regenwaffer aus ihr ab = und zum Alpheios leites ten. Diese Abzugsgraben führten wol zugleich in Die 39) Rloaken, welche oftlich und sublich außerhalb biefes Balles gelegen haben muffen. Möglich ift, bag berfelbe zu: gleich als eine kleine Befestigung biente. Mittels biefes Balles ift es noch jest moglich, die Grenzen ber Altis auf bas genaueste zu bestimmen; benn wir find überzeugt, baß auf biefem Balle bie Mauer ber Altis stand, in welche die vierte Ruine oder das Leonidaon binein= gebaut ift.

§. 17. Mauer ber Altis. Der Anfang ber Mauer war an ber östlichen Seite bes Stadion. An ber Mauer stand gegen Abend gewendet eine Bilbsaule bes Zeus ohne Aufschrift. Mummius sollte sie von der im achaischen Kriege gemachten Beute errichtet haben \*0). Auf der Mauer standen eherne Knaben, welche die Rechten vorstreckten, als beteten sie zur Gottheit \*1). Der betende Jüngling im Museum zu Berlin streckt beide Hände empor \*2). Nach Pausanias' Bermuthung hatte Kalamis die Bildsaulen versertigt. Akragantiner errichteten sie von der im Kriege gegen die Stadt Motyn \*3) auf Pachynon, worin Libyer und Phoniker wohnten, gemachten Beute \*\*). Auf die Mauer des Hains setzen

33) P. 5, 11, 5. Durch bie Cumpfe wurden bie Kliegen und Duden herbeigezogen, die noch Chandler und Pouqueville 34) Pouguev. 2ter Bb. 2te Abth. G. 64. 85) Pouquev. S. 57. 36) Pouquev. S. 65. 39) Bon Sucston erwähnt, Ner. 24. (latrinas), wenn andere in bieser ton erwähnt, Ner. 24. (latrinas), wenn andere in bieser ton erwähnt, Ner. 24. (latrinas), wenn andere in bieser ton erwähnt, Ner. 24. (latrinas), wenn and New York was New Yo bere Geschenke des Mummius. P. 5, 10, 2. s. Olympieion zu Olympia. — P. 5, 24, 1. 41) Levez. p. 8. 42) Conr. 41) Levez. p. 8. Levezow: De juvenis adorantis signo ex aere antiquo hactenus in Regia Berolinensi nunc autem Lutetiae Parisiorum conspicuo. Berolini. 1808. 4. 43) Cluver. Sic. ant. 2, 1. p. 249 Thes. ant. Sicil. c. praef. P. Burmanni. Vol. I. Lugd. B. 1723. fol. p. 507 sq. Thuc. ed. Poppo. P. I. Vol. II. Lips. 1823. p. 538. Muf ben Mungen von Moton ficht man balb ben Ropf eines Knaben, balb ben eines Mabdyens. Eckh. D. N. 1. 225. über eine Munge, bie um bie Beit jener Eroberung burch bie Afragantiner geprägt fein muß, f. D. Mener's Gesch. b. b. K. b. b. Gr. 2te Abth. S. 231 fg. 44) P. 5, 25, 2. Levezow l. l. p. 11-15.

bie Eleer zwei nachte Statuen bes Berakles, bie fruber an einem anberen Orte ftanden. Die eine Statue, Derattes als Knabe, einen Lowen tobtend, hatte ber Da: nalier Nikodamos, der um die 90. Dl. blubte, verfertigt und ber Tarantiner Sippotion geweihet. Die andere Beraklesbildsaule mar ein Weihgeschenk des Anarippes aus Mende \*5). Auf Diefelbe Mauer ftellten Die Gleer eine von Anarippos aus Mende 46) geweihte Berafles: ftatue, die fruber am Enbe bes von Glis nach Dlympia führenden Beges, welcher ber heilige hieß, stand \*7). Aus Berhalb ber Altis, bem Leonidaon gegenüber 46), lag ein Gebaude, welches die Bertstatte des Pheidias bieg, weil diefer barin die einzelnen Theile des Zeuskolosses verfertigte. Lukian erzählte, Pheibias habe, als er bas Werk zum erften Dale ausstellte, sich hinter bie Thure verstedt, um zu boren, mas man baran tabeln ober loben wurde 49). Deffelben Gebaubes bedienten fich wol auch die Nachkommen des Pheidias, die Phadrontai, so= wie ber Meffenier Damophon so) in Fallen, wo bie Ar beit nicht am Koloß im Tempel felbst gemacht zu werben brauchte. Da übrigens auch bas Beraon so viele toreutische Kunstwerke enthielt und manche ber übrigen in gabllofer Menge aufgestellten Bildwerke zuweilen einer Ausbesserung unterworfen werden mußten, so begreift man leicht, daß in einem Orte, wie Olympia, ber feine eigentliche Stadt mar, ein solches mit bem nothigen Berkzeuge versebenes Gebaube nicht fehlen burfte. Bielleicht wurden in bemselben auch die Statuen der Olym: joniten von benjenigen Bildnern verfertigt, bie gur Beit ks in ben Spielen errungenen Sieges zu Olympia an wefend maren. In ber Werkstatte bes Pheibias fand ein allen Gottern gemeinschaftlich errichteter Altar 11), wol beshalb, weil bie bilblichen Darftellungen aller moglichen Gottheiten von Beit zu Beit ber Ausbefferung wegen in dieselbe geschafft murben und bie Runftler ihre Berrichtungen mit Opfern begannen. So opferten bie Phabryntai vor bem Anfange ihrer Arbeit auch ber Er= gane 52). — Außerhalb ber Altis wurde ber unter bem Dache des Heraion gefundene Leichnam eines Soldaten beerdigt 53).

§. 18. Altare in ber Altis. Nach herodoros soll herakles zu Dlympia zwolf Gottheiten sechs Altare errichtet haben, bem Zeus und Poseidon 56), ber hera und Athena, dem hermes und Apollon 56), ben Chariten und dem Dionysos 56), ber Artemis und dem Appleios 57), dem Kronos und ber Rhea 58). Pausanias

<sup>45)</sup> P. 5, 25, 4. 46) Mannert 7ter Th. E. 465. Geburtest. des Bildners Paonios. 47) P. l. l. 48) P. 5, 15, 1. 49) Lucian. pro imag. 14. Vol. VII. p. 38. Big. 50) S. diese Encystop. unter Olympischer Jupiter. 51) P. 5, 15, 1. Exhaltene Altare der zwölf Gotth. Müll. Hands. Utch. d. S. S. 70 sg. 52) P. 5, 14, 5. 53) P. 5, 20, 2. 54) Bermuthlich den großen aus Asche errichteten Altar. 55) (I. F. 5, 14, 6. 56) Ib. c. 14, sin. 57) Ib. c. 14, 5. Pind. (I. 15]. Schol. Pind. (I. 11, 58. 58. Boeckh. expl. p. 201. Apollod. 2, 7, 2. Heyne. 58) Schol. Pind. (I. 5, 8. p. 119. 5, 10. p. 120. Pind. (I. 11, 51. Schol. Pind. (I. 15, 53. Boeckh. expl. Pind. p. 201. Apollod. 2, 7, 2. c. nott. Heys.

führt in einer, leiber etwas unvollständigen und verbors benen, Stelle bie Altare angeblich in ber Ordnung auf, in welcher bie Eleer auf ihnen opferten 59). Aber feine Darstellung ift hochst verworren. Geopfert wurde 1) am Altare ber Beftia, 2) am Altare bes Beus Dlympios; beibe lagen im Innern bes großen Tempels; 3) und 4) am Altare bes Beus und ber Bestia; vermuthlich bem großen, so baß an ihm zweimal geopfert wurde, ein= mal ber Bestia und einmal bem Beus; 5) am Altare ber Artemis; 6) am Altare ber Ergane. Diese zwei Als tare standen nahe am Tempel. Der Altar ber Artemis war vieredig und verjungte fich allmalig nach oben 60). Un einem Altare wurde bem Alpheios und ber Artemis geopfert 61). Richt fern von biefem lag ber Altar bes Alpheios und bei biesem ein anderer bes Bephaistos, welchen einige Eleer ben Altar bes Beus Areios nannten 62). Ferner ermahnt Paufanias die Altare bes Deratles Paraftates 63) und feiner Bruber Epimebes 64), Idas 65) (oder Afesidas), Paionaios 66) und 67) Sas sos 688). Unter den übrigen, von Pausanias namhaft ges machten Altaren find bie meiften bereits fruber nach ib= rer Lage in ber Altis aufgeführt worden, weshalb wir fie hier übergeben. Bir nennen blos bie Altare aller Gotter 60), ben gemeinschaftlichen Altar bes Apollon, Er-

Rach Etym. M. p. 386. (426.) hatten helios und Kronos einen gemeinschaftlichen Altar zu Olympia.

59) Bon ben Rinberopfern zu Olympia murbe angeblich bas Wasser der Arethusa zu Sprakus getrübt. Strab. l. 6. p. 270. 60) P. 5, 14, 5. Inghir. Mon. Etr. T. V. P. I. p. 135. 61) P. 5, 14, 5. Schol. Pind. l. l. Apollod. 2, 7, 2. Heyn. ad. h. l. In dempt zu Letrinoi (Nannert Ster Ab. S. 500.) fab Paufanias eine Bilbfaule ber Artemis Alphcinia, weil Alpheios bier ber Artemis, in bie er fich verliebte, nachgeftellt has ben foll. Die Gleer lebten von Altere ber mit ben Betrindern in Freundschaft und nahmen fo bie Berehrung ber Gottin an. (P. 6, 22, 5.). über Artemis Alpheionia ober Alpheiufa und ihren, 80 Stabien von Dlympia entfernten und nach Pouqueville an ber Stelle ber Rirche ber Panagia Rouphia gelegenen, Bain f. Strab. 1. 8. p. 348. cf. Athen. Deipn. 1. 8 p. 346. (Ein anderes Artemiston ber Gegend bei Polyb. 4, 78, 4.). In ihrem Tempel hatte ber Korinthier Rleanthes bie Ginnahme von Eroja und bie Beburt ber Athena (Strab. l. l. Pind. fr. p. 563.), wobei Do: feibon bem gebarenben Beus einen Thunfifch brachte (Athen. 1. 1. ws toropei Δημήτριος έν δρόδη του Τρωίκου διακόσμου. Pof. mit. e. Fifch auf e. Relief Visc. M. Pio Cl. IV. 82.), ber Ros rinthier Aregon bie von einem herrlichen Greif getragene Artemis gemalt (Strab. l. l.). Ποταμία und Αλφειοία zu Gyrafus. Schol. Pind. Pyth. 2, 12. nott. Pyth. 2, 1 sq. Diss. expl. Pind. Nem. 1. p. 350 sq. Boeckh. expl. Pyth. 2, p. 244. 62) Auf biefem Altare follte Onomaos bem Zeus Areios geopfert haben, fo oft er mit einem ber Freier feiner Tochter Dippobameia ben Wettfampf im Fahren beftehen wollte (P. 5, 14, 5. Diod. 4, 78.). Inghirami glaubt baber, daß berfelbe Altar auf bem in biefer Encyflop, unter Oenomaus befchriebenen Bafengemalbe bargestellt sei. Fr. Inghir. Mon. Etr. T. V. P. I. Pol. Fies. 1824. 4. p. 185. — Beus Areios in Molossis (Plut. Pyrrh. 5.) und auf einem geschnittenen Steine (Winck. Descr. d. pierr. gr. d. Stosch, à Flor. 1760. p. 41. n. 48.). 63) Altar dess. Tesp. 329. s. 65) Hoeck id. p. 38. s. 66) Hoeck id. p. 329. f. 65) Hoeck id. p. 388. s. 66) Hoeck id. p. 329. 67) Hoeck id. p. 388. 68) P. 5, 14, 5. 7, 4 sq. 250. 25 14 16 178. 99. 529. f. 65) Hoeck ib. p. 388. f. 66) Hoeck ib. p. 329. 67) Hoeck ib. p. 380—388. 68) P. 5, 14, 5. 7, 4 sq. Weld. Afch. Aril. S. 178. 69) P. 5, 14, 6. — über die Attare ber zwölf Gottheiten f. Mall. Dandb. d. Archaol. d. Aunst **6.** 70 fg.

finbere ber Rithara und bes hermes, Erfinbers ber Enra 70), die Altare ber homonoia 71), ber Athena 72), ber Gottermutter 73). Auf bem Gaion benannten Plage lag ein aus Asche gemachter Altar ber Ge 74). In als tern Beiten soll sich baselbst ein Drakel ber Ge befunben haben 75). Der στόμιον genannte Plat enthielt eis nen Altar ber Themis 76). Paufanias nennt auch einen Mtar bes Beus Agoraos 77) und einen andern bes Apol-Ion Pothios 78) vor der fogenannten Proedria, so wie einen fpat und von Privatversonen errichteten Altar bes Dionpfos 79). Beim Theofoleon lag ber Altar bes Pan 80). In allen biefen und ben übrigen Altaren, bie anberswo z. B. im hippodrom, vor und im Prytaneion ftanden, opferten bie Eleer in jedem Monate, wobei fie einen gewiffen alten Gebrauch beobachteten. Sie gunbeten namlich ein Rauchwerk von Weihrauch und Weizenmehl mit honig zusammengefnetet an 81), legten Dizweige 82) barauf und brauchten Wein jum Trankopfer. Rur ben Nymphen, ber Defpoina und auf bem allen Gottern gemeinschaftlichen Altar spendeten fie feinen Bein. Die Opfer besorgten ber Theofolos, beffen Umt monatlich war, die Manteis, Trankopferträger, der Ausleger (Egnynths), ber Flotenspieler und ber Holzverwalter 83). Die im Prytaneion gesungenen hymnen waren bo-risch 84). Trankopfer brachten bie Eleer auch ben libys schen Gottern, namlich ber Hera Ammonia \*5) und bem Parammoa, ferner ben Beroen und ihren Gemahlinnen, fo viele berselben im Lande ber Eleer und bei den Ato= lern verehrt murben 86).

§. 19. Bilb faulen bes Zeus in ber Altis. Die sechszehn von ben Strafgelbern ber Athleten errichteten Zunes sind früher nach ihrem Stanborte aufgesührt worden. Außerdem waren noch sieben und zwanzig Bilbsaulen bes Zeus zu Olympia, von benen wir die 1. 3. 4. 7. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 24. 25. 26. und 27. gleichfalls schon oben nach ihrem Stanborte beschrie-

70) P. 5, 14, 6. Schol. Pind. l. l. — cf. Hom. H. in Marc. 47. 418—499. Zum Alpheios trieb hermes die bem Apollon entwendeten Rinder. Hom. H. in Merc. v. 101. 139. 898. 71) P. 5, 14, 6. cf. Apoll. Rh. 2, 714. 72) P. ib. Aem= pel bers. auf ber Afropolis ju Elis. P. 6, 26, 2. 73) Ib. 74) über Ge f. biese Encyclop. unter Olympicion zu Athen. 75) P. 5, 14, 8. — Strabon ermähnt ein Oratel bes Zeus Olympios zu Olympia. Strab. l. 8. p. 353. 76) P. 5, 14, 8. Siebelis ad h. l. p. 234. cf. Orph. Hymn. 78. Bilbs. ber Themis im Gerdon. P. 5, 17, 1. 77) P. 5, 15, 8. 78) Apole Ion überwand in den olympischen Spielen ben Bermes im Betts lauf. Aulqua Mudixov beim Springen ber Pentathlen. P. 5. 79) P. 5, 15, 8. — Rach Theopompos aus Chios 17, fin. war ber Beinftod zu Olympia am Alpheios gefunden worden. Athen. Deipn. l. 1. p. 34. A. Tempel bes Dionpfos zu Elis. P. 6, 26, 1. Ropf beff. auf einer Dunge ber Gleer. (Gept. Sev. Mionn. Suppl. IV. p. 181, n. 58.) 80) P. 5, 15, 4. 81) E. b. in biefer Encyclop. unter Oenomaus befchr. Bafens 82) Auf bem eben ermahnten Bafeng. liegen brei bergemålbe. fetben auf ber Schüssel, die der Opserdiener halt. 83) P. 5, 15, 6. 84) P. 5, 15, 8. Wüll. Dor. II. 871. 85) Minutoli Reise z. Temp. d. Jup. Ammon in der lib. Wüste. Berl. 1824. 4. S. 103. Dess. Nachträge zu m. Werke bet. R. z. T. d. J. A. Berl. 1827. 8. S. 107 fg. - Berbinb. ber Gleer mit lappten. Herodoc. 2, 160. 86) P. 5, 15, 7. cf. 5, 4, 1.

ben haben 87). Mo aber folgende Beusbilber fanden, fann nicht ausgemittelt werben: 2) Bilofaule bes Beus als Anabe mit einem Salsbande 88), errichtet vom Phlias fier Kleolas 89); 5) Beus und andre Figuren, von ben Phliasiern errichtet. - Der Usopos foll nach ber Sage ber Phliasier, in beren Lande er entsprang, brei Tochter gehabt haben, Korkpra, Agina 90) und Thebe 91). Beuß entführte bie Agina 92). Uhnliches bichtete hinfichtlich ber Thebe Pindar 93), ber übrigens eine goldene Bildfaule berfelben zu Theben fannte 94). Pofeibon liebte bie Kortyra 95). Nemea, gleichfalls eine Tochter bes Ufopos, gab bem Orte Nemea ben Namen 96). Mit Barpinna erzeugte Ares ben Onomaos, Ronig ber Pifaer 97), ber bie Stadt Sarpinna in Elis erbaute und fie ju Chren feiner Mutter benannte 98). Go hielten die Phliafier gemiffermaßen fich fur Grunder ber beiligen und burch ihre Spiele ausgezeichneten Orte Nemea und Olyms pia, und fie wußten in ben daselbft aufgestellten Runft= werten bieser Uhnherrschaft sich zu ruhmen. Buerft sah man die Bilbfaule ber Nemea 99), hierauf folgte Beus, ber bie Ugina zu erfassen suchte 1). Bei bieser stand Harpinna, neben Harpinna bie Kortpra 2). Hierauf

87) Die erste war von den Kynätheern (f. Stadion), die Ste von ben Apolloniaten (f. nach hippobameion), bie 4te von ben Metapontinern errichtet (f. nach Sippob.), bie 7te ftanb in ber Umgegend bes Buleuterion, und ebenbafelbft bie 18te, welche bie Theffaler, und bie 14te, welche bie Pfophibier errichtet hatten (f. Buleuterion). Die 15te, welche bie Latebamonier errichtet hatten, und die 16te, die Mummius weichete, suhrten wir nach dem großen Tempel auf. über die 18te und 19te f. das Pelopion. Die 20ste war unter den Weichgeschenken des Smiththos. (S. diese Encyklop. unter Olympieion zu Olympia.) über die 24ste, die Mummius errichtet hatte, s. d. Mauer der Altis. Die 25ste, ben Alexandros : Beus barftellend, erwähnten wir nach bem großen Tempel bes Beus, und bic 27fte Bilbfaule, namlich ben aus Golb getriebenen Rolog bes Beus, welchen Appfelos geweihet hatte, fuhr: ten wir unter ben Mertwurbigteiten bes Beraon auf. Bielleicht nach Urt ber Bilbf. eines Knaben in J. B. Passerii de pueri Etrusci alieneo simulacro a Clemente XIV. in Mus. Vatic. inl. Diss. Romae. 1771. p. XXIV. 89) P. 5, 22, 1. 90) Hellanic. fr. p. 50 sq. Muell. Aegin. p. 10 sq. 91) P. 2, 5, 2. 92) P. 2, 5, 1. Apollod. 8, 12, 6. Schol. Pind. Isthm. 5, 44. Diod. Sic. 4, 72. Herodot. 8, 45. Schol. Hom. II.  $\zeta$ . 153. Pherecyd. fr. p. 178. Sipphos verrieth ben Raub. cf. Müll. Aegin. 1. 1. 98) Pind. fr. 208. p. 662. ed. Boeckh. Paus. 5, 22, extr. 94) Pind. Isthm. 1, in. Dissen Expl. ad h. l. p. 482. 95) P. 5, 22, 5. Diod. 4, 72. 96) P. 2, 15, 3. 97) Diod. 4, 73. 98) P. 6, 21, 6. Strab. l. 8. p. 856. Lucian. de morte Peregrin. 35. Vol. VIII. p. 297. ed. Bip. Mannert 8ter Ih. S. 514. 99) Remea von Nifias (Plin. H. N. 35, 40, 23.) und Aglaophon (Athen. 12. p. 534. D. Plut. Alcib. 16. figend, auf ihren Rnieen Alfibiates) in ben Gemalben bargeftellt.

1) Eh. Bilbf. bes Beus und ber Agina gu Delphi, von ben Phliafiern geweihet. P. 10, 18, 3. 2) Ropf ber Korknra auf einer Dunge ber Rortyraer, beren hintere Geite ben Dreigad ent= balt. Mus. Hunter. tab. 20. n. 2. p. 107. n. 40. u. auf auton. M. Eckh. Cat. Mus. C. Vindob. P. I. p. 105. n. 18. Ramus Cat. num. Mus. Reg. Dan. P. I. Hafniae, 1816. p. 146. n. 20.
— Mus. Arig. T. I. Pop. tab. 7. fig. 72. — Sestini Descriz. del Mus. del Princip. di Danimarca. 4. p. 14. n. 2.; auf einer eh. D. bes Antoninus Pius Cat. d'Ennery p. 531. n. 3483. (vor ihr eine Leier) und Korknra in ganger Figur auf einer ans bern D. beffelben Imperator Mionn. Suppl. III. p. 444. n. 148.

zeigten sich Thebe und zulett Asopos selbst 3). Alle diese Statuen scheinen in einer Linie gestanden zu haben, so baß fie in der Claffe der gesellschaftlichen, auf verschie: benen Basen neben einander gestellten Gruppen aufge-führt werden muffen 1). — 6) Eine sieben Ellen bobe Bilbfaule bes Beus, bie ben Abler und Blit bielt, batten die Leontiner Sippagoras, Phrynon und Aneside: mos errichtet 5). 8) Morblicher und gegen Often gewendet ftand bie eherne, gehn Ellen bobe 6) Bilbfaule bes Beus, welche die hellenen, die bei Plataa gegen Marbonios und die Perfer fochten, vom Behnten ber Beute 7) er= richtet hatten 8). Der rechten Seite bes Postaments maren bie Namen ber Stadte eingegraben, beren Einwohner an bem Kampfe Untheil genommen hatten 9). Der Bilbner 10) Unaragoras aus Ugina batte fie verfertigt 11). - Dabinter ftand ber Wagen des Kleofthenes aus Epidamnos, ein Werk des Ageladas 12). 9) Bei bem Bagen des Rleosthenes stand eine von ben Brubern Thylatos und Onathos und ihren Gohnen verfertigte und von ben Megareern errichtete Bilbfaule bes Beus 13). 10) Eine alte Bilbfaule bes Zeus, bas Scepter haltenb, und von ben Syblaern in Sicilien errichtet 14), stand bei bem Wagen des Gelon 15). 11) In der Nahe des Beibge= schenkes ber Syblaer stand auf einer ebernen Base ber 18 Rug bobe Rolog bes Beus, von ben Kleitoriern in Arfabien aus bem Behnten ber Beute errichtet, welche fie burch überwindung vieler Stadte erlangt batten. 215 Berfertiger nannten sich in ber elegischen Inschrift 16) bie Bruber Ariston und Telestas, Lakebamonier 17). 12) Bei bem Altar bes Beus Ladtas und Poseibon Ladtas ftand auf eherner Base eine Bilbfaule bes Beus, von Musos verfertigt und vom forinthischen Bolte geweihet 16). 17) Die größte aller ehernen in ber Mitis aufgeftellten Beusbildfaulen mar ein 27 Fuß hoher Rolof, von ben Eleern felbst aus ber im arkabischen Rriege gemachten Beute errichtet 19). 21) Bilbfaule bes unbartigen 20) Beus, Weihgeschenk ber Glaiten 21) ober ber Bewohner von Claia in Molis 22). 22) Auf bas Geschent ber Claiten folgte die von den Bewohnern der knidischen Cherrhone

Ropf ber Korfnra auf einer M. ber Plautilla. Sestini Descr. d. Mus. Fontana. p. 44, n. 1. tab. 2. fig. 6.

3) P. 5, 22, 5.

4) Konr. Levezow, üb. d. Fam. des

S) P. 5, 22, 5. 4) Konr. Levezow, üb. d. Fam. des Lyc. Berl. 1804. fol. p. 80. 5) P. 5, 22, fin. Den von ben Metapontinern und Leontinern errichteten Bilbfaulen muß bie jenige geglichen haben, welche auf Mungen ber Gleer copiet ift. jenige geglichen haben, welche auf Munzen der Gieer copirt in.

Mionn. Suppl. IV. p. 179. n. 41. 42. 6) Herodot. 9, 81.

7) Herodot. 1. 1. 8) P. 5, 23, 1. 6, 10, 2. 9) P. I. 1.

10) Diog. Laert. 2, 15. cf. Brunck. Anal. T. I. p. 117. n. 6.

Jacobs. Comm. Vol. I. P. I. p. 193. 11) P. 5, 23, 2.

Mind. M. VIII. 297. 12) P. 6, 10, 2. p. 48. 13) P.

5, 23, 4. 14) P. 5, 23, 5. 15) P. 6, 9, 2. 16) Anthol. Palat. ed. Jacobs. T. II. p. 828. Siebelis ad Paus.

Vol. II. p. 270. 17) P. 5, 23, 6. 18) P. 5, 24, 1. 19

P. 5, 24, 1. 20) P. 5, 24, 1. 19 P. 5, 24, 1. 20) P. 5, 24, 1. 21) Pomp. Mel. 1, 18. 22) cf. P. 5, 22, 1. Bottig. Whith b. Zeus. Kunstmyth. 1. Abfdyn. 1809. G. 50. — Den unbartigen Beus enthalt eint unter Commobus ju Pergamos gepragte Munge im Cab. gu Gothe. Ez. Spanh. ad Morell. epist. 2. Liebe, Gotha num. p. 508.

tab. ad. p. 498. - Schlichtegr. Choix des pr. pierres gr. Pl.

**20**. p. 54.

fos, nicht aber zugleich von ben Bewohnern ber jenseits ber Brude auf bem Festlande liegenden Stadt 23) ein= gesandte Bildsaule bes Beus, in deren Aufschrift angezeigt wurde, daß fie von ber Kriegsbeute errichtet fei. Un ihrer einen Seite stand Pelops, an ber andern 216 pheus 24). Bielleicht liegt hierin etwas Symbolisches, fo dag burch Pelops ber dem Peloponnesos entsprechenbe Cherronejos, durch Alpheus die Gemaffer einigermaßen angebeutet werden follten. Gine Bilbfaule bes Alpheus ift copirt auf einer unter Satrian geprägten Munge ber Gleer 25), und vielleicht zeigt eine andere die Bilbfaule bes Pelops 26). 23) Die Bewohner des Koreffos benannten Stadttheiles von Ephesos sandten eine Bild= faule 27).

§. 20. Bilbfaulen anberer Gottheiten in ber Altis. Außer den eben aufgezählten Beusstatuen fanden in ber Altis auch Bildfaulen anderer Gottheiten, von benen wir mehre ichon nach ihrem Standorte auf: geführt haben. Es standen nämlich 1) die von Anarips pos aus Mende und 2) auch die vom Tarentiner hip: potion geweihte Beraklesbildfaule auf der Mauer der Altis. 3) Den Berakles und bie Amazone, ein Beib= geschenk bes Banklaer Euagoras, erwähnten wir nach bem Tempel bes Beus bei bem Beihgeschenk ber Uchaer. 6) Die Beihgeschenke bes Smiththos ftanben größtentheils bei bem Beustempel und werden in biefer Ency= Hopabie unter Olympieion zu Olympia beschrieben. Dagegen haben wir 7) bie von ben Eleern geweihte Bildfaule ber Athena, 8) die von ben Mantinecrn ge= weibte Bilbfaule der ungeflügelten Nike und 9) die vier Bilbsaulen bes Berakles, ein Weihgeschenk ber pontischen Berakleia, bereits in gegenwartigem Auffage nach ihrem Standorte beim Beustempel aufgeführt. Aber ber Stands ort ber nachfolgenden Weihgeschenke ift unbekannt. 4) Die Thafier, eifrige Berehrer bes Berakles, beffen Saupts bilbfaule auf allen thafischen Tetrabrachmen copirt ift 28), errichteten auch zu Olympia einen zehn Ellen hohen Rolog besselben, ber mit ber Rechten bie Reule, mit ber Linken ben Bogen hielt. Laut ber Inschrift hatte ber Aginete Onatas, Sohn bes Miton, ihn verfertigt 29),

berühmt burch seinen Kolog bes Apollon in ber Stabt Pergamos. Er blubte bald nach ber 78. Olympiabe. -5) Die Meffenier, bie Dl. 81, 2. Raupaktos von ben Athenern jum Bohnfige erhielten, ftellten von ber im Rriege mit ben Oniaben 30) zwischen Dl. 81. und bem Unfange bes peloponnesischen Rrieges gemachten Beute eine von Paonios aus Mende 31) in Thracien, ber lange irrig unter ben Neuern Menbaos aus Paonien bieg, verfertigte Siegesgottin auf einer Saule auf, entweder bald nach Dl. 87, 4. oder bald nach Dl. 88, 4. 32); boch ist bas Lettere wol bas einzig Wahre. Paonios vergierte bas vorbere Tympanon bes Beustempels gu Olympia 33). 10) Bon Onatas aus Agina, ber um bie 78-80. Dl. blubte, und feinem Sohne ober Schuler Ralliteles ließen bie Pheneaten einen Hermes, mit Helm 34), Chiton und Chlamys angethan 34), verferti= gen, der als Borfteher sowol ber Beerben als ber Dpfer einen Widder 36) unter bem Arme trug 37). Sowol ben in Pheneos fehr verehrten 38) hermes als ben Bibber 39)

30) P. 4, 25. 32) P. 5, 26, 1. 81) Comm. Soc. Gott. Vol. VI. p. 145. 33) S. biefe Encyflop, unter Olympieion 84) Ropf bes hermes mit helmartiger Ropfbebes zu Olympia. dung auf einer großen und zwei tleinern (Catalogue raisonne d'une coll. de med. p. 66. arg. 8. — Id. cap. ad d. AINI... Caper drs. currens. arg. 2.) Gilbermungen ber thratifchen Stabt Arnus im Cab. gu Gotha. — Bon ber Ceite: Pellerin Rec. T. I. Pl. 33. n. 11. arg. Mionn. Rec. d. pl. Pl. 49. n. 3.

P. Dumersan Numismatique du Voy. du j. Anacharsis. T. II.

à Par. 1818. Pl. 83. p. 87. — Pell. l. l. n. 13. aen. — Bon born: Pell. l. l. n. 10. Taylor Combe Vet. pop. num. Mus. Brit. tab. IV, n. 15. p. 89. — Bergl. Pell. l. l. p. 194. Bckh. D. N. II. 28. 35) Delle ant. statue Gr. e. R. nell' antis, d. libr. di S. Marco, P. II. in Ven. 1743. tav. XXIII. Gerh. u. Pan. Neapels ant. Bildw. 1. Th. p. 67. Bermes von ber Chlamps umhullt. Reale Gall, di Fir. ill. Ser. IV. Statue. tav. 136. Vol. III. p. 127. von der Panula umhüllt ib. tav. 131. 132. Vol. III. p. 123. 36) hermes mit dem Widder Millia Peint, de Vases I. Pl. 51. Millin G. m. Pl. 50. n. 212. Visc. M. Pio Clein. T. IV. tav. 4. Ginen Bibber an ben Bornern nach fich gichenb, Relief Winck. Mon. ant. in n. 5. Mungen per Korinthier. Mionn. II. 181, n. 246. II. 186, n. 281, cf. Paus. 2, 3, 4. Auf einem Widder fizend, Statue Guattani Mon. in. 1786, p. XLV. Lipp. Dact. Scrin. I. p. 15, n. 140, mit Widdern fahrend Lipp. Dact. Scrin. I. p. 15, n. 139, cf. Kil. Buonarroti. Osserv. istor. sopra alc. med. ant. in Roma. 1698. Dact. Scrin. II. p. 15. n. 122. A. E. Klausing Vers. e. myth. Dactyl. Leipz. 1781. p. 186. n. 117. Wicar et Mongez, la Gal. de Florence, 9. Livr. à Par. 1791. Pl. I. (Sardoine). 87) Muf herrlichen Gilbermungen ber Pheneaten tragt Bermes ben Rnaben Artas, welche Mungen burch einen olympischen Sieg ber Whencaten ober burch einen einheimischen in ben herden veranlaßt sein bursten. Pellerin Rec. de méd. T. I. Pl. 21. n. 18. p. 141. Mionn. II. 252. n. 51. 52. Mionn. Suppl. IV. Pl. VI. n. 5. Mus. Pembr. P. II. tab. 9. Bon Erz Eckh. Cat. Mus. Caes. Vindob. P. I. p. 123. n. 4. cf. Zoega Die ant. Basr. v. Rom. üb. v. Welck. 1. Th. Giessen. 1811. p. 41. 38) Cic. nat. deor. 2, 22. Paus. 8, 14, 7. Lactant. de falsa relig. c. 6. 3u Pheneos ein Grab bes Myrtilos, Sohnes ber hermes P. l. l. 89) Mus. Hedervar. num. ant. P. I. Vindob. 1814. 4. p. 171. n. 4179. 4180. tab. 18. n. 899. Sestini in Catalogi Musei Hedervariani partem primam castigntiones. Florentiae 1828. 4. p. 21. n. 1291. tab. 4. n. 98. Obuffeus ließ seine heerben zu Pheneos weiben.

<sup>23)</sup> S. E. D. Clarke Travels in various countries of Europe, Asia. 4. ed. Vol. III. Lond. 1817. 8. p. 267-276. mit b. von Morrit gezeichneten Topographical survey of the ruins of Cnidus, shewing the Isthmus and the two harbours. 5, 24, 1. 25) Froelich Quatuor Tentam. Vienn. Austr. 1737. 4. p. 180. Eckh. Cat. Mus. Caes. Vindob. P. I. p. 118. n. 2. Eckh. D. N. 11. 268. Dom. Sestini, Descrizione d'alc. med. Gr. del Mus. del S. Carlo d'Ott. Fontana di Trieste. Firenze. 1822. 26) Mus. Sanclem. Num. sel. II. p. 192. tab. 19. fig. 127. 27) P. l. l. 28) Derf. im Cab. gu Gotha. cf. Eckh. D. N. II. 54. Der Gott fteht, halt mit ber Linten bie Bowenhaut und ftuet die Rechte auf die Reule. - Muf einer ans bern fleinern Silbermunge gu Gotha, bie vorn ben Ropf bes bar: tigen Dionnfos (ad s.) enthalt, hat Beratles auf bas rechte Knie fich niebergelaffen und ichieft mit ber rechten einen Pfeil vom Bogen ab. (Belh. Num. vet. anecd. tab. V. n. 10. p. 61.) Stehend ficht man bafelbit ben Bogen ichießenben Beratles auf e. eh. Munge (cf. Mus. Hunter. tab. 58. n. 28.) Bier andre eberne D. baf. zeigen Reule und Bogen als Baffen bes Beratles auf ber hintern Seite. (M. Hunt. tab. 58. n. 24.) 29) P.5, 25,7.

fieht man auf Munzen ber Pheneaten. 11) Der Eleer Rallon, ber vor ber 86. und in ber 87. Dl. lebte, war Berfertiger einer von Glaukias aus Rhegion geweihesten Bilbsaule bes Hermes mit bem Kerykeion 40) in ber

Hand 11).

§. 21. Andere Beihgeschenke in ber Altis. Noch standen in der Altis einige von auswärtigen Bol fern als Weihgeschenke eingesandte Runstwerke, die nicht Gotter, fondern Beroen, Menschen und Thiere darftellten. Die Meffenier an ber sicilischen Meerenge Schickten jahrlich ein Chor von 35 Knaben mit bem Chorführer und einem Flotenspieler zu einem Feste nach Rhegion. Ginst mals ging bas Schiff unter, und alle ertranten. Die Meffenier ftellten bie ehernen Bilbfaulen aller Ertrunte nen mit beigefügter Inschrift 12) zu Dlympia auf. Berfertigt hatte fie ber Eleer Rallon. Diefer muß fruber ober wenigstens nicht fpater als fein gandsmann ber Sophist Hippias (Dl. 86.) gelebt haben; benn Sippias verfertigte, als bie alte Inschrift schon vorhanden mar, eine Elegie auf die Gruppe 43). Einen Rallon nennt Plinius im Berzeichniß ber unter Dl. 87. jusammengestellten Sunftler \*\*). — Das Weihgeschent ber Afragantiner ftand auf ber Mauer ber Altis, bas ber Achaier nahe bei bem großen Tempel bes Beus und bie Beibgeschenke bes Mainalier Phormis standen in der Umgegend des Pelopion. Wir haben biefe brei fcon oben nach ihrem Standorte aufgeführt und beschrieben. — Die Korkyraer fandten wegen eines gludlichen Fischzuges einen ebernen, von bem Agineten Theopropos verfertigten Stier nach Delphi 43), einen andern nach Olympia in die Al-Den ehernen von ben Eretriern auf Euboa aufgestellten Stier verfertigte Philesios aus Eretria 47). Auf einer fehr feltenen zu Eretria geprägten Tetrabrachma, im Cab. ju Gotha, fcreitet ein prachtiger und mit ber Opferbinde geschmudter Stier 48). Eine eherne Munge berfelben Sammlung zeigt einen liegenden Stier 49). Eine Bilbsaule, die Halteren von alter Form trug, hat= ten, wie die auf bem Schenkel so) ftebende Inschrift 51) aussagte, die Mendaier in Thracien nach Überwindung von Sipte bem Beus als Erftlinge ber Beute errichtet 52).

§. 22. Bilbsaulen ber Olympioniken in ber Altis. Die Bilbsaulen ber Olympioniken standen zwischen ben in ber Altis liegenden Gebäuden und an den durch sie führenden Straßen. Siegende Kämpfer wurden gebildet, und ihre Darstellung veranlaßte neue Wettkämpfe unter den Bildnern selbst 3. Der Gesbrauch, solche Bilbsaulen zu errichten, kam jedoch, wie

nachfolgendes Berzeichniß lehrt, ziemlich fpat auf, und wir haben überhaupt wenig Nachrichten von Bildniffen, bie vor ben Perferfriegen gemacht maren 54). Plinius berichtet, baß alle 53) Sieger Bilbfaulen zu Dlympia erhielten, bie aber breimal gesiegt hatten, ikonische 56). Auch mußten die Sellanodiken genaue Aufsicht führen, baß keine Athletenstatue über bas Dag ber Naturgroße ging 57), sondern jede genau dem Wahren entsprach 16). Andere Athleten, die nur ein ober zwei Mal gesiegt hats ten, burften fich mahrscheinlich nur unter Naturgroße bar= ftellen laffen, wenigstens in den frubern Beiten. Pors traitabnlichkeit wurde vermuthlich in ben fpatern Beiten mehr erstrebt, als in den altesten. Aber fruhzeitig beeis ferten fich die Runftler, bag aus ber Saltung ber Figuren die Rampfgattung, worin der Sieg errungen war, entnommen werden konnte und ihr Werk auch ohne Inschrift verständlich mar 59). Gleichermaßen suchten fie bie Korperstellung, wie folche bie Rampfer im Moment bes Sieges gehabt hatten, wenn fie einer kunftlerischen Darstellung fich wurdig zeigte, wol allezeit mit Borliebe wiederzugeben und keineswegs erft feit Chabrias Beit, wie Cornelius Repos glaubte 60). Gin Beispiel ift bie um die 73-75. Dl. verfertigte Bilbfaule bes Ramflier Glaufos 61). Nact waren wol alle Athletenbilbfaulen, benn als die vollige Nacktheit bei den gymnischen Ubun: gen noch nicht eingeführt mar 62), wurden auch feine Bilbfaulen errichtet. Wie groß die Menge 63) ber im

54) Kleobis und Biton (Herodot. 1, 31.), Peisistratos als Dionysos zu Athen bargest. (Athen. Deipn. L. 12. p. 533. C.), Parmodios und Aristogeiton (Plin. H. N. 34, 9. T. V. p. 94. Marm. Par. 55. Meursii Pisistr. 14. Sieb. ad P. 1, 8, 5. adn. p. 31 sq. Sillig Cat. art. p. 48.), hipponar (Plin. H. N. 36, 4. T. V. p. 271.) Bilbs. bes eleischen Bahrsager Tellias und ber Anfuhrer im Rriege ber Phofeer gegen bie Theffater ju Delphi, vom Argeier Ariftomebon, ber um bie 74. Dl. bubte, verfertigt (P. 10, 1, 4.), Gibola ber im Rriege gefallenen lakebam. Ronige (Herodot. 6, 58.) - Hirt üb. d. Bildniss. der Alten. Abh. der hist. philol. Kl. d. k. Pr. Ak. der W. a. d. J. 1814 — 15. Berl. 1818. p. 6. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 18 sq. 872 sq. 55) Dagegen P. 6, 1, 1. των δε νικησάντων Ολυμπίασιν οθχ απάντων είσιν έστηχότες ανδοιάντες etc. Ginigen waren alfo teine Bilbfaulen errichtet. Go ben alteften Dipmpioniten. Undere waren wol abhanden gefommen, wie bie, welche Rero in bie Rloaten werfen ließ. Paufanias fagt überdies, er fuhre nicht alle Olympionitenstatuen, bie er sab, auf. 56) Plin. H. N. 34, 9. c. 4. Leffing Laotoon & 13. Hirt l. l. p. 7. 57) Bie bie Statuen ber heroen. 58) Lucian. pro imag. 11. Vol. VL p. 35. Bip. Αχούω, έψη, πολλών λεγόντων (εξ δε άληθες, υμείς of άνδρες Ιστε) μηθ 'Ολυμπίασιν έξειναι τοις νιχώσι μείζους των σωμάτων άνεστάναι τους άνδοιάντας, άλλ' Επιμελείσθαι τους Ελλανοδίχας, δπως μηθέ εἰς ὑπερβάληται τὴν ἀλήθειαν, καλ τὴν Εξέτασιν των ανδοιάντων αχριβεπτέραν γίγνεσθαι της των αθλητών Εγχρίσεως. ώςτε δρα, Εφη, μη αιτίαν λάβωμεν ψεύδεσθαι εν τε μέτρω, κάτα ήμων άνατρεψωσιν οι Έλλανοδίκαι την είκονα. 59) λen. Mem. 3, 10. 60) Corn. Nep. Chabr. 1. 61) P. 6, 10, 1. 62) über bie Beit ber Ginfuhrung hanbelte umftanbe lich Both im Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 554-556. überbics murben ben Athleten auf ben Darften ihrer Geburteftabte Bilbsauten errichtet (Lycurg. or. c. Leograt. p. 154, 19. IV. p. 176, ed. Reisk. εὐρήσετε δε παρά μεν τοις άλλοις εν ταις άγοpais άθλητας ανακειμένους). Bilbfaule bes Arrhachion auf bem Martte zu Phigalia (Paus. 8, 40. 1.) Bu Dilet ftanben viel Bilbfaulen ber Athleten, bie in ben Olympien gefiegt hatten (Plut.

<sup>40)</sup> B δttig. Amalth. I. 105. 41) P. 5, 27, 5. 42) \$nlyqauµa τὸ ἀρχαίον. 43) P. 5, 25, 1. 44) Plin. H. N. 34, 19. c. 8. A hier (c) 2. Abh. Anm. 133. S. 62. 45) P. 10, 9, 2. 46) P. 5, 27, 6. 47) P. 10, 27, 6. wol nicht zugleich ben Stier ber Korfyråer, wie Sillig (Cat. art. p. 349.) annimmt. 48) Beger Thes. Brand. I. p. 429. 49) Cap. mul. velatum ad. d. XEPLTPIEΩN. BIOTOY. Bos cubans ad s. Aen. 3. 50) Cic. in Verr. 4, 43. Walpole Memoirs etc. p. 458 sq. Winct. W. III. 19. VI. 1, 66. VII. 149. 454. 51) Anthol. Pal. T. II. p. 817. n. 186. 52) P. 5, 27, fin. 53) Bott. Anb. S. 134.

Laufe mehrer Jahrhunderte zu Olympia errichteten Bilds faulen war, kann man baraus schließen, daß Pausanias, ausdrücklich erinnernd, er thue nur der merkwurdigsten Erwähnung, dennoch zweihundert und einige breißig aufzahlt 64) und damals schon viele unter Nero abhanden gekommen waren.

A. Bilbfaulen ber Olympionifen in ber Altis nach dronologifcher Orbnung.

Bootas aus Dyme in Achaia siegte im Stadion in ber 6. Dl. Die Bilbsaule wurde erst in ber 80. Dl.

aufgeftellt 6 5).

Der Lakedamonier Chionis siegte im Stadian in der 28. 66), 29., 30., 31 Olympiade 67). Die Stele wurde später errichtet, als der Hoplitenlauf eingesührt war (Ol. 65.) 68), der zur Zeit der Siege des Chionis noch nicht bestand 69). Pausanias bestreitet die Meinung Derer, die eine neben der Stele aufgestellte und von dem Athener Myron, der in der 87. Di. blühte, versertigte Statue sur das Bildniß des Chionis hielten 70).

Der Spartiate Eutelidas siegte in ber 38. Dl. im Ringen und im Pentathlon unter den Knaben. Seine vermuthlich weit spater errichtete Bilbsaule war von alter Arbeit, und die Inschrift des Fußgestelles von der Zeit verdunkelt 71). Der Funstampf der Knaben wurde balb

wieber abgeschafft 72).

Die bem Flotenspieler Pythokritos, ber sechsmal in ben olympischen Spielen beim Pentathlon blies, (um Dl. 50.) errichtete Bilbsaule werben wir später aufführen 73).

Praridamas aus Agina, Sohn des Sokleides und Enkel des Agesimachos, siegte in der 59. Dl. als Faustekampfer zu Olympia, welches Glud noch keinem Agineten vor ihm widersahren war 74). Er wird im sechsten der nemeischen Siegesgesänge des Pindaros erwähnt 75). Seine aus Cypressendolz versertigte Bilbsaule war die alsteste, die Pausanias unter den Statuen der olympischen Sieger sah.

Apoplith. reg. Alex. S. 8. T. I. P. II. p. 714. Wytt.) Rach et ner Bermuthung von Bottiger waren biefe Statuen Abguffe ober Copien ber Originale zu Olympia (Bott. And. S. 184).

64) Jacobs über b. Reichth. ber Gr. an plaft. Runftwerten. Dundy. 1809. G. 34. - In Bezug auf bas oben beginnenbe Bergeichniß ber Statuen bemerken wir, bag zu Dlympia tein Bilb bek Eleer Kordbos war; aber sein Grab wurde an den Grenzen Eleias gezeigt. P. 5, 8, 3. Gell Reisebericht v. Morea S. 52. 65) P. 6, 8, 4. cf. 7, 17, 6. Busebii Pamphili Chronicor. canon. Il. duo, ed. Ang. Maius et Joh. Zohrabus. Mediolani 1818. 66) P. 8, 39, 2. fol. p. 143. 67) Euseb. Chron. can. l. 1. Ang. Maius. 68) P. 5, 8, 3. p. 342.
70) P. 6, 13, 1. 71) P. 6, 15, 4. p. 145. ed. Ang. Maius. 6, 13, 1. 70) P. 6, 13, 72) P. 5, 78) Auf bem Martte zu Phigalia ftanb eine alterthum: 19, 1. lich fteife marmorne Bilbfaule bes Arrhachion, ber vor ber 54. Dl. zweimal im Pankration zu Olympia ben Krang erhielt und in ber 54. Dl. siegend starb und todt befrangt wurde (Philostr. sen. im. 2, 6. p. 61. lin. 12. p. 62. lin. 1 sq. ed. Jac.) Die Beine ftanben nicht weit von einander, und bie Arme hingen an ber Seite herunter, so daß die Hande am Gesche lagen (P. 8, 40, 1 sq. Abiersch über die Gpochen b. 6. K. Iste Abh. S. 11. fg. Anm. S. 27.) 74) P. 6, 18. 5. 75) Schol. Pind. Nem. 6. v. 17. 21. 30. Boeckh. expl. Pind. p. 409. cf. Muell. Aegin. p. 141.

Der Opuntier Rheribios siegte in ber 61. Dl. unster ben Pankratiasten. Er erhielt eine Bilbsaule aus Feigenbaumholz, die, wie Pausanias berichtet, weniger gut sich erhalten hatte 7°), als die dem Praridamas, der zwei Olympiaden früher gesiegt hatte, aus Cypressenholz errichtete Statue.

Der berühmte Milon aus Kroton, Diotimos Sohn, siegte im Ringen zuerst unter ben Knaben, wahrscheinlich in ber 62. Dl. 77), hierauf fünsmal unter ben Mannern 78). Als er zum siebenten Male unter ben Ringern zu Olympia auftreten wollte, stand er zu Gunsten seines Landsmannes Timasitheos vom Kampse ab 79). Gleichwol sagt Simonibes, Milon habe sieben Mal zu Olympia gesiegt 80). Seine Bilbsaule hatte der Krotos niate Dameas versertigt. Milon trug sie selbst in die Altis 81). Er lebte noch Dl. 83, 3.82).

Damaratos von Herda siegte in ber 65. Dl. als zum ersten Male ber Hoplitensauf angeordnet war 83) und nochmals in ber 66. Dl. 84). Die Bilbsaule trug Helm, Schilb und Beinschienen 83). Sie war ein Wert ber Argeier Eutelidas und Chrysothemis, welche die Kunst von ihren Borfabren erlernten. In den olympischen Spiezlen siegte auch Theopompos, Damaratos Sohn, dessen Bilbsaule die nämlichen Kunstler versertigten, und Theopompos, Damaratos Chres.

Theopompos aus Hernia, Sohn bes olympischen Siegers Damaratos, siegte zwei Mal im Pentathlon nach ber 65. und 66. Olympiabe 86). Seine Bilbsaule hate ten die Argeier Eutelidas und Chrysothemis verfertigt, welche die Kunst von ihren Borsahren erlernten.

Theopompos aus Herda, Sohn des Theopompos und Entel des Damaratos, siegte zwei Mal im Ringen, nach der 65. Dl., in welcher sein Großvater Damaratos den Sieg erhielt. Wer seine Bildsaule gemacht hatte, war unbekannt 87).

Rleosthenes aus Epibamnos siegte mit bem Bagen in der 66. Olympiade. Ageladas versertigte die Pserde Phonix, Korax, Knakias und Samos, den Bagen und bas Bildniß des Kleosthenes und seines Bagenführers. Unter den Griechen, welche mit Pserden zu Olympia siegten, ist Kleosthenes der Erste, der sein eignes Bildniß in Olympia aufgestellt hat 88). Der Bagen stand hinter der Zeusbildsaule, welche die Hellenen, die dei Plataa sochen, errichtet hatten. Bei dem Bagen stand eine von den Regareern geweihte Bildsaule des Zeus 89).

Der Lakone Eunyoras siegte vor ber 66. Olympiabe 90) und vor Kimon 91). Bu Olympia sah man nur ben Wagen, nicht aber bie Bildsaule des Eunyoras selbst 92).

<sup>76)</sup> P. 6, 18, 5. 77) Euseb. Chron. canon p. 148. 78) P. 6, 14, 2. Schol. Arist. Ran. v. 55. Diod. 12, 9. 79) P. l. l. 80) Brunck. Annal. T. I. p. 141. n. 72. Jacobsii Commentar. Vol. I. P. 1. p. 254. 81) P. 6, 14, 2. 82) Diod. Sic. 12, 9. 83) Euseb. Chron. canon. p. 148. 84) P. 6, 10, 2. cf. 10, 7, 8. 5, 8, 3. 8, 26, 2. 85) P. 6, 10, 2. 86) P. 6, 10, 2. 87) P. 6, 10, 2. 88) P. 6, 10, 2. 89) P. 5, 28, 4. 90) P. 6, 10, 2. 91) Herodot. 7, 103. 92) P. 6, 10, 2.

Der Athener Miltiabes siegte vor ber 66. Dl. mit bem Bagen 93).

Rach Einführung bes hoplitenlaufes (DI. 65.) wurde au Ehren bes Lakedamoner Chionis eine Stele mit In=

schrift aufgestellt 94).

Der Tarentiner Anochos, Sohn bes Abamatas, siegte im Stadion und Diaulos. Er ist wahrscheinlich mit Anochas ober Akochas aus Tarent Eine Person, ber in ber 65. Dl. im Stadion siegte 95). Anochos Bilbsaule versertigte ber Argeier Ageladas, ber von ber 66. bis 87. Dlympiade blühte.

Pheibolas aus Korinth hatte ben Keletensieg seinem Pferbe Aura zu verdanken, welches in ber Altis ein Bilds

niß erhielt 96).

Die Sohne bes Pheibolas aus Korinth, ber selbst, wie wir eben berichteten, in ben olympischen Spielen siegte, erhielten zweimal mit bem Reitpferbe ben Sieg, wie die Inschrift bes auf einer Stele errichteten Pferbes, welches ben Namen Lykos hatte 97), aussagte 98). Nach ben Tafeln ber Eleer 949) fiel ber Sieg ber Sohne bes Pheibolas in die 68. Olympiade.

Timasitheos aus Delphi siegte als Pankratiast zwei Mal zu Olympia und starb Dl. 68, 2., als Isagoras sich ber Akropolis zu Athen bemachtigt hatte. Seine Bildsfäule war ein Werk bes Argeier Ageladas 1), ber nach Sillig um Dl. 60 geboren wurde und noch Dl. 87, 3.

am leben mar 2).

Bilbsaule bes Mannes, beffen Namen die Eleer barum nicht aufgeschrieben haben, weil er in der Kalpe den Sieg erlangt hatte 3). Der erste, der in der Kalpe siegte, also in der 71. Dl., war Patatos aus Dyme in Achaia 4).

Kleomebes von Uflppalda fiegte Dl. 72. im Faustkampfe. War eine Bilbfaule besselben in ber Altis vorhanden, so kann sie erst nach ber Erhebung bes Kleome-

bes jum Beros aufgestellt worden fein 5).

Selon aus Gela, Sohn bes Deinomenes, nachmals Tyrann von Syrakus, siegte Dl. 73. mit dem Wagen. Glaukias aus Agina verfertigte die Bilbsaule und den Wagen des Gelon vor Dl. 73, 4., in welchem Jahre Geston die Herrschaft von Syrakus erhielt 6).

Philon aus Korkyra, Sohn bes Glautos, siegte zweimal im Faustkampfe. Seine Bilbfaule hatte ber Aginete Glaukias versertigt 7). Das Epigramm bes Sizmonibes, Sohnes bes Leoprepes, hat Pausanias erbalten.

Glaukos und Karnstos, Sohn bes Demylos, siegte im Faustampfe 8). Die Bilbsaule hatte fein Sohn auf-

gestellt. Sie war ein Werk des Glaukias aus Agina 9), der in der 73. und 75. Dl. arbeitete. Glaukos war als Schattensechter 10) dargestellt. Die Karpstier begruben den Glaukos auf der fortan nach ihm benannten Insel.

Astrolos aus Kroton 11) siegte in ber 73. 74. und 75. Dl. im Stadion und Dinulon. In ber 73. Dl. ließ er als Krotoniate 12), in der 74. und 75. Dl. zu Gunsten Hierons, Sohnes des Deinomenes, als Syrakusier sich ausrufen 13). Seine Bildsaule hatte Pythagoras verzfertigt 14).

Dromeus aus Stymphalos siegte zweimal im Dolischos. Seine Bildsaule versertigte Pythagoras 13).

Leontistos aus Messene in Sicilien, erhielt im Ringen ben Sieg. Seine Bilbfaule verfertigte Pythagoras aus Rhegion 16).

Protolaos aus Mantinea, Sohn bes Dialkes, siegte als Anabe im Fausikampfe. Seine Bilbfaule verfertigte

Pythagoras aus Rhegion 17).

Mnaseas aus Kyrene, mit dem Zunamen Libvs, siegte im Hoplitenlauf. Seine Bildsaule verfertigte Py-

thagoras aus Rhegion 18).

Der Kyrender Kratisthenes, Sohn bes Laufers und olympischen Siegers Mnaseas mit bem Zunamen Libys, muß mit Pserben gesiegt haben. Pausanias fah einen ehernen Wagen, worauf Kratisthenes selbst und eine Siegesgöttin stand. Pythagoras aus Rhegion hatte ihn versertigt 19). Dieser blubte von Dl. 73—87.

Hieronymos aus Andros überwand im Ringen ben Eleer Tisamenos vor der Schlacht bei Plataa, Dl. 75, 2.2°). Dagegen hatte berselbe Tisamenos ihn im Laussen und Springen überwunden 21). Die Bildsaule des hieronymos versertigte Stomios 22), der also in den Anfang der Persertriege oder in die 72. Dl. zu setzen ist 23).

Dromeus aus Mantinea erhielt in ber 75. Dl. als Pankratiast ben Siegeskranz ohne Kampf 24). Damals nämlich wurde ber Kranz dem Theagenes verweigert 25).

Theagenes aus Thasos, Sohn bes Timosthenes, wurde in der 75. Dl. nach Überwindung des Faustkamspfers Euthymos zu einer Gelbstrase verurtheilt. Den Sieg im Pankration, wonach er gleichfalls strebte, erhielt er nicht 26). In der 76. Dl. bezahlte er seine Geldssstrase 27) und erhielt im Pankration den Sieg 28). An einer andern Stelle sagt jedoch Pausanias, daß Theages nes in der 76. Dl. nicht unter den Faustkampfern ausgetreten sei 29). Seine in der Altis ausgestellte Bildssalle hatte Glaukos aus Ügina versertigt 30).

<sup>93)</sup> P. 6, 10, 2. 94) P. 6, 13, 1. 95) Euseb. Chron. canon. p. 148. Έξηκοστη πέμπτη. 'Ακοχᾶς Ταφαντῖνος στάδιον. Προσετέθη ὁπλίτης, καὶ ἐνίκα Λαμάρητος Πραιεύς. 96) P. 6, 13, 5. 97) P. 6, 13, 6. Siebelis ad h. l. p. 50. 98) P. l. l. Anthol. lib. 4. c. 2. 99) Έν τοῖς 'Πλείων γράμμασιν.

<sup>1)</sup> P. 6, 8, 4 2) Cat. art. p. 17. 18. cf. Comm. Gotting. rec. cl. hist. et phil. T. Vl. p. 129 sq. 3) P 6, 9, 1. cf. 5, 9. 1. 4) P. 5, 9, 1. 5) P. 6, 9, 8. 6) Clinton Fast. Hell. ad h. a. p. 26. Müll. Aegin. p. 103. Bei dem Wagen des Gelon stand die von den Hydicern errichtete Bildfaule des Zeus (P. 5, 23, 5.) und in deren Nahe eine andere, von den Kleitoriern geweiht (P. 5, 23, 6.) 7) P. 6, 9, 3. 8) P. 6, 10, 1. Demosth. de corona p. 331.

<sup>9)</sup> P. 6, 10, 1. Müll. Aegin. p. 103. 10) Tischb. Van. of Ham. IV. 46. 11) Platon. de leg. l. 8. p. 840. a. Vol. VIII. p. 421. Bip. Clem. Alex. Strom. l. 8. p. 326. c. 12) Dion. Halic. Rom. Ant. l. 8. c. 1. T. I. Oxoniae 1704. fol. p. 468. Euseb. Chron. canon. p. 149. 13) Dion. Halic. Rom. Ant. l. 8. c. 77. T. I. p. 522. P. 6, 13, 1. 14) P. 6. 13, 1. Plin. H. N. 34, 8, 19. s. 4. Sillig Cat. art. p. 400 sq. 15) P. 6, 7, fin. 16) P. 6, 4, 2. 17) P. 6, 6, 1. 13) P. 6, 18, 4. 19) P. 6, 18, 1. 20) P. 6, 14, 5. 21) P. 3, 11, 6. 22) P. 6, 14, 5. 23) Xhierfd Gp. II. Xnm. S. 61. 24) P. 6, 11, 2. 25) P. 6, 6, 2. 26) P. 6, 6, 2. 27) P. 6, 6, 2. 28) P. 6, 11, 2. 29) P. 6, 6, 2. 30) P. 6, 11. 3.

der Lakebamonier Xenarches flegte mit Pferben nach infalle ber Perfer in Griechenland, Dl. 75. 31). einomenes, Sohn bes hieron, stellte zu Berherr: bes früher erwähnten Sieges, ben hieron, Sohn einomenes, mit bem Bagen erhalten hatte, nach 8 Tobe 32) einen Wagen aus Erz, auf welchem ann ftanb, auf. Bu beiben Seiten ftanben Reits auf benen Knaben fagen. Den Bagen hatte 3 aus Agina, die Reitpferde und die Knaben Ra= verfertigt 33). Die Inschriften theilt Paufanias ). Onatas blubte von der 76. bis 80. Dl. Kalas bte noch Dl. 87, 3. — Die viel besprochene Ins bes 1817 zu Dlympia gefundenen Belmes 35) bes ch nicht auf einen ber olympischen Siege bes Roondern auf den Dl. 76, 3. von ihm über die Tyr= bei Rumai erfochtenen Gieg 36).

rgoteles aus Knossos, Sohn bes Nikanor, fiegte licos, worin bie Rreter am ftarksten waren 37) Ral und ließ als himerder sich ausrufen. Ihn licht ber zwolfte ber olympischen Siegesgefange nbaros 38).

er Athender Rallias, Sohn bes Phanippos, ber n ber 74. Dl. mit bem Reitpferbe gefiegt hatte, DI. 77. als Pankratiast ben Sieg. Seine Bild= erfertigte ber attische Maler Miton 39).

uthynos, ein epizephyrischer Lofrer, Sohn bes i, fiegte in ber 74. Dl. im Faustkampfe, ferner 76. und 77. gleichfalls als Faustkampfer. Seine ile hatte Pythagoras verfertigt 40).

ieron, Deinomenes Sohn, ber nach feinem Brulon die Berrichaft über Syratus führte, siegte ein ber 78. Dl. 41) mit bem vierspannigen Bagen, 'al mit einem Pferde 42) Dl. 73. 43) und 77. 44) mpia. Er hatte aber die Geschenke nicht selbst :, fonbern fein Sohn, ber zweite Deinomenes, i fie nach Hierons Tobe 43), ber Dl. 78, 2. er= 6), bem Gott 47), weshalb wir erft fpater fie auf= fonnen.

er Rhobier Diagoras, Sohn bes Damagetos, siegte ben Mannern im Faustkampfe, vor der 87. Dl., ber fein Sohn Dorieus ben Sieg' bavon trug. is Tages fest man ben Sieg bes Diagoras in Olympiade. Ihn verherrlicht ber siebente ber chen Siegesgefange bes Pinbaros. Geine Bild-

P. 6, 2, 1. über die Siege der Lakedamonier f. Mull. 209. 32) P. 8, 42, 4. 33) Schorn Studien der tunftler. heibelb. 1818. S. 259. 264. 34) P. 8, 42, 4. ckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 34. n. 16. ckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 34. n. 16. 36, Gtruster. I. ©. 196. 393. 87) Xenoph. Anab. 4, 8, 1, 2, 9. 88) P. 6, 4, 7. Schol. Pind. Ol. 12. p. 261. Expl. Pind. p. 205. 39) P. 6, 6, 1. 40) P. 6, 41) Schol. Pind. Ol. 1. p. 21. Την δὲ οή τεθφίπηφ. expl. Pind. p. 101. 42) Μουνοχέλητι δὲ δίς. P. 8, 43) Schol. Pind. Ol. 1. p. 21. ed. Βοεκλ. νικήσαντι λητι την ογ' Όλυμπιαδα. 44) Ib. p. 21. 'Ο δὲ αὐτὸς οξ' νικὰ χέλητι. Βοεκλ. expl. Pind. p. 101. 45) 2, 4. 46) Clinton. Fast. Hellen. ad h. a. p. 36. expl. Pind. p. 101. 47) P. 6. 12. 1. expl. Pind. p. 101. 47) P. 6, 12, 1. pft. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

faule werben wir unten aufführen, ba fie erft um bie 95. Dl. errichtet wurde.

Der Aginete Pherias siegte in ber 79. Dl. im Ringen unter ben Anaben 48).

Dl. 80. wurde die Bilbfaule bes Obotas aus Dyme in Achaia aufgestellt, ber Dl. 6. im Stabion gesiegt hatte 49).

In der 80. Dl. 50) siegte Sokrates (Sostratos) aus Pellene im Stadion unter ben Knaben 51)

Alkanetos aus Lepreus in Triphylien 52), Gohn bes Theantos, fiegte erft als Knabe, bann unter ben Mannern im Fausteampfe 53). Bon feinen Sohnen fiegte Hellanitos in ber 89., Theantos in ber 90. Dl., beibe als Knaben.

Theognetos aus Agina siegte im Ringen unter ben Knaben 54) vor der 35. Pythiade ober Olymp. 82, 3., in welcher fein Bermanbter Aristomenes aus Agina fiegte 53). Seine Bilbfaule hatte Ptolichos aus Agina verfertigt. Diefer mar ein Schuler feines Baters Syn= noon, ben ber Sifyonier Aristofles, Bruder bes Rana= chos, in der Kunft unterwiesen hatte 56). Ptolichos lebte nach Müller 57) vor Dl. 76., nach Thiersch 58) um Dl. 79., nach Sillia 49) Dl. 82.

Epikradios aus Mantinea siegte im Faustkampfe unter ben Anaben. Seine Bilbfaule verfertigte Ptoli=

cos aus Agina 60).

Xenophon aus Agion in Achaia, Sohn bes Menephylos, fiegte als Pankratiast unter ben Mannern nach

ber 80. Dl. Seine Bilbfaule verfertigte Olympos 61). Alexibio 5 Beraa in Arkadien siegte im Pen-Seine Bilbfaule verfertigte Ateftor 62), mahrscheinlich ber Knosier, ber als Bater bes Runftlers Um= phion, welcher in ber 88. Dl. lebte, ein Beitgenoffe bes Ptolichos, ber um die 82. Dl. lebte und ben Amphion in ber Kunst unterrichtete, sein mußte 63).

Damagetos aus Rhodos, Sohn bes Diagoras, fiegte als Pankratiast 64). Seine Bilbfaule beschreibt

ber Scholiast bes Pinbaros 65).

Akufilaos aus Rhodos, Sohn bes Diagoras, fiegte unter ben Mannern im Faustkampfe 66). Die Bilbsaule beffelben beschreibt ber Scholiaft bes Pinbaros 67).

Pheidias verfertigte die Bildfaule bes Knaben, ber ben Kopf mit ber Tania umwand 48). Sonst fannte Paufanias keine Bilbnifftatue von feiner Sand. Diefer Statue muß ber auf einer ber Querleiften bes Beustbros nes von Pheibias bargestellte Anabe geglichen haben, über welchen Paufanias berichtet: "ber, welcher ein Band um fein Saupt binbet, foll bem eleischen 69) Knaben

<sup>48)</sup> P. 6, 14, 1. 49) P. 6, 8, 4. cf. 7, 17, 6. 50) P. 7, 17, 6, 6, 8, 4, 51) P. 6, 8, 1, 52) P. 5, 5, 8, 4, 53) 7, 17, 6, 6, 5, 4, 51) P. 6, 3, 1, 52) P. 5, 5, 5, 4, 53)
P. 6, 7, 8, 54) Cf. Schol. Pind. Pyth. 8, 48, p. 395. Boeckh.

Expl. Pind. p. 311. 55) Boeckh. Expl. Pind. p. 303. 56)
P. 6, 9, 1, 57) Aeg. p. 104, 58) Ste 205. 2nn. S. 84.

59) Cat. art. p. 397. 60) P. 6, 10, 2, 61) P. 6, 8, 5. S. biese Encyst. unter Olympus. 62) P. 6, 17, 2, 63) Sillig
Cat. art. p. 1. 64) P. 6, 7, 1. 65) Schol. Pind. 0l. 7, p.
158. 66) P. 6, 7, 1. Schol. Pind. 0l. 7, p. 158. 67) I. 1.

158. 68) P. 6 A. 8, p. 90. 69) Word Phot. Levy. Prop. 158. 68) P. 6, 4, 3. p. 20. 69) Mach Phot. Lex. v. Pauvovola Neuerig war Pantartes ein Argeier.

Pantartes geglichen haben 70), ber ein Liebling bes Pheis bias war. Pantartes fiegte auch unter ben Rnaben in ber 86. Dlympiabe" 71). Den Ramen beffelben (Παντάρκης καλός) grub Pheibias bem Finger bes olyms pifchen Beus ein 72). Die Bilbfaule, woburch Pantars tes, ber Geliebte bes Pheibias, als Sieger im Ringtams pfe ber Rnaben verherrlicht murbe, ftanb gwifchen ber Statue bes Ittos und bem von Ageladas verfertigten Magen bes Epibamnier Rleoftbenes, also in ber Umges gend bes von ben Bellenen nach ber Schlacht bei Dlas tag errichteten Beus 73). Außerbem fiegte ber Eleer Pans tartes - wir miffen nicht, ob berfelbe, von bem wir bisber hanbelten, ober ein anberer - mit bem Reitpferbe und erhielt beshalb ein Denkmal. Gine andere Bilbfaule, bie wir weiter unten aufführen werben, wurde ihm wes gen eines Friedensschluffes errichtet 74).

Deifirrhodos 75), ben Pherenite, Schwester ber Rallipateira und Tochter bes Diagoras 76) ubte, fiegte als Rnabe im Faufttampfe 77) und wurde als Thurier auss gerufen '6); feine Bilbfaule ftand bei ber feines muts

terlichen Großvaters 79).

Der Lakedamonier Unarandros fiegte mit bem Bagen, wie Corfini annimmt "), vor ber 90. Dlympiabe; feine Bilbfaule ftellte ihn betend bar \*1). Bor ihm fiegte fein Grofvater im Pentathlon.

Der Lakebamonier Arkefilaos, Bater bes Lichas, fiegte zweimal mit Pferben 62), vor ber 90. Dl., in mel-

der fein Sohn Lichas ben Sieg bavon trug.

Der Eleer Amertes fiegte im Bingen unter ben Anaben. Seine Bilbfaule verfertigte b Irgeier Phrads mon 83), ber in ber 87. Dl. blubte.

Der Lakebamonier Lykinos siegte im Bettlaufe ber polliabrigen Pferbe. Er ftellte zwei Bilbfaulen auf. Diefe

batte ber Athener Myron verfertigt 64).

Der Aganier Philippos aus Pallene flegte als Knabe im Fauftlampfe. Seine Bilbfaule verfertigte Myron . . ).

Der Kleonder Timanthes siegte als Pankratiast uns ter ben Mannern. Seine Bilbfaule verfertigte ber Athes ner Myron 86).

Dieser, ber in ber 87. Dl. blubte, hatte endlich eine Bilbfaule verfertigt, die neben ber Stele bes Chionis ftand und barum für ein Bildniß beffelben galt. Paus fanias widerlegt biese Meinung . 7). Indeffen konnten

bie Lakebamonier fie lange nach Chionis Siegen, bie, wie wir oben berichteten, in bie 28., 29., 30. und 31. Dl. fallen, ihm zu Ehren errichtet haben. Un Portralt: abnlichkeit war naturlich nicht zu benten.

Dorieus aus Rhodos, jungster Sohn bes Diagoras, fiegte in ber 87., 88. und 89. Dl. im Pankration 88)

und wurde als Thurier ausgerufen 89).

Hellanitos aus Lepreon, Sohn bes Altanetos, fiegte

in ber 89. Dl. als Knabe im Faustkampfe 90).

Der Lakebamonier Lichas 91), Sohn bes olympischen Siegers Arkefilaos, fiegte in ber 90. Dl., als bie Lakes bamonier von ben Kampfpielen ausgeschloffen waren 92), im Namen bes thebanischen Bolles mit bem Bagen. Er band dem siegenden Wagenführer selbst die Tania um, wurde aber beswegen von ben Bellanobifen gegeißelt. Seine Bilbfaule ftellte Lichas erft nach Beenbigung bes burch diese Beleidigung herbeigeführten Krieges auf 93), in welchem bas Gefecht ber Lakebamonier und Eleer in ber Altis vorfiel 94). Nahe bei feiner Bilbfaule ftanb bie bes eleischen Bahrfagers Thraspbulos.

Rynista, Tochter bes lakebamonischen Konigs Archie bamos II., erhielt wegen bes olympischen Wagensieges 95), bessen wir in dem Abschnitte Olympieion zu Olympia gebachten, in ber Altis einen mit Pferben befpannten Wagen, mit dem Bagenführer und ihrem eigenen Bilbe niffe. Das ganze von Apelles 96), ber von ber 87-95. Dl. blubte, verfertigte und mit Aufschrift versebene Runfts werk, ftand auf einer fleinernen Base neben ber Bilbs. bes Troilos. Dabei standen die Bilbfaulen ber Lakedas monier Angrandros und Polyfles Polychaltos, welche mit

Wagen geflegt hatten 97). Theattos aus Lepreon, Sohn bes Affanetos, fiegte in ber 90. Dl. als Faustämpfer unter ben Knaben 98). Androsthenes aus Manalos, Sohn des Lochaos, fiegte Dl. 90. 99) und 91. ober 92. als Pankratiast unter ben Mannern. Seine Bilbfäule verfertigte Nikobamos aus

Manalos 1), der um bie 90. Dl. blubte.

Antiochus aus Lepreon, siegte als Pankratiast unter ben Mannern. Seine Statue verfertigte berfelbe 2).

Damorenidas aus Manalos fiegte als Faustkampfer unter ben Mannern. Seine Bilbf. verfertigte berfelbe 3).

Nikoftratos aus Berda, Sohn bes Tenofleibes, fiegte als Knabe im Ringen. Die Statue batte Pantias ver fertigt, ber von feinem Lehrmeister bis in bas fiebente Glieb auf ben Aristokles aus Sikvon hinauf die Meister namhaft machen konnte, welche einander nach und nach unterwiesen hatten 1). Bahrscheinlich blubte Pantias, Sostratos Sohn, um Dl. 92 3).

5) Thierfc uber bie Epochen b. b. St. Ste Mbb. Anm. &. 85.

<sup>70)</sup> Bolt. G. 191-193. Giebent. G. 16-21. Qu. de Quincy p. 224. Comm. Soc. Gott. rec. cl. hist. et philol. T. VI. p. 142. Unbere betrachteten biefe vorgebliche Portrattanlich. Beit als eine Sage. Win delm. B. 6ter Bb. 2te Abth. S. 66. 71) P. 5, 11, 2. p. 353. 72) Clem. Alex. admon. p. 85. C. 71) P. 5, 11, 2. p. 535. 72 Ctem. Mex. admon. p. 535. ed. Sylb. Arnob. adv. gent. VI. 13. p. 199. Phot. Lex. l. c. Herm. In Nazianz. Carm. Jamb. 18. T. II. p. 184. ed. Ven. wirb irrig ber ginger ber Pallas als Ort ber Inscript genannt. cf. Comm. Gott. l. l. p. 142. 154. 73) P. 6, 10, 2. p. 48. 74) P. 6, 15, 2. 75) Boeckh. Expl. Pind. p. 166. 76) Boeckh. l. l. Corsini Fast. agon. p. 137. 77) P. 6, 7, 1. cf. Comm. 5002 75) Boeckh. Exp. 2. 77)

Boeckh. l. l. Corsini Fast. agon. p. 137. 77

20 P 6. 7, 2. 79) Schol. Pind. Ol. 7, p. 158. 80) Corsini Diss. agon. p. 122. 81) P. 6, 1, 2. p. 6. In Levezow's Echrift übergangen. 82) P. 6, 2, 1. 83) P. 6, 8, 1. 84) P. 6, 2, 1. 85) P. 6, 8, 8. 87) P. 6, 13, 1.

<sup>88)</sup> P. 6, 7, 1. Thuc. 3, 8. Boeckh. Expl. Pind. p. 166. 89) P. 6, 7, 2. 90) P. 6, 7, 3. 91) Mûll. Dor. II, 411. 92) Thuc. 5, 49. Paus. 3, 8, 2. 93) P. 6, 2, 1. Thuc. 5. 50. cf. Xenoph. Hell. 3, 12. 94) P. 1. l. et 5, 20, 2. 3, 8, 2. 95) über bie Giege griech. Jungfrauen f. Mall. Dor. II, 262. 96) Ablten in Bottig. Amalth. 3. B. G. 128. 97) Paus. 6, 1, 2. 98) P. 6, 7, 8. 99) Thuc. 5, 49.
1) Paus. 6, 6, 1. 2) P. 6, 3, 4. 5)
P. 6, 3, 4. 5) Thier d there is Epochen t 3) P. 6, 6, 1.

dipdamas aus Stotussa, Sohn bes Nikias, siegte ankratiast 6). Seine Bilbfaule, Die auf hobem Kuß-: ftand, hatte lange nach seinem Tobe 7) Ensippos

igt 8).

triftion aus Epidauros, Sohn des Theophilas, im Rauftampfe unter ben Mannern. Seine Bilbf. igte der Argeier Polykleitos 9). Der altere Poly= blubte nach Ol. 89. 2., ber jungere kurz vor ber Olompiabe.

berfilochos aus Korkpra siegte (im Kaustkampfe) ben Knaben. Seine Bilbfaule hatte berfelbe Runft-

fertigt 10).

m Dl. 95 verfertigte Kallitles aus Megara, Sohn beotosmos, die Bilbfaule des Diagoras aus Rho= Sohnes bes Damagetos, ber in ber 79. Dl. als ampfer unter ben Dannern gefiegt hatte 11). Die ule beschreibt ber Scholiast bes Pinbar 12)

der Trozenier Bautis siegte unter ben Mannern inger. Geine Bilbfaule verfertigte Rautobes 13),

ber 95. Dl. blubte.

beimon aus Argos, Bater bes Arifteus, erhielt im

i ben Gieg.

utles, aus ber Familie ber Diagoriben auf Rhos John bes Kallianar, siegte im Faustkampfe. Die ulen beider hatte berfelbe Naukvdes verfertigt 14). der Eleer Archidamos, Sohn bes Xenias, siegte im unter den Knaben. Seine in der Nabe ber recheite bes Berdon aufgestellte Bilbsaule hatte bes Maufydes Schuler, ber Sikyonier Alypos ver15), ber nach ber 93. Dl. bluhte.

uthymenes von Manalos in Artabien siegte im i zuerst unter ben Anaben, bernach unter ben

Leolaidas. Prorenos Sohn, aus Obeneos in Artaiegte als Faustkampfer unter ben Anaben. Seine ile ftand, wie die des Symmachos, rechts von bem 1 16).

er Eleer Symmachos, Sohn bes Aschylos, siegte ngen unter ben Mannern. Berfertiger ber brei ilen war ber erwähnte Siknonier Alnpos 17).

pkelos aus Sikyon fiegte im Faustkampfe unter taben. Seine Bilbf. verfertigte ber Sikvonier Ras . Schuler bes Argeier Polykleitos 18). Dieser Ras ber von einem alteren unterschieden werden muß,

nach ber 93. und in der 95. Olympiade. iagoras aus Rhodos, Sohn bes Damagetos und

chter bes Uristomenes 19), siegte, wie wir oben ten, in ber 79. Dl. 20) als Faustfampfer unter annern. Seine vier Ellen und funf Finger bobe ule stand bei denen seiner Sohne und bei der Bild=

Ol. 93. Euseb. Chron. canon. p. 150. 7) Hemsterh. I. p. 61. Sillig Cat. art. p. 262. 8) P. 6, 5, 1. 9) 3, 4. 10) P. 6, 13, 4. 11) P. 6, 7, 1. Siebelis ad i, 7, 1. T. III. p. 29. 80. 12) Schol. Pind. Ol. 7. p. 13) P. 6, 8, 3. 14) P. 6, 9. 1; 6, 1. 15) P. 6, 1, ) P. 6, 1, 2. 17) P. 6, 8, 3 u. 1, 2. 18) P. 6, 13, ) P. 4, 24, 1, 6, 7, 1. extr. Boeckh. Expl. Pind. p. 165. 10l. Pind. Ol. 7. p. 157. Boeckh. Expl. Pind. p. 164.

faule bes Lysanbros. Sie streckte bie rechte Sand vor und lehnte die linke an die Seite 21). Sie ward viele Jahre spater von Kallikles aus Megara, bem Sohne bes Theofosmos, verfertigt 22). Theofosmos blubte Dl. 87, 2. 23), Kalliflos um Dl. 95.

Gnathon aus Dipda siegte als Knabe im Faust-kampfe 2 +). Seine Bilds. verfertigte Kallikles aus Me-

gara, ber um die 95. Dl. blubte.

147

Narykides aus Phigalia, Sohn des Damaretos, fiegte als Ringer unter ben Mannern. Seine Bilbi. ver-

fertigte Dadalos aus Sitnon 23).

Der Eleer Timon siegte im Penthathlon in allen griechischen Spielen, mit Ausnahme ber ifthmischen, von benen die Eleer ausgeschlossen waren. Dieses fagte bie an feiner Bilbfaule ftebenbe Inschrift aus 26). Bufolge berfelben zog er mit ben Atolern gegen bie Theffaler zu Felde und befehligte aus Freundschaft für bie Utoler die Besatzung zu Naupaktoß 27). Bielleicht fiegte berfelbe Timon auch mit bem vierspännigen Bagen, fo bag er noch eine andere Bilbfaule in ber Altis erhielt, bie an einem verschiedenen Orte stand. Timons Statue ftand neben bem Pferde, worauf fein kleiner Sohn Afppos faß, ber mit bem Reitpferbe gefiegt hatte. Die ganze Gruppe war ein Werk bes Dabalos aus Siknon, ber bas Denkmal bes Sieges ber Eleer über bie Lakedamonier in ber Altis verfertigt hatte 28). Dabalos lebte um Dl. 95, 2.

Der Eleer Eupolemos, ben Diobor 20) Eupolis nennt, fiegte in ber 96. Dl. im Stadion unter ben Mannern 10). 3mei Bellanobiten ertannten ihm ben Gieg gu, aber ber britte bem Leon aus Ambratia. Diefer Leon verklagte jene zwei Bellanobiten bei bem olympischen Rathe 31). Eupolemos Bilbfaule verfertigte ber Githonier Dabalos 32).

Diton aus Kaulonia, Sohn bes Kallimbrotos, ber Dl. 99. unter ben Mannern im Stadion siegte 33), er= hielt fruber ben Sieg im Stadion unter ben Anaben und wegen biefes Sieges eine Bilbfaule 34).

Arifteus aus Argos, Sohn bes olympischen Siegers Cheimon, erhielt im Dolichos ben Sieg. Seine Bilbs. verfertigte Pantias aus Chios, Schuler feines Baters Sostratos. Pantias bluhte um die 96. Dl. 34).

Xenobitos siegte als Faufttampfer unter ben Anaben. Seltsam genug zeigte ibn bas in ber Altis aufgesftellte Runstwert zu Pferbe, und neben bem Pferbe ftanb Kenombrotos, ber zu Pferde gestegt hatte. Bielleicht war Xenoditos ber Sohn des Xenombrotos. Den Xeno= bitos verfertigte Pantias 36).

Xenombrotos aus Ros fiegte zu Pferde. Seine Bilbfaule und bas babei stebende Pferd verfertigte ber

<sup>21)</sup> Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. Boeckh. 22) P. 6, 7, 1, 23) s. Olympieion zu Megara in bieser Encott. 24) P. 6, 7, 8. 26) P. 5, 2, fin. 6, 16, 2. 27) P. 6, 16, 2. 29) Diod. Sic. 14, 55. 30) P. 8, 45, 3. 25) P. 6, 6, 1. 28) P. 6, 2, 4. Euseb. Chron. canon. p. 151. 31) P. 6, 3, 5. 32) P. 6, 3, 3. 33) Euseb. Chron. canon. p. 151. 34) P. 6, 3, 3. 32) P. 6, 3, 5. 35) Khier (c) III. Anm. S. 85. Sillig p. 90. 316. Wüll. Handb. b. Archael. b. R. S. 615. 36) P. 6, 14, 5.

Aginete Philotimos 37), ber, wenn er wirklich ein Beits genoffe bes Pantias mar, in bie 96. Dl. ju fegen ift.

Der Eleer Aristobemos, Sohn bes Thrasis, siegte als Ringer unter ben Mannern (Dl. 98.) 38). Geine Bilbfaule verfertigte ber Silvonier Dabalos, ber ein Schus ler feines Baters Patrofles mar 39).

Der Milesier Antipatros, Sohn bes Kleinopatros, fiegte im Sauftfampfe unter ben Rnaben, vielleicht in ber 98. Di., in welcher Dionysios Theoren, Quadrigen und Geschenke nach Dlympia schickte 10). Seine Bilbfaule

verfertigte Polyfleitos 11).

Dikon aus Kaulonia, Sohn bes Kallimbrotos, fiegte querft, wie wir fruber bemerkten, unter ben Anaben und erhielt eine Bilbfaule. hierauf fiegte er zweimal im Stas bion unter ben Mannern und ließ, burch Gelb bestochen, als Syratufier fich ausrufen. Wegen jedes biefer Siege erhielt er eine Bilbfaule zu Olympia 42). Einer ber beiden letten Siege fallt in die 99. Dl. 43).

Agenor aus Theben, Sohn bes Theopompos, fiegte als Ringer unter ben Knaben. Seine von Polykleitos, bem Schuler bes Naufydes gelieferte Statue hatten bie

Phofeer aufstellen laffen \*\*).

Kynistos aus Mantinea siegte als Knabe im Faust: Zampfe. Seine Bilbfaule verfertigte Polykleitos 45).

Pythofles, ein Eleer, fiegte im Pentathlon.

Tenofles aus Manalos fiegte als Knabe unter ben Ringern. Ihre Bilbfaulen verfertigte Polyfleitos 46).

Alkatos aus Kleitor, Sohn bes Alkinoos, siegte im Faufitampfe ber Anaben. Seine Bilbfaule hatte Kleon

verfertigt 47).

Der Eleer Deinolochos siegte als Knabe im Stabion. Mus Paufanias fcoloffen Ginige, bag er ein Sobn bes Alkinoos und Bruder des Troilos war, ber Dl. 102

Der Eleer Sysmon siegte im Funftampfe. Seine Bilbfaule trug Salteren von alter Form, und ftanb neben

ber bes Lepreaten Untiochos.

Rritodamos aus Rleitor fiegte als Knabe im Fauft=

Lampfe.

Enfinos aus hernia siegte im Stadion unter ben Anaben. Ihre Bilbfaulen verfertigte Rleon, ber Sitvo= nier, ber in ber 98. und 100. Dl. blubte 48).

Der Kreter Sotabes siegte in ber 99. Dl. im Do= lichos, und nochmals in ber 100 Dl. Das zweite Mal ließ

er als Ephesier sich ausrufen 49).

Der Eleer Sippon siegte im Faustkampfe unter ben Rnaben. Seine Bilbfaule verfertigte ber Sifyonier Des mofritos, ber ben Pifon aus Kalaureia (um Dl. 91.) jum Behrmeifter hatte und im funften Gliebe aus ber Schule bes Athener Kritias war so). Demofritos blubte also vermuthlich um Dl. 100.

Der Eleer Pyrrhos siegte als Hellanobike mit bem

vierspännigen Bagen, Dl. 102 51).

Der Eleer Troilos, Sohn bes Alkinoos, fiegte in ber 102. Dl. nicht allein mit einem Gespann von zwei vollig erwachsenen Pferden, sondern auch von zwei Ful-Ien. Seine von Lisippos verfertigte Bilbfaule 32) ftand neben bem Wagen ber Kynista.

Der Eleer Stomios siegte im Pentathlon. Die Inschrift der Bilbfaule gedachte seiner Thaten im Kriege ber Eleer und Thebaer gegen Sityon nach ber Schlacht

bei Leuktra, Dl. 102. 53).

In der 103. Dl. siegte der zwölfjahrige Deffenier

Damiskos im Stabion 64).

Eubotas aus Kyrene siegte im Stadion und hatte fein Bild noch vor dem Rampfe verfertigen laffen, ferner in ber 104. Dl. mit bem Wagen 53).

Sostratos aus Siknon, Akrochersites, siegte als Pankratiaft in der 104. Dl., welche die Eleer in ihre Anagraphai nicht eintrugen, weil nicht sie felbst, sondern die Pifaer und Arkader die Rampffpiele anstellten 16). Hierauf erhielt Sostratos noch zwei Siege zu Olympia 57).

Duris aus Samos fiegte im Kauftfampfe unter ben Rnaben 58). Damals wurden, wie Pausanias aus ber Inschrift ber Bilbsaule in einer fehr verdorbenen Stelle berichtet 5%), die Samier aus der Insel vertrieben. Sib lig benkt an bas Jahr 990. v. Chr. Geb. 60), in welchem die Olympiadenrechnung noch gar nicht bestand. Corsini verstand die zur Zeit des Darius furz vor ber 67. DL erfolgte Flucht 61), Panoffa 62) eine andere, bie in ber 107. Olympiade sich ereignete. Die Bildfäule wurde erft bann aufgestellt, als die Samier in ihr Baterland jurudgefehrt maren 63), nach Panofta 64) in ber 114. Dl. Verfertiger ber Bildsaule bes Duris, bie eine Inschrift enthielt, mar ber fonft vollig unbefannte Sippias.

Philonides, Botos Sohn, aus ber fretischen Cherrhonesos, war ημεροδρόμος Alexander des Großen und siegte vielleicht im Stadion zu Dlympia, weil er daselbst

eine Bilbs. hatte 65).

Der Eleer Theotimos, Sohn bes Moschion, welcha Moschion mit Alexander bem Großen gegen Dareios und bie Perfer zog, siegte im Faustkampfe unter ben Rnaben Seine Bilds. verf. Datondas aus Sityon 66), ber, wi hieraus hervorgeht, um die 114. Dl. blubte.

Ensippes verfertigte, wie wir schon früher berickt ten, die Bildfaule bes langft verstorbenen Polybamas "),

beffen Sieg in die 93. Dl. fällt.

Chilon aus Patra in Achaia siegte zwei Ral 30

Olympia im Ringen unter ben Mannern.

Kallikrates aus Magnesia am Lethaos flegte zwi Mal im Hoplitenlauf.

<sup>37)</sup> P. 6, 14, 5. 38) Euseb. Chron. canon. p. 151. P. 6, 3, 2. 40) Diod. Sic. 14, 108. 41) P. 6, 2, 4. 48) Diod. Sic. 15, 14. 44) P. 6, 6, 1. 45) P. 6, 4, 6., wo Sillig ben jungern Polyfleitos versicht. Cat. art. p. 367. 46) P. 6, 7, fin. 9, 1. 47) P. 6, 9, 1. 48) P. 6, 1, 2, 3, 4, 8, 3, 10, 2, 49) P. 6, 18, 4. 50) P. 6, 3. 2.

<sup>51)</sup> P. 6, 1, 2. 52) P. 6, 1, 2. Sillig Cat. art. p. 255
53) P. 6, 3, 1 et 2. 54) P. 6, 2, 5. 55) P. 6, 8, 2. 55
P. 6, 4, 2. 57) P. 6, 4, 1. 58) P. 6, 13, 3. 59) P. 1.
60) Sillig. Cat. Art. p. 231. cf. Pauss 7, 4, 3. 7, 2, 5. 6 Herodot. 3, 149. Strab. 1. 14. p. 638. Corsini Diss. 45 Flor. 1747. p. 129. 62) Res Samior. p. 57. 97. 64) P. l. l. p. 57. 98. 65) P. 6, 16, 4. **6, 13, 3.** P. 6, 17, 8. 67) P. 6, 5, 1.

Xenarches aus Stratos in Akarnanien, Sohn bes Philandridas, fiegte im Pankration. Ihre Bildf. verfertigte Lysippos 68), der in der 114. Dl. noch lebte.

Der Meffenier Damaretos siegte im Fausttampfe unter den Anaben. Seine Bilbsaute verfertigte ber

Athener Silanion 69), Zeitgenosse des Lysippos.

Der Eleer Satyros aus bem Geschlechte ber Jamis ben, Gohn bes Lyfinnar, fiegte im Faufttampfe zwei Mal.

Der Meffenier Telestas siegte unter ben Knaben im Faustkampfe. Ihre Bildfaule hatte Silanion verfertigt 70).

Der Eleer Pyttalos, Sohn des Lampis, siegte im Faustfampfe unter ben Knaben. Im britten Sahre ber 103. Dlympiade schlichtete er einen Grenzstreit zwischen ben Arkabern und Eleern 71). Seine Siegesstatue in ber Altis verfertigte ber Dlynthier Sthenis 72), Bruber bes Lysistratos. Sthenis blubte mit Lysippos, Euphro= nides, Sostratos, Jon, Silanion in der 114. Dl. 73).

Der Eleer Chorilos überwand im Faustkampfe bie Seine Bilbsaule verfertigte ber Olynthier

Sthenis 74)

Der Eleer Rallon, Sohn bes harmobios, siegte als Anabe im Kauftfampfe. Seine Bilbfaule verfertigte Daippos, ber in ber 120. Dl. blubte 75) und von Plis nius unter ben Sobnen und Schulern bes Ensippos aufgeführt wirb 76).

Rikandros fiegte zwei Mal im Diaulos. Seine Bilbfaule verfertigte Daippos, der in der 120. Dl.

blubte 77).

Der Eleer Timosthenes siegte als Knabe im Sta-Seine Bilbsaule, die bei ber bes Timon und Uspos und des eleischen Wahrlagers Thraspbulos stand, hatte Lysippos Schuler, der Siknonier Eutychides, ver fertigt 78), ber in ber 120. Dl. blubte 79).

Mitten unter nicht ansehnlichen Bilbfaulen ftanb bie bes Eleer Alexinifos, ber im Ringen unter ben Anas ben siegte. Kantharos aus Sikvon hatte fie verfertigt 80). Dieser scheint in ber 128. Dl. gelebt zu haben 81).

Rratinos aus Ugeira in Achaia, ber schönste feiner Beit, siegte als Knabe im Ringen. Seine Bilbfaule hatte Kantharos aus Sikpon, Sohn bes Aleris und Schuler des Eutychides, verfertigt 82).

Die Bilbfaule bes Philings aus Ros, Sohnes bes Begepolis, ber in ber 129. und 130. Dl. 83) und, wie Paufanias berichtet, funf Mal im Laufen zu Dlympia

fiegte, errichteten die Roer 84).

Der Elcer Paanios, Sohn bes Dammtries, fiegte im Ringen zu Olympia in ber 141. Dl. 85). In ber folgenden Olympiade wurde er im Ringen von Kapros, bem Sohne des Pythagoras, überwunden 86).

Der Thebaer Rleitomachos, Sohn bes hermofrates. fiegte in der 141. Dl. unter den Pankratiasten und in ber 142. Dl. unter biesen und ben Faustkampfern 87). Die Bildfaule hatte fein Bater hermofrates aufgestellt.

In der 142. Dl. siegte der Eleer Rapros, Cobn bes Pythagoras, an einem Tage im Ringen und Panfratiaftentampfe 88). Sein Gegner im Ringen mar Paanios. Kapros erhielt zu Dlympia zwei Statuen 89).

Agemachos aus Anzifos fiegte im Stadion in ber 147. Olympiade 90). Seine Bilbfaule mar, wie aus ber Inschrift erhellte, in Argos verfertigt 91).

Leonidas aus Rhodos siegte im Stadion in ber 154. 155. 156. und 157. Olympiade 92). Pausanias bemerkt, baß er im Bettlauf zwolf Siege erhielt 93).

Amontas aus Ephefos, Sohn bes hellanifos, fiegte als Rnabe im Pankration. Seine Bilbfaule verfertigte ber Athener Polykles, Schuler bes Athener Stadieus 94).

Artemidoros aus Tralles fiegte in ber 212. Dl. als

Panfratiast unter ben Mannern 95).

Polites aus Reramos in Karien fiegte an einem Tage im Dolichos, Stadion und Diaulos 96). Dieses

geschah in der 212. Dlympiade 97).

hermogenes aus Xanthos in Lyfien fiegte im Stas bion in ber 215. und 217. Dl. 98). Nach Paufanias erhielt er in brei Olympiaden acht Mal den Kotinos Deshalb nannten ihn die Bellenen Sippos Franz. (Pferb) 99).

Als Paufanias zu Dlympia war, ungefähr in ber 238. Olympiade, wollte ein romischer Senator, ber in ben olympischen Spielen gesiegt hatte, fehr nabe bei ber Saule bes Onomaos eine eherne Statue mit Aufschrift aufstellen laffen 1).

B. Dinmpionifenftatuen in ber Altis, von benen mes ber bie Beit bes Sicges, noch bie bes Runftlers bekannt, in alphabetischer Ordnung.

Agametor aus Mantinea fiegte als Knabe im Faustkampfe 2). — Der Eleer Agathinos, Sohn bes Thraspbulos, fiegte unter ben Dannern; man weiß nicht, in welcher Rampfgattung. Seine Bilbfaule errichs teten bie Pelleneer in Achaia 3). - Ageles aus Chios fiegte im Faustkampfe unter ben Rnaben. Seine Bilbfaule verfertigte Theomneftos aus Sarbes 4), beffen auch Plinius gebenkt b). - Der Gleer Agiabas fiegte im Faustkampfe unter ben Knaben. Seine Bilbfaule verfertigte Serambos aus Ugina 6). - Der Eleer Ufchis

5) Plin. H, N. 84, 8, 19. S. 33. T. V. p. 131. 6) 15, 2.

P. 6, 10, 2,



<sup>68)</sup> P. 6, 4, 4. 17, 2, 2, 1, 69) P. 6, 14, 5, 70) P. 6, 4, 8, 14, 1, 71) P. 6, 16, 7. Diod. Sic. 15, 77. 72) P. 6, 16, 7. 73) Plin. H. N. 84, 19. 74) P. 6, 17, 3, 74 P. 6, 4, D. 12, 72) P. 6, 16, 7. 73) Plin. 12. 75) Plin. H. N. 34, 8, 19. 76) Plin. D. 79) Plin. D. S. 7. 77) P. 6, 16, 4. 78) P. 6, 2, 4. 79) Plin. D. S. 7. 81) Sillig Cat. art. P. 6, 8, 8, 83) Euseb. Chron. can. 76 16, 7, 6, 15, 6, cf. Suid. v. Kleitomagos). 86) P. 6, 15, 6.

<sup>87)</sup> P. 6, 15, 3. cf. Suid. v. Κλειτόμαχος. Epigramm bes Atthob Anthol. Pal. T. II. p. 209. 88) P. 6, 15, 8. Euseb. Chron. can. p. 154. Suid. v. Kleirouagos. 89) P. 6, 15, 6. 90) Euseb. Chron. can. p. 155. 91) P. 6, 18, 4. 92) Euseb. Chron. can. p. 155. 93) P. 6, 13, 5. 6. hierüber Mitaos Anthol. Pal. T. II. p. 209. Guil. Lloyd Series chronolog. Olympiad. Oxonine. 1700. fol. p. XXVII. 94) P. 6, 4, 3. Böttiger Amalthea. Ster Bb. 6. 95) P. 6, 14, 1. **289-293.** 96) P. 6, 13, 2. Euseb. Chron. can. p. 160. Guil. Lloyd I. I. p. XXXVI. 98) Euseb. Chron. can. p. 160. 99) P. 6, 13, 2. 1) P. 5, 20, 4. 2) P. 6, 9, fin. 8) P. 6, 18, 6. 4) P. 6,

unbekannt ift. Eine Erzählung von einem Ringer De mokrates liefert Nelian 27). — Diallos aus Smyrna,

Sohn bes Pollis, siegte als Pankratiast unter ben Anas

ben 28). — Eikasios, Sohn bes Lykinos und ber Tochter bes olympischen Siegers hermefianar, fiegte im

Ringen unter ben Anaben 29). - Der Artaber Emau=

tion siegte im Stadion unter ben Knaben 30). — Der

Eleer Eperaftos, Theogonos Cohn, ein Mahrfager

aus bem Geschlechte ber Alptiben, fiegte im Sopliten-

laufe 31). — Epitherfes, Metroboros Sohn, aus

Ernthra in Jonien, siegte zwei Mal im Faustkampfe zu

Olympia und erhielt von den Erythraern eine Bild-

faule 32). — Der Eleer Eualfibes fiegte im Fauft tampfe unter ben Knaben 33). Der Eleer Euanoris bas fiegte unter ben ringenben Knaben. 218 er Bellas

nobik wurde, hat er auch bie Namen ber olympischen

Sieger aufgezeichnet 34). — Euanthes aus Ryzikos

fiegte im Faustkampfe unter ben Dannern 35). - Eut:

les aus Rhodos, Sobn bes Kallianar und ber Kallipateira, ber Tochter bes Diagoras, siegte als Faustfampfer

unter ben Mannern 36). — Der Athener Glaufon,

Sohn bes Eteofles, fiegte mit bem Bagen, ben vollig

ausgewachsene Rosse zogen. Man fab in ber Altis eis

nen ihm zu Ehren aufgestellten Bagen 37). — Det

Eleer Gorgos siegte feche Mal zu Dlympia, vier Mal

nes fiegte zwei Mal im Pentathlon und erhielt für jeben Sieg eine Bilbfaule 7). - Der Eleer Unauchidas, ber mahrscheinlich von einem andern Unauchidas, Sohn bes Philys, unterschieben werden muß, fiegte im Ringen unter ben Anaben und erhielt eine Bilbsaule 8). — Der Cleer Anauchibas, Sohn bes Philys, fiegte als Ringer erft unter ben Knaben, bann unter ben Mannern. Der Verfertiger seiner Bilbsaule mar unbekannt 9). Die Bilbfaule eines ber beiben Unauchibas fanb febr nabe bei bem Beihgeschenke ber Menbaer 10). - Der Lates bamonier Unaranbros fiegte mit bem Bagen. In ber Inschrift seiner Bildfaule, die ihn betend vorstellte und bei bem Wagen und ber Statue ber Kyniska ftand, wurde gefagt, daß fruber fein Bater im Pentathlon befrangt worden fei i1). - Der Sitvonier Aratos, Sohn bes Rleinias, siegte mit bem Wagen. Die Bilbfaule hatten die Korinthier aufstellen laffen 12). — Mit vierspannigem Bagen siegte Archibamos aus Elis 13). — Der Mitylender Archippos fiegte vor bem 20. Lebensjahre unter ben Mannern als Faustkampfer zu Olympia und in andern Spielen 14). — Der Eleer Ariftei= bes fiegte laut ber Aufschrift feiner Statue im Sopliten= laufe zu Olympia und in andern Kampfarten zu Pytho und Remea 15). - Ariftophon, Cohn bes Enfis nos, fiegte unter ben Mannern im Pantratiaftentampf. Seine Bildfaule errichtete bas Bolk ber Athener 16). — Ufamon fiegte im Faufttampfe unter ben Mannern. Seine Bilbfaule verfertigte der Meffenier Pyrilampes 17). Athenaos aus Ephesos fiegte als Fauftfampfer unter ben Knaben. Seine Bilbfaule ftanb bei ber von ben Samiern errichteten bes Lysanbros 18). — Der Eleer Brimias fiegte im Faustkampfe unter ben Dannern 19). - Der Milefier Butas, Cobn bes Polyneites, siegte im Faustampfe unter ben Knaben 20). -Chareas, Sohn bes Charemon, aus Sikpon siegte im Faustkampfe unter ben Rnaben. Geine Bilbfaule verfertigte laut ber Inschrift ber fonst unbekannte Afterion, Sohn bes Afchylos 21). — Der Eleer Charinos fiegte im Diaulos und Soplitenlauf 22). - Charmibes aus Elis fiegte als Knabe im Fauftkampfe 23). - Damarchos, ein Parrhafier, Gohn bes Dinnttas, fiegte unter ben Fauftfampfern 24). - Der Lakebamos nier Deinofthenes fiegte im Bettlauf unter ben Dans nern. Neben feiner Bilbfaule in ber Altis errichtete er felbst eine Stele, worauf angemerkt war, bag ber Dea von ihr bis zu einer andern Stele zu Lakebamon 660 Stabien betrug 25). - Demofrates von Tenebos fiegte im Ringen unter ben Mannern. Seine Bilbfaule verfertigte ber Milefier Dionpfifles 26), ber fonft vollig

27) Aelian. var. hist. 4, 15, fin. 28) P. 6, 18, 4. 29) 7, 8. 30) P. 6, 17, 2. 31) P. 6, 17, 4., we bie Ar-6, 17, 5. 30) P. 6, 17, 2. 31) P. 6, 17, 4., wo one Sarifour. [einer Bitts]. mitgetheilt wirb. 32) P. 6, 15, 8. 38) P. 6, 16, 4. 34) 6, 8, 1. 35) P. 6, 4, 6. 36) P. 6, 7, 1. Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. Boeckh. expl. Pind. p. 166. 37) P. 6, 16, fin. 38) P. 6, 15, 5. 39) 6, 14, 5. 40) P. 6, 12, fin. 41) P. 10, 34, fin. 42) P. 6, 17, 2. 43) P. 6, 17, 1. 44) P. 6, 12, 3. 45) P. 6, 14, 1. 46) Platon. de leg. l. 8. p. 839. e. Vol. VIII. p. 420. Bip.

im Pentathlon, ein Mal im Diaulos und ein Mal im Soplitenlauf 38). - Der Meffenier Gorgos, Cobn bes Gufletos, fiegte im Pentathion. Seine Bilbfaule verfertigte ber Bootier Theron 39), ber fonft vollig uns befannt ift. — Bege farchos aus Trita in Arfabien (spater in Achaia), Sohn bes Hamostratos, fiegte im Kaustkampfe unter ben Mannern. Die Bilbfaule, beren Inschrift in elegischen Bersen abgefagt mar, batten bie Sohne bes Polytles verfertigt '0), welche bie Bilbfaule ber Athena Rranda fur ben 20 Stabien von Elateia entfernten Tempel lieferten 11). — Die Bilbfaule bes Rolophonier hermefianar, Sohnes bes Agoneos, welcher im Ringen unter ben Anaben fiegte, warb von ben Kolophoniern errichtet 12). — Die Bilbfaule bes Berobotos, ber im Stadion unter ben Anaben und unter allen Klazomeniern zuerst zu Olympia fiegte, errichtete seine Baterstadt Klazomene 43) - Der Eleer Sippomachos, Sohn bes Moschion, fiegte als Rnabe im Faustkampfe. Der Berfertiger feiner Bilbfaule war nicht bekannt \*\*). — Der Rhodier Syllos fiegte im 18. Lebensjahre unter ben Mannern im Ringen. 3wei Jahre spater erfolgte sein Tob 45). — Der Io rantiner Iffos 46), Sohn bes Nikolaibas, fiegte im Pentathlon und war bann ber beste Gymnast feiner 6, 17, **3**.

<sup>7)</sup> P. 6, 14, fin. 8) P. 6, 16, 1. 9) 6, 14, 5. 10)
P. 5, 27, 8. 11) P. 6, 1, fin. 12) P. 6, 12, 8. v. Köhler Gesch, d. Ehre der Bilds. l. l. p. 77. 13) P. 6, 17, 4.
14) P. 6, 15, 1. 15) P. 6, 16, 8. 16) P. 6, 18, fin.
17) P. 6, 16, 4. 18) P. 6, 4, 1. 19) 6, 16, 4. 20)
P. 6, 17, 2. 21) P. 6, 3, 1. 22) P. 6, 15, 2. 3n Session of Coefficients of the control of the control of the coefficients of the coeffic aug auf Corsini Diss. agon. p. 125. s. v. Charinus bemerke ich, baß Paus. 1, 28, 11. Enzaoliov zu lesen ist. 23) P. 6, 7, 1. 24) P. 6, 8, 2. 25) P. 6, 16, 6. 26) 6, 17, 1.

Beit 47). — Der Lakone Relliteles fiegte im Ringen unter ben Mannern, fein Sohn Polypeithes im gab= ren. Diesem ju Ehren wurde ein kleiner Bagen und auf berselben Stele bie Bilbfaule seines Baters Rallites les aufgestellt 48). — Der Eleer Rlearetos fiegte im Pentathlon 49). - Desgleichen ber Eleer Rleino= machos. Der Berfertiger feiner Bilbfaule mar unbes fannt so). - Der Eleer Rleogenes, Gohn bes Si= lenos, fiegte mit einem Reitpferbe von feiner eignen Bucht 51). - Der Eleer Arianios fiegte im Soplis' tenlauf. Seine Bilbfaule verfertigte ber fonft vollig uns bekannte Makedoner Lysos 52). — Krokon aus Gres tria siegte mit dem Reitpferde und errichtete ein nicht großes ehernes Pferd 53). — Labar, Cohn bes Gusphron, aus Lepreon in Glis, erhielt im Faufikampfe ben Sieg 54). — Lampos aus Philippi in Makedonien fiegte mit bem Bagen 55). - Laftratibas aus Glis, Sohn bes Paraballon, fiegte als Knabe im Ringen 56). — Lykinos aus Elis siegte als Knabe unter den Faust= Fampfern 57). - Der Gleer Enfippos fiegte im Ringen unter ben Knaben. Seine Bilbfaule verfertigte ber fonft vollig unbefannte Argeier Andreas s8). — Der Gleer Menaltes fiegte im Pentathlon s9). — Menoptoles mos aus Apollonia in Jonien als Knabe im Stadion 60). - Molpion murbe, wie die Inschrift feiner Bildfaule ausfagte, von ben Gleern befrangt 61). - Paraballon aus Glis, Bater bes Laftratibas, fiegte im Diaulos 62). - Der Eleer Pherenikos siegte im Ringen unter ben Rnaben und erhielt eine Bildfaule 63). - Der Gleer Philles fiegte im Ringen unter ben Knaben. Seine Bilbfaule verfertigte ber Spartiate Rratinos 64). — Philon aus Rortyra fiegte als Anabe im Bettlauf 65). - Der Lakedamonier Polykles, genannt Polychal kos, siegte mit vierspannigem Wagen. Seine Bilds faule hielt mit ber Rechten die Binde. Dabei ftanden zwei Knaben, von benen der eine ein Rad hielt, der ans bere bie Sand nach ber Tania ausstrecte. Diese Gruppe ftant in ber Nahe ber Kynista 66). — Promachos aus Pallene, Sohn bes Dryon und Zeitgenoffe bes Po-Indamas aus Stotussa, siegte als Pankratiast 67). -Der Undrier Profles, Gohn bes Lykastidas, siegte im Ringen unter ben Knaben. Seine Bilbfaule verfertigte ber sonft vollig unbekannte Somis 68). Pyris lampes aus Ephesos fiegte im Dolichos. Geine Bilds faule verfertigte ber gleichnamige Pyrilampes aus Meffene bei Ithome 69). - Pytharchos aus Mantinea fiegte als Knabe im Stadion 70). — Die Bilbfaule eines famifchen Fauftfampfers hatte ber Paidotribe Meton, ohne 3meifel fein Lehrer, errichtet 71). - Der Lakebamonier

Seleabos fiegte unter ben Mannern im Ringen 72). Sodamas aus Affos in Troas siegte als Knabe im Stadion 7. ). — Sophios, ein Messenier, siegte als Knabe im Stadion 74). — Mit Pferden siegte ber Eleer Telemachos 75). — Xellon aus Thasos siegte im Fauftkampfe unter ben Anaben. Ber feine Bilbfaule verfertigt hatte, war unbekannt 76). — Theochreftos aus Ryrene siegte mit Pferden 77). Zuch fein Enkel Theochrestos aus Kyrene siegte mit Pferben und ließ einen Bagen zu Olympia aufstellen. — Der Gleer Theodoros fiegte im Pentathlon 78). - Der Eleer Dimon, Sohn bes Agyptos, fiegte mit bem Wagen. Die Stelle, worin Paufanias ben ehernen, ju Dlympia aufgestellten Bagen beschreibt 79), ift verdorben 80). -Tifanbros aus Maros in Sicilien, Sohn bes Rleo= tritos, siegte vier Mal im Faustkampfe zu Olympia un= ter ben Mannern 81). - Benon, Sohn bes Ralliteles, aus Lepreon in Triphylien, fiegte im Stabion unter ben Rnaben. Seine Bilbfaule verfertigte ber Deffenier Dyrilampes 82). -

Bergleichen wir biefes Berzeichniß ber Statuen ber Sieger in ben verschiedensten olympischen Rampfen 83) mit ben Berzeichniffen ber sammtlichen noch bekannten Dlympioniken, so befrembet am meisten die geringe Unaabl ber von Paufanias aufgeführten Stabiobromenstatuen. Und boch sollte man glauben, daß gerade bie Sieger im Stadion ohne Ausnahme Bilbfaulen erhielten, an welche bie Olympiadenrechnung und ber größte Ruhm ber Ba-

72) P. 6, 16, 4. 73) P. 6, 4, 5. 74) P. 6, 3, 1. 75) P. 6, 13, 6. 76) P. 6, 10, 2. 77) P. 6, 12, 3. γππων νίας. 78) P. 6, 16, 7. 79) P. 6, 12, 3. 80) Siebelis ad h. l. p. 45. 81) P. 6, 13, 4. 82) P. 6, 15, 1. 83) Stelllung und Bewegung gab wol meiftens bie Kampfgattung gu ertennen, in welcher ber Sieg errungen war, (Glaufos aus Ras rnftos P. 6, 10, 1. - vergl. Xen. Mem. 8, 10. Edm. Figrelii de statuis ill. Rom. l. Holmiae. 1656, p. 118.) und, wenn es moglich mar, die Stellung im Augenblice bes Sieges. In anberen Fallen mablten bie Runftler wol auch bie allgemein anfpres chende Stellung bes Chabrias (Corn. Nep. Chabr.). In unfern Dufeen ift eine betrachtliche Angahl von Uthletenftatuen, gaufer, (Springer auf Basen und Gemmen), Diskobolen, (Ringer auf Mungen, Basen, Meliefs), Pankratiastenknaben, Faustkämpfer, (Keletizontes auf M. und B.), (Kalpe auf B.), (Zweigespanne und Biergespanne auf M. u. B.). Die merkvürbigsten bers. erzwähnt Mull. Handb. b. Arch. b. S. S. 593. Die übrigen und bei weitem bie meiften haben rubige Stellungen, und bie Ertremt-taten find gewohnlich ergangt. — Als Meifter in biefem Runftereife find berühmt Onatas, Kanachos, Mpron (Mpron u. ber athlet. Kunstfreis in Bottig. Anbeut. S. 129-142.), Alfamer nes und die früher erwähnten. Plinius nennt als Kunstler, bie Athletenbilbfaulen verfertigten, ben Ariftobemos (Plin. H. N. 34, 19, 26. Aristodemus et luctatores, bigasque cum auriga), Chalfosthenes (ib. 27.), Mison (ib. 30. Micon athletis spectatur: Menogenes, quadrigis) und eine gange Reihe 34, 19, 84. Die Siegerbilbfaulen ju Dlympia beftanben wol, bie alteffen abgerechnet, in ber Regel aus Erz. (Darum in ber Werkflatte bes Pheibias wol eine Gießerei.) Ginen schonen Athleten vergleicht Dion Chrysoftomos auch hinsichtlich ber Farbe einer ehernen Bilbs faule ( Dion. Chrys. or. 28. Vol. I. p. 531). Ihres Metallmers thes halber murben bie Bilbfaulen in ben barbarifchen Beiten bes Mittelalters von Olympia entfuhrt ober an Ort und Stelle gu-fammengefchmolgen. Datten fie aus Marmor bestanben, fo murben ber überrefte noch genug vorhanben fein.

<sup>47)</sup> P. 6, 10, 2. 48) P. 6, 16, 5. 49) P. 6, 16, fin. 50) P. 6, 15, 1. 51) P. 6, 1, 2. 52) P. 6, 17, 1. 53) P. 6, 14, 1. 54) P. 6, 3, 2. 55) P. 6, 4, 6. 56) P. 6, 6, 1. 57) P. 6, 7, 3. 58) P. 6, 16, 5. 59) 6, 16, 4. 60) P. 6, 14, 5. 61) P. 6, 4, 5. 62) P. 6, 6, 1. 63) P. 6, 16, 1. 64) P. 6, 9, 1. 65) P. 6, 14, 5. 66) P. 6, 16, 1. 67) P. 6, 8, 8. 7, 27, 2. 68) 6, 14, fin. 69) P. 6, 3, 5. 70) P. 6, 7, 1. 71) P. 6, 2, 4. Panofka Res Samiorum. p. 56.

terftabt ber Sieger fich fnupfte. Wunbern muß man fich ferner, bag Paufanias teine Bilbfaule bes Altibias bes 84) erwähnt und manchen andern berühmten Sies ger 34) mit Stillschweigen übergeht. Sonach konnte boch einerseits schon manche Statue burch Alter, Ginfluß ber Mitterung und bes sumpfigen Bobens beschädigt und untergegangen, fo wie burch Frevel - man bente an die Geschichte bes Sambitos, die wir weiter unten mittbeilen - und burch Entführung, ebe Paufanias fcbrieb, abhanden gekommen fein; andrerfeits fagt biefer Schriftsteller selbst, daß er nicht alle Statuen ber olyms pischen Sieger namhaft mache 86). Wir brauchen faum anzubeuten, wie wichtig biefe große Bahl von Bilbfaulen nicht allein ben Schriftstellern über olympische Siege, wie bem Aristoteles von Stageira und mehren anbern, fonbern auch benen fein mußte, die im Alterthume felbft mit ber Runft und ihrer Geschichte fich beschäftigten und über bas Beitalter ber Runftler Untersuchungen anstellten. Schon die forverliche Gestalt ber altern olympischen Sies ger und bie abweichende ber fpatern leitete auf interefs fante Bemerkungen, wie bie, welche Dion Chryfostomos nieberschrieb 87)

§. 23. Bilbniffe ber Siegerinnen in ben Herden. Außer ben großen olympischen Spielen, die alle vier Jahre wiederkehrten, feierten die Eleer in jedem Jahre kleine olympische Spiele 88) und wol erst einige Zeit nach Damophons Tode, der in der 48. Dl. mit Elis kriegte 89), herden. Die Jungfrauen durchliefen & bes früher beschriebenen Stadion, zuerst die jungsten, dann die alteren und zuletzt die altesten. Dabei war ihr haar

84) J. H. Schulze, De Alcibiade certaminis curulis Olympici apud Eleos victore, observatio critica. Commentar. Acad. Petropolitanae. T. 13. p. 407. Mis Alfibiabes von Dimmia gurudgetehrt war, ließ er hier zwei von Aglaophon (Bolfel's Archaol. Rachlaß I. G. 118-117.) verfertigte Gemalbe aufstellen. Auf bem einen fab man bie Dinmpias (vergl. Hirt Bilderb. II. p. 121.) und Puthias, die ibn befrangten, auf bem andern bie Remea figenb. Altibiabes felbst faß in hinreißender Schonheit auf ihren Rnicen. Athen. 12. p. 534. D. xalllwr garrouerog ror yuraizelwr ngoowner. Eben fo wirb gwar ein von Allimachos verfertigtes Gemalbe (Plin. H. N. 35, 40, 32.), nicht aber eine Bitbfaule bes Uthener Dioxippos ermabnt, ber ein Beitgenoffe Mles rander bes Gr. und bes Rynifer Diogenes war, ju Dlympia im Pantration axorut siegte und Ol. 118, 3. statb (Corsini Diss, agon. p. 128). 85) 3. B. ben Labas. 86) P. 6, 1, 1. 87) Dion. Chrys. or. 21. πεοι κάλλους. Vol. L. p. 500. Vol. II. p. 477. ed. Reiske. 88) Siebenkees Anecdota Gracoa p. 95. πνειο δε και και ενιαυτον, απεο ελάττω εκάλουν. 89) 95. ήγειο δε και και ενιαυτόν, απες ελάττω εκάλουν. 89) Damals namlich wurden aus ben 16 Stabten in Glis eben fo viele Frauen ermablt, und biese legten die Streitigkeiten ber Eleer mit ben Pifaern in Gute bei. P. 5, 16, 4. Bu Pausanias' Beit, als acht Phylen bestanden, wurden aus seber zwei gewählt (P. 5, 16, 5.). Diese 16 Weiber webten in sedem fünsten Jahre, wahrs scheinlich aus dem einheimischen Byssol (P. 5, 5, 2. 6, 26, 4. Plin. H. N. 19, 4. J. H. Voss zu Virg. Georg. 2, 120, p. 313. Intelligenzbl. d. Jen. Allg. Litt. Zeit. 1822. n. 26. J. H. Voss Math. Mythol. Br. 3. B. p. 332.), ber fur bie Beiber in Patra eine Erwerbquelle war (P. 7, 21, 9.), ben Peplos ber Bera (P. 6, 24, 8.) und führten, indem ihnen noch 16 Dienerinnen beigegeben waren und nachbem fie fich jebes Mal, wie auch die Scllanebifen, mit bem Baffer ber Quelle Ptera gereinigt hatten, ben Borfit (dywroderovoai) bei ben Berden (P. 5, 16, 2.). Raturlich murbe

aufgelöst 90), ber Chiton hing wenig über bie Aniee hinab und die rechte Schulter war bis an die Brust entbloßt. Die Siegerinnen, die Ölkranze und einen Theil der der Hera geopferten Kuh empsingen, wurden durch Gemälde verherrlicht 91), die entweder, wie die Statuen der Priessterinnen im Heraon bei Mykena 92) beim Eingange in das Heraon zu Olympia oder im Tempel selbst zu sehen waren. Vielleicht zierten die personunkérat etxoves auch die früher erwähnte Stoa der Echo 93), welche darum

trog ber Befchichte bie Ginfegung bes Jungfrauenlaufes von ben Muftitern in bie Beiten ber hippobameia hinaufgeschoben (G. biefer Encyclop. 2te Sect. VI. S. 181.), so daß schon Chloris, Techster ber Riobe, gesiegt haben sollte (P. 5, 16, 3. Mull. Orch. S. 370). Der mpstische Cultus, ben diese Weiber im Berdon, wo bas Bett ber Sippodameia ftanb (P. 5, 20, 1.), im Sippodameion. im Beiligthume ber Gileithnia Dlympia und bes Sofipolis (P. 6, 20, 2.) und ohne 3weifel auch im Tempel ber Demeter Chamone (P. 6, 21, 1.) veranstalteten, ging wol ben Beraen unmittelbar poran, und wer weiß, ob nicht auch bie Beraen unmittelbar vor ben großen olympischen Spielen ber Knaben, Junglinge und Manner gefeiert wurden. Indem nun die Priesterin der Demeter Champne bei ben olympischen Spielen im Stabion und mit ihr auch Jungfrauen (P. 6, 20, 6. παρθένους δε ούκ είργουσι θεάσθαι), vermuthlich bie Siegerinnen in ben Berden, als Bufchauerinnen erfcheinen burften - welche Erlaubnif als eine große Muszeichnung aufzufaffen ift - Enupften fich ber myftifche Gultus (Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 418.) ber Frauen und bie Bettfpiele ber Dabchen und Jungfrauen mit bem Gottesbienfte ber Rnaben, Junglinge und Manner, die bem Beus, ben ibaifchen Daktilen, bem Derakles, Pelops (Pelopion P. 5, 18, 1.), Endymion (P. 6, 20, 6.) und anbern Gottern und Beroen hulbigten, und mit ben großen olympischen Spielen zu einem bochft finnigen Gangen gufammen.

90) Gine feche Palmen 12" hohe Statue aus griechischem Marmor, bie aus ber Barberinifchen Sammlung unter Clemens XIV. in bas Dio Clem. Mufeum tam, ftellt eine laufenbe Jungfrau bar, beren haar am Raden herabhangt. Die rechte Bruft und Schulter find entblogt und bas bis unterhalb ber Ditte bes Leibes herabhangenbe Gewand wird unter ber Bruft von einem schr breiten Gurtel gusammengehalten. In bem Eronte ift ein Palmyweig. (Visc. Il. Mus. Pio-Clem. T. III. in R. 1790. tav. 27. p. 36. semplicissima e graciosa figura di stile molto antico, e di notabile conservazione.) Bisconti bachte an Chloris (P. e di notabile conservazione. ] Siecont vaute un Egona (5, 16, 8. Γτι Χλωρις νικήσειεν). Indessen hielt noch Domitian (844 n. R. Erb.) Wettläufe der Jungfrauen (Dio Cam. 67, 8. Sueton. Dom. 4.), so daß wir keineswegs allein auf die heråen zu Olympia angewiesen sind.

91) P. 5, 16, 2. καὶ δη ανα-3u Olympia angewirsen sind. 91) P. 5, 16, 2. xal δή άνα-Jeival σφισιν έστι γεγραμμένας είχονας, gemalte Bitdnisse. — Strad. 1. 14. p. 959. γραπτή είχων. — είχων γραπτή in dem belischen Decret thrischer Kausseute und Schiffer. Spon. Misc. X. p. 344. S. hierüber Welcker Sylloge Epigr. Gr. p. 161. E. Boltel's Archaol. Nachl. 1. D. S. 93. Iener verfteht bemalte Reliefs und Chenbilber; biefer gemalte Portraits, Gemalbe, gibt jeboch S. 94. zu, bas pocher ein wol von Runftuntundigen und ungenauen Schriftftellern, wenn auch nicht vom Bemalen, boch fur ben allgemeinen Ausbruck abbilben, barftellen gebraucht fein fann. Tonos brucke oft unfer Bort Figur, Bilb aus, bies mag plaftifche Arbeit ober gemalt fein (S. 95). Der bemalten Statuen (Platon. de rep. l. 4. in.) und Reliefs find feit einigen Sahren viele entbedt morben. Wagner, Bericht ub. die aeginet. Kunstw. S. 223. Bröndsted Reisen II. p. 148. 146. J. Hittorf et L. Zanth Architecture ant. de la Sicile. 2. Boltel's Arch. Nachl. 1. D. C. 79. 91. Reliefs find in versteben in Plat. Symp. 193. er rais archais zard year be exτετυπωμένοι und wol auch unter bem Ausbruck γραπτός τύπος (Anth. Pal. VII. 730, Dull. in B. a. N. S. 160). 2, 17, 3, 2, 17, 7, 98) Die Stog ber Echo beim Tempel ber

Poitile Stoa hieß, weil ihre Wande vor Altere Ge-malbe enthielten 94). Die Jungfrauen waren gewiß in ber oben ermahnten Tracht bargestellt, in welcher fie lies fen. Aus mehren Bafengemalben 95) tonnen wir uns von ber Erfindung, Composition und Beichnung ber yeγοαμμέναι είχόνες — mag man nun Reliefe ober mit Bisconti 96) Gemalbe verstehen — einen hinlanglichen Begriff machen.

6. 24. Statuen berühmter Manner in ber Altis. Die Bilbfaule eines kleinen Mannes, ber Floten hielt, auf einer neben ber Bilbfaule bes Pyrrhos ftebenben Stele, bildet von der Claffe der Dlympioniken-

Demeter Chthonia ju hermione hallte bie Stimme wenigstens brei

Mal wieber. P. 2, 35, 6.

94) P. 5, 21, 7. 95) Das Gemalbe einer im britis fchen Mufeum befindlichen Bafe foll nach gewöhnlicher Austes gung ben von Danaos ben Freiern veranftalteten Bettlauf geigen, in welchem ber erfte am erften unter feinen Sochtern wablen follte und fo ferner einer nach bem andern. Um bas alterthums liche Bilb einer Gottin find bie angeblichen Danaiben im Laufe begriffen. Eine ist von einem Junglinge eingebolt, andere find auf vierspannigen Bagen. d'Hancarv. T. I. Pl. 130. T. II. Pl. 22. Die obere Abth. des Baseng. — T. I. p. 147. Pl. 128. 127. Die untere Ubth. vergl. d'Hancarv. Vas. ed. de M. David. à Paris. Bind. 20. 3. Bb. 6. 256-259. 452-454. Visc. Mus. Pio Clem. T. II. p. 7. not. 6. Millin Gall. myth. Pl. 94. n. 885. (Die obere Abth.) Du Bois Maisonneuve Introduction à l'étude des Vases antiques d'argile peints vulgairement appellés Etrusques. Pl. III. p. 3 sq. Franc. Inghirami Monumenti Etruschi. Ser. V. tav. XI. T. V. P. 1. Poligr. Fiesol. 1824. p. 72-89. (Die obere Abth.) tav. XII. p. 89-104, (Die unstere Abth.). Auf einer bei Agrigent gefundenen Campana mit gwei Genteln fieht man oben einen bem Beus an Chrivurbigkeit und Tracht vergleichbaren Agonotheten, laufenbe Jungfrauen, ein Biergefpann, worauf zwei Figuren fabren, bancbenlaufenbe Jungfrauen, brei tangenbe Jungfrauen, hierauf wieder eine laufenbe Jungfrau, einen Jungling und eine Jungfrau fahrenb und einen bem Wagen voranlaufenben Jungling mit Petafos, Parazonion und Ragbspett. (J. Millingen, Peint, ant. de v. Gr. de la coll. de S. John Coghill Bart. Pl. I. II. III. p. 1-5. Inghir. Mon. Etr. Ser. V. tav. XIII. T. V. P. I. p. 105—114.) Die uns tere Darftellung enthalt laufende Faunen und Manaben (Millingen I. l. Pl. II. III. p. 6. Ingh. I. l. tav. XIV. p. 114—122.) Da bie Afragantiner ben Zeuscultus zu Olympia zum Borbilbe bes ihrigen sich wählten (f. biese Encyklop, unter Olympieion zu Olympia), könnten sie auch bie Beräen ber Eleer nachgeahmt haben. Indeffen halten wir es wegen ber barunter gefesten Bacchis schen Darstellung für rathsamer, an Spiele zu benten, bie am Schlusse ber Mysterien gefeiert wurden. In bieson traten, wie bas Basengemalbe lehrt, Junglinge und Jungfrauen untermischt auf, mas zu Dinmpia mol niemals gefchah. Muf Bafengemalben fieht man febr oft laufenbe Mabchen von bewaffneten Alinglingen verfolgt. (d'Hanc. T. I. Pl. 84. Der Zungling tragt Sagbfpeer und Petafos. Passer Pict. Etr. in vasc. T. I. tab. 59. Jungling mit Eanze und Petasos. — Millingen I. c. Pl. 29. n. 2. ahni. — Tischb. T. I. Pl. 20. 21. Der 3. trägt ein Schwert. — Millin. Peint. de vas. ant. T. I. Pl. 44. I. mit Schwert. — ib. Pl. 71. p. 128. Der 3. trägt in ber einen Dand eine Eyra, in ber andern ein Scepter. - Ib. Pl. 47. p. 91-93. une jeune fille montre à un homme la plante d'un de ses pieds blessée pendant par la course: celui-ci indique du doigt la place qui a été déchirée par une epine ou meurtrie par un caillou). Much Diefes find Scenen aus ben Spielen, Die in großgriechischen Stad: ten am Schluffe ber Minfterien gefciert wurden. -Vol. III. Pl. 27. Jungfrau von dem gestüg. Genius (Agon) des Laufes verfolgt. 96) Visc. Mus. Pio Clem. T. III. p. S6. Laufes verfolgt.

M. Encoll. b. B. u. R. Dritte Section. III.

ftatuen zu gegenwartiger ben Ubergang. Gie ftellte ben Sityonier Pythofritos bar, ber feche Mal in ben olympis ichen Spielen bei bem Pentathlon 97) blies 98), um Dl. 50.

Dl. 88, 2. lebte 99) ber Leontiner Gorgias. Die Bilbfaule beffelben hatte Eumolpos, bes Deikrates, ber eine Schwester bes Gorgias jur Frau hatte, Urentel errichtet 1).

Eine Bilbsaule bes Lysandros, Sohnes bes Aristo= kritos, hatten die Samier nach Dl. 93, 4. zu Olympia aufstellen laffen 2). Sie stand bei ber ungefahr um bie namliche Beit errichteten Bilbfaule bes Diagoras 3).

Durch zwei Bilbsaulen wurde Archidamos III., Sohn Agefilaos III., verherrlicht +). Archidamos fiel Dl. 110,

3. vor Tarent 3).

Bei einander fanden bie Reiterstatuen, welche bie Eleer dem Philippos II. 6), Sohne des Amyntas, Aler= ander bem Gr. und bem Geleutos errichtet batten, augleich mit ber Bilbfaule bes Antigonos zu Buß?).

Ferner ftanben bier die Bilbfaule bes Ariftoteles \*), ber ein Buch Odvuniovixai schrieb 9), und die des Anaris

menes 10).

Dem Abberiten Pythes, Sohne des Andromachos, hatten Solbaten zwei von Lysippos verfertigte Bildfaulen errichtet. Paufanias vermuthet, daß er ein Befahlse haber ber Miethvolker ober sonft ein vortrefflicher Rrieger gewesen sei 11). Wol ohne Grund nimmt Corfini an, baß Pythes in ben olympischen Spielen siegte und bie

97) P. 5, 17, 4. 98) P. 6, 14, 5. 99) Corsini Fact. Att. T. III. p. 285. 1) P. 6, 17, 5. Foss de Gorgia Leontino p. 13. Gorgias erwarb sich in ber olympischen Panegneis burd gehaltene Reben Ruhm. Gine anbere Bilbfaule gu Delphi. 2) P. 6, 8, 6. v. Köhler Gesch. der Ehre P. 10, 18, fin. der Bildsäule bei den Griechen. Denkschr, d. k. Ak. d. Wiss. z. München f. d. J. 1816 u. 1817. B. VI. München 1820. p. 116. Panofka Res Samiorum. p. 73. Gifonische Statue bes Ensandros zu Delphi. Plut. vit. Lysandr. 1. Plut. de Pyth. or. 8, in. Facii exc. p. 92. 8) Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. 4) P. 6, 4, 6. 6, 15, 4. v. Köhler l. l. p. 76. 5) Man so Sparta. 3. B. 2. Th. S. 244, 294. 6) Die Elect schlossen mit Philippos ein Bundniß. P. 5, 4, 5. Vergl. den chronologischen überblick der Geschichte von Olympia in einer späteren Anmerkung. Unbere Bilbfaulen bes Philippos und Aler. b. Gr. ftanden im Philippeion. In bemfelben Tage, an welchem Alexander b. Gr. geboren murbe, empfing Philipp bie Radricht von feinem Siege gu Dlympia, Dl. 106. (Justin. 12, 16.) Seinen Bagenfleg mabite er jum Sinnbilb feiner golbenen Dungen (Plut. vit. Alex. p. m. 666. Eckh. D. N. II. 94.). Sechezehn dieser golbenen Mungen nebft bret teineren plag. barb. sind im Cab. zu Gotha. über bie olympischen Spiele, die Philipp zu Dien und Agai frierte, s. Clinton Fast. Hellen. p. 148 und biefe Encott. unter: Olympische Spiele. über Guphranor bemertt Plinius H. N. 34, 19, 6. Item Alexandrum et Philippum in quadrigis. 7) P. 6, 11, 1, v. Köhler l. l. p. 114. 8) P. 6, 4, 5. cf. Visc. lcon. Gr. T. I. Pl. XX. n. 1—7. Horner Bilder d. Griech. Alt. Taf. XXIII. p. 68. (J. Gurlite's archaeol. Schr. p. 256.). Erhalten bat fich bie Bafe einer von Alexander b. Gr. ihm errichteten Bilbfaule (Ex sched. Fourm. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 175. n 136. Welcker. Syll. Epigr. Gr. p. 192. n. 140.) und noch eine ans bere Infchr. Boeckh. l. l. p. 580. n. 911. Welck. l. l. p. 193. 9) Diog. Laert. 5, 26, p. 282. 10) P. 6, 18, 2. Examen crit. des anc. historiens d'Alexandre le Grand. Paris 1804. 4. p. 53. 54. 849 Anaximenes zu Olympia. Lucian. Herodot. 3. 11) P. 6, 14, 5.

154

eine Bilbsaule ihn als Olympioniken, die andere als Feldherrn darstellte 12). Corsini beruft sich hierbei auf die zwei Bilbsaulen des Pantarkes.

Bom Eleer Tydeus wurden Antigonos, Königs von Afien, ber 453 n. R. Erb. starb, und Seleutos I. Nistators 13) Bilbfaulen aufgestellt 14). Der zuletzt genannte

Konig starb 473 n. R. Erb.

Die Byzantier errichteten bem Sohne bes Antigonos, Demetrios. I. Poliorketes, — ber gegen Seleukos I. Mikator auszog, 468 n. R. Erbauung von ihm gefangen genommen wurde und 470 nach R. Erbauung starb, — und seinem Sohne Antigonos I. Gonatas (gest. 512 n. R. Erb.) Bilbsäulen 15).

In der Altis standen serner die Bilbsaulen der Selslas und Elis. Diese bekränzte 16) den Demetrius I. Poliorketes, der gegen Seleukos I. Nikator und Ptolesmäos I. Soter zu Felde zog. Hellas 17) krönte mit der einen Hand den Antigonos II. Doson (st. 533 n. R. Erb.), der die Bormundschaft über den Philippos V., Sohn des Demetrius II. und Enkel des Antigonos I. Gonatas sührzte 18), mit der andern diesen Philippos V. selbsk 19). Diese Gruppen standen nicht sern von der Bildsaule des Timon.

Für ben Ptolemaos, des Lagos Sohn, wurde eine Bilbfaule, bei der Anaben ftanden, gehalten 20). Diefer Ptolemaos selbst hatte die Statue eines Ungenannten aufstellen lassen 21). Eine Bilbsaule zeigte den Ptoles

maos zu Pferde 22).

Dem Pleistanos, Sohne bes Eurydamos, ber die Atoler gegen die Galater als Feldherr anführte 23), hatz ten die Thespieer eine Bilbsaule errichtet 24). Der Einzfall der Galater ereignete sich Dl. 125, 2.

Dem Pyrrhos, Sohne bes Aafidas und Könige in Thesprotien, ber Dl. 127, 1. oder n. R. Erb. 482 starb, errichtete ber Eleer Thrasibulos in der Altis eine Bilds saule 24).

Die Reiterstatue Areus II., Sohnes bes Afrotatos, hatten die Eleer errichtet 26).

Ein Makeboner, Ramens Aristolaos, errichtete bie Bilbsaule des Ptolemaos Philadelphos 27), der Dl. 123, 4. zur Regierung kam 28) und im 38. Regierungsjahre, 507 n. R. Erb. starb.

In der Altis stand ferner die Bilbsaule bes eleischen Wahrsagers Thraspbulos aus dem Geschlechte der Jamisden 29). Dieser socht in der Schlacht der Mantineer und ihrer Verbündeten gegen Agis, Sohn des Eudamisdas, und verkündete den Mantineern den Sieg 30). Agis III. gelangte nicht später als Dl. 134, 1. zur Resgierung.

Antigonos I. Sonatas, bessen Bilbsaule wir früher erwähnten, unterstüte ben Aristotimos, Sohn bes Etysmon und Tyrannen ber Eleer 31). Den Kylon, ber bie Eleer von ber Tyrannis bieses Aristotimos befreite, ehrsten bie Utoler durch eine auf gemeine Kosten errichtete

Bilbsaule 32).

Bei dem Wagen Hieron's, Sohnes des Deinomenes, stand der andere Hieron, Sohn des Hierokles, der Dl. 123, 2. nach Agathokles Tode die Herrschaft erzhielt 33) und 539 n. R. Erd. (215 v. Chr.) stard. Hieronymus, Sohn des Gelon und Enkel des Hieron, folgte ihm in der Regierung. Die beiden Statuen Hieron II. eine zu Pferde, die andere zu Fuß, hatten seine Sohne von Mikon aus Syrakus, dem Sohne des Nikeratos 34), verfertigen lassen 35). Zwei Bildsallen waren dem Hieron von dem syrakusischen Volke und die dritte von seinen Sohnen errichtet 36). Auf Munzen Hieron II. wird sein Bildniß nicht angetroffen.

Die Statue bes Eleers Pantartes hatten bie Achaer errichtet, weil er, nach ber Aufschrift, Friede zwischen ben Achaern und Eleern fliftete und babei ausmachte, daß die Kriegsgefangenen von beiden Seiten losgelassen werden sollten 37). Dieser Pantartes ift nach Einigen der olympische Sieger Pantartes, nach Andern von ihm verschieben. In lehtern Falle lebte er vielleicht um Dl. 146.

Den Cleern Lampos, bem Sohne bes Arnistos, und bem Aristachos 38) hatten bie Psophibier, beren Prorenoi sie waren, ober sonst aus Gewogenheit Bildsfäulen errichtet 39). Gleiche Ehre erzeugten fie bem Leosnibas aus ber Insel Naros 40).

richten über ihn enthält: Ad numismata regum veterum anecdota, aut rariora accessio nova conscripta ab Erasmo Froelich. Viennae Austriae. (1756.) 4. p. 1—31. cf. Eckh. D. N. II. 282. 27) P. 6, 17, 2. Vaillant l. l. p. 38—40. Visc. Icoa. Gr. T. III. p. 204—212. 28) Clinton Fast. Hell. p. 194. 29) P. 6, 2, 2. Mill. Etruster. 2. E. 187. über tie Jamben f. Cic. de divin. 1. 41. Boeckh. Expl. Pind. Ol. 6, p. 152 sq. 3. Kreuser, ber Hellenn Priesterst. Mainz 1822. E. 132 sq. 3. Kreuser, ber Hellenn Priesterst. Mainz 1822. E. 132 sq. 30) P. 8, 10, 4. 31) Plut. yuvaux. àqeral. 15. P. 5, 5, 1, 29) P. 6, 14, 5. v. Köhler l. l. p. 102. 33) P. 6, 12, 2. 34) Nixnyaárov las Clavier statt Nixoxaárov. vergl. Plin. H. N. 34, 19, 19. 35) P. 6, 12, 2. Ahiersch über die Epochen b. S. 3te Abh. Anm. E. 92. Mison gehört mit bem ålteren Steomenes in die Periode ber nach Plinius ruhenden Kunst. 36) P. 6, 15, 8. 37) P. 6, 15, 2. 38) Ein Aristardos, Gregt zu Dlympia, Zeitgenosse bes Pausanias. P. 5, 20, 2. Aristardesion zu Esis. Plut. Quaest. Gr. 47. T. II. P. I. p. 237. Wytt. 39) P. 6, 16, 5. 40) P. 6, 16, 4.

<sup>12)</sup> Corsini Diss. agon. p. 138. P. 6, 16, 1. 15) P. 6, 15, 4. 13) cf. P. 1, 16, 1. 14) P. 6, 16, 1. 16) Bergl. bie Pallas, welche ben Dionplos betrangt, beibe stehend auf einem geschnittenen Steine. Eckhel Choix des pierres gravées du Cab. Imp. à Vienne. 1788. Pl. XIX. p. 46. 47. 17) Bergl. bie von Pans anos gemalte Bellas und Galamis. P. 5, 11, 2. u. biefe Encyfl. unter: Olympischer Jupiter. Euphranor's Has und Arete. Plin. H. N. 34, 19, 16. Bergl. d. Gruppen Demosth. de cor. 256. Polyb. 5, 88. 18) P. 6, 16, 3. 7, 7, 2. 19) Philippos V., Cohn Demetrios II., ftarb im 3. 575. n. R. Erb. 179. v. Chr. G.b. über bie Gruppe zu Dinmpia f. P. 6, 16, 3. A. L. Mil-lin Magas. encyclop. année 1808. T. I. p. 46 sq. Les Magnésicas ont pu élever un monument à César, où le génie de la ville couronne ce heros. - C'est à l'imitation de ce genre d'allégorie que, sur les monnoies impériales, grecques et latines, on voit souvent ou un génie ou une victoire posant une couronne sur la tête de l'empereur. 20) P. 6, 15, 6. 21) P. 6, 3, 1. 22) P. 6, 16, 7. 23) Die Sauptanführer maren Do: Inarchos, Polyphron und Lafrates. P. 10, 20, 3. über ben Krieg f. P. 10, 22. 10, 23. 1, 4, 4. 24) P. 6, 16, 1. 25) P. 6, 14, 4. 26) P. 6, 12, 3. Ol. 128, 4. regierte biefer Areus uns ter Leonibas Bormundichaft. Die beften und vollftanbigften Rache

Den Eleer Dlibas ehrten bie Atoler burch eine Bilb- faule \*1).

Bon ben Palleern auf Rephallenia 42) warb eine Bilbfaule bes Eleer Timoptolis, Sohnes bes Lampis, aufgestellt 43).

Endlich ftand in ber Altis bie Bilbfaule eines Man-

nes in Gestalt eines Sagers 44).

Bum Schluß die Stelle aus Plinius: "baß zu Rhos bos jest noch breitqusend Bilbsaulen vorhanden sind, schreibt der breimalige Consul Mucianus, und zu Athen, Olympia und Delphi sollen, wie man glaubt, nicht werniger noch übrig sein. Welcher Sterbliche vermag sie alle zu kennen?" \* 5).

§. 25. Tropden und Stelen in ber Altis. Bor ber Bilbfaule bes, von ben hellenen, die bei Platda fochten, errichteten Zeus und in ber Nahe bes Bagens bes Rleofthenes und ber von ben Megarern errichteten Zeus-bilbfaule ftand eine eherne Stele, ben Friedensschluß ber Lakedmonier und Athener \*6) (Dl. 84, 3.) enthaltend \*?).

Dabalos aus Sikyon verfertigte bas Denkmal bes Sieges \*6) ber Eleer über die Lakedamonier (Dl. 95, 2.). Dasselbe \*6) war aus Erz verfertigt und unter ben Platanen in der Altis fast in der Mitte des Peribolos aufgestellt. Die Inschrift stand auf dem Schilde \*6). Im Gymnasion sah man unter freiem himmel ein Postament von Steinen, worauf ansänglich ein Zeichen des Sieges über die Arkader (Dl. 104, 1.) aufgerichtet war \*1).

In der Altis stand endlich eine Stele, worauf ans gemerkt war, daß der Weg von ihr bis zu einer andern zu Lakedamon 660 Stadien betrage <sup>62</sup>). Iene hatte der Lakedamonier Deinosthenes neben seiner Bildsaule errichtet <sup>63</sup>).

## Achtes Capitel. Sublichster Theil von Dlympia.

Der sublich von bem Wall ber Altis und nördlich von bem Alpheios liegende Theil der Ebene enthielt die Hauser der Priester, die Buden der Kausseute und die zur Aufnahme der Juschauer, die bei den olympischen Spielen sich einsanden, erforderlichen Wohnungen und Belte. Hierzu soll schon Herakles den Plat bestimmt haben \*4). Eine prächtig geschmudte oxqvå hatten die Ephesier dem Alkibiades zu Olympia errichtet \*5). Dioznysios schiedte Zelte dahin \*6). Theils unter freiem him=

mel, theils unter ben Belten wurden in biesem sublichen Theile ber olympischen Chene oft große Gastmaler veranstaltet 57). Wiewol bas größte Bollsgebrange gur Beit ber Spiele ohne 3meifel bei bem hippobrom und Stadion oder im Olympieion war, so mag boch auch in biesem süblichen Theile von Olympia ber Aufenthalt sehr qualvoll gemefen fein se). Da bie Altis als sumpfig geschilbert wirb, werben bie Gleer Abzugegraben angelegt haben, welche das von ben nordlichen Bergen berabflies Bende Baffer ober in ber Altis fich sammelnde Regenwasser unter jenem Balle, ber fie vor ben liberfcmem= mungen des Alpheios sicherte, hinweg und bem Alpheios guführten. Diese Graben, die auch das Blut ber Opferthiere aufnahmen, vereinigten sich zugleich mit ben in bem sublichen 59) und bewohnten Theile von Olympia befindlichen Rloaten 60), die gereinigt werden konnten, indem ein Theil bes Rladeos bineingeleitet und burch fie bindurch bem Alpheios zugeführt wurde. hier unmittels bar am Alpheios will Fauvel eine Erhobung, bie er unrichtig für bas Stabion hielt 61), und bicht am guße ans bere Uberrefte gefehen haben 62).

## Reuntes Capitel. Bar Dlympia eine Stadt ober nicht?

Olympia war in ben alteren Zeiten keine Stabt, sonbern nur ein heiliger Bezirk mit einigen Tempelgebauden und Priesterwohnungen, die erst den Eleern, dann den Pisaten 63), hierauf wiederum den Eleern angehörten. Allmalig mehrte sich die Zahl der heiligen Gebäude und Kunstwerke; der Zeuscultus wurde prächtiger und die großen olympischen Spiele wurden immer mehr besucht. Außer den großen, seierten die Eleer auch kleine olympische Spiele, letztere in jedem Jahre. Auf dem Opferherde im Prytaneion wurde das Feuer Tag und

<sup>57)</sup> Athen. Deipn. I. p. 4. E. 58) Diog. Lacrt. 1, 89. p. 23. Ο δ ούν σοφός (Thales) ετελεύτησεν άγωνα θεώμενος γυμνικόν, ὑπό τε καύματος και δίψους και ἀσθενείας, ήδη γεραιός. Lucian. Herodot. s. Action. 8. και υποδέχεται πόλις ή άριστη οίσα οὐ κατὰ Πίσαν, μὰ Δί, οὐδε την Εκείθι στενο-χωρίαν, και σκηνάς, και καλύβας, και πνίγος. Aelian. var. hist. 14, 18. ανήρ Χτος, δογηζόμενος τῷ οἰκέτη, έγώ σε, ἔφη, οὐκ εἰς μύλην ἐμβαλῶ, αλλ' εἰς Όλυμπίαν ἄξω. Ἰήπιικε Μάκε feligfeiten mabrend ber Spiele gu Rom. Sueton. Jul. 40. Der fübliche Theil ber Gbene wird ofters vom Alpheios überschwemmt und mit Sand und Schlamm bebedt, so bas er gegen 7 bis 8 Bus erhobet ift. Pouquev. Voy. en M. T. I. p. 130. 60) Sueton. Ner. 24. Ac ne cujus alterius hieronicarum memoria aut vestigium exstaret usquam, subverti et unco trahi abjicique in latrinas omnium statuas et imagines imperavit. Mull. Dor. II, 459. 62) Pouquev. l. l. p. 128. 63) Dobs well: "Dogleich Pila in einer febr fruben Periode ber Geichichte gerftort worben war, fo erhielt fich bennoch ihr Rame noch lange, und icheint von ben Diftoritern, fo wie von ben Dichtern auf Olympia übertragen worben gu fein. Derobotos fpricht von bem Armpel bes Zeus Olympios zu Pisa und Stephanus sagt: Pisa seine Stadt und eine Quelle von Olympia. Abnliche Berwechslungen biefer Orte finden fich in anbern Schriftftellern vor, welche wahrscheinlich ber Erhaltung bes Ramens in ber Wegenb nach ber Berftorung ber Samptstadt juguschreiben sein mogen." Plinius (H. N. 4, 7. T. I. p. 414.) unterscheibet delubrum Olympii Jovis und Pisacorum quondam oppidum, praessunte Alpheo anne.



<sup>41)</sup> P. 6, 15, 2. 42) Elische Colonien bas. Fr. B. Titte mann Darft. b. griech. Staatsvers. Leipz. 1822. C. 488. M. ber Palleer: C. P. De Bosset, Resai a. les med. ant. des sles de Ceph. et d'Ith. Londr. 1815. p. 21—23. 43) P. 6, 15, 3. 44) P. 6, 15, 4. 45) Plin. H. N. 34, 17. 46) Diod. 12, 7. 47) P. 5, 23, 8. Zoega De obeliscis p. 573. 48) über biefen Sieg s. P. 5, 4, 5. 49) P. 6, 2, 4. 50) P. 5, 27, 7. sührt bas Siegesbenkm. auf zw. ben beiden eh. Stieren und dem Weisgesch. der Mendder. 51) P. 5, 9, 5. 6, 20, 8. Xen. Hell. 7, 4, 28 sq. 52) Müll. Dor. II, 425 sg. Bei Plin. H. N. 4, 10. T. I. p. 422. die Entsern. v. Argos u. 4, 7. p. 414 von Polos. Entsern. von Athen. Müll. in b. Encyst. 1ste Sect. VI. S. 237. 53) P. 6, 16, 6. Stele bes olympischen Siegers Anchionis zu Sparta. P. 3, 14, 3. 54) Pind. Ol. 11. Schol. Pind. 11. 55. p. 248. Boeckh. expl. p. 201. 55) Andocid. in Alcib. § 30. Plut. Alcib. 12. Athen. 12, p. 534. D. 56) Diod. 14, 59.

Nacht unablässig unterhalten 64) und an ben übrigen Altaren opferten bie Eleer in jedem Monate 65). Fremde weilten in alterer Beit wegen ber Drakel 66), in spaterer bes Beustultus und ber Runstmerkwurbigkeiten 67) wes gen, bie fie unter ber Leitung ber Gregeten 68) betrachteten, Bu jeber Beit in Diesem beiligen Drte. Derfelbe mußte alfo auch feste Bewohner haben. 'Neue Priesterwohnungen 69) wurden von Beit zu Beit aufgeführt und auch fur bas übrige von ben Gleern zur Berwaltung ber beis ligen Spiele gesenbete und mahrscheinlich von Beit zu Beit immer vergrößerte Personal, sogar fur bas gewiß große ber Opferschlächter 70) mußte ein Dbbach einge= richtet werden. Gewinnluftige Eleer errichteten an biefem Drte Gebaude, Die sie mahrend ber heiligen Spiele an wohlhabende Fremde vermietheten. Ein folches mar vielleicht die vierte Ruine, die wir Anfangs für ein nach Pausanias' Beit errichtetes Absteigehaus romischer Imperatoren, bann für bas von Paufanias erwähnte Leonidaon hielten, worin damals die romischen Magistratspersonen abstiegen. Die unbemittelten Fremben bielten fich nur unter Belten auf und mußten, wie aus fruher angeführ= ten Stellen erhellt, die Freuden ber olympischen Spiele burch Beschwerden jeder Art theuer genug erkaufen. Aber auch bie Belte hatten sicherlich die Gleer aufgeschlagen, um fie an Frembe zu vermiethen. Gin mefentliches Er= forberniß maren ferner Speifehaufer und andere zu Ber= gnugungeplagen bestimmte Gebaube, ferner Schlafbaufer, und, wenn die Altis nicht fo verunreinigt werden follte, wie bas Pothion ju Athen 71), Abtritte in ber Rabe bes Alpheios. Außer ben oben erwähnten Belten mußs ten gur Beit ber Spiele auch Buben vorhanden fein, worin die Raufleute ihre Baaren auslegten; benn Belleius Paterculus spricht von bem mercatus zu Olympia, ben schon Sphitos angeordnet haben soll 72). So nahm bie Bahl ber Gebaube immer mehr zu und schon vor ber Beit ber romischen Imperatoren konnte die Bausergruppe bei tem heiligen Hain zu Dlympia ein Stabtchen gegenannt werden, welches aber sicherlich weit mehr Stas tuen als Einwohner zählte. Auch nannten sich die Be= wohner biefer Saufer, bie man als eine obicon ziemlich entfernte Borftabt von Glis auffassen fann, Gleer, und es scheint naturlich, bag- fie biefes auf Geheiß ber Bcwohner von Glis thun mußten, indem lettere fonft ber Ehre, die Beranstalter ber heiligen Spiele 73) und Besitzer von Olympia zu fein, verluftig worden maren. Umgekehrt mußten sie sich wol einstmals, als bie Pifder bas nahe liegende Olympia inne hatten, Pisaer nennen. Scitbem Feinde den früher für unverletbar gehaltenen Boben überfallen hatten, werben gewiß die Gleer barauf bebacht gewesen fein, bag ein Commando waffenfahiger Manner in unruhigen Zeiten zu Olympia lag'74). Olympia bes faß ein Buleuterion, Prytaneion 75) und Gymnafion. Bielleicht vergrößerte fich Die Babl ber Gebaube noch un= ter ben romischen Imperatoren; benn ehe ein Nero zu Olympia ankam, war wol eine Billa nach Art ber vierten Ruine erbauet. Aber auch die spateren romischen Imperatoren, die Mitglieder ihrer Kamilien und begus terte, theils fromme, theils vergnugungssüchtige Romer und Griechen mogen mahrend ber Spiele zu Dlympia langere ober furgere Beit gewohnt haben. Wem nun biese Auseinandersetzung nicht genügen sollte, wie Dlympia in einer hinficht ein Stadtchen mit vollem Rechte genannt werben konnte, in anderer, b. h. wegen ber geringen Bahl ber firen Ginwohner und ber Abhangigfeit von Glis, die jenen gebot, sich nur Gleer zu nennen, aber nicht, ben verweisen wir auf bie bor einigen Jabren hierüber erschienenen Schriften. Bereits im Jahre 1811 hielt Sebastiano Ciampi in ber Afademie zu Lucca eine Borlesung unter bem Titel: Memoria intorno alla distinzione d'Olimpia da Pisa mostrando essere Olimpia non una Città, ma un Distretto della Pisatide. Auch von Paris aus wurden 3weifel gegen bas wirkliche Borbandensein einer Stadt Dlympia erregt, bie boch felbft Barbier bu Bocage nach Barthelemns Angabe verzeichnet hatte. Gail gab zuerst in einer in ber Classe ber Geschichte und Alterthumer des Institut de France 1813 porgelesenen Abhandlung ben Anstoß zum Bweifel, daß biefe ganze Statt Dlympia ein in Dunft zerfließendes Luftgebilde einer antiquarifchen Fata Morgana fei. Eben Diefes zeigte Bail, indem er zugleich feine Prioritat gegen Ciampi in Pifa und ben Marchese Saus zu Palermo behaups tete, in einem Briefe, ben Balpy im Classical Journal XXXI. p. 201 abbrucken ließ, und in seinem Recherches historiques T. I. p. 152-165. Sieruber Sewißheit zu verschaffen war ein Hauptzweck ber Reise Stanhope's. Das Refultat lauft furz babin aus, baß bie Eristenz einer wirklichen Stadt Olympia burchaus problematisch bleibe. Noch früher handelte Dodwell hierüber: "Dlympia ist nie eine Stadt gewesen und tein al ter Schriftsteller hat fie fur eine folche gehalten. Ortes lius hat Unrecht, wenn er sie eine Urbs nennt. Pindat

<sup>64)</sup> P. 5, 15, 5. Wachemuth. Leer Ah. Lee Koth. S. 118, 65) P. 5, 15, 6. Wachemuth hellen. Alterth. Leer Ah. Let Abth. S. 201. Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 399. Taύ-qwv τε τῶν ἀεὶ πρὸς τόνδε τὸν βωριὸν ἀγομένων. 66) Herodot. 8, 34. Wachemuth h. A. Leer Ah. Lee Abth. S. 267. 67) Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 383. 68) P. 5, 21, 4. 5. 69) Kiptiaten, Jamiben, Telliaten. Philostr. vit. Ap. 5, 25. p. 208. Kl. u. J. Cic. de div. 1, 41. Kl. Mûll. Dor. I. 253. (Eperaftos. Welck. Syll. Epigr. Gr. Bonnae 1828. p. 225. n. 177.) Acll. Herodot. 9, 87. 8, 27. Bon biefen Weiffagern heißt es im Drakel bei Phleg. Trall. de Olymp. fr. Gron. Th. Gr. Ant. IX. p. 1293. και πείθεσθε τά κεν μάντεις δυέπωσιν, 'Πείων ποόπολοι, πατέφων νόμον Ιθύνοντες. Xenophon führt ein Gesegan, nach welchem bas Scherhaus zu Dimmpia keinen Scherspruch geben burste, wenn von Pellenen gegen Pellenen ber Krieg unternommen werben sollte. Xen. Hell. 3, 2, 22. 70) Theetolos ε επι μηνι έκατω τὴν τίμην έκει. Kransopferträger. P. 5, 15, 6. Ausleger (Kreuser, ber Pell. Priest. S. 203. 85.) Kide tenspieler. Polzverwalter. P. 5, 15, 6. 5, 13, 2. Kreuse. 217. Die Zuch bei ben discontingen Spielen handhabten Stade und Geißelträger, ὑαβδοῦχοι, μαστιγοφόροι, über Kämpfer und Zuschan. 71) Hesych. P. I. p. 1256. Alb. Proverbior. e Vatic. App. Cent. I. n. 82. p. 275. Antv. 1612. Petitus Leges Att. p. 8, 72) Vell. Pat. 1, 8.

<sup>73)</sup> Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 382. 74) Thuc. 5, 50. 75) Grasvii Thes. Ant. Rom. T. V. p. 680. 695.

erlaubt sich bie namliche bichterische Freiheit mit Olyms pia, wie mit Delphi, so oft er es Pisa nennt; auf diesselbe Weise bedient er sich ber Worte Kirrha und Krissa für Delphi, was von ihrer Nahe herrührt". Daß Olymspia jemals eine Stadt gewesen, leugnete auch Mannert 76). Für die Unnahme einer Stadt Olympia erklarte sich mit Berufung auf die Peutingersche Tafel 77) Reichard 78).

Behntes Capitel. Geschichte von Dipmpia.

Insofern biese die Aufschrung von Gebäuben und die Ausschlung von Bilbsaulen und anderen Denkmalern zu Olympia betrifft, haben wir das Röthige schon in vorstehender Topographie beigebracht. Anderes enthalten die Ausschlung Olympieion zu Olympia, Olympischer Jupiter und Olympische Spiele zu Olympia. Die politische Geschichte von Dlympia kommt auch unter Elis zur Sprache. Hier begnügen wir und in untenstehender Anmerkung den Entwurf eines chronologischen Überblickes einiger der wichtigsten Ereignisse zu geben, der aus vorsstehender Topographie, so wie aus den bekannten Berzeichnissen der Olympioniken im Stadion von den Lesern felbst mit Leichtigkeit vervollständigt werden kann 79). In

76) Geogr. b. Gr. u. R. 8ter Ih. S. 507. 503. bula Itineraria Peutingeriana L. 824 sq. Segm. VII. D. 78) Thes. topogr. Norimb. 1824. tab. IV. Bottig. Amalth. Ster 28. S. 403. 79) Augeias gab ein Wettrennen für Benachbarte, aber ein elisches, weil noch kein Pisa, tein Olympia war. Die Sieger empfingen nicht ben Olbaumerang, sonbern einen solchen Preis, wie er bamals in allen Rampfen biefer Art laut ben bom. Gef. verwilligt wurde (Voss myth. Br. 3. p. 27.) — 328 vor Dl. 1. Opplos. (Paus. 5, 4, 1. Wachs muth hellen. Alterthumst. 1ster Ih. 1ste Abth. S. 109.) — Acht Jahre nach Orplos Gins wanberung in Glie erbauen bie Stilluntier, wenn anbere biefe Sage Beachtung verbient, bas beraon. P. 5, 16, 1. Suid. v. Κυψελιδ. αναθ. — Defiodos tennt ein pilaifches Bagenrennen (Voss. 1. 1. p. 25.) — Es muffen auch die Pifder vor Sphitos bie Leitung bes freilich noch nicht angefehenen Beftes gehabt ha= ben, weil biefelben fie fpater beftanbig als ein altes Recht gurude foberten (Mull. Dor. I. 447.) Dabalos Bilbfaule bes Beratles gu Pifa. Apollod. 2, 6, 8. p. 206. — 220 nach ber Einwan-Strang ber Dorier in ben Peloponnes: Lyturg ordnet mit dem Elect Aphitos (Vell. Pat. 1, 8. — Distos des Aphitos im Herdon. P. 5, 20, 1. Aeschin. de fals. leg. p. 239. Phlegon. Trall. de Olymp. fr. Gron. Th. Gr. Ant. IX, p. 1291.) und Kteosthenes von Pisa ben olympischen Agon (Phleg. Tr. 1, 1, P. 5, 4, 4. Plut. Lyc. 1. 23. Athen. 14. p. 635. f. Clem. Alex. Strom. 1, 402. Pott. Clavier Hist. des prem. temps de la Grèce. II. p. 199. Manso Sp. I, 1. S. 79. Mill. Dor. II. 508 fg.). Olympifcher Gotteefrieben. Mull. Dor. I. 198. Bon ihm fprechen noch fpate Schriftft. Max. Tyr. Diss. VI. p. 59. Londini 1740. Bon Iphitos angeblich bie Berchrung bes hera-tics eingef. P. 5, 4, 4. — DI. 1. (v. Chr. Geb. 776.) Koroibos von Elis. (Mull. Dor. II. 486.) Lauf im Stabion. P. 5, 8, 3. Die Eleer Borfiger ber beil. Spicle bis gur 26. Dl. Strab. 1. 8. p. 355. - Dl. 4, 1. (764.) Polychares flegt im Laufe. - Dl. 7, 1. (752.) Daitles ber Deffenier erlangt ben Rrang. - Dl. 8. Der Argeier Pheidon Agonothet mit ben Pifaten. Strab. 8. p. 358. b. c. οὐ μὴν τούς γε Ἡλείους ἀναγράψαι τὴν θέσιν ταύτην. P. 6, 22, 2. Larcher Chronologie d'Herodote. chap. 8, 4. T. VI. p. 340. Manfo Sp. I, 1. S. 190. Mill. Dor. I, 156. II, 108. — Dl. 14, 1. (724.) Síavlos. P. 5, 8, 3. — Dl. 15. 1. (720.) Orsippos von Megara tauft nacht im Stadion und siegt. Boeckh. Corp. Inser. Gr. Vol. I. p. 553. n. 1050. — Um Ol. 16. Archisochos. Ein Gesang besselben ward bei Eröffnung ber ihm konnte jedoch folgendes Ereigniß keine Stelle fins ben, da die Beit, in welche dasselbe fallt, vollig unbekannt ist. Nur vermuthungsweise denken wir an die

olymp. Sp. gefungen. Pind. Ol. 9, in. Schol. Pind. p. 207 sq. Boeckle, Expl. p. 187. Liebel Archilochi reliqu. p. 178 sq. — Dl. 18, 1. (708) Pentathlon und Ringen. — Dl. 25. (688.) Fauftfampf. — Dl. 24. Die Eleer unterftugen die Meffenier im zweiten meffenischen Kriege. Mull. Dor. l. 149 fg. — Dl. 25. (680.) Innwr redelwr Soonos. Pagonbas von Theben fiegt. -Dl. 26. bestand bas altere Olympicion (Strabo 1. 8. p. 355. 357.). 26, 1. Die Pifaten befreien fich von Elis. Serab. 1. 8. T. III. p. 137. Tzsch. — Dl. 28. Die Pifaer Agonotheten, mabrenb Glis im Rriege mit Dyme. Euseb. chron. can. p. 145. Mediolani 1818. fol. Die Lakebamonier errichten ben Rolog bes Beus nach einer gewiß ungegrundeten Cage vor bem Enbe bes zweiten meffenischen Rrieges (Dl. 28, 1.). - Die Pifaten feiern bie 30. Dl. und bic 22 folgenben. (?) Euseb. Chr. can. p. 145. Pantaleon, Thrann von Pifa. Derfelbe tobtet ben Champnos. Balb nachber foll ber Tempel ber Demeter Champne erbauet worben fein. P. 6, 21, 1. - [Der norblich von Olympia liegenbe Berg wirb von ben Prieftern bem Rronos geheiligt. Dinmpos. Pfleghoble bes Beusfinbes. Die Berchrung ber ibaifchen Dattylen wirb eingeführt, aber in bie graue Borgeit hinaufgerudt. Die Sage rom byperboreifchen Olbaum bilbet fich. über ben Urfprung ber olympifchen Spiele fegen bie Priefter muftifche Sagen in Umlauf, wie fie P. 5, 7, 4. 5, 8, 1. u. M. mittheilen.] - 3wifchen Dl. 30, 8. unb Dl. 43. wurde ber Raften bes Kapfelos im heraon aufgeftellt (henne über b. Raften b. Capf. S. 7.) und ber Rolos bes Rops felos errichtet. - Dl. 32, 1. (652.) Aratinos ber Megarer fiegt im Eauf. — Dl. 33, 1. (648.) Pantration und ξππος κέλης. Mp: ron fiegt mit bem Bagen. - Schathaus ber Gitponier (P. 6, 19, 2. liber die Worte zalzoù pèr d'h airoir kigwr elegrande-rous s. Manso Sp. 1. B. 2. Ah. S. 22.) — Dl. 34. Pantaleon, Omphalions Sohn, Ayrann von Pifa, Agonothet. (P. 6, 22, 2. ταύτας τὰς 'Ολυμπιάδας — Ανολυμπιάδας οι 'Πλείοι κα-λοῦντες, οὐ σφᾶς ἐν καταλόγη τῶν 'Ολυμπιάδων γράφουσιν'). — Dl. 35. Rolon von Athen flegt im Diaulos. Polmer. Exerc. Traj. ad Rh. 1694. p. 47. — Dl. 37, 1. (632.) Laufen und Ringen ber Knaben. — Dl. 38, 1. (628.) Funftampf ber Knaben. — Dl. 41, 1. (616.) Fauftfampf ber Rnaben. - Dl. 49. Rleifthes nes von Sikyon siegt mit bem Wagen. Herodot. 6, 126. — Eleer Onomastos. Ib. 6, 127. — Dt. 48, 4. Damophon, Pantaleons Sohn, Ayrann von Pisa kriegt mit Elis. 16 Stabte in Elcia. P. 5, 16, 4. Nach Damophons Tobe legten bie Elect bie Streitigs feiten mit ben Pifdern in Gute bei. Ermablung ber 16 Frauen. Spater Berden, beren Ursprung in bie Beiten ber hippobameia hinaufgefabelt wirb. Peplos ber Bera. P. l. l. — Dl. 49, 3. Die Rypseliben von Korinth gestürzt. The rogarridos xaralvθείσης έβούλοντο Κορίνθιοι και τύν εν Πίση χρυσοῦν ἀνδριάντα και τον ενταύθα τουτονί θησαυρον επιγράψαι της πόλεως. Plut. de Pyth. orac. 13. — Di. 50. Pyrrhos, Pantaleons Cobn, Aprann von Difa, friegt mit Glis. Die siegreichen Gleer gerftbren Pifa, Stillus, Matiftos, Dyspontion. Mull. Dor. II, 507. Bon ber bamale gemachten Beute wurde viele Jahre fpater bas Dimpicion erbaut. Vergl. Dl. 81. Pisa bieb seit Dl. 50, 1. (580 v. Chr.) in Dorfgemeinden zerstreut, nebst Olympia von Elis abhangig Xen. 3, 2, 31. Sparta achtete bie Pisaten als xwoleas nicht für tauglich jum Borfis bei ber olympischen Festfeier. Strab. l. 8. p. 355. Wachem. Ister Th. 2te Abth. S.
253. um Dl. 50. wurde bas Bundniß ber Eleer und herdeer
geschlossen und einer ehernen Tastel eingegraben, die Gell 1813 zu Olympia fand (Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 26. n. 11.) Dl. 50. Birei burch bas Coes gewählte Agonotheten. — Dl. 58. firbt Thales zu Dlympia. Diog. Luert. 1, 38. p. 23. — Dl. 59. Praribamas von Agina fiegt ale Fausttampfer und weiht bie erfte Athletenbilds. nach Olympia. — um Dl. 60. Theilnahme ber Argiver an einem Kriege Megaras gegen Korinth. Auf biefe be-zieht Bodh bie Inschrift bes von Morrit zu Olympia gefundenen

nien in ben Peloponnes eingebrungen war. Der Eleer

helmes in Rich. Panne Anight's Besit. (Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 47. n. 29. Das Schashaus ber Megarer, worin ber Delm, wie Ginige glauben, lag, mar übrigens Sahrhunberte nach bem Siege über bie Rorinther (vor ber Dimmpiadenrechnung erfochten), an ben Paufanias bentt, errichtet; ja Pauf. felbft fagt: Breau borteor ris uaxus. P. 6, 19, 9. — Dl. 62, 1. (532.) Milon von Kroton siegt als Ringer. — Dl. 65, 1. (520.) Hoplitenlauf. P. 6, 10, 2. Mémoire sur la course armée et les oplitodromes in Quatremère de Quincy Recueil de diss. p. 69 125. - Dl. 66, 1. (516.) Ricofthenes von Epibamnos fiegt mitbem Biergespann. — Bor ber Berftorung von Sybaris, bie Dt. 67, 3 erfolgte (Diad. Sic. 12, 9. cf. Mazoch. Tab. Heracl. p. 507.), ward wol das Schabbaus der Spbariten erbaut (P. 6, 19, 7.) — Plin. H. N. 7, 22. T. II. p. 41. praelium, quo Sybaris deleta est, eo die quo gestum erat, auditum Olympine. — Um Dl. 68. Beihgesch. bes Militabes. Manso Sp. 3. B. 2. Ab. G. 87 fg. - um Dl. 70. Simonibes von Reos. Er fchrieb ein Spinikion far Leophron, der zu Olympia gestegt hatte und der ganzen Panegyris ein Gastmahl gab. Athen. 1. p. 3. e. Suid. v. Adpratog. — Dl. 70, 1. (500.) anfren. (P. 5, 9, 1. In ber 84. Dl. wieber abgeschafft.) [über bie Mauleselzucht in Elis f. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. p. 24. ed. Beckm. P. 5, 5, 2. 5, 9, 2. 5, 11, 3.] — Dl. 71, 1. (496.) χάλπη. Schol. Pind. p. 118. Boeckh. expl. p. 151. Der Großvater bes berühmten Empebotics fiegt mit bem Reitpferbe (Empedocles ed. Sturz. T. I. p. 16. Apollodor. fr. p. 418.) und gibt ber Panez gyris eine pythagorifche Mahlgeit. Athen. 1. T. I. p. 12. Schw. - Dl. 73, 1. (488.) Gelon, Tyrann von Bela, fiegt mit bem Bagen, Dieron gum erften Dale mit bem Reitpferbe. — Dl. 75 — 75. Uftplos von Kroton. Plin. H. N. 35, 19, 14. Die Eleer werben von ben Batebamoniern aus Giferfucht ben Gottern geheis ligt. Diod. Sic. fragm. lib. 7-9. n. 7. Gogar in bem Rriegeguge gegen Terres thaten fie keine Kriegsbienste, sonbern man ließ sie frei, weil ihnen die Berehrung des Gottes zu verrichten oblag. Bergl. jedoch eine spätere Notiz. — Dl. 74 — 77. Der Lokre Eusthymos. An einem Tage wurde seine Bild. in bokri und die andre in Olympia vom Blige getroffen. Plin. H. N. 7, 48. — Dl. 74, 1. Der Bofrer Agestbamos siegt im Ringen unter ben Knaben. Pinbar verfertigt zu Olympia ben gehnten olympischen Giegesgefang. [Der eitfte ift viel (pater gefchrieben]. — Dl. 75. Dros meus von Mantinea fiegt axoverl. P. 6, 11, 2. Fabri Agon. 8, 19. 21. 22. Reun Dellanobiten (nach Ratalis Comes Muste: gung ber Stelle P. 5, 9, 5.). Babrent ber Feier ber olympifchen Spiele ereignet fich bie Schlacht bei Thermoppla. Gelon, seine Bruber und Theron schlagen bie Karthager bei himera. — Dl. 75, 2. Schlacht bei Platka. Balb nach ber Schlacht kamen bie Eieer baselbst an. Herodot. 9, 77. — Spatre wird bie Bilbschule bes Zeus von ben hellenen, bie bei Platka sochen, in ber Altis errichtet. In ber Inschrift forer Base nannten sich bie Lepreaten (Herodot. 9, 28. sq. Danfo Er. I, 2. G. 811.) und Gleer. P. 5, 23, 1. [Die Theilnahme ber Eleer an biefem Kriege (P. 5, 4, 5.) wird von Anbern geleugnet. Diod. Sic. T. II. p. 547. W. cf. Wessel. Praef. T. I. p. XXII.] - Dl. 76, 1. (476.) Thes ron, Eprann von Afragas, flegt mit bem Bagen. Pinbar verf. ben 2. u. 3. olymp. Siegesgef. Der Orchomenier Afopichos fiegt im Stabion unter ben Anaben. Pinbar verf. ben 14. olymp. Siegeegef. - Dl. 76, S. Dieron überwindet bie Etruster bei Ryme. Rach ber Schlacht weihete hieron ben ehernen Belm, ber 1817 ju Olymbia gefunden wurde (Boeckh. Corp. Inser. Gr. Vol. I. p. 34. n. 16.). - Di. 77, 1 (472) Dieron fiegt gum gweiten Dale mit bem Reitpf. Pinbar verf. ben erften olymp. Giegesgef. Der himeraer Ergoteles siegt im Dolichos. Pinbar verk, ben gwolften olump. Siegesgef. Ibanberung in ber Weife ber Feier ber olump. Spiele. P. 5, 9, 3. — Dl. 77, 2. Diod. 11, 54. Έπλ δὲ τούτων Ήλειοι μέν, πλείους καὶ μικράς πύλεις ολκοῦν-τες, εἰς μίαν συνηκίαθησαν την ονομαζομένην Ήλιν. Τεsch. ad Pomp. Mel. Vol. III. P. II. p. 241. - Di. 78, 1, (468.)

hieron's Wagensieg. Der Sprakusier Agestas siegt mit Maulthie ren. Pinbar verf. ben sechsten olymp. Siegesges. — Dl. 78, 2. [Dem Gelon, ber Dl. 75, 3. ftarb, und bem hieron biente ber Manalier und nachmalige Sprakuser Phormis.] Beibgeschenke bes Phormis zu Olympia. — Di. 79, 1. Der Rhobier Diagoras fiegt gu Dlympia im Fauftfampfe. Pinbar verf. ben fiebenten olymp. Siegesgef. Der Korinthier Tenophon flegt im Stadion und Pentathlon zu Olympia. Pinbar verf. ben breizehnten olymp. Siegesges. — Dl. 80, 1. (460.) Arkefilaos, Konig zu Kyrene, siegt mit bem Bagen. Der Aginete Alkimebon siegt im Ringen unter ben Anaben. Pinbar verf. zu Olympia ben achten olymp. Sie gesges. — Dl. 81. herobotos zu Olympia. Heyse Quaestiones Herodoteae. P. I. p. 23—49. — Dl. 81, 1. Der Opuntier Ephare mostos siegt im Ringen. Pindaros vers. den neunten olymp. Siegesges. — In das 2. Jahr der 81. DL oder etwas später seinge Alterthumssorscher die Zerstörung Pisa's durch die von den Spartanern unterstügten Eleer. Serab. 8. p. 355. c. P. 5, 10, 2. Dodw. p. 187. Andere fegen, wie wir früher angaben (vergl. Dl. 50.), Die Berftorung von Pifa in eine attere Beit. Bielleicht arbeiteten bie Eleer von Dl. 50 bis 81 ununterbrochen an ber ganglichen Bernichtung Pifa's und erft jest war biefe Rebenbuhlerin ganglich aufgerieben. Es fcheint wenigstens, bag erft in ber 81. Di. baran gebacht wurbe, von ber in jenem Rriege gemachten Beute ein neues Dlympieion aufzufuhren. Baumeifter mar Libon. Dl. 82, 1. Pfaumis aus Ramarina fiegt mit Maulthieren. Pinbaros verf. ben vierten und funften olymp. Giegesgef. — Di. 88, 1. Der himeraer Rrifon fiegt jum erften Male im Stabion. - Dl. 54, 1. Derfelbe siegt zum zweiten Male im Stabion. Kalny und anήvn abgeschafft. Boockh. Expl. Pind. p. 151. — Dl. 84, 3. Dreißigjahriger Friede swiften ben Latedamoniern und Athenern. (DR an fo Sp. 1. B. 1. Th. C. 886. 1. B. 2. Th. S. 336. 318.) Cherne Stele zu Olympia. P. 5, 28, 3. Pinbaros Rirbt. — Dl. 85, 1. Der Himpia. T. 3, 25, 3. Judutob Rirbt. — Dl. 85, 1. Der Himpiaer Krison siegt zum britten Male im Stadion. Um Dl. 85. der Cieer Hippias zu Olympia. Plat. Hipp. min. p. 321. Philostr. vit. Soph. 1, 11, p. 496. Olear. Lucian. Herodot. 5. Vol. IV. p. 118. Bip. Cic. de orat. 8, 32. Desseich Rerzeichnis ber olympischen Sieger. Probitos Lucian. 1. I. — [um die Zeit des Pindaros und balb nachber stand wol das Orakel (Herodot. 8, 184.) der Jamiben zu Olympia in seiner Bluthe. (Hüllmann Ankange d. griech. Gesch. p. 174.) In eben diese Zeit, in welcher auch Pindaros (Pind. fr. p. 564.) und bie Thebder ben Ammon verehrten und mit bem Ammonion, fo wie Dl. 91, 2. bie Athender, vertehrten, fallt wol bie von ben beiberseitigen Prieftern unterhaltene Berbindung zwischen bem Dratel und bem Olympieton zu Olympia und bem Ammonion. Paus. 5, 15, 7. (Hüllmann l. l. p. 175 sq. Bodh Staatsh. 2. B. C. 258.) Roch in Paufanias' Beit opferten bie Eleer ber Bera Ammonia und bem (Bermes) Parammon. (P. I. I.) Der Pries ftervertebr mit bem Ammonion erleichterte wol bie Derbeischaffung libnichen (Philo Byz. de sept. orb. mirac, Gron. Th. Gr. Ant. Vol. VIII. p. 2665. cf. P. 5, 12, 1. Das inbifche warb ben Griechen boch wol erst nach Alexander b. Gr. zugeführt) Elsenbeins für ben Rolof bes clympifchen Beus. Ihren Reichthum bantten bie Eleer auch ber großen Fruchtbarkeit ihres Banbes. P. 5, 4, 1. 6, 26, 4.] — Ol. 85, 4. ober 86, 1. bis Ol. 86, 8. verfertigte Pheibias ben olympischen Zeus. Pananos zu Elis und Olympia. Rolotes. Altamenes, vielleicht auch Paonios aus Menbe. Rledtas verbeffert bie hippaphefis. — Beim Ausbruch bes peloponnesischen Rrieges hofften bie Korinther, als fie mit anbern Bunbesgenoffen ber Batedamonier gu Sparta fich eingefunden hatten, wenn mehre Schiffe und gemiethete Bolfer nothig fein follten, bie Schage in Dinmpia und Delphi ju biefem Bebufe verwenden ju tonnen. Thuc. 1, 121. cf. 1, 145. Danfo Cp. 2. B. G. 11. Bachem. hell. Alt. Eter Ab. Ifte Abth S. 115. — Dl. 87, 2. Gieer Bung-besgenoffen ber Lakebamonier. Thuc. 2, 9. Die Athener landen in Elis. Thuc. 2, 25. Diod. 12, 43. - Dl. 88, 1. (U. C. Varr. 326.) Im Sommer bes vierten Jahres bes peloponnes. Arieges, in

Sambitos foll namlich mit vielen Dienern eine große

Bahl ber ebernen Beihgeschenke zu Olympia verftummelt

berjenigen Dl., worin ber Rhobier Doricus gum zweiter Male fiegte (Thuc. 8, 8.), erschienen bie mitylenischen Abgeordneten als Schusbeburftige im Beiligthume bee olympifchen Beus. (Thuc. 3, 14.) - Dl. 88, 2. Gleer Teutiaplus. Thuc. 3, 29. - Die Les preaten wurden bem Beus Dipmpios mit einem Salent ginsbar (Rireufer, ber hell. Priefterft. S. 95. Thuc. ed. Poppo. P. I Vol. I. p. 178.), feit fie - ungewiß wann in einem Rriege mit ben Artabern fich in eleischen Schut begeben hatten. Es ift mogs lich, baß feit jener Beit bie Lepreaten fich ganglich gu Elis rechneten, fo baß ber herolb bie olympischen Sieger von Lepreon als Eleer ausrufen tonnte. Diesen Bins trug Lepreon bis zum pelop. Rriege; burch Bulfe ber Lakebamonier murbe es wieber autonom und erhielt zur eigenen Bertheibigung und zur Berheerung bes eleischen Landes eine Gelotenbesagung, Dl. 89, 2. (Thuc. 5, 31, 34. P. 3, 8, 2. Mull. Orch. 374) Dl. 89, 3. Die Gleer treten bem argivifchen Bunbe bei. Thuc. 5, 31. Ranfo Sp. 2. B. G. 160 fg. — Dl. 89, 4. Bunbniß ber Eleer mit ben Athenern, Ars geiern und Mantineern auf bunbert Jahre. Thuc. 5, 47. P. 5, 4, 5. Plut. Alcib. 14. Manfo Sp. 2. B. S. 169. 558. Boch Staateh. 2. B. G. 166. Stele im Olympicion. P. 5, 12, 7. Mis bie Lakebamonier mabrent bes olympifchen Baffenftillftanbes einen feinbseligen Berfuch auf die Festung Phyrkon gethan und in Leprcon Rriegevolker hatten einruden laffen, wurde ihnen von ben Gleern nach olympifchem Rechte eine Gelbftrafe von 2000 Minen auferlegt. Wenn ihnen an ber Bulaffung ju ben Spielen gelegen fei, follten fie bicfe auf ber Stelle erlegen ober bie Erlegung bers felben an bem Altare bes olympifchen Beus geloben ober Lepreon gurudgeben. Die unterlaffene Entrichtung biefer Strafe gab Uns laß, baß bie gafebamonier im Sommer bes 12. Jahres bes pelop. Rrieges burch bie Gleer von ber Feierlichkeit ber olympischen Spiele ausgeschloffen murben, fo bas fie weber mit opfern noch tampfen burften (Thuc. 5, 49. P. 3, 8, 2. Man fo Gp. 2. B. G. 160 fg. 173. Dl. 90. Der Latebamonier Lichas ftegt mit bem Bagen. P. 6, 2, 1. Thuc. 5, 50. Die Argiver von ben Gleern unterftust. Thuc. 5, 58, 61. Die Gleer giehen nach Saufe, weil bas Bunbesbeer nicht fur fie gegen bie Lepreaten gieben wollte. Id. 62. Eref: fen zwischen ben Latebamoniern und Argivern. Id. 75. Die Gelinuntier errichten vor ber Berftorung ihrer Stabt (D1. 92, 4. ober 409 v. Chr.) ein Schabhaus zu Olympia. — Bor bem Felbzuge ber Athener gegen Sicilien fiegt Altibiabes mit vierfpannigem Bagen zu Olympia. Plut. Alcib. 11. c. 12. Isocr. de bigis. 3. Athen. 1. T. I. p. 12. Schw. Altibiades gab ber Panegyris ein Gastmahl. — Andocid. or. 4. Orat. Att. ex rec. Bekk. T. I. Berol. 1823. p. 154. — DI. 93, 1. (408) Υππων τελείων συνwols. - Dl. 94, 3. hatten bie Gleer ben Ronig Ugis, als er, eis nem Gotterfpruche gemaß, an Dlympias Altaren Gieg gegen feine Beinde erflehen wollte, von bem Butritte ausgeschloffen und unter bem Bormanbe, baß Griechen in einer gehbe mit Griechen tein Drafel befragen burften, fein Opfer zu vollziehen gehindert (Xen. Hell. 3, 2, 22, Diobor 14, 77. nennt Agie Mittonig, ben Paus fanias. Manfo Cp. Ster B. Ifter Ih. G. 15.). Die Angesehenen in Elis, an ber Spige Spartas Gaftfreund Aenias, suchten bie Demofratie zu fturgen (Xen. Hell. 3, 2, 27. P. 3, 8, 2.), wurs ben aber vom Demos, ben Thrafpbaos anführte, übermaltigt. Bas fion, bie Stabte von Pifatis und bas eleifche Polos von Paufas nias erobert. Die Gleer muffen Lepreon von Reuem aufgeben. Diod. 14, 17. p. 652. — Um Dl. 95. Zeuris zu Olympia. Plin. H. N. 35, 36, 2. — Agis erster Zug gegen Elis burch ein Erbeben verhindert. P. 3, 8, 2. Manso Sp. 8. 1. Ah. S. 16. — Agis Zug nach Olympia und Elis. Xen. Hell. 3, 2, 17. Diod. 14, 17. Manfo Cp. l. l. p. 17. Die Gleer übermanben ben Mgis und die Eafebamonier ju Dinmpia. P. 5, 4, 5, 20, 2, 27, 7, 6, 2, 4, 3, 8, 2. Aristid. or. Eleus. T. I. p. 253. ed. Jebb. notae et obs. ad h. l. T. II. p. 561. Palmerii Exerc. p. 68. Ein Solbat flüchtete unter bas Dach bes Berdon. P. 5, 20, 2. Aropaon in ber Altis. P. 6, 2, 4. — Agis britter Jug nach Elis. P. 8, 8, 2. Aaxedauporlove te er Olopunia and Sieur to Bes.

xal ton ayana keiral opiain ayanlaaskai. Elis war also bem Rriege, ben es aufnahm, nicht gewachsen. Im britten Jahre beff-beugte es fich, ließ bie Perioten frei, rif feine Mauern nieber, lies ferte bie Schiffe aus und trat wieber in ben alten Bund mit Sparta. Diod. 14, 32. — Dl. 98. Geche Banes. P. 5, 21, 1. — Dl. 99. πώλων άρμα. — Rach ber Schlacht bei Leultra (Dl. 102, 2.) Belbaug ber Eleer und Thebder gegen Sithon. P. 6, 3, 2. Bilbfaule bes Stomios. P. 6, 3, 1. — Di. 102, 4. Philaffer, von ben Arfabern und Gleern beliftet. Xon. Hell. 7, 2, 5-9. — Di. 103. 3wolf Phylen ber Eleer, bie geographischer Ratur waren. Bwolf hellanobiten, vergl. Tittmann gr. Staatsv. S. 366. — Dl. 103, 4. Ariphylien (Mall. Orch. 375.) Die Artaber brans gen bis nach Elis vor. Tropdon in bem Gymnasion zu Dlympia. P. 5, 9, 5. 6, 20, 3. hierauf folgte ein abermaliger Felbzug ber Artaber gegen Glis. (Diod. 15, 77. Clinton, Fasti Hellen, ed. Krüger. p. 126.) Ramlich Dl. 104, 1. (364.) feierten bie Artaber mit ben Pifaten bie olympischen Spiele. (Xen. Hell. 7, 4, 28, Diod. 15, 78.) Darum murbe biefe Olympiabe von ben Eleern nicht in ihren Bergeichniffen aufgeführt. P. 6, 4, 2. 22, 2. Die Schlacht zu Dinmpia zur Beit ber olympischen Spiele beschreibt Zenophon. (Hell. 7, 4, 29 - 39.) Die Berchrung bes muftifchen Sosipolis wird zu Dlympia und Elis (6, 25, 4.) eingeführt. Sein Beiligthum ju Dinmpia lag gang in ber Rabe bes Schlachtfelbes. P. 6, 20, 3. Die Artaber fehrten belaben mit heiligem Raube gurud (Xen. Hell. l. l. Diod. 15, 78.) Aber bie Mantineer und anbere Arkaber waren mit ber Berwendung ber in Olympia erbeuteten Belber ungufrieben und trugen ben Gleern Frieden an. Rach Beenbigung bes Rrieges errichteten bie Gleer ben Rolof bes Beus. (P. 5, 24, 1.) - Die Berbrecher fuchten in Theben Gulfe. Artabien, Achaa und Glis vereinigten fich wieber, Bunbesgenoffen ber Late-bamonier gu werben. — Dl. 104. Acht Phylen ber Cleer. (Go viel auch gu Paufanias Beit. P. 5, 16, 5.) Ucht Bellanobiten. Dieraus erkennt man bie Grofe ber Abtretungen an Arkabien. Triphyliens Stabte wollen zu ben Arkabern gerechnet fein. — Dl. 105, 1. Platon zu Olympia. Entwurf v. Platon's Leben a. d. Engl. üb. v. K. Morgenstern, p. 90. Fr. Ast Platon's Leben u. Schr. p. 81. — In ber 106. Dl. waren bie Elfenbeinstücke bes olympischen Beus aus ihren gugen gegangen. Der Meffenier Demophon beffert ben Kolof aus. Di. 106, 1. Philipp II. von Matchonien olympisicher Sieg. Alexander der Große wird geboren, mahrend ber Feier ber olympischen Spiele. Plut. Alex. c. 3. Justin. 12, 16. - Dl. 108. Wieberum zehn Bellanobiten. — Philipp II., Kon. v. Mas tebonien, errichtet nach ber Schlacht bei Charoneia (Dl. 110, 8.) bas Philippcion. P. 5, 4, 5. Philippos herr von Elis. Demosth. or. c. Philipp. 3. p. 118. ed. Reisk. P. 8, 28, 3. ,,Indem Phie lipp in ben Peloponnes eingebrungen war, hat er bie Morbthaten in Elis veranlagt und bie Ungludfeligen mit einem folchen Bahnfinn erfullt, bag fie um einander zu beherrichen und bei Philippos Dant zu verbienen, ihre eigenen Bermanbten und Mitburger morbeten." Demosth. n. naoano. p. 424. Die bemofratifche Berfaffung wurde bamals zu Glis aufgehoben. Ib. p. 495. über biefe Beit P. 4, 8, 8. — um Dl. 111. Einnahme von kampfalos. Val. Max. 7, 3, 4. Bilbfaule bes Anarimenes, Lehrers Alexander b. Gr. P. 6, 18, 2. um biese Zeit Philonibes. P. 6, 16, 4. Plin. H. N. 2, 73. 7, 20. — Die Elect fallen von Alexander ab. Asschin. c. Ctesiph. p. 553. ed. Reiske. Curt. 6, 1, 21. Rrieg ber Makebonier und Lakebamonier. Curt. 7, 4, 32. Manfo S. B. 1. Ah. S. 249. — Bor Dl. 113, 3. siegte ber Pankratiast Diorip-pos axovitl. Plin. H. N. 35, 40, 32. Corsini Diss. agon. p. 128. — Nach Dl. 112. mußten die Athener Strasgelber entrichs ten, wovon feche Banes verfertigt wurden. P. 5, 21, S. - DL 118. Alexander bes Gr. Brief an bie verbannten Griechen wirb wahrend ber olympischen Spiele vorgelesen. Diod. 17, 109. 13, 8. u. bas. Wessel. Sainte Croix Examen critique. Paris 1804. 4. p. 466. — Maler Action. Lucian Herodot. 4. — Die west: liche Rufte bes Peloponnesos gehorcht bem Matebonier Raffander, Rorinth und Sitoon nebft ben meiften übrigen Stabten in Achaa



Als er zulett

bas Beiligthum ber Artemis Epistopos ju Glis, welches

und Elis bem Sohne Polysperchons. — 321. v. Chr. Die Eleer verbinben fich mit ben Athenern gegen Antipater. Diod. 18, 11. P. 5, 4, fin. - Ariftoteles aus Stageira, ber ein Buch 'Olouniovixat fchrieb, ftirbt Dl. 114, 3. (Diog. Laert. 5, 10.). Bilbs. beff. in ber Altis. P. 6, 4, 5. — Dl. 117, 1. Telesphoros fiel von Untigonos, beffen Befehlshaber gur See er mar, ab, befeftigte bie Burg ju Glis und machte bie Stadt fich unterwurfig. überbieß beraubte er ben Tempel zu Olympia und brachte ungefahr 50 Ialente jusammen, wofür er Truppen in Golb nahm. Aber Ptolemaos jog mit feiner gangen Dacht nach ben Peloponnes, gerftorte bas befestigte Schloß, befreite bie Gleer und schickte bas Belb in ben Tempel gurud. Bugleich überrebete er ben Telesphoros, feine Befagung aus Glis herauszugiehen und feste bie Eleer wieber in ben Befig bes Ortes. Diod. Sic. 19, 87. Lubm. Flathe, Geschichte Makeboniens. Ifter Ih. Leipz. 1882. S. 490. — Dl. 125, 2. Bilbs. bes Pleiftanos. P. 6, 16, 1. Rach ber überwindung (P. 7, 6, 4.) ber Galater nahmen bie Messenier Elis ein (P. 4, 28, 8) und vertrieben bie Partei, bie es mit ben Latebamoniern hielt. - Dl. 127. συνωρίς ποίλων. - Dl. 130. πώλος κέλης. - Ris tomcbes I., Ronig von Bithynien, beffen Bilbf. im Beustempel gu Olympia stand (P. 5, 12, 5.), stirbt, Dl. 182. — um Ol. 184. Uberwindung ber Latebamonier unter Agis, Sohn bes Gubamibas, bei Mantinea. Jamibe Thraspbulos. P. 8, 10, 4. Bilbf. beff. in ber Altis. P. 6, 2, 2. — Ariftotimos, Sohn bes Etymon, Ayrann ber Cleer, von Antigonos, Sohn bes Demetrios und König von Mas kebonien unterstüt. P. 5, 5, 1. Plut. yvr. &g. 15. Bilbs. bes Kylon. P. 6, 14, 5. — Dl. 138, 3. Die Achaer greifen bie Cleer an. Manfo Sp. 3. B. 2. Ah. S. 297. 1. Ah. S. 308. - Dl. 138, 4. Kleomenes berennt gangon (Aayywi), vertreibt bie achdische Besagung und gibt die Stadt den Gleern zurück. Plut. Cleom. 14. Polyb. II, 57. Manso Sp. 3. B. 1. Th. S. 318. 2. Ah. S. 298. — Dt. 139, 4. zog Stopas, der Stras tege ber Atoler, mit Dorimachos, um bem Aratos aus bem Bege zu gehen, gegen Dlympia zu. Poly b. 4, 10. - Dl. 140, 1. Gus ripidas, welchen bie Atoler ben Gleern ale Strategen im Rriege gegen bie Achaer zugesenbet hatten, fteht mit feinem Deere in Glis. Polyb. 4, 59. Manfo Ep. 3. B. 1. Ih. S. 855. Die Uchaer riethen bem Philippos, in Gleia einzufallen. Polyb. 4, 64. Plut. Philop. 7. Pelwing, Gefch. b. ach. Bundes. Lemgo 1829. S. 249. Philippos zu Dlympia. Einfall beffelben in bas Gebiet ber Gier mitten im Winter. Polyb. 4, 73. — Wirkung jenes Gins falles bes Philippos. Derfelbe gieht wieber nach Dlympia. Polyb. 4, 75. — Dl. 140, 2. (536 n. R. Erb.) Philippos zieht von Olympia nach Ocrda. Polyb. 4, 77. Leprcaten. Id. 80. Amphis bamos zu Olympia Id. 84. Einfall ber Eleer in bas Gebiet ber Oymaer Polyb. 5, 17. — Dl. 140, 8. Pyrrhias. Polyb. 5, 92. Danfo Sp. 3. B. 1. Ih. S. 361. - Gratofthenes, geb. Dl. 126., blubte um Dl. 141. und verfertigte ein Bergeichniß ber olyme pischen Sieger. — 541 n. R. Erb (211 v. Chr.) Bunbniß mit ben Atolern. Liv. 26, 44. Haec convenerunt, conscriptaque biennio post Olympiae ab Aetolis etc. Manfo Sp. 8. 3. 1. Ib. S. 368. — 514 n. R. Erb. Rrieg ber Elcer und Achaer. Bariffa. Philippos vermuftet bas Gebiet ber Gleer Liv. 27, 31. 32. 33. Titus Manlius wirb von Rom gur Feier ber olympifchen Spiele gesenbet. Liv. 27, 35. Dodwell. diss. X. de Cyclis Roman. Sect. 44. 45. Belwing &. 251. - 545 n. R. Erb. (207 v. Chr.) Machanibas beabsichtigt, bie Elcer, welche bie olympischen Spiele feiern wollen, anzugreifen. Liv. 28, 7. Manfo Ep. 3. B. 1. Th. S. 370. - Dl. 143, 4. Friedensfculus. Manfo l. l. p. 375. Bon Philipp erhielten bie Gleer bas arfabifche Mlipbera (Dl. 144, 4.) nur baburch, baß fie bewiefen, ber Drt habe nie gu Thriphylien gehört. Arfehvlien achäischer Bundesstaat. Als solcher im Friesben bes Quinctius Flaminin gegen Cits Einsprüche geschügt. Mall. Orch. 375 fg. — Dl. 145. Pankration der Knaden. — Dl. 146, 1. Der allgemeine Friede wird in Griechensand an den Commer-Isthmien ausgerusen. Manso Sp. 3. B. 1. Ih. S. 884. — Antiochos IV. Abeod Epiphanes Rikephoros, der 590 n.

R. Erb. ftarb, ichenkt ben Borbang in bas Dlympieion. — 585 n. R. Erb. 167 v. Chr. Geb. Paullus zu Dlympia. Suid. v. Βάρος. Μετεώρος. Φειδίας. Polyb. fr. T. IV. p. 483. Schweigh. Strab. l. 6. p. 322. Plut. vit. Aemilii Paulli. 28. Liv. 45, 28. - 606 n. R. Erb. 146 v. Chr. Geb. Die Eleer furchten Mum-mius' Ankunft. Liv. 52, 6. Dl. 158, 3. Korinth wird gerftort (P. 7, 16, 5.) und Griechenland eine romifche Proving (P. 7, 16, 6.) Mummius' Weihgeschenke zu Olympia. P. 5, 10, 2. 5, 24, 1. — Der Athener Apollodoros, ber um bie 160 Dl. lebte, Schreibt ra χρονικά ober χρονική σύνταξις in vier Buchern Apollod. sr. p. 403 - 417. - Dl. 173, 3. Der ungeheure Gelbaufwand, ben Solla's mithribatische Rriege erforberten, nothigte ibn, sich an ben unverlestichen Beiligthumern Griechenlands gu vergreifen und fo-wol aus Epibauros als aus Dlynpia bie fconften und foftbarften Weihgeschenke abzuholen. überdieß schrieb er an die Amphiktronen zu Delphi (Plut. Sylla. 12. Dio Cass. Vol. I. p. 49. lin. 24. ed. Reim. Appian. bell. Mithrid. 54. Vol. I. p. 718. Schw. Völkel Über die Wegführung der Kunstwerke aus den eroberten Ländern nach Rom. p. 36. Sickler Gesch. der Wegn. u. Abführ, vorzügl. Kunstw. a. d. erob. Länd, in die L. der Sieger. I. p. 238.) Sein ganges heer raubte und fahl (Sallust. Catil. 11.) - Dl. 175. Merkwurbige Feier ber olympischen Spiele. Blos im Stadion wurde ber Wetttampf gehalten. Appian. bell. civ. 1, 99. Vol. II. p. 141. Schw. - DL 177 fiegten viele Elcer, unter andern Rallippos. Photii Biblioth. cod. 97. p. 267. Rothom. 1658. Cic. or. pro L. Flacco. 18. Quid, si etiam occisus est a piratis Adramitenus, homo nobilis, cujus est fere nobis omnibus nomen auditum, Atinas (Phot. l. l. περίοδον 'Ατυανάς 'Ιπποχράτους 'Ατραμυτείου παίς) pugil, Olympionices, hoc est apud Graecos (quoniam de eorum gravitate dicimus) prope majus et gloriosius quam Romae triumphasse. — Dl. 178. Bance. P. 5, 21, 5. - Dl. 192. 3mei Banes. P. 5, 21, 7. - 767 n. R. Erb. 14. n. Chr. Geb. Augustus, beffen Bilbfaule im Beustempel gu Olympia fanb (P. 5, 12, 5.), ftirbt. — Di. 199. Der Milefier Afchines fiegt im Stabion. Das feit langer Beit abgeschaffte Bettrennen ber Pferbe wird wieber eingeführt. Der Raifer Tiberius fiegt mit vierspannigem Bagen. Buseb. chr. can. p. 159. Mediol. 1818, fol. — Dl. 201. Sarapion von Alersandrien. Errichtung eines der Janes. P. 5, 21, fin. — 794 n. R. Erb. 41 n. Chr. Geb. Caligula, der den olympischen Beus nach Rom schaffen lassen wollte (Suston. Calig. 22, 57. Völk. Über die Wegf. l. l. p. 94. Sickler Gesch. d. Wegn. p. 271.), stirbt. — Dl. 211, 8. Nero siegt zu Dlympia. Philostr. vit. Ap. 4, 24. Dio Cass. 63, 10 u. 14. Jo. Zonar. Annal. 11, 12. Sunton. Ner. 22. 24. Beihgeschenfe beffetben im Beustempel gu Dlympia. P. 5, 12, 7. - Rero entfuhrt bie Statue bes Donfe seus (P. 5, 25, 5.) und Weißgeschenke bes Smiththos (P. 5, 26, 3. Völk. Über d. Wegs. p. 96. Sickler Gesch. d. Wegn. p. 274.). — Unter Befpasian 828 n. R. Erb. Mucianus ter consul. (Onuphrii Panvinii Fast. Venetiis 1558. fol. p. 323. Plin. H. N. ed. Hard. Vol. I. Par. 1685. p. 118.) Deffelben Angabe ber Babl ber Bilbfaulen zu Olympia. Plin. H. N. 34, 17. -Beitgenoffe bes Raifer Titus war ber olympifche Cieger Melantomas aus Karien, burch zwei Reben (28 u. 29) bes Dion Chrofostomos verherrlicht. cf. Themist. p. 139. ed. Harduin. — DL 217. Sarapion unterftugt bie Eleer mit Getreibe. P. 6, 23, 4. — Dl. 218. war Apollonios von Anana zu Olympia. Philostr. vit. Ap. 18, 15. p. 359 — 362. Olear. — Gunstling Trajans war Dion Chrysoftomos von Prusa. (Philostr. vit. Soph. 1, 7. p. 438. Phot. Bibl. cod. 209. Suid. v. Aiwr.) Seine zwösste Rebe führt den Titel: 'Odvunizog f neol the nowths tou Seov Errolus dozos. Rach Cafaubonus' Unficht fallt die Abfaffung balb nach Dion's Ructtebr aus ber Berbannung. Den Titel er flart Casaubonus 16. p. 456. Quia vel recitatus suit, vel certe ita scriptus, quasi recitandus esset in celebritate ludicri Olympiorum und bemerkt über ben Anfang (1b. p. 467.): cum igitur Dionem, ab exilio recens reversum, in Olympica panegyri omas

ben Namen Aristarcheion hatte, beraubte, wurde er verhaftet und mußte, weil man ihn zum Geständniß ber Mitschuldigen zwingen wollte, ein ganzes Jahr lang auf ber Folter bie schrecklichsten Martern erbulben. Nach feis nem Tobe entstand das Spruchwort ber Eleer: "Du lei= best Schredlicheres als Sambifos" 80).

andique cingerent, virtutem illius et insignem fortunam admirantes: ille similem se noctuae dicens, priscam hanc vulgi Graecorum opinionem refellit). — 870 n. R. Erb. 117 n. Chr. Geb. Arajan, beffen Bilbfaule im Beustempel zu Olympia ftand (P. 5, 12, 4.), ftirbt. - Dl. 226. Errichtung zweier Banes. P. 5, 21, 6. — Copie bes olympischen Zeus auf einer Munge Pabrians. Mionn. Suppl. IV. p. 180. n. 45. Auf anbern ber Alpheios. Ib. p. 180. n. 48. 49. — 891 n. R. Erb. 138 n. Chr. Geb. Pabrian, beffen Bilbfaule im Beustempel zu Dlympia ftanb (P. 5, 12, 4. Αδριανοῦ μέν at ές τὸ Αχαϊκόν τελοῦσαι πόλεις ανέθεσαν Πα-otov λίθου. vid. Eckh. D. N. VI. p 482.487.), stirbt. — Rach Ol. 233, 4. schrieb Phlegon aus Tralles seine 'Ολυμπιονικών και χρο-νικών συναγωγή in vierzehn Büchern, bie noch zu Photios' Zeit vorhanden maren. - Dl. 236, 8. verbrannte fich Peregrinos Pros teus. Easeb. chr. can. p. 214. unb interpr. Hieronymo. lib. post. p. 169. Amstelod. 1658. Lucian. de morte Peregr. Vol. VIII. p. 536. Bip. Sthenagorae leg. pro Christ. Oxoniae 1706. p. 107. Sulfridi al ot. ib. p. 55. vergl. bie Bemert. in Eucian's jammth. 28. übers. v. Wieland. 8. Ah. Leipz. 1788. S. 94. Schröck chrift. Kirchengesch. 8. Ah. Leipz. 1777. S. 82 — 86. Aug. Kestner, bie Agape. Jena 1819. S. 388. H. C. A. Eichstadius, Lucianus nun scriptis suis adjuvare religionem Christianam voluerit. Jenae 1820. 4. p. 14-18. — Bor Dl. 288, 2. ließ Dero-bes Attifos (geb. Dl. 220, 4. geft. Dl. 289, 4. bie Bilbfaulen ber Kora und Demeter im Symnafion zu Olympia aufftellen. P. 6, 21, 2. Ariftardios. P. 5, 20, 2. Gin romifcher Senator flegt gu Dinmpia und will eine Bilbfaule aufftellen laffen. P. 5, 20, 4. - Dl. 288, 2. (174 n. Chr. Geb.) fchrieb Paufanias bas erfte Buch ber Gliafa (P. 5, 1, 1.). In biefer Beit acht Phylen ber Eler (P. 5, 16, 5. vergl. jeboch 5, 9, 5. Schneid. ad Xen. Anab. p. 471. Sieb. ad Paus. Vol. II. p. 240.) [In biefen ober noch fpateren Beiten marb bie Schrift über die fieben Bunbermerte ber Welt abgefaßt, unter benen ber olympische Beus bie britte Stelle einnimmt. Φίλων Βυζάντιος περί των έπτα θεαμάτων. Gron. Thes. Gr. Ant. Vol. VIII. p. 2639—2664. (Lettre critique de F. J. Bast à Mr. J. F. Boissonade. Paris 1805. 8. p. 33.) Philo Byz. de sept. orb. sp. Gr. et Lat. Textum recogu. et cum notis var. ed. J. C. Orellius. c. tab. Lips. 1816. 8. Fabric. Bibl. Gr. Lib. III. p. 590. (Vol. IV. p. 282. ed. Harl.) vergl. 'Ανωνύμου περί απίστων. cap. 2. Th. Gule Opusc. myth. phys. et eth. Amstelaed. 1688. p. 85., wo er bie erfte Stelle einnimmt. Bon Niketas in ber Sahrhunderte fpater abgefasten Stelle τά έπτα πάλαι του κόσμου θαύματα Philonis Judaei Opera Francof. 1691. fol. p. 1198. wird er nicht unter ihnen aufgefuhrt.] - Bis auf bie 242. Dl., in welcher Dionnfios von Alerandrien im Stadion siegte, ging die Geschichte des Athener Derippos, die Olympionikenverzeichnisse enthielt. Excerpta Eused. ap. Scalig. p. 266. Phot. Bibl. cod. 82. p 200. — Copie des Kopfes bes olymp. Beus auf einer ehernen Munge bes Sept. Severus (Mionn. Suppl. IV. p. 181. n. 57.), ber Dl. 247, 3. ftarb. - Copie beff. auf e. DR. bes Caracalla (Mionn. Suppl. IV. p. 182, n. 161), ber Dl. 249, 1. ftarb. — Dl. 249, 1. fiegte Gelioboros (Arofibamas) aus Alexans brien jum zweitenmale im Stadion. Euseb. chron. can. p. 163. Corsini Fast. Att. T. IV. p. 186. - Conftantin ber Große. Falls meraner Gefch. ber halbinfel Morea. 1. Ih. Stuttg. u. Tub. 1830. S. 118. — Libanios (geb. 314 zu Antiochien, am Drons tes, lebte noch 854), Beitgenoffe bes Apoftaten Julian, ift gur Beit ber Spiele gu Olympia (Liban. Epist. 1050, p. 496. Amstelaed. 1788 fol.) und ermahnt ben Beus bafelbft (Liban. Epist. 1052. p. 497.) — Unter Julian (geft. 1116 n. R. Erb., 363 n. Chr Gcb.) wurden bie olympischen Spiele noch mit aller Feierlichteit begangen, und bie Gleer genoffen beswegen noch einer ges wiffen Steuerfreiheit. Julian. Rp. 35. (ὑπλο Αργείων.) οὖτε την 'Πλείων ἀτέλειαν, ής ήξιώθησαν, ἐπὶ τῷ διατιθέναι τοὺς παρὰ συρίσιν ἱεροὺς ἀγῶνας αἰδεσθέντες etc. — Dl. 289. (n. Chr. M. Encott. b. EB. u. R. Dritte Section. III.

Geb. 377.) ὁ ἐκ Φιλαδελφείας τῆς Λυδών παλαιστής Φιλούμενος ονομα. Corsini Fast. Att. Tom. IV. p. 195 sq. Groz. Th. Gr. Ant. Vol. VIII. p. 2338. Welcker Sylloge epigramm. Graec. p. 225. n. 180. - Die Frier ber olympischen Spiele bes ftand ununterbrochen 293 Dinmpiaden hindurch b.6 gegen bas Ende ber Regierung bes Raifers Theoboffus. Im fechzehnten Sahre bes Aheodosius (ober 894 n. Chr.) erlosch die πανηγυρις των Ολυμπιάδων. Georgii Cedreni comp. hist. T. I. Paris 1647. sol. p. 826 sq. — 896. Marich wuthet ein volles Jahr im Peloponnes. Le Beau Hist. du Bas-Empire. T. VI. à Par. 1762. p. 49-51. Bernichtung von Olympia. Fallm. 1. Ab. S. 126. 116. 120. 124. — 457 bis 468. (unter Raifer &con.) Gigerich verheert ben Peloponnes. Memorine populorum, olim ad Danubium etc. incolentium, e scriptor. Hist. Byz. erutae et dig. a Jo. Gotth. Strittero. T. I. Petropoli 1771. 4. p. 295. — 589 n. Chr. Gins nahme bes Peloponnes burch bie Avaren. Fallm. 1. Ih. G. 183 -185. - ,,Dan mochte beinahe glauben, bag bie Bewohner ber Salbinfel auch nach ber Berftbrung bes Tempels und nach ihrem gewaltsamen übertritte jum Chriftenthume, auf ben Ruis nen noch bie alte Feier begangen haben, weil Juftinianus hun-bert vier und breißig Jahre nach bem Gothenkriege Theater und Dlympiabenfeier bei Todesftrafe verbieten mußte." Fallm. 1. Ih. G. 136. - Die Glaven brangen fich gegen Alt: Glis und Die 25. C. 150. — Die Suben stanger für gegen Attsetts und 3pt fatis an der Mündung des Alpheios. — Um 747 n. Chr. Geb. Εσθλαβώθη δὲ πᾶσα ἡ χῶρα καὶ γέγονε βάρβαρος. Constant. Porphyrogen. de Themat. lid. 2. Th. 6. Stritteri Memoriae pop. 1. 1. T. II. Petrop. 1774. 4. p. 78. — 782. Konstantin VII. Porph. überwindet die Slaven im Peloponnes. Stritter. id. T. II. p. 83. — 802 bis 811. Rifephoros I. Stritter. id. T. II. p. 84.—86. — 869 bis 812. Rifephoros I. Stritter. id. T. II. p. 84.—86. — 869 bis 842. Theophilos. Stritter. id. T. T. II. p. 84—86. — 879 bis 842. Theophilos. Stritter ib. T. II. p. 93—95. — 919 bis 945. Konstantin. Porphyrog. Rosman. Lacapenus. Die Slaven mulfen große Abgaben entrichten. id. T. II. p. 98, 99. of Exlashytiavoi. — 978. Konftantinus und Basilius Porph. Samuel, Konig der Bulgaren, verwüstet den Peloponnes. id. T. II. p. 623. — 995 n. Chr. Geb. Sa muel vermuftet zum zweiten Dale ben Poloponnes. ib. T. IL p. 626. um 1000 n. Chr. Νου δε οδδε σνομά έστιν Πισατών και Καυκόνων και Πυλίων απαντα γάρ ταῦτα Σκύθαι νέμονται. - και νύν δε πάσαν "Ππειρον και Ελλάδα σχεδον και Πελοπόννησον και Μακεδονίαν Σκύθαι Σκλάβοι νέμονται. Εκς. ex Strab. Geogr. 1. 7. p. 1251. 1. 8. p. 1261. ed. Alm. — 1200 n. Chr. Geb. (Alerica III. Romn.) Der Bulgare Chrysos. Stritter. T. II. P. II. p. 705. — (Balbuin.) Bonifacius im Pelop. Stritter. T. II. P. II. p. 712. — 1205. n. Chr. Geb. Wilhelm, Aitulargraf von Champagne, herr von Champlitte und Bicegraf von Dijon in Burgund, ju Andravida auf ben Ebenen von Gies. Fallm. l. l. 1. Th. p. 360. Berfammtung aller Archonten und Dauptlinge ber Ebene von Alt-Glis und Andraviba. ib. p. 363 -366. — um 1214 stirbt Gottfrieb Bille-Barbuin in feiner Burg gu Andravida. Fall m. 1. Th. S. 593. Sein Rachfolger Gotte fried Bille-Darbuin II. empfangt zu Pontitos, einem norblich von ber Alpheusmundung gelegenen Caftell, Agnes, bie Tochter bes tonftantinopolitanifchen Raifers, Peter von Courtenan (ib. p. 895). Er bewirbt fich um ihre Danb, und ber Bifchof von Dlenos (b. i. Andravida) (ib. p. 267) macht ben Brautwerber. Fallm. 1. Ih. S. 396. — 1262 n. Chr. Geb. Michael Paldol. Stritter. T. II. P. I. p. 195. — 1841. Johannes Paldol. Stritter. T. II. P. L. p. 240 sq. — 1444. (Johannes Eman. Pal.) Konftantin, Bruber bes Kalfers. Stritter. T. II. P. I. p. 870. — Der Sultan Baiagites will ein heer in den Peloponnes führen. Stritter. T. III. p. 701. 1158. — Breneges. Stritter. T. III. p. 706. — Mahomebe II. Rudfehr aus bem Peloponnes. Stritter. T. III. p. 766. T. IV. Petrop. 1779. p. 166. (n. Chr. Geb. 1456-1461.) -

80) Plut. Quaest. Gr. 47. T. II. p. I. p. 237. Wytt. Des.



Elftes Capitel. Die überrefte von Dipmpia.

Bir haben die feststehenden Ruinen schon oben aufgeführt. Bon ben Ruinen bes Beustempels und ben bort gefundenen Reliefs wird unter Olympieion zu Olympia gehandelt, fo wie von den Uberreften bes Ros loffes bes Pheibias und feiner nachsten Umgebung unter Olympischer Jupiter. Die tragbaren Uberrefte wurden meistens im Alpheios gefunden. "Die Ebene von Dlympia", bemerkt Dodwell, "ift ein fruchtbares Getreidefelt, und ber Boben wird burch ben schlammigen Absat bes Alpheios, ber jahrlich wenigstens einmal austritt, gefats tigt. Das Erbreich bat fich folglich über feine ursprungs liche Flache bedeutend erhoht und verbirgt, ohne 3meifel, noch viele reiche Uberrefte ber alten Bilbhauerkunft und Pracht in feinem Schoofe 81). Rero warf viele ber Schonften Statuen in Die Latrinas ober Rloafen, Die von bem Alpheios weggeführt wurden. Der Tiber bei Rom foll eine unermegliche Sammlung alter Bildwerke in fich faffen, und man benkt jest barauf, fein Bett abzugraben, in der Absicht, feine verborgenen Schape ju untersuchen. Den Alpheios von feinem jegigen Bette abzuleiten, mochte mit weniger Schwierigfeit verbunden fein und wahrscheinlich reiche Ausbeute gewähren. Sollte eine Ausgrabung in ber olympischen Ebene ju Stande tommen, so barf man mit Sewisheit barauf rechnen, bag bie schonsten Überrefte ber Bilonerei und bie intereffantesten Alterthus mer an bas Tageslicht geforbert werden burften". Die bekannt gewordenen, ju Olympia gefundenen Alterthumer find folgende: 1) Cherne Tafel, von 2B. Gell 1813 gu Olympia ausgegraben. Die Inschrift enthalt ein Bundniß, welches um Dl. 50. zwischen ben Gleern und Beraern auf hundert Jahre geschlossen murbe. Ber bami: ber handele, sollte bem olympischen Zeus ein Talent Strafe entrichten (τάλαντον αν άργυρίου αποτίνοιεν τω Δit 'Ολυμπίω). Die Tafel war wol im Olympicion auf: gehangt 82). 2) Der 1795 von Morrit gefundene Selm in Rich. Panne Knight's Befit, beffen Inschrift ungefahr in die 60. Dlympiade ju fegen ift 83). 3) Cherner Belm von hieron nach ber Schlacht bei Kyme (Dl. 76. 3.) geweihet und 1817 zu Olympia gefunden 84), 4) Cherner Selm in Fauvel's Besit 85). 5) Selm im 21: pheios gefunden 86). 6) "Die Fischerleute, berichtet Dob-

Erasmi Roterod. Adag. Chil. haer. Wech. 1599. fol. p. 966. Adagia i. e. Proverbior. coll. absolut. Francof. 1656. fol. p. 378. 81) Pouquev. T. I. a Par. 1805. p. 129 sq. Qu'il profite, pour cela, de la saison de l'automne, quand les arbres sont dépouillés de leurs feuilles, et que la terre est lavée par les pluies. A chaque pas, il rencontrera des boucliers antiques, des fragmens de bas-reliefs, des trophées de bronze, qu'un peu de travail arracherait facilement de dessous le poids des alluvions, qui les ont enfouis. 82) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 26 — 80. n. 11. p. 876. 88) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 47. n. 29. Rosii Inscr. Gr. vet. p. 59. Welcker Sylloge Epigr. Gr. p. 172. n. 123. 84) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 34. n. 16. Rosii Inscr. Gr. vet. p. 66. Welcker. Sylloge Kpigr, Graec. Bonnae 1828. p. 173. n. 124. quev. Voy. en Morée, p. 128 : qui est de la forme de celui de statue de Phocion. 86) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. L. L. p. 48. n. 30.

well, bringen noch gegenwartig aus bem Bette bes 26 pheios Uberbleibsel von alten Baffen und Wertzeugen von Bronze in ihren Regen bervor. Bu Phlota wurden mir die Fragmente eines runden Schilbes von Bronze gezeigt, welcher feiner Auflosung febr nabe war, und ich taufte einen Theil eines Belmes von bem namlichen Stoffe." 7) und 8) Madengie erhielt von ben Fischern zwei gang vollkommen wohl erhaltene und burchaus treff= lich gearbeitete Belme von Bronze. Gie befinden fic jest im Befige bes Ritters Bilbelm Samilton. Giner von ihnen ift überaus fein; ber andere ift zu fart, als baß er im Rriege hatte gebraucht werben tonnen 67). 9) Selm, in Colonel Leate's Befig 88). 10) Selm 89). 11) Bronzener Barnisch 90). 12) Cherner Distos, 74 Boll breit, im Centrum funf Durchmeffer feiner Ranber bid, acht Pfund schwer, mit ber Inschrift DOAOS 91). 13) Rury por Dobmell's Unfunft murbe ein, wie es fcbien, ehemals vergolbeter Reffel von bebeutenber Große unweit ber Ruinen bes Tempels ausgegrab ben ber Reisenbe umftanblich befchreibt 92) und jugleich bie Bers muthung aufstellt, bag er einer von benen mar, bie auf ben Afroterien bes Beustempels ftanben. Die Ginmobs ner von Mirafa fammeln unter anbern Alterthumern auch Mungen, um fie ben Reisenben zu überlaffen. Biele ber berrlichsten Gilbermungen ber Eleer, Die unfern Mufeen gur größten Bierbe gereichen, mogen gu Dlympia aufgefunden worden fein, woselbft, wie wir glauben, ber Staatsichat ber Eleer im Opifihodom bes Beustempels niebergelegt mar 93). Darum finden wir auf Diefen Mun: gen Copien bes Ropfes bes von Pheibias verfertigten Beustolosses 94), ber am Throne angebrachten Siegess gottinnen 95), bes auf bem Scepter figenben Abler8 50), ber Blige am Enelpsion im Olympicion 97) und ben Ropf bes in ben Bilbwerken bes Olympieion vielmals wiederholten Beratles 98). Ferner zeigen fich ber Ropf ber Tempelbilbidule im Berdon 99), ber Ropf einer ber Mymphai Kallistophanoi 1) und sowol auf ben filbernen als auf ben ehernen Mungen Abler in ben verschiebenften

πυγι et corona oleag. redimitum ad d. — Aquila drs. st. ad a

resp. intra coronam oleaginam, arg. 6.

<sup>87)</sup> S. bie Dobm. Meise beiges. Abb. 88) Walpole Travels. Lond. 1820. p. 597. n. 62. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 48. n. 31. 89) Pouquev. Voy. T. IV. p. 301. (2. B. 2. Abth. S. 59. b. t. üb.) Boeckh. l. l. Vol. I. p. 710. N. A. 90) Pouquev. l. l. 91) Pouquev. l. l. p. 710. n. 154. b. — über daß Schathauß der Siknonier bemerkt Pous. 6, 19, 3. εν τούτω τῷ βησαυρῷ δίσχοι τὸν ἀριθμον ἀνάχεινται τρεῖς, οὖς ἐς τοῦ πεντάθλου τὸ ἀγώνισμα ἐςκομίζουσι. Diesen wurdes auch im Bymnasion zu Didmpia gebraucht. 92) Dobw. 2. B. 2. Abth. S. 176. b. t. üb. 93) Diod. Sic. 19, 87. Beegl. den Dpisthodom deß Harthenon. Bò ch Sicatsh der Ath. 1. B. S. 172 fg. 94) Stanh. tad. ad p. 57. n. 10. 13. — Im Sab. zu Gotha: Cap. Jovis cor. ad d. — FA. API. Aquila ad d. inter sulmen et coronam oleag. arg. 6½. (Catal. rais. d'une coll. de méd. 1774. 4. p. 21.) — Cap. Jov. cor. ad s. — FA. Aquila ad s. st., serpentem unguidus stringens. arg. 3. 95) Stanh. id. n. 4. 14. Description de l'Egypte. T. V. Expl. d. pl. Paris 1821. p. 564. Vol. V. Pl. 59. n. 5. 96) Ib. n. 10. 97) Stanh. ib. n. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 12. 15—18. 98) Stank. ib. n. 16. 99) Stanh. tab. ad p. 57. n. 9.

1) P. 5, 15, 5. 3m Gab. zu Gotha: FA. Caput mul. ču-

Stellungen 2), unter welchen wol auch ber Abler ber Hippaphesis aufgefunden werden durfte. Spätere in römischer Zeit geprägte Münzen sühren den ganzen Zeustoloß und vor, serner den Alpheios 3) im Giebelselde des Olympieion, den Pelops 4) und den den Siegern dazgereichten Kotinoskranz vom heiligen Baum in der Alstis 5). Unter den ältern Silbermünzen erwähnen wir nur noch die eine mit der Inschrift OAYMIIIA und einem weiblichen Kopse 6), den wir Eileithnia denennen und für Copie der Bilbsäuse der Eileithnia Olympia in dem von Pausanias 7) erwähnten Tempel halten.

(G. Rathgeber.)
OLYMPIA, Beiname verschiedener weiblicher Gotts

heiten, z. B. ber Lucina (Paus. VI. 20). OLYMPIA oder richtiger OLIMPIA, gewöhnlich nur Donna Dlimpia, zuweilen nach bem orvietanis fchen Abelsgeschlecht, aus welchem fie geboren mar: Dlims pia di Malbachini, oder beffer Maidachini genannt, war die Schwägerin des Cardinals Giovan Battifta be' Panfili, ber am 15. Sept. 1644 im 71sten Sahre feines Alters unter dem Namen Innocentius X. den beiligen Stuhl zu Rom bestieg. Sie erhielt auf bie Angelegenbeiten bes romischen Hofes einen burchaus bestimmenben Einfluß, und bies Berhaltniß ift es, mas ihre Perfon geschichtlich bebt. Schon in früherer Jugend hatte fie einen sehr energischen Charakter offenbart und hatte fich nachher bem Plane ihrer Uttern, fie bem Rlofterleben ju widmen, mit gludlichem Erfolge widerfest. wurde an bes genannten Papftes Bruber, herrn Pans filio be' Panfili verheirathet und erzeugte mit ihm drei Rinber, einen Sohn und zwei Tochter. Mit ber Beit trat fie in weit innigere, freundliche Berhaltniffe zu ib= rem Schwager, ber bamals Pralat mar, als zu ihrem Gemahl, und nach beffen Tobe mar fie burch ihre Gins wirtung auf jenen im Grunde die Rubrerin und Lente=

rin bes eblen Saufes ber Panfili. Ihrer Gewandtheit vornehmlich verdankte ihr Schwager nach bem Tode Uts bans VIII., als sich das Conclave in mehre einander widerstrebende Factionen (eine barberinische, eine franabsische und eine spanisch = mediceische) theilte, feine Erhebung, und so war es naturlich, daß ihr Rath auch dem greisen Rirchenhaupte, welches ihre Freundschaft in viels jahriger Erfahrung gepruft hatte, am meisten galt. — Die letten Beiten ber Regierung Urbans waren sturmifc genug gewesen, weil feine Bermandten, bas Geschlecht ber Barberini, nachdem ber Stolz Bergog Dboardo's von Parma durch ben Untrag ber Berbeirathung feines Erbs pringen mit einer Tochter bes Don Tabbeo be' Barberini beleidigt erschienen war, bem farnesischen Saufe bas Bergogthum Caftro ju entreißen und fo eine bedeutenbere weltliche Grundlage ihres fürstlichen Anfebens zu gewinnen suchten. 3war hatte in Urbans letten Lebens= tagen noch bie Erfüllung ber Grundbedingungen eines friedlichen Abkommens zwischen ihm und bem Berzoge ftatt gehabt, boch ubten auch mabrend bes Conclaves die Barberini eine unstatthafte Dacht aus. Tabbeo be' Barberini, ein Neffe Urbans VIII., war burch diesen Burft von Palestrina und Prafect von Rom geworben; zwei andere Glieber dieser Familie, die Cardinale Antonio und Francesco be' Barberini, waren burch ihre geists liche Burde und durch ihre perfonliche Stellung auch nach Urbans Tode noch bedeutend genug; wie bedeutend fie aber zu Urbans Lebzeiten maren, ift am besten aus bem Umstande ersichtlich, daß ber Cardinal Antonio nach Urbans Tode über 2,500,000 Scubi offentlicher Gelder teine Rechenschaft ju geben wußte. Diese barberinische Familie war mit Banditenhaufen umgeben; Tabbeo bielt eigentliche Kriegshaufen zu seinem Dienste und hatte in Rom ein festes haus. Donna Dlimpia war verständig genug einzusehen, baß fie vor allen Dingen bie Macht biefes Saufes brechen muffe, wenn fie fur bie Ihrigen forgen, wenn sie auch nur in einer von den Barberinen unabhangigen Beife bas papftliche Regiment leiten wollte. Sie erreichte ihre Absicht auch so vollständig, daß bie Barberinen langere Beit aus Italien flieben und am frangofischen Sofe Schut suchen mußten.

Die Barberinen hatten den Plan gehabt, sich bie Dlimpia burch eine Beirath bes Sohnes berfelben, bes Camillo be' Panfili, mit einer Tochter bes Tabbeo be' Barberini zu verbinden, allein Olimpia hatte die Unabbangigkeit von dieser Familie beren Freundschaft vorgezogen und hatte Innocenz X. vermocht, den Camillo balb nach seiner Stuhlbesteigung jum Carbinal zu erheben. Die Bulfe Frankreichs, wenn auch beffen militairische Demonstrationen ben alten Papst einschüchterten, war boch zur Restitution ber Barberinen im Rirchenstaate lange nicht so bedeutsam als Donna Olimpia's Bersohnung, welche burch große Gelbgeschenke von Seiten ber Berfolgten gewonnen wurde. Im Grunde betrachtete fie bie Erhebung ihres Schwagers ganz als ihre eigne, und als diefer gewählt worden war, nahm sie Gludwunsche an; daß fie nicht gleich ihm ben vaticanischen Palast be-20g, hinderte nur der Cardinal Panciroli.

<sup>2)</sup> Abler, bie Thiere in ben Rlauen halten, um fie gu vergebe ren (hafe. Stanh. tab. ad p. 57. n. 1. 4. 7. 8. 12. 14. 17. Bu Sotha: Aquila alis expansis leporem depascens ad d. - FA. Fulmen in quadr, incus. arg. 3. — Schlange. Stank. 1. 1. n. 2. 8. 5. 6.) Bermuthlich faben bie Griechen es gern, wenn Abler bei Dlympicien verweilten (Bogel bei bem belph. Beiligth. gebuldet. Bur. Ion.) ober sie hielten sie baselbst (Abler zu Dinmpia. Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 399.) in Kasichen. (Uhnliche Darst. auf Dr. von Afragas. S. biese Encytt. unter Olympieion zu Agrigent.) - Das Raubvögel vom Altar bes Zeus zu Olympia nichts wege nahmen, bezeugen P. 5, 14, 1. Apollon. hist. comment. 10. in Hist. mirab. auct. Gr. J. Meurs. rec. L. B. 1622. Aelian. nat. an. 2, 47. Plin. H. N. 10, 12. - Den ruhig ftehenben Abler zeigen Stonh. tab. ad p. 57. n. 9. 11., ben Abler mit ber Rrone im Schnabel Mionn. II. 201. n. 2. (Sabr.) Eckh. Num. vet. an. p. 129. (Sept. Sev.) 8) Sabrian. Froelich Quatuor tentam. p. 180. Sestini Descr. d. M. Fontana. p. 58. n. 1. 4) Sabr. 4) Padr. 5) Zu Mus. Sanclem, Num. sel. II. p. 192. tab. 19. fig. 127. 5) 3u Gotha: Cap. Jovis cor. ad d. — FΛΛΕΙΩΝ. intra coronam. aen. 8. Cap. laur. Hadriani ad d. — ΗΔΕΙΩΝ. intra coronam, aen. 7. Sept. Sev. Sestini l. l. p. 59. 6) Stanh. tab. ad p. 57. n. 13. arg. 6. Bergl. n. 11. Gileithnia ftanb ben eleis fchen Weibern bei ber Geburt bei; aber gugleich hatte fie ben mpftischen Sosipolis zur Belt gebracht, ber wol in mancher hinficht bem mustischen Satchos entsprach. So war sie selbst eine mustische Bottin. Es gab noch viele Deiligthumer ber myftifchen Gilebthyia in Griechenlanb. 7) P. 6, 20, 2.

Nach ber Rudfehr ber Barberinen burfte Dlimpia, ohne ihrem Unsehen etwas zu vergeben ober fürchten zu muffen, in Abhangigfeit ju gerathen, mit ihnen in immer freundlichere Berhaltniffe treten, benn fie hatten fie furch: ten lernen. Sobald fie ihr Interesse mit bem ber Barberini verbunden hatte, mar biefe Partei, zu melder auch ber Carbinalstaatssecretar Panciroli, ber nachst Dlimpien am meiften über Innocenz vermochte, im Rirchenftaat alls machtig, und fie forderte nun felbft die barberinische ga= milie überall, gab fich ihrem Interesse aber auch so weit bin, baß fie 1649 ihren Schwager vermochte, bas Bergog= thum Caftro abermals gegen die von den Barberinen gehaßten Farnesen befegen zu laffen. Diefelbe eigenwillige Sandlungeweise, welche Dlimpia überall befolgte, scheint pon ihr auch auf ihren Sohn, ben Cardinal Camillo be' Panfili, geerbt ju fein, benn biefer entsagte nicht nur 1648 feiner Carbinalswurde gegen ihren Willen, fondern verheirathete fich auch mit ber verwitweten Furstin von Bald nachher erlebte fie in der panfilischen Kamilie ein neues Argerniß, indem ein gewiffer Camillo begli Aftalli, beffen Bruder mit einer ihrer Nichten verheirathet mar, und ben fie felbst in die Rabe des Paps ftes gebracht hatte, einen folden Ginfluß auf biefen ge= wann, daß er dem ihrigen gefährlich wurde. Der Papft ging in der Borliebe fur biefen Menfchen fo weit, baß er ihn als Neffen in die panfilische Familie aboptirte und ibn unter bem Namen Camillo be' Panfili jum Carbinal erhob. Sie hatte sich zwar die Disposition über die einträglichsten Theile ber papstlichen Verwaltung au fichern gewußt, und namentlich tam fast Niemand au einer vom papftlichen Sofe abhangigen geiftlichen ober weltlichen Wurde, ohne fie durch Geschenke gewonnen zu has ben. Um bem Saffe, ben bies Berfahren ber papftlichen Bermaltung juzog, ju milbern, verbot ihr ihr Schwager langere Beit jum Schein ben papftlichen Palaft, ben fie nun insgebeim besuchte, bis ber Carbinalftaatssecretair Panciroli starb, und ihr nun Niemand mehr in biesem Grabe bie Bage hielt. Unter bem Bormanbe, ihren altereschwächlichen Schwager pflegen zu wollen, bezog fie nun wirklich ben papftlichen Palaft. Bon biefer Beit an lebte fie mit bem Papfte taglich, speifte mit ihm, behorchte hinter Borhangen ober Tapeten alle Audienzen, bie ihre Besorgniß erregten, und scheute sich nicht, zuweis Ien aus ihrem Berftede hervorzutreten, um ihren greifen Schwager nicht von bem schmalen Bege weichen ju lafe fen, ben fie feiner innern und außern Politik vorge= zeichnet hatte. Da die Art, wie fie die Getreidebandels= verhaltniffe ordnete, ihr ben Pobel jum bittern Keinbe machte, magte fie langere Beit nicht offentlich, nicht ein Mal in der Kirche, zu erscheinen und horte in den Gemachern bes Papstes die Messe. Da bei bem boben Uls ter bes Papftes beffen Tob ftets zu beforgen mar, und Dlimpia nun vornehmlich nur an der barberinischen Kamilie fur einen folden Fall einen Salt hatte, knupfte fie das Band mit dieser immer inniger. Maffeo be' Bars berini ward mit einer Urnichte bes Papftes, Dlimpia be' Giuftiniani, verlobt, und Carlo be' Barberini murbe 1653 zum Cardinal erhoben. Carlo war ber altere.

Maffeo ber jungere Sohn Tabbeo's be' Barberini, bes Fürsten von Palestrina. Dit bemfelben Gifer, mit melchem sie die Barberinen bob, mar sie bem ehemaligen Camillo begli Aftalli, nunmehrigem Cardinal Panfili, entgegen; wahrend Dlimpia mit ben Barberinen fich im= mer inniger an die Krone Frankreichs anschloß und mit beren Bulfe fur bas nachste Conclave eine machtige Bahlpartei ju conftituiren hoffte, wendete fich Camillo ben beiden Cardinalen be' Medici, von denen der eine im Besitz ber spanischen Protectorie mar, und welche alfo als die Saupter einer kunftigen spanischen Bahlpartei betrachtet werben fonnten, ju. Olimpia wußte ben Papft deshalb fo gegen Camillo zu gewinnen, daß biefem querft ber Name Panfili wieder genommen, er bann aus Rom verbannt und endlich auch ber Cardinalswurde beraubt murbe. Innoceng murbe übrigens im Laufe des Jahres 1654 immer schwächer, murbe von ganglicher Bergeflichkeit, in den letten Tagen bes Sahres fogar von Unbefinnlichkeit befallen, und farb am 7. Jan. 1655. Vierundzwanzig Stunden lang hielt Olimpia ben Tob ihres Schwagers geheim, bann fcloß fie fich aus Furcht por einem Volksauflauf, nachbem fie ben Vatican verlaffen hatte, in ihren Palast ein, von wo fie bis jum Beginn bes Conclaves noch vielfach mit ben Barberinen Unterhandlungen pflog wegen funftiger Bahl. Dan hatte gehofft, bas Conclave werbe fich nur in zwei Factionen trennen, in eine barberinisch=franzosische und in eine mediceisch=spanisch=kaiserliche; allein unter bem Car= binal Francesco de' Barberini bildete fich außer ber franzosischen und spanischen Partei noch eine britte, welche erklarte, nicht im Intereffe einer weltlichen Dacht, fon= bern nur in bem bes Gemiffens mablen zu wollen. Da fich zu bieser Partei nur 33 Carbinale fanden, also im= mer noch 8 weniger als nothig gewesen waren, die anberen Factionen durch die bloge Angahl aus bem Felde zu schlagen, beschränkte sich diese Partei barauf, alle Wab= Ien zu hindern, die ihr nicht convenirten und erhielt, weil fie fich boch zulett einer ber anbern Parteien anschließen mußte, ben Namen: squadrone volante. Diefes von ben Barberinen geleitete fliegende Geschwader fiel endlich ber Bahl bes Aleffandro be' Chigi aus Siena, welcher sich als Papst Alexander VII. nannte, am 7. April 1655 bei. Trot ber vielen Schwierigkeiten, welche bie barbes rinische Faction bei ber Bahl gemacht, hatte fich Donna Olimpia boch zulett verrechnet, benn es war bei ben vielen einlaufenben Rlagen und Beschwerben gegen bab frühere Benehmen biefer Frau eine ber ersten Regentens forgen bes neuen Papftes, eine Untersuchung gegen fie anzuordnen. Dhngeachtet Alexander ihr nicht blos ein gerechtes, sondern auch ein gnädiges Berfahren zusagen ließ, gab er ihr boch personlich feine Mubieng, und ließ ihr wiffen, fie fei an ju vertraulichen Umgang mit Papften gewöhnt, fie moge ihn alfo verschonen. Babrend fie noch über weiter ju thuende Schritte mit ihrer Partei berathschlagte, erhielt sie die Beisung binnen brei Iagen Rom zu verlaffen und fich in ihrer Baterftabt Dr: vieto aufzuhalten. Schon am andern Tage kam sie bem Befehle nach, und nun wurden ihr in Drvieto eine

Reihe Untersuchungspunkte zur Beantwortung vorgelegt. Diefe Punkte maren: 1) Sie folle Rechenschaft ablegen über bie aus ber Dataria gezogenen Gelber, für beren Entnehmung fich tein firchliches Bedurfniß angeben laffe; 2) sie solle (unter Androhung des Bannes) die Bahr= beit erklaren, ob fie geiftliche Amter vertauft habe; 3) fie folle Rechenschaft ablegen über die Ginkunfte ber von ihr oft lange unbefett gelaffenen hoben geiftlichen Stellen, welche sie an sich gezogen; 4) sie solle Rechenschaft ablegen über die vorenthaltenen Befoldungen papftlicher Beamteter; 5) sie solle Rechenschaft ablegen über bie ben papstlichen Magazinen entnommenen Kornvorrathe; 6) sie solle Rechenschaft ablegen über eine Reihe von ihr neu in Gang gebrachter Abgaben im Rirchenstaate, beren Betrag fie nach Musfage ber Beamteten erhalten babe; 7) fie folle die Pretiofen restituiren, welche fie bem papftlichen Schate entnommen habe; 8) fie folle außer allen diefen Geldern (über welche fie Rechenschaft zu ge= ben hatte), 2,500,000 Pezzi herausgeben, welche fie ohne Recht aus ben papftlichen Ginfunften bezogen.

Dlimpia vertheidigte fich schriftlich; sie habe alle ihr burch papftliche Beamtete übergebenen Gelber, Pretio= fen und fonftige Guter bem Papfte überantwortet, ber fie als Furft und Berr habe ichenten tonnen, wem er gewollt. Über biese Geschenke habe sie nicht Rechenschaft ju geben. - Die Sache schien inzwischen eine fur fie ungludliche Wendung zu nehmen; man fprach von Gin= giehung ihrer Guter, von Berhaftung ihrer Person, als ploblich eine in Rom ausbrechende Seuche alle andern Intereffen und Geschäfte auf langere Zeit zuruckbrangte. Bald nachher verbreitete sich bie Seuche auch nach Dr= vieto und raffte unter andern auch Donna Olimpia weg im 3. 1656. Ihre Dienerschaft mar vor ihr gestor= ben; verlassen ging sie aus dieser Welt und allein; ihre Bohnung, felbst ihr Leichnam wurde beraubt; letterer von Thieren angefreffen, bis er endlich von den Leichenbestattern beigesetzt wurde. Nach ihrem Tode unterblieb Die weitere Untersuchung, und bie Familie Panfili behielt bas von ihr zusammengebrachte ungeheure Bermogen. Sie war eine fuhne, burchaus tuchtige Frau, und schon beshalb groß und ausgezeichnet zu nennen, weil fie weibs lichen Umgang mied, ba man von Weibern boch nie etwas lerne. Ein Ausspruch, ber fie über bie meisten Manner erhebt. (Leti vita di Donna Olim-Leo Geschichte ber italienischen Staaten. Bb. V. S. 643 fg.) (H. Leo.)

Olympia Fulvia Morata, f. Morata.

Olympia, Risso (Crustacea), s. im Nachtrage zum

Buchstaben O.

OLYMPIACUS ober OLYMPICUS, auch OLYM-PIANUS, wenn anders diese verschiedenen Namen bemselben Manne angehören, ein Arzt aus Milet, zu Ende bes ersten und zu Ansange des zweiten Jahrhunderts, den Galen (T. IV. p. 373) unter die methodischen Arzte rechnet, andere aber unter diejenigen, welche von Einigen Episynthetici oder Supercompositi, von Andern Eclectici oder Selecti und von noch Andern Pragmatici genannt wurden. Er sehte unter der Regierung des Kaisers Arajanus und war bes Apollonius aus Appros Lehrer. Wgl. Galen. T. IV. p. 43. 45. 46. 36 ch er, Gel. Ler. Jonsius de Script. Hist. Philos. L. I. c. 15. §. 4. Stolle, Histor. ber Mediz. Gel. Cap. 1. S. 60. (Rotermund.)

OLYMPIADE und OLYMPIADENRECHNUNG. Da Griechenland weder ein Staatenbund, noch weniger ein Bundesftaat mar, fo hatten die verschiebenen unabbangigen Staaten ober Stabte beffelben fast jebe ibre eigenthumliche Beit = und Sahresrechnung, wie meiftens theils auch ihre eigenthumlichen Mage, Gewichte und Dungen. In der Regel bezeichnete man in Staats = und offentlichen Urkunden das Jahr nach einem ber erften Staatsbeamten; fo in Athen nach bem erften ber neun jahrlichen Archonten 1), in Sparta [und feinen Rolonien, 3. B. im italischen Beratlea] nach bem erften ber jahr= lichen Ephoren 2), und feit Abichaffung bes Ephorats nach bem ersten Patronomos 3), in Rreta 4) nach bem ersten Rosmos, ber auf fpateren Urfunden Prototosmos beißt, ber achaische Bund batirte nach Demiurgen 5), ber atolische nach Strategen 6), Erefos nach Prytanen, bie Argiver nach ben Amtsjahren ber Priesterin ber Bere 7), welche Hoeoldes hießen 8), der akarnanische Bund (τὸ κοινόν των Ακαρνάνων) nach bem hierapolos des aftischen Apol= Ion 9) [auch in Gela war ein hierapolos Eponymos], bie Sprakufaner feit Timoleon nach bem Umphivolos bes olympischen Zeus 10), ber bootische Bund nach einem von ben Bootarchen verschiebenen άρχων εν χοινώ Βοιωτών, fowie die einzelnen bootischen Stabte nach ihrem eignen Archon 11), die Delpher nach bem Archon, die Megarer nach bem Bafileus 12), bie Amphiktyonenversammlung nach bem Priefter bes belphischen Tempels 13), Byjant nach bem Bieromnamon 14), bas arfabische Tegea nach einem iegns b. h. ieger's 15), bas achaische Dyme nach

<sup>1)</sup> Dies war bekanntlich ber Fall von Dl. 24, 2. an, ba fru: ber erft Ronige, feit bem Tobe bes Robros bis Dl. 7, 1. lebens: langliche, und bis Dl. 24, 1. gebnjahrige Archonten an ber Spige bes Staates gestanben hatten. Der Beamte, nach welchem batirt wird, heißt in biefer Beziehung enwiveres, mas aber teinesmegs gum Amtetitel gehort. Bon Dl. 118, 2. bis 128, 1. murbe ber oberfte Beamte in Athen nicht Archon, fonbern aus unmurbiger Schmeichelei gegen bie Konige Antigonos und Demetrios Polior: tetes legeus των σωτήρων genannt. Bon ba an aber bis in bas vierte Jahrh. nach Chr. Geb. wurde ber Eponymos wieder Archon genannt. Das vollftanbigfte und am fritifchften geordnete Bergeich: niß ber Eponymoi Archontes Athens hat Corfini Fasti Attici Vol. II. u. III., von bem es mehre entlehnt haben; es reichen jeboch bie Faften beffelben ziemlich vollftanbig nur bis auf Dl. 123, 2; von ba an wiffen wir nur einzelne gerftreute Ramen, find jeboch jest im Stande viel mehre berselben aufzustellen, als Corfini ju feiner Beit tonnte. 2, Muller Dor. 2. 125. 3) Bockh Corp. Inscr. I. p. 605. 4) Soed, Rreta 3, 50. 5) Böckh C. I. no. 1542. 6) Chishull Antiquitat. Asiat p. 104 sq. 7) Thuch b. 2, 2. 4, 139. Angewandt wurde biefe Jahresrechnung auch in bem von Argos abhangigen Siknon, vergl. Rot. 24.; ein Bergeichniß jener Priefterinnen entwarf Bellanitos aus Lesbos in 8) Etym. M. s. v. ber Schrift iegeini the "Hous. b. Infchr. im Classic. Journ. 17. p. 367. 10) Muller Dor. 11) Böckh C. I. I. p. 729. 12) C. I. no. 1052. **2**, 162. 18) Der abweichenden Ansicht Bodh's über biefen legeo's (C. I. I. p. 808.) kann ich nicht beitreten. 14) Demosth. de cor. 255. 15) C. I. no. 1513. u. Böckh p. 701.

bem Jeoxolog und Staatsschreiber 16), Agrigent und Melite nach iego θύταις, u. f. w. Bei Urkunden, die nicht vom Staate, fonbern von Corporationen ausgingen, g. B. in Athen von Phylen, Demen, murbe bas Jahr nach ben jes besmaligen Borftebern berfelben, also ben Phylarchen ober Epimeleten ber Phylen, ben Demarchen u. f. w. begeichnet. Bei Urkunden, die religibse Gegenstande betra= fen, wurde in Uthen 17), Bootien 18) und anderswo nach Prieftern ober Priefterinnen bes Tempels batirt, auf den sich die Angelegenheit bezog. In Staatsurkuns ben abhangiger Stabte aber wurde bas Jahr ofters nicht nur nach den eignen, sondern auch nach den obers sten Beamten bes regierenden Staates bezeichnet 19). Da nun überdies auch ber Jahresanfang in den verschiebenen Staaten ein anderer war, jene mit bem Soms mer= 20), biefe mit bem Binterfolstitium 21), andere mit ber Frühlings- 22), wieder andere mit der herbstnachtgleiche 23) ibr Jahr begannen, und bie Monate in ben verschiedenen Staaten, obgleich alle Mondmonate, boch, abgeseben von ihrer verschiedenen Benennung, fich auch wegen ber verschiebenen Intercalationsmethoden teineswegs auf eine bleibende Beise entsprachen, so mußte fur Schriftsteller, inebefondere Geschichtschreiber, die ihr Publicum in den verschiedensten Staaten zugleich hatten, es sehr muns fcenswerth erscheinen, eine über allen Localmechsel erbabene, allen Griechen verftanbliche Are zu haben. Gine folche gewährten bie Siegerverzeichniffe von ben in beftimmten Beitraumen gefeierten großen bellenischen Spielen, an welchen alle Griechen und Griechen ausschließlich Ans theil batten. Bei allen namlich, sowol gymnastischen als musikalischen Wettkampfen, murben bie Namen ber jebesmaligen Sieger unter Aufsicht ber mit ber Agonos thefie ober Athlothefie bekleibeten Beborbe offentlich aufgezeichnet; wohin auch bie Dibastalien ber bramatischen Stude geboren 24). Aber wenige berfelben mochten regelmäßig geführt, geborig gefammelt und geordnet fein, und die Spiele, benen sie angehorten, maren nicht allgemein hellenische. Dagegen waren die Berzeichnisse ber Olympio-, Pythio-, Isthmio- und Nemeoniken von biefen Ubelftanden mehr oder weniger frei, und die der Dlyms pioniken einer allgemein hellenischen Beitrechnung als Grundlage zu bienen um so geeigneter, je mehr fie

fruh 25) schon forgfältig geführt, gesammelt und von Gelehrten behandelt maren, Die olympischen Spiele aber an Glanz alle anderen bellenischen übertrafen. Auf Saulen, welche vermuthlich im Tempel bes olympischen Jupiter fanden 26), wurden jedes Mal bie Ramen ber olympischen Sieger unter Aufsicht ber Hellanobiken ges schrieben; bas find wol τα ές τους Όλυμπιονίκας Ήλείων γράμματα, die ofters 27) erwähnt werden. Paraballon aus Elis, welcher felbst im Bettrennen bes Diaulos ges fiegt hatte, wie fein Sohn Laftridas im Ringen, mag ber erfte gewesen sein, ber bie Namen ber olympischen Sieger aus jenen Saulen sammelte und fein Berzeichniß im olympischen Gymnasion aufstellte 28). Die Samms lung war also wol reine Privatsache, nur bie Aufstellung an jenem offentlichen Orte mag von ben Sellanobiten genehmigt worden fein. Daffelbe that ber Eleer Euanos τίδαβ 29), γενόμενος Έλλανοδίκης έγραψε καὶ ούτος τὰ δνόματα εν Όλυμπία των νενικηκότων. Daß Pausanias hier έγραψε bort άναγράψαι fagt, baraus barf man nicht auf eine Berschiedenheit des Geschäfts beider schlies Ben wollen; Euanoridas wird bas Berzeichnig bis auf feine Beit berabgeführt haben. Aus biefen und abnlichen Berzeichniffen mit Benutung vermuthlich ber Driginals anagraphen gingen bann die gelehrten Bearbeitungen bers vor. Der Erfte, ber eine folche unternahm, mar wol ber Sophist Sippias aus Elis 30); baffelbe thaten spater Aristoteles 31), Stefiklibes aus Athen 32), Eratosthes nes 33), Agriopas 34), Phlegon aus Tralles 35), bet Freigelaffene bes Raifers Sabrian, und Andere; bagegen kann wenigstens aus Syncellus 36) nicht gefolgert werben, bag Ariftobemos, Polybios und Rallimachos, noch weniger aus Paufanias 37), daß Aristarchos Odvunionixav avayoapas verfaßt haben; wenn Paufanias ben letten

<sup>16)</sup> C. I. no. 1543. 17) ên legelas 'Aθηνάς Holiádos C. I. n. 478, und bazu Böckh p. 469. b. ên legelas Plaovias Aaodaμείας C. I. n. 386. 393. 435. 461. 462. ên legews id. 426. 18) C. I. n. 1570. 19) Bergl. Böckh C. I. n. 103. ên 'Εργοχίεους άρχοντος έν ἄστει, έν Σαλαμῖνι δὲ "Ανδρωνος n. 158. und oben Rote 7. 20) Athen, Delphi u. A. 21) Co z. B. das bottische wie das alse attische Jahr s. Böckh C. I. p. 732. 22) Co z. B. Lakedamon, Matedonien, Photis, Atolien. 23) Co z. B. die Achder. 24) Bergl. Böckh C. I. I. p. 350. Zu den beduetenbsten gehörte wol die arayaaç h şê xixuwayı àποχειμένη δὲ ής τὰς τε legelas τὰς ἐν Αργει καὶ τοὺς ποιητάς καὶ τοὺς μουσικοὺς ονομάζει Plutarch de mus. 3. 8. Dieses Berzeichniß führte also die Dichter und Musser, welche in den musstelischen Bettsampsen Sityons gestegt hatten, nach Jahren der Priesterinnen der argivischen Gere geordnet auf; dergl. Müller Dor. I. 181. II. 827. Proleg. z. Mysthol. 405.

<sup>25)</sup> In Beziehung auf bie Ifthmien und Remeen vergl. Paus fan. 6, 13, 8. ed. Bekk. Kogir Hoig de oux for no τηνικαύτα ούδε Αργείοις ες απαντας υπομνήματα τους Νεμεάτας. 26) Plin. N. H. 4, 7. Delubrum Olympii Jovis ludorum claritate fastos Graeciae complexum. 27) Paus. 8, 21, 1. 5, 21, 5. 6, 2, 1. 28) Paus. 6, 6, 1. ύπελείπετο δε και ες τους επειτα φιλοτιμία των νικησάντων Όλυμπίασι τὰ ὀνόματα ἀναγράψαι έν γυμνασίω τῷ έν Ολυμπία. 29) id. 6, 8, 1. 80) Plut. Num. I. 31) Diogen. Lacrt. V, 6. Daß die Plutarch Lyf. 1. Diog. VIII, 51. aus Aristoteles gemelbeten Zeitbestims mungen gerade diesem Werke angehdren, ist doch zu zweiselhaft. Vergl. Stahr Aristotelia p. 106. 82) Diog. Lacrt. 2, 56. 83) Bernhardy Eratosthenic. p. 245. Ob und in welcher Verkindung die Numaionisis zu den Chronifols des Ergstofsberget aus binbung bie Dinmpionitai zu ben Chronitois bes Gratofthenes geftanben haben, ift fcwer auszumitteln. 84) Plin. D. G. VIII, 22. s. 34. Agriopas, qui Olympionicas scripsit. tius Cober 97. Es fcheint, baf Phlegon's Bert, aus fechgehn Buchern bestehend, ben Titel Oloumiorizar zal Xporizar ouraywyn gehabt, von ber erften bis jur [Mitte ber] 229. Olympiabe ober von 776 v. Chr. Geb. bis 116. n. Chr. Geb., bem Tobes jabre habrians gereicht und neben ber Aufgahlung ber olympifden Sieger auch ein nach benfelben geordnetes Bergeichnis ber wichtigften Begebenheiten enthalten habe. Schon Photius aber fand nur ben fruheren bis auf bie 177. Dlympiabe herabreichenben Theil jenes Bertes. Bergl. Phieg. Trail. Opusc. p. 180. ed. Franz. ed. 2. und uber die Berf. von Dlympionifenverzeichniffen Corsini dias. agonistic. p. 113. 36) Chronogr. p. 196 ed. Paris. 370. 87) V. 20, 2. ed, Lips,

τον των 'Ολυμπίασι έξηγητήν nennt, so bezeichnet dies wol nur den Erklarer der Merkwürdigkeiten Olympias. Julius Afrikanus versaßte ein von der ersten dis zur 249. Olympiade reichendes Verzeichniß der Stadionisten in Olympia, welches Eusebius in sein Chronikon aufgenommen hat 38). Unter den Neuern hat das vollsständigste Verzeichniß von Olympioniken Corsini entworsten, was hinter dessen dissertatt, agonisticae sich besindet.

Schon Thucydides 39) bezeichnete manche Begebenheit burch gleichzeitige Gieger, nicht, wie es bei fpatern Schrift= ftellern Gewohnheit murbe, des Stadions, sondern bes Dankrations; in ber bellenischen Geschichte Xenophons finden fich zwei Mal 40) Angaben ber olympischen Gie= ger; biefe mit Marsham, Dobwell und ben meiften Reuern als unecht zu verwerfen, bazu ift tein genugender Grund; boch mag bie bei ber erften zugefügte Bahl ber Dlympiaben fpatern Urfprungs fein. Im Gangen haben bie altern Logographen und Geschichtschreiber bis auf Berodot die Beit etwas roh nach Menschenaltern, γενεαίς, bestimmt, die bald zu 20, bald zu 25, bald mit Beras Heitos zu 30 Sahren angenommen wurden 41), in ber Regel aber rechnete man wol mit herodotos +2) brei Menschenalter auf hundert Sahre. Bei bieferlei Beitbestimmung konnte man fich auf die verschiedenen genealogischen Werke ftugen, bergleichen Atufilaos, Bekataos, Pheretybes aus Spros verfaßt hatten. Einen Unfang gu genauerer Beitbestimmung muß hellanitos gemacht has ben, indem wir wol voraussegen burfen, bag er von feinem eignen Berzeichniffe ber argivischen Priesterinnen für Die dronologischen Bestimmungen seines Geschichtswerks Gebrauch gemacht haben wird. Genauer ist Thucybibes; er bezeichnet die Jahre zwei Mal nach bem olympischen Sieger, ofter nach ben attischen und lakonischen bochften Beamten, aber er verwirft im Gangen biefe Bezeichnungsart als nicht ganz genau, wogegen er bie nach 9607, ber Zeit ber Kriegeführung, und zeinewres, ber der Bafs fenruhe, als genauer vorziehe (V, 20.); dieses ift die Bezeichnung fur bie Theile bes Sahrs, bie zuweilen noch genauer wird burch bie Angabe, bag bie Begebenheit in ben Anfang, bie Mitte ober bas Ende bes Bepog ober χειμών gehore; [bag sie επειδή έαρ δπέφαινει, άρχομένου τοῦ ἔαρος, ἀχμάζοντος τοῦ σίτου, ἄμα μετοπώρω u. a. fich ereignet habe; bie beiben lettern Bezeichnun= gen geboren ber hellenischen Geschichte Tenophons an, Der übrigens ben Gebrauch bes Thucybides beibehielt]. Die Jahre bes peloponnesischen Rrieges aber bezeichnet er burch Angabe, bie wievielften fie vom Anfange beffelben feien; altere Begebenheiten durch die Angabe, in welches Sahr nach bem trojanischen (I, 12. VI, 2.), ober vor bem Ende bes veloponnesischen (I, 13. 18.), ober nach ir: gend einem anbern bedeutenden Ereigniffe fie hingehoren, wie er g. B. bei Bestimmung der Grundungszeit für Die meiften griechischen Colonien Siciliens von der Grun=

bungszeit von Sprakus ausging. So ift benn Timaos von Lauromenium in Sicilien, beffen Bluthe in die Regierungszeit Ptolemaos bes zweiten Philadelphus, alfo nach Dl. 124, 1. ober vor Chr. G. 284 fallt, beffen allgemeines Geschichtswerk (xowai ioroglai) bis auf die 129. Dl. sich erstreckte, ber Erste, ber babei von bem Berzeichnisse ber Dlympioniken eine beständige Anwendung auf die chros nologische Anordnung ber Begebenheiten machte, und mit ihnen verglich er die attischen Archonten, die spartanischen Ephoren und die Jahre ber argivischen Priefterin; ift bie Angabe bes Suidas (i. B. Tlucuos) richtig, wonach Limaos eine besondere Schrift 'Ολυμπιονίκας η χρονικά πραξίδια [ob ταξίδια?] verfaßt hat, so muß biese ihm bei jenem Geschafte bie wesentlichsten Dienste geleiftet haben 43). Unter Ptolemaos bem britten Guergetes, etma Dl. 135, 3. vor Chr. G. 238, wurde von ben alerans brinischen Gelehrten ein großes auf Olympiadenrechnung gegrundetes dronologisches System ber griechischen Begebenheiten mit Benugung ber verschiedenen einheimischen Denkmale, ber Genealogien u. f. w. aufgestellt; biefes Spftem wieder herzustellen, tann allein bie Aufgabe eines modernen Forschers fein; es felbft ju prufen ober über baffelbe hinauszugehn vermogen wir nicht 44). Bur Ausbilbung biefes Syftems haben vorzuglich Eratofthenes aus Cyrene und Apollobor aus Athen beigetragen. Bener, ein Schuler bes Dichters Kallimachos (blubte Dl. 124.), und des Pihlosophen Ariston aus Chios (blubte Dl. 129.), murbe vom britten Ptolemaos (regierte von DL 126, 4. bis 139, 4.) nach Alexandrien berufen, und verweilte daselbst bis auf ben funften Ptolemaos Epiphanes 45) (regierte von Dl. 144, 1. bis 149, 4.). Apol= lobor bagegen, ber ein Schuler bes Stoiters Diogenes aus Babylon (blubte Dl. 156, 2.) und bes Grammatiker Aristarch (blubte 153, 3.) war, blubte um die Zeit des britten punischen Krieges 46); nach Dlympiabenjahren orbneten beide die wichtigsten bellenischen Begebenbeiten, iener in seinem Werke χρονογραφίαι ober περί χρονογραφιών 47) vermuthlich ben Beitraum von Trojas Berftorung bis auf ben Tod Alexanders bes Großen umfaffend; biefer bes handelte in seinen in tomischen Genaren verfagten zoonexois, die er bem Konige Pergamum's Attalus II. 211eignete, einen Beitraum 48) von 1040 Jahren von Troja's Berftorung bis Dl. 159, 1. v. Chr. G. 144. Rach bies fem Spfteme 49) wurde die Einwanderung ber Dorer uns ter ben herakliden in ben Peloponnes in bas 80. Jahr nach Troja's Berftorung, 220 Jahre fpater bie Dlyms piade bes Iphitos und die Gesetgebung Lyfurg's, 328 Jahre fpater bie Dlympiade bes Rorobos gefest, fo bag biefe 408 Jahre nach Troja's Berftorung fallt. Der als tefte unter ben erhaltenen Geschichtschreibern, welche nach Olympiabenjahren bie Begebenheiten ordnen, ift Polybios.

Die Stiftung der olympischen Spiele wird (f. den

<sup>43)</sup> Goeller de Timaei vita et scriptis p. 196 sq. 44) Müller Dor. II, 484. 45) Bernhardy Eratosth. VII. sq. XI. 46) Heyne z. Apollodor. I. p. 385. 47) Bernhardy l. c. p. 288 sq. 48) Heyne l. c. p. 403 sq. 49) Müller Dor. I, 181 fg. II, 484. 501 fg.



<sup>38)</sup> Scalig. ad Kuseb. n. 2237. 39) 8, 8. 5, 49. 40) 1, 2, 1. 2, 3, 1. 41) Hesych. a. v. und bazu Alberti Lex. Rhet. 231, 15. 42) II, 142. und bas. Wesselsing; vergs. bas gegen 1, 7.

Artifel (Ismp. Spiele) von der Sage in die früheste mythische Beit geseht; ta indeß homeros ihrer nirgends gebentt, fo tonnen fie, wenn fie wirtlich fo fruh beftanben haben, bamals nur glanglos, vielleicht nicht ein Ral allen Achdern tes Peloponnes gemeinsam gewesen fein; erft als turch die mit Orplos eingewanderten Atoler die Macht ber sogenannten Roile Elis erweitert, Die Eleer von den Spartiaten auf mancherlei Beise begunftigt wor ben waren, erneuerten Iphitos von Glis, Rleofthenes von Difa und Lyturgos von Sparta bie Feier ber olympischen Spiele und verlieben ihnen neuen Glang ober machten fie menigstens zu gemeinsamen Spielen des Peloponnes, be ren Leitung ten Eleern überlaffen wurde [300 3. nach Aroja's Berflorung, 220 J. nach der borifch. Einwandr.]; aber erft 108 Jahre spater, also 408 Jahre nach Troja's Berftorung, wurden die Sieger in diesen Spielen regelmaßig von ben Beborben aufgezeichnet, und baber ift biefe Zeier, biefelbe, in welcher Korobos im Stadion fiegte, bie erfte Olympiade, die gezählt wird 10). Es scheint, bag ursprunglich die Feier ennaeterisch, die Ennaeteris erft spater in zwei Pentaeterides getheilt wurde; die Ens naeteris oder die achtiabrige Periode von 99 Mondmo= naten war icon ber mythischen Beit befannt und wurde vielfach bei der Anordnung der altesten Sefte angewandt 1). Allein aus Diefer Borausfetung lagt es fich erklaren, warum, mabrent bie Spiele alle vier Jahre ober pentaeterisch begangen murben, boch zwischen zweien olympischen Zeiern abwechselnd 50 und 49 Monate bas zwischen lagen, die Keier bald in den eleischen Monat Apollonios, balb in ben Parthenios fiel 62).

Die Spiele wurden funf Tage lang vom elften bis fechzehnten bes Monats begangen 33); ben 16ten wurde bas Urtheil gesprochen und bie Belohnungen ertheilt; bie Spiele fielen mit bem Lollmonde jufammen 54) und in die Nabe des Sommerfolstitiums. Obgleich man bemnach zur jedesmaligen Reduction eines olympischen in ein driftliches Jahr eine Tafel ber Neus und Bolls monde zu Rathe ziehen mußte, so wird man boch nicht febr irren, wenn man gur Bequemlichfeit ber Rechnung, mit ben meisten Chronologen, ben Anfang jedes olyms pischen Jahrs ein fur alle Dal auf ben erften Juli fest. Die erste Olympiade segen alle Chronologen in ben Bollmond nach bem Sommerfolstitium bes 776. 3. vor Christi Geburt, und zwar die meisten in den ersten Juli biefes Jahres. - Die olympischen Spiele wurden im fechzebnten ober letten Regierungsjahre bes Raifers Theodofius, b. h. 394 nach Chr. Geb., abgeschafft, so baß bie 293. Olympiade, bie, welche in ben 1. Juli

+ 392 fiel, die lette war 15). Die Anficht tes Cetren, daß an die Stelle ber Olympiaden jett die Indic tionen getreten seien, ift nicht nur beshalb unrichtig, weil ber Gebrauch ber lettern, wenn man auch nicht ib= ren Urfprung mit bem Chronicon Pafchale in bes 3. 49 vor Chr, 705 b. St., Dl. 182, 2. hinaufrücken barf, boch jedenfalls schon in bie Beit Conftantins bes Gr. fallt 16), sondern noch mehr aus dem Grunde, weil bie Olympiadenrechnung immer nur im gelehrten, nie '-) im burgerlichen, offentlichen ober Privatgebrauche mar, während die Indiction eine vom jedesmaligen 1. Sept. angehende funfzehnjährige Steuerperiode ift, von ber als lerdings und zwar febr baufig burgerlicher Gebrauch ge macht wurde. Da die Eleer die Agonothefie ber Dlyms pien hatten, ihren Beamten die Aufzeichnung ber Sieger zukam, so haben sie die achte Olympiade, in der Pheis bon von Argos mit ben Pifaten, bie 34., in ber Pantaleon von Difa, und bie 104. Olympiabe, in ber bie Arkadier und Pisaten die Agonothefie ausgeübt hatten, für ungultige, für ανολυμπιάδας erklart und fie nicht mitgezählt.

Regeln zur Berwandlung olympischer Jahre in Jahre vor und nach Ehr. Geb. und umgekehrt. A. Goll man olympische Jahre in christliche verwandeln, so ziehe man von der Olympiade 1 ab, multiplicire den Rest mit 4, addire dazu die Zahl der Jahre der laufenden Olympiade, und ziehe die Summe, wenn sie nicht größer ist als 776, ab von 777; ist sie aber größer als 776, dann zieht man 776 ab von jener Summe; der Rest gibt im ersten Falle Jahre vor, im zweiten Falle Jahre nach Chr. Geb.; gehört aber die Begebenheit der zweiten Halle den Rest um 1 verringern, in diesem um 1 erhöhen, weil das olympische Jahr den 1. Juli, das christliche den 1. Jan. ansängt.

Beispiele. Das Jahr ber Zerftorung Korinths Dl. 158, 3 sei in ein christliches zu verwandeln, so multiplis cire ich 157 mit 4 = 628, addire bazu 3 = 631, ziehe bie Summe ab von 777, findet fich 146 als das ents fprechende Jahr vor Chr. Geb. Alerander ber Große ist in der zweiten Salfte von Dl. 114, 1 gestorben;  $114 - 1 = 113. - 113 \times 4 = 452$ ; baju + 1 = 453, biese abgezogen von 777 = 324, bieses ware also bas correspondirende christl. Jahr; ba jedoch die Begebenheit ber zweiten Salfte bes Jahrs angehort, fo muß man ben Rest noch um 1 verringern und erst 323 v. Chr. Geb. entspricht gang. Ebenfo Roms Erbauung 6, 3; also  $5 \times 4 = 20$  dazu + 3 = 23; diese abs gezogen von 777 = 754, weil sie aber in den Frühling jenes Jahres gehört, so muß man diefe Bahl noch um 1 verringern, alfo 753 v. Chr. — Das Jahr Dl. 211, 3, in welchem Nero in Olympia siegte, in ein chriftl. 3u

<sup>55)</sup> Corsini dies. agon. p. 18. 56) Ibeler II. 847 fg. 57) Reine ech te Munge ober Steinschrift ift burch Olympiabens jahr bezeichnet; bie bekannte cyrenaische Inschrift wurde, wenn nicht burch so viele andere, auch durch ben Grund als elender Bertug erwiesen werden, bag eine Olympiabendezeichnung barin angebracht ift.



<sup>50)</sup> Es ist irrig, wenn einige die Olympiade des Iphitos als die erste nennen, die gezählt wird; vergl. über diesen schon alten Irrthum Ideler Pandb. der Chronolog. I. S. 378 fg. Not. 4. 51) Müller Dor. I, 822. 330 fg. 437. II, 100. über Einrichtung der Ennacteris s. Ideler I. 294—306 II. 605. 52) Böckh Explic. Pind. p. 138. Ideler I, 366. 53) Schol. Pindar. Ol. 5, 10. ed. B. aus dem Grammatiser Perodoros. 54) πανσελήνω δ Ολυμπιακός άγων άγεται καλ τῆ έκκαιδεκάτη γίνεται ή κρίως. Schol. Pind. Ol. 3, 20 (35.), worauf Pindar an dies settle anspielt.

permanbeln, so ift  $210 \times 4 = 840$ ; dazu + 3 = 843;

von biefen abgezogen 776, fo findet fich 67 nach Chr. Geb. als bas correspondirente Sabr.

B. Soll man driftliche Jahre in olympische verwandeln, fo giebe man, wenn es Jahre vor Chr. finb, (Die jedoch naturlich nicht großer fein burfen als 776, weil es ja früher teine Dlympiaden gibt) biefe ab bon 777; find es Jahre nach Chr., fo abbire man biefe ju 776; bort ben Reft, bier bie Gumme bivibire man mit 4, abbire jum Quotienten 1, fo ift bies bie Dipmpiabe, und ber Reft bas laufenbe Jahr ber Dipmpiabe; bleibt kein Reft, fo ift bas 4 Jahr ber Dlympiabe, welche ber Quotient (ohne hingufugung von 1) andeutet, bas gefucte Babr; fallt bie Begebenbeit in bie erfte Balfte bes julianischen Jahrs, fo muß man bas Olympiabenjahr um 1 verringern. Beifpiele: Cotrates flirbt Frubling -399; fo ift 777 - 399 = 378;  $\frac{378}{4}$  = 94 $\frac{2}{5}$ ; 94 + 1 = 95 folglich finbet men Dl. 95, 2; weil aber bie Begebenbeit in bie erfte Salfte bes driftlichen Jahrs fallt, fo ift erft Dl. 95,1 bas entfprechenbe Jahr. 138 nach Chr. Geb. firbt Babrian; 138 + 776 = 914, 317

= 2281, mithin ift er Dl. 229,2 geftorben. Einen gang eignen Gebrauch (1) baben bie Rirchenvater und Chronographen bes Drients von ber Olyms plabenrechnung gemacht; benn abgefeben bavon, baf bas chronicon paschale die Indictionsjahre, welche boch mit bem 1. Sept., ben Olympiabenjahren, welche mit bem 1. Juli anfangen, als gang glgichlaufend fest, fo fingen fie (3. B. Eufebius, Dieronymus, Gotrates und jenes Chronicon) die olympifchen Jahre faft um zwei Jahre u frub an; 3. 28. Qufebius lagt Dl. 194,4 bem 42. Regierungejahre Augufte ober 752 b. St. entfprechen, wahrend nach ber oben gegebenen Regel boch Di. 194,2 bas biefen entsprechende Jahr iff.

Reben biefer Dipmpiabenrechnung batte man fpaterbin 39) eine eigne, allerbings in burgerlichen Gebrauch gefommene, wonach Dl. 227,3, in welchem Jahre bas Dlympieion in Atben burch Dabrian geweiht wurde, ή πρώτη Όλυμπιάς, Dl. 228,3 ή δευτέρα Ολυμπιάς

genannt marb.

Bur gang unbegrundet maffen wir bie Deimung erflaren, als ob bei lateinifchen Dichtern Dipmplas auch einen Beitraum von funf Jahren bezeichne, inbem lustrom, womit es allerbings "o) juweilen fononom gebraucht wirb, in biefem galle nicht einen funf s fonbern einen vierjabrigen Abschnitt bebeutet 11). (Meier.)

OLYMPIADES, Beiname ber Mufen als Be-

wohnerinnen bes Berges Dlympos. (H.)OLYMPIAS, die Mutter Alexanders bes Großen. Die Beschichte bes gesammten Alterthums tennt tein

Beib, bas fic an Berühmtheit mit ber Dlympias ver-

gleichen tonnte. Entfproffen aus einem uralten Beroengefchlecht, Gemablin bes gludlichen Befregers von Gries denland, Mutter bes großeften Belteroberers, Somefter und Bermanbte ber beiben fühnften Abenteurer, ift fie jugleich tief verflochten in bie vielfach verwidelten Berbaltniffe einer langen jum Theil fturmifchen und blutigen Beit, in welcher Konigreiche und Konigsgefchlechter entstanben und untergingen. Wenn nun fcon biefe au-Bern Umftanbe fie ju einer beachtungswerthen Erfcheis nung in ber Befdichte jener Beit machen, fo gefellt fich ju biefen noch bas Außerorbentliche ihrer Perfonlichteit, Die entschiedene Rraft eines bochftrebenden Beiftes, Die wilbe, berüchtigte Leibenschaftlichkeit eines Charafters, burch welche fie fic ber Menge außerorbentlicher Erfcheinungen

ihrer Beit nicht unwurdig jur Geite ftellt. Aber es ift fcmer, ein treues und lebenbiges Bib ibres Lebens wie ihrer geiftigen Gigenthumlichteit gu gewinnen. Dit ben Berten ber Gefchichtschreiber Philipps und Alexanders find jugleich auch bie echten Quellen fur bas Leben ber Dipmpias untergegangen. Um meis ften ift hier wol ber Berluft eines Berte bes Peripatetiters Satpros "Uber bas Leben Philipps" gu bebauern, welches fich, wie es icheint, befonders genau und ausführlich über bie Privatverhaltniffe bes Konigs und feines Saufes verbreitete. Much war Satoros bagu wol vor Bielen befdbigt, ba ibm, als Schuler bes mit ber Ronigefamilie fo eng verbunbenen Ariftoteles, Bieles bekannt fein mußte, mas Unbern ein Geheimniß war '). Bas bier gegeben merben tann, ift nur eine Bufammenftellung alles Deffen, mas Arrhian, Plutard, Dios bor von Sicilien und Juftinus aus jenen uns berlorenen Quellen entnahmen, vereint mit einzelnen gele-gentlichen Rotizen, welche fich bier und ba in ben Schiffe Bellern bes Alterthums gerftreut finben.

Dlympias, ober, wie fie zuerft geheißen haben foll, Drortale, war bie Zochter bes Reoptolemos, Ronigs ber Moloffer, ber fein Gefclecht im fiebzehnten Gliebe unmittelbar von bem Mafiben Reoptolemos, bem Cobne bes Achilleus, herleitete 1), beffen Rachs tommen, wie Ariftoteles berichtet, in einer beispiellos langen Reihe ununterbrochen ihre Berrichaft über bie Doloffer behauptet, und julest, burch makebonischen Ein-fiuß unterflüt, fast über ganz Epeiros ausgebehnt hat-ten '). Eine altere Schwefter ber Dlympias wird uns

<sup>59)</sup> Böckà Corp. Inocr. 842. VII, 89, 6, vergl. mit Stat, Sylv.

<sup>1)</sup> Mit Unrecht bezweifelte G. J. Vossius de historicis groeeie, Opp. T. IV. p. 182 B. bas biefer Catpros ber Peripatrifier ein unmittelbarer Schuler bes Triftoteles gewefen. Difeiarchos, fein Mitfduler, tannte und benuste fein Bert. Achenaios Doppen weisigwier, tannte und benugit jein Wett. Athenaise Despnesoph. XIII. p. 567. C. hiernach ift auch Pabric. Bibl. Grasca
T. Ill. p. 504. Harl. zu berichtigen. 2) Justin. IX. c. 7. extr.
Es scheint blese Annahme neuer Kamen matebonische tanbeskitte gwiesen zu sein. So hied Aleopatra wahrscheilich seuher Aurybite
(Arrhian III, 6. p. 111. Grosov). So hied Turybite, Entris
Höllipps und Tochter ber Tynna, stüher Audata, so wie ihre Mutter nach ber Berbeicathung mit Philipp Aurybite hied. Bat.
Porizon. und Aulian. V. H. XIII, 36. 3) Plutarch. vit. Pyrrh. a. 1. v. Alex. c. 2. unb baf. bit Auslegg. Heaych. v. Holdiedes, Pausan, I. c. 11. Austrag. 4) Aristot. Politicot. L. V. c. 9. S. 1. Schneider Comment. T. II. p. 347. Diodor. Sie. c. XIX, 36.

noch genannt, bie Troas, welche fpater ihren Dheim, ben Ronig Arymbas heirathete; bekannter ift ihr Bruber, ber friegerische Abenteurer Alexander, von Philipp auf ben Thron von Speiros erhoben, und fpater im Rriege mit ben Lufaniern (332 v. Chr.) getobtet. Der hauptfit ber Molofferfürften, Ambratia, wird auch ber Geburtsort ber Dipmpias gewesen sein, boch schweigen alle Nachrichten über die Zeit ihrer Geburt; und da feiner ber Schriftsteller, welche über ihren Tob berichten, ibs res Alters ermahnt, so entbehren wir auch biefer Ausbulfe gur nabern Bestimmung ihres Geburtsjahrs. Indeß bietet sich uns eine andere dar in einer Nachricht bei Plutarch, daß Philipp sie kennen gelernt habe, als er, noch fehr jung, zugleich mit ihr zu Samothrate in die dortigen Mysterien eingeweihet worden sei. Wahr ober nicht, spricht diese Rachricht boch die Anficht aus, bag Olympias etwa in gleichem Alter mit Philipp geftanben habe, vielleicht nur ein Geringes junger gemefen sei. Philipp's Geburtsjahr aber (+ 336, 47 Sahr alt) fällt in bas erfte Sahr ber 99. Dlympiade (383 v. Chr.).

Als der vierundzwanzigiahrige Sohn des Amyntas ben Ihron von Makedonien bestieg, war er noch unvermablt. Im Berlaufe ber erften Kriege, welche er gur Befestigung und Bergrößerung feines zerrutteten Reichs au führen fich gezwungen sah, schloß er, wie sein obens genannter Biograph Satyros fich ausbrudt, immer im Ein-klange mit feiner triegerischen Politik mehre Chen 4), Die er als Mittel ansah, die besiegten Bolter zu gewinnen. Much hierin also ging er seinem Nachfolger Alexander voran 6). Um sich die Illyrier, die ihm so viel zu schafe fen machten, anzunähern, verband er fich (etwa 359 v. Chr.) mit einer vornehmen Illyrierin Aubata. Aus gleicher Absicht nahm er fpater in feinen Sanbeln mit Theffalien zwei andere gurftentochter theffalischen Gefolechts, die Pherderin Nikefipolis und die Lariffderin Philinna 7). Die Phila, welche Satyros noch erwähnt, scheint makedonischer Abkunft gewesen zu fein. Bielweis berei bezeichnet Juftin \*) als makedonische Konigefitte. Indes waren biefe Weiber alle nicht Koniginnen, fonbern nur Rebsfrauen, wiewol die Kinder berfelben bie Ehre und ben Rang bes koniglichen Saufes mitgenoffen 9). Eine Ronigin erhielt Makebonien erft in ber Perfon ber Dipmpias. Bei diefer Verbindung war Arymbas (ober Arthybas), der Baterbruder der Olympias, welcher mit Troas, einer altern Schwester berselben, verheirathet mar 10), besonders thatig. Bon beiden Seiten walteten babei politische Absichten vor. Philipp wollte fich einen machtis gen Nachbar befreunden, ber ihm in feinen Rriegen mit ben ibm feindlichen barbarischen Rachbarvollern gute Dienste leiften tonnte; jugleich auch fich bie Ausficht auf bie Bergrößerung feines Reiches im Laufe ber Beit offnen. Arymbas, burch Philipps Unterflugung gur Ditherrschaft über Epeiros erhoben, betrachtete bie Freunds schaft bes machtigen Dakebonierkonigs als ein Mittel gur Sicherftellung und Bergroßerung feiner eignen Bert: schaft, die er auf feinen Sohn Aafides, mit Uberge bung seines Brudersohnes Alexandros, um so leichter übertragen zu konnen gebachte 11). Aber ber Erfolg zeigte, daß er sich an dem schlauen Philipp verrechnet und ben Chrgeiz seiner Richte Olympias nicht in Anschlag gebracht hatte. Denn ihrem Ginflusse ift es wol bauptfachlich zuzuschreiben, baß ihr Gemahl fpater ben Arymbas vom Throne verdrängte, nach seinem Tode seis nen Sohn Aakides von der Thronfolge ausschloß, und ben Alexander, den Bruder ber Olympias, zum Könige von Epeiros machte (i. 3. 342 v. Chr.) 12), wodurch fich ein Bafallenverhaltniß ber herricher von Epeiros ju bem Hofe von Makedonien gestaltet ju haben scheint.

Es war zu Ende ber 105. ober zu Anfange ber 106. Olympiade (357 ober 358 v. Chr.), als Philipp, ber so eben seinen erften theffalischen Kriegszug gludlich beenbet hatte 13), fich mit ber Dlympias vermählte. Aus einer ganz vereinzelt stehenden Angabe bei Diodor v. Sic. 14) erfahren wir, daß er um biefelbe Beit im Glanze seiner ersten Siege nach mehrjabriger Abwesenheit wieder ein Mal auf eine turze Zeit in feine Sauptstadt gurud: kehrte, um zugleich feine junge Gemablin borthin zu geleiten. Richt lange jedoch konnte er bei ihr verweilen. Bald sehen wir ihn gegen Dlynth, Amphipolis und Potidaa fich wenden, Stadte erobern und grunden, und burch bie Unterwerfung bes golbreichen Gebirgelans bes zwifthen bem Nestos und Strymon bie Sulfsmittel ju feinen Schlag auf Schlag einanber folgenben Unternehmungen vermehren. hier war es benn auch, wo ihm turz nach der Eroberung Potidaa's, wie es heißt an Gi= nem Tage, bie brei Botschaften gutamen, baß fein Roß= gespann in ben olympischen Bettspielen, fein Feldherr Parmenio über die streitbaren Murier den Sieg errun= gen, und seine Gemahlin Olympias ibm (am 11. oder 13. Octbr. bes Jahres 356, Olymp. 106, 1) einen Erben feines Reiches und feines Ruhmes geboren babe 15).

Wir können nicht ermitteln, wann Philipp jest zuerst wieder nach Pella zurückgekehrt sei. Aber das wissen wir, daß er zu seinen frühern Kebsweibern, bei seiner Kückehr aus Thrakien eine in der Person der Meda, Tochter eines thrakischen Königes Kothelas, der Olympias eine neue Nebenbuhlerin mitbrachte, welche dem stolzen, hochsahrenden und eisersüchtigen Sinne der Königin keis neswegs angenehm sein konnte, wenn sie sich auch über ihre Borgangerinnen in Philipps Gunst, die nach ihrer Ers

<sup>5)</sup> vp. Athen. Deipnoz. XIII. p. 557. B. C. del xard πόλεμον εγάμει. 6) Eudw. Flat be Geschichte Matedoniens und ber Reiche, welche von matedohlschen Königen beherrscht wurden. (Leipz. 1852.) Sh. I. S. 364. vgl. 410 u. 427. 7) Bei Justin. IX. c. 8. und Athenae. Deipnos. XIII. p. 678. eine Känigerin genannt. 6) Isib. IX. c. 8. 9) Arrhian. I. c. 15. Diodor. XIX. c. 35. 10) Justin. VII. c. 6.

<sup>11)</sup> Justin. VII, 6. Satyros. ap. Athen. a. a. D. Mit Untecht behauptet Flathe (Gesch. Mateboniens Ah. I. S. 121), baß diese Seirath keine Beranlassung zur nähern Berbindung Mateboniens mit dem Reiche der Molosser gegeben habe. Satyros' Beugniß und die späteren Ereignisse deweisen schlagend das Gegentheil. 12) Diodor. Sic. XVI. c. 72. Justin. VII, 6. 13) Justin. VII, 6. 14) Lib. XVI. c. 8. 15) Ideler, Sandbuch der Chronologie S. 406 sg. Ciesro de divinat. I, 23. und das. d. Auslegg.

hebung in ben hintergrund getreten waren, leichter gufries ben gegeben batte \*). Inbeffen berechtigt uns boch nichts zu ber Unnahme bes neueften Geschichtschreibers von Makedonien 16), baß icon jest ber Ausbruch jener unseligen 3wistigkeiten erfolgt fei, Die spater Die Familie Philipps gerrutteten, und, indem fie die letten Lebens: jahre besselben beunruhigten und trübten, den Keim zu bem ganglichen Untergange feines Stammes legten. Dbne 3weifel wußte Philipp Die Olympias über feine neue Berbindung zu beruhigen. Auch wird weber ber Meda weiter bei ben Schriftstellern, noch etwaniger Rachkoms men, bie Philipp von ihr gehabt, Erwähnung gethan, und es laßt fich schließen, daß ber mankelmuthige Philipp feis ner rechtmäßigen Gemablin bis gegen feine letten Lebensjahre bin teinen Grund zur Klage über Bernachläffigung gegeben babe. Bei allem Mangel an Nachrichten über Olympias in den nachsten achtzehn Jahren (356 — 338) nach ihrer Berheirathung haben fich boch einige Notizen erhalten, die auf ein gutes Bernehmen mit ihrem Gemable hinweisen. Bum Erzieher bes Thronerben ward zunächst ein Bermanbter ber Olympias, ber strenge Leonidas, erwählt 17), an dessen Stelle später Aristoteles berufen marb. Ja wir miffen, bag Philipp auf feinen spätern Kriegszügen, benn er war selten dabeim, ber Dinmpias felbit burch Briefe von fich und bem Gange seiner Unternehmungen Nachricht gab. Go schickten die Athener, als fie einft Philipps Briefboten auffingen, ber Konigin bas an fie gerichtete Schreiben ihres Gemahls uneroffnet zu; ein schoner Beweis ihres ausgebildeten Schicklichkeitsgefühls 18). — Noch funfzehn Jahre nach feiner Berbeirathung beftand bas gute Berbaltniß Phis lipps jur Olympias, benn im Jahre 342 v. Chr. feben wir, daß er ihrem Bruder Alexander, ficherlich nicht ohne ihren Betrieb, zum Throne von Speiros verhalf, mit Burudfegung bes von Arymbas nachgelaffenen Thronerben Aafides, ber jedoch nach Alexanders Tobe feine Unspruche geltend zu machen wußte. Babrend biefer Beit gebar Olympias bem Philipp noch eine Tochter, Rleopatra, Die spaterhin an Alexander von Epeiros verbeirathet, nach beffen Tobe von ber Mutter gur Lodipeife gebraucht murbe, um burch bie Aussicht ber Berbindung mit der einzigen rechtmäßigen Schwester Alexanders balb biefen balb jenen ber machtigen Diabochen an fich ju ziehen, und die, von vielen umworben, endlich (DL 118, 3. 306 v. Chr.) burch schmahlichen Meuchelmord endete 19).

Die mabren Urfachen ber 3miftigkeiten zwischen Dinmpias und ihrem Gemable, welche gulett, wenn auch nicht mit ihrer formlichen Berftogung, boch mit bochft

wefen zu fein. Die Erzählungen einiger Alten, bag fie mit einem Gotte in Drachengestalt verfehrt, und Philipp beshalb eine Abneigung gegen fie gefaßt habe, laufen auf Aberglauben und Absurditaten hinaus, an die Philipp nie gedacht hat 20). Auch bie Unschuldigung, als habe fie mahrend ber oftern langwierigen Abwesenheit ihres Batten, ja icon vor Alexanders Geburt, ihre ebeliche Areue nicht eben am forgfältigften bewahrt, und bem Philipp to fich verdachtig und verhaft gemacht, - auch . biefe Anschuldigung hat man Grund als ein leeres, von ihren Feinden, beren fie genug hatte, ausgestreutes Gerucht mit Bestimmtheit gurudjuweifen 21). Cher mogen ihn ber hang ber Olympias zu Zauberei und Magie (benn von abnlichem Aberglauben mar fie, mas fich aus Landessitte und Erziehung erklart, so wenig, wie ihr Sohn, ber Bogling bes größten Philosophen, frei), ihre leibens schaftliche Wildheit, ihre immer fleigenbe Gifersucht, ihre Reigung zu Cabalen und Intriguen, zu benen fie ibr Ehrgeiz und bie Sorge für ihren Sohn, beffen Thronfolge fie burch fo viele Rebensproßlinge gefahrbet fab, allmalig ihr entfremdet haben. Gewiffer aber als Alles biefes wissen wir, daß ben funfundvierzigjabrigen Mann feine eigne Sinnlichkeit, welche ftets große Dacht über ibn gehabt batte, verblenbete, und bag diefe es mar, bie einer makebonischen Abelspartei, an beren Spige fein Gunftling Attalos, ber Feind ber Konigin, ftand, es leicht machte, ihn zu einer zweiten Beirath zu bewegen. Wir erzählen ben Bergang nach ben Undeutungen in bem mehrerwähnten Fragmente bes Satpros 22), deffen Bert Plutarchos benutt haben mag.

Wie es scheint, war die Olympias als eine Auslanderin dem makedonischen Abel keineswegs genehm. Es gab eine Partei, an beren Spige Attalos, ein vornehmer und machtiger Großer bes Reichs, ftand, welche gern eine Ronigin aus einem matebonischen Gefchlechte auf bem Throne gesehen batte. Diefer Attalos nun hatte eine Richte Rleopatra [nach Arrhian 23) Eurydike ges nannt], die Schwester bes Sippostratos, ein Mabchen von fo ausgezeichneter Schonbeit, bag fie ben fur bergleichen Reize nur allzu empfanglichen Philipp gang fes felte. Seine Leibenschaft, verftartt burch eine geheime Abneigung gegen Olympias, verblenbete ihn um fo leich: ter, ba er fich einreben mochte, baß eine folche Berbins bung mit bem matebonischen Abel eine Foberung ber Politit fei, um bie ju feinem großen Buge gegen Perfien nothwendige zufriedene Stimmung ber Großen feines Reiches zu bewirken. Zuch scheint Attalos fich schon fruber einen bedeutenden Ginfluß auf ben Konig zu verschaffen gewußt zu haben, ba derselbe spater so boch flieg, baf es Philipp nicht magen mochte, einem Unterthanen gegen ben machtigen Gunftling, ber sich einer emporen-

22\*

beleibigender Burudfetjung endigten, werben fich nie mit Sicherheit ermitteln laffen. Die Sache scheint felbft zu jener Beit ein Staatsgeheimniß fur bie Ditlebenden aes \*) 3u ihrem Vortheil spricht hier eine Erzählung bei Plut. conjugal. praecapt. T. VI. p. 353. Reisk. 16) Flathe, a. a. D. S. 122. 17) Stahr Aristotelia (Halle 1830) T. I. p. 89 sq. Plutarch. v. Alexandri c. 5. c. 22. 18) Stehr Aristotelia T. II. p. 192. Plutarch. Reipubl. ger. praec. T. IX. p. 191. Reisk. Demoethen. Philipp. V. 159. R. 19) Diodor. Sic. XX. c. 37.

<sup>20)</sup> Die verschiebenen hierher gehörigen Berichte ber Alten tann man bei Bayle Diction, critiq. T. III. p. 534. bes Breite ren finben. Flathe Gefch. v. Mateb. I. S. 122. ift ungenugenb. 21) Freinal. Supplem. ad Q. Curt. I. 1. n. 15. 22) Satyr. ap. Athen. XIII. p. 567. Plutarch. vit. Alex. c. 9. 23) Arrhian. III. c. 6, p. 111. ed. J. Gronev. Flathe I. C. 245. nennt ste scheenten.

ben Unthat schuldig gemacht hatte, sein Recht angebeis hen zu lassen 24); zumal ba er ihm, als einem tapfern und kriegserfahrenen Feldherrn, nebst Parmenion und Amyntas ben Oberbefehl über bas heer, welches auf bem Zuge nach Asien seinen Bortrab bilden sollte, ans

vertraut hatte 25).

218 nun Philipp nach ganglicher Beflegung Gries chenlands nach Makedonien zuruckkehrte, feste Attalos feinen Plan burch. Philipp heirathete bie Rleopatra; bod tann es zweifelhaft icheinen, ob zu bem Ende Dlym= pias formlich verftoßen warb 26), ober ob fie bie Rechte und Burbe einer Gemahlin bes Konigs behielt. Für bas Lettere scheint indeß Satyros zu zeugen, ber einer Berftogung gar nicht gebenkt, fonbern nur fagt, baß Philipp "von leidenschaftlicher Liebe entbrannt zu allen feinen Frauen nun auch noch die Kleopatra bingu gebeis rathet, und indem er biefe als Ronigin ber Dlympias gur Seite geset (ἐπεισάγων), sein ganzes Leben zerrut= tet und verwirrt habe 27)". Much Arrhian spricht nur von Beleidigung und Burudfetung ber Dlympias 28). Aber es bedurfte auch einer folchen formlichen Berftogung gar nicht, um alle in bem wilden Bergen berfelben fchlum= mernden Leidenschaften zu weden. Satte fie früher ihs ren Gemahl wirklich geliebt, obgleich ihm ihr auffahrenbes launenhaftes Wefen und ihre ftete Gifersucht oft nicht wenig Roth gemacht haben mochten, fo verwandelte fich jest, ba fie so schwer gereist worden war, ihre Bunei-gung in den bitterften, tobtlichften Bag. Ihr Stolz war beleibigt, ihre Chre burch erniedrigende Gerüchte getrantt, ibr, einer Konigstochter, ein Beib geringerer Berkunft porgezogen, beren Schonbeit nur noch ein Berbrechen mehr in den Augen einer Rebenbuhlerin mar; ihre Si= derheit, die Rechte ihrer Rinber erschienen ihr, und wol nicht gang grundlos, gefährbet und bedroht. Rur fcblecht verhehlten ihre Feinde, namentlich Attalos, ihren Triumph und ihre verborgenen Absichten, die auf nichts Geringeres binausliefen, als ben Kindern ber Kleopatra, mit Ubergebung Alexanders, die Thronfolge zu verschaffen. Attalos fah fich im Geifte ichon als Reicheverwefer, wenn etwa Philipp in bem Rampfe gegen Perfien fallen follte. Sein Ubermuth verrieth feine Abfichten indeß ju fruh, wie er ihm benn auch fpater ben Untergang bereitete, ben er als Anschurer bes Feuers ber Zwietracht wohl verbient hatte. Als namlich bas Dochzeitsfest Philipps mit ber Rleopatra gefeiert murbe, vergaß fich Attalos, von Bein und Chrgeiz trunten, fo weit, bag er ausrief: "bie Makebonier mogen nun ben Gottern banken, baß fie endlich hoffnung haben, einen echten und feinen untergeschobenen Thronerben zu erhalten ". Auch Alexander mar bei biesem Zeste anwesenb (ein Beweis bafur, baß

feine Mutter keineswegs verstoßen war); hatte er vorber ben Rlagen und Befürchtungen ber Olympias im Bertrauen auf feinen Bater teinen Glauben geschenkt, so offnete ihm diese bohnende Berwegenheit die Augen um fo schmerzlicher. Aufspringend mit ben Worten: "Elender! meinft Du, ich fei ein hurenfohn!" schleuberte er dem Attalos den Becher an den Kopf. Eine widrige Scene erfolgte. Der halbberauschte Philipp zucte bas Schwert gegen ben Sohn, ber seinerseits emport über bes Baters Betragen beffen Buftand zu verspotten fich vergaß 29). Indeffen fah er boch ein, bag nur schleus nige Flucht ibn vor ben unmittelbaren Folgen Diefes Auftritts sichern konne. Olympias ward von ihm nach Epeiros ju ihrem Bruder Alexander geleitet, dem Philipp ben Thron von Epeiros gegeben hatte. Bahrend bier Olympias Alles aufbot, um ihren Bruder zu einem Rache: kriege gegen seinen Wohlthater aufzureizen, ging Alexanber, Philipps Gobn, auf ihren Betrieb nach Illprien, um die bortigen allzeitfertigen Zeinde feines Baters zu feinem Beistande zu bewegen 30). Olympias erreichte indeß ibren 3wed nicht. Philipp erkannte nur ju balb feine Ungerechtigfeit gegen ben eignen Sohn; er felbft, bem 21: les baran gelegen fein mußte, vor feinem Buge gegen ben Drient zu Saufe Frieden zu haben, batte Diefen gefährbet. Bereitwillig gab er ben tabelnben Borftellungen feines Freundes, bes wadern Demaratos von Rorinth: "erft fich um ben Frieden mit Beib und Rind gu timmern, ehe er an anberer Staaten Angelegenheiten bente", Gebor 31). Boten wurden an Beide entfendet, um fie gur Rudtebr aufgufobern. Leicht fant biefe Auffoberung bei Aleranders naturlich milber Sinnesart und bei der Liebe, die er immer noch gegen seinen Bater begte, Eingang. Nicht so bei ber Dipmpias. Indes Philipps Schlauheit und Umficht wußte auch bier Auskunft. Durch geheime Unterhandlungen beschwichtigte er ben Born seines Schwagers Alexander von Epeiros, indem er ihm seine eigne Tochter von ber Olympias, bie Rleos patra, zur Gemahlin anbot 32). Auch Olympias ward, wie es scheint, burch biefen Schritt wenigstens in etwas wieder befanftigt. Sie tehrte nach Matevonien gurud, um bem Sochzeitfefte ihres Bruders, welches Philipp glanzend zu feiern beschloffen hatte, beiguwohnen, und nachdem Philipp mit eben fo vieler Rlugheit als fco: nender Gelindigfeit und Dagigung einige, von bem burch Olympias und ihre Partei aufgewiegelten Alexander angezettelte Umtriebe entbedt und vereitelt, und bem Sohne nach einer tuchtigen Strafpredigt und Berweisung ber nachften Freunde feiner Umgebung, eines Ptolemaies Lagu, Mearchos u. A., verziehen hatte 33), schien sich Alles boch endlich noch in die von Philipp fo febnlich erwunschte Barmonie fügen zu wollen, als ihn mitten in bem Glanze

<sup>24)</sup> Diodor. Sic. XVI. c. 93. 25) Justin. IX. c. 5. Diodor. Sic. XVI. c. 93. 26) Der alleinige Zeuge dafür ist Justin IX, 7.; IX, 5. (repudiare, repudium). 17) Satyros ap. Atken. a. a. D. Έπλ πάσως δὲ ἔγημε Κλεοπάτρων ξοασθείς, τὴν Ἱπποστράτου μὲν ἀδελφὶν, Αττάλου δὲ ἀδελφιδῆν καὶ ταὐτην ἐπεισώγων τῆ Ολυμπιάδι ἄπαντα τὸν βίον τὸν ἐαυτοῦ συνέχειν. — Plutarch Alex. ep. 9. ἐρασθείς πας ἡλικίων τῆς χύρης. 28) Arth. VI. p. 111.

<sup>29)</sup> Athen. XIII. p. 557. d. e. Plut. vit. Alex. c. 9. T. IV. p. 22-24. Reisk. 30) Athen. a. a. D. Justin, IX. c. 7. Plutarch. vit. Alex. c. 9. 31) Plutarch. v. Alex. c. 9.; de adulat. et amic. discrim. T. VI. p. 258-258, Apophth. regum p. 682. Reisk, 32) Diodor. Sic. XVI, 91, Justin. IX. c. 7. 38) Plutarch. vit. Alex. e. 10.

ber prachtigen Soffeste zu Aga, unter ben Sulbiguns gen ber Abgefandten bes gesammten besiegten Griechens lands, an ber Schwelle ber größten seiner Unternehmuns

gen ber Dolch bes Morbers traf.

Bir kennen biese Unthat mit allen fie begleitenben Rebenumständen besonders aus dem Berichte bes Diodos ros 34), aber ihr inneres Getriebe ift buntel. Indeg wage ich, die Olympias von dem auf ihr laftenden Ber-Dachte der unmittelbaren Theilnahme an Dieser schwarzen That freizusprechen. Paufanias, ber Morber, mar ein Bertzeug, das fich einer machtigen Partei zu bequem bars bot, als bag fie es batte jurudweisen follen. Er mar von Attalos todtlich beleidigt, und Philipp versagte ihm fein Recht. Jene Partei, die allerdings im Interesse Alexanders und feiner Mutter, aber ohne beiber Mitmiffen, bandelte, bestartte ben Beschimpften in feinem Entschluffe, fich an Dem zu rachen, ber seinem Beleidiger Schut gewahrte, ba diefer Lettere schon nach Afien aufgebrochen war. Und fo spricht es benn ber gewichtigfte Beuge Aristoteles 34) nacht und einfach aus: "bag bem Philipp eine ungerechte Sandlung, die Berweigerung ber Berechtigfeit gegen einen Unterthanen, bas Leben gefoftet". Batte Ariftoteles, ber eben tein Freund ber Dlympias war, an eine Betheiligung derfelben an diefer Blutschuld geglaubt, er wurde es entweder angedeutet ober das gange Beispiel mit Stillschweigen übergangen haben, da ibn nichts nothigte, es zu erwähnen. Justin allein spricht 36) ben Berbacht ber Ditwiffenschaft mit einiger Bestimmtbeit nicht nur gegen Dlympias, sondern auch felbst gegen Alexander aus, boch eben nur als Berdacht. Er fiel auf Olympias eines Theils burch bie Geschäftigkeit ber Familie des Attalos, gegen welche fie, wie wir bald seben werben, mit emporender Graufamteit wuthete, und ward wieder aufgefrischt in jener Zeit, ba fie ihren Zeinden Antipater und Kaffander gegenüber, diese burch die Ans schuldigung, ihren Sohn Alexander vergiftet zu haben, beim Bolte ber Makedonier verhaßt zu machen fuchte. Damals mar es wol, als Raffander Repressalien brauchte und ben Berbacht bes frubern Gattenmordes burch die Organe der offentlichen Meinung, welche ihm zu Gebote ftanben, verbreiten ließ. War noch Jeniand bei bem Morbanschlage im Spiele, so burfte bies ber persische Sof gewesen fein 37). Wenigstens sprach bies Alexander spater offen aus, und es scheint, als habe man gegen ibn felbft in ber Folge abuliche Bersuche unternommen 3.).

Was nun aber bem schmählichen Verbachte nicht geringe Rahrung geben mochte, war das Betragen der Olympias nach dem Tode Philipps. Ihre Freude über diesen Unglücksfall war so offen und unverstellt, die Theilsnahme, welche sie dem an das Kreuz geschlagenen Mörder bewies, so unverhohlen, das Alles dies vereint mit

ber bekannten Spannung zwischen ihr und ihrem Gemahl bem Glauben, baß fie um ben Unschlag gewußt habe, nur mehr Anhang verschaffen mußte; und boch lagt fich gerade hieraus eben fo gut, ja aus psychologischen Grunden mit noch viel größerem Rechte auf bas Ge= gentheil und auf ihre Unichuld ichließen. Satte fie um ben Anschlag gewußt, so wurde schon die Sorge fur ihre Sicherheit — benn Bolt und Abel waren über ben Mord gleich emport - fie zu einem gang andern Betragen vermocht haben. Sett, ba fie fich foulblos mußte, mar ihr die Sorge fur ihren Ruf gleichgultig. Wir mogen es glauben, baß fie bem an bas Kreug gehefteten Leichs nam über Nacht feierlich eine golbene Krone auffeten, baß fie ihn anftanbig begraben laffen, wenn es gleich übertrieben fein mag, mas Juftin 39) erzählt, bag fie ibm ein Denkmal und jahrliche Leichenfeier gestiftet, und feis nen Dolch, jum Gebachtniffe ber That, bem belphischen Apollon geweiht habe 40); aber alle biefe Ginzelnheiten jugegeben, wird baburch nur bewiesen, bag fie frob mar. fich über eine Unthat freuen zu konnen, an der fie uns schulbig war, obgleich sie ihr fehr erwunscht tam.

Paufanias hatte einige nahere Mitverschworene, bie Alexander bestrafte, so weit sie sein Arm erreichen konnte (1); benn einige entstohen nach Persien und kampften spater in den Reihen seiner Gegner. Auch sein Andenken darf kein Berdacht bes Batermordes besteden. Nur Mangel an historischer Kritik kann Muthmaßungen Gewicht geben, wie sie sich bei Justin und Plutarch sinden (2).

So lange Alexander noch anwesend war, zugelte Dlympias ihre Rachsucht; taum aber batte er Makebos nien verlaffen, um ben fich rings um ibn ber aufammen= aiebenden Ungewittern die Stirn zu bieten, als fie ihrer Buth gegen ben nachsten Gegenstand ihrer Rachsucht freien Lauf ließ. Die schone, ungludliche Rleopatra gmana fie, nachdem ihre noch unmundige Tochter in ihren Armen ermordet worden mar, fich felbft ben Tod ju geben 43). Bur Ehre Alexanders lefen wir bei bem Plutard, baß er, obwol felbst seiner Stiefmutter nicht gerade ge= neigt, boch über bies graufame und unmenfcliche Bers fahren feiner Mutter auf bas Außerste emport murbe. Bwar gebot ihm bie Rothwendigkeit, ben Attalos, ber indeß offen die Fahne des Aufruhrs aufgepflanzt batte, und balb auch feinen Schwager Ampntas binrichten ju laffen 44), aber baß er seine Sand mit bem Blute eines unmunbigen Brubers befleckt habe, ift eine ganglich unerwiesene Unnahme 45). Das fonigliche Saus warb fo

<sup>34)</sup> Diodor. XVI. 91—95. 35) Aristotel. Politic. V. c. 8. p. 180. 3. ed. Goettling. η δὲ Φιλιππου ὑπὸ Παυσανίου, δια τὸ ἐᾶσαι ὑβρεςθηναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν περὶ "Ατταλον. 36) ΙΧ, 7. υgί. Plut. v. Alox. c. 10. 87) Arrhian II. c. 14. p. 85. ξίατἡε Geſģ. υ. Makthonius, S. 242. 38) Arrhian. 1, c. 25.

<sup>39)</sup> Justin. IX, c. 7. 40) Justin. a. a. D. Aelian. var. hist. III, c. 45. 41) Justin. XI, 2. 42) Plutarch. v. Alex. c. 10. Justin. IX, 7. Flathe Gesch. v. Mastebon. Ah. I. S. 248. 43) Paus. VIII, c. 7. Justin. IX, c. 7. 44) Diodor. Sic. XVII, c. 8. 5. Curt. VI, c. 9. VII, c. 1. Flathe I, S. 245 fg. Freinsh. Supplem. ad Curt. I, c. 10. 45) In mehs ren historischen Werten, selbst noch bei Flathe (Gesch. v. Mat. S. 245.) sinbet sich nämlich die Angabe, daß Philipp mit der Aleopatra zwei Kinder gehadt, davon Alexander den Bruder habe töbe ten lassen. Aber der Hautzeuge Satvos deim Athendus a. D. weiß nur von einer Tochter, Guropa genannt, Diodor nur von einem erk einige Aage alten Kinde (Diod. Sic. XVII, 2.); ebenso Pausanias (Aread. VIII, a. 7.). Auch Justin (IX, 7.)

fcon burch bie Graufamteit ber Dlympias genugsam vers bbet 46). Ein abgeschmacktes Gerucht, bem Flathe nicht batte Glauben schenken sollen, ift bie Erzählung Juftine, daß Alexander alle seine Berwandten von den Rebswei-

bern feines Baters habe ermorden laffen 47).

Bald mar burch bes jungen Konigs gewaltigen Beift bie Rube in Griechenland hergestellt. Das tapfere Theben ward vernichtet, ber Sieger, zum Strategen von gang hellas ermablt, ruftete fich ju feinem Buge gegen Berfien. In biefer Zeit fand auch Dlympias auf bem Culminationspunkte ihres Geschicks. Sie, die noch eben erst vernachlässigte, verschmähte, landflüchtige, von ihren Reinden beschimpfte und verhobnte Ronigin, jest Gies gerin, Mutter bes Beherrschers von Griechenland und Königin in Makedonien! Sie genoß, wie wir faben, ih= ren Triumph auf eine ihrem leidenschaftlichen Charafter angemessene Beise. Ihr Stolz und ihre Rachsucht mas ven im Blute ihrer Widersacher befriedigt. Ihre von Philipp verbannten Unbanger, die Freunde bes jungen Konigs, Sarpalos, Ptolemaios Lagu, Rearchos wurden gurudgerufen und mit Ehren und Gunftbezeigungen überbauft. Alle ihre Bunfche schienen befriedigt und gestillt, nur — ihr Ehrgeiz und ihre Herrschsucht nicht. Alexanber liebte seine Mutter zartlich, er behandelte sie ftets mit mahrhaft kindlicher Chrerbietung; er fab ihr mit oft abermäßiger Schonung und Milbe die Ausbruche ihrer Leibenschaftlichkeit nach, aber bennoch befaß er geftigfeit und Ginsicht genug, um ihr die fehnlich gewunschte, mit-unter auch wol ungestum verlangte Regentschaft über Makedonien mahrend feiner Abmefenheit ftanbhaft zu verweigern. Er kannte feiner Mutter Charatter nur zu gut, er wußte zu genau, wie fehr bie Uchtung und Liebe ber Makedonier zu ihr burch bie Ereias niffe ber letten Jahre wankend gemacht mar, als bag er fich bie Folgen einer folchen Nachgiebigkeit von feiner Geite hatte verhehlen konnen. Bewies doch fpater bie Erfahrung, daß er nur allzu sehr Recht gehabt hatte.

Bevor Alexander feinen Bug nach Perfien antrat, übertrug er bas Regiment über Makebonien bem erfahrenen Untipater; und nicht leicht hatte feine Bahl eis nen wurdigern und vaffenderen treffen konnen als den bochgeachteten, in alle Plane eingeweiheten Freund 48) feines Baters, ben topferften Felbherrn, ben erfahrenften Staatsmann, einen Mann, ber burch ben Umgang, ja burch enge

fpricht nur von einer filia parvula; an einer anbern Stelle jeboch macht er einen Bruber baraus (XI, c. 2.). Da Plutarch gang hieruber fcweigt, fo fcheint Juftin wol bie einzige Quelle gu fein, auf welche fich bie Grifteng eines Stiefbrubers bes Alexander von ber Rleopatra gurudführen lagt; bag Biberfprache und Berwechfelungen folder Art bei Juftin nicht unerhort finb, ift bekannt. (Man f. bie Ausleg. zu XIII, c. 8 ext.) Das aber Rieopatra, bie kaum achtzehn Monate mit Philipp verheirathet war , biefem por feinem Tobe unmöglich zwei Rinder geboren baben konnte, liegt am Tage.

46) Flathe Gefch. v. Makebonien I. S. 245 fagt, es feien nur außer Olympias, Rleopatra und Alexander noch Arrhibaios und Conna übrig geblieben. Es fehlt hier bie Theffalonite, Tochter Philipps und ber Pherderin Rifespolis, welche spater Kassander beirathete. 47) Justin XI, 5. 48) Athen. Daipnes. X, p. 486. D. XII, p. 548. E.—F.

Freundschaft mit einem Aristoteles 49) uns allein schon berechtigen mag, ihn auch ben gebilbetsten Mannern feis

ner Beit beigugablen. Nicht so bachte über seine Bahl bie herrschfüchtige Dlympias. Schon früher hatte sie bem vertrautesten Freunde und Rathgeber bes von ihr gehaften Gemahls feindselig gegenübergestanden; und Antipater, ber Beuge ihrer Freude über feines toniglichen Freundes meuchlerischen Tod, ihrer graufamen Rache an feiner Familie, und ihres gangen unbeilvollen Treibens, womit fie alle Berhaltniffe ber koniglichen Familie gerruttete, konnte fich auch wol schwerlich zu ihr hingezogen fühlen. Bahrend ber breigebn Jahre feiner Reichsverweferschaft bis gu Alexanders Tode, konnte Olympias es nie vergessen, daß fie ihm batte nachstehen muffen to). Sie unterließ ba= ber nichts, um bem von ihr gehaßten Feinde bas Leben ju verbittern und feine Stellung zu erfchweren. In ibven Briefen an Alexander beflagte fie fich fortwahrend aber feinen Stolz und feine Unmagung, und warnte ben Alexander vor der Gefahr feiner wachsenden Racht und feines taglich vergrößerten Einfluffes 11). Und als Alexander bennoch in gerechter Burbigung biefer Anklagen feinem Statthalter mehre ausgezeichnete Beweife feines Boblwollens verlieben, ja fogar ihm die Auszeichnung einer Leibwache jugeftanden hatte, entbrannte ihr Sag nur noch beftiger. Doch auch Antipater, ber fie Anfangs mit gerechter Berachtung behandelt hatte 52), verhehlte bem Ronige feinen Unmuth nicht. Wiederholt beklagte er sich in feinen Briefen an ihn über ben umerträglichen Sochmuth feiner Mutter, ihre Beftigfeit, ihre Intriguens fucht und ftete Einmischung in Staatsangelegenheiten (πολυπραγμοσύνη), und Alexander außerte felbik einmal in fcbergendem Unmuthe: "Geine Mutter laffe ibn bie 10 Monate Bohnung bei ihr theuer bezahlen" 53). Und als er einft einen heftigen Unftagebrief ber Diompias erhalten und fein Liebling Bephaftion ihn nach gewohnter Beife mit gelesen hatte, zog ber Konig seinen Sie= gelring vom Finger und brudte ihn fcweigend bem meugierigen Freunde auf ben Mund 54). Er fchrieb bem Antipater, ber mahricheinlich über Gefahrbung feines Les bens burch die Intriguen der Partei der Königin Mutter geflagt hatte, daß er fich eine Leibmache batten moge. Der Olympias gebot er ernftlich, fich aller Ginmischung in die Staatsangelegenheiten und aller Intriguen gegen seimen Reichsverweser zu enthalten. Doch linderte er bie Bitterkeit bieses Berweises durch bie prachtvollften Geschenke, und als einst neue Klagebriefe Antipaters an ibn einliefen, brach er in die feinen Charafter fo bezeichnenben Worte aus: "Antipater, bu weißt nicht, baß eine Thrane ber Mutter zehntaufend folder Briefe ausloscht " 5 5).

49) Bergl. Stahr Aristotelia Th. I. p. 198. Th. II. p. 187. 191. 50) Blathe Gefch. v. Mat. 6. 270. 256, 410 ift ungenu: genb in Entwickelung biefes Berhaltniffes.

Aus biefen Rachrichten erseben wir nun auch gu-

gend in Entwickelung biefes Berhaltniffes. 51) Arrhion. VII, 12. p. 290. Plutarch. vit. Alex. c. 89. T. IV. p. 94—95. Reisk. 52) Diod. Sic. XVII. c. 118. 53) Arrhian. a. a. D. 54) Plutarch. Apophthegmat. T. VI. p. 686. Reisk. vit. Alex.

55) Plutarch. v. Alexandri c. 39.

gleich, bag Dlympias mit ihrem Sobne in ununterbros chener Berbinbung blieb, wenngleich biefe bem Letteren nicht immer die angenehmfte war. Ihre Sorgfalt, mit ber fie fich um ihres Sohnes Treiben bekummerte, ging fo weit, daß sie ihm sogar Opferkundige und Koche nachfchictte 56). Über ihre Correspondenz haben fich bei Plutarch und Athenaios noch Nachrichten erhalten 67). 3wei Zahre nach Alexanders Entfernung traf fie ein harter Schlag, ber ihren Chrgeiz zugleich für einige Beit einer Stute beraubte. Ihr fubner eroberungeluftiger Bruder Alexander, König von Speiros, fand (Dl. 111, 4. im 3. 332 vor Chr.) in Unteritalien feinen Tob. Nach ihm bestieg Matibes, ber übergangene Sohn bes Urymbas, Dheims ber Olym= pias, ben Thron; boch wußte fie auch biefen fpater vergeffen zu machen, baß fie es gewefen, die ihm fein Recht vorenthalten laffen; wir feben ibn fpater in ihrem Intereffe thatig, ihr nicht nur Schut, fonbern auch Bei-Rand mit Beeresmacht leisten. Gine eigne Freude mußte es aber bem folgen Beibe gemabren, als ihr eine athenische Gefandtschaft bas Beileib bes Staats und Boltes aber ben Tob ihres Brubers bezeigte 58).

Es wird fich nie mit Sicherheit ermitteln laffen, ob und in wie weit Alexander in seinen letten Lebensjahren ben Anschuldigungen seiner Mutter gegen Antipater ein willigeres Dhr gelieben bat. Der Sauptzeuge Arrhianos leugnet es unbedingt, und nach ihm ließ er feinem Reichs= verweser nie die geringfte Spur eines Argwohns empfinben 59). Indes Thatsache ist es doch, die selbst Arrhia= nos berichtet, daß Alexander turz vor seinem Ende ben Arateros und Polyperchon nach Makedonien entließ, um Die Stelle bes Antipater ju erfeten, ben er beauftragte, ibm Erfaymannschaft nach Afien zuzuführen. ging bie Meinung ber Umgebungen bes Konigs auf einen tiefer liegenben Grund biefer Abberufung 60); und Plutarchos und Juftinus nehmen gar teinen Unfand, dieselbe dem Einflusse ber Olympias und bem Arge wohne und ber feinbseligen Stimmung Alexanders gegen Antipater beizumeffen 61). Gei bem, wie ihm wolle, Dlym= pias, die fich schon im Geifte von dem verhaften Antis pater befreit, als Mitregentin von Makedonien erblickte, fab ploglich alle ihre hoffnungen burch die Schredens nachricht vernichtet, daß Alexander am 11. Juni 323 zu Babylon gestorben fei.

Diese Nachricht war für die stolze Frau ein Domnerschlag. Man kann es ihr kaum verargen, daß ihr die Nachricht von dem natürlichen Tode ihres Sohnes unglaublich, eine Bergistung durch Antipater und bessen Sohne als das nothwendig Wahre erschien. Sie beurtheilte hier den Antipater nach sich selbst. Iwar wagte sie ihrem machtigen Feinde gegenüber nicht, ihren Argwohn laut auszusprechen. Aber sobald auch dieser die

So stand jest Olympias ihrer Nebenbuhlerin, ber verhaßten Eurydife, und ihrem Tobfeinde Antipater fast

Augen geschlossen hatte (im J. 317 v. Chr.), trat sie mit ber Unflage bes Konigsmorbes gegen ihn und fein Saus bervor, ebensowol weil fie in ihrem Bergen baran glaubte, als auch weil fie in biefer Anklage ein paffenbes Mittel erfah, ihre eignen Graufamkeiten gegen bie Glieber ber ihr feindlichen Familie vor bem Bolte zu beschönigen und au rechtfertigen 62). Überhaupt ließ fie jeht ihrem Sange ju Intriguen und ihrer herrschlucht gang bie Bugel iciegen. Als der einzige Sobn Philipps, der blodfinnige Arrhidaios, spater mit ber Eurydife, Philipps Schmeftertochter, vermablt, von dem Beere jum Nachfolger Aleranders ausgerufen 63) und Perbiffas jum Reichsvermefer bestimmt wurde, suchte Olympias zunächst ben Letztern in ihr Interesse zu ziehen, indem sie ihm ihre Tochter Kleopatra, die Witme bes Konigs Alexander von Epeiros, die einzige Schwester Alexanders b. Gr., zur Gemahlin antragen ließ 64). Aber ihr Plan, fich baburch einen Unhalt gegen ihren Tobfeind Antipater, bem mit Rrateros zu ihrem größten Leibwesen bie Statthalterschaft von Makedonien und Griechenland übertragen worben war, zu verschaffen, mißlang ihr fast ganzlich. 3mar ging ber ehrgeizige Perdiffas, ber burch biefe Berbindung mit bem toniglichen Saufe fich felbft ben Beg jum Throne Alexanders bahnen wollte, auf ihren Antrag ein 64). Aber es lag ebenso wenig in seinem Plane, sich bie Feindsschaft bes machtigen Antipater, ber bas heft ber Gewalt in Europa in Sanden hatte, zuzuziehen. 3m Gegentheile versuchte er bei biesem, was Olympias bei ibm; er bielt um feine Tochter Mitaia zu eben berfelben Beit an 68), als er mit Olympias wegen feiner Berbinbung mit ber Rleopatra unterhandelte, um welche fich auch Leonnator 67) (ft. 322 v. Chr.) bewarb. Db er beibe beira= thete, wie es nach Diobor fast scheint, lagt fich nicht ermitteln, da Juftin melbet, daß er für seine Achseltras gerei teine von beiben erhielt 68). Inbef fliegen bie Doffnungen ber Dlympias burch Antipaters 69) faft verzweifelte Lage bei Lamia (323 v. Chr.). Wahrschein= lich trat fie jest in Makedonien feindselig gegen ibn bervor. Perdittas verftief Antipaters Tochter und fcolog fich offen ber Konigin Mutter an, beren Intereffe auch Eumenes ber Rarbianer verfocht 70). Aber Untipater befiegt seine Feinde in Griechenland, stellt die makedonische Oberherrlichkeit wieber ber und wendet fich nun nach Makedonien. Olympias halt fich hier nicht mehr für ficher und entflieht nach Epeiros. Perbiffas wird bei Pelusium (321 v. Chr.) von seinen eignen Kriegern ermorbet; Untipater, jum Regenten ernannt (320 v. Chr. gu Trisparabisus in Sprien), führt ben Konig und feine Gemablin Eurodite in Makedoniens Sauptstadt ein.

<sup>56)</sup> Athen. Deipnos, XIV. p. 669. F. 57) Bergl. Stahr Aristotelia Th. II. p. 191—195. 58) Flathe Gesch. v. Mac. I. E. 263. Aeschin. in Ctesiph. §. 242. 59) Arrhian. VII. c. 12. 60) Arrhian. a. a. D. 61) Justin. XII. c. 12. §. 14. Plutarch. v. Alexandr. c. 49 et 14. T. IV. p. 113. 160. Reisk., benen auch Flathe Sesch. v. Mac. Xh. I. S. 410 beis

<sup>62)</sup> Diodor. XIX. c. 11. Plutarch. v. Alexandr. c. 87. Flathe I. S. 424. 425. 63) Diodor. XVIII. c. 2. Flathe I. S. 455. 64) Diodor. XVIII. c. 24. 25. 65) Flathe Gesch. v. Nasteb. Ah. I. S. 441. 443. 452. 66) Diodor. Sic. XVIII. c. 23. 67) Plutarch. v. Kumen. c. 3, 68) Justin. XIII. c. 6. Rach Olobor versieß er die Rifaia wieder. 69) Flathe Ah. I. S. 446. 70) Justin. XIII. v. 6.

allein gegenüber. Nur ber treue Eumenes versocht, gesen überlegene Heere seiner Gegner (Antigonos, Neoptoslemos), noch ihre Sache in Assen mit Muth und behareslicher Kühnheit. Sie beschloß also einstweilen in Speisros zu warten und günstigerer Zeiten zu harren, wo sie aufs Neue gegen ihre Nebenbuhlerin um die Herrschaft Makedoniens in die Schranken treten könne 71). Auch rieth ihr dies ausbrücklich ihr treuer Feldherr brieflich

an 72).

Dies war die Lage der Dinge, als der unerwartete Tob Antipaters dieselbe ploglich ganz veranderte. Zwar hatte ber flerbende Antipater, in unheilvoller Ahnung ber Bukunft, die Makedonier gewarnt: nie ein Beib ben Thron besteigen ju laffen 73). Getreu ben Pflich ten gegen fein Baterland und feinen rechtmäßigen Ronig hatte er felbst ben Bortheil seines Haufes diesen Gesin= nungen jum Opfer gebracht, indem er mit Ubergehung feines eignen Sohnes, Raffander, von beffen wilder Beftigkeit er Arges beforgte, ben alten erfahrenen Polypers don jum Reichsverwefer und unumschränkten Kronfelbberrn ernannte 74), mabrent er feinen Sohn mit ber Stelle eines Chiliarchen abfand. Go glaubte er Alles auf bas Befte jum Boble feiner toniglichen Schuplinge eingerichtet zu haben. Aber gerade diese Magregeln bewirften bas Berberben Derer, Die Antipater batte ficher ftellen wollen. Polyperchon, von jeher ein treuer Anhanger bes alten toniglichen Baufes 73), ertlarte fich ploglich nach einer Berathung mit feinen Freunden 76) fur bie Dlympias. Er schickte eine Gesandtschaft an fie, welche ihr die Regentschaft im Ramen ihres Entels, bes unmunbigen Sohnes ber Rorane, Alexander, antrug, und fie eins lub nach Makedonien zurückzukehren. Aber Olympias hielt ihre Partei noch nicht für ftart genug, um bas Lettere mit Sicherheit bewerkstelligen zu können. Sie blieb also junachft in Speiros, beffen Konig ein Beer ju ihrem Beiftande ruftete. Auch gelang es ber entschloffenen Eurodite, eine Reaction gegen ben treulosen Polyperchon in Makedonien zu bewirken. Sie erwählte ben Kaffanber, welcher indeß entflohen war und sich mit Antigonos und Ptolemdos gegen Polyperchon und Eumenes verbunben batte 77), zu ihrem Reichsfelbherrn 78) und befahl bem Polypercon brieflich, diefem ben Dberbefehl über bie Aruppen und Stabte zu übergeben 7 °). Polyperchon geborchte naturlich nicht; vielmehr bot er Alles auf, um bem brobenben Sturme mit geborigen Rraften entgegentreten zu konnen. Ronigliche Sanbichreiben wurden an bie bellenischen Staaten gesenbet, worin ihnen die Freiheit ertheilt und fie jum Beiftanbe aufgeforbert wurden \*0). Als Kaffander ben Safen Beiraieus burd Lift wegnimmt, befiehlt ihm Olympias stolg, ihn fofort berauszugeben, und noch wagt er nicht offenbare Beigerung 11). Bald

aber bricht ber Kampf zwischen beiden Parkelen, Dlympias, Polyperchon und Eumenes auf ber einen, Eurydike, Kassander, Antigonos auf der andern Seite, offen aus \*2). Der Ausgang bleibt nicht lange zweiselhaft. Polyperchon's Ansehen sinkt durch die Schlappe, welche er bei Megalos polis davon trägt. Antigonos schlägt seinen Admiral Kleitos und vernichtet sast die ganze Flotte \*3), wodurch er den Eumenes der Derrschaft des Meeres beraubt. Die griechischen Staaten sallen nach und nach von Polypers chon ab und wenden sich dem Kassander zu \*4), der jest sich gegen Makedonien wendet, um dem Polyperchon den Ruckzaug dahin abzuschneiden und der Partei der Königin Eus

rydite zu Bulfe zu tommen 85).

Da, in diesem entscheibenben Beitpunkte, zogerte Dlympias nicht langer. Alles stand auf bem Spiele. Es war für fie verloren, wenn bem Raffanber fein Plan gelang. Ungefaumt bricht fie, geleitet von einem Beere ber ihr ftammvermandten Moloffer, unter ihres Betters Zatibes Anführung gegen Makebonien auf \*6). Aber auch ihre Gegnerin Gurndike war nicht mußig. Giligft fciette fie Briefboten an ihren Reichsfelbheren Raffander, ber noch im Peloponnes sich befand, und entbot ihn zu eilis ger Bulfe. Gie versammelte bie tuchtigften Datebonier, beren Boblwollen fie fich burch große Gefchente und Berfprechungen verficherte. Unterbeffen bewirkte Polyperchon feine Bereinigung mit bem Deere bes Mafibes und führte die Olympias in Makedoniens Sauptstadt gurud 87). Jest wandte er fich gegen bie Eurpoite, bie ibre Streitkrafte im Rorben jufammengezogen batte, um mit Einem Schlage Die Sache ju entscheiben. Dlym: pias begleitete ibn. Beibe Roniginnen fochten perfonlich mit 88); Dlympias mit ber Buth einer rafenben Bacchantin, wie Duris ber Samier ergablt, Eurybite mit ber friegerifchen Tapferteit ihres Bolts. Aber Die Treulofigfeit der Matedonier, von denen der größte Theil mabrend bes Kampfes zur Dlympias überging, entschied bie Schlacht. Der Konig Philipp (Arrhivaios) ward auf bem Schlachtfelbe gefangen; Eurybike auf ber Flucht nach Umphipolis eingeholt 49).

So war benn Olympias wieder Herrscherin von Makedonien. Auch in Asien wußte Eumenes das überztriebene Gerücht ihrer glücklichen Erfolge zu benuten 30). Hatte sie Mäßigkeit gekannt, sie wurde sich vielleicht has ben erhalten können. Aber diese lag ihrem ganzen Besen sern. Mit schaubererregender Grausamkeit bedandelte sie die beiden königlichen Gesangenen. Zuerst ließ sie dieselben lebendig einmanern und ihnen spärliche Rahrung reichen. Als sie aber den Unwillen der Nakedonier über diese unwärdige Rache bemerkte, ließ sie den Phislipp durch thrakische Leidwächter niederstechen. Der Survoike aber, die auch jeht ihren siedzen und hohen Sinn nicht verleugnend sich die rechtmäßige Königin nannte und in Gegenwart der Rörder ihres Gatten über seine

<sup>71)</sup> Diodor. Sic, XVIII. c. 49. 72) Nepos Eumen. VI. c. 2. 78) Diodor. Sic. XIX. c. 11 extr. 74) Diodor. Sic. XVIII. c. 48. Plutarch. Phocion. c. 30, 31. 75) Diodor. XVIII. c. 48. 76) Ibid. c. 50. 77) Ibid. c. 54. 78) Glathe Xh. I. S. 480, 481. 79) Justin. XIV. c. 5. 80) Diodor. XVIII. c. 55—59. Glathe Xh. I. S. 465, 81) Diodor. Sic. XVIII. c. 64. Glathe Xh. I. S. 419.

<sup>82)</sup> Dieder. XVIII. c. 68, 83) Ibid. c. 72. 84) Ibid. c. 74. 85) Flathe Mb. I. 65, 464. 86) Dieder. Sic. XIX. c. 11. Justin. XIV. c 6. Nepos. Eumen, VI. §. 2. 87) Dieder. Sic. c. c. D. 88) Athen. (Duris Samius ap.) XIII. p. 560. F. Justin. XIV. 5. 89) Dieder. c. c. D. 90) Dieder. XIX. c. 23.

Morberin Schmach und Berwinschungen ausstief, schickte sie ein Schwert, einen Strick und einen Sistbecher, um ihr die Wahl der Todesart-zu lassen. Eurydike trug zunachst Sorge für ühren in seinem Blute liegenden Satten; als sie sie vergehlich sah, erwiederte sie dem Überzbringer, sie wünsche der Olympias bald ahnliche Seschenke, und gab sich darauf lautlos und ohne Klage mit ihrem Gürtel den Tod. Ein herrschsächtiges und stolzes, aber königliches und hochgesinntes Weid al.).

Olympias aber suhr fort in ihrem rasenden Beginsnen. Ihre ganze Rache traf jett Antipaters Geschlecht. Dem Bater warf sie offentlich vor, ihren Sohn Alexander burch seine Sohne Jollas und Kaffander vergistet zu haben. Den Leichnam des Jollas beschimpste sie im Grabe noch; Nikanor, ein Bruder des Kassander, und hundert eble Makedonier aus seinem Geschlechte sielen unter dem

Beile bes Benters.

Aber schon nahte die Stunde ber Bergeltung. Mit Eilmarschen zog Raffander, ber gerade Tegea belagerte, auf diese Nachrichten aus bem Peloponnes gegen fie beran. Mit ben Tegeaten fchloß er Frieden; fein raftlofer, von Durft nach Rache getriebener Geift überwand alle Binberniffe, welche ibm ber Anhang Polyperchons und ber Dlympian bereitete. Da ihm die Atoler ben Durchaug burch Die Engpaffe mehrten, feste er fein Deer ju Schiffe über Euboa nach Theffalien über. Dem Polyperchon schickte er ein Beer unter Rallas, feinem Unterfelbherrn, nach Perrhabien entgegen. Ein anderer Unterfelbherr, Deinias, befehte, noch che bie von Olumpias abgefendeten Beerhaufen ankamen, die Engpaffe. Er felbft marfcbirte unmittelbar gegen bie Olympias felbft. Diefe fchidte ibm ihren Feldherrn Aristonous entgegen, bann fluchtete fie selbst nach Pobna. In ihrem Gesolge befanden sich Rorana und ihr Sohn Alexander, ihre Stieftochter Thes falonite, ihre Nichte Deibamia, Tochter bes Konigs Mas tides von Epeiros, die Schwefter bes berühmten Pprrhos und viel makedonischer Abel ihrer Partei. Ihre Streits macht bestand aus einigen Hofsoldaten und ben Elephanten bes Polyperchon. Für biefen großen Troß war bie Stadt gar nicht mit Proviant verfeben, boch beschloß Dlympias bort zu bleiben, weil fie Bulfe von ben Griechen und von den Makeboniern felbft erwartete. Raf= fander aber ging rafc burch bie Engpaffe Perrhabiens und fchloß bie Stadt ju Baffer und ju Lande ein. Bergebens jog Matibes jum Entfage mit einem epirotischen Beere heran; fein eignes Beer emporte fich gegen ihn. Die Ungufriebenen, welche er nach Saufe entließ, bes schlossen zurückgekehrt seine Absetzung, und verbanden sich mit Raffander. Aatibes war ju fcmach, um ben gegen ihn abgesendeten Beldberrn Raffanders, Atarrhias, guruds zuwerfen; mahrend er fich gegen biefen vergeblich anftrengte, schloß Kaffander ein enges Bunbnig mit ben Speiroten (315 v. Chr.).

So blieb ber Olympias nur noch eine Hoffnung ber Rettung: Entfat burch Polyperchon, ber mit feinem großen heere in Perchabien lagerte. Aber Kallas, Kaffanders Unterfeldberr, verleitete durch Bestechung ben größten Theil der Sosdaten seines Gegners zum Absalle; und die wenigen Treuen, die demselben blieben, waren nun nicht mehr zu fürchten \*2). Auch Eumenes, der treueste und fraftigste Vertheidiger ihrer Sache, ward von seinen treulosen Soldaten verrathen und dem Antigonos ausgeliesert, der ihn ermorden ließ \*3).

Raffander fette unterbeffen mit ber größten Unftrengung die Belagerung fort. Der Binter tam, aber er brachte für Olympias tein Ende ber Noth. 3mar konnte Raffander nicht an ben Berschanzungen arbeiten laffen, boch bob er die Belagerung nicht auf. Ein Graben umschloß in einem Halbmonde die Stadt von einer Seite bes Meeres zur andern. Alle hulfe vom Meere fing er auf. Schon muthete ber hunger in ber Stabt, fo bag jeder Goldat auf ben Monat nur funf Choinites Dehl erhielt; die Elefanten wurden mit Gagefpanen gefuttert, die Roffe und Maulthiere geschlachtet. Aber bie Elefanten verhungerten. Die Reiter, welchen gar feine Rahrung gegeben murbe, fanden ben hungertob, ja felbft einige der Zuffolbaten ftarben hungers bei ber schmalen Roft. Die barbarischen Goldaten nahrten fich von bem Fleische ihrer gefallenen Kameraben. Roch wollte Olyms pias nichts von Übergabe wiffen. Als aber bie Roth noch hoher flieg, ale ber Tobten fo viele wurden, bag man sie über die Mauern flurgen mußte, ba verlangte ein Theil der Krieger von Olympias Speise, Ubergabe ber Stadt ober Entlaffung. Gie gab ihnen die lettere, worauf fie fich jum Raffander begaben. Sest fielen alle Stadte von ihr ab. Nur Aristonous und Monimos, ihre Reldberren, welche Della und Amphipolis besetht bielten, blieben ihr treu. — Ein Fluchtversuch zur See mislang burch Berrath eines Uberlaufers. Da entschloß fie fich jur Ubergabe. Dit Dube erhielt fie Sicherheit ihres Lebens als Bedingung jugeftanden. Gie felbft mußte beshalb ihrem Feldherrn, bem Monimos, fowie bem gerabe jest siegreichen Aristonous schriftlich befehlen, Amphipolis und Pella bem Raffander ju übergeben.

Aber Kassander war nicht gesonnen, sein Wort in vollem Umfange zu halten. Zwar ließ er sie nicht tödzten; aber er berief eine Versammlung der Makedonier, in welcher er die Berwandten der von Olympias Ermorsdeten bewog, als Ankläger aufzutreten. Die Versammlung beschlöß gegen die abwesende und unvertheidigte Olympias die Todesstrafe, und als diese eine ihr von Kassander gebotene Gelegenheit zur Flucht siolz von sich wies, und von allen Makedoniern gerichtet zu werden verlangte, schickte Kassander, um den Ausgang besorgt, zweihundert erlesene Krieger in die Burg ab, mit dem gemessenen Besehle, sie zu ermorden. Als diesen aber die Mutter ihres großen Königs sest und kühn entgegentrat, wagten sie nicht Hand an sie zu legen, und kehrten zurück. Aber die Verwandten jener von Olympias hingerichteten Makedonier drangen bierauf ein und ermorder

<sup>92)</sup> Diodor, XIX. c. 86. Justin. XIV. c. 5. 95) Diod. XIX. c. 48. Nep. Eum. Justin. a. a. D. Flathe Ah. I. S. 478.

<sup>91)</sup> Diodor, XIX. c. 11. XVIII. c. 39. A. Eucyklop. d. BB. u. K. Dritte Section. III.

allein gegenüber. Rur ber treue Eumenes verfocht, gegen überlegene Beere feiner Gegner (Antigonos, Reoptos lemos), noch ihre Sache in Afien mit Muth und beharrs licher Ruhnheit. Gie beschloß also einstweilen in Epeis ros zu warten und gunftigerer Beiten zu barren, wo fie aufe Neue gegen ihre Nebenbuhlerin um die Berrichaft Makedoniens in die Schranken treten konne 71). Much rieth ihr dies ausdrucklich ihr treuer Feldherr brieflich an 72).

Dies war die Lage der Dinge, als der unerwartete Tod Untipaters diefelbe ploglich gang veranderte. 3war hatte ber fterbende Antipater, in unheilvoller Ahnung ber Butunft, die Makedonier gewarnt: nie ein Beib ben Thron besteigen zu lassen 73). Getreu den Pslich ten gegen fein Baterland und feinen rechtmäßigen Ronig hatte er felbst den Bortheil seines Saufes diesen Gefin= nungen zum Opfer gebracht, indem er mit Ubergehung feines eignen Sohnes, Kaffander, von deffen wilder Deftigkeit er Arges beforgte, den alten erfahrenen Polypers don jum Reichsverweser und unumschrantten Kronfelb= berrn ernannte 74), mabrend er feinen Sobn mit ber Stelle eines Chiliarchen abfand. So glaubte er Alles auf bas Befte zum Boble feiner toniglichen Schutzlinge eingerichtet zu haben. Aber gerade biese Dagregeln bewirkten bas Berberben Derer, Die Antipater batte ficher stellen wollen. Polyperchon, von jeher ein treuer Anhanger bes alten foniglichen Saufes 73), erflarte fich ploglich nach einer Berathung mit feinen Freunden 76) fur bie Dlympias. Er schickte eine Gesandtschaft an fie, welche ihr die Regentschaft im Ramen ihres Enkels, bes unmun= bigen Sohnes ber Rorane, Alexander, antrug, und fie einlud nach Makedonien guruckzukehren. Aber Olympias bielt ihre Partei noch nicht fur ftart genug, um bas Lettere mit Sicherheit bewerkstelligen zu konnen. Sie blieb alfo jundchft in Epeiros, beffen Ronig ein Beer gu ib: rem Beiftande ruftete. Zuch gelang es ber entschloffenen Eurybite, eine Reaction gegen ben treulosen Polyperchon in Makedonien zu bewirken. Sie erwählte ben Raffanber, welcher indeg entflohen mar und fich mit Antigonos und Ptolemaos gegen Polyperchon und Eumenes verbunben hatte 77), zu ihrem Reichsfelbherrn 78) und befahl dem Polyperchon brieflich, diesem den Oberbefehl über die Truppen und Stabte ju übergeben 79). Polyperchon geborchte naturlich nicht; vielmehr bot er Alles auf, um bem brobenben Sturme mit geborigen Rraften entgegentreten au konnen. Ronigliche Sanbichreiben wurden an bie hellenischen Staaten gesendet, worin ihnen bie Freiheit ertheilt und fie jum Beiftande aufgeforbert murben 80). Als Raffander ben Safen Deirgieus burch Lift wegnimmt. befiehlt ihm Olympias stolz, ihn fofort berauszugeben, und noch wagt er nicht offenbare Beigerung 81). Balb

aber bricht ber Rampf zwischen beiben Parteien, Dipmpias, Polpperchon und Gumenes auf der einen, Eurydite, Raffans ber, Antigonos auf ber andern Seite, offen aus \*2). Der Ausgang bleibt nicht lange zweiselhaft. Polyperchon's Ansehen fintt burch die Schlappe, welche er bei Degalos polis bavon tragt. Antigonos schlägt feinen Abmiral Rleitos und vernichtet fast die ganze Flotte 83), wodurch er ben Eumenes ber Berrichaft bes Meeres beraubt. Die griechischen Staaten fallen nach und nach von Polyperchon ab und wenden fich dem Raffander ju \* 4), ber jest fich gegen Matedonien wendet, um bem Polyperchon ben Rudjug babin abzuschneiben und ber Partei ber Ronigin Eus

tydite ju Bulfe ju tommen 45).

Da, in biesem entscheibenben Beitpunkte, zogerte Olympias nicht langer. Alles stand auf dem Spiele. Es war für fie verloren, wenn dem Raffanber fein Plan ges lang. Ungefaumt bricht fie, geleitet von einem Beere ber ibr fammvermandten Moloffer, unter ihres Betters Zakides Anführung gegen Makebonien auf 86). Aber auch ibre Gegnerin Gurndite war nicht mußig. Giligft fcidte fie Briefboten an ihren Reichsfelbheren Raffanber, ber noch im Peloponnes sich befand, und entbot ihn zu eili= ger Bulfe. Sie verfammelte bie tuchtigften Datebonier, beren Bohlwollen fie fich durch große Gefchente und Berfprechungen verficherte. Unterbeffen bewirkte Dolp: perchon seine Bereinigung mit bem Deere bes Makibes und führte bie Olympias in Makeboniens Sauptstadt zurud 87). Jest manbte er fich gegen bie Eurydike, bie ihre Streitkrafte im Norden zusammengezogen hatte, um mit Einem Schlage die Sache zu entscheiben. Dlym= pias begleitete ihn. Beibe Roniginnen fochten perfonlich mit 88); Olympias mit ber Buth einer rasenben Bacchantin, wie Duris ber Samier ergablt, Eurybite mit ber friegerischen Lapferfeit ihres Bolls. Aber Die Ereulofigfeit der Makedonier, von denen der größte Theil mabrend bes Rampfes jur Dlympias überging, entschied bie Schlacht. Der Konig Philipp (Arrhibaies) warb auf bem Schlachtfelbe gefangen; Eurybite auf ber Mucht nach Umphipolis eingebolt 89).

Co war benn Dlympias wieber herrscherin von Makedonien. Auch in Uffen mußte Gumenes bas über: triebene Gerücht ihrer gludlichen Erfolge zu benuten 90). Batte fie Maßigteit gefannt, fie murbe fich vielleicht baben erhalten konnen. Aber biefe lag ihrem gangen Befen fern. Mit schaubererregenber Graufamteit behandelte fie die beiben toniglichen Gefangenen. Buerft ließ fie biefelben lebendig einmauern und ihnen fparliche Rabrung reichen. Als fie aber ben Unwillen ber Makebonier über biefe unwurdige Rache bemertte, ließ fie ben Philipp burch thratische Leibwachter nieberftechen. Der Curodite aber, die auch jest ihren folgen und hoben Sinn nicht verleugnend fich die rechtmäßige Königin nannte und in Gegenwart ber Morber ibres Gatten über feine

<sup>71)</sup> Diodor. Sic. XVIII. c. 49. 72) Nepos Eumen. VI. 78) Diodor. Sic. XIX. c. 11 extr. 74) Diodor. Sic. XVIIL c. 48. Plutarch. Phocion. c. 30, 81. 75) Diodor. XVIII. c. 48. 76) Ibid. c. 50. 77) Ibid. c. 54. Flathe Sh. I. G. 480. 481. 79) Justin. XIV. c. 5. 80) Diodor. XVIII. c. 55-59. Flathe Th. I. &. 465. Diodor. Sie. XVIII. c. 64. Flathe Th. L & 419. 81)

<sup>82)</sup> Diodor. XVIII. c. 68. 83) Ibid. c. 72. 84) Ibid. 85) Flathe Th. I. S. 464. 86) Diodor. Sic. XIX. e. 11. Justin. XIV. c 6. Nepos. Kumen. VI. S. 2. Sic. a. a. D. 88) Athen. (Duris Samius ap.) XIII. p. 560, F. Justin. XIV. 5. 89) Diodor. a. a. D. 90) Diodor. XIX. c. 22.

Morberin Schmach und Berwünschungen ausstieß, schickte sie ein Schwert, einen Strick und einen Gistbecher, um ihr die Wahl der Todesart zu lassen. Eurydise trug zunachst Sorge für ihren in seinem Blute liegenden Gatzten; als sie sie vergeblich sah, erwiederte sie dem überzdringer, sie wünsche der Olympias bald ahnliche Geschenke, und gab sich darauf lautlos und ohne Klage mit ihrem Gürtel den Tod. Ein herrschsüchtiges und stolzes, aber königliches und hochgesinntes Weib 91).

Olympias aber suhr fort in ihrem rasenden Beginsnen. Ihre ganze Rache traf jest Antipaters Geschlecht. Dem Bater warf sie offentlich vor, ihren Sohn Alexander durch seine Sohne Jollas und Kassander vergistet zu haben. Den Leichnam des Jollas beschimpste sie im Grabe noch; Rikanor, ein Bruder des Kassander, und hundert eble Makedonier aus seinem Geschlechte sielen unter dem

Beile bes Benters.

Aber icon nabte bie Stunde ber Bergeltung. Dit Eilmarfchen jog Raffander, ber gerade Tegea belagerte, auf biefe Rachrichten aus bem Peloponnes gegen fie beran. Dit ben Tegeaten fcblog er Frieben; fein raftlofer, von Durft nach Rache getriebener Geift überwand alle Sinderniffe, welche ibm der Unhang Polyperchons und ber Dipmpias bereitete. Da ihm die Atoler den Durchzug durch Die Engpaffe mehrten, feste er fein Beer ju Schiffe über Euboa nach Theffalien über. Dem Polyperchon schickte er ein Beer unter Rallas, feinem Unterfeldherrn, nach Perrhabien entgegen. Ein anderer Unterfelbherr, Deinias, besette, noch ebe bie von Olumpias abgesendeten Seerhaufen ankamen, die Engpaffe. Er felbft marfcbirte unmittelbar gegen bie Dlympias felbft. Diefe fchidte ibm ihren Feldheren Aristonous entgegen, dann fluchtete fie felbst nach Pydna. In ihrem Gefolge befanden sich Rorana und ibr Sohn Alexander, ihre Stieftochter Thesfalonite, ihre Nichte Deibamia, Tochter bes Konigs Makides von Epeiros, die Schwester des berühmten Pyrrhos und viel makedonischer Abel ihrer Partei. Ihre Streitmacht bestand aus einigen Hofsolbaten und ben Glephans ten bes Polyperchon. Fur biefen großen Trog mar bie Stadt gar nicht mit Proviant verfeben, boch beichloß Dlympias bort zu bleiben, weil fie Bulfe von den Gries chen und von ben Makeboniern felbst erwartete. Rasfander aber ging raich burch bie Engpaffe Perchabiens und schloß bie Stadt zu Baffer und zu Lande ein. Bers gebens jog Natibes jum Entfage mit einem epirotischen Deere beran; fein eignes Deer emporte fich gegen ibn. Die Ungufriebenen, welche er nach Saufe entließ, befcbloffen jurudgetehrt feine Abfetung, und verbanben fich mit Raffander. Aafibes war ju fcmach, um ben gegen ihn abgesendeten Feldberen Kassanders, Atarrhias, jurud: zuwerfen; mahrend er fich gegen biefen vergeblich anftrengte, schloß Kaffander ein enges Bundniß mit ben Epeiroten (315 v. Chr.).

So blieb ber Olympias nur noch eine Soffnung ber Rettung: Entfat burch Polyperchon, ber mit feinem großen heere in Perrhabien lagerte. Aber Kallas, Kaf-

Raffander fette unterbeffen mit ber größten Unftrengung die Belagerung fort. Der Binter tam, aber er brachte für Olympias tein Ende der Noth. 3war konnte Kassander nicht an den Verschanzungen arbeiten lassen, boch hob er bie Belagerung nicht auf. Gin Graben umfcloß in einem Salbmonde bie Stadt von einer Seite bes Meeres zur andern. Alle Sulfe vom Meere fing er auf. Schon muthete ber hunger in ber Stabt, fo bag jeder Soldat auf den Monat nur funf Choinites Mehl erhielt; die Elefanten wurden mit Gagefpanen gefüttert, die Rosse und Maulthiere geschlachtet. Aber bie Elefanten verhungerten. Die Reiter, welchen gar teine Nahrung gegeben wurde, fanden ben Sungertod, ja felbft einige ber Fußsolbaten ftarben hungers bei ter schmalen Roft. Die barbarischen Golbaten nahrten fich von bem Fleische ihrer gefallenen Kameraben. Roch wollte Dlympias nichts von übergabe wiffen. Als aber bie Roth noch hoher flieg, als ber Tobten fo viele murben, bag man fie über die Mauern flurgen mußte, ba verlangte ein Theil der Krieger von Olympias Speise, Ubergabe ber Stadt ober Entlaffung. Sie gab ihnen die lettere, worauf fie fich zum Raffander begaben. Sest fielen alle Stadte von ihr ab. Rur Aristonous und Monimos, ihre Beldherren, welche Pella und Umphipolis befett hielten, blieben ihr treu. — Ein Fluchtversuch zur See mislang burch Berrath eines Überlaufers. Da entschloß fie fich gur Übergabe. Dit Dube erhielt fie Gicherheit ihres Lebens ale Bedingung zugeftanden. Gie felbft mußte beshalb ihrem Belbheren, bem Monimos, fowie dem gerade jest fiegreichen Ariftonous schriftlich befehlen, Amphipolis und Della bem Raffander ju übergeben.

Aber Kaffander war nicht gesonnen, fein Wort in vollem Umfange ju halten. 3war ließ er fie nicht tobten; aber er berief eine Berfammlung ber Matebonier, in welcher er die Berwandten der von Olympias Ermorbeten bewog, als Unklager aufzutreten. Die Bersamm= lung beschloß gegen bie abwesende und unvertheidigte Olympias die Todesstrafe, und als diese eine ihr von Raffander gebotene Gelegenheit jur Flucht ftolz von fich wies, und von allen Mafeboniern gerichtet zu werben verlangte, schickte Raffander, um ben Ausgang beforgt, zweihundert erlefene Krieger in die Burg ab, mit bem gemeffenen Befehle, fie zu ermorben. Als biefen aber bie Mutter ihres großen Konigs fest und tuhn entgegentrat, wagten fie nicht Sand an fie zu legen, und kehrten zu= rud. Aber die Bermandten jener von Olympias hinges richteten Makedonier brangen hierauf ein und ermorde

fanders Unterfelbherr, verleitete durch Bestechung ben größten Theil der Soldaten seines Gegners zum Abfalle; und die wenigen Treuen, die demselben blieben, waren nun nicht mehr zu fürchten \*2). Auch Eumenes, der treueste und kräftigste Vertheibiger ihrer Sache, ward von seinen treulosen Soldaten verrathen und dem Antigonos aussezeitefert, der ihn ermorden ließ \*3).

<sup>91)</sup> Diodor, XIX. c. 11. XVIII. c. 39. X. Encyklop. b. 28. u. S. Dritte Section. III.

<sup>92)</sup> Diodor, XIX. c. 86. Justin. XIV. c. 5. 93) Diod. XIX. c. 43. Nep. Eum. Justin. a. a. D. Flathe Ah, I. S. 473.

ten bie Königin, welche mit mannlicher Fassung ohne Rlagelaut ben Lobesstoß empsing, und noch im Sterben, ihr Gewand ordnend, Sorge trug, nicht unanständig nies berzusinken. So endete Olympias etwa im 68. oder 69. Jahre ihres Alters, im I. 315 v. Chr. Geburt.

Ein fo furchtbarer Bechfel ber Schidfale, ein fo tragisches Enbe rubren bennoch nicht bas Mitleib bes Betrachters. Sie erscheinen gerechte Bergeltung fcmah= licher Berfculbung. Blut erntet, wer blutig faet. Faffen wir bas Bild biefes jedenfalls außerordentlichen Beis bes in einigen turgen Bugen gusammen. Grengenlofe Leis benschaftlichkeit, verachtenber Stolz und bochftrebenbe Herrschsucht bilben im Berein bie Grundzuge ihres Chas ratters. Mitleid mit ihren Feinden war ihr ein unbekanntes Befühl; ihre Rachsucht fannte feine Grenzen, ihre Chrfucht scheute tein Mittel. Sie beflecte ihre Sand nicht mit bem Blute ihres Gatten, aber ihre unverhehlte gräßliche Freude über feinen schmählichen Tod zeigt, wie wenig eine folche That ihrem Charafter fern lag. Ihre unmenfch= liche Graufamteit gegen bie fculblofe Rleopatra, fowie fpater gegen Arrhibaios, Eurybite und Raffanbers Fa-milie emporte felbst bie Gemuther Derjenigen, welche ihr gunachst ftanben, und entfrembete ihr bie Bergen ber Das kebonier, welche immer noch in ihr die Mutter Alexans bers verehrt hatten 9 +). Bei ihrer Rudtehr aus Epeis ros (im 3. 316) erfcheint fie gang entmenscht und ein= gig von wilber Mordluft befeelt. Bergebens befchworen fie Eumenes und andere ihrer Anbanger gur Ergreifung milberer Magregeln. Sie gab, als echtes Beib, nur ihrer Leidenschaft Gebor.

Ausschweisend wie im haß und in ber Rache, ersscheint sie auch in ihrer Liebe und Zuneigung. Wir wissen, mit welcher eifersuchtigen Leibenschaftlichkeit sie an ihrem Sohne hing, und ihr entsehlicher haß gegen ihren ungetreuen Gemahl ward wol durch einen ahnlichen Grad früherer entgegengesetzter Leibenschaft für ihn bedingt. Selbst ihre Frohlicheit war mehr bachantische Wildheit

und Ausgelaffenheit "5).

Ihre Neigung zu Kabalen und Intriguen warb bebingt burch ihre Berrichsucht. Rach Berrichaft ftrebte fie , mabrend ihres gangen Lebens, und nie war boch ein Beib, bei aller geistigen Kraft, die fie unwidersprechlich befaß, unfabiger ju herrichen als fie. Schon ju ihres Gemable Lebzeiten war ber hof von Pella ber Gig ihs rer weit ausgesponnenen Intriguen 90). Jedes Mittel, mas biese forberte, galt ihr gleich. Sie entzweite ben Sohn mit bem Bater und gerruttete bie Rube ibrer Kas milie ebenso unbedenklich, wie fie Rrieg und Berbeerung, Emporung und Berrath über ihr Bolt berbeirief. Es bestätigte fich an ihr, baß Ehr= und Berrichsucht nirgends widriger und in ihren Außerungen emporenber bervortritt als bei einem Beibe, beffen Leidenschaft alle Schranten ib= res Gefchlechts, alle Gebote ber Moral niebergutreten um fo weniger Bebenten tragt, als ihre Leibenschaft fie gegen alle Borftellungen, fremde wie eigne, vollig taub macht.

Es gibt mehre solche Abschnitte im Leben ber Olympias, in benen es sast scheint, als habe eine Art Wahnstinn ihren natürlich scharssichtigen und verschlagenen Geist gesesselt. Hatte sie ihre Plane mit der größten Standbaftigkeit und Beharrlichkeit versolgt, alle Mittel schau und sicher berechnet, so zerstörte doch im Augenblick des Gelingens ihre Leidenschaft immer selbst das Werk ihrer Anstrengungen. Diese zu befriedigen, opferte sie undebenklich ihren Vortheil aus. In einem ganz besonders schneidenden Contraste sieht sie mit dem von ihr so todtelich gehaßten, stels besonnenen und mäßigen Antipater 37); selbst die ebenso ehrgeizige und hochsahrende Eurydike, ihre letze Nebenbuhlerin, gewinnt unendlich bei einem Vergleiche 38).

Entschlossenheit und kuhnen Muth sprechen ihr felbst ihre Feinde nicht ab, aber dieser Muth war ein Erzeugniß ihres Stolzes; benn "Stolz gibt Muth oder ersett ihn". Noch im Tode zeigte sie eine Festigkeit,

wie sie ber Mutter Alexanders geziemt.

Bei fo vielen und fo ausschweifenben Leibenschaften hat man ihr boch Ginnlichkeit, im engern Sinne bes Borte, mit Unrecht vorgeworfen. Der Berbacht ebelicher Untreue 99) erscheint als ganzlich unbegründet. Bielleicht erbitterte fie bas Bewußtsein ihrer eignen ehelichen Treue um so heftiger gegen ben in biesem Puntte fo mantel muthigen Philipp. Stolz und Berachtung ficherten fie vor solchen Schwächen; sie haßte die Sinnlickfeit, beren Opfer ihr Geschlecht marb, und verachtete bie Danner, die einer folchen hulbigten. Gine Anetbote bei Athe naos 1) zeigt uns bier ihre Gefinnung. Als ihr Relb: herr Monimos von ihr ein burch Schonheit ausgezeich: netes, aber burch Freiheit ber Sitten übel berufenes Dof. fraulein, die Ryprierin Pantita, jur Che begehrte, antwortete fie ihm: "Elender! alfo fur bie Augen, nicht für ben Beift freift Du?" Aleranders Streben, feine Abkunft auf ihre Roften vom Jupiter abzuleiten, ein Beftreben beffen Rothwendigkeit fie nicht begriff, behagte ihr fo wenig, daß fie ihm, wie Barro ergabit 2), in einem Briefe bittern Spott barüber zu horen gab. "Ich bitte bich, mein Sobn," schrieb sie, "sei rubig, und bringe mich nicht in schlimme Sandel mit ber Juno, wenn fie burch bich erfahrt, baß ich ihre Rebenbublerin gewesen Diefe Buge fprechen jugleich fur ihren Dit und Geift. Philipps Dof war ja Sig ber feinsten griechis fchen Bilbung 3), und bei ber Dlympias tam biefer ftete Bertehr mit einer gebildeten Umgebung ihren noturlich guten Unlagen ju Bulfe. Alexanders außeror bentliche Liebe, und Philipps langiabrige Bufriebenbeit mit ihr find wohl geeignet, ben Beweis auch baffir gu fuhren, daß fie gegen Die, welche fie liebte, ebenfo liebenswurdig fein konnte, als sie gegen die Gegenstande ihres Sasses verabscheuungswerth fich zeigte. (Stahr.) OLYMPIAS, eine Malerin bes Alterthums, beren

97) Flathe Ah. I. S. 461, 98) Das. S. 455. 99) Justin. IX. c. 5. XI. c. 11.

1) Deipnos. XIII. p. 609. B — C. 2) ap. Gell. Noct. Att. XIII, 4. Plutarch. Alex. c. 8. 3) Flathe Ah. I. S. 63.

<sup>94)</sup> Diodor. XIX. c. 11. 95) Plutarck. vit. Alex. c. 2. 96) Flathe Gesch. v. Mat. Ah. I. S. 60.

Waterland und Zeitalter völlig unbekannt find, war Lehe rerin des gleich unbekannten Autobulus. Plinius \*) führt fie am Ende des Berzeichnisses mehrer anderer Malerinnen auf. (G. Rathgeber.)

OLYMPIAS, eine gelehrte Witwe und Freundin bes Chrysostomus, ju Ende bes 4. und Anfang bes 5. Sahrhunderts, mar die Witme des Oberbefehlshabers der Leibwache Mebridius und febr reich. Deshalb wollte fie ber Raifer Theodofius an feinen Better Cipibius vermablen, fie folug aber ben Untrag aus. Der Raifer entzog ihr bie Berwaltung ihrer Guter und übergab fie bem Stabtvogt. Anftatt fich barüber zu beschweren, schrieb fie ein Danksagungeschreiben an ben Raifer fur die Befreiung von ber Gorge ihrer Guterverwaltung, mit bem Bufage, fie murbe es fur eine noch größere Gnabe anfes ben, wenn er ihre Guter ben Armen gabe. Der Raiser wurde burch biefen Brief fo gerührt, bag er bie Buruds gabe ihrer Guter befahl. Darauf fchentte fie ein faft unermegliches Bermogen an die Kirchen, Kloster, Geistlichen und Armen, ward eine Diakonissin und lebte gleich einer armen Bugenden mit außerlichen Merkmalen ber Durftigleit. (Sozomenis Hist, Eccles, Lib. VIII, cap. 9. Tillemont Hist. des Emper. Tom. V.) (Rotermund.)

OLYMPIEION 1). Diesen Namen führten bie von ben Griechen bem Zeus Olympios 2) errichteten Tempel. Im homerischen Zeitalter wurde angenommen, daß die Götter die heitere Hohe 3) bes thessalischen Berges Olympos bewohnten 4). Hier über Gewölken auf der Spike des Berges war der Palast des Wolkenversammelnden Donnerers Zeus, und die übrigen Götter wohnten wahrsscheinlich ringsum in verschiedenen Palasten 3). Ahnliche Borstellungen hat noch Hesiodos. Griechische Bölkerschaften, denen der thessalische Berg Olympos zu entlegen war, der nannten irgend einen ausgezeichneten in ihrer Nähe lies genden Berg Olympos und trugen auf diesen die religiösen Sagen über. Darum sinden wir Olympe in den verschiedensten Ländern, z. B. in Clis 6), Arkadien 7) und anderwärts 8). Als nachdenkende Männer den Bes

griff bes Beltalls und ber Gottheit erweitert hatten, wurde ber Name Dlympos, ber mit bem anhaftenben Begriffe von Lufthimmel und Ather allgemein als Begeichnung bes Gottersiges galt, bem Gewolbe bes Sterns himmels überhaupt und in engerer Bedeutung bem Gots terfige auf ber mitten über bem Erbfreise gebffneten Sobe bes Gewölbes beigelegt. Bas nun die alten Dichter von bem Berge Dlympos gefabelt hatten, bas übertrugen bie neueren auf ben Gotterfig über ber Ditte bes Sternenhimmels. So wie bie Griechen schon fruhzeitig, um ben Aufenthaltsort ber Gotter in ihre Rabe zu bringen, benachbarte Berge mit dem Namen des thess falischen Olympos belegten, so suchten sie basselbe spater, als die Kunfte fortgeschritten und ber Reichthum bes Boltes fich vermehrt hatte, burch Errichtung von Dlympieien zu bewerkstelligen. In ben Olympicien find die Ideen, so gut es geben wollte, verwirklicht, welche bie Griechen von dem Wohnfite des herrschers über Gotter und Menschen 9) sich gebildet hatten. Sie find kunstlerische Nachbildungen jenes oben ermabnten Gottersiges, ber in ben Volksgesangen verherrlicht war und überall im relis gibsen Glauben bes Boltes bestanb. In ben von Menschenhanden erbaueten Olympicien mit Burbe und bes haglicher Rube thronend, foll ber Dlympier Zeus ben andachtigen Sellenen juganglich fein und ihre Gebete erhoren. Er ift bem Auge und Geifte ber Glaubigen in einer Bilbfaule vorgeführt, an welcher bie Bedürftigleit ber Natur abgestreift und bem Geifte unterworfen ift. Die naturlichen Schranken ber menschlichen Große find ihs rer Unzulänglichkeit halber überfprungen. Demungeachtet ift bas Maglose und Ungeheuere vermieden und fatt verkehrter Unenblichkeit, bie mit ber Anbacht bes Bolkes fich nicht verträgt, ift nur die mahre gesucht und erreicht. Diesem kolossalen Bilbe bes Gottes fügt sich ber ums schließende Bau bes Tempels in angemeffenen Berhalts nissen an. Große und Pracht war kein unwesentliches Erforderniß eines Olympieion, obwol bedingt burch ben boberen ober minberen Grad bes Reichthums, bes Runfts finnes und ber religiofen Großmuth bes Bolfes. Die Dlympieien blieben meiftens unbededt. Das himmels: gewolbe felbft bilbete fo bie Dede ber Celle. Es ift uns gureichend, jene Bauweise nur von ber Unmöglichkeit herguleiten, folche wegen ihrer Große fehr breite Tempel überall mit Stein zu bedecken. Sie entsprang theils aus ben oben ermahnten Borftellungen ber Griechen von bem Olymp, theils aus bem richtigen Gefühl, baß bie ums gebenden Tempelschranken zwar in Bezug auf die Bilds faule vorhanden, b. b. burch bie Stoen und Banbe angedeutet, fur ben Begriff bes Gottes felbst aber burch Beglaffung ber Dede ber Celle aufgehoben fein muffe. Indem fo die gewöhnliche Decke des Tempels fehlt, er: weitert fich ber Tempel felbst zu einem Universum. 3mar

Artifel Olympos.

9) 306. Arn. Ranne, Dhythologie ber Griechen. 1. Ab. Seipg., 1806. G., 62. fg.

23 \*

<sup>\*)</sup> Plin. H. N. 85, 40, c. 11. S. 43. Tom. V. Paris. 1685.

<sup>4.</sup> p. 238.

1) Ολίμπιον, Όλυμπιεῖον, Ολύμπειον. ⑤. hierüber Wesseling. ad Diod. Sic. 13, 6. Goeller de situ et orig. Syracus. p. 85. Lobeck ad Phrynich. p. 371. Jacobs in Botz tiger's Amalthea. 2. Bb. ⑥. 248. — Olympium Liv. 24, 33. und an andern Stellen. P. Burmann ad Vellej. Pat. 1, 10. 2) Seltsame Erklär. des Urspr. des Namens dei Diod. Sic. 13, 73. 3) Hom. Od. 6, 42. Philostr. im. 1, 26. p. 41. 363. 4) J. H. Voss, myth. Br. 1. B. p. 170. (l. B. 188. der 2. Ausg. Stuttg. 1827.) Ders. zu Virg. Ecl. 5, 56. Ders. Kritische Blätter. 1. B. Stuttg. 1828. 8. 93 — 110. 2. B. p. 199—209. cf. Voldorth De Olympo. Gött. 1776. (Lage des 3. P. 6, 5, 3.) — Mystische Auslegung. Proclus in Platon. Theol. 5, 24. p. 299. ed. Hamb. 5) Hom. Il. 1, 606. 11, 76. 20, 5. Od. 8, 269. 289. 6) Strab. l. 8. p. 855. 90 u quev. R. 2. Bb. 2. Abth. ⑤. 67. 7) Paus. 8, 38, 2. 8) Apollod. fr. p. 401. "Oλυμποι δε elav ε: Maxedovlæ, Gesanalæ, ev φ xal "Ολύμπια φησιν Απολλόθωρος δγεσθαι, Mwslas, Kilizlas, "Hlidos, Apxablas. — Appros. W annert Geogr. b. Gr. u. R. 6. Ah. 1. φ. 6. 571. 588. Eyclen. b. 6. Ah. 2. φ. 6. 185. 90 prygien. ib. 8. φ. 6. 64. Sithmine. ib. 8. φ. 567. Sete

tien. ib. 3. 4. 6. 64. cf. Thes. linguae Gr. ab Henr. Ste-phone constr. T. II. 1572, fol. p. 1685, und wieder unter bem Zeiffel Olympos.

ruben bes Roloffes Kuse auf ber Erbe; allein ber Bes griff bes Gottes felbft, ben die Bilbfaule gur fichtbaren Erscheinung bringt, weilt boch in bem ihm angemeffenen Reiche. Go ift er bie Einheit bes allgemeinen Daseins ber Ratur und bes felbftbewußten Geiftes, ber in feiner Birflichfeit jenem gegenüberftebend erscheint. Aber Beus ift nur Olympier, infofern er nicht blos über die Dens fchen, fonbern auch über bie Gotter herricht. Darum mußten brittens Tempel ober wenigstens Bilber unb Altare ber übrigen Gotter in ber Rabe fich befinden, iber welche bas Dlympieion, die Bilbfaule und ber 21: tar bes olympischen Beus so bervorragte, wie ber Palaft bes Beus im Dlymp über bie ber übrigen Gotter. Ber nun an bem Altare bes olympischen Beus opferte, ber ebrte auch bie übrigen Bottheiten feiner Familie, und jebe biefer gewidmete Berehrung fiel wieberum auf bas Dberhaupt gurlid. hier schwand die Einseitigkeit, Die fonft bem griechischen Gottesbienfte gum Borwurf ges macht werben tonnte, und ber Sig ber wahrsten und ers habenften Gottesverehrung biefes Bolles durfte nur bei feinen Dlympieien zu fuchen fein, jumal an jenen festlis den Zagen, wo nicht ber Ginzelne allein, fonbern bie Daffe bes Boltes einer tiefgefühlten Andacht fich bins gab 10). Bon bem alteren Olympieion zu Olympia wiffen wir aus Mangel an Überlieferungen nichts weis ter ju berichten, als bag es vor bem zweiten bestanb. Das Dlympieion ju Athen wurde von Peifistratos ans gefangen, ber Dl. 58. ftarb. Bor Dl. 86. murbe bas aweite Olympicion zu Olympia errichtet, und ber Bau bes Olympieion ju Agrigent fallt in bie Beit von Dl. 75 bis 93, 3. Borguglich diese brei Olympieien, ber Untersuchung ber Alterthumsforscher und ber Studien ber Architetten im bochften Grabe wurdig, zeichneten fich burch Kolossalitat aus, so baß man unwillfurlich zur Bergleichung mit ben agyptischen Tempeln geführt wirb, Die mir jum Bortheil ber griechischen Gebaube ausfallen tann 11). Bie viele unter ben agoptischen Tempeln, wurde auch bas Olympicion zu Agrigent niemals, bas gu Athen erft fpat beenbigt. Satten ben Griechen in ben verschiedenen gandern und Beiten die Gulfsmittel und Menschenmassen ber agyptischen Ronige und Priefter ju Gebote geftanben, fo wurden ber toloffalen Bebaude, aus mal ber Dlympieien, wol noch weit mehre errichtet worben fein. Außerbem maren Olympieien zu Syratus, Sparta, Silvon, Patrai, Megara, Ephesos (und Ans tiochien) 12). Uber alle biefe, so wie über bie angebs lichen zu Selinus, auf Delos und zu Abur wird in ben folgenden Aufsahen nach alphabetischer Ordnung gehandelt. (G. Rathgeber.)

OLYMPIEION ZU AGRIGENT. Afragas wurde ungefahr 108 Jahre nach ber Grundung von Bela (Dl. 22, 3.), einer rhobischen und fretischen Rolonie, welcher Einwohner ber kleinen Insel Telos 1) fich auge: fellten 2), von ben Geloern Ariftonous und Pifilos im britten Jahre ber 49. Dl. 3) gegrundet 4). Der Rame wurde von Afragas, bem Sohne bes Beus und ber Asterope, einer Tochter bes Dleanus, hergeleitet 1). Ra: tur und Runft hatten beigetragen, Die Stadt gu einem ber fefteften Plate zu machen 6). Sie war nur 18 Stabien vom Deere entfernt und banfte ber gunftigen Lage, bie einen bochft einträglichen Tauschhandel mit Karthago moglich machte, ihren Reichthum ?), ber, wie aus Diobor erhellt, in ber 93. Dl. unmittelbar por ber Berftorung ber Stadt ungeheuer gewesen fein muß. Die Afragantiner hatten Beinberge von vorzuglicher Große und Schonheit, und ber größte Theil bes Lanbes mar mit Dibaumen bepflanzt, woraus fie eine große Ernte gogen ") und folche nach Karthago vertauften, wo Un: pflanzungen biefer Art noch nicht vorhanden waren 9). Bom Reichthume ber Afragantiner zeugten ber außerhalb ber Stadt jum Behuf ber Gaftmabler burd Runft ange: legte und mit Schwanen, anderem Beffeber und Rifchen belebte See 10), beffen Stelle noch tenntlich ift 11), ibre

Seiligthumer bes olympischen Beus im Alterthume vorhanden gewesen fein, die wir jedoch hier, wo wir nur an bie überlieferungen ber Schriffteller uns halten, außer Acht gu laffen fur gut finden.

<sup>10)</sup> Das Bolt felbst empfängt für seine Gaben die Erwiesberung von bem bantbaren Gotte und die Beweise seines Geneigtheit, in der es sich mit ihm durch die Arbeit verdand, nicht in der hoffnung und einer späten Wirklichtett, sondern es hat in der Ehrendezeigung und Dardringung der Gaben unmittelbar den Genus seines eigenen Reigthums. 11) (uatrem. de Quincy, De l'architectura Kypptienne. Paris 1803. 4. p. 220 aq. 12) Auf sehr vielen Münzen der verschiedensten Städte findet man Darftellungen des Zeus in berjenigen Gestalt, wie sie Pheidias dem zeus zu Olympia gab. Da nun diese Darstellungen unserer Ansicht nach Copien der Tempelbilbauen berzienigen Städte, in deneu die Münzen geprägt wurden, sind, so mogen noch viele

<sup>1)</sup> Herod. 7, 153. 2) Man finbet auf Dangen von Ie los, Linbos und Afragas (febr viele berf. gu Gotha. vgl. Mionn. Rec. d. pl. Pl. 62. n. 1.) bie Krabbe. 8) Boeckh Expl. Pind. Rec. d. pl. Pl. 62. n. 1.) bie Krabbe.

p. 279. Henr. Dodwelli
Exercitationes duae: prima de aet. Phalar. 8. p. 6. 4) Thuc.
6, 4. Raoul-Roch. col. Gr. T. III. p. 363. Thuc. ed. Poppo.
P. I. Vol. II. Lips. 1825. p. 505. Pemp. Mela ed. Tzsch.
Vol. III. P. II. Lips. 1806. p. 853 sq. Nach Mill. Dor. II.
491. im 4. 3. ber 43. Dl. — Atragas set Polyb. 9, 27. T. III.
p. 148. Schweigh. eine rhobische Kolonie. cf. Schol. Pind. Ol. 2,
16. Boeckh Expl. p. 116. Raoul-Roch. 1. l. p. 864. — Auch
ber fretische Daidalos wurde in die Einhungsgeschichte von Atragas eingewebt (Diod. 4, 77. 78.), obwol nicht ohne hindig auf
bie Kunstleistungen der Afragantiner. is for Deibelat zu Gelo. bie Runftleiftungen ber Afragantiner. liber Daibalos gu Gela f. Paus. 8, 46, 2. 9, 40, 2. Auf einem uraften von Scheibes pers fertigten und gu Afragas entbectten Bafengemalbe fieht man ben tretischen Mythos bee Thefeus und Minotauros. Lanzi, De' Vasi ant, dipinti volg. chiam, Etr. diss. 3. in Opuscoli raccolti da Accademici Italiani. Firenze 8. Millin Peint. de vas. ant. T. II. Par. 1810. Pl. 61. p. 86-96. Millin Gall. m. Pl. 131. n. 490. Afragas bti Strab. l. 6. p. 272. eine fonische Kolonie. Roul-R. l. 1. p. 365. 5, Steph. Byz. Afragas, Zeus und Roul-R. l. l. p. 365. 5, Steph. Byz. Afragas, Beus und Afterope auf Mangen von Afragas. Gine Afterope war gu Dom: pia Gemahlin bes Dinomaos. 6) Polyb. l. l. (περιφόω) ος. Pind. fr. Kncom. 2. p. 605. ed. Boeckh — è aurarvuugs vi né-lei. Münter Rachr. v. Reap. S. 265. Atragas zu Deipbi als ein Knabe von Elsenbein. Mionn. I. 215. n. 58. 59. ο προσαγορευόμενος "Υψας. cf. Boeckh Expl. Pind. p. 123. jest Fiume di San Biagio und Fiume Drago). 7) p. 147. 8) Diod. 11, 25. 9) Diod. 13, 81. 7) Polyb. L. L 11, 25. 11) Voy. pitt. No. 81.

Pferbe und Bagen, ihre höchst kostdaren Kleiber und Gerathschaften und die Grabmaler, welche sie sogar Pferzben, die zum Wettrennen gebraucht wurden, und den Lieblingsthieren ihrer Kinder errichteten 12). Durch unzermeßliche Reichthumer, Prachtliebe und Uppigkeit zeichzneten sich aus die Akragantiner Antistdenes 13) und Gelzlias 14). Als Antistdenes lebte, zählten die Akragantiner mehr als zwanzigtausend Köpfe und machten mit den Fremden, die sich unter ihnen niedergelassen hatten, gezgen zweimalhunderttausend aus 15). Die Blüte der Stadt begann nach der Schlacht dei Himera (Dl. 75, 1.) 16) und dauerte dis Dl. 93, 3.

Segen Nordwesten liegen auf bem Camicus 17) bie Refte bes Tempels bes Beus Polieus 18), und gegen Rorboften auf ber bochften Glache bes nachten Belfens bes Minervenbugels bie Ruinen bes Tempels bes Beus Ataborios 19) und ber Pallas 20). Ebenda= felbft, aber sublicher, find Steinbruche und am subofili= den Enbe bes Minervenbugels gegen ben Sppfas, ober ben Fluß des beil. Blafius, bin lag einsam ber Tempel ber Demeter und Perfephone 21). Gublich vom Minervenhügel lag bas eigentliche Afragas zwischen bem gleichs namigen 22) Fluffe und bem Fluffe bes beil. Blafius. weftlichen Theile find bie phaatischen Kloaten, ber und norblich vom Kischteich 23) ber Tem= pel ber Diosturen 24), und noch füblicher in ber Mabe bes Afragas ift eine Mine in ben Fels getrieben. Gang genau ift noch jest bie fubliche Begrengung theils in ber Richtung ber großen Tempelruine am Abhange bes Bugels, auf beffen Ruden auch noch theilweise bie alte Stadtmauer in öftlicher Richtung hinlauft, theils aber auch in eben bem fublichen jaben Abhange bes Sugels gu finden, burch welchen bie Stadt in Berbindung mit ber Mauer und ber an ihr erbaute Tempel beschirmt murbe 25). Gegen bas Meer bin ift die Anhohe wild abgeriffen, und hinabgefturzte Felsblode zeugen auch bier von gewaltsamen Beranberungen; zugleich aber biente biefer fteile Abhang ber Stadt jur naturlichften Bertheis bigung, und Ginige glaubten, bag bie Afragantiner ihre Tempel eben beshalb an bie Mauer baueten, um burch ibre Beiligkeit die Buth fturmender Feinde abzuhalten und die Unverleblichkeit jener auf diese übergeben zu laffen.

Die Mauer, an welcher bie Tempel liegen, ift noch ftudweise zu sehen. Sie war zum Theil aus Werts ftuden aufgeführt. Aber an ber sudoftlichen Ede wird

fie burch ben naturlichen, fentrecht abgehauenen Felfen gebilbet und zieht fich fo eine lange Strecke gegen Beften fort. Sie ist jum Theil febr verfallen, ober, mas mabricbeinlicher ift, von ben Karthaginenfern abfichtlich gerfiort worden. Unter ben Studen, welche ben Abbang binuntergerollt find und unten liegen, befinbet fich eines, welches über sechzig guß lang, zwolfe breit und etwa breis und zwanzig boch ift und alle Beichen einer gewaltsas men Ablbsung zeigt, so baß bie Karthaginenser Meifter im Berftoren gewesen sein muffen 26). In ber Mauer felbst find Begrabniffe angebracht, gang nach ber Form ber Columbarien, nur mit bem Unterfchiebe, baß zwei Dffnungen unter ber großen, halbgirtelformigen Bolbung neben einander liegen, die Gestalt eines langlichen Bierecks haben und so groß sind, daß sie die ganzen Körper aufnebs men tonnten. Folglich bienten fie nicht ju Afchenbehaltern, wie die Columbarien, fondern waren wirkliche Graber 27).

Bwifchen ben bier fich nabernben Bluffen an ber füblichen Stadtmauer bes alten Agrigent, bie fich langs bem Ruden ober am Ranbe bes unterften Abhanges ber Stadt hinzog, liegen genau in einer Linie von Often nach Westen die vier größten Tempelruinen, boch auch fie auf einen bebeutend hohen Abfat geftellt in Beziebung auf die außeren Umgebungen, fo baß fie burch ibre Lage noch jest einen überraschenben Unblid gemabren. Es liegt namlich in ber östlichen Ede, nabe bem etwas offlicher fliegenden Fluffe bes beiligen Blaffus ber ganz willfurlich benannte Tempel ber Juno 28), mit ihm in einer Linie subwefilicher ber nach einer bas selbst gefundenen rom. Inschrift gang willkurlich bes nannte 29) Tempel ber Concordia 30), in derselben Linie, aber westlicher und gleichfalls nordlich von ber Stabts mauer, ber Tempel bes hercules 31), welcher nach bem bes olympischen Beus ber größte war. hierauf folgt bie Safenstraße, ein alter in ben gelfen gehauener Sohls weg, welcher zwischen bem Tempel bes heratles und bem Olympieion burch die Stadtmauer hindurch ju einem Begrabnigplate fubrt 32). Noch westlicher als biefe 33). ieboch etwas norblicher als ber Beraflestempel, aber mit ihm in gleicher Richtung, so baß fie bem weftlichen Fluffe Afragas, ber Mine und bem norblicher liegenben Tems vel ber Diosturen 34) genabert find, liegen bie Ruinen bes Dlympieion 34).

<sup>12)</sup> Diod. 13, 82. Fabri. Agonist. 2, 28. Gron. Th. Gr. Ant. Vol. VIII. p. 206. 15) Diod. 15, 84. 14) Diod. 18, 83. Athen. Deipn, l. I. T. I. p. 13. Schw. 15) Diod. 13, 84. 16) Boeckh Expl. P. p. 117. 17) Raoul-R. l. I. T. III. p. 370. 18) Rephasibles 1. Xh. S. 294. 19) Polyb. l. l. T. III. p. 148. wie bei ben Shosbiern. Meurs. Rhod. 1, 8. Setinr. Roft, Ahobot. Altona. 1825. S. 90. Goeller Hist. Syrac. p. 294 sq. 20) Schol. Pind. Ol. 2, 15. Polyaen. Strateg. 6, 51. cf. Diod. 18, 90. 21) Rephalib. l. l. p. 295. Bereir. ber Perfeph. 3u Atr. Schol. Pind. Ol. 2, 15. Boeckh Expl. p. 128. Pind. Pyth. 12, 2. Boeckh Expl. p. 348. Ropf ber Demeter auf zwei eh. Münzen zu Sotta. S. naten Ann. 32. S. 190. 22) Schol. Pind. Ol. 2, 16. 23) Voy. pitt. No. 92. 24) ib. No. 91. Diost. Pind. Ol. 3. Boeckh Expl. p. 186 sq. 25) San. 1. l. p. 295.

<sup>26)</sup> Tommas. p. 155. 27) Kerner sieht man in der Stadtmauer überbleibsel einer alten Wohnung, die vielleicht ein Soldatens quartier war. Richt weit davon liegt ein antiker halb verschütteter Brunnen oder Wasserbehölter. Reph. S. 232. 28) Voy. pitt. No. 83. Reph. S. 276. Tomm. p. 156. 29) D'Orville p. 95. sq. 80) Voy. pitt. No. 84. 85. 86. Reph. S. 279. Tomm. p. 156 f. Als Christiche Riche wohl erhalten. Zwissen dem Armpel der Jund und dem der Concordia sind Gradkammern in Felsen ausgehauen. 31) Voy. pitt. No. 89. Reph. p. 280. Tomm. p. 157. s. 32) Rünter S. 288. 291. Süblich von diesem Durchgange durch die Stadtmauern liegt das sogen. Gradmal des Aheron. cf. Diod. 13, 86. 35) Voy. pitt. p. 218. et presque vis-d-vis les restes du Temple d' Hercule. 34) Tomm. p. 161. A. des Bulcan und Castor und Pollur, westlich vom A. des Jupiter und durch ein tieses Ahal von einander getrennt. 35) Orei Giganten, die sich aufrecht erhalten hatten und noch das Gebällt trugen, werden in lateinischen Reimen, die im Jahre

Die Berehrung bes Zeus Dlympios mogen bie Afras

gantiner, wie die Sprakusier, nach bem Borbitte ber Di-

1401 abgefast find, ermahnt. Diese Reime theilte A. Ragello mit, ber im Anfange bes 16. Sahrhunberts schrieb (Fazello de reb. Sicul. Dec. l. lib. 5. p. 248. ed. Catan. und im Thes. Antiqu. et hist, Siciliae. Vol. IV. Lugd. Bat. 1723. fol. p. 144). D. Pancrazi, nach Ruinen bes Olympicion suchend, erkannte fie richtig in bem großten Baufen von Steinen und murbe in feiner Unficht burch ben Ramen palazzo de' Giganti beftartt. Er fah nichts weiter, wie er berichtet, und es war nicht ber geringfte Bes griff von einem Plane ober ber eigentlichen Große bes Tempels gu machen. Alles, mas man fant, mar ein Triglipphe und Doblungen von einigen Steinen in form eines hufeifene, welche nach Pancragi's Meinung zu bequemer bebung ber Steine gebient haben (Antichità Siciliane spiegste dal Padre Giuseppe Panerazi. Napoli 1751. 2 Bbe. fol. mit 24 Aafein. Der erste Ah. enthalt ble allgemeine Geschichte Siciliens, ber andere bie ber alten Stadt Agrigent. T. II. P. II. tav. 77—79). 3m 3. 1759 fchrieb Bin-celmann bie Anmerkungen über bie Baukunft ber alten Tempel gu Girgenti in Sicilien, welche erft 1762 in ber Bibliothet ber fc. Runfte. 1762. S. 223-241., spater in ber Storia delle arti del disegno di Giov. Winck. trad. dal Ted. d. ab. Car. Fea. T. III. in R. 1784. 4. p. 115-128., in ber Hist. de l'art chez les anc. p. Winck. trad. de l'All. T. II. à P. 1802. 4. p. 655 - 681. und in Windelm. Werten, her. v. Fernow 1. 28. C. 298 - 809. 817 - 325. erfchienen. Diefer Auffag ents balt einige gute Bemertungen, g. 2B. bag bie Breite bes Tempels nicht 60 guß, fonbern 160 guß betragen habe, und in Diobors Angabe also ein Behler sei; aber auch viel Unrichtiges. Winchels mann bentt fich ben Tempel als Beraftylos und hat bie Borte, worin Diodor ihn als Pseudoperipteros bezeichnet, ganz misvers standen. hierauf erschienen Jac. Phil. D' Orville Sicula. Ed. P. Burmannus Secundus. P. I. Amstelaed. 1764. p. 91 sq. Riebefel ertannte gleichfalls ben gehler in Diobors Breitenbeftimmung. Er fant, bag ein Ariginal 12 Palmen boch, 8 Palmen breit mar. Gin febr beschäbigtes Stud ber Cornifche hatte 4 Palmen Dobe, ein Rapital mit bem Theile bes Pilafters 16 Palmen in ber gange ober Breite unb 8 Palmen in ber Dobe. Die Pilafter befteben nach Riebefel aus Steinen, welche 9 Pal-men im Bierect, jusammen 86 Palmen groß find, und er fand, "bag biefelben di forma ober maniera rustica maren", b. b. baß bie Steine burch eine Bertiefung ober einen Ginfchnitt von einander unterschieden sind. Dieser Einschnitt war einen halben Palm breit und tief. Endlich meint Riedesel, daß der Tempel weit schöner und ebler als die Peterskirche zu Kom sei (Riede, estelle d. Sieilen u. Großgr. Inrich 1771. S. 51). Das ckert, der 1777 zu Girgenti war, hatte den erhaltenen odern Abeil einer Saule gezeichnet. Bon Diodor's Stelle nichts wissend besand er fich felbst in Berlegenheit, seine Zeichnung Temand seben zu laffen, aus Furcht, in ben Verdacht ber abenteuerlichen libertreibung zu kommen. Das Tagebuch Anight's, ber mit Phil. Dadert reiste, hat Goethe mitgetheilt (Philipp hadert. Bon Goethe. Tub. 1811. 8. S. 98 fg.). Erwähnt wird ber Etmpel in De Borch, Lettres sur la Sicile et l' fle de Malthe, T. II. à Turin. 1782. 8. p. 23. 26. In St. Ron's Wert (Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de Sicile. Vol. IV. cont. la descr. de la Sicile. P. I. à Par. 1785. fol. Reapel und Sicilien. Im Auszug aus bem gr. und koftb. B. Voy. pitt. etc. de Mr. de Non. 9. Ah. Gotha. 1799. 8. S. 55—36. m. Abb.) ift eine topographische Karte von Agrigent und seinen Ruinen (Voy. pitt. Pl. n. 81. ad. p. 202.) und eine malerifche Anficht ber Ruinen bes Beustempels geliefert (ib. Pl. n. 90. ad p. 216). Außerdem sinder man baselbst einen unrichtigen Grunds und Aufris des Tempels (Pl. n. 79. ad p. 192. n.), eine perspectivische Ansicht besselbst (ib.), das Kapitäl einer Säule (ib.) und einen Triglyphen (ib. n. A. B.). In dem Grunds und Aufrist und in der perspect. Ans. sieden der verkehrt genug einen Perschaft genag einen Bestallt gestallt gesta Oftafinlos peripteros und pfeubobipteros hypnithros. Dierauf folgten bie Radridten in Beinr. Swinburne's Steffen burch

beibe Sicilien, ub. v. J. R. Forfter. 2. B. Samburg 1787. G. 351. Fr. Dunter (Rachrichten von Reapel und Sicilien. A. b. Danifden ub. Ropenh. 1790. 8. S. 262. 288.) handelt giemlich ausführlich von Girgenti (S. 262-300.) und bemertt über bas Olympicion S. 289.: "Ein ganges Feld ift mit ungeheuern Ruinen bebedt. Bon bem Plane bes Tempels ift nichts mehr zu feben. Cylindrifde und cubifde Raffen, ungeheure bortiche Sa-pitale liegen über einander hingeworfen; Baume und Geftrauch wachsen unter ben Ruinen, und man glaubt fich eher in einem Abal, wo Felsenmasten von allen umliegenden Bergen zusammengefturgt find, ale unter ben Ruinen eines großen Tempele. Dem Maler Douel gelang es icon, bie Ednge ber gangen Anlage gu meffen, welche er gu 343 frangofifchen gugen bestimmte. Er lies ferte zwei ichlechte Abbilbungen ber fammtlichen Ruinen, bes Ras pitals und ber Triglipphen (Houel Voy. pitt. de l'isle de Sicile. Paris 1782 - 1790. T. IV. Pl. 227 - 228. p. 32. Sonel's Reifen burch Sicilien, Malta und bie liparifchen Infeln ub. v. 3. G. Keerl. 6. Ab. Gotha 1809. S. 50-57). Bartels ermunterte, ben Boben bes mit Ruinen belegten Tempels aufzuraumen (306. Beinr. Bartels Briefe über Sicilien. 8. Eth. Gott. 1791. S. 412 fg.). 3m 3. 1787 fah Goethe ben Beustempel. Diefen fand er weit gestrecht liegend, wie bie Knochenmaffe eines Riefengerippes, innerhalb und unterhalb mehrer fleinen Befigungen, von Baunen burchschnitten, von hobern und niebern Pfian-gen burchwachfen. Mues Gebilbete war aus diefem Schnithaufen verschwunden, außer einem ungeheuern Trigloph und einer bemfelben proportionirten Salbsaule. Jenen mit ausgespannten Armen und tonnte ibn nicht ertlaftern. In ber Cannelirung ftebenb fullte er biefelbe als eine kleine Rifde aus, mit beiben Schultern anftogenb. Bweiunbzwanzig Danner, im Rreife neben einander geftellt, murben ungefahr bie Peripherie einer folden Saule bilben. Für ben Zeichner war gar nichts zu thun. (Aus meinem Leben. 2te Abth. Eter Ah. Stuttg. u. Aub. 1816. S. 260. Goethe's Werke. 28, 185. Stuttg. u. K. 1829. 6. 165.) Soare reifte in ben 3. 1785, 1789 unb 1790. Die Befchreibung ber Reife, bie viel fpater erichien, enthalt bes Reuen fehr wenig. A classical tour through Italy and Sicily, tending to illustrate some districts, which have not been described by Mr. Eustace, in his classical tour, by Sir Richard Colt Hoare. Vol. III. Lond, 1818. 4. p. 90 sq. (Gott. gel. Ang. 1821. S. 1842). Im 3. 1801 war ber Marchefe Saus zu Sirgenti. Ale er hier ben großen Plat mit ben foloffalen Auinen bes Beuds tempels mahrnahm, fo theilte er feinen Bunfch, fie naber gu un= terfuchen, bem gelehrten Pralaten Monfignore Alfonfo Mirolbi, erftem Kaplan Er. Maj. und Auffeher ber fetifichen Antiquitaten im Bal bi Mazzara, mit, ber auch von bem Ronig bie Erlaubniß erhielt, bie Erummer wegguraumen und alles genau gu erforfchen. Man fing bie Arbeit unter ber Leitung eines girgentinifchen Goelmannes, Don Giuseppe Copresti, im 3. 1802 an. Copresti hat mit ben wenigen Mitteln, bie ibm gu Gebote ftanben, - er erhielt in Allem von bem Dberauffeber ber sicilischen Alterthumer, Aorremugga, 900 Ungen, - fich an biefe gewaltige Arbeit gewagt und nach und nach bas gange Funbament bes Baues von bem bar-über liegenden Schutte befreit. Bon bem gangen Plane und allen einzelnen Abeilen, bie fich fanben, verfertigte er genaue Riffe und Beichnungen. Wittels ber Fragmente bat Coprefti bie genaueften Meffungen vornehmen tonnen, bie er fammtlich nebft ben anbern Beichnungen bem Monfignor Monarfia Airolbi in Palermo, als bamaligem Auffeher über bie Alterthumer, gufenbete. In ben Jahren 1804 und 1805 fab C. Graf bie Ruinen, ber Borftebenbes berichtet (Sicflische Relfe, ober Auszuge aus bem Lagebuche eines Lanbichaftsmalers. Bon Carl Graf. 1. Th. Stuttg. u. Lab. 1815. S. 120). Will. Willins faßte ben Tempel als Beraftylos amphiproftylos hypaithros auf mit nur 12 Saulen an den tangen Seiten (The antiquities of Magna Grecia, by Will. Wilkins jun. Cambridge and London. 1807. fel. 1—XXII. 74. p. Chap. III. vgl. Siorillo in ben Gott. gel. Xng. 1812.

fder und Gleer eingeführt haben. Der im Mythenfreise

ber Afragantiner vorkommenben Afterope geschah oben

2. B. S. 927 — 980). Er lieferte eine allgemeine Anficht von Agrigent (ib. Chap. III. Pl. 1.), die Ruinen bes Tempels bes Beus Olympios (ib. Pl. 14.), die Kapitale (ib. Pl. 15.), andere architektonische Detalls (ib. Pl. 16.) und ben restaurirten Grundsrif bes Tempels (ib. Pl. 17.). Als v. Rlenge 1824 bie Meinen au Agrigent, Segeste und Selinus untersuchte, tonnte er nit mim-bin, die gewiffenlose Rachlaffigkeit, Falfcheit und Mangelharigkeit ber Biltins'schen Darftellungen und Deffungen zu rugen und vor bem Gebrauche bes Bertes ju marnen (Runftblatt. 1824. Rr. 86. 6. 142). überbieß waren, als Wilfins die Ruinen untersuchte, biefelben noch in einem giemlich muften Buftanbe. Man fab einen Berg von Ruinen. Die umgefturgten Daffen lagen unformlich, und nur ein Ariginph und bas Biertel eines Rapitals ließ fich noch unterscheiben (Hirt G. d. B. 2. B. p. 98). Erft fpater mur= ben auf höhern Befehl die unsörmlichen Massen zur Seite ge-bracht. Im I. 1812 war der Tempel genügend ausgebeckt und sein Plan völlig zur Ansicht gebracht. Unter ben Ruinen sanden sich noch andere Theile, die zu einer sichen Restauration des Tempels beitragen tonnten. Runmehr wurden burch ben englischen Architetten Cocerell und einige Andere genaue Rachforschungen angestellt. Mit Beihulfe eines Malers und Architetten aus Girgenti, R. Politi, zeichnete er zuerft bie herumliegenben Fragmente eines ber Giganten. Geiner richtigen Unficht nach maren fie über ben inneren Pilaftern angebracht und bilbeten bie zweite Ordnung, welche bas außere Enbe bes Dachwertes ber in ber Ditte offenen Cella trug. Irren wir nicht, fo find Cocerell's umfaffenbe Beob: achtungen über biefen Tempel immer noch nicht ans Licht getreten , und es haben unterbeffen anbere Gelehrte und Runftier Dasjenige, mas jener entbedte, in ihren Schriften mitgetheilt. Geine Stiggen ber Bieberherftellung bes gangen Tempels und inebefonbere ber Kaçabe sah hittors, ber über Bieles anderer Meinung war. Imischen ben dußersten Saulenweiten ber Façabe hat Sockerell zwei kleine Ahuren angebracht. Bom Tempel handelte ber schon oben erwähnte Marchese Haus, Instructor bes Kronprinzen beiber Sieilien, in dem Saggio sul tempio e la statua di Giove in Olimpia, e sul tempio dello stesso Dio Olimpio recentemente dis otterrato in Agrigento. Palermo 1814. di p. 86, in 8. con una tav. in r. (cf. Bibliot, Italiana, T. VI. Apr. Magg. e Giugno. 1817. Milano. p. 414. Gött. gtl. Xng. 1815. 2. 25b. S. 962.) G. Haus Raccolta di opuscoli spettanti alle belle arti. Palermo 1825. 8. Rach Daus war ber Tempel 175 Palmen breit, 442 lang, 150 hoch. Die Schrift enthalt viel Unrichtiges, und bies tonnte nicht anbers fein, wenn baus, wie wir oben berichteten, und auch v. Alenze bemertt, ben Armpel 1801, alfo bor ber Ausgrabung fab und folglich feine Befchreibung nur auf horenfagen grunben mußte. Balb nachher erfchien Quatremere be Quincy's Mémoire sur la restitution du temple de Jupiter Olympien à Agrigente, d'après la description de Diodore de Sicile et les fragmens qui en subsistent encore (lu le 26 Germinal an XII) in Histoire et Mémoires de l'Institut Royal de France, classe d'histoire et de littérature ancienne. T. II. à Paris 1815. 4. p. 270—806. Du. be Quinty gibt bem Tempel unrichtig acht Dalbfaulen an ber Borberfeite und, welches richtig ift, viergebn Balb: wan ber Rebenfeite, bie Ecfaulen jebesmal mitgerechnet. Da Dalbfaulen an ber außeren Wand fteben, find im innern Aempel an berfelben Band ebenso viele Pilafter. Da übrigens Quatremere be Quincy nur bas obere in St. Ron's Bert abgebilbete Stud einer Gaule mit bem Architrav und ben Triglypben tannte, und basjenige, was Dufourny, ber 1788 ju Agrigent mar und ein Bert über bie Alterthumer Gielliens herausgeben wollte, ibm mittheilte, fehr unbedeutenb war, fo ift von ben gwei Reihen ber im Inneren bes Tempels ftebenben Pfeiler und Roloffe in feiner Abhandlung gar nicht die Rede. Man muß sich wundern, daß Quatremere, als er seine Abhandlung brucken ließ, von ben 1812 veranstalteten Ausgrabungen gar nichts erfahren ober teine Rotig bavon genommen hat. August Wilhelm Kephalibes lieferte einen guten Plan von Agrigent, eine Lopographie ber alten Stabt

und bie gelungene Befchreibung bes Dlympieion und ber übrigen Deitigthumer (Reise burch Italien und Sicilien. 1. Ab. Leipz. 1816. 8. S. 280—282). Der oben erwähnte Maler und Architekt R. Politi aus Girgenti gab später ein kleines Werk über biesen Tempel heraus. Lettera di Raf. Politi al Sig. Ciantro Panitteri sul rinomato tempio di Giove Olimpico in Agrigento. Palermo 1819. Sauptzwed biefer Schrift mar, bie gorm und Stelle ber Eingangethure ju reftauriren. Durch eine Stelle in Fazello's oben angeführtem Berte und einen Bapenftein bes neueren Girgenti, ben auch v. Klenze seiner Schrift in einer Abbilbung beisigte, verleitet, bringt er bie Giganten in die Mitte berselben und last sie ben Thursturz tragen. Diese Hypothese ber brei Giganten ift unrichtig. Es haben sich schon Fragmente von eilf Statuen ber Art gefunben. Dierauf erfchien: Der Tempol des olympischen Jupiter zu Agrigent. Nach den neuesten Ausgrabungen dargestellt von L. Klenze. Stuttg. u. Tüb. 1821. 4. 40 G. mit 4 lithogr. Lafeln (vgl. Kunftblatt. 1822. Rr. 8.). Unter ben lithogr. Safeln enthalt bie erfte ben Grundrif (nach englifchem Dage), bie zweite bie Unficht ber weftlichen Giebelfeite, bie britte bie Profile bes Unterbaues und ber Schaftgefimse an ben außeren Saulen und ben inneren Pilaftern, ben Grundrif ber Sauten und ihre Berjangung, ben Sautentnauf, bas Sauptgefimfe und bas Schaftgesimse ber Salbfaulen; bie vierte bie überrefte ber gigantischen Telamonen im Inneren ber Gella, ferner bie Restauration eines ber Giganten, ben Gals und Untertheil eines jugenbe lichen Ropfes aus ben Bilbmerten eines ber Giebelfelbe, einen 26wentopf bes Dauptgefimfes unb enblich bas Bapen ber Stabt Girgenti nach einem Basrelief gothifchen Styles in ber Billa Panitteri. In bem ichen und bunbig geschriebenen Buche, bem jeboch frembe, nicht eigene Deffungen gu Grunde liegen, find bie irrigen Ansichten ber frubern Schriftfteller vermieben. An bie Stelle ber Giganten Politi's ift eine Saule vor bie Mitte bes Einganges gefest, und ber Tempel erscheint zuerft auf eine richtige Beife conftruirt. Spater hat v. Alenze bie Ruinen felbft in Mus genschein genommen, wie wir etwas weiter unten berichten merben. Richtebeftoweniger begnügte fich Dirt, ohne auf bie neuen Aus-grabungen und Entbedungen Rudficht gu nehmen, bie reftaurirten und, wie wir oben bemertten, bochft ichlechten Riffe von Billins gu wiederholen. Er ftellt alfo gang unrichtig ben Tempel als Dereffnlos amphiprofinlos und hypathros bar mit inneren runs ben Saulen (Hirt die Gesch, d. Bauk. 2. B. Berl. 1822, p. 93. Taf. IX. fig. 12. Taf. X. fig. 7. vgl. 8. B. p. 27.). Gleichzeitig erfchienen G. Gartner's Anfichten ber am meiften erhaltenen griechischen Monumente Siciliens. Drei Lief. Stuttgart, v. Cotta 1822. qu. fol. Pittorf, Architecte des menus plaisirs du Roi gu Paris, befannt burch bie mit feinem Collegen La Cointe angeronnete schone Decoration ber Kirche Notre Dame bei ber Taufe bes herzogs von Borbeaur (Runftbl. 1821. Rr. 54. S. 215. Rr. 58. S. 232.), nahm im Jahre 1823 die Ruinenmaffe in Augen-schein. Unterstüht durch ben Fleiß und bas Aalent seiner Begletter, Banth und Stier, sammelte er alle nur mögliche überbleibset, und begludt burch ben Bufall, welcher ber Regierung eingab, ei. nen ber Biganten gusammentragen zu laffen, und burch mehre ber intereffanteften Entbedungen, welche er bei feinen großen Rachgrabungen taglich machte, brachte er nach einer breißigtagigen, un: aufhörlichen und mubfeligen Arbeit es endlich fo weit, fich in Bes aufpreichen und mugjeigen Arveit es endich jo weit, jich in Bes
sis aller Zeichnungen und Vermessungen zu sehen, welche ihm die Zuverlassigkeit gaben, bieses große Wert des Alterthums auf die sicherften Muthmaßungen gestüßt, wieder zur Anschauung bringen zu konnen. Er ließ den Maler und Architekten Politi zu Gir-genti von vielen seiner Zeichnungen Copien nehmen, theilte ihm genit von vieten jeiner Jeichnungen sopien neinen, igenie umm manche Entbedungen und Ibeen zur Restauration bieses Tempels mit und lieserte im Aunstol. 1824. Rr. 28. S. 111. 112. einen Aussage int ein lithoger. Blatt, die Darstellung der aufgefundenen Aussage ift ein lithoger. Blatt, die Darstellung der aufgefundenen Kolosse enthaltend, beigesügt. Das Olympicion zu Agrigent befuchte auch 3. Tommafini (Briefe aus Sicilien von Justus TomErwähnung. Die Afragantiner fandten ein von Kalas mis verfertigtes Weihgeschenk nach Olympia, welches auf der Mauer der Altis stand 36). Akragantiner siegten in den olympischen Spielen zu Olympia 37). Spänetos, dessen Sieg in die 92. Dl. sällt, wurde auf einem Bagen in die Stadt eingeführt. Bei diesem Aufzuge sah man dreihundert zweispännige Wagen mit weißen Pfers den bespannt, welche sämmtlich den Afragantinern eigen waren. Den Pferden, die zum Wettrennen gebraucht wurden, errichteten die Akragantiner Grabmäler 36). Alles dieses läst vermuthen, daß die Akragantiner in solchen Dingen, wie auch die Syrakusier 39), den Pisaern und

masini. Berl. u. Stett. 1825. 8. 8. 159-161). 3m Januar 1824, als hittorf auf bem tlaffifchen Boben Siciliens mit zwei Behulfen maß und zeichnete, war auch &. v. Rlenze zu Agrigent und überzeugte fich von ber Unbrauchbarteit bes Bilfine'fchen Bertes binfichtlich bes Grabmales bes Theron und ber übrigen Bebaube Agrigente. Er wurde burch bas Stubium ber Ruinen bes Dlympieion an Ort und Stelle in feiner fruber über baffelbe geaußerten Meinung burchaus beftartt. Bas aber bas Gingelne ber Formen und Berhaltniffe und bie Richtigfeit ber Reftauration anlangt, fo haben ihn eigene Studien und Meffungen, bei wel-den er bie frubern Auffindungen Politi's, Gerradifalco's und Bittorff's benugen tonnte, in ben Stanb gefest, an ben Rupfern feines Bertchens wefentliche Berbefferungen und Berichtigungen gu machen, wozu er bie erfte ihm gegonnte Dufe anzuwenden verfprach (Kunftblatt. 1824. Rr. 36. S. 143). Drei Sahre fpåter begann bie Berausgabe ber Architecture antique de la Sicile, ou recueil des plus intéressans monumens d'architecture des villes et des lieux les plus remarquables de la Sicile ancienne, mésurés et dessinés par J. Hittorf et L. Zanth. Paris 1827. mesures et dessines par J. Hittorf et L. Zahtn. Paris 1827. Livraison I – VII. fol. In ben folgenden Lieferungen werden ohne Zweifel das Olympieton zu Agrigent, die tolossalen Kiguren im Innern besselben, so wie die Reste der Stulpturen der Giebel bieses Tempels und mehre andere Fragmente, die zu Agrigent ausgesunden worden sind, mitgetheilt werden (Kunstdatt. 1831. Rr. 67. 6. 265). Bor Aurgem erschien: Alterthumer von Athen und mehren anderen Theilen Griechenlands. Als Supplement des Stuart - Revett'schen Werkes. IV. Lieferung. Der Denk-mähler der Baukunst und Bildnerei etc. XLVIII. Heft. Leipz. u. Darmst., Leske. fol. hier sinbet man auf Pl. II. fig. 2. die Lage und Umgebung des Olympieion zu Agrigent, auf Pl. III. den Grundriß besschieden, auf Pl. IV. den Aufriß der Oftseite oder ihre Restauration, auf Pl. V. den Queerdurchschnitt des Tempels, auf Pl. VI. ben gangenburchschnitt ber Cella, auf Pl. VII. bie aus ere Ordnung, auf Pl. VIII. die Saulenordnung in der Gella, auf Pl. IX. die Ansicht ber Ruinen, wie sie sich jest, nachdem ber Plas aufgeraumt ift, ausnehmen, und auf Pl. X. verschiedene bei ber Conftruction bes Tempels gebrauchte Steine. Der erlauternbe Tert wird wol nachgeliefert werben. [Rachfchrift. Die Riffe find wol bie Coderell'ichen (vergl. Alt. v. Ath. 2. Bd. Darmat. 1851. S. 379.) und aus bem vierten Banbe ber neuen engl. Musgabe ber Stuart'schen Alterthamer Athens vom 3. 1825 ents gabe ber Stuart'ichen Altertymer Argens vom 3. 1825 ent-nommen. Sonach ware eine obige Bemerkung, daß Cockerell's Riffe noch nicht erschienen seien, zu berichtigen. Wir haben übrigens im Berfolg des Textes diese Aufsages auf die dei der Wiederherstellung des Tempels in jenen Riffen begangenen Mis-griffe an manchen Stellen ausmerksam gemacht und diters sie wi-Betlegt. — Die Alterthamer von Agrigent sind in der Wiener Beitschrift sur Kunft 63, 64, 65. die S. 521 beschrieben.] 86) P. 5, 25, 2. S. diese Encykl. unter Olympia. 37) Xes

36) P. 5, 25, 2. S. biese Enchkl. unter Olympia. 37) Xe notrates, Aheron, Empedoktes, Epanetos. Auf Siege in heiligen Spielen beziehen sich die Münzen: Siciliae populorum etc. Panormi 1781. fol. tab. 4. n. 10—18. Mionn. I. 215. n. 40. 41. 88) Diod. 18, 82. 89) Den Zug der korinthischen Colonisten begleitete einer aus dem Prophetengeschlechte der Jamiden zu Ohms

Eleern nacheiferten und barum bei ihrer großen Prachts liebe ben Bunich begen mußten, ein Beiligthum bes Beus Dlympios zu besigen, welches mit bem zu Dlympia errichteten an Große und Reichthum wetteiferte ober baffelbe noch übertraf. Much burfte ber Gultus bes Beus zu Afragas nach bem Borbilbe bes Zeusbienstes zu Dlyms pianangeordnet worden sein, vielleicht nach bem Rathe eischen Priefter. Diese Ansicht grundet fich jum Theil auf die Munzen ber Afragantiner, welche binfichts lich ber Bahl ber Typen mit ben eleischen übereinstim= men 40). Da nun wenigstens in ber 93. Dl. fich zu Afragas hochft ansehnliche Wohnhauser befanden, unter benen bas Saus bes Gellias fich auszeichnete, inbem es fo groß angelegt mar, bag er nicht nur felbst bequem barin wohnen, fondern auch viele feiner Freunde und Fremde barin ausnehmen konnte 41), so mußte naturlich theils über biefe Bohnhaufer, theils über bie übrigen Beiligthus mer ber Tempel bes angesebenften ber Gotter, in welchem fich bei großen Zeierlichkeiten Die Ginwohnerschaft einer fo volfreichen Stadt versammelte, bedeutend hervorragen. Er übertraf, wie Diobor versichert, an Große alle Tempel Siciliens 42), und die Pracht seiner Sallen war bewunbernsmurbig. Daß biefe Große riefenmaßig mar, bezeus gen die Ruinen, die noch davon übrig find. Die glud: lichfte Periode ber Stadt Agrigent begann in ber 75. Dl. und endete im britten Jahre ber 93. Dl. Unter Theron fochten die Afragantiner in ber Schlacht bei himera und erlangten barin eine fehr große Beute. Gie machten bie gerfprengten Feinde, Die fich größtentheils in ihr Gebiet verirrten, zu Kriegsgefangenen und gebrauchten fie gur Bestellung ber Felbarbeiten, hauptfachlich aber in ben Steinbruchen und bei Errichtung ber öffentlichen Gebaube 43). Die Tempel bes Zeus Dlympios und ber übrigen Gotter find alle in ber angegebenen Beit errich. tet 44). Daber bie Übereinstimmung ihrer Bauart 44). Sie imponiren burch Roloffalitat ber Anlage und Rubn= heit ber Erfindung und find nach bem alten Style gebaut, ben bie Griechen wenigstens bei Beiligthumern aus religibsen Beweggrunden in biefen Beiten mit Borliebe beibehielten 46). In vielen ber nach ber Einnahme von Afragas nach Karthago entführten Gemalde und Bild: faulen 47) herrichte wol ber Styl ber vollenbeten Runft,

pia, bessen Familie zu Pindars Beit in Sprakus blubte. Boeckh Expl. Pind. p. 153. 152. Dienst ber Arethusa, ber Artemis Dritygia, bes olympischen Beus zu Sprakus.

40) Bon den Müngen der Afragantiner wird unten die Rede sein, da wo wir von der Bildfäule in ihrem Olympieion dela.

— Ol. 110, 2. also lange nach der Erd. d. Tempels, erhitectus gas auf Timoleons Betried eine eteische Solonie, angesührt von Ohilistos und Megillos. Plut. vit. Timol. 35. Vol. II. p. 252. Diod. l. 16. p. 553. 41) Diod. 13, 83. 84. 42) Diad. 13, 82. Méyistos d' sir ter le Timol. 35. Vol. II. p. 252. dióyws är suprosurouto xarà tò μέγεθος τῆς ὑποστάσεως. Polyb. 9, 27. s. die 57. Inm. 43) Diod. 11, 25. 44) Id. The te πόλιν ξαυτών και την χώραν ξεόσμησαν. über die damalige Bets. s. Tittmann Darft. der gr. Staatsvers. S. 513. K. Fr. Hermann Lehrb. d. griech. Staatsalterth. p. 159. 45) Hitt Gesch. d. B. 2. B. S. 89. 46) Stieglitz Arch. d. Bauk. 1. Th. p. 27. 47) Diod. 13, 90. Kai γάν γραφαι παμπληθείς τμοβθησαν εἰς άκρον ἐκπεπονημέναν, και παντοίων ἀνδομάννων

ben auch mehre Vasengemalbe 48) und Mungen 49) zeigen. Da wo Diobor berichtet, bag bie nach ber Schlacht bei Dimera gemachten Gefangenen bie Steine brechen mußten, woraus nicht allein die größten Tempel, sonbern auch die unterirdischen Abzugskanale erbaut wurden, fügt er bingu, daß Phaiar 40) der Borfteber diefer Berte, b. h. ber Oberbaumeister, gewesen sei, nach beffen Ramen jene Abzugskanale Phaiakes benannt wurden. Dieser Phaiar burfte auch ben Bau bes Olympieion geleitet haben, wiewol es mabricheinlich ift, bag zu einer fo großen und vielleicht fast 75 Sahre bauernden Unternehmung mehre Baumeister theils gleichzeitig, theils nach einander ges braucht wurden, beren Namen jedoch ber Nachwelt nicht überliefert worben find. Am Rande ber füblicher liegen= ben Stadtmauer Agrigents links bem Thore und in eis ner Richtung mit ben oben ermabnten brei Tempeln ober ihren Durchschnittslinien parallel fieht man ben Plan bes Grundes des Olympieion vor Aller Augen aufgededt. Derfelbe war sonft gang mit aufgethurmten Trummern besselben umgeben. Diese Trummer, wenigstens im vos sigen Sahrhunderte mit Baumen und Geftrauch bewachs Ten und als Befitthum mehrer Eigenthumer durch Bers gaunungen und Beden abgetheilt und getrennt, liegen jest bei und in einem freien mit Gras bewachsenen Dlas umber, und diefer gibt ben Plan bes Tempels fo beutlich gu erkennen, bag man gang gut bas Plateau, auf bem bie Cella stand, und die ungeheuren Substructionen, an einigen Orten fogar noch bie Stufen fieht, die rund um ben Tempel gingen. Man fieht auch in einer Ede bie Grundlage ausgegraben. Die Trummer erftreden fich noch an funfgig Schritte weit weftlich über feine eigents liche Grenze hinaus 51). Das Material, aus bem alle Monumente in Agrigent bestehen, bricht an Ort und Stelle 32) und ift ein braunlich gelber, rober und poros fer Ralkstein mit versteinerten Muscheln burchwachsen. Er ift bart. Begen feiner Porofitat 33) erhieit er einen febr festen Anwurf, sowol auf ben Gaulen als an bem Ges balte, welchem man einen farbigen Anstrich gab. Spus ren bes Unwurfes finden fich noch baufig. Den Unters bau ober Stufenbau (χρηπίδωμα) 54) betreffend, fo find,

da die Stufen nach dem gewöhnlichen Berhaltnisse hier eine fo außerordentliche Bobe erhalten haben murben, baß kein noch so elastischer Schritt sie hatte ersteigen konnen, diefelben bier nach weit geringerem Sohenverhalts nisse angeordnet und sehr zweckmäßig unten mit einem Einschnitte verseben 45). Rlenze nahm vier Stufen rings um ben Tempel an. Sittorff gewann bie Berficherung einer weit größeren Stufenzahl beim Eingange als um ben Tempel. Zwischen ben Stufen und ben Saulen war ein etwas hoherer Godel angebracht, auf welchem ber Saulenfuß rubet. Stufen, Godel und Schaftgefimse jusammengenommen erreichen erft bie Sohe von 12' 8", welches ungefahr bem Verhaltniffe ber gewöhnlichen brei Stufen zur Gaulenhohe gleich tommt. Die nachfolgende Beschreibung bes Tempels selbst ift nur fur bie berechnet,

benen Klenze's Schrift nicht zur Hand ift.

Außenseite des Tempels. Der Tempel, nach Diobor 340 griech. Fuß lang, bat, wie bie Ruinen zeisgen, die Kange von 359' 2" engl. ober 356' — 8,04' griech. (bie Stufen nitgerechnet 396' 5"). hinfichtlich ber Breite hat die ichon von Windelmann und allen Spatern gehegte Bermuthung fich bestätigt, daß im Texte Diobors, wo bie Breite nur auf 60 Fuß angegeben ist, die Bahl 100 ausgefallen sei 6), also 160 griech. Fuß. Sie beträgt wirklich 178' 5" engl. ober 177' 2,08" griech. (182' 8". 5. mit Einschluß der Stufen). Der Tempel ist nach Diobor 120 griech. Fuß boch 57). Die wirkliche Sohe ist 111' 9,25" engl. oder 110' 11,9" griech. (mit Inbegriff ber Stufen 120' 5" 75.) Der Tempel mar ein Sppaithros Pfeudoperipteros . Bei bem Pseudoperipteros find alle Berhaltniffe und Mage von bem mahren Peripteros beibehalten. Aber indem die Tempelmande weggerudt und in ben 3mifchenweiten ber Saulen angebracht sind 59), fallt der Saulengang um ben Tempel weg und bas Innere ber Celle gewinnt um so mehr an Erweiterung 60). Sechs halbsaulen und eine Saule wie Rlenze annimmt, ober fieben Salbsaulen, wie Andere glauben, ftanden an ber Borberfeite und fieben Salbsaulen an ber Sinterfeite, also eine ungleiche Bahl, wie an der Basilika von Pastum. — Die Echalbs faulen wiederum mitgezählt, betrug die Bahl bet an jeber ber langen Seiten ftebenben Salbfaulen 61) vierzebn. Die Saule, die Klenze in der Mitte der Borderseite ans nimmt, benkt sich berfelbe mitten vor ber Thure bes

ιριλοτέχνως δεδημιουργημένων υπεράχων αριθμός Beuris (um Di. 95, 4.) zu Atragas. Plin. H. N. 35, 36, 2.
48) J. Millingen Peintures ant. de vases Gr. de la c. de

πρηπίδωμα cridutert Boeckh. fragm. Pind. 206. p. 662. über bie Stufen f. Windelm. 1. 1. p. 399. In biefer Encott. unter Olympieion zu Athen handeln wir von ber an biesem befindlichen und von Philoftratos ermahnten zonnic.

S. J. Coghill Bart. R. 1817. Pl. I. II. III. p. 1—5. Fr. Inghirami Monum. Etr. Ser. V. tav. 13. 14. T. V. P. I. Pol. Fiesol. 1824. p. 105—122. 49) 3. 23. bic prachtigite und fost: barfte unter allen, bie im Cab. gu Gotha vorhanden ift. Siciliae populorum etc. Panormi 1781. fol. tab. 5. n. 1. G. H. Nochden a selection of ancient coins from the cab. of the Lord Northwick. Lond. 1824. fol. P. I. Pl. III. p. 7—9. 50) Diod. 11, 25. Επιστάτης δε γενόμενος τούτων των ξογων δ προςαγορευόμενος Φαίας. Franc. Junii Catal. art. p. 150. Milizia Mem. degli. Architetti. T. I. p. 33. Auch erbauten die Akragantiner damals den berühmten Fischteich. 51) Keph. l. l. p. 231. S. d. Encykl. Iste Sect. II. S. 223. 52) Münter 6. 291. Die Steinbruche, woraus bie ungeheuern Daffen bes Aempels genommen find, sieht man auf bem Felsen, auf bem bas jebige Girgenti sieht. 53) Windelm. 28. 1. 28. S. 345. E. Boldel's Arch. Racht. 1. G. S. 87. 54) Diod. 13, 82. To de θήφος έχιστυν εξχοσι χωρίς τοῦ πρηπιδώματος. Das Bort L. Cacepti. b. B. u. K. Dritte Section. III.

<sup>55)</sup> Klenze p. 35. 56) Bin delm. l. l. p. 800. Voy. pitt, p. 218. 57) Diod. l. l. - Die Große bes Tempels bebt Polybios hervor: Kaia de the Enisokhe zal to meyedos oud ὑποίου τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα δοκεῖ λείπεσθαι. Polyb. 9, 27. T. III. p. 148. Schw. 58) Diod. 18, 62. 59) Voy. pitt. T. III. p. 148. Schw. 58) Diod. 13, 82. 1. 1. p. 220. 60) Vitr. 4, 8, 6. p. 108 sq. Schn. Pseudoperripteren find ber Tempel ber Fortung Birilis zu Rom, ber Sibolla zu Tivoli, des Cajus und Lucius zu Rismes. Stieglitz Arch. d. Bauk. 2. Th. 1. Abth. p. S6. Fig. 14. Hirt G. d. B. 3. B. 27. Taf. XVII. 1. 2. cf. Taf. XII, 5. 10. Taf. XIV. 6. 61) Voy. pitt. p. 220.

porteren Einganges. Aber bie Thure sei so gelegt ges wefen, bag fie bas gange Innere ber Cella, b. b. zwei Intercolumnien bem Blide offnete 62). - Im Supples ment ber teutschen Ausgabe bes Stuart-Revettschen Bers tes, wo fieben Salbfaulen an ber Borberfeite angenom= men find, hat ber Tempel zwei Thuren erhalten, die eine amischen ben zwei außern Salbsaulen ber rechten Seite ber Fronte, die andere zwischen den zwei außern Salb= faulen ber linken. Sebe biefer Thuren murbe also in eines ber zwei Seitenschiffe führen, und wenn ber Gintretenbe fich im Innern bes Tempels jur Seite wenbete, auch in die Celle. Erwagen wir aber, daß gerade biefer Tempel bei großen religiofen Festen wol die ganze überaus große Bevolkerung von Akragas in fich aufnehmen mußte, fo maren, um bas Gebrange beim Eins und Auss geben zu vermeiben, wol eine ober zwei Thuren nicht binlanglich. Wir nehmen also sowol an ber rechten als an ber linken Seite ber mittelften Salbfaule ber Borberseite noch eine Thure an, beren jede zu ber Thure ber Celle führte, so baß also ber Tempel im Ganzen vier Thuren an ber Borberseite batte. Bollige Gewißs beit hierüber konnen wir nicht aus ben Ruinen erlangen, ba fich gerade an der westlichen Giebelseite ber größte Grab ber Berftorung zeigt und bie lette Spur fogar ber Fundamente biefer Tempelfeite bis auf 16-18 Juß tief verschwunden ift 63). Die Ungleichheit, Die in ben Intercolumnien wahrzunehmen ift, reducirt fich auf ein größeres Maß ber zwei mittleren Intercolumnien ber Giebelseiten und bes mittleren ber langen Seite. batten namlich jene von Saulenmitte zu Saulenmitte gerechnet (28° 11' engl.) 12' 2", wogegen bie folgenden nur (27° 9'; 25°) 11' 10" hatten. Die mittlern Intercolumnien ber langen Seiten hatten (27° 1') 26' 11"; die folgenden (26° 9', 26° 8', 26° 8', 26° 8', 26° 9', 25°) 26' 8", 26' 9" 75., 25' 9". Die du-Bern borischen Salbfaulen und die innern Salbpfeiler batten ein nach gang neuer Profillinie geformtes rundes Schaftgesims 6+), welches über bem Unterbaue um bas ganze Gebaube herumlief. Die untere Saulenbide hat wirklich 13' engl. ober 12'-10,9" griech. Der Ums fang ber Saule, ber nach Diobor es) 20' griech. betras gen foll, hat nach genauern Meffungen 22' 7" engl. ober 22' 5,1" griech. — Die borischen halbsaulen mas ren nicht aus gangen Bloden verfertigt, fonbern aus ungleichen und nach bem Berhaltniffe bes Gangen fleinen Studen jusammengesett, und biefes mar bie Urfache, bag Die Überreste früher nicht bei bem ersten Blide in Die Mugen fielen 66). In ber Mitte jebes Studes faß ein Pflod von gabem Solze, welcher bie Stude gusammen-hielt 67). Auch andere Steine bes Tempels find mit Klammern ober Reilen von Holz zusammengefügt, bergleichen schon Robert Mylne aus Schottland bemerkte 60). - Jebe Cannelirung war, wie Diobor 60) und alle Reisende berichten, so weit, daß ein Mensch bequem barin ftehen konnte 70). — Bei ber außerorbentlichen Sobe ift bie Berjungung ber Saulen verhaltnigmaßig geringer, als an Tempeln von geringerer Sobe. Der obere Durch= meffer ber Saulen betragt 10' 6". - Ein Rapital lag schon im vorigen Sahrhundert zu Tage. Um baffelbe zu meffen mußte eine Leiter angeset werben 71). Dieses ober ein anberes, welches an einer Ede bes gunbaments liegt und zwar ftart beschäbigt, aber als Ganzes noch ziemlich erhalten ift, vergleicht C. Graf einem berabges fturzten Gebirgfelsenftud 72). Das Profil ber Kapitale ift ftarter und mehr zum Tragen eingerichtet als gewöhnlich, um bas Auge gegen bie ungeheure Laft bes Gebalkes zu verfichern. Sebes Rapital beftebt aus mehr als einem Stude, und die Steine find nicht blos über einander, sondern auch neben einander zusammen verbuns ben. Letteres geschah burch eingelegte Dobel und Schwalbenschwanze 73). Da es nicht moglich war, bie Archis trave aus einem von Saule ju Saule reichenben Stude zu conftruiren, so wurden fie aus brei Steinlagen zu fammengesett 74). Das Gebalt ift ungefahr nach ben gewöhnlichen Berhaltniffen angeordnet und, ba es vollkommen gestütt war, bot sich auch kein Grund bar, es niedriger zu halten und von ber allgemeinen Regel abzuweichen 75). Die Sobe bes Architrave beträgt 11' 0". 375, die des Frieges 10' 5" 25. Der oberfte Theil batte wol 5' 0" 625. — Die Triglyphen waren in ben Fries eingefugt. Sie bestanden aus einem Stude. Bas über und unter ihnen ift, war aus mehren Studen gemacht. Die Sohe ber Triglipphen beträgt 8' 10" 75, bie Breite 5' 11" 125. - Das Gebalf hatte über bem festen Anwurf, ben ber pordse Stein erhielt, noch einen farbigen Anstrich, mas die Wirtung nicht wenig erhoben mußte 76). 3mei Stude von Comentopfen 77), ju Bafferableitern bestimmt, beren eines in Klenze's Schrift abgebildet ift, beweisen, daß ber obere Theil des fleigenben Siebelgesimses, wovon teine Uberrefte vorhanden find, wie bei ben meisten griechischen Tempeln 78), an ben langen Seiten mit bergleichen Kopfen geziert war 79). Daß bie Dede bes Tempels aus Solz bestehen mußte

<sup>62)</sup> Klenze p. 81. — über bie Lage ber Thuren an griechischen Atmpeln s. Vitr. 4, 5, 1. J. G. Lakemacher Ant. Graec. sacrae. Helmst. 1784. 8. p. 160—164. Visc. Lettre du Chev. A. Canova et deux mém. s. les ouvr. de sc. etc. Londr. 1816. 8. p. 18. Mémoire sur des ouvrages de sculpture du Parthénon in Opere varie Ital. e Fr. di B. Qu. Visconti racc. e p. p. c. del D. Giov. Labus. Vol. III. Milano 1880. p. 91—95. Die Elginischen Marmorbilder. Darmst. 8. p. 57. 65. 63) Sunftblatt 1824. C. 143. 64) Alt. v. Ath. l. l. Pl. VII. 65) Diod. 13, 82. Kal τοῦ μέν ἐπὸς μέρους ἐστὶν αὐτῶν ἡ περι-ψέρεια ποδῶν εἴκοσι.

<sup>66)</sup> Win celm. l. l. p. 303. 869. Voy. pitt. p. 219. sans que rien de ce qui composoit le fût de la Colonne dans toute sa hauteur n'existât. 67) Hirt 2. B. p. 95. 68) Wincelm. l. l. p. 357. τόρμοι. Interpr. ad Diod. 2, 7. γόμορι. 69) Diod. 13, 82. Καβ ἡν εἰς τὰ διαξύπματα δύναται ἀνθρώπινον ἐναρμόζεσθαι σώμα. 70) E. Graß l. l. p. 130. Interpr. ad Diod. 15. p. 150. Interpr. γου ἐναρμόζεσθαι σώμα. 70) E. Graß l. l. p. 150. Interpr. γου ἐναρμόζεσθαι σώμα. 70) Ε. Βταβ l. l. p. 150. Interpr. γου βια ἀντικοί με εξάν len bringen, ετίφείnen lettere noch größer als sie sind. Dies ist ber philosophische Erund ber Cannelirungen. 71) Win celm. l. l. p. 304. γου βια βια μ. l. l. p. 304. γου βια βια βια βια βια γου βια βια γου βια γο

follte 80), geht aus ber Unmöglichkeit hervor, Raume folder Breite mit geraben Deden von Stein wie te Tempel zu belegen, und ber Ausbrud deogn, en Diodor dafür gebraucht, bestätigt dieses noch Bei Sppaithren, wie biefer Tempel mar, hatten ens nur die Seitenschiffe die von ben Stoen uns ten Dacher. Der mittlere Raum ber Celle follte Inlage bes Tempels nach, wo nicht ganz, wenigs größtentheils unbebedt bleiben, juvorberft bamit o großer Raum im Inneren bie nothige Belligkeit , und noch aus mehren anbern Grunden 81).

"Im oftlichen Giebelfelbe war bie Giganto= ie in einem Relief bargeftellt von ausgezeichneter e und Schonheit, im weftlichen Giebelfelbe bie Gin= ie von Troja, wobei ein jeder ber Belben mit feinen thumlichkeiten gearbeitet war" 82). In jenem Kampfe n die olympischen Gotter, in biefem die Bellenen ich hervor. Die Bahl biefer Sujets scheint bedingt in burch die Schlacht bei himera, aus welcher die jantiner unter Theron fiegreich hervorgingen. Ginermag ein Theil ber Beute zur Errichtung bes Tems angewendet worden fein, andererfeits wurden bie sgefangenen bei biefen großen Bauten gebraucht. Tempel war in gewissem Sinne ein Tropaon, wie das Olympicion zu Olympia, und der olympische follte auch in ferneren Schlachten ben Afragantis Sieg verleihen. Go wie die Kriegsgefangenen auf I ihrer Überwinder ben Tempel aufführen halfen, so i Giganten, wie wir unten feben werben, ben Tem= res Uberwinders. Merkwurdig ift, daß genau die den Darstellungen in ben beiben Giebelfelbern bes n zu Mytena fich befanden 83), welches der Argeier lemos für seine Landsleute erbaute, als bas altere in durch die Nachlässigkeit der Priesterin Chrosis 9, 2. abgebrannt war \* 1). Sonach mare ber Afras de Architekt ber Erfinder, und ber Argivische hatte ils Rachahmer fich gezeigt. Unferer Unficht nach überdies die Bekampfung ber Giganten und bie hme von Troja weit paffenber am Dlympieion bes als an bem Tempel ber argivischen Bera, wo füguildere und weniger tragische Sujets gewählt wer= unten. Auf der Hauptseite und ben zwei Debens eines 82 Palmen langen und 3 Palmen boben phage aus febr bartem griechischen, wie Worsten 2, Symettischen Marmor find vierzehn schlangenfus theils bartige, theils unbartige Giganten 85). Die n kampfen noch gegen die Gotter, die man fich

über ihnen benken muß - benn kein einziger ift auf bem Relief zu seben —, andere sind verwundet, andere bereits erschlagen. Daß bieses Kunftwert entweder Copie bes Giebelfeldes am Olympieion zu Afragas ober bes Tympanon bes Beraon fei und bie Gotter, bie in jenem Inmpanon ganz oben in ber Spige zu sehen maren, auf den langen und nicht hoben Reliefs bes Sartophags aus Mangel an Raum hatten weggelaffen werben muffen; biefe Bermuthung Bisconti's 86) bunft uns ju fuhn und zu voreilig. Der Sarkophag kam aus Cavaceppi's Samms lung in bas Dio = Clementinische Museum. Dufourny fand unter ben Ruinen bes Olympieion zu Girgenti eis nen Blit, ber aus bem Giebelfelbe berruhren muß 87). Ubrigens war bieses Relief, sowie die Kolosse im Innern, Urfache, bag ber Tempel bie Namen tempio ober

palazzo de' Giganti ethielt 88).

Die Ginnahme von Ilion im westlichen Giebelfelde anlangend, so hatte Polygnothos für die Lesche ju Delphi bie zerftorte Stadt Ilion, bas Gericht ber Achaer und bie Abreise ber Griechen gemalt 89). Rleanthes aus Rorinth malte bie Ginnahme von Ilion fur ben Tempel ber Artemis Alpheionia am Ausfluffe bes Alpheios 90). Theodoros stellte ben trojanischen Krieg auf mehren Gemalben bar, bie ju Rom in ben Gaulengangen bes Philippos fich befanden 91). Ein anderes Gemalbe beschrieb Petronius 02). Die erhaltenen Runft werte zeigen meiftens nur einzelne Scenen, wie bie Ginführung bes holgernen Pferbes, ben Tob bes Ufinanar, Mias Frevel an Raffanbra, bie Berfohnung bes Menelaos, bie Flucht bes Aneas. Eine größere Composis tion enthalt bas schone Gemalbe einer Bafe im Befit Bivenzio's zu Nola. Hier erscheinen Donffeus und Bekabe, Polites, Phrrhos, Priamos am Altare des Beus Gerfeios. Andromache, Medesikaste, Kassandra, Aias, Koroibos, Aneas, Anchifes und Askanios. Gine ber neulich ausgegrabenen Canino-Basen zeigt bie Einnahme von Ilion. hier findet fich bie Unficht ber Stadt mit ihren Ballen und Thurmen 93), wie lettere auch auf zwei geschnittenen Steinen zu feben finb 94). Auf ber Bafe ber Berren Canbelori find zugleich Reoptolemos, Dbuffeus, Aftyanar, Pallas und andere Riguren 95). Dit trojanischen Borftellungen ift ein helm ju Reapel geschmudt. Auf

Visc. Il Museo Pio-Clem. T. IV. in R. 1788. tav. 10 p. 18-19. Picturesque tour of Italy, from drawings made in 1816-1817. By James Hakewill. London 1819. No. V. Pl. 5.

<sup>1)</sup> Diod. 18, 82. 81) Mémoire sur la manière dont étoient s les temples des Grecs et des Romains in Quatremère ney Recueil de diss. s. diff. suj. d'ant. à Par. 1819. 4. 82) Diod. 13, 82. 83) Paus. 2, 17, 3. Όπόσα δὲ oùs zioras Estir elegasuera, tà uèr es tir Aids yireι θεων και Γιγάντων μάχην έχει, τὰ δὲ ἐς τὸν πρός πόλεμον και 'lλίου τὴν ἄλωσιν. Sitt's Anficht nach was fe Bilbwerte gum Theil in bem vorbern und hintern Giebels gum Theil auf bem Briefe angebracht. Hirt Gesch. d. B. 1. 85. 84) Thuc. 4, 183. Paus. 2, 17, 7. 85) Bart. ppi Raccolta d'ant. statue, bassir. Vol. III. tav. 55.

<sup>86)</sup> Visc. l. l. p. 17. 87) Quatr. de Quincy Mém s la restit. l. l. p. 292. un fragm. de foudre sculpté. cf. Eur. Hecub. 475. 88) Wilkins l l. p. 32. 89) Paus. 10, 25, 2. 90) Strab. 1. 8. p. 843. 91) Plin. H. N. 85, 40, 40. c. 11. T. V. p. 236 Sillig Cat. art. p. 443. 92) Petron. Sat. c. 89. T. I. p. 554. 566. ed. Burm. Figur einer Arojanerin Liban. p. 1098. Polyrena's Opfer auf Gemalben ju Athen und Pergamos. Paus. 10, 25, 4. Liban. p. 1088. Des Lotrers Mias Uns tergang (Philostr. sen. im. 2, 13. p. 72.) zu Pergamos vom Athener Apolloboros gemalt, ber um die 94. Ol. blühte. Plin. H. N. 85, 36, 1. T. V. p. 198, 95) Kunstol. 1891. n. 54. S. 215. 94) Gori Mus. Flor. Vol. II. Gemmae antiquae tab. 25. n. 1. p. 60, Franc. Inghirami Galleria Omerica. Vol. II. tav. 204 u. 205. p. 168 sq. 95) Bulletino degli annali. Roma 1829. p. 76.

bem Saupte im Borbergrunde ber burch eine Mauer mit Binnen angebeuteten Stadt erscheinen Mias und Raffans bra. Außerdem find gegenwartig Reoptolemos, Priamos, Menelaos, Belena, Aneas, Anchifes, Kreufa, Ascas nio8 96). Um bekannteften unter allen find die Darftellun: gen auf ber Tabula Iliaca. Die Figuren in ben Tympanen waren nicht frei stebend, fondern mit der Conftruction vers bunden 97) und ebenso wie die Giganten, nachdem fie blos in roben Daffen im Steinbruche gehauen waren, erst an Ort und Stelle fertig bearbeitet. Sie waren wie bie Giganten 98) und bie gange Architektur mit Stud in verschiebenen garben überzogen, wovon man noch viele unterscheiben fann. Es haben fich vornehmlich burch Politi's raftlofe Untersuchung Diefer Ruinen außer dem oben ermahnten Blig, ben Dufourny fah 99), noch mehre bedeutende Uberrefte biefer Reliefs ber Tympanen ges funden 1), namlich ein Mund und ber gange Untertheil eines Ropfes, ein Rumpf, einige Schenkelftucke und zwei Draveriefragmente von bedeutender Große. Der weib: liche kolossale Ropf ließ auf bas ungeheuere Berhaltniß bes Gangen schließen. Die Buge Diefes Ropfes find febr unbeutlich geworben, aber die griechische Form tann man nicht verkennen 2). Überhaupt find biese Sculpturen aus ferft grandios und meifterhaft behandelt und gang im Style ber von Lord Elgin entführten Marmore. Rlenge, ber fie fab, fand Styl und Arbeit bewundernemurbig. Sie zeigen in allen Theilen die Spuren hoher Runfts bilbung und jenes garten plastischen Gefühls fur Schons beit und Schicklichkeit, welches ben Werken bes griechis schen Alterthums eigen ift 3). Dies konnte auch nicht anbers fein, ba bie Reliefs ber Giebelfelber erft um bie Beit ber Berftorung von Afragas ausgeführt murben, wahrend bie im Innern ftebenben Giganten in eine weit frubere Periode fallen. Den oben ermahnten Farbenan= ftrich anlangend, find in 3. hittorff und E. Banth's Architecture antique de la Sicile alle die Winte und Andeutungen, welche bas gelehrte Publicum feit einer Reibe von Jahren über bie farbige Bergierung ber Sculp: turen und architektonischen Glieber \*) erhalten bat, gefams melt und mit eignen Entbedungen in ber Beife vereis nigt worben, daß die Berfaffer es haben versuchen tonnen, Proben eines folchen Schmudfpftems in feinen Re faurationen mitzutheilen, wodurch die Kenntniß ber Sache felbft mehr als burch alle Beschreibungen geforbert wirb.

96) Gerh. u. Pan. Neapels ant. Bildw. 1. Th. Stuttg. u. Tüb. 1828. p. 216 sq. 97) Lettera del prof. Ciampi intorno all' antico uso d'ornare di statue e di bassi rilievi i frontespizi dei tempii. Biblioteca Italiana. T. VI. Apr. M. e Giugno. 1817. Milano. p. 545—550. 98) Ebenso die Aeginet. Bildw. 3. M. Wagner's Bericht über die Aegin. Bildw. Stuttg. u. Tüb. 1817. S. 209—226. 99) Außerdem Berichtet Münter S. 290: "Ungefähr im J. 1783 sand man einen marmornen Kopf eines jungen Menschen, den eine französsische Dame mit sich nahm."

1) Politi Lettera p. 19. Teste, bocche, torsi, braccia, coscie e gambe sono sparsi fra le pietre. 2) C. Graß S. 130 fg. 3) Runstblatt. 1824. Rr. 36. S. 143. 4) Bergl. auch Bröndsted Reisen u. Unters. in Griechenl. 2. Buch. Paris 1830.

p. 14+ sq.

Es ift nun außer allen Zweifel gesetzt, bag auch an ben Tempeln Siciliens nicht blos im Innern, sonbern auch zur Ausschmuckung ber Celle, ber Saulen, bes Architravs, ber Metopen, bes Frontons, ja selbst ber Dachziegel und sogar bes Fußbobens Farbenverzierungen angewendet worden sind.

Im Innern bes Tempels befand sich jedes: mal da, wo außerlich eine Halbsaule des Pseudoperipteros zu sehen ift, jedoch aus begreiflichen Grunden nicht in ben vier Eden bes Tempels, ein Salbpfeiler 3). Er halten hat sich der Grund des 1. 2. 5. 6. 7. 8. auf der nordlichen, bes 3. 4. 5. auf ber offlichen ") und bes 1. 2. 3. 4. und 5. auf der sublichen Seite 7) mit andern Überreften. Bieredige Pilafter wurden im Innern ben runden vorgezogen, weil hier in Gebauden fo ernften Charafters und bei ichwacherem Lichte ftets ftartere Formen nothig find, um gleiche Wirkung hervorzubringen. Daß zwischen je zwei dieser Halbpfeiler sich in der Hohe ein Fenster befunden habe, beren fortlaufende Bruftwehr auf allen vier Seiten bes Tempels außerlich burch bie Salbsaulen, innerlich burch bie Salbpfeiler unterbrochen worden sei, ist doch wol zu voreilig angenommen; benn bie Stoen wurden von bem burch die unbebedte Dittelcella und die Thuren einfallenden Lichte hinlanglich beleuchtet. Jene Unnahme grundet fich übrigens auf Bruchftude architektonischer Glieber, bestebend aus Perlstab, Eierstab, ziemlich breiter Platte und Viertelstab. Diese hatten sowol außerlich als innerlich bie Bergierung ber Bruftwehr gebilbet. In gleicher Linie mit ben fowol an ber nordlichen als an ber fublichen Band in ben Seitenschiffen stehenden zwolf Salbpfeilern waren im in-neren Tempel zwei Reihen von je zwolf freiftebenben Pfeilern, und zwar fo, daß die eine Reihe mit der britten Saule und bem zweiten Salbpfeiler ber Borberund hinterfeite, die andere Reihe mit ber funften Saule und dem vierten Salbpfeiler der Border und hinterseite bes Tempels in einer Linie ftanben. Erhalten hat fich ber Grund bes erften und awolften .) Pfeilers ber füblichen Reihe und bes ersten, zweiten, britten ), vierten 10) funften und amolften 11) Pfeilers ber norblichen Reihe. Zwischen biesen zwei Pfeilerreihen lag bie an ihren schmalsten Stellen 41' 3" breite Cella bes Temp pels, und die Pfeilerreihen bildeten die Grenze amischen ihr und ben beiben Seitenschiffen, beren jebes an seinen schmalften Stellen 37' 0" breit war. Man bemerkt in ben Ruinen zwischen ben Pilastern ber nordlichen und

<sup>5)</sup> Diod. 13, 82. To d' krids rou red krortes rergarword.

— 70 d' krids noddr dudexa. Der Vorsprung vor der Band beträgt 1' 9". 6) Der Zwischenaum zwischen dem S. u. 4. Halbpseiler beträgt 15' 4". Der vierte Halbpseiler ift 11' 1" breit. (Die Halbpseiler hatten etwas geringere Breite als die dusern Saulen, weil innen alle Formen schon an und für sich stärker erscheinen.) Zwischen dem 4. und 5. Halbpseiler ist ein Zwischenaum von 15' 0". 7) Die Entsernung des 2. Halbpseilers von dem 1. beträgt 15' 0". 8) Dieser ist an jeder seiner vier Seiten 13' 8" breit. 9) 13' 0" breit. — Bom dritten ist der vierte 13' 6" entsernt. 10) 13' 0" breit. 11) An jeder der Seiten 14' 10" breit.

amischen benen ber sublichen Seite ber Cella Mauern 12), bie aber nur als Bruftungen dienten und fich mahrscheins lich nur so boch als bie Fuggesimse ber innern Cella er: boben, um von ben Seitenschiffen aus einen freien Durchs blick in das Innere der Cella zu gestatten 13). Die vieredigen Pfeiler, welche jene Umfaffung ber Cella bilben, mußten frei fleben und zwischen fich geoffnet bleiben, bas mit die Seitengange awischen ber Umfassung ber Cella und ben außern Mauern nicht ganz bes burch bie Offs nung in ber Dede ber Cella einfallenben Lichtes beraubt wurden 14). Die freistehenden Pfeiler hatten mit ber außern Saulenstellung gleiche Sohe und trugen über fich wie zu Paftum, einen einfachen Architrav 15). Diefes Bwischengebalt ber Pfeiler und Telamonen bilbete ben Rußboben ber Galerie. Auf Diesem Architrav fand über jedem ber vier und zwanzig Pfeiler ein Gigante. Code= rell, ber mit Bulfe Politi's bie berumliegenden Frag= mente eines ber Giganten zeichnete, wies ihnen zuerft biefe Stelle an, fo daß fie die zweite Ordnung bes bypaithros bilbefen, welche bas außere Ende bes ben uns bebecten Raum ber Cella umringenben Dachwerkes trug 1 6). Bei ber ungemeinen Bobe ber Pfeiler und aller architettonischen Formen bes Inneren muß man es einen sehr gludlichen Gebanken nennen, biefem burch bie obere Reibe von stütenden Telamonen Abwechselung und Mannichfals tigfeit gegeben zu haben 17). Seber biefer Giganten fieht gerabe mit nebeneinandergesetten Sugen auf einer fleis nen Platte und unterflugt 10), ohne hierdurch im Gering= ften belaftigt ju werben, mit bem Unterarme und bem fehr wenig vorwarts geneigten Ropfe bas vorspringende Ravital Des hinter feinem Ruden ftehenden Dilafters, worauf bas Gebalt ruht, welches wiederum die gaft bes Daches des Seitenschiffes trug. Die Kolosse, wenigs ftens bie mannlichen, maren alle nacht. Es haben fich fcon Fragmente von zehn 19) Siganten ober Telamonen gefunden 20), die bem von Coderell gezeichneten

Kolog entsprechen. Die Größe bes lettern beträgt 23 frang. Fuß 8 Boll. Er ift aus zwolf übereinanderliegenden Steinschichten gusammengefest, von benen jebe abwechselnd aus ein und zwei Studen befteben 21). Die architektonische, furz vorher angegebene Stellung ift bei allen Giganten biefelbe. Ebenfo fcheinen fie alle nach einem und bem namlichen Modelle angefertigt, und bie geringen Berfchiebenheiten, welche fich in ben einzelnen Formen bemerken laffen, beuten mehr auf eine freie als angstliche Wiedergebung besselben. Mit Rudficht auf ben hohen Standort biefer Figuren find nur die Sauptfors men ftreng angebeutet. Der Kopf ift etwas geneigt men ftreng angebeutet. Der Kopf ift etwas geneigt und blickt nach unten. Mehr als jeber andere Theil bes Rorpers trägt berfelbe ben Charafter eines herkommlichen Typus. Die Loden unter bem Diabem find symmetrisch geordnet und endigen nur am Ohr in einigen freien Haargruppen. Die außern Augenwinkel fteben um ein fehr Geringes bober als bie innern. Die Rafe mar an teinem gang erhalten. Der Bart ift in einer Maffe auf ben Bangen burch eine um Beniges erhobte Flache angebeutet und bewirkt fo bie spigige Form bes Rinnes. Um Orte ber Brustwarzen find runde Locher. Sie ma= ren also eingesett. Überhaupt ift ber Styl alterthumlich ftreng, entweder weil die Roloffe icon in ber frubern Periode bes Tempelbaues errichtet wurden ober weil jener Styl bei architektonischen Figuren festgehalten und mit Borliebe gewählt wurde. Außer ben mannlichen Rolossen ifand Hittorff auch Fragmente von brei weiblichen. Er fette baraus einen Kopf zusammen, welcher, ba bie Große beffelben, ebenso wie bie glache, welche fich auf bemfelben befindet, mit jenen ber mannlichen übereinstimmt, ihn in ber Muthmaßung bestärtte, bag bie weiblichen Figuren als Rarnatiden abwechselnd mit ben Giganten angebracht wurden. Der weibliche Ropf hat von bem bes Giganten einige Abweichungen. Go find beffen Saare in wellenformigen Maffen gearbeitet, bie Form bes gangen Gefichts ift runder, ber Mund Eleiner und weniger in bie Sohe gezogen, bas Rinn, ba tein Bart vorhanden ift, runder. Die Dhren, gang jes nen bes Giganten abnlich, find überaus flein, nach vorne geneigt und stehen sehr hoch 22). Auch biese Giz ganten, wie bie gange Architektur, waren mit Stud in verschiedenen Farben überzogen, wovon noch viele unterschieden werden konnen. hieraus lagt endlich bie eigens thumliche Gestalt ber Saarmaffen ber Siganten fich erklaren; benn bie einzelnen Partien maren ohne 3meifel gemalt. — Über bie Bahl und Bebeutung ber Siganten ift ziemlich baffelbe zu fagen, mas wir oben über bie Sigantomachie bes oftlichen Siebelfelbes bemerkten. Der Tempel wurde nach ber glorreichen Schlacht

von bie einzelnen vorgefundenen Abeile icon auf eine Angahl von gebn beuten."

<sup>12)</sup> Bor der Brustwehr treten die Pseiler an der nach der Cella gerichteten Seite 6' 6", an der nach den Seitenschiffen gerichteten Seite nur 2' 6" hervor, so das also die Brustwehr nicht in der Mittellinie der Pseiler sich hinzieht. Die Dicke der Brustwehr betrug 4' 2". Auf den Brustlehnen aus Stein (plutei) standen vielleicht metallene Gitter (clathra, cancelli, xiyzllse.). Erstere sieht man zwischen den Saulen eines Aholos monopteros und pertpteros auf dem Relief aus weißem Marmor, vormals in der Villa Medicis, jest in der Galerie zu Florenz. Windelm. W. 1. B. Aaf. Av. S. 562. 13) Klonze p. 31 sq. 14) Ib. — Ganz unrichtig sind in den Alt. v. Ath. 1. l. l. V. VI. die Zwischenraume zwischen den Pseilern, so wie die oderen zwischen den Giganten durchaus mit Mauern ausgefüllt. Hierden wurden die vielen Fenster an allen vier Seiten des Aempels nötzig, die wir schon oben insgesammt verwarfen. 15) Klonze p. 32. 16) Kunstdatt S. 111. 17) Klonze p. 37. 18) An der sogenannten Incantada zu Ahssauch sind unten süns forinthische Saulen, oden eben so viele aber um vieles niedrigere Pseiler, deren Kapital und Gedälf jedoch von keiner der acht an ihrer vorderen und hinteren Seite stehenden, schwebenden Figuren getragen wird. (Stuart and Revett The antiqu. of Athens. Vol. III. Lond. 1794. Chap. IX. Pl. II. Pl. VI. sq. p. 53. over which is an Attic adorned with sigures in alto relievo.) 19) v. Atenze im Kunstdatt S. 143. 20) Pittorff im Kunstdatt S. 111. 4 manntiche Kolosse.

<sup>21)</sup> Die gewiß koloffale Statue bes pythischen Apollon auf Samos bestand aus zwei Stücken. Das eine arbeitete Telektes auf Samos, bas andere sein Bruder Theodoros zu Ephesos. Diodor. Sic. l. 1. sin. 22) Eine Zeichnung bes weiblichen Kopfes ist hittors Briefe im Kunstblatte beigefügt, und sein Werk wird noch genauere Rachrichten ertheilen.

bei himera bem olympischen Zeus von ber Kriegsbeute errichtet, und die Überwundenen selbst wurden zu den ans greisendsten Arbeiten des Baues gebraucht. Die Überwinsder sahen im Gigantenbekampser Zeus auch ihren Siegs verleiher, und den Giganten, die zum ewigen Frohndienst verdammt sind, entsprechen jene überwundenen Bolker. Wo menschliche Figuren als Träger in Gebäuben des Alterthums 23) angebracht wurden, waren letzere wol meistens in gewissem Sinne ein Tropaon, oder die Kossten des Baues wurden wenigstens von einer Kriegss beute bestritten 24).

Die Bwischenraume awischen ben oberen Pfeilern, an welche die Giganten mit bem Ruden fich anlehnten, konnen wir uns so wenig wie die unteren ausgemauert benten. Es befand fich über bem Architrav, worauf jene ftanden, nur eine Bruftwehr 26), abnlich ber unteren, die amischen ben frei ftebenben Pfeilern gezogen mar. Durch biese weiten und hohen Zwischenraume fiel das Licht aus ber unbebedten Cella bes Sppathros in bie Stoen ber Seitenschiffe. Auf bem 3wischengebalt ber unteren Pfeiler und Telamonen mar eine Galerie. Bei religios fen Festlichkeiten, wann die so überaus große Bevölkerung von Afragas im Olympieion fich versammelte, fand biese theils in ber mittleren Cella, theils in ben unteren Stoen, und wer hier nicht Raum fand, begab fich auf die obes ren Stoen, die unseren Emportirchen verglichen werben können 2 6). Die Größe und Sohe dieser Stoen wird von Diodor hervorgehoben 27), und man muß eben sowol die oberen als die unteren versteben, wiewol lettere bie boberen maren.

Hittorff entbedte einen mit Elern verzierten Archistrav, welcher wol über ben Giganten gelegen haben mag. Es besteht derselbe aus einem Perlstab, Eierstab, einer ziemlich breiten Platte und Viertelstab. Andere Archistekten, welche die oberen Stoen an der Seite nach der Gella irrigerweise zugemauert und darum nach außen durch Fenster, die sie auf allen vier Seiten des Tempels zwischen den dußeren Saulen annahmen 28), sich erleuchstet dachten, verzierten mit diesen Studen die Brustwehr

berfelben, sowol außerlich zwischen ben Saulen als innerlich zwischen ben Salbpfeilern. Außerdem entdecte Hittorff einige Gesimsstude und mit ber größten Gewißbeit die Stelle bes inneren Antenkapitals.

Auf die Galerie führten runde Treppen, beren Spuren icon Souel im Inneren ber Mauer bemertte. Sing man burch die vorbere Thure nach ber Cella, fo lief von dem zweiten Pfeiler auf der rechten Seite zu bem zweiten Pfeiler auf ber linten, also quer über bie schmale Seite ber Cella eine folche Bruftwehr 29), wie wir fie zwischen ben zwolf Pfeilern auf jeber langen Seite ber Cella fanden. Sie ist 4' 6" breit. In ber Mitte ber Bruftwehr ber schmalen Seite mußte aber eine Sitterthur fein, burch welche ber Beg in bie Cella führte. 3m binteren Theile ber 41' 3" breiten 30) Gella, gwischen ben rechts und links befindlichen Pfeilern und Giganten ber Stoen, mußte bie Bilbfaule bes Beus errichtet sein, die man nur sehr kolossal sich benken kann. Ihr Ropf ist ficherlich auf Mungen ber Ufragantiner co= pirt 31). Auf Mungen ber Eleer ift ber Abler copirt, ber auf bem ionischen Rapitale bes Scepters fag, welches Pheidias dem Kolog bes Beus in bem Tempel zu Olympia in die Hand gab. Da nun auf schonen Erzmungen ber Afragantiner im Kabinet gu Gotha ein abnlicher Abler zu seben ift, ber auf einem ionis fcben Kapitale fist 32), fo nehmen wir an, bag ber

<sup>29)</sup> Vitr. 4, 4, 1. pluteis marmoreis sive ex intestino opere factis, intercludantur ita, uti fores habeant. 30) Die Breite ift genommen von ber norblichen Ceite ber fublichen Pfeilerreibe, gur fublichen Seite ber norblichen Pfeilerreihe. 81) Im Rab. au Sotha: Cap. Jovis barb. et laur. ad d. —  $AKPATANTI-N\Omega N$ . Aquila alis expansis in fulmine exadv. st. aen. 5. Siciliae populorum etc. Panormi 1781, fol. tab. 7. n. 1. — Cap. Jov. barb. et laur. ad s. — ... AN... Aquila leporem dep. ad s. aen. 4. ib. n. 8, 4. — Id. n. In area 4, aen. 8\frac{1}{2}. Doch vergesse man nicht, daß in Afragas mehr als ein Heilige thum des Zeus bestand. 32) Cap. Cereris spicis orn. ad d. — Aquila sedens in capitulo columnae ad s. In area ad s. pagurus. aen. 7. ... IN ... Cap. Cereris spicis orn. ad d. - Aquila in capitulo columnae ad s. sedens, ad d. respiciens. In area pagurus et sex globuli. aen. 6. Vergl. Mionn. Buppl. I. p. 363. n. 47. (Mit dem Kopfe des Afragas auf der Borberfeite: Ph. Parutae et L. Augustini Sicilia numism. P. III. Lugd. B. 1723. tab. 83. n. 5. 4. Siciliae populorum etc. Panormi 1781. fol. tab. 8. n. 7. p. 8.) Bon Silber: Sic. pop. l. l. tab. 6. n. 1. 2. 3. 4. 18. *Mionn.* Suppl. I. p. 360. n. 22. (Großer Ablertopf Sic. pop. l. l. tab. 10. n. 8. 9.) Solche Darstellungen finden fich auch auf Dungen von Aroton und Erpr, wo antiche Beusftatuen vorhanden gewesen fein muffen. — Mugerbem enthalten im Rab. zu Gotha 13 Gilbermungen von Agrigent einen fe-benben Abler; 5 eh. ben auf einem Blig ftehenben Abler; 2 filb. und 23 eh. einen Abler, ber einen Gafen vergehrt; eine eh. einen Abler, ber eine Schlange, und eine eh. einen Abler, ber einen Bifch verzehrt. Bwei Abler nebft einem Bafen enthalten eine filb. (Sie. pop. tab. 5. n. 1.) und 5 eh. Bwei Abler und einen hafen enthalten auch bie Rehrseiten ber prachtigen Mangen, beren vorbere Darftellung auf heilige Spiele fich bezieht (Sic. pop. tab. 4. n. 10. 11. 12. 13. Noehden P. I. Pl. III. p. 7-9). Die boppele ten Abler konnen entweber auf ben Beus Atabprios und ben Beus Dinmpios, ober auf Rhobos und Gela, von wo aus Afragas bevollert murbe, hinbeuten. Abler (Bottiger's Stiggen ber Metholog. Dresben 1808. S. 63-68. Rrufe, Bellas 1. Ab. C. 872.) wurden wol bei ben Dlympieien gu Dlympia, Atragas mit



<sup>25)</sup> Arlarrez, Telamones. Vitr. 6, 7, 6. p. 166. 24) Daß bie Korai am Pandroseion nicht hierher gehören, liegt am Tage. Böttiger, über die sogenannten Karpatiben am Pandrosseum und über den Misbrauch dieser Benennung, s. in Amalthea S. Bd. S. 157—167. Bergl. hirt im Mus. der Alterth. B. her. v. K. A. Wolf und Ph. Buttmann. 1. Bd. Berl. 1807. E71—277. — Atlantes waren an der Außenseite des Schiffes des hieron. Athan. Deipn. 1. 5. p. 208. B. 25) Wie später in den Bastisten. Vitr. 5, 1, 5. 26) Solche über einander gesstellte Stoen sinden sich also nur in den großen Haupttempeln zumal volkreicher Städte. Die Zwischaume zwischen den Pfeilern und Siganten dursten nicht mit Mauern ausgestült werden; denn hang mit der Eclla abgeschnitten und verdauet, ein völlig zweckloser übersluß gewesen. Ihrer großen Breite wegen mußte die mittlere Eella unbedeckt bleiben. Ohnedies wären so große Kempel sons zu vollig zweckloser übersluß gewesen. 27) Diod. 13, 82. von die großer de pel sunkel gewesen. 27) Diod. 13, 82. von die großer de pel sunkel gewesen. 27) Diod. 13, 82. von die großer de pel sunkel gewesen. 27) Diod. 13, 82. von die großer de pel sunkel gewesen. 27) Diod. 13, 82. von die großer de pel sunkel gewesen. 27) Diod. 13, 82. von die großer die kenster zwischen den vier habet bes Pandroseum. Müll. Minervae Pol. sacra. Gott. 1820, 4. tab. I. III. p. 29.

Roloß bes Zeus im Olympieion zu Afragas wie ber ju Olympia ein folches Scepter hielt. Im hintergrunde ber Statue mar, wie Rlenze annimmt, eine Dede oder Draperie zwischen den beiden vorletten Pfeis lern gespannt und biente ber Statue als Grund 33). Bon Der bei Erbauung bes Tempels angewendeten Des chanik finden sich noch die Spuren an einigen großen Steinen des Gebalks. Diese Spuren find gewisse Ausboblungen in der Geftalt eines Sufeisens an den beiben schmalen Enden ber Steine. In Diese Mushohlung wurde ein Strick ober eine Rette gespannt und bei bem Aufgieben biefer großen Laften von beiben Seiten oben gu= fammengenommen. Durch biefes Mittel rudte man bie Steine bicht an einander ohne alle Bebezeuge, und wenn die Steine neben einander lagen, jog man ben Strid heraus, und ber Anfang bes Ginschnittes, welcher oben offen war, wurde alsbann mit Bolz verschlagen, bamit keine Reuchtigkeit bineindringen konnte. Es bat fich noch etwas Solz in einem biefer Ginschnitte ber Aushohlungen über zweitaufend Sahre bis jest frifch und fest erhalten 34). "Der Beustempel — berichtet Diobor - follte eben bie Dede befommen, als ber Rrieg ausbrach 35) und es verhinderte. Bon welcher

anberwarts wo nicht gefüttert, wenigstens gebulbet. über ben Abierbienst ber hellenen f. I. Kreuser, ber hellenen Priesterstaat. Mainz 1822. S. 201. 84. Abler, bie eine Schlange (bekannte Stellen Homers und Birgils. Geschn. St. bes laked. Kon. Areus. Joseph. Ant. XII. 5. Geschn. St. in Dehn's Samml. Visse. Opere varie Ital. e Franc. Vol. II. p. 836.) ober ein anderes Ahier verzehren, sieht man ungemein häusig auf ben Munzen ber verschiedensten Stabte. Am berühmtesten sind bie der Eleer.

84) Wind. &. 806 fg. 33) Kl. p. 32. 85) Sannis bal und Imilion gaben ihren Solbaten Befehl, bie Grabmaler gu zerftoren und Erdmalle bis an die Mauer zu errichten. Unterbeffen wurde Therone Grabmal, welches außerorbentlich groß war, burch einen Betterftral auseinanbergeriffen (Diod. 15, 86). Da bie Befehlehaber gu Afragas ben Getreibevorrath ber Stadt außerorbentlich gering fanben, ertheilten fie fogleich Befehl, baß mit Ginbruch ber Racht alle Ginwohner fich jum Aufbruch fertig halten follten (Diod. 13, 88). Mis eine folde Denge von Dannern, Weibern und Rinbern fich gum Abzug anschickte, verbreitete fich ein großes Wehtlagen und Beinen burch alle Baufer. Auf ber einen Scite feste fie bie Burcht vor bem Reinbe in Schrecken, und auf ber anbern faben fie fich genothigt, Mues, mas ihren Bohlftanb ausmachte, ben Barbaren gur Plunberung gu überlaffen (Diod. 13, 89). Als Imiltas fich nach einer achtmonatlichen Belagerung turg por bem turgeften Tage in ben Stand gefest fab, bie Stabt einnehmen ju tonnen (Diod. 13, 91.), ließ er bei bem erften Schrecken feine Truppen in biefelbe einrucken, mobei die Karthaginenser felbst bie, welche in die Tempel gefloben waren, herausriffen und niebermachten (Diod. 13, 90). Dimiltas ließ bie Tempel und Bohnhaufer ausplunbern und forgfaltig burchfuchen und brachte einen fo großen Reichthum gufammen, als nur immer in einer Stadt zu vermuthen ift, die von zwei Mal hunderttausend Menschen (bavon 20,000 Barger. Rach Diog. Laert. 8, 63. murbe Atragas von 800,000 Menfchen bewohnt) bewohnt, feit ihrer Erbauung nicht erobert und fast unter allen griechischen Stabten bie reichste war, jumal ba bie Einwohner bie Pracht in allen ihren Ginrichtungen liebten. In ber Stabt fanben fich eine große Menge von Gemalben, bie aufs volltommenfte ausgeführt waren und eine außerorbentliche Anzahl von allerlei unit großer Kunft gearbeiteten Bilbfaulen. Die toftbarften biefer Kunftwerte fendete himiltas nach Karthago, worunter auch Phas lette (J. F. Bbort Hist. crit. Tauri Phalaridei in f. Zi-

Beit an bie Afragantiner, ba ihre Stabt geschleift warb, in ber Folge niemals ihre Gebaube haben vollenden tonnen 36)". Diese Worte konnen buchstablich verstanden werben, bergeftalt bag weber bie Cella, die ohnebies bei Sppathren unbebedt blieb, noch bie Seitenschiffe, auch spater als die Stadt wieder fich bevolfert und emeuert hatte, irgend ein Dach erhielten. Aber vielleicht ließen boch bie spateren Bewohner bie Seitenschiffe bebeden. Mur konnte biefe einstweilige Bebedung aus grob behauenen Balten und Bretern bestanden haben, fo baß fie nur nothdurftig und ihrer Armseligkeit wegen ber übrigen großen und prachtigen Anlage bes Tempels nicht angemeffen war. Much ift es moglich, baf bei biefer nothburftigen Bebedung einige fonft bei Sppathren ans gewendeten Borrichtungen, g. B. ein Borfprung bes Daches über ben Rand bes Raumes ber Cella, fehlten, wo= burch sowol bie Bilbfaule als die ber Cella zugekehrten Seiten ber Stoen vor Regen geschützt murben. Die toloffale Anlage bes Tempels scheint felbft ben Berfall besselben befordert zu haben 37), zumal ba berfelbe nicht aus gewaltigen Bloden, wie bie agyptischen Tempel, fonbern aus fleineren Studen aufgeführt mar, und bas einheimische Material ben Marmorarten anderer ganber auch hinsichtlich ber Festigkeit ziemlich nachstand. Den Berfall beschleunigte außerbem ber Mangel wo nicht eis nes Daches überhaupt, wenigstens eines folchen, wie ein Gebaude biefer Große und Pracht es bedurfte. Im Dittelalter burften wenigstens brei Giganten mit bem Se balt welches fie trugen, noch bei einander geftanden baben 38). Sie wurden jum Stadtwapen gewählt und auf dem Gebalte noch brei Thurme angebracht. Horen wir Souel, fo hatten fich einige Mauern, brei Saulen mit ihrem Gipfel und ein Theil ber Wolbung erhalten. Diese Reste blieben stehen bis zum 9. Nov. 1401, wo ein Erbbeben bie Ravitale und bas Gesims ber Saulen berabwarf 39). Nach andern Nachrichten stand ein gro-Ber Theil Diefes Tempels noch bis in bas Jahr 1494, ba er benn auf einmal ohne sichtbare Ursache zusammenfturate 40). Ein großer Theil ber Steinblode muß meg-

seliw. p. 40 sq.) sich befand; die übrige reiche Beute aber ließ er öffentlich verkaufen (Diod. 13, 90). himistas ließ die Stadt nicht sogleich schleifen, damit seine Aruppen in den Hausern die Winterquartiere nehmen konnten (Diod. 13, 91). Der Zeustemspel wurde nicht niedergerissen, wie aus Diodor's Worten hervorzgeht, der ihn von den übrigen Armpeln unterscheidet, von letteren aber meldet: "Die übrigen Armpeln unterscheidet, von letteren aber meldet: "Die übrigen Armpel sind theils verbrannt, theils ganzlich geschleist worden, da die Stadt oft erobert worden" (Diod. 13, 82). Als die Rachricht von Akragas Unglück etnlief, verbreitete sich ein großer Schreifen durch die ganze Insel (Diod. 18, 91).

36) Diod. 13, 82. Polyb. 9, 27. T. III. p. 148. Schw. και ὁ τοῦ Διὸς τοῦ 'Ολυμπίου νεὰς συντέλειαν μέν οὐχ είληφε. 37) Voy. pitt. p. 219. 38) D'Orville Sicula. ed. P. Burm. P. I. Amst. 1764. p. 90. 39) Φ ouel S. 50. Voy. pitt. l. l. Diefes Erbbehen mag auch ben Pertulestempel in seinen jegigen Zustand verset haben, wobei es zwar merkwarbig, aber boch nicht außerorbentlich st, baß ber nur vierhunbert Schritte entsernte Concordientempel unversehrt blieb. Tomm. p. 159. 40) C oth e, Ph. Pa d ert. S. 99. — Munter S. 290. "Das Stud, welches im J. 1401 noch stand, siel zusammen, weil die Agrigen

192

geschleppt worden sein; sonst könnte das mittlere Plateau nicht so frei sein und es müßten sich weit mehr Arummer vorsinden, als gegenwärtig um die Seiten herum liegen. Die Reste des weit kleineren Herkulestempels bilden einen völligen Hügel, so wie sie wild durch einander gestürzt sind \*1). Als im Ansange des vorigen Jahrhunderts ein Ingenieur den Molo \*2) des Hafens von Girgenti erbaute, gab ihm die Regierung die Erstaubniß, aus den Ruinen des Olympieion alle möglichen Materialien zu entnehmen \*3). Es ist also ein sehr glücklicher Jusall, daß von den Ruinen des Olympieion noch das Wenige sich erhalten hat, was seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, wie wir in einer der frühern Anmerkungen berichteten, der Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen wurde. (G. Rathgeber.)

Olympieion zu Antiochien f. Olympischer Ju-

piter zu Antiochien.

OLYMPIEION zu athen. Dasselbe lag nach Thutybibes 1) in ben sublichern Gegenden ber Stadt, nach hierofles in ber Nabe ber Quelle Enneafrunos 2). Aus den Ruinen kann die Lage noch genauer bestimmt werben 3). Es lag subostilicher als die Akropolis und in betrachtlicher Entfernung von ihr, bei bem Bogen bes Sabrian, ber an ber nordweftlichen Ede feines Deribos los stand, ferner westlich vom Pythion und norblich von dem Obeion, der Quelle Rallirrhoe und dem Gilissos. Schon Deutalion foll an biefer Stelle einen Tempel über einem Schlunde erbaut haben, in ben bie Flut verlaufen mar 1). Der Schlund wurde noch ju habrians Beit gezeigt. Ein kleines altes Beiligthum bes Beus mag vor Peifistratos an ber Stelle bes nachmaligen Olympieion gestanden haben '). Es war sehr gewohnlich in Griechenland, bie Tempel auf Brunnen 6), bis= weilen auch auf Salzquellen 7) zu errichten. Den Deus kalion mischten erft spat bie mystischen Priefter in bie Grundungsgeschichte ein, um ihrem Beiligthume größere Chrwurdigfeit zu verschaffen. Bielmehr hat Deififtratos (um 530 v. Chr.) nach Urt ber agyptischen Pharaonen aus Politit, um Die Burger burch Beschäftigung mehr an bie Unterwurfigkeit zu gewöhnen b), ben Bau bes Olympieion unternommen. Er legte ben Grund und gebrauchte vier Architeften, Antistates, Rallaischros, Untimachibes und Porinos 9), die außer allem Zweifel ben Tempel in altborischer Bauart anlegten. Mus Peifistratos Beit ruhrten wol bie Saulen ber, welche Sylla jum Wieberbau bes capitolinischen Tempels nach Rom bringen ließ 10). Aber nach bem Tobe bes Peifistratos rubte ber Bau wegen ber veranderten Berbaltniffe im Staat 11) und eben so wenig scheint bie Stadt nach Bertreibung ber Peifistratiben ibn betrieben zu haben 12). Doch fcheint aus Ariftoteles wenigstens bies ju erhellen, bag nicht nur Peifistratos, sondern auch feine Sobne bas Werk geforbert haben 13). Der vollenbete Theil muß fich burch Große und Schonbeit ausgezeichnet baben, ba Aristoteles ben Tempel mit ben Poramiden qu= fammen stellt. Seine Große und herrlichkeit verdiente por Dl. 82, 4., in welchem Jahre Rimon ftarb, einen

41) Reph. S. 281. 42) G. Blaquiere, Briefe aus bem mittellanb. Mecre. 1. Ih. Weimar 1821. S. 91. 43)

Voy. pitt. p. 219.

8) Aristot. Pol. 5, 11. 9) Vitr. l. 7. praef. §. 15. Schneid. ad h. l. T. III. p. 13. — Aarantinos erzählte, baß bie Athener, ale fie im Begriff ftanben, biefen Tempel gu erbauen, burch ein offentliches Detret verordnet hatten, bas alles attifche Bugvieh in bie Stabt gebracht werben follte. Damals ereignete fich bie von hierotles in ben hippiatricis G. 14. mitgetheilte Geschichte in Betreff bes achtzigjahrigen Efels. L'art veterinaire ou grande mareschalerie d'Hierocles, auteur Grec, contenu en trois livres, par Jean Masse Champenois. Paris 1563. 4. Rach Aelian. nat. an. 6, 49. 7, 13. Plut. de solert. an. 13. Plin. H. N. 8, 44. ereignete fie fich bei bem Baue bes Parthenon und Aristot. hist. an. 6, 24. p. 194. Sylb. fagt nur tor rear. 10) Plin. H. N. 36, 5. Sic est inchoatum Athenis templum Jois Olympii, ex quo Sylla Capitolinis aedibus advexerat columnas. 11) Vitr. l. l. propter interpellationem respublicae incepta reliquerunt. "In ber Natur ber Sache leg es, baß ein Bau, welchen ein gehaßter Mann unternommen, von den Athenera unvollendet gelassen werden mußte, damit dies Kuine selbst ein Beugniß von ber gleichfalls erfolglofen Tyrannei ihres Erbauers abgabe, und berfelbe Grund mochte auch wol bem Perittes einleuchtend genug gewesen sein, um an Bieberaufnahme bet Baues in seiner Zeit nicht zu benten". (Bemerk F. Dsann's.) Den Grund, warum ber Bau bis auf habrian unbeendigt blieb, gibt ein Scholiaft (zu Lucian. Icaromen. 24. VII. p. 35. Bip.) an: διά μεγαλουργίαν ἀπορούντων Αθηναίων χρημάτων εξς την κατασκευήν. 12) Plut. Solon. 82. ,, Denn bie Beisheit bes Platon ließ unter fo vielen trefflichen Berten nur allein bie atlantische Geschichte, fo wie bie Stadt ber Athener bas Dlympicion unvollendet (ατελές ξοχηπεν). Rechnungen über die Kosten eines großen Gebäudes zu Athen enthält die βουστροφηδών und σταιχηθών abgefaßte Inschrift (bei Boeckh C. I. Gr. Vol. I. p. 28. — Das Dinmpieion wird erwähnt in Plat. Phaedr. in. Nat, nag' Emπράτει, ἐν τῆ ε τῆ πλησίον τοῦ 'Ολυμπίου olκία τῆ Μορυχία. 18) Aristot. Pol. 5, 9. p. 228. Schn. — Die Peisistratiba waren Urheber bes Tempels bes pythichen Apollon (Suid. o. Hibbor. Hesych. P. I. p. 1256. Proverbior. e Vatic. App. Cest. I. n. 82. p. 275. Autv. 1612. Leges Atticae Sam. Petitus coll. Paris 1635. p. 8.) und der Leitung des neunrohrigen Brunnens Paus. 1, 14, 1. Thuc. 2, 15. Leak. Top. v. Ath. p. 185.) bie wie bas Dlympieion im fublichen Theile ber Stadt lagen (Thuc. 2, 15, 6, 45),

tiner aus Nachläffigkeit keine Sorgfalt barauf wandten. Martin ber Jungere, Konig von Sicilien, ber zu ber Zeit regierte, soll beswegen eine von ihren obrigkeitlichen Personen haben hinrichten lassen."

<sup>1)</sup> Thucyd. 2, 15. 2) Hierocl. Prooem. Hippiatric. Ταραντίνος δὲ ἐστορεῖ τὸ τοῦ Λιὸς νεών κατασκευάζοντας 'Αθηναίους 'Εννεακρούνου πλησίον etc. 3) Bergl. bie Grundt. v. Ath. Ch and B. R. ξ. 6. Sap. Walpole Mem. Lond. 1817. tab. ad p. 480. Panoramic view of Athens ill. by W. Haygarth ib tab. ad p. 144. cf. p. 544. n. D. 2. Plan v. Ath. entw. v. R. D. Rüller in biefer Encyl. I. Sect. VI. Leake's Top. v. Ath. Taf. II. Horner Bild. d. gr. Alt. Taf. XXV. 4) Paus. 1, 18, 7. Marm. Par. in Boeckh's C. I. n. 2874. Δευκαλίων τοὺς ὄμβρους ἔφυγεν ἐκ Λυκωρείας εἰς Ἀθήνας πρὸς Κραναὐν, καὶ τοῦ Λιὸς τοῦ Ο.......μ. ου τὸ ἰρὸν ἰδρύσατο καὶ τὰ σωτήρια ἔθυσεν. Darum feierte man, wie Rüller in biefer Encytl. IV. Xh. S. 283. bemertt, in Athen bas Keft bes 3eus Reilichios in bemfelben Monat wie bie Sphrophoria. 5) Thuc. 2, 15. 6) 3u Cpibauros. Paus. 5, 11, 5. 7) σάλασσα ἐρεχθηζς. Paus. 1, 26, 6. 8, 10, 3. Müll. Min. Pol. s. p. 31. — 3u Rantinea. P. 8, 10, 8. — 3u Aphrobifias in Karien. P. 1, 26, 6. Xuf ε. Rünge von Xphrobifias im Kab. ξu Gotha eine Koralle. — 3u Mylafa. P. 8, 10, 8.

Pheidias zu beschäftigen, ber wie Michael Angelo und ber Uginete Onatas zugleich Maler und Bilbhauer war 14).

14) Plin. H. N. 35, 8, 84. Non constat sibi in hac porte Graecorum diligentia, multas post Olympiades celebrando pictores, quam statuarios ac toreutas: primumque Olympiade nonagesima, cum et Phidiam ipsum initio pictorem fuisse tradatur, Olympiumque Athenis ab eo pictum. G. fiber biese Stelle Bind. B. 8. B. bearb. v. C. G. Giebelis. Dreeb. 1820. G. 324 fg. und Fr. Jacobs' Auffah: Was heißt Olympium bei bem Pli-nius? in Bottiger's Amalthea 2. 33b. Leipz. 1822. S. 247— 251. Gegen biefen Auffah fchrieb F. Dfann (Die Alt. v. Ath. 2. Bd. Darmst. 1831. p. 389—395.): "Es fei auffallend, daß bei Tempeln, beren Berzierung nach ber Zeichnung bes Pheidias entworfen ober vielleicht jum Theil von feiner band felbft ausgeführt und mit Das leret überzogen mar, wie jum Beifpiel bei bem Parthenon, uns Pheibias nicht als Derjenige genannt werbe, welcher bie Maleret ausgeführt habe, mahrend in bem vorliegenden Falle, wo recht eis gentlich bie Arbeit eines Bilbhauers in Unfpruch batte genommen werben tonnen, Phibias boch nach Plinius tein anberes Gefchaft babei gehabt habe, als bas bes Ausmalens." Dfann bachte offenbar nur an Bemalung ber Friefe, Metopen u. bgl., worüber hittorff am aussuhrlichsten gehandelt hat, und aus biefer irrigen Ansicht entsprangen seine Iweifel gegen Plinius' Rachricht und seine Wiberlegung ber Jacobs'schen Auslegung. Aber mas nothigt uns ju biefer Ansicht, "bag Pheibias nur fur bas Rebengeichaft architektonischer Bergierungen gebraucht worben fei?" Diefe Arbeit war freilich zu untergeordnet, um ben jugenblichen Pheibias im Olympieion, gefchweige ben bejahrten am Parthenon, beffen Tempelbilbfaule er verfertigte, ju befchaftigen. Unferes Grachtens fpricht Plinius von Gemalben, mit benen bie Banbe ber Stoa im Inneren ber Celle verziert waren. Die Ausschmudung bes Olympicion fallt in bie frubere Lebensperiobe bes Pheibias, viels leicht noch por bes Thafier Polygnotos Antunft zu Athen, ber bafelbft am zuverlaffigsten, wie es fcheint, von Dl. 79, 2 bis Dl. 82, 4. matte. Damals mar Pheibias gur Unfertigung großer Tempelbilbfaulen, wie er fie fpater gu Athen und Dlompia verfers tigte, noch nicht reif. Und mare er es gewefen, fo tonnten immer attere Kunftler ihm vorgezogen worben fein, die in ber vollen Bitte ihres Ansehens ftanben. Indem aber alle Kunfte auf ber Beidnung beruben, so mußte Pheibias biese gerabe in seinen fruberen Erbensjahren mit ber größten Borliebe umfaffen. Die Beichs nung war sicherlich in ben von Pheibias verfertigten Runfiwerten bas Befentlichfte. Colorit und Anderes, was erft spater zu hoberer Bolltommenheit gebracht wurde, buntte ben Griechen in bies fen fruberen Beiten noch unwefentlich. Demungeachtet konnten biefe Gemalhe burch Mannigfaltigfeit ber aus ber Dhythologie ents nommenen Darftellungen, burch bie Bortrefflichteit ber Composition und ihren großen Umfang fo achtbare Meiftermerte fein, baß fie bie Aufmertfamteit ber Athener auf ben Bilbner Pheibias lentten und ibm gu feiner glangenben Laufbahn bas Thor eroffneten. 3mcis tens bemertt &. Dfann, ,,als Pheibias ben Tempel ausmalte, batten bie einzelnen Theile beffelben, fo weit fie ber Architettur und Sculptur angehörten, fertig, wenn auch noch nicht gerabe gusammengefest fein muffen. Dicfes ftebe aber in bem auffallend-ften Widerspruche mit ben Rachrichten ber alten Schriftfteller". Auch hier scheint Dsann wiederum nur an Bemalung ber Friefe, Metopen und bgl. gebacht zu haben, wogegen wir und turg vor-ber erklarten. Diefe hoheren Theile ber Außenfeite bes Ge-baubes waren allerbings in Pheibias' Beitalter noch nicht weit vorgefdritten. Er foliest ferner zu voreilig, bag vor Antiochos Epiphanes nicht viel mehr als bie Grunblage bes Tempels vorhanben gewesen fein muffe, weil von Bitruv cellae magnitudo et columnarum circa dipteron collocatio, epistyliorumque et ceterorum ornamentorum ad symmetriam distributio als basienige angegeben wird, was Coffutius im Auftrage bes Antiochos ausführte. Much biefer Einwurf buntt uns nur icheinbar ju fein. Die Sache verhalt fich fo. Peifistratos beabsichtigte einen borifchen Bau und ließ vor allen Dingen bie Celle bes Oppathros in Stand M. Encotl. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

Noch Dicaarch 15), Schüler bes Aristoteles, sah ihn nur halb vollendet. Er bemerkt, seine Anlage errege Erstausnen, und wenn er ausgeführt ware, wurde er unüberstrefslich sein. Erst ungefähr 300 Jahre nach Peisistratos nahm Antiochos Spiphanes von Syrien, bessen Regierung in die Jahre 578—590 nach Roms Erbauung ober 176—164 v. Ehr. Geb. fällt, den Bau wieder auf 18).

feben, fo baß fruhzeitig icon große gottesbienftliche Feierlichkeiten in ihr fiattfinden konnten. Wie weit ber bie Außenseite umringenbe borifde Gaulenschmuck vorgeschritten war, wird nicht gemelbet. In biesem Puntte ftimmen wir Dfann bei, bag in bem Beitalter vor Untiochos nur wenig bavon fertig gewesen fei. Ge rabe aus biefem Grunbe konnte Untiochos ohne Schwierigkeit ben borifch angefangenen Bau nach Wegwerfung aller ichon ftebenben Saulen außerlich mit forinthischen Saulen fortbauen laffen, auf benen bie von Bitrub ermahnten Epiftylien ruhten. Daß biefe totale Bermerfung ber urfprunglichen Ibee auch Beranberungen in bem bereits eingerichteten Inneren, b. h. in ber Celle, nach fich gezogen habe, war taum anbers möglich, und Bitruvs Worte scheinen sogar bie Annahme zu begunftigen, bag Untiochos bie von Peifistratos wol bereits groß angelegte Celle noch vergrößert habe. Irne weggelegten borifchen Saulen waren es, bie Sulla fpater nach Rom fchaffen ließ. Wir wollen aber nicht entscheiben, ob es nur die außeren waren, die um die Gellenmauern bes Dipteros ftanben, ober ob Coffutius auch im Inneren ber Celle bereits errichtete Caulen habe entfernen laffen. In letterem Falle mare freilich bie Beranberung im Inneren fo groß gewesen, bag bie Gemalbe bes Pheibias entweber forgfaltig mit Bretern verschlagen ober von ben Banben ber Stoen vorher hatten abgefäget werben muffen, wenn bie Uthener fie nicht bem Untergange Preis geben mollten. Dit biefen Bemertungen glauben wir gugleich alles übrige befeirigt gu haben, mas Dfann noch weiter gur Beftatigung feiner Unficht in Bezug auf bie Stellen bes Ariftoteles und Ditas archos beibringt. "Friefe, Metopen, — fchreibt Dfann ferner — mußten fo weit fertig ausgehauen fein, bag fie nur noch mit Farbe bebectt zu werben brauchten". Bier ift offenbar bas Banbwert bes Anftreichers von neuem mit ber Runft bes Malers verwechselt. Bir wollen eben fo wenig jenes bem Pheibias quertheilen, als biefe ihm absprechen. "Die Umwandlung einer borifchen Tempelanlage in bie eines forinthischen Tempele ift nur bann moglid, wenn faft nichts weiter von jener vorhanden ale bie Grundlage ber Area". Wie wir glauben, ift fie auch ba moglich, wo bereits bie umschließenben Mauern ber Gelle und bie in ihr befindlichen Stoen vorhanden find. Bas beibehalten werben fann, wird fteben ges laffen; was mit ber neuen Ordnung fich nicht verträgt, wird abs gebrochen ober umgeandert. Ift eine größere Sobe ber Celle nothig, so wird aufgebauet; foll die Lange berfelben vergrößert were ben, so wird angebauct. Sind andere Saulen im Inneren ber Gelle nothig, so werden bie alten herausgeschaft. Gemalbe bes Pheibias sollen auf ber Insel Arabos gewesen fein, mo ber Apos ftel Petrus sie sat (Clem. Rom. Recogn 7, 12 et 13. nequa-quam raptus picturae gratia. Ej. Homil. 12, 12. 5μως καα αὐτοῖς αλλος αλλό τι των Φειθίου έργων έθεωρει). Diefe Rachs richt und andere uber Pheibias' Berbinbung mit Appros und ans gebliche Arbeiten fur Stabte ber Subfufte Rleinaftens, woruber wir in biefer Encyllop. unter Dlba in Rilitien (Anm. 80.) hans belten, unterftugen fich wechfelfeitig, fo bag wenigstens etwas Bahs res an ber Sade gemefen fein muß.

15) Stat. Grace. p. 8. (der Geogr. min.) Die verderbten Worte liest Jacobs Amalth. 2, 249. Ολύμπιον, ημιτελές μέν, κατάπληξιν δ' έγον (d. i. παρέχον) δόντι την της ολεοδομίας ύπογραφήν' γενήμενον δ' αν ανυπέρβλητον, είπερ συνετελέσθη. ef. Creuzer. Meletein. III. p. 180 sq. — Die Angabe neuerer Schriftsteller, daß Perseus, Konig von Masedonien, den Bau wieder aufgenommen habe, beruht wol auf einer unrichtigen Lesart der Worte unum in terris inchoatum in Liv. 41, 20. 16) Polyb. XXVI, 10. ap. Athen. 5, 194 a. Strab. l. 9. p. 396. [nach

Sein Unternehmen trifft wol gegen 167 v. Chr. 17), in welchem Sahre er ben Tempel gu Jerufalem bem olyms pifchen Beus weihen ließ. Bu Antiochien erbaute er aus Ergebenheit fur bie Romer einen Tempel bes capitolinis schen Jupiter 18). Er umgab auch Megalopolis mit neuen Ringmauern, legte zu Tegea ein prachtvolles Theater an 18) und errichtete Bilbfaulen um ben Altar auf Delos 20). Als Baumeister gebrauchte er ben Coffutius, einen romifchen Burger 21). Diefer ift ber erfte romifche Baumeifter, beffen Rame uns überliefert worben ift. Seine Bilbung muß er in griechischen ganbern er: halten haben; benn in Rom ftand bamals bie Baufunft noch auf einer niedrigen Stufe. Coffutius entwarf ben Bautenntniffen feines Beitalters und ber Prachtliebe bes Ronigs gemäß, ben Bau Rorinthisch 22), wodurch bie von bem alten Baue bes Peifistratos herrührenden bo= rifden Gaulen unbrauchbar murben. Dag eine folche totale Abweichung von bem ursprunglichen Plane bes Gebäudes auch mancherlei Beranderungen in ber, wie wir annehmen, fur ben Gottesbienft bereits eingerichteten Celle nothig gemacht habe, ift nicht zu leugnen, und wir baben bieses in einer ber fruberen Unmerkungen anges beutet. Die Celle tonnte vielleicht noch großer gemacht worben fein, als Peifistratos fie anlegen ließ. Bitruv ermabnt die Aufstellung ber außeren Saulen, wie biefels ben bei Dipteren ublich waren, Die Architrave und ans beren Schmud 23). Wir wiffen nicht, ob Peififtratos schon biese außeren Theile anfangen ließ. Waren fie schon ba, so wurden fie gleichfalls bei Seite gelegt, und wenn fie an bem Gebaube eingefügt waren, so wurden

ber Berbesserung eines Franzosen Arrloyos sur avadels. Liv. 41, 20. Magnisicentiae vero in deos, vel Jovis Olympii templum Athenis, unum in terris inchoatum pro magnitudine dei, potest testis esse. Vellej. Paterc. 1, 10, 1. Boeckh Corp. inscr. Graec. Vol. I. p. 433.

17) Ed. Corsini Fast. Att. T. IV. p. 104. 19) Liv. 41, 20. 20) Athen. p. 194 a. -41, 20. einen Tifch im Protancion gu Rygitos fcentte er golbenes Gefcbirr. Liv. 41, 20. In duabus tamen magnis honestisque rebus vere regius erat animus, in urbium donis, et deorum cultu. Athen. l. c. έν δὲ ταῖς πρὸς τὰς πόλεις θυσίαις καὶ ταῖς πρὸς Trove Seove τιμαϊε πάντας υπερέβαλλε τους βεβασιλευχότας.
21) Vitrus, lib. 7. praef. §. 15. et 17. 3n Sillig's Cat.
art. p. 160 sq. Boeckh C. I. n. 368. ΔΕΚΝΙΟΣ ΚΟΣΣΟΥΤΙΟΣ ΠΟΙΙΛΙΟΥ ΡΩΝΙΛΙΟΣ b. i. Decimus P. F. Cossutius. Bermuthlich ftanb bie Inschrift auf ber Bafe einer ibm bafelbft errichteten Bilbfaule. - Unter ben Alterthumern bes Capitols befindet fich, wie wir aus ber beutschen Ausgabe bes Stuart erfahren, ein Grabmal von Marmor, auf welchem biefer Rame eingegraben ift. Auf ber einen Seite beffelben ift außer einigen auf Maurerei bezüglichen handwertszeugen ein mit Graben verfebenes Dag in Relief angebracht, welches mit Sicherheit fur cinen romifchen Rus gehalten und baber ber coffutifche gus genannt worben ift. Bu bem engl. Buge verbalt fich jener wie 958 gu 1 cher 11. 438 und ftimmt genau mit einem Buß von Bronge, welchen man zu herreulanum gefunden hat, überein. über bie Cossutianae tahernae f. Cic. ep. ad div. 16, 27. g. Dfann zu b. Alt. v. Ath. 2. Bd. p. 387. — über einen von Sillig übers gangenen Bilbner mit Ramen Markos Koffuties Kerbon f. bie griech Inschriften auf ben Statuen ber Faunen Taylor Combe, A descr. of the coll. of anc. marbl. in the Brit. Mus. P. II. Pl. 53. Pl. 43. 22) Vitr. lib. 7. praef. S. 17. 23) lb. S. 15.

fle abgebrochen. Gleichwol bat auch Antiochos Epiphanes ben Bau nicht zu Stande gebracht 24). Denn von Athen, wo er, noch ehe er Konig von Sprien mar, verweilte, reifte er nach empfangener Nachricht vom Tobe feines Bruders Seleutos ploglich ab 25), und feine Regierung war überhaupt febr kurg 26). Achtunbsiebzig Sahre spater ließ Sulla, ber Athen (Dl. 173, 2.) eingenommen hatte, bie von bem Baue bes Peififtratos berruhrenden und, wie wir fruher bemerkten, unbrauchbar geworbenen borifden Gaulen nach Rom bringen, wo fie ju bem Wieberbau bes capitolinischen Tempels angewandt wurden 27), ber erst viel spater Korinthisch wurde. Der Bau bes Coffutius fand ohne 3weifel, obwol unvollendet, in Bitruvius Beit. Unter August beschloffen die Konige, die mit Rom verbunden maren, bas Dlompieion auf gemeinschaftliche Kosten zu vollenden 28) und bem Genius Augusts ju weihen 29). Das Bert murbe indeffen noch ein Dal unterbrochen. Erft bem Raifer habrian, ber auch ben Tempel zu Mantinea und Ryzis tos in Stand fegen ließ 30) und um Athen insonberheit fich viele Berdienste erwarb 31), blieb es vorbehalten,

24) Vellej. Paterc. 1, 10. §. 1. Per idem tempus, cum Antiochus Epiphanes, qui Athenis Olympieum inchoavit, tum rex Syriae, Ptolemaeum puerum Alexandriae obsideret. Liv. 41, 20. unum in terris inchoatum pro magnitudine dei. Appian. Syr. 45. Vol. I. p. 604. Schweigh. 26) L 26) Liv. 41, 20. et alia multa in aliis locis pollicitus, quia perbreve tempus regni ejus fuit, non perfecit. Antiochos starb 164. v. Chr. 27)

Plin. H. N. 36, 5. Sic est inchoatum Athenis templum Jovis Olympii, ex quo Sylla Capitolinis aedibus advexerat columnas. Hirt, üb. d. Tempel des capitolin. Jupiter. Abh. d. hist. philol. Kl. d. Ak. d. Wiss. a. d. J. 1812—1813. Berl. 1816. p. 30. Hirt, Gesch, d. Bauk. 2. Bd. p. 214. Rur borifche Gaulen ent-fprachen ber tostanischen Bauart bes capitolinischen Tempels. Ihre Bobe betrug nicht über vier Durchmeffer ber unteren Dide. Die Barufpices bestanden barauf, bag ber neue Bau gang auf ben Spuren bes alten und in gleicher Dobe wieber errichtet werben follte. Dieraus erhellt, bag bie frubere toetanifche Gaule nicht bas Dobenmaß barftellte wie bie fpatere, und bag fie urfprunglich, fo wie die altere borifche, auch nicht über vier Durchmeffer gur Bobe hatte. Auch Muller verfitht nicht bie torinthischen Saulen bes antiochischen Baues, fonbern bie bei Geite gelegten borifchen bes alten peifistratischen Baues. Leake Top. v. Ath. p. 470. Dagegen verfteht Dobwell nicht bie außeren, borifchen und febr toloffalen Saulen, fonbern einige ber tleineren Saulen in bem Innern ber Cella, bie, wie er vermuthet, aus einem toftbarern Material, als ber pentelifche Marmor ift, beftanben, ber von ben Romern nicht so boch geschäft warb, als ber buntscheckige. Dobw. 1. B. 2. Abth. S. 219. Domitian ließ fur ben Tempel bes capitolinischen Jupiter gu Rom Saulen aus pentelischem Das mor zu Athen arbeiten. Plut, vit. Poblic. 15. Bind. 28. 1. 28. 369. 450. 28) Sueton. Aug. 60. Reges amici atque socii, et singuli, in suo quisque regno, Caesareas urbes condiderunt, et cuncti simul aedem Jovis Olympii, Athenis antiquitus inchoatum, perficere communi sumtu destinaverunt. Serab. 1, 9. p. 396., wo jeboch, wie bemerkt, ein Franzose statt dradele lesen wollte Artlopos. — Corsini Fast. Att. T. IV. p. 137. 29) Suet. l. l. Genioque ejus dedicare. Festus s. v. Genius. Bilbfault bes Genius Augusti. Visc. Mus. Pio Clem. T. III. tav. 2. 30) P. 8, 10, 2. Schol. Lucian, Icaromen. 24. Vol. VII. p. 35. Bip. 31) Ahrens, De Athenarum statu politico et literario inde ab Achaici foederis interitu usque ad Analysis. toninorum tempora. Gottingae 1829. p. 16. - Berdon, Pan theon, Panbellenion.



ben großen Prachttempel zu weihen 32). Da Antiochos bas Außere bes Baues meiftens vollendet hatte, fcheint Sabrian nur ben innern Ausbau beforgt zu haben. Begen ber reichen Auszierungen, die ber Tempel, wie wir fpater bemerken werden, erhielt, mußten auch so bie Roften 33) bedeutend sein. Sabrian weihete ben Tempel, als er von Afrita nach Rom jurudgefehrt mar und, von bier aus in ben Drient reifend, ju Athen verweilte 34). Die Einweihung fallt in das dritte Jahr der 227. Dlympiade 35) ober in bas 885. Jahr ber Stadt, un= gefahr 650 Sahre, nachdem Peifistratos ben Grund ge-legt hatte. Bei ber Einweibung bielt ber aus Philoftratos Schriften und aus Mungen 36) befannte Sophist Polemon, indem er auf ber xonnig bes Tempels fand, eine Rebe 37). Habrian hieß nun felbft Dlympios 38) und hatte ben Tib. Cl. Berobes Attitos jum Priefter 39). Queian 40) und Desychios 41) nennen ben Tempel noch nicht gang vollenbet.

32) Paus. 1, 18, 6. (über bie Stelle bes Steph. Byz. s. v. 'Ολυμπίειον, bet aus Phlegon schöpft, s. Leake's Top. p. 459. und biese Encyctop. unter Olympicion auf Delus). Dio Cass. .69, 16. Philostr. vit. Soph. 1, 25, 8. p. 582 sq. Schol Lucian. l. l. Spart. Hadrian. c. 13. per Athenas iter fecit, atque opera, quae apud Athenienses coeperat, dedicavit: ut Jovis Olympii aedem, et aram sibi. 38) Dion. Chrysost. Or. 2. de regno. (p. 26. lin. 14.) Vol. I. p. 85. ed. Reiske τὸ Ὀλύμπιον από πλειόνων η μυρίων ταλάντων. Der Jusammenhang aber erfobert, hier mehr an ben alteren Bau als an ben habrianis schen zu benten. — Schol. Lucian. l. l. εί μη Αδριανός ὁ αὐτοκράτως 'Ρωμαίων δημοσίοις αναλώμασι συναντελάβετο των Εργων. 34) Spartian. Hadrian. 13. über bie Chrenbezeigungen, welche bamals bem Sabrian guerfannt wurden, vergl. Ahrens l. l. p. 16. 35) Corsini Fast. Att. T. II. p. 105 sq. Boeckh Corp. Inser. Graec. Vol. I. p. 415. n. 342. Philostr. vit. Soph. I, 25, 8. p. 533. ed. Olear. τὸ δὲ 'Αθήνησιν 'Ολύμπιον δί ξέηχοντα και πεντακοσίων ετών άποτελεσθέν καθιερώσας ὁ αὐτοκράτωρ. Über biese Stelle bemerkt Fr. Jacobs: "Um bie hier angegebene Beit mit bem Leben bes Pififtratus in übereinftim= mung zu bringen, andert man δι' Εξ ή πέντε και έπτακοσίων erwe, wo Et fi nerre ichlechterbings untauglich ift. Last man bie 560 Jahre bes Philostratus gelten, so murbe, ba bie Einweihung Dabrians im 3. ber St. 885. gefchah, ber Beitpunet, von welchem er gahlt, etwa 450 3. vor Chr., also in die Zeiten bes pelopon-nessischen Arieges fallen; ober, da sich Philostratus offenbar einer runden Zahl bebient, in die der Berwaltung des Perieles." — Schol. Lucian. l. l. πλείον των τ' έτων παρέτεινε ατιζόμενον. Bckh. D. N. III. 162 sq. 87) Philostr. l. l. ως χρόνου μέγα άγωνισμα. ἐπέλευσε καὶ τὸν Πολέμωνα ἐφυμνῆσαι τῆ θυσίς: ὁ δὲ, ωσπερ εἰώθει, στήσας τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπὶ τὰς ἦδη παρισταμένας εννοίας, επαφήπεν εαυτόν τῷ λόγω, και ἀπό τῆς κρη-πίδος τοῦ νεω διελέχθη πολλά και θαυμάσια, προοίμιον πίδος τοῦ νεὼ διελέχθη πολλὰ καὶ θαυμάσια, προοίμιον ποιούμενος τοῦ λογου τὸ ,μὴ ἀθεεὶ τὴν περὶ αὐτοῦ ὁρμὴν γενέσθαι οἰ. 88) Spanh. de usu et praest. numism. 'T. II. p. 449. Eckh. D. N. VI. p. 518. Murat. T. I. p. 236. n. 1. Clarke Travels p. II. 8. II. p. 768. Boech Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 566. n. 1072. 89) Fabric. Bibl. Gr. cur. Harles. Vol. VI. p. 5. Herod. Attic, ed. Fiorillo. p. 5. Spon Itin. P. II. p. 482. (T. III. P. II. p. 220.) Spon Misc. erud. ant. X, 10. p. 321. Whel Itin. p. 877. Vandal. Diss. p. 265. Olear, ad Philostr. p. 545. Pleetwood. p. 352. 8. Chandl. Inscr. II, 40. p. 57. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 440. p. 882. — Stuart Aut. Att. Vol. III. p. 1. (cf. p. VI.) Boeckh n. 882. - Stuart Ant. Att. Vol. III. p. 1. (cf. p. VI.) Boeckh 1. l. n. 883. 40) Icaromenipp. 24. καὶ εἰ τό Ὀλύμπιον αὐ-τῶν ἐπιτελέσαι διανοοῦνται. Schol. ber Itaromenippos tonnte ber DI. 227, 3. abgefaßt sein. 41) Hesych. Ὀλύμπιον τοῦτο

Pausanias Beschreibung bes Dlympieion.
"Ehe man in den Tempel des olympischen Zeus kommt, steht die Statue des romischen Kaisers Hadrian \*2), welscher sowol den Tempel als die Bildsaule weihete. Diese ist schauenswerth, nicht ausschließlich der Größe wegen, (denn die Römes und Rhodier haben noch bedeutendere Kolosse \*3) und gleich große Bildsaulen werden auch anderwärts \*4) gezeigt), sondern sie ist aus Elsenbein und Gold verfertigt und hinsichtlich der Kunst gelungen, wenn man die Größe berücksichtigt \*5)". Dieser Kolosses Zeus, das von Herodes Attitos im Tempel des Posseidon geweihete Kunstwert \*6) und die wahrscheinlich von

άτελες εμεινεν Αθήνησιν ολαοδομούμενον, πολλάκις άσχας λαβὸν τῆς καιασκευῆς. Phot. Lex. Steph. Byz. v. Ολυμπίειον.

Spon Misc. er. ant. p. 345.

42) Auf biese Weise werben jest (M. H. R. Meier und K. O. Muller in Leake's Top. v. Ath. p. 394.) folgende Worte bes Pausanias (P. 1, 18, 6.) verstanden: Holv de es ro legor terae τοῦ Διὸς τοῦ 'Ολυμπίου, 'Αδριανός ὁ 'Ρ. βασιλεύς τόν τε ναὸν arednue ual to ayalua. Gine andere Auslegung hat Both auf: gestellt. Dieser betrachtet bie sammtlichen oben in ber übersegung mitgetheilten Worte bes Paus. (von nolv de bis 7d μέγεθος δοώσιν) als Borbersag; ferner schaltet er nach 100 'Ολυμπίου, und vor Adoravos: ob ein. "Ehe man in ben Tempel bes olympisichen Beus tommt, beffen Tempel und Bilbfaule ber romifche Rais fer Babrianos weihete (biefe Bilbfaule ift fcauenswerth u. f. w. wenn man bie Große berudfichtigt), fteben bie bafelbft errichteten Bilbfaulen Dabrians, zwei aus thasifdem, zwei aus agyptischem Marmor." Diefe Austegung bat febr viel Empfehlungswerthes. Sonft wurden bie obigen Worte überf.: ",Ehe wir in ben Tempel bes olympischen Zeus gehen, ist zu wissen, bag ber rom. Kaiser Sabrian ben Armpel und bie Bilbfaule weihte." (Golbh. Ribby.) Andere nahmen eine Lucke an. In den verlorenen Worten könne z. B. vom Bogen habrians die Rede gewesen sein. Gang unrichtig sind die Auslegungen von Stebelis und Wiedasch, die bereits Pfann widerlegt hat. Stuart 2. B. p. 396, b. teutsch. Ausg. Befolgt man bie obige Auslegung, fo entfteht bie Frage, ob bie Bilb- faule habrians biefelbe fei, von ber Pauf. balb nachher fagt: ror πολοσσον αναθέντες οπισθεν του ναου θεας αξιον, ober von ihr verschieben fei. Die von Tiphilinos erwähnte Bilbfaule Babrians ftanb im Tempel, und ber ihm errichtete Altar gewiß außerhalb beffelben, aber im Peribolos. Dio Cass. 69, 16. Adorarde de ro, τε Ολύμπιον το εν Αθήναις, εν ο και αύτος ιδουται, έξεποίη-σε. Spartian. vit. Hadrian. 18. dedicavit et Jovis Olympii aedem, et aram sibi. 48) Die im Freien aufgestellt finb. In ben Tempeln. 45) Golbh. "benn nur bie Romer unb Rhos bier haben Koloffe), als wegen anberer Eigenschaften, welche einer Bilbfaule vor anbern einen Borgug geben." Job. Schulge. (Bind. BB. 6. B. 2. Abth. 6. 350 fg.) "außerbem bat bie Rosmer und Rhobier Roloffe haben, fo ftellen fich auch bie übrigen Bilbfaulen (bes Beus) auf gleiche Beife bar, b. fo find auch bie übrigen Statuen an Grope nicht verschieben, nicht geringer." Quatr. de Quincy, Le Jupiter Olympien p. 379. Quoique pour la grandeur il y ait à Rome et à Rhodes des colosses qui lui sont supérieures, elle peut soutenir le parallèle avec les autres statues de son genre; — et ceux qui la voient, en admirent encore plus l'art que l'admiration, obtr (at. p. 580 et signum visu dignum, non jam magnitudine, ut sunt Romanis et Rhodiis colossi; sed reliquis hujusmodi generis statuis confertur, est enim fabricatum auro et ebore, et arte etiam plus quam amplitudine spectabile est. Siebelis: nisi quod Romanis et Rhodiis colossi sunt, reliqua Jovis simulacra pari magnitudine sunt. Leake's Top. v. Ath. p. 394. "Dem an Sofe mit Ausnahme ber Roloffe in Rhobus und Rom bie übrigen Gotterbilber ohne Unterschieb nachstehen, und bas von Elfenbein und Goth verfertigt ift."
46) Paus. 2, 1, 7. de Quincy l. l. Pl. 25. p. 372.

bemfelben errichtete Bilbfaule ber Toche 47) beweisen, bag noch im Zeitalter Sabrians große Werke in Gold und Elfenbein ausgeführt murben. Daß die Bilbfaule im Olympieion febr koloffal war, ichließen wir theils aus ben großen Berhaltniffen bes Tempels, theils aus Paufanias Worten, ber sie noch einmal fo groß be= fcreibt, als ben toreutischen Astlepios von Thrasymedes zu Epidauros 48). Da nun Paufanias burch biefe Ber= gleichung bie bedeutende Große bes Astlepios bemerflich machen will 49), fo find wir genothigt, ben Beus Dlym= pios ju Athen uns als ein febr foloffales Runftwert ju benten. Bielleicht biefer Beus, nicht aber ber Rolof ju Olympia, war Jahrhunderte fpater im Palast des Laufos zu Konstantinopel aufgestellt, worüber wir an einer an= bern Stelle bieses Werkes gehandelt haben 10) — Im Dlympieion ftand bie von Aiphilinos erwähnte Bilbfaule Babrians und, wenn man die Borte beffelben Schrift= ftellers buchstäblich versteht, wurde ebendafelbst auch eine aus Indien hergeschaffte und von Sabrian geschenkte Schlange aufbewahrt 51). "Daselbst sind Bilbsaulen habrians, zwei von thafischem und zwei von agoptischem Marmor." Bilbniffe Sabrians find noch jest in den Sammlungen vorhanden. Gine heroifche Statue besitt bas capitolinische Museum 52), eine andere aus griechisschem Marmor kam aus ber Villa Pinciana nach Pas ris 53). Im Palaste Ruspoli stand ber geharnischte Sturz einer Statue mit bem Ropfe biefes Raifers 54). Ferner nennen wir ben tolossalen Ropf im Palaste Borghese, eis nen andern toloffalen Ropf, ber aus ber Engelsburg in bas Pio-Clementinische Museum und aus biefem nach Paris tam 55). Das Museum bes Saufes Bevilacqua au Berona befaß ein vollig erhaltenes Bruftbild beffelben von jungeren Jahren 56). Drei vortrefflich gearbeitete Bruftbilder find im capitolinischen Museum 57), ein an= beres aus pentelischem Marmor war fonft in ber Billa Pinciana und ist jest zu Paris se). 3wei Busten besitt bie ton. Antikensammlung zu Neapel so), eine andere bie Bibliothet zu Benedig 60). Ein in wachsfarbigem Alas bafter gearbeitetes Geficht bes Sabrian hat bas capitolinische Museum aufzuweisen 61). Wir übergeben bie

geschnittenen Steine 62) und zahllosen Munzen. Die von Paufanias ermahnten Bilbfaulen ftanden, wie Bodh annimmt, am Eingange bes Peribolos vor ben Unten. "Bor ben Saulen fteben eberne Bildniffe (bes Sabrian), welche die Athener Pflanzstädte nennen. Der ganze vier Stadien große Peribolos ift mit Bilbfaulen ausgefüllt; benn von jeber Stadt ift ein Bild bes Sabrian aufgeftellt und die Athener übertrafen fie noch burch ben febenswerthen Rolog, ben sie hinter bem Tempel (ober im Dpisthodom? oniober tov vaov) aufstellten." Die ehers nen von den romischen Colonien geweiheten Bildniffe habrians standen vor ben Saulen der Stoa im Freien. Erhalten hat fich in ber Rirche bes beiligen Johannes bie unter ber Bilbfaule, welche bie Colonia Julia Augusta . . . densium errichtet hatte, ftebenbe, romifche Inschrift 63). In ber Stoa selbst an ber Mauer bes Peribolos fanden die von den griechiichen Staaten errichteten Bilbfaulen. Bon ben griechischen auf ben Ba-fen 64) eingehauenen Inschriften, Die Cyriacus Anconitanus 1436 am vollständigsten sab, sind auf unsere Beit gekommen bie ber Abybener 65), ber Agineten 66), ber Umphipoliten 67), ber Anemurier in Rilifien 66), ber Ephefier 69), ber Reramieten in Rarien 70), ber Dilcfier in Jonien 71), ber Paleer in Rephalonien, welche Insel bie Athener von Habrian jum Geschenk erhielten 72), ber Pompejopoleiten in Kilikien 73), ber Sebastopoleiten im Pontos 74), ber Sestier 76), ber Thasier burch ben Runst: ler Tenophantos, Sohn bes Chares 76), und ber Theraer 77). Roch brei andere zu Ehren bes Habrianus aufgestellte Inschriften find im Olympieion ober in bessen Mabe gesunden worden 78). — Der von ben Athenern errichtete Rolog stellte ben Sabrian ohne 3meifel als

62) Eckhel Choix d. pierr. gr. d. cab. Imp. Pl. 8. p. 26. 63) Sonst in ber Kirche bes heil. Rifolaus. Spon. Itin. T. III. P. II. p. 41. Chandler Inscr. Syllab. p. XXVI. Dodw. A class. and top. tour. T. I. p. 413. Sidler Rachtrage, Anm. u. Bericht, zu Dodw. Reise S. 69. 64) Travels in Greece by R. Chandler. Oxford 1776. ch. 15. 65) Boockh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 419. p. 331. 66) Rockh. 1. p. 418. p. 339. Gr. Vol. I. p. 412, n. 831. 66) Boeckh, l. l. p. 413, n. 332, 67) Boeckh, p. 413, n. 533. 68) Um nörblichen Thore zu Athen. Boeckh, n. 334. 69) In dem Peridolos — berichtet Chandler liegt ein Theil eines Poftaments, ein maffives Stud weißen Marmors, vermuthlich nicht weit von feiner fruberen Stelle, bie Borberfeite, worauf bie Infchrift ftebt, unterwarts. Aus biefer erhellt, bag Tiberios Rlaubios Attifos jur Beit ihrer Errichtung Priester bes Zeus und Habrian im Dismpieion mar. Chanbler R. S. 108. Chandler Inscr. P. II, n. 43. p. 57. Boeckh. C. Inscr. Gr. n. 385. 70) Auf einer marmornen Base zwischen ben Gaulen bes Olympicion. Bouckh. l. l. p. 414. n. 337. 71) Beim Olympicion auf einer großen marmornen Saule. Boeckh. l. l. p. 414. n. 339. 72) Dio Cass. 69, 16. — Auf einer Bafe beim Olympicion. Boeckh. Corp. Inser. Vol. I. p. 415 n. 340. 78) Auf einer großen Base beim Olympieion. Boeckh. l. l. p. 415. n. 341.

74) Auf einer großen Base beim Olympieion. Boeckh. l. l. p. 415. n. 342.

75) Auf einer Base beim Olympieion. Boeckh. l. l. p. 415. n. 343.

76) Basis marmorea muro ec-76) Basis marmorea muro ecclesiae D. Joannis Maguli infixa, Boeckh p. 414. n. 336. cf. Ch andler Reise in Gr. S. 108. 77) Auf einer marmornen Base beim Olympieion. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 416. n. 345. 78) Boeckh. l. l. p. 412. n. 330. p. 416. n. 344 sq. — Ahnliche zu Ehren bes habrian in Athen aufgestellte Inschriften f. bei Boeckh. l. l. p. 411 sq. n. 321 bis und mit n. 329. - In bem

Dlympios bar. Ein Relief bes Pio-Clement. Museums zeigt ben Sabrianus Dlympius, ber, wie Beus, auf einem Throne figt, mit ber Linken ein Scepter, in der Rechten eine Schale balt und bas Opfer einer Frau und ihres Rnaben empfangt 79). Der Peribolos ober bie Mauer, welche ben beiligen Boben, auf bem ber Tempel stand, umgab, batte, wie Paufanias fagt, ungefahr vier Stas bien im Umfange. Ruinen beffelben find noch jest vorhanden. Es feben namlich bie erhaltenen Saulen bes Dipropieion auf einer Terraffe ober kunftlichen Plattform von betrachtlicher Ausbehnung 80). Der erhöhete Boben berselben wird an den Seiten von Mauern, die aus Stredern und Laufern bestehen, zusammengehalten, und die Mauer felbst wird durch Strebepfeiler unterftutt. Die nordoftliche Ede hat fich nicht erhalten. Auf Stuart's Grundriffe ift zuerft ein Stud der Oftseite des Peribolos mit elf Strebepfeilern bem Symettos gegenüber zu feben. Es mißt fast gegen zweihundert guß in ber Lange und besteht aus fast elf gang vollkommenen, schon gusams mengefügten Steinschichten regelmäßiger Bauart, befestigt burch vorspringende Strebepfeiler, wie bei bem Peribos los eines Tempels zu Delphi st). Bon biefen Strebespfeilern haben elf fich erhalten. Das unmittelbar baran ftogende Stud ber Subseite bes Peribolos gegen ben Iliffos hinmarts wird von acht erhaltenen Strebepfeilern unterflugt 62). Endlich fieht man in ber Nahe bes Bogens bes Sabrian ein fleines Stud ber Beffeite bes Deribolos mit zwei erhaltenen Strebepfeilern. Auf biesem wurde im I. 1777 bie jetige schwache Ringmauer von Athen erbaut 83). Bruchftude von Inschriften in gro-Ben Charafteren, welche Sir B. Gell auf einigen Steinblocken sah, beweisen, daß sie zum Theil aus einem Mas terial, welches noch alteren Gebauben angehorte, aufge= führt murbe 84). Des Peribolos nordwestliche Ede, Die ganze nordliche Seite und bie nordoftliche Ede find langft perschwunden 85). Mus biesem Grunde konnte Stuart nicht die Ausbehnung bes Peribolos gegen Norden bes ftimmen. Die Musbehnung von Often nach Beften mißt nach Stuart 680 Fuß 10 70 3oll 86), und bie Entfer-nung ber außern Oberflache ber sublichen Mauer bes Peribolos von der Grundmauer, worauf die Saulen des Dipteros ruhen, beträgt 146 Fuß 2 Boll. Aus Hirt's Geschichte 87) entlehnen wir die Angabe, baß bie Breite

Decret ber Athener (Boeckh. l. l. p. 418. n. 353.) lieft man EIC TON OAYMILION OIKON, wo Both anmerkt: 'Olumios oi-205 videtur domus Caesarea in Attico Olympieo esse.

480 Fuß 5 3oll beträgt. Sonach erreicht ber Umfang bes Borhofes nicht gang bie von Paufanias angegebenen vier Stabien. Wenn über ber theilweise erhaltenen Mauer des Peribolos, ber wol spater als ber Tempel felbst aufgeführt wurde, nicht eine Bruftwehr ober ein Gelander ftand, fo muß berfelbe mit einer inneren Saulenhalle 88) eingefaßt gewesen sein, bie ber Stoa glich, welche Sabrian norblich von ber Afropolis erbaute. Wahr= scheinlich schmuckten Propplaen seine oftliche oder westliche Seite. Bon ben Saulen bes Peribolos find feine Uberreste vorhanden und auch nicht von denen der kleineren Kapellen anderer Gottheiten, die in dem Peribolos errichtet waren. "Innerhalb bes Peribolos find auch alte Runftwerte, ein eherner Beus." Der eherne Beus, ber jest außerhalb bes Tempels im Peribolos fich befand, war ohne 3meifel vor Aufstellung bes toreutischen Koloffes bie Hauptstatue bes innern Tempels. Attische Mungen enthalten balb nur ben Ropf bes Beus 89), balb ben fte benben und unbekleibeten Gott, ber mit ber Rechten ben Blig wirft und ben linken Arm ausstreckt. Bei ihm ift ein Abler und eine Diota 90). Einzig ift bie eberne Munge, worauf Beus halbnadt auf einem Throne fist und mit ber Rechten bie auswarts gefehrte Siegesgottin balt und die Linke auf bas Scepter ftut 1 1). "Ein Tempel des Kronos und ber Rhea und ber heilige Beziet ber Ge mit bem Beinamen Dlympia." Der beilige Begirk bes Tempels bes Kronos fließ an bas Olympicion und erstreckte fich bis an bas Metroon auf bem Martte 92). Auch zu Olympia begegnet uns der Dienst des Kronos neben bem bes Beus 93). Ohne 3weifel ift ber Tempel bes Kronos zu Uthen nicht allzu fruh von mpftischen Pries ftern errichtet worden, um burch ibn, fo wie burch Ginmischung bes Deukalion bem Olympieion ein hoberes Alter

ben ehemaligen Umfang ber Plattform auf 2300 guß (Top. v.

Ath. p. 134.)
88) Stuart p. 16. 89) Mionn. II. p. 131. n. 220. 241. 282.
Mionn. Suppl. III. p. 568. n. 239 — 242. Mus. Hunt. tab. 12.
fig. 11. p. 63. n. 241. Mionn. Suppl. III. p. 580. n. 324. 90) Mionn. II. p. 132. n. 226-233. Mionn. Suppl. III. p. 567. n. 225 — 229. p. 568. n. 234. 235. — zu Gotha (cf. Mus. Hunter. tab. 11. n. 18.). Ebenbas. mit bem Rebenzeichen eines zwischen zwei Halbmonben stehenben Sternen, mit einem Abler (Mionn. T. 11. n. 229.); mit ben Mugen ber Dioefuren (ib. n. 232.). Ginmal balt er ben Blis in ber herabhangenben Rechten, und in ber Einten über einem por feis nen Tugen ftetenben Altar eine Patera. Combe Vet. pop. et Reg. num. Mus. Brit. tab. VII. fig. 1. p. 181. n. 99. Mionn. Suppl. III. p. 567. n. 232. Ahnliche Darftell. in Ed. Harwood Pop. et urb. sel. num, t.b. II. fig. 1. (Mionn. Suppl. III. 567. n. 230.) Cab. de M. le chevalier Pétré (Mionn. ib. n. 231.) unb auf einer kleinen att. Wünze von Erz zu Gotha. Den Blisverfendenden Zeus zeigt auch eine filberne Aetradrachme Mag. Misc.
num. T. IV. tad. 3. fig. 7. Mionn. Suppl. III. p. 543. n. 49.
91) Taylor Combe vet. pop. et reg. numi qui in Mus. Brit.
adserv. Lond. 1814. 4. tad. 6. fig. 24. p. 131. n. 98. wiedeth.
v. Nionn. Suppl. III. p. 568. n. 233. L. Ampelii liber memorialis c. 8. fin. p. 166. ed. Bip. Athenis signum Jovis Olympii — maxime colunt. Ein eherner Zeus mit Scepter und Siegesgöttin war im Priracus Paus. 1, 1, 3. 92) Bekker, Anecd. 273. 95) Borriger's Ibeen gur Runft-Mnth. 1. Gurf. Drest. u. Leipg. 1826.

<sup>79)</sup> Visc. Mus. Pio-Clem. T. V. tav. 26. 80) Chanbs ler G. 108. Stuart p. 16. 81) Dobw. G. 220. 82) Stuart p. 15. 83) Stuart p. 16. nearest to the arch of Hadrian. G. A. Dlivier's Reif. burch Persien und Rieingsien. Aus b. Fr. überf. v. R. E. M. Muller. 2. B. Leips. 1808. C. 13. G. 292. Dobw. 1. B. 2. Mith. S. 217. 34) Stuart 2. B. S. 388. b. t. A. 85) Dobw. 1. 1. S. 220. 86) Mr. Francis Vernon's letter (10. Jan. 1676) in Philosophical transactions April 24. 1676. Numb. 124. p. 579. I measured the Area — and found it near a thousand feet in length, and about six hundred and eighty in breadth. Stuart p. 14. which is considerably more than a stadium. f. best. Anm. c. u. d. (2. B. S. 381. b. t. A.). Dobw. l. l. 87) hirt 2. B. S. 379. Ecafe bestimmt

und größere Chrwurdigfeit zu verschaffen. In Bezug auf Die beutalionische Uberschwemmung murbe hier auch Ge verehrt. Ihr Beiligthum wird von Thukybides er wahnt 94). Beim Tempel ber olympischen Ge mar zum Andenken einer Frau, die an Theseus Seite stritt und von ber Molpabia mit einem Burffpieße erlegt murbe, eine Saule errichtet 93). Auf Diese Nachricht Plutarchs grundet fich die von uns befolgte Berbefferung Clavier's ber obigen Stelle bes Pausanias. Der Tempel war bem Kronos und ber Rhea errichtet 96), aber ber umliegende Bezirk ober bas beilige Feld ber Ge Olympia geweihet, Die gleichfalls in jenem Tempel verehrt murbe. Darum fprechen Thutybibes und Plutarch von einem Sis ligthum ber Ge, ohne bes Kronos und ber Rhea ju gebenten. "Sier ift eine ellenweite Dffnung bes Erdbos bens, in welche nach ber beutalionischen Überschwemmung bas Baffer hineingelaufen fein foll. Die Athener werfen jahrlich Weizenmehl mit Honig vermischt hinein." Wie Octav. Falconerius 97) bemerkt, fand ein ahnlicher Bebrauch in bem angeblich von Deutalion gegrundeten 98) Tempel zu Bierapolis fatt, beffen Ginfegung auf Deus Talion felbft jurudgeführt wurde 99). "Auf einer Saule flebt bie Statue bes Isofrates, ber burch brei Dinge fich ein Andenken gemacht hat" u. f. w. Gine eherne Bilbs faule bes Isokrates, von Leochares verfertigt, beren Inschrift Plutarch erhalten bat, stand zu Gleufis 1). Gine andere, gleichfalls aus Erz und auf der Akropolis errich= tet, zeigte ihn zu Pferbe im jugenblichen Alter 2). Auch war er auf einem Gemalbe im Pompeion zu Athen bargestellt 3). Die von Aphareus im Olympicion aufgestellte Bilbfaule 4) bestanb aus Erg. Auf ber Saule mar ohne Zweifel bie von Plutarch ) erhaltene Inschrift einges bauen:

Ίσοχράτους Αφαρεύς πατρός ελκόνα τήνδ' άνεθηκεν Ζηνί θεούς τε σέβων και γονέων άρετήν 6).

Bisconti hielt biese Bilbsaule für die namliche, die Jahrs hunderte spater im Gymnasion des Zeurippos stand und von Christodoros besungen wurde 7). In nachchristlicher Zeit ist die sonst in der Villa Albani 8) zu Rom aufgestellte Herme mit der Inschrift EICOKPATHC 9) vers

94) Thuc. 2, 15. 95) Plut. Thes. 27. The στήλην την παρά τὸ τῆς γῆς τῆς 'Ολυμπίας ἱερόν. 96) über die ethaltes nen Kunstwerke mit Darstellung dieser Gottheiten s. Mûll. Pandb. b. Arch. d. S. S. 536. 97) De numo Apamensi Deucalionei diluvii typum exhibente dissertatio. Romae 1667. 8. p. 84 sq. Xiph. 252. C. 98) Lucian. de dea Syria. 12. Vol. IX. p. 93. Bip. 99) Ib. 13. p. 95.

fertigt, die Bisconti tuhn genug für eine Copie bes Bertes bes Leochares hielt 10). "Es find auch Perfer aus phrygischem Marmor aufgestellt, bie einen ehernen Dreis fuß 11) tragen. Sehenswurdig find fie felbst und ber Dreifuß." Die konigliche Antikensammlung zu Reapel besitt einen knieenden Barbar in sogenannter phrygischer Tracht mit Extremitaten von weißem Marmor, ber mit bem rechten Arme ben Borsprung eines Pilasters balt und ben linken Arm auf bas Anie legt. Die phrygische Mute ift burch ein Band unter bem Kinne befestigt 12). Ebendafelbst fieht man aus der farnesischen Sammlung 13) noch zwei andere Barbaren, die ein vierediges Gefims: flud, das auf einem Riffen rubet, flugen. Die schwere Rleidung biefer breitschultrigen, halb knieenben und einen Arm auf bas erhobene Anie flugenben Danner ift für Trager gludlich gewählt, und ber feitwarts gewendete Blid ihrer Ropfe verfehlt nicht, bem brudenben Ginbrud bes Bangen einen Schein von Freiheit zu retten. Die Extremitaten find von Pietra bi paragone. Reu find bei bem ersten ein Theil ber Mute, bes linken Beines und ber Basis, bei bem zweiten bas obere Ende ber Mute, beibe Arme und gleichfalls ein Theil ber Basis 14). Endlich find im Pio-Clementinischen Museum brei 1789 zu Roma vecchia gefundene 15) Silene von lunensischem Marmor in ahnlichen Stellungen. Die große Schale, bie auf ihrem Naden rubt, ift neuere Erganzung 16). Wenn wir auch Bisconti's Ansicht nicht theilen, ber biese Runftwerke fur die namlichen halt, die Paufanias beim Dlympieion zu Athen sab 17), so gewähren fie uns boch von bemfelben die richtigfte Borftellung. Das Dio-Clementinische Museum besitt einen abnlichen Barbaren aus lunenfischem Marmor mit phrygischer Ruge und Beinkleis bern, ber ein Gefag von Bronze auf bem Raden tragt. Die Arme find erganzt. Alt jedoch ift die rechte Hand 18). "Den altesten Tempel des olympischen Beus foll Deutalion erbaut

Bilder d. griech. Alterth. Taf. XVIII. im 7—9. Heft. Zürich 1825. Bergl. über bie Inschrift die Bemerkungen von Diam. Corray in der Borrebe zu seiner Ausgabe des Isotrates, welche die zwei ersten Abeile der Ellyvixy sischlodium bibet. Visc. Icon. Gr. T. III. p. 320.

<sup>10)</sup> Visconti ib. on croit y reconnoître cette délicatesse d'organisation qui s'opposoit invinciblement à ce qu' Isocrate pût monter à la tribune. — Eine andere Bûste des Fotrates, die F. Ursinus zwar editte (in hortis Cardinalis de Medicis prope villam Julii III. Pont. Max. Illustrium viror. ut exstant in urbe expressi vultus Romae 1569. formis Ant. Laserii tab. X.), ader selbst sur unecht hiest, ist in allen diteren Isonos graphien anzutressen (Icones Graec. Sapient. Jo. Cottunio dic. Patavii ap. M. Bolzettam de Cadorinis. tab. X. Illustrium imag. ex ant. marmor. expr. Antverp. 1606. 4. tab. 76. ap. M. Etruriae Ducem) und auch in I. Faber's Commentar eridutert (Io. Fabri in Imagines etc. comm. Antv. 1606. 4. p 47.) über die Sienen und den Bibber auf Isotrates Grad s. Plut. vit. dec. or. 4. Facii Exc. p. 226. Philostr. vit. Soph. 1, 17, 1. p. 503. ed. Olear. 11) Bôttig. Amalthea. 3. 8. S. 31. 12) Gerh. Neap. ant. Bildw. 1. Th. p. 76. n. 246. 13) Ornavase la bella scala esteriore degli Orti Farnesiani sul Palatino. 14) Gerh. l. l. p. 72. n. 218. 225. 15) Riccy Riccarche sull'antico pago Lemonio. p. 129. 16) Visc. Mus. Plo-Clem. T. VII. tav. 4. p. 4. Die Figuren sind 84. 9. hoch. 17) Visc. I. l. p. 18. 18) Visc. Mus. Pio-Clem. T. VII. tav. 8. p. 18.



<sup>1)</sup> Pseudo-Plut. vit. dec. or. T. IV. P. I. p. 864. Wytt, Facii Exc. p. 81. Phot. Biblioth. cod, 260. Sillig Cat. art. p. 241. 2) Plut. l. l. Facii Exc. p. 89. Coran lieft flatt Elevoïvi: Elevoïviq, und nimmt an, daß sie im Eleusinion zu Athen stand. 3) Plut. l. l. p. 86°. Facii Exc. p. 199. 4) Philostr. vit. Soph. 1, 17, 4. p. 506. ed. Olear. 5) Plut. l. l. p. 867. Facii Exc. p. 89. 6) Brunck. Anal. T. III. p. 267. n. 555. Jacobs Comm. Vol. III. P. II. p. 175 sq. cf. Bonada Anth. p. 403. 7) Brunck Anal. T. II, p. 465. Anthol. Pal. ed. Jac. T. I. p. 48. v. 256. Jacobs Comm. Vol. II. P. III. p. 818. 8) Indicazione antiquaria della villa Albani. ed. 1. Roma. 1785. 8. n. 510. ed. 2. n. 487. 9) E. Q. Visconti Iconographie Grecque. T. I. à Par. 1811. p. 248. Horner

haben. As Beweis, bas Deutalion zu Athen gewohnt habe, wird in geringer Entfernung von dem jehigen Tempel sein Grab gezeigt." Dieses auch von Strabon 19) erwähnte Grab war wol erst spat auf Veranstaltung ber mostischen Priesterschaft zum Borschein gekommen 20).

19) Strab. l. 9. p. 425. Τοῦ δὲ Δευκαλίωνος σῆμα Αθή-20) "Unter anbern Gebauben," fahrt Paufanias (P. 1, 18, 9.) fort, "bat Babrian gu Athen ben Tempel ber Bera und bes Beus Panhellenios und ein allen Gottern gemeinschaftliches Deiligthum errichtet." Dio Caffius berichtet, bag ein Tempel uns ter bem Ramen Panhellenion bem habrian geweihet murbe, und ber Raifer ben Dellenen erlaubt habe, ihm ein foldes Deiligthum gu errichten. (Dio Cass. 69, 16.) Db biefes von bem Panhellenion gu Athen verfchieben ober berfelbe Bau mar, baruber verbienen Dirt's Bemertungen nachgelesen zu werben. (Hirt Gesch. d. Bauk. 2. B. p. 897.) übrigens gibt Paufanias, bas Olympieion ausges nommen, von feinem ber bier und in ben folgenben Borten ermahnten Gebaube Sabrians genau bie Lage an. Es ift baber nicht blos möglich, fonbern fehr mahrscheinlich, baß sie in verschiebenen Theilen ber Stadt lagen. (Leake's Top. v. Ath. p. 195. 209.) Einen argen Kehler begingen Le Roy und Anbere, ja noch Sies belis, inbem fie bie suboftlich von ber Afropolis liegenben Ruinen bes Olympicion fur überrefte bes Pantheon hielten und überbies in Paufanias' unmittelbar nachfolgenben Borten eine Befdreibung biefes Pantheon fanben. Ubrigens icheint fich auf biefe Borte bes Paufanias bie von vielen Reifenben, fogar noch von Beate wieber-holte, aber burchaus unrichtige Angabe ju grunben, bas bie Bahl ber außern Gaulen bes Dlympieion 120 betragen habe. "Im meis ften fallen die hundert und zwanzig Saulen aus phrygischem Marsmor in die Augen, aus welchem auch die Mauern, die an den Saulen fallen hinlausen, gemacht sind. Die Tabernakel darin haben vergoldete und mit Alabaster geschmuckte Decken und sind dabei mit Statuen und Malereien verziert." Dies Worte sind nicht eine genauere Befchreibung eines ber vorher von Paufanias turg ermahnten Gebaubes, fonbern Befchreibung eines anbern von Paufanias bisher noch gar nicht ermahnten Gebaubes, namlich ber von Habrian errichteten Stoa (376 X 252 Fuß mit Stylobaten). Ihre ilberreste liegen nordlich von ber Afropolis und umgeben bas Haus bes Wopwoben ober turtischen Gouverneurs von Athen. Diese überrefte hielten Spon und Bheler (A Journey in to Greece by G. Wheler, in comp. of Spon. Lond. 1682, fol. p. 392. Voy. de Dalmatie, etc. Par George Wheler. Trad. de l'Angl. à Amst. 1689. 8. p. 486—439) irrig für bas Dinmpieion, Chanbs ler für bas Prytaneion (Chanbl. Reif. in Gr. Leipg. 1777. c. 20. G. 138), Stuart fur bie Poifile; aber Billins (Wilkins Atheniensia. Lond. 1804. p. 165) bemerkte bie unvertennbare Ahnlichkeit ber Architektur (Memoirs rel. to Eur. Turk, Ed. by R. Walpole. p. 501) ber weftlichen Colonnabe mit ber am Bos gen Sabrians nahe bei bem Olympieion. Go lange biefe Encys flopable noch nicht ben Artifel Stoa enthalt, genüge die Berweis fung auf Le Roy T. II. Pl. XXII. fig. 5. p. 47. Stuart and Revett The ant. of Athens. Vol. I. ch. V. p. 37—52. Pl. I. sq. bef. Pl. III. Stuort u. Revett Alterth. zu Ath. 4. Lief. Taf. 7-12. 5. Lief. Taf. 1-4. 5-6. in Bintst. Die Alterth. v. Ath. beschr. v. J. Stuart u. N. Revett. 1. B. Darmst. 1829. 8. p. 173-240. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa by E. D. Clarke. P. II. Vol. VI, Lond. 1818. 8. p. 269 sq. Dobwell's claff. und topogr. Reife b. Griechenl., t. b. Sidler. 1. 28. 2. Abth. Mein. 1821. c. 12. S. 207. Leake's Top. v. Ath. p. 193-195. und biefer Encyel. Ifte Gett. VI. S. 252. - "Auch mar bafclbft eine Bibliothet aufgeftellt." Diefe von mehren Schriftstellern (Euseb. Chron. can. in Opp. Hieron. ed. Vallarsii. T. VIII. p. 709. Euseb. Chron. can. ed. A. Majus et J. Zohrabus, Mediol. 1818. p. 383. 'Αδριανὸς παραχειμάζων εν Αθήνως μυείται τὰ Ελευσίνια: ενθα καὶ ήξεν άγω-να, ἐπισκευάσες παλλά τῷ τόπο καὶ βιβλιοθήκας συστησάμενος. Μ. Δ. Cassiodori Chronicon in Hadrian. p. 352. ed. Francof. Alle Alterthumsforscher sind jest volltommen darüber einverstanden 21), daß die prächtigen Säulen von penstelischem Marmor am sudöstlichen Ende der Stadt auf der oben erwähnten Plattform des Peridolos in der Rähe des Iiisos zu dem Tempel des olympischen Zeus geshörten 22). Unter diesen Säulen ist keine, die man dem Zeitalter Hadrians aneignen könnte, sondern was man

1601. Georgii Syncell. chronogr. Paris. 1652. fol. p. 849. von Joh. Georg Schulze in der Brevis commentatio de bi-bliothecis veterum publicis. Litt. Bossoeg. 4. p. 7. übergangen) erwähnte Bibliothek (Meursii Ath. Att. Lugd. Bat. 1624, p. 158) lag innerhalb ber Stoa. Im Mittelpuntte ihres fruber 876 guß langen und 252 Fuß breiten Plages finden fich die Mauern eines Gebaubes, bestehend aus einem Architrav von einem Pilaster und brei Saulen borischer Ordnung, 1 Fuß 9 Boll im Durchmeffer, mit Plintben und Buß aus ber Beit Dabrians. (Kruse Dellas. 2. Ah. 1. Abth. S. 116.) Sie machen jest einen Theil ber Rirche ber Megali Panaghia aus (Leake I, I. p. 198) und find übere refte jener Bibliothet. Gine Privatbibliothet legte Sabrian in fele ner Tiburtinischen Billa an. Gell. N. A. 9, 14. f. biefe Encykl. unter Bibliotheken Ifte Sett. X. S. 56. - "Dafetbft ift ein nach Dabrian benanntes Gymnafion mit hunbert Saulen aus lie byfdem Marmor." Rach Sabrian murbe biefes Gymnasion (liber baff. f. Meurs. l. c. l. 8. c. 5. p. 153) benannt, um es von anbern, bie innerhalb ber Stadt lagen (C. L. Stieglitz Arch. d. Bank. 2. Th. 1. Abth. Weim. 1801. p. 254 sq.), zu unterscheiben, g. B. von bem Gymnasion, welches Ptolemaos in ber Rabe bes Pele raeifchen Thores erbaut hatte (P. 1, 17, 2. Leake l. l. p. 192). Leate glaubt, bag bie größtentheils aus alten Trummern erbaute Rirche ber Panaghia Gorgopito mit bem angrengenben Daufe bes Metropoliten, bie norboftlich von ber Afropolis und oftlich von ber Stoa bes Babrian liegen, bie Stelle bes Gymnafion Babrians einnehme. Allerlei Bruchftude aus romifcher Beit find in ben Mauern eingefügt (Leake l. l. p. 195 sq.), unter biefen auch bie bfters herausgegebene Inschrift, worin Marcus Tullius Gutyches bie Siege, die fein Bruber Marcus Tullius in ben Panhellenien gu Uthen, in ben Panathenden und in febr vielen anbern Spielen erhalten hatte, auf bie Rachwelt brachte. Das Berzeichniß ber Siege ift auf 21 Schilben vertheilt. Das Ganze war wol urfprunglich fur bas Symnasion bes Dabrian bestimmt. Boecks Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 361. n. 247. über bie gange in bies fer Anm. behandelte Stelle bes Pausanias f. auch Die Alterth, v. Athen beschr. v. J. Stuart u. N. Revett. I. p. 209.

21) S. die vier von Hawkins aufgestellten Gründe. On the topography of Athens, by Mr. Hawkins. Memoires relating to European an Asiatic Turkey; ed. by R. Walpole. Load. 1817. 4. p. 489, 490. — Die Ruinen des Olympieion sab de Guilletiere, der sie Didascalion, Palati tou Adrianon (so) nennt. Athenes anciennes et nouvelle. Par le Sr. de la Guilletiere, à Paris 1676. tab. ad p. 345. n. 115. cf. p. 351. 266. (Dage gen suchte Guilletiere den Tempel des olympischen Zeus ganz wo anders, namlich westlich von Athen, links an dem von Athen zum Veiräeus sübrenden Wege. tad. ad p. 344. n. 67. p. 348. 301 sq.) Fanelli benannte sie Palazzo di Adriano (Fan. At. Att. p. 329). Wheler beschried die Ruinen des Olympicion unter dem Ramen die Saulen Habrians. G. Wheler A journey into Greece. Lond. 1682, fol. p. 372. Mr. George Wheler Voyage de Dalmatie etc. p. 486—439. Dagegen beschried er die Stoa als das Olympicion. Id. p. 472—475. tad. ad p. 472. Le Roy hielt den Tempel sür ein Wert Hadrians und nannte sin das Pantheon. Le Roy T. II. Pl. VIII. p. 22. 22) F. A. v. Chateaus briand Reise von Paris nach Jerusalem 1. B. Leipz. 1811. Da sie einzeln und zerstreut auf einem nackten Boden sich ertheben, so machen sie eine überraschende Wirtung. Ich blied an ihrem Fuße stehen und hörte den Wind heuten um ihre Paupter; sie gleichen ben einsamen Palmen, die man hier und da unter den Trümmern

von Alexanbria fieht.



noch fieht, rubet aus ber Beit bes Untibchos und bes Baumeifters Coffutius ber, ber bie Bellenmauern und bie gefammte außere Saulenstellung mit bem Gebalte und allen Zierben ausgeführt hatte 23). Der Tempel ruht auf einer Grundlage von Quadersteinen aus weichem pis raischen Stein, wie ber Parthenon 24). Unter ben an ber futofflichen Ede ftebenben Saulen bemerkt man noch bie von Philostratos erwähnten 25) Stufen, auf welchen ber Tempel stand, fo bag er über bie ebene Flache ber Plattform fich erhob. Chandler fand zwei Steine einer Stufe ber Fronte an bem Enbe fo jusammengemachsen, bag man keine Fugen bemerken konnte. Eben biefes fand er auch bei einer andern Stufe in bem Parthenon. beiben gallen glaubte er es einem gufammenbadenben fluffigen Befen zuschreiben zu konnen, bas ben Marmor in bem Bruche durchdrang. Etwas bavon muffe in ben Studen zurudgeblieben fein, die frifch gebrochen waren und einander fo nahe gebracht wurden, worauf es aus: schwitte und fie auf eine abnliche Art vereinigte, wie gebrochene und gehörig wieder zusammengesette Knochen eines Thieres aneinanbermachfen 26). Jest wird die Urfache ber Berbinbung bem Tropfmaffer beigemeffen, welches von bem marmornen Gebaube falfige Theile aufgenommen hat und diefelben in Form einer ftalattitischen Arpstallisation in die allerdings sehr genau gearbeiteten Fugen ber Stufen niederlegt. Bu ben Beiten bes Cyriacus eriftirten 27) noch 21, als Fanelli zu Athen war 28) und furz vor Chanblers Untunft 17 Saulen. Die fvas teren Reisenben, wie Stuart, fanten nur 16 Saulen. Auf ber Ofiseite haben fich erhalten brei Gaulen ber erften, brei Gaulen ber zweiten und brei Gaulen ber brits ten Saulenreihe. Da fie an ber fubofflichen Ede fteben, fo gehoren fie jugleich ber Gubfeite bes Periftyls an, und tonnen mit gleichem Rechte ju ihr gerechnet werben. Unmittelbar an biefen neun Gaulen fleben noch: eine Saule ber außersten Reibe ber Gubseite, namlich bie vierte von bem offlichen Enbe an gerechnet; ferner brei Saulen ber zweiten Reihe ber Subfeite, namlich bie vierte, funfte und fechste vom ofilichen Enbe an gerechnet; fo bag also an biefer subofilichen Ede bes Tempels gufams men noch 13 Gaulen in Giner Gruppe ohne Lude, fonbern vielmehr burch ihre Architraven verbunden 29) bei einander fteben. Sie beweisen unbestreitbar, bag biefer Tempel ein Dipteros mar 30). Außerdem fteben in bies fer zweiten ober innern Saulenreibe ber Gubseite, in betrachtlicher Entfernung von ben oben erwähnten und vereinzelt ober von einander, felbft burch 3mifchenraume, ge= trennt, noch bie vierzehnte, sechzehnte und achtzehnte Saule

vom öftlichen Ende an gerechnet. Fügen wir biefe brei, beren feine ihr Gebalt tragt, ju jenen 13 Saulen bingu, fo beträgt bie Summe fechzehn; und so viele stehen noch jett 31). Endlich fand in ber erften ober außersten Saulenreihe ber westlichen Fronte oder bes Postikums bes Tempels noch die 7. Saule, vom füblichen Ende an gerech: net, bie aber feit vielen Sahren nicht mehr vorhanden ift; biefe 17. Saule ftand noch im 3. 1676 bis etwa gum Jahre 1760 32). Pococe 33) und Le Ron 34) fas ben fie; ja noch Revett fab fie bei feinem ersten Aufent= halte in Athen 35), fo wie auch Stuart, ben Revett begleitete. Aber wenige Jahre vor Chanbler's Unkunft wurde fie unterminirt und mit Sulfe von Schiefpulver niebergefturzt. Indeffen mar die Kraft ihrer Daffe fo bebeutend, baß fie erft auf bie vierte Explofion umfant 36). Der Marmor murbe zu einer neuen Moschee in bem Bazar gebraucht 37). Der Pascha von Egripos rachte biese Gewaltthatigfeit und brauchte fie als einen Borwand, funfzehn Beutel von dem Woiwoden zu erpressen, da die Saule, feinem Borgeben nach, ein Eigenthum ihres Berrn, bes Groffultans fei. Sie war eine Saule ber außern Reihe und von Wichtigkeit fur bie Dage bes Gebaubes 38). Satte ihr Umfturg mabrent Chanbler's Unwefenheit fich ereignet, so hatte er einige Theile naber be trachten und meffen tonnen, welches an ben noch fiebens ben Saulen wegen ihrer ungemeinen Sobe nicht moglich ift. Außerdem fah Chandler wenige marmorne Bert ftude, ben Reft eines großen Saufens, ben nur eine lange Reihe von Jahren so verzehrt und auf ein so fleis nes Saufchen herabgebracht haben kann 39). Bon ben Berkftuden wurde im Mittelalter eine griechische Rapelle (Ayios Iwarrys els rais Kolbrrais) in robem Style aufgeführt, die zur Beit bes Marquis be Rointel bestand und von Fanelli erwähnt wird to). Diese Ruinen befteben aus pentelischem Marmor von ausgezeichneter

<sup>23)</sup> Vitruv. 1. 7. pracf. 15. p. 178. ed. Schn. Hirt 2. B. p. 151. 879. 24) Dobw. 1. B. 2. Abth. S. 219. Fanelli p. \$29. la quadratura de sondamenti. 25) Philostr. vit. Soph. 1, 25. \$. p. 553. Ol. Kal ἀπὸ τῆς κρηπίδος τοῦ νεὼ ἀκλέχθη πολλά. Auf ihnen stand Polemon, als er seine Rebe hielt. — Vergl. das κρηπίδωμα zu Afragas in dieser Encykl. unter Olympision zu Agrigent. 26) Chanbl. S. 109. 27) Kruse 276. 108. 300 Vitruv. 1. 7. pracf. S. 15. p. 178. et columnature dipteron collocationem.

<sup>31)</sup> Clarke p. 317. Leake p. 134. 32) Les six voy. de J. B. Tavernier en Turquie. P. I. à Utr. 1712. 8. livre 3. p. 354. Leake p. 184. 33) Rich. Pococe's Befchr. b. Morgenl. 3. Th. Aus b. Engl. überf. v. Ch. E. von Windheim. Erlangen 1755. §. 223. S. 244. 34) Le Roy T. II. Pl. VIII. p. 22. Il ne reste que dix sept de ces colonnes debout. 35) Stuart p. 15. — Auf ber malerischen von BB. Pars gezeichneten Unsicht in Stuart's Werke Vol. III. ch. II. Pl. sieht man bie Caul: nicht; benn fie war fcon weggenommen, als Pars mit Revett, ber ichon fruher einmal mit Stuart gu Athen fich aufhielt, in ben Jahren 1765 und 1766 gu Athen mar. Scrofani, ber la cherlich genug auch bie 17. Saule gefeben haben will, ftoppelte feinen Bericht aus altern Reifebeschreibungen gufammen. G.'s Reife in Griechenl. in b. 3. 1794 u. 95. Leipz. u. Gera 1801. 51, Br. ©. 227. S6) Dobw, 1. B. 2. Abth. S, 221. S7) Stuart p. 15. S8) Chandler Travels in Greece c. 15. Ch. Reise in 37) Stuart Gr. S. 109. Stuart Ant. of Ath. Vol. III. p. 15. Die Athener ergablen, bag, nachbem biefe Saule umgefturgt worben mar, man bie brei andern, bie ihr gunachft ftanben, bes Rachts ben Berluft ihrer Schwester beklagen horte. Und biefe nachtlichen Rlagen follen nicht aufgehort haben, bie Bewohner von Athen zu erfchreden, bis daß ber firchenrauberifche Boiwobe, ber gum Gouverneur von Betoun ernannt worben war, burch Gift aus bem Wege geraumt murbe. Dobw. 1. B. 2. Ubth. G. 221. 39) Chanbler C. 15. 6. 108. vergl. Le Roy T. II. Pl. VIII. 40) Fanelli p. 880.

Weiße 41). Auch die ausgesuchte Schönheit ihrer Ars beit wird allgemein gerühmt \*2). Die Saulen haben nach Stuart 6 Fuß 4 ober 6 Boll im Durchmeffer \*3) und 17 Fuß 9 Boll im Umfange \*\*). Die Sobe ift un= geheuer 43). Sie beträgt ungefahr 60 Fuß 46). Aus Mangel an hinreichend hohen Leitern konnte fie jedoch nicht genau bestimmt werden 47). Wollen Runfiler auf Beichnungen, bamit man bie Große ber Ruinen beurtheile, in der Nabe berselben menschliche Ziguren anbringen, fo tonnen fie ober bie Rupferftecher lettere nie flein ge= nug machen, und maden fie fie großer, fo erscheinen wieberum die Ruinen kleiner, als sie in der Wirklichkeit find 48). Die Ordnung ber Saulen ist korinthisch 49). Die Saulen haben attische Basen, konnen also nicht im frühern Alterthume angefertigt fein 60). Man bemerkt einen Unterschied zwischen ben Gaulen, Die in ber außern Reihe bes Dipteros, und zwischen benen, die zunächst an ber Cella steben. Die Saulen ber zweiten Stellung find binfichtlich des untern Durchmeffere um zwei Boll geringer als bie außern. Ferner haben bie außern Bafen Plinthen 11) und die Hohe des halben Durchmeffers ihrer Saulen. Die innern bagegen, bie zunachst an ber Cella find, haben feine und fteben auf einer Stufe 52), bie burch bas fortlaufende Mauerband biefer innern Saulen gebildet wird. Es ift also bie Grundflache ber innern Reibe bes Dipteros über bie ber außern Reibe erhoben. hieraus geht hervor, daß die Saulen ber zweis ten ober innern Reihe furzer find als die ber erften, und folglich auch ihr Durchmeffer etwas kleiner fein muß. Die Bestandtheile ber attischen Basen find aber an ben innern Gaulen weit hoher als an ben außern 53). Diese Berschiedenheit ber beiben Gaulenreihen ift von großer Bichtigkeit und großem Rugen, um zu bestim= men 54), ob biejenige Gaule, die fonft auf ber Beftseite des Tempels stand, zur ersten ober zweiten Reihe gehörte. Seber Saulenschaft besteht aus mehren gruften 5 3); nach Pocode aus fechzehn Steinen, beren jeder fast brei Buß boch ist 66). Die Anzahl ber schon gearbeiteten 67) Can-

nelirungen 58) beträgt nach Stuart's Beichnung 59) viers undzwanzig. Die Entasis ist so fein, bag man sie mit bem Auge kaum wahrnehmen kann. Dobwell entbeckte fie mit Bulfe bes untruglichen Mittels jur Bahrheit und Genauigkeit in folden Dingen, b. i. vermittels ber Ca= mera obscura 60). So boch empor, als ein Mann mit feiner Sand zu reichen vermag, find die Saulen febr beschädigt in ihren Streifen, mas in einiger Entfernung ihnen noch mehr Entasis zu geben scheint 61). Die Gaus lenknäufe find in ihren Bierrathen sich nicht vollig ahns lich und fo groß, daß fie aus zwei verschiedenen Mar= morbloden bestehen. Dem Charafter ihrer Beichnung nach gleichen sie benen am Bogen Sabrians. Die Eden ber Abaci find gleichmäßig zugespitt; jedoch springen bie Blatter von bem Stamme des Capitals weiter heraus 62). Capitale und Architrav 63) blieben wegen ber gar zu großen Gaulenhohe lange Beit ungemeffen 64). Inbeffen burfte die Bobe ber Saule und des Rapitals über funf und funfzig Buß betragen 63). Der Architrav hat brei ungleiche Gurte. Wie am Parthenon find die Architrave in brei Diden angelegt, mit Ausnahme berer an ben Eden, welche nur zwei Diden haben. Mehre von ben Epistylien 66) find von ihren Platen geruckt, mahrscheinlich

58) Le Roy T. II. p. 436. Chanbl. C. 108. 59) Stuart Vol. III. ch. II. Pl. S. fig. D. (X. Lief, Pl. IX. fig. D. b. t. X.) 60) Dobw. S. 219. Die Saulen von Sunion und von Thoris tos baben teine Entafis. Die am Parthenon und Thefeion haben fie fo unmerklich, bag fie taum mahrnehmbar ift. 61) Dobm. l. l. 62) Revelen gab nur nach einer Aufnahme mit ben Augen eine Beschreibung. Das Capital scheint furger als nach ben gewohnlie chen Proportionen gu fein (70 min.); ber Abacus ift an ben Ene ben zugespiet und hat eine Rose von freisformigem Umriß auf ics ber Seite, sehr ahnlich ben namlichen Gliebern an ber Poitile. Der allgemeine Umriß ber Blatter biefes Capitals erhebt fich in einer mehr als gewöhnlich parabolifchen Geftalt. Die obere Lage ift viel großer als bie untere, und beibe fenten fich betrachtlich pors warts. Die Blatter ber obern lage find in fieben hauptmaffen vertheilt, namlich brei auf jeber Scite bes Stengels, und eine in ber Mitte ober auf ber Spige, welche vormarts herausspringt: bie gu ber untern Bage gehorigen find nur in funf vertheilt. Das Baubwert hat eine große Uhnlichteit mit bem eines Capitals auf ber lesten Safel ber ionischen Alterthumer. Die fleinen Schneden haben eine große Uhnlichkeit mit benen ber Poitile, liegen aber nicht fo platt auf bem Reiche. Stuart Vol. III. Preface. p. VI. (2. B. S. 146. b. t. U.) Lewis Bulliamy nahm im 3. 1820 ges naue Masse des Kapitals, die der Supplementband der teutschen Ausgabe der Stuartschen Alterth. enthält. 63) Natürlich auch der Fries. Stuart p. 16. ann. d. 64) Anders jedoch Clarke p. 321. Some of the columns still support their architraves; one of which, being measured while we were in Athens, was found to equal three feet in width; and although of one entire piece of marble, it extended, in length, twenty two feet six inches. Bie F. Dfann berichtet, hat ber Architett Lewis Bulls amp, unterftust von ben Capitainen Stobbart, R. R. und Jones, am 18. Januar 1820 ben Gipfel biefer Ruine beftiegen. Er wenbete baffelbe Berfahren an, ale bie Englander, bie im vorigen Sahrhunbert bie fogenannte Caule bes Pompejus gu Aleranbrien beftiegen. über ben Architrav wurde eine Schnur geworfen und fo ein baran gefnupfter Strid gleichfalls binan und barüber binweggezogen. Un bas Enbe bes Strides wurde hierauf eine Strice leiter befestigt. Go leicht bies bewertstelligt werben gu tonnen fceint, war bie gange Unternehmung boch mit Schwierigfeiten unb Gefahren vertnupft. 65) Dobm. G. 219. 66) Les aix voy. de J. B. Tavernier en Turque. P. I. à Utr. 1712, livre S. p.

<sup>41)</sup> Clarke p. 317. Kruse S. 124. Die von Paus. 1, 18, 9. erwähnten 120 Säulen aus phrygischem Marmor standen nicht im Olympicion, sondern in der Stoa Hadrand. 42) Chandl. S. 108. Cl. p. 317. Chateaudriand sand jedoch die Säulen der weitem nicht so schallen die des Parthenon (Reise v. Paris nach Berustalem. S. 134). Er demerkt, daß sie des Ausäartung der Kunst verrathen. 43) Stuart p. 14. Le Roy T. II. p. 48. Chandl. S. 108. Cl. p. 317. six seet. Leake p. 134. Hit of 6" unterer Durchmesser. 44) Fanelli p. 329. di piedi dieci sette, e mezzo di giro sopra la dase. 45) Chandler S. 108. Chateaubr. 1. l. Die Säulen sind weit höher als die des Parthenon. 46) Id. Stuart p. 14. Clarke p. 317. Fan. 1. l. di cinquanta quattro d'altezza. Le Roy T. II. p. 48. plus de cinquanta-cinq pieds. Leake p. 134. Kr. S. 12½ über 60 Kuß hoch. 47) Le Roy 1. l. 48) Clarke p. 317. 49) Vitrus. p. 178. ed. Schn. amplo modulorum comparatu, Corinthiis symmetriis et proportionibus. 50) Le Roy T. II. p. 48. 51) Id. Pl. 23. sig. 3. 52) Id. sig. 2. 53) The Jonian Antiquities ch. I. p. 9. 54) Le Roy T. II. p. 48. 55) Dodw. S. 219. 56) Poco de l. l. §. 223. p. 244. Alt. v. Ath. 2. B. p. 388. "aus vierzehn und sunssehn Stüden". 57) Clarke p. 317.

M. Encytt. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

burch Erbbeben, und broben balbigen Einsturg 67). Auf einem Stude bes Architrav, ber von ben zwei weftlich flebenden Gaulen ber mittlern Ordnung getragen wird 68), fteben zwei parallellaufende Mauern von neuer Arbeit, ungefahr in ber Mitte gewolbt und fast an ber Spite wieder. Der Aufbau ift brei Etagen boch, gegen gwans gia guß lang und fieben guß breit 69). Chandler borte, baß fie von ber luftigen Bohnung eines Styliten (Gaus leneremiten) 70) herrührten; aber ju welchem Gebaube fie auch gebort haben, fo muffen fie fo boch in ber Luft gebaut worben fein, als die unermeglichen Trummer Dies fes Gebaubes noch meiftens beifammen waren und ents weber noch bie Treppe in ber Cellenmauer hinaufführte ober ber Ruinenhaufen fo lag, baß es moglich war, bins aufzukommen ?1). Der gewaltige Tempel hat also ber Beit nicht widerstehen konnen, und die Belle eines Gins fieblers ift fteben geblieben auf feinen Trummern. Gine armselige Butte von Gpps wird von zwei Marmorfaus len in Die Lufte gehoben, als ob bas Schidfal vor allen Augen auf biefem prachtigen Bufgestelle ein Denkmal feines Sieges und feiner Launen hatte aufrichten mollen 72). Die gange bes gangen Gebaubes betrug an engs lifden Rugen 354. 27., feine Breite 171. 1. 87. 73). Der Tempel gehörte alfo ju ben vier größten bes Alterthums, bie in Marmor erbaut find, und nur ber Einweihunges tempel ber Demeter ju Cleusis, bas Artemision ju Ephes fos und bas Dibymdon zu Milet konnen bamit veralis chen werben 74). Aus ben vorhandenen Trummern fieht man, bag ber Tempel aus einer Cella und einem Dpis

854. et sur la plupart il y a deux travers de marbre blanc de seize pieds de long, et de dix-huit de large, qui portent d'un bout sur une colonne, et de l'autre sur celle qui suit; et c'est ce qui soutemoit tout l'édifice.

'67) Dobw. S. 219. 68) Dobw. S. 220. 69) Dobw. 1. B. 2. Abth. S. 220. Clarke p. 321. Fanelli p. 330. 70) über biefe f. Moshemii Institut. hist. eccles. Helmst. 1755. p. 214 sq. 3. M. Schrödh Chriftl. Kirchengesch. 8. Th. Leipz. 1782. 8. S. 237—242. Pocode sab seche Stunden von Aleppo bas Rlofter bes St. Simon Stolites nebft ben überbleibfeln ber Saute, auf welcher ber Beilige lebte. Pocode 2. Ab. 5. 295. S. 247 fg. Eben fo wird biefes auch von Cornelio Magni im Jahre 1671 angegeben, (wol in ber Relazione della citta d'Atene etc. nei Tempi che furono passeggiate da Cornelio Magni, Parmegiano, l'anno 1674., e dallo stesso publ. l'anno 1688). Dobre. S. 220. 71) Pocode l. l. g. 223. S. 244. 72) Chateaus briand a. a. D. 1. B. G. 138. - Gin altes Beib verficherte Dobe well'n, bağ bas Bacffeingebaube auf bem Architrav ber Bermahrungeort eines großen Schabes und bie Bohnung eines Schmargen fei (Dobm. G. 222). - Benn bie Turten irgend einen brohenben Ungludefall furchten, fo fuhren fie ein Camm gu ben Saulen bes Tempels, und zwingen es zu bloden, indem fie ihm ben Ropf himmelmarts breben. Unter ben Menfchen tonnen fie bie Stimme ber uniculb nicht finden, und nehmen zu bem neugeborenen Camme ihre Buflucht, um ben Born bes himmels gu verfoh: nen. Chateaubr. a. a. D. G. 184. Diefer Gebrauch, fowie bie oben ermahnte turtifche Rangel beweifen übrigens, welchen Ginfluß eine im Alterthum beilig gehaltene Stelle noch nach vielen Jahrbunberten auf bie Bemuther ausüben tonne, ober wie febr bas Befuhl bes Erhabenen, welches burch biefe Ruine fo machtig erregt wirb, in den verschiedensten Menschen religidse Empsindungen nabre. 73) Stuart Pl. II. Stuart p. 14. 74) Leake Top. v. Ath. p. 184. Ann. 3. Vitrus. lid. 7. pract. §. 16. p. 178. Schn.

fibobom beftanb 75). Er war ringsum von einem De: riftyl umgeben, ber zehn Saulen in jeder ber beiden Fronten 76) und, die Edsaulen von neuem gezählt, 20 auf jeder ber beiden langen Seiten batte 77). Das De: riftyl war auf jeber ber beiben langen Seiten boppelt 76) und sowol auf ber vorbern als auf ber hintern Seite fogar vierfach 70). Dem Grundriffe von 2B. Reveley aufolge, batte ber Tempel, so lange er noch erhalten war, außerhalb ber Cella 124 große Saulen 10). Es standen namlich in ber erften Saulenreibe ber vorberften Fronte 10 Saulen, in ber zweiten 10, in ber britten 10 und in ber vierten 8 (und 2 81) Unten), also ausammen 38 Saulen. Eben so viele Saulen (und wiederum 2 Unten) ftanden vor der hintern Fronte; fo daß wir 76 Gaulen (und 4 Unten) erhalten. Bablen wir nun bie eben fowol ben Saulenreihen ber Fronten als benen ber Seis ten angehörigen Saulen nicht von neuem mit, fo ftanben auf ber einen ber langen Seiten in zwei Reiben 24 Saulen, und 24 auch auf ber anbern langen Seite, auf beiben Seiten alfo 48. Diefe 48 Saulen zu obigen 76 hinzugefügt, beträgt bie ganze Summe 124 Gaulen (und 4 Anten). Nach Chanbler mar die Anzahl ber außerhalb ber Cella stehenden Saulen 116 bis 120 82). 116 Saus len kommen heraus, wenn man fowol vor ber vorbern als hintern Fronte nicht vier Reihen Saulen, fondern nur brei Reiben annimmt und also vor ber vorbern Kronte vier Saulen weniger und auch vor ber bintern Fronte vier Saulen weniger gahlt. Pocode \*3) und Leafe \*4) zählten im Periftyl 120 Saulen. Sollten biefe beraus kommen, fo mußten an der einen Fronte vier Reis ben von Saulen, an ber entgegengesetten nur brei Reihen gestanden haben. Zast scheint es, als ware biese unrichtige Anzahl nicht aus bem Unblid ber Ruinen, fondern aus einer Angabe bes Paufanias 1) gefloffen, in welcher Stelle aber, wie wir oben bemerkten, nicht vom Olympieion, sondern von Habriand Stoa die Rede ist, welche norblich von ber Afropolis lag. 26 kleinere Saulen standen in der Cella, beren mittlerer Theil kein Dach hatte. Reveley nimmt an, bag auf ber einen ber schmaleren Seiten ber Cella 6 Saulen, und auf ber ent: gegengesetten, wo ber Gingang in fie war, 4 stanben, also zusammen 10. Bahlen wir die Ecksaulen nicht wie berum mit, fo ftanben auf ber langen Seite acht Saulen und 8 auch auf ber anbern langen Seite, jusammen also 16. Diese 16 zu obigen 10 binzugefügt, beträgt bie Totalsumme 26. Der Tempel kundigt fich in ben

<sup>75)</sup> Hinsichtlich ber Areppen bemerkt Stuart p. 16. and also that there were staircases leading to the top of the temple, which are not inserted in the plan, from the doubt in what part they might have been. 76) Stuart p. 14. Aruse 2. Ah. 1. Abth. S. 124. 77) Stuart p. 14. and 21. in flane vergl. die Anm. das. Kruse 1. l. zwanzig. 78) Stuart p. 14. 79) Leake u. Kruse a. a. D. 80) Dobw. 1. B. 2. Abth. S. 219. 81) Mull. Hands b. Arch. b. R. S. 325 fg. 83. Chanbler S. 108. 83) Pocode 1. l. p. 244. — Der ungenaue Fanelli spricht von seche Reihen, beren jede 20 Säulen enthielt. Fan. p. 329. 84) Leake u. Kruse a. a. D. 85) P. 1, 18, 9.

eften des Planes so an, wie Bitruv \*6) ihn anst. Er war ein Dekaftylos, Dipteros \*7), Hypáz \*0), b. i. der Tempel hatte zehn Saulen an jeder se, zwanzig an jeder Seite, die Ecfaulen mitgereche und doppelte Saulenstellung. Von einem andern splos Dipteros gibt es kein Beispiel, wiewol der bylos Dipteros der Artemis zu Ephesos noch gros

Eine febr schone malerische Ansicht ber Ruinen bes pieion, die der in Stuarts Werke befindlichen poren ift, lieferte Le Roy 90). Die Saulen find gang r Rabe aufgenommen; Die fiebenzehnte fteht noch ibrem Capitale. Dabinter fieht man ben Bogen ans und seitwarts noch mehr im hintergrunde bie olis. 2B. Pars zeichnete bie in Stuart's Berte liche Unficht bes Tempels bes olympischen Beus ionischen Tempel am Gilissos auf ber Suboftseite kropolis 91). Die Ruine ist mehr aus ber Ferne 10mmen. Man fieht im Borgrunde eine Ede bes 1785 ober noch früher zerftorten ionischen Tempels iliffos, ben Giliffos, Die suboftliche Ede des Peris , die Subfeite ber Ruinen bes Olympieion, im n 16 Saulen - benn bie 17. mar, als Pars zeichs fcon weggenommen 92), - ben Bogen Sabrians, bem Bogen und bem Olympieion einen Theil ber Stadt, die fich jum Berge Anchesmos bin erftrect, tropolis und in der Ferne die, sonft Korndallos, Japhne benannten Gebirge. — Stuart 1. 1. Pl. 16. 23. Reveley's Grundrif bes Tempels, in m nur bie noch vorhandenen Theile schattirt find. ubostwinkel bes Peribolos ober Tempelhofes. B. estwinkel besselben. C. Uberrefte bes Westenbes, 8 einen Theil ber mobernen Mauer von Uthen auß-, bie in biefer Gegend an ben Bogen Habrians ischließt. D. Bogen bes Sabrian. E. Die Gaule, Base benen ber außern Reibe im sudostlichen Winnlich ift und beweift, daß fie eine ber außern Reihe und biefer Tempel awangig Saulen allein in ber

) Vitruv. 3, 2, 8. p. 74. ed. Schn. Hypaethros vero los est in pronao et postico: reliqua onnia eadem haae dipteros, sed interiore parte columnas in altitudine s, remotas a parietibus, ad circuitionem ut porticus lierum. Medium autem sub divo est sine tecto adivalvarum ex utraque parte in pronao et postico. Hutem exemplar Romae non est, sed Athenis octastylos et plo Olympio. über bie lesten Borte s. cine Ungahl von rn und Berbesseren und diese Anchel unter Olympieion mpla. 87) Mit ciner doppetten Reise von Saulen an Betten umgeben. 88) Bergl. die Ansicht der Façade des pros in Perrault übert, des Bitruv livre III. Stuart 89) Hirt Gesch. d. Bauk. 2. B. p. 378. 90) Le. II. Pl. VIII. p. 22. 91) J. Stuart The ant. of ol. III. Lond. 1794. Chapter II. Pl. I. p. 15. Stuart ett. Alterth. zu Athen. XI. Lief. Her. v. H. W. Eberdarmst. fol. Tas. 7. Bintstich. Driginalzeichnung erhielt Reveley aus der Cammlung der Disettantengesellschet. Iste im britischen Museum. Ansicht des Lympieson aus tetelblatt von (Choiseul Goussier) Voyage pittoresque Broce. T. II. 2. partie. à Paris. 1822. 92) Stuart

auf dem Grundriffe ift jugleich bie Mante batte 93). Stelle ber norblichen Mauer bes Peribolos, von welcher gar teine Uberreste sich erhalten haben, burch eine Linie angebeutet. Es ift namlich angenommen, daß bie nortliche Mauer des Peribolos vom Tempel so entsernt war als die subliche. Le Roy. T. II. Pl. 23. fig. 3. p. 47. Stuart I. l. Pl. III. p. 16. A. Bafe ber außeren Saulen, bergleichen auch bie nicht mehr vorhandene fie benzehnte Saule, die im Grundriffe Pl. II. mit F. bezeichnet ift, gehabt haben muß. — Le Roy. ib. sig. 2. St. ib. Pl. III. p. 16. B. Bafe ber inneren Saulen, beren Mauerband fortlauft und eine Stufe gang um ben Tempel bildet. — C. Profil bes Reifes oben an ben Saulenschaften, von unten nach bem Auge aufgenoms men. D. Riß einer Saule mit ihren Cannelirungen. — E. Profil ber inneren Architraven und ber inneren Obers flache des außeren Architravs, welche die namliche Hohe hat, wie F. - F. Profil ber außeren Oberflache bes außeren Architravs. G. Gin Theil der Mauer bes De ribolos ober Tempelhofes auf ber Gubseite, welcher ben winklichen Strebepfeiler zeigt. H. Durchschnitt ber Mauer, welcher ihre Declination nebst einem Strebepfeiler im Profil zeigt.

Zwischen bem Olympieion und bem Pythion lag bie Eschara bes Zeus Astrapaos <sup>94</sup>). Bei bem Olympieion lag in Andotides Zeit die Wohnung des Charmides <sup>95</sup>), in Platons Zeit die des Epikrates <sup>96</sup>). In der Nachbarschaft des Tempels wurden zwei Inschristen

95) Stuart fuchte zu beweisen, "baß ber Tempel, als er noch vollstanbig war, 21 Saulen auf feiner Scite hatte; benn erftens hatten bie anderen von ihm gesehenen griechischen Tempel immer eine ungerade Bahl auf ihren Seiten gehabt, b. h. eine Saule mehr als bas Doppelte ihrer Caulen auf ber Borberseite (Stuart Vol. III. Ch. II. p. 14 ann. a. — im 2. 18b. C. 381 b. t. 2.); zweitens murbe, wenn man eine gerabe Linie von Often nach Beften burch bie Mittelpuntte ber außeren Gaulen giebe, fie genau im Mittelpuntte ber 20. Caule biefer Reihe von einer anbern Linie burchfchnitten werben, bie man rechtwinkelig nach ihr von bem Mittelpuntte ber obigen Caule giebe, beren Bafe beweife, bag fle nicht unmittelbar vor ber Borderfeite bes Porticus ftanb, fonbern eine anbere Saulenreihe vor fich hatte". (Stuare Vol. II. Chap. I. p. 14. mit ber unrichtigen Rupfertafel Pl. XXXI. im 1. Bb. b. t. A.) Daß im Gegentheil ber Tempel nur zwanzig Saulen auf ber Seite hatte, fand nach Stuart's Abreise erft Revett, bem Revelen beistimmt (Stuart Vol. III. Chap. II. p. 14. ann. a. - 2. Bd. S. \$80. 6. t. A.). Aber Stuart, ber, als bie Feinbfeligfeiten gwifchen ibm und Revett vorfielen, Revett's Papiere erhielt und ihre Muegabe beforgte, hat auf ber von Re vett mit Aufch verfertigten Beichnung gang irrig noch eine Reihe von Sauten mit Rothel hinzugefügt, weil er feine eigene Anficht hinfichtlich ber ungeraben Anzahl fur fo mahr hielt, bag fie eine weitere Untersuchung überfluffig mache (ib.). Die ermahnte Saule hatte, ber Stuartichen Meinung vollig entgegengefest, bie nam-liche Bafe wie bie außere Gaulenreihe auf ber Seite. Auch hatte biefe Bafe, welche von ben inneren Bafen verschieben ift, bie forts laufenbe Plinthe nebft gwei Rrangen unter fich, welche unter ber außern Reihe auf ber Seite ist. Man muß sich also nicht an ben unrichtigen Grundriß in Stuart Vol. II. Chap. I. Pl. XXXI., sondern nur an den richtigen in Stuart Vol. III. Chap. II. Pl. II. halten. 94) Strab. 1. 9. p. 404. Hawkins in Walpole l. l. p. 508, 95) Andocid. de myster. p. 8. lin. 2. ed. Reiske. 96) Plat. Phaedr. in.

26 \*

gefunden, die Dodwell mittheille 7). In bem 3wischens raume zwischen dem Olympieion und Museion sinden sich noch verstümmelte Überreste und einzeln liegende Stein = und Marmorbidde. Rahe bei dem Thor der Albanier sieht man einen Brunnen nehst mehren Grundsmauern und einem kleinen Garten, der, obschon nur wesnige kleine Baume enthaltend, dem Auge wohl thut, welches während der Sommermonate von dem verbrannsten und monotonen Anblide der Ebene von Athen sehr ermüdet wird. Der Tempel des Zeus, der Bogen habrians und der Berg Anchesmos gewähren, von dieser Stelle aus gesehen, eine malerische und sessende Ansicht 38).

Da ber Bogen Sabrians 99) jur Beit ber Ginmeis bung bes Dlympieion erbauet worben ift, tann man aus feiner Nabe an ber nordwestlichen Ede bes Peribos los schließen, bag er in irgend einer Beziehung zu bem großeren Gebaube geftanden babe, jumal ba er felbft bas Lob bes Weihenden burch feine Inschriften verkundet. Durch ibn mußte fur bie, welche im nordwestlichen Stadttheile wohnten, ber Weg junachft jum Peribolos bes Dlympieion führen, aber auch zugleich zu bem fublich und bfilich von biefem gelegenen Stadttheile. Schon Stuart vermuthete, bag Paufanias ibn ermabnt babe, aber biefer Theil feines Wertes verloren gegangen fei 1). Auch Leake glaubte, baß Paufanias ihn gefeben babe, als er vom Tempel bes Garapis und ber Gileis thoia und von bem Plate, von wo aus Thefeus und Peirithus vereint ausgezogen, jum Dlympieion fortschritt. In Paufanias' Einleitung jur Befchreibung biefes Tempels nahm Leate eine Lude an. Ihm schienen einige Worte verloren gegangen ju fein, in welchen Paufanias irgend ein Denkmal erwähnte, welches er antraf, ehe er in ben heiligen Bezirk bes Olympieion trat. Dieses fei ber Bogen bes Sabrian gemefen 2). Dagegen behaups teten M. S. E. Meier und R. D. Muller in ben Unmertungen ju A. Rienaders Uberf. v. Leate's Top. v. Athen Die Integritat bes Tertes 3). Der Bogen fleht einige Darbs von ber nordweftlichen Ede bes jum Dlyms pieion geborigen Peribolos fo gerichtet, baß er mit ber westlichen Mauer beffelben einen Bintel von 35 Graben bilbete 1). Er fleht in ber Richtung von Norboft nach Subweft, aber ungefahr in geraber Richtung gegen bie

Straße vom Prytaneion, ungefähr ein Viertel einer eng: lischen Meile subofilicher als bie Afropolis. Er bilbete nicht einen Theil eines anbern Gebaubes, mar auch nicht an ein anderes angebaut, sondern fand auch ursprung. lich, so wie jest, ganz isolirt ba 1). Ungeachtet er ber nordwestlichen Ede bes Peribolos bes Dlympieion gang nahe ift, hat er boch wiederum eine so schräge Richtung gegen benfelben b), bag man nicht weiß, wie man bicfe Unachtsamteit und biefen Berftoß gegen conventionelle Schonheiteregeln entschuldigen foll. Auf bem über ber Thoroffnung befindlichen Friese lieft man auf ber ber alteren Stadt und ber Afropolis jugekehrten norbwefis lichen Seite in sechsfüßigen Jamben 7), aber ohne 3wis fchenraume zwischen ben einzelnen Borten: Ald' eld' Αθήναι Θησέως ή πρίν πόλις "bies ist Athen, die alte Stadt bes Thefeus", und gleichfalls auf bem Friese über ber Thoroffnung auf ber entgegengesetten, bem Dlym= pieion und bem fublicher fliegenben Giliffos gugekehrten Subseite: Αϊδ' είσ' Αδριανού, κούχι Θησέως πόλις 6), "bieß ift Sabrians und nicht bes Thefeus Stadt". Durch bieses Thor führte also der Weg aus der Altstadt in die neue von Sabrian ausgeschmudte Sabriansflabt ). Die erstere umschloß den Raum, innerhalb beffen bie Afropolis fich befand, indem fie fich über bas Duseum und ben Pnyr hinaus und gegen bie Ufabemie hinwarts er: ftredte. Die lettere nahm einen Theil ber Ebene ein, bie zwischen bem Gilissos und Anchesmos liegt 10), und umschloß bas Olympieion 11). Stuart sucht zu bewei: fen, bag bas Thor bes Ageus 12), welches bei bem Delphinion sich befand, ba gelegen habe, wo jest ber

<sup>97)</sup> Dodw. T. I. p. 391. (S. 222. b. t. iib. Sickter's Rachtr. Anm. S. 66.) Boeckh. C. I. Gr. Vol. I. p. 499. n. 627. — Die andere Inschrift ist die von uns früher erwähnte des Kossutiss. 98) Dodw. S. 222. 99) Ihn sahen Guils letiere (Ath. anc. et nouv. tad. ad p. 345. p. 266.), Fasnelli (At. Att. p. 330.) und Bheler (Voy. de Dalm. à Amst. 1689. p. 440. Die beigefügte Abbitdung ist jämmerlich).

1) Stuart p. 22. ann. s. 2) Leak. Top. v. Ath. S. 204.

<sup>1)</sup> Stuart p. 22. ann. f. 2) Leak. Top. v. Ath. S. 204. S) Ib. S. 394. 4) Man nimmt gewöhnlich an, baß ber nörbe liche Theil des Peribolos von der Rordseite des Olympieion so entsernt war, als der südliche Aheil des Peribolos von der Südsseite des Lempels. Die Annahme einer völlig regelmäßigen Gesstalt des Peribolos ist allerdings sehr wahrscheinlich, ader sie grünsdet sich nicht auf die Ruinen, die auf der Rordseite sich nicht erzhalten haben. — Sir William Gell's Behauptung, daß der Bosgen innerhalb des Peribolos des Olympieion gestanden habe, ist bereits widerlegt (Alt. v. Ath. 2. B. S. 388).

<sup>5)</sup> Hawkins p. 500. and appears to have had no connection with any wall of the city. Unders Rrufe l. l. p. 127. Die Mauer ber habrianeftabt ichloß fich mahricheinlich bier an. -Auch ber Aquabuct vom Anchesmosberge oftlich ber Stadt fubrt bierher. 6) Stuart 1. 1. p. 22. Revelep nahm an, bag biefer Bogen biejenige Stellung erhalten habe, in welcher er zwei Stra: Ben vereinigen tonnte, von benen bie eine an ber Seite bes norb. lichen Balles führte, und die andere, weftlich von jener, eine nords westliche Richtung vom Bogen nahm. 7) Simeon Cabasilas westliche Richtung vom Bogen nahm. 7) Simeon Cabasilas ap. Mart. Crus. Turcograec. p. 461. angeschrt in Leake's Top. v. Ath. p. 205. Wie Erusius erzählt, schrieb Urban von Belluno, welcher Lehrer bes Papstes Leo X. war und 1524 starb, bie Inscrift Ard' ela' A9. etc. zu Athen ab. 8) Bockh.
Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 480. n. 520. nnb bieser Encystop.
Sect. I. Ih. VI. S. 234. — Scholia in Aristid. ed. G. Frommel. p. 69. ed. Jebb. p. 149. did nal Assaul Assaul Eldur nal μείζονα ποιήσας τον περίβολον, ενθα μέν ήν πρό τοῦ τείχους τὸ παλαιόν, εγραψε· τοῦτο ὁ Θησεὺς ἔπτισε καὶ οὐκ ᾿Αθριανός Ενθα δὲ αυτὸς ἔπισεν, ἔγραψεν· τοῦτο ᾿Αθριανός καὶ οὐ Θησεύς ολχοδόμησεν. Dag biefe Inschrift eine Rachahmung berjenigen mar, bie auf einer von ben Joniern und Thefeus auf bem torinthischen Ifthmos, ba wo bie Grengen Joniens und bes Peloponnesos an einanber fliegen, errichtet wurde (Serab. 1. 9. p. 892. Mall. Orch. S. 257.), ift oft schon erinnert worben. — übrigens wirb Dabrian auf vielen attifchen Inschriften Zwrige und Kelorns genannt. 9) Spartian Hadrian. 20. 10) Haw-kins bei Walpole p. 500-503, wo Willin's irrige Ansichten bin fichtlich ber Auslegung ber Inschriften bes Bogens (Wilkins Atheniensia, or Remarks on the topography and buildings of Athens. London 1804. p. 45) miberlegt merben. Byz. v. 'Ολυμπίειον. Leake's Top. v. Ath. p. 459. 11) Steph. 12) Pic. vit. Thes. 12.

Bogen bes Sabrian steht, nämlich in ber Nabe bes Dlympieion. Als nun bas Thor bes Ageus nicht mehr bestand, babe Sabrian, ber Uberrefte bes Alterthums, jumal religiose, so febr ehrte und so gern bas Alte wieder erneuerte, genau an ber Stelle beffelben einen neuen Bogen aufführen laffen. Die nordweftliche Ede bes Peribolos bes Olympicion fei burch eine Mauer, Die biesem Bogen parallel lief, weggeschnitten worden. Nach biefer Unficht bilbete ber Bogen einen neuen Schmud ju bem eingeschloffenen Bezirt, in welchem nicht allein der prachtige, von Habrian erbaute Tempel des olyms pischen Beus, fonbern noch andere von Paufanias erwatnte Denkmaler aus weit alterer Beit fich befanden. Babricheinlichkeit erhalt biefe Anficht burch die Ifolirtheit bieses Bogens und burch die Schiefe seiner Lage gegen bas Dlympieion. Aber ihr entgegen fteht ber Umftand, baß bas Thor bes Ageus sublich vom Olympicion lag. Der Bogen war überhaupt kein Thor, indem er vom Umfreise ber Mauern weit entfernt, innerhalb berselben stand. Was aber bie schiefe Lage bes Tempels gegen ben Bogen betrifft, bie nach ber Bemerkung vieler Reise= beschreiber sich nicht gut ausnimmt, so scheint es, baß fie nicht konnte vermieben werben; auch mußte fie, wie Leake bemerkt, in Unsehung bes malerischen Effects febr vortheilhaft gewesen sein, wiewol dieses wegen ber ver= baltnismäßig so burftigen Überreste bes Tempels weniger in die Augen fpringt. Um fich zu überzeugen, baß jene schiefe Stellung unvermeiblich gewesen, barf man nur bemerken, bag bie Figur bes Bogens überhaupt, ferner bie Beschaffenheit seiner gang fertigen Enden, woraus bervorgeht, baß er nie bagu bestimmt war, zu einer Mauer ju geboren, und endlich ber Umftand, bag auch nicht eine Spur ba ift von Uberreften einer Thur, auf gleiche Weise zeigen, baß jener Bogen nicht etwa ein Thor war, sonbern nur zur Bierbe biente 13) und bie Strafe schloß, welche, indem fie mahrscheinlich neben dem Gebaube, welches ba ftand, wo jest die Kirche ber Pas naghia Blaftiti ftebt, vorbeiging, von ber Agora jum Tempel bes olympischen Zeus führte. Da es fich nun fand, daß der Tempel nicht unter einem rechten Binkel gegen bie Strafe ftanb, fo mußte naturlich auch ein Bogen am Ende ber Strafe schief gegen ben Tempel steben. Doch war in ber That biefe Schiefe Stellung bes Bogens gegen ben Tempel eine jener Abweichungen von genauer Symmetrie, wie die Alten fie liebten. Der Buschauer, welcher burch ben Bogen in ben Peribolos eintrat, fant einer ber Eden bes Tempels gegenüber,



gerabe so wie ber, welcher burch bie Propylden in bie Afropolis trat, ber nordwestlichen Ede bes Parthenon gegenüber sich befand. In beiben Fallen hatte bas Auge eine vollständige perspectivische Ansicht einer ber Fronten und einer ber Seiten bes Gebaubes und genoff also ben berrlichften Unblid biefer prachtvollen Gebaube, ben es nur irgend haben konnte 14). Boren wir enblich ben furglich herausgegebenen Scholiaften bes Ariffis bes 15), fo follte burch die Inschriften bes Bogens bie von habrian unternommene Erweiterung bes Peribolos ber Stadt verherrlicht werben 16). Chanbler ließ bis an das Basement graben und hatte viele Mube, ebe er Leitern lang und fart genug fand, um ben oberen Theil zu besteigen und zu meffen. Sowol biefes Bert, als ber Thurm ber Winde und andere Gebaube von Athen zeigen sich nicht vortheilhaft, weil ber Boben umber fo boch geworben ift 17). Auch Stuart fanb, als er ben Bogen zeichnen wollte, ben Boben ringsum über bie urfprungliche Grunbflache um mehr als brei guß erbobt. Doch fette er fich burch eine Musgrabung in ben Stand, ben Grundriß bes gangen Gebaudes aufnehmen gu fonnen. Dag ber Bogen tief im Schutte ftede, berichtet noch Dodwell 18). Der Bogen ift aus pentelischem Marmor erbauet. Bur Berbindung ber Steine ift bier, wie auch bei andern alten Gebauden zu Athen, tein Ralf gebraucht, sondern die Steine find mit metallenen Rlams mern zusammengefügt. Die Breite bes Bogens betragt zwanzig Suß; allein bie Breite bes gangen Bebaubes ift vier und vierzig Fuß 1°). Die Borderseite und bie Sins terseite find fich, die Inschriften abgerechnet, vollkommen gleich. Bu beiben Seiten find zwei Saulen und vier Pilaster im korinthischen Style, und darüber erheben sich noch vier fleine forinthische Pilafter und zwei Saulen 20). Die Ordnung ift also burchgangig korinthisch. Der Styl bes Gebaubes ift schlecht, besonders verdienen bie Pilaster hier wie am Monumente des Philopoppos 21) Tabel. Die Rapitale ber unteren, an ben außeren Seis ten flebenden Pilafter find faft gothifch, fo wie auch bie ber unteren, weit kleineren Pilafter, auf welchen ber Bogen ruht. Muf ben Berfall reiner griechisches Runft beuten schon die ionischen Echini bin, die unter bem Blatterwerke ber Antenkapitale angebracht finb. Unten standen am Bogen, wie am Tempel ber Gileithpia, ifos lirte Gaulen, von benen aber nur bie Diebeftale und bas vorspringende fruber von jenen getragene Gebalt übrig find. Golche isolirte Gaulen mit vorspringendem Gebalt wurden im Beitalter ber befferen Baufunft nicht

<sup>18)</sup> Clarke glaubte, ber Bogen sei ein Ariumphbogen (Clarke Trav. Vol. VI. Lond. 1818. 8. p. 314) gewesen, ber zu Spren Habrians errichtet wurde, als bieser nach Athen kam (Ib. p. 312 sq.) zur Einweihung bes Olympieion (Ib. p. 315). [Ariumphbogen auf korinthischen Münzen Pabrians. Mionn. II. 179. n. 280.] Die kurzen schmeichelnden Antithesen der Inschriften des Bogens sind schöner als die plumpen Ausählungen der kaiserlichen Ehrentitel auf den römischen Bogen. Bielleicht sind die architektenischen Berschofe nur der Elle beizumesen, mit welcher die Errichtung des Bogens beichselsen wurde und wegen der bevorstehenden Ausunst des Imperators in das Wert gesetzt werden mußte.

<sup>14)</sup> Aus Leake's Top. v. Ath. Halle 1829. p. 209. 15)
Ael. Aristid. Op. ed. S. Jebb. T. I. Ox. 1722. p. 149. 16)
Schol. Ael. Aristid. ed. Frommel. p. 69. 17) Chandl. Trav.
p. 78. Chanbler, Reif. in Gr. Leipz. 1777. Cap. 15. ©. 105.
18) Dobw. E. 215. 19) Dodw. l. l. p. 215. 20) Clarke
p. 812. 21) Das Dentmal bes in bie Bürgerschaft von Athen
eingetretenen Seleutiben Philopappos wurbe gegen 114 unter
Arajan auf bem Museion etrichtet. Paus. 1, 25, 6. Boeckh
Corp. Inser. Gr. Vol. I. p. 432. n. 362. Stuart The Ant. of
Ath. Vol. III. chap. 5. p. 35—39. Pl. 1—11. Grandes vues
de Cassas et Bence Pl. 3.

**2**06

gebulbet. Sinsichtlich bes Gesimses sowol in ber oberen als in der unteren Ordnung find der Architrav und ber Fries zu schwach, und ber Karnies wiederum zu ftart. Im forinthischen Gesimse sind nur Bahnschnitte, wie am Monumente bes Lpfifrates. Gin großer Fehler ift auch, bag ber hochfte Theil ber Bogenoffnungsbede fich in ben Architrav hinein erstreckt, ja vielmehr ben mittleren Theil bes Architraves gang verbrangt hat. Ein wesentlicher Fehler ift ferner, bag bie fleinen Gaulen ber oberen Ordnung, die ben Fronton tragen, auf der blogen Mauer ber unteren Ordnung biefes Gebaubes gerabe ba fteben, wo unter ihnen bas Thor burchgebrochen ift. Die au-Beren Pilafter in ber oberen Abtheilung bes Gebautes find gleichfalls von schlechtem Style. Auf ber langen Flace bes Schaftes ist eine von einer nicht burch Blatter verzierten Rehlleifte umgebene Bertiefung, wodurch biefe Pilaster sehr mager ausfallen, so daß sie mehr eis nem Berte von Tischlerarbeit als einem folchen von Marmor aufgeführtem Gebaube zuzukommen icheinen. In ber oberen Abtheilung bes Gebaubes maren bie 3mis schenraume zwischen ben Pilastern, welche ben Fronton tragen, burch eine febr bunne Marmorplatte ausgefüllt, fo baß man nicht hindurch sehen konnte. Doch ift biese Platte icon langft ausgebrochen 22).

Eine nicht schlechte Abbilbung bes Bogens, mit Bieberherftellung ber fehlenben Theile, fteht in Pocode's Reisewerke 23). Die von Le Roy gelieferte Unsicht des Bogens in seinem bamaligen Buftande 24) ist ber Stuart'schen vorzugiehen. Diefe lettere 25) zeigt im Sintergrunde ber malerischen Anficht bes Bogens bie Ruinen des Olympieion, und gang in der Ferne ben Humettos 26). — Im Grundriffe ber erften ober unteren Ordnung 27) sind die noch vorhandenen zwei Saulen schattirt angegeben. 3mei andere auf ber ents gegengesehten Seite waren nicht mehr vorhanden. Ihre Stelle ift im Grundriffe angegeben, aber nicht schats tirt. - Much im Grundriffe ber zweiten Drbnung 28) find zwei unschattirte Stanborter von Saulen auf ber Borberseite und zwei unschattirte auf ber hinterseite angegeben. Diefe vier Saulen waren ichon ju Stuart's Beit nicht mehr vorhanden. — Aufriß ber Fronte gegen Suboft 29). Pl. V. Fig. 1. Durchschnitt burch bie

Mitte bes Bogens und ber Bilberblende 30). Fig. 2.

Aufrig bes einen Enbes vom Bogen, welcher bie Berbindung ber Saulen in ber zweiten Ordnung mit ber vieredigen Saule in ber Mitte zwischen beiben zeigt, wie auch bas Dach bes Giebelfelbes, welches ziegelfor: mig eingeschnitten ift. Pl. VI. fig. 1. Rapital und Base ber Anten an beiben Enden bes Bogens mit bem Gesims ber unteren Ordnung bes Gebaubes 31). Fig. 2. Durchschnitt bes Rapitals 32). Pl. VII. Fig. 1. Salfte bes Gestelles in ber untern Ordnung 33) Fig. 2. Salfte ber Fronte bes Rapitals ber Anten auf ber Flante bes Bogens. Fig. 3. Durchschnitt bes Rapitals 34). Fig. 4. Rig von der halben Borberflache und der halben Seitenflache des Kapitals. Pl. VIII. Fig. 1. Fronte des Kapitals und ber Bafe ber Anten, auf welchen ber Bogen ruht, nebst bem Aufriß bes Bogengesimses 36). Fig. 2. Durchschnitt bes Kapitals. Fig. 3. Salbe Geitenflache bes Kapitals. Fig. 4. Durchschnitt bes Kapitals von bieser Seite. Pl. IX. Fig. 1. Kapital und Base ber halben Caulen in ber obern Ordnung bes Bogens, nebft bem Gesims, welches fie tragen 36). Fig. 2. Durch= schnitt des Kapitals. Fig. 3. Beugung des Deckels vom Kapital 37). Pl. X. Fig. 1. Kapital und Base ber attischen vieredigen Gaulen in ber obern Drbnung 38). Fig. 2. Durchschnitt bes Kapitale. Fig. 3. Beugung bes Deckels vom Kapital 39). Fig. 4. Durchschnitt bes Architravs und ber Felberbecken in ber Soffitte ber Bilberblenden mit ber zwischen ihnen befindlichen Scheibe= wand, welche noch bis jum Boben bes Rapitals vorhan= ben ift. Fig. 5. Die halbe Blume auf ber Spipe bes Giebelfelbes in ihrem gegenwartigen Buffanbe +0).

Es ift überraschend - schreibt Dodwell - bag ein fo geiftloses Gebaube, wie ber Bogen Babrians ift, in einer Stadt errichtet werden fonnte, bie in ben brei griechischen Bauordnungen fo ausgezeichnete Mufter be= faß. Es zeigt ein unwiderlegbares Beifpiel von verborbenem romifchen Gefchmad, ber alle reine Grunbfate ber Griechen in hinficht auf Ebenmaß u. f. w. mit gugen trat. Die ionischen Proportionen, die ber verweichlichten und schlanken borischen Ordnung am Theater bes Marcellus und am Amphitheater bes Flavius zu Rom, bem Tem=

<sup>22)</sup> Le Roy l. l. Stuart l. l. p. 23. 23) Rich, Po-code's Beicht. b. Morgenlandes. 3. Th. Erlangen 1755. S. 223. 24) Le Roy, Les Ruines des plus S. 243, 244. Tab. 73. beaux monumens de la Grèce. T. II. à Paris 1770. Pl. VII. ist die der Afropolis gugekehrte ober nordwestliche Seite. 25) Stuart Vol. III. Lond. 1794. chap. III. Pl. I. p. 23. Stuart u. Revett Alterthumer zu Athen. XXVIII. Lieserung. Darmst. 26) Umgekehrt fieht man bei Stuart Vol. III. chap. II. Pl. I. p. 15 im Borbergrunde bie Ruinen bes Olympicion und im hintergrunde ben Bogen habrians. 27) Le Roy l. l. T. II. Pl. XXIV. fig. 1. Stuart Vol. III. chap. III. Pl. II. Stuart u. Revett Alterth. zu Athen. X. Lief. Her. v. H. W. Eberhard. Darmst. Taf. 11. in Bintstich. 28) Le Roy l. l. T. II. Pl. XXIV. fig. 2: p. 48. Stuart l. l. Pl. III. (X. Lief. Taf. 11. b. t. X. in 3intflicten.) 29) Le Roy l. l. Pl. 24. fig. 3. Stuart l. l. Pl. 4 (X. Lief. Taf. 12. b. t. X.) 80) XL Lief. Taf. 1. b. t. X. in 3intflicten.

<sup>31)</sup> XI. Lief. Taf. 2. 32) Through the front face. -Die Anten haben an biefem Gebaube eine fehr merkliche Ahnahme, bie an Bauwerten bes peritleifchen Beitaltere nicht mahrgenommen wirb. 33) XI. Lief. Taf. 3. b. t. A. 34) Through the front. 35) XI. Lief. Taf. 4. fig. 1. b. t. A. 36) XI. Lief. Taf. 5. fig. 1. b. t. A. Das Capitale gleicht hinsichtlich bes 34) Through the Blätterwerkes und der Ausführung sehr denen des Olympicion.

37) Taken on its listel. 38) Xl. Lief. Taf. 6. fig. 1. d. t. A.

39) Taken upon the listel under the ovolo. 40) Auf Agina murbe unter ben Erummern ein verftummelter Satteffein (Plinthe) gefunden, auf welchem bie mittleren Figuren und Bergierungen uber einem ber Biebelfelber angebracht waren. Die Spige beffels ben folgte ber gurche bes Biebelfelbes und war unten fo gearbeis tet, daß es mit der inneren Biegung der Sima zusammenlief und so schiefte Richtung der Ziegeln schloß. Dieses Akroterion hatte eine Ausbehnung von 2 Kuß 1 Joul auf jeder Seite der Spige der Sima. (I. M. Wagner's Bericht üb. die Aginet. Bildw. Stuttg. u. Tüb. 1817. S. 75.) Ein anderes Beispiel von Berzies rungen auf alten griechischen Afroterien liefert ber Tempel zu Rham-nus. (The uned, Ant, of Att, Lond. 1817, Ch VI. Pl. II. p. 45.)

pel bes Hercules und ber Billa bes Macenas zu Tivoli, bem Tempel bes Hercules zu Cora gegeben wurden, bie Bermischung ber ionischen und borischen Zierrathen mit einander, die romische zusammengesetzte Ordnung, sind unzählige Beweise von dem Mangel an Geschmad und

Urtheil bei ben Romern 41).

Mus ben Überbleibseln eines roben Mauerwerkes, bie man über bem hauptfranze mahrnimmt, und aus Spuren von Malerei in ber Sobe an ben Banben bes Bogens fclog Chandler, bag eine Rirche baran gebauet war 12). hieraus erklart fich bas Bunber ber guten Erhaltung eines fo leicht zerstorbaren Gebaubes. Dbs gleich ber Bogen fich vollig zu einem Thore eignete, has ben ihn bennoch die neueren Athener nicht für tauglich bazu gehalten. Als fie ihre Stadt mit ber vor 1794 auf ben Überreften bes Peribolos bes Dlympieion 43) aufgeführten Mauer umgaben, führten fie, um, wie es fceint, so viel Mauer zu ersparen, als die beiden Pfeiler ausfüllen, biefelbe quer burch bie Dffnung bes Bogens 44). Derfelbe wird burch ein turfifches Pfortchen entstellt, welches mit ben umgebenben Marmorbloden ganz aufs fallend contrastirt 45). — Nahe bei bem Bogen bes Sabrian marb eine sonderbare Inschrift in Berametern und Pentametern gefunden. Sie stand unter einem Bas-relief 46). Das Ganze ist ein Grabstein des zwanzig-jahrigen Eutychos. — Die Ebene zwischen dem Bogen und bem Rufe bes Unchesmos besteht aus Uderland mit wenigen und unvollkommenen Überreften aus dem Alter= thume 47). (G. Rathgeber.)

OLÝMPIEION vielleicht auf Delos. 'Ολυμπίειον τόπος εν Δήλω, δυ κτίσαντες Αθηναΐοι χρήμασιν Άδριανού, νεάς Αθήνας Άδριανας έκάλεσαν, ως Φλέγων εν 'Ολυμπιάδων πεντεκαιδεκάτω 1). Da man im norbliche sten Theile ber Insel Delos die Ruinen einer Stadt bes merkt, nahmen G. Wheler, J. Spon 2), Tournefort 3) und Choiseul Goussier 4) unbedenklich ein Neuathen auf

merkt, nahmen G. Wheler, J. Spon 2), Tournefort 3) und Choiseul Goussier 4) unbedenklich ein Neuathen auf 41) Dodw. l. l. p. 216. — Clarke Vol. VI. Lond. 1818. 8. p. 314. The first specimen of Grecian architecture erected in Great Britain was modelled from this arch; and the remains of the copy, although offering a paltry imitation, and upon an insignificant scale, may still be seen in the University of Cambridge. It is the southern front of the gate of Caius College, facing the Senate House and Public Library; erected in 1557, by John Caius, M. D. after designs by John of Padua. Ein Begen völlig wie der des Abseus wurde für Lord Anson auf seinem Sie zu Chuckborough in der Grafschaft Stafford unster Stuart's Leitung ausgesührt. 42) Chanbler R. c. 15. S. 105. 43) Dodw. l. l. S. 215. 217. 44) Stuart Vol. III. Presace. p. VI. (2. Bb. G. 147 b. t. X.) 45) Dodw. l. l. S. 215. 217. 149 Stuart Vol. III. Presace. p. VI. (2. Bb. G. 147 b. t. X.) 45) Dodw. l. l. S. 215. 216tter Rachtr. Xnm. Wein. 1824. S. 66.) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 536. n. 948.

47) Dobw. l. l. S. 217.

1) Steph. Byz. p. 515. Amst. 1678.

2) A Journey into Greece by G. Wheler. Lond. 1682. fol. p. 60. 61. vergl. die Aarte von Delos S. 53. Ditton v. Tournefort Beschre. 8. n. d. Levante. A. d. Fr. úb. 1. B. Rûrnd. 1776. S. 462. , Man entbedt auf dem Berge den Grund eines Thelles der Stadt, die sich die san das Meer erstreckt,"

4) Voyage pittor. de la Grece. T. I. à Par. 1782. fol. p. 62. (tab. ad p. 60. ein Plan der Insel). En tournant au Nord-Est, en treuve de Gentument.

Delos an. In diesem Falle hatten die Athener basselbe, gleichsam als ein Gegenbild ihrer Neustadt, dort gegruns det '). Unwahrscheinlich ist es eben nicht, daß in Has drians Zeit die Athener oder der Kaiser selbst Gebäude auf Delos errichteten. Ein anderer Alterthumsforscher glaubte, daß ein Abschreiber oder der Berfertiger des Auszuges aus Stephanos Neuathen oder die Hadrianssstadt zu Athen mit dem daselbst besindlichen Olympicion auf Delos übertragen habe '). Unserer Ansicht nach wurde unter Hadrian irgend ein religidses Gebäude auf Betrieb der Athener errichtet. Dieses ist in obiger Stelle mit der Hadriansstadt und dem Olympicion zu Athen verwechselt. (G. Rathgeber.)

OLYMPIEION ZU EPHESUS. Dasselbe lag an bem Wege, ber vom Tempel ber Artemis zu bem magnetischen Thore subret \*). An demselben Wege lag bas Grabmal bes Androklos. Der Kopf ber Tempelbildsalle burfte auf einer autonomen Erzmunze ber Ephesier bargestellt sein \*\*).

(G. Rathgeber.)

OLYMPIEION zu megana. Der heilige Bain bes Beus Dlympios zu Megara zog fich burch einen gro-Ben Theil ber Stadt in ber zwischen ben Afropolen Raria und Alkathous liegenden Ginfentung 1). Er fing an auf ber Nordseite bes Marktes, ging von bier in bem auf ber Nordwestseite bes alfathoischen Sugels liegenben Thale ju bem Fufe ber im nordlichften Theile ber Stadt liegenden Afropolis Raria 2), auf beren Spite ein Tems pelhaus bes Beus Konios ftanb 3), und fceint noch meis ter gegen Norben fich erftredt ju haben. Nahe bem nordlichsten Ende bes Bains und auf ber Morbfeite bes Bufies ber Afropolis Karia ') beim Gtabmal ber Altmene lag ber sehenswurdige Tempel bes Zeus Dlympios felbft. Die Tempelbildfaule hatte Theolosmos aus Des gara verfertigt 5), und Pheidias foll ihm geholfen haben. Da Theofosmos, ber Bater bes Bilbner Kallifles 1) aus Megara 7), auch die Bilbfaule bes hermon, ber in ber Schlacht bei Agospotamoi auf Lyfanders Abmiralfchiffe

1) Paus. 1, 40, 5. Herm. Reinganum, bas alte Megaris. Berlin 1825. 8. S. 126. 2) Reing. S. 121. Kruse, Hellas. 2. Ah. 1. Ubth. S. 874. 3) P. l. l. 4) Paus. 1, 41, 1. Reing. S. 122. 5) Paus. 1, 40, 5. 6, 7, 1. 16) Paus. 6, 7, 1. 7) Paus. 1, 1. cf. 6, 7, 3,

d'une enceinte immense etc. Auf der Karte von Delos in Stuart and Rev., The Ant. of Ath. Vol. III. Lond. 1794. ch. 10. p. 58. (Lief. 28. Aaf. 12. d. t. Ausg. die Alt. v. Ath. 2. Bd. Darmst. 1831. S. 516) sind zwar im nordlichen Abelie der Inssel Ausgene angegeben, aber keineswegs eine ganze Stadt, wie auf Wheler's und Choss. V. Rienäcker. Halle 1829. p. 459. 6) Exercitatio qua inscriptionibus Deliacis certa aetas adsignatur cap. XI. in Miscellaneae observationes crit. in auctores vet. et rec. Vol. VII. T. I. (Jan. F. M. et Apr.) Amstelaed. 1756. 8. p. 74 sq.

p. 74 sq.

\*) Paus. 7, 2, 6. Voyage dans le Levant, par M. le Comte de Fordin. 4. livr. Prague 1825. 8. p. 18.

\*\*) Mionn. III. p. 89. n. 217. — Eine Münze die altern Balerian zeigt den stehenden Zeus, der mit der R. den Blis und auf der E. den Abler halt. Mionn. III. p. 122. n. 448. Wit diesen Rünzen dürsen diejenigen nicht verwechselt werden, welche die Inschrift HEION. EPECION und den Jupiter Pluvius enthalten. Mionn. III. 98, n. 282. cf. Eckh. D. N.

Steuermann war und von ben Megarern bas Burgers recht erhalten hatte, fur ben großen Statuenverein verfertigte \*), welchen die Lakedamonier nach jener Schlacht (Dl. 93, 4.) als Weihgeschent nach Delphi fandten, muß er um viele Sahre junger gewesen sein als Pheis bias. Dieser half ') also nach Beenbigung bes Beuss toloffes zu Dlympia 10), wo nicht als Lehrer 11), wes nigstens als erfahrener Meifter in ber Runft ber Zo= reutif. Das Geficht ber Bilbfaule bes Beus mar eben von Elfenbein und Gold 12) verfertigt, als der pelopon= nefische Krieg ausbrach (Dl. 87, 2.), bem bas feinbselige Pfephisma ber Athener gegen bie Magarer voranging (Dl. 87, 1.) 13). In bem Sahre, worin biefes abgefaßt wurde, unter bem Archon Pothodoros 14), ftarb Pheibias 15). Diefem Umftande und bem peloponnes fischen Kriege, in welchem die Athener alle Jahre bas megarifche Gebiet mit ihrer gand : und Seemacht verbeerten und sowol ben Staat als einzelne Kamilien auf bas Außerste enttrafteten 16), ist es zuzuschreiben, bag bie Arbeit erft unterbrochen 17), bann zwar wieder angefangen, aber nicht in Elfenbein und Gold, fonbern in weit geringerem Material ausgeführt wurde. Der übrige Theil ber mahrscheinlich fehr koloffalen und beshalb, batte fie überall mit Elfenbein befleibet werben follen, febr toftspieligen 18) Bilbfaule wurde namlich nur aus

Thon und Syps verfertigt 19). Noch Paufanias fab im hintern Theile bes Tempels 20) einige halbbearbeitete Holzstude, die Theofosmos mit Gold und Elfenbein belegen wollte 21). "Uber dem Ropfe des Beus - berichtet Paufanias - find bie horen und Moiren; benn es ift Allen befannt, bag bas Schickfal ihm allein ge= borche, und bag biefer Gott bie Jahreszeiten orbentlich abtheile". Die Horen standen auch auf bem Throne bes Beus zu Dlympia. Statt ber bort flebenben Charis ten, bie allerdings wegen ber Spiele zu Dlympia weit amedmäßiger maren, hat Theofosmos fehr geiftreich bie Moiren gewählt. Go werden burch bie Boren bie nas turlichen, burch die Moiren die geistigen Berhaltniffe ber Menschen geleitet. Mit ihrer Sulfe ordnet und vollendet Beus, mas ihm als bem Ronige ber Sterblichen und Unsterblichen und bem Beherrscher bes Olymps und ber Erbe obliegt 22). Die Horen und Moiren ftanben übris gens auf der Rudlehne bes Thrones 23), wie an Pheis bias Rolog bes Beus zu Olympia 24). Die von Theotosmos verfertigte Bilbfaule Des Beus ift copirt auf chernen zu Megara geprägten Dlungen 25), beren Borberseite

<sup>9)</sup> Bergl. jebody bie Bemert. in D. 8) Paus. 10, 9, 4. Deper's Gefch. b. bilb. R. b. b. Gr. 1. Abth. G. 87. 2 Abth. 10) Ungefangen Dl. 85, 4. ober Dl. 86, 1., beenbigt ungefahr Dl. 86, S., alfo einige Jahre vor bem Ausbruche bes peloponnesischen Rrieges. - Umgefehrt glaubte Quatrem. be Quincy, bag ber Beus zu Megara fruher angefertigt worben fei als ber Zeus zu Olympia. (Qu. de Quincy, Le Jup. Olymp. p. 252. On croirait que le Jupiter de Mégare fut comme la première pensée de celui d'Olympie. Kruse, Hellas. 2. Ah. 1. 26th. S. 375.) Das Unzulassigne ganzen Ansicht ist jest, vorzäglich burch Muller, außer Iweifel gefest. 11) de Quincy l. l. p. 252. Müller De Phid. vita. Comm. Soc. Gotting. rec. Vol. VI. Gott. 1828. p. 163. 12) Man verstehe: Das Geficht von Etfenbein, ber Kranz von Colb. — Denne bezog bie Borte πρόσωπον ελέφαντος και χρυσού unbegreisticherweise auf bie nach seiner Ansicht auf bem Kopse bes Gottes stehenden hozen und Moiren (heyne Antiqu. Auss. II. 155. I. 10.) Siebes lis (ad Paus. 1, 40, 8. Vol. I. p. 144. und in Böttiger's Amalthea 2. Bb. E. 262. 263) verstand: das Gesicht von Essenbein, bas in ber Stirn und ben Schlafen fichtbare Baar von Golb. Bergolbete Daare hatte bie von Ralliftratos beschriebene Bilbfaule bes Rartiffos (Phil. im. et Callistr. statuae p. 150. lin. 21. p. 694. ed. Jac.). Windelmann fand vergolbete Saare an ber mediceifchen Aphrobite, an bem Ropfe eines Upollon im Duf. Capitol., und am beutlichften an einer fconen Pallas in Lebens= große von Marmor unter ben bertulanischen Statuen, wo bas Golb in fo biden Bidttern aufgelegt war, baß es abgenommen werben tonnte. Roch im Jahre 1758 waren bie abgeloften Ctude vorhanden (Windelm. Berte. 5. Bb. S. 52). 18)
Thucyd. 1, 67, 189. Schol. Arist. Ran. 1887. Acharn. 582. 557. Pac. 603. Tzetz. Chil. X. h. 3630. v. 950. Plut. Pericl. 29. Corsini Fast. Att. T. III. Flor. 1751. p. 228 sq. 14) Philoch. ap. Schol. Arist. Pac. 604. Philoch. ed. Sieb. p. 54. 15) Müll. l. l. p. 153. 16) Paus. 1, 40, 8. 17) P. ib. 18) Quat. de Quincy p. 253. et plus d'une circonstance fait présumer que le Jupiter de Mégare, destiné à être terminé en or et en ivoire, fut une statue très-colossale. On le conclut facilement de cela seul qu'il ne fut pas achevé en ivoire.

<sup>19)</sup> Paus. 1, 40, 3. πηλοῦ τέ ἐστι καὶ γύψου. Qu. de Qu. p. 253. c'est-à-dire que la masse ou le noyau fut composé de terre cuite, sur laquelle Théocosme aura établi un enduit probablement de la même manière que se font, en Italie sur-tout, ces stucs qui imitent le poli et la finesse des marbres. Comme un tel enduit est sujet à jaunir, il est probable que, quand même on n'eut pas cherché à produire cette teinte, le temps seul aurait donné à l'ouvrage un ton fort approchant de celui de l'ivoire. Über ben Gyps [ Hirt in Bottig. Amalthea 1. Bb. S. 214. de Qu. p. 408. 20) D. h. im Opissthobomos. s. Siebel. ad Paus. 1, 40, 8. p. 145. 21) P. l. l. eine gur Renntnis ber Technit bes Elfenbeins, woruber Quatremere be Quincy S. 393–487 (cf. Heyne antiqu. Aus. II. 154. Arnob. adv. gent. VI. p. 198) erschöpsend handelt, nicht uns wichtige Stelle. Schorn (ub. b. Stud. d. gr. A. S. 240) schlos aus berfelben, bag zu Pheibias' Beit noch bin und wieber bei Errichtung von Tempelbilbern bie Materialien vor ber Berarbeitung geweihet wurden. In bem namlichen Tempel ftand übrigens ber eherne Schiffichnabel einer Triere, welche bie Megarer ben Athenern genommen zu haben behaupteten, als fie wegen ber Infel Salamis mit ihnen Rrieg führten. 22) Orph. H. 42, 7. nern genommen zu gaven vergaupreten, als nie wegen ver Instel Salamis mit ihnen Krieg sührten. 22) Orph. H. 42, 7. — Altar des Zeus Moirageta bei dem Altar der Moiren zu Olympia. Paus. 5, 15, 4. 23) Paus. 1, 40, 8. öndy de tife xegalis rov Alos elou Agai xal Moigai. (Völkel Üb. d. T. d. Jup. z. Olympia. S. 198. Sieh. in Bottig. Amath. 2. Bb. S. 263 fg.) Unrichtig verstanden Amasaus, Goldhagen, Bottiger (Mythologie der Juno. Kunstmyth. 2. Abstig. 1810. S. 185) biefe Worte: auf bem haupte bes Beus. Es ift fogar zweifels haft, ob die Gottinnen an Polnfleitos Rolof ber Bera jo gebilbet maren, wo wenigstens bie von Paufanias gewählten Borte (Paus. 2, 17, 4. Enerti de ol otesparos Xantas exwy zal " Doas enειργασμένας) und die besondere Geftalt bes Ropfichmuckes ber Bera auf Mungen eine folche Muslegung mehr entschulbigen burften. Hier verstehe ich eine franzsormige über bem Kunstwerk an-gebrachte Decke. 24) Paus. 5, 11, 2. 25) Rur zwey Grem-place sind bekannt: a) Musei Hedervarii in Hungaria numos ant. deser. C. Mich. a Wiczay. P. I. Vindob. 1814. 4. p. 149. n. 8783. b) aus ber Sammlung bes Marquis be La Gop. Mionn. Suppl. III. p. 538. u. 375. — Mit biefen Mungen barf eine anbere, ebenfalls bem DR. be La Gon angeborige Munge bes Caracalla nicht verwechselt werben, worauf Beus ftebt, mit ber Rechs ten ben Blig fchleubert und auf ber Linken ben Abler tragt (Mionn. Suppl. III. p. 589. n. 884). Diese Figur tonnte ber

bas Brustbild bes M. Aurelius enthalt. Der Gott sicht links gewendet auf dem Throne, halt mit der Linken die Siegesgöttin und stückt die rechte Hand auf das Scepter. — Das Olympieion zu Megara wird erwähnt in einer megarischen Inschrift, die nach der Gründung von Megalopolis (Ol. 102, 2.) und vor der Kömerherrschaft abgesaßt sein muß. Die Inschrift schließt mit den Worten: "diesen Beschluß möge der Schreiber des Volkes auf eine Säule schreiben und im Olympieion ausstellen KAI ANGETQ EIS TO OAYMIIIEION 26).

(G. Rathgeber.) OLYMPIEION zu olympia in Glis 1). Schon in ben alteren Beiten wird ein von den Samiden verwaltetes Heiligthum bei bem Orte 2) sich befunden has ben, wo die olympischen Spiele gefeiert wurden. Beftimmt wissen wir, daß ein folches in ber 26. Dinmpiade baselbst vorhanden war. Diesen alteren Tempel versteht Berodot, wenn er die Entfernung ber Stadt Beliopolis in Agypten vom Meere fo groß angibt, als ben Beg von Athen nach Pifa und an ben Tempel bes olympischen Beus 3). Der fpatere Tempel, von welchem wir hier handeln, ift theils aus Paufanias Beschreibung, theils aus ben Nachrichten neuerer Reisenden bekannt, welche bie noch vorhandenen Uberrefte untersuchten. "Das Tempelhaus", fo beginnt jener feine Befchreibung, "und bie Bildsaule ist dem Zeus von der Beute errichtet worben, die damals gemacht wurde, als die Eleer Pisa und bie umliegenden, gleichfalls von ihnen abgefallenen Orte mit den Baffen überwältigten \*)". Die erwähnten Bol- terschaften lebten in ben alteren Beiten fortwahrend mit ben Eleern in Uneinigkeit. Bestimmt wiffen wir, baß Dl. 34. die Pisacr, von ihrem Konig Pantaleon, Omphalions Sohne, angeführt, die Spiele begingen und in ibnen ben Borfig hatten 5). Aber als nach Dl. 30. bie Unterjochung ber Meffenier burchgeführt mar, fanben

bie Lakedamonier ben Eleern bei, Pifa allgemach zu schwächen 6), bis es Dl. 50. gang unterthänig murbe. So wurde Dl. 48., als Pantaleons Sohn Damophon über Pifa herrschte, daffelbe aufs neue von ben Eleern bekriegt 7). Pyrrhos, Pantaleons Sohn, Omphalions Entel, aus dem Tyrannenhause von Difa, führte außer ben Pifaern gegen Elis auch die Makistier, die Skilluntier in Triphylien 8) und die Dyspontier. Diese murben nach der 48. Dl. besiegt und mußten ihre Wohnsite verlaffen 9). Das aus ber Beute biefes Krieges herruh= rende und von ben Eleern jum Bau bes Beustempels bestimmte 10) Gelb kann lange gelegen haben, ehe bas Werk begann. Es kann aber auch ber Bau sogleich nach geendigtem Kriege angefangen, aber nur langfam und allmalig betrieben worden fein 11). "Die Bauart bes Tempels ift borifch, und feine Außenseite mit Gau-Ien umgeben. Die Sohe beträgt bis an ben Giebel achts undsechzig Fuß, die Breite fünfundneunzig [= 91 franz. Buß], die gange zweihundertunddreißig" [= 218 franz. Buß]. Ein Periftylos mar auch ber Tempel ber Bera zu Olympia 12). Aus spateren Angaben bes Paufanias kann man schließen, daß der Zeustempel ben Sypathren beigezählt werben muffe. Db aber berfelbe ein Periptes ros hypathros herastylos, wie bas Panhellenion auf Agina und ber I. bes Poseibon ju Paftum, ober ein ottaftylos 13) wie ber Parthenon, ober ein betaftylos, wie bas in korinthischer Bauart aufgeführte Olympieion zu Athen und ber Tempel bes Apollon zu Milet mar, bebarf jest, nachbem die Ruinen aufgefunden find, keiner weitlaufigen Untersuchung mehr. Schon Coderell hatte hinlangliche Spuren entbedt, um beweifen zu konnen, baß ber Tempel ein Beraftylos mar 14). Roch früher als Cockerell ließ Dodwell baselbst einige Turken nach-

Beusbilbfaule von Lyfippos, bie Paufanias zu Megara fab (Paus. 1, 43, 6.) nachgebilbet fein.

6) Strab. ib. p. 136 sq. Dobmell (Annales Thucydidei et Kenoph. Oxonii. 1702. 4. p. 187) verstand bei Strabons Borten (εσχάτην κατάλυσιν των Μεσσ.) nicht bas Ende bes zweiten, sondern unrichtig bas Ende bes britten Messen. Krieges (ungef. Dl. 81, 1. bie Schlacht bei Ithome creignete sich Dl. 79, 1.) 7) P. l. l. 8) P. 5, 6, 3. 9) P. 6, 22, 2. Siebel. ad. h. l. 5, 6, 3. 5, 10, 2. Strab. id. p. 137. Mill. Dor. II, 507. Opspontion wurde von ben Ginwohnern verlaffen (Strab. l. 8. T. III. p. 145), so wie auch Matiftos (Ib. p. 108); aber Styllus muß nicht gang gerftort worben fein (P. 5, 6, S. et 4.). Die Lepreaten waren bem Zens Olympios mit einem Zalente ginsbar. 10) So gab felbst ber Krieg, fonft nicht ber Kunfte Freund, ber hellenischen Runft Nahrung. Andere Bolter besafen wol noch größere Reichthumer als die Dellenen; aber tein anderes Bolt pflegte von feiner habe fo gern und fo viel auf Runstwerte zu verwenden. 11) Stebent. S. 10. Comment. Soc. R. sc. Gott, rec. Vol. VI. cl. h. et. ph. p. 143. 12) P. 5, 16, 1. - Wenn bie Griechen bie gunbamente zu einem beiligen Gebaube gelegt hatten, fo errichteten fie zuerft ben Periftul, wie man fich burch eine Unficht ber Tempel zu Segefta und Ses linus überzeugen fann. Der erftere ift nie vollenbet worben; beibe aber haben einen Periftyl ohne bie geringfte Spur von einer Celle (Haus, Saggio p. 23). Doch tonnte bie Celle bes Dinmpicion ju Athen früher als ber Periftyl in Stand gefest worben fein. 18) Go Boltel, Ablten und Qu. be Quincy. 14) Als Depaftylos ift bas Olympicion icon von Wiltins bargeftellt worben, bem Billiam Gell feine Rachrichten von ben Ruinen mittheilte.

graben und entbedte einige Saulenftude von borifchet

<sup>26)</sup> Boeckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 558. n. 1052.

1) Eiteratur: L. Voelkel, über den grossen Tempel und die Statue des Jupiters zu Olympia. Leipzig, 1794. 8. 236 S. Joh. Phil. Siebenkees, über den Tempel und die Bildsäule des Jupiters zu Olympia. Nürnberg 1795. 8. 106 S. Ern. Henr. Toelken, De Phidiae Jove Olympio observationes. Gottingae. 1812. 8. 44 p. (Marchese Haus) Saggio sul tempio e la statua di Giove in Olimpia e sul tempio dello stesso Dio Olimpio reentemente dissoterrato in Agrigento. Palermo, Stamp. Reale. 1814. 4 86 S. mit e. Kupferst. (Götting. gel. Mnz. 1815. St. 97. 2. 286. S. 962. Biblioteca Italiana. T. VI. Apr. Magg. e Giugno. 1817. Milano. p. 414.) Quatremère de Quincy, le Jupiter Olympien. à Paris. 1815. fol. p. 256—267. Pl. XI. XII. (vergl. über biese Wert biese Encystop. unter Olympischer Jupiter). E. Bölfel's Archäologischer Rachlaß, her. v. R. D. Müller. 1. pest. Göttingen 1831. 8. S. 1—28. 63—78. 2) Dieser Drt war für ein Peiligthum nicht günstig gewählt. Douquev. R. 2. 28b. 2. Möth. S. 71. b. t. ü. 8) Herodot. 2, 7. Mém. de l'Ac. d. Inscr. T. VII. Paris 1824. p. 33 sq. Heyse Quaest. Herod. I. p. 121. Bähr in s. Knüpsten sich wot bie sehr spät entstandenen mystischen Sagen Strab. I. 8. T. III. p. 154. xal negl xig xxloseus von legov. 4) Paus. 5, 10, 2. 6) P. 6, 22, 2.

A. Encytt. b. W. u. R. Dritte Section. III.

Ordnung, beren Cannelirung breizehn Boll weit war. Die gange Saule enthielt fieben guß drei Boll im Durchmeffer. Da nun der borische Saulenschaft zwan= gig Cannelirungen zu haben pflegte, fo entsprechen 20 Cannelirungen, jebe von 13 Boll im Umfange ber Sau-Ien, einem Durchmeffer von 7' 3". Run lagt aber ein fo ftarter Durchmeffer ber Gaule feine Stellung von acht Saulen in ben Fronten gu, fonbern nur bie von feche Saulen mit einem 3wischenraume von gehn Fuß. Sechs Gaulen aber und funf 3mischenweiten von ben angegebenen Dagen betragen bie Totalfumme in ber Krontbreite von 93' 6": also anderthalb Kuß weniger, als Pausanias angibt 15). Daß ber Tempel ein Beras finlos mar, folgerte auch Leake aus ber Gebne ber Cannelirung bes Bruchftudes eines borifchen Gaulenfchaftes von enormer Große. Die Sehne überftieg einen Fuß und wurde nach ber gewöhnlichen Bahl von Canneliruns gen in ber borifchen Orbnung einen Schaft von wenigftens fieben Buß im Durchmeffer erfodern 16). Satte aber ber Tempel feche Saulen in ber Fronte, fo muß berfelbe an jeder Seite die Babl ber Saulen ber Fronte ameimal nebft zwei, alfo vierzehn Saulen, die Edfaulen mitgerechnet, und folglich breigehn Intercolumnien gehabt haben 17). So wurde eine Lange von 231 Fuß 6 301len berauskommen, also nur 14 guß mehr, als die 230 Buf in Paufanias Beschreibung 18). Blouet's Nachgrabungen und Deffungen lehrten, baß ber Tempel 94 franz. Fuß breit und 207 franz. Fuß lang war 19). Paufanias batte also bie Breite ein wenig zu klein und bie Lange um etwas zu groß angegeben, vielleicht weil er seine Dage nicht nach ber oberen Flache bes Grunds baues, sondern von der außeren Grundmauer nahm ober weil er die gange und Breite nach der unterften Stufe maß 20). Daß bie Bobe von Pausanias ziemlich richtig angegeben ift, tann man aus jenem Saulenftude icon vorläufig schließen. Denn ba bieses ftarter ift als bie Saulen bes Parthenon, mußte bie Sobe ber Saule und

bas, was über ber Saule war, auch bie bes Parthenon übertreffen. Betrachten wir die Cache genauer, fo hatte ungefahr in bem Beitalter ber Erbauung bes Olympieion und des Parthenon die Saule mit dem Kapitale noch keine vollen sechs Durchmesser zur Sohe. Wir konnen also beim Durchmeffer ber Saule die brei Bolle, welche berfelbe über 7 Fuß hatte, unbeachtet laffen, und nur bie 7 Fuß feche Mal nehmen. Die Bobe ber Saule betrug also 42 Fuß. Funf Fuß geben wir dem Architrav, funf bem Fries und zwei bem Kranzgefims (zusammen 12 g.). Die Giebelhohe, mit Inbegriff bes Kranzgesimses und Rinnleistens, jedoch mit Ausschluß ber Afroterien mußte 14 Fuß betragen. Go erhalten wir als Sobe bes Tem: pels die von Pausanias angegebenen 68 Fuß. Indessen tonnten, wenn anders die Erbauung bes Tempels in eine etwas frubere Beit fiele, die Saulen im Berhaltniß zu ihrer Dide niedriger gehalten worden sein. In diesem Falle hatte Pausanias, als er bie Sohe auf 68 Kuß bestimmte, jugleich die Stufen bes Tempels mitgezählt. "Er ist aus inlandischem Poros errichtet". Aus bem= felben Steine bestand auch die Terraffe, worauf die Schathaufer zu Dlympia erbauet maren 21), ber von ben Amphiktyonen angelegte Tempel bes Apollon zu Delphi 22) und die Bilbsaule eines Gilen 23). Theo: phrast und aus ihm Plinius vergleichen ihn an Karbe und Dichtigkeit bem parischen Marmor und rubmen feine größere Leichtigkeit 24). Da Plinius ihn mit bem Bimftein zusammenstellt, wurde er feit Windelmann fur eine Art Tufftein gehalten 24). Aus folchem Steine besteben Die im Bierect erbaueten Stadtmauern von Pefto am falernitanischen Meerbufen, die Tempel bafelbft, und ein Tempel zu Girgenti 26). Windelmann nahm zwei Gattungen biefes Steines an. Die eine wird erzeugt burch eine fich versteinernde Fluffigkeit, ber Stein ift weiß: lich und grunlich, durchlochert und baber leichter als ans bere Steine und als Marmor. Ein folcher Stein ift ber Travertino, welcher bei Tivoli gebrochen wird. Die andere Gattung ift eine versteinerte Erbe und ift theils schwarz, theils graulich, theils rothlich. Diefes ift ber Stein, welcher in Italien Tufo heißt und bei bem Bistruv 27) ber rothe Stein ift, welcher um Rom gegraben wird 28). Ihm konnte ber Poros wegen feiner Leiche tigfeit verglichen werben. Siebentees verftand eine Art unechten Marmore, ben bie Staliener pietra bianca nennen 29). Die Steine, welche Dodwell für Überrefte bes Beustempels zu Dlympia hielt, hatten bie von ben

<sup>15)</sup> Hirt, Gesch. d. Bauk. 3. Bd. S. 60. 16) W. M. Leaks, Travels in the Morea with a map and plans. Vol. I. London, Murray. 1850. (Gott. gel. Ang. 1832. S. 553.) 17) Von ber Stärke der Eckstäulen müßte für die Mittelsäulen etwas abgezogen werden. Dann würden an der Vordersteite vier, aber an den langen Seiten zwölf Säulen etwas verlieren. Müll. in Völlt. Rachtr. S. 69. 18) hirt l. l. S. 60. 19) Journal des savans. Fevr. 1831. p. 94. — Der Zeustempel zu Olympia übertras also an Ausbehnung den Parthenon. Stieglig, Gesch. d. Baut. Nürnd. 1827. S. 217. — Der Verzseichung halber bemerken wir, daß der A. der Artemis zu Ephesos 425 F. lang, 220 F. dreit, der große A. zu Selinus 867 l., 165 der., das Olympieion zu Agrigent 358 l., 172 dr., das Olympieion zu Athen 364 l., 171 dr., das Perdon auf Samos 344 l., 166 dr., der A. des Apollon Didymdos dei Mitet 303. 6 l., 164. 5. dr., der A. der Apollon Didymdos dei Mitet 303. 6 l., 164. 5. dr., der A. der Peretter zu Eleusis 217 F. l., 178 F. dreit war, und daß die Peterskirche 730, die Paulskirche zu London, Murray. 1830. — Durch die neuesten Entdeckungen sind die Bemerkungen unnüß gemacht, welche Stuart über dieses Olympieion niederschrieb. Stuart and Rev. The Ant. of Ath. Vol. III. Londo. 1794. ch. 2. p. 18. (2. Bd. E. 377. d. t. üb. Darmst. 1831.)

<sup>21)</sup> P. 6, 19, 1. 22) Herodot. 5, 62. 23) Plut. vit. Andoc. Ammon. de diff. p. 99. Valck. ad h. l. 24) Theophr. hist. of stones by J. Hill. Lond. 1746. 8. p. 22. sq. — §. 15. p. 51. 47. b. t. üb. Nûrnb. 1770. 8. Plin. H. N. 36, 9. c. 6. Salmas. ad Solin. p. 129. 25) Wind. Anm. û. b. Bast. S. 8. Orff. W. 1. Bb. S. 345. Bolf. S. 50. Stiegl. Ich. b. B. 1. Ah. S. 77. Clavier, une espèce de tuf. Nibby, di una pietra porosa. 26) S. biefe Encystop. untr Olympieion zu Agrig. 27) Vitr. 2, 7, 1. 5. 28) Wind. l. l., ber noch Bieles hierüber beibringt. 29) Siebent. S. 256. Siebelis Progr. Pauca ad Pausaniae locum 1, 27, 5. 1818. Bôtz tig. Umalth. 2, Bb. S. 256.

alten Schriftstellern erwähnte Leichtigkeit und eine fanbige Farbe. Sie waren fanft, gerbrechlich und voll Bobs Ien; benn fie bestanden aus Schalen und Concretionen, welche wahrscheinlich dem Wasser des Alpheios ihre Ent ftehung verdankten. Ginige Uberbleibsel, Die noch ficht= bar find, machen es gewiß, bag bie Gaulen mit einem fconen, weißen Gpps gegen to eines Bolles bick überfleidet waren, welches ihnen bas Unfehen von Marmor gab, wodurch ein unachtsamer Beobachter leicht getäuscht werben konnte 30). "Baumeister besselben war ber eins beimische Libon." Dieser Eleer wird fonft nirgends ers wahnt. Er muß aber vor Dl. 85, 3. ober 4. gelebt haben, in welchem Sahre Pheibias ben Kolog bes Beus anfing. Pisa siel gegen Dl. 50., und Dl. 86. war der Tempel vollendet. "Die Dachsteine bestehen nicht aus gebrannter Erbe, fondern aus pentelischem Marmor, ber in Gestat von Dachziegeln gearbeitet ift. Diese Erfinbung wird bem Narier Byges jugeschrieben, ber bie Bilbfaulen auf Naros verfertigt haben foll, benen folgende Inschrift beigefügt ift u. f. w. 31). Diefer Bnzes war Zeitgenoffe bes Lyder Alpattes und bes Mederkonigs Aftnages, Sohnes des Knarares." Der narische Bildner Byzes, bes gleichnamigen Byzes 32) Sohn, lebte um bie 50. Dl. Er hat bei seiner Erfindung wol die Bergies rungen ber von bem Topfer Dibutades erfundenen 33) Sohlziegeln nachgeahmt. Den harten und feinkörnigen, barum aber toftbaren Marmor 34) verschafften fich bie Eleer wol unter Mitwirkung ber attischen Runftler aus Attita. Eine ahnliche Marmorbebedung finden wir auf bem Thurme ber Binde ju Athen 35). Mit Marmor= ziegeln mar ber Tempel ber Juno Lacinia auf bem Borgebirge Lacinium (jest Capo delle Colonne) bebect 36), und steinerne Biegeln maren auch in Belgica ublich 37). Der mittlere Theil bes Tempels blieb unbebedt, ba berfelbe ein Sypathros mar 38). "Auf jebem Ende bes Daches bes Zeustempels in Olympia fleht eine vergolbete Bafe 3 9), und eine gleichfalls vergolbete Siegesgottin gerade auf der Mitte bes Giebelfeldes." Um ben Bilds werten auf ber ichiefen Flache bes Kranzes einen fichern und festen Stand zu verschaffen, murben sowol oben auf ber mittleren Giebelspige, als auf ben Eden Bilbers ftuble angebracht, die Afroterien biegen \*0). Über ihre Berhaltniffe gibt Bitruv Borfcbriften +1). Gefage fte-

hen sehr oft auf ben Akroterien ber auf Munzen und Reliefs bargestellten Tempel. Bu Olympia muffen fie entweder als beilige Opfergefaße aufgefaßt werben, ober fie hatten Bezug auf die Preise ber Sieger in ben beis ligen Spielen, wie benn auf fehr vielen Mungen bie vermuthlich mit Baffer gefüllten Gefäße angetroffen werben, aus benen die den Siegern in den heiligen Spielen bestimmte Palme hervorragt. Rur muffen bie auf ben Afroterien ftebenben Gefage eine weit zierlichere Form gehabt haben. Mit brei Basen war wol auch ber bintere Giebel ausgeziert. Der vorbere enthielt nur zwei, die auf den Ecafroterien ftanden und ftatt ber britten ben reicheren Schmud ber Nite, junachft als Denfmal bes Sieges ber Eleer, welcher jum Baue bes Tempels bie Beranlaffung gab, fobann wegen ber von Beus verliehenen Siege in ben heiligen Spielen. "Unter ber Bilbfaule der Siegesgottin ift als Weihgeschent (ber Tanggraer) ein goldener Schild angebracht mit dem Relief der Medufa Gorgo. Die Aufschrift bes Schildes gibt Die Weihenden und die Urfache bes Weihgeschenkes an 42)." Im ersten Jahre ber 79. Dl. geriethen bie Lakebamonier burch ein Erbbeben und ben Aufstand ber Seloten so in Berlegenheit, baß sie bei ben Uthenern Sulfe suchten. Mls Kimon, Miltiabes Cohn, mit feinem Beere antam, war die größte Gefahr vorüber. Die Lakedamonier schickten baber bas Sulfsheer unter einem ben Uthenern febr gehässigen Vorwande zurud, wodurch diese so entruftet wurden, daß fie mit den Argivern, den Feinden ber Lakedamonier, fich verbanden. Die Feindseligkeit ber Athe ner und Lakedamonier kam Dl. 80, 3. bei Tanagra jum Ausbruch. Das Gefecht fiel jum Bortheil ber Lakedamonier aus 43), wie aus ber Inschrift bes Schilbes und einer Stelle bes Paufanias erhellt 44). Diobor bagegen berichtet, das Treffen sei unentschieben geblieben und ber Berluft auf beiben Seiten febr groß gewesen 45). Der in der Inschrift erwähnten Jonier gebenkt tein Schrifts fteller 46). Das Schild war an der Borberseite bes Afroterion befestigt, worauf die Siegesgöttin stand 47). Das Medufenhaupt ift, wie alle Mormolykeia, aus thras kischen Mysterien hervorgegangen. In biesen schreckte es bie Ungeweiheten, auf Schilben bie Feinde 48). Bergolbet war das Ganze ein τηλαυγές πρόσωπον \*9). "An bem Krange, welcher an ber Augenseite bes Tempels gu Olympia über ben Saulen ringeum lauft, find einund=

<sup>30)</sup> Dobm. R. 2. Bb. 2. Abth. S. 183. Schorn Kunstbl. 1822. n. 71. S. 284. 31) P. 5, 10, 2. Anthol. Gr. cod. Pal. T. II. p. 836. 32) Die älteren Auslegungen bes Epigr. übergehen wir mit Stillschweigen. Siebelis (Progr. Pauca exempla proposita sunt errorum, quibus adhuc vet, artisicum historia laborat. Budissae 1825) sah zuerst das Nichtige. 33) Plin. H. N. 35, 43. 34) Stuart Ant. of Ath. Vol. I. p. 7. Visc. M. Pio Cl. III. p. 18. 35) Le Roy P. II. p. 8. Stuart l. l. Vol. I. Ch. III. Pl. VI. p. 19. Außerdem auf dem T. des Theseus und dem Parthenon. 36) Liv. 42, 3. Val. Max. 1, 1, 20. Bergl. d. T. des Serapis zu Puzzuoli. 37) Plin. H. N. 36, 44. Stiegl. Arch. d. B. 1. Ah. S. 76 sg. 38) Toelk. p. 42. 39)  $\lambda \ell \beta \eta c. P. 5$ , 10, 2. Mueller, de tripode Delph. diss. Gotting. 1820. 4. p. 6 sq. 40) Schneid. ad Vitr. T. II. p. 223. 41) Vitr. 8, 5, 12. Stiegl. U. d. B. 2. Ah. 1. Ubth. S. 96, wo auch üb. die Ausschmasse. der Aktroterien anderer betühmten T. geh. wird.

<sup>42)</sup> P. 5, 10, 2. Anth. Pal. T. II. p. 836. 43) Thuc. 1, 102. Plut. Cim. 17. p. 439. f. Plut. Pericl 10. Herodot. 7, 35. Milford, Gesch. Gr. 2. Bb. Breslau 1801. S. 437. Man so Sp. 1. Bb. 1. Ab. S. 381—583. üb. die Versch. in der Gräckl. b. Paus 1, 29, 7. und Diod. 11, 80. S. Siebent. S. 27. 44) P. l. l. 45) Wessel. ad Diod. l. l. In der Ahren muß die Schlacht den Athenern nicht zu großem Rachtheil gereicht haben, da die Berbündeten bald darauf Tanagra einnehmen und plündern konnten. Siebent. l. l. 46) Bolt. S. 58. 47) Schist auf e. Giebelspise. Ath. Delpn. X. 462. C. 48) Medusenhaupt, von der Ägis umgeben, auf der sicht. Mauer der Akropolis zu Athen. P. 1, 21, 4. Mionn. II, 136. n. 283. Ed. Harwood Pop. et urd. sel. num. Tad. I. sig. 17. Medusenh. a. Marmor bei dem T. des Kephisos zu Argos. P. 2, 20, 5. 49) Pind. Ol. 6, 5. Bott. Amalth. I. 7.

amangig vergolbete Schilbe als Beihgeschent bes romis ichen Feldherrn Mummius " u. f. w. Dieser brei Sabrs hunderte nach Erbauung des Tempels hinzugekommene Schmud war nach Windelmann 50) und Saus 51) in ben Metopen, nach Boltel 52) auf ben Triglyphen befestigt. Da die Borderseite so wie die hinterseite me= niger Metopen ober Triglyphen als einundzwanzig 53), jebe ber Rebenseiten aber ihrer mehr enthielt, muffen wir biefe Auslegung verwerfen, die überdies in funstlerischer Sinfict febr Bieles gegen fich hat. Die Triglyphen find nicht beshalb ba, um burch vorgehangene Gegenstande verstedt zu werben. Noch weniger barf man an bas über ben Metopen und Triglyphen weglaufende Krang: gefimse ober an bie Dachkante auf ben langen Seiten bes Tempels 54) benten. Die schlechtefte Meinung stellte Birt auf, bag namlich bie neumehn Schilbe (Paufanias fagt einundzwanzig) alle an ber Borberfeite angeheftet ges mefen maren, je einer auf einer ber gehn Metopen, und bie übrigen neun auf ben Triglyphen. Nur die beiben Enbtrigliphen waren leer geblieben 55). Die Schilde maren vielmehr auf bem Architrave befestigt, ber allezeit glatt blieb und barum einen neu binzugefommenen Schmud am besten aufnehmen konnte. Stuart fand an bem Urditrave der Façade bes Parthenon breiedige Locher und vermuthete, bag in ihnen fonft ein abnlicher Schmud mit haten befestigt mar se). Die Schilbe, welche bie Athener nach ber marathonischen Schlacht an ber Bors berfeite und bie Atoler nach Uberwindung ber Gallier an ber hinteren Seite und an einer ber Nebenseiten bes Apollontempels zu Delphi befestigt hatten, hingen end των επιστυλίων 17). Bielleicht bing über jeder ber feche Saulen ber Vorberseite bes Tempels zu Olympia ein Schild, vier andere über ben außeren Intercolums nien, über ber mittelften Intercolumnie ber Borberfeite aber absichtlich kein Schilb, bamit ber Blid burch biefe symmetrische Lude, die burch einen verschiedenartigen Schmud ausgeziert gewesen fein durfte, auf bas gerade an biefer Stelle, aber weit bober angebrachte Schild bei ber Siegesgottin gelenkt murbe. Un ber Borberfeite maren also zehn Schilbe bes Mummius aufgehangt. Das gegen enthielt bie hinterseite seche Schilbe, bie uber ben Saulen hingen, und funf Schilbe, bie in ben funf Intercolumnien angebracht waren. In ber Hinterfeite war also auch in der mittelsten Intercolumnie ein Schild, weil auf ber Spige bes Giebelfelbes biefer Seite ber mit ber Siegesgottin verbundene und mit ber Gorgo verzierte Schild fehlte, ben nur bas Giebelfeld ber Bors berfeite enthielt. Übrigens weihete Mummius, ber auch eine eherne Bilbfaule bes Zeus an ber ersten Saule bes Olympieion 58) und eine andere beffelben Gottes an der Mauer ber Altis errichten ließ 59), die 21 Schilde, als er ben Krieg mit ben Uchaern beendigt und Korinth ger: ftort hatte. "Die Giebelfelbe anlangend, so find in bem vorberen Pelops und Onomaos, die ben Bagenftreit balten wollen, und ihre Buruftungen zu dem Bettrennen." Es ift nicht unwahrscheinlich, daß in ben altesten Beiten an ben Gotterfesten Wettrennen veranstaltet und zuweilen Jungfrauen als Preis des Sieges ausgestellet wurden 60). Umgefehrt konnen auch an Sochzeiten zu Ehren ber Got: ter Rampffpiele gehalten worben scin. Dieser zwiefache Gebrauch mag zur Entstehung ber Sage bes Ono-maos und ber Spiele zu Dlympia mitgewirkt haben. Sippobameia ließ alle anbern, bie zu ihrer Beit auf Schonheit Anspruch machen konnten, so weit hinter sich, bag ihre Reize gegen die Ordnung ber Natur ihren Bater Ono-maos, Konig ber Pifder 61), felbst fesselten und er, um fie immer bei fich zu behalten und gleichwohl allem Berbachte bes mahren Beweggrundes zuvorzukommen, auf einen Anschlag verfiel, ber noch schlimmer mar als seine Leidenschaft selbst. Er besaß einen Wagen, ber feiner außerordentlichen Leichtigkeit wegen ein mahres Runft: wert war, und zu diesem Wagen die schnellften Rennpferbe. Im Bertrauen alfo auf biefe Bortheile erklarte er fich gegen bie Freier seiner Tochter, baß er bereit fei, fie bemjenigen zu geben, ber fie ihm in Bettrennen abgewinnen wurde; nur mußte fich jeber, ber um biefen Preis mit ihm rennen wollte, gefallen laffen ju fterben, wenn er ben Sieg nicht bavon truge. Sippodameia mußte fich jebesmal mit auf ben Bagen ber Freier fegen, benn er hoffte, diese wurden über ihrem Unschauen die Ausmerksam= keit auf die Führung ihres Wagens verlieren. Wiewohl nun ber erfte Freier bas Unglud hatte, bie Braut und bas Leben zugleich zu verlieren, ließen fich boch bie anbern fo wenig baburch abschreden, baß fie fich vielmehr unter Bermunschung ber Grausamkeit bes Onomaos in die Bette binzudrängten und immer einer bem andern zuvorzukommen eilte, als ob fie beforgten, bie Ehre für eine folde Schonheit zu sterben mochte ihnen nicht mehr zu Theil Dreizehn ber ebelften Junglinge tamen auf biefe Weife um ihr Leben. Endlich nahmen fich bie Got: ter felbst ber Sache an, und sowol aus gerechtem Unwil len über die tyrannische Unmenschlichkeit des Snomaos als aus Mitleiden mit den ungludlichen Freiern und Sippodameien, die fo unbilligerweise bes Genuffes ih

<sup>50)</sup> Bind. A. û. b. B. S. 59. Wind. W. 1. Bb. S. 416-418. 51) Haus, Saggio p. 31. 52) Volk. S. 63. Bergl. das Beisp. in Eurip. Bacch. 1201—1204. — In Bolk. Racht. 1. D. S. 26 werden die Schilbe auf dem ganzen Fries, d. h. sowol auf den Metopen als auf den Arigluphen vertheilt. 53) Volk. N. S. 25. "warum es 21 waren (od etwa in Bezug so vieler von ihm überwundenen Staaten? )" 54) So Qu. de Qu. p. 259 sq. Pl. XII. fig. 1. 55) Hirt, G. d. B. B. Bb. S. 61. 56) Stuart The Ant. of Ath. Vol. II. Pl. 1. p. 10. Leake's Kop. v. Ath. S. 278. cf. P. 1, 25, 5. Schilbe, von Pyrrhos geweihet, im A. der Athena Itonia zw. Pherd und karriss und im Zuskt. zu Oddona (nort xlovas dogavà P. 1, 13, 2.). Schilbe der kakedmonier, von den Thebanern nach der Schlacht bei keuktra im A. der Demeter Ahesmophoros geweihet (P. 9, 16, 3). über den ganzen Gebr. s. De vet. clypeis Blasii Caryophili op. Lugd. Bat. 1751. 4. p. 108. Massieu Diss. s. les doucl. votifs. Acad. d. Inscr. T. I. Mem. p. 177. 57) P. 10, 19, 3. Strab. l. 18. p. 895. Alm.

<sup>58)</sup> P. 5, 24, 1. 59) S. b. Encottop. unter Olympia. 60) hieraus entstanben im Fortgange ber Zeit bie Wettlaufe und Wettrennen ber Jungfrauen und Junglinge, welche Spiele am Schluffe ber Myfterien in großgriechischen Städten gefeiert wurben. 61) P. 5, 1, 5.

rer Schönkeit und Jugend beraubt wurde, mit einem noch funftlichern Wagen und mit unsterblichen Pferden. Pelops übermand die windschnellen Roffe des Arkaders Dnomaos 62) mit geflügelten Poseidons 63) und beraubte ben, am Biele überrennten, burch ben Sturg vom Bagen seines Lebens. So gelangte Pelops zum Besite ber Sippodameia 64). Bon Pisa's Konig Onomaos und breizehn 65) verungludten Freiern ber Sippodameia fang schon Sesiodos 66), wie nachmals Epimenides laut ben Scholien zum Pindar 67). Bu Olympia murde eine Caule Des vom Blig getroffenen Saufes Des Onomaos 68) und bie von ibm errichteten Altare bes Beus Berteios und Kernanios gezeigt, fo wie ber Altar bes Beus Ureios, worauf Onomaos geopfert haben foll'69). Nordweftlich bei Olympia sab man bie Ruinen ber Stalle bes Onomaos 70) und sein Grab 71). Bon Snomaos war die Stadt Barpinna gegrundet 72). Much ber Sippodameia Gemahl Pelops, ber nach feinem Tobe bei ben Eleern fo fehr vor ben andern Beroen geehrt murbe, als Beus vor ben Gottern 73), wohnte in Pisa 74); benn ber alteren Sage bes Bellanikos zufolge mar Pelops kein Phrygier, fondern ein achaischer Fürft, ber nach bem Tobe ber erften Gattin durch ber hippodameia Beirath zu vorragender Macht gelangt mar. Er nahm nach Onomaos Tobe Pifda in Besit und rif Olympia, bas an Pifda grenzte, von bem Reiche bes Epeios ab 78). Go legte er ben Grund ju ber Berrichaft ber Pelopiben in Glis und stellte zugleich die olympischen Spiele prachtiger wies ber ber, als fie fruber gefeiert murben 76). Gezeigt murbe in ber Nahe von Sarpinna bas von Pelops allen Freiern ber Sippobameia gemeinschaftlich errichtete Grabmal 77), wo Pelops felbst jahrlich Tobtenopfer brachte 78), ferner in ber Nahe bes Tempels ber Artemis Korbar ein nicht großes Gebaube, worin ein eherner Raften ober Garg stand, ber bie Gebeine bes Pelops umschloß 79). Paufanias sah an Rypselos Rasten ben mit ber hippobameia wegeilenden Pelops, verfolgt von Onomaos so). "Bur rechten Seite ber in ber Mitte bes Giebelfelbes anges brachten Bilbfaule bes Zeus ift Onomaos, bas Saupt

mit bem helme bebedt; neben ihm feine Semablin Sterope, eine ber Tochter bes Atlas." Auf bem Semalbe ber Campana von S.-Agata be Goti, wo bas Opfer bes Onomaos bargeftellt ift, fteht in ber Mitte auf einer bo= ben Saule bas alterthumliche Bilb ber Betate. Beus bagegen fist unter andern Gottheiten neben Pallas Rys bonia und unterhalt fich mit Ganymebes. Aus Paufas nias' Borten Διὸς δὲ ἀγάλματος — πεποιημένου gebt bervor, bag im Giebel unter ben übrigen handelnden Fis guren ber Gott nicht felbft, fonbern nur beffen 3bol gu feben mar. Andere glaubten, Paufanias habe ben Ausbrud gemablt, um anzubeuten, bag biefe und wol alle übrigen Figuren bes Tympanon ganz erhoben ober rund waren, wie die aginetischen Runftwerke 81) ober wie bie Gruppe ber Riobe und ihrer Kinder, bie, wie jest alls gemein angenommen wirb, bas Tympanon eines Tems pels schmudten 82). Aus Pausanias Ausbruck 63) kann biefes wenigstens nicht gefolgert werben; benn biefer bezieht fich lediglich auf die mittlere Figur, die in jeber Binficht, gleich ber Bekate bes Bafengemalbes, eine auf einem Postamente stehende Bilbfaule war. Boltel glaubte, baß Paonios beshalb Beus Bilb an die Sauptstelle bes Giebels gesett habe, weil ihm ber Tempel geheiligt mar, ober weil Beus ber Grofvater bes Pelops mar 84). Uns bere bachten fich ben Zeus als Kampfrichter, ba er zwis fchen ben beiben Parteien in ber Mitte bes Planes fant 85). Faffen wir aber bie Figur als Ibol auf, fo bilbete Daos nios ohne 3weifel ben Beus Areios, bem Onomaos jebesmal opferte, fo oft er mit einem ber Freier ber Sips podameia bas Bettrennen bestehen wollte 86), welches in biefer bem Beus geheiligten Gegend gehalten murbe; benn Onomaos hatte ben Freiern ber Hippodameia bie Renns bahn von Pifas Flusse Kladeos, der in den Alpheios fiel, bis zur forinthischen ganbenge bestimmt 87). Muf bem Gemalbe ift Onomaos noch mit bem Opfer beschäfe tigt. Er tragt, wie im Giebelfelbe bes Beustempels, ben Belm auf bem Saupte und ift außerbem mit einer Chlas na, einem weißen Panger und einer Lange bewaffnet 88) Gepanzert ift ber vom Bagen gefallene Onomaos auf

topes discovered, etc. by W. Harris and S. Angell. London. 1826. fol. Pl. VI. J. Hittorff et L. Zanth Architecture ant. de la Sicile. Paris 1827. fol. Pl. 24. 25.). Beibe enthielten zwei herroen zu Wagen und sielen symmetrisch geordnet über die mittzlere Saulenweite und den haupteingang. Dieser Umstand begunsstigt sehr die in der Abhandlung von S. Angell und Th. Evans geäuserte Bermuthung, daß diese beiben mittlern Metopen Pelops' und Onomaos' berühmtes Wettrennen vorstellten (Sculpt. Met. 1. c. p. 43. 47. vergl. mit ihrer fünsten Platte (der Wiederherstelzung der Borderseite) oder mit der 20. Tasel des Wertes von hittors und Janth).

81) 3. M. Wagner's Ber. über b. äginet. Bildw. Stuttg.
u. Túb. 1817. S. 180—194. 82) Biblioteca Italiana. T. II.
p. 433—435. Reale Gall. di Fir. ill. Ser. IV. tav. 76. Vol.
II. Fir. 1819. p. 91—94. 3. M. Wagner im Kunstbl. 1830.
n. 52. Bergl. b. Elgin. Marmorb. Darmst. S. 63. 86) über
b. B. Äyalua s. Synne vier b. Ahr. b. Amyst. Ap.
S. 13. 63. Bit. S. 73. Sieben S. 70. 84) Bott.
S. 73. 85) Siebent. S. 34. 86) P. 5, 14, 5. Diod.
Sic. 4, 73. 87) Diod. l. l. Sch. Ap. Rh. 1, 752. P. 5, 7, 1.
88) Pind. Ol. 1, 76. Ap. Rh. Arg. 1, 756. Diod. l. l. P.

<sup>62)</sup> Philostr. sen. Im. 1, 17. p. 29. lin. 8. Luc. Charidem. 19. Vol. IX. p. 287. Bip. 63) Pind. Ol. 1, 87. 64) Pind. Ol. 1, 88. 65) Jacobs ad Philostr. im. p. 814. 66) Paus. 6, 21, 7. κατὰ τὰ ἔπη τὰς μεγάλας 'Holaς. 67) Schol. Pind. Ol. 1, 127. p. 41. Boeckh. Pherec. fr. ed. Sturz. p. 98 sq. Schol. Ap. Rh. 1, 753. Nonn. Dion. 20, 155 sq. Tzetz. ad Lyc. Cass. 156. Eustath. ad Hom. II. 2, 104. fol. 183. T. I. p. 149. Lips. 1827. — Aragobie Önomaos und Petops. Vita Aeschin. Or. Gr. ed. Reisk. T. III. p. 11. 13. 68) P. 5, 20, 3. 69) P. 5, 14, 5. 70) P. 6, 21, 3. 71) P. 6, 21, 2. 72) P. 6, 21, 6. 73) P. 5, 13, 1. 74) Pisand. ap. Schol. Eur. Phoen. 1804. Vol. IV. p. 465. ed. Musgr. Oxon. 1778. 75) P. 5, 1, 5. 76) P. 5, 8, 1. 77) P. 6, 21, 7. cf. Philostr. sen. im. 1, 17. p. 29. lin. ult. 78) P. 6, 21, fin. 79) P. 6, 22, 1. Pind. Ol. 1, 93. αίμακουρίαις. Pind. Ol. 1, 90. Schol. Pind. Ol. 1, 146. p. 43. Grabhūgel ber Phryger im Petopointe. Athen. Deipn. l. 14. p. 625. E. F. 80) P. 5, 17, 4. Un bem mittlern, gewiß fehr alten Aempel bes weftlichen Pügels ober ber Burg von Sclinus waren in ber fühften und in der fehsten Metope, von ber füblichen Ecke ber Borberseite an gerechnet, analoge Borftellungen (Sculptured Metoper Paus von Scriptur Metoper Sculptured Metoper Paus von Scriptur Metoper Scriptur Meto

ber zu Tobi gefundenen Urne aus Mabaster im Dio-Clementinischen Museum 89). Die Afterope, eine ber sieben Pleiaden ober Tochter bes Atlas "0), Gemahlin ober nach Anbern Mutter bes Onomaos "1), hatte Pandnos auf ber Bruftwehr bes Beusthrones gemalt "2), und Francesco Inghirami glaubte fie auf bem Basengemalbe in ber binter Ganymedes figenden weiblichen Figur gu fins ben. Da aber biese in dem oberen Raum angetroffen wird, wo nur Gottheiten find, ift die Benennung Aphros bite 93) wol richtiger. Außerdem fteht Afterope mit to= niglicher Ropfbinde gefchmudt auf ber Urne bes Luigi Braschi Onesti 94) und mit einer Strahlenkrone geschmudt auf ber zu Tobi gefundenen Alabafterurne bes Dio-Clementinischen Museum 94), wo über ihrem Ropfe ber fliegende Schleier wallt 96). Sie felbst bejammert ben Sturg bes Onomaos. Die symmetrische Anordnung erfoberte, baß Paonios ber Sippobameia, welche auf ber andern Salfte bes Tympanon neben Pelops ftand, bie neben Onomaos ftebende Afterope gegenüberfette 97). "Myrtilos, ber Bagenführer bes Onomaos, fist vor ben Pferben, beren vier find. hinter ihm find zwei Mans ner, beren Namen unbekannt find. Doch marteten fie vielleicht im Auftrage bes Onomaos beffen Pferde." Pfplla und Sarpinna waren die Namen der Pferde des Snomaos 98). Es gab namlich die altere Sage jedem ber Bettrenner ein Zweigespann, wie bie Abbildung auf bem Raften des Appselos aus den vierziger Dl. 99), wo fie beflügelt maren. Wirklich fahren die homerischen Belben im Kriege und beim Wettrennen immer mit zwei Pfers ben 1), bisweilen ift ein brittes baneben gespannt 2). Ein Biergespann hatte jedoch Hektor 3). In den olympischen Spielen wurden Biergespanne Dl. 25. eingeführt 1). Paonios richtete sich alfo nach ber zu feiner Beit üblichen Sitte. Ein Biergespann gibt Euripides bem Onos maos's). Bierspannig ift auch ber Bagen bes Onomaos auf bem philostratischen Gemalbe 6), auf ben erhaltenen Reliefs 7) und auf dem herrlichen (unter Oenomaus be-

schriebenen) Basengemalbe, wie er auf bem Bagen steht und die Bugel batt, bas zu Tobi gefundene Relief zur Erbe geworfen 8). Sinfichtlich ber zwei unbekannten Figuren bes Tympanon bemerken wir, bag auch auf bem Basengemalbe eine solche nicht leicht zu bestimmenbe mannliche Figur angetroffen wirb, die fur einen Diener ober Baffentrager bes Onomaos gehalten werben tonnte. Doch find ofters auf Basengemalden den heroischen Darstellungen Figuren beigefügt, die aus der Gegenwart ents nommen, auf bie Begebenheit fich beziehen, welche gur Bahl und zur Berfertigung bes mythischen Gemalbes Anlaß gab. So konnte ber Jungling in ben mystischen Spielen aufgetreten fein, in welchen ber Sieger jene Bafe jum Rampfpreis erhielt. "Gang am Ende liegt ber Rla: beos, ber nachst bem Alpheios unter ben Fluffen am meisten von ben Eleern geehrt wird." Der Kladeos begrenzte bie Bestseite ), so wie ber Alpheios, ber ibn aufnimmt 10), die Gubseite ber olympischen Ebene. Am Rladeos begann bas Wettrennen bes Onomaos 11). Ein Altar des Kladeos stand in der Altis hinter dem Seraon 12). "Bur linken Seite bes Beus find Pelops und Dippodameia, ferner ber Wagenführer bes Pelops, bie Pferbe und zwei Manner, vermuthlich wiederum die Stallfnechte bes Pelops. Bo aber bas Giebelfeld fic verengt, ift Alpheios barauf bargeftellt. Der Bagenfub: rer bes Pelops hatte nach ber Angabe ber Erdgenier ben Ramen Spharos; aber ber Ereget zu Olympia fagte, er fei Killas." Die Schonheit bes Pelops 13), feine nichts griechische Rleidung 14), ferner die Gestalt 15) und Rleis bung 16) ber hippodameia hat Philostratos umftanblich nach ben von ihm gesehenen Gemalben beschrieben. Dasfelbe gilt von ben Pferben 17) und bem Bagen 18) bes Pelops. Rur zeigte bas Runftwert, welches ber jungere Philostratos fah, wenn auch ben Pelops, boch bie Sippodameia noch nicht auf bem Wagen. Auf bem Bafens gemalde haben bereits Pelops und Sippodameia ben vierspannigen Bagen bestiegen und find, inbem fie gu bem opfernden Onomaos gurudfeben, gur Abfahrt bereit. Muf bem erften ber von dem altern Philofratos befchries benen zwei Gem. ift ber Kampf fo eben burch ben Sturg Onomaos zu Gunften bes Pelops und ber hippobameia

<sup>8, 14, 7.</sup> Anbere Philostr. sen. im. p. 29. lin. 16. Baffen, 3aume und Ringe wurden bei ber Saule bes Onomaos ausges groben P. 5, 20, 4.

graben. P. 5, 20, 4.

89) Antichi mon. p. serv. all' op. int. l'It. av. il. dom. d. R. Fir. 1810. fol. tav. XLIV. p. VIII. Diese Ubb. ist, wie wir glauben, schoner gemacht als das Driginal. 90) Tretz. ad Lyc. Cass. 149.

91) Apollod. 8, 10, 1. Heynii obs. ad h. l. p. 272. 92) P. 5, 11, 2. 98) Pind. Ol. 1, 75. 94) Guattani Mon. ant. ined. per l'anno 1785. Gennaro tav. III. 95) Ant. mon. per serv. all' op. etc. l. l. 96) Der Rame Afterope erinnert an Sterne. Daher die Strahlentrone. Einen ähnslichen Schleier trägt auch die Racht. 97) Bblt. S. 76, 98) Schol. Ap. Rh. 1, 752. Tzetz. ad Lyc. T. I. p. 424. Munck. ad Hygin. 84. p. 161. ed. v. Stav. 99) P. 5, 17, 4. 1) Hom. Il. 5, 13. 5, 107. 5, 195. 5, 286. 16, 149—151. 16, 470. Zeus Hom. Il. 16, 141. Poseibon 18, 23. Dressies in ben path. Sp. Soph. Electr. 712. Ers. 2) Hom. Il. 16, 152. 3) Philostr. Heroic. 2, 10, p. 682. Philostr. sen. im. 1, 27. p. 42. 368. 4) P. 5, 8, 8. über das Zweiges spann s. Soph. Trag. ed. Ers. Vol. IV. L. 1825. p. 101 sq. 5) Eur. Hel. 593. 6) Philostr. sen. im. 1, 77. p. 29. lin. 1 et 8. p. 811. 868. 7) Guattani l. l. XI. III. Millin Gall. m. Pl. 135, n. 521. \* Ant. mon. p. serv. all' op. etc. l. l.

<sup>8)</sup> Einige glaubten, daß der Aararippos im Hippodrom zu Ohmpia ein von Pelops dem Myrtilos zu Ehren errichtetes Her roon set. P. 6, 20, 8. 9) Xen. Hell. 7, 4, 29. 10) P. 5, 7, 1. 11) Sch. Ap. Rh. 1, 752. Das diet war die kvrinth. Eandenge. Diod. 4, 73. P. 5, 7, 1. 12) P. 5, 15, 4. 15) Philostr. sen. im. p. 29. lin. 18, p. 49. lin. 1. Philostr. jun. im. p. 128. lin. 1. 14) Philostr. sen. im. p. 29. lin. 29. p. 48. lin. 3. Philostr. jun. im. p. 1.2. lin. 23. Auf dem Relief von gedrannter Erde (Winck. Mon. ant. in. n. 117. A Descr. of the coll. of anc. terracottas in the British Mus. Lond. 1810. No. 34. p. 20), wo Pelops und Hippodameia auf dem viersp. Bagen sahren, trägt jener eine phyngische Müge, kurze gegürtete Aunika und Chlamys. 15) Philostr. jun. im. p. 123. lin. 10. 16) Philostr. sen. im. p. 29. lin. 32. Auf dem erwähnten Relief trägt sie einen Schleter. 17) Philostr. sen. im. p. 29. lin. 13. p. 48. lin. 17. Philostr. jun. im. p. 128. lin. 5. cf. Boeckh. expl. Pind. p. 111. 13) Philostr. sen. im. p. 29. lin. 22. Philostr. jun. im. p. 122. lin. 32.

entschieben, welche siegesfroh auf einem Bagen 19) bem naben Biele entgegeneilen. Im Giebelfelbe bee Dlympieion batte entweder nur ber Wagenführer des Pclops den vierfpannigen Bagen 20) bestiegen ober auch er fand baneben, indem er bie Bugel hielt. Pelops und Sippobameia, bem Onomaos und ber Afterove entsprechend, ftanben, gur Abfahrt bereit, vor ben Pferben bes Bas gens und faben aufmertfam nach Onomaos bin. Wir balten uns überzeugt, daß Pelops ein Schwert trug und Paonios mit Genauigfeit bas mit golbenem Griff verfebene Schwert bes Pelops copirt hatte, welches im Schathause ber Sikyonier ju Dlympia ausbewahrt wurs be 21). Sippobameia, die im Beustempel nochmals mit ihrer Mutter Asterope auf ber von Pananos gemalten Brustwehr zu sehen war 22) und auf einem Basengemalbe ohne Pelops auf einem von zwei geflügelten Rof= fen gezogenen Bagen fahrt 23), hatte im Sippodrom gu Olympia eine Bilbsaule. Bor ihr fand Pelops, ben fie betrangte 24). Sie foll, um ber Bera fur ihre Sochzeit mit Pelops zu banten 25), die Berden ober bie zu Ch-ren ber Bera von Jungfrauen im Stadion zu Dinmpia gehaltenen Wettlaufe 26) eingeführt und schon bamals 16 Beiber zu Borfigerinnen ausgewählt haben 27). Diefe pflegten einen Chor ber Sippodameia zu halten 28). Much wurde ihr im hippodameion zu Olympia jahrlich einmal von ben Beibern geopfert 29). Go mare benn Sippo-Dameia ben Jungfrauen, Pelops bem mannlichen Geschlechte ber Gleer ein vorleuchtenbes Mufter bei ihren festlichen Bettlaufen im Stadion und Sippodrom, und Paonios Runstwerk beutet überall auf Zeus und die beis ligen Spiele ber Eleer. Spharos ober Killas ift auf eis nem herrlichen Ramee ber ton. Bibliothet ju Paris in phrygischer Rleidung bargestellt, wie er aus einem Gefåß Wasser in ben Trog gießet, woraus die vier unges flugelten Pferbe bes Pelops trinten. Pelops felbft ftebt por ben Pferben und halt ihre Bugel 30). Der Alpheios hatte mit Artemis einen gemeinschaftlichen Altar in ber Altis 31). Bildfaulen bes Pelops und Alpheios standen zu ben Seiten ber von ben Knidiern zu Olympia errichs teten Bilbfaule bes Beus 32). Eberne Mungen ber Eleer, unter Sabrian geprägt, zeigen ben Alpheios in Geftalt eines auf Wellen liegenben Mannes, ber in ber Rechten einen Kotinosfrang, in ber Linken ein Schilfrohr halt. Bor feinen Fugen fteht bas beilige Gefaß, woraus bie

für bie olympischen Sieger bestimmte Palme bervorragt 33). Auf dem philostratischen Gemalde erhebt fich ber Alpheios frohlockend aus ben Fluten und reicht bem fiegenden Pelops, ber feinen Geftaben fich nabert, einen Rotinostranz dar 3 .). Das Relief bes Sartophages zeigt ibn gang in ber Bobe bei einem Baume liegend und auf ben vom Bagen gefallenen Onomaos herabfebenb 34). Er ift halbnackt und flutt bie Rechte auf ein Ruber. Ber bas Relief bes Dlympieion im Geifte bes Paonios wiebers berftellen wollte, bem empfehlen wir bie berrliche Rique bes Iliffos in ber Ede bes westlichen Giebels bes Pars thenon 36). Bie hier ber Bliffos, fo fullte auch ber 26 pheios bas fcmaler werbenbe Enbe bes Giebelfelbes. Er biente gur Anzeige bes Ortes ber Sandlung, indem er bas Gegenstud ju bem Rlabeos bilbete, ber in ber Ede gegenüber angebracht war. Im gangen Runftwerke bes Paonios herrschte also eine vollige Einheit ber Sands lung und augleich die ftrengfte Symmetrie ber Anords nung 37). Pyramidalifch mußte bie Gruppe fich ordnen, und bas Bichtigfte nahm auch in ber Mitte ben anfehns lichsten Plat ein. Das Bilb bes Beus in ber Mitte theilte bie gange Bilberreihe in zwei Theile. Auf jeber Seite waren gleich viele Figuren, und in ihrer Bertheis lung die namliche Ordnung beobachtet.

"Die Bildwerke bes vorberen Giebelfeldes sind von Paonios, geburtig aus Mende in Thrakien, die bes hinztern Giebelselbes von Alkamenes versertigt, der ein Zeitzgenosse des Pheidias war und hinsichtlich der Meiskerschaft in Berfertigung von Bildwerken den zweiten Rang nach Pheidias einnimmt." Mende in Thrakien war die zum neunten Jahre des peloponnesischen Krieges (Dl. 89½ oder 33½ n. Erb. d. St.) den Athenern unterworssen 34, so daß Paonios, der lange irrig unter den Reueren Mendads aus Paonien hieß 39), sehr leicht Ges

<sup>19)</sup> Ap. Rh. Arg. 1, 754. 20) Pelops' Wagen wurde bei bem Phliasiern gezeigt. P. 2, 14, fin. 21) P. 6, 19, 8. Reich verziert ist das Wehrzechange eines Schwertes in Raoul-Rochette Mon. in. d'Ant. sig. 8. 4. livr. Pl. 46. 22) P. 5, 11, 2. 23) Tischb. Vas. III. 3. p. 6. 24) P. 6, 20, 10. 25) P. 5, 16, 3. 26) P. 5, 16, 2. 27) P. 5, 16, 8. 28) P. 5, 16, 5. 29) P. 6, 20, 4. 30) A. L. Millin Mon. ant. in. T. I. à Paris 1802. Pl. I. p. 1—12. 31) P. 5, 14, 5. Pind. Ol. 11, 50. Schol. Pind. Ol. 11, 58. Boeckh. expl. p. 201. Schol. Pind. Ol. 5, 8. Apollod. 2, 7, 2. Heyne. übertünchung bes großen Altars. Kein anderes Wasser als das des Alpheios connec die Asche in Asch in Asche in Asch in Asche in Asch in Asche in Asch in Asche in Asche in Asch in Asche in Asch in Asch

<sup>88)</sup> Froelich Quat. Tentam. Vienn. A. 1737. 4. p. 180. Eckh. Cat. M. C. Vind. p. 118. n. 2. Eckh. D. N. II. 268. D. Sestini Descr. d'alc. med. Gr. del M. d. S. C. d'Ott. Fontana di Trieste. Fir. 1822. p. 58. Außerbem fieht man ibn auf einer gu Derda in Artabien (cf. P. 8, 26, 1.) gepr. Minge bes Caracalla, mo ber babei ftebenbe Stier entweber auf feine fruchtbaren Ufer ober auf ben Gluß Buphagos bezogen werben tann, welchen er zwifchen Megalopolis und bem Gebiete von Derag aufs nimmt (P. 5, 7, 1. 8, 26, 5.). Die Munge bestätigt Alians (Var. hist. 2, 83) Aussage, baß bie Berder ben Alpheios in burchaus menschlicher Gestalt bilbeten. 84) Philostr. sen, im. p. 29. lin. 84. 85) Guattani l. l. Millin G. m. Pl. 183, n. 521. \* 36) Im brit. Mus. unter Millin hielt ihn fur ben Rlabeos. ben Eiginschen Marmorn XV. n. 70. The Elgin Marbles Lond. 1816. Pl. XI. Die Elg. Marm. in Umr. L. u. Darmst. fol. Taf. 8. cf. Taf. 2 et 1. Burrow History of Athens. Lawrence Elgin Marbles. Pl. VI. Lettre du Ch. A. Canova et deux Mem. lus a l'Inst. Roy. de France s. les ouvr. de sc. d. la coll. de M. C. Elgin par le Chev. Visconti. Die Elg. Marm. Darmst. 8. p. 32. Journ. f. Sit., K., Lurus und Mobe. Beim. 1818. Taf. 8. Fig. 2. S. 38. Abb. zu H. Meyers G. d. b. K. Taf. 19. Muelleri c. de signis olim in postico Parthenonis etc. Comm. S. R. sc. Gotting. rec. Cl. h. et ph. T. VI. p. 204, 205. c. tab. cf. Leake's Top. v. Ath. p. 292. Taf. V. 37) E. S. Zolfen Leake's Top. v. Ath. p. 292, Taf. V. 37) G. S. Eblen über b. Basr. B. 1815. G. 73. 38) Thuc. 4, 123. vid. Thueyd. ed. E. F. Poppo. P. I. Vol. II. p. 375. 39) Pr. Jun. Cat. art, p. 120. Wind. B. Wind. Gefch. b. A. 4. B. 1. Abth. S. 11. 4. B. 2. Abth. S. 24.

legenheit fand, bei attischen Meistern seine Runft zu er= Iernen. Er verfertigte für die Meffenier, die Dl. 81, 2. Naupaktos in Afarnanien jum Bohnfige erhielten, von ber im Rriege mit ben Oniaben 40) zwischen Dl. 81. und bem Unfange bes peloponnesischen Krieges ge= machten Beute eine Siegesgottin, die in ber Altis zu Dlympia auf einer Saule ftand 11). Die Berfertigunges geit ber Bilbfaule fallt entweber balb nach Dl. 87, 4. ober balb nach Dl. 88, 4. Doch ift bas lettere wol bas einzig Wahre. Pheidias begann den olympischen Zeus entweder im 4. Jahre ber 85. Dl. (437 v. Chr. Geb.) ober im 1. Jahre ber 86. Dl. (438 v. Chr. Geb.). Er beendigte ihn ungefahr im 3. Jahre ber 86. Dl., also ei= nige Sahre vor dem Musbruche bes peloponnesischen Rries ges. Aber ber Bau bes Tempels zu Olympia war lange por ber 85. Dl. angefangen worben. Auch mag bas Olympieion, noch ehe Pheidias ben Kolog anfing, zu gottesbienftlichen Berrichtungen gebraucht worben fein. Aber in ben Giebelfelbern maren viele Sahre nur unbes arbeitete Steinblode zu seben, ungefahr wie noch bis auf biefen Tag im Giebelfelbe ber katholischen Kirche zu Berlin, ungeachtet biese schon seit ben 1. Jan. 1773 42) in allen übrigen Theilen vollendet ift. Und follte bas Relb bes hintern Giebels um viele Jahre eber als bas an ber Sauptseite bes Tempels mit Bilbern geschmudt worben fein? Paonios mag also bie Ausführung bes Giebelfelbes, bie jebenfalls ber Unfertigung feiner Siegesgottin voranging, entweder kurze Beit vor Pheidias' Ankunft zu Dlympia unternommen oder die ganze Arbeit erft unter ben Mugen bes Pheibias felbft ju Stanbe gebracht haben. — Alkamenes, vielleicht um Dl. 77. gebos ren und Beitgenoffe bes Kritias, Reftotles, Begias 43), war nach Einigen ein Athener \* 1), nach Andern ein Lemnier. Beibe Ungaben tonnen richtig fein, wenn er gu ber Bahl ber Burger gehorte, benen bas attische Bolk Meruchische ganbereien auf Lemnos anwies 44). Hierburch veranlaßt scheint Alkamenes eine Beit lang auf ber burch Bergbau und Erzarbeit berühmten Infel gelebt und beshalb den Beinamen νησιώτης, Infelbewohner, erhalten zu haben. Doch mag biefer Aufenthalt nur furz gewefen fein. Infelbewohner wird auch Kritias genannt, und Muller vermuthet, bag Alfamenes, als er auf Lemnos verweilte, baselbft von ihm in der Kunft unterrichtet worben sei. Nach seiner Rudtehr verfertigte er die Bildfaule der Pallas, die so fehlerhaft aussiel, daß eine ans bere bes Pheibias ihr einstimmig vorgezogen wurde 46). Dies bewog ihn, an Pheidias sich anzuschließen und uns ter ihm fich weiter zu bilden \*7). Nach den Angaben bes Pheibias verfertigte er vielleicht mit Begias und Rris tias die Kentauren und Lapithen in ben Metopen und

(mit Paonios?) eines ober beibe Giebelfelber bes Betatompedon zu berselben Zeit, als Pheidias das Bild ber Bottin aus Gold und Elfenbein ausführte, also por bem 3. Jahre ber 85. Dl. Mit andern Kunftlern begleitete er ben Pheibias nach Glis und verfertigte bier wahrscheinlich zu berselben Zeit, als Pheidias ben olyms pischen Beus und Paonios bas vorbere Giebelfelb bes Beustempels zu Olympia arbeitete, Die Bildwerke bes Bermuthlich ging Pheibias bem binteren Tompanon. Paonios und Alkamenes bei ber Erfindung mit Rath und That an die Hand, so bag dieser die an der Pallasbilbfaule begangenen Disgriffe vermieb. In die Beit feines Aufenthaltes zu Olympia fällt wol auch die Berfertigung ber von Plinius ermahnten ehernen Statue eis nes Funftampfere . ). Nach Beenbigung biefer Runftwerke begleitete er ben Pheibias nach Athen, wo er lange nach desselben Tobe lebte und für bie Tempel arbeitete 49). Er verfertigte baselbst die Aphrodite in ben Garten so), bie Bekate 51), Protne 52), ferner ben Dionpfos 51), Gephafios 54), Ares 55), und scheint überhaupt ben Athes nern, fur welche er bie meiften feiner Runftwerke verfer= tigte, ihren frubzeitig verstorbenen Pheidias erfett zu baben. Auch wurde er nach Pheidias' Tobe dem Rebenbubler beffelben, bem Polykleitos, wie von fpatern Schriftftellern, fo gewiß schon bei Lebzeiten von ben auf ibn ftolzen Athenern entgegengesett 56). Rach Dl. 89, 4. lieferte Alkamenes ben Abklepios fur Mantinea 57) und nach Beendigung des peloponnesischen Krieges die von Thrasibulos 58) geweiheten folossalen Bilber ber Athena und bes Beratles fur ben Beratlestempel ju Theben 59). "Alkamenes hat nach meiner Anficht biefe Begebenheit vorgestellt, weil er aus ben homerischen Befangen mußte, daß Peirithus ein Sohn des Zeus sei und Theseus im vierten Gliebe von Pelops abstamme." Daß Peirithus ein Sohn bes Beus und ber Lariffa, Gemablin Frions war, wird in ber Ilias gefagt 60). Mit hippoba-meia erzeugte Pelops 61) ben Pittheus, beffen Tochter Athra bem Ageus ben Theseus gebar 62). So nahe und noch naher waren aber auch andere berühmte Belben mit Beus verwandt und unter ihren Thaten ma= ren mehre, die Alkamenes hatte barftellen tonnen. Die

<sup>40)</sup> P. 4, 25. Thuc. 2, 80. 41) P. 5, 26, 1. 42) Befchr. v. Berlin u. Potebam. 1. B. Berl. 1786. S. 196. 43) Plin. H. N. 34, 19. 44) Aus kimnai. So noch Sillig C. art. p. 80—34. 45) Für viese versertigte Pheidias die auf der Akropolis zu Athen ausgestellte lemniche Athena. 46) Tzetz. Chil. 8, 193. Bolk. S. 149. Ablk. S. 19. Schorn über d. St. d. gr. K. S. 227. 47) Plin. H. N. 36, 4, 3. T. V. p. 272.

<sup>48)</sup> Plin. H. N. 34, 19, 12. T. V. p. 122. Sillig Cat. art. p. 33 sq. 49) Plin. H. N. 36, 4, 3. 50) Lucian pro im. 8. Vol. VI. p. 33. Bip. Plin. 1. 1. P. 1, 19, 2. 51) P. 2, 30, 2. Copien berfelben im capitolinisten Museum zu Rom und in der Kunstsammlung zu Gotha. über die ihm zugeschr. Bibs. der dera (P. 1, 1, sin.) s. Sied. adn. ad Paus. Vol. I. p. 7. 52) P. 1, 24, 3. auf der Atropolis. 53) P. 1, 20, 2. auß Goth und Elsenbein. 54) Cic. nat. deor. 1, 30. Val. Max. 7, 11, ext. 3. 55) P. 1, 8. 5. im X. ded Arcs. 56) Dionys. Halic. de Dem. T. VI. p. 1108. ed. R. Quinctil. 12, 10. Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 396. ed. Reiske. 57) P. 8, 9, 1. Copiet auf Münzen des Expt. Sev. u. Carac. (Vaill. N. Imp. a p. R. d. Gr. loqu. p. Amst. 1700. fol. p. 84) des Carac. (Vaill. id. p. 104.) und Geta (Dumersan Descr. d. méd. a. du cab. de F. M. Allier de Hauteroche. à Par. 1829. 4. p. 53. 58) Ahras. beft. Athen Dl. 94, 2. 59) P. 9, 11. 4. 60) Hom. Il. 14, 317 sq. 61) Schol. Pind. Ol. 1, 144. p. 43. Boeckli. expl. P. p. 111. 62) Apollod. 3, 15, 7. Plut. Thes. 8. Jo. Meurs. Thes. c. 1.

von Paufanias aufgestellte Urfache tann nur scheinbar mahrend ber Berfertigung von ben Runftlern und fpaterbin von den Eregeten zur Beantwortung ober schnellen Beschwichtigung neugieriger Fragen angewendet worben fein; benn wir haben in biefem Werte unter Olympischer Jupiter gezeigt, baß bie attischen Kunstler aus ganz anderen Grunden mit Amazonenkampfen und mit Thaten bes Theseus bie heiligen Gebaube zu Olympia schmudten. Beschranten wir uns hier lediglich auf bie Rampfe bes Thefeus und ber Lapithen mit den Rentau= ren, so empfahlen fich biese bem Runftler vor ben ge= wohnlichen Schlachten wohlgestalteter Manner gegen gleich wohlgestaltete Manner burch bie größere Mannichfaltigs feit, welche ber Pferbeleib ber Kentauren und auch ihr unebleres Antlig in bas Ganze bringt. Indem nun bie unfittlichen, roben und halbthierischen Rentauren bie unterliegende Partei find, fallt ber trube Ginbrud hinmeg, welchen bei Schlachten ber gewöhnlichen Urt ber Untergang wohlgestalteter und sittlicher Menschen erregt. Es hatten aber Pheidias und die unter feiner Dberaufficht arbeitenden Kunftler die beliebten Lapithen = und Rentaus rentampfe aus ben bis jest aufgeführten Grunden fcon ofters behandelt, und Alkamenes felbst scheint hierbei, wie wir oben vermutheten, vor Andern thatig gemefen zu fein. Da er alfo mit bem Gegenstande fcon vollig vertraut war, konnte er zu Olympia unverzüglich an bas Werk geben und ohne lange und eigens zu biefem 3mede uns ternommene Borftubien die foloffalen Bildwerke bes Siebelfelbes in febr furger Beit bem Bunfche ber Gleer ge= maß beendigen. Erlaubte er fich babei bier und ba eine abnliche Wiederholung bes fcon Borhandenen, wie folche an ben Bildwerken zu Phigalia uns begegnet, fo find wir weit entfernt, dies tabeln zu wollen; benn einmal ist bies unvermeiblich, wenn berselbe allgemein bekannte Mnthos von Neuem wieder bargestellt werben foll, ans bererseits waren manche Scenen desselben so interessant und bereits mit bem größtmöglichsten Grabe von Bortrefflichkeit an ben attischen Gebauden behandelt, daß alle Griechen lieber diefelben jum zweiten Male feben wollten, als entweder bie namlichen mit unzwedmäßigen Beranderungen ober irgend eine andere zu allererft. Erinnern wir und endlich, daß ber Tempel bes olympischen Beus gemiffermaßen ein von ben Eleern nach Uberwindung ber Pisaer, Makistier, Stilluntier und Dyspontier errichtetes Tropdon mar, fo muß auch in biefer Sinficht bie Bahl bes Sujets in ben Giebelfelbern bochst zwed: maßig genannt werden. Pelops nahm nach Snomaos Tode Pisa in Besit und riß Olympia, bas an Pisa grenzte, vom Reiche bes Epeios ab 63). Onomaos im Siebels felbe ist gewissermaßen ber Stellvertreter jener von ben Eleern überwundenen Bolferschaften, und bem Pelops verglichen sich die siegenden Eleer. Eben so entsprechen biefen bie fiegenden gapithen und ben übermundenen Bolfern die übermaltigten Rentauren.

"Er stellte im hintern Giebelfelbe ben Kampf ber Lapithen gegen bie Kentauren auf Peirithus Sochzeit bar."

Baterland ber Kentauren 64) und ihres Mystos war Thessalien 65). Bon hier aus gelangte berselbe zu ben in Bootien wohnenden Thrakern und nach Thrakien felbst, welches Land die Wiege ber Musterien mar. Erft hier erhielten die Kentauren ihre befannte Gestalt und murs ben fo mit bem Orgiendienst bes Dionysos in Berbins bung gefett 66) und fpater mit anderm Beimerte ber Mysterien des Dionnsos und der hekate auch ben Uthes nern jugeführt. Dag Berafles 67) und Thefeus 68) bie Rentauren überwältigten, ward allererft in ben hellenischen Landern hinzugefügt. Dieselben Beroen murben hier als Überwinder der Amazonen verherrlicht und in den Kreis ber Mysterien hineingezogen. Bei Eleusis soll Poseidon einen Theil ber vor Berafles geflüchteten Kentauren verschüttet haben 69). Erft scheinen Priefter ben Kunfts lern bie Babl bes Sujets vorgeschrieben ober angeras then au haben, bann aber murbe es von diefen felbst aus eignem Antriebe und mit ungemeiner Borliebe behans belt. Am Tempel bes Thefeus ju Athen, welcher etwa 456 vor Chr., also ungefahr 36 Sahre fruher als ber Parthenon erbaut wurde 70), ift ber Fries über ben Saus len ober Edwandpfeilern bes Posticum mit Reliefbars ftellungen geschmudt, beren Gegenftand ber Rampf bes Thefeus und ber Capithen mit ben Rentauren ift 71). Der Kentauren find neun, ber übrigen Figuren elf. Die Sculpturarbeiten stehen weit mehr ber (an manchen Stellen gegen 6 Boll), als bie auf bem Friese bes Parthes

<sup>64)</sup> Somer (II. 1, 263-272. 2, 748) gebenft noch mit teiner Splbe ber beibleibigen 3wittergeftalt. Much ben Ramen Rentauren finden wir erst in der spatern Oboffce (Hom. Od. 21, 295 - 304). Disiodos sette ben Rampf ber Lapithen und Rens tauren auf ben Schilb bes Beratles. Sc. Herc. 178-200. In Afchylos Perrhaberinnen war bie Schlacht ber Lapithen und Rens tauren über bem hochzeitmahl vorgeführt. Diefe Schilberung fannten und benutten wol bie Runftler bes perifleifchen Beitalters. Unvertennbar ift Afchylos auch in ber Schilberung Dvids, fowol in bem ausgebehnten Gangen bes herrlichen Gemalbes, als in vie ten einzelnen Bugen (Beld. Afch. Aril. S. 559). Melifanbros befang ben Rampf in einem besondern Epos. Aelian. var. hist. 11, 2. Er machte einen Theil ber Thefelbe bes Ritoftratos aus, ber nach Pelopibas und Epaminonbas lebte (Schoell. Hist, de la litt. Gr. pr. T. IV. P. 1824. p. 124). Balerius Flaccus (1, 140) bichtete, bas mit einem Gemalbe biefes Kampfes bie Argo verziert gewesen sei. Unter ben Schriftstellern, die biefes Ereige nis, woburch Peirithus hochzeitfest geftort wurde, fcilbern, erwahnen wir Diod. Sic. 4, 70. und vorzüglich Ovid. Met. 12, 210 sq. 65) Darum find bie Rentauren mit bem theffallichen Actiepies verbunden. Ez. Spanh, in Liebe Gotha num. Amst. 1780. p. 498. 508. 66) Bottig. griech. Baseng. 1. B. S. H. S. G. 97. Tischb. Vas. Vol. I. Pl. 42. Buonarr. Oss. ist. s. alc. med. ant. in R. 1698. p. 429 — 431. 67) & Hanc. Vas. II. Pl. 124. Tischb. Vas. I. 15. schön und geistreich. Passer. Pict. Etr. II. tab. 117. p. 15. III. tab. 252. p. 89. Montf. Suppl. I. Pl. 54. p. 144. n. 1. Zuf ber alban. Base Zoeg. Bass, tav. 63. Wicar et Mongez Tableaux etc. de la G. de Flor. 11 Livr. 68) Meursii Theseus. Ultraj. 1684. c. 28. p. 94. 69) Apollod. l. 2. p. 171. 70) Rach Anbern Ol. 77 ober 467 v. Chr. Die Berechnungen in Dodw. De vet. Gr. et R. cycl. diss. S. sect. 34. und Corsini Fast. Att. T. III. p. 159 weichen von einander ab. 71) Stuart The Ant. of Ath. Vol. III. Ch. I. Pl. 21 - 24. p. 9. (2. 23. S. 331 b. t. Ausg)
Chanbler c. 14. S. 103. Clarke Trav. Vol. VI. Lond. 1818. 8. p. 294.

<sup>63)</sup> P. 5, 1, 5.

non. Die Baffen und Beiwerte waren vergolbet; bie Befleibung ift im Allgemeinen grun, blau ober roth, welches bie Lieblingsfarben ber alten Griechen gemefen au fein scheinen. Die Scene ging unter freiem himmel por, welcher burch bas angemalte Blau bargeftellt ift 72). Für ben Berfertiger biefer Bildwerke gilt jest gewohns lich 73) Difon, ber zugleich bie brei innern mit Gpps befleibeten Banbe bes Theseion bemalte. Die Gemalbe enthielten bie Schlacht ber Athener mit ben Amazonen und ben Kampf ber Kentauren und Lapithen 74). Unter ben 32 Metopen bes außern Frieses ber Gubseite bes Parthenon zeigen funf, namlich bie 10. 12. 22. 25. 29. einen Rentaur, ber ein junges Frauenzimmer entführt; bie Rampfe ber Lapithen und Kentauren schmuckten bie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 23. 24. 26. 27. 28. 75) 30. 31. und 32. Metope. Unter biefen ift bie 1. noch am Tempel 76), bie 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Metope find im britischen Museum, und zwei Bruchftude ber 8. im ton. ban. Mufeum 77). Die 10. Metope wird im Muf. bes Louvre zu Paris aufbewahrt. Die 11. 12. 22. 23. 24. und 25. Metope wurden 1687 gerftort, find aber in Carren's Stigen uns überliefert. Im brit. Mufeum 78) werben bie 26. 27. 28. 29. 30. 31. und 32. Metope aufbewahrt 78). In biefen von Bisconti 80) und Du. be Quincy 81) mit Recht gepriesenen Kunstwerken wird

72) Dobw. 1. B. 2. Abth. S. 191. Leate's Top. v. Ath. S. 413. Bronbst. R. u. Unt. in Gr. 2. B. Paris 1830. S. 145 fg. 73) Bieconti (Mem. s. les ouvr. de sc. a. m. con. de M. Elgin p. 90. 91.) hielt es fur möglich, Pheibias schoft habe biese erhobenen Arbeiten verfertigt. 74) P. 1, 17, 12. Dobw. R. I. l. Clarke, I. l. Ccafe l. l. 75) Auf ber 28. Met. ist ber ihn. 73) Bieconti (Mém. s. les ouvr. de sc. d. la coll. R. I. Clarke, I. I. Ecate I. I. 75) Auf der 25. Wet. ist der Lapithe zur Erbe gestreckt, und der Kentaur gasoppirt über ihn. Mus. Worsleyan. (Lond, 1824. Cl. 5. P. 9. 10, p. 7. 8.) Pl. 5. 76) Millin Gall. myth. Pl. 187. dis. n. 501. 77) v. Rus mohr im Kunstol. 1825. S. 349. Brondsted R. u. Unt. in Gr. 2. B. Agf. Klill. zu S. 171 vergl. S. 804. Ropf eines fiegreichen Rentauren und eines überwunbenen Griechen. Mus. Worsleyan, Pl. 7. 6. 5. 4. 8. 2. 1. 79) Mußerbem ift im Cabinet des estampes ber tonigl. Bibliothet gu Paris eine alte Beichnung [im britten Banbe G. 126 ber aus be Beringben's Sammlung herrührenben funf Folio-Banbe (Cab. d. est. nr. 804 -- 808), welchen ber Titel Antiquités de la ville de Rome auf ben Umschlagen gegeben ift], gewiß schon im 17. Jahrh., vielleicht vor be Rointel's und Carren's Beit angesertigt. Sie enthalt zehn mit Tufch entworfene Stiggen. Gine berfelben zeigt einen jungen Dann mit einem Frauenzimmer gruppirt, bie übrigen neun burch: aus nur mit Griechen tampfenbe ober einzeln babin galoppirenbe Rentauren. Unter biefen ftimmt eine (Bronbft. 2. B. G. 279. B.) mit ber Beichnung ziemlich überein, welche unter Stuart's nachgelassenen Papieren gefunden (Stuart Ant. of Ath. IV. ch. IV. Pl. 29. p. 25. Ant. d'Ath. ch. IV. pl. 35. n. 1. Mus. Worsleyan. Pl. 4. Brondst. l. l. S. 279. A. 277.) und von Bielen fur bie Beichnung einer Metope bes Parthenon gehalten wurde. Da nun biefe gehn Metopen weber ber fublichen Seite bes Tempels, beren Bilbiverte theils noch ju Athen, Conbon und Paris vorhanden, theils burch Carren's Stiggen aufbewahrt finb, noch ber oftl. und weftl. Seite angehoren tonnten, fo muffen fie unter ben zwanzig jest gerftorten Detopen ber norblichen Seite nater den zwanzig jegt zeispeiten Actopen et nordingen Seite des Aempels ihre Stelle gehabt haben. 80) E. Q. Visc. Mém. 8. les ouvr. de sc. d. Parth. P. 1818. 8. p. 69—76. Visc. Opere varie It. e Fr. Vol. III. p. 143. 81) Quatr. de Quincy Lettres etc. à Canova, Rome 1818. 8. p. 56. 60. Die Elginischen Marmorbilder. Darmst. 8. p. 61. 83 u. der dazu gehörige

nur felten ein Streben nach pathetischem Ausbruck mabr genommen. Die Rentauren erscheinen teineswegs er gurnt ober wild brobend. Ihre Gefichteguge find verfcbie ben, überhaupt weniger ebel als an ben bekannten Rentauren im capitol. Duf. 82), in ber Billa Borghefe 83) und im Batikan. Sie konnen baber jum Beweis bie nen, bas Ibeal ber Kentauren habe fpater erft feine Bollendung erhalten. Unter ben 23 Marmorplatten, welche als Fries bas Innere ber Celle in bem von It tinos erbauten Tempel des Apollon Epikurios zu Phis galia gierten, enthalten gehn ben Rampf ber Rentauren und Lapithen. Gener find achtzehn, ber Lapithen funfgehn. Außerdem enthalten bie Reliefs fieben weibliche Figuren, von denen zwei mit einem Kinde auf ben Ar men vorgestellt find, und bas Ibol ber Artemis. Die Arbeit ist von der außersten Erhobenheit, tuhn und kraftig. Die Stellungen und Gruppen find, ungeachtet eis nes fo beschrantten Rreises ber Erfindung, von unglaublicher Mannichfaltigfeit 84) und alle geiftreich, mabr, voll Sandlung, Leben und Anmuth und reich an gludlich auf-gefaßten Nebenzugen. Sie find von Poefie gleichsam burchbrungen, und es wurde leicht fein, fie in epische Ges fange zu vermandeln, woraus fie auch mabricheinlich bervorgegangen find 81). Un biefen attischen und arkabi fchen Tempelgebauben follten die Rentauren die frevelnde Gottlofigteit und ihre Bestrafung, die Lapithen überhaupt bie Ralokagathia verfinnlichen. Bu biefer Bebeutung ge-

Atlas. Am ausführlichften handelte über bie Metopen Brondfieb in bem angef. zweiten Buche feiner Reife, neulich auch Duller (über bie erhob. Bilbw. in ben Detopen und am Fr. bes Parthe none, in Stuart und Revett Mit. v. Ath. 2. 28. Darmft. 1831. S. 658. 664.).

82) Mus. Capitol. T. IV. tab. 32. 35. ant. dess. et gr. p. Bouillon. 19. Livr. P. 1815. Visc. Opere varie It. e Franc. Vol. IV. p. 121-124. 84) Taylor Combe A descr. of the coll. of anc. marbles in the british Museum. P. IV. Lond. 1820. p. 11. 85) Stolf. ub. b. Bast. S. 209. Am zierlichen Tempel auf Sunion, mo ber Fries bes Periftplos unverziert blieb, enthielt ber Fries uber ben Anten bes Pronaos Borftellungen aus bem Cyclus ber Lapithen und Rentaurentampfe. Antiquities of Ionia. Vol. II. Pl. IX—XIV. p. 20 sq. Alterth. v. Attika, die arch. Überr. v. Eleusis etc. enth. a. d. Engl. übers. v. C. Wagner. p. 89. Phei dias bildete den Kampf der Kentauren und kapithen auf den Sohlen der Pallas im Parthenon. Plin. H. N. 36, 4, 4. Qu. de Quincy Restitution de la Minerve en or. p. 47. Nach Statius (Theb. 6, 585) war damit ein golde nes Gefaß geschmuckt. Erh. Kunstw.: M. v. Mopsium in Thes. (Peller. Rec. Pl. 28. fig. 88. de Bentinck, Suppl. au cat. d' u. c. de m. à Amst. 1788. p. 169); auf bem Ropfe bes Dopffeus auf e. Ramee ber ton. Biblioth. ju Paris (Millin Mon. ant. in. T. I. Pl. 22.), auf ben Reliefe ber givei Rebenf. einer vierf. Urne, bie aus ben Obescalchischen Garten bei ber Porte del Popolo in bas Pio-Clem. Duf. tam [a. Muf bem Ructen eines bart. Rent., beffen Banbe auf bem Rucken zusammen gebunden find, Eniect ein gapithe und hauet ibn mit ber Reule. b. Ginen Jungling, ber mit ber Rechten bie Reule fcwingt und am linten Arm ben Schilb tragt, fast ein Rent. am Ropf. c. Rent., auf ben Dinterf. liegend, bittet zwei Junglinge um Schonung, von benen ber eine ein Schwert, ber anbere bie Reule führt. d. wie nr. a. aber ber Kent. ift unbartig. Visc. M. Pio-Clem. T. V. in R. 1796. tav. XII. p. 21. Die Borberfeite ber Urne zeigt hermen, wie fie in ben Palaftren waren, und Rentauren, bie mit Faunen ringen. ib. tav. XI.]; auf Baseng. (d'Hanc. III. Pl. 81. - a.

fellte fich am Olympieion noch bie specielle, hervorgeru= fen burch ben Sieg ber Eleer über bie Difder und be= ren Bunbesgenoffen, worüber wir oben handelten. Der Rentaur Chiron ober nach Unbern Polenor foll in bem elischen Fluffe Anigros feine Bunde abgewaschen has ben 86). "In ber Mitte bes Giebelfelbes ift Peirithus, neben ihm auf ber einen Seite Eurytion, ber Die Gatstin bes Peirithus geraubt hat". Paufanias scheint nicht alle Figuren, fonbern nur bie Sauptperfonen namhaft gemacht zu haben. In ber Mitte bes Tympanon mußte irgend ein in die Sohe auslaufender Gegenstand vorhan= ben fein, ber ben betrachtlichen boben Raum fullte und bie pyramidalische Spite bilbete. Unserer Ansicht nach mar bier, wie auf bem in biefer Encyflopabie unter Oenomaus beschriebenen Basengemalbe bas alterthums liche Ibol ber theffalischen und thrakischen Betate, bie laut Besiodos die Macht des Zeus theilet und ihm vorauglich werth ift, auf Stufen ober auf einer Saule errichtet. Auf bem phigalischen Relief ift bie von Eurys tion verfolgte Sippodameia jum alterthumlichen Bilbe ber Artemis-Setate geflüchtet, welches fie Enicend mit bem rechten Arme umschlingt. An ber anbern Seite bes Ibols fteht mit ausgebreiteten Armen um Sulfe rufend ihre Nympheutria ober Paranymphos 87). In ber Mitte bes großen Bafengemalbes ber Samiltonischen Sammlung ift eine rechts und links mit Pilaftern und Capitalen verzierte Thur als Andeutung eines gangen Gebaubes. Sinter biefe fluchtet und verftedt fich bie Mympheutria ober Paranymphos ber hippobameia 88). Doid laft burch Peirithus Speer ben Petraios, Lyfos, Chromis, Diftys und Belops fterben. Taylor Combe glaubte ben Peirithus auf bem 7. ber phigalifchen Marmor zu finden 89), wo aber nach unserer Unsicht ber vom Rentaur geraubte blubende Anabe bargeftellt ift. Doch ift gewiß Peirithus auf einem ber phigalischen Marmor gebilbet, und ba er hier fiegreich und an einem porzüglich in bie Augen fallenben Plate erscheinen mußte, wurde er leicht mit Sicherheit bezeichnet werden konnen, wenn die ehemalige Folge und der Zusammenhang der Reliefs bekannt mare. Doch hierüber gibt wol von Stas delberg's Werk die genügenbste Austunft. Pafferius be-

Durand's S. Millin Mon. ant. in T. II. Pl. 36. p. 272-290. Bafe ber ehemals gambergifchen Sammlung. Die Rentauren, welde bie Frauen vom Pausaltar megreißen wollen, werben mit Macht gurudgebrangt und gezüchtigt. Umgefturzte Gefaße und Polfter liegen auf bem Boben. IEPIOOD ift beigefchrieben. A. de Laborde Collection des vases Grecs de M. le C. de Lamberg. Paris 1818. fol. Pl. 25); auf Wandgem. gu Berculanum (Pitt. d' Brool. T. I. tav. 2); auf ber gu Dtricoli gefunbenen Mofaittafel, bie ben gußboben eines achtectigen Saales in ben bortigen Babern bilbete; auf einem Mebaillon bes Antonin. Pius (Vaill. Sel. num. e Mus. Fr. de Camps. p. 25. fig. 1.) auf b. Relief Ruins of the palace of the Emp. Diocletian at Spalatro in Dalmatia. By R. Adam. 1764, fol. Pl. 58. p. 33. L. F. Cassas, Voy. pitt. et hist. de l'Istrie et Dalmatie. Par. 1802. fol. No. 38. p. 164.

86) P. 5, 5, 5. 87) Taylor Combe l. l. Pl. X. p. 26.

88) Passerii Pitt. Ktr. Vol. I. tab. 11. 12. p. 15. 17. d'Hanc.

89) Taylor Combe 1. 1. Pl. VII. p. 26.

nannte ben nackten Jungling bes Basengemalbes, ber eis nen Dreigad halt, Peirithus 90). Wir mochten ibn lie ber in irgend einer anderen obsiegenden Figur biefer reis chen Composition erkennen. Peirithus konnte auf bem von Millingen herausgegebenen Basengemalbe ber binterfte Jungling fein, ber, mit Petafos und Chlamps be fleidet, in der rechten die Lange führt 91). Diefem Bafeng. ift hinfichtlich ber Anordnung ein anderes, aber schwarzes, hochst ahnlich 92).

"Neben ihm auf ber einen Seite Eurytion, ber bie

Gattin bes Peirithus geraubt hat". Dvib:

Denn bir, ungeftumfter ber ungeftumen Rentauren, | Gurntus, brennt's wie vom Beine, fo beiß von bem Blide ber Jung-frau | Unter ber Bruft; und bie Eruntenheit herricht mit Begierbe verboppelt. | Schleunig verwirrt ein Geraffel gerrutteter Bifche bas Gaftmahl; | Und mit Gewalt wirb gerafft am ergriffenen Daar die Bermahlte. | Curytus reift von bannen Dip-pobame; andre, die jeber | Austor, ober ergriff. Der erober-ten Stadt war bas Bilbniß. | Laut icholl Weibergeschrei burch bie Bohnungen.

Am Theseion werben nur Kentauren und Lapithen. aber keine Jungfrauen angetroffen. Jungfrauen, von Rentauren ergriffen, find in ber 10. 12. 22. 25. 29. Metope ber sublichen Seite bes Parthenon und auf ber Beichnung einer ber nordlichen Metopen aus Stuart's Portefeuille. Bon den sieben weiblichen Figuren ber phigalischen Reliefs konnen wir nach Ausschluß zweier, welche Kinder tragen, und einer britten, von der spater bie Rebe fein wird, nur vier an biefer Stelle berucfichs tigen 93). Unter biesen werben wiederum brei nicht ers griffen, fo bag nur eine 94) übrig bleibt. Die von Curytion verfolgte Sippodameia ist zum alterthumlichen Bilbe ber Artemis-Sefate geflüchtet, welches fie knieend mit bem rechten Arme umschlingt. Eurytion, ber fie von hier wegzuziehen sucht, halt sie mit ber Linken am Ge wand und zieht es, indem Thefeus ihn anfällt, fo gewaltsam an sich, baß bie Jungfrau beinahe ganz ents bloft wird 94). "Und Raneus, ber bem Peirithus bei-fieht". Raneus 00) morbete, wie Dvib 97) fagt, funf

<sup>90)</sup> Passer. l. l. p. 16. 91) Millingen Vas. de Coghill. R. 1817. Pl. 40. p. 88. Vases from the coll. of. S. H. Englefield. dr. and engr. by. H. Moses. Lond. 4. Pl. 22. 23. 92) Millingen l. l. Pl. 35. n. 1. p. 35 sq. — Peirithus auf einer ber Canino-Basen. Runstbl. 1831. Rr. 54. S. 215. 98) Taylor Combe l. l. Pl. 4. 6. 10. 94) Ib. Pl. 10. p. 26. 95) Ein Gemalbe bes Borbon. Duf. zeigt ben Kentaur Gurytion auf ben hinterfußen liegend, wie er bie halbnacte hippodameia an ber Schutter ergriffen hat und bie linte Dand bes mit gegudtem Schwerte tampfenben und auf feinem Ruden liegenben Abefeus mit ber rechten loszumachen sucht. Pitt. d' Ercol. I. 9. Real Mus. Borbon. Vol. V. tav. 4. 96) Ranis, Sochter bes Elatos, wurde von Poscibon, beffen Liebe fie lange gurudigewiefen hatte, am Ufer bes Meeres überrascht. Auf ihre Bitten vermanbelte fie ber Gott in einen Mann und machte biefen überbies uns verwundbar. Raneus wurde im Streite mit Apollon beffegt. Er opferte nicht ben Gottern, fonbern feiner Lange, und nothigte auch Anbere bei biefer gu fcmoren. Deshalb ließ Beus burch bie Renad h. l. Orph. Arg. 171 sq. Schol. Hom. II. 1, 264. Eustath. ad Hom. II, 1. p. 101. Antonin. Lib. Met. 17, Serv.
ad Virg. Aen. 6, 448. Orid. Met. 12, 172—209. cf. 12, 457.
Hygin. fab. 14. p. 41. 97) Or. M. 12, 459.

Kentauren, ben Antimachos, Bromos, Stophelos, Helimos und Pyrakmon; bann auch ben Latreus. Sierauf wurde aber von Monnchos ber gange Schwarm ermuntert, niedergeschlagenes Gebalt vom Dthrys und Pelion auf ben unverwundbaren Raneus zu werfen, ber entwes ber hierburch in bes Tartaros Dbe verfenft ober nach Undern in einen Bogel verwandelt wurde, ber jum Ather fich erhob und nicht wieder erschien. Sowol ber lange anhaltende Kampf als die Berwandlung ift von Dvid in einer ausgezeichnet schonen Stelle beschrieben. Muf bem Relief Des Thefeion ift Raneus nur bis an ben Anfang ber Schenkel fichtbar 98). Er tragt einen Belm und ift, ben am Ruden hinabwallenben Mantel abgerechnet, nadt. 3mei bartige Rentauren, von benen ber eine rechts, ber andere links fich über ihm baumet, find im Begriff, einen ungeheuer großen Stein, ben fie mit beiben Sanben halten, auf fein Saupt zu merfen. Ra: neus vertheibigt fich mit emporgestrecktem linkem Urme 99). Die linke Sand und ber rechte Urm find abgebrochen. Bochft abnlich ift bie Darftellung auf einem ber phigas lifchen Marmor 1). Raneus, nacht und zum Theil in Die Erbe verfentt, balt mit ber Linken über feinem Saupte einen Schilb; bie Rechte hielt vermuthlich ein Schwert. Brei Rentauren, ber eine auf bem Raden mit einem Thierfelle bekleibet, fteben an ben Seiten und halten eis nen großen gels, ben fie auf Raneus nieberwerfen wols len. Das Basengemalbe in Millingen's Besit 2) zeigt ebenso ben in bie Erbe versentten Kaneus 3). Er tragt eine panzerahnliche Tunita (ή σπολάς) und einen Belm, am linten Arme ben großen Schild, mit ber Rechten das Schwert. Sowol von ber rechten als von ber linken Seite kommt ein Kentaur herbei. Jeder schlägt mit einem Baum ') auf Kaneus. Für Kaneus hielt Millin ben vollständig gerufteten Beros, ber auf einem Gemalbe 5) von geringem Runftwerthe gegen zwei tabls

köpfige Rentauren mit einer außerorbentlich großen Lanze sich vertheibigt. Ein großschnabeliger Bogel bildet bas Abzeichen seines Schildes. Hier ware also nicht, wie auf den vorigen Aunstwerken, eine spätere Scene des Kampses, sondern der Anfang besselben zu schauen. "Auf der andern Seite Theseus, der die Kentauren mit dem Beile überwältiget." Dvid:

Schnell von ben Sigen | Sprangen wir. Theseus zuerft rief: Welch' ein rasender Wahnsinn, | Eurytus, spornet Dich an, daß Du meinen Pirithous angreifft, | Weil Ich leb', und zween, Unwissender, krankest in Einem? | Das nicht folches umsonst vom erhabenen Delben gesagt sei, | Drängt er die Stürmer hinweg, und befreit die geraubete Jungsrau').

Aus den Bildwerken des Parthenon gehoren nur

biejenigen hierher, welche bie Lapithen als vollige Gieger, die Kentauren als unterliegend zeigen. Solche find die 2. 3. 5. 7. 24. und endlich die 27. Metope. In ber 2. Metope 7) inieet ber Grieche mit bem linken Anie auf bem Ruden bes Kentauren, faßt mit ber linken Hand ihn am Knie und führte mit ber erhobenen Rechten vielleicht bas Beil. In ber 7. Metope 8) fteben beibe einander gegenüber und der Kentaur bebt baumend fich in die Bobe, mabrend fein Gegner ibn mit ber Linten am Barte faßt und mit der Rechten jum Stoße ober Schlage ausholt. Die 24. Metope 9) enthielt eis nen vollig nadten Belben, ber ben linken Ruß auf ben Ruden bes Kentauren fest und mit ber Linken ibn an ber Stirne faßt. In ber 27. Metope 10) hat ber fiege reiche Grieche bem Kentauren am Ruden eine schmerliche Bunde verset und faßt ibn jest bei ben Baaren, um ihm in bem nachsten Momente mit feiner Rechten einen anbern Schlag beizubringen. Der weite Mantel, ber von beiben Urmen am Ruden bes Griechen berabbangt, sammelt und rundet auf eine febr schone Beise bie Gruppe. Auf dem phigalischen Relief knieet Theseus mit bem linken Rnie auf bem Ruden bes nur auf ben Hinterfußen stehenden Rentauren Eurytion, fast mit ber Einken ihn am Hals und haut ihn mit dem Beile. Gurytion sucht, indem er ben rechten Unterarm bes The= fens umfaßt, ben Dieb aufzuhalten. Die rechte Band bes Theseus hat sich erhalten. Man fieht barin eine Höhlung, worin ber verlorene Stiel bes vermuthlich aus Metall verfertigten Beiles sich befant !1). Thefeus ist die Lowenhaut besselben an einem ber abge bauenen Ufte eines Baumes aufgehangt. "Gin Rentaur hat eine Jungfrau, ein anderer einen blubenben Rnaben geraubt." Auf einem ber phigalischen Marmor 12) find

<sup>98)</sup> Pind. fr. 148. p. 637 sq. σχίσαις δοθῷ ποδί γᾶν. Apoll. Rh. 1, 64. Sch. Ap. Rh. 1, 61. Plut. συν. τοῦ δτι παραδ. οἱ Στωϊχοί τ. π. λέγ. 1. 99) Stuart Vol. III. Ch. I. Pl. 92. p. 9.

Pl. 22. p. 9. 1) über bie neuaufgef. Basr. in bem Tempel b. Ap. Epit. Bu Phigalia. Weimar 1816. 4. Saf. 2. n. VIII. p. 5. Taylor Combe l. l. Pl. IV. p. 21. — Obige und bie spateren Bemertungen über bie Ahnlichfeit mancher Scenen in ben von MIs tamenes verfertigten Giebelfelbern zu Dinmpia und in ben Reliefs Bu Phigalia und am Thefeion hatten wir niebergefchrieben, als wir fanben , baß auch v. Stadelberg biefe Ahnlichkeit hervorhebt. ( Der Apollotempel zu Bassae in Arcadien u. die das. ausgegr. Bildw. darg. u. erl. d. O. M. Baron v. Stackelberg. Frankf. a. M. fol. vergl. Gott. gel. Ung. 1828. S. 249. Runftbl. 1831. Dr. 34. S. 134). Er vermuthet fogar, bag Alfamenes ber Dei-fter ber phigalischen Kunstwerte fei. Auf jeden Fall mußte man nach bieser Ansicht die Meinung, bag ber Tempel in ber Zeit ber attifchen Deft gebaut fei, fogleich aufgeben, ba Altamenes Dinmpia und ben Peloponnes nothwendig vor Ausbruch bes Rrieges verlaffen mußte. Benn alfo bie Relicfe gu Phigalia in biefe fpatere Beit fallen, tonnte ibr Berfertiger bas Giebelfelb gu Dinmpia gefannt und theisweise zu Rathe gezogen haben.

2) Millingen
Peint. a. et in. de vas. Gr. t. de div. coll. R. 1813. Pl. 8. p. 18-20. 3) Serv. ad Virg. Aen. 6, 448. 4) Ap. Rh. 1, 64. Hygin. f. l. l. Ov. Diet. 12, 513. 5) Millin. Mon. ant. in. T. II. Pl. 36. p. 285-290.

<sup>6)</sup> Den Theseus glaubte Stuart (Vol. III. Ch. I. Pl. 21. p. 9. — 2. Bb. S. 331 b. t. üb. Darmst. 1831) am Abeseich zu sinben. 7) Stuart Vol. II. Ch. I. Pl. 12. Ant. d'A. T. II. Ch. I. Pl. 4. sig. 3. Brondsted Reis. 2. Bb. Tas. 46. Rr. 2. S. 199. 8) Stuart Vol. IV. Ch. 4. Pl. 34. Ant. d'A. Vol. IV. Ch. 4. Pl. 36. n. 11. Brondsted I. I. Tas. 46. Rr. 7. S. 202. 9) Stuart id. Pl. 37. n. 14. Brondst. Tas. 51. Rr. 24. S. 270. 10) Stuart Vol. II. Ch. I. pl. 10. A. d'A. T. II. Ch. I. pl. 4. sig. 3. Mus. Worsleyan. Pl. 6. Brondst. Tas. 57. Rr. 27. S. 273. 11) Taylor Combe I. I. p. 26. 12) über die neuausg. Bast. Westim. 1816. Tas. 2. Rr. 7. Taylor Combe I. I. Pl. VII. p. 24.

biese zwei Gruppen unmittelbar neben einanber gestellt. Die Jungfrau, vollständig bekleibet, figt auf bem Ruden bes Rentauren 13), ber fie mit ber linken Sanb unter ihrem rechten Arme, mit ber rechten Sand an ihrem lins ten Schenkel balt. Sie stredt hulfesuchend ben linken Urm nach bem geraubten Anaben aus, welchen ein ans berer Kentaur mit ber rechten Sand unter bem Rinn, mit ber linken neben ber Scham faßt. Paufanias führt übrigens die einzelnen Figuren des von Alkamenes vers fertigten Giebelfelbes, wie uns buntt, teineswegs volls flandig, fondern nur die Sauptfiguren auf. Fluchtende, um Sulfe schreiende oder schon ergriffene Jungfrauen und unterliegende Griechen konnten nicht fehlen. In ben fcmalen Enden bes Giebelfelbes lag wol auf ber einen Seite ein getobteter Grieche 14), auf ber andern ein ge= tobteter 15) ober unterliegender 16) Rentaur; ober ber Bintertheil eines auf ben zusammengebogenen Binters fußen rubenben 17) Rentauren, vielleicht bes in tiefem Beinrausche unerwedlich schlafenben Aphibas, fullte bas schmaler werbenbe Ende. Welche lebendige Gruppen! wilde Rogmenschen, wehtlagende Jungfrauen, tampfende Belben, bas Gange koloffal und ein Berk bes Alka: menes!

Unter ben Ruinen bes Olympieion fanden die Fransofen zwei Lowenkopfe über Lebensgroße, Die Geoffroi beschrieb. Einer ift von vorn, ber andere von ber Seite genommen. Un jenem wollte ber Kunftler fichtbar Rraft und Majestat ausbruden. Die Lippen find blos halb ausammengezogen, die Rafe ift breit und bedeutend furger als beim Comen vom Atlas, bie Dhren erscheinen ftarter gefaltet, weniger offen und niedriger als bei ben jetigen Lowen. Die Mahne ift in fo regelmäßigen, symmetrischen, geringelten Bufcheln angelegt, bag man fieht, ber Kunstler wollte hier nicht naturgetreu copiren, fondern ließ fich bom Runftfinn leiten. Der im Profil bargestellte Lowentopf ift gang wie ber vorige gearbeitet. Sichtbar führte ber Runftler bas Ibeal, bas er fich ein Mal fur bas Sujet geschaffen, und seine poetische Intention bier wieber aus. Gechs gut aneinanbergereis bete, vollkommen ausgearbeitete Bahne fullen bie gange eine Seite ber oberen Rinnlaben. Daffelbe Relief ift an ber unteren Kinnlade bemerklich, aber so gestellt, baß bie Bahne jum Theil verstedt find. Man fieht fogleich, baß bie fechs oberen Babne nach ben fechs breiten Bachahnen bes Pferbes gebilbet finb. War es nicht gerabezu ein Irthum, fo folgte ber Kunftler gang ber Sitte feiner Beit, wenn er burch etwas Frembartiges ben malerischen Effect erhöhete und fatt ber Naturwahrheit, die er aufopferte, mehr Leben und Poefie in die Darftellung legte. Ideen wollte man damals versinnlichen, nicht wirkliche, getreu copirte Formen. Das Profil einer Rinnlabe nun, welche ftarte, machtige Bahne fullen, mochte einen bro-

henbern Ausbruck geben, ober boch weit mehr Rraft aussprechen, als bie vier spigigen, von einanber abftes benben Babne bes Lowen, Die, getreu copirt, gar mager unter bem Meifel hervorgetommen waren. Rurg, ber Runftler machte es wol, wie bie Griechen gu poetischen 3weden immer verfuhren. Er erhobete bie Grandiofitat feines Gegenstandes durch gludliche hintenanfegung ber Bahrheit; er fuchte burch berechnete Bufammenftellung verschiedener Buge, beren jeber feine naive Bebeutung hatte, mehre Ibeen zugleich zu versinnlichen und fo ein sprechendes Bilb aufzustellen. Diefe Lowentopfe, nach Geoffroi St. Silaire's Meinung am Gesimse bes Fronton angebracht, hatten am Zeustempel zu Olympia wol bie namliche Stelle als am Beiligthum zu Agrigent, wo gleichfalls zwei Stude von Lowentopfen aufgefunden wurden. In der Abhandlung über bas Olympieion zu Agrigent haben wir Bitrub's ausführliche Stelle biers über beigebracht. Um Tempel ber Artemis Propplaa gu Eleufis maren bie Stude ber sima von gleicher gange, ein jebes hatte bie Breite von zwei Biegeln und war mit zwei gang erhaben gearbeiteten Lowentopfen vergiert 18). Auch am Tempel ber Nemesis, wo bie Blocke ber sima, mit Ausnahme ber an ben Eden, an gange zwei Plattziegeln gleich waren, trafen ihre Bugen jebes Mal gerabe mit ber Mitte ber zweiten Reihe Binbezie geln gufammen. Die Lowentopfe, welche febr ftart berportraten und nach ber Dachrinne ju burchbohrt maren, befanden fich in ber Mitte eines jeben Studes ber sima 19).

"Es sind zu Olympia auch viele Thaten bes Herakles." Herakles reinigte die Ställe bes Augeias 20), gerieth aber später mit ihm 21) und den Sohnen des Aktor und dem Amarynkeus in Krieg 22). Aktors Sohne wurden von ihm getöbtet 23). Hierauf nahm er Elis ein und verheerte mit Hulfe eines argivischen, thebanisschen und arkadischen Kriegsbeeres das Land 24). Gleichzwol wurde behauptet, daß dieser Herakles, der auch die Opfer des Zeus Apomyios einsetzte 25) und das Weißzpappelholz aus Thesprotien herbeischaffte 26), den heiligen Hain zu Olympia seinem Bater abgestedt, den Platz mit Baumen depflanzt 27) und die olympischen Kampsspiele 28) wieder hergestellt habe, in welchen er als Kinger und Pankratiast den Kranz erhielt 29). Auch siegte Solaos mit seinen Pserden 30). Erst Iphitos

<sup>13)</sup> Bergl. das Baseng. Passer. II. tab. 199. p. 74. 14) Mus. Worsieyan. Pl. 5. Brondst. Tas. 57. 3u S. 273. Nr. 28. 15) Taylor Combe Pl. 2. 16) Ib. Pl. 1. 5. 17) Mus. Worsleyan. Pl. 7. Taylor Combe Pl. 9. Brondst. Tas. 57. Nr. 25, 26. — Aphidas. Beld. Ash. Tril. S. 561.

<sup>18)</sup> The uned. antiqu. of Attica. Lond. 1817. Ch. V. Pl. III. p. 89. (S. 65 b. t. üb. v. E. Wagner. 19) The uned. ant. of Att. Ch. VI. Pl. XI. p. 48. 20) P. 5, 1, 7. 21) Strab. l. 8. p. 841. 854. Won Her. warb Philos verwüstet. Strab. l. 8. T. III. p. 118. 122. 124. 22) P. 5, 1, 7. 8. 23) P. 5, 2, 1. Pherecyd. fr. p. 191. Am Thron des Amykl. Apollon. P. 8, 18, 9. Millingen Anc. un. mon. Paint. Gr. Vas. Pl. 39. p. 93. 24) P. 5, 3, 1. 2. Strab. l. 8. T. III. p. 152. 25) P. 5, 14, 2. 26) P. 5, 14, 3. Kopf des jug. Perakkes mit Pappellaub bekränzt. Il Mus. Chiaram. R. 1808. tav. 43. p. 102—104. 27) Pind. Ol. 10, 51 sq. 3, 24 sq. 2, 5. 23) Diod. Sic. 4, 14. Strab. l. 8. T. III. p. 134. 152. 29) Nach Diod. Sic. 4, 14. strab. l. 8. T. III. p. 134. 152. 29) Nach Diod. Sic. 4, 14. strab l. 8. T. III. p. 134. 152. Experiment of Exercise Chie State im Effen. P. 5, 5, 4. — Ein von Set. geschöffe

überrebete bie Eleer, bem Berafles, welchen fie megen jener Feldzuge als ihren Feind anfahen, ju opfern 31). -Außerdem verehrten die Gleer auch ben mpftischen Bes rafles und feine Bruber. Ihnen foll Rhea ben von ihr geborenen Beus anvertraut haben 32). Derfelbe Beratles foll ferner mit feinen Brubern bie olympischen Spiele eingesett 33) und verordnet haben, daß fie alle Dal im funften Sahre gehalten werben follten, weil er und feine Bruber jufammen funf Perfonen waren. Den wilben Dibaum, mit beffen Laube die Sieger befrangt murben, batte biefer Berafles aus bem Lanbe ber Syperboreer nach Bellas gebracht 34). Der ibaifche Beratles erbaute ben großen Altar bes Beus 35). Gein Rachkomme Ring menos errichtete ihm und ben andern Kureten einen Als tar und gab ihm ben Bunamen Paraftates 36). Altare bes Berafles Paraftates, Epimebes, Ibas, Paonaos und Safos fab Paufanias in ber Altis 37). - Bie uns buntt, ift bie Berehrung bes gewöhnlichen Beratles ziemlich fpat eingeführt worden, wol erft bann, als ber vergots terte Beros bereits in anberen Stabten allgemein an Ortern, wo Leibesübungen bestanden, Bildfaulen und Altare batte, noch mehr, als er zu Agra und Gleufis ben mpftischen Gottbeiten beigefellt mar. Doch geben wir zu, baß bie Pifaer ein febr altes, angeblich von Dabalos verfertigtes Bilb bes Beratles befagen, welches Beraftes felbft mit Steinen geworfen haben foll 38). Der myftifche Beratles und feine Bruber tamen wol erft in ben breißiger Dlympiaben von Kreta aus zum Berge Lytaos in Artabien 39) und von hier nach Dlympia in Glis 40). — Die Rachgrabungen an ber Stelle, mo porbem ber Tempel ftanb, brachten, von Blouet, bem Borftanbe ber architektonischen Section ber miffenschafts lichen Erpedition frangofischer Gelehrten in Morea, und Rapoifier +1) geleitet und jum Theil von ben Solbaten bes frangofischen General Schneiber ausgeführt, Frage

ner Rentaur lauft jum Fluffe Anigros. P. 5, 5, 5. Strab. 1. 8. - Aempel bes matiftischen Beratles. Strab. T. III. p. 89. — 1. 8. T. III. p. 97. 1. 8. T. III. p. 97.

31) P. 5, 4, 4. 32) P. 5. 7, 4. 33) cf. Strab. l. 8.
T. III. p. 134, 34) P. 5, 7, 4. 35) P. 5, 13, 5. 36)
P. 5, 8, 1. 37) 5, 14, 5. 38) Apollod. lib. 2. p. 206.
ed. Heyne. Eust. ad Hom. II. 1. 882, 38. 39) E. biefe

mater Olympus in Arkadien. 40) Elect Segleteten ben Berattes auf feinem Buge nach Bispanien und Italien. Dion Halic. 27, 5, 14, 34, 31. 2, 2. p. 76. - Phibias bilbete ben mit ben Amagenen tampfenben Der. auf ben Querleiften bes Beuss thrones. Das Poftament beffelben zeigte ben heratles neben Athena, und bie von Pananos gemalte Bruftwehr ben Rampf mit bem nemeifchen Bowen, ferner ben Deralles bei Prometheus, und endlich bei Attas und ben hefperiben. Der Raften bes Appfelos enthielt ben auf einem Ihrone figenben Beraftes, ben Kampf mit ber Dys bra, ben Ber. bei Atlas und ben Belperiben, ben Rampf mit Geroon und ben Rentauren. Gine Bilbf. entw. bes gewohnlichen ober bes moft. Ber. ftanb bei bem Schabb. ber Sitronier. Bilbfaulen bes Berattes meiheten in bie Altis Anarippos aus Menbe, ber Tarantiner hippotion, ber Bantlaer Guagoras und bie Thafier, vier Bilbfauten bie Bewohner ber pontifchen Berafleia. Ravoifier, ein junger Architett, verfertigte über bie Rachgrabuns gen einen Plan, auf welchem ber Ort, wo jedes Bruchstud aufge-funden wurde, angegeben ift. Den Plan fab Raoul-Rochette. Journ. d. sav. Fevr. 1831. p. 99.

mente mehrer Reliefs zu Tage. Es find neumzehn Bruchflude, nach ungefährer Bahlung von gufferer und kleinerer Dimenfion; mehre berfelben von bedeutenber Große und ziemlich guter Erhaltung, find fowel burch bie Gegenstände ber Darstellung als burch bas Berbienft ber Runft von dem bochften Intereffe. Diese Sculptur werke wurden burch einen Beschluß ber Nationalversamm lung zu Argos bem frangofischen Bolte zum Geschent gemacht und find im Mufeum bes Louvre au Paris auf gestellt worden. Bei ber Aufstellung \*2) leitete eine von Blouet angefertigte Beichnung \*3). "über ber Thure bes Tempels ift bie Jagb bes artabifchen Cbers." Es ift feltsam, bag biejenigen Thaten bes Beraftes, bie allgemein 44) als seine fruhesten genannt werben, auf ber hinterfeite bes Tempels, feine fpateren aber an ber Borberfeite zu feben waren. Paufanias felbft nennt ben Rampf mit bem Lowen, anerkannt die erfte That, zu allerlett. Muller fucht bies fo ju erflaren, daß ber Rimf Ier barauf rechnete, man beginne bie Betrachtung biefer Bilbwerke von ber Rudfeite bes Tempels, und foliefe mit den vorne angebrachten, um alsbann fogleich jum Inneren bes Tempels fortgeben zu konnen. Unichtig. Der eigentliche Grund ift folgender. Un ber Borber und Sauptseite wurden biejenigen Thaten angebracht bie für die Eleer ein besonderes Interesse hatten oba mit ben olympischen Spielen zusammenhingen. So bie Jago bes artadischen Ebers, weil Glis an Artadien grenzte und diese Seite des Tempels bem Lande augekehrt mar; die Pferde des Diomedes, in Bezug auf die in ben

42) Collen biefe Denkmaler alter Runft - bemerkt Raoul Rochette (l. l. p. 104.) - in ihrer gangen Bichtigfeit erscheinen und ben geborigen Ginbrud machen, fo muffen fie an einem Drte vereinigt und fo aufgestellt sein, bag bie gusammengehörigen Bruchftude einander wechselfeitig ergangen und ertlaren, fo weit nur ihr gegenwartiger Buftanb biefes geftattet. 43) Ib. p. 104. — Literatur: Bericht ub. bie Rachgrab. bes f. Dubois gu Dipmpia im Moniteur. Raoul-Rochette, Notice sur les sculptures d'Olympie, lue à l'Academie des belles-lettres et à cette des beaux-arts, dans les séances des 4 et 5 février, im Journal des savans. Févr. 1831. p. 93-106. ilber bie bon ber frangos. Commission zu Olympia gefund. Bilbw. in Runfibl. Rr. 20. 8, Marg 1832. S. 77. Das Austand. Taght. Rum. 69. 10. Marg. 1831. S. 276. Abhanblung von Geoffroi St. hilaire, in ber frangof. Atabemie vorgelefen. Daraus ift ein Ausgug, überfchr. "Raturgelchichtl. Betr. ub. einige Abiere, welche auf e. Baer. vom I. bes Jup. zu Olympia abgebilbet find", im Morgenblatt Rr. 120. 20. Mai 1831. S. 478 mitgetheilt worben. Aus Fordhammer's brieflicher Mittheilung, Die Befche ber in Paris befinde lichen Bruchftude enth., find einige Radrichten Duller's (in Gotting. gel. Ang. 18. St. 14. Rov. 1831. S. 1801 — 1805.) entnommen. 44) Bergl. bie Aufgählungen in Fr. Theoph. Welcker Sylloge Epigr. Gr. Bonnae, 1828. p. 241. n. 190. Anthol. Planud. n. 91. 92. 93. Brunck. Anal. T. II. p. 475. Jac. Comm. Vol. II. P. III. p. 333. Excerpta varia Graec. Sophistar. ac Rhet. a Leone Allatio valg. R. 1641. p. 321. über ben Mnthos bes Berattes, befonbers gebr. und in Butt mann's Mothologus. 1. Bb. Berl. 1828. G. 246-272. Ern. Aug. Hagen, De Herculis laboribus, qua ratione in antiquis monum. sint expressi, commentatio archaeol. Regiomontii. 1827. 8. Diese Encettep, unter Hercules. A. Vogel, Hercules secundum Graecor, poetas et historicos ant descr. et ill. Halae. 1830. 4. über bie Quellen bes heraflesmythos Rall Dor. II. 463.

ben Spielen veranstalteten Pferberennen; ber mit Gernon, weil Berakles die Gebeine des Ge-Olympia geweihet hatte; Berakles bei Atlas, fer Bater ber Afterope, Gemablin bes Onomaos, ifinater ber Sippodameia mar; bie Reinigung ber weil biefe in Elis geschah; endlich, wenn bie ng eines ber aufgefunbenen Bruchftude fich be-Die Berbeiholung des heiligen Dlbaumes, weil biefen nach Dlympia verfette und bie Sieger olympischen Spielen bavon ihre Kranze erhielten. igen Thaten, die fur die Eleer geringeres Inters ten, murben an bie hintere Seite bes Tempels - Die von Dubois auf ber Borberseite bes beranstaltete Nachgrabung brachte ben Ruffel ere jum Borfchein. Diefer gibt, wie Geoffroi laire bemerkte, bie darakteristischen Sauptzuge rgeschlechtes febr gut wieber, bie erhabene Rafens und die vorspringenden Hauer, welche die Lippe en und nach oben bruden. Die Saugahne find und, fo lang, baß fie an bie Spige ber Schnauze spmmetrisch gebogen u. f. w. Diefes Alles ift 8 genug, um bas Gefchlecht Eber nicht vertennen en. Geoffroi St. Silaire fuchte zu bestimmen, Eber sus scroplia 45) ober sus Aethiopicus ) entschied fich fur bas lettere. Der athiopische ) fei gleich bem attischen Lowen nach und nach ie fich ausbreitende Bevolkerung von ber griechi= albinsel verbrangt worben. Das Bruchftud naim Umfange, in ber geringeren gange und in chaltniffen ber Fanggahne im Großen bem ge-Schwein; bem anderen bagegen in ber ftarteren ing und in ber mehr runden Form ber Babne; i bem gemeinen Schweine find fie platt gebrudt Durchschnitt breiedig. Aber beim afrikanischen ber obere Fanggahn an Große fo bebeutend vom verschieben, daß man schon barum ben Gebann Ruffel dem Eber mit vier Sornern zuzuschreis ng aufgeben muß. Sonach hat ber Runftler bie es gemeinen Ebers vor Augen gehabt, und wir baraus schließen, bag breihundertfunfzig Sahre driftlichen Beitrechnung nur noch unfer gemeines t in Griechenland lebte, woraus übrigens burchs it folgt, daß sechs Sahrhunderte früher nicht auch ne Urt, die ein wurdigerer Feind für einen Bevar, baselbst gehauset habe. — Berakles' Rampf n Eber verfertigte Prariteles fur bas Tympanon :aflestempels zu Theben 47), und vielleicht zierte bat auch die vierte Metope bes Thefeustempels n, wo jedoch Undere ben Rampf mit bem tnoffis itiere zu feben glauben 48). Auch ift es mahr-

scheinlich, bag Berakles' Bekampfung bes Ebers nebft feinen übrigen peloponnesischen Thaten ben Tempel ber Athena Poliuchos ober Chalkivikos zu Sparta fcmuckte 40). Den Beratles, wie er ben Eber tragt, zeigte mol vor ibrer Ergangung bie bei Offia gefundene Statue, welche jest ben von Beratles vollführten Dreifugraub uns vorführt 40). Auf einem ju Preneste gefundenen Relief beffelben Mufeum tragt Beratles, von Erymanthos nach Mytena eilend, ben Eber vor feiner Bruft. Sinter ihm fist ber Fluggott Erymanthos auf Felfen 11). Dagegen zeigen bie übrigen Runftwerke ben Gber immer auf ber Schulter bes Beros, ben Bauch und bie Ruge nach oben gekehrt. Go das eine ber von Pighius gezeichneten Relief8 52), bas Relief bes fcon gearbeiteten aber febr beschädigten giustinianischen Altars 53), der orfinische Sartophag 64) und bas Relief ber albanischen Bafe 55). Auf dem zulett genannten Kunstwerke ift ber Ropf Des Ebers umgefehrt nach bem Ruden bes Beros gewenbet 56), und hinter biesem fist auf einem Felsen bie Erps manthos ober bie Dreade Lampea. Den von Beratles getragenen Gber zeigen ferner bie Mungen von Beratlea in Bithynien 57), von Nitaa 58), Alexandrien 59) und goldene Mungen bes Posthumus 60) und Marimianus 61). Alle übrigen Kunstwerke zeigen ben in Mykena 62) bereits angekommenen Berakles. Auch bier tragt er überall ben Eber, beffen Fuße nach oben gerichtet finb, auf ben Schultern, und vor Berafles fieht man bas eberne Faß, worin Eurystheus sich verbarg 63). Einige berfelben zeigen bas Greigniß bei bem leer ftebenben Saß, wie bas zweite ber von Pighius gezeichneten Reliefs 64), und eine zu Paris befindliche Gilbermunge mit ber Umschrift: Herculi Erymanthino 65). Dagegen fieht ber unbartige Eurostheus aus bem Fasse hervor auf bem 1761 au Portici entdecten Gemalde 86), auf ber amischen Com

v. Cuvier, das Thierreich, geordn. nach s. Organis.
S. Boigt. 1. Bb. Leipz. 1831. S. 276. 46) Das.
47) P. 9, 11, 4. 48) J. Stuart and N. Revett, iqu. of Ath. Vol. III. Lond. 1794. Ch. I. Pl. XI. fig. 4. ber diese Metopen überh. s. Clarke Travels. Vol. Vol. 818. p. 293. Dobw. Reise Cap. 12. 1. Bb. 2. Abth. 321. S. 188. Rruse Dell. 2. Th. 1. Abth. S. 117. Der Thesein begann Dl. 77, 4. unter Kimon.

<sup>49)</sup> P. 3, 17, 3. — Die von Ensippos versettigten Thaten bes Peraltes tamen aus Mysia in Afarnanien nach Rom. Strab. 1. 10, p. 459. 50) Visc. Mus. Pio Clem. T. II. in Roma. 1784. tav. 5. p. 9. Zoega Bass. T. II. p. 71. 51) Visc. M. P. Cl. T. IV. in Roma. 1788. tav. 40. p. 85. 52) Laur. Beger. Herc. ethnic. 1705. fol. tab. 8. 53) Galleria Giustiniana. Del Marchese Vincenzo Giustiniani. Parte seconda. tav. 135. Beger 1. 1. tab. 5. 54) über tin im Mygem. s. Visc. Mus. Pio Clem. T. 4. p. 87. not. a. Zoeg. Bass. T. II. p. 52. n. 33. p. 85. 55) Winck. Mon. ant. in. n. 65. Vol. II. p. 86. Zoega Bass. tav. 61. 63. T. II. p. 71. Millin Gall myth. Pl. 113. u. 434. g. 56) Bit auf einer Gemme. A. Cornelian in the king of France's Cabinet, at Versailles. Spence Polymetis. Pl. XVIII. n. 8. 57) Glagab. Vaillant. Num. Imp. Gr. p. 127. cf. Eckh. D. N. II. 418. 58) M. Aurel. Vaill. Imp. Gr. p. 54. 59) Anton. Pius. 10. Regi. Zoega Num. Aeg. p. 191. n. 240. 60) Herculi Erymanthino. Lettera, nella quale vengono espr. c. fig. in rame e diluc. c. annot. d. Giangrisost. Scarfo varj. ant. monum. in Venezia. 1739. 4. p. LXIX. 61) Eckh. Cat. Mus. Caes. Vindob. P. II. Vindob. 1779. p. 443. n. 183. cf. Jean Tristan Commentaires historiques T. III. à Par. 1657. fol. p. 353. 62) Rad Ap. Rh. Arg. 1, 121. warf Peraltes ben Geter auf bem Martte zu Mytená nieber. 63) Diod. Sic. 4, 12. Visc. Mus. P. Cl. T. IV. tav. 42. p. 8. Zoeg. Bass. T. II. p. 72. 64) L. Beger l. l. tab. 8. Bandur. Num. Imp. a Traj. D. etc. T. I. Lut. P. 1718. p. 285. n. 6. p. 291. 166) Le Pite.

neto und Biterbo gefundenen Base 67), auf bem albanifchen Marmor, wo bie Figur bes Beratles felbft abges brochen ift 68), auf bem borgianischen Relief 69), auf bem borghefischen Relief 70), auf bem Relief zweier Gars tophage zu Bloreng 71), auf bem Relief ber toniglichen Galerie zu Floreng 72), wo ber Bart bes Guroftheus einem Ginfalle bes Ergangers feine Entflehung verdantt, und auf bem von Bisconti ermahnten Bruchftud 73). Diesen Kunstwerten gleichen bie zu Perinthos, Pergamos und Alexandrien geprägten Mungen und bie ges schnittenen Steine 74). Mit ber haut bes erymanthis fcen Ebers ift eine zu Florenz aufbewahrte Bafe bebedt 75). "- und fein Rampf mit bem Thraker Dios mebes." Hiervon ist ber Kopf eines Pferbes aufgefun-ben worben 76). Der Kampf 77) schmudte ben Thron bes ampklaischen Apollon 78), die funfte Metope des Theseion, wo Beratles vor bem hinter ihm sich weggies benben Pferbe fand und baffelbe mahricheinlich am Bus gel zog 79), und das Giebelfelb des heratlestempels zu Theben 80). Gine Gruppe des Pio-Clementin. Mufeo zeigt ben Berakles, wie er auf ein laufenbes Pferd baut, unter welchem Diomebes liegt. Bon einem andern Pferbe ragt nur ber Kopf hervor 81). Auf bem Relief bes capitolinischen Altar aus pentelischem Marmor find

ture antiche d'Ercolano. T. III. Napoli 1762. fol. tav. 47. p. 247. 248 sq. Antiqu. d'Hercul. gr. p. Th. Piroli et publ. p. F. et P. Piranesi. T. III. à Par. 1805. Pl. 12.

67) Vinc. Campanari Mem. Rom. di Antichità V. 11. p. 155 sq. Panofka Museo Bartoldiano p. 69 sq. Den Bes rafles, wie er ben Erymanthifden Eber gu Guruftheus bringt, sieht man auf einer ber Canino-Basen. Kunstbl. 1851. Nr. 54. C. 214. 68) Zoeg. Bass. T. I. p. 75. 76. num. III. 69) G. P. Piranesi Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerni ed ornamesti antichi. (Roma) 1778. Tom. II. tav. 87. Millin Gall. myth. Pl. 117. n. 453. Marini Iscriz. Alb. p. 156. Winck. Pierr. gr. de Stosch. sez. 16. n. 1699. 1709. 70) In Cambert's Wert gang unrichtig abgezeichnet. cf. Zoeg. Bass. T. II. p. 78. 71) In bem unterirbischen Gemache ber Bass. T. II. p. 73. 71) In bem unterirbischen Gemache ber Rirche bes beil. Pancratius, wo funf Thaten zwischen seche Sau-len vertheilt sind. Inser. ant. Gr. et Rom. quae in Etrur. urbib. exst. P. III. c. obs. A. Fr. Gorii. Florentiae. 1743. fol. tab. 8. n. 1. p. LXXVII. Euroftheus, jugendlich und nacht, mit zus gefehrtem Ruden, ftredt ben rechten Arm nach oben aus. Der bartige heralies trägt ben Eber auf ber linten Schulter, wo auch bie Lowenhaut liegt. Das gange Kunftwert ift bem von Visc. Mus. P. Cl. T. IV. tav. 42. herausgegebenen Relief febr abnilch. - 2.) Sonft in hortis regiae Villae ad Pratolinum, mit acht Thaten bes Beratles. Gor. ib. P. III. tab. 38. p. CXXVI sq. Dier ift Deraktes unbartig und nacht, Euroftheus aber bekleibet. Diefer umfast mit beiben Armen die Kniee bes folgenden Deraktes, ber ben hirsch betampft. 72) Roale Gall, di Fir. ill. Ber. IV. Vol III. Fir. 1824. tav. 104. p. 7. 78) Visc. Mus. P. Cl. T. IV. p. 85. not. f. Euroftheus ift hier meibifch bettetbet. 74) Winck. Pierr. gr. de Stosch. p. 274. n. 1709. Visc. Opere varie Ital. e Franc. T. II. p. 222. n. 221. Tassie-Raspe Vol. I. p. 344. n. 5739. 75) R. Gall. di Fir. Ser. IV. Vol. III. tav. 109. p. 28. 76) Journ. d. sav. l. l. p. 96. 77) Bon Pinbar (fr. p. 640—643. Boeckh. Måll. Dor. I. 424) ets wahnt. 78) P. 3, 18, 7. 79) Stuart I. I. Pl. 11. fig. 5. p. 8. Leate Aop. v. Ath. S. 417. 80) P. 9, 11, 4. Außerbem auf bem Schilbe bet Europylos. Quint. Smyrn. Posthom. 6, 246. 81) Visc. Mus. P. Cl. T. II. tav. 7. p. 10 sq. vergl. Solfen über b. Basrelief. G. 83.

alle vier Pferbe und Diomebes felbft ju Boben geftrectt. Den Diomedes nebst ben Pferben von Berakles bekampft zeigen ferner bie borghefischen Bruchftude und ber orsis nische Sarkophag, die Munzen von Sabrianopolis, Perinth, Rorinth, Alexandrien und mehre geschnittene Steine 82). Alle übrigen Kunstwerke zeigen den Herakles nebst ben Pferden, nicht aber ben Diomedes. So bas Basenge malbe 83), bas borgianische Relief 84), und bas Relief ber albanischen Base, letteres mit ber fitenben Thracia 8 5). Auf dem Relief der farnefischen Bafe einer Bilbfaule bes Anaben Berakles, ber bie Schlangen gerbruckt, ift ein Pferd zu Boben gestreckt, ein anderes wird von Herakles mit ber Keule gehauen und bas britte ergreift bie Blucht 86). Auf bem Relief ju Florenz liegen ba, mo Berakles den Stier bekampft, zwei Pferde \*7). Die von Beratles betampften Roffe find ferner ju feben auf Duns gen von Beratleia \*\*) und Ditaa \*\*) in Bithynien, auf einer romischen Munge bes Postumus 90) und auf einer alten Pafte 91). Gine Gemme zeigt Beratles auf bem mit ben überwältigten Pferden bespannten Bagen 92). Er halt die Zügel und schwingt die Keule. "— und in Erptheia gegen Germon." Eines ber jest zu Paris aufbemahrten Bruchftude zeigt einen nadten Beros, ber eis nen bewaffneten Mann zu Boben schlägt. Dieser ift nicht breitopfig, sonbern breileibig, und tragt, wie in ber Gruppe bes Dio-Clement. Museum, einen Barnisch und einen Schilb. Die burch einfache Abstufung bes Reliefs bewirkte Unterordnung ber zwei anbern Leiber unter bie Hauptsigur erinnert an bie in den agyptischen Reliefs übliche Darstellungsweise mehrer neben ober hinter ein= ander ftebenber ober schreitenber Figuren 93). Die Bels benthat 94) burfte am Beustempel zu Olympia nicht fehlen, "ba Beratles baselbst bie Bebeine bes Gernon geweibet batte, bamit bie Babrbeit bes Greigniffes nicht in Zweifel gezogen werben tonne 95)." Den Kampf

<sup>82)</sup> Karneol ber Poniatowski'schen Sammlung mit vier Psterben. Visc. Opere varie It. e Fr. T. II. p. 347. n. 25. p. 375. n. 35. Winck. Pierr. gr. de Stosch. p. 281. n. 1730. 1731. Novus Thesaurus gemmarum veterum ex insignioribus dactyliothecis selectarum c. expl. J. B. Passerii. T. II. Romae 1782. fol. tab. 88. 83) Tischb. II. 19. 84) Mill. Gall. myth. Pl. 117. n. 453. cf. Philostr. sen. im. 2, 25. p. 94. lin. 8—6. 85) Winck. Mon. ant. in. n. 65. Zoega Bass. tav. 62. T. II. p. 62. Millin. G. m. Pl. 112. n. 434. vier Pstere unb ein Rab. 86) Real Mus. Borbon. Vol. I. tav. 9. p. 4. 87) Reale Gall. di Fir. iil. Ser. IV. Vol. III. p. 11. tav. 104. 83) Sarac. Eckh. Cat. P. I. tab. 3. n. 5. p. 145. n. 2. 89) Garac. Froelich Quatuor tentamina. Vienn. A. 1737. 4. p. 266. 90) Hier. Tanini Suppl. numism. Imp. Rom. R. 1791. fol. p. 119. — Die seltsame entweber unechte ober schlecht abgezeichnete Münze bes Antonin. Hist. gen. des emp. T. I. a. P. 1657. p. 609. Beger. H. ethn. tab. 7. Gessner. N. Imp. tab. 97. n. 2.\* lann süglich der Bergesschicht anheimsallen. 91) Winck. Mon. ant. in. n. 69. 92) Nov. Thes. gemm. vet. T. II. Romae 1788. fol. tab. 93. 93) Journ. d. sav. 1. 1. p. 96. 97. 94) Stesich. ap. Schol. Hesiod. 256. Stesich. Himer. fr. coll. O. Fr. Kleine. Berol. 1828. p. 60. Eudoc. viol. p. 214. Apollod. 2, 5, 10. Heyne observ. p. 159. 95) Philostr. Heroic. 1, 8. p. 671. dve3922 rà dotà & Olvunlav etc. Phereboes berichtete basselve des Euglebe von ben Knochen des Antáos. (fr. ed. Sturz. p. 146.)

lervon sab Paufanias am Thron bes Umpklaischen in 96) und am Kasten bes Anpselos 97). Boega thete ihn in der neunten Metope des Theseion 98). Diebelfelde bes heraklestempels zu Theben hatte eles ibn bargeftellt 99). Der Gernon ber Gruppe io-Clement. Mufeo bat auf einem Leibe brei Balfe ben so viele behelmte Ropfe ohne Bart 1). Er ist uischt und halt über ben Ropfen mit der linken ben Schild. Herakles haut mit ber Reule und it ber linken Sand einen ber Stiere am Sorne ge= Ein anderer ift ju Boben gestreckt 2). Auf bem ibe ber Bafe zu Reapel, mo Berafles ben Gernon genwart ber Dallas befampft, hat biefer brei bartopfe auf einem Leibe und ift mit Schild und rt bewaffnet 3). Eben fo, aber nacht erscheint er em von Pighius gezeichneten Relief \*) bes orfinis Sarkophags 5); dagegen sind auf bem borgianis brei vereinigte Manner mit Belm und Panger bet, die ben Schild über ihren Ropfen halten 6). so ift die Darstellung des Reliefs ber farnesischen wo Beratles bie brei Manner, beren zwei Schwerlten, mit bem Schwerte angreift. Bon seinem lin= me hangt die Lowenhaut 7). Das Relief bes ca= ifchen Altar zeigt brei fleine Manner mit Tuniten 5childern 8). Unter ben brei jugendlichen und beten Mannern bes Reliefs auf bem albanischen Se= halt ber eine ein Schwert. hinter Geryon fit tia 9). Bewaffnet find auch die brei Manner ber ianischen Ara. Bon ben brei Mannern bes bor ien Bruchftudes haben zwei fich erhalten, ber erfelben ift niedergeworfen, ber andere tampft noch. Korper hat ber von Herakles angegriffene Gernon fcnittenen Steines ju Bien in Butty's Befit. leranbrinischen Mungen findet fich Beratles, ber Rinder treibt 10). "— und wie er die Last bes auf fich nehmen will." Die namliche That bes es zeigte in freien Figuren bas Schathaus ber nnier zu Olympia. Much malte fie Pananos auf uftwehr bes olympischen Beus. Atlas mar Bater terope, Gemahlin bes Onomaos, und folglich ater ber von ben Eleern hochgeehrten Bippoba-Der hirt'schen Ansicht, daß hier zugleich bie von

Paufanias nicht genannten Sesperiben bargestellt gewesen feien, werben wir weiter unten gebenten und ihr eine andere entgegenfegen. "- und bas Land ber Gleer vom Mifte reiniget." Diefen wenig belohnenden Gegenstand hatte Prariteles am Beraklestempel zu Theben mit Recht meggelaffen 11), und man vermißt ibn auch auf vielen erhaltenen Runftwerken, worauf die Thaten bes Berakles vorgestellt find. Fur bie Erbauer bes Beustempels gu Olympia hatte er größeres Interesse 12), ba in ihrem Lande bas Greigniß geschah 13). Much finden wir ihn unter die Darstellungen auf Eurppplos Schilde aufgenom= men 14) und, wenn Tzetes Glauben verbient, hatte fogar Pheibias eine Bilbfaule bes ftallreinigenben Beratles verfertigt 16). Das Relief zu Florenz zeigt Berakles zwischen ber zu Boden gestreckten Amazone und bem Kampfe mit bem Stiere ftebend, in der Linken die Reule, die Rechte in bie Bobe haltenb. Sinter ibm fallt ein Gewaffer berab 16), entweder ber Minpeios 17) ober ber Alpheios. Auf bem Relief bes Sarkophages in Giardino be' Boboli, wo er gleichfalls zwischen ber Umazone und bem Stierkampfe feht, balt er bie rechte Sand nach unten und mit ber linken bie an bie Schulter gelehnte Reule. Neben feinen Bufen icheint ein Fluggott ju liegen 18). Mit der Sade zeigt fich Beratles unter bem fecheten Bogen bes orfinis schen Sarkophages 19). Unbeschädigt hat sich diese That erhalten auf bem Relief bes giuftinianischen Altars, befs fen übrige Theile burchaus hochst beschädigt find. Deratles haut mit ber Doppelhade, um bem Baffer ben Durchgang burch Felfen ober Erbhugel zu eröffnen 20). Uhnlich ift bie Darstellung bes borgianischen Reliefs, nur daß bier Beratles mit bem rechten Anie auf ein Baffergefäß sich stutt 21). Auch auf bem albanischen Bruchftude tragt Beralles bie Doppelhade auf ber Schulter, und neben feinem Ropfe fieht man bas Baffer. Eben so war vermuthlich auf dem borghefischen Relief der neben ber getobteten Amazone ftebende Beratles, beffen oberer Rorper jedoch burchaus Arbeit bes Ergangers ift. Das Relief ber albanischen Base zeigt ben figenden Fluggott Alpheios. Beratles halt vor feinen Fugen ein Baffergefaß auf 22). Über bem Beratles bes Reliefs im Pio-Clement. Museum fist eine halbnackte Rymphe 23); Er felbft halt die Sande unter bas berabfließende Basfer, als wuiche er fich 24). Diefer Darftellung entspres

P. 8, 18, 7. 97) P. 5, 19, 1. 98) Stuart l. l. I. chap. I. Pl. XII. fig. 9. p. 8. 99) P. 9, 11, 4. bes Europylos. Quint. Smyrn. Posth. 6, 249.

Visc. M. P. Cl. T. II. tav. 8. p. 12. 2) Hes. Theog. Palasph. fab. 40. 8) J. V. Millingen Peintures ant. l. de vas. Gr. tirées de div. coll. Rome 1813. Pl. 27.

Gerh. u. Pan. Neapels ant. Bildw. 1. Th. p. 346. n. 4) Beger. Herc. ethn. tab. 11. 5) Zoeg. Bass. T. 11. 85. 6) Millin G. m. Pl. 117. n. 453. cf. Stesich. Sur. l. l. 7) Real Mus. Borbon. Vol. I. tav. 9. p. 5. see Pol. Pl. XVIII. n. 9. p. 831. Visc. Mus. P. Cl. tav. A. n. 6. p. 101. Rifl. ant. s. scult. Cap. T. I. Atr. p. 119 sq. 9) Winck. Mon. ant. in. n. 65. Zoega av. 63. T. II. p. 80. Millin G. m. Pl. 113. n. 434. tonin. Pius 4. Regj. Mus. Theup. P. II. p. 1136. Zoega tag. p. 171. n. 68. über eine anbere aus bem 10. Regj. a Bass. T. II. p. 81. ann. 111.

<sup>11)</sup> P. 9, 11, 4. 12) Selbst Augeias erhielt noch zu Paufanias' zeit in Ells Aobtenopfer. P. 5. 4, 1. 13) Diod. Sic. 4, 13. Theocr. Id. 25. Apollod. 2, 5, 5. 14) Quint. Smyrn. Posth. 6, 232—236. 15) Tzetz. Chil. 8, 192. v. 331. 16) Reale Galleria di Firenze ill. Ser. IV. Vol. III. Fir. 1824. tav. 104. p. 10. 17) P. 5. 1, 7. Apollod. 2, 5, 5. §. 3. tòv Algeidov notamido xal tòr Hypeidov. 18) Gorii Inscr. a. p. Etr. P. III. tav. 38. p. CXXVII. 19) Zoega Bass. T. II. p. 78. 20) Gall. Giust. P. II. tav. 135. Beger Herc, ethn. tab. 5. et 10. 21) Millin G. m. Pl. 117. n. 453. 22) Winck. Mon. ant. in. n. 65. Zoega Bass. tav. 63. T. II. p. 78. Millin G. m. Pl. 118. n. 434. Die Darstellung eines geschnittenen Steines (Gorii Mus. Flor. T. II. tab. 14. Ulr. Frid. Kopp Palaeogr. crit. P. III. p. 35) wird auf Perelles' Masserctiungen (Múll. Drchom. S. 66) bezogen. 23) Quint. Smyrn. 1. 1. 6, 285. 24) Visc. Mus. P. Cl. T. IV. tav. 40. p. 83.

den bie zu Meranbrien geprägten Mungen, auf benen man noch übervies baneben ein Baffergefaß und die Doppels bade findet. Dhne Zweifel ift das Dio-Clement. Relief nach ihnen ergangt. Endlich finden wir auf bem Relief ber Dio:Clement. Ara neben bem Rampfe mit ben ftoms phalischen Bogeln ben auf ber Lowenhaut figenden und von ber Stallreinigung ausruhenden Berafles. Er halt mit ber Linken die Doppelhade, bie neben feinem linken Beine fteht. Bu feinen Sugen liegt ein umgekehrter Rorb 25). - Da Paufanias, wie wir fpater finden wers ben, am Dpifthodom feche Thaten bes Beratles fah, bier an ber Borberfeite aber nur funf aufführt 26), fonnte ein von ben Frangofen aufgefundenes Relief noch an ber Borberfeite fich befunden, Paufanias aber barum es meggelaffen haben, weil er nicht mußte, mas barauf vorgestellt mar. Diefes Relief, welches ichon feiner vorzuge lich guten Erhaltung wegen hervorgehoben zu werden verbient, ftellt eine weibliche Figur bar, welche befleidet und in einer vollig neuen und hochst anmuthigen Stels lung auf einem Felfen fitt. Auf Diefen ftutt fie fich mit ber linken Sand, mabrend fie mit ber Rechten, bie unter bem Bufen anliegt, einen 3meig, mahrscheins lich bes iconfranzigen Dibaumes 27), hielt und einer por ihr ftebenben Figur, ohne 3meifel bem Beras fles, reichte. Der 3weig war allem Unscheine nach von Bronze eingefügt. Dies beweift die burch die ganze Sand gebende Soblung. Um rechten Arme find einige unbebeutenbe Bruche, Die leicht ausgebeffert werben tonnen. Die Rase murbe erft nach ber Ausgrabung, als icon eine Beichnung ber Figur von Blouet angefertigt mar, burch bie Ungeschicklichkeit eines ber bei ber Musgrabung gebrauchten Briechen verftummelt 28). Stelluna und Bewegung ber Figur, besonders aber bie Ugis, welche von ber rechten Schulter herabhangend, bie ganze linte Geite bes Rorpers bebeckt, laffen Pallas, bie Beschützerin bes Beratles, nicht verfennen. Bielleicht begiebt fich bie Darftellung auf die alte, von Pinbar 29) verherrlichte Sage, daß Herakles ben wilben Olbaum eingeführt habe 30). Bon ben 3meigen biefes Baumes murben bie Rrange fur bie olympischen Sieger verfertigt. Pallas finden wir auf fehr vielen Runftwerten bem De ratles beigefellt, fogar bei mehren ber hochgepriefenen

25) Spence Pol. Pl. XVIII. n. 6. p. 331. Visc. Mus. P. Cl. T. IV. tav. A. n. 7. p. 101. Rifl. a. s. scult. Cap. T. I. Atr. tav. XIX. p. 110. 26) Ganz verwersen mussen wir Muller's Meinung, ber eine Luce in Paul. Tert annimmt und zu lesen vorsschlägt: ἡ ἐξ Ἰοχαδίας ἄγρα τοῦ νὸς [καὶ ἐξ Λίδου ἀρπαγή τοῦ κυνός] οὰν lieber noch ἡ ἐξ [Λίδου ἀρπαγή τοῦ κυνός καὶ ἡ ἐξ] Ἰοχαδίας ἄγρα τοῦ νός. Besser noch ift hir's Ansicht, Pausanias habe ben herakles bei den hesperiden verschwiegen und nur herakles und Atlas genannt, weil er diese zwei Darstellungen ihres engen Jusammenhanges wegen als eine aussaßte. 27) S. diese Encystop. unter Olympia. Herakles mit dem Laube diese Baumes betränzt, auf einem Karncol. Visc. Opere varie It. e Fr. T. II. p. 219. n. 214. 28) Journ. d. sav. l. l. p. 100. 29) Boeckh. expl. Pind. Ol. 3. p. 138. Schol. Pind. p. 101. 102. 30) Ein anderer Berichterstatter meinte, Pallas erschiene, hier als Beschügerin des vergötterten herakles. Bielleicht habe sie, where einer der Tempelpforten angedracht, den Mittelpunkt des Enclus jener Sculpturen gebilbet.

zwolf Thaten bes Heros, und am meisten bei ber Bergotterung bes Beros. Die Figur ber Pallas ift von ausgezeichneter Schonbeit. Das Grazibse und Ginfache bes Styles, verbunden mit einer auf ben bochften Grad gesteigerten Naturwahrheit, hat hier eine ber originellften Gestalten des reinen griechischen Styles hervorgebracht, bie auf unfere Beit gekommen find. Die Entbedung bes Ropfes der Pallas allein, der von fo reinem Charafter und von so naivem Ausbrucke ift, daß man in ihm bie Buge einer schönen eleischen Jungfrau wieder zu erken: nen meint, ift hinreichend, um jene willfurlichen Theos rien zu vernichten, nach benen bie griechische Runft für jeden Gotter: und heroencharakter nur Gine Darftellungs weise und nur Gine Gesichtsbildung kannte, und nach benen namentlich die der Pallas beständig eine gemiffe Strenge ber Formen und eine gewiffe Barte bes Aussbruckes affectirt batte. Sier ift Alles naiv, einfach, liebenswurdig und mahr. Die Gottin erscheint jest zwar mit unbedecktem Saupte, aber obgleich biefe Musnahme nicht gang obne Beispiel ift 31), fo ift es boch mahrs scheinlicher, daß ehrmals ihr Ropf mit einem von Bronze verfertigten Belme bebedt mar, fo wie fie einen Dizweig aus bemfelben Metall in ber Sanb hielt, welches im als ten Griechenlande fo gludliche Unwendungen fand und von beffen Borhandensein man vor wenigen Jahren noch kaum etwas ahnete. Die haare ber Pallas find burch Massen ohne irgend eine Art von Details angebeutet. Einige Spuren rother Farbe finden fich am Munde ber Gottin.

"Über ber Thure bes Opisthobom nimmt Herakles ber Amazone ben Gurtel weg" 32). Mehre Fragmente einer weiblichen, mit einer furgen Tunita, Die ben oberen Theil ber Schenkel unbebeckt lagt, bekleibeten Figur, zu ber ein Schild, von bem auch noch Spuren vorhanden find, gehorte, wurden an ber hintern Seite bes Dlym= pieion gefunden und bildeten also ohne allen 3weifel eis nen Theil ber Gruppe bes Berafles und ber Amazone. Den Berakles, ber bie noch ju Pferbe figende Amazone bekampft, zeigte bie von Aristokles aus Andonia verfertigte, von Euggoras aus Bantle geweihete Gruppe ber Altis zu Dlympia 33), in beren Beschreibung wir bie von ben Alten ermähnten Runstwerke und bie erhaltenen auf: geführt haben. Um Beustempel mar bochft mahrscheinlich ber zweite Aft zu feben, wie Beraftes ber icon zur Erbe geworfenen Amazone ben Gurtel vom Leibe rig 34). Eine fehr genau gearbeitete goldene Munge des Poftumus im Cabinet zu Gotha 3 5), welche andere Sammlungen

<sup>31)</sup> Abb. z. H. Meyer's G. d. b. K. Dr. 1825. Taf. 3. A. S. 2. Millin Magas, enc. ann. 1809. T. VI. Millin Peint. de vas. ant. T. II. Pl. 25. Millin G. m. Pl. 136. n. 499. Ingh. Mon. Etr. Ser. V. Nolanische Patera in ber S. bes B. von Koller (Urth. bes Paris): Ed. Gerhard antike Bildw. 1. Cent. 2. H. St. u. Tüb. 1827. Taf. 33. Silb. Münze von Peralica in Lucanien in bes Herz. von Lunnes und auch in Dupré Sammlung (Jour. d. sav. l. l. p. 101). 32) P. 5, 10, 2. 33) P. 5, 25, 6. 34) Apollod. 2, 5, 9. S. 7. Heyne ad h. l. p. 157. 35) POSTVMVS PIVS FELIX AVG. Capita duo jugata laureata prolixe barbata ad sin. HERCVLI INVICTO. Die ob. bescht. Darst.

in Silber besiten 36), zeigt ben Beratles nadt, mit ber Linken Lowenhaut und Reule haltenb. Er fest ben rechten Jug auf die Bruft einer bekleibeten Amazone, die auf der Erbe ausgestreckt liegt, und zieht mit der Rech= ten ben von Kreuzbandern getragenen Gurtel ihr vom Leibe. Mus Bergleichung mit biefer Munge kann man Schließen, baß in der achten Metope ber oftlichen Fronte bes Theseion zu Athen ber namliche Gegenstand und eben fo behandelt zu feben mar. Die auf dem Rucken lies gende Amazone bat die Beine etwas an fich gezogen 37). Gebr abnlich ift bie Darftellung bes im R. Giardino bi Boboli 38) und bes anbern in ber konigl. Galerie gu Floreng 39) aufbewahrten Reliefs, wo die Amazone mit ber Bruft auf ber Erbe liegt und ben Schild unter fich hat. Raum mehr zu erkennen ift bie auf bem Boben liegende Umazone bes albanischen Bruchfludes 40). Auf bem Relief des capitolinischen Museo 11) halt heratles mit der Linken Reule und Lowenhaut, mit der rechten Sand ben bereits weggezogenen Gurtel. Die Amazone, eine sehr kleine Nebenfigur, hat fich auf bas linke Knie niedergelaffen und balt noch ben Schilb. "- holet bie Hindin ein." Dieser Rampf 42) giert die britte Detope bes Theseion 43) und fonnte, ba er überall unter ben zwolf berühmtesten Thaten bes Berakles aufgeführt wird 44), auch im Giebelfelbe bes Beratlestempels gu Theben nicht gefehlt haben 46). Um Theseion und auf allen erhaltenen Runftwerfen ift er immer, unwesentliche Berschiedenheiten abgerechnet, so bargestellt, daß Herakles auf ben Ruden bes Thieres mit einem Knie sich niebergelaffen hat und mit jeder Sand ein Geweih beffelben faßt, wie er in einem griechischen Epigramm befdrieben mirb 46). Gin Relief aus ber Periode bes Uberganges bes altgriechischen Styles zu bem vollendeten ber folgens ben Periode besitt bas britische Museum 47). Das Relief ber farnesischen Bafe zeigt, wie Berakles mit bem linken Anie auf ben Rucken bes Thieres fich ftemmt, baffelbe am Ropfe faßt und mit ber Rechten ein Schwert balt 48). Die übrigen Runstwerke find ber giuftinianis fche Altar 49), bas von Pighius gezeichnete Relief 50),

bie Reliefs im Giardino be' Boboli 31) und in ber fonigl. Gal. zu Floreng 52) und bas in bem unterirdis fchen Gemach ber Rirche bes heiligen Pancratius befindliche Relicf eines Sarkophages, wo funf Thaten zwischen feche Saulen vertheilt find 53), bas Relief ber Billa Borghese, ber orfinische Sartophag, bas Relief bes capitolinischen Altars, bas borgianische 5 4) und bas Relief ber albanischen Bafe ss), wo hinter Berakles eine bekleis bete weibliche Figur mit Jagdhut steht 56) und hinter bem eingeholten Sirsch ein zweiter und überdies ein Baum fich zeigt. Den Rampf mit ber ternneischen Hirschfuh zeigen endlich bas zu Preneste gefundene Relief bes Dio-Clem. Mufeum's 7) und ber Sartopbaa mit bem Relief ber funf burch Gaulen geschiebenen Thas ten in berfelben Sammlung 58), wo aber die ganze Gruppe ergangt ift. Diesen Runftwerken entsprechen die zu Undialos, Sabrianopolis, Perinth, Germe in Mysien, Nis taa, Pergamos, Prufia am Sypios und Alexandrien gepragten Mungen, fo wie bie romifche Goldmunge bes Maximian zu Berlin und eine kleine in Bourgogne gefundene Figur aus Erz 59). — "überwaltiget ben Stier gu Knoffos." Erhalten hat fich von biefer Dars stellung in Salbrelief ber Torfo bes Beratles mit feinem Ropfe, ber fast gang vom Grunde frei ift und im Gangen wenig gelitten hat, ferner ein Theil bes Stierkorpers, in weniger hohem Relief, und einige Stude von Glies bern fowol bes heros als bes Stieres 60). Das jest im Museum bes Louvre zu Paris aufbewahrte Kunfts werk athmet eine bewundernswurdige Rraft und Lebens bigkeit 61). Die Composition gleicht einer Munge von Selinus, beren andere Seite ben personificirten Fluß enthalt 62). Herafles beugt fich in einer Stellung, in ber er seine ganze athletische Rraft entwidelt, etwas zus rud. Gein Ruden bebedt bie Seite bes Thieres. Er ringt es nicht allein burch fein eigenes Gewicht, fondern auch burch machtige Rraftanstrengung nieber. Go sieht man bom Dchfen, ber in naturlicher Große von ber Seite bargestellt ift, bas Rreuz und ben funftlerisch ge schwungenen Schwanz und ben von vorne bargestellten Ropf. Der Sals ift bid, bas horn ift gang gerabe feitlich angeseht und febr turz. Die Schnauze fehlt; ber Marmor ist bier abgesprungen, boch laßt fich die breite niebrige Stirn noch beutlich erfennen. Der Form bes am Ende mit einem fleinen Saarbufdel versebenen Schwans

<sup>86)</sup> Bandur. Numism. Imp. Rom. a Traj. Dec. etc. T. I. p. 291. Eckh. Cat. P. II. p. 385. n. 34. 37) Stuart 1. l. Vol. III. Chap. I. Pl. 14. fig. 16. p. 9. Leake's Top. v. Ath. p. 412. Das Actief if febr befchabigt. 38) Corii Inser. ant. in Etr. urb. P. III. tab. 38. p. CXXVI sq. 39) Reale Gall. di Fir. ill. Ser. IV. Vol. III. p. 10. tav. 104. 40) Zoeg. Bass. T. II. p. 53. ann. 38. 41) Spence Pol. Pl. XVIII. n. 10. p. 351. Visc. Mus. Pio Clem. T. IV. tav. A. n. 7. p. 101. Rifl. ant. s. scult. Cap. T. I. Atrio tav. 19. p. 113. 42) Pind. Ol. 3, 30. Schol. ad h. l. p. 101. Boeckh. expl. p. 139. Eur. Herc. fur. 374. Call. H. in Dian. 108. Spanh. ad h. l. T. II. p. 253. Apollod. 2, 5, 8. 43) Stuart l. l. Vol. III. Ch. I. Pl. XI. fig. 3. p. 8. Leate 6. 412. 44) Brunck. Annal. T. II. p. 475. Jacobs. Comm. Vol. II. P. III. p. 333. 45) P. 9, 11, 4.— auf bem Echilbe bes Europpios. Quint. Smyrn. Posth. 6, 225. 46) Brunck. Annal. T. III. p. 210. Jacobs. Comm. Vol. III. P. II. p. 88. Anthol. Pal. II. p. 653. 47) Specimens of ancient sculpture. Lond. 1809. Pl. 11. Taylor Combe A description of the coll. of anc. marbles in the British Museum. Part. II. Lond. 1815. Pl. VII. 48) Real Mus. Borbon. Vol. I. tav. 9. p. 5. 49) Beger. l. l. tab. 9.

<sup>51)</sup> Gorii Inser. a. p. Etr. P. III. tab. 88. p. CXXVII. 52) R. Gall. di Fîr. Ser. V. Vol. III. tav. 104. p. 7—9. 58) Gor. l. l. tab. 8. n. 1. p. LXXVI sq. fer. fnicet mit bem linten Anie auf ber finbin unb fast mit jeber Jand ein Geweiß. 54) Millin G. m. Pl. 117. n. 458. zw. bem Erymanth. Eber unb ben stamps. Bdg. 55) Winck. M. a. in. n. 65. Zoega Bass. tav. 62. T. II. p. 67. Millin G. m. Pl. 112. n. 434. e. 56) Zoega Bass. l. l. p. 68. 57) Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 40. p. 83. Dahinter sist eine weibliche, halbnackte Figur auf Rese. d'ant. T. V. à P. 1762. Pl. 108. n. 1. p. 804. 60) Journ. d. sav. l. l. p. 95. 61) Das Aust. l. l. E. 276. 62) Journ. d. sav. l. l. p. 95. 61) Das Aust. l. l. E. 276. 62) Alla Siciliae pop. et urb. vet. n. Panormi. 1781. fol. tab. 65. n. 12—17. Mionn. I. 287. n. 678—680.

ges, befonbers aber bem wichtigern Charafter bes Ropfes nach, ift es ohne 3meifel ber milbe Dofe, ber ehemals in Europa fo baufig war, ber bos urus, ber Aueroch8 63), pon bem Cafar in feinen Commentarien fo oft fpricht 6 .). Sest fommt er in ben Balbern von Teutschland nicht mehr vor, und bie fortschreitenbe Cultur wird ihn balb auch ba ausrotten, wo er fich noch finbet, wie in ben Steppen Polens, Ruflands und in ber Zurkei. Mur auf Diefe Art paffen Stellen bes Pausanias 65). Im Beitalter biefes Schriftstellers mar alfo ber Mueroche bereits an die Grenze von Makedonien in die Schluchten, wo ber Arios entspringt, jurudgebrangt. Gin Umftand auf bem Marmor konnte biese Annahme zweifelhaft machen: ber Schwang ift zu lang; aber Alkamenes arbeis tete wol aus bem Gebachtniß und hielt fich bier nicht ffreng an die Ratur, um mehr Leben in biefen Theil ber Composition zu bringen. - In ber vierten Metope bes Thefeion ju Athen mar ber Rampf fo barges ftellt, baf Berafles mit vorgebudtem Leibe ftebend ben Bintertheil bes Rudens bes Stieres 66) umfaßt und balt. Diefer berührt mit bem Ropfe bie Erbe, und bie Beine find nach oben gerichtet 67). Der Rampf fcmudte ferner bas Giebelfelb bes Beratlestempels zu Theben 68) und Eurypylos' Schilb 69). Den jugendlichen Beratles in biefem Rampfe begriffen zeigt ein Balfamario ju Reas pel. Rocher und Bogen, Reule und Gewand bangen oberhalb 70). Auf einem andern Basengemalbe faßt ber jugendliche Beratles in Gegenwart ber Pallas ben Stier mit jeber Sand an einem Sorne 71). Die Lowenhaut liegt unter bem Stier, bas ju Pranefte ausgegrabene Relief bes Dio-Clem. Mufeo führt ben mit Bogen und Rocher ausgerufteten Beratles vor, wie er ben Stier mit ber Rechten am Borne faßt und in ber Linken bie Reule 72) halt. Auf einer Anhohe fitt bie Nymphe 73) als Sinnbild von Argolis. Auf dem Relief der albanischen Bafe berührt ber vielleicht an einem Stride gegogene Stier mit bem Ropfe bie Erbe. Berafles mit bem linten Urme ziehenb, halt in ber rechten Sand bie Reule 74). Die dabei fibende weibliche Figur mit runbem Schilbe ift nach Windelmann Momete, Tochter bes Eurystheus, nach Bisconti Argolis, nach Boega 78) bie Marathon. Eben so wie auf dem Relief der albanischen Bafe ift Beratles und ber Stier bargeftellt auf bem Sartophag, ben gu Windelmann's Beit ber Carbinal Paffionei befaß 76). Um Borne faßt Beratles ben neben ihm trabenben Stier auf bem borgianischen Relief 77). Auf dem Relief der Galerie zu Florenz faßt Berakles ba, wo bie Pferbe bes Diomedes niedergestreckt liegen, ben Stier am linken horn und am Borberfuß. Das rechte Sorn ift bereits abgebrochen und gur Erde gefals len 78). Uhnlich ift bas Sarkophagrelief bes Giarbino be' Boboli, in dessen Abbildung jedoch statt des Stieres ein Pferd gezeichnet ift. Das von Pighius gezeichnete Relief bes orfinischen Sarkophages enthalt den Stier mit jurudgebogenen Vorderfugen auf der Erde liegend. Derafles knieet mit bem rechten Beine auf beffen Ruden. Den Stier auf Berafles' Schultern getragen zeigt bas Relief bes capitolinischen Altars und bas borghesische Bruchftud. Mit beiten Sanben faßt Berafles ben Stier an ben hornern auf einer Munge von Tarfos. Die Munge von Phaftos zeigt, wie Beratles ben Stier, befs fen Borbertheil allein bargeftellt ift, mit ber Rechten am Horne faßt und zu Boden brudt. Dem zu Prenefte ausgegrabenen Relief entsprechen bie Mungen von Seli= nos, Andiolos und Carbes. Den Reliefs ju Floreng tonnen bie Darftellungen auf ben Mungen von Sabria= nopolis verglichen werden, wo Berafles ben hinter ibm fich weggiebenben Stier mit ber Rechten am rechten Borne faßt und mit der Linken Die Lowenhaut halt. Um Naden faßt Berafles ben Stier auf Mungen von Alexandrien. Auf bem Karneol ber Poniatowsky'ichen Sammlung und auf Mungen des Pofthumus bangt et fich mit beiben Sanben an ben Sals bes Stieres. Den Leib beffelben umfaßt er auf Mungen von Tomi, und auf einer andern von Tomi knieet er auf bem Ru: den und halt in der Rechten die Reule. Mit Stris den bindet Berafles die Rufe bes Stieres auf einem ge schnittenen Steine 79) und einer Glaspafte 80). Much wird ber am Ropfe und an ben Beinen mit Stricken gebundene Stier ber Mungen von Phaftos, beren andere Seite bald Berafles' Rampf mit ber Sybra, balb bie Abpfludung ber Apfel enthalt, für ben von Berattes übermaltigten Stier gehalten. Dem capitolinifchen Relief entsprechen mehre geschnittene Steine, wo allezeit bie Beine bes Stieres nach oben gekehrt find 81). Endlich findet man ben im Stierkampfe begriffenen Berakles auf Mungen von Heraklea in Bithynien, Rita und auf eis ner goldenen Munge bes Pofthumus. "- bie Bogel in Stymphalos." Diefer Rampf Scheint in uralten Beiten bem Beratles jugeschrieben worben ju fein, als

<sup>63)</sup> v. Euvier, bas Thierreich. 1. Bb. 6. 324. Dict. des sc. nat. T. V. Strasb. Par. 1817. p. 21. n. 2. 64) Caes. de bell. Gall. 6, 28. 65) P. 10, 13, 1 et 2. 9, 21. 2. 66) über biesen s. P. 1, 27, 9. 67) Stuart l. l. Vol. III. Ch. I. Pl. 11. fig. 4. p. 8. ceate 6. 412. 68) P. 9, 11, 4. 69) Quint. Smyrn. Posth. 6, 236—240. 70) Gerb. u. Pan. Reap. ant. Bilbw. 1. Th. 6. 333. Mr. 215. vergi. Tischb. IV, 24. 71) Millingen Peint. ant. et ined. de vases Gr. t. de div. coll. R. 1818. Pl. XI. p. 22. 23, wenn anbere nicht Theseus, wie Millingen will, hier vorgestellt ist. 72) Nonn. Dion. 25, 226. 73) dell' Apesante Visc. Mus. Pio Clem. T. IV. tav. 41. p. 85. 74) Winck. Mon. ant. in. n. 65. Zoega Bass. tav. 63. T. II. p. 73. Millin G. m. Pl. 113. n. 434. h. 75) Zoeg. l. l. T. H. p. 77. 76) Winck. P. gr. de St. p. 280. aux Camaldules de M. le Card. Passionei.

<sup>78)</sup> R. Gall. di Fir. 77) Millin G. m. Pl. 117. n. 458. ill. Ser. IV. Vol. III. tav. 104 p. 11. 79) Venuti Collectanea Antiquitatum Roman, quas centum tab. aen. exh. Ant. Borioni. Romae 1736. fol. n. 57. 80) Winck. P. gr. d. St. p. 279, n. 1724. Visc. Opere varie It. e Fr. T. II. p. 223. n. 223. Tassie-Raspe n. 2751. 81) Sarbon. Beger. Thes. Brand, sel, T. 1. Col, March. 1696, p. 97. Adat. Gemmae selectae ant. e mus, Jac. de Wilde. Amst. 1703, 4. tab. 41. p. 144 sq. Carb. Gorii M. Flor. T. I. tab. 37. n. 8. Dit Beine find mit Stricken zusammengeb. cf. R. Gall. di Fir. ill. Ser. IV, Fir. 1824, tav. IV, n. 3. p. 35. (corniola.) Lippert. Dact. Scrin. I. Lips, 1755. p. 28. n. 268. U.h. Sarb. Gor. ib. tab. 37. n. 9. bem vor. febr abnlich. - 3m Cab. bes Berg. von Devonshire. Stosch Gemm. ant. coel. sculptor. nominib. insign. Amst. 1724. fol. Winck. P. gr. d. St. p. 279. n. 1726.

von ben übrigen, bie Berafles in nichtgriechischen ganbern und in bem fernsten Besten bestand, noch keine Rede war. Natürlich erschien er in der Folge allzu uns bedeutend, weshalb weder die attischen Tragiter ihn ermahnen, noch Prariteles ihn im Giebelfelbe bes Berakless tempels zu Theben aufnahm 82). Doch feste noch Quintus Smyrnaus ihn auf ben Schild bes Eurypylos 83), und fur die peloponnesischen Bolter muß er allezeit ein besonderes Intereffe gehabt haben 84). Den Berafles, ber die wegen Mangel an Raum weggelaffenen flympha= lischen Bogel mit ber Reule bekampft, zeigt eine unvergleichlich schone Silbermunge ber Stymphalier im Cabis net zu Gotha 83), ohne Zweifel treue Copie einer in Stymphalos felbst vorhandenen Gruppe 86). Eben fo fieht man ihn auf einer ber vier Seiten eines Grabbents males mit romischer Inschrift, wo er ben vor ihm ftebenben Bogel am Salfe padt 87). Uhnlich, aber als Caricatur behandelt, ift bas Gemalbe einer Bafe 88). Dier ift die berühmte That des Beros fo heruntergemur= bigt, baß sie als Seitenstud bes Rampfes ber Pygmaen und Kraniche 89) angesehen werden kann. Auf einem andern Basengemalbe, wo Berakles mit ber Tunica und ber barüber geworfenen Lowenhaut, bie von einem Gur= tel gehalten wird, befleibet ift, kann man nicht unterscheis ben, mit welcher Baffe er bie zwei vor ihm ftebenben und den einen hinter ihm fliegenden Bogel bekampft, ba bie Urme halb verwischt find. Doch fieht man ben Riemen, woran fein Rocher hangt ""). Bogen und Pfeile gebraucht Berafles, an beffen Geite ber Rocher hangt, auf einem herkulanischen Gemalbe. Er zielt nach zwei fliegenden Bogeln. Gin britter liegt ichon getroffen auf ber Erbe vor ben Buffen bes bort ruhenben Flufgottes Stymphalos 91). Dit bem Bogen Schießt 92) Berafles Die finmphalischen Bogel auf einer alten Gilbermunge von Stymphalos 93), auf bem Relief bes Altar im ca-

pitolinischen Museum, wo ein Bogel bereits getobtet nes ben bem linken Fuße liegt, auf bem Relief ber albanischen Base, wo hinter Berakles die Nymphe bes flymphalischen Sumpfes sitt, auf ben Reliefs breier Sartophage zu Florenz, auf bem orfinischen Sartophag, auf bem borgianischen, fo wie auf bem giuftinianischen und farnefischen Relief. Auf bem Relief ber funf zwis schen seche Gaulen vertheilten Thaten bes Dio-Clementinis schen Mufeum, wo ber Rocher an Berafles' linker Seite hangt, fallt ein langhalfiger Bogel vor ihm berab; ein anderer liegt ichon auf der Erde 94) zwischen Beratles' Fußen. Werk bes Erganzers ift wol die Stymphalibe bes andern Reliefs im Dio : Clem. Mufeum, Die porne eine geflügelte Jungfrau ift, hinten in einen Schlangens schwanz endigt und Krallen an ben Fingern hat. Sin= ter Beratles, ber fie mit bem Bogen ichieft, fist ein bartiger, halbbetleibeter Fluggott auf Felfen und halt einen Baum ober ein Schilfrohr 9 5). Auf geschnittenen Steinen, wo Beratles bie Bogel mit bem Bogen fchieft. hat er meistens auf bas eine Knie sich niedergelassen und ftredt bas andere Bein vorwarts aus. Nicht anders ift die Darstellung auf ehernen Munzen von Lamia in Theffalien. Rur ift es zweifelhaft, ob wirklich Berattes bie finmphalischen Bogel bekampft, und nicht bie Lamier eine vielleicht vollig einheimische Sage erzählten. Außers bem fieht man biefen Rampf auf Mungen von Perinth, Heraklea, Nikaa und Alexandrien 96). Auf einem Res lief der Billa Cafali foll Herakles fich der von Schrifts ftellern ermahnten 97) Klapper bebienen 98). "- bie Hybra." Rleinere Schlangen pflegen fich zur Winterszeit in tiefen, unterirdischen Sohlen, um fich wechselfeitig gu erwarmen, auf einander zu haufen und fo in einander ju schlingen 99), bag man ein einziges Thier mit febr vielen Ropfen gu feben glaubt. Gine folche Schlangens hoble mag in ber sumpfigen und noch unangebauten Gegend von Lerna einstmals wirklich vorhanden gewesen fein und hieraus die Sage von ber vieltopfigen lernais schen Sydra sich entwickelt haben. Der Ropf einer gros

du c. de f. M. Allier de Hauteroche. à P. 1829. 4. Pl. VI. fig. 22. p. 54. Der jug. her. hat auf bas r. Knie f. niebergel. unb schieft mit bem Bogen. In ber viered. Bertief. ber anbern S. fliegt ein großtlaufger Bogel.

<sup>82)</sup> P. 9, 11, 4. Tolten, üb. b. Babt. S. 70. 85)

Quint. Smyrn. Posth. 6, 227. 84) Der Kuß Alpheios hieß früher Stymphalos. Plut. de fluv. nom. lib. 19. T. V. P. II. p. 1037. Wytt. 85) Pellerin Rec. T. I. Pl. 21. n. 13. p. 138. Mionn. Rec. d. pl. Pl. 73. n. 8. Mionn. II. 254. n. 63. 64. — Bon Erg. Suppl. a. Cat. d'u. coll. d. med. de la C. de Bentinck. à Amst. 1788. p. 164. 86) Audy gibt es stymphatische Silbermüngen, worauf vorne ber Kopf bes jug., mit ber Edwenh. beb. Herales, hinten ber Kopf eines stymph. Bogels zu sehen ist. Pell. Rec. l. l. Pl. 21. n. 14. p. 138. Mionn. II. 254. n. 62. — üb. die Gestalt der Stymphaliben s. 3. D. Bos myth. Br. 1. Bd. Kön. 1794. 32. Br. S. 212 fg. 87)

Gisb. Cuperi Apoth. v. Cons. Homeri. Amst. 1683. 4. tab. ad p. 261. wo p. 262 üb. die Gestalt der stymph. Bogel geb. wird. Beg. H. ethn. tab. 9. Monts. A. e. Suppl. I. Pl. 54. n. 1. b. p. 144. Marmora Oxoniensia. Ox. 1763. sol. P. III. tab. 2. n. 9. 88) Millin Peint. de vas. T. II. à P. 1810. Pl. 63. p. 115. Millin G. m. Pl. 120. n. 441. 89) Tischb. Vas. of Ham. II. 7. Du Bois Maisonneuve, Introduction à l'étude d. vas. ant. d'arg. p. app. étr. Pl. 78. n. 3. Fr. Inghr. Gall. Omer. Vol. I. p. 113. 11. §, 3. 6. tav. 53. 90) Tischb. II. Pl. 18. p. 45. Millin G. m. Pl. 128. n. 442. Zoega Bass. T. II. p. 71. 91) Le pitt. ant. d'Erc. T. V. Nap. 1779. p. 107—109. 92) Perastes von den Stythen im Bogenschießen unterricitet. Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 39, p. 80. Millin G. m. Pl. 111. n. 432. 93) Dumersan Descr. d. méd. ant.

<sup>94)</sup> Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 42. p. 88. Ahnlich ift bas Relief des gorian. Sarkoph. 95) Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 40. 96) Antonin. Pius 10. Regi. Zoega Num. Aeg. p. 191. n. 242. Mionn. VI. 250. n. 1704. Eckh. D. N. IV. 66. — Bisweilen sicht man den Herakles alkein ohne Bogel, wie er einen Pseil aus dem Köcher zicht und den Bogen hält. So auf den Münzen von Perinth. (Sept. Sev. Vaill. N. Imp. Gr. p. 86. Carac. Id. p. 108) und Synaos in Galatien (Rero und Agrippina. Froel. Quat. Tent. p. 165. Eckh. Cat. P. I. p. 200.) und auf den römischen des Diocketian mit der Inschrift Virtus Augg. (Vaillant Numism. Imp. Rom. praest. a. J. Caes ad Post. usque T. I. R. 1743. p. 259.) 97) Diod. Sic. 4, 13. Apollod. 2, 5, 6. Heyne ad h. l. p. 150. 98) Winck. P. gr. de St. p. 278. 99) Histoire naturelle des serpens. Par M. le C. De la Cépède. T. II. à P. 1789. 4. Discours. s. la nat. d. serp. p. 33. De la Cep. Raturg. d. Amph. üb. v. 3. M. Bechstein. 3. Bd. Meint. 1801. S. 27. Dict. d. sc. nat. T. 48. à Strasd. et à P. 1827. p. 524.

Ben Schlange, welcher sich bei ben von Blouet geleiteten Nachgrabungen auf ber hinteren Seite bes Tempels zu Olympia fand, ist nicht nach Europa gekommen 1). Doch mußte biefes Bruchftud jur Darftellung bes Kampfes bes Berafles mit ber lernaischen Sybra gebort haben 2). Die Sybra 3) bekampfte Berakles am Throne bes Apols Ion zu Amykla 4) und mit Bogenschuffen unter Mitwirs fung der Athena am Raften bes Rypfelos'). Die ameite Metope bes Theseion ju Athen enthalt ben Des rakles und Jolaos 6) gegen die Hydra andringend, die mit ben Krummungen ihres Leibes ben Schritt berfels ben aufhalt 7). Den Kampf stellte Polykleitos 8) bar. Die von Tisagoras verfertigte und zu Delphi aufgeftellte Gruppe bestand aus Gifen 9). Auch fah man ben Rampf in bem von Prariteles gearbeiteten Giebelfelbe bes Beraflestempels zu Theben 10). In ber Gruppe bes capitolinischen Museum bat die Sybra ben Leib eis nes Lowen. Der jugendliche Berakles fast mit ber Lins ten einen ber Schlangentopfe und halt mit ber anbern Sand bie Factel 11). Ein in alterthumlichem Style ausgearbeitetes Bafengemalbe zeigt wie heratles bie viels topfige hybra mit ber harpe betampft. Bu feinen Fufen liegt die Keule. Jolaos 12) in vollständiger Russtung schießt Pfeile ab, und Athena ist im Begriff, den Rrebs 13) ju tobten 14). Die Reule gebraucht Berafles auf einer etrurischen Opferschale, mo bie Sybra breis topfig ift. Er tragt eine Pflanze, die ihn von den Biffen bes Ungeheuers beilen foll. Die bulfreiche Athena ift geflügelt. Auf bem Sarkophag im Giardino be' Bos boli zu Florenz windet sich die Opdra um Berakles' rechs ten Buß, ber einen ihrer feche Schlangentopfe umfaßt und die Reule gebraucht. Die Schlangentopfe geben aus bem auf bem Schlangenleibe auffitenben menfchlis den Ropfe hervor, ber fo bem Untlig ber Medufa gleicht 1 5). Auf dem Relief zu Floreng 16) hat die Sybra den Ropf und die Bruft eines Beibes und mehre Schlangenkopfe. Sie windet fich wie auf einer Lampe 17) um ben linken Fuß bes unbartigen und mit einer Bollfrone 18) ber franzten Beraftes. Uhnlich ift bie Sybra ber borghesi= ichen Bruchftude, bes orfinischen Sartophages und bie

andere auf bem Relief ber funf Rampfe bes Dio = Clem. Sartophages, wo aber bie menschlichen Arme einem Gin: falle des Erganzers ihre Entstehung verdanken. bem zu Preneste gefundenen Relief 19) ber vier Rampfe in bemf. Muf., wo Berakles Bogen und Reule führt, ift die Hydra, den Schwanz ausgenommen, burchaus nach bem Borbilde ber capitolinischen Gruppe ergangt. Im capitolinischen Museum wird bas linke Bein einer Beraklesstatue aufbewahrt. Um basselbe windet fich bie Sobra, bie einen menschlichen und zwei ober mehre Schlangenköpfe hat 20). Die Hydra des Sarkophages in dem unterirdischen Gemache der Kirche bes beil. Pancratius zu Florenz, mo funf Thaten zwischen fechs to: rinthischen Saulen vertheilt find, hat drei Schlangen Sie windet sich um ben rechten guß bes De ratles, ber fie mit ber Reule haut und in ber Linken ben Bogen und die Lowenhaut balt 21). Sieben Schlans gentopfe hat der Leib der Sydra des Capitolinischen 211tar. Wie auf ben Dio-Clement., Florentinischen und Als banischen Reliefs windet sie sich um Berakles' Fuß. Dies fer Darftellung gleicht bas Relief ber Farnefischen Bafe. Herakles haut mit dem Schwerte. Am linken Unterarme hangt die Lowenhaut. Achtkopsig ist die Hydra des Borgianischen Reliefs, neuntopfig bie ber Reliefs bes Giustinianischen Altar und ber Albanischen Base. Dabei be merkt man ben Baum, unter bem bie Sybra aufwuchs 22), und Amymone ober Lerna felbst. Die Sybra auf bem Relief eines Grabbentmales mit romischer Inschrift hat nur feche Ropfe. Mit ber Keule befampft heratles bie fechetopfige Onbra auf Mungen von Agyrina in Sicilien und Korinth. Die Mungen von Phastos auf Rre ta zeigen zwischen ben Fußen bes mit ber Reule hauenben heratles den Arebs, den wir oben auf einem Bafengemalbe fanden. Ferner nennen wir bie Mungen pon Beraflea, Ritaa, Prufia am Sppios, Zarfos, Philabels phia in Lydien, die ausgezeichneten von Temmothyra in Lybien, bie zu Alexandrien gepragte Munge bes Ans toninus Pius und romische Mungen bes Marimian. Uns ter ben geschnittenen Steinen find ber Erwahnung wurs big ein etrustischer Starabae 23), auf welchem Beratles bie Sybra mit bem Schwerte bekampft, wenn anbers bie Auslegung richtig ift, und andere Gemmen au Floreng 24) und Berlin 25). Den Leib, bie gufe und ben Schwang eines Lowen hat bie Sybra eines geschnittenen Steines. Einer ber brei Schlangenköpfe ist bereits ab-

<sup>1)</sup> Geoffroi St. Hilaire. 2) Journ. d. sav. l. l. p. 96.
3) Dem Desirbos (Ab. 313) betannt. 4) P. 3, 18, 7. 5)
P. 5, 17, fin. 6) Diod. Sic. 4, 11. Apollod. 2, 5, 2. Heyne
ad h. l. p. 145. 7) Stuart The antiqu. of Athen. Vol. III.
Chap. I. Pl. 11. fig. 2. p. 8. Leake p. 412. Müll. Comm.
Gott. p. 147. 8) Cic. de orat. 2, 16. cf. Plin. H. N. 34,
19, 2. cap. 8. T. V. p. 112. 9) P. 10, 18, 5. 10) P.
9, 11, 4. — Petaltes (χρυσίωις άρπωις) mit 30ίωοδ (πανὸν
πυρίφλεπον αίρει) bie Endra betâmpsend, im A. 3u Delphi
(Eurip. Jon. 189—198). — Auf Gurnphylos' Schilbe. Quint.
Smyrn. Posthom. 6, 208. 11) Sonst im Palast Berospi. Millin Gall. myth. Pl. 109. n. 435. 12) 30ίωοδ siegte mit Desartes' Pferben in ben olympischen Spielen. P. 5, 8, 1. 15)
Panyas. ap. Eratosth. catast. 11. p. 8. ed. Schaub. L. Ampelii liber memor. c. 2. p. 157. ed. Bip. 14) Millin Peint.
de vas. ant. T. II. P. 1810. Pl. 75 p. 116. Millin G. m.
Pl. 124. n. 436. 15) In h. R. vill. ad Prat. Gorii Inser.
ant. P. III. tab. 38. p. CXXVI sq. 16) R. Gall. di Fir. S.
IV. Vol. III. tav. 104, p. 5. 17) Ant. d'Ercol, T. 8, tav. 5.
18) Visc. M. Pio Clem. T. II. tav. 9.

<sup>19)</sup> Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 41. p. 85. 20) Rift. ant. s. sc. Cap. T. I. Atrio. tav. 17. n. 4. p. 105. 21) Gorii Inscr. ant. P. III. tab. 8. n. 1. p. LXXVI. 22) P. 2, 37, 4. 23) Cornaline. Mariette Traité d. pierr. gr. T. II. 1750. nr. 182. 24) Inscr. Sard. Gorii Mus. Flor. T. I. Fl. 1731. tab. 37, 6. p. 83. Spence P. Pl. 18. n. 2. Tableaux, st., bas-r. et Camées de la G. de Flor. dess. p. Wicar, av. l. expl. d. a. p. Mongez. 11. Livr. à P. 1792. Pl. 1. R. Gall. di Fir. S. V. tav. 8. n. 3. p. 25—28. (int. in corniola di primo colore), wo ber jug. Per. auf ben Krümm. bes biden Schlangenschw. firht und mit ber Keule hauet. Die Poptra hat sieben Schlangenst. und zwei menschl. Brüste. cf. Gor. l. l. tab. 89, 6. 25) Cornaline. Winch. Pierr. gr. d. 8t. p. 275. n. 1713. 1714. Tassie-Raspe. Val. I. p. 343. a. 5728 sq.

gebrochen. Berafles, ben Bogen haltenb, tritt mit bem linken Auß auf ihren Leib 26). Muf einem Kornalin gu Paris halt Beratles auf Felfen figend die auf ber Erde ftebende Reule und mit ber Linken brei Schlangenkopfe über das Feuer eines Altars 27). "— und ben Lowen im Argeierland." Gin betrachtliches Bruchftud biefes Reliefs ift aufgefunden worden und jest zu Paris. Dbgleich in mehrfacher Berftuckelung, zeigt es boch beinahe bie gange Geftalt bes nemeischen Lowen, welcher unter ber Rraft bes Selben hingestredt, fein Leben aushaucht. Much befinden fich noch der rechte Bug, der über bas Ungeheuer wegschreitet, so wie ein Theil bes linken Schens tels und bie Reule bamit in Berbindung. Der Ropf bes Beros hebt fich fast gang aus bem Marmor hervor und hat im Gangen wenig gelitten. Bom Rorper bes Lowen ift noch ein Theil übrig, welcher minder erhaben gearbeitet ift, und einzelne Fragmente von beiben. Der Bowe liegt gang am Boben. Er ift in voller Buth, weil er ber Ubermacht bes Siegers unterliegt. Die Lips pen find jurudgezogen und fteben weit in bie Bobe; bie Schnauge ift mit ben Bertiefungen bezeichnet, in benen bie Barthaare stehen; bie Sumbezahne find fichtbar, Die übrigen nicht ausgeführt; Die Dhrmuschel ift breit, fals tig, die Mahne in gleichen Saarbundeln angelegt. Das Thier ift auffallend flein, und fein Sauptcharafter ber fehr kurge Ropf 28). Laffen wir - bemerkt Geoffroi St. Silaire - bie gewöhnliche Erzählung bes Mythos gelten, fo gab es 1362 vor ber driftlichen Beitrechnung Bomen im Peloponnes; achthunbert Sahre fpater aber hielten fie fich nur noch an ber Nordgrenze von Gries chenland auf. Es ist erwiesen, daß jest auf bem Boben von Europa tein Lowe mehr lebt. Aus Berodot wiffen wir, wo es zur Zeit ber Kriege bes Terres noch Lowen gab: im Landftriche zwischen bem Acheloos und Reffos, b. h. in einem Theile von Macedonien und Thracien, waren sie damals noch sehr häufig. Als Xerres durch Paonien zog, murbe ein Theil ber Rameele von Lowen, bie sich bei Racht von ben Gebirgen herabgezogen hats ten, angefallen und zerriffen 29). Much Ariftoteles fuhrt bies an, ergablt es aber offenbar bem Bater ber Ge schichte nach 30). Satten nun der Peloponnes und spas ter die europäischen gandstriche im Norden von Griechens land ihre eignen Lowen, ober hatte nur die zunehmende Bevolkerung ben Lowen bes Atlas bier allmalig ausgerottet? Schon Ariftoteles nennt zwei verschiedene Lowen= arten: die eine sei gedrungener, mit krauserer Mahne, und furchtsamer, die andere muthiger, ber Rorper merts lich langer, bie Dahne schoner und größer. Best find mehre streng geschiebene Arten bekannt: 1) Der Lome bes Atlas 31); langgestreckter Korper, prachtvolle Mahne,

welche Ropf und Hals bebeckt und gang voll über bie Schultern fallt. Es ift bies bie zweite Art bes Ariftos teles 32). 2) Der Lowe vom Senegal 33); er ist schwas cher, die Mahne nicht fo lang, die Schulter giert nur ein haarbuschel. 3) Der Lowe von Bagbab ober Sys rien; Dlivier fpricht von ihm in feiner Reise in Syrien; die Mahne fehlt gang ober fast gang; er ift weber fo muthig noch so groß und schon als der afrikanische Los we. 4) Die schwarzen indischen Lowen; 5) endlich bie Lowen vom Cap, besonders burch ben auffallend turgen Schwanz ausgezeichnet. Der Lowe bes Reliefs vom Dimmpieion ift nach ber erften Lowenart bes Ariftoteles gebildet. Entspricht er aber ber zweiten ober ber britz ten ber oben aufgeführten Arten? Allem nach wol ber Art, welche noch jest in ber nachbarschaft von Sprien lebt, also ber britten oben angeführten. Sonft gab es auch in Syrien felbst und in Agypten Lowen; jest find fie ausgerottet. — Der Rampf erscheint bereits am Throne des Amyklaischen Apollon 34). In der ersten Metope bes Theseustempels zu Athen schreitet Berafles mit bem linken Fuße vor und faßt ben Lowen nur mit ber Linken, indem die Rechte jum Schlage ausholt. Der Lowe fteht nur auf bem linten hinterfuße und hat mit bem linken Borderfuße Berakles' Leib, mit bem rechten Sinterfuße Berafles' lintes Anie gepact 3 5). Pananos hatte ben Kampf unter die Gemalbe ber Bruftwehr bes Beusthrones im Olympicion zu Olympia aufgenommen 36). Auf ber Mauer ber Altis ftand eine Statue bes Knaben Beratles, ber einen Lowen tobtete. Der Manalier Nikobamos hatte fie verfertigt, und ber Tarantiner Sippotion geweihet 37). Gine Gruppe von ben Bewohnern ber pontischen Berakleia geweihet, ftand in ber Altis nahe bem großen Tempel 38). Prariteles nahm ben Rampf im Giebelfelbe bes Beraklestempels zu Theben auf 39). Der erhaltenen Runftwerte, besonders der Muns gen, ift eine fo große Menge, baß ein vollständiges Berzeichniß berfelben einen starken Band fullen burfte. 3m Ganzen kann man fie in zwei Sauptclaffen theilen, ente weber nämlich kampft Berakles stebend mit bem an ibm in die Bobe gesprungenen Lowen und bemubt fich, ibn zu erwurgen 40), ober aber Beratles fnieet und sucht ben Lowen jur Erde niebergubruden. Anieenb übermaltigt er benfelben auf Mungen von Beratlea in Lucanien, Gys ratus und Tarfos. Knieend und mit ber Reule hauend

T. I. à Par. 1824. fol. Le lion de Barbarie, la lionne et ses petits auf brei Kafeln.

<sup>26)</sup> Caylus Rec. d'ant. T. II. Pl. 18. n. 1. p. 68. 27)
Beg. H. ethn. tab. 7. Mariette l. l. Les p. gr. du c. du Roi.
P. I. pl. 75. 28) über zwei nach Geoffroi St. Hlatre's Mets
nung am Gesimse des Fronton angebrachte Edwentopse, von denen
der eine von vorne, der andere von der Seite genommen ist, has
ben wir früher gehandelt. 29) Herodot. 7, 125. 30) Schneid.
ad Ar. h. an. T. III. p. 517. 31) Histoire nat. de mammitères, Par M. Geoffroy-Saint-Hilaire et par M. Fred. Cuvier.

<sup>32)</sup> Arist. hist. an. 9. p. 305. lin. 16. Sylb. 35) Hist. nat. etc. l. l. 34) P. 3, 18, 9. Καὶ ἄγχων Ἡρ. τὸν λέοντα. 35) Stuart Vol. III. ch. I. Pl. 11. fig. 1. p. 8. ξεαξε Ε. 412. 36) P. 5. 11, 2. f. biefe Encytl. unter Olympischer Jupiter. 87) P. 5, 25, 4. f. biefe Encytl. unter Olympia. 38) P. 5, 26, 6. f. biefe Encytl. unter Olympia. 39) P. 9, 11, 4. Durch bie Epigramme von Archias (Brunck. Anal. T. II. p. 99. n. 27. Jacobs. Comm. Vol. II. P. I. p. 266.) und Damagetos (Brunck. Anal. T. III. p. 351. n. 3. a. Jacobs. Comm. Vol. II. P. I. p. 107 sq.) werden wol Kunstwerte verherrlicht. Auf bem Schilbe bes Europylos. (uint. Smyrn. Posthom. 6, 208. 40) Brunck. Anal. T. II. p. 99. n. 27. v. 4. αὐχένα δηροφόνοις ἀγχόμενος παλάμας.

fieht man ben Berakles auf Mungen von Beraklea in Lucanien und auf Mungen von Tarent. Rehren wir jest zu ben aufgefundenen Bildwerken bes Dlympieion gurud, fo finben fich an ben Figuren auf ber Geite, bie bem Auge bes Beschauers verbedt blieb, cylinderformig eingemeifelte Bertiefungen, bie, wie man anfange glaubte, bestimmt waren, barin Baffenftude zu befestigen; mahr= scheinlicher aber dienten sie, burch Ragel ober Bapfen bie Bildwerke felbst in ber Mauer zu befestigen, obgleich auch fur biefen 3med manche ber Locher nicht geeignet fceinen 11). Wenn man nicht aus ben Augen verliert, baß biefe Basreliefs für einen ziemlich boben Stands punkt bestimmt waren, entweder unter den Portiken oder, wie herr Blouet anfänglich meinte, an bem außeren Fries, und erwägt, baß man in ahnlichen Sculpturen nicht bie Elegang und Beinheit ber Ausführung fuchen burfe, welche Berte von größerer Bichtigfeit und bem Auge naher aufgestellt zeigen murben, fo mirb man bie Beisheit bewundern muffen, welche felbft in ben unbebeutenbsten Bruchftuden glanzend hervortritt, fo wie bie Richtigkeit und Lebenbigkeit ber Bewegungen, bas Gble und Babre ber Formen und eine gewiffe Maßigkeit bes Details, welche die Erhabenheit des Styls, jedoch nicht auf Roften ber Natur bewirkt, endlich die Freiheit ber Behandlung, verbunden mit einer Bahrheit der Nachs ahmung, welche felbst in bem ublen Buftanbe, in bem uns biefe Reliefs entgegentreten, beinahe eine Taufchung ber Wirklichkeit hervorbringt. Go scheinen bie gerftreuten Glieber, Banbe, Urme und Schenkel, welche vom Rorper getrennt find, fast wie über die Natur abgeformt, fo bag bie zerbrochenen Marmorftude einem Stude bes menschlichen Korpers gleichen, welches noch judt. Diefe Bortrefflichkeit ift besonders sichtbar an ber Gruppe bes Berafles und bes Stieres, in ber Figur bes liegenben Lowen, in bem Fragmente ber Gruppe bes Geryon und por allen in ber Pallas, einer Figur von ausgezeichneter Schonheit. Neu und merkwurdig ift ber Charafter in ben funf Ropfen bes Beratles. Derjenige, welcher am wenigsten gelitten bat, zeigt feinen Bug von ber Bilbung, welche man ben Darftellungen bes Beratles ausschließlich angehörig glaubt. Es ift ein burchaus neuer Typus 42), welcher fich vorzüglich durch Bahrheit auszeichnet und uns ohne 3meifel einen ber iconften griechischen, mehr ber ausgewählten Natur als einem abstracten Ideal ent= nommenen Ropfe zeigt. Neu ift bie Beife, wie an ben Ropfen bes Berafles und Pallas bie Saare burch Daf= fen ohne irgend eine Art von Details angebeutet fint. eine Beife, die gleichformig bis jum Barte ber Beratless fopfe burchgeführt ift. Es ift febr fcmer, Grunde fur biefe gangliche Abmefenheit bes Details in Bart und Saaren an Figuren ju finden, bie übrigens mit aller für eine folche Arbeit erfoberlichen Geschicklichkeit ausgeführt find, wenn man nicht in Anschlag bringt, bag biese Sculpturen unter bem Porticus aufgestellt waren, unb zwar in einer Hohe, in die das freie Tageslicht nicht unmittelbar hingelangte, wobei es alfo in der Abficht bes Runftlers liegen konnte, fich auf die bloße Andeutung kleinerer Theile zu beschranken 43). Bon einer forafaltigen Ausführung gerade biefer Theile konnten den Runft: ler bazwischen getretene Umftande wol nicht abgehalten haben, ba diese Reliefs nicht wie ber Tempel von Ralk: tuff, sondern aus pentelischem Marmor und also wol in einem Attelier gearbeitet worden find. Spuren von Farben finden fich außer ben oben erwähnten Undeutungen mit rother Farbe am Munbe ber Pallas und ben Reften eines entauftischen Überzuges, welcher ben Marmor bebedte, nicht 44). Raoul=Rochette glaubte baber um fo weniger annehmen zu burfen, daß jene Theile mit Farben ausgeführt waren, als bie Architektur bes Tempels nichts von einer solchen Unwendung ber Malerei zeigt, obgleich ber porose Stein 43), aus bem ber Tempel erbaut war, sich gut zur Anbringung von buntem Stucco eignete, welche Verzierung auch zu ber Statue bes Pheis bias im Innern bes Tempels gepaßt haben murbe. Diese Behandlungsweise fteht gang im Gegensage mit ber, welche in ber berühmten Aginetischen Schule befolgt wurde, an beren Bildwerken Bart und Saare mit einem fo vielfältigen Detail und mit ber fleinlichsten Sorgfalt ausgeführt find. Derfelbe Contraft findet fich, obgleich in geringerem Grabe, in ber Behandlung bes Racten und ber Draperie. Die Urt ber Aussuhrung, welche bie Sculpturen von Olympia zeigen, empfiehlt fich im MIgemeinen burch einfachen und bennoch reichen Gefcmad in ber Befleidung, und im Nacten burch eine große Mäßigkeit in ber Ausführung bes Einzelnen. Gang ents gegengefette Principien zeigen gerabe bie Aginetifchen Sculpturen, welche sich unter allen benen ber verschiedes nen griechischen Runftlerschulen burch enge und regelme Bige Falten, sowie im Nacten burch Uberfluß und Reinheit bes Details auszeichnen. In Sinficht auf neue und authentische Elemente für die Runstgeschichte find Die Res liefs von Dlympia vielleicht von einer noch größeren Wichtigkeit als durch ihr wirkliches Berbienft. Dbgleich Die Ausführung biefer Reliefs nach bem bekannten Alter bes Gebaubes, an bem fie angebracht maren, eine gute Epoche ber Runft beurkundet, so scheint fich boch im Bergleich mit ben Sculpturen von Athen 46) eine Ant von Provinzialgeschmad, eine, wenn auch nur wenig un: tergeordnete Manier barin kenntlich ju machen, welche anzeigt, daß fie in einiger Entfernung von bem glamenben Schauplat entstanden find, wo die nachabmenbe Runft bamals ihren bochsten Gipfel erreicht batte. Darum konnen biefe Sculpturen nicht, wie früher ju vor

<sup>41)</sup> Das Ausl. Rr. 69. 10. Marg 1831. S. 276. 42) Uns nothigerweise vermuthet Raoul-Rochette, bas bas von uns oben ermante babalische Bilb bes herakles zu Pisa bas Urbilb ber Kopfe gewesen sei. J. d. sav. l. l. p. 101.

<sup>45)</sup> Bahrscheinlich — wirb anberemo vermuthet — bliebter Farbe überlassen auszuführen, was der Meisel unvollendet geleska hatte. 44) Journ. d. sav. l. l. p. 102. 45) Un tuf du paya. 46) Benn das Olympieion gleichzeitig ober nur wenig später els der Theseustempel zu Athen erbaut wurde, so zeigen die Sculpturen an letterem einen weit ausgebildeteren Geschmad und scheiems sait anzugehören als die olympischen.

eilig angenommen wurde, von Paonios und Alfamenes verfertigt sein, sondern, so wie der Tempel selbst von einem einheimischen Architekten, Libon, war erbaut worzden, so mag ein eingeborener Künstler auch diese Sculpturen, welche vorzugsweise der Construction des Gebaudes angehörten und einen integrirenden Theil seiner Descoration ausmachten, verfertigt haben. Diese Annahme wurde auch zu dem Stillschweigen passen, welches Paussanias hinsichtlich der Verfertiger dieser Bildwerke beobsachtet.

Wilkel 47) glaubte, daß die Reliefs ber Thaten bes Beratles nicht etwa in Felbern über ben Thuren fich befunden hatten; benn biese maren an ben alten Tempeln fo boch, daß ber Raum ju fo vielem Bildwerk nicht binreichte; sonbern bie Mauer bes Tempelhaufes habe eine Friese gehabt. Diese sei an ben langen Seiten= mauern unverziert geblieben; aber über bem Gingange au der Celle und bem Dpifthobom habe fie jene Reliefs enthalten. Mur fei am Olympieion die Friese ber Mauer bes Tempelhauses hinter ben Saulen gewefen; benn bie Reliefs waren, wie Paufanias fagt, über ben Thuren, nicht aber über ben Saulen. Quatremere be Quincy 48), an Paufanias' Borte fich haltend, feste bie Reliefe über bie Thuren bes Naos und Opisthodom, jedesmal auf bieselbe zwischen den Unten aufgeführte Mauer, worin auch die Thurdffnung fich befand. Dentt man fie fich bier in einer Reihe neben einander, fo reicht ber Plat über ben Thuren nicht bin, sondern fie muffen bann in gleicher Linie über die ganze Mauer weiter fich verbreiten und einen Streifen von Bildwerk auf berfelben machen. So aber tommen die meisten nicht über die Thuren, fon= bern seitwarts berfelben. hirt sette anfange 49) die Res liefs über die Thure, die in die Celle führte, jedoch auf bie innere Mauer, und über bie aus ber Celle in ben Opisthodom führenden Thuren. Aber Pausanias spricht nicht von Reliefs, die im Innern bes Tempels, sondern von folchen, die an der Augenseite maren. Spater, als er zwei Reiben von je feche Saulen vor ben Unten ber Borberfeite annahm, zwischen die Anten aber zweimal je zwei Saulen, b. b. vier Saulen in zwei Reihen fette, brachte er, wie Bolkel vor ihm, die Reliefs über den Gingangethuren bes Borhauses an 10). Unter var Jugar verstehe Paufanias bie zwischen ben Anten und ben Gaulen befindlichen Gitterthuren 61). Die über ihnen ans gebrachten Bilbwerke feien bie Reliefs in ben Detoven bes Frieses. In dem Tempel zu Olompia ergeben sich gerade fieben Triglyphen und feche Metopen. Bon Daus sanias wurden zwar über dem Borhause nur funf bies fer Thaten genannt; allein entweder habe er die beiben Thaten, mo Beratles bie Apfel von ben Befperiden empfangt und die Last bes Atlas stutt, ba fie eigentlich zusammen nur einen Mythos bilben, auch nur als eine That angesehen, obgleich die Borftellung zwei Metopen=

felber füllte, ober er habe eine That zu nennen vergeffen. Dag wirklich Pausanias die an ber Borberseite angebrachte und erhaltene Darftellung bes Beratles, ber ben Dibaum holet, mit Stillschweigen überging, haben wir früher bemerkt. In spateren Jahren wollte Boltel 52) bie Reliefs, die er an die außern Wande über die Saupteingange fette, nicht über bie ganze Breite ber Mauer ausdehnen, sondern fie auf einen Punkt über den Thus ren vereinigen, wo fie mit einem Blide zu überseben mas ren. Gine ahnliche Unficht hegten wir fruher, bag namlich die Thaten des Herakles um die Thuren fo eine Einfassung bilbeten, wie auf bem borgianischen Relief um den herakles und die Omphala. Spater nochmals feine Meinung anbernd, glaubte er, burch Bergleichung bes Apollontempels zu Phigalia (namentlich in bem v. Stadelbergischen Berte Saf. V. 3. u. G. 31) bewogen, daß die Reliefs den Metopen eines Frieses an der vorbern und hintern Seite ber Celle angehörten 53). Bu Dieser lettern Ansicht, welche, wie wir oben berichteten, schon fruber aufgestellt mar, bekannte sich auch Muller 14), und wir halten fie fur die richtigste. Um Theseion und Parthenon waren die Bildwerke nicht blos in ben außern Metopen 53), sondern auch über ben Saulen, die hinter ben vorbern Saulen ftanben, fortlaufenb in einem unabs getheilten Friese. Jener Tempel hatte fie an ben Frie-fen bes Borhauses und Dpifthodom 16). Die Reliefs waren benen aus Dlympia an Große, Gestalt und Ers habenheit abnlich. Um Parthenon schmudte ber fortlaus fende verzierte Fries auch die langen Seiten der außern Cellenwande 57), alfo alle vier Seiten ber außern Mauer bes Naos. Um Zeustempel zu Olympia war die Bahl bes Gegenstandes selbst Urfache, daß nur die zwei Saupts façaben mit Bildwerken geschmudt murben; benn bie Bahl ber Thaten bes Berafles mar burch fefte Beftimmungen begrenzt. Die Fragmente find nach Blouet's Beugniß innerhalb ber Ringmauer (l'enceinte) bes Tempels felbst aufgefunden worden 58). hieraus folgerte Raoul-Rochette, Quatr. de Quincy's oben erwähnter Unficht beistimmend, daß sie im Innern vielleicht unter bem Portifus und zwar in einer Hohe, in bie bas freie Las geslicht nicht unmittelbar hingelangte, angebracht waren. Dafur spreche auch ihre gute Erhaltung, Die nicht verrathe, daß fie Sahrhunderte lang ben Ginwirkungen ber außern Luft ausgesett gewesen seien.

"Ging man burch bas eherne Thor, so war zur Rechten bei ber Saule Iphitos wie er von ber weiblischen Figur Ekecheiria gekront wirb. Dies besagte bie

**30** 

<sup>47)</sup> B & I t. S. 90. 48) Quint. de Quincy Le Jup. Olymp. p. 261. Pl. XII. ad p. 262. 49) Hirt, Der Tempel ber Diana zu Teptslus. Berl. 1809. S. 27. 50) Hirt Gesch. b. B. 3. B. S. 62. Tas. XVIII. Fig. 8 u. 6. 51) Von ihnen handeln wir später.

<sup>52)</sup> Arch. Rachl. 1. H. S. S. 28. 53) Ib. 54) Ib. S. 74. 55) Abeseion. An jeder Giebelseite zehn Metopen. Stuart Vol. III. Ch. I. Pl. III. p. 5. Parthenon. Ib. Vol. II. Ch. I. Pl. III. 56) Stuart III. Ch. I. Pl. IV. p. 6. Gigantomachie am Friese des Pronaos. Kamps der Kent. u. Lap am Fr. d. Opsifth. Act. v. Ath. 2. B. S. 330. 331. 357. 57) Stuart Vol. II. Ch. I. Pl. IV. p. 10. cf. Pl. XXX. p. 18. Visconti Mémoire s. d. ouvr. de sc. du Parth. in Visc. Opere varie It. e. Fr. T. III. p. 111. 58) Auf dem von Ravoiser ausgenommenen Plane ist der Ort, wo jedes einzelne Bruchstüd gefunden wurde, bemerkt. Journ. d. sav. L. l. p. 99.

elegische Inschrift 19)." Den Stanbort ber Gruppe ans langend, jo verstand Boltel anfange, ale er noch zwei Caulenreiben an ber Façabe bes Tempels feste, Die bin= ter jenen Saulen in der Mauer des Tempels befindliche Daupttbur. Die Efecheiria babe an einer ber Saulen ber zweiten ober innern Reihe gestanden, Dem, ber in Die Celle geben wollte, jur rechten Sand 60). Stieglit fente fie unter ben Porticus 61). Geitbem man einverfanden ift, bag ber Tempel an ber Fronte feche Gaulen und babinter zwischen ben vorspringenden Anten nur amei Saulen batte, werden unter rob Jugar bie zwis ichen ben Anten und ben Saulen befindlichen Gittertbus ren verstanden, die Bitruv unter bem Ramen plutei ers watnt 62). Spuren ber Gitter haben fich am Thefeion 63) und an dem Tempel ber Remesis zu Rhamnus 64) ers balten. Das zwischen ben Anten und Gaulen ber Bors und hinterballe befindliche Gitter mar aus Erz verfers tigt. Die Gruppe fant im Pronaos an ber Gaule, tie ber Eintretenbe gur Rechten batte 63). - Bei bem Irbitos und ber Clecheiria ftanben bie großern 66) Weih: geschente bes Smitothos. Diefer, aus Rhegion geburtig und von Berodot und Diobor 67) Ditythos benannt 68), war Sohn bes Choiros und Sclave bes Anarilaos, Tyrannen von Rhegion, und nach bessen Tobe (Dl. 76, 1.) Bormund der jungen Gohne des Tyrannen und Berweser ber Regierung, ber er mit ber größten Gemiffenhaftigkeit vorstand. 218 in der Folge seine Pupillen, auf Eingebungen Gelons, Berrn von Spras tus, Rechenschaft über feine Staatsverwaltung von ihm foberten, leistete er zwar ihrem Berlangen binlanglich Genuge, legte aber bie Regierung nieber und entfernte fich aus Berbruß über biefes Mistrauen aus Rhegion, fo febr ihn feine Boglinge auch baten, bie Regierung wieder zu übernehmen, und fo fehr die Rheginer es wunschten 69). hierauf lebte Smiknthos zu Tegea in Artabien. Er fandte bie Geschenke nach Dlympia, um ein Gelübbe für die Erhaltung feines Sohnes zu erfüllen, ber an einer auszehrenden Krankheit litt 70). Die großeren Beihgeschenke bes Smitpthos, namlich bie Statuen bes Poseidon 71), ber Amphitrite und ber Beftia 72), batte ber Argeier Glaufos verfertigt 73), ber um bie 76. Dl. blubte. — Bei ihnen stand die von Nikodamos für die Eleer verfertigte Athena 74).

"Es stehen auch in bem Tempel Saulen, und ins nerlich find in ber Sobe Saulengange und burch sie führt der Weg zur Bilbfaule". Berbinden wir mit bies fer Stelle eine anbere, worin Bitrub im Allgemeinen über die Einrichtung ber Sppattren spricht 73), so war, um einen Theil bes Sppathros ju bededen, in berfelben ein Porticus angelegt, beffen eine Abtheilung an ber rechten Seite, die andere an der linken bes inneren Tempels lag. Zwischen ihnen mar die britte und mittlete Abtheilung ber Celle, wie fpater in ben breifchiffigen Bafiliten, nur mit bem Unterschiebe, bag bas mittlere Schiff unbedeckt 76) und die Tempelstatue bem Eingange gegenüber aufgestellt mar. Satte man bie auf bem Bo= ben stehenden Saulen so hoch machen wollen, baß fie bis an das Dach reichten, so wurden fie unformlich bid geworben fein ??). Der Porticus bestand baber aus zwei übereinanderstehenden Reihen von Gaulen. Er batte baber auch zwei Stodwerke ober übereinanderliegende Gange, von benen ber untere ber Belle einen bebeckten Plat gab, ber obere aber baju biente, um bie oberen Theile ber in bem Tempel aufgestellten Statue aus ber Nabe betrachten m tonnen. Bei großen gottesbienftlichen Acten, bergleichen in Olympia 78) zur Beit ber Bertheilung ber Kranze an bie Sieger Statt fanden, leisteten fie zugleich ben Dienst unse rer Emporfirchen, fo daß eine weit großere Boltsmaffe in bem Tempel Raum fand, als es moglich gewesen ware, wenn alle auf dem unteren Fußboden hatten fteben follen. Die Ruinen des großeren Tempels zu Paftum find ein Beugniß jener Einrichtung 79). Es lagen bafelbft auf bem Architrav, ben bie unteren Caulen trugen, und von ba bis hinuber in die Mauer ber Celle, breite Stufen 60), welche die Dede bes unteren und zugleich ben Fußboben bes oberen Sanges ausmachten 81). Die unteren Gau: len waren fcmacher und niedriger als bie außeren um die Gelle; benn der Fußboben in der Celle war, das mit bas bier fich fammelnde Regenwasser abfließen tonnte, um einen ober zwei Tritte bober als ber um biefelbe, worauf die außeren Saulen standen, und ber Unterbal fen auf ben unteren Saulen lag, wie man an bem Zem pel zu Paftum fieht, nicht in gleicher Linie mit bem au-Beren Gebalte, sondern tiefer, fo bag fie nicht bis an bas Capital ber Saulen um ben Tempel reichten \*2). Die Berhaltniffe, welche bie untere und obere Saulenfiellung au einander haben mußten, konnen wir aus Bitruvs Abhandlung über die Einrichtung der Foren und Bafiliken entnehmen 83). Die oberen Gaulen erbielten eine geringere Starte und Sohe als die unteren. Sie find im großen Tempel ju Paftum etwas über bie Balfte, m gefahr brei Funftheil ber Bobe ber unteren Ginten boch; ihr unterer Durchmeffer aber beträgt noch zicht

<sup>59)</sup> P. 5, 10, 3. über Iphitos und die Ekecheiria s. diese Encost. unter Olympische Spiele. 60) Boltes (5. 101 fg. 61) Etieglis, A. d. B. 2. Ah. 1. Abth. S. 91. 62) Vitr. 4, 4, 1. p. 101. Schn Griech. Ler. unt. xiyxlldes. 63) Stuart Alt. v. Ath. 2. B. Darmst. 1831. S. 338. 64) The uned. Ant. of Atties. Rhamnus. Pl. I. p. 44. 65) M. in B. A. S. 75. 66; P. 5, 26, 5. 67) Herodot. 7, 171. Diod. Sic. 9. p. 50. 68 Jacobs. An. in Anth. Gr. T. VII. p. 72. Siebelis ad P. Vol. II. p. 273. 69) Siebens. S. 57. 70) P. 5, 26, 4. 71 Attaz best. in der Hippaphesis P. 5, 15, 4. Erh. Bilbs. Vitc. Mus. Pio Clem. T. I. tav. 38. 72) Hoeckh. expl. Pind. p. 477. Attaz best. P. 5, 14, 5. 73) P. 5, 26, 2. 74) P. 5, 25, 5.

<sup>75)</sup> Vitruv. 8, 2, 8. p. 74. ed. Schn. reliqua omnia eden habet quae dipteros, sed interiore parte columnas im altitudies duplices, remotas a parietibus, ad circuitionem ad porticus peristyliorum. 76) Toelk. p. 31. 77) B. C. 43. 73
L. Ampelii liber memorialis. c. 8. p. 164. ed. Bip. Olympis templum Jovis nobile, ubi athletae initiantur. 79) The result of Paestum, otherwise Posideria, in Magna Graecia. By Themas Major. London 1763. T. IX. Rovine della città di Peso detta ancora Posidonia. in R. 1784. Tab. XV. XVI. XX. 80) Delagardette Ruin. de Paestum p. 40. 81) Sticalia, I. 85. 2. 35. 1. 20th. C. 58. B. C. 40. 82) Soll. C. 44. 83) Vitruv. 5, 1. p. 115 sq. ed. Schn.

gang zwei Drittheile bes unteren Durchmeffers ber untes ren Saulen. Die Saulen einer jeden Reihe find etwas über vier ihres unteren Durchmeffers hoch. 3wischen bei= ben Saulenreihen ift nicht bas ganze Gebalk angebracht, fonbern nur ber Unterbalten. Im großen Tempel gu Paftum fteben zwei Reiben borifcher Gaulen über einanber, und ohne Zweifel hatte ber Zeustempel zu Olympia bie namliche Ginrichtung 64). hernach aber ftellte man, um bem Auge eine angenehme Abwechselung und bem oberen Porticus in ber Sohe ein leichteres Unfeben au geben, bieweilen verschiebene Saulenarten übereinanber, wie in bem Tempel ber Athena Alea zu Tegea, wo bie untere Reihe aus borischen, Die obere aus korinthischen bestand 85). Bu biesen inneren Saulengangen, Die nur in ben größten Tempeln angebracht murben, scheint die Nothwendigkeit die erfte Beranlaffung gegeben zu haben. So lange namlich die Tempel klein und schmal waren, ruhte die Last des Daches und Gebalkes auf den Seitenmauern, ohne einer andern Stute zu bedurfen; als aber bie Tempel größer und breiter gemacht wurden, mußte, bas mit bie Seitenschiffe bededt murben, bas Bebalte mit bem Dache noch in ber Mitte unterftust werden 86). Einige, wie Stuart, Galiani, Fea, Bolfel, Stieglig, Bottiger 87) nahmen an, daß bie Griechen in ben Bypathren nur bie zwei Portifen bebedt und ben mittleren Raum ganz unbebeckt gelaffen hatten, fo baß also bas Dach nicht in ber Mitte zusammenstieß. Auch wird eine Stelle Bitruve \*8) als ausbrudliches Beugniß fur biefe

84) Voelk. p. 46. Toelk. p. 83 sq. — Die sämmtl. Oppathren werden aufges. in Stiegl. Gesch. d. B. S. 316 fg. Stiegl. A. d. B. L. Ah. 1. Abth. S. 29. Hirt G. d. B. B. 3. S. 18. 85) P. 8, 45, 4. Stiegl. Gesch. d. B. S. 286. Stiegl. A. d. B. 1. Ah. S. 230. 86) B. S. 41. 87) Bott. Myth. d. 3eus. 1809. S. 56. f. vergl. Bott. Add. S. 94. 88) Vitr. 3, 2, 8. p. 74. Schn. Hypaethros vero decastylos est in pronao et postico: reliqua omnia eadem habet quae dipteros, sed interiore parte columnas in altitudine duplices, remotas a parietibus, ad circuitionem ut porticus peristyliorum. Medium autem sub divo est sine tecto, aditusque valvarum ex utraque parte in pronao et postico. Hujus autem exemplar Romae non est, sed Athenis octastylos, et in templo Olympio. In bieser Stelle lasen Ginige sed Athenis octastylos est in templo Olympio corr Hujus item exemplar Romae non est, sed Athenis octastylos, in templo Jovis Olympil. (M. Vitr. P. Arch. add. nunc primum studiis Simonis Stratico. Vol. II. P. I. Utini. 1827. 4. p. 33), welche Schreibart zwar febr feltsam (Schneid. ad Vitr. p. 179), aber bem Bitruv eigenthumlich sei (Toelk. 3. B. in bemf. Cap. Hujus exemplar est in insula Tiberina in aede Jovis et Fauni). Allein ber Tempel bes olym= pischen Beus zu Athen war ein decastylos. Stuart (The Ant. of Ath. Vol. II. p. 5. n. 5. u. p. 7) las aus steben Sands schriften ned Athenis octastylos et in Templo Olympio, unb nahm an, bağ, weil bas Olympieion zu Athen ein Detaftylos war, Bitruv in ber Stelle irgend einen anbern achtfauligen Tempel zu Athen, wahrscheinlich ben Parthenon (Stiegl. Arch. b. B. 2. II.

1. Abth. S. 51. — Schneid. p. 180. Sed, uti dixi, etiam octastylo nomen dei addendum fuit, quod Vitruvium fecisse puto, sed librariorum culpa utriusque numinis nomen excidisse suspicor) verstehe und mit ben Worten et in Templo Olympio bas Olympicion ju Athen bezeichne. Beffer freilich hatte Bitruv geschrieben: Sed Athenis octastylos et templum Olympium; benn octastylos et in templo Olympio sc. exemplar est ist verschroben.

Einrichtung bes Zeustempels zu Olympia gebraucht, wo aber bie Lesart fo unficher ift, baß Ginige glaubten, Di= truv rede nicht von dem Olympieion zu Olympia, sonbern von bem zu Athen. Wir laffen barum gang unentschieden, ob Bitruv bas Olympieion zu Olympia namentlich aufführe, und halten uns nur an Vitruvs Beschreibung ber Sypathren. — Dagegen haben Andere, vornehmlich Qu. be Quincy, ber beinahe die Salfte ber Mittelcelle mit bem Poftamente und ben Schranten ausfullte, eine ziemlich abweichende Ansicht vertheibigt 89). Satte, bemerken fie, Bitruv fagen wollen, daß bie zwei Portiken bedeckt, aber ber ganze zwischen ihnen liegende Raum unbededt geblieben mare, fo hatte er ohne 3weifel sich des Ausbrucks bedient: cella sub divo est sine tecto. Auch die gewöhnlichen Tempel seien einzig von bem burch bie Thurdffnung einfallenden Licht erleuchtet worden, obwol biefes einen nur geringen Grab von Belligfeit gewährte 90). Darum aber fei bie Erleuchtung burch Lampen und Randelaber allgemein üblich gewesen, wiewol hirt fich biefe nur als Ausnahme benkt 91). Bare nun in ben großeren Tempeln nur ein Theil bes mittleren Raumes, nicht aber ber gange mittlere Raum unbededt geblieben, fo hatte baburch ein verhaltnigmäßig gleicher Grad von Selligfeit hervorgebracht merben ton= nen. Muf biefe Weise werbe bas Pantheon ju Rom erleuchtet, mit welchem ber von Polyfleitos ju Epibauros erbaute Tholos und ber Tholos zu Uthen Uhnlichkeit gehabt haben muffen, wenn in jenem bie Gemalbe bes Pausias, in biefem bie Statuen gefehen werben follten. Much habe man an bem großeren Tempel zu Paftum, ber innerlich zwei über einander gesette Reiben von Saulen enthalt und ein Hppathros ift, oben in ben Steinen ber Giebelmauern und ber Seitenmauern ber Celle Locher ober Ginfchnitte entbedt 92), in welchen bie Enben ber Balten, bie bas Dach bilbeten, gelegen haben. Ein Dach habe also ber paftanische Tempel auch über bem mittleren Raume gehabt, naturlich mit einer in bem Dache befindlichen Dffnung; benn einer folden Dffnung hatte die Celle bedurft, da fie fonft megen ihrer Große und wegen bes nur fparlich burch die Thurdffnung einfallenden Lichtes zu buntel gewesen mare. Go fieht man benn auf dem Titeltupfer ju Quatr. de Quincy's Werte

Absten, ber ben Zeustempel zu Olympia unrichtig achtsaulig sch dachte, schlug vor, zu lesen Hujus autem exemplar Romae non est, sed Athenis octastylos et decastylos in templo Jovis Olympii. Der achtsaulige Tempel zu Athen sei vielleicht der Parthenon, der zehnsaulige sei der Tempel des olympischen Zeus zu Athen. Wilfins (Antiquities of M. Gr.) und Bottel (A. Nachl. S. 11) lasen: hujus exemplar Romae non est, sed Athenis in templo Olympio.

89) Mémoire sur la manière dont étoient éclairés les temples des Grecs et des Romains. Quatr. de Quincy, Recueil de dissert. sur différens sujets d'antiqu. à P. 1819. 4. p. 269—887. \$\tilde{\text{pirt's u. Qu. be Qu. Xnficten wiberlegte \$\tilde{\text{bill. Xrch.}}\$}. \$\mathbb{R}\$. \$\tilde{\text{C}}\$. \$\tilde{\text{lo.}}\$ \$\mathbb{Q}\$. \$\mathbb{D}\$. \$\mathbb{L}\$ \$\mathbb{U}\$. \$\mathbb{D}\$. \$\mathbb{L}\$ \$\mathbb{U}\$. \$\mathbb{D}\$. \$\m

über bem olympischen Beus ben gewolbten Plafonb unb in bemfelben weiter vorne eine fehr fleine runde Difnung 93). Diefe bier vorgetragenen Reinungen find beide unrichtig: bie erfte, weil fie Die Bilbfaule dem übeln Einfluffe ber Bitterung gang preis gibt ober wenig= ftens hinfichtlich bes Daches ber Bilbfaule bald bie nothigen Erorterungen überging 94); balb Ungenugenbes aufstellte 95); benn baß bie Bilbfaule nicht unter freiem himmel war, geht aus Strabon hervor 96), ferner aus ber Unwesenheit bes Borhanges, ber doch wol am Dache befestigt fein mußte. Gegen bie zweite Unficht erinnerte fcon Bolfel, daß Bitrub unter medium die zwischen ben Geitenschiffen liegende Celle verftanben habe; batte er eine im Dache angebrachte Offnung gemeint, fo lasen wir etwa medii tectum perforatum est. Gang uns richtig werben ferner die Sppathren mit ben Tholen qu= fammengestellt. Diefe Gebaudearten liegen weit ausein= ander. Die Ginschnitte am Tempel zu Paftum enblich mogen theils bas Dach ber Stoen, theils irgend einen Borfprung bes Daches unterftust haben, wodurch ber pordere und hintere Theil bes Hypathros, vielleicht auch Die ber Mittelcelle jugekehrten Saulen ber Stoen ge= schütt wurben, andere unterflügten bas am vorbern und hintern Giebel liegende Dach, die unterften vielleicht ber Rugboden ber oberen Stoen; aber ber mittlere und grofere Theil bes Hypathros blieb ohne Dach. Doch bebarf biefer Gegenstand noch einer Untersuchung an Ort und Stelle, indem bie gelieferten Riffe, bie wir benuten konnten, nicht genau genug zu sein scheinen ober zu gegenwartiger Untersuchung nicht ausreichen. Dag in ben Sypathren ein Theil ber Celle unbebedt blieb, haben wir in diesem Berte unter Olympieion bemerkt und jugleich bie Grunde biefer Bauweife aufgeführt. Sierbei mußte aber verhutet werben, bag ber Mangel bes Daches bem Gebaube fo wenig als moglich nachtheilig war. Darum mußte zuvorberft ber Fußboden ber Celle erbobet, nach ben Seiten zu etwas abschuffig fein, bamit bas Regenwaffer in unterirdifchen Canalen abfließen tonnte. Ferner mußten die ber Celle jugetehrten Gau-Ien ber Stoen burch einen Borsprung bes Daches ber Seitenschiffe vor Fruchtigkeit geschutt werben, fo bag meber die Karbe bes Marmore ober Poros fich verans berte, noch Moos sich ansehen konnte. Noch mehr muß: ten bie Stoen vor Regen geschutt werben, bamit in reas nerischer Sabreszeit bei gottesbienftlichen Feierlichkeiten bie Berfammlung wenigstens hier ein Dbbach fand. Ents weber liefen bie Stoen auch hinter ber Tempelbilbfaule meg, und man konnte also in ber Bobe um ben gangen Raum ber Celle ringsum geben 97), ober fie maren nur an der Borderfeite und ben zwei Rebenfeiten ber Celle, ober endlich nur an den zwei Nebenseiten ber Celle. Im letten Falle tonnten endlich bie Stoen fcon in gleicher Linie mit ber Borberfeite bes Postamentes bes Beustoloffes aufgehort haben, ober fie liefen auch an ben Rebenseiten des Postamentes nach dem Opisihodomos zu fort. Die lette Meinung begte Bolfel, ber auf jeber Seite bes Postamentes noch zwei Saulen ber Stoen annimmt, und Quatremere be Quincy hat nicht allein biefe, sonbern überbies noch zwei Gaulen zwischen bie beiben erften und letten ber Seitenporticos gefett, welche ber Tempel zu Pastum nicht hat, und por die zwei bem Dpifthodomos junachst stebenben bas Doftament bes Roloffes aufgestellt, wodurch es weiter in bie Celle (bis an bie funfte Colonne) vorgeruckt wird, als nothig ift; benn hinter der Bildfäule braucht nur ein vier bis funf Fuß breiter Beg ju fein. Bir verhehlen nicht, bag alles, mas Bolkel in dem älteren Buche und in dem Nachlaß, Quatr. be Quincy und hirt hieruber nieberschrieben ober zeichneten, uns unrichtig zu fein icheint. Buvorberft burften hinter bem Roloß gar teine Gaulen fteben, ba man fie von vorn aus theils gar nicht, ober mas noch schlimmer mar, nur ftudweise fab. Gin klaglicherer und florenderer hintergrund eines fo großartigen Runftwerkes konnte kaum ausgebacht werben. Es wird also ber Ros log um viele Fuß der hinteren Wand ber Celle naber gebracht, als Quatr. be Quincy glaubte. 3weitens wolls ten die Bellenen ein folches Kunstwerk auch von ber hier werfe man einen Blid auf Seite betrachten. Quatr. be Quincy's und Bolfel's Zeichnungen und betrachte, wie überall die Saulen ber Stoen im Bege fle: ben, wie kläglich man sich burch biefe hindurch winden mußte und wie menige Menschen an ben Seiten bes Rolosses zwischen ihm und ben vorberen Saulen ber Storn Raum hatten. Man wird fagen, rechts und links in ber unteren Stoe und auf ber oberen batten genug Leute stehen konnen; aber von biefen saben immer nur bie ganz vorne standen, den Koloß ganz, die hinten in ber unteren Stoe standen, saben nicht ben oberen Theil bes Roloffes, und bie hinten in ber oberen Stoe ftanden, wiederum nur ben oberen Theil, nicht aber ben unteren. Betrachtete man ben Kolog von vorne, fo mußte fich auch hier nichts schlechter ausnehmen, als bies gigantische und prachtvolle Kunftwerk zwischen bie Gaulen ber Seiten: schiffe fo tummerlich hineingezwangt. Um wenigsten fiorend bei ber Totalansicht maren bie Saulen ber Seitenschiffe etwa bann, wenn bas ben Thron bes Zeus tragende Poftament genau bie Bobe bes Augbobens ber oberen Galerie gehabt hatte. Dies anzunehmen ift aber unmöglich. Da also bie Saulen ber Seitenschiffe nur in das schlechte Berhaltniß zum Koloß gebracht werben konnten, in welchem fie auf Quatr. be Quincy's und

<sup>95)</sup> Bergl. de Qu. Pl. XII. fig. 1. 94) Boltet (S. 49), ber ben mittleren Raum sich ganz unbebeckt benkt, nimmt ba, wo die Porticos zusammenstießen, einen Borsprung des Daches an, der über die Statue herging und sie vor Regen schützte. 95) Du. de Du. S. 259 widerlegte Stuarts unrichtige Behauptung, der den Kolos der Pallas zu Athen unter die innere Colonnads setze. 96) Serab. 1. 8. T. III. p. 129. Paus. nennt überdies, da wo er vom Borhang spricht, rov Toogogov und ro kangog (Toelk. p. 42.) und gedentt der kal rov Toogogov sührenden Areppe und der Dachziegeln aus pentelischem Marmor (T. p. 43).

<sup>97)</sup> In biesem Falle — bemerkt Bolkel (A. Rachl. 6. 21) wurde Paul. wol statt: xai nocodoc di' aviav ent to divalua eoic gesagt haben: xal neolodoc di' aviav, ober nocodoc — neol to ay. kori.

Wolkel's Zeichnungen erscheinen, ober ba alle Berhaltniffe bintenangefett und vernachlaffigt werden mußten, um Gaus len neben bem Roloß zu feben, fo geht hieraus bervor, bag ba, wo ber Kolog ftand, gar feine Stoen vorhanden waren 98). Diefes fuhlend, ließ hirt ba, mo die Borberfeite ber von Pananos gemalten Bruftwehr queruber lief, die beiden Saulenreiben ber Celle endigen. Da aber bas über dem Kolog befindliche Dach gestütt merben mußte, ließ er eine Saulendistang von ben beiden letten Gaulen ber Celle rechts und links vom Rolog und mit jenen Gaulen in einer Linie eine Mauer anheben, bie auch hinter bem Koloß weglief und also auf brei Seiten ihn umgab. Auf Diefer weit in Die Bobe geführten Mauer ruhte bas über bem Rolog befindliche Dach. So entstand neben und hinter dem Kolof ein abgeschlossener Gang, der Duisthodom. In biefen führten zuerst aus ben oberen und unteren Stoen Thuren binein, und aus bem Gange wiederum Thuren an bie Seiten bes Koloffes. Auch fo ift ber ben Kolog umge= benbe Raum viel zu febr eingeengt, und nur biejenigen batten eine Seitenanficht aus einiger Entfernung gewonnen, die an ber Band bes Ganges ftebend burch bie Thuroffnung hindurch blickten. Aber fo hatten wol wie ber einige Theile bes Roloffes fich hinter ben Banben, worin die Thure mar, verstedt, weshalb wir auch biese Bieberherstellung verwerfen muffen. Indem wir fo eine neue Wiederherstellung biefes Theiles bes Tempels verfuchen, bemuben wir uns zu bewirten, bag erftens ein moglichft großer freier Plag ben Rolog an ben Seiten umgibt, zweitens bag gleichwol bas über bem Rolog befindliche Dach fo fest gestütt wird als nur moglich. Beis bes erreichen wir, wenn wir in bem etwa 25 Fuß lan= gen Raum, worin ber Rolog fant, die Seitenmauern res Tempels um vieles ftarter machen, als fie ba ju fein brauchten, wo bie Caulen bes Sypathros ftanben. Wir geben ihnen bie Starte von 9 Juß 8-10 Boll hiedurch wird allerdings bas Innere bes Englisch. Tempels, von Band zu Band gerechnet, ba, wo bie Bilbfaule ftanb, fchmaler als ba, wo bie Saulen bes Inbem aber bie von Quatr. be Hnpathros fanben. Quincy und Bolfel an den Seiten des Roloffes angenommenen Saulen und die von hirt angenommenen

Banbe mit Thuren gang hinwegfielen, entstand an ihrer Stelle ber herrlichfte freie Plat an den Seiten bes Roloffes, ben man nur fich munichen konnte. Gine große Berfammlung, die ben Roloß an ben Seiten betrachtete, fühlte fich nirgend beengt, nirgend bie Unficht gehemmt; und wer ibn von vorne betrachtete, fab ibn wieberum nicht in Saulen und Bande tummerlich hineingezwängt, fondern von einem großen und boben Raume umgeben, ber viel breiter mar als bas unbebachte Mittelschiff bes Hypathros. Auf jenen fo gewaltig verftartten Geiten= mauern tonnte ein großes außerlich mit bem Giebelbache bes Dpisthodom gleichmäßig fortlaufendes Dach ruben, beffen innere Geite in Form eines Salbfreifes gewolbt war. Satte bie innere Seite ber Dede ben Musschnitt einer Rugel, b. h. die Gestalt einer Nische gehabt, bergeftalt, bağ ber Raum über ber Bilbfaule nach vorne gu boher war ale hinten, fo hatte bas wirkliche im Snpathros fichtbare himmelsgewolbe zwar gewiffermaßen bie Fortsetzung bes funftlichen himmels ber Difche gebilbet. Aber gleichwol muffen wir biefe Beife ber Bebedung verwerfen, weil gerade hinten die über bem Rolog bes findliche Dede von ihm am entfernteften fein mußte; benn hier mar ber Ropf bes Roloffes, hier ragte bas Scepter boch empor, hier ftanden auf ber Rudlehne bes Thrones die horen und Chariten. Much batte ein foldes Gewolbe eine betrachtliche Berftartung ber binteren Mauer erfobert, bie wir bei einer anbern Einrichtung ber inneren Dede leicht umgehen tonnen. Diefe hatte viels mehr bie Gestalt eines halben Cirtelbogens 99). Gin fole ches ungefahr 34 englische Fuß breites und fowol rechts als links von einer 9 Fuß 8-10 Boll engl. breiten Mauer unterftugtes Gewolbe brauchte feineswegs aus Bolg ober Metallplatten zusammengesett zu fein, bei welcher Ginrichtung eine Urt von Boden b. h. ein etwas größerer Zwischenraum zwischen bem Gewolbe und bem Dache nothig gewesen ware 1). Es konnte vielmehr wes gen der Starte ber flugenden Mauern ohne alle Schwies rigfeit aus Poros, ja aus bem ichwersten Marmor gemauert fein, und unmittelbar auf Diefer Bolbung tonns ten die Dachbalken und die gesammte Unterlage ruben, worauf die marmornen Dachziegeln lagen. Da nun bier ber 3wischenraum zwischen bem Giebel und Gewolbe weafiel, wie er bei einer holzernen Bebedung nothig mar, wurde ber Raum bes Allerheiligften vom gußboben bis aum Gewolbe noch bober, fo bag auch in biefer Sinfict bas marmorne Gewolbe vorzuziehen ift. Die Bilbfaule bes olympischen Zeus zu Olympia stand also im binteren

<sup>98)</sup> Dagegen könnte eingewendet werden, Bitruv sage in der Beschreibung des Dypathros: "im Inneren aber gibt es Saulengange mit doppelter Saulenstellung über einander, ad eireuitionem ad porticus peristyliorum. Der Ausdruck eireuitionem beute an, daß man in dem Tempel unter Saulen ringsum gehen konnte, daß also auch neben und hinter der Tempelbilbsaule Stoen sich Bestanden. Geset, aber nicht zugegeben, das Lestere sage wirklich Bitruv, so antworten wir, daß wol kein anderer griechischer Dypathros eine so außerordentlich kolosiale Tempelbilbsaule enthielt, wie das Olympieion zu Olympia. Das Lestere mußte also auch in der Bauart dessengen Abeites, wo der Kolos stand, von allen andern Dypathren, die weit kleinere Tempelbildsaulen umschlossen, ihr vieles kleiner waren wol auch die Tempelbildsaule des Oppathros zu Pastum, und, wenn sie wirklich errichtet war, die des Olympision zu Agrigent, um vieles kleiner die, aus Ranzen vorksmmenden, unter einem Bogen aber zwischen Saulen kesenden Bildsaus.

<sup>99)</sup> Solche Decken mit ber unmittelbar unter ihr stehenben und sie fast berührenden Bilbsaule sieht man ungemein häusig auf Münzen. Numism. m. m. ex cim. Ludov. XIV. Eleuth. 1704. tad. 24. (Metropolis in Phryg. Steh. geharn. Bilbs.) Ib. (Expressed 1866. d. Deraktes) tad. 25. n. 1. (Samos. Bilbs.) ber Hra. Bilbs. der Dera tad. 27. (Eumenia in Phrygien. B. der Abche) tad. 28. (Samos). Die rechts und links stehenden Saulen, gewöhnlich je zwei, sind keineswege die der außeren Façade des Tempels, sons dern die an das vordere Ende des Raumes, wo die Bitbsaule stand, sich anschießenden Saulen der Celle.

1) Ouatr. de Ou. Pl. XI. fig. 2. ad p. 256.

Theile bes Tempels, bebedt von bem innerlich in Geftalt eines Salbfreifes gewolbten Dache. Der unbededte Theil bes Tempels lag weiter vorne nach bem Gingange bes Tempels zu. Go konnte Strabon fagen, bag die Beusbilbfaule beinahe bis an bas Dach reiche, und, wenn fie aufsteige, basselbe abwerfen murbe. Much mar auf biese Beife bie Bilbfaule gegen einfallenben Regen, welcher, wie wir aus Paufanias ichließen tonnen, dem Elfenbein bochft nachtheilig war, vollig geschütt, und wenn ja bie Bugluft einzelne Tropfen in den hinteren Theil bes Tempels trieb, so murden biese burch ben baselbft vor bie Bilbfaule gezogenen Borhang aufgefangen. Derfelbe war noch breiter und hoher als jener zwischen ben biden Seitenmauern und unter bem Gewolbe befindliche Raum; benn er hing an ber vorberen Band bes Allerheiligsten. Es war also vollig unmöglich, daß in daffelbe ein Regentropfen gelangte, jumal an ben Rolog, ber gang im hintergrunde bes Allerheiligsten ftanb. - "Den wolle= nen, auf affprische Art kunftlich gewebten und mit phos nikischem Purpur gefarbten Borhang hat Untiochos in ben olympischen Tempel geschenkt. Diefer Borbang wird nicht wie ber im Tempel ber Artemis ju Ephesos in bie Bobe an bie Dede gezogen, sonbern auf ben Boben heruntergelaffen 2)". Stuart 3) und hirt glaubten, Paufanias habe unter jenen zwei zu Ephesos und Dlympia befindlichen παραπετάσμασι nicht die Borbange vor der Statue, fondern Prachtteppiche verstanden, die man gebrauchte, um an festlichen Tagen bas Sppathron bes Tempels zu überschatten 1). Diese Unficht ift vollig un= richtig. Quatr. be Quincy, ber bem Sypathros ein Dach und eine Offnung in der Mitte bes gewolbten Plafond gab, brachte 5) zwar ben Vorhang vor ber Bildfaule an; aber wegen ber Saulen, die be Quincy vertehrt genug auch an die Seiten des Rolosses sette, bilft berfelbe wenig; benn Staub und andere Unreinigkeit, ber bie Sppathren unter allen Tempeln am meisten ausgesett waren, tonnte von ber Seite ber amischen jene Gaulen hindurch genug an die Bilbfaule tommen. Der Borbang mußte mit Flaschenzugen auf und abgerollt werben. Im Artemision hing er an einer Rolle ober Stange unter bem Dache über ber Bilbfaule, bie um vieles fleiner war als der Zeus zu Olympia, und wurde mit Stricken heruntergelaffen. Durch eben die Stricke jog man ihn wieber hinauf, wenn die Bilbfaule fichtbar fein follte. Im Beustempel zu Dlympia mußte ber heruntergelaffene 6) Worhang auf bem Fußboben vor ber Statue liegen, und Die Stride, womit er in die Sohe gezogen wurde, liefen in Rollen unter bem Dache. Entweder wird der gur Erbe niedergelaffene Borhang innerhalb ber von Pand: nos gemalten Ginschließungsmauer bicht an ber inneren Borberfeite, in einer zu biefem 3med angebrachten Bers tiefung bes Bodens, die mit einer Klappe?) vollig verbedt mar, gelegen haben, fo bag er ben Mugen Derer, bie bas Runftwerk betrachteten, entzogen war und ihre Fuße nicht im Geringsten belästigen konnte. Da jeboch ber Borhang um vieles breiter mar als bie Ginschließungsmauer, mußten in ben Nebenseiten berfelben, gang nahe ber vorbern Band, Thuren fein. Diese murben geoff: net, wahrend ber Borhang emporgezogen ober herabge= laffen murbe, und geschloffen, wenn berfelbe bing ober auf dem Boden unter der Rlappe lag. Der noch beffer, ber Borhang murde zur Zeit ber olympischen Spiele und wenn sonft eine religiose Feierlichkeit im Dlympieion statt hatte, aus dem Tempel gang weggeschafft und in bem Dpisthodom ober in irgend einem andern Gebaude niedergelegt. In der übrigen Beit verweilten gwar immer Undachtige ju Olympia, aber biefe konnten füglich auf ben großen Plat hinter bem Borhang 8) gang in die Nabe des Kolosses treten 9). - Antiochos IV. Theos Epiphanes nahm ben Bau bes Olympicion ju Athen wieder auf 10) und ließ zu Antiochien eine Bildfaule bes Zeus errichten, bie häufig auf seinen Mungen und auf benen ber Stadt Antiochia am Drontes ju feben ift 11). Auch wollte er bie Juben zwingen, ihren Tempel zu Jerusalem zum Tempel bes olympischen Zeus umzuschaffen 12).

"Nach Vollendung der Bilbfaule bat Pheidias ben Gott, ihm ein Zeichen zu geben, ob die Arbeit ihm zur Zufriedenheit ausgefallen sei. Sogleich soll der Blit die Stelle des Fußbodens getroffen haben, wo noch zu meiner Zeit ein ehernes Gefäß nebst Deckel vorhanden

sein sollten. Gegen Bolkel (A. N. S. 15), welcher einen Borhang, ber ben hintergrund der Scene ausmachte, verstand, hat Muller (bas. S. 78) die gewöhnliche Ansicht vertheibigt.

<sup>2)</sup> P. 5, 12, 2. Boll. S. 50. 233. de Qu. p. 265. 3) Stuart Ant. of Ath. T. II. p. 8. Toelk. p. 38. 4) Hirt, ber T. ber Diana zu Eph. Berl. 1809. 4. S. 58 überh. S. 47—54. (Uhh. d. R. Preuß. Af. d. B. d. 3. 1804. S. 23. 24. 27. 5) Der Gegenstand kommt in größter Meitläussigkeit zur Sprache in dem oden schon anges. Mémoire sur la man. dont ét. écl. les t. d. Gr. et d. R. Hirt's und Du. de Du. Ansichten widerlegte Bolkel (Arch. Rachl. S. 12). 6) Wäre er in die Pohe gezogen worden, so hätte er entweder einen Theil der Decke des Allerheitligsten dem Auge entzogen oder die zur Ausnahme des Norhanges ersoberliche Offnung hatte den Vorsprung des Daches verunstatet. — In den rom. Aheatern (Stiegl. A. d. B. 2. Xh. 1. Abth. S. 218.) wurde das velum oder aulaeum in die Hohe gezogen, wenn se verdeck, und herabgelassen, wenn se gebssie.

<sup>7)</sup> Solche Rlappen verbergen in unsern prachtigften Rirchen bie mit Reliefs vergierten Grabfteine ber Fußboben ober bie gu unterirbifchen Grabern fuhrenben Treppen. 8) Borhang vor ber Bilbf. auf e. Relief. Guattani Mon. ined. per l'anno 1786. Dec. T. III. Im A. zu Jerusalem wurde der Raos von dem Opisthodom durch einen Borhang getrennt. hirt ber A. Salom. Bert. 1809. S. 82. Borhange (παραπέτασμα Poll. On. 4, 19, 122) vertraten im Alterthum die Stelle unserer spanischen Banbe, weswegen alle handlungen, bie nicht im Freien vorgeben, auf Reliefe burch Borhange angebeutet finb. Visc. MPCL. V. p. 4. Millin M. in. II. p. 317. 9) Es fallt in bie Augen, bag bie Erscheinung bes majeftatischen Gottes, geschah fie in ein em Im genblid, weit mehr auf bie Gemuther ber vollig berangenabeten Anbachtigen wirken mußte, als wenn biefe fcon aus ber Berne, ebe fie bis gur Ginichliegungsmauer vorgebrungen maren, bit Bilbfaule im Auge hatten. Wenn bas von Luftan (pro imag. 14. Vol. VI. p. 38. Bip.) mitgetheilte Ereignis nicht in ber Bert ftatte bes Pheibias, fonbern im Tempel felbft gefchah, tonnte man ben Ausbruck avaneraoas auf einen alteren vor Antiochos vor hanbenen Borhang beziehen. 10) S. biefe Encotlop, unter 11) S. biefe Encotlop. unter Olym-Olympicion zu Athen. pischer Jupiter zu Antiochien. 12) 2 Maccab. 6, 2.

mar 13)". Diese Erzählung balte ich zum Theil für eine von den Berehrern des Pheidias lange nach beffen Tode erfundene Fabel 14). Dagegen glaube ich, daß entwes ber, und bies ift mir bas Bahrscheinlichste, in weit fru= berer Beit ber Blig an biefer Stelle eingeschlagen, und barum ber Tempel auf ihr errichtet worden fei, ober baß ber Borfall erst unter Julius Cafar sich ereignete 15). Bu Theben wurden bie Ruinen ber Schlaftammern ber Barmonia und ber Semele gezeigt, und ben Drt, wo fie ftanben, burfte noch in Paufanias Beit tein Menfc betreten 16). Die ganze Umgegend ift auf einem gu Mulis gefundenen und von mir umftandlich beschriebenen und erlauterten Basengemalde bargestellt. Man fieht an bem Orte, wo ber Blig einschlug, einen Blig gemalt, wahricheinlich weil ein eherner Blig bafelbit aufgestellt war. Den griechischen und romischen Gebrauch, folche vom Blig getroffene Stellen 17) ju umgaumen, haben altere Alterthumsforscher binlanglich erlautert 18). Gin anderes Enelpfion mar ber, bei bem, aus Afche errichteten, Altar bes Zeus Dlympios liegende Altar des Zeus Ra= tabates 19). Quatr. be Quincy bezeichnete auf seiner Beichnung 20) bas Enelpsion im Olympieion unrichtig burch eine fleine, auf febr schmalem Fuße ftebende Bafe. Die vopia hatte vielmehr die Gestalt ber sogenannten Puteale 21), g. B. besjenigen, welches ben Blithaltenben Beus und ben Sephaftos, ber ihm ben Ropf fpalten will, enthalt 22). Bermuthlich waren an ben Seiten und auf bem Dedel bes Bibental zu Olympia, welches bie vom Blig getroffene Erde umichloß 23), die herrlichen geflügels ten Blige gearbeitet, Die in febr mannichfaltiger Geftalt auf den schönsten Silbermungen der Eleer copirt find 24).

Doch burften bie Urbilber einiger unter ihnen auch am Altar bes Zeus Katabates und beffen Ringmauer zu fuschen sein 23).

In dem unbedachten Mittelschiffe der Gelle standen "Altare der hestia und des olympischen Zeus". An diesen Altaren pslegten die Eleer die lange Reihe der Opfer zu eroffnen, die sie den verschiedensten Gottheisten in der ein für alle Mal festgesetzen Ordnung darsbrachten 26).

"Eine Wenbeltreppe <sup>27</sup>) sühret zu bem Dach <sup>28</sup>)." Solche Areppen hatte der größere Tempel zu Passum <sup>29</sup>), der Tempel der Concordia zu Agrigent <sup>30</sup>) und das Heradon zu Olympia <sup>31</sup>). Auch im Parthenon sind Spurren davon <sup>32</sup>). Hirt nahm zwei Wendeltreppen an, obzwol Pausanias nur von einer Areppe spricht. Irrigerzweise verlegte er sie in die Dicke der Mauer des Hinterzhauses, also in die hinter dem Koloß besindlichen Ecken der Mauern <sup>33</sup>). Sie lagen in den Mauern rechts und links neben dem vordern Eingang in die Gelle. Sie sührten zunächst zu dem oberen Gange des Porticus in der Celle <sup>34</sup>), dann aber weiter auf das Dach <sup>33</sup>). Der durch die Gitterthüren verschlossene, zwischen den Anzten liegende Raum und das Areppenhaus bilbeten den Pronaus.

"Was die im Innern des Tempels ober im Pros
naos aufgestellten Weihgeschenke betrifft, so ist daselbst der Thron des Arimnos 38), der als König über die Tyrses
ner herrschte und zuerst unter den Auslandern dem Zeus
zu Olympia ein Weidgeschenkt sendete." Wir enthalten
uns, Daszenige zu wiederholen, was Walpole 37) über
die Gewohnheit der Griechen, in ihren Tempeln Throne
auszustellen, gesammelt hat. Auch die erhaltenen Throne
aus Marmor 38) standen in Tempeln der verschiedensten
Gottheiten. Der von dem Tuskerkönig Arimnestos 30)
geweihete Thron war vermuthlich aus Elsenbein, Gold
und andern edeln Metallen versertigt 40). Wie der Erzs
guß, wurde auch die Toreutik von den Tuskern sehr sleis
sig geübt. Das Weihgeschenkt deutet auf Verbindungen
zwischen Elis und den nördlichern Ländern Staliens. Nach

Aquila leporem depascens. OC FA. Fulmen. Omnia in quadr. incus. Arg. S. cf. Mus. Hunt. tab. 27. n. 18.

<sup>13)</sup> Paus. 5, 11, 4. 14) Ahnlich ift folgende. Als Epos peus ben Tempel ber Athena gu Githon erbaut hatte, bat er bie Gottin, fie mochte ihm ein Beugniß geben, baß fie mit bem Tems pel zufrieden sei. Nach dem Gebet soll Dl vor dem Tempel ges flossen sein. P. 2, 6, 2. 15) Euseb. Praep. ev. 4, 2. p. 135 A.

16) Paus. 9, 12, 3. — Berthrung des Blides dei den eptiges physikan Angelein Best. 2003. phyrischen getrern. Boeckh. expl. Pind. Ol. 11. p. 203. cf. p. 188. 17) Cie hichen ηλύσια ober ενηλύσια (Petri Burmanni Vectigalia populi Romani, et Ζεύς καταιβάτης sive Jupiter fulgerator, in Cyrrhestarum numis. Leidae 1784. 4. p. 276 sq.), weit bie Gottheit, ber herabsteigenbe Beus, bahin gefommen. Bisweilen wurden fie gut fleinen Tempeln umgeschaffen. Fest. v. Bidental.) Die Benennung bidental ift von ben zweischrigen Opferthieren herzuleiten. Gell. N. A. 16, 6. Macr. Sat. 6, 9. Fest. Ambidens. 18) Dan. Clasenius Theol. gent. 1, 10. J. C. Bulenger. de terrae motu et fulm. 5, 11. Graev. Thes. T. V. p. 531—535. 19) S. bief. Encostop. unter Olympis. 20) p. 531-535. 19) S. bief. Encytlop. unter Olympia. 20) Qu. de Quine. Le Jup. Olym. Titelkupfer. 21) Die vom Blige getroffenen Orte wurden ofters ringeum eingefchloffen. Da fie nun oben unbebeckt maren, hatten fie mit Brunnenoffnungen große Abnlichfeit und hießen beshalb Puteale. (Mull bie Etr. 2. Abth. Breel. 1828. G. 171.) Auf Familienmungen bes Scribonius Libo, beren vier zu Gotha sinb (Eckk. D. N. V. 120, 302), sieht man bestenntes (Pers. 4, 49.) Puteal. Sinb biese Puteale in Reliefs ober auf Mingen bargestellt, so tann man sie leicht für Altare halten. 22) Winck. Mon in II. Millin G. m. Pl. Altare halten. 22) Winck. Mon. in 11. 36. n. 125. Daffelbe ist jest in Brestau. 28) Bottiger, Begweiser im Gebiete ber Kunfte und Biss. 1822. 87. 24) Olympia; by J. Sp. Stanhope. Lond. 1824. fol. Unpublished coins of Elis. nr. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 12. 15. 16. 17. 18. p. 57. Mionn. Suppl. IV. Pl. V. n. 1. 3. - Gine tleine gu Gotha.

<sup>25)</sup> Bergl. biese Encystop. unter Olympia. 26) P. 5, 14, 5. S. biese Encystop. unter Olympia. 27) Scala tortilis, cochlea. 28) P. 5, 10, sin. 29) Th. Major, The r. of P. Tab. VI. p. 23. Rovine d. c. di Pesto. Tab. XIII. Delagardette Ruin. d. Paest. Pl. 3. 4. p. 38. Wilkins Ant. of M. Gr. ch. VI. pl. 8. p. 60. 30) Houel Voy. pitt. T. IV. Pl. 223. p. 28. Wilkins l. l. ch. III. pl. 8. p. 28. Haus Saggio p. 32. 31) P. 5, 20, 2. 32) Visc. Mém. s les sc. d. Parth. p. 8. Visc. Opere varie It. e Fr. T. III. p. 90. 33) G. b. 38. S. 65. Xas. XvIII. Eig. 3. b. 34) Stiegl. X. b. 38. 2. Xb. 1. With. S. 61. 35) Toelk. p. 41. 36) Ober Atimnestos, zusolge ber mostauer und pariser Pandschrift. Der Rame ist naturlich hellenistrt. 37) Memoirs rel. to Europ. and As. Turkey ed. from man, journ. by R. Walpole. Lond. 1817. 4. p. 310. 38) Bergl. diese Encyst. unter Olympischer Jupiter 201. in ben Anm. 39) Passerii Pict. Etr. in vasc. Vol. III. 1775. p. LXXXII. Scipionis Massei Pick. Etr. in vasc. Vol. 11. 1775. p. LXXXII. Scipionis Massei Pick. Etr. in vasc. Vol. 14. Lipsiae 1731. 4. c. 7. p. 25. Mull. Die Etruster. I. S. 367. 40) Müll. a. a. D. II. 6. 254.

Dionys von Halikarnaß haben Epeier, die altern Bemohner von Elis, als ihr Land im Rriege gegen Beras fles verwüstet mar, baffelbe verlassen 41) und so wie auch Pheneaten, in Italien fich niedergelaffen 42). Den capi= tolinischen Sugel zu Rom verglichen bie Speier mit ihrem Kronosberge ju Dlympia. Sie follen an bem vom Martt auf daffelbe führenden Wege zugleich mit Berakles bem Kronos einen Altar errichtet haben 43). Da ber Name ber Stadt Pisa in Etrurien an Pisa in Elis erinnerte, wurde gefabelt, Pelops habe auch bas etruskische Difa erbauet 14). Letteres nennt Birgil bas alpheische 45). Undere nehmen an, baß Pylier, beren Gebiet einft bis an den Alpheios fich erstreckte, Die etrustifche Stadt Pifa grundeten 16). Diese Sagen bilbeten fich wol erft fpåter, als die Gleer mit ben Bolfern Italiens in lebhaftem Berkehr ftanden. "Und die ehernen Pferde ber Anniska, Denkmale ihres olympischen Sieges. Sie find kleiner als naturliche Pferbe und fteben im Pronaos ben Gin= gebenden gur rechten Sand." Annista mar bie Tochter bes Archidamos II. 47) und Schwester Agis I. und bes berühmten Agefilaos III. 48), von benen jener feinem Bater in ber Regierung nachfolgte, biefer im Jahre ber Schlacht von Mantinea, bem britten ber 104. Dlympiabe, 362 vor Chr. Geb., 84 Jahr alt in Agypten ftarb 49). Rynista war bas erfte Frauengimmer, Die Pferbe fur Die olympischen Rampfe aufzog und wirklich ben Siegespreis bavon trug 50). Auf fie wurde ein Sinngebicht verfers tig 51). Da aber bamals Bettrennen ber Mabchen 52) in ben festlichen Spielen zu Olympia noch unerhort mas ren, wurde ihr Wagen im Tempel bes Beus aufgestellt, und erft spater erhielt fie ben zweiten Bagen mit ihrem Bildniß, den Pausanias in der Altis sab 53). Ihn hatte Apelles verfertigt, ber bon ber 87-95. Dlympiade blubte. "Daselbst steht auch ber mit Erz beschlagene Dreifuß, auf welchem vor Unfertigung bes Tifches die Rrange für bie Sieger niebergelegt murben." Dreifuße erhielten Sieger in ben Kampffpielen als Preis 64). Der Dreifuß zu Olympia 5 5) war wol mit frei gearbeiteten Figuren und Arabesten in Relief fehr reich geschmudt, wie bie Dreifuße zu Ampkla 56), ber Dreifuß in ber Dreifußs

ftrage zu Athen mit Prariteles Satyros 57) und einige erhaltene Runftwerke 58). Im Fortgange ber Beit erschien ber Styl ber Runft veraltet und bas Bange nicht mehr prachtig genug, weshalb ber elfenbeinerne Tifch vom Darier Rolotes 59) verfertigt murbe, beffen mir andersmo gebachten 60). Der Tifch wurde im Tempel ber Bera aufgestellt. — "Die Bilbfaule bes Imperator Sabrianus errichteten bie Stadte bes achaischen Bundes aus paris schem Marmor, die bes Imperator Trajan alle Bellenen." Sabrian leitete bas Baffer von Stymphalos nach Rorinth 61) und erbaute bier ein Bad 62). Es gibt Dungen ber Achaer, bie ju Ehren bes Antinoos gepragt murben, und Mungen bes Sabrian, zu Korinth, Agion (3) und Patra gepragt, welche fein Bilbniß enthalten. Mertwurdiger noch find die golbene 6 +) im Mungcabinet gu Gotha, ferner bie filbernen 65) und großen ehernen 66) romischen Mungen Sabrians mit ber Inschrift RESTI-TUTORI ACHAIAE. Sier fieht man bie Achaia in Gestalt einer weiblichen Figur, Die, jur Rechten gewendet, auf bas rechte Knie fich niedergelaffen hat und vom Imperator Sabrian, ber mit ber Toga bekleibet ift und in ber Linten eine Rolle halt, aufgehoben wirb. Dagwis schen ift eine bauchige zweihenklige Urne mit bobem und schmalem Buß und aus ihr hervorragendem Palmaweig. Diefer wurde von ben Muslegern 67) auf bie ifthmifchen und nemeischen Spiele bezogen, in welchen Sadrian ben außer Gebrauch gekommenen Bettlauf in ber boppelten Bahn wieder einführte 68). Daß hadrian auch um bie olympischen Spiele ober um bas Dlympieion zu Olyms pia sich Berdienste erworben habe, wird nicht berichtet; indeffen ift es nicht unwahrscheinlich, ba bie Eleer auf einer ehernen Munge Sabrians ihren olympischen Beus pragen ließen 69). Auf einer andern ift ber Alpheios ju feben 70), und eine britte Munge ber Gleer, unter Babrian geprägt, icheint ben Abler ber Sippaphefis bargustellen 71). Die zu Gotha und Paris 72) befinbliche Munge Sabrians enthalt auf ber einen Seite bas gur

<sup>41)</sup> Dion. Halic. Antiqu. Rom. 1, 34. T. I. p. 25. Ox. 1704. fol. 2, 1. p. 76. lin. 8. 42) Ib. 1, 43. p. 34. lin. 16. 1, 60. p. 48. lin. 35. 43) Dion. Halic. 1, 34. T. I. p. 25. 44) Plin. H. N. 3, 8. Serv. ad Virg. Aen. 10, 179. Solin. 2, 7. 45) Virg. Aen. 10, 179 sq. Claudian. de bello Gildon. 433. Dempst. Etr. reg. V, 1. p. 246 sq. 46) Strab. 1. 5. p. 222. cf. Justin. 20, 1. Rutil. 1. 565. 571. 47) Plut. Agesil. 20. 48) Paus. 3, 8, 1. Manfo Sparta. 3. B. 2. 35. 5. 317. Clintonis Fast. Hell. Lips. 1830. p. 227. 49) Plut. Ages. 40. 50) Xenoph. Ages. c. 9. §. 6. Plut. apophth. Lac. 49. 51) Paus. 3, 8, 1. Anth. Pal. T. II. p. 537. cf. Paus. 6, 1, 2. 52) Auf Basengem. Tischb. II. Pl. 28. 53) Paus. 6, 1, 2. 52) Auf Basengem. Tischb. II. Pl. 28. 53) Paus. 6, 1, 2. 52 ben Att. Olympia. 54) P. 5, 17, 4. 55) Dressus que einer autonomen Silbermünze ber Eleer. Numismata cim. Caes. Reg. Vindob. P. I. 1755. tab. 9. sig. 12. p. 88. Eckh. Cat. Mus. Caes. Vindob. P. I. p. 14. n. 8. Mus. Hunter. p. 143. m. 12. Dressus due einer Münze von Korvtos. Vaillant Sel. num. e Mus. de Camps. Par. 1695. p. 110. c. tab. 56) Paus. 3. 18, 5. Schorn üb. bie Stubien bergr. S. Leibelb. 1818. 5. 195.

<sup>57)</sup> Paus. 1, 20, 1. 58) Visc. Mus. Pio Clem. T. V. Pl. 15. Suppl. Tav. A. n. 4. 59) über biefen f. noch Welcker Syllogo epigr. Gr. p. 164. n. 120. 60) E. biefe Encykl. unter Olympia. 61) P. 8, 22, 8. 62) P. 2, 3, 5. über Davians Aufenthalt in Achia f. Ael. Spartian, Hadrian. 13. Paciaudii Mon. Peloponn. Vol. II. R. 1761. 4. p. 83. 63) Com. Wiczay Mus. Hederv. T. I. tab. XVI. fig. 344. p. 151. 3320. Der Kaifer ift zu Pferbe bargestellt, vielleicht nach einer Bibskale. 64) 2½ Dut. schwer. Auch zu Wien. Eckh. Cat. P. II. p. 189. n. 483. 484. Bekh. D. N. VI. 487. 65) Jo. Vaillant. Numism. Imp. R. praest. a. J. C. ad Tyr. usque. T. II. R. 1743. 4. p. 147. 66) 3m Eab. zu Gotha. Numoph. Sulzerianum. p. 125. n. 1006. vergl. J. Tristan Commentaires hist. c. l'hist. gen. d. Emp. T. I. à Par. 1644. p. 470—472. Jo. Harduin Op. sel. Amst. 1709. p. 761. 67) Xristan: Eppich. (Par bouin: Ölzweig.) 68) P. 6, 16, 4. 69) 3u Florens. Vail. N. Imp. a. p. Gr. l. p. p. 34. Sestini, Descr. d. M. Fostana. p. 58. n. 2. tab. VI. sig. 1. 70) Sest. l. l. n. 1. Frotlich Quat. Tent. p. 180. Bet Mionn. II. 201. n. 1. usketch ber K. bet Alpheios. 3m Mus. Sancl. n. sel. II. p. 192. Tak. XIX. sig. 127. vielleicht Pelops. 71) Vaill. l. l. p. 34. Mions. III. 201. n. 2. cf. Eckh. Cat. P. I. p. 118. n. 3. 72) Mions. Suppl. IV. 180. n. 52.

Rechten gewendete Bruftbild Habrians, vielleicht treue Copie ber im Olympieion zu Olympia errichteten Bildfaule beffelben, auf ber anbern Seite ben Rrang ber olympischen Spiele und barin in zwei Beilen bie Infchrift HACION. "Bon ben Bilbniffen, bie auf runben Postamenten aufgestellt sind, besteht bas eine aus Bernstein (Elektron), das andere aus Elfenbein. Jenes ftellt ben romischen Raifer Augustus, biefes ben bithynis schen Konig Nitomebes bar u. f. w." Sevin, Gebonn und noch Giebelis 73) glaubten, bag auch biefe Bilbfau= len auf dem trajanischen Forum zu Rom gestanden hats ten. Diese burch die unklare Schreibart des Pausanias berbeigeführte Auslegung ift, wie schon Bisconti 74) und Quatrem. be Quincy 75) bemerkten, unrichtig. Die Bilbfaulen ftanben im Olympieion zu Olympia, nach Bisconti im Portitus. Der bithynische Ronig, ber, wie Paufanias im Folgenden bingufett, der früher Aftatos be-nannten Stadt Bithyniens 78) ben Namen Nitomebia gab, ift Nitomebes I. 77), ber in ber 132. Dl. ftarb. Seine Bildfäule, vermuthlich ein von ihm eingesendetes Geschenk, beweist, daß noch damals größere Kunstwerke aus Elfenbein verfertigt wurden 18). Uns find die Besichtszüge bes Königs aus Mungen bekannt, worauf bas unbartige Saupt mit einem Diadem umwunden ift. Die hintere Seite enthalt bie figende und bewaffnete Artemis (Benbis, Dilonchos). Die große filberne Munge, bie berrlichfte unter allen, ift nur im Cab. zu Wien vorhan= ben 79). Kleinere aus Erz mit ber namlichen Darftels Iung find zu Paris 80). Augusts Statue bestand aus Elektron. So nannte man einmal eine Dischung von Gold und Silber, woraus viele ber altesten Mungen Rleinafiens besteben, beren bas Cabinet zu Gotha brei 81), Die Cabinete ju Munchen und Paris weit mehr besiten; aweitens ben Bernftein 82), worüber altere Schriften 83) und Buttmann's Abhandlung (Mytholg. B. 2.) nachges Lefen zu werben verbienen. Bernftein wird noch jest zu mancherlei Schmuck verarbeitet 84), aber wol nie zu les

73) Paus, ed. Sieb, Vol. II. p. 360. 74) Visc. Icon. Gr. T. II. à Par. 1811. 4. p. 182. 75) Quair. de Quincy, Le Jup. Olymp. p. 341. 76) Steph. Byz. v. Astaxoç. Wase ad Thuc. 2, 30. Mannert Geogr. b. Gr. u. Kôm. 6. Ah. B. H. S. 
M. Encpti. b. BB. u. R. Dritte Sectjon. III.

benögroßen Statuen, wie man die bes Augustus sich densken muß \*5). Auch diese war nicht aus einem Stude gearbeitet \*6), sondern aus sehr vielen zusammengesetzt, völlig wie die toreutischen aus Elsendein zusammengesetzten Bilbfäulen. Die Fugen schlossen duch Erhitzung des Bernsteins sich an einander. Das Ganze bildete nunmehr ein einziges Stud. Erst jetzt begann der Kunstler die Bildfäule zu überarbeiten. Er gab ihr zuletzt durch Politur denjenigen Glanz, der dem Golde gleichkommt und wegen der Politur noch herrlicher ist \*7). Übrigens wissen wir nicht, ob die ganze Bildsaule aus Bernstein bestand, oder vielleicht das Gewand aus Gold gearbeitet war \*\*).

"Im Tempel zu Olympia find als Weihgeschenke bes Nero Kranze, von benen brei ben Blattern bes wilben Blbaumes, ber vierte benen bes Eichenlaubes nachgeahmt find." Die olympischen Spiele, in benen Mero siegte, wurden nicht im 1. Jahre der 211. Dlymp. (65 3. nach Chr. Geb.) - benn am Ende beffelben tam Nero erft in Griechenland an 89), - fondern auf seinen Befehl 90) im 3. Jahre berfelben (67. 3. n. Chr. Geb.) gehalten 91). Nero flegte im Rerykenwettstreit 92), in ber Tragobie 93), als Kitharobe 94), ferner αρματι πωλικώ, αθματι τελείω und δοματι δεκαπώλω 93). Rach Dio fiel er vom Bagen berab, murbe aber gleichwol von ben bes ftochenen Bellanodifen als Gieger anerkannt. Die brei Olivenkranze follten Nero als Trisolympioniken bei ber Nachwelt verherrlichen, wie ihn bald nach erzwungenem Siege ein Laufer sogar ben Bewohnern von Gabes verkundete 96). Den olympischen Siegeskranz, ben er ems pfing, trug er beim Einzuge in Rom auf bem Saupte 97). Alle Siegesfranze bewahrte er in seinen Gemachern. "Do felbst liegen auch 25 eherne Schilde fur diejenigen, welche in ben olympischen Spielen bewaffnet ben Bettlauf biels ten 98)." Fischerleute bringen noch gegenwartig aus bem Bette bes Alpheios Überbleibsel von alten Buffen und Werkzeugen von Bronze in ihren Neben hervor. Bu Phlofa wurden Dodwell'n die Fragmente eines runden

<sup>85)</sup> Quatr. de Qu. p. 369. 86) In August's zeitalter war ber Bernstein noch weit seltener als unter Nero und später, da Plinius schrieb. Aber auch Plinius kannte nur kleine Stucke Bernstein, das größte 13 Pfund schwer, und erwähnt kein Werk aus diesem Stoss von beträchtlicher Erbse. 87) Quatr. de Qu. p. 370. 88) Ibid. p. 369. 89) Dio Cass. I. 63. p. 719 sq. Lucian. Nero. 2. Vol. IX. p. 296. Bip. Dio Chrysost. Rhod. Vol. I. p. 644. L. 1784. Ishm. Plut. Flamin. 12. Vol. II. L. 1775. p. 691. 90) Philostr. vit. Ap. 5, 7. p. 192. ed. Olear. ws kresw uällov v vi Ast. dvoras. 91) Bused. Chron. P. I. p. 308. Venet. 1818. (p. 875. Mediol. 1818.) Philostr. vit. Ap. 5, 7. p. 192. yll. Afric. 92) Bused. l. l. Sueton. Nero. c. 24. 98) Philostr. vit. Ap. 4, 24. p. 162. 163. 94) Ib. 5, 7. p. 192 sq. Suet. Ner. 23. über diese damals zurst zu Olympia eingesührten Bettspiele s. Spank. ad A. Morell. ep. 1. Liede Gotha num. p. 474. 95) Suet. Ner. 24. Olympiis vero etiam decemjugem. Visconti Opere varie It. e. Fr. T. II. p. 369. n. 73. 96) Philostr. vit. Ap. 5, 8. p. 194. 97) Suet. Ner. 25. 98) über den Hopstenlauf vergl. Mémoire sur la course armée et les Oplitodromes. p. 88, sn Quatr. de Qu. Recueil de dissertations sur dissérens sujets d'antiquité. à P. 1819. 4.

über bem olympischen Beus ben gewolbten Plafond und in bemfelben weiter vorne eine febr fleine runde Dff: nung "3). Diefe bier vorgetragenen Meinungen find beibe unrichtig: bie erfte, weil fie Die Bilbfaule bem übeln Einfluffe ber Bitterung gang preis gibt ober wenig= ftens hinfichtlich bes Daches ber Bilbfaule balb bie no= thigen Erorterungen überging 94); balb Ungenugenbes aufstellte 95); benn baß bie Bilbfaule nicht unter freiem himmel war, geht aus Strabon hervor 96), ferner aus ber Unmefenheit bes Borhanges, ber boch wol am Dache befestigt fein mußte. Gegen bie zweite Unficht erinnerte icon Bolfel, bag Bitrub unter medium bie gwischen ben Seitenschiffen liegende Celle verstanden habe; hatte er eine im Dache angebrachte Offnung gemeint, fo lafen wir etwa medii tectum perforatum est. Gang uns richtig werben ferner bie Sppathren mit ben Tholen qu= fammengestellt. Diefe Gebaudearten liegen weit ausein= ander. Die Ginschnitte am Tempel gu Paftum endlich mogen theils bas Dach ber Stoen, theils irgend einen Borfprung bes Daches unterftugt haben, wodurch ber pordere und hintere Theil bes Sypathros, vielleicht auch Die ber Mittelcelle jugefehrten Gaulen ber Stoen ges fcutt wurben, andere unterflutten bas am vorbern und bintern Giebel liegende Dach, die unterften vielleicht ber Rußboben ber oberen Stoen; aber ber mittlere und gros Bere Theil bes Hypathros blieb ohne Dach. Doch bebarf biefer Gegenstand noch einer Untersuchung an Ort und Stelle, indem die gelieferten Riffe, die wir benuten tonnten, nicht genau genug ju fein scheinen ober ju gegenwartiger Untersuchung nicht ausreichen. Dag in ben Hnpathren ein Theil ber Celle unbededt blieb, haben wir in biesem Berte unter Olympieion bemerkt und jugleich bie Grunde biefer Bauweife aufgeführt. Bierbei mußte aber verhutet werben, bag ber Mangel bes Daches bem Gebaube fo wenig als moglich nachtheilig mar. Darum mußte juvorberft ber Fußboben ber Celle erbobet, nach ben Seiten zu etwas abschuffig fein, bamit bas Regenwaffer in unterirdifchen Canalen abfließen tonnte. Ferner mußten die ber Celle jugekehrten Gaulen ber Stoen burch einen Borfprung bes Daches ber Beitenschiffe vor Feuchtigkeit geschütt merben, fo bag meder die Farbe bes Marmors ober Poros fich verans berte, noch Moos sich anseten konnte. Noch mehr mußten bie Stoen vor Regen geschutt werben, bamit in regnerischer Sahreszeit bei gottesbienftlichen Feierlichkeiten bie Berfammlung wenigstens bier ein Dbbach fand. Ents meber liefen bie Stoen auch hinter ber Tempelbilbsaule meg, und man konnte alfo in ber Bobe um ben gangen Raum ber Celle ringsum gehen 17), ober fie waren nur an der Borderseite und ben zwei Rebenseiten ber Celle, ober endlich nur an den zwei Nebenseiten ber Celle. Im letten Falle konnten endlich die Stoen schon in gleicher Linie mit ber Borberseite bes Postamentes bes Beustoloffes aufgehort haben, ober fie liefen auch an ben Rebenseiten bes Poftamentes nach bem Opifihodomos ju fort. Die lette Meinung begte Boltel, ber auf jeder Seite bes Postamentes noch zwei Saulen ber Stoen annimmt, und Quatremere be Quincy hat nicht allein biefe, sonbern überbies noch zwei Gaulen zwischen bie beiben erften und letten ber Seitenporticos gefest, welche ber Tempel zu Pastum nicht hat, und vor die zwei bem Dpifthodomos junachst stehenden das Postament des Ro: loffes aufgestellt, wodurch es weiter in bie Celle (bis an bie funfte Colonne) vorgeruckt wird, als nothig ift; benn binter ber Bilbfaule braucht nur ein vier bis funf guß breiter Weg ju fein. Wir verhehlen nicht, bag alles, mas Bolfel in dem alteren Buche und in dem Nachlaß, Quatr. de Quincy und hier hierüber nieberschrieben ober zeichneten, uns unrichtig zu fein fcheint. Buvorberft burften hinter bem Roloß gar teine Gaulen fteben, ba man sie von vorn aus theils gar nicht, ober was noch schlimmer war, nur fluctweise fab. Gin flaglicherer und florenberer hintergrund eines fo großartigen Runftwerkes konnte kaum ausgedacht werden. Es wird also ber Ros log um viele guß ber hinteren Wand ber Celle naber gebracht, als Quatr. be Quincy glaubte. 3weitens wollten die Bellenen ein folches Kunftwerk auch von ber Seite betrachten. Hier werfe man einen Blid auf Quatr. be Quincy's und Bollel's Zeichnungen und betrachte, wie überall die Saulen ber Stoen im Bege fle: ben, wie klaglich man sich burch biese binburch winden mußte und wie menige Menschen an ben Seiten bes Roloffes zwischen ibm und ben vorberen Saulen ber Storn Raum hatten. Man wird fagen, rechts und links in ber unteren Stoe und auf ber oberen batten genug Leute stehen konnen; aber von biefen faben immer nur die ganz vorne standen, den Koloß ganz, die hinten in ber unteren Stoe standen, saben nicht ben oberen Theil bes Kolosses, und die hinten in der oberen Stoe fanden. wiederum nur den oberen Theil, nicht aber ben unteren. Betrachtete man ben Rolog von vorne, fo mußte fich auch hier nichts schlechter ausnehmen, als bies gigantische und prachtvolle Kunstwerk zwischen die Saulen der Seitenschiffe so kummerlich bineingezwängt. Um wenigsten florend bei ber Totalansicht waren die Saulen ber Seitenschiffe etwa bann, wenn bas ben Thron bes Zeus tragende Postament genau bie Sobe bes Fußbobens ber oberen Galerie gehabt hatte. Dies anzunehmen ift aber unmöglich. Da also bie Saulen ber Seitenschiffe nur in bas schlechte Berhaltniß zum Roloß gebracht werben konnten, in welchem sie auf Quatr. be Quincy's und

<sup>95)</sup> Bergl. de Qu. Pl. XII. fig. 1. 94) Boltet (S. 49), ber ben mittleren Raum sich ganz unbebeckt benkt, nimmt ba, wo die Porticos zusammenstießen, einen Borsprung des Daches an, der über die Statue herging und sie vor Regen schützte. 95) Du. de Du. S. 259 widerlegte Stuarts unrichtige Bedauptung, der den Koloß der Pallas zu Athen unter die innere Colonnade sette. 96) Strad. 1. 8. T. III. p. 129. Paus. nennt überdies, da wo er vom Borhang spricht, rod Hogor und ro kachoge (Toelk. p. 42.) und gedentt der kal rod Hogor schrede Areppe und der Dachziegeln aus pentelischem Marmor (T. p. 43).

<sup>97)</sup> In biesem Falle — bemerkt Bolkel (A. Nachl. S. 21) wurde Paul. wol statt: xai neoodog di' avior ent to ayalpa eore gesagt haben: xal neolodog di' avior, ober neoodog neel to ay. Eore.

unnothig, mit hirt anzunehmen, daß die Tempelwache einen Theil des Dpisthodom bewohnte. Bu folchem 3weck waren in Olympia sublicher vom Tempel noch andere Gebaude.

Das Olympicion, ein Mufter ernst einfacher und großartiger Bauart, hatte also, wie bas Theseion zu Athen und ber Tempel zu Pastum, sechs Saulen an den Fronten und, die Edfaulen wiederum mitgezählt, breis zehn an ben langen Seiten. Go geraumige, hohe und luftige Sallen gewährten Schut vor ber Sonnenhite, bie in diesem heißen Thale gerade zur Zeit der olympis fcen Spiele am brudenoften mar. Runftwerte fcmud: ten ben Pronaos und eben ba befanden sich die Trep= pen. In ber Celle trugen bie rechts und links fteben= ben unteren und bie auf ihnen ftehenden oberen Saulen, wie im Tempel zu Paftum, bas Dach ber Seitenschiffe. Das Mittelschiff blieb unbedeckt. Diese Saulenstellung borte jedoch da auf, wo die von Vananos gemalte Bruftwehr queeruber lief und ber Borhang empor gezogen wurde. Beim Rolog bes Beus ftanden teine Gaulen. Die gewolbte Dede, welche über bem Rolof fich ausbreitete, wurde von den rechts und links ungemein verftartten Cellenmauern getragen. Sinter bem Rolof lag ein fehr breiter, aber bochft kurzer Dpisthodom, in welchen man aus bem hinten mit Gitterthuren verschloffes nen Raume durch eine gut verwahrte Thure gelangte.

Un der linken Seite bes großen Tempels standen bie fleineren Beihgeschenke bes Smiththos: Perfephone, Aphrobite, Ganymede und Artemis, eine, wie uns bunkt, bedeutungsvolle Zusammenstellung der mystisch aufgefaß= ten Gottheiten; ferner Somer und Befiod, Ustlepios und Hygieia. Gine Bilbfaule bes Agon 13) trug Salteren 14) vollig in der Gestalt, wie sie auf einem Basengemalbe zu seben find 14). Reben bem Agon ftanben Dionysos, Drpheus 16) und eine Bilbsaule bes noch unbartigen 17) Beus. Diese Kunstwerke hatte ber mahrscheinlich in ben Musterien wohl bewanderte Argiver Dionusios verfertigt 18), ber Dl. 76 und spater gebluhet haben muß. Gein Lehr= meifter war unbekannt 19). Bei ben kleineren Weihge= fcenten ftanb bas Beibgeschent ber Berakleoten 20). Un= bere Beibgeschenke bes Smiththos hatte Nero entführt 21). Die gesammte Umgebung bes Olympieion ift in biesem Werte unter Olympia beschrieben.

Ruinen bes Dlympieion. (über ihre Lage f. biefe Encykl. unter Olympia.) Nachrichten ber Reifenben. Chanbler: Des Morgens fruh gingen wir über einen

P. 5, 26, 8.

feichten Bach und fingen an bie Stelle zu untersuchen, mit einer Sige ber Erwartung, wodurch unsere Befturgung, als wir fast alles nacht fanden, um ein Unfehnlis ches vermehrt wurde. Die Trummer, die wir den Abend gesehen hatten, maren bie Mauern von der Cella eines febr großen Tempels, viele Suß hoch und wohlgebaut; aber bie Steine maren alle beschädigt und zeigten bie Arbeit der Leute, die fich bemuht hatten, das Metall hers auszubohren, womit fie jusammengefügt waren. Aus eis nem übrig gebliebenen massiven Rapital konnte man schließen, bag bas Gebaube von ber borischen Ordnung gewesen fei. - Fauvel bei Pouqueville 22): Ich bemertte mitten in ber Ausgrabung, bie ausbrucklich fur mich gemacht zu fein schien, Stude von Saulen, welche mehr als fechs fuß Durchmeffer hatten. Diefe Saulen mas Die erste Schicht ber Steine in ber ren cannelirt. Mauer der Celle hatte 5 Fuß Hohe und war noch an ihrem Plage. Paufanias bemerkt, bag ber Tempel bes Beus dorisch war, 68 Fuß Sohe hatte und daß er nicht von Marmor, fonbern von Poros, einem mit Seemus scheln angefüllten Steine erbauet mar. In der That bes stehen aus biesem Steine, ber mit einem Anwurfe von weißem Stut übertuncht ift, bie Saulenstude und bie oben ermabnte erfte Schicht ber Mauer. Merkwurdig ist, daß die Griechen dieser Art Steine noch jett ben Namen Poros geben. Ungludlicherweise war ich aller Mittel beraubt, die von den Leuten des Aga gemachte Ausgrabung fortzuseten. Ich bemerkte, bag meine Neus gier anfing, ihnen ju misfallen. Indeffen maß ich bie Celle und gab allen Gegenstanden, die mich umgaben, ihre Namen. — Leake: Gegen zweihundert Ellen fubwarts von bem Tumulug 23) kam ich zu ben Grunds mauern eines Tempels, welche von ben Aga's von Lalla um der Baumaterialien willen aufgegraben find, die man ziemlich alle nach Lalla ober Miraka fortgebracht hat. Die Steine bes Fundaments find große vieredige Masfen von einem fehr gerreiblichen Ralksteine, welcher aus einem Aggregat von Mufcheln besteht — es ift biefelbe Steinart, aus welcher alle Berge ber Umgegend besteben, ber επιχώριος πώρος bes Paufanias. Die Steinblode find in der besten griechischen Weise aneinandergefügt. Unter biefen Fundamenten fand ich einige Stude cannes lirter borischer Gaulen von weißem Marmor und ein eins gelnes Bruchftud eines borifden Saulenschaftes von Dos ros von einer fo enormen Große, bag jeder Zweifel, ob biefe armen Uberrefte bem beruhmten Tempel bes Beus angehorten, baburch aufgehoben murbe. Die einzige meße bare Dimenfion ber großen Saule mar bie Gebne ber Cannelure, welche einen Fuß überstieg, und nach ber ge wöhnlichen Bahl von Canneluren in der dorischen Ords nung einen Schaft von wenigstens fieben guß im Durche meffer forbern wurde. Man barf aus biefer Thatfache schließen, daß ber Tempel ein Beraftyl war; benn Pau-

31 \*

<sup>13)</sup> Agon neben Ares am Tisch des Kolotes im Herdon. P. 5, 20, 1. Agones als Jünglinge auf dem Relief Stuart The ant. of Ath. II. ch. 4. vign. als Knaden. Bouill. III. 45. R. G. di Fir. IV. Vol. III. tav. 120. p. 87. cf. Welck. ad Philostr. p. 561. 14) P. 5, 26, 3. 15) Tischb. Vas. IV. Pl. 43. Welck et Zeitschr. f. G. u. A. d. a. K. 1. B. 2. H. Gött. 1817. S. 247. Aas. VI. n. 80. cf. n. 29. Paus. 5, 27 fin. 16) P. 5, 26, B. Orph. auf e. Wasseng. Gerb. u. Pan. Ncap. a. Bilbw. 1. Ah. S. 379. n. 2004. 17) P. 5, 24, 1. Winck. Mon. a. n. n. 9. Millin G. m. Pl. 11. n. 88. Schlichtegr. Choix d. pr. pierr. gr. à Nuremb. 1798. Pl. 20. p. 54. 18) P. 5, 26, B. 5, 26, 6. 19) P. 5, 26, B. 5, 26, 6. 21)

<sup>22)</sup> Voy. en Morée. à P. 1805. p. 126. 23) Einer ovalen Erhöhung zwischen bem Flusse Rladeos und bem Berge Kros nion, von welcher eine schöne Aussicht über die Ebene von Olympia sich öffnet.

fanias belehrt uns, bag er funfunbneunzig griechische guß breit und zweihundertunddreißig lang, alfo ungefahr von berfelben Große wie ber Parthenon mar; bagegen feine Lange und Breite viel größer fein mußte, wenn er ein Octaftyl mit fo großen Saulen gewesen ware. Dieselbe Rolgerung tann auch baraus gezogen werben, bag ber Dempel achtundsechzig guß in ber Bobe hatte, ober acht und einen halben Suß hoher als ber Parthenon mar, benn ba bie Saulen ftarter als bie bes Parthenon find, mußten fie auch bei ben gewöhnlichen borifchen Berhalt: niffen bie bes Parthenons an Sobe übertreffen. - Codes rell hat seit dieser Beit hinlangliche Spuren bes Beras finis, ber Celle und bes Dpifthodomos entbedt, um bes weisen zu konnen, nicht blos bag ber Tempel ein Beras ftyl war, sondern auch daß er gegen Often fich offnete; ferner baß Paufanias' Ungaben über bie gange, Breite und Sobe genau find. In der That find die Lange und Breite etwas fleiner als nach Paufanias Angabe; aber auch biefes kann burch bie Unnahme leicht beseitigt wers ben, baß Paufanias feine Mage nicht nach ber obern Rlace bes Unterbaus, sonbern von ber außern Grund= mauer nahm. - Dobwell: Gin paar Schritte von bem Fuße bes fronischen Sugels gegen den Alpheios bin flie-Ben wir auf bie traurigen Uberrefte eines geraumigen Tempele, ben man mit gleichem Rechte für ben bes olympischen Beus halten fann. Das Erbreich, welches betrachtlich erhöht ift, bebedt ben größten Theil ber Ruine. Die Mauer ber Cella erhebt fich nur zwei Fuß über ben Grund. Wir trugen einigen Turken auf, hier nachzugraben, und entbedten einige Caulenflude von borifcher Ordnung, beren Cannelirung breigehn Boll weit mar und mopon die ganze Saule sieben Fuß drei Boll im Durchmesfer hielt. Diese Berhaltniffe maren betrachtlich großer als bie einer Saule am Parthenon und am Dlympieion gu Athen und find mahrscheinlich größer als die Gaulen irgend eines Tempels, ber je in Griechenland errichtet wor= ben ift. Much fanden wir einen Theil einer fleinen Saule pon parischem Marmor, beren Zwischenraume in ben Cannelirungen anzeigen, bag fie von ber ionischen ober forintbischen Ordnung waren. Er war zu klein (1 Auß 8 30ll im Durchmeffer), um zu ber innern Gaulenreihe gebort zu haben, bilbete aber vielleicht einen Theil ber Einfassung bes Zeusthrones. Der Stein, woraus bie Erummer befteben, hat teine ber von ben Schriftstellern ermahnten Eigenthumlichkeiten bes Poros, seine Leichtig= Leit ausgenommen. Er hat eine fandige Farbe, ift fanft, gerbrechlich und voll Sohlen; benn er befteht aus Schalen und Concretionen, welche mahrscheinlich ihre Bilbung bem Baffer bes Alpheios zu verdanken haben. Ginige Uberbleibsel, bie noch fichtbar find, machen es gewiß, baß bie Gaulen mit einem fconen weißen Bops gegen eines Bolls bid überkleibet find, welches ihnen bas Anseben von Marmor gegeben, bas einen unachtsamen Beobachter leicht hat tauschen konnen. Richt nur bie großen Berhaltniffe ber Saulen, welche man unter ben Erummern findet, bestätigen die Bermuthung, daß bies wirklich ber Tempel bes Beus fei; fondern biefe Meinung scheint auch noch burch ben schwarzen Marmor bestätigt

zu werben, ben wir beim Ausgraben fanden, und ber, dem Paufanias zufolge, den Fußboden vor der Statue ausmachte. Auch gruben wir verschiedene Fragmente von fteinernen Platten aus, bie gegen feche Boll bid gewe fen zu fein schienen. Gie find ganz schwarz, laffen fic fehr schon poliren, find aber zerbrechlich und nicht hart. Diefer gepriefene Tempel hat in ben letten Jahren ber trachtliche Bermuftungen erfahren. Die Lallioten, welche die nahe Stadt Lalla bewohnen, haben felbst von den Grundmauern dieses einst so boch gescierten Beiligthums vieles ausgebrochen, um die Materialien gu ihrem Sauferbau zu gebrauchen. — William Gell: Die Ruinen bes Beustempels sind 55 geographische Schritte vom Berge (bes Kronos), auf der Seite des Ulpheios. Gebusche bes zeichnen ben Ort berselben, und die Turken von Lalla find oft beschäftigt, die Steine baselbst zu durchwühlen. 3mis schen dem Tempel und dem Flusse sind die Uberrefte des Hippodroms. Zu Miraka hat ber Aga von Lalla eine sehr angenehme Wohnung (Pprgos), die aus Steinen vom Tempel erbaut ift. — William Wilkins erzählt 24) in einem Anhange (von S. 71 — 74) seines Werkes über bie Alterthumer Großgriechenlands, daß Gell ben Delos ponnes vorzüglich in ber Absicht burchreiset habe, um ben Tempel des Beus zu Olympia zu untersuchen. Er war auch fo gludlich, einige Trummer zu finden, aus welchen er ben Schluß jog, bag ber Tempel bem bes Thefeus zu Athen sehr ahnlich gewesen sein musse 24). Nach Gell's Angaben der Mage ift der Pl. IV. 1. stebende Grundriß entworfen. Dier find nach dem Durchmeffer ber Edfaule von 7 g. 1 3. Die übrigen funf Gaulen, bie Saulenzahl und Saulenweiten aber vorn und zu den Seiten nach benen am Theseion zu Athen berechnet. Um Dlympieion mußten also 13 Saulen auf ben Seiten geftanden haben. Wilfins Grundriß wiederholte Bolfel 26). Stanhope: Bon bem Gebaube, welches man fur ben Tempel bes Beus nimmt, ift fast nichts erhalten als einige Grundmauern und Bruchstude, die nur beweisen konnen, daß es von borischer Ordnung gemesen ift; boch ift nicht genug übrig, um nachzuweisen, bag die Berbalt niffe den von Paufanias bem Tempel bes Beus juge schriebenen entsprechen. Man hat rings um die Ruinen nachgegraben; ber umschloffene Raum mißt jeboch nur hundertfunfundzwanzig Fuß in der Lange und fechzig in ber Breite, mahrend ber Flachenraum bes Tempels bes Beus zweihundertunddreißig Buß lang und funfundneum gig Fuß breit mar. Undere Reisende maren glucklicher als wir. Chandler fand ein massives Rapital von ber boris schen Ordnung, und nach ihm faben Will. Gell und Coderell Fragmente, welche mit den Proportionen, bie Paufanias biefem Tempel gibt, übereinzustimmen ichie nen. Das Beugniß folcher Reisenden muffen wir noth wendig für entscheidend halten 27). - Pouquevillein

<sup>24)</sup> The Ant. of Magna Grecia, by W. Wilkins jun. Cambridge and L. 1807. gr. fol. (I—XXII. 74 p.) vergl. Kiptille in ben Gott. gel. Ang. 1812. 2. B. S. 927—980. 25) Figs. a. a. D. S. 933. 26) Bolt. A. R. 1. H. Taf. Nr. III. 27) Stanh. Olympia p. 9 sq. Man sieht bie Ruinen auf han Mark.

ber Befchr. feiner zweiten Reife: 218 ich gegen fechzig Rlafe ter nordlich am Alpheios empor flieg, fab ich ein Gewolbe bon Badfleinen, bas burch eine Dauer in zwei Abtheis lungen geschieben mar. Bunbertunbfunfzig Schritte von Da bemertte ich in berfelben Richtung Die Cella eines Tempele von Poros, ber in bem Plane von Fauvel als ber Tempel bes olympifchen Beus angezeigt wirb. Inbem ich nun erwog, bag bas Dag biefes Gebaubes, eines Werfes von Libon, 95 Fuß Breite bei 230 Lange betrug; fo fab ich, baß es teineswegs auf biele Ruine paffen tonne, und ich nehme vielmehr an, bag es ber ebemalige Tempel ber Bera mar. Der ehemalige Periftyl wird jest burch Birnbaume mit olivenartigen Blattern erfeht. Ich bemertte auch, bag man por gar nicht langer Beit in bem Innern biefes Tempele, obwol obne Erfolg, gegraben haben mochte; weil die Gruben nicht tief genug geführt worben maren. — Uber bie Ergebniffe ber neuesten Ausgrabungen ju Dimmpia ift in ben fruberen Abschnitten biefes Auffahes gehandelt worben.

(G. Rathgeber.) OLYMPIEION ZU PATRAB. Det Tempel lag auf bem Martte. Die Tempelbilbfaule zeigte ben olyms pifchen Beus auf einem Throne figend, neben welchem Athena ftanb '). Den befrangten Ropf bes Gottes entbalten autonome filberne 1) und eherne 1) Mingen. Gine Munge Sabrians zeigt ben Gott felbst in bem an ber Fronte fechesauligen Tempel figenb . Die Darstellung erscheint barum auf Mungen Sabrians, weil biefer Imperator bas Olympicion zu Athen vollenbete und felbst ben Beinamen Dipmpios führte '). Sabrians Bilbfaule errichteten Die Stabte Achaia's im Beustempel ju Dipms pia 6). Dine ben umgebenben Tempel fieht man bie Bilbfaule bes figenben Gottes, ber auf ber Rechten eine fieine Siegesgottin, mit ber ginten bas Scepter balt, auf einer anbern Munge Babrians '), fo wie auf Run-

(G. Rathgeber.)

OLYMPIEION angeblich zu selinus. Seiner außerordentlichen Große \*) wegen ift ber borifche Di-

von Olympia, ferner auf Ab. Saunders Anficht (ib. tab. ad p. 45). Sonft bemerkt Stanhope (S. 10) noch, bas die unbebewtenden Auinen zu Olympia, mit Ausnahme ber bes Armpels, aus

et 10' innien

pteros hypathros \*) ju Gelinus, ber über bie übrigen gros Ben bafelbft befindlichen Tempel \*\*) bervorragt und, wie bas Dlympieion ju Afragas, wegen ber Berftorung ber Stadt burch bie Rarthaginenfer (Dl. 92, 4.)\*\*\*) unvollens bet blieb \*\*\*\*), wie es icheint, querft von gagellus \*\*\*\*\*), bem bie Spateren nachschrieben, fur ein Dipmpieion gehalten worden. Da weder in den erhaltenen Schriftftellern, noch in ben Darftellungen ber Dungen irgend eine Beflatigung biefer Benennung fich finbet, enthalten wir uns an biefem Det über ben toloffalen Bau und beffen Ruinen ju banbeln, und verweisen auf ben Artifel (G. Rathgeber.)

OLYMPIEION zu sicyon. Daffelbe lag außers halb ber Ctabt an ber nach Rorinth führenben Strafe 1) gwifden bem Grabe bes attifden Romiters Gupolis und bem jenfeite bes Mopos liegenben Grabe bes Reffeniers Entos 2). Die Tempelbildfaule burfte auf filvonifchen Dungen bes Geta nachgebilbet fein. Der Gott fag und hielt mit ber Rechten eine Patera, mabrend bie linke Band auf bas Scepter fich flutte 1). (G. Rathgeber.)

OLYMPIEION zu spanta. "Die Spartiaten, - berichtet Paufanias +), - haben einen Tempel bes Gerapis, ter unter ben übrigen ber jungfte ift, und einem Rempel bes Beus Diompios". Unter ben ebernen gu Gotha vorbandenen Dungen enthalten brei Eremplare ben Kopf bes Beus, bart. u. z. M. gewendet, und auf ber hintern Seite in einem Lorbertranz eine Keule mit ber Inschrift AA. EIH EYPYKAEOS++). Eine ans

\*) Acht Gaulen an ber Fronte, zwei Reihen gu 17 Baulen, bie Goffaulen mitgegabte, an ben Seiten. Der Porticus ging in einer Breite von zwei Iwischenweiten um ben Pronaos, die Gelle und bas Posticum herum. Ersterer ift so tief als breit und bilbet beinah ein Biered, welches von zwei Anten, seche Gaulen und ber Quermauer ber Selle mit brei Abardfinungen eingeschloffen ift und von einem überaus grofartigen Effect gemefen fein muß. Die und bon einem aberaus gloparigen gete geneten fein mitt. Dur Gelle felbft ift burch zwei Sautenweiten geringeren Durchmeffers in brei Abtheilungen getheilt. Am Ende ber mittleren, welche breiter als bie andern ift, befindet sich von bunnen Mauerm eingeschlossener Raum in der Form eines langlichen Bierede. 3wei Aburbffnungen an ben Enden ber Geitenabtheilungen fahren in bas Pofficum, welches etwas mehr als eine Saulenzwiftenweite tief ift und nach Art ber gewöhnlichen Tempelform vorn gwet Anten und zwei Gaulen bat. Das mittelfte Schiff ber Gelle mar unbebeett. (\*) In den Armyeln zu Seifines war zur Beit bes peloponn. Arieges Gelb niedergelegt. Thue, 6, 20. (\*\*) Diod. Sic. 18, 54—57. Kagyndarios rodrantion ansozorro ran moλεμίων, δπως τους των θεών ναούς συλήσειαν. — Rurge Gefc. ber Stabt in Pietro Pisani Memoria sulle opera di scultura in Selinunte ultimamente scoperte, Palermo 1825, (Franc. In-ghirami) Osservazioni sulle antichità di Selinunte illustrate dal ch. Sig. Pietro Piaanl. Poligr. Fiesol, 1825. 8, p. 9. \*\*\*\*) Rur bie acht Saufen an ber Dftfronte find cannelirt und bei eb 

†) Paus. S, 14, 5, ††) Aca. 5. vergl. Mionn. II, 218. a. 24, 25. Eckl. Cat. Mus. Cass. Vindeb. P. I. p. 121. a.

Bactfteinen befteben.

Backsteinen besteben.

1) Paus. 7, 20, 2. Paus. sährt fort: the re Hoae ayalus sov Olvuntov negar.

2) Pellerin Rec. T. I. Pl. 17. n. 26. p. 144 sq. Mionn. II. 190. n. 309. Eckh. D. N. II. 255. 3) Mionn. II. 190. n. 312. Pellerin Rec. I. Pl. 17. n. 30. p. 115. Mionn. ib. n. 313. 314.

4) Jo. Foy Vaillant Numismata aerea laperat, etc. in coloniis, munic. etc. perc. P. I. Par. 1697. sol, p. 158 sq. und aus ihm Mionn. II. 194. n. 343.

5) S. bitse Encostop. unter Olympicion zu Athen. 6) Paus. 5, 12, 4.

7) Com. Wiczay, Mus. Hedervar. P. I. Vindob. 1814. 4. p. 158. n. 3998.

8) Numismata quaedam cujusc. f. Musel Honorii Arigonii. T. I. Tarvicii. 1741. sol, n. 354. n. 554.

bere zeigt vorn ben auf bem Blit fehenben Abler, g. 2. gew., hinten ben geflugelten Blig und bie Infchr. AA. +), eine britte vorn bas Bruftbild ber Artemis, 3. R. gew., hinten ben 3. R. schreitenben Abler und bie Inschrift AA. O(P. (als Mon.) EYPI. (als Mon.) ++). (G. Rathgeber.)

Die Syrakusier OLYMPIEION ZU SYRAKUS. befagen zwei Beiligthumer bes olympischen Beus, beffen Berehrung sie nach dem Borbilde der Gleer eingeführt und angeordnet hatten 1). — Das eine Olympieion lag außerhalb ber Stadt westlich von bem Meerbufen, welchen Ortygia nordlich burch ben Damm, sublich burch vorgezogene Retten ichloß 2). In Diesen großen Safen ergoß sich nordostlich vom Olympieion ber Anapos 3), nachdem er vorher die nordwestlich vom Olympieion flies Bende Quelle Ryane ') aufgenommen hatte. Subofflich vom Olympieion an dem großen hafen lag die Burg Dafton b) und nordlich vom Olympieion jenfeits bes funf Stadien entfernten 6) Unapos ber Sumpf Sprata 7), welcher das Olympieion von Neapolis und ben übrigen noch entfernteren Stadttheilen vollig abschied. Nach Dios bor lag bas Olympieion in ber Rabe ber Stabt 8), nach Plutarch in ziemlicher Entfernung von berfelben 9). Diefe anscheinend einander widersprechenden Uberlieferungen laffen fich leicht ausgleichen. Diobor hat ben gandweg im Sinne; biefer mar nicht sonberlich groß, wenn man entweder aus Neapolis ober von ber sudwestlichsten Spite Adradina's durch den Sumpf Spraka zum Olympicion sich begab. Nach Livius betrug die Entfernung 1500 Schritte 10) [zwolf Stadien 11)]. Plutarch verstand den Seeweg, ber allerbings ziemlich groß mar, wenn man von Tycha aus zur See ging und Achradina und Orty= gia umschiffte. Die Gegend zwischen ber Knane und bem Olympieion ist hochst anmuthig. Der Tempel lag

6. iiber Eurystes f. Jo. Meurs. de regno Lacon. c. 21.
 p. 97. Ultraj. 1687. 4. Eckh. D. N. II. 281.
 †) Aen. 5½. Mus. Hunter. tab. 31. n. 19. Mionn. II.

auf einer Anhohe 12). Noch Bitruv will, bag bie Beus= tempel auf ben bochsten Plagen, von wo aus die Stadt überschaut werben tann, errichtet wurden 13). Um ben Tempel herum mogen fruhzeitig einige Wohnungen ans gebaut worden sein, die bald so fehr sich mehrten, baß fie spater ben Namen Polichne 14), fleine Stadt, erhiels ten. Den gangen Begirt bes Stabtchens und bes Tems pels umgaben Festungswerke, welche die Athener, wo nicht zuerst errichteten, wenigstens in Stand setten 15). Betrachten wir jest in dronologischer Ordnung bie Schids fale bes Tempels, fo verwendete Gelon einen Theil ber karthaginensischen Beute 16), von welcher er auch andere Tempel schmuckte 17), zu einem golbenen Mantel, mit welchem er bie Bilbfaule bekleibete 18). Da Gelon zwei Jahre nach ber Schlacht bei himera ftarb, konnte sein Bruber hieron Dl. 77. bas vielleicht nur angefangene Runftwerk haben beenbigen laffen 19). Als im Winter bes 17. Jahres bes peloponn. Krieges, Dl. 91, 2., 339 n. R. Erb., die Athener zu Sprafus landen wollten, hatten ihnen die sprakufischen Bertriebenen, welche fich an sie angeschlossen hatten, einen Plat bei bem Olyms pieion angewiesen, ben sie auch wirklich besetzten 20). Die Sprakusaner schickten aus ihren Mitteln eine Bebedung nach dem Olympieion, weil sie besorgten, die Athener mochten bie barin verwahrten Schape angreifen 21). Auch brachten sie an dem Olympieion neue Kestungswerke zu Stande 22). Im folgenden Sommer, Dl. 91, 3., hatten die Sprakusaner, zur Berhutung ber feindlichen Streifzuge und Musfalle von Plemmyrion aus, einem Drittheile ihrer Reiterei bei Polichne 23) ihren Posten angewiesen 24). Im nachsten Sommer, Dl. 91, 4., rudten die Sprakusaner unter Gylippos gegen bie Mauer ber Athener, wo dieselbe gegen die Stadt julief. Unters bessen naherte die Mannschaft aus bem Olympieion, fowol die Geharnischten, als die Reiterei und die andern leichten Truppen sich berselben von der andern Seite ber. Balb barauf gingen auch bie Schiffe ber Spratufier und ber Bundesgenoffen los. Gin Theil ber Athes ner stellte fich auf die Mauer und vor berfelben bem ans bringenden Feinde entgegen, andere rudten ben gablreis den Reitern und Wurffpießtragern entgegen, bie vom

<sup>††)</sup> Aen. 5. 1) Ein Jamibe bei ber Grundung von Spratus, wo feine Familie noch zu Pinbars Beit blubete (Boeckh. Expl. Pind. Olymp. 6. p. 152 sq.). Dienst ber Artemis Orthgia, ber Arethusa. Sagen über Alpheios und Arethusa. Gine zu Dlympia in ben Alpheios geworfene Schale follte in der Quelle zu Syratus wieber jum Borfchein getommen fein. Strab. 1. 6. p. 270. cf. Plin. H. N. 2, 106. Benn zu Olympta bie Opferthiere geschlachtet wurden, zeigte sich bas Wasser der Quelle zu Syratus getrübt. Antigoni Carystii hist. mir. coll. ed. Jo. Beckmann. Lips. 1791. c. 155. p. 202. 2) Vinc. Mirabella e Alagona, Dichiaraz. d. pianta dell' ant. Sirac. in Nap. fol. p. 22. n. 4. Eined. Expl. Ichnogr. ant. Syrac. Lugd. B. fol. p. 3. n. 4. 8)

Cellar. Not. orb. ant. T. I. p. 984. Die Entfernung bes Anapos vom Olympieion betrug fünf Stabien. Plutarck. Dion. p. 970. D'Orv. Sic. P. I. p. 191. 4) Creuzer Symb. IV.

186. b. 1. A. — über bie Brücke bes Anapos f. Thuc. 6, 66.

Plut. Nic. 16. 5) Cluv. c. 13. Arnold, Gesch. v. Sprak. Plut. Nic. 16. 5) Cluv. c. 13. Arnold, Gefch. v. Sprat. Gotha 1816. S. 25. 6) Die Entfernung bes Anapos von ber Stadt betrug gehn Stadien. Plut. Dion. 27. Vol. V. p. 299. 7) Cluv. c. 12. 8) Diod. Sic. 14, 62. 9) Plut. Nicias. 14. πείμεται δ' απωθεν τῆς πόλεως εν ίειῷ Διὸς 'Ολυμπίου. 10) Liv. 24, 33. 11) Diod. 14, 62. c. n. Wessel.

<sup>12)</sup> Goeller de situ et origine Syracusarum. p. 84. Vitruv. 1, 7, 1. p. 29. ed. Schn. 14) Thuc. 7, 4. Plut. Nic. Wessel. ad Diod. 13, 7. Diod. 14, 62. Hudson. VV. LL. ad Thuc. 6, 64. D'Orville Sicula. P. I. p. 190. Letronne Topogr. de Syrac. p. 57. Goeller p. 86. Thuc. ed. Poppo P. I. Vol. II. p. 514. — Ein solches Stabtchen war in ben fpateren Beiten auch Olympia in Glis. G. biefe Encottop. 15) Diod. 13, 7. 16) Die Schlacht bei unter Olympia, himera ereignete sich an bemselben Tage als bie Schlacht bei Salamis, Dl. 75, 1. 17) Diod. Sic. 11, 25. twi de lagiowr τὰ καλλιστεύοντα παρειγύλαξε βουλόμενος τους εν ταις Συραπούσαις νεώς ποσμήσαι τοις σπύλοις. Arnold S. 44. Cic. nat. deor. 3, 34. 19) Quatrem. de Quincy, Le Jup. Olymp. p. 254. 20) Thuc. 6, 64. 65. hier ftiegen bie Ather Olymp. p. 254. ner mit Tagesanbruch an bas Band und gingen nach bem Dinmpicion, um baselbst das Lager zu beziehen. Arnold, Gesch. v. Sprat. S. 85. 21) Thuc. 6, 70. 22) Thuc. 6, 75. Ars nold S. 87. 28) Ent ty er to Odvuncelo nollyry. 24) Thuc. 7, 4. Arnold &. 95.

Dlympieion her mit starten Schritten sich naherten 25). Diobor ergablt, bag bie Athener (Dl. 92, 1.) mit einem Theile ihres Beeres die Gegend über dem Safen befet ten. Gie verschanzten Polichne, zogen ben Beustempel mit in die Linien und belagerten alfo Gyrafus von beis ben Seiten 26). Noch mabrend Alfibiabes' Anmesenheit wendeten fie fich mit fechzig Schiffen gegen Sprakus felbft, wovon die meisten in Schlachtordnung vor bem Safen liegen blieben, gebn aber bineingeschickt murben, um Rundschaft einzuziehen. Diese foberten durch einen De= rold die Leontiner auf, in ihre Beimath gurudgutehren 27), und bemachtigten fich eines feindlichen Schiffes mit Las. feln 28), worauf die Namen ber Sprakusaner nach ihren Stammen verzeichnet waren. Sonft lagen biefe Zafeln fern von ber Stadt im Tempel bes olympischen Beus in Bermahrung; jest aber maren fie abgeholet worben, um über bie jum Rriege taugliche Mannschaft Mufterung ju halten. Als die erbeuteten Tafeln den Feldherrn über: bracht wurden und die Menge ber Namen auffiel, geriethen die Bahrfager in Beforgniß, daß vielleicht bas Schicksal ben Ausspruch bes Drakels: " bie Athener follten alle Syratufier gefangen nehmen", baburch in Erfullung geben ließe. - Die Athener bezeigten, wie Plutarch erzählt, große Luft, bas in ber Nabe gelegene Dlympieion wegzunehmen, weil bafelbft viele Roftbarteis ten an Gold und Silber aufbewahrt wurden. Allein Nifias verfaumte mit allem Fleiße burch Aufschub die Gelegenheit und ließ es geschehen, bag bie Sprakufier eine farte Befatung babin legten; weil er glaubte, bag, wenn auch die Goldaten die Reichthumer plunderten, Die Rriegetaffe bavon feinen Bortheil haben, und alle Schuld einer fo ruchlosen That auf ihn felbst gurudfallen murbe 29). - Sippofrates, Tyrann von Gela, nahm nach Uberwindung ber Sprakusier sein Standquartier im Tems pel bes Beus. Bier entbedte er, bag ber Priefter bes Beus felbst und einige Sprakufier bie golbenen Tempelgeschenke und zumal ben Mantel, ber von maffivem Solbe gearbeitet mar, entwendeten. Er schalt fie nachbrudlich als Tempelrauber und befahl ihnen, sich in bie Stadt zu begeben. Dagegen enthielt er fich felbst biefer Roftbarkeiten, theils aus Ehrbegierbe, theils auch, weil er glaubte, daß ein Furft, der in einem fo großen Kriege begriffen mare, sich nicht an Gott versundigen muffe; theils endlich, weil er hierdurch die Baupter bes fprakufischen Staates bei bem Bolke in Miscredit zu bringen und ihnen das Ansehen zu geben hoffte, als ob fie habfuchtig und nicht patriotisch und mit Mäßigung regier= ten 30). Dionysios ber Altere nahm ber Bilbfaule ben golbenen Mantel und legte ihr einen wollenen an. Der golbene Mantel fei im Commer zu laftig, im Binter zu

kalt, ber wollene aber in jeber Jahreszeit gut 31). Aus Berbem nahm Dionyfios ben gangen Schmud ber Bilb: faule und, ba die Arbeiter dieselbe zu berühren fich meigerten, legte er felbft an biefelbe Sand an. - Der Dberfelbherr Imilton quartierte fich (394 v. Chr. Geb.) im Beustempel ein und bas Beer fchlug in ber herumliegenden Gegend fein Lager auf, in einer Entfernung von zwolf Stabien von ber Stadt. hierauf ließ Imilton fein ganges Beer ausruden, ftellte es vor ben Mauern auf und bot den Syrakusiern ein Treffen an. hundert ber besten Schiffe ließ er vor ben Safen freugen, um bie Belagerten in Schreden zu fegen und von ihnen bas Geftanbniß zu erzwingen, bag er ihnen auch zur See überlegen fei. Da sich Niemand getraute, gegen ihn auszuruden, ließ er fein heer wieber in bas Lager geben und durchzog barauf in 30 Tagen bas gand, ließ baffelbe verheeren und die Fruchtbaume abhauen, bamit er nicht allein feine Leute mit allerlei Beute bereicherte, fondern auch bie Belagerten muthlos machte 32). — Es ift ungewiß, ob nachfolgende Uberlieferung Diodor's mit Satob Bonannus auf ben außerhalb ber Stadt liegenben Tempel bes olympischen Beus, ober mit Binc. Mirabella auf ben Tempel zu Achradina zu beziehen sei. Die moleon ordnete im 3. 341 v. Chr. Geb., als Pothodo= ros zu Athen Archon war 33), die jahrlich abwechfelnbe ehrenvollfte Magistratswurde an, welche bie Gys ratufier Amphipolia des olympischen Beus nannten. Rallimenes ward jum ersten Amphipolos des olympischen Beus erwählt. Bon nun an benannten die Syrakusier in ihrer Zeitrechnung die Sahre beständig nach biefen obrigfeitlichen Personen bis ju ber Beit, als Diobor von Sicilien schrieb, und bis zu ber Beranberung ihrer Staats verfassung. Als bie Romer ben Sicilianern ihr Burgerrecht gaben, tam bas Umt ber Umphipoloi berunter. nachdem es über breihundert Sahre gebauert hatte 34). So viel ift gewiß, daß Cicero den namlichen Tempel im Sinne hatte, wenn er berichtet, baß Verres burch eine gesetzwidrige Loosung dem Theomnastos das Priesterthum bes Zeus verschaffte 35). — Als Hamiltar, oberster Befehlshaber bes Beeres ber Karthaginenfer, im 3. 307 v. Chr. Geb. fich ber Stadt Sprafus bemachtigen wollte. welcher er schon zur See bie Bufuhr abgeschnitten hatte, ftrebte er zuerft fich in ben Besit ber Gegend bei bem Dlympieion zu seten 36). 3m J. 538 n. R. Erb. la-

<sup>25)</sup> Thuc. 7, 37. Arnold S. 98. 26) Diod. 13, 7. 27) cf. Thuc. 6, 50. 28) Plut. Nicias. 14. σανίδας χομίζουσαν, εἰς τὰς ἀπεγράφοντο κατὰ φυλὰς αὐτοὺς οἰ Συρακούσιοι κειμένας δ' ἄπωθεν τῆς πόλεως ἐν ἰερῷ Λιὸς Ὀλυμπίου. 29) Plut. Nicias 16. cf. Paus. 10, 28, 3. οὖτε κινήσαντες τῶν ἀναθημάτων οὐδὲν, τὸν ἰερέα τε τὸν Συρακούσιον φύλακα ἐπ αὐτοῖς ἐάσαντες. 30) Diod. fragm. lib. 10. cap. 10.

<sup>81)</sup> Cic. nat. deor. 3, 54. wo Sicero unrichtig das Ereignis auf den Zeus zu Olympia bezog. Val. Max. 1, 2. Quatr. de Quincy, Le Jup. Olymp. à Paris 1815. p. 13. — car ces mots peuvent convenir aussi dien à une draperie fondue en or ou de métal plaqué. Mais on peut au moins conclure avec certitude du manteau de drap, pallium laneum, substitué ironiquement au premier, comme devant être mieux adapté à la double influence des saisons, que la statue était du nombre de celles qui, composées de plusieurs matières, avaient des draperies amovibles. 32) Diod. 14, 62. 33) Corsini Fast. Att. T. IV. p. 84. 34) Diod. 16, 70. 85) Cic. in Verr. lib. 2. c. 51. Auch Garatoni (ad h. l.) versteht den 1500 Schritte von der Etadt entfernten Tempel. — Sonst vergl. Huellmann, Staatsrecht des Alterth. p. 239. 3. Areuser, der Hellmann Priesterstaat. S. 16. 17. 120. 86) Diod. 20, 29.

gerte sich ein romisches heer bei bem Olympieion. Selbst von hier aus wollte basselbe zuvor noch einen Bersuch burch Gesandte machen. Damit diese nicht in die Stadt kommen mochten, gingen ihnen hippokrates und Epikysbes mit einigen von ihrem Anhange vor das Thor entzgegen 37).

Die Ruinen bes Tempels, welche feit Alters fo wie bie Umgegend ben Namen le Colonne führten, merben schon von Vincentius Mirabella 38), Phil. Cluverius 39) und Jatob Bonannus 40) erwähnt. D'Drville's Berte ift eine schlechte Abbildung ber zu feiner Zeit stehenden zwei Gaulen beigefügt 11). Als Houel im 3. 1770 gu Sprakus war, lagen noch mehre Saulen mit ihren Rapitalen auf ber Erbe. Er entwarf bas Gemalbe ber Ruine von ber vortheilhafteften Seite, inbem er babei einen Manbelbaum benutte, ber fich fehr malerisch mit ber Ruine gruppirte. Der mehr als fechzig Millien ents fernte Atna biente jum hintergrund bes Gangen. Seit 1770 erlitt biefer Ort manche Beranderungen. Die Gi= genthumer der Felder, auf denen die Ruine lag, haben bie umgesturzten Saulen und Kapitale ganzlich zerstort, gerbrochen und zum Bau ihrer Sutten weggeführt, ba= mit fie bas Feld leichter bearbeiten konnten. Go fand Houel bei feiner letten Reise im Jahre 1778 nur noch amei Caulen amischen Baumen, Die eine aufrecht, Die ans bere liegend 42). Demungeachtet sprechen spatere Reis fenbe immer noch von zwei flebenben Saulen. Go fand

37) Liv. 24, 33. 38) Vincent. Mirabellae et Alagonae Ichnogr. Syracus, ant. expl. tab. IV. n. 101. (p. 47. ed. Sigeb. Havercamp. Lugd. Bat. 1723. in Graevii et Burmann. Thes. Antiquit. et histor. Siciliae, Vol. XI. Hujus Templi non exigua hodieque rudera supersunt; erectae enim etiamnum multae stant columnae, quibus olim innitebatur istud aedificium, ordinis operisque Dorici, licet vero etiam nonnullae prostratae, diffractae detruncataeque jaceant, ostendunt nihilominus satis su-perque Templum istud duodecim per ordinem columnis inaedificatum fuisse, quae sane columnae vivum verissimumque adhuc praebent testimonium magnificentissimae fortunatae quondam Urbis ejus structurae. Praeterea ex solido unove omnes saxo sunt, longae XXV palmos, praeter capitella et bases, quae singulae singulo solido constant lapide, ita ut columnae, bases, et capitella ex tribus solis constent conjunctim lapidibus. Crassitudo vero tanta est, quantum tres homines circumambire brachiis possunt. Et quoniam sex adhuc integrae ibi supersunt columnae, locus ab incolis vocatur delle Colonne. Cluverii Sicilia ant, lib. I. c. 13. p. 179 (p. 219 in Graev. et Burm, Thes. Ant. Siciliae, Vol. I.). Exstant hodieque ejus fani haud procul dextra Anapi ripa ad dextrum viae latus, qua ad Pachynum versus itur, VII reliquae columnae praegrandes, cum aliis quadratorum saxorum fragmentis, unde magnitudo universi templi colligere datur. 40) Jac. Bonanni et Columnae Ducis Montalbani Syracus. ant. ill. lib. I. c. 8. S. 141. p. 165. (Gr. et B. Th. A. Sic. Vol. XI. p. 126.) Septem istius templi, quod prope Syracusas est, modo jam supersunt columnae, unde locus iste vulgo le Colonne appellatur; declarant autem earundem crassities atque altitudo, quam magnificum ibidem olim exstiterit Templum. 41) D'Orv. Sic. P. I. p. 190 sq. c. tab. forma tamen ejus satis colligitur; antiquissimum esse monstrat genus architecturae simplicis. Columnae enim in ipso plano templi sine stylobata [zoccolo] positae sunt. 42) Houel's Reisen b. Sicilien, Malta u. b. Lip. Ins. übers. v. 3. H. Keerl. 5. Ah. Gotha 1807. S. 155.

Swindurne <sup>43</sup>) zwei verstümmelte Schäfte cannelirter Saulen, die sehr entfernt von einander standen. Sie hatten unten den Umfang von 19 Fuß 6 Zoll und <sup>44</sup>) nur sechzehn Cannelirungen. Sie standen auf einer Plinthe von zwei Stufen, jede 18 Zoll hoch. In de Non's Werke ist eine Abbildung der zwei stehenden Sauzlen geliefert, zugleich mit der hochst malerischen Umgegend. Man schaut über den Hafen hinweg auf einen großen Theil der Stadt Sprakus <sup>45</sup>). Die zwei Sauzlen sahen auch Münter <sup>46</sup>) und E. Graß <sup>47</sup>). Kephazlides spricht nur von einer noch stehenden riesenhaften Saule <sup>48</sup>).

Olympieion auf bem Martte von Achradina. Achradina war ber offliche Stadttheil von Sprakus und enthielt einen großen Markt, schone Saulenhallen, ein Prytaneum, eine Curie und ben vortrefflichen Tempel bes Zeus Olympios 49). Denfelben foll hieron gegrunbet haben 50). Hieron ließ in ihm die ben Galliern und Muriern ausgezogenen Waffen, welche er vom romischen Bolte jum Geschenk bekommen hatte, aufhangen 51). Als nach hieronymos Tob (538 n. R. Erb.) Theodotos und Sosis auf ihrem Buge burch bas Stadts viertel Tyche unter beständigem Rufe "Bur Freiheit" und "Bu ben Baffen" bie Burger zur Berfammlung in bas Stadtviertel Achradina beschieden hatten, nahmen die Unbewaffneten jene von hieron im Olympieion aufgehangten Baffen 52) mit ber Bitte an Beus berab, er moge ihnen diese heiligen Baffen mit Wohlgefallen und unter feinem Segen überlaffen, ba fie fie jum Schute bes Baterlandes, ber Gottertempel und ber Freiheit anlegen wollten. Auf biefen in Achrabina errichteten Tempel bezog Binc. Mirabella Diobor's 53) Überlieferung über bie Einsetzung ber Amphipolia, worüber wir, bem Bonannus und Garatoni folgend, in bem Abschnitt über bas Dlyms

<sup>43)</sup> Henr. Swinburne Voy. d. les deux Sic. Trad. p. J. B. de Laborde. T. III. Par. 1785. 8. p. 397. Voyage de Henri Swinburne dans les deux Siciles. Traduit de l'Anglois par un voyageur François. T. V. à Paris 1787. p. 218 sq. D. Swinburne Reisen b. beibe Sicilien überf v. J. R. Forster. 2. B. Samb. 1787. S. 425. 44) Anstatt zwanzig. Hirt Gesch. d. Bauk. 2. B. p. 84. 45) Voyage pittoresque ou 2. B. hamb. 1787. S. 425. 44) Anstatt zwanzig. Hirt Gesch. d. Bauk. 2. B. p. 84. 45) Voyage pittoresque on descr. des roy. de Naples et de Sicile. Vol. IV. p. II. à Paris 1786. Pl. 122, p. 305 sq. Reapet und Sicilien. Gin Ausz. aus bem 2B. Voy. pitt, de N. et Sic. de Mr. de Non. 10. Ih. Gotha 1800. S. 54 — 57. 46) Fr. Munter Rachrichten von Reapel u. Sicilien. A. b. Dan. überf. Ropenh. 1790. S. 373. ein paar halbe Caulen. — Bas bie anbern funf fur ein Schicfal gehabt haben, weiß man nicht; viclleicht haben Privatperfonen ober bie Regierung felbft fie wegnehmen laffen, welches im So nigreich Reapel nicht felten gefchieht. - 3. G. Bartels Br. ub. Calabrien u. Sic. 3. Ah. Gott. 1792, G. 191. 47) Sicilik fche Reife, ober Auszuge a. b. Aageb. e. Lanbichaftmalers Carl Graf. 1. Th. Stuttg. u. Tub. 1815. S. 88. 48) b. Italien und Sicilien. Bon U. B. Rephalibes. 2. Ih. Leipz. 1818. S. 48. — Bergl. Reife b. Sicilien. A. b. Frang. bes Grafen Forbin. Jena 1823. S. 123. 127. 49) Cic. in Verr. lib. 4. c. 53. 50) Diod. Sic. 16, 83. Damals wurbe auch lib. 4. c. 53. ber Altar nahe bei bem Schauspielhause erbaut, welcher ein Stab. lang war und eine verhaltnismäßige Breite und Bobe hatte. Liv. 24, 21. 52) Liv. l. l. fixaque ab eo detrahunt. Diod. 16, 70.

n außerhalb Sprakus gehandelt haben. In diesen vel sette Mirabella 54) auch die von Cicero erwähnte dule bes Jupiter Imperator, beren Berres fich betigte 5 5). Doch glaubt Bonannus, daß auch sie in außerhalb ber Stadt jenseits bes Anapos liegenben vel stand 56). Es ist nicht nothig, bieser Bildsaule n einen Tempel bes Jupiter Imperator auf Achraau segen 57). Mirabella 58) nahm an, ber Tem= abe außerhalb ber Stadtmauern, da wo die Rirche jeil. Johannes ift, gelegen, und glaubte, bag mehre en von Saulen und andere marmorne Bruchftude, t Tafeln aus Porphyr, die feit vielen Jahren an : Stelle ausgegraben und von ba weggeführt worparen, zu biefem Tempel gebort hatten. Dagegen erte Jacobus Bonannus 59), daß Mirabella binch ber Lage bes Forum, auf welchem oder bei wellaut Diodor 60) bas Dlympieion errichtet war, geirrt habe und folglich auch bie von ihm angenene Lage bes Dlympieion und feiner Ruinen nicht 3 fein tonne. (G. Rathgeber.) OLYMPIEION angeblich in der Villa Adriana zu LI 1). Tempel bes olympischen Jupiter murben lberrefte eines runden Baues noch am Schlusse bes en Jahrhunderts benannt 2), die mit gleichem ober großerem Rechte fur bas Beiligthum jedes andern 8 ausgegeben werben tonnen. Auch finden wir jene nnung nicht ein Mal in ben alteren Schriften über (G. Rathgeber.) i 3). OLYMPIODORUS. Unter ben zahlreichen gries in Schriftstellern biefes Namens, über welche Fa-8 (hibl. graeca Vol. X. p. 628. Harl.) die no= 1 Nachweisungen gibt, treten besonders vier bervor, beren Werke noch theilweis ober in Auszügen auf uns gekammen sind, ein Platoniker, ein Aristoteliker, ein Geschichtschreiber und ein Kirchenseribent. Vielsach von ber Unkritik früherer Literarhistoriker mit einander versmengt '), sind sie boch sammtlich durch Zeit, Schule, Schriftgattung bestimmt und augenfällig unter sich verschieben. Wir handeln zuerst von den beiden Phis losophen.

losophen. 1) Olympiodorus, Platonifer und Commentator bes Plato, lebte nach ben ficherften, aus feinen eignen Schriften entnommenen Beitbestimmungen 2), als Lehrer ber Philosophie ju Alexandria, in ber erften Balfte bes sechsten Sahrhunderts unserer Beitrechnung unter bem Raifer Sustinianus. Er ift nicht, wie baufig geschehen ift 3), mit dem gleichnamigen alerandrinischen Peripates titer ju verwechseln, beffen Bortrage ein Sahrhundert fruher Proclus besuchte 1). Gegen die Identitat beiber Philosophen spricht theils ber scharfe und bestimmte Gegenfat, in welchen Dlympiodorus an vielen Stellen feis ner Werte zu ber ariftotelischen Philosophie tritt 5), gang gegen bie Beife jener zwischen Plato und Ariftoteles schwankenden Etlektiker, welche ohne Scharfe und Tiefe ber Speculation nur nach fummerlicher Bermittlung ber beiben Spfteme ftrebten, theils und besonders die baufige Erwähnung des Proclus 6) und bes Damascius 7), die fich burch Interpolation unmöglich erklaren lagt 8). Biels mehr ift ber uns erhaltene Platonifer als bas lette bebeutende Glied jener zweiten, um bie Mitte bes vierten Jahrhunderts in Athen burch Plutarchus gegründeten neus platonischen Schule anzusehen, welcher ber große Geift bes Proclus ein neues Leben eingehaucht hatte, bas felbft in ben Werken eines Damascius und Dlympiodorus noch nicht gang erftorben ift. Diefer war ein jungerer Beits

genoffe, mahrscheinlich ein Schuler bes Damascius, bes

<sup>4)</sup> Mirabell. de prisco oppidi Syracus. situ. Argum. tab. 58. p. 32 b. 55) Cic. in Verr. l. 4. c. 58. 2. p. 61. (p. 42. in Gr. et B. Th. A. Sic.) Decad. Dec. 1. lib. 4. cap. 1. 58) Tab. II. n. 53, p. ed. Sigeb. Haverc. XI. 59) Jac. Bonann. lib. 1. c. 2. p. 61. (p. 41. ed. Hav.) 60) κατά την άγοράν. Die tiburtinifche Billa, fchreibt Spartianus, erbaute Das munbervoll. Gingelnen Theilen berfelben gab er burch Inn bie Ramen ber berühmteften Gebaube und Plate, bie fich arts in ben Provingen und Stabten befanden. Go mablte Ramen Lyceum, Atabemie, Prytaneum, Canopus, Poccile, , und bamit er nichts vergäße, fügte er noch den Bau des binzu (Ael. Spartian. Hadr. 26). 2) Collection de vues sques de l'Italie dessinées d'après nature et gravées à forte à Rome par trois peintres allemands A. C. Dies, s Reinhart, Jacques Mechau. à Nuremberg 1799. fol. . (Tempio di Giove Olimpico in Villa Adriana. A. C. acise. Roma 1795). 8) Ant. del Rè Dell' antichità Ti-1. Roma 1611. Pyrrhi Ligorii Descriptio superbae et villae Tiburtinae Hadrianeae. Ed. Sigeb, Havercampus. Bat. Franc. Martii Historia Tiburtina amplificata. Andel Re Antiquitates Tiburtinae; lestere brei Schriften im 1rus Antiqu. et Hist. Italiae. T. VIII. P. IV. Lugd. Bat. fol. Ichnographia villae Tiburtinae Hadriani Caesaris, Pyrrho Ligorio delineata et descripta, postea a Fr. Conecognita. Lat. et Ital Cum. figg. Romae 1751, fol. Steabral e Fausto del Rè, Delle ville e de' più notabili mei antichi della citta, e del territorio di Tivoli in Roma, 3. 220 pag. neptl. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>1)</sup> Jonsius de scriptoribus hist. philos. Lib. III. c. 18. vers wechselt ben um ein Sahrhunbert fruberen Diftoriter mit bem Plas tonifer: Oudinus commentarius de scriptoribus ecclesiae autiquae. Vol. II. p. 518 sq. balt fogar ben Rirchenscribenten fur 2) 6. unten Rote 12 u. 18. eine mit bem Philosophen. Ramentlich von Cambecius, commentatio de bibl. Vindobon. T. VII. p. 99. 271. 278. Bu wenig ift ber Platoniter Olympicbos rus berudfichtigt und vom Gleichnamigen unterschieben in Xens nemann's Grunbris ber Gefchichte ber Philosophie, Ste Mufl. G. 4) Marini vita Procli c. 9. p. 7. Boissonade. 224. 225. Bgl. Olympiodori in Platonis Alcibiadem commentarii ed. Fr. Creuzer. Francof. 1821. p. XV. Co p. 204. 210. 230. ed. Cr. p. 217 nennt er bie peripatetischen Unfichten mechanische, und übers all ftellt er bie ariftotelischen Dogmen bar als Brrthumer, bie vor ber Bobe ber platonifchen Speculation verschwinden muffen, nach einem icon bamale verbreiteten Dieverftanbnig über bas mahre Berhaltniß beiber Philosophen. S. auch Schol. ad Phileb. ed. Stallbaum. p. 250, 254, 269, 279. 6) Ramentlich sucht er bes ftanbig bie verschiebenen Ausspruche bes Proclus und bes Damas feius zu vermitteln, boch fo, bas er biefem faft immer, wo Bermitts lung nicht möglich ift, ben Borgug gibt; p. 217. Cr. ftellt er for gar eine Anficht bes Proclus auf gleiche Linie mit ber peripatetis 7) Damascius ift bem Dlompioborus bei weitem ber bes beutenbfte Platoniter, ber bas icon febr fublimirte Spftem bes Proclus noch mehr vergeiftigt, und mahrer und icharfer von gotts lichen Dingen gefprochen habe; ogl. befonbere ben Gingang jum 8) Bgl. Creuzer l. l. p. XV. Mcibiabes p. 4 sq. Cr.

fammennehmen in bas Untheilbare; 5) bas einfache Schauen ber einfachen Ibeen. In andern Stellen wird bas Beiftesleben und alle Ginficht vierfach bestimmt, als politische, reinigende, theoretische [bie ichon die Stufe ber Reinigung gurudgelegt hat 36),] und Enthusiasmus, ber Die beiben letten Acte ber vorbin ermabnten Stufenfolge in fich begreift und wieber auf bem Gipfel ber reinen Anschauung enbigt 37). Diefe, als bas ichlechthin Gins fache, ift frei von aller Phantafie und dem logischen Dens ten, und baber Rindern vorzugsweise eigen. Freilich find alle biefe Gebanken ichon feit Plotinus Eigenthum ber platonischen Schulen gewesen 38), boch ift bei Dlympio= borus die confequente und klare Methode, womit er in einer untlaren Beit befferen Borbilbern nachstrebte, unb manches Eigenthumliche in Bortrag und Ausbrud nicht ju verkennen. Much feine Sprache, obgleich nicht frei pon bem bamals icon weitverbreiteten Berberben, zeich: net fich burch Streben nach Reinheit, Richtigfeit, Beftimmtheit vortheilhaft aus 32), und viele Mangel, Ins correctbeiten ober Untlarbeiten find auf Rechnung bes freien, munblichen Bortrags und ber ungenauen Rebacs tion au schieben 40).

Ein fruberer Platonifer ober boch Bewunderer bes Plato war ein Zeitgenoffe bes Ifiborus Pelufiota, mels cher ibm (epist. II, 256) Bormurfe macht, baß er gang gegen Platons Borfchriften, fich einem tragen und mube-lofen Leben ergeben babe. Schon Fabricius (bibl. gr. Vol. III. 180. ed. Harl.) unterschieb mit Recht biefen, ein Jahrhundert früher lebenden Mann von unferm Reus

platonifer.

2) Olympiodorus, Aristoteliter und Erklarer bes Aristoteles. Bon ihm haben wir noch einen Commentar

fcon hier erreichbaren Blog nendaquevos, bem Beben im reinen Beift; jenem entspricht in ber Biffenschaft bie dierora, bas Denten, biefem ber vous, ber in fich fertige Beift. Schol, ad Phaedonem, p. 181. ed. Forster.

36) Der Blos Dewennixos, ben ichon Plato und Ariftoteles fo boch über bas praktisch politische Leben stellten (Plato Theaetet. p. 172 — 177. Arist. eth. Nicom. X. 7.), genügte ben späteren vlatonikern noch nicht, die vielmehr im Enthusiasmus bas höchste Lebensziel fanden.

37) Bgl. Scholia ad Aleib. ed. Creuzer, p. 8. Sang abnlich wirb p. 145 uber bie funf Formen ber reinigenben Bebre und Erziehung gesprochen, von benen bie volltommenfte bem 38) Schon Plotinus hat einen gro-Plato zugefdrieben wirb. Ben Reichthum von Wortern und Befchreibungen fur biefen Buftand bes feligen Schauens, ben er inbeffen nur fur momentan hielt; vgl. meine quaestiones de dialectica Plotini ratione p. 23. 39) Borgugich bie Scholien jum Alcibiabes, was auch p. XIX. anertennt. 40) Bahlreiche Soldeismen in ber Greuger p. XIX. anertennt. Conftruction und Wortbilbung theilt er mit feinen Beitgenoffen; fo bie Bilbungen anorpoweiodat, schol. ad Alcib. p. 42. oxioμαγείν, ebendas; εὐαλοίωτος, p. 84; παρεάω, p. 117; βαρύ-ουλχος, p. 191; δργανιστής, p. 202; so ber bamals allgemeine Gebrauch bes Fut. nach Iva (p. 75. 140), bes Conj. nach et (p. 92), bes Conj. Fut. (p. 145), bie Bermischung bes Dativ und Accufatio bei Prapositionen (p. 89), Formen wie aloxioroτατος (p. 124), Wendungen mie τυγχάνω τυγχάνων (p. 160) u. a. Dit ben Grammatitern bat er außerbem bie Bilbung gable reicher decomposita und Abverbien gemein, bie in ber claffifchen Bracitat nicht vortommen, fowie bie maglofe Fortbilbung nach ale teren Analogien, wie bei ben Busammensehungen mit abroc.

über bie meteorologica bes Aristoteles 41). Auch er wird Alexandriner genannt, und er selbst gibt (p. 37, 6) Alexandrien als seinen Wohnort an. Daß er gegen bas Ende des sechsten Jahrhunderts, mithin nach dem Plat toniker lebte, geht aus einer Stelle hervor, wo er bes Rometen erwähnt, ber im Sahre 281 ber biokletianischen Ara, also 565 n. Chr., erschien (p. 12, 6. vgl. Brucker hist, phil. Vol. II. p. 491). Gein Bert ift gleich ben Scholien des Platonikers in nougeic ober Lehrpensa ein getheilt, woraus hervorgebt, bag noch langere Beit nach bem Berfalle bes Platonismus eine ariftotelische Schule au Alexandrien fortbestand. Um meisten Abnlichkeit bat er mit bem etwas alteren Simplicius, mit welchem er bas Bestreben gemein bat, Plato und Aristoteles ju ver mitteln, doch ist seine Behandlungsweise weniger scharf und feine Erklarungen weniger reichhaltig als die bes Simplicius. Des Proclus erwähnt er mit bem Prabis cate: o Jecos p. 40, boch seine bedeutendste Autorität ift immer ber Peripatetifer Ummonius, beffen Erklarungen er benen des Alexander von Aphrodifium vorzieht, so p. 12. 26. u. a. Bei ber von ihm felbst herruhrenden Beits bestimmung ift es unmöglich, ihn mit bem Lehrer bes Proclus ober mit bem Platoniter zu verwechseln, von bem er sich auch wefentlich burch feine Borliebe fur Aris ftoteles, wo biefer von Plato abweicht, unterfcheidet (fo p. 31 u. a.).

Weit berühmter war ber mehrmals erwähnte altere Peripatetiker, ben ber junge Proclus zu Alexandrien mit fo großem Gifer borte, bag jener aus Liebe ju bem ftreb: famen Jungling ihm seine Tochter verloben wollte. Nichts Schriftliches ift von jenem zu feiner Zeit viel gefeierten Philosophen auf uns gekommen, der nach Maris nus (vita Procli c. 9.) mit großer Berebsamkeit Gebans kentiefe verband, aber wegen seines schnellen Vortrags und ber Schwierigkeit ber Materie von ben Benigfien verstanden wurde, weshalb Proclus nach ben Borlesun gen den Repetenten zu machen pflegte. Gines britten Peripatetiters gleiches Namens, eines Schulers bes Thev

phrast, erwähnt Diogen. Laert. V, 57.

3) Olympiodorus Thebanus, aus bem agyptischen Theben, Geschichtschreiber, lebte im 5. Jahrb. n. Chr. Er fchrieb in 22 Buchern unter bem Titel forogenol dozos, bie Geschichte bes westromischen Reiches unter Sonorius bis zum Regierungsantritte bes Balentinianus, also von 395 bis 423, welches Werk er namentlich fur ben oftio mischen Kaiser Theodosius II. (407-450) bestimmte. Bie es scheint, lebte er am hofe bes honorius, von wo er auch als Gefandter zu ben hunnen, mahrscheinlich nach Ungarn, geschickt war, und wandte sich nach besten Tode nach Byzanz zum Theodofius. Sein Geschichtswert greift ba ein, wo Eunapius geschlossen hatte. Wir haben ron bemfelben noch ben von Photius angefertigten Ausug, (Photii bibl. ecl. LXXX.) der besonders abgedruck ist

<sup>41)</sup> Olympiodori philosophi Alexandrini in meteorelogica Aristotelis commentarii, Venet. apud Aldi filios, 1551. augleid mit Johannis Philoponi in primum meteor, librum commentarius.

in Phil. Labbei eclogae histor. de rebus Byzantin. p. 1 sq. und in Sylburgi collectio scriptorum historiae romanae minorum, T. III. p. 853. Photius charafterifirt ihn als fraftlos, matt und platt, wiewol flar in der Diction, dabei maffenhaft und ohne Ordnung in ber Berarbeitung bes Stoffes, mas man auch aus ben Muszugen fieht; auch habe er felbft fein Wert als bloße Ely, ale Materialiensammlung, bezeichnet; boch erhebe er fich zuweilen zu kunstlichen Proomien und eingefloche tenen Reben. Daß Photius ihn einen ποιητής, b. h. nach bem Sprachgebrauch jener Beit Chemiter nennt, beruht vielleicht auf Berwechselung mit einem anderen chemischen Schriftsteller 42). Mus einer anbern Stelle bes Photius (ecl. 214) feben wir, bag ber Siftoriter Olympiodorus, hochgeehrt burch vielfache Berbienfte um ben romischen Senat und vielgewandert, auch mit Philofophen in genauem Berkehre ftand, fo baß hierokles (um bie Mitte bes 5. Jahrh.) ihm fein Buch von ber Borsehung und bem Schicksal bedicirte 43). Wie aus mehren Stellen ber Auszuge hervorgeht, mar er Beibe.

4) Olympiodorus, alttestamentlicher Ereget, mahrscheinlich aus ber Mitte bes 6. Jahrhunderts. Er war Diakonus zu Alexandrien und wird baher mit bem Beis namen diaconus, auch monachus, erwähnt. Blondel (de eucharistia p. 375) und Dubinus (de script, eccl. antiquae II. p. 571) fegen ibn vier Sahrhunderte fpater in bas zehnte ober eifte Jahrhundert, wo es schon langst teine driftliche Rirche in Alexandrien mehr gab. Dit Recht folgert Fabricius aus ber ruhmenben Ermahnung bei Anastasius Sinaita (hexaemeron VII.), einem Schriftfteller der nicht spater als 680 — 700 zu setzen ift, daß biefer lette berühmte Olympiodor von Alexandrien spateftens um bie Mitte bes fechsten Jahrhunderts fein Amt befleibete (Fabric. bibl. gr. VIII. p. 627. ed. Harl.). Er hat Commentare zu mehren alttestamentlichen Schriften, namentlich jum Siob, Esra, Beremias und jum Prebigerbuch binterlaffen. Der Commentar jum Prebis gerbuch ist zuerst griechisch abgebruckt im auctarium Ducaeanum sur bibliotheca patrum. Par. 1624. T. II. p. 602, jum Jeremias und hiob in ben catenis patrum graecorum, worüber zu vergl. Fabric. bibl. gr. Vol. VIII. p. 646. 665 sq. ed. Harl. Die Scholien gum Siob hatten ben Titel: Hypotheses in librum Iobi, und find auch 1587 von Paulus Comitolus, Benedig. 4. herausgegeben. Wie es scheint, war Olympiodorus mehr Compilator als selbständiger Erklärer. (Steinhart.)

Olympios, Olympii, Beiname ber Gotter. S. ben

ersten Artifel Olympos in Dieser Encytl.

OLYMPIOSTHENES, griechischer Bilbner. Auf bem Beliton fah Paufanias zwei Statuenvereine ber Musen. Die neun Bilbsaulen bes erften hatte Kephiso-

botos allein verfertigt. Es gab zwei Kunftler biefes Namens. Der jungere, ein Sohn bes Prariteles, blubte DI. 118, 2. und Dl. 120.; ber altere, ein Uthener, balb nach ber Grundung von Megalopolis Dl. 102, 2. Seine Schwester war die Gattin des Dl. 115, 4. vergifteten Phos tion. Bon ben neun Musenstatuen bes zweiten Bereis nes hatte wiederum Rephisodotos brei, die folgenden brei Strongvlion und bie letten brei Dlympiofthenes 1) ver-Strongplion, berühmt burch eine vortreffliche Amazone, die wegen ber Schonheit ihrer Schenkel ben Bunamen Gufnemos erhielt 2), und unter allen Kunftlern in ber Darftellung ber Rinder und Pferte am geschicks toften 3), verfertigte bie Bilbfaule ber Artemis Suteira, bei welcher bie von Prariteles gearbeiteten Statuen ber amolf Gotter ftanben 1). Da nun Strondyplion ein bem Prariteles gleichzeitiger und ebenburtiger Kunftler mar, finden wir es am gerathensten, die ersten brei Dufen bes zweiten Bereines nicht bem jungeren Rephisobotos, ber ein Sohn bes Prariteles mar, fondern dem alteren beis gulegen. Burben ferner bie breimal brei Statuen bes ameiten Bereines nicht in verschiebenen Beiten b), fonbern auf einmal angefertigt - benn gewiß wurden fie barum brei Runftlern übertragen, bamit fie nach Berlauf einer febr turgen Beit alle gusammen aufgestellt werben tonnten - fo wird hierburch auch bas Beitalter bes Dlyme pioftbenes bestimmt. Als Beitgenoffe bes altern Rephisobotos und des Prariteles (Dl. 101.) lebte er bald nach ber 102. Dlympiabe. (G. Rathgeber.)

Olympischer Jupiter zu Agrigent. Siehe Olym-

pieion zu Agrigent.

OLYMPISCHER JUPITER ZU ANTIOCHIEN. Die Entstehung bes Beuscultus zu Antiochien am Oronstes in Sprien wurde fabelhafter Weise in die fruhesten Beiten hinaufgeschoben. Argiver, die hierher kamen, um

<sup>42)</sup> Bergl. Schoell h. de la l. gr. T. VII. p. 210. Lambec. VI. p. 181. über bie Bebeutung bes ποιητής (Alchymist) vgl. du Cange glossarium mediae et insimae graecitatis, sub art. ποιητής, wo auch aus bem cod. reg. ein Berzeichnis sämmtlicher berühmten Alchymisten, unter ihnen δ μέγας Όλυμπιοδωρος, ges geben ist. 45) Jonsius de script. hist, phil, l. III. c. 18.

<sup>1)</sup> Paus. 9, 30, 1. Der Musen waren erst brei (Paus. 9, 29, 2. Diod. Sic. 4, 7.), seit Hessod gewöhnlich neun. (Uss. Theog. 60. cf. Hom. Od. 24, 60. Spohn ad h. l. Comm. de extr. Odyss. parte. Lips. 1816. p. 45), boch zogen auch mehre spätere Dichter, wie ber Korinther Eumelok (Tzetz. ad Hesiod. Theog. 1. p. 6. Heinsii. 1603), die geringere Angahl vor. Drei Musen standen nach Ausonius im Griphus auf dem Kithäron (Auson. Griph. tern. v. 51. p. 342. [Edyll. 11.] Paris 1730. 4.); von den drei Musen versertigte die eine Aristolies, die zweite Ageladas, die dritte Kanachos (Brunck. Analect. T. II. p. 15. n. 35. Jacobs Commentar. T. II. P. I. p. 42. Wind. W. 6. B. 1. Achb. S. 26—28. 6. B. 2. Acht. S. 42. 7. B. S. 155 fg. S. S. 552. Schorn Studien der gr. K. S. 194), drei Musen bei der Bestrasung des Enturgos. (30 ega Abh. Taf. L. n. 1. p. 9—14.) Andere setzen ihre Zahl auf vier, sieden oder acht. Petersen, dem ich nicht beistimmen kann, nahm an, der erste Musenverein, den Kephisodoch allein versertigte, habe nur aus drei Statuen bestanden. (Fr. Chr. Petersen, De Musarum ap. Graec. origine, numero, nominidusque. Miscellanea Hasniessia theolog. et philologici argum. ed. Fr. Münter. T. I. Fasc. I. Hasniae 1816. p. 93. cf. p. 108.) 2) Plin. H. N. 34, 19. s. 21. c. 8. T. V. p. 126. 3) Paus. 9, 30, 1. \$. Meyer Gesch. bills. Künste b. b. Gr. 1. Abth. S. 101 fg. 4) Paus. 1, 40, 2. 5) Meyer a. a. S. 6. 101. "Doch gewährt glücklicherweise jene Rachricht schot syaleich lebte und arbeitete; indessen er in jüngerer Zeitgenosse bestelben gewesen sein.

fammennehmen in bas Untheilbare; 5) bas einfache Schauen ber einfachen 3been. In anbern Stellen wird bas Beiftesleben und alle Ginficht vierfach bestimmt, als politifche, reinigende, theoretische [bie icon bie Stufe ber Reinigung gurudgelegt hat 36),] und Enthusiasmus, ber bie beiben letten Acte ber vorbin ermabnten Stufenfolge in fich begreift und wieber auf bem Gipfel ber reinen Anschauung enbigt 37). Diefe, als bas schlechthin Gins fache, ift frei von aller Phantafie und dem logischen Dens ten, und baber Rindern vorzugsweise eigen. Freilich find alle biefe Gebanten ichon feit Plotinus Eigenthum ber platonischen Schulen gewesen 38), boch ift bei Dlympio= borus die confequente und flare Methode, womit er in einer untlaren Beit befferen Borbilbern nachstrebte, und manches Eigenthumliche in Bortrag und Ausbrud nicht gu verkennen. Much feine Sprache, obgleich nicht frei bon bem bamals icon weitverbreiteten Berberben, zeich: net fich burch Streben nach Reinheit, Richtigkeit, Bes fimmtheit vortheilhaft aus 32), und viele Mangel, Ins correctbeiten ober Unflarbeiten find auf Rechnung bes freien, munblichen Bortrags und ber ungenauen Rebacs tion au schieben 40).

Ein früherer Platoniker ober boch Bewunderer des Plato war ein Zeitgenosse des Jsidorus Pelusiota, welscher ihm (epist. II, 256) Borwürse macht, daß er ganz gegen Platons Borschriften, sich einem trägen und müheslosen Leben ergeben habe. Schon Fabricius (bibl. gr. Vol. III. 180. ed. Harl.) unterschied mit Recht diesen, ein Jahrhundert früher lebenden Mann von unserm Neus

platonifer.

2) Olympiodorus, Aristoteliker und Erklarer bes Aristoteles. Bon ihm haben wir noch einen Commentar

schon hier erreichbaren 860s κεκαθαρμένος, bem Leben im reinen Beist; jenem entspricht in ber Biffenschaft bie διάνοια, bas Denzen, biesem ber νους, ber in sich sertige Geist. Schol. ad Phaedonem, p. 181. ed. Forster.

36) Der Blos Bewonrexos, ben ichon Plato und Ariftoteles fo hoch über bas praktisch-politische Leben stellten (Plato Theaetet. p. 172—177. Arist. eth. Nicom. X. 7.), genügte ben späteren Platonikern noch nicht, die vielmehr im Enthussamus bas höchste Lebensziel fanden. 37) Bgl. Scholia ad Alcid. ed. Creuzer, p. 8. Bang abnlich wirb p. 145 uber bie funf Formen ber reinigenben Lebre und Erziehung gefprochen, von benen bie volltommenfte bem 38) Schon Plotinus hat einen gro-Plato zugefdrieben wirb. Ben Reichthum von Wortern und Befchreibungen fur biefen Buftand bes feligen Schauens, ben er inbeffen nur fur momentan hielt; vgl. meine quaestiones de dialectica Plotini ratione p. 23. 39) Borgugich bie Scholien jum Alcibiabes, was auch p. XIX. anertennt. 40) Bahlreiche Goldeismen in ber Greuger p. XIX. anerkennt. Conftruction und Wortbilbung theilt er mit feinen Beitgenoffen; fo bie Bilbungen αποτροφείσθαι, schol. ad Alcib. p. 42. σχιο-μαχείν, ebenbul.; εὐαλοίωτος, p. 84; παρεάω, p. 117; βαρύaulxos, p. 191; δογανιστής, p. 202; so ber bamals allgemeine Gebrauch bes Fut. nach Ινα (p. 75. 140), bes Conj. nach el (p. 92), bes Conj. Fut. (p. 145), bie Vermischung bes Dativ und Accufatio bei Prapositionen (p. 89), Formen wie aloxioro-Taros (p. 124), Wendungen wie toyyarw toyyarwr (p. 160) u. a. Mit ben Grammatitern hat er außerbem bie Bilbung gable reicher decomposita und Abverbien gemein, bie in ber claffifchen Gracitat nicht vortommen, fowie bie maglofe Fortbilbung nach ale teren Analogien, wie bei ben Busammenschungen mit abroc.

über bie meteorologica bes Aristoteles 41). Auch er wird Alexandriner genannt, und er selbst gibt (p. 37, 6) Alexandrien als seinen Wohnort an. Daß er gegen bas Ende des sechsten Jahrhunderts, mithin nach Dein Plat toniter lebte, geht aus einer Stelle hervor, wo er bes Rometen erwähnt, ber im Jahre 281 ber biokletianischen Ara, also 565 n. Chr., erschien (p. 12, 6. vgl. Brucker hist, phil. Vol. II. p. 491). Gein Bert ift gleich ben Scholien des Platonifers in nougeic ober Lehrpensa ein getheilt, woraus hervorgeht, bag noch langere Beit nach bem Berfalle bes Platonismus eine ariftotelische Schule zu Alexandrien fortbestand. Um meisten Ahnlichkeit bat er mit bem etwas alteren Simplicius, mit welchem et bas Bestreben gemein bat, Plato und Aristoteles ju ver mitteln, doch ist seine Behandlungsweise weniger scharf und feine Erklarungen weniger reichhaltig als die bes Simplicius. Des Proclus erwähnt er mit bem Prabicate: & Jecos p. 40, boch seine bedeutendste Autoritat ift immer ber Peripatetifer Ummonius, beffen Erklarungen er benen des Alexander von Aphrodisium vorzieht, so p. 12. 26. u. a. Bei ber von ihm felbft berruhrenden Beit= bestimmung ist es unmöglich, ihn mit bem Lebrer bes Proclus ober mit bem Platoniker zu verwechseln, von bem er fich auch wefentlich burch feine Borliebe fur Aris ftoteles, wo bieser von Plato abweicht, unterscheidet (so p. 31 u. a.).

Weit berühmter war ber mehrmals erwähnte altere Peripatetiler, ben ber junge Proclus zu Alexandrien mit so großem Sifer horte, daß jener aus Liebe zu dem strebssamen Jungling ihm seine Lochter verloben wollte. Nichts Schriftliches ist von jenem zu seiner Zeit viel gefeierten Philosophen auf uns gekommen, der nach Ransnus (vita Procli c. 9.) mit großer Beredsamkeit Gedanskentiese verband, aber wegen seines schnellen Bortrags und der Schwierigkeit der Materie von den Wenigstin verstanden wurde, weshalb Proclus nach den Vorlesungen den Repetenten zu machen psiegte. Eines britten Peripatetikers gleiches Namens, eines Schülers des Theo

phrast, erwähnt Diogen. Laert. V, 57.

3) Olympiodorus Thebanus, aus bem agyptischen Theben, Geschichtschreiber, lebte im 5. Jahrd. n. Chr. Erschried in 22 Büchern unter dem Titel iorogiscol dozos, die Geschichte des westromischen Neiches unter Honorius dis zum Regierungsantritte des Valentinianus, also von 395 dis 423, welches Werk er namentlich sür den ostromischen Kaiser Theodossus II. (407—450) bestimmte. Wie es scheint, lebte er am Hose des Honorius, von wo er auch als Gesandter zu den Hunnen, wahrscheinlich nach Ungarn, geschicht war, und wandte sich nach dessen Iodenach Bydanz zum Theodossus. Sein Geschichtswerk greist da ein, wo Eunapius geschlossen hatte. Wir haben von demselben noch den von Photius angesertigten Auszug, (Photii bibl. ecl. LXXX.) der besonders abgedruck ist

<sup>41)</sup> Olympiodori philosophi Alexandrini in meteorelogica Aristotelis commentarii, Venet. apud Aldi filios, 1551. sakid mit Johannis Philoponi in primum meteor. librum commentarius.

in Phil. Labbei eclogae histor, de rebus Byzantin. p. 1 sq. und in Sylburgi collectio scriptorum historiae romanae minorum, T. III. p. 853. Photius charafterifirt ibn als fraftlos, matt und platt, wiewol flar in ber Diction, babei maffenhaft und ohne Ordnung in ber Berarbeitung bes Stoffes, mas man auch aus ben Muszugen fieht; auch habe er felbft fein Wert als bloge Ely, als Materialiensammlung, bezeichnet; boch erhebe er fich zuweilen zu tunftlichen Proomien und eingefloche tenen Reden. Daß Photius ihn einen ποιητής, b. h. nach bem Sprachgebrauch jener Beit Chemiter nennt, beruht vielleicht auf Berwechfelung mit einem anberen chemischen Schriftsteller 42). Aus einer anbern Stelle bes Photius (ecl. 214) feben wir, bag ber Siftorifer Dlympiodorus, hochgeehrt burch vielfache Berbienfte um ben romischen Senat und vielgewandert, auch mit Philofophen in genauem Berkehre fand, fo baß hierokles (um bie Mitte bes 5. Jahrh.) ihm fein Buch von ber Borsehung und bem Schicksal bebicirte 43). Wie aus mehren Stellen ber Auszuge hervorgeht, mar er Beibe.

4) Olympiodorus, alttestamentlicher Ereget, mahrscheinlich aus ber Mitte bes 6. Jahrhunderts. Er war Diakonus zu Alexandrien und wird baber mit bem Beis namen diaconus, auch monachus, erwähnt. Blondel (de eucharistia p. 375) und Dubinus (de script, eccl. antiquae II. p. 571) fegen ihn vier Sahrhunderte fpater in bas gehnte ober elfte Jahrhundert, wo es icon langft keine driftliche Kirche in Alexandrien mehr gab. Mit Recht folgert Fabricius aus der ruhmenden Ermahnung bei Anastasius Sinaita (hexaemeron VII.), einem Schriftfteller ber nicht spater als 680 - 700 zu seten ift, baß biefer lette berühmte Olympiobor von Alexandrien spateftens um die Mitte bes fechsten Sahrhunderts fein Umt befleibete (Fabric. bibl. gr. VIII. p. 627. ed. Harl.). Er hat Commentare zu mehren alttestamentlichen Schriften, namentlich jum Siob, Ebra, Beremias und jum Prebigerbuch binterlaffen. Der Commentar jum Prebis gerbuch ift zuerst griechisch abgebruckt im auctarium Ducaeanum jur bibliotheca patrum. Par. 1624. T. II. p. 602, jum Jeremias und hiob in ben catenis patrum graecorum, worüber zu vergl. Fabric. bibl. gr. Vol. VIII. p. 646. 665 sq. ed. Harl. Die Scholien gum Siob hatten ben Titel: Hypotheses in librum Iobi, und find auch 1587 von Paulus Comitolus, Benebig. 4. berausgegeben. Wie es scheint, mar Olympiodorus mehr Compilator als felbständiger Erklarer. (Steinhart.)

Olympios, Olympii, Beiname ber Gotter. S. ben

erften Artitel Olympos in dieser Encyell.

OLYMPIOSTHENES, griechischer Bilbner. Auf bem Belikon fah Paufanias zwei Statuenvereine ber Mufen. Die neun Bilbfaulen bes erften hatte Rephiso-

botos allein verfertigt. Es gab zwei Kunstler bieses Namens. Der jungere, ein Cobn bes Prariteles, blubte DI. 118, 2. und Dl. 120.; der altere, ein Uthener, bald nach ber Grundung von Megalopolis Dl. 102, 2. Seine Schwester war die Gattin des Dl. 115, 4. vergifteten Phos tion. Bon ben neun Musenstatuen bes zweiten Bereis nes hatte wiederum Rephisodotos brei, die folgenden brei Strongnlion und bie letten brei Dlympiofthenes 1) ver-Strongplion, berühmt burch eine vortreffliche Amazone, die wegen ber Schonheit ihrer Schenkel ben Bunamen Gufnemos erhielt 2), und unter allen Runftlern in ber Darftellung ber Rinder und Pferte am geschicks teften 3), verfertigte die Bilbfaule ber Artemis Goteira, bei welcher bie von Prariteles gearbeiteten Statuen ber amolf Gotter ftanben 1). Da nun Strondyplion ein bem Praxiteles gleichzeitiger und ebenburtiger Kunstler war, finden wir es am gerathensten, die ersten brei Dufen bes zweiten Bereines nicht bem jungeren Rephisobotos, ber ein Sohn bes Prariteles mar, fondern bem alteren beis gulegen. Burben ferner bie breimal brei Statuen bes ameiten Bereines nicht in verschiebenen Beiten b), fonbern auf einmal angefertigt - benn gewiß murben fie barum brei Runftlern übertragen, bamit fie nach Berlauf einer febr turgen Beit alle gusammen aufgestellt werben tonns ten - fo wird hierburch auch bas Beitalter bes Dlympiosthenes bestimmt. Als Beitgenoffe bes altern Rephifodotos und des Prariteles (Dl. 101.) lebte er bald nach ber 102. Olympiabe. (G. Rathgeber.)

Olympischer Jupiter zu Agrigent. Siehe Olym-

picion zu Agrigent.

OLYMPISCHER JUPITER ZU ANTIOCHIEN. Die Entstehung bes Zeuscultus zu Antiochien am Drontes in Sprien wurde fabelhafter Weise in die fruhesten Beiten hinaufgeschoben. Argiver, die hierher kamen, um

<sup>42)</sup> Bergl. Schoell h. de la l. gr. T. VII. p. 210. Lambec. VI. p. 181. über die Bebeutung des ποιητής (Alchymist) vgl. du Cange glossarium mediae et insimae graecitatis, sud art. ποιητής, wo auch aus dem cod. reg. ein Berzeichnis sammtlicher berühmten Alchymisten, unter ihnen δ μέγας Όλυμπιδόσορος, ges geben ist. 48) Jonsius de script. hist. phil. l. III. e. 18.

<sup>1)</sup> Paus. 9, 30, 1. Der Dufen maren erft brei (Paus. 9, 29, 2. Diod. Sic. 4, 7.), feit Defiodos gewohnlich neun. (Hes-Theog. 60. cf. Hom. Od. 24, 60. Spohn ad h. l. Comm. de extr. Odyss. parte. Lips. 1816. p. 43), boch jogen auch mehre fpatere Dichter, wie ber Korinther Eumelos (Tzetz. ad Hesiod. Theog. 1. p. 6. Heinsil. 1603), die geringere Angahl vor. Orei Mufen ftanben nach Aufonius im Griphus auf bem Ritharon (Auson. Griph. tern. v. 81. p. 842. [Edyll, 11.] Paris 1780. 4.); von ben brei Dufen verfertigte bie eine Ariftotles, bie zweite Ages Ladas, die dritte Kanachos (Brunck. Analect, T. II. p. 15. n. 85. Jacobs Commentar. T. II. P. I. p. 42. Bind. B. 6. B. 1. Abth. S. 26—28. 6. B. 2. Abth. S. 42. 7. B. S. 155 fg. 5. B. S. 552. Schorn Studien der gr. K. S. 194), drei Wusen hei der Restraction des Andersons (2002. 2014). Rufen bei ber Beftrafung bes Enturgos. (3 oega Abb. Taf. L. n. 1. p. 9-14.) Unbere festen ihre Bahl auf vier, fieben ober acht. Peterfen, bem ich nicht beiftimmen fann, nahm an, ber erfte Mufenverein, ben Rephisobotos allein verfertigte, habe nur aus brei Statuen bestanben. (Fr. Chr. Petersen, Do Musarum ap. Graec. origine, numero, nominibusque. Miscellanea Hafniensia theolog. et philologici argum. ed. Fr. Münter. T. I. Fasc. I. Hafniae 1816. p. 98. cf. p. 108.) 2) Plin. H. N. 34, 19. a. 21. c. 8. T. V. p. 126. 3) Paus. 9, 30, 1. \$\phi\$. Meyer Gesch. b. bilb. Runfte b. b. Gr. 1. Abth. S. 101 fg. 4) Paus. 1, 40, 2. 5) Meyer a. a. D. S. 101. "Doch gewährt gluce licherweise jene Rachricht febr viele Bahricheinlichkeit bafur, bas er mit bem Cephisobotus jugleich lebte und arbeitete; inbeffen tann er ein jungerer Beitgenoffe beffelben gewefen fein."

252

fammennehmen in bas Untheilbare; 5) bas einfache Schauen ber einfachen Ibeen. In anbern Stellen wird bas Geifteeleben und alle Ginficht vierfach bestimmt, als politifche, reinigenbe, theoretifche [bie fcon bie Stufe ber Reinigung jurudgelegt bat bo),] und Enthusiasmus, ber bie beiben letten Acte ber porbin ermabnten Stufenfolge in fic begreift und wieber auf bem Gipfel ber reinen Anfchauung enbigt \*\*). Diefe, als bas fchlechthin Gins fache, ift frei von aller Phantafie und bem logischen Dens ten, und baber Kindern vorzugsweise eigen. Freilich find alle biefe Gebanten icon feit Plotinus Eigenthum ber platonischen Schulen gewesen '\*), boch ift bei Olympio-borus bie consequente und flare Methobe, momit er in einer untlaren Beit befferen Borbilbern nachftrebte, und manches Eigenthumliche in Bortrag und Ausbrud nicht gu vertennen. Zuch feine Sprache, obgleich nicht frei bon bem bamals icon weitverbreiteten Berberben, zeichs net fich burch Streben nach Reinheit, Richtigfeit, Bes Rimmtheit vortheilhoft aus s\*), und viele Dangel, Ins correctbeiten ober Unflatheiten find auf Rechnung bes freien, munblichen Bortrags und ber ungenauen Rebacs tion au fchieben 40).

Ein fruberer Platonifer ober boch Bewunderer bes Plato war ein Beitgenoffe bes Ifiborus Pelufista, wels der ibm (epist. II, 256) Bormurfe macht, bag er gang gegen Platons Borfdriften, fich einem tragen und mubes lofen Leben ergeben babe. Schon gabricius (bibl. gr. Vol. III. 180. ed. Harl.) unterfchieb mit Recht biefen, ein Jahrhundert früher lebenden Mann von unferm Reu-

platonifer.

2) Olympiodorus, Ariftoteliler und Erflerer bes Ariftoteles. Bon ihm haben wir noch einen Commentar

schon bier erreichbaren stos neundschefen, bem keben im reinen Geist; jenem entspricht in der Wissenschaft die dievere, das Densten, diesem der vobe, der in sich fretige Geist. Schol, ad Phaedonem, p. 181. od. Forster.

36) Der stos deungerude, den schon Plato und Aristoteles so boch aber das prattisch-politische Leben stellten (Plato Theaetst. p. 172—177. Arist. eth. Nicom. X. 7.), genägte den späteren blatonstern noch nicht, due vielmehr im Enthusamus das höchste Lebensziel fanden.

37) Bgl. Scholia ad Aleid. ed. Creuxer, p. 8. Sang ahnlich wird p. 145 über die fünf Formen der reinigenden gehrechen, von benen die volltommenste dem Lebre und Erziehung gesprochen, von benen bie volltommenfte bem Dlato jugefdrieben wirb. 38) Schon Plotinus hat einen gro-Plato jugefdrieben wirb. 38) Schon Plotinus bat einen gro-ben Reichthum bon Bortern und Befchreibungen fur biefen 3ufen Reichtbum bon wortern and weinterduft fur momentan fand bes feligen Schauens, ben er inbeffen nur fur momentan biete; vol. meine quaestionen de dialoctica Plotini ratione p. 23.

39) Bortag.ich die Scholien zum Alcibiabes, was auch Greuger p. XIX. anerkennt.

40) Jahlreiche Goldelmen in ber Creuzer p. XIX. anerkennt. 40) Jahlreiche Soldeismen in der Confiruction und Wortbildung theilt er mit seinen Jetigenoffen; so die Bistungen anospopeisosen, aechol. ad Alcid. p. 42. ansamerzeir, ebendas; edunaleuroc, p. 84; nagetau, p. 117; paquiaulnoc, p. 151; depunorisc, p. 202; so der damals allgemeine Gebrauch des Fut. nach fra (p. 75. 140), des Coaj. nach el Co. 92), des Coaj. Fut. (p. 145), die Vermischung des Dativ und Accusativ del Prapositionen (p. 89), Formen wie aloxanotaros (p. 124), Wendungen wie rupyaru veryarur (p. 160) u. a. Mit den Grammatitern dat er außerdem die Bildung zahlerschen der decomposite und Adverdien aemein, die in der elektione Greuger p. XIX. anerfennt. trider decomposita und Abverbien gemein, bie in ber claffifden Gracitat nicht vortommen, sowie die mastofe Fortbilbung nach ale teren Analogien, wie bei ben Bufammenfegungen mit mores.

über bie meteorologica bes Ariftoteles 41). Auch er wirb Alexandriner genannt, und er felbst gibt (p. 37, 6) Alexandrien als feinen Bobnort an. Dag er gegen bas Enbe bes fechoten Jahrhunderte, mithin nach bein Die tonifer lebte, geht aus einer Stelle bervor, wo er bei Rometen ermabnt, ber im Jahre 281 ber biofletianifden Ara, also 565 n. Chr., erschien (p. 12, 6. vgl. Brucker leist, phil. Vol. II. p. 491). Sein Wert ift gleich ben Scholien bes Platonifere in ngageig ober Lebrpenfa eim getheilt, woraus bervorgeht, bag noch langere Beit nach bem Berfalle bes Platonismus eine ariftotelifche Schule gu Alexanbrien fortbeftand. Im meiften Abnlichfeit bat er mit bem etwas alteren Gimplicius, mit welchem a bas Beftreben gemein bat, Plato und Ariftoteles ju vermitteln, boch ift feine Bebandlungsweise weniger fcaf und feine Ertlarungen weniger reichhaltig als bie bes Simplicius. Des Proclus ermahnt er mit bem Prabicate: o Beiog p. 40, boch feine bebeutenbfte Autoritat ift immer ber Peripatetifer Ammonius, beffen Erflarungen er benen bes Alexander von Apbrobifium vorgiebt, fo p. 12. 26. u. a. Bei ber von ibm felbft berrubrenben Beite bestimmung ift es unmöglich, ibn mit bem Lebrer bes Proclus ober mit bem Platonifer ju verwechfeln, von bem er fich auch wefentlich burch feine Borliebe fur Tris ftoteles, wo diefer von Plato abmeicht, unterfcheibet (fo p. 31 u. a.).

Beit berühmter war ber mehrmals erwesnte altere Peripatetifer, ben ber junge Proclus ju Alexandrien mit fo großem Gifer borte, bag jener aus Liebe ju bem frebe famen Jungling ibm feine Tochter verloben wollte. Richts Schriftliches ift von jenem ju feiner Beit viel gefeierten Philosophen auf uns getommen, ber nach Daris mus (vita Procli c. 9.) mit großer Berebfamfeit Gebantentiefe verband, aber wegen feines fonellen Bortrags und ber Schwierigfeit ber Materie von ben Benigfica

verstanden wurde, weshalb Proclus n gen ben Repetenten zu machen pfleg. Peripatetiters gleiches Ramens, eines phraft, erwähnt Diogen. Laert. V. !

3) Olympiodorus Thebanus, au Theben, Beidictidreiber, lebte im 5. fcbrieb in 22 Buchern unter bem Tit bie Geschichte bes weltebmifchen Reicht bis jum Regierungsantritte bes Balent 395 bis 423, meldes Bert er namen mifden Raifer Theodoffus II. (407-Bie es icheint, lebte er am bofe bes . er auch ale Gefandter ju ben Sunnen, Ungarn, gefdidt mar, und manbte fic nach Bojang jum Theodofius. Sein G ba ein, wo Eunapius gefchloffen batte bemfelben noch ben von Photius ang (Photii bibl, ecl. LXXX.) ber befor

<sup>41)</sup> Olympiodori philosophi Alexande Arlstotelis commentarii, Venet. apud Aldl mit Johannes Philoponi in primum meter

in Phil. Labbei eclogae histor, de rebus Byzantin. p. 1 sq. unb in Sylburgi collectio scriptorum historiae romanae minorum, T. III. p. 853. Photius darafterifirt ibn ale fraftlos, matt und platt, wiewol flar in ber Diction, babei maffenhaft und ohne Drbnung in ber Berarbeitung bes Stoffes, mas man auch aus ben Musjugen fiebt; auch habe er felbft fein Wert als blofe ελη, als Materialiensammlung, bezeichnet; boch erhebe er fich zuweilen zu funftlichen Prodmien und eingeflochstenen Reben. Das Photius ibn einen ποιητής, b. b. nach bem Sprachgebrauch jener Beit Chemifer nennt, beruht vielleicht auf Berwechselung mit einem anberen chemifchen Schriftfteller 12). Aus einer anbern Stelle bes Photius (ecl. 214) feben wir, baf ber Diftorifer Diompiodorus, hochgeehrt burch vielface Berbienfte um ben romifden Senat und vielgewandert, auch mit Philos fophen in genauem Bertebre fant, fo bag Bierottes (um bie Mitte bes 5. Jahrh.) ihm fein Buch von ber Borfebung und bem Schidfal bebicirte \*\*). Bie aus mehben Stellen ber Ausguge bervorgeht, war er Beibe.

4) Olympiodorus, altteftamentlicher Ereget, mabrs fceinlich aus ber Ditte bes 6. Jahrhunderts. Er mar Diatonus ju Alexandrien und wird baber mit bem Beis namen disconus, auch monachus, ermabnt. Blonbel (de eucharistia p. 375) und Dubinus (de script, eccl, antiquae II. p. 571) feten ibn vier Jahrhunderte fpater in bas gebnte ober eifte Jahrhunbert, wo es fcon langft keine driftliche Kirche in Alexandrien mehr gab. Mit Becht folgert Fabricius aus ber rühmenben Erwähnung bei Anastafins Sinaita (hexaemeron VIL), einem Schrifts fteller ber nicht fpater als 680 - 700 gu feten ift, baff biefer lette berühmte Dipmpiobor von Alexandrien fpas teftens um bie Mitte bes fechsten Jahrhunberts fein Amt belleibete (Fabric. bibl. gr. VIII. p. 627, ed. Harl.). Er bat Commentare ju mehren altteftamentlichen Schrife ten, namentlich jum Diob, Ebra, Beremias und jum Prebigerbuch binterlaffen. Der Commentar jum Prebis gerbuch ift querft griechisch abgebrudt im auctarium Ducaeanum jur bibliotheca patrum, Par. 1624. T. II. p. 602, jum Beremias und hiob in ben catenis patrum graecorum, werüber ju vergl. Fabric. bibl. gr. Vol. VIII. p. 646. 665 sq. ed, Harl. Die Schelien jum bieb hatten ben Titel: Hypotheses in librum lobi, und find auch 1587 von Paulus Comitolus, Benebig. 4. berausgegeben. Bie es icheint, mar Dipmpioborus mehr Compilator als felbftanbiger Erflarer. (Steinhart.)

Olympios, Olympii, Beiname ber Gotter. G. ben

erften Artifel Olympos in biefer Encotl.

OLYMPIOSTHENES, griechischer Bilbner. Auf bem Beilen fab Poufanias zwei Statuenvereine ber Dufen. Die neun Bilbfauten bes erften batte Rephifo-

botos allein verfertigt. Es gab zwei Runfler biefes Damens. Der jungere, ein Cobn bes Prariteles, biabte DL 118, 2. und Dl. 120.; ber altere, ein Athener, balb nach ber Grundung bon Degalopolis Dl. 102, 2. Seine Schwester mar bie Gattin bes Dl. 115, 4. vergifteten Phofion. Bon ben neun Dulenftatuen bes zweiten Bereines batte wieberum Rephisobotos brei, bie folgenben brei Strongplion und die legten brei Dlympiofthenes ') verfertigt. Strongplion, berühmt burch eine portreffliche Amazone, die wegen ber Schonbeit ibrer Schenkel ben Bunamen Gufnemos erhielt 2), und unter allen Runftlern in ber Darftellung ber Rinder und Pferte am gefchickteften 1), verfertigte bie Bilbfaule ber Artemis Goteira, bei welcher bie von Praxiteles gearbeiteten Statuen ber amolf Gotter fanben .). Da nun Strongvolion ein bem Praxiteles gleichzeitiger und ebenburtiger Kunftler war, finden wir es am gerathenften, Die erften brei Dufen bes ameiten Bereines nicht bem jungeren Rephifobotos, ber ein Cohn bes Prariteles war, fonbern bem alteren beigulegen. Burben femer bie breimal brei Statuen bes meiten Bereines nicht in verfchiebenen Beiten .), fonbern auf einmal angefertigt - benn gewiß murben fie barum brei Runftieen übertragen, bamit fie nach Berlauf einer fehr turgen Beit alle jufammen aufgestellt werben tonns ten - fo wird hierburch auch bas Beitalter bes Dlyme piofibenes bestimmt. Als Beitgenoffe bes altern Rephifobotos unb bes Prariteles (Dl. 104.) lebte er balb nach ber 102. Dlompiabe. (G. Rathgeber.)

Olympischer Jupiter zu Agrigent. Giebe Olym-

picion zu Agrigent.

OLYMPISCHER JUPITER ZU ANTIOCHIBN. Die Entstehung bes Beuscultus ju Antiochien am Drontes in Sprien murbe fabelhafter Beife in bie fruheften Beiten binaufgeschoben. Argiver, Die hierher tamen, um

<sup>42)</sup> Birel. School? h. de la L av. T. VII. p. 210. Lam-

<sup>1)</sup> Paus. 9, 30, 1. Der Musen waren erst brei (Paus. 9, 29, 2. Drod. Sic. 4, 7), seit Pessobos gewöhnlich neun. (Uss. Theog. 60. cf. Hom. Od. 24, 60. Spohn ad h. l. Comm. do extr. Odyss. parts. Lips. 1816. p. 45), boch jogen auch mehre spätere Dichter, wie ber Korinther Cumtlot (Testz. ad Hasiod. Theog. 1. p. 6. Heinsti. 1603), bie geringere Angahl vor. Drei Musen standen nach Ansonius im Griphus auf dem Rithkrou (Auson. Griph. tern. v. 51. p. 542. [Edyll. 11.] Paris 1730. 4.); von den drei Musen v. 51. p. 542. [Edyll. 11.] Paris 1750. 4.); von den drei Musen. Griphus eins kristestes, die zweite Agsilade, die dritte Anaches (Brunck. Analoct. T. II. p. 15. u. 25. Jacobs Commentar. T. II. P. I. p. 42. Wind. 18. 6. B. 1. Aith. © 26—28. 6. B. 2. Adth. S. 42. 7. 18. S. 155 fg. 5. B. S. 552. Schorn Studien der gr. R. S. 194), deri 5. B. S. 552. Schorn Stubien ber gr. R. S. 194), beri Mufen bei ber Beftrafung bei brurgos. (3 orga Abb. Tal. I. n. 1. p. 9-14.) Anbere festen ihre Bahl auf vier, fieben ober n. 1. p. 9—14.) Andere sestem ihre Jahl auf vier, steben ober acht. Petersen, dem ich nicht beistimmen kann, nahm an, der erste Musenverein, dem Arphisodots allein versertigte, habe nur aus drei Statuen bestanden. (Pr. Chr. Peterseu, de Musarum ap. Grude. origina, numero, nominidusque. Miscellanen Hafniemia theolog. et philologici argum. ad. Fr. Münter. T. I. Faso. I. Hafnia 1816. p. 93. ef. p. 108.) 2) Plin. H. N. 84, 19. s. 21. c. 8. T. V. p. 126. 8) Paus. 9, 80, 1. h. Arever Besch. d. d. D. S. 101. "Doch gewährt glacklicherweise jene Rachricht sehr viele Wahrschiehleit deskur, das en it dem Cephisodotus zugleich ledte nod arbeitete; indessen est zin jüngerer Zeitzenosse dessellen gewesen sein."

Jo aufzusuchen, sollen baselbst eine Jones benannte Stadt gegrundet und einen Tempel des Beus Nemeus ober Romios erbaut haben 1). Alexander b. Gr. errich= tete an bem Orte, wo nach feinem Tobe Untiochien ers bauet wurde, einen Altar bem Beus Bottiaos 2), beffen Beiname von ber makebonischen Gegend Bottida bergus leiten ift, in welcher Pella, Alexander b. Gr. Baterftadt, lag. 218 Seleufos I. Nifator Untiochien gegrundet hatte, weihete er baselbft einen Tempel bem Beus Bottiaos, wie Libanios und Malala berichten. Schon bamals konnte ju Untiochien eine Bilbfaule vorhanden gemefen fein, die bem Beus zu Olympia im Befentlichen glich; benn auf ben Mungen bes Konigs fieht man ben figen= . ben Beug, ber eine Siegesgottin tragt 3). Indessen fceint erft Antiochos IV. Theos Epiphanes Ditephoros biejenige Bilbfaule errichtet zu haben, welche bem Beus gu Dlympia nicht allein an Gestalt, fonbern auch an Größe und Pracht ahnlich war. So verrufen dieser Ros nig durch die in den Buchern der Maccabaer überliefers ten unmenschlichen Sandlungen ift, trieb ibn boch bie Prachtliebe oder Ruhmsucht oder Frommelei an 1), sich um die Beiligthumer bes hochften ber hellenischen Gotter überaus verbient zu machen. Gegen Dl. 167. nahm er ben von Peifistratos angefangenen Bau bes Dinmpieion au Athen wieder auf '). Er schenfte in ben Tempel bes olympischen Beus zu Dlympia einen prachtigen Borhang 6). Um die Juden zu zwingen, von ihrer Bater Gefet abzufallen, fendete er einen Abgeordneten von Uns tiochien nach Jerusalem. Dieser mußte ben Tempel zu Berufalem verunreinigen und ihm ben Namen Tempel bes Beus Olympios aufdringen, so wie ber Tempel zu Garigim von ihm gum Tempel bes Beus Tenios umges schaffen murbe, fo benannt, weil Frembe bafelbft mohn= ten 7). In bem von Seleufos Mifator entweber anges fangenen ober gegrundeten 8), von Untiochos Epiphanes ausgeführten ober verschönerten ) fanum bes baphnais schen Apollon 10) war ein simulacrum Olympiaci Jovis imitamenti aequiparans magnitudinem, wie Ams mianus Marcellinus fagt 11). Das simulacrum war eine kolossale Statue bes Apollon, biejenige namlich, bie auf zahllosen Mungen ber sprischen Könige copirt ift. Diese tam an Große ber Copie bes olympischen Beus, namlich einer zu Antiochien befindlichen Copie bes von Pheidias fur Dlympia in Elis verfertigten Zeuskoloffes gleich. Satte Ummianus Marcellinus fagen wollen, bas in bem Saine ftebende Bild bes Apollon fei bem Rolof bes Zeus zu Olympia in Elis an Größe gleich gekommen, fo murbe er wol imitamenti weggelaffen haben. Diese Stelle ift wegen ber Erwähnung bes olympischen Beus zu Antiochien bochst wichtig. Aber gleichwol wol-Ien wir die nachfolgende Untersuchung nicht auf fie bauen, ein Mal weil die Stelle etwas zweibeutig ift, fobann weil barin teineswegs mit ausbrudlichen Worten gefagt ift, daß Antiochos Epiphanes das imitamentum Olympiaci Jovis anfertigen ließ. Dieses konnte in weit fru herer ober spaterer Zeit aufgestellt worden sein. Indem wir nun demungeachtet behaupten, bag Antiochos Epis phanes einen Rolog bes olympischen Beus nach Beife bes au Olympia in Glis befindlichen aufstellen ließ, grunden wir diese Behauptung einerseits auf die obigen Nachrich= ten ber Schriftsteller über bas, mas berfelbe Ronig für bas Olympicion zu Athen und Olympia that, und über bie von ihm versuchte Einführung bes Dienstes bes olympischen Zeus zu Terusalem, andererseits auf seine Mungen. Beber auf ben Mungen bes Untiochos I. Goter, noch auf benen bes Antiochos II. Theos, Seleutos II. Kallinikos, Antiochos Hierar, Seleukos III. Keraunos, Antiochos III. b. Gr., Achaos und Seleukos IV. Philopator findet man ben figenben Beus. Diefer erscheint allererft auf benen Antiochos IV. Theos Epiphanes Nis tephoros 12). Der Gott ift oben unbefleidet, von ben Buften an bekleibet. Der rechte Fuß ift jurudgefest. Beus flutt bie erhobene Linke auf bas bobe Scepter, welches oben in eine Blume enbigt. Die auf feiner Rechten stehende Siegesgottin ift beflügelt, ihm zugekehrt und halt, wie es scheint, mit beiden erhobenen Sanben ben großen Rrang, von welchem zwei Tanien herabban: gen 13). Die Bilbfaule muß aus Elfenbein und Golb

<sup>1)</sup> Liban. 'Artioxizós. Vol. I. p. 288 etc. - Bie zu Dlympia in Glis, foll heratles zu Daphne Baume gepflanzt has ben. Malal, chronogr. l. 8. p. m. 86. 2) Liban. l. l. p. 800. 297. F. H. Noris, Annus et epochae Syromacedonum. Lips. 1696. 4. p. 150.

3) Froelich, Annales comp. regum Syriae. Viennae 1744. fol. tab. II. n. 10. 11. 12. Mionn. V. 2. n. 3-17. Sig. Haverkamp, Algemeene Histori der Zeaken in Asie, S. Deel. in 's Graavenh. 1739. fol. tab. 22. p. 169. -Anbere enthalten ben Ablertragenben Beus (im Cab. ju Gotha), völlig so wie er auf ben Tetrabrachmen Alexander b. Gr. ju fe-ben ift. Behk. D. N. III. 216. Auf zwei sib. M. ju Gotha fieht man nur ben Kopf bes Zeus. 4) Athen. 5. p. 194 a. Cas. 5) S. biefe Encyflop. unter Olympieion zu Athen. Gefchenke beffelben maren bie golbene Agis mit ber Gorgo gu Athen (Paus. 5, 12, 2, 1, 21, 4.) und bie um ben Altar auf Delos ftehen: ben Bithfauten. Athen. Deipn. 1. 5. T. II. p. 248. Schw. Polyb. 1. 26. T. IV. p. 355 Schw. 6) & biese Encotiop. unter Olympieion zu Olympia. 7) 2. Macc. 6, 2. (Froel. p. 48.) Euseb. chron, can. Amst. 1658, interpr. Hieron. lib. I. p. 37. et in templo Jovis Olympii simulachrum ponit. cf. Eus. chron. can. Mediol. 1818. p. 356. Georgii Syncelli chronogr. Paris 1652. p. 286. B. Joannis Antiocheni cognom. Malalae hist. chron. Oxonii 1691. 8. p. 264. 8) Liban. Art. Vol. I. p. 301 sq. Justin. 15, 4. 8. Noris. p. 150. Boeckh. C. J. Gr. I. p. 821.

<sup>9)</sup> Amm. Marc. sagt unrichtig, wie gewöhnlich angenommen wirb, quod Epiphanes Antiochus condidit. 10) Wessel. Itinerar. p. 381. Casaub. ad Hist. Aug. p. 64. Gibbon's Gesch. b. Berf. u. u. b. R. A. d. Engl. üb. v. Schreiter 5. Ah. E. 1790. S. 400. 11) Amm. Marc. 22, 13. 12) Zwei Aetradr. im Cab. zu Gotha, wie die bei Froel. tab. 6. n. 7. ohne Mon. u. Rebenzeichen. Bergl. Pellerin, Rec. de med. de rois, à P. 1762. Pl. 9. p. 75—77. Mionn. V. 31. n. 270—280. Zu Gotha sind überdies zwei große eherne Münzen, die borne einen schonen, mit Lorber bekr. Kopf des Zeus, hinten den Abler haben. Auf der Borderseite der Aetradr. in Mionn. V. 31. n. 270. 271. Visc. Icon. Gr. Pl. 57. n. 14., die gleichfalls auf der hinteren Seite den sienenden Koloß zeigen, wollte Biscoati das Bildniß des zum Zeus umgeschassen Antiochos IV. sinden. Visc. Icon. Gr. T. III. à P. 1811. (Supp.) p. 308. 13) In Tochon d'Annecy Dissertation sur l'époque de la mort d'Antio-

beftanben haben 14). Diefes erhellt jum Theil aus bem, was wir unten über Untiochos IX. Anzifenos berichten werden. In bes Konigs Antiochos IV. berühmtem Rest= aufzug, burch bie zu Daphne gefeierten Spiele veranlagt 15), fab man einen von Elephanten gezogenen Bas gen, ferner 36 Elephanten 16) und 800 getragene ober gefahrene Elephantengahne 17) vorüberziehen. Die in unübersehbarer Menge vorüberziehenden Bildfaulen maren theils golden, theils mit golbenen Gewandern geschmudt 18). Polybios berichtet, der Konig sei am liebsten mit benjenigen Runftlern umgegangen, von benen eben folche toreutische Kunstwerke angefertigt wurden 19). Mit dem auf ben Mungen befindlichen Bilbe bes Beus Nikepho= ros wurde ber Beiname bes Konigs Nifephoros schon von früheren Auslegern combinirt 20). Daß der Tem=

chus VII. Evergètes Sidétes. à P. 1815. Pl. fig. I. p. 66. ift bie Siegesgottin abmarts getehrt. - Ahnlicher Beus auf Duns gen Antiochos IV., bie ju Antiochien am Sarus in Gilicien gepragt find. Bon Frolich G. 49. und in Mionnet's Ratalog wird ein ftebenber Beus auf Dungen ber Untiocheer των προς Δάφνη, beren zwei ch. zu Gotha sind (cf. Noris p. 151), unrichtig Jupiter Olympien benannt. Den legteren tonnen wir une nur thros nend benten. Der ftebenbe Beus ift alfo Copie irgend einer anbern ebenba befindlichen Beusbilbf.

14) Antiochos IX. ließ bas Golb, wie Qu. be Quincy eine Stelle bes Clemens verfteht, vom Rolog wegnehmen und vergolbetes Erg an bie Stelle fegen. ,, Datte ber Rolof, bemertt ber frangof. Mieterthumsf., gang aus Golb bestanben, fo batte biefes nicht angeben tonnen. Das Runftwert mußte alfo nur gum Theil aus Golb verfertigt fein. Das golbene Bewand ruhte auf einem bolgernen Rern und tonnte meggenommen und burch ein anderes erfest werben. Die nactten Theile bes Rotoffes, wie ber Ropf, maren alfo aus einem anbern Stoffe, namlich aus Elfenbein, verfertigt. Gang aus Goth fonnte bie Bilbfaule fcon wegen ihrer Große nicht befteben". Quatr. de Quincy, Le Jup. Ol. p. 340. Unter Scleutos arbeis tete ber Athener Bryaris ben Apollon in Daphne. (Cedren. p. 306 B.) Sein Ruhm tam bem bes Pheibias nabe. (Clem. Alex. Adm. ad gent. p. 23.) Bon Columella (praef. lib. I. de re rust.) wird Bryaris mit Polyfleitos, Praxiteles und Lysippos gusammengestellt. Lysippos' Schuler, ber Erzgiefer und Maler Eutychibes aus Sityon (gegen Dl. 120.) verfertigte fur Antiochien am Orontes bie Bilbs. ber Tyche (Paus. 6, 2. 4.), bie auf Tetrabrachmen bes Demetrius I. Soter ju Paris (18) und Gotha (3) copirt ift. Solche Runftler hinterließen gewiß viele Schuler, bie an bem fprifchen hofe, wie allein ber Festaufzug Antiochos IV. beweift, überreiche Beschaftigung fanden. Die Ramen ber Schuler find uns gwar nicht mehr betannt, weil fo viele Schriftfteller verloren gegangen find ober ber ercerpirende Plinius fie nicht gur Sanb hatte. Daraus folgt aber nicht, baf an ben fprifchen Dof feine Sunftichule fich angefnupft habe, wie Duller im Banbb. b. Arch. b. R. G. 128 anzunehmen Scheint. Die Runftler, bie unter Scleutos I. Rifator arbeiteten, mußten naturlich aus Stabten bes alten Griechenlandes herbeigerufen merben. 15) Athen. Deipn. 1. 5. T. II. p. 250 Schw. 16) Ath. ib. p. 251. 17) Ath. ib. 252. Bahrscheinlich hatte Antiochos IV. Epiphanes biese uns geheuere Menge Elfenbein berbeischaffen laffen, bamit baffelbe ben Stoff fur bie Runftwerke lieferte, bie er in unglaublicher Menge vervielfaltigte. Quatr. de Quincy, Le Jup. Ol. p. 339, 18)

Ath. ib. 19) Polyb. l. 26, T. IV. p. 355 Schw. μάλιστα δέ πρός τοις άργυροκοπείοις εύρίσκετο και χρυσοχοείοις, εύοησιλογών και φιλοτεχνών ποδς τους τορευτάς και τους άλλους τεχνίτας. Athen. l. l. p. 247. 20) Bckh. D. N. III. 224. — Bauten bes Kon. zu Antiochien. Strab. l. 16. T. VI. p. 304. über ben Tob bee Antiochos IV. Epiph. u. beffen Beitbeftimmung mentatio hist. cr. de fide hist, librof. Gottl. Wernsdorj

pel bes Apollon zu Daphne und ber bes olympischen Beus fowol außerhalb ber Stadt als einander nabe lagen, erfahren wir erft aus ben Schriften ber Beitgenoffen bes Apostaten Julian 21). Denselben Beus enthalten auch bie Mungen Untiochos V. Eupator 22), Alerander I. Bala 23), Demetrius II. Nikator 24) und Antiochos VI. Epiphas nes Dionysos 25). Bon Alexander II. Zebina erzählt Juffin, er habe, ale er wegen Mangel an Geld ben Solbaten ihren Sold nicht auszahlen konnte, aus bem Tempel bes Beus bas gang aus Gold verfertigte Bilb ber Gottin bes Sieges wegnehmen laffen und ben gehaffigen Vorwurf bes Tempelraubes burch bas Wiswort beschwichtigt, daß ber Sieg von Zeus ihm geliehen sei 26). Einige Tage fpater gab er fogar Befehl, bas golbene Bilb bes Beus von unermeglichem Gewicht insgeheim lobreißen zu laffen, aber er murde von der Bolfsmaffe an bem Frevel gehindert 27). Man fieht ben fibenben Beus Nikephoros auf Mungen Alexander II. Bebina's 28), wie auf benen feiner Borganger. Er zeigt fich uns auch auf den Mungen der Kleopatra und Antiochos VIII. 29) und auf benen bes Antiochos VIII. Epiphanes Grovos. Wie Clemens von Alexandrien 30) berichtet, ließ Antiochos IX. Angifenos, burch Gelbmangel gezwungen, ben golbenen funfzehn Ellen boben Roloß zusammenschmelzen und ein bemfelben abnliches Bild aus geringerem Stoffe, namlich aus Erz mit Goldplattchen überzogen, an feine Stelle feten. Man fieht ben thronenben und bie Sies gesgottin haltenben Beus auf feinen Munzen 31). Dies felbe Darftellung zeigen auch bie Munzen Seleutos VI. Epiphanes Nifator 32), Antiochos X. Eusebes 33), Phi= lippos Epiphanes Philadelphos 34), Demetrios II. Phis

rum Maccabaicorum. Wratisl. 1747. 4. p. 58-75. 104 sq.

Tôchon D'Annecy l. l. p. 56.

21) S. bie 52. Anm. und Noris p. 160. 22) Froel. tab. 7. Visc. Icon. Gr. Pl. 46. n. 24. 23) Eine große fich. MR. zu Gotha (OE unter ber Darft.) Vaill. Seleucidarum imperium s. hist. reg. Syr. Lut. P. 1682. 4. p. 218. Froel. tab. 8, n. 1. 2. Catalogue d. m. a. et m. du cab. de M. d'Ennery. à P. 1788. 4. p. 24. n. 172. 24) Gine gr. f. DR. ju Gotha. à P. 1/85. 4. p. 24. n. 1/2. 25/ eint g. 1 21. g. 25/ (cf. Froel. tab. 10. n. 40. Pellerin Recueil de méd. de rois. à P. 1762. Pl. 10. p. 86. Visc. Icon. Gr. Pl. 47. n. 6. de Qu. Le Jup. Ol. Pl. 17. ad p. 312. n. 9.) Sechs eh. ebenbaf. seigen nur ben mit Lorber betr. Kopf bes Zeus. 25) Peller. geigen nur ben mit Lorber betr. Kopf bes Zeus. 25) Peller. l. l. Pl. 11. fig. 1. p. 89. Mionn. V. 68. n. 587. cf. Eckh. D. N. III. 231. 26) Justin. 39, 2, 5. solidum ex auro Victoriae signum (de Qu. p. 340 si le mot solidum de Iustin n'était propre à signifier aussi le contraire d'une statue en pièces de rapport). Nach Froel. p. 92. im Jahre 122 v. Chr. Geb. 27) Justin. 39, 2, 6. Jovis aureum simulacrum infiniti ponderis. Diod. Sic. Excerpta p. 604. Wess. 28) Froel. tab. 12, n. 9. Peller. l. l. Pl. XI. p. 98. Visc. Icon. Gr. Pl. 47. n. 11. 29) Eine große filb. D. ju Gotha, ohne Mon. vergl. Tochon d'Annecy l. l. fig. 4. p. 66. Froel. tab. 13. n. 23. Catal. d'Ennery p. 26. n. 185. SO) Adm. ad gent. p. 26. A. B. 1616. χωνεῦσαι — πετάλοις κεχουσωμένον. Bie Quatr. be Quincy Diefe Stelle verfteht, haben wir in ber 14. Unm. berichtet. Arnob, adv. gent. lib. 6. B. 1651. 4. p. 205. ex aere bratteolis substituisse fucatum. Nach Froel. p. 104 im 1. Jahre ber 171. Olymp. 31) Eine kl. eh. M. zu Gotha. Haym, Del Tesoro Britann, P. I. Vol. I. in Londra. 1719. 4. p. 92. vergl. Froel. 32) Mionn. V. 100. n. 882. tab. 14. n. 12, 33) Visc. Loon, Gr., Pl. 47, n. 17. de Qu. Pl. 17. n. 10. 84) Fanf

lebten Sauptes ber athenischen Schule, welcher er nach Marinus, bem Nachfolger und Biographen bes Proclus, und bem Benobotus vorstand. Des Damascius und bes Olympiodorus, ber zu Alexandria, wie es scheint, einem Rebengweige ber athenischen Schule vorstand 9), Birtfamteit fiel in jene ungludliche Beit, als ber Raifer Bu= ftinianus, um bas noch immer fortlebende Beidenthum, bas gerade bamals burch ben Scharffinn bes Proclus momentan eine neue wiffenschaftliche Begrundung erhals ten batte, mit ber Burgel zu vertilgen, fammtliche Phis losophenschulen feines Reiches entweder burch Machtges bot aufhob 10) ober burch Gingiehung ber Lehrerbefols bungen jum Rirchenfonds ihr Fortbefteben unmöglich machte 11). So welfte julett auch Diefe lette Spatbluthe bes Platonismus fraftlos babin. Dag Dinmpiodorus biefe Beit ber Bermuftung und Bernichtung beibnifcher Wiffens fcaft erlebte, jugleich aber bie athenische Schule noch als eine bestehende fannte, wird von Creuzer scharffinnig aus einer Stelle in ben Scholien jum Alcibiades gefols vert 12), woraus hervorginge, baß jene Scholien noch gor bem Confulat bes Decius 13), folglich in ben letten Sabren ber athenischen Schule niedergeschrieben ober boch porgetragen maren. Much wenn die Richtigkeit biefer Rolgerung nicht unwidersprechlich einleuchten follte 14), fo ift boch im Allgemeinen burch jene Stelle, fowie aus ber Art, in welcher burchweg in ben Scholien von ber Philosophie bes Proclus und Damascius als einer noch fortlebenden gesprochen wird, die Beit bes Dlympiodorus als feftgeftellt anzusehen. Freilich wird ber Platonismus burch jene harten Maßregeln nicht fogleich und wie mit einem Bauberschlage in allen Theilen bes Reiches erlos fchen fein 15), bag vielmehr eine Schule bes Dlympios

borus noch nach seinem Tobe fortbestand, wird nicht nur burch die Uberschriften zu seinen Scholien, die auf spatere Redaction feiner mundlich gehaltenen, nicht von ihm felbft aufgeschriebenen Bortrage schließen laffen 16), sondem auch durch die häufigen Interpolationen 17) fehr mabr scheinlich. Doch tritt nach ihm kein bedeutender Rame eines heibnischen Platonikers mehr hervor, ba schon langk ber wahrhafte Gehalt bes Platonismus als Moment in Die Theologie des Christenthums übergegangen mar und bas Machtgebot bes Juftinianus eine in fich felbft fcon untergegangene Sache 18) nun auch außerlich ju verniche ten anfing. Db Dlympioborus fammtliche Schriften bes Plato commentirt habe, wissen wir nicht; man kennt bis jest nur feine Scholien jum Gorgias, Philebus, Phabon, und bem ersten Alcibiades, bie mehr oder minber vollständig in ben bedeutenoften Bibliotheken 19), na mentlich zu Wien, Paris, Benedig, Lepden, Samburg, handschriftlich erhalten find. Langere Beit bindurch fannte man vom Olympiodorus nur die Biographie bes Plato. welche zuerst Casaubonus 20) mittheilte, bie inbeffen nur ein abgeriffenes Stud ber Einleitung gum Alcibiabes ift 21). Routh ließ in seiner Ausgabe zweier Dialoge bes Plato 22) bie prolegomena jum Gorgias aus einer parifer Sanbichrift abbruden; icon fruber batte Rathan Forster aus einer Sandschrift ber boblejanischen Bibliothet 23) einzelne bedeutendere Scholien jum Phadon mit getheilt. Erft in neuerer Beit begannen querft zwei gric= difche Gelehrte, Andreas Muftorybes und Demetrius

rer Rudtehr irgendwo, wenn auch noch so verborgen, gelehrt haben. Bon einer gewaltsamen Aufhebung ber alexandrinischelate nischen Schule, an welcher bamals ber Eklektiker Ammonius, kehrer bes Damascius, lehrte, und wohin auch Istdorus von Sass von Athen sich gewandt hatte, ift uns nichts überliefert.

<sup>9)</sup> Dag Olympioborus zu Alexandria lehrte, zeigt ichon ber Beiname: ber Alexandriner; bag er ben Dama cius, fei es gu Alexandria ober Athen, gebort habe, icheint mir flar genug aus ber Rote 7 ermahnten begeiftert partelifchen Beife hervorzugeben, 10) Dies geschah im 3. in welcher er vom Damascius fpricht. 529, ale Decius Conful war, mit ber Schule zu Uthen, wo gus gleich bie Bortrage uber Philosophie und Die Ertlarungen ber Ge= fest verboten murben; Joan. Malela hist. chronica. II. p. 187. Athen ben Tobesftoß. 11) Zonaras annal. XIV, 6. p. 63. Paficherer wirfte. 12) p. 141. Cr. Die Stelle heißt glob (weil namlich Plato felbft unentgelblich lehrte) καλ μέχρι του παρόντος σάζονται τὰ διαδοχικά και ταῦτα πολλών δημεύσεων γινομένων. 13) Bor 529, vgl. Rot. 10. 14) Man fann bagegen fagen, theils, baß jener Dauptichlag boch gunachft nur bie athenische Schule traf und die diadoxn ber Platoniter sich auch nach ber Kataftrophe noch eine Beit lang in Alexandrien unter Olympioborus fort: pflangen tonnte, theile, bag unter Siadogiza bier gunachft nicht bie diadozy ber Philosophen selbft, sondern die hertommliche, burch überlieferung fortgepflangte Gitte bes unentgeltlichen Bortrags perftanben wirb, bie gewiß nicht blos ber athenischen, fondern auch ben anbern platonifchen Schulen eigen war. - Bu tief fest Scholl (histoire de la liter. gr. T. VII. p. 102) ben Ohmpioborus ge-gen bas Enbe bes 6. Zahrhunderte. 15) Die vor bem Born bes Raifere nach Perfien gum Rhoeru gefluchteten athenischen Phi= lofophen tehrten bereits im 3. 538 (ober nach Petavius 545) in Rolge bes Friedens zwischen Bngang und Perfien nach Griechenland jurud, wo ihre weitern Schickfale nicht befannt find; ef. Bruckeri hist. phil. T. II. p. 347. boch werben fie auch nach ibe.

<sup>16)</sup> Die ben Scholien vorangesesten überschriften haben ba Βυίας: από φωνής Όλυμπιοδωύου του μεγάλου φιλοσόφου; auch bie Gintheilung ber Scholien in noaseis (Lehrpenfa) zeigt tie Entftehung berfelben aus nachgeschriebenen Bortragen. Die von Stall baum (Platonis Philebus. p. 237 sq.) mitgetheilten Scholien gum Philebus find nichts als eine, burch Bufage ober Reminiscenzen bar Schuler erweiterte, nur in ben hauptpuntten munblich gegebene Einleitung ju jenem Dialog. 17) Am baufigften in ber Ginleitung jum Philebus und in ber vita Platonis, boch auch bie Get lien jum Alcibiabes haben ein abnliches Unfeben. 18) Proces vermochte burch feine funftliche Potengirung bes plotinifchen Eris benfuftems und burch feine neue und tieffinnige Ertlarung bei Plato ben Platonismus nur vorübergehend zu beleben, bem bereits eine driftliche Philosophie sich als seine hohere Babrheit gegenübergestellt hatte. 19) Egl. Fabr. bibl. gr. Vol. X. p. 631. und bie Anmerkung von Harles. 20) Sie wurde aus bem Nachlas bes Isaat Casaubonus abgebruckt in ber Betfteinichen Ausgabe bes Diogenes Laertius T. II. p. 582 — 583. spir ter haufig wiederholt, namentlich in Etwall's brei platonifchen Die logen, Orford 1771, und von 3. g. Fischer in seiner Ausgabe vix platonischer Dialoge, Leipzig 1783. 21) Go fehr bicse Biogre phie mit Mahrchen und Sagen angefullt ift, und bas mabre Da bes gottlichen Plato verbuntelt, fo enthalt fie boch geiftreiche In beutungen über ben geiftigen Entwidelungegang biefes Philow phen, infofern berfelbe burch bie außern Lebensumftanbe beftimmt wurde. Die der Biographie vorangehende Einleitung zum Achbiades s. bei Creuzer p. 1. 2. 22) Gorgias et Euthydemu, ed. Routh. Oxon. 1784. 23) V dialogi Platonis, ed. Nat. Forster. Oxon, 1765.

binsichtlich ihrer ersten Anfange in die früheste Berganheit; aber ber Glang, mit welchem noch uns biefelbe ents gegen ftrablt, ift fpateren Ursprunges. Fur viele ber von Griechen bewohnten Stadte Siciliens und Italiens, Die früher als bas Mutterland ju übermäßigem Reichthum und großer Macht gelangten, mar Olympia wegen seiner Lage ber paffenofte Drt, um einen gewiffen Bertehr mit bem Mutterlande und überhaupt mit ben entlegenern griechischen Bolfern, &. B. auf Rreta und in Rleinasien, ju unterhalten. Daffelbe ift von Ryrene ju fagen. Die Beuspriester ber einzelnen Stabte jener ganber nahrten ben Berkehr fo febr fie konnten. Schon bas zu Olympia bestehende Drakel ber Samiden erfoderte Beachtung. Im griechischen Drakelmefen murbe Bieles theils munberbar, theils unbegreiflich erscheinen, wenn nicht ein gewiffer Mittelpunkt gedacht murbe, burch welchen bie entlegenen Drafel in Berbindung ftanben. Ein folder mar Dinms pia. Eben fo unbegreiflich murbe bie Ubereinstimmung fein, die ungeachtet ber unübersebbaren Mannichfaltigkeit im griechischen religiofen Glauben mahrzunehmen ift, wenn nicht die Priester eines hochangesehenen Beiligthus mes, noch ehe bas mystische Cleufis zu seiner nachmali= gen Berühmtheit und Sobe gelangte, eine gemiffe Dberleitung übernommen hatten. Spiele mogen schon in febr alten Zeiten zu Dlympia wie in anbern Stabten gefeiert worten fein. Daß fie aber fo ploglich berühmter als bie übrigen wurden, muffen wir junachft aus ber geos graphischen Lage Dlympia's und aus ber Bichtigkeit erklaren, welche bie Priefter aller griechischen Stabte mit fluger Berechnung bem olympischen Beiligthum zuzuer= theilen fur gut fanben. Demungeachtet konnen wir fagen: Nicht Die geographische Lage allein, nicht die Pries fterverbindung allein, nicht bas Drakel allein, auch nicht bie olympischen Spiele allein hatten Olympia fo berubmt und reich, ben Zeusbienft bafelbft fo angeseben gemacht. Aber Alles biefes zusammen, sich wechselseitig einander unterftutend, vermochte es in vollem Dage. "Der Tempel und bie Bilbfaule", beginnt Paufanias feine Beschreibung, "ift bem Beus von der Beute errichtet worben, bie bamals gemacht wurde, als bie Eleer Pifa und die umliegenden, gleichfalls von ihnen abgefallenen Orte mit den Waffen überwältigten." Aus dies fen Worten, die wir in biesem Werke unter Olympieion zu Olympia historisch erlauterten, geht so viel bervor, bag bie Eleer ungefahr um die namliche Zeit an die Er bauung eines neuen Olympieion 2) bachten, als die olym=

pischen Spiele, wie Pinbars gleichzeitige Siegesgefange beweisen, in der bochften Bluthe des Unsehens bei Konis gen und Privatpersonen standen, als bas Drakel ber 3amiben mit dem Ummonion, dem belphischen und andern Drakeln einen lebenbigen Berkehr unterhielt und bie Religiositat und auch die religiose Freigebigkeit des bellenis fcen Bolles noch größer war, als in ben spateren Beiten. Ein Theil ber Kriegsbeute wurde bamals in ber Regel auf Beihgeschenke verwandt. Weit entsernt, Metallwerth an fich einzuliefern, weiheten ibn bie Bellenen nur funftlerisch gestaltet, und die Schätzung des Werthes richtete fich jumeift auf beibes jugleich. Es war ein gludliches Zusammentreffen, daß gerade jett die schon an sich wes gen ber ausnehmenben Fruchtbarkeit ihres Landes und ber gewiß bedeutenben Ginfunfte bes alteren Tempels, bes Drakels und ber Spiele sehr reichen Eleer burch Uberwindung und Aufreibung ihrer Gegner zu noch gro-Berem Reichthum und noch größerer Macht gelangt was ren und jugleich mehr als irgend ein anderes Bolt vor bem Ausbruche bes peloponnesischen Rrieges eines ungeflorten Friedens genossen 3). Wir nehmen an, daß der vom Eleer Libon geleitete Bau, als Pheidias ju Dlympia antam, außerlich, wir verfteben bie umringenden Saulen und Cellenmauern 1), mit Ausnahme ber Giebel felder fertig mar, daß aber die innere Ginrichtung bes jenigen Plates ber Cella, wo ber Kolog errichtet werben follte, erft unter Pheibias' Augen und Dberleitung ') ge schah. In biesem Berte unter Olympieion zu Olympia murbe gezeigt, bag neben bem Rolog feine beengens ben und alle Berhaltniffe ftorenben Gaulen bes Sypas thros ftanden, fondern das Dach bes von einem febr geraumigen Plate umgebenen Kolosses auf ben ungemein verstärkten Cellenmauern ruhte. "Daß Pheidias die Bildfaule verfertiget habe, bezeugen auch die Worte, so uns ter ben gugen bes Beus fteben" u. f. w. Pheibias verfertigte ben olympischen Beus nach Beendigung ber Bilbs faule fur ben Bekatompebon 6), biefe fallt in bas britte Jahr der 85. Olymp. 7). Da nun Pheidias den Pantars

und abbrannte, ober Alters wegen niebergeriffen wurde, barüber wiffen wir gar nichts.

2) Db biefes altere Dlympieion vom Blig getroffen wurde A. Gucutt, b. B. u. R. Dritte Section. III.

33

<sup>5)</sup> S. über alles biefes ben Art. Olympia in b. chronol. überblid be: Gefch. Damals lebte ber berühmte Cleer Dippias, ber ein Berg. ber Dl. Sieger abfaste. Dion Chrys. or. 55. Vol. II. p. 282 nennt einen hippias als lehrer bes Pheibias. Dan tonnte an Unterricht in wiffenschaftl. Dingen benten. Aber bie Besart 'Innlov beruht nur auf Casaubonus' Berbesserung. 4) Wie an ben Tempeln zu Segefta und Selinus. Haus Saggio p. 23. 5) Deff. Oberleitung ber Bauten gu Athen. Plut. Pericl. 13. 6) Corsini Fast. Att. T. III. p. 217. Wind. BB. 6. Bb. 1. 20. B. 6. 47. Wieland, über bie Ibeale. Berte. 24. B. C. 238. de Qu. Le Jup. Ol. p. 224. Restit. de la Minerve en or p. 59 - 63. Schorn, ube: bie Stub. b. gr. R. S. 220 fg. O. Mulleri, de Phidiae vita comm. prior. S. 12. Comm. Soc. Goett. rec. Vol. VI. Gott. 1828. p. 141. Sillig, Cat. art. p. 335 - 340, - Dag Pheidias erft ben Olymp. Beus und bann bie Pallas fur ben Parthenon verf. babe, fuchten ju geigen Denne Sammt. antiqu. Auff. 1. St. E. 1778. S. 196. 200, 203. Bolt. S. 117. 108-116. Wind. B. 6. Bb. 2. Abth. S. 66 Anm. 262. S. Mener, Gefch. b. b. R. 1. Abth. Dr. 1824. S. 61. 7) Philoch. ap. Schol. Arist. Pac. 604. (Siebel. p. 54.)

pico, ossia l'arte della sc. etc. Venezia 1817. 8. 176 p. con una tavola in rame rappr. il Giove Olimpico. Feriae Varsavienses sive quae vacans ab acad. lection. scr. mense Augusto anni 1819. Sebastianus Ciampi, Varsaviae. 1819. 4. fig. In bieser Schrist wird über das Borhandensein einer Stadt Olympia, über die Arreutik und die Wiederherstellung des Aempels und des Kolosses des zu Olympia geh. (Rergl. Bibliot. Ital. T. 19. 497. T. 18. p. 248.) Hirt, Gesch. d. Bauk. 3. B. 63. 2. Bolkel's Archdologischer Rachlaß, her. von K. D. Mülle: 1. heft. Gott. 1831. S. 29. Andere, die Arbeit in Gold und Elsendein betr. Schr. nennen wir später.

letten Sauptes ber athenischen Schule, welcher er nach Marinus, bem Nachfolger und Biographen bes Proclus, und bem Benobotus vorstand. Des Damascius und bes Olympiodorus, ber zu Alexandria, wie es scheint, einem Rebenzweige ber athenischen Schule vorstand 9), Birtfamteit fiel in jene ungludliche Beit, als ber Raifer Juffinianus, um bas noch immer fortlebende Beibenthum, bas gerade bamals burch ben Scharffinn bes Proclus momentan eine neue wiffenschaftliche Begrundung erhals ten batte, mit ber Burgel ju vertilgen, fammtliche Phi= lofophenschulen feines Reiches entweber burch Machtges bot aufhob 10) ober burch Gingiehung ber Lehrerbefols bungen jum Rirchenfonds ihr Fortbefteben unmbalich machte 11). Go welfte gulett auch diese lette Spatbluthe bes Platonismus fraftlos dabin. Daß Dlympiodorus biefe Beit ber Bermuftung und Bernichtung beibnischer Biffens fcaft erlebte, zugleich aber bie athenische Schule noch als eine bestehende kannte, wird von Greuger scharffinnig aus einer Stelle in ben Scholien jum Alcibiabes gefols vert 12), woraus hervorginge, daß jene Scholien noch gor bem Consulat bes Decius '1), folglich in ben letten Sahren ber athenischen Schule niebergeschrieben ober boch porgetragen maren. Much wenn die Richtigkeit biefer Folgerung nicht unwidersprechlich einleuchten follte 14), fo ift boch im Allgemeinen burch jene Stelle, sowie aus ber Art, in welcher burchweg in ben Scholien von ber Philosophie bes Proclus und Damascius als einer noch fortlebenben gesprochen wird, die Beit des Dlympiodorus als feftgestellt anzusehen. Freilich wird ber Platonismus burch jene harten Magregeln nicht fogleich und wie mit einem Bauberschlage in allen Theilen bes Reiches erlo= fchen fein 15), bag vielmehr eine Schule bes Dlympios

borus noch nach seinem Tobe fortbestand, wird nicht nur burch die Uberschriften zu seinen Scholien, die auf spatere Redaction seiner mundlich gehaltenen, nicht von ihm felbst aufgeschriebenen Bortrage schließen laffen 16), sontem auch durch die häufigen Interpolationen 17) febr mabr scheinlich. Doch tritt nach ihm kein bedeutender Name eines heidnischen Platonikers mehr hervor, ba schon langft ber wahrhafte Gehalt bes Platonismus als Moment in Die Theologie des Chriftenthums übergegangen mar und bas Machtgebot des Juftinianus eine in fich felbft fcon untergegangene Sache 18) nun auch außerlich zu vernich ten anfing. Db Dlympiodorus sammtliche Schriften bes Plato commentirt habe, wissen wir nicht; man kennt bis jest nur feine Scholien jum Gorgias, Philebus, Phadon, und dem ersten Alcibiades, die mehr oder minber vollständig in ben bebeutenoften Bibliotheten 19), na mentlich zu Wien, Paris, Benedig, Lenden, Samburg, handschriftlich erhalten sind. Langere Beit hindurch fannte man vom Dlympiodorus nur die Biographie des Plato, welche zuerst Casaubonus 20) mittheilte, bie indeffen nur ein abgeriffenes Stud ber Ginleitung zum Alcibiades ift 21). Routh ließ in seiner Ausgabe zweier Dialoge bes Plato 22) bie prolegomena jum Gorgias aus einer parifer Sandschrift abbrucken; schon fruber hatte Rathan Forster aus einer Handschrift ber bodlejanischen Bibliothet 23) einzelne bedeutendere Scholien jum Phadon mits getheilt. Erft in neuerer Beit begannen guerft zwei gricchische Gelehrte, Andreas Mustornbes und Demetrius

rer Rudfehr irgendwo, wenn auch noch so verborgen, gelehrt haben. Bon einer gewaltsamen Aushebung ber alexandrinischeplate nischen Schule, an welcher bamals ber Eflektiker Ammonius, lehrer bes Damascius, lehrte, und wohin auch Istorus von Gazz von Athen sich gewandt hatte, ist uns nichts überliefert.

<sup>9)</sup> Dag Olympicborus ju Alexandria lehrte, zeigt ichon ber Beiname: ber Alexandriner; bag er ben Damafcius, fci es gu Alexanbria ober Athen, gebort habe, icheint mir flar genug aus ber Rote 7 ermahnten begeiftert partelifchen Beife hervorzugehen, 10) Dies geschah im 3. in welcher er vom Damascius spricht. 529, ale Decius Conful mar, mit ber Schule gu Uthen, mo gus gleich bie Bortrage über Philosophie und die Ertlarungen ber Gefege verboten murben; Joan. Malela hist. chronica, II. p. 187. ed. Oxon. p. XIII. Cr. Diefes Decret verfeste auch ber Stadt Athen ben Tobesftog. 11) Zonaras annal. XIV, 6. p. 63. Paris. Creuzer p. XII. Gine Dafregel, bie nicht ploglich, aber befto ficherer wirtte. 12) p. 141. Cr. Die Stelle heißt ; did (weil nam= lich Plato felbft unentgelblich lehrte) και μέχρι του παρόντος σάζονται τὰ διαδοχικά και ταῦτα πολλών δημεύσεων γινομένων. 13) Bor 529. vgl. Rot. 10. 14) Man fann bagegen fagen, theile, baß jener Dauptichlag boch gunachft nur bie athenische Schule traf und bie diadogy ber Platoniter fich auch nach ber Rataftrophe noch eine Beit lang in Alexandrien unter Dinmpioborus fort= pflangen tonnte, theile, bag unter Siadogixa bier gunachft nicht bie diadoxy ber Philosophen felbft, fonbern bie bertommliche, burch überlieferung fortgepflangte Gitte bes unentgeltlichen Bortrags perftanben wirb, bie gewiß nicht blos ber athenischen, fonbern auch ben anbern platonifchen Schulen eigen war. - Bu tief fest Scholl (histoire de la liter. gr. T. VII. p. 102) ben Dimpioborus ge-gen bas Ende bes 6. Jahrhunderts. 15) Die vor bem 3orn bes Raifere nach Perfien gum Rhoeru gefluchteten athenischen Phi= lofophen tehrten bereits im 3. 588 (ober nach Petavius 545) in Rolge bes Friedens zwischen Bngang und Perfien nach Griechen: land jurud, wo ihre weitern Schickfale nicht befannt find; ef. Bruckeri hist. phil. T. II. p. 347. boch werben fie auch nach ib.

<sup>16)</sup> Die ben Scholien vorangesesten überschriften haben ba Βυίας: από φωνής Όλυμπιοδωίρου του μεγάλου φιλοσόφου; auch bie Gintheilung ber Scholien in nockseis (Behrpenfa) zeigt tie Entftehung berfelben aus nachgefdriebenen Bortragen. Die von Stal baum (Platonis Philebus. p. 237 sq.) mitgetheilten Scholien jun Philebus find nichts als eine, burch Bufage ober Reminiscenzen ba Schuler erweiterte, nur in ben hauptpuntten munblich gegeben Ginleitung zu jenem Dialog. 17) Um haufigften in ber Ginkir tung jum Philebus und in ber vita Platonis, boch auch bie Sot lien jum Alcibiabes haben ein abnliches Anfeben. vermochte durch feine funftliche Potengirung bes plotinifchen Eris benfufteme und burch feine neue und tieffinnige Ertlarung be Plato den Platonismus nur vorübergehend zu beleben , bem be reits eine driftliche Philosophie sich als feine hohere Babrbeit gegenübergeftellt hatte. 19) Egl. Fabr. bibl. gr. Vol. X. p. 631. und bie Unmerfung von Sarles. 20) Sie wurde aus bem Nachlas bes Isaak Casaubonus abgebruckt in ber Betfteinschen Ausgabe bes Diogenes Laertius T. II. p. 582 — 583. spir ter haufig wiederholt, namentlich in Etwall's brei platonifchen Die logen, Orford 1771, und von 3. F. Fischer in seiner Ausgabe vier platonischer Dialoge, Leipzig 1783. 21) So fehr biese Biogrephie mit Mahrchen und Cagen angefullt ift, und bas mabre Da bes gottlichen Plato verbunkelt, fo enthalt fie boch geiftreiche In beutungen über ben geiftigen Entwickelungegang biefes Philefe phen, infofern berfelbe burch bie außern Ecbensumftanbe beftimmt murbe. Die ber Biographie vorangehenbe Ginleitung jum Mo biades s. bei Creuzer p. 1. 2. 22) Gorgias et Euthydemu, ed. Routh. Oxon. 1784. 23) V dialogi Platonis, ed. Nath 22) Gorgias et Euthydemu, Forster. Oxon, 1765.

mit bem Genie ber Runft geboren war, einen Mann, ber in Bergleichung mit feinen Lehrmeistern ein Gott scheinen mußteg ber, wie Wieland fagt, nicht etwa gang gemachlich von ber neunzehnten Stufe gur zwanzigften binaufstieg, wozu freilich nicht viel mehr nothwendig ift, als bag man ben einen guß vorfete und ben anbern nachziehe, fondern ber ben gewaltigen Raum zwischen feinen Borgangern und bem Gipfel ber Runft mit amei ober brei Riesenschritten verschlang, einen Mann, der ficherlich in noch hoberem Grade als Raphael und Buonarotti, in fruberen Jahren ein Maler, spater ein eben fo großer Architekt als Bilbhauer mar, ber immer nichts als große Werke unternommen und ausgeführt hatte, und dem es also von Natur und Gewohnheit zulett wie mechanisch werden mußte, Alles, mas er bachte und machte, groß zu benten und zu machen - furz einen Mann, bem es leichter mar Gotter ju bilben als Menschen 26); und ber zu allen den Wundern, womit er unter Perifles' Staatsverwaltung die Stadt Athen verherrlicht hatte, feinen außerorbentlichen Anlauf zu nehmen, und um felbst feine Pallas, ben Stolz ber Athener, hervorzubringen, nur feine gewöhnliche Starte anzuwenden brauchte. Alle Meisterstude seiner Nebenbubler in ber Runft und seine eigenen zu verdunkeln, ben Bater ber Gotter und ber Menschen in seiner herrlichkeit zu bilden, Dies mar ein mabres Poema, und nur ben Gebanten bavon ju faffen, bedurfte es schon eines so fuhnen und solcher Rrafte fich bewußten Geistes, wie Pheidias. Aber da er seine Sand gur Musführung ausstreckte, erschrak er vor seinem eigenen Bedanken, fublte, daß er nur ein Menfc mar, er, ber es wagen wollte, ben Konig bes himmels barguftellen. In welcher Gestalt, mit welchen Bugen, in welcher Stellung? daß Jeder, ber ihn fahe, schaudernd ben gegenwartigen Gott, ben Bater und Ronig ber Gotter, fublen und erkennen mußte. Seine Seele arbeitete Tag und Nacht an ber großen Geburt; flieg vom größten ber Menschen jum Salbgott, vom Salbgott jum Gott auf, ftrebte noch bober empor und - fant. Ericheinen mußte bem auf einen Augenblid Entmuthigten bie Ibee bes olympischen Baters felbst, und fie erschien ihm, ba er fich's am wenigsten versah, ba er einft, über ben Markt gebend, eis nen Rhapsoben bas erfte Buch ber Ilias fingen borte. Im Borübergeben trafen fein Dhr bie brei berühmten, schwer übersetbaren Verse, in welchen Beus ber fleben= ben Thetis die Gewährung ihrer Bitte bestätigt:

Also sprach er, und winkte mit schwarzlichen Brauen Kronion; Und die ambrosischen Gocken bes Ronigs wallten ihm vorwarts Bon dem unfterblichen haupt; es erbebten die Sohn bes Olympos 27).

Diese Berse trafen sein Ohr, ober vielmehr sein Innerstes, und siehe! auf ein Mal stand die himmlische Erscheinung vor seinem Geift 28) — und man schließe auf die Bollkommenbeit bieser Ibee von der Wirkung.

bie sie, nach Allem, was sie burch ihre Einsenkung in bie Materie verlieren mußte, in dem Nachbilde auf alle Anschauenden machte. Myriaden, bemerkt Wieland, hatten die namlichen Verse singen gehört; aber von allen diesen Myriaden war auch keiner ein Pheidias — und ein Pheidias, der sich gerade in diesem Drange der Seele, dieser Empsänglichkeit der Einbildungskraft befand, wie er in dem Augenblicke, da eine solche Wunderkraft aus Homers Geist in den seinigen überging. Diese Wunderkraft such der rachtend der langwierigen Arbeit zu bewahren. Indem er in der angestrengtesten Eisersucht mit sich selbst alle seine Kräfte zusammennahm 29), geslang es ihm ein Werk zu schaffen, welches alles Altere, Gleichzeitige und alles Spätere verdunkelte.

"Der Gott, aus Gold und Elfenbein verfertigt, fist auf einem Thron." Da die Eleer in ihrem Lande teisnen guten Marmor, fonbern nur Poros hatten, mogen fie mehr als andere Bolfer, obwol hierin mit ben Etruss tern, vielleicht auch ben Carthaginenfern, wetteifernd unb schon fruhzeitig burch eignen Reichthum unterftutt, tofis bare Bildwerke aus ben Bahnen bes Elephanten 30) has ben verfertigen laffen, wie bas alte herdon zu Dlyms pia 31) beweift. Der Berkehr mit ben Ummoniern, vielleicht auch mit Ugypten 32), wo Elephantine, Die Stadt bes Elfenbeins ober ber Stapelplat bes athiopis ichen Sandels lag, erleichterte die Berbeischaffung libys schen Elfenbeines; benn unrichtig fpricht wol Paulanias 33), bem bie neueren Runftforscher untritisch nachsprachen, nicht blos von athiopischem, sondern auch von indischem Elfenbein, welches Leochares zwar und bie noch spateren Runftler mabrend und nach Alexander bes Gros Ben Beit und die Beitgenoffen bes Paufanias felbft, nicht aber die fruberen fich verschaffen konnten. Wir magen fogar zu behaupten, bag ber Elephant in Ufien weit fels tener ist als in Libyen, und umgekehrt in bem cultivirtes ren Usien selbst bas Elfenbein consumirt wurde, fur bie barbarischen Bolker Libnens aber unnug blieb, so baß fie es an gebilbetere bereitwillig vertauschten. Dlympia konnte eine Beitlang ber hellenische Sauptfit ber Arbeit in Elfenbein und Gold gewesen sein, und es ift leicht möglich, daß Pheidias, ehe er die Pallas für die Athe ner verfertigte, bie nothige Technit bei ben Eleern er Iernte und sich aneignete. Aber Ersterer scheint bie feit ben homerischen Beiten nur zu kleinen Gegenstanden, bochftens ju lebensgroßen Bilbfaulen ober jum Gefichte von Ros

<sup>26)</sup> Quinct. inst. or. 12, 10. 27) Hom. II. 1, 527. (Bergl. v. 524 fg.) Bustath. ad h. l. p. 145. lin. 13. 28) Strab. l. 8. T. III. p. 180. Val. Max. 3, 7. ext. 4. Macrob. 5, 18. p. 840. über Füger's Gemälbe f. Bott. And. S. 100.

<sup>29)</sup> Bergl. Schol. Hom. Od. 11, 612. 30) über die Elephanten bes Alterthums s. Gisb. Cuperi de Elephantis in n. obviis ex. duse. in de Sallengre N. Thes. Ant. Rom. T. III. Hagae C. 1719. p. 1 – 283. G. Chph. P. ab Hartensels, Elephantographia. Ersordiae 1715. 4. Jur Geschickte bes Elephanten, in A. B. v. Schlegel's indischer Bibliotekel. 1. B. Konn 1823. S. 129. — über die Jähne: J. P. L. L. Houel, Histoire nat. des deux Eléphans, male et s., du Muséum de Paris. à P. 1803. fol. Pl. VI. p. 55—59. 81) P. 5, 17. 82) Berbind. mit Ägypten den sechziger Ol. vergl. diese Encykl. unster Olympia. Unter Plammis: Herodot. 2, 160. Bachr ad h. l. Vol. I. p. 855. Diod. 1, 68—95. Später Elsenbeinhandel von Abule. Plin. H. N. 6, 34. 85) P. 5, 12, 1.

loffen angewenbete Runft ber Arbeit in Elfenbein 34) auf Roloffe und alle Glieber beffelben übertragen ju has ben, indem er hierbei ben Bunfchen feiner Beitgenoffen entsprach 36). Denn viele Sahre vor Pheibias errichtes ten Die Bellenen ben Gottheiten fcon febr foloffale Bib ber, balb aus Marmor, balb aus zusammengesettem Erz, oft außerlich mit Gold theils nur geschmudt, theils gang überfleibet ober von getriebener Arbeit. Das Berlangen nach großen Tempelgebauben, bie mit ben agyptischen wetteifern follten, mar icon im Beitalter ber Deifistratis ben erwacht, wie bas Dlympieion ju Athen beweiset. Diefe großen Bauten waren meistens burch bie Rolossa= litat ber Tempelbilber bedingt, und diefe Roloffe munich= ten fich bie Bellenen eben, als Pheibias lebte, prachtiger als fruber. Allgemein bachten fich bie Bellenen ihre Got= ter in ber Pracht und herrlichfeit irbifcher Ronige und gerabe in ber Anwendung und Bearbeitung biefer und anderer toftbarer Materialien, in ber fchidlichften Bers bindung berfelben an Rebenwerten und gur Ausschmus dung, wogu bie großen Maffen ber toloffalen Statuen bem Runftler Raum gaben, übertraf Pheidias, fobalb er nur auf diesen 3weig ber Runft fich geworfen und bas bei Bilbfaulen gewöhnlicher Große angewendete Berfahren auf Roloffe übertragen batte, febr bald alle feine Bors ganger. Es waren aber in Afrita bie langen hervors ftebenben Fanggabne beiben Gefchlechtern gemein, fatt baß fie bei ben weiblichen Elephanten in Indien nur die Lange von wenigen Bollen erreichen 36). Ja in Ceplon, bas fcon vor Alters wegen feiner ftarten und friegeris fchen Elephanten berühmt war, gibt es fogar eine gabl= reiche Spielart, welcher die Fanggabne ohne Unterschied bes Geschlechts ganglich fehlen 37). Dies Mles spricht für libniches Elfenbein. Alian fagt ferner, bag ben Elephanten in Mauretanien alle gebn Sahre bie Kangs gabne ausfallen 38). Roch in neueren Beiten murben in ben bortigen Balbungen baufig Clephantengahne gefunben 39). Als Pheibias lebte, zeigten fich bie abgeworfes nen in Libnen wol noch in weit großerer Menge. Uber-bies ift es ausgemacht, baß im frubeften Alterthum es ber großen Thiere weit mehre gab als jest 40), unb burch große Jagben, welche bie wilben Bolter auf eins tretende Requisition veranstalteten, konnte gewiß febr fonell eine unglaubliche Menge jufammengebracht werben. Bielleicht ift fogar noch jest bie Ginfuhr bes Elfenbeins im neueren Guropa eben fo ftart als ju Pheis bias' Beit in Bellas. Aber man bemerkt fie unendlich weniger, ein Mal weil bas Elfenbein in alle mogliche jest bewohnte Theile verführt wird, im Alterthum aber nur nach einigen wenigen und febr bei einander liegen= ben Orten; zweitens wird bas Elfenbein jest nur zu

tausend kleinen Gerathschaften angewendet, die im neueren Europa zu ben gemeinsten Bequemlichkeiten geboren, fich abnugen und unaufhörlich erneuert werden muffen \*1). Beim olympischen Beus murbe ber Aufwand nur ein für allemal gemacht: ein folches Werk blieb viele Sahrhun: berte hindurch unversehrt. hinfichtlich bes Golbes, obn bes Banbelsweges, auf welchem Bewohner bes fublichen Griechenlandes baffelbe erhielten, find wir burch neuen Forschungen noch mehr im Klaren; boch fühlen wir teine Reigung hierüber zu handeln. Erwagen wir aber ents lich, baß für bas Olympieion zu Olympia alle Bellenen fich intereffirten, so ift es moglich, benn Zeugniffe fehlen freilich, bag, als bie Eleer ihre Kriegsbeute gur Errich: tung eines prachtigen Koloffes bestimmten, aus ben ret: schiedensten griechischen gandern, von ben Ronigen Etruriens, von ben Beherrschern Siciliens und Aprene's, aus ber reichen Stadt Agrigent, aus Athen religibse Beifleuern ankamen, ju welchen bie Drakel und bie unter fich verbundenen Priefter und bie aufblubenden Drofterienanstalten gewiß aufzufobern nicht unterließen. Das Berfahren, welches bie Griechen bei ber Berfertigung von Runftwerken aus Elfenbein anwenbeten, ift oft icon jur Sprache gekommen 42). Die engen Grenzen biefes Auf: fates gestatten nicht, Quatr. be Quincy's Forfdungen

41) Man bente an Billardfugeln, Claves ber Fortepianos, Spielwurfel und andere Gesingsügigteiten biese. Art. 42) Nov. Comm. Soc. Gotting. T. I. Gott. et Gothae 1771. Comm. hist. et ph. p. 96—110. 111—125. (Heyne, super veterum ebore eburneisque signis.) Denne, uber bas Elfenbein ber Alten und bie baraus verf. Bitber. Reue Bibliothet b. fch. 28. u. fr. R. 15. B. 1. St. 2. 1773. S. 1 - 31. Bon ber Toreutit, infonderheit bei bem Plinius. Sammlung antiquarifcher Auffage v. Chr. G. Denne, 2. St. E. 1779. S. 127 - 148. Roch einige Erlaute rung uber bie alten Runftw. aus Glfenbein. Ib. 2. St. 6. 149 —171. hirt, über bas Material, bie Technif u. f. f. bei b. Gr. B. in Bottig. Amalthea. 1. B. G. 221. be Quincy's Abh. im Jup. Ol. gerfallt in folgende Abschnitte: Bom Elfenbein und beffen Anwendung zu Bilbfaulen und Roloffen (S. 593). Berf. von Ropfen in Relief (S. 399). Berf. einer brei gus grepen Bufte (G. 404). Berf. eines Leibes in Basr. und einer nacten Bilbi. von 6 gus Sohe (S. 406). über bie Bugen an Statuen und Koloffen (S. 412). Berfahren bei Berf. ber So loffe in Effenbein; über bie Große ber angewenbeten Elfenbein: ftude; Erweichung bes Elfenbeins (S. 415). Fortf. Anwendung auf ben Dl. 3. (G. 419). Fortf. Bon ber Armatur und bem in neren Rern bes Dl. 3. (G. 421). Sorge fur bie Unterhaltung ber Runfimerte aus Elfenbein und uber bie Schupmittel (G. 427). Biberlegung ber fruberen Inf. Denne's, Leveque's (Diet des beaux-arts. T. II. p. 350 Encyclop. Method.) unb Speng: Ier's über bie Berf. v. Bilbfaulen aus Glfenbein (G. 430-437). Sebastiano Ciampi, Dell' antica Torcutica. Dissertazione. Firenze 1815. 8. Die erhaltenen Runftwerte biefer Urt anlangenb, hat Buonarotti bicfelben befchrieben. (Sopra alc. med. pref. p. XXII. und in der Schrift sopra alcun, frammenti di vitro p. 231.) Gie find meift tesserae (Caylus Rec. T. III. p. 285 sq.) ober Diptycha aus fehr fpater Beit und fehr unbebeutenb. Der ber ruhmte Ropf, ben Benne (G. ant. Auff. 2. St. S. 168) ans führt (eine fogenannte Belena im Dufeum zu Ropenhagen), ift nicht von naturlicher Große, sonbern faum Dreiviertel berfelben und bestimmt feine Untite (Rambohr Stubien über Danemart 1. Ih. 6. 145). Er hat wahrscheinlich ein Mal als Karpatibe an einem Seffel ober fonft mo gebient. Elfenbein calcinirt fich unter ber

<sup>\$4)</sup> Val. Max. 1, 1. ext. 7. P. 5, 12, 1. \$5) Daffelbe führten früher die Phoniter herbei, nicht aus Indien, sondern von der afrikanischen Ofitüste. \$6) Houel, l. l. Pl. VII. p. 60—66. La Ménagerie du Muséum national d'dist. nat. p. Lacépède, Cuvier et Geoffroi. P. 1805. 12. T. I. 95. 87) v. Echles gell. l. S. 140. \$8) Ael. nat. an. 14, 5. \$9) General Zoology by G. Shaw. Vol. I. P. I. Lond. 1800. p. 215. 40) Herodot. 4, 191.

hierüber mitzutheilen, geschweige seine Auseinanberfegung theilweise zu wiberlegen. Im Allgemeinen trifft fie ber Tabel, baß fie bas Berfahren ber Griechen weitlaufiger, langwieriger, verwickelter und schwieriger schildert, als es wirklich mar. hier tonnen wir nur die Beschreibung eis nes weit einfacheren Berfahrens ihr entgegenseten. Buvorberft find wir überzeugt, daß bem Pheidias in Olyms pia eine eben so große Menge von Gehulfen in den verichiebenften Zweigen ber Runfte und Sandwerte ju Ges bote standen, als zu Athen 43). Als er zu Dlympia ans tam, verfertigte er zuerft aus Thon ein Dobell bes Dostamentes, bes Thrones und bes Rolosses felbft. Sochft. unrichtig nimmt be Quincy an, bas Modell habe bie Große des Roloffes gehabt 44). Es war entweder nur lebensgroß ober bochstens noch ein Mal so hoch und noch ein Mal fo bid als bie gewöhnliche Lebensgroße. Aber bas Erstere erscheint als bas allein Babre. Dabs rend biefes Modell, welches spater geformt und in Gpps ausgegoffen wurde, ber Bollenbung fich naherte, wurde im Tempel ein, wegen bes sumpfigen Bobens, überaus tiefer Grund gelegt und hierbei auf die Olgraben bei Beiten Rudficht genommen. Dann murben Die Cellenmauern ba, wo die Cella an den Opisthodom grenzte, innerlich verftarft und bas Dach bes Allerheiligsten barüber gelegt. Das runde Postament bente ich mir aus einem, bochstens aus zwei Bloden Marmor ober aus einem noch festeren Steine, wie Porphyr, verfertigt. Bu ben eingesetten Reliefs fonnten eblere Stoffe gewählt werben. Darauf echoben fich vier Pfeiler aus Metall, die den ins neren Rern ber Rufe bes Thrones bilben follten. Alle vier liefen unten noch in bas Postament hinein; boch mußten fie bier mit Holy umgeben fein, bamit ihr Roft nicht die Steinmaffe auseinandersprenge ober wenigstens Die Farbe berfelben verandere. Diese Metallpfeiler mas ren hinten bober wegen ber Rudlehne bes Thrones. Sie liefen fogar noch in bas Innere ber boren und Charitens gruppen hinein. Auf bem Postament und mit ihm fest gu einem Gangen verbunden, fanden überbies noch vier ober funf marmorne Gaulen. Diefe Gaulen und jene Metallstabe trugen ben Gig bes Thrones, eine breite und fehr bide Metallplatte. Es fann bie mittelfte Saule aus Erz bestanden haben, und ber bis jum Scheitel bes Gottes fich erhebende Metallftab nur eine Fortfetung berfelben gemefen fein. Doch wird bierburch bie Sache verwickelter. Unterbeffen hatte Pheibias an feinem Dos bell ichon bie einzelnen Theile vorgezeichnet, aus welchen er die Bildfaule bes Gottes zusammenfegen wollte. Es war überdies noch ein zweiter Abguß bes Modells vorhanden. Dieser bestand nicht aus einem Stuck, wie ber erfte, sondern zerfiel in die vielen Stude, die an bem ersten nur vorgezeichnet maren. Das Weitere mar nun, Die Armatur bes Kerns zu machen 43). Gine febr ftarte

Metallstange mußte sich, wenn es irgent moglich mar. genau über bem Mittelpuntte ber oberen Flache ber funfs ten Saule bis jum Scheitel des Gottes erstrecken. War nun biefe nur eine Fortsetzung ber funften Gaule, fo mußte die Metallplatte des Gibes innerlich burchbobrt fein und erft nach Errichtung ber Stange binabgelaffen werben. Bar fie aber feine Fortfetung berfelben, fo bildete die Metallplatte des Siges ihre Bafe. Da mo fie auf biefer fich erhob, mußte eine nach ber rechten Schulter bes Gottes fchrag zulaufende Metallftange auf bas festeste mit ihr verbunden fein 46). Noch eine fentrechte Metallstange, oben mit ber schrägen verbunden und ibr zur Stute bienend, fand auf ber Metallplatte bes Si= ges auf. hierauf ließ Pheibias nach feinem Mobell ben erften Blod bes inneren Solzternes 47) verfertigen. Dies fer umfaßte bas Gefaß, bie Anfange ber Schenkel und ging etwa bis zur Gegend bes Nabels. Es mußte ber bidfte Baumstamm hierzu ausgesucht werben, fo bag wenigstens ber größte Theil biefes Blodes, ber allen obes ren Theilen des Roloffes zur Grundlage biente, aus eis ner nicht burch Runft, fandern von ber Natur gufammen= gefügten Maffe bestand. Bang aus einem Stude, felbft wenn es moglich gewesen mare, es zu schaffen, burfte er wegen ber schrägen, nach ber rechten Schulter zu laufenben Stange nicht besteben. Es war also an ber rechten Seite ein Stud von oben berab eingesett. Das Nam= liche fand ftatt bei ben übrigen Solzbloden, bie auf bem unterften bis gur rechten Schulter aufgethurmt murben An benjenigen Stellen bes Reoffes, wo bie Laft ber oberen Theile, welche bie unteren Blode tragen mußten. fehr bedeutend mar, murben lettere moglichft groß und maffiv gehalten. Diejenigen Theile bes Bolgternes, bie weniger ober nichts zu tragen hatten, murben fehr ausgehohlt, bamit fie nicht felbst unnüberweise bie Laft bes Bertes vermehrten. Inbeffen nun Pheibias so bie Solzblode bes Kerns vom Gefaß bis jum Naden bes Got tes und ben Ropf felbst aufthurmte, mar er bei Beiten auf horizontale Metallstäbe 48) bebacht, welche an einis gen Stellen zwischen einer unteren und oberen Lage im Inneren queruber liefen und die schräge Metallstange ber Armatur mit ber perpendiculairen verbanden. Es mas ren aber bie borigontalen Metallftabe mit ber fentrechten noch nicht fest vereinigt, sondern fie murben vorläufig nur angepaßt, bamit nach ihrer Richtung in ber oberen Blache einer Lage von Holzbloden und in ber unteren Flache ber auf ihr ruhenden, Ausschnitte gemacht werden Konnten. Chen fo murben in ben Solzbloden felbft Loder geschnitten und gebohrt, fur Schwalbenschmange, für Reile, für Ragel, für burchlaufende und verbindende De

toloffale Bilbf. v. Erz. Gothaischer geneal. Calender auf bas Jahr 1826. S. 26.

<sup>48)</sup> Plut. Pericl. 12. τέχτονες, πλάσται, χαλχοτύποι, λιθουργοί, βαφείς, χουσοῦ μαλαχτήρες και έλέφαντος, ζωγραφορι, ποικιλταί, τορευταί. 44) de Qu. p. 422. 45) Wie ehernen Kolossen. Wuttig, die Kunst aus Bronze tolossale Statuen zu gießen. Berlin 1814. 8. S. 24. Tas. 11. Fig. 1. Etwas über

<sup>46)</sup> Lucian. μοχλοίς τινας. 47) Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 399. ξτι τε χυπάριτιος καλ θύον πρός την ξν τή ξογασία μόνιμον ύλην καλ άδιάφθορον. In biefer St. lafen einige unrichtig flatt θύον: θείον δ. i. Schwefel. de Qu. p. 417. Betgl. Mongez Mémoire sur le citrus et le thyion des anciens. Hist. et Mém. de l'Inst. Roy. Cl. d'hist. T. III. à P. 1818. p. 31—37. 48) Buttig l. l.

sammennehmen in bas Untheilbare; 5) bas einfache Schauen ber einfachen Ibeen. In anbern Stellen wird bas Beiftesleben und alle Ginficht vierfach bestimmt, als politische, reinigende, theoretische [bie icon bie Stufe ber Reinigung gurudgelegt hat 36),] und Enthusiasmus, ber Die beiben letten Acte ber vorbin ermahnten Stufenfolge in fich begreift und wieder auf bem Gipfel ber reinen Anschauung enbigt 37). Diefe, als bas schlechthin Gins fache, ift frei von aller Phantafie und bem logischen Dens ten, und baber Rindern vorzugsweise eigen. Freilich find alle biefe Gebanten fcon feit Plotinus Eigenthum ber platonischen Schulen gewesen 38), boch ift bei Dlympio= borus bie consequente und flare Methobe, womit er in einer untlaren Beit befferen Borbilbern nachftrebte, und manches Eigenthumliche in Bortrag und Ausbrud nicht gu vertennen. Auch feine Sprache, obgleich nicht frei pon bem bamals icon weitverbreiteten Berberben, zeich: net fich burch Streben nach Reinheit, Richtigkeit, Bes fimmtheit vortheilhaft aus 32), und viele Dangel, Ins correctbeiten ober Untlarbeiten find auf Rechnung bes freien, munblichen Bortrags und ber ungenauen Rebacs tion au schieben 40).

Ein früherer Platoniker ober boch Bewunderer bes Plato war ein Zeitgenosse bes Istorus Pelusiota, welscher ihm (epist. II, 256) Borwürse macht, daß er ganz gegen Platons Borschriften, sich einem trägen und müheslosen Leben ergeben habe. Schon Fabricius (bibl. gr. Vol. III. 180. ed. Harl.) unterschied mit Recht diesen, ein Jahrhundert früher lebenden Mann von unserm Neusplatoniker.

2) Olympiodorus, Aristoteliker und Erklarer bes Aristoteles. Bon ihm haben wir noch einen Commentar

fcon hier erreichbaren flos zezadagueros, bem Leben im reinen Beift; jenem entfpricht in ber Biffenschaft bie diavora, bas Dens ten, biefem ber vous, ber in sich fertige Geift. Schol. ad Phae-

donem, p. 181. ed. Forster. 36) Der Blos Bewonrexos, ben ichon Plato und Ariftoteles fo boch über bas praktisch politische Leben stellten (Plato Theaetet, p. 172 — 177. Arist, eth. Nicom. X. 7.), genügte ben späteren Watonikern noch nicht, die vielmehr im Enthusiasmus das höchste Eebensziel fanden. 37) Bgl. Scholia ad Alcid. ed. Creuzer, p. 8. Sang abniich wirb p. 145 uber bie funf formen ber reinigenben Lebre und Graiebung gefprochen, von benen bie volltommenfte bem 38) Schon Plotinus hat einen gro-Plato zugefdrieben wirb. Ben Reichthum von Wortern und Befchreibungen fur biefen Bus ftanb bes feligen Schauens, ben er inbeffen nur fur momentan hielt; vgl. meine quaestiones de dialectica Plotini ratione p. 23. 39) Borgugich bie Scholien jum Alcibiabes, mas auch p. XIX. anertennt. 40) Bahlreiche Goldeismen in ber Greuger p. XIX. anertennt. Conftruction und Wortbilbung theilt er mit feinen Beitgenoffen; fo bie Bilbungen αποτροφείσθαι, schol. ad Alcib. p. 42. σχιομαχείν, ebendas; εὐαλοίωτος, p. 84; παρεάω, p. 117; βαρύ-ουλχος, p. 191; δργανιστής, p. 202; so ber bamals allgemeine Gebrauch bes Fut. nach Iva (p. 75. 140), bes Conj. nach et (p. 92), bes Conj. Fut. (p. 145), bie Bermifchung bes Dativ und Accufatio bei Prapositionen (p. 89), Formen wie aloxioro-Taros (p. 124), Wendungen wie ruyyavw ruyyavwr (p. 160) u. a. Mit ben Grammatifern hat er außerbem bie Bilbung gable reicher decomposita und Abverbien gemein, bie in ber claffifchen Gracitat nicht vortommen, fowie bie maflofe Fortbilbung nach ale teren Analogien, wie bei ben Busammensehungen mit abros.

über bie meteorologica bes Aristoteles 41). Auch er wird Alexandriner genannt, und er selbst gibt (p. 37, 6) Alexandrien als seinen Wohnort an. Daß er gegen bas Ende bes fechsten Jahrhunderts, mithin nach bein Plas toniter lebte, geht aus einer Stelle hervor, wo er bes Rometen erwähnt, ber im Sahre 281 ber biokletianischen Ura, also 565 n. Chr., erschien (p. 12, 6. vgl. Brucker hist, phil. Vol. II. p. 491). Gein Bert ift gleich ben Scholien des Platonifere in nougeic ober Lehrpensa em getheilt, woraus hervorgeht, bag noch langere Beit nach bem Berfalle bes Platonismus eine aristotelische Schule au Alexandrien fortbestand. Um meisten Abnlichkeit bat er mit bem etwas alteren Simplicius, mit welchem a bas Bestreben gemein hat, Plato und Ariftoteles ju ver mitteln, boch ift feine Behandlungsweise weniger scharf und feine Erklarungen weniger reichhaltig als die bes Simplicius. Des Proclus erwähnt er mit bem Prabicate: o Gecog p. 40, boch seine bedeutendste Autoritat ift immer ber Peripatetifer Ammonius, beffen Erklarungen er benen bes Alexander von Aphrodifium vorzieht, fo p. 12. 26. u. a. Bei ber von ihm felbst herrührenden Beits bestimmung ist es unmöglich, ihn mit bem Lehrer des Proclus ober mit bem Platoniker zu verwechkein, von bem er fich auch wesentlich burch seine Borliebe fur Aris ftoteles, wo dieser von Plato abweicht, unterscheidet (fo p. 31 u. a.).

Weit berühmter war ber mehrmals erwähnte altere Peripatetiler, ben ber junge Proclus zu Alexandrien mit so großem Eifer horte, daß jener aus Liebe zu dem stred: samen Jungling ihm seine Tochter verloden wollte. Nichts Schriftliches ist von jenem zu seiner Zeit viel gefeierten Philosophen auf uns gekommen, der nach Narinus (vita Procli c. 9.) mit großer Beredsamkeit Gedankentiese verband, aber wegen seines schnellen Bortrags und der Schwierigkeit der Materie von den Wenigkin verstanden wurde, weshalb Proclus nach den Vorlesungen den Repetenten zu machen psiegte. Eines britten Peripatetikers gleiches Namens, eines Schülers des Theophrass, erwähnt Diogen. Laert. V, 57.

3) Olympiodorus Thebanus, aus bem ägyptischen Theben, Geschichtschreiber, lebte im 5. Jahrh. n. Chr. Erschrieb in 22 Büchern unter dem Titel iorogewol loga, die Geschichte des westromischen Neiches unter Honorius dis zum Regierungsantritte des Valentinianus, also von 395 die 423, welches Werk er namentlich sur den ostiv mischen Kaiser Theodossus II. (407—450) bestimmte. Wie es scheint, lebte er am Hose des Honorius, von wo er auch als Gesandter zu den Hunnen, wahrscheinlich nach Ungarn, geschickt war, und wandte sich nach dessen zow nach Byzanz zum Theodossus. Sein Geschichtswert greit da ein, wo Eunapius geschlossen batte. Wir baben row

bemfelben noch ben von Photius angefertigten Ausjug,

(Photii bibl. ecl. LXXX.) ber besonders abgebruck ift

<sup>41)</sup> Olympiodori philosophi Alexandrini in meteorelogica Aristotelis commentarii, Venet. apud Aldi filios, 1551. stalica mit Johannis Philoponi in primum meteor. librum commentarius

in Phil. Labbei eclogae histor. de rebus Byzantin. p. 1 sq. und in Sylburgi collectio scriptorum historiae romanae minorum, T. III. p. 853. Photius charafterifirt ihn als fraftlos, matt und platt, wiewol flat in ber Diction, babei maffenhaft und ohne Ordnung in ber Berarbeitung bes Stoffes, mas man auch aus ben Muszugen fieht; auch habe er felbst fein Bert als bloge Eln, als Materialiensammlung, bezeichnet; boch erhebe er fich zuweilen zu tunftlichen Proomien und eingefloche tenen Reden. Daß Photius ihn einen ποιητής, d. h. nach dem Sprachgebrauch jener Zeit Chemifer nennt, beruht vielleicht auf Berwechselung mit einem anberen chemischen Schriftsteller 12). Aus einer anbern Stelle bes Photius (ecl. 214) feben wir, bag ber Siftoriter Dlympiodorus, hochgeehrt burch vielfache Berbienfte um ten romischen Senat und vielgewandert, auch mit Philofophen in genauem Berkehre ftand, fo bag hierotles (um bie Mitte bes 5. Jahrh.) ibm fein Buch von ber Borsehung und bem Schicksal bebicirte 43). Wie aus mehren Stellen ber Auszuge hervorgeht, mar er Beibe.

4) Olympiodorus, alttestamentlicher Ereget, mahrscheinlich aus der Mitte des 6. Jahrhunderts. Er war Diakonus zu Alexandrien und wird baher mit bem Beis namen diaconus, auch monachus, erwähnt. Blondel (de eucharistia p. 375) und Dubinus (de script, eccl. autiquae II. p. 571) fegen ihn vier Sabrhunderte fpater in bas zehnte ober elfte Sahrhundert, wo es schon langft keine driftliche Kirche in Alexandrien mehr gab. Mit Recht folgert Fabricius aus ber ruhmenben Ermahnung bei Anastasius Sinaita (hexaemeron VII.), einem Schrifts steller ber nicht spater als 680 - 700 zu setzen ift, baß biefer lette berühmte Olympiobor von Alexandrien spa= teftens um bie Mitte bes fechsten Sahrhunderts fein Umt befleidete (Fabric. bibl. gr. VIII. p. 627. ed. Harl.). Er hat Commentare zu mehren alttestamentlichen Schrifs ten, namentlich jum Siob, Eera, Beremias und gum Predigerbuch binterlaffen. Der Commentar jum Predis gerbuch ist zuerst griechisch abgebruckt im auctarium Ducaeanum aur bibliotheca patrum. Par. 1624. T. II. p. 602, jum Jeremias und hiob in ben catenis patrum graecorum, worüber zu vergl. Fabric. bibl. gr. Vol. VIII. p. 646. 665 sq. ed. Harl. Die Scholien gum Siob hatten ben Titel: Hypotheses in librum Iobi, und find auch 1587 von Paulus Comitolus, Benebig. 4. herausgegeben. Wie es scheint, war Olympioborus mehr Compilator als felbständiger Erklarer. (Steinhart.)

Olympios, Olympii, Beiname ber Gotter. S. ben

ersten Artikel Olympos in dieser Encykl.

OLYMPIOSTHENES, griechischer Bilbner. Auf bem helikon fah Paufanias zwei Statuenvereine ber Musen. Die neun Bilbsaulen bes erften hatte Kephiso-

botos allein verfertigt. Es gab zwei Runftler biefes Das mens. Der jungere, ein Gobn des Prariteles, blubte DL 118, 2. und Dl. 120.; der altere, ein Uthener, bald nach ber Grundung von Megalopolis Dl. 102, 2. Seine Schwester war die Gattin des Dl. 115, 4. vergifteten Phos tion. Bon ben neun Dufenftatuen bes zweiten Bereis nes hatte wiederum Rephisodotos brei, bie folgenden brei Strongplion und die letten brei Olympiofthenes 1) ver-Strongylion, berühmt burch eine vortreffliche Amazone, Die wegen ber Schonheit ihrer Schenkel ben Bunamen Gufnemos erhielt 2), und unter allen Runftlern in ber Darftellung ber Rinber und Pferde am geschicks teften 3), verfertigte die Bilbfaule ber Artemis Soteira, bei melder bie bon Prariteles gearbeiteten Statuen ber amolf Gotter ftanben '). Da nun Strondyplion ein bem Prariteles gleichzeitiger und ebenburtiger Runftler mar, finben wir es am gerathenften, die erften brei Dufen bes zweiten Bereines nicht bem jungeren Rephisobotos, ber ein Sohn bes Prariteles mar, fondern dem alteren beis gulegen. Burben ferner bie breimal brei Statuen bes ameiten Bereines nicht in verschiebenen Beiten b), fonbern auf einmal angefertigt - benn gewiß wurden fie barum brei Runftlern übertragen, bamit fie nach Berlauf einer febr turgen Beit alle zusammen aufgestellt werben tonns ten - fo wird hierburch auch bas Beitalter bes Dlympiosthenes bestimmt. Als Beitgenoffe des altern Rephifodotos und des Prariteles (Dl. 104.) lebte er bald nach ber 102. Olympiabe. (G. Rathgeber.)

Olympischer Jupiter zu Agrigent. Siehe Olym-

pieion za Agrigent.

OLYMPISCHER JUPITER ZU ANTIOCHIEN. Die Entstehung bes Zeuscultus zu Antiochien am Oronstes in Sprien wurde fabelhafter Weise in die frühesten Zeiten hinaufgeschoben. Argiver, die hierher kamen, um

<sup>42)</sup> Bergl. Schoell h. de la l. gr. T. VII. p. 210. Lambec. VI. p. 181. über die Bebeutung des ποιητής (Alchymist) vgl. du Cange glossarium mediae et insimae graecitatis, sub art. ποιητής, wo auch auch bem cod. reg. ein Berzeichnis sämmtlicher berühmten Alchymisten, unter ihnen ὁ μέγας Όλυμπιοδωρος, ges geben ist. 45) Jonsius de script. hist, phil. l. III. c. 18.

<sup>1)</sup> Paus. 9, 30, 1. Der Musen waren erst brei (Paus. 9, 29, 2. Diod. Sic. 4, 7.), seit Hessens gewöhnlich neun. (Hess. Theog. 60. cf. Hom. Od. 24, 60. Spohn ad h. l. Comm. de extr. Odyss. parte. Lips. 1816. p. 43), boch zogen auch mehre spätere Dichter, wie ber Korinther Eumelos (Tzetz. ad Hesiod. Theog. 1. p. 6. Heinsii. 1603), bie geringere Angahl vor. Drei Musen staden nach Ausonius im Griphus auf bem Kithären (Auson. Griph. tern. v. 81. p. 342. [Edyll. 11.] Paris 1730. 4.); von ben brei Musen versertigte bie eine Aristotles, die zweite Ages ladas, die britte Kanachos (Brunck. Analect. T. II. p. 15. n. 85. Jacobs Commentar. T. II. P. I. p. 42. Winc. 18. 6. B. 1. Abth. S. 26—28. 6. B. 2. Abth. S. 42. 7. B. S. 155 sg. 5. B. S. 552. Schorn Studien ber gr. R. S. 194), brei Musen bei der Bestrafung des Lyburgos. (Zoega Abh. Tak. I. n. 1. p. 9—14.) Andere septem ihre Zahl auf vier, sieden oder acht. Petersen, dem ich nicht beistimmen kann, nahm an, der erste Musenverein, den Kephisodoos allein versertigte, habe nur aus drei Statuen bestanden. (Fr. Chr. Petersen, De Musarum apgeraec. origine, numero, nominibusque. Miscellanea Hafniensia theolog. et philologici argum. ed. Fr. Münter. T. I. Fasc. I. Hasniae 1816. p. 93. cf. p. 108.) 2) Plin. H. N. 34, 19. s. 21. c. 8. T. V. p. 126. 3) Paus. 9, 30, 1. \$. Meyer Gesch. bibl. Künste b. Gr. 1. Abth. S. 101 sg. 4) Paus. 1, 40, 2. 5) Meyer a. a. S. 6. 101 ., Doch gewährt glücklicherweise jeme Rachricht schr viele Wahrscheinlichseit dash, das er mit dem Gephisobous zugleich lebte und arbeitete; indessen er ein jüngerer Zeitgenosse berschen gewesen seinen ein jüngerer Zeitgenosse

liegt ein Kranz, ber bie 3weige bes DIbaumes nachahmte." Einen folden Krang trägt Zeus auf der Poniatowelly-Bafe und auf einem geschnittenen Steine 70). Paufanias fagt nicht, baß ber Krang aus Golb 71) bestand. Gleichwol bekannten fich Benne 72), Bolfel 73), Bottiger 74) und Siebelis 76) unbebenflich ju biefer Unficht. ber Kranz wie ein naturlicher von Dizweigen aussah 76), fo find die Alterthumsforscher jest barüber einverstanden, bag bie grune Farbe mit Farbenschmelz nachgeahmt, ober ber golbene Kranz grun emaillirt war 77). Quatr. be Quincy ließ bem Saare und Barte bes Zeus auf ber colorirten Abbilbung die Karbe bes Elfenbeins. Daß beibes aus Gold beftand, entnehmen wir aus Lucian 78) und laffen unentschieden, ob es wirklich, wie Boltel wollte, eine bunkele, bem naturlichen Saare abnliche Tinte erhielt. "In ber Rechten tragt er Die Nife, ebenfalls aus Elfenbein und Gold, bie eine Binde bat, und auf bem Ropfe einen Krang." Wie es möglich war, auf ber ausgestreckten Rechten bes Gottes eine Bilbfaule zu ftels Ien, haben wir oben gezeigt. Roch leichter konnte es bewerkstelligt werben, wenn ber rechte Unterarm bes Gots tes an irgend einer Stelle auf ber Armlebne auflag, wie ber rechte Urm ber Pallas im Parthenon auf bem an ihrer Seite stehenden Schilbe 79). hier hat die Siegesgottin die Sohe von vier Ellen 80). Da nun der olympifche Beus noch größer war als die Pallas im Parthes non, mußte bie auf feiner Rechten flebende Siegegottin meniastens die namliche Große haben 81). Diese Nike war nicht sowol eine belebte Gottheit, wie ber olympische Beus felbst aufgefaßt sein wollte, fondern eine Bilbfaule 82). Darum ftand fie auf einer kleinen, mahricheinlich runden Bafe, welche Beus mit ber rechten Sand umfaßte. Die nadten Theile ber Nite hatte Pheidias aus Elfenbein, bas Gewand und mahrscheinlich auch bie Flügel aus Gold 83) verfertigt. Eine ahnliche Nike wird in zwei attifden Infdriften 84) befdrieben: "Der golbenen Dife erfte Abtheilung 85): Saupt, Rrone, zwei Dhrgehange,

70) Bolt. a. N. S. 29. 71) Einen aus Golb verfertige ten Dlaweigtrang nennen bie Alten oregavos Sallov govoors. Infchriften. Solche Rrange murben als Beihgefchente in Sempeln aufgebangt ober niedergelegt. (Bod'h Staateh. 2. B. S. 299. 318.) Abnliche Kranze bei Athen. 1. 5. p. 200. D. 201. D. 605. B. 72) Depne Untiqu. Auff. II. S. 150. 73) Bolt. S. 150. 75) Siebelis ad Paus. Vol. II. p. 74) Bottig. And. S. 96. 217. 76) Ib. 77) Qu. de Quincy p. 808. 78) Einzelne Boden bes Beus mogen 6 Minen, eima 300 Louisbor. In Lucian. Jup. Trag. 25. Vol. VI. p. 252. 79) de Qu. Jup. Ol. Pl. IX. ad p. 286. Pl. X. ad p. 242. de Qu. Rest. de la Min. Par. 1826. fol. 80) Paus. 1, 24, 7. Καὶ Νίκη τε εσον τεσσάρων πηχών. Man bewunderte noch nach Jahrhunderten bie fefte Stellung biefer Bilbfaule auf bem Buggeftell. Arrian. Dissert. Epictet. II 8. 20. ed. Schweigh. 81) de Qu. p. 812. à peu-près 6 82) de Qu. p. 311. Deslors leur proportion, selon le pieds. véritable sens de cet emploi, devait se régler, non sur celle du dieu ou du personnage qui les portait, mais sur l'espèce de convenance d'après laquelle un bras ou une main de telle dimension donnée, pouvait être censé supporter sans peine telle masse corrélative. 83) Pind. lathm. 2, 20. 02) Vol. I. n. 150. p. 235. Id. n. 151. p. 238. 83) Pind. Isthm. 2, 26. 84) Boeckh. C. I. Gr. 85) Boltel ftellt fich por, bas ber erfte comos aus bem Ropf, Dals, ber linten

Halsband, Unterhalsbedeckung, zwei goldene Rägel, lin: tes Armband, . . fleine Goldstude von Gewicht 2044 Dr. 3 Obolen. — 3weite Abtheilung: Rumpf, Gurtel; von Gewicht 2010 Dr. - Dritte Abtheilung: Faltenwurf, zwei Agraffen, ein langes Gewand; von Gewicht 1939 Dr. 3 Db. — Vierte Abtheilung: rechtes Armband, Rrang, zwei Banber; von Gewicht 1698 Dr. — Funfte Abtheilung: Golbenes hervorragendes hinterftud, zwei Beine; von Gewicht 4002 Dr. 3 Db." Der Kopf ber Mike zu Olympia war bekränzt. Die Binde welche sie bielt, überreichte fie mabricheinlich bem Beus felbst; nicht damit dieser sein Saupt mit berselben umwinde, denn er trug bereits einen Kranz, sondern damit er dieselbe nur in Empfang nehmen und entweder, wie die Athleten, an feis nen Urmen 86) befestigen, ober am Rrange felbft ans Inupfen folle 87). Ein moberner Runftler, bemertt Bottiger 88), wurde bei einem Gieg und Preis vertheilenben Gott bie Bictoria nach außen gestellt und baburch allein schon bas Geschloffene bes Kunstwerkes zerftort baben! Dem Gotte zugekehrt ift bie Nike auf Mungen ber sprischen Könige 89). Da nun ber von Antiochus IV. errichtete Zeus eine Copie bes Kolosses zu Olympia mar, burfte auch bie von Bolfel 90), Siebentees 1), Bottis ger 92) und Quatrem. be Quincy 93) angenommene Stellung der Nike als richtig sich ausweisen. Indessen konnte auch die Nike, wenn fie vollig fentrecht auf ihrer Bafe ftand, mit Leichtigkeit fo eingerichtet werben, bag fie um einen in biefen befestigten Stab fich brebte. Beus trug ben Siegestrang als siegreicher Befampfer bes Kronos, ber Titanen 94) und Giganten 95). 3m Grunde wurde aber bie Darftellung ber Dite, bie ihrem Bater 96) Beus zum Kranze noch bie Tania überreicht, boch nur

Schulter und bem Armftud, ben einen Flügel mit eingefchloffen, beftanb, wenn es nicht etwa eine Nien arregog war.

86) Auf dem merkw. Basengem. Tischb. Vol. I. Pl. 57 bat ein Athlet, ber in jeber Band einen Biveig balt, an jebem unterarme eine Binde befestigt. Gine Siegesgottin fest ihm einen Rrang aufe Baupt. Der hinter biefer figenbe neibifche Wegentampfer bes Siegers reift ber Siegesgottin eine Feber aus bem Flugel. 87) Hesych. v. λημνισχ. coronae lemniscatae. Casaub. ad Sueton. Ner. 25. Fest. s. v. lemnisc. Binben ber Athleien. Wesseling ad Diod. XVII. 101. 88) Bott. Myth. b. 3. R. 202. 1. Abfca. Dr. 1809. S. 62. Bott. Und. 1. Abth. S. 97. 89) S. biefe Encykl. unter Olympischer Jupiter zu Antiochien. Außerbem auf einigen geschnittenen Steinen. Beger. Th. Brand. T. I. p. 80. Montf. Suppl. T. I. pl. 19. 9. 90) B. S. 152. 91) S. 65. 92) Bott. a. a. D. 98) de Qu. p. 312. Es gab im Miterthum Bilbniffe ber Pallas, bes Dars, ber Benue, bes Dercules und ber Dea Roma, welche nicht eine ihnen gugetehrte, fon: bern von ihnen abgewandte Siegesgottin hielten. Die Siegesgob tinnen in ben Danben ber Pallas, bie felbft oft, 3. 23. über ben Entlabos und wegen bes Bemannungs- und Befdirmungsrechts ber Stadt Athen flegte, find meiftens von ihr abgewordet. Bittiger bemerkt: "Bon ihr, die felbft die mahre Ning, bie erfte Gir geegottin ift (Harpocrat. s. v. N/zη 'Aθηνά. Bottig. Abb. i. bie Siegesgottin gur Erlaut. b. Aitelf. b. A. E. Beit. 1803. 2 90, geht ber Sieg aus. Alles fcheint barauf angutommen, ob & Siegesgottin tragenbe Figur ben Sieg empfangt, hat ober fpenbet. Im erften galle muß fie ihm zugekehrt fein, im zweiten ift bit Stellung gleichgultig, im britten muß fie von ber tragenden gur abgewandt fein. 94) Paus. 5, 7, fin. 95) Bolt. S. 151 gur abgewandt sein. 94) Paus. 5, 96) Wernsdorf ad Himer. p. 717.

wegen bes Sieges gewählt, ben bie Eleer über bie Dis faer und ihre Bundesgenoffen erfochten. Gie felbft bats ten den Tempel und den Kolog von der in biefem Kriege gemachten Beute errichtet. Bugleich foll fich aber bie gange Darftellung auf bie in ben von Beus felbft einges fetten 97) olympischen Spielen errungenen Siege beziehen. Bar nun bie Nite, wie wir oben vermutheten, brebbar, fo konnte fie gewöhnlich bem Beus felbft bie Binbe über: reichen, am Ende ber olympischen Spiele aber nach aus Ben gerichtet fein, bamit die Sieger aus ben Sanden bes Beus und ber Rite felbft ihre Belohnung empfingen 98). Beus lentte bas Glud ber Rampfer 99) in Den Spielen und konnte nach Gefallen ben Sieg verleiben, welchem er wollte. "In ber Linken balt er eis nen aus verschiebenen Metallen funftlich gearbeiteten Scepter, auf beffen Spige ein Abler figt." In Quatr. be Quincy's Zeichnung 1) find bie verschiedenfarbigen Mes talle unter einander gefett, fo bag ber Scepter 2) oben golben, barunter lilafarben, hierauf blau, bann roth und gang unten grun ift. hierdurch erhalt berfelbe ein bochft Berbrechliches Unfeben; ba nun biefes bem Begriff eines Scepters vollig zuwider ift, maren bie verschiedenfarbis gen Metallftabe wol fentrecht, wie g. B. in den gasces neben einander gestellt und gusammen gelothet und ents weder burch ein andere gefarbtes Band umschlungen 3) oter auch in einander verflochten .). Das Rapital konnte amar burch bas Laub biefer Beiben gebildet werben; boch nothigt mich bie Munge ber Gleer, von ber balb nachher die Rebe fein wird, mir baffelbe vollig ionisch gu benten b). Um boften ift ce wol anzunehmen, baß ber Schaft bes Scepters nicht aus Metall, fontern aus irgend einer schönen Solzart bestand. Rur die Bergierungen waren aus allerlei Metall verfertigt und eingelegt, wie die Bergierungen am Gewand einer Pallas ju Ageira 6). Den auf bem Scepter bes Beus sigenden Abler ermähnte schon Dindar 7), und wir erbliden ibn so

auf bem vierectigen Altar ber Billa Albani 1) auf einer Patera im Musev Borgia 9), auf der Poniatowskyvase 10) und auf andern Vasengemalben 11). Der von Pheidias gebildete Abler, wie er auf bem ionischen Rapitale bes Sceptere fist, ift copirt auf ber hinterfeite einer berrlis chen Gilbermunge ber Eleer, Die vorn ben links gewens beten Ropf bes olympischen Beus und bie Inschrift FA-AEION enthalt 12). Mit feinem Stabe ift ber Konig bes himmels, wie herber fagt, ein hirte ber Bolfer 13). "Auch bie Schuhe und bas Gewand find von Golb." Die von Pheidias für ben Parthenon verfertigte Pallas trug hohe tyrrhenische Soblen 14), beren Seiten so ge= raumige Flachen barboten, baß fie bie Reliefbarstellungen eines Kentauren und Lapithengefechtes aufnehmen konnten 15). Beus bagegen trug bier, wie immer 16), anges bunbene Sohlen, bie nur burch Arabesten ober burch Perlen, Edelsteine und dergl. ausgeschmudt werden konn-Mit Perlen find auf vielen Basengemalben die Shuhe ber verschiedensten Personen verziert 17). Daß übrigens Pheidias feinen Namen auf ben golbenen Fußsohlen eingegraben habe, nahm Boltel an 18), beffen Meinung wir unten widerlegen werden. "Auf dem gols benen Gewand find Thiergestalten 19) angebracht." Beus wird mit nachtem Oberleibe gebildet; ben Unterleib bebedt ein weiter Mantel 20). Go blieben die schonsten Theile bes Rorpers, aus Elfenbein verfertigt, unbebedt, und bie Befleidung bes unteren Theiles gab der Bilds faule ein imponirendes Unsehen und verftartte ben Musbruck ber Groffe und bes Ernstes 21). Das Gewand war nicht gegoffen, sondern geschlagen ober getrieben 22), vermuthlich fo, bag es wie bas Gewand ber Pallas ohne alle Beschädigung bes Runftwerkes 23) abgenommen werben konnte. Uhnlich mar bas goldene Gewand einer Nife, auf ber Afropolis ju Athen, worüber zwei attische Inschriften handeln. Es sollte ben Unschein haben, als

97) P. 5, 7, fin. 98) Binben ber Sieger. P. 6, 1, fin. Heyne antiq. Aufs. II. 257. Pind. Ol. 8, 8. Auf Basengemalben erhalten athletische Jünglinge sehr oft die Binbe aus den handen der Rife. 99) Pind. Ol. 2, 24, 25.

als orientalischer Königsvogel. Liechtenstein in Cichhorn's bibl. Bibliothek. VIII. 4. S. 614. Bott. Stizzen b. Myth. Dresb. 1808. S. 66.

<sup>1)</sup> de Qu. Pl. 13. ad p. 274. 2) Mit golbenen Rägeln war der Scepter des Achilleus verziert. Hom. Il. 1. 246. über die Anwendung der Scepter s. Bott. M. d. 3. S. 58. 3) Millin Peint. de vas. ant. T. II. Par. 1810. Pl. 43. 4) Böttiger dachte an Damassenerarbeit, die frühe aus dem Orient nach Erichenland kam und hier dem Glautos (Larcher ad Herodot, T. l. p. 210. ed. 2.) zugeschrieben wurde (Bött. M. d. 3. S. 58). Sie darf nicht mit dem Schmelz (Kmail, Niello) verwechzselt werden. — Orientalische Bölker haben Scepter aus Glasmossaik (H. M. v. Minutoli u. M. H. Alaproth üb. ant. Glasmessaik (H. 1817, Hol. S. 11. 5) Jonisch ist das den Abler tragende Kapitäl des Zeusscepters auf dem Basengem. Millin Descr. des tombeaux de Canosa. à Par. 1816. fol. Pl. 8. p. 18. Sin völlig gleiches Sc. hält auf dem Emm. Tantales (S. 10) und auf einem andern der mit dem sienenen Ödipus sich unterresdende Aspschaft sow (Millingen Peint. de v. Gr. R. 1818. Pl. 23). Sc. auf dem gr. Basengem. in Raoul-Rochette Monumens inedits d'antiquité figurée. S et 4 liv. à Par. 1829. Pl. XLV. 6) P. 7, 26, 3. B. a. N. S. 30. 7) Pind. Pyth. 1, 6. Boockh Expl. p. 227. Schol. Arist, Av. 510. Wind M. 5. 3. 3. S. G. 91. Vos myth. Br. 1. Ausg. 2. B. 9. Br. S. 86. Adler X. Eacht. d. B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>8)</sup> Winck. Mon. ant. in nr. 6. Zoeg. Bass. tav. 101. 9) Visc. Mus. Pio Clem. T. III. tav. A. 246. 10) E. Qu. Visconti Le pitture di un ant. v. fittile. Roma 1794. fol. P. d. v. ant. T. II. Pl. 50. p. 47. 11) Tischb. II. Pl. 1. IV. Pl. 25. Raoul-Rochette l. l. Pl. 45. n. n. 1. Pl. 45. n. 2. 11) Tischb. II. Pl. 1, 12) Stanhope Olympia. Unp. coins of El. n. 10. cf. Mionn. Suppl. IV. 176. n. 14. 18. Pl. V. n. 2. 13) Serber ub. bie 3beale. Briefe gur Beforberung ber hum. VI, 52. 14) Poll. On. 7, 86. Bott. And. S. 89. Qu. de Quincy Restitution de la Minerve en or et ivoire, de Phidias, au Parthenon. Paris 1826. fol. Pl. 1. p. 46. 47. cf. Balduin, de calceo ant. Lips. 1733. p. 192. Negron. de caliga vet. diss. Lips. 1735. p. 175. 15) Plin. H. N. 36, 4, 4. 16) Tischb. Vas. I. Pl. 34. 17) So bie Schuhe bes Junglings, ber in ben Mufterien bie Rolle bes Dionysos spielt. Millin Peint. de vas. ant. T. II. Par. 1810. Pl. 8. 16. 21. 23. 67. Anbere Junglinge ib. Pl. 28. Weibliche Fig. ib. Pl. 30. 50. 57. 18) B. S. 106. 165. 19) Zwola. Barthelemy u. Siebenk.: Thiere. Bolk.: Keine Figuren. hirt: Thierfiguren. A. Arabesten. 20) G. bie Bemert. in Bott. IR. 21) Siebent. G. 61. Bott. Anb. G. 96 fg. b. 3. S. 61. 22) Boll. S. 161, wie ber von Kupselos geweihete Zeus. Strab. 1. 8. p. 858. T. III. p. 128. ed. Tzsch. ὁ χρυσοῦς σφυρήλατος Ζεύς. 23) Boll. S. 162—164.

fei es burch Stiderei ausgeziert 24), wie bie prachtigen Bemanber, bie wir bisweilen auf Bafengemalben 24) fins ben. Strabon ergablt, Panainos habe bem Pheibias, als er die Bilbfaule verfertigte, binfichtlich ber Ausfomudung burch Farben, vorzuglich ber Rleibung, gehols fen 26). Hirt glaubte, bag bie Thierfiguren und Lilien in ben Mantel bes Gottes eingepreßt, nicht aber farbig gewesen seien 27). Das erfte ift jum Theil richtig. Die Umriffe waren in bas Golb eingegraben ober gepreßt, bie Siguren felbft murben mit Farben ober Smalt bin: eingemalt 28), benn Metall halt feine andern Farben als Die im Feuer eingebrannten ober emaillirten 29). Im Cabinete bes Marchese Tirri zu Cadir fab b'hantarville bas nicht fern von ber Stadt in einem Tempel an ber See gefundene Stud eines bronzenen Gewandes, wels des mit Email garnirt war 30). Die Arabesten burf: ten theils aus bem Pflanzenreiche entnommen gewesen fein, wie auf ben Gewandern ber Sieger in ben beiligen Spielen 31), theils kleine fliegende Thiere, g. B. schons farbige Bogel 32), Bienen u. bgl. vorgestellt haben. Bie erfahren Pheibias in Darftellung Diefer gang kleinen Thiere war, geht aus einer Stelle Julians 33) hervor.

ilber ben Thron. "Der Thron ist bunt durch Sold und Ebelsteine, Ebenholz und Elsenbein. Es sind auch Thiere auf ihm gemalt und Bilber an ihm gears beitet." Über die äußere Gestalt des Zeusthrones kann man sich aus den Münzen der sprischen Könige belehren, worauf die zu Antiochien besindliche Copie des Zeus zu Olympia zu sehen ist. Indessen war gewiß der Thron dier unendlich einfacher, wenn auch der Körper des Gotztes dem Werke des Pheidias an äußerer Pracht glich. Throne, auf denen Niemand sit, sinden sich auf Münzen von Olda in Cilicien, wo ein sehr angesehener Zeuszbienst bestand 34). Geringere Ausbeute gewähren die Copien des Zeus zu Olympia auf ehernen Münzen der Eleer aus römischer Zeit 33. Aus Elsenbein und Silder bestand der Sessel der Penelope 36). Am Throne

24) Plat. Resp. l. 8. p. 557. C. T. VII, p. 211. Bip. luάτιον ποικίον πασιν ανθεσιν πεποικιλμένον. 25) 3. B. bas. Sewand des deuß (Tischb. Vas. I. Pl. 34), der Pallas (Millin. Peint. de vas. ant. T. II. Pl. 68. d'Hanc. T. I. Pl. 104, 180.) Beniger reich sind die Sewänder der Mänaden (Millin l. l. T. II. Pl. 36). Am gewöhnlichsten sind die Känder der Kleider vers ziert. Böttig. Basengem. I. 85 sg. An der marmornen Statue der Artemis im hertulanischen Auseum sind die Berzierungen mit Karben ausgesest. 26) Strab. l. 8. T. III. p. 129. 27) Hirt S. B. S. 65. 28) Bergs. Caylus in den Mémoires de l'Acad. d. Inscript. T. XXXII. p. 770. Buonaroti sopra alc. med. p. XX. 152. Heliod. Aethiop. 3, 4. 29) Auch sonnte die Berzierung aus eingelegter Arbeit bestehen. τὸ ξμπαιρικόν. Lucerne a Candeladri d'Ercol. p. 325. Pausanias in der Beschreibung des Schniedisches der Athena zu ügeira. τὸ δὲ αλλο ξόσκον χουσοι τε διπκολής διηνθισμένον δοτί καὶ φαρμάκοις. Paus. 7, 26, 3. 30) d'Hanc. Ant. Etr. T. III. p. 28. 31) διθήτα ανθείνην Ιωείαπ. Demonax. T. V. p. 240. ed. Bip. 32) Rachtigas, des olympischen derrschers Bertündigerin. Soph. Electr. 146. Bremi u. D δ. philol. Beitr. a. b. Schweiz. 1. B. 3ûrich 1819. S. 273. 83) Epist. 8. p. 577. A. ed. Spanh. 54) S. diese Encyst. unter Olympia. 36) Hom. Od. 19, 56.

bes olympischen Zeus konnte bas Ebenholz 37), weil es ber Faulnif widersteht, ben Grundstoff gebilbet haben, ber an vielen Stellen bes Thrones aus bem aufgesetten Elfenbein und Golbe und zwischen ben Malereien noch bervorfah. Aber vielleicht verbient Bolfel's Unficht noch ben Borzug, baß Pheibias zum Kern ein gewöhnliches festes holz gewählt habe 36). Das Elfenbein hatte theilweise seine naturliche Farbe, theilweise war es gefarbt. Mus Gold bestanden die Figuren ber Reliefs und Die Bilbfaulen, ferner biejenigen Arabesten, welche am meis sten in die Augen fielen. Die gemalten Gaa fab man theils an der innern Seite der Querbalken und Quers leiften bes Seffels, theils an ber noch mehr entfernten Rudenlehne, ferner an der hintern Seite biefer Ruden: lehne und an ber ganzen hintern Geite bes Thrones überhaupt. Zwa sind eigentlich in einer Linie hinter ein= ander ftebenbe Thiere, bergleichen febr oft ben Bals ber Bafengemalbe umringen. Dit vierfußigen Thieren bente ich mir ben Seffel, mit Bogeln bie Rudenlehne vergiert 39). Daß ein großer Theil biefer Rebenverzieruns gen, besonders biejenigen, welche vor ben untern Seiten ber Querbalten und Querleiften bes Geffels fich befanben, aus bem Pflanzenreiche ") entnommen war, b. h. aus Arabesten bestand, glauben wir mit einiger Sicherbeit behaupten zu tonnen. Wer biefe Nebenverzierungen im Geifte bes Pheibias und im Großen reftauriren wollte, mußte sich an den erhaltenen Thron des Dienpsos 11), an bie Bergierungen ber schonften Bafengemalbe 42), bes sonders an das zu Canosa entdeckte, worauf ein Zeusthron bargestellt ift 43), und an einige attische Runftwerte halten. Wie Quatr. be Quincy's Berfuch \*\*) mußte auch jeber andere verungluden, worin nicht jebe einzelne Bergierung faft in berfelben Große wieder bergeftellt wurde, in welcher fie am Koloß fich zeigte. Mit fconfarbigen Steinen 46) waren bie fleinsten architektonischen Glieber,

37) über bieses s. Paus. 1, 42, 6. Plin. H. N. 12, 8. Fr. Junii de pict. vet. U. Roterod. 1694. sol. p. 279. Flora classica. Herauag. v. Jul. Billerbeck. Leipz. 1824. 8. p. 247. Bibs. aus Ebenholz im Apollotempel zu Megara (Paus. 1, 42, 5.), in Aempel des Ajar auf Salamis (Paus. 1, 85, 2.) und andere. cl. Jun. l. l. de Quincy, Jup. Olymp. p. 25. 38) B. E. 169. 39) Doch wolle man nicht an phantastische Thiergestalten benku, wie sie auf den morgenländischen Aeppichen oder Tapeten zu sehn waren. Böttiger gr. Vasengem. 1. B. S. H. Magd. 1800. a. 106. 40) Bielleicht dachte Dion Shrysoft. an die Psanzen is diesen Berzierungen, als er die Worte or. 12. Vol. I. p. 385. ka. 84. sowie an die Khiere, als er die Stelle p. 386. lin. 10. nickerscheite. Aus diesen Worten kann man sich belehren, weich Bestehung dieses Rebenwert auf Zeus hatte. 41) Visc. Man. Fie Clem. T. VII. Horner Bild. d. gr. Alt. Tas. LIII. 42) d'Hanc. Vas. I. Pl. 56. Millin P. d. vas. a. T. II. à Par. 1810. Pl. 26. 31. 32. 39. 40. 75. Tischb. Vas. IV. Pl. 18. Millin P. T. II. Pl. 57. 48) Millin tomb. de Can. Pl. 5. p. 13. Der Thron ist an der Kücklehne, an den Füßen und Sceral mit Arabesten überschet. 44) de Quincy Pl. KIII. p. 277—280. 45) An der Bilssale der sprischen, seise wassersche, seunge, Sarbonnye, Hyancinthe, Smaragde (aus den neuerich wieder käppter, Inder, Kthioper, Heder, Armenser und Babylonier dahin brachten. Lucian. de dea Syr. 32.

nach Boltel bie geraben Leiften ber Rudlehne befett. Ubrigens moge man nicht glauben, daß der Thron mit Bierrathen fo überhauft gemefen fei, wie etwa bie Gebaube zu Palmyra. Da bas ganze Werk kolossal war, tonnten ber glatten und leeren Stellen genug übrig bleis ben 46). Diese waren schwarz, wo das Ebenholz ber= vorfab, und weiß, wo Elfenbein baffelbe bebedte. Das glatte Elfenbein und die glanzenden Metalle, die gefchliffenen Steine und bas polirte Chenholz, und bas Licht vielartiger Schmelgfarben, wozu noch die Malerei der Tempelwande tam, mußten zusammen in Übereinstimmung gefett werben, bamit Lein Stoff den andern überglangte und blenbend alles Ubrige verbunkelte; wie die Formen, fo mußten auch die garben einen Totaleinbruck gewähren 47). Die Worte: "und Bilber an ihm gearbeitet" beziehen fich auf die Figuren und Reliefs, ju beren Befchreibung ber Schriftfieller ubergeht. "Bier Siegesgottinnen nach Art ber Tangenben an jedem ber Fuße bes Thrones." Die Siegesgottinnen ftanben amischen ben Seitenbalten bes Seffels und ben Querleiften beffelben, wo biefe an ben guß anschloffen. Ihre Ropfe erreichten den untersten Theil der Seitenbalten, und ihre gufe ftanden auf bem oberften Theile ber Querleisten. An dem antiken Throne auf Reliefs und Mungen ift in ben meiften Fallen ber obere Theil ber Ruße dider als ber untere. Sehr bid mußten fie am Throne bes olympifchen Beus fein, theils wegen ber Laft die auf ihren ruhte, theils wegen ber toloffalen Berhalts niffe bes gangen Berts. Nehmen wir nun an, daß ber innere Kern ber gufe, um ihnen bie größte Festigfeit gu ertheilen, eine ziemlich bide und massive eiferne ober eherne Saule bilbete, fo konnten ringe um biefelbe an ber angegebenen Stelle bie golbenen Siegesgottinnen als freie Figuren angebracht werden 48); durch biefe außere Be-Reidung erhielten die Saulen ringsum einen so großen Busat an Dicke, als ihnen selbst noch fehlte, wenn bie Berhaltniffe bes gangen Bertes richtig ausfallen follten. Daß aber bie Siegsgottinnen nicht als Reliefs, fondern in freien Figuren 49) angebracht waren, tann man schon aus funftlerischen Grunden mit Gewisbeit behaupten. Go namlich konnte Alles freier und durchbrochener gearbeitet werben. Es war auch im Alterthume so gewöhnlich, Horen, Chariten, die brei Hekata, Nymphen rings um eine Saule ober um einen breiseitigen Pfeiler ju fiellen, bag noch jett Kunstwerke bieser Art uns in nicht geringer Anzahl begegnen 10). Die vier Siegesgottinnen tanzten also um jeden der vier Fuße des Thrones berum. Ihre Berfen maren gierlich gehoben, und überbies faßten fie fich an ben handwurgeln an. hieraus geht bervor, baf fie keine Attribute, wie Palmen ober Kranze halten konnten, bergleichen ohnehin ichon bie auf Bens' Sand flebenbe Siegesgottin bielt. Diese Nike mar allerbings weit gro-

Ber als ihre um bie Thronfuße tanzenden Schwestern. Wir muffen aber bebenten, daß die größere Rite als Hauptfigur angesehen sein sollte, die wahrscheinlich fich auf Beus' Siege über bie Giganten bezog. Die fleinern Siegesgottinnen an ben gugen bes Ehrones, bie mitten unter Scenen aus ber Bervenwelt fich zeigten, hatten nur Bezug auf die Siege ber Beroen und bes Menichengeschlechts, insonderheit auf die Siege in den olympis Schen Spielen selbft. hieraus geht hemor, daß Bolfel und hirt ohne allen Grund an der Rleinheit dieser Sie gesgottinnen Unftog nehmen. Bollten wir mit ihnen ben Siegesgottinnen bie Große ber gangen guße geben, fo wurde feltsam genug ber Kreistanz ber Gottinnen burch die Querleiften gehemmt. Daffelbe findet eben so febr ftatt, wenn wir mit Sirt bie Fuße bes Thrones nicht quabrat, sondern die vier Eden abgeschnitten uns benten 51). Ohnebies scheint eine achtseitige Geftalt uns feineswegs im Beifte bes Alterthums gebacht zu fein, welches in solchen Källen entweber an die vieredige ober runde Geffalt fich hielt 12). "3mei andere (Siegesgottinnen) find an dem Unterfage jebes Fußes 53)". Quatr. be Quincy bachte sich ben unterhalb ber Querleisten, auf beren zusammenstoßenden Eden die obern Siegesgottinnen ftanden, auslaufenden Theil ber Zuge pilafterformig. Den oberen Theil der Borderseite jedes dieser pie lafterformigen Ruge nimmt eine in Relief gearbeitete Arabeste, ben untern Theil eine wieberum in Relief gear beitete Siegesgottin ein. Diese enbet in ber Gegend ber Schenkel felbst in Arabesten 54). Durch biese Bufammensebung einer Arabeste und einer Siegesgottin, bie unten felbst wieber zur Arabeste wirb, enthalt biefer

34 \*

<sup>46)</sup> Jacobs üb. b. Reichth. b. Gr. an pl. A. München 1810. S. 32. Unm. 83. 47) Schorn üb. b. St. b. gr. A. S. 228. 48) Auf Chariten und Horen ruhte der Ahran des Apollon zu Ampflid. Paus. 8, 18, 7. de Quincy de Jup. Olymp. p. 206. 207. Pl. VI. ad p. 196. Pl. VII. ad p. 210. 49) B. S. 176 fg. 50) Paciaudi Mon. Pelop. I. 228. Millin G. m. Pl. 58. n. 826.

<sup>51)</sup> hirt 3. B. G. 65. "fo bag bie Giegesgottinnen an ben Abschnitten fianden und zwischen jenen die Riegel füglich in bie Daffe ber guße eingelaffen werben fonnten." 52) Am Schluffe biefes Abichnittes bemerten wir noch, baß Paufanias ausbrucklich fagt: "Bier Siegesgottinnen an jebem ber Fuße bes Thrones." Es ift unmöglich, biefe Borte fo gu verfteben, als hatte an jebem Bufe eine und an allen gufammen alfo vier Siegesgottinnen geftanben. (Heyne antiq. Aufs. I. p. 10. Siebenk. p. 74. 80.) Die Buge tonnten von allen Seiten gesehen und mußten alfo auch auf allen Seiten verziert werben. Gelbft bie an ben bintern Seiten ber Fuße ftebenben Siegesgottinnen waren wenige ftens im Profil fichtbar, wenn ber Betrachter bes Runftwertes an 53) Δύο δε είσιν πρός ξκάben Seiten bes Thrones ftanb. στου πέζη ποδός. — de Quincy p. 285. Il y avait encore deux Victoires en avant du bas de chaque pied. cf. p. 288 — 290. Siebent. S. 74. 80. verstand die Worte hochst unrichtig. 54) de Quincy p. 289. Mais, sans en saire des objets très importants, on peut les réduire à être de ces figures qui se rencontrent si fréquemment dans l'arabesque, ou dans les ajustements du bas des autels, des candélabres, et autres ouvrages semblables, c'est-à-dire des mélanges de corps de femme dans le haut, et d'ornement dans le bas. Voy. Pl. XVII. fig. 17 et 14. (entnommen aus Chandler Antiquités Ioniennes. ch. 3. p. 27. und aus ben Babern bes Titus. Bergl. Die geflügelte weibliche gigur, bie unten entweber in Arabesten ober in Bifchichmange enbet und gewöhnlich ale Sirene beschrieben wurde, unter bem Throne ber vom Sithonier Gutychibes, Schuler bes Ensippos, verfertigten (P. 6, 2, 4.) Tyche auf zwei großen filbernen Mangen bes Demetrios I. Soter, Ranigs von Syrien, im Mungcab. zu Gotha, und vielen abnithen ber partfer Sammlung. Mionn. V. p. 43. n. 864 -

Theil bes Thrones ein geflidtes und hochft munberliches Anseben. Buvorberft ift es nicht nothig, bag bie Fuße bes Thrones, ber binlanglich burch bie vier Caulen geflugt mar, in plumpe Dilafter enbeten. Bielmehr verjungten fie fich nach unten, wie bie auf Reliefs, Gemals ben s) und Mungen bargestellten Throne, standen aber nicht unmittelbar auf bem Bathron, fondern auf einer Unterlage, nein, bie um vieles breiter mar, als fie felbft an ihren unterften Enben. Gine große filberne Munge ber Gleer 56), beren Borberfeite ber Abler und Safe eins geprägt ift, zeigt die πέζην eines ber vier Fuße. Die πέζη ift breit, oben aber weit schmaler als unten. Der schmale Obertheil wird mit dem breiten Untertheile nicht wie an einer zweistufigen Treppe burch eine fenkrechte und horizontale Blache, Die einen rechten Bintel bilben, fonbern burch eine große Soblfehle verbunden. Muf bem schmalern Obertheile fist die Siegesgottin, eine ziemlich große Bilbfaule, fim vielfaltigen Gewand mit weit auseinandergeschlagenen Blugeln, fo baß ihre Bufe noch uns terhalb der Sohlfehle vor bem breiteren Untertheile ber πέζη frei hangen. Gie ftutt bie Linke auf ben Git und halt mit ber gleichfalls nach unten gerichteten Rechs ten ein langes Scepter, welches an ihrer rechten Schulter anliegt. Durch ihre Flügel und ben Leib wird ber schmale unterfte Theil bes Thronfußes, vor beffen Bor-berfeite fie fitt, bebeckt. Der gange Thronfuß bis ju ben Querleiften war übrigens sowol ba, wo er bebedt, als mo er frei mar, wie ich vermuthe, nur burch Aras besten verziert. Bollig so war die Einrichtung am zweis ten ber vorbern Thronfuße und an ben beiben bintern Kußen. Nur ist es ungewiß, ob an ben lettern bie auf ber nein figende Mite nach ber Sauptthure bes Tempels ober nach ber Tempelwand bes Dpifthobomos gerichtet war. Ich ziehe bas erfte vor. Endlich nehme ich en, bag bie vier nelat, bie vier Saulen und bie gußs bant nicht unmittelbar auf bem Badoor, fondern auf eis ner sehr niedrigen Platte ftanden, die an ihrer schmalen Seitenflache ringsum mit zierlichem Laubwert gefchmudt mar. Benigftens mußte ich fonft nicht, weshalb auf jener Dunge unmittelbar unter ber πέζη folches Laubwert beigefügt ift. "Auf jedem ber Borderfuße liegen thebas nifche Junglinge von Sphinren geraubt." Die Sphinr war ursprunglich ein Sinnbild theils ber Jago vierfußis ger Thiere und Bogel 47), woraus ihre Geftalt febr leicht fich erftaren lagt, theils ber mit folden Sagben verknupf:

ten Gefahren. Auch bie am tritonischen See in Bootien geborene Pallas, auf beren Selme fie Pheibias ruben ließ 58), war fruber Jagbgottin als Rriegsgottin. Geflugelte Sphinre stehen auf der Cberjagd, Die auf eis nem uralten in Bellas angefertigten Gefaße gemalt ift 5 %). Auf einem ber Reliefs von Chiusi sieht man bie Sphinr, bie eine Jagdkeule halt, einen fliegenden Bogel, ber eine Schlange im Schnabel trägt, einen Jäger zu Bagen 60), einen andern ju Buß und fliegende Bogel. Die Stuble. auf benen bie von ber Jagb heimgekehrten Konige fich niederließen, wurden an den Armlehnen, worauf biefe ihre burch ben Burf bes Jagbspeeres ermubeten Arme ruben ließen, paffend mit Sphinren verziert. Sphinre bilben bie Armlehnen eines ehernen Geffels aus ben Alterthus mern zu Portici. Mus ben Ropfen biefer Sphinge erbebt fich eine kleine Stange, worauf ein Querftab liegt, ber bis an die Rudlehne geht und in berfelben befestigt ift. Auf biefen legt ber Sigende ben Arm auf 61). Gine kleine Sphing liegt unter jeder Armlehne über ben vorbern Bugen bes prachtigen Beusthrones auf einem von Millin herausgegebenen Basengemalbe. In der Mitte bes hinter ber Sphing unter jeder Armlebne befindlichen leeren Raumes fteht eine nadte menschliche Figur 62). Auf bem Reliefe ber Billa Albani werben bie Armleh: nen bes Thrones, worauf Beus figt, von Sphinren getragen 63). Geflügelte vierfüßige Thiere mit Menfchen: haupt dienen als Armlehne des Stubles auf bem Relief bom Friese bes Parthenons 6+), welches Runftwerk im Beitalter bes Pheibias verfertigt murbe. 3m Fortgange ber Beit erhielt die Sphing bie tiefere Bebeutung ber agyptischen. Sie ift bas Sinnbild ber unorganischen und

<sup>55)</sup> Raoul-Rochette Mon, in. d'Ant. fig. S. 4. livr. Pl. XLV. Auf biesem Basengem. sind zwei Aprone. 56) Stank. Ol. Unp. coins of E. nr. 14. Rechts und links von der sigenden Siezgesgöttin steht die Insairt FA. Die hintere Seite zeigt den Tolter, der den hasen Fische Darstellungen sind alle sammt auf einer andern Silbermunge der Eleer zu seden. (Stank. 18. nr. 4.) hier dat aber die Siegesgöttin den rechten Arm auszgestreckt, ohne ein Scepter zu halten. Die Berschiedenheiten des Biges rühren wol nur von der Ungenauigkeit der Zeichnung und der an dieser Stelle schlechten Erhaltung der Minze her. Ich bin nicht abgeneigt, die Figur für Copie der zweiten Siegesgöttin zu belten, die vor dem andern Bordersuse des Ahrones sas. 57) So am Ahrone des Ampklässchen Apollon. Paus. 8, 18, 8. de Quincy p. 209.

<sup>58)</sup> Pallas im Parthenon. Paus. 1, 24, 5. de Quincy Jup. Olymp. p. 288. Ej. Rest. de la Min. 59) Dodwell a class. and topogr. tour through Greece. Vol. II. cap. 5. p. 197. Seroux d'Agincourt Recueil de fragm. de sculpt. ant. en terre cuite, à Paris 1814. 4. Pl. 36, p. 94. Inghirami Mon, Ktrusc. Ser. V. tav. 59. T. V. P. II. p. 585. Bergl. die Darft. am Ahrone des Amptl. Apollon. Roch auf einem um Jahrhunderte jungeren Bafengemalbe ift bie Ophing von jagenben Stinglingen umgeben, die frohlich mit ihr zu scherzen scheinen. (Tischb. Vas. of Hamilton. Vol. III. Pl. 34.) Doch tonnte die Darftellung and einem Drama Satyriton entnommen sein. 60) Dieser ift mit einem Greif ober geflügelten Pferbe bespannt. 61) 28. 6. 182. Ein ganz ahnlicher Seffel ift auf einem ber herkulanischen So malbe abgebilbet. Pitture d'Ercol. T. IV. tav. 44. 62) A. L. Millin tombeaux de Canosa p. 13. 63) Bartoli admir. v. sc. tab. 28., in welcher Abb. ftatt Sphinre Greife gezeichnet find. Les plus beaux mon, de R. anc. d. p. Barbault. Pl. 11. Boega, bie a. Baer. v. R. überf. v. Belder 1. Ab. Gieß, 1811. Aaf. I. & 17. Dirt Bilb. 2. B. Kaf. 14. n. 1. S. 121. Die vor bem femben Beus ftebenben Siguren finb, wenn wir hirt's Auslegung befolgen, ber Gniautos, die Pentanteris Olympias mit 3weigen bes beil. Dibaumes befrangt, ferner ber Ifthmilde Poseiden und die Pentanteris Isthmias. Sphinre am Throne ber Pallas auf De ber Ron. v. Pergamos, am Throne ber Demeter auf einem gefchnittes nen Steine (Winck. P. gr. d. St. p. 79), am Stuhl ber Claubia Stalia. (Winck. Mon. in. n. 187, p. 244. Marini Iser, ant. d. v. Albani, in R. 1785. 4. p. 78.; aber als Greif gen. Piroli Les mon. a. d. M. Napol. T. IV. No. 29. p. 65.) Am Abrone ber Demeter bilben die flügel ber unten sieenben Sphinge die Console ber Armlehne. Visc. M. Pio Clem. T. VII. tav. 45. p. 77. 64) Seuare Ant. of Ath. Vol. II. ch. I. pl. 24.

organischen Ratur. Dbichon ber Mensch vermöge feiner intellectuellen Geite über Diefer fleht, gehort er burch feis nen Korper ihr an, und ba dieser vergänglich ift, musfen auch Menfchen ber Sphinr unterliegen. Bu Theben fturzte bie, wie Euripides bichtet, von Saides gesendete Sphing Alle, bie ihr Rathsel nicht erriethen, von dem Felsen herab ober zerfleischte fie 65). Um Kunstwerke bes Pheibias follen bie zwei Sphinre, wenn anders fie nicht aus einer einheimischen Sage ber Eleer 66) erklart werben muffen, ausbrucken, bag Beus bie Berhangniffe an bie Fuße seines Thrones gefesselt hat, und daß Leben und Tod bes Menschengeschlechts in feinen Banben liegen 67). Sie haben die Bedeutung der Moiren, welche Theofosmos zu Megara ben horen gegenüberstellte. Pheis dias bagegen mußte ben horen die Chariten zugesellen, fo daß die Moiren teine Stelle fanden. Gin geschnittes ner Stein zeigt bie Sphinr, bie an einem jungen Manne in die Bobe gesprungen ift. Diefer halt ihr ben Schild entaegen und hat bas Schwert gegen fie gezudt 68). Bon zwei anbern gefchnittenen Steinen tonnte ber eine ber rechten, ber andere der linken Armlehne am Ro-Loffe bes Pheidias nachgebilbet fein. Auf jenem bat bie vielbruftige Jungfrau, Deren Flugel weit ausgebreitet find, einen thebanischen Jungling mit ihren Armen unter fich geworfen. Diefer ift auf die Rnie niedergefunten. Er hat bie guße frampfhaft jurudgebogen und balt am linken Arme ben Schild, mit ber Rechten bas Schwert 69). Auf bem andern Steine ist gleichfalls der thebanische Jungling, ber noch mit bem Schwerte fich zu vertheibigen sucht, auf bie Rnie niedergefunten. Aber die Bufe find ausgestreckt, und bie Sphinr, die auf ber linten Anieteble beffelben fteht, padt feine rechte Schuls ter 70). Durch ben langen Rorper und bie erhobenen Flugel 71) ber nicht in Reliefs, sondern vollig frei gears beiteten 72) Sphinren, wurde ber zwischen ben oberen Leisten ber Armlehnen und ben oberen Seitenbalten bes Seffels befindliche Raum ziemlich ausgefüllt, fo bag nur bier und da an ben burchbrochenen Stellen ber nadte ober bekleidete Korper des figenden Gottes gesehen wers ben konnte - "und unter ben Sphinren erlegen Apols Ion und Artemis die Kinder ber Riobe." Die Armlebnen erhoben fich, wie an unferen Stuhlen, unmittelbar über ben oberen Seitenbalten, b. h. über ben Schwingen bes Seffels. Der vorbere Balten bes Seffels, ber, fo wie auch ber hintere, beibe Seitenbalten verband, wurde burch

bie Knie und bas Gewand bes Gottes bebeckt. Auch ben hinteren Ballen hat Paufanias nicht ermabnt. Auf ben ungefahr zwei Fuß hoben 73) Seitenbalten mar, wie auf ben Schwingen eines Dreifufes ju Athen 74), ber Untergang ber Sohne und Tochter ber Riobe 74) in Re liefs bargeftellt. Auch hierburch foll ber Gebante ausgebrudt werden, daß Leben und Tod ber Menschen in ben Banben ber Gottheit ruhe, und von diefer ber Ubermuth bestraft werde 76). Die Eleer behaupteten, ein Sohn und eine Tochter, Namens Chloris, maren am Leben ge= blieben. Diese Chloris habe in ben von Sippodameia veranstalteten Berden zu Olympia gefiegt 77). Bur Bies berherstellung biefer Reliefs ber Seitenbalten muß nicht sowol ber bekannte Statuenverein, ber einft bas Giebels feld eines Tempels schmudte 78), sonbern theils bas schone Bruchstud eines Sarkophagreliefe 79), theils bas vollständig erhaltene Relief eines Sartophages benutt werden 80). Sier fteht an bem einen Ende Apollon und todtet bie Sohne, und an bem andern Ende fterben bie Tochter burch Artemis Pfeile, wiewol auch unter ben Sohnen eine auf ber Flucht fterbende Tochter fich zeigt. Bir nehmen an, baß auf bem Relief besjenigen Geiten= balten, ber hoch über bem aufsteigenben Belios bes Ba=

74) P. 1, 21, 5. An einem ges 73) de Quincy p. 291. malten Dreifuß fieht man bie verwundeten und fterbenben Sobne (Antico dipinto di Pompei. Real Mus. Borbon. Vol. VI. tav. XIII. Fasc. 21.) und an einem andern die Adchter der Riobe (ib. tav. XIV.). 75) über diese s. Schol. Eur. Phoen. 162. Valck. ad h. l. cf. Pind. fr. p. 578, n. 37. Boeckh. 76) "Wie, wenn er bem Athleten, ber ftolg auf feinen Sieg und trunten vom Beis fall, ben ihm bas versammelte Griechenland gujauchgte, fich bem Throne bes Jupiters nabte, von bem ihm bie Siegesgottinnen ben Siegerfrang entgegenzureichen fdienen, burch biefe Bilber bie Lehre inegeheim hatte geben wollen: Überhebe bich nicht beines Sie ges, bamit nicht Jupiter ein trauriges unerwartetes Berbangnis aber bich fchide und beinen übermuth beftrafe!" Sieben t. G. 77) P. 5, 16, 3. Unter Thebe's Befestiger Umphion, ber bes Santalos Tochter Riobe geheirathet, weilte ber verbrangte Laios bei Pelops in ber gewonnenen Stabt Pifa, wo er ben blus henben Chrysippos im Bagenlauf unterwies und raubte. Apollod. 3, 5, 5. 6. Boß Antif. 2. Th. S. 442. 78) Nuovo pensiere di un. art. s. l. coll. a. d. st. Niobe e de' f. Bibl. Ital. T. II. p. 435.—435. Della comp. orig. d. st. di N. e de' s. f., op. del s. de Schlegel, s. un foglio inc. da Cockerell. Giornale Enciclop. di Napoli. N. III. anno XI. Ciampo Lett. int. all' a. us. d'orn. di st. etc. i frontesp. d. t. Bibl. It. T. 6, 1817, p. 545—550. Le st. della fav. di N. sit. n. pr. l. disp. da C. R. Cockerell. Fir. 1818. R. Gall. di Fir. ill. Ser. IV. Vol. II. p. 91—94. Zannoni Le st. d. fav. di N. Pisa 1821. Abiersch üb. b. Ep. b. b. K. 3. Abh. M. 1825. Anm. S. 120. Riobe mit ihrer j. A. Horner B. d. gr. A. Taf. 38. S. 102. K. b. R. Taf. 39. Der 4. S. Aaf. 40. 79) Zoega Bass. tav. 104. T. II. p. 268. Artemis tobtet einen Jungling. Winck. Mon. in. P. II. p. 119 ermahnt ein anderes Relief nella galleria del Conte Pembroke, a Wilton in Inghilterra, di cui vedesi un disegno nella raccolta del Commendatore del Pozzo. Des Bruchft. e. Bast., welches bem ber B. Borghefe abulich gewesen fein foll und im Palaft Rombinini sich besand, gebenkt Windelmann und wahrscheinlich aus ihm Fabroni in der dath nachher angesührten Dissertation.

80) Sarc. trov. ne sudurdani di Roma suori della porta Capena. Fabroni Diss. s. les st. app. à la f. de N. à Fl. 1779. Nro. XVIII. p. 21. Visc. M. Pio Clem. T. IV. tav. 17. p. 83—57. Millin G. m. Pl. 141. n. 516.

<sup>65)</sup> Bur. Phoen. v. 813. Suid. ed. Kust. T. II. p. 662.
66) Peisandros erzählt, durch den Jorn der Chewalterin hera sei die Sphinr den Ahebanern aus den dußersten Gegenden Athiopiens gesandt worden, weil sie den kalos nicht gestraft wegen der fresselhaften Liebe zu des Pesops Sohne Chryspoos, den er geraubt aus Pisa. (Athen. XIII. p. 602.) 67) Bergl. Siedenk. p. 81.
68) Millin P. gr. in. Millin Gall. myth. Pl. 137. n. 504. Bergl. Oedipus unter den Rachträgen am Ende des 2. Bandes d. 3.
Sect. dieser Encyst. S. 395. 69) Millin P. gr. in. Millin G. m. Pl. 142. n. 502. 70) de Quincy Pl. 17. nr. 13. ad p. 512. cf. p. 291. (Visc. Opere var. st. e Fr. II. p. 255. n. 322.)
71) d'Hancarv. Vases. Vol. I. Pl. 120. Alex. de Laborde Les monumens de la France. 23 Livrais. Paris. Pl. Nr. 2. 72)
33. S. 180.

thron ju feben war, Apollon die Gohne, und auf bem entgegengefehten Relief, welches über ber untergebenben Gelene bes Bathron seine Stelle hatte, Artemis die Tochs ter ber Riobe erlegte. Gang anders wurde fich Alles ges ftalten, wenn bas Basrelief ber Billa Borghefe 81), wie Andere meinten, eine Rachahmung ber Reliefs am Beuss throne war 62). Dann waren Apollon und Artemis gang weggelaffen, und auf jebem ber Reliefs ber zwei Beitenbalten nur getobtete, fterbenbe, fintenbe, ferner ans bere Figuren von verschiedenem Alter und Geschlecht, bie Diefe unterftutten, mit unerwachfenen Rindern und Pfers ben untermischt zu sehen. Die weggelaffenen Gottheiten mußte man fich in ber Sobe benten. Db ber hintere Balten nur burch gemalte Arabesten ober ebenfalls burch Reliefs verziert mar, wird nicht gemelbet. Entweder ton: nen wir annehmen, baf an bem einen Enbe noch einige permunbete und fterbende Sohne und an bem anbern einige Tochter zu sehen waren, die auf ben Seitenbalten nicht Raum batten 83). Wo biefe zwei Abtheilungen bes hinteren Balten jufammenftießen, ftand Riobe felbft. Dber Pheibias hatte am hintern Balten bie Leichname aller Sohne und Tochter vorgeführt. Auf bem Dedel bes oben erwähnten Sartophages liegen funf Gohne und Tochter ber Niobe hingestreckt; die Jungfrauen liegen auf einer Schwelle. Der Borhang im hintergrunde zeigt an, baß fie im Innern bes vaterlichen Palaftes getobtet find. Die Sohne liegen auf ben Jagdwaffen. Da bei ihnen ber Borhang fehlt, so läßt sich schließen, daß sie außer bem Palaste getobtet find. Auch so konnte Pheis Dias bie Riobe mit niebergebeugtem und vielleicht vers bulltem Untlig im Mittelpuntte ber herzgerreißenben Scene aur Erbe nieberhoden 84) laffen. Endlich ift es moglich, bag biefe Leichname an dem den Augen entzogenen hins terbalten nicht in Reliefs, fonbern nur gemalt zu feben maren. "Bwifchen ben guffen bes Thrones find vier (xarores) Leiften as), beren jebe von bem einen Bufe gum anbern fich erftredt." Berbindungsleiften biefer Art fieht man an ben Beubthronen auf Tetrabrachmen Alers anber bes Großen 86), auf Mungen von Tralles 87) und

Meranbrien 88), im Cabinet ber Konigin Christine von Schweben 89), an bem Throne auf bem Relief ju Athen 90), auf einem andern Relief 91) und auf einem Semalbe 92). Ihrer bedurften bie großen und hoben Stuble, die in der erften Salfte bes vorigen Sahrhum berts allgemein üblich maren. "Auf bem Querbrete, welches bem Eingange bes Tempels zugekehrt ift, find fie ben Bilber. Das achte tam auf eine unbetannte Beife abhanden. Sie burften bie alten Rampffpiele barftellen, benn zu Pheidias' Beiten war die den Knabenkampf (b. b. die Abschaffung bes Anabenkampfes) betreffende Ber ordnung noch nicht gemacht. Der Knabe, ber fich eine Binde um ben Ropf bindet, foll an Geftalt bem Pantartes aus Elis, ben man fur ben Liebling bes Pheibias balt, gleichen 93). Auch hat berfelbe Pantartes in ber 86. Dl. unter ben Anaben ben Preis im Ringen bavon getragen." Der zweibeutige Ausbrud αγάλματα έπ' αίτω und ber Bufat, bag eines biefer Bilber abhanden gekommen fei, verleitete Barthelemy 94) und Boffeln 95), freistehende Bilder anzunehmen, bie auf bie Querleiften geftellt, nicht aber an ihrer vorberen Alache erhoben gear beitet waren. Allerdings waren folche in Relief gearbeis tete Figuren wegen ber geringen Sobe ber Querleiften nicht sonderlich groß. Dagegen tonnten fie weit großer gemacht werben, fo baß fie beinahe bie Bobe ber Sieges: gottinnen erreichten, wenn fie als Bilbfanlen auf ben Querleiften ihre Stelle fanden. So warbe ber leere Raum zwischen den obern Querbalken des Thrones und ben Querleisten burch 36 Bilbsaulen ziemlich ausgefüllt, und ber gange Thron war um vieles reicher und prach. tiger. Gleichwol konnen wir biefer Auslegung aus folgenden Grunden nicht folgen. Die acht Bilber auf bem vordersten Querbrete maren burch bas Gewand bes auf bem Throne sigenben Beus vollig bem Auge entzogen ge wefen, wogegen fie fichtbar blieben, wenn fie auf ber Duerleifte in Relief gearbeitet waren. Diefe nanth hatte erst ba ihre Stelle, wo bas herabhangende Se wand bes Zeus aufhorte ob). Hinsichtlich ber achten fo ter abhanden gekommenen Figur bes Reliefs batte Bis tel in Erwägung ziehen follen, bag fie wie bie übrigen aus Gold bestand und mit Schrauben an ihrer binteren Seite auf ber mahrscheinlich gefarbten Blache ber mit Eb fenbein bekleibeten Querleiste befestigt war. Db der Raum gestattete, alle bamals üblichen Kampfarten vollftandig aufzunehmen, wiffen wir nicht. Baren fie me vollständig, so mußte man annehmen, daß die fehlenden burch Beus' Fuße verbedt wurden. Einige Rampffpiele

<sup>81)</sup> Winck. Mon. ant. in. n. 89. p. 119. Das Symmetris fche in ber Anordnung, ba, von ber Mittelgruppe an, allemal eis ner jeben Figur ober Gruppe wieber eine anbere, faft abnliche, gegenuber geftellt ift, und bas Bange enblich an ber einen Seite mit ber Riobe und an ber anbern mit bem Amphion enbigt, fest aus Ber 3meifel, bag bas Urbilb tein fur fich allein beftebenbes Runftwert gewefen fein tonne, fonbern als Bierrath gebient habe und bem Erfoderniffe biefes bebingten 3medes erfunden worben fei. Aus bem hohen Sinne und bem Ernfte ber Motive, aus ber ftrengen Symmetrie in ber Unordnung, geht fo viel hervor, bas Die Erfindung aus ben Beiten bes hohen Styles herruhren muffe. Dit ber Erfinbung und Anordnung fteht bie Ausführung bes Re-liefe in teinem Berbaltniffe. 82) Propplaen 2. B. 2. St. Itb. 1799. S. 136. 85) So find auf ber einen ber zwei kleinen Resbenseiten bes oben ermahnten Sartophages bes Pios Clem. Duf. wei Sohne und auf ber anbern zwei fliebenbe Abchter. Visc. Mus. Pio Clem. IV. 17. Millin G. m. Pl. 142, n. 517. 518. 84) P. 1, 21, 5. δεδακουμένην δόξεις όρξιν και κατηφή γυναϊκα. 85) hirt: Riegel gezogen. 86) Auf Tenebos gepr. Im Cab. Au Gotha. Die Querleifte befteht aus aneinandergereiheten Rus gein. 87) Numoph. Reginae Christinae c. comm. Sig. Havercampi. Hagge Comm. 1762. fol. tab. 19. n. 22. p. 103.

<sup>88)</sup> Ib, tab. 21. n. 9. p. 120. cf. Zoeg. Num. Aeg. tab. 12. n. 6. 89) de Quincy Pl. 17. n. 2. 3. 4. 90) Stuart The antiqu. of Athens. Vol. II. Lond. 1787. ch. I. pl. 24. p. 12. 91) Winck. Mon. ant. in. nr. 102. Zoega Bass. tav. 50. 92) Pitture d'Ercol. T. I. tav. 11. 93) Diese Thuslichtet — bemerkt Siebenkees S. 97 — mußte katt sinden, wenn Pantartes dem Kanstler als Modell saß, ohne daß daraus solgt, daß die figur wirklich auf den Sieg diese Knaden Bezeichung hatte. Die seis leste hat also Corsini in die Stelle hineingetragen. 94) Voy. d. j. An. ch. 38. et ann. 95) 33. S. 188. 96) de Quincy p. 294.

hatten fcon vor ber Beit ber Berfertigung ber Bilbfaule aufgehort. Go bas in ber 38. Dl. eingesette Pentathlon ber Anaben, ferner bie Apene und Kalpe. Paufanias fab du Dlympia noch eine Bilbfaule von Pheibias' Band: "bes Rnabens, ber ben Ropf mit ber Tainia umwindet, gebente ich billig wegen bes Pheibias und feiner gro-Ben Geschicklichkeit in ber Berfertigung ber Gotterbilber; baß er sonst eine andere solche Bildnißstatue verfertigt babe, ift uns nicht bekannt 97)". Sinfichtlich ber Stels lung erinnern wir an die fonft im Palafte Farnese aufbemahrte Statue eines Diadumenos 98), Die fur eine Copie bes Polykletischen Diabumenos gilt, an bie abnliche fleine Rigur an einer Begrabnigurne, fonft in ber Villa Sinibalbi, jest im vaticanischen Museum mit ber Unterschrift Diadumeni und an die von Siebenkees er mabnte eberne Sigur in ber Markusbibliothet zu Benes big 99). "Auf ben übrigen Querbretern tampfen Beratles und seine Mitstreiter gegen die Amazonen. Die Anzahl ber von beiben Seiten fechtenden Personen belauft sich auf neunundzwanzig. Auch Theseus ist unter ben Dit= ftreitern bes Beratles." Die Wohnfige ber Amagonen find in ber Umgegend berjenigen ganber in Guropa und Afien zu fuchen, welche bie Thraker bewohnten. Es beftand wol baselbst Beiberabel und Beiberberrschaft, wie in einigen anbern ganbern 1). Beiber und Jungfrauen unternahmen nicht allein, wohl aber mit ihren Mannern und Junglingen Ginfalle in die Lander ber Thraker. Die Erinnerung an biefe alten Schlachten batte fich noch erbalten, als Thraker bie Mysterien einseten. Gie zuerft veranstalteten unter ben am Schluffe ber Mysterien fatt finbenben Ergoblichkeiten jur Erinnerung an jene alten Schlachten Scheinkampfe, worin Junglinge und Manner mit Jungfrauen und Weibern tampfen mußten, Die als Amazonen fich verkleibet hatten. Als nun auch die Athes ner, wo frubzeitig bie Orphiter eine Aufnahme fanben, Myfterien feierten, hielten fie entweber gleichfalls am Schluffe beffelben Umagonentampfe, ober bie Runftler mußten wenigstens auf ben Rath ber Priefter fie zuerft an ben myftifchen Beiligthumern, bann auch an ben ubris gen, in langen Reliefftreifen, wie die zu Phigalia 2) find, ober Gemalben, wie im Thefeion 3), vorführen. Bir burfen glauben, baß fie biefes fehr bereitwillig thaten, ba fcmerlich ein einlabenberer Gegenstand ihnen bargereicht wer=

ben konnte, am meisten im Zeitalter des Pheidias. Nas

97) P. 6, 4, 8. 98) Insigniores Statuarum urdis Romae icones num. 74. Io. Bapt. de Cavalleriis antiquarum statuarum urdis Romae nr. 97. Ed. Gerhard antike Bilbw. 1. Cent. 4. H. Et. u. Aud. 1830. Aas. 69. Fea Winck. Stor. II. p. 195. Depne antiqu. Auss. II. 257. Winck. W. 6. B. 2. Ubth. Aas. II. A. S. 428. Rambohr üb. Malerti. 8, Ah. S. 94. Visc. M. Pio Clem. VII. p. 90. Winck. W. 6. B. 1. Ubth. S. 48. 6. B. 2. Abth. S. 78. 99) Siebenk. S. 95.

turlich wurde nun, um bie Neuerung ju begrunben, von einem uralten Ginfalle ber Amazonen in Attifa gefproden \*). Roch mehr fceinen die Griechen Staliens und Siciliens fich ber Amazonensage mit allen übrigen Uns bangfeln ber Myfterien bemachtigt zu haben. Diefes bes weisen bie fast burchgangig mit ben Mysterien gusammenbangenden Bafengemalbe, beren einige uralt, anbere aus ben Beiten ber vollenbeten Runft find. Die Debraahl führt nur die angeblichen Amazonenkampfe bes früheften Alterthums vor '). Dagegen zeigen auch viele berfelben Bungfrauen, die damals, als biefe Bafen verfertigt murben, als Amazonen fich verkleibeten und fo am Schluffe ber Myfterien bei Graberspenden mit Junglingen tampfs ten 6), vermuthlich nur bolgerner und ftumpfer Baffen fich bedienend. Betrachten wir jest die Reliefs bes Beus thrones, fo murben bie olympischen Wettfampfe icon im Alterthume als eine Borfchule bes Krieges aufgefaßt. In biefen ernfteren, wie in jenen heiteten Bettfampfen, ertheilte Beus ben Sieg. Much burfen wir nicht vergefs fen, bag ber olympische Beus nach Uberwindung ber Dis fder und von ber in biefem Rriege gemachten Beute errichtet wurde. Herakles?) stand bei ben Eleern in bo= bem Unsehen .). Dag ber Athener Pheibias ihm ben Thefeus 9) beigefellte 10), ift nach Dem, was im Anfange biefes Auffates über ben Atticismus ber Darftellungen am olympischen Beus bemerkt murbe, gang in ber Orbs nung. Amazonenkampfe find in Runftwerken jeber Gats tung auf unfere Beit gekommen, fo bag ein vollftanbiges Bergeichniß einen Band fullen burfte. Bervorgehoben gu werden verbienen bie Reliefs ber Gartophage, Die gleis chen Anfichten ihre Entftehung verbanten ale bie in als teren Beiten in Die Graber gefetten Bafen mit Gemals ben des Amazonenkampfes. Bur Bieberherstellung ber 29 Figuren ber Reliefs am Beusthrone muffen theils bie phigalischen Bildwerke, wo ber Figuren weit mehre find, theils die Reliefs ber brei Seiten eines Sartophas ges bes capitolinischen Museum angewendet werben, ber 1744 bei Rom gefunden murbe 11). Sier find an ber Borberseite vier getobtete Amazonen, ein fterbenber Rries ger, funf tampfenbe Amagonen mit vier Pferben, und brei tampfende Griechen, jufammen 13 Figuren. The feus faßt eine reitende Amazone an ben haaren, eine schreitende Amazone sucht feine Sand aus ben Saaren ihrer Freundin loszumachen. An den Eden bes Sar tophages fteben schone Siegesgottinnen. Die Rebenseis ten zeigen wieber reitenbe Amagonen im Gefecht gegen Ausganger. Da nun über biefem gangen Gefecht in eis

<sup>1)</sup> Weld. Afc. Aril. S. 585—8. 2) Erhalten haben sich 27 Amazonen, beren eine reltet, 23 Jünglinge und ein bart. Arieger. Bassicilievi della Grecia disegn. da G. M. Wagner ed inc. da F. Ruschweyh. 1814. D. M. v. Stackelberg, ber Apollot. z. Bassā in Arc. Franks. a. M. S) P. 1, 17, 2. In ber Poilile. P. 1, 15, 2. Ferner am Schilbe ber Pallas xal rov Olvumlov Aids knl rop βάθοφ, wie P. 1, 17, 2. hingusest.

<sup>4)</sup> P. 1, 2, 1. 5) 3. 38. Millingen Anc. un. men. P. Gr. V. Pl. 38. d'Hanc. Vol. II. Pl. 66. Millingen div. coll. R. 1813. Pl. 37. p. 59. Tischb, II. Pl. 1. 2. Passer. Vol. II. tab. 167. p. 49. witherh. von Millin Mon. ant. in. T. II. Pl. 8. p. 69. 6) Tischb. II. 8. 10. 7) Tischb. I. Pl. 18. Millin G. m. Pl. 122. n. 443. 8) 6. biefe Greek. unter Olympision zu Olympia. 9) Tischb. II. Pl. 5. Millin Mon. ant. in. T. I. Pl. 86. p. 351. T. II. Pl. 14. p. 115. io. Philoch. Etym. M. v. Expesse. p. 364. L. 1816. 11) Foor la porta Salara nella Vigua detta Salone. Rifl. ant. s. sc. Cap T. II. tav. 15. 16. 17. p. 59—69.

nem zweiten Relief verwundete ober ihre gefallenen Some: ftern betrauernbe Amazonen, untermischt mit Baffen, zu feben find, tonnte man annehmen, bag eine abnliche Darftellung auf bem vierten ober hinteren Querbrete bes Beusthrones, alfo unter ber Schwinge, bie unferer Unficht nach bie Leichname ber Gohne und Tochter ber Diobe enthielt, fich befunden habe. Die Amazonenschlacht 30g Pheibias 12) aus funftlerifden Rudfichten allen ubris gen vor, in benen nur Manner gegen Manner tampfen. Sie ift einer weit heiterern Behandlungsweise fabig 13), wie benn auf ben phigalifchen Bildwerken manche Junglinge bie Amazonen mehr zu neden, als fie tobten zu wollen scheinen. Go reihet fich passenb an ben beiteren olympischen Wettkampf bes vorberen Querbretes bie ernft = beitere Amazonenschlacht, und bie einzelnen Abtheis lungen der Reliefs werben burch Siegesgottinnen, Die auch ber capitolinische Sartophag an ben Eden zeigte, mehr verbunden als getrennt. "Den Thron tragen nicht bie Bufe allein, fondern auch Caulen, welche ben gufen gleich zwischen ihnen fteben." Diese Stugen, Die Paus. nicht Buge, sondern xloves nennt, muß man nicht fowol vieredig wie Pfeiler und Unten,, fonbern rund wie Saulen fich benten. Un bem marmornen Throne bes Ptolemdos Euergetes zu Abule unterflugt bie gwis fchen ben zwei vorberen Beinen angebrachte Caule bie Platte bes Siges, die an ben brei anderen Seiten teis nes folden Untersages bedurfte, weil hier zwischen ben Fugen ber Marmor nicht weggehauen mar 14). Um Beusthron, wo bie Saulen nur ben 3med hatten, bie fcmere Laft bes auf bem Throne figenben Gottes gu fluben, ftanden fle nicht in der Linie der vier im Quas brat ftebenden Fuße, sondern weit enger an einander, auf biese Beise:

So wurde keine der um die Füße des Thrones tanzenden Siegesgottinnen dem Ange entzogen, und die Linie der Berdindungsleisten wurde nicht unterbrochen. Die Saus len waren, wo nicht ein nothwendiger übelstand, wenigsstens eine Nebensache, die mehr übersehen als gesehen sein sollte, und deshalb, etwa die mittelste, die vielleicht aus Erz bestand, ausgenommen, nur aus Marmor versfertigt 16). Man konnte auch an Poros denken 16).

Allein Dodwell fand einen Theil einer kleinen Säule von parischem Marmor, beren 3wischenraume in ben Cannelirungen anzeigen, baß fie von der ionischen ober forinthischen Ordnung maren. Der Theil war zu flein (1 guß 8 Boll im Durchmeffer), um ju ber inneren Saulenreihe gehört zu haben, "bildete aber", wie Dodwell fich ausbrückt, "vielleicht einen Theil der Einfasfung des Jupiterthrones 17)". "Auf ben oberften Theilen bes Thrones hat Pheibias über bem Ropf ber Bilbfaule auf ber einen Seite bie brei Chariten, auf der andern die brei horen verfertigt. Daß auch biefe Tochter bes Beus find, wird in ben epischen Gefangen gesagt. bichtete in ber Ilias, ben horen, gleich Bachterinnen ei nes koniglichen Sofes, fei ber himmel anvertraut." Die Rudlehne wurde, wie an unferen Stublen, durch zwei fenkrechte Stabe gebilbet, in benen bie hintere Band, mag fie nun gerade oder gewolbt 18), überall ausgefüllt ober burchbrochen gewesen fein, befestigt war. Die Berzierungen ber Stabe bestanden wol blos in Laubwert und Linearzügen, wie bei ber heutigen Marqueterie 19). Wegen ber toloffalen Berhaltniffe des gangen Thrones konnten biese zwei Stabe 20) bie Gruppen von je brei Figuren aufnehmen 21), die nicht allzu tlein ausfallen burften 22), weil fie von ben Augen Derer, bie von un: ten aus bas Runftwert betrachteten, fehr entfernt waren. Horen und Chariten trugen vorn und hinten ben Thron bes Apollon ju Amytla. Soren und Moiren ftanben über bem Ropfe bes Beus, b. h. auf ber Rudlehne bes Thrones ber von Theofosmos für bas Olympicion ju Megara verfertigten Beusbilbfaule 23). Dem Theofos: mos fand Pheidias bei, jedoch, wie wir anderswo zeige ten, erft nach Beenbigung bes Beuskoloffes zu Dlympia. Un beiben Runftwerken tann ich mir bie Soren und Chariten nur befleibet benten 24). Die Gleer hatten ben Chariten auf ihrem Markte ein Seiligthum errichtet

<sup>12)</sup> Deff. Bilbs. e. Amaz. Plin. H. N. 34, 19. p. 110. 13) Toelten, über b. Basr. S. 214. A descr. of the coll. of anc. m. in the British M. P. IV. Pl. 18. p. 31. Pl. 22. p. 33. 14) Chish. Ant. As. p. 76. Ph. Buttm., Bem. üb. die Echtheit b. Abulit. Mon. in F. A. Bolf's u. Buttm. Mus. b. Alterth. B. 2. B. S. 104. 15) de Qu. p. 295—7. Pl. XV. Rups. z. Hirt's G. b. B. S. B. Tas. 18. Hig. 8. über die mittelste Saule haben wir früher bei Gelegenheit der Armatur des Kolosses geshandelt. 16) B. A. R. S. 89. denkt an seske holz und gibt ihnen eine matte, nicht die vorsichende blaue Farbe, wie Qu. de. Qu.

<sup>17)</sup> Dobw. Reise. Cap. 24. 2. B. 2. Abth. S. 182. 18) Wie an bem Thron bes Apollon. Pococke's observations of the East. T. II. Pl. 89. Teutsch 3. Ih. Grlang. 1755. Saf. 39. 19) B. H. R. E. 43. **©. 23.** 20) de Qu. p. 298. dont les montants étaient des pilastres ou des piédroits de 18 à 24 pouces d'épaisseur. 21) 3wei gestig. Figuren auf der Rucklichne des Ahrones eines Basengem. Raoul-Rochette Monumens inédits de l'Ant. fig. 5. 4. Livr. à Par. 1829. Pl. XLV. Bergl. den 3custhron auf dem geschin. St. Museum Worsleyanum. London 1824. Pl. 28. n. 27. p. 189. 22) de Qu. p. 298. et les Graces ainsi que les Houses an sommet du trâns. Graces ainsi que les Heures, au sommet du trône, eurent 4 pieds et demi d'élévation. Comme je suppose qu'il dut y avoir encore un espace entre ces groupes et le sommet de la couverture intérieure du temple, et comme ces figures paraissaient dominer la tête du dieu, qui s'élévait à 45 pieds au-dessus du sol, il résulte de là qu'elle arrivaient à près de 50 pieds, hauteur totale de cet ensemble. 28) P. 1, 40, 8. de Qu. p. 206. ef. Pind. Ol. 14, 11. ©. biese Encott. unter Olympieion 24) Bekleibet waren bie Chariten bes Bupalos zu Megara. und die von Apelles gemalte bei ben Smyrndern, die von Potha-goras für die Pergamener und die von Sokrates (Mull handb. b. Arch. G. 421) verfertigten Chariten gu Athen. P. 9, 85, 2. Erh. Kunftw. Montf. Aut. expl. T. I. Pl, 109. p. 176 tirees d'un manuscrit de Boissard, qui les a dessinées d'après un marbre à Rossane. Drei bett. weibt Figuren, an ben Banben fic anfaffenb, tangen um eine Saule.

Die unbekleibeten Theile ber Bilbsaulen bestanden aus weißem Marmor, Die Gemanber aus vergolbetem Bolge. Eine hielt eine Rose, die zweite einen Wurfel ober Ands chel, bie britte einen Morthenzweig. Auf ber Bafe, worauf sie standen, bemerkte man auch eine Bilbfaule bes Eros 23). In der Altis zu Olympia bei dem De-Iopion war bem Dionpsos und ben Chariten ein gemein= fchaftlicher Altar errichtet 26), beffen auch Beroboros gebenft 27). Er gehorte zu ben Altaren, an welchen bie Eleer die feierlichsten Opfer brachten. Bilbfaulen ber auf Thronen sigenden horen verfertigte ber Aginete Smilis für bas Beraon ju Dlympia. Bei ihnen ftand bie von Dorikleidas verfertigte Bilbsaule ihrer Mutter Themis 28). Die Dreigabl ber Chariten und horen burfte aus thras Lischer Myftit herzuleiten fein. Darum tonnten bie Got= tinnen spåter in den Mosterien ber Versephone, welche ebenfalls aus thrakischen Unfangen fich entwickelten, fo leicht eine Stelle finden 29). Den pierisch-helikonischen Thrakern waren wol die Chariten fast eben so frubzeitig befannt, als ben Bewohnern von Orchomenos 30). Mehr als irgend ein anderer Dichter erwähnt Pindaros bie Boren, Chariten und Moiren, fowol in ben Siegesliebern als in ben übrigen Gefangen. Much leuchtet es ein, tag wohlgestaltete Anaben und Junglinge, bie ben Siegestrang in ben beiligen Spielen erringen wollten, biefe Gottinnen burch Gebete und Opfer ehrten. 3m Mugemeinen konnen wir behaupten, bag burch bie Soren bas Begriffmäßige im Reiche ber Ratur, burch bie Chariten bas Begriffmäßige im Geiftigen ausgebrudt werben follte. So wie aber ber Mensch felbst theils ber naturlichen, theils ber geistigen Sphare angehort, so greifen auch bie Boren Eunomia, Dite, Girene 31) in bas Gebiet ber Chariten, und die Chariten in bas ber horen über. Beibe find Tochter ber Themis, bie bas Begriffmaßige im Allges meinen ober im Unfichsein ift. Sie fteben auf bem ober ren Theile bes Thrones, nabe bem Saupte bes Beus, benn fie haben im Simmel und Dlymp ihren Bohnfig 32) und find Tochter und Dienerinnen bes Beus 33). 218 Pfortnerinnen bes himmels offnen und schließen fie bie Bolfenthore beffelben 34). Im Throne bes Beus verfinnlichen die horen die Ordnung des Weltalls, die regelmäßige Wiederkehr ber brei Jahreszeiten, burch welche auch die Feier ber olympischen Spiele bedingt ift 3 b), Die burch Boltenerguffe bewirtte Fruchtbarteit ber Erbe und die Schonheit ihrer Erzeugniffe 36), wie benn auch wohlgestaltete Menschen ben Soren ihre Schonheit verbanken 37). Es lag nahe, biefe Gottinnen als Reichs thumspenderinnen aufzufaffen 38). Die Chariten bezeichs

nen bas Begriffmegige und Gefetliche in Beus' Beltregierung, wodurch geistige Schonheit über bas Univerfum verbreitet wird. Ein Abbild biefer Schonbeit bes Universums ift jeder wohlgeordnete Staat. Und auch bie himmlische Schonheit bes Runftwerkes, moge fie fich in Bildwerken, Tangen ober in Gefangen aussprechen 39), ift ohne Mitwirtung ber Chariten ju erreichen unmoglich. Bon ben begeifterten Lippen ber Chariten ftromt. wie Pindar fagt, ewig ber Ruhm des olympischen Ba-ters herab 40). Ein heiterer Ton follte über das ganze Runsiwerk bes Pheibias ausgegoffen fein; benn wer Olympia zur Zeit ber Spiele besuchte, ber erwartete nur festlichen Frohfinn. Aus diefem Grunde mablte Pheis bias für den Thron des Zeus zu Olympia die Horen und Chariten. Bu Megara bagegen mußte Theorosmos auf Pheibias' Rath bem olympischen Beus ftatt ber Dos ren und Chariten, die Horen und Moiren beigefellen. Die Moiren entsprechen allerbings ben Chariten. Aber bie heitere Seite ift abgestreift, fo baß man bie Moiren als ernste Chariten bezeichnen konnte. Bu Megara murbe Beus von den Burgern auch in ben gewöhnlichen Lebensverhaltnissen angerufen, die in ber Regel mehr ernft als beiter zu fein pflegen. "Die unter Beus' Fugen fiebenbe Bufbant, welche bie Athener Sparior nennen, enthalt goldene Lowen und die Schlacht des Theseus gegen die Amazonen in erhobener Arbeit." Die Stuhle der angefebenen Personen waren durchgangig boch. Deshalb marten Sußbante nothig, die febr oft in ben homerischen Gefangen 1) erwähnt werben und in großer Menge auf Reliefs und Basengemalben 12) ju seben find. Die fo gewöhnlichen Thierfuße an Gerathen bes Alterthums scheinen die Kunstler von den wirklichen Füßen erlegter Birfche und Lowen entlehnt zu haben, Die in ben alteften noch roben Beiten ju Fußen ber Sausgerathe benutt wurden 43). Da nun towenfuße an wirklichen Gerathen bes Alterthums \*\*) und an ihren Nachahmungen auf Reliefs und Gemalben 43) fehr haufig angetroffen werben, glaubten bie Musleger bes Paufanias, bag ber Schemel bes Beus auf Lowen geruhet habe. Quatr. be Quincy bachte fich vier Lowen, beren hintertheile im Mittelpunkte bes auf ihrem Naden liegenben Schemels aneinanderftoßen. Ihre Ropfe ragen unter ben vier Eden hervor. Wer einen Blid auf bie Beichnung bes frangofischen Gelehrten wirft, tann schwerlich bas beang. fligende Gefühl unterdrucken, daß bie im Berhaltniß jum Gott fo kleinen Thiere burch bie Laft bes Gottes jufams mengequetscht werben muffen, sobald biefer vom Seffel

<sup>25)</sup> P. 6, 24, 5. 26) P. 5, 14, fin. 27) Schol. Pind. Ol. 5, 8, p. 119. 5, 10. p. 120. 28) P. 5, 17, 1. 29) Orph. H. 42, 7. 30) Müll. Orch. S. 177 fg. 31) Manso, Vers. üb. ein. Gegenst. a. d. Mythol. L. 1794. p. 389 f. Kanne, Mythol. b. Gr. 1. Ah. Leipz. 1805. S. 196 fg. 32) Hom. Il. 5, 749—751. 8, 398—395. 83) Hez. Th. 901. 84) Hom. Il. l. l. Völk. p. 196. 35) Pind. Pyth. 4, 3. Isthm. 2, 34. Gio. Batt. Vermiglioli Saggio di bronzi Etruschi. Perugia 1813. 4. p. 15. 36) Orph. H. 42. 37) Kanne l. l. p. 204. 38) Kanne l. l. p. 196.

M. Encyflop. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>89)</sup> Mansol. l. S. 448 fg. Kanne l. l. S. 252 fg. 40) Pind. Ol. 14, 12. 41) 3. B. Hom. II. 14, 240. Hom. Od. 1, 131. cf. Seber, Index Homer. Oxonii 1780. 8. p. 292. 42) Sehr hoch ist die Kußbant des Zeusthrons auf dem von Millin ed. Basengem. A. L. Millin, Descr. d. tomb. de Canosa. Pl. 3. p. 13. Le marchepied est élevé de plusieurs gradins. 43) Historie Basengem. im Muss. des Prinzen von Canino. Monumenti inediti publ. dall' Instituto per corrisp. archeol. R. 1829. Tav. X. XI. 44) Antique chairs of marble. Museum Worsleyanum. Lond. 1824. Tab. ad p. 99. 45) Millingen, P. de vas. Gr. R. 1815. Pl. 26. Kußbant.

fic erhebt und auf bem Schemel aufrecht fteht. In fols den Gegenstanden irrten wol die Runftler bes Mittels altere und noch bes vorigen Sahrhunderte (g. B. bei ber Anwendung ihrer Atlanten, Telamonen und in abnlichen Rallen) 46), unmöglich aber Pheibias. Der obere Theil bes Schemels rubete vielmehr auf zwei zierlich ausges fcmeiften und auf ben fcmalen Kauten ftebenben golbes nen Bretchen, fo baß er rechts und lints noch über fie binqueragte. Unter biefem Borfprung und neben ber außern Seite jener von uns Bretchen genannten guge rubten bie Lowen ausgestredt und mit gur Erbe gefents ten Ropfen, ber eine an ber linten Seite, ber anbere an ber rechten, nicht als Erdger bes Schemels, fonbern wie Sunde und andere Dausthiere, Die gern unter bem Gite bes Beren ibre Rubeftatte mablen 47). Die bintere Seitenflache bes Schemels mar nicht fichtbar, und bie Rladen ber Rebenseiten murben burch bie Lowenforper jum Theil bebeckt. Dier und an ber vorbern Flache \*2) fab man ein Relief, Thefeus bie Amazonen betampfenb, beffen Paufanias auch in ber Befchreibung ber Gemalbe bes Abefeustempels ju Athen gebenft . Unter vielen erbaltenen Runftwerfen burfte teines fo zwedmäßig gur Bieberberftellung biefer brei auf ber Borberfeite und ben zwei fleineren Rebenfeiten vertheilten Reliefs angewenbet werben tonnen, als bie meisterbaften, unübertrefflich fco nen Reliefs ber Borberfeite und ber zwei fleineren Rebenfeiten eines Sartophages '"), welcher, wie bie Uberz lieferung melbet, unter ben Ruinen von Lafebamon gefunden fein foll, bierauf burd Don Juan, ben naturs lichen Sohn Karls V., nach ber Schlacht von Lepanto nad Wien und von bier nach Naris fam. Uberall alfo Anftrengung und rubmlicher Betteifer; auf ber einen Seite Sieger, auf ber antern Ubermuntene. Gier uns tel Beng, Ligen (que tog Tige ist buinnegen toge noce) , , ), h. b. auf bem Schemel, wo bie Großthat ber Athener "")

ariche as entern trocestical entern en article (34 bergleichen man noch ju Bertin fiebt, biefe figuren fo bur, als mellen fie unter ber tat gufammenbrechen. Entger. Abeerit. Digen meiten bie Anders bes Tempels bes einmerlichen Bens ju Agrigent berech bie auf ibnen rubener fast nicht im geringfen ber fabrert. Gie find felbit Reicefe und in binreidender Minge im Ermeel vertheit. E. d. Carell nater Olympioisa zu Agrigent. 47) Ge bie fomen, meide ber fort bes nachmaliam einmoben Cient Wedruns in Brunne in. Paul 5, 21, 5, dierre, 18 Moter d'od est ommende monneissen orenvou, by si dimiter-fon à Américane. Co de la p. 212. 42) P. 1. 17. L p. El recolpine d'ogéan, à redense virag — nui est dien-nous. Als éel est dialogne. Est Maiel met aux des consques. Dails abe tant auf bim dechen. - An bie Unliche Cartico and the interior of a comment of the contract of the seal he il megic 12:70m. Bit this 20 Flexicals destruct tothe the time that is and their tests are found for the and one serious in the expension in first and thing wife from Arrive in American particles. In 1, 18, 67 and federa Pro-cedure in Organista par Arrive Pro-trans des richtiges. 509 Camerte. Und reclecte el date Laulerang des richtiges. 509. Munio des autiques dess es gr. p. P. Bouilius. ? Servis. Paris 1511 Marter time, die Openia 31 Prace & 10 2 30 En Albeit indriete die Klampung die Amerikan wert der population frankriteiten, Romain, K. F., Mar ist in auf AND BELL IS ELECT ENGINEER MORNEY IN IN HIS MAN

zu sehen war, stand, wiewol gewiß an einer bem Auge etwas entzogenen Stelle, die Inschrift des attischen Kunstelers: Θειδίας Χαρμίδου νίος 19ηναΐος μ' έποίησε 33). Ich kann Bölkeln nicht beistimmen, der Pausanias? Worte ύπο τοῦ Λιος γεγραμμένον τοῖς ποσί wortlich nahm und jene Inschrift auf die goldenen Fußsohlen seize 34). Denn obgleich streng genommen nur der Gott, nicht aber der Abron und der Schemel, jene Worte sprechen können, so folgt daraus keineswegs, daß die Inschrift auf dem Körper des Gottes oder auf seinen Schuhen gestanden baben musse.

Uber bas Poftament. "Auf bem Poftament, welches ben Ihron und bie reich geschmudte Bilbfaule bes Beus tragt, find golbene Arbeiten." Das Poftament, worauf bas toloffale Runftwert ftand, mußte einen febr beträchtlichen Umfang haben und burfte, wenn die Berbaltniffe richtig ausfallen follten, nicht allzu niedrig fein. Rur so war es moglich, bag bie sechzehn in Relief barauf gearbeiteten Figuren, indem fie eine betrachtliche Bobe erhielten, ben großen Raum bes Poftaments einigermas fien ausfüllen konnten. Quatremère be Quincy bachte fich die Gestalt bes Postaments vierectig. Dir scheint bie runde Gestalt den Borzug zu verdienen, ein Ral, weil fie Abwechselung in bas Gange brachte, zweitens weil fie an die runde Bestalt ber Erbicheibe ober an ben runden horizont febr zwedmäßig erinnerte. Rund ift auch bas Postament bes Thrones ber Libers auf einem Basengemälde in der Sammlung Paciled's # Rearel 3.5). Da nun der Figuren nur sechzehn waren und eine Berschwendung bes Goldes an ber bem Auge entgegenen '6) Rudfeite bes Poftaments ber Borwurf ber Unwedmagigkeit treffen mußte, so nehme ich an, bag ein Theil ter binteren Bant entweber mit Abficht gang leer gelaffen war ober nur Andentungen bes Ofeanos, & B. Dels phine, Schwine und bergleichen enthielt. Aus biefer Gegend ertob fich ber von Pferten gezogene Begen, ben helies icon bestiegen batte 1"). Bor ben Pinten waren Bens und hern und bei Bens Charis. Charis, im Otrmp wohnhaft 16), gewährt ben Gottern biejenige Annett, welche tie Meniden burch Gommeftit und Rampfiviele fich anzurignen fuchen. Di man ben an Postamente bes figenden Beus wieder erscheinenden Beus gleichials figent over ber Abwechielung halber Kebent fic benten misse, thunten wir unentschieben laffen. Ist einem würfelfernigen Steine fiernt, in ber Rechten bei

Period St. Plin H. N. M. 4. P. L. 17, 21, im Accept bit Aprices (P. 1, 17, 2), in her Period (P. 1, 15, 2) and as for Monor for Theoretic Amount (P. 1, 25, 2).

<sup>55)</sup> Paus & 1.1. 2. Welcher, Syll opige p. 222 a. III.

Gieb. in Phinip Innaid. 2 R. E. 255 fg. Idea brochen and
kroch in Scharz Zeiche. E Vier. M. P. Cl. T. II. p. 19. 50)

R. E. 136. 55) F. Gerbard. Inch Phin. 1. Ger.

L. S. E. 25. 1550 Jef. Will. 56) frie II der Min

anne. del min nicht um den Istern underzeiten franke, sondern

del des Gelinder den deltreipen gegegen wer. um an den ders

der Inch II. Scharz III. P. 1550 Pl. 49. p. 71. 72. 56

Her. Th. Se.

er haltenb, zeigt ihn ein ju Zurin, bierauf ju Das afbewahrtes Relief 19) von pentelischem Marmor, Ausführung bochft grazibs ift. Die befleibete Bera por ibm und bie nur unten befleibete Gottin, welche bem ju ihr jurudfebenben Beus ftebenb ihre rechte auf bie linte Schulter beffelben legt, ift unferes tens Charis. Den Beus und hera thronend und ritte Figur enthalt bas icone Relief von Chios 60). 18 61), ber Opferanrichter und ber Bermittler zwis Sottern und Menschen und Seftia 62) werben oft iben, wie in einem ber homerischen homnen 63), n beften Commentar jum Runftwerte bes Pheibias Sie machen über ben Besit ber Menschen, uffer, biefe in ben Saufern 64). Auf Bestia folgt ber bie aus bem Meere fleigende 64) Aphrobite ngt. Diese wird von Peitho gefront. Entweder in Seeroß bie Thalaffa aus ben Bellen empor, if ber Minge ber Bruttier, Die auch ben Eros ent-Dber Aphrobite wurde von ber Thalaffa emporn, wie im Tempel bes Poseibon bei ben Korin-46). Thalaffa schwamm in ihrem Element. Auf vorgestreckten Arme fag Aphrobite nacht 67) und nit erhobenen Banben entweber ein langes gufamlegtes Tuch über ihrem Haupt ober ihr Haar. endlich Aphrobite mar vorgestellt, wie fie aus bem r ihren Buß ans Land feste 68). Peitho, von fianar unter bie Chariten gezählt 69), ift Tochter teanos. Schriftsteller laffen fie bald im Gefolge brobite 70) felbft, balb ba auftreten, wo von Lies enftanben i1) ober nur von wohlgeftalteten Pers 72) bie Rebe ift. Eine Statue ber Deitho fab nias bei ber Aphrobite pandemos im Tempel bes 18 zu Athen 73). Im Tempel zu Megara ftanben 5, Simeros, Eros und Peitho, von Stopas und eles verfertigt 74). Auf einem fonft bem Duca

a Roja zu Neapel angeborenben Relief fist Peitho ) Scip. Maffeii Mus. Veronense. Ver. 1749. fol. p. n. 1. Piroli Mon. a. du M. Napol. T. 1. No. IV. 60) Ant. of Jonia. T. I. p. IV. 61) 36n hatte 61) 3hn hatte 8 für bas Ismenion bei Theben gebilbet. 62) Pind. 1. Schwester bes bochften Beus und ber Throngenossin &. Belder in Dissen Expl. ad h. l. p. 477. Der rachten bie Eleer bas erfte Opfer. Das zweite empfing ber te Beus felbft (Paus. 5, 14, 5). Deftia unter ben Beihge-bes Smiththos (P. 5, 26, 2.). 63) Hom. Hymn. 30. m. H. in Ven. v. 30. cf. v. 22 sq. Mull. v. b. Ard. S. 65) Bos. myth. Br. 1. Ausg. 2. B. S. 239. 66) P. 2, Das torentische Runftwert (de Qu. Le Jup. Ol. Pl. 25. p. 872) odes Attitos verfertigen. Dafelbst noch ein anderes Bild ber 1 (P. 2, 1, 18.), Thalassa, im westl. Giebelf. d. Parthenon Top. v. Ath. Taf. V. zu S. 294). 67) Auf bem eines Ariton geigt fie ein von einem fehr mittelmäßigen geschnittener Carneol. R. Gall. di Fir. Ser. V. Vol. II. 68) Bug ber neugeborenen Aphrobite l. n. 5. p. 24. bei ben Athenern eingeführt. 74) P. 1, 48, 6.

(MOΩ), einen Mobius auf bem haupte und einen Bogel unter ber einen Sand, ben Windelmann für eine Taube hielt, hinter Aphrodite, Paris und Belena auf einer hoben Bafe 7. ). Auf einem attischen Gefäße, bef= fen Malereien die Hochzeit bes Peleus und ber Thetis barftellen, fteht Peitho ( $\Pi E I \Theta \Omega$ ) binter ber figenben Aphrobite, vor welcher Eros ift 76). Endlich maren Deitho und Aphrobite im oftlichen Giebelfelbe bes Parthenon gebilbet 77). Aphrodite, Eros und Peitho follen ben fittlichen Berhaltniffen bes Lebens Unmuth mittheilen. Da übrigens biefe brei Gottheiten unmittelbar an ber vordern Seite bes ganzen Kunstwerkes, ba wo Anbach= tige ihre Gebete vor ben Fußen bes Beus auszusprechen pflegten, ju feben maren, fo burfen wir glauben, bag Peitho zugleich auf die Uberredung burch Gebete, Eros und Aphrobite auf die buldvolle Erhorung ber Gebete anspielen sollten. In bieser hinsicht hatten bie Sityos nier ber Peitho fogar einen Tempel errichtet 78). Auf biefe brei Gottheiten folgten Apollon und Artemis, Athena und Beratles 79). Der Artemis, Athena, Ergane, bem Deratles \*0), bem Apollon und Bermes 81) opferten bie Gleer. Mit hermes bilden jene Gottheiten ben Berein ber Jeol Loyáras, die in ben kleinen Musterien zu Agra und Des galopolis 82) verehrt wurden. Ihnen fcrieb man bie Dbhut über bie Thatigfeit ber Menfchen und ben aus ibr gezogenen Gewinn zu. Sie find zugleich, wie ber oben icon bargeftellte Bermes, die Beichuger aller gymnastischen und musischen Rampfe. Diese Gotter tonnten entweder ruhig neben einander figen, fleben ober schreiten, wie auf dem alterthumlichen Altar der Billa Albani \*3) und wie auch Quatremère de Quincy und bie anbern Ausleger fie fich bachten 84). Geiffreicher mare bie Erfindung gemefen, wenn auch fie bie auffteis gende Aphrodite bewilltommnet und empfangen ober an einer anderen Sandlung, z. B. ber Bergotterung bes Beratles, bei ber infonderheit Pallas, die bulfreiche Be-gleiterin bes Beratles as), auftrat, Antheil genommen batten. Im letteren Falle batte Die gange Gruppe febr passend an die vorige sich angeschlossen. Approbite steigt burch ihre Schonheit, Beratles burch feine athletischen

75) Winck. M. a. in. n. 115. Millin, G. m. Pl. 178. n. 540. Real M. Borbon. Vol. III. tav. 40. ,76) Walpole, Travels in var. countries of the East p. 410. Millingen, Anc. un. mon. P. Gr. V. Pl. A. p. 27. 77) Die Elgin. Marmorb. 2. u. Darmst. Pl. 1. u. 4. Leake's Top. v. Ath. Tas. V. zu. E. 296. Biths. ber Aphrobite, von Pheiblas vers., waren zu. Elis, Athen und Rom. 78) P. 2, 7, 7. 79) Diese vier Kiguren entsprechen den dreien Charis, hermes, hestia. An jener Ecite des runden Postamentes waren darum nur drei Kiguren, weil die vier Pferde des Wagens des helios weit mehr Raum wognehmen als das Reitpserd der Selene. Pallas, Apollon, Artemis, herakles auf einem sonst zu Reapel, sicht in England, aus dew. Basengem. Millin, Magas. encycl. ann. 1809. T. VI. Millin. P. de vas. a. T. II. Pl. 35. p. 39. 40. Statuen des Apollon hatte Pheiblas für Athen, Delphi, angeblich auch Patara in Eysien, St. der Pallas sür Athen, Pellene und Eise vers. 30) P. 5, 14, 5. 81) P. 5, 14, 6. 82) P. 8, 82, 8. cs. 81, 4. 83) Winck. Mon. ant. in nr. 5. Viec. Mus. Pio Cl. T. IV. tav. B. 84) de Qu. Pl. XV. 85) P. 6, 19, 9. Millin P. de vas. a. T. II. Pl. 75. p. 116 mit schwarzen Sig.

35 '

Thaten jum Dlymp. Durch Schonheit und Starte bes Rorpers erreichten bie olympischen Sieger gottliche Ehre. Das jest in England befindliche Relief eines torinthischen Tempelbrunnen, worauf frubere Ausleger bie Berfohnuna Apollons mit herakles zu finden glaubten 86), enthalt ber neugeborenen Aphrodite Bug zum Dlymp. Sier er-scheinen zulest Apollon, Artemis, Pallas und herakles 87) in ber namlichen Ordnung wie auf bem Poftament bes Roloffes. "Im Enbe bes Poftamentes Amphitrite und Poseidon, nebst ber Selene, Die, wie mir fcheint, auf eis nem Pferbe reitet. Unbere fagen, fie reite auf einem Maulesel und nicht auf einem Pferbe 88), fuhren aber wegen bes Maulefels eine einfaltige Urfache an." Ams phitrite und Pofeibon find auf ber Nebenseite an berfelben Stelle, welche Beus und Bera auf ber gegenüber liegenben Rebenfeite einnehmen. Amphitrite fitt am Giebel bes Parthenon hinter Poseibon 89); fonft ift fie felten auf Berten ber Runft. Dem Belios auf ber erften Rebenseite entspricht Die Gelene ber zweiten. Jenen bente ich mir im Aufgeben, biefe im Nieberfteigen bes griffen. Beibe 90) bezeichnen zugleich ben Dften und Beften, zwifchen benen bas von Beus beherrichte Beltall fich ausbreitet. Reitend erscheint Befate-Artemis, bereits gur Mondgottin umgebeutet, auf mehr als einem Runfts werte 91). Die Stuten wurden nur außerhalb und nicht innerhalb bes Lanbes ber Gleer von ben Gfeln trachtig, woran ein gewiffer Fluch Schuld fein follte 92). In ber 70. Dl. ward bie Apene, b. h. ein nicht mit Pferben, fondern mit zwei Maulefeln bespannter Bagen, unter bie olympischen Rampffpiele aufgenommen, aber ichon in ber 84. vollig wieder abgeschafft 93). Gleichwohl mogen außerhalb ber Spiele bie Eleer noch in ber 85. und 86. Olympiate Maulesel zum Biehen und Reiten gebraucht baben, fo baß Pheibias es magen konnte, bas beliebte Gespann ber Gelene ju geben. Der ferne Beften wird mit dem fernen Often burch ben Dleanos verbunden 94).

In beiben Beltgegenden bachte man sich bie Bohnfige ber Seligen. Saffen wir jest bie Gesammtbebeutung ber Relieffiguren biefes runden Poftamentes in bas Muge, fo follte burch Beus, Bera und Charis ber Dlymp, burch Bermes, Beftia, Apollon, Artemis, Athena, Berafles bie Erbe, burch Amphitrite und Poseibon bas Meer ange= beutet werben. Diese brei Reiche werben burch bie mittlere Gruppe Aphrobite, Eros und Peitho zu einem Gan= gen verknupft. Das Meer, aus bem Aphrobite hervorsteigt, ift ohnebies bas verbindende Element. Sie felbft taucht aus bem Meere hervor, wirb ans gand getragen und fleigt von ber Erbe jum Dlymp empor. Gie ift bie Barmonia, welche bie brei großen Beltreiche zu ci= nem Gangen vereinigt. Der olympische Beus, wie ibn ber Koloß zeigte, herricht nicht fo ausschließlich im Dlymp, baß Erde und Meer ihm fremd maren 95). Bemerkens= werth ift, bag in diefer reichen Composition Pluton und Persephone, so wie die mystische Demeter vermißt werben, obwol am Throne manche Darftellungen, wenn auch nicht auf die Unterwelt, boch auf ben Tob ber Menschen hindeuteten. Das gange Kunstwerk sollte beiter und all= gemein verftanblich fein, weshalb die ernfteren Gottheiten der großen Dofterien ausgeschlossen bleiben.

Uber den Sigraben und die Schranken. "Unter ben Thron kann man nicht kommen 96), wie wir namlich zu Amykla in bas Innere bes Thrones geben konnten 97). Bu Olympia find Schranken nach Art von Wanden gemacht, welche ben Butritt verhindern. Der= jenige Theil ber Schranken, welcher ber Thure gegenüber liegt, ift nur mit blauer Farbe angestrichen, ber übrige enthalt Gemalbe von Pananos." Das Poftament, worauf ber Thron bes amyklaischen Apollon 98) stand, war niebrig und nicht mit Bilbmert verziert. Bielleicht batte es sogar eine bequem hinaufführende Treppe, wenn anbers die kleineren Sige 99) nicht zwedlos ba fteben follten. Da überdies ber Gott nicht auf bem Throne faf, fonbern bavor ftanb, tonnte man fogar von ber Borberseite ohne Schwierigkeit ben Thron besteigen 1). Am Thron bes olympischen Zeus war alles anbers. Den Bugang verhinderte die Sobe bes toftbaren und leicht ju beschädigenden Postamentes. Im Throne selbst wurde bas herumfriechen burch bie vier Saulen erschwert. Eine zu nahe Unnaberung an bas Kunstwerk konnten bie Priefter nicht geftatten, um Beschädigungen und Berunreinigungen beffelben und Entwendungen bes Goldes und ber Ebelfteine vorzubeugen; benn wol mochte bie eine Figur bes Reliefs, welches bie olympischen Rampffpiele zeigte, burch biebische Sanbe ausgebrochen worben fein. Allein die Eigenthumlichkeit ber toreutischen Runftwerke

<sup>86)</sup> Dodwell, alcuni bassirilievi della Grecia R. 1812. Id. Travels in the Greece. II. p. 201. 2. B. 1. Abth. S. 813-Ant. Bildw. 1. Cent. 1. D. Aaf. XIV. XV. XVI. 88) B. X. R. S. 50. "In ber mäßigen Entfernung bavon hatte P. bas Thier unterfcheiben tonnen, ber Runftler mußte es benn zweis beutig gebilbet haben, mas aber Riemand leicht glauben wirb. Die Urfache ber Unbeutlichkeit lag baber nur in ber Kleinbeit bes Bes genftanbes. Baren bie Figuren aber nur halb fo groß, als Qu. meint, fo fanben fie auch alle Plat auf einem Belbe, und bie gange Busammenftellung mar mit einem Blick zu überfeben." 89) Muell. De signis olim in p. Parthen. fast. p. c. Comm. Soc. Gott. rec. Vol. VI. H. 1828. p. 202. 212. 90) Biths. bes Pelios und der Gelene auf dem Markte der Eleer. P. 6, 21, 5. Der von Gelene geliebte Enbymion war einer ber alteften Konige ber Elcer. P. 5, 1, 2. über ber Sonne, bes Monbes, ber ubris gen Gestirne, serner über bes Aages und der Racht Beziehung auf Zeus s. was Dion Chrys. in der zu Olympia im Zeustempel ges haltenen Rede sagt (or. 11. p. 386, 387, 388.). 91) M. v. Oherai in Abess. M. Hunter. tad. 43. sig. 14. p. 234. Mionn. II. 23. n. 167. Suppl. III. 305. n. 252 sq. qelennogals Beiwort ber Selene. Orph. H. 8, 5. Gos auf bem Pegasos reitenb. Schol. Eur. Orest. 1004. 92) P. 5, 5, 2. 5, 9, 2. cf. Herodot. 4, 30. Autigoni hist. mir. 13. 93) P. 5, 9, 2. 94) Bos, mpth. Br. 1. Ausg. 2. B. 19. Br. S. 156—160.

<sup>95)</sup> Procl. in Plat. Theol. 6, 6-9. p. 855-366. Hamb. 1618. fol. 96) B. C. 203. Dicht an ben Ihr. fann man nicht hintreten. (Bergl. A. R. S. 46.) Haus Saggio p. 77.
passar dietro il trono. 97) 8 δllel, A. R. S. 45 las une richtig où παρεοχόμεθα. Das où fehlt in ber wiener Panbs schrift. 98) de Qu. Pl. VI. ad p. 196. Pl. VII. ad p. 210.
99) Paus. 3, 19, 1. Ich benfe mir, daß bei Festen schöne Sünge Unge auf biesen sich niebertassen mußten.

1) P. 3, 18, 9. vnelborte de vnd ror Sporor.

erheischte noch andere Borkehrungen, welche die völlige Unnaherung an bas Runftwert verhinderten. Paufanias berichtet: "Der vor ter Bilbfaule befindliche Theil bes Bufbobens ift nicht mit weißem, fonbern mit schwarzem Marmor 2) belegt. Um die schwarzen Steine zieht sich ein erhabener Rand von parifchem Marmor, ber bas ausgegoffene Di zusammenhalt. Das Dl3) namlich ift ber Bilbfaule in Dlympia bienlich, weil es verhindert, baß bas Elfenbein Schaben leibe burch ben sumpfigen Boben ber Altis. Auf ber Afropolis ber Athener hingegen ift ber sogenannten Jungfrau nicht DI, sonbern Baffer gur Erhaltung bes Elfenbeins nutlich. Denn weil bie Afropolis wegen ihrer betrachtlichen Sohe fehr troden ift, fo verlangt Die aus Elfenbein verfertigte Bilbfaule Baffer und die vom Baffer auffteigende Ausbunftung. Als ich gu Epidauros fragte, aus welcher Urfache meber Baffer noch DI bei der Bilbfaule bes Astlepios ausgegoffen mare, belehrten mich bie Auffeber bes Tempels, bas Bilb bes Gottes und fein Thron fei auf einem Bruns nen 4) errichtet 5)." Ich stelle mir vor, daß um bas runde Postament (Badoor) des Thrones ein vielleicht tiefer, mehre Sug breiter Graben gezogen mar, ber eine betrachtliche Menge Dles aufnehmen konnte. Damit nun dieser Theil möglichst dem Auge entzogen wurde und gleichwol bas Dl noch bober als ber Fußboben fteben konnte, erhob fich nun bas runde Poftament und mit ihm in gleichem Mittelpunkt eine etwa einen ober zwei Fuß hohe Mauer, Die außerlich mit weißem parifchen, innerlich und auf ber oberen Flache mit schwarzem Marmor bekleidet mar. Stand nun bas Dl bis ju bicfer schmalen, oberen Flache bes epvua, fo hatte bas lettere bie Gestalt einer ju dem Postamente führenden Stufe, und Jeber, ber über ben Grund biefer Ginrichtung nicht unterrichtet war, mußte glauben, baß biefe anscheinenbe Stufe nur aus architektonischen Grunden angebracht fei, indem ohne diefelbe bas Postament unverhaltnigmäßig hoch erscheinen wurde. Mit schwarzem Marmor maren Die unmittelbar an bas DI grenzenden Theile bes Poftamentes und bas equia, besonders beffen breiter, oberer Theil und ber gange Graben bekleibet, um die an biefen Stellen unvermeidliche Unreinigkeit bem Auge gu entzies hen. Da nun diese schwarzen Steine in dem Dle sich fpiegelten, mußte beffen naturliche Farbe noch buntler werden und bas Gange in einer geringen Entfernung ben außeren Schein einer auf ihrer oberen horizontalen glache burchaus ichwarzen, auf ber Borberfeite, wo parifcher Marmor angebracht mar, weißen Stufe gemahren. Dobs well grub auf ber Stelle bes Tempels verschiedene Bruch: ftude von fleinernen Platten aus, die gegen feche Boll

bid gewesen zu fein schienen. Sie waren ganz fcmarze ließen fich febr ichon poliren, maren aber gerbrechlich und nicht hart 6). Rebren wir jest zu ben von Paufanias έρυματα genannten Schranten, von benen wir ausgingen, zurud, so wurde eigentlich schon burch ben Blgrae ben ber Butritt jum Postament vollig verhindert. Die Bruftwebr batte ben 3med, ben Bugang nicht allein gu bem Digraben, fondern fcon zu ber Stufe zu verbins bern, ber an festlichen Tagen nur mit Berunreinigungen ber reinlich gehaltenen Umgebung ober auch mit Gefahr für bie fich Berandrangenden verfnupft gemefen mare. Man konnte also wegen bes Gelanders ben Rolog nur aus einer fleinen Entfernung betrachten, fo aber in bem bedachten Raum um ben Kolog ringe herum geben ?). Uber bie nach Art von Banden gemachte Bruftwehr hat bas vor Quatr. de Quincy's Werk stehende prachtvolle Titeltupfer febr unrichtige Anfichten in Umlauf gefett. Sie war 1) wenigstens vorne um ein Betrachtliches weis ter von bem Postamente entfernt, ba bie an ben Seiten weiße, oben schwarze Stufe und ein Theil bes Außbobens noch zwischen beiben lag; 2) nicht so boch; bamit auch fleinere Personen barüber binwegfeben tonnten und nicht ber untere Theil bes mit Reliefs verzierten Poftamentes burch fie verbedt werbe. Ferner waren nicht allein bie außere ber Thur gegenüberliegende Band, fonbern auch bie außeren Banbe ber übrigen Seiten ohne funftvolle Malereien. Da namlich die έρύματα bas Gebrange ber Andachtigen, die über fie hinwegsahen, gurudhalten follten, maren Malereien an ber außeren Seite fehr balb gerftort worden, und überbies tonnten fie im Gebrange gar nicht wahrgenommen werben. Alles biefes verfteht fich von felbst, ungeachtet Paufanias es ftillschweigend übergeht. Wenn dagegen P. bemerkt, daß berjenige Theil ber Erymata, welcher ber Thure gegenüber lag, feine Das lereien enthielt, sondern blau angestrichen mar, fo verfand er die innere Seite ber Borbermand, die fchlechter= bings nicht gesehen werben konnte, ober wenn man fie von ben Rebenseiten aus betrachten wollte, ben Blick von ber Sauptbilbfaule bes Tempels gang abgelenkt batte. Die Gemalbe bes Panainos fanben alfo nur auf ben inneren Seiten ber brei übrigen Banbe, von benen bie eine nahe an bem hinteren Postamente, bie beiben anbern rechts und links in größerer Entfernung bavon errichtet maren. Betrachten mir jest bie Gemalbe felbft: "Unter biefen ift Altas, ber ben himmel und bie Erbe tragt. Dabei fieht Beratles und will bie Laft bes Altas auf fich nehmen." Altas war ber Bater ber Afterope, Gemablin bes Onomaos, und folglich Großvater ber von ben Eleern bochgeehrten Sippodameia. Im Schatz-hause ber Spidamnier ju Dinmpia standen Atlas, der ben himmel trug, Berafles, ber von ber Schlange ums munbene Apfelbaum und die spater in das Beraon ju Dlympia versetten Besperiben. Da nun Pausanias als bas lette ber auf ber Bruftwehr befindlichen Gemalbe bes Pananos zwei Besperiben nennt, welche bie von ib-

<sup>2)</sup> Hirt, in Bottig. Amalthea 1. B. S. 228. 3) de Quincy p. 344. 306. 428. — zu Ephesos Ib. p. 17. 3u Rom war die Statue des Saturn im Innern mit Dl angefüllt. Plin. H. N. 15, 7. über das Öl s. Methodios in Excerptis ex Orat. de Resurrectione bei Photios c. 234. p. 293 Bekk. Bergl. Persne's oben anges. Schr. úb. d. Els. 4) Pheidias' toreutische Statue der Pallas zu Pellene stand auf einer seuchten und tühlenden Obhle. Paus. 7, 27, 1. cs. Hirt in B. Am. 1. B. S. 222. 5) Paus. 5, 11, 5.

<sup>6)</sup> Dobw. R. Cap. 24. 2. B. 2. Abth. S. 183 fg. b. t. üb. 7) Bergl. Pirt S. B. S. 65.

Aphlaston 18) hielt, und Hellas stehend sie betränzte. Auf

Salamis stand ein wol aus ben Zierrathen ber feindli-

chen Schiffe errichtetes Tropdon 19). Bir haben oben

bemerkt, daß Pheibias ben olympischen Beus ungefahr

im 3. Jahre ber 86. Dlympiade beenbigte, alfo einige Sabre por bem Ausbruche bes peloponnesischen Krieges,

in welchem die Eleer auf Seiten ber Lakebamonier flanben. Da nun die Bruftwehr nothwendigerweise gleich-

zeitig mit bem Roloß fertig fein mußte, fo erhellt,

wie damals die Aufnahme ber Großthat ber Athener ftatt-

finden konnte, die wenige Sahre fpater bochft anftoffig

erschienen ware. Indessen ist es gestattet, anzunehmen, bag burch bie Salamis überhaupt bie Großthaten ber

Bellenen in ben Perferfriegen angebeutet werben follten,

an welchem auch bie Eleer Theil nahmen 20). "Aus

Beratles Rampfen der mit dem nemeischen Bowen." Auf

unfere Zeit sind einige schwarze, im alten Stole ber Runft verfertigte Bafengemalbe gekommen. Eines berfelben gab

Millingen 21) heraus. Herakles, auf bas eine Knie fich

nen bewachten Apfel hielten, fo burfen wir mit Bestimmts beit annehmen, baß auf ber einen Rreis bilbenden Brufts wehr bas erfte und bas lette ber von Paufanias aufae: führten Gemalbe aneinanderftießen und ein gusammen: bangenbes Ganges bilbeten. Dhne uns also an Pausas nias' verwirrte und zerftudelnbe Befdreibung zu binden, merben wir bie erhaltenen Runftwerke, worauf Atlas ben himmel tragt, bei Pananos' Gemalbe ber Befperiben aufführen; benn auch auf erhaltenen Runftwerten find Diese zwei Sujets mit einander vereinigt. "Ferner Thefeus und Peirithus." Den Thefeus und Peirithus nahm Alfamenes im Rentauren : und Lapithenstreite bes Giebelfeldes des Dlympieion auf 8). Bilbliche Darftellungen bes Peirithus muffen auch bie auf unfere Beit gekommenen Reliefs ber Rampfe ber Lapithen und Aber es ift schwer, bie einzel= Rentauren enthalten. nen Figuren mit Bestimmtheit zu benennen. Peirithus konnte auch ber behelmte und jugendliche Krieger fein, ben gebn vortreffliche Silbermungen ber opuntischen Los Frer im Cabinet ju Gotha, aus bem fconften Beits alter ber Runft, enthalten 9). Unbere wollen lieber ben Aias, Oileus Sohn, finden 10), und die mahre Benennung wird vielleicht allezeit zweifelhaft bleiben. Daß Pananos bie Berhaftung bes Thefeus und Peiris thus in der Unterwelt 11) gemalt habe, ift wenig mahrs fceinlich. Bermuthlich bemubte er fich, nur im Allgemeis nen bie Freundschaft 12) ber heroen gur Darftellung gu Entweder standen fie neben einander, wie die bringen. jest Dephaftos und Bermes benannten Figuren 13), ober nach Art ber bekannten Gruppe im Antikensaale bes kon. fpanischen Luftchlosses St.: Ibefonso, la Granga genannt 14); ober aber fie fagen neben einander, bergeftalt, daß einer ben Arm auf ben Raden bes anbern legte. Dies lettere ziehe ich vor. "Und Bellas und Salamis, welche bie an ben Enbspiten ber Schiffe angebrachte Bergierung in ber Sand hielt." Dies ift bas altefte uns bekannte Beispiel personificirter Lander, an deren Uns blid die Griechen und Romer fich febr erfreut haben muffen 15). In Demetrios I. Poliortetes und Antigonos II. Dofon's Beit wurden bie in ber Altis flebenben Bilbfaulen ber Bellas und Salamis errichtet 16). Bot= tiger bachte fich bie Bellas figend und bie Salamis vorforeitend, etwa eine Victoria gradiens 17). 3ch ziehe vor, anzunehmen, bag Salamis auf gelfen fag und bas

ftemmend, brudt ben Lowen gur Erbe. In Baumgweigen hangen Bogen und Reule. Diesem Gemalbe gleicht das zu Afra gefundene, wo aber rechts und links ein Mann ftebt 22). Aus jungerer Beit ift bie von Tifchs bein herausgegebene Bafe, wo ber jugenbliche Beros innerhalb einer felfigen, mit Bebuich bewachfenen Soble knieend ben Lowen gur Erbe niederbrudt 23), und bie Nolanische Campana zu Reapel. Sier befampft Gerakles, an beffen Seite ein Wehrgebent bangt, ben Lowen in Gegenwart ber Remea und Athena 2 .). Denfelben Kampf zeigt auch eine der Canino-Bafen 26). Felfen und Gebufch bilden den hintergrund bes herculanischen Gemals bes. Der Bowe ift an Berafles in die Bobe gespruns gen. Meben Berattes' rechtem Fuße liegen Rocher, Bogen, Reule und Lowenhaut auf ber Erde 26). Aus ter großen Menge ber Reliefe, geschnittenen Steine und Mungen tonnen wir bier nur bie aufführen, wo Beratles flebend ben an ihm in die Sobe gesprungenen Bowen bekampft. Go namlich mußte Pananos biefe That, bie bereits schon einmal im Tempel ju seben mar 27), por führen, damit er den Reiz der Reubeit über fein Gemalbe verbreite und fich frei und felbftanbig zeige. Boran ftebe bas berrliche Bruchftud eines Reliefs, welches in der Facciata des Palaftes ber Billa Dedici eingefett 18) Aplustre. Scheffer de mil. nav. 2, 6. Delle ant. statue della libr. di San Marco, P. II. in Ven. 1743. tav. L. Bettaglia navale. 19) P. 1, 36, 1. 20) P. 5, 4, 5. Millingen Peint. a. d. vas. Gr. d. S. J. Coghill Bart. Rome 1817. Pl. 34. n. 2. p. 35. 22) Gabr. Judica Le antichità di Acre. Messina 1819. fol. tav. 24. n. 2. p. 136. Ebenbaf. tav. 23. n. 2. p. 134 ftredt ein Mann ben linten, mit einer Sant umwundenen Arm einem Bowen entgegen und halt mit ber rechten bie Reule. Rechts und links fteben Mantelfiguren. 23) Tischbein Vases. T. IV. Pl. 23. 24) Gerh. u. Pan. N. a. B. 1. Th. p. 362. a. 1859. Bafengem. in bes Rittere Deroffi Samml. erwahnt von Zoega Bass. T. II. p. 56. 25) Runftbl. 1831. mr. 54. S. 214. 26) Le Pitture ant. d'Ercolano, T. IV. Napoli 1765. tav. V. p. 23—25. Ant. d'Hercul. gr. p. Th. Piroli et p. F. et P. Piranesi. T. III. à P. 1805. Pl. XVII. 27) S. diese Encott. unter Olympieion zu Olympia,

<sup>8)</sup> P. 5, 10, 2, 9) cf. Pellerin, Rec. I. à Par. 1763. Pl. 14. n. 13. 9. 10. p. 100. Mionn. II. 92. n. 15. Mionn. Rec. d. pl. Pl. 72. n. 3. Taylor Combe Num. Mus. Britann. tab. 6. fig. 3. p. 123 n. 1. 10) \$\text{0}\$. Rep. et '8 Sefs. b. 6. \$\text{0}\$. 5. p. 173 n. 1. 10) \$\text{0}\$. Rep. et '8 Sefs. b. 6. \$\text{0}\$. 5. 12. \$\text{0}\$. 5. p. 177. Virg. Aen. 6, 617. 12) Schol. Soph. Oed. Col. 1539 sq. Paus. 1, 18, 5. 13) Villa Pinciana Stanza VI. n. 7. Millin G. m. Pl. 84. n. 338. \*) 14) Rach G. Fr. Rumobr ûb. b. ant. Gruppe Caftor n. Polur. Pamb. 1812. 4. S. 20 ift sit aus einem Apollon Sauroftonos und einer andern Figur ausammengeset. 15) Rûst. \$\text{0}\$. Mr. b. M. S. 551 fg. 16) P. 6, 16, 3. f. b. Grevelt. unter Olympia u. F. \$\text{0}\$ ann in Stuart Mt. b. Mtb. 2. \$\text{0}\$. Darmst. 1831. \$\text{0}\$. 65. 17) Böttig. Id. a. Arch. d. Mal. p. 245.

ift 28), ferner bas Relief ber Farnefischen Base im Mus feo Borbonico 29), das Relief ber funf zwischen feche Saulen vertheilten Thaten im Dio-Clement. Museum 30). Auf dem Relief der Albanischen Base steht hinter Des ratles bie auch von Nifias gemalte Nemea und balt ben Palmzweig in ber Band 31). In abnlicher Saltung, aber auf beiben hinterfußen flebend fieht man ben &ba wen mit Berakles auf bem Relief bes Dio-Clement. Mus feum, wo in ber Bobe eine halbnadte Jungfrau, Die eis nen Baum halt, entweber bie Dryas bes Remeischen Balbes, ober Nemea, bie Tochter bes Usopos fist, und an einem anbern Baume ber Rocher hangt 32), ferner auf bem borgianischen 33) und auf bem anbern Relief ber zwischen sechs Gaulen vertheilten funf Thaten in bem unterirbischen Gemache ber Rirche bes beil. Pancratius Bu Floreng 34). Auf bem einen Buße fteht ber Lowe auf Mungen von Sueffa, Beratlea, Tarent, Perinth, Argos, Germe, Arisba in Troas, auf einer bareifenahnlichen Munge, auf ben Mungen unbekannter griechischer Stabte 3 6) und ber einer andern Stadt 36), auf romischen Mungen ber Familia Poblicia und auf Mungen bes Diocletian und M. Nur. Bal. Maximianus; außerbem auf geschnit: tenen Steinen 37) und einer Lampe 38). Bisweilen ift ber Lowe fo an Berafles in Die Sobe gesprungen, baß teiner feiner hinterfuße Die Erbe berührt, wie auf einem geschnittenen Steine. Den Rampf bes Beratles mit bem Nemeischen Lowen enthalten noch viele Ubrarasgemmen. Stehend überwältigt Berafles ben auf bem rechten Dins terfuße fiehenden Lowen mit Reulschlagen auf einer gol= benen Munge von Tarent, auf einer golbenen von Beraklea und auf einer Munge von Phastos auf Kreta. "- und Mias Frevel an Kaffandren." Auf einer No= lanischen Bafe wird die vor ber Bilbfaule ber Pallas knieende Raffanbra von Mias, ber in ber Rechten ein Parazonium halt, am Saare ergriffen 39). Das Ge= malbe ber ju Beimar befindlichen Bafe zeigt Raffanbren auf ben vor ber Pallasbildfaule ftebenben Altar mit bem rechten Anie fich ftemmend und von bem unbartigen Mias, ber mit ber Linken Schild und Lanze trägt, am Haare ergriffen 40). Unvergleichlich schon ift die Erfin-

bung ber 1798 gefundenen und fonft in Bivenzio's Sammlung zu Rola, jest in ber tonigl. Antifensammlung zu Reapel aufbewahrten Bafe, bie unter vielen andern Scenen ber Berftorung von Ilion auch Aneias' Flucht ents halt. Mias, bartig und in voller Ruffung, fchreitet mit gezudtem Schwerte beran und faßt Raffanbren mit ber linten Sand am Saare. Diefe, bereits fast ganglich ents blogt, flugt fich neben ber Pallasstatue, bie, wie auf bem weimarischen Gemalbe, so gestellt ift, bag fie bie Schuts flebenden mit bem Schilbe ju beschirmen und bem Uns greifenben mit ber Lange gu broben fcheint, auf bas rechte Knie, umfaßt mit ber Linken bie Gottin und fucht mit ber Rechten ihren Feind abzuwehren. Gie blidt poll Mitleid auf einen gefallenen Trojaner ju Ziab' gugen, wahrscheinlich ihren Geliebten Koroibos, ber eben unter ben Schwerthieben bes Zias gefallen ift. "hippodameia. Die Tochter bes Onomaos, mit ihrer Mutter." Diefe ges feierten Beroinen ber Eleer hatte Paonios aus Menbe im vorberen Giebelfelbe bes Beustempels zu Dlympia angebracht. Afterope ftanb neben Onomaos, Sippobameia neben Delops 41). Auf einem in biefem Werte 42) beschriebenen Basengemalbe, welches bas Opfer bes Onos maos enthalt, fteht Sippobameia auf bem Bagen bes Pelops. Eine weibliche Figur, die im oberen Theile beffelben Runftwertes hinter Ganymebes fitt, bielt Inghirami für Afterope. Sippodameia und Afterope bes klagen ben vom Bagen gesturzten Onomaos auf ber gu Todi gefundenen Alabasterurne des Dio-Clement. Dus feum. Das Diadem ber Afterope ift ftrablenformig 43). Auf dem Relief eines romifchen Sartophages, mo Guats tani ben Pelops und Myrtilos finden wollte, fteben zwei weibliche Figuren hinter bem von dem gerbrochenen Bas gen herabgefallenen Onomaos. Die eine foll Sippobas meia, die andere Guarete fein. Man konnte biefe auch Afterope nennen 44). - "und Prometheus noch von ben Fesseln gehalten und Berakles auf ihn febenb; benn auch bies wird vom Berakles ergablt, bag er ben Abler, ber ben Prometheus auf bem Kautasus marterte, tobtete unb ben Prometheus aus ben Banben befreite." Prometheus' Marter malte Parrhafios nach Dl. 108, 2. fur ben Zempel ber Pallas zu Uthen 45). Achilles Latius gebentt eines Guanthes, ber ben gefeffelten Prometheus 46) und überdies eine Andromeda mit Perfeus gemalt haben foll 47). Der Name bes Kunftlers ift wol erbichtet 48). Eine in ben Grabern ber Bia Lavicana ausgegrabene Lampe 19) zeigt Prometheus, ber gefesselt auf einer Kelsbant fist

<sup>28)</sup> Zoega Bass. T. II. p. 55. 29) Real M. Bordon. Vol. I. tav. 9. p. 4. 80) Visc. M. Pio Clem. T. IV. tav. 42. p. 85. Bisconti gebentt p. 87. n. a. weier anderer gleichs falls durch Saulen abgetheilter Reliefs der Billa Borghese. 81) Vinck. Mon. ant. in. tav. 65. p. 80. Zoeg. Bass. tav. 62. T. II. p. 54 sq. Millin G. m. Pl. 112. n. 434. a. 32) Visc. M. Pio Clem. T. IV. tav. 41. p. 85. 83) Millin G. m. Pl. 117. n. 453. 34) Gorii Insec. ant. Gr. et R. in Etr. urb. P. III. tab. 8. n. 1. p. LXXVI. 85) Eckh. Cat. P. I. p. 288. n. 14. Eckh. N. vet. an. tab. 16. n. 8. p. 808. Ant. Yius. Gorii M. Flor. n. m. m. tab. 22. n. 3. p. 117. Sept. Sept. it. ab. 52. n. 2. p. 21. 22. 36) Mus. Pembr. P. II, tab. 75. n. 6. 87) Gorii M. Flor. tab. 36. n. 9. p. 82. tab. 37. n. 1. Wicar et Mongez Tableaux, statues 7. Livr. Lipp. Dact. Ser. I. p. 28. n. 258. Scr. II. p. 25. n. 219. Scr. III. p. 26. n. 224. Abrarasg. U. Fr. Kopp Palaeogr. cr. P. IV. p. 183. wo zugl. andere eth. R. aufgef. w. 188. 363. 38) Bartoli e Bell. Lee ant. luc. s. P. II. fig. 29. p. 11. 89) Passer. Pict. Etr. T. III. tab. 294. 295. p. 71. d'Hanc. A. Etr. T. III. 1767. Pl. 57. 40) D. Reper u. C. X. Böttiger über den Raub der Rassanda a. e. a. Gef. v. gebr. G. Escim. 1794.

<sup>41)</sup> P. 5, 10, 2. S. b. Encryt. unter Olympieion zu Olympia, 42) S. b. Encryt. unter Oenomaus. 43) Antichi mon. p. s. all' op. int. l'Italia av. il dom. dei Rom. Fir. 1810. tav. 44. p. VIII. 44) Guattani Mon. ined. an. 1785. XI. 111. Millin G. m. Pl. 185. n. 521. \*) 45) Senec. Controv. 12 (5), 10. 46) Die Strafe besselben beschreibt Liban. \*expo. T. IV. p. 1116 sq. Reisk. und ein Epigr. Julians. Brunck. Anal. T. II. p. 498. n. 25. 24. Jacobs. Comm. Vol. II. P. III. p. 379. 47) Achill. Tat. 3, 6. p. 68. lin. 28 sq. ed. Jacobs. cf. p. 629. 48) Göttling. ap. Jacobs. ad Ach. Tat. p. 630. Bott. 35. 3. Kunst. Mott. 1. Curs. Dr. u. 2. 1826. S. 232. 49) Le ant. lucerne s. f. d. d. P. S. Bartoli c. l'oss. di G. P. Bellori. in R. 1729. T. I. tav. 3. p. 3.

Desperiden

Atlas und Herakles

Thefeus u. Peirithus

Hellas u. Galamis

meische Lowe

und mit bem Ruden fich an bie Band anlehnen muß. Ein Abler fist auf feinem Schoofe und frift die Leber 50). Auf bem Sartophage bes capitolinischen Museum 11) ift Prometheus' Feffelung und bie icon bem Befiodos 12) bekannte Befreiung als Sinnbild ber menschlichen Ein-Ferkerung im Leibe, wie folche ber orphischen Lehre gemaß in nachdriftlicher Beit angenommen murbe, bebanbelt. Prometheus' ausgebreitete Arme sind an ber bintern Band bes Raufafos, vor welcher er fist, angefeffelt. Bu feinen Fugen liegt bie Erbe. Beratles, nacht, mit bem Rocher an ber Seite, fchießt ben an Prometheus' Leber nagenden Abler. Reule und Lowenhaut liegen bins ter ibm an ben Felsen angelehnt, worauf ber Rautasos fist. Diefer halt einen Tannenbaum, und eine Schlange Friecht bei feinem rechten Arme. "Bulett auf bem Ge malbe ift bie fterbende Penthesileia und ber sie unters ftugende Achilleus." Umftanblich beschrieb Quintus Smprnaus ben Kampf 53), bie Bermundung 54) ber Penthesileia und ihren Sturz vom Pferde 55). Lettere Scene sieht man auf einer Campana von S.-Agata 56). Geschnittene Steine zeigen, wie fie auf die Rnie niedergesunten ift und wie Achilleus entweder über ihr gegen eine andere Amazone tampft, ober wie er bie Penthesileia selbft am linken Arme faßt. Dit berfelben Darftellung find gams pen und, mas wir ber Bollstanbigkeit wegen aufführen - auch Contorniaten verziert. Sehr reich und vortreffs lich erfunden ift die große Composition bes übrigens bochst incorrect ausgeführten Reliefs eines sonst in der Billa Julius III. (fuori della porta del popolo), jest im Dio: Cles ment. Mufeum aufbewahrten Gartophages, wo man überall Amazonen und Krieger sowol zu Fuß als zu Pferde tam= pfen fieht. Mehre Amazonen und Krieger find bereits mit ihren Pferben ju Boben geworfen und theils getobtet, theils ben Buftritten ber über fie binwegreitenben Pferbe ausgesett. Im Mittelpunkte fteht Achilleus, beffen Ropf fehlerhaft ift, behelmt, übrigens fast nacht, und halt die vorwarts nieberfinkende Amazone, bie noch ihren Schild am linken Urme balt. Auf einem Bafengemalbe geschieht bas Ereigniß in einer mit Baumen bewachsenen Gegenb. Das Pferd der Amazone ergreift die Flucht. Sie selbst in enganliegender Rleidung, woran man die Rreugbander bemertt, fintt rudlings nieber. Der Schilb fallt jur Erbe. Achilleus bewaffnet unterftutt bie Amazone am Surtel 17). - "und zwei hesperiden tragen bie Apfel, beren Bewachung ihnen anvertraut ift." Es befrembet, baß Paufanias schon bas vorangebende Gemalbe als bas lette bezeichnet hat und gleichwol noch eines aufführt. Aber dieses allerlette Gemalde ift auf der runden Bruftwehr

ein Theil bes ersten, womit Pausanias die Beschreibung ber ganzen Brustwehr begann: "Unter diesen ist Atlas, ber den himmel und die Erde trägt. Dabei steht her rakles und will die Last des Atlas auf sich nehmen." Es ist unnöthig, anzunehmen, daß ein Abschreiber die Borte, worin der Hesperiden Erwähnung geschieht, versetzt habe. Die Anzahl der Hesperiden wurde verschieden angegeden "). Sewöhnlich zählte man drei "). Fünf hatte der Lake dämonier Theosles sur das Schathaus der Epidamnin zu Olympia versertigt. Sie standen später im Herdon. Ungewiß bleibt, ob Pausanias in seiner verwirrten Beschreibung einige Gemälde der Brustwehr übergangen obn sie vollständig ausgesührt habe. Im ersteren Falle dürsten die Gemälde an den innern Seiten der Brustwehr so vertheilt gewesen sein:

Apfelbaum

Besperiben.

rafles.

feblt.

feblt.

Prometheus u. De

| heratles u. ber Ne-  | 3.              | 104000                         |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| meische Lowe         | Beus.           | feblt.                         |
| Aias u. Kassandra    | 5.              | Penthefileia u. Ahile<br>leus. |
| Im lettern Fall auf  | folgende Beif   | e:                             |
| Hesperide            | Apfelbaum.      | Herafles.                      |
| Atlas u. Herakles    | Koloß           | Prometheus u. He=              |
| Thefeus u. Peirithus |                 | Achilleus u. Penthe-           |
| Hellas u. Salamis    | <b>೬</b><br>ಕ್ಕ | Afterope u. Hippo-             |
| Herafles u. ber Re   | Beus.           | Aias u. Kaffandra.             |

Die einzelnen Gemalbe reihen fich hier in ber von Pausanias befolgten Ordnung an einander; nur folgt in unserer Anordnung das Semalde herafles und Prometheus bem Gemalde Achilleus und Penthefileia; Paufanias bagegen laßt jenes biefen vorangeben. Der Apfel baum befand fich auf ber binterften Band ber Bruft wehr, die, wenn man vor bem Koloß fand, nicht gefe ben werben tonnte. Auf ber einen Seite foloffen At las und herafles, auf der andern Prometheus und be rattes an die hefperiben fich an. Dit biefer Scene enbigen die Ereigniffe bes Often, mit jener bagegen bie Ereigniffe bes Weften. Berafles und Prometheus muß: ten in ber Mahe bes Berafles und Atlas fich befinden, fo bag fie nur burch bie hefperiben getrennt murben; benn biefe runbe Bruftwehr mit ihren Gemalben mat gewissermaßen ein Sinnbild ber Erbe, auf welcher Bens' Ehron errichtet ift. Das herrlichfte, was auf Diefer Erbe gelchab, find bie Thaten ber Beroen und bie ihnen glei: dende Großthat ber Bellenen im Perferfriege. Die au

<sup>50)</sup> Beld. bie Äfch. Aril. Prom. E. 31. 51) Conft in ber Villa Panfili detta della sua situazione il Bel respiro, fuori la porta Aurelia. Bartoli admir. tab. 66. Beger. H. e. tab. 15. Montf. T. I. P. I. 24. P. II. tab. 131. Rifl. a. s. sc. Cap. T. II. Stanza del vaso. tav. 20. p. 116 sq. Millin G. m. Pl. 93. m. 383. 52) Hes. Th. 529. 53) Posthom. 1, 36. sq. 592. Ciebent. E. 97. Beld. Äfch. Aril. C. 431. Propert. 3, 8. 54) Qu. Smyrn. 16, 594. 55) Ib. v. 623. 56) Gerh. u. Pan. N. a. B. 1. Th. p. 362. n. 1860. 57) Tischb. II. 5.

<sup>58)</sup> Bust. ad Hom. Od. η. p. 1572. Heyne not. ad Apollod. p. 414. Zoeg. Bass. T. II. p. 92. Ingh. Mon. Exr. T. V. p. 96. 185. 59) Hygin. pracf. p. 2.

Berften Endpunkte ber Erbe im Often und Beften werben in vielen Mythen verknupft, und es ift gleich viel, ob Pananos die Erde fich rund oder scheibenformig bachte. Aus einem Scholion zum Apollonios von Rhodos 60) erhellt, wie der Mythos des von Berakles befreiten Prometheus mit Berakles' Aufenthalt bei Atlas und ben Besperiden in sehr enge Berbindung gebracht murbe. Paffend alfo maren ber untergebenden Gelene bes Do: staments gegenüber herakles und Atlas, Thefeus und Peirithus, bem aufgebenben Belios bes Postaments ge genüber Prometheus und Berafles, Achilleus und Denthesileia gemalt. Von biefen Gemalben bes Pananos spricht auch Strabon mit Bewunderung 61). "Dieser Pananos war ein Bruder bes Pheidias und hat auch zu Athen in der Poifile die marathonische Schlacht gemalt." Pheibias selbst mar, wie Michael Angelo und ber Aginete Onatas, Maler und Bilbner. Er schmudte burch seine Gemalde bas von ben Peifistratiben begonnene Olympieion 62). Bielleicht nothigte ihn die Kurze ber Beit, die Unfertigung ber Malereien an ber Bruftwehr bes Zeuskolosses zu Olympia bem Pananos zu überlasfen. Pananos, Batersbrudersfohn 63) bes Pheidias, hatte, wie wir schon fruber bemerkten, bas Gewand bes olym= pischen Beus durch enkaustische Malereien verziert. Bu Elis schmuckte er durch Schmelzmalerei den innern Theil bes Schildes ber von Kolotes, bem Schuler des Pheis bias, verfertigten Pallasftatue 64). Plinius 65) berichtet, baß er an ber Decke ihres Tempels Wandgemalbe in Stucco 66) gemalt habe, wozu er sich einer Auflosung bes Unwurfs in Milch 67), und Safran bediente. Sein berühmtestes Werk mar bie von Paufanias an einer ans bern Stelle genauer beschriebene 68) marathonische Schlacht fur die am Markte ju Athen liegende Poifile, welche auch Gemalbe des altern Polygnotos und bes Mikon enthielt. Endlich foll Pananos mit Timagoras aus Chal= tis in einer Gemalbeausstellung um ben Preis gewetts eifert haben 69).

Über die Maße und Berhaltnisse bes Roslosses, "Die Bilbsaule ist so außerordentlich groß, daß, ungeachtet der Tempel selbst sehr groß ist, gleichwol der Kunstler das Ebenmaß außer Acht ließ, da der von ihm sitend gebildete Gott beinahe mit dem Scheitel die Decke berührt und den Schein erregt, daß er das Dach des Tempels abwersen wurde, sobald er sich erhübe und aufrecht stunde." Dies berichtet Strabon (l. 8. T. III. p. 128), blos erzählend, indem er vielleicht den Gedanken irgend eines Epigrammes wiedergab, welches eben nicht

zu ben richtigen und scharffinnigen gebort haben kann, gerabe barum, weil es Unverftandigen gewöhnlich ben schiefen Busatz entlocte: So fehr versehlte ber Runftler bas Chenmaß: Ein Tabel Strabons ift schlechterbings in den Worten nicht enthalten. Bottiger (Und. S. 103) glaubte, jenem Scheinbaren Dieverhaltniß habe bie 3bee ju Grunde gelegen, nur ben rubenden Gott faffen und beschranten Diese Tempelmauern; bei ber geringften Bewegung wurde Alles auseinanderspringen. Bum Theil richtig. Quatr. be Quincy erklarte bas Disverhaltniß fogar für poetische Erfindung; das Große und Erhabene der gottlichen Natur über die menschliche sollte badurch recht augenscheinlich werden, bag Alles, mas die Gottheit umgab, verkleinert und ihre Wohnung zu eng fur fie eingerichtet mar. Man fann hinzuseten: Da ber Tempel zu Olympia ber angesehenste unter allen Tempeln nicht allein ber übrigen Gotter, sondern auch unter allen Beustempeln sein follte, mußte auch bie Bilbfaule fo groß gemacht werben, als nur moglich. Aber alle biefe Erorterungen find überfluffig. Die Macht war in dem Charafter, in ben Bugen vollkommen ausgebruckt; fur eis nen Runftler nur, ber bies nicht hatte leiften konnen, ware übermäßige forperliche Große, burch ben Raum bes engt, ein Nothbehelf gewesen. Dieser Bemertung Boltel's füge ich noch Folgendes bei: Pheidias arbeitete nicht für Runftenner fo gewöhnlicher Urt, die über fein Bert nichts vorzubringen wußten als Bemerkungen, wie Stras bon fie mittheilt und jebes Rind fie bamals machen konnte. Sielten Ungebilbete, Die über Gegenstanbe ber Religion im Alterthum fo unrichtig urtheilten, wie heus tiges Tags über bas Chriftenthum, die Bilbfaule felbft für den Gott, so theilte diese Unficht nicht der philoso= phische Runftler. Dieser mußte, bag in ber Gottheit, wenn sie vom Gebanken aufgefaßt werbe, einmal ihre subjective Seite, ihr an sich seiender Begriff sich abscheis de, sodann die objective, wie der Geift und die Hand bes Runftlers, von ber Gottheit felbst geleitet, sie bem Menschengeschlechte zur Anschauung bringt (Plotin. Ennead. p. 542. C. έπειτα δ Φειδίας τον Δία etc.). Nicht jener subjective Gott ift ber bellenische Beus, noch auch der aus Gold und Elfenbein verfertigte Rolog bes Pheidias, sondern die Identitat ber Subjectivitat und ihrer überschwenglich schonen Objectivität. Diese Ibens titat erzeugte fich aber unablaffig in bem Geifte jenes anbachtigen Sellenen, ber por ber Bilbfaule ftebenb, ben Begriff des Gottes erfaßte, biefen in der Erinnerung festhielt und mit machfender Religiositat von Neuem bans kend fich vorführte. Wer nun ben holzernen und elfens beinernen Rolog mit den Augen und nach der Beise eis nes Lucian zu betrachten beliebt, ber wird Urtheile ausfprechen, wie bie, welche Strabon nachergablte. Rur ruhme er sich nicht, ben Begriff bes hellenischen Gottes in Babrbeit ergrundet zu haben. — Die Sohe bes figenben Gottes hat Hygin auf sechzig Fuß bestimmt. (B. A. R. 1. S. S. 56.) Ihr Marimum erhellt aus bem, mas in diesem Berke unter Olympieion zu Olympia bins fichtlich des über dem Rolog befindlichen Daches und auch ber Cellenmauern bemerkt murbe. Rur ragten bie

<sup>60)</sup> Schol. Ap. Rh. 4, 1396. Pherec. fr. ed. St. p. 142. 61) Strab. l. 8. T. III. p. 129. δείχνυνται δὲ καὶ γραφαὶ πολλαί τε καὶ θανμασταὶ περὶ τὸ Ιερόν, ἐκείνον (i. e. παναίνου) ἔργα. 62) Plin. H. N. 35, 8, 34. f. b. Encht. unter Olympieion zu Athen. 63) ἀδελφιδοῦς Strab. l. 8, 543. Bruber nach P. 5, 11, 2. unb Plin. H. N. 35, 8, 34. Senne E. ant. Auff. I. 217. Bott. Arch. b. Maí. E. 242. 64) Plin. H. N. 35. 8. 34. Senne a. a. D. E. 219. 65) Plin. H. N. 36, 23, 55. 66) Intonachi. 67) Plin. H. N. 35, 56. Hirt Bauk. n. d. Grunds. d. Alten. p. 234. 68) P. 1, 15. 69) Plin. H. N. 35. s. 35. Bott. Arch. b. M. E. 252.

A. Encyel, b. B. u. R. Dritte Section. III.

auf ber Rudenlebne bes Thrones ftebenben Boren und Chariten noch über ben Ropf bes Roloffes binaus. Ges nauer suchte Quatr. be Quincy Die einzelnen Theile ber Bilbfaule, bes Thrones u. f. f. in ber Sohe und Breite gu bestimmen. Da aber berfelbe, wie alle übrigen 21s terthumsforscher, bie hieruber schrieben, ben Theil bes Zempels, wo ber Rolog ftanb, gang anbers conftruirte als ich, entftanben hieraus theils bochft fcmantenbe und unbestimmte, theils gang falfche Ansichten binfichtlich ber Dage bes Runftwerkes. Sie gu wieberholen, fuhle ich teinen Beruf. Go viel aber ift beutlich, bag, wenn fcon bei einer irrigen Conftruction bes bebachten Theiles bes Tempels, worin ber Rolog fand, beffelben Mage, obwol unrichtig, fich angeben ließen, biefes weit leichter und obenbrein richtiger geschehen konne, sobalb man bie in biesem Berke unter Olympieion zu Olympia niebergelegten Unfichten ju Grunde legt. Chen bars um muß nun folgende Uberlieferung bes Paufanias bes fremden: "Daß bie Dafe bes Beus zu Olympia in ber Bobe und Breite fchriftlich aufgezeichnet vorhanden find, ift mir zwar wohl befannt, ich fann aber bas Unternehs men nicht loben, jumal ba biefe angegebenen Dage bie Bilbfaule weit fleiner machen, als fie Denen, welche fie feben, ju fein fcheint, und bies eben ba, mo ber Gott felbft zu Sunften ber Runft bes Pheibias zeugte u. f. f. (P. 5, 11, 4.) Auch Strabon berichtet: "Es schrieben Einige bie Maße ber Bilbfaule auf, und Rallimachos gab fie in einem iambischen Gedichte an 70)." Pausanias ift mit ber gangen Untersuchung außerst ungufrieden. Buporberft bielt er es für irreligibe, auszusprechen, ber bochfte Gott fei fo boch und fo breit; benn feiner Unficht nach follte bie Bilbfaule erhabenere Gebanten in ber Bruft Derer erweden, bie fie betrachteten, als Bestimmungen ihrer Sohe und Breite. Ferner befidtigen Paufanias' Borte, mas aus unfern obigen Bemerkungen bervorgeht, baß bie Dafe ber Bilbfaule im Groben mit Leichtigkeit angegeben werben tonnten. Sollten aber die Dage ber einzelnen Glieber ober ichon bie Dage ber einzelnen Theile bes Thrones mit bochfter Genauigkeit bestimmt merben, fo murbe bie Sache vermidelt, und es entstand eine Berfchiebenheit ber Angabe. Für religiofe Betrachs ter aber mar es vortheilhafter, biefe Dage gar nicht gu kennen; benn bie Bilbfaule ichien größer, mithin auch erhabener, als fie ben Meffungen zufolge wirklich war 71). Bober nun biefe Berichiebenheit zwischen ber Birflichs keit und bem Schein? Die Beantwortung biefer Frage erheischt, bag wir an biefer Stelle von bem optischen Berfahren furglich banbeln, welches bie griechischen Bilds ner bei Berfertigung ihrer Koloffe anwendeten. Roch ebe Pheidias auftrat, hatten die Bellenen in verwandten Runften, die auf mathematischer Grundlage ruben, eine uns wunderbar bunkende Bollenbung erreicht. Davon zeugt der kunftvolle Bau der Metren in den großen Pinbarifchen Siegeshymnen, Die hellenische Dufit und bie vor und um Pheidias schon zu hoher Bolltommens beit gelangte Bautunft. Bereits in biefer fruben Beit war gewiß bas Meiste von bem beobachtet und erfunden worden, mas vielleicht noch lange ben neueren Baumeis stern verborgen geblieben mare, wenn nicht hier und ba in ben Schriften Bitruvs einige Andeutungen fich erhalten hatten. Bunberbar feine Beobachtungen feben voraus bie von griechischen Gebauben ober aus ben Bus dern griedischer Baumeifter entnommenen Borfdriften über Die verhaltnigmäßige Bermehrung ber Dide ber Gaulenschäfte 72), über bie Bermehrung ber Dide ber Edfaulen 73), wie solche in ber That an bem größern Tempel zu Paftum 74) und an bem ju Pheidias' Beit erbauten Parthes non zu Uthen 76) angetroffen wirb, über bie Berengeruns gen an ben Hypotrachelien ber Saulen 76), über ben Abacus 77), über die Epistylien 78), über die Reigung ber über ben Rapitalen befindlichen Glieber 79), über Die Berminderung der Stude der innerhalb der Salle angebrachten Saulen 80) und ihre Cannelirungen 81), und über die vielbesprochenen scamilli impares 22). Aus

72) Vitr. 3, 3, 11. p. 77. Schn. wo Bitruv hingusest: Itaque generis operis oportet persequi symmetrias. cf. Alb. Lud. Frid. Meister de optica vet. artif. pars post. Novi Comm. Soc. R. sc. Gott. T. VI. Goett. 1776. p. 143. 73) Vitr. l. l., wo biefer hingufest: Ergo quod oculos fallit, ratiocinatione est exaequandum. Comm. Gott. l. l. T. VI. p. 145. 74) Dela-gardette Ruin, de Paest. p. 24. Pl. III. 75) Ant. of Ath. Vol. II. Chap. I. Pl. II. 76) Vitr. 3, 3, 12. Comm. Gott. l. 1. T. VI. p. 148. Dafelbft fügt Bitrup ben Grund bingu: Hae autem propter altitudinis intervallum scandentis oculi speciem adjiciuntur crassitudinibus temperaturae: venustatem enim persequitur visus; cujus si non blandimur voluptati proportione et modulorum adjectionibus, uti, quo fallitur, temperatione id augeatur, vastus et invenustus conspicientibus remittetur aspectus. 77) Vitr. 3, 5, 7. Comm. Gott. I. l. p. 151. 78) Vitr. 5, 6, 6. p. 128. C. G. T. VI. p. 156. Vitr. 8, 5, 8. p. 83. C. G. p. 157. Bitrub beme.tt (Vitr. 8, 5, 9. p. 88 sq.) Quo altius enim scandit oculi species, non facile persecat aeris crebritatem; dilapsa itaque altitudinis spatio et viribus extrita incertan modulorum renuntiat sensibus quantitatem. Quare semper adjiciendum est rationis supplementum in symmetriarum membris. cum fuerint aut altioribus locis opera, aut etiam ipsa colossicoteram habeant magnitudinum rationem. 79) Vitr. 3, 5, 13. coteram habeant magnitudinum rationem. (9) viir. 5, 5, 15. p. 85. C. G. T. VI. p. 159. 80) Vitr. 4, 4, 2. p. 101. Stiegl. Arch. b. B. 1. Ap. E. 251. 81) Vitr. 1. l. C. G. T. VI. p. 165 sq. Remert. über bie Einrichtung ber Aburen (Vitr. 4, 6, 1. 2. p. 103. C. G. T. VI. p. 167. Vitr. 4, 6, 8. p. 104. C. G. l. l. p. 169 sq.) 82) Vitr. 8, 4, 2. 5. 4. 5. p. 156. C. G. I. l. p. 169 sq.) 82) Vitr. 8, 4, 2. 5. 4. 5. T. I. p. 79. sq. ed. Schn. T. II. p. 205 sq. C. G. T. VI. p. 171 — 187 Scamilli impares Vitruviani a Bernardine Baldo 171-187. Scamilli impares Vitruviani a Bernardine Baldo Urbinate nova ratione explicati refutatis priorum interpretuma Gulielmi Philandri, Danielis Barbari, Baptistae Bertani sententiis. Vitr. ed. Straticae V. I. P. I. Utini 1825. p. 237 - 258.

<sup>70)</sup> Strab. l. 8. T. III. p. 129. 71) Böttiger glaubte, bas Maß sei ein Geheimniß der Tempelausseher geblieben, die das Aussmessen Riemandem gestatteten. Die 60 Fuß beim Hygin (Hygin. sab. 223. Anonym. de incredibilibus c. 2. ap. Munckerum ad l. l.) håtten zu den Messungen gehört, die Pausanias ihrer Ungereimtsheit wegen lieber gar nicht ansichre (And. S. 96). Die Sohe des ganzen Tempels betrug nur 68 Fuß, und hiervon nahmen die der Stufen um den Tempel und der um ein oder zwei Aritte noch höhere Außboden der Celle, wo die Statue stand, einen Theil weg, und die Bildsale reichte nicht ganz an das Dach, dessen höhe auch noch von de. 68 Fußen abgerechnet werden muß (Volle. S. 120). Auch Deyne (Neue Bibl. d. sch. Wissel. 15. B. S. 27) hielt die Angabe für salsch.

allem biefen entnehmen wir zuvorderft so viel, baf ein geubtes Auge, ein feines Gefühl bie Großen aller Theile eines Gebautes bestimmte, und bie Schidlichkeit ber Form ber einzelnen Theile, ihre Soben und Großen gegen ein= ander und ju bem Gangen beurtheilte, nicht aber ein fur allemal festgefette Berhaltniffe, die bei vielen neuern Runftlern als einzige Richtschnur bienen, wonach fie bie perschiedensten Gebaube eines wie bas andere aufführen, und obwol fie icone Werke zu errichten glauben, bem= ungeachtet oft fehr uble Formen hervorbringen. Das Weitere geben wir in ber Kurze mit ben Worten ber Schriftsteller bes Alterthums felbft. In Gebauben schreibt Philon — scheinen einige Theile, ungeachtet fie von gleicher Dide und gerade find, weber gleich bid noch gerade zu fein, weil bas Auge getäuscht wird, wenn es fie nicht immer in ber namlichen Entfernung betrach= tet 83). 216 man aber probirend bald die Dice vergro-Berte, bald verringerte und die Theile schmachtiger machte, gelangte man burch folche zur Abstellung bes Ubelftandes gemachte Berfuche babin, bag Alled, wie es follte, bem Auge bargestellt werden konnte, und wohlgefallige Berhaltniffe herauskamen 84). Seliodoros ober Damianos aus Bariffa, von ber Stenographie handelnb, will, bag ber Baumeister nicht allein verstehe, ein Bert in schönen Berhaltniffen barzustellen, sondern auch ba gu Bulfe tomme, wo jene wegen Taufchungen bes Gefichts nicht fo, wie fie find, ericbeinen. Gein Mugenmert muffe oft nicht auf Berhaltniffe, die in Bahrheit richtig und fcon find, gerichtet fein, fonbern auf folche, bie bem Muge fo erscheinen. Gben fo, fugt er bingu, verhalt fich bie Sache bei bem Berfertiger von Roloffen. Diefer liefert nur eine scheinbare Symmetrie, bamit bie Berhaltnisse schon erscheinen, ohne sie vergeblicherweise in ber Wirklichkeit richtig zu machen. Denn wie die Werke wirklich find, fo erscheinen fie keineswegs in einer betracht= lichen Entfernung 85). Platon 86) unterscheibet zwei Arten ber Nachahmung, zuerst bie elxuorixi rexvn welche die Verhaltniffe des Vorbildes in der Lange, Dicke und Breite, und, wenn es fich um Gemalbe banbelt, auch bie Farbe genau wiedergebe, und fo ein Werk liefere, welches als dixacor elxactixor bezeichnet werden muffe. Un biefe gewöhnlichste Weise ber Nachahmung hielten fich aber nicht die Bilbner ober Maler großer Werke. Denn wenn Diese Die Berhaltniffe gang ber Bahrheit gemaß wiebergaben, fo murbe bas Dbere fleiner als es fein muß, bas Untere größer erscheinen, weil jenes aus ber Kerne, biefes in ber Rabe gefeben werbe. Darum befummerten fich Die Kunftler, welche große Werke zu liefern haben, nicht im geringsten um die mahren und wirklichen Berhaltniffe, fondern um die scheinbaren 87). Ihre Kunft sei also ein

σανταστική τέχνη. Tzehes will, was nicht fehr hoch ftebe, muffe schmachtig gehalten, an ben fehr boch ftebenben aber alles fehr ftark und vorspringend ausgebruckt werden, bamit die Berhaltniffe richtig herauskamen. Ein Bildniß, welches, auf ebener Erde ftebend, richtige Berbaitniffe zeige, werbe in ber Sohe verkurzt erscheinen. Bas unten ohne Berhaltniß ober übertrieben fich zeige, werde in ber Sobe richtig und mit ben schönsten Bers haltniffen fich barftellen 88). Die Athener beschloffen einft ein Bilb ihrer Schutgottin auf einer hohen Saule aufzustellen, und veranlagten einen Bettftreit zwischen Pheis bias und Alfamenes, indem fie Jedem von Beiden die Verfertigung einer Statue guftrugen und die beste zu wahlen versprachen. Alkamenes, welchem Kenntniß ber Geometrie und Optit fehlte, machte bas Bild ber Gottin fo, daß es, in der Nahe gesehen, unübertrefflich schien; Pheidias aber, ber, wie in mehren Sachern ber Runft ausgezeichnet, so vorzüglich in ber Geometrie und Optik erfahren mar, bebachte wohl, daß nach Maggabe ber Erbohung die gange Ansicht des Werkes fich verandere, und bildete bie Gottin mit offenstehendem Munde, verdrehter Mafe und bergl. Als nun beide Statuen gur offentlichen Mubstellung gebracht murden, fehlte nicht viel, baß bie versammelte Menge ben Pheibias nicht mit Steinen geworfen hatte, bis endlich, nachdem man bie Bilber auf bie bestimmte Sohe gebracht, Jeder sich von dem Berbienfte bes Pheibias überzeugte 89). Als Pheibias ben olympischen Beus jum erften Male ausstellte, fand ber Gine bie Mase zu bick, ein Anderer bas Gesicht zu lang, turg Einer tabelte bies, ber Unbere jenes. Pheidias verbef= ferte bas Werk nach bem Urtheile ber mehren Stimmen. Der von Lucian gebrauchte Ausbruck enavog Jove zat ουθμίζειν το άγαλμα πρός το πλείστοις δοχουν gibt zu erkennen, daß diese Berbesserungen lediglich auf die optis iche Seite bes Koloffen fich beschrankten. In folden Dingen konnte ber Saufe Manches auffinden, mas ben Augen eines Pheidias, ber bei ber Arbeit ben Rolog nur in ber Nabe fab, sich entzogen hatte 90). Geschah vollends bie Ausstellung nicht schon in ber Bertftatte, sonbern erft im Tempel, so mußte bier ber Rolog auf bem hohen Postamente und in eigenthumlicher Beleuche tung eine ganz andere Wirkung machen. In der Wertftatte ftand er Jebem naber vor ben Mugen, im Tempel fah er fie aus einem weiteren und tieferen Gefichtspuntte, fo daß daffelbe Geficht gang verschieden aussah, wenn man von unten berauf und weiter bavon, wenn man es in ber Nabe anschaute 91). Als Thorwaldsen einen ber Roloffe 92) bes quiringlischen Sugels ober Monte

erzeugte Bilbwerk bezeichnet Platon: το μέν ἄσα ετερον οὐ δίκαιον, κοικός γε δν, είκόνα καλείν., hierauf nennt er es ein gάντασμα, und bie Kunst, die solche Werke erzeugt, φανταστικίν τέχνην, so daß er zwei Arten der είδωλοποιητική unterscheidet, die oben erwähnte είκαστική und die ebengenannte φανταστική.

88) Tzetz. Chil. XI. hist. 881. 89) Tzetz. Chil. 8. hist. 193. Franc. Aguilonii Optic. U. Antverp. 1613. fol. p. 262 ...
Jun. Cat. art. p. 153. B. S. 148. Toelk. p. 19. Schorn, St. b. gr. K. S. 227. 90) Toelk. p. 20. 91) B. S. 148. 92) über biese s. Bagner in Schorn Kunstbl. 1824. R. 93. Abs

36 T

<sup>88)</sup> cf. Sebast, Serlii de architectura U. 5. a Jo. Car. Saraceno ex Ital. in Lat. linguam transl. Venetiis 1569. fol. lib. 1. p. 11. Gallacini Trattato sopra gli errori degli Architetti, in Venezia 1767. P. II. C. III. 84) Philo in Mathematicis Graecis. p. 51. de archit. et domibus ant. 85) Heliodori (Damiani) Larissaei Optic. cap. 14. ed Bartholin. Paris. 1657. 4. 86) Platon. Sophist. p. 235. d. 236. a sq. Platon. dial. sel. ed. Heind, Vol. IV. Berol. 1810. p. 341 sq. 87) Das fo

Cavallo meffen wollte, um ber Mage bei Berfertigung einer Bilbfaule bes Ares fich zu bedienen, fand er, baß Die Dimensionen, je weiter binauf, besto mehr gunah= men 93). Sieht man ben Rolof vom Boden aus, fo bewundert man nur die im bochften Dage richtigen Bers baltniffe ber Glieber unter einander und bie hieraus ers machfenbe unvergleichliche Schonheit bes Roloffes 9 .). Die alteften Roloffe, bie uns befannt find, wie ber Apollon ju Ampfla, waren wol nach ben Principien ber agyptischen Runftler gearbeitet, auf welche bie Bellenen felbstanbig, teineswegs burch Rachahmung gelangten. Noch ben Rolog bes pythischen Apollon auf Samos burften Theodoros und Teletles nach ben Borfchriften der elxagrixy rexpy gearbeitet haben. Daffelbe gilt von Tektaos und Angelions Koloß auf Delos, bem Beibgefchent ber Appfeliben und anbern Berten. Allein fo wie bie Fortschritte in ben verwandten Runften ber Metrit und ber Dufit einen wohlthatigen Ginfluß auf bie mas thematifche Baufunft ausübten, fo wurden burch bie feinen Beobachtungen ber Architetten wiederum Die Scenenmaler 94) und bie Bilbner ber Koloffen, g. B. ber Agis nete Onatas, ber ben ehernen Rolog eines Apollon für

guffe bes Ropfes in Rubolftabt, ber gangen Figur in Munchen und Berlin.

94) Den neueren Runftlern, bie nur 98) Toelk. p. 23. bochft felten Roloffe gu verfertigen batten, von benen überbies bie meiften nur febr in ber bobe aufgeftellt murben, blieben bie Grunds fage, nach welchen bie größten griechischen Meifter verfuhren, vollig unbefannt. Gie begnugten fich mit einer burchgangig gleich. formigen Bergroßerung bes gewohnlich um vieles fleiner verfertige ten Mobells. Gin von Toelten G. 24 aufgeführtes Beispiel ift bie von Rahl, bem Reifter bes Grabmals zu hindelbant, verfertiate Bilbfaule eines ber beffifchen Canbgrafen. Gie ift auf einer febr hoben Bafe aufgestellt. Bufe und Schenkel zeigen fich von gewaltigem Umfange. Aber je weiter man hinaufficht, befto mehr fcwinben bie Glieber gufammen, und bas haupt ift fo tlein, baß alle Berhaltniffe geftort find und man, ungeachtet ber Berfertiger auf bie Raturgetreue Ausfuhrung ber einzelnen Glieber febr große Sorgfalt verwendet hat, nur mit Diebehagen biefes Bert betrache ten tann. Dagegen foll Girardon, ale er eine in ber bobe figenbe Pallas zu verfertigen hatte, in Erwagung gezogen haben, baß ber Beib ber Bottin, wenn er nach gewohnlichen Berhaltniffen gemacht wurde, hinter ben vorfpringenben Knieen fich verfteden und folge lich von unten aus viel gu turg erfcheinen wurbe. Er machte ibn beshalb um vieles langer. (Meister, l. l. T. VI. p. 155.) Db biefes Bert ihm vollig gelang, ift uns nicht bekannt. 95) über Linearperspective fchrieb icon in Afchylos' Beit Agatharchos (Vitr. praef. lib. 7. 5. 11.) und burch ihn angeregt Demotritos und Anaragoras, alle brei jum Bebarf ber Theater. Der Scenenmas lerei gebenkt Platon im Theatet: ", Jest aber, nun ich gu bem Gesagten naber hingutrete, verftebe ich, wie bei gewiffen Gemalben (σκιαγραφήματος), auch nicht mehr bas mindeste davon. So lange ich von serne stand, schien mir etwas damit gesagt zu sein." (Platon. Theaetet. p. 208 e. cf. Pl. Parmen. p. 165 C. de rep. l. 10. p. 602 C. Aristot. Rhet. 8, 12.) Frühe schrieben auch die Baumeisster ihre feinen Bemertungen und Entdedungen nieder. Die Bildner begnügten fich lange, ihre Kenntnis ber parradting regry nur an ihren Koloffen felbst an ben Lag zu legen. Aber jeber Rolof, jebes Bilbwert auf Atroterien und in ben Tympanen wird bie Runft um einen Schritt weiter gebracht haben, fo baß bas jungfte Bert immer bie alteren übertraf. Die Reliefs bes Friefes ber Cella im Parthenon find flach gehalten, bie ber Detos pen aber hocherhaben, weil biefe im Freien, jene in einem bebectten Gange gu feben waren.

die Pergamener und den ebernen von den Thassern geweiheten Koloß bes Herakles zu Olympia verfertigte, angeregt, die mangelhafte Seite ihrer Runft ju verbeffern. Pheidias übermand burch feine Kenntnig biefer Kunft ben. Alkamenes und erhob bie Runft felbst burch feinen Rolog ber Pallas und zulest burch ben Rolog bes olyma pischen Zeus zur bochften Bolltommenheit, so bag Tze= Bes' Lob vollig gegrunbet ift 98). Aber weber er, noch feine Borganger, Die alteren Bilbner, hatten bieruber in Schriften gebanbelt. Diefes that, wie uns fcheint, juerst Polyfleitos, ber Pheibias' olympischem Beus bie argivische hera entgegenstellte und auch in ber Technik ber Loreutit bas verbefferte, mas noch ju verbeffern mar. Polyfleitos handelte in ber Schrift über ben von ihm aufgestellten Ranon von den gewöhnlichen Berhaltniffen, wie folche bie Runftler kennen mußten, bie Berke ber είκαστική τέχνη, d. b. lebensgroße Riguren, die aus der Mabe gesehen wurden, zu verfertigen hatten. hierin was ren bie Berbaltniffe einer iconen Mittelgeftalt bis in Die Eleinsten Theile nach Mag und Bahl bestimmt 97). Konnte nicht ein zweiter Theil die Geheimnisse ber parraorix? rezvn enthullen, ober bie Grundsate entwickeln, nach benen Polykleitos felbst die argivische Bera verfertigt und ihre Berhaltniffe bestimmt hatte, ober nach welchen die beffern Runftler Diefer Beit überhaupt ihre Roloffe arbeite: ten. Erft so hatte Polykleitos die Toreutik im vollen Sinne bes Wortes auf ihren hochsten Gipfel erhoben 98). Da nun Pheidias über ben Kolog bes Beus feine folche Schrift aufgeset hatte, so bemubten fich gewiß bie fpa: teren Runftler biefen Mangel zu erfeten. Indem fie ben Rolog zu Olympia Glied vor Glied maßen und biefe Maße aufschrieben, verglichen sie biese mit ben Maßen bes polyfletischen Kanon und fanden so, um wie vid Pheibias bie bochften und entfernteften Theile ber Bilb fäule, den Kopf überhaupt, die Rase, den Mund, den Halb u. s. f. nach ben Borschriften ber garragraf reyrn vergrößert babe. Umgefehrt auch konnten fie an geben, wie viel die gufe, die Schienbeine u. f. f. batten großer ausfallen muffen, wenn Pheibias bie Bilbfaule nach ben Borschriften ber είκαστική τέχνη gemacht hatte. Solche grundliche, von Kunftlern, die nach Pheidias lebten, abgefaßte Schriften haben Paufanias und Strabon im Sinn. Das iambische Gebicht bes Kallimachos 93), ein Erzeugniß besjenigen Jahrhunderts, welches alles Mögliche in Bersen abzuhandeln liebte, betrachte ich als eine metrische Spielerei, die, an sich zwar von sehr geringem Werthe, wenigstens als Runftwert unenblich beffer gewesen sein mag als bie erhaltenen Gebichte bes Tzetes von ziemlich verwandtem Inhalt. Ber nun biefe Schrif: ten verglich, fand, wie Paufanias fagt, baf ber Rolof weit kleiner war, als er ju fein schien. Dies rubrte ein

<sup>96)</sup> Tzetz. Chil, 8, 195. v. 8 sq. In Plinius' Borten (H. N. 84, 19, 1.) ist bie parraorent rexpy indegriffen. Pheisbias lehrte die Torentis nur mundlich durch Anweisung oder durch seine Werte. 97) Schorn I. I. S. 292. 98) Plin. H. N. 34, 19, 2. de Qu. p. 827. 115. 99) Callim. H. T. I. p. 402, 455 ed. Krn.

Mal von ber Anwendung ber partaotixy texpy, zweis tens von bem engen Raume ber, in welchem ber Rolof eingeschlossen mar. Ber Gelegenheit bat, große Bild: faulen in ben Bereftatten ber Runftler zu betrachten, wird bemerkt haben, baß biefe weit kleiner erscheinen, wenn fie aus ben Werkstatten herausgeschafft und im Freien aufgestellt find. Uberdies hatte Pheidias absichts lich und hochft weise ben Gott im Berhaltniß gum Tempel weit größer gemacht, als Tempelbildfaulen in griechis fchen gandern gewöhnlich verfertigt zu werben pflegten. Da nun die übrigen Koloffe ber Altis ein Mal burch= gangig ftehende Figuren und überdies im Freien aufgeftellt maren, fo machte allezeit ber Rolog bes Pheidias einen weit gewaltigern Gindrudt. Beife mar auch bie ftrenge Bachsamteit ber Bellanobiten über bie Große ber Dlympionikenstatuen. Denn in demselben Dage wie sich biefe vergrößert hatten, mare ber Rolog bes Pheibias verkleinert und heruntergebruckt worben 1). Mit gleicher Sorgfalt werben auch bie Mage bes Thrones und feiner funftreichen Bilberwelt untersucht und in jenen Schriften angegeben worben fein, ein Mal weil Pheibias, wie im Roloffalen erhaben, fo im Rleinsten wieber gleich vortrefflich mar, zweitens weil alle Reliefs, alle einzelne Fis auren und Ornamente, welche bem Rolog jum Schmud bienten, fo gehalten maren, baf in bem Augenpunkte bes Gangen teines fur fich hervortrat, fondern jedes nur gur Bollenbung bes Saupteinbrudes beitrug, bag aber auch jedes feinen eignen Augenpunkt hatte, aus welchem es als abgesondertes Runftwert betrachtet werben tonnte, und also ber gange Reichthum erst bei allmaliger Unnahes rung in feiner Mannichfaltigfeit fich entwidelte.

Urtheile bes Alterthums über ben olyms pischen Zeus. Daß Pheidias das Urtheil eines ganzen Volkes für keine Kleinigkeit hielt, sondern glaubte, Viele müßten mehr sehen als Einer, wenn es gleich ein Pheis dias ware, geht aus der Geschichte hervor, der Kunstler habe, als er den Koloß vollendet und ausgestellt hatte, sich hinter die Thure verstedt, um zu hören, was man daran loben oder tadeln wurde?). Auffallend ist es, daß wir in der griechischen Blumenlese nur ein einziges Epigramm auf den Koloß sinden, von Philippos aus Thessalonike:

Jupiter ftieg vom Dimp und zeigte Dir felber fein gottlich Angesicht, ober Du ftiegft, ibn zu beschauen, hinauf 3).

Man sprach und bichtete barüber um so weniger, wie es scheint, je tiefer man es empfand. Amilius Paulus fand zu Olympia auch manches andere Sebenswerthe; boch von bem Anblicke bes gleichsam gegenwärtigen Zeus fühlte er fich ergriffen. hier soll er jenen berühmten

Ausspruch gethan haben, nur Pheibias habe ben bomes rifchen Beus vollkommen bargeftellt. Darum ließ er auch ein ungewöhnlich prachtiges Opfer ausrichten, nicht anders als hatte er auf bem Capitole opfern follen 1). -Cicero: "Auch hatte biefer Runftler, ba er ben Jupiter oder die Minerva bildete, Riemand vor fich, den er ans fcauete und nachbilbete, fonbern in feiner Geele faß its gend eine herrliche Idee von Schonheit, auf bie fein Inneres geheftet war und nach beren Bugen feine Sand arbeitete 5)." Eine Bilbfaule bes Pheibias billiget man augenblicklich, fo wie man fie fieht 6). Sygin nennt ben 60 Fuß hohen Rolog unter den fieben Bundermerten ber Welt 7), so wie auch Philon 8): "Des Beus Bater ift zwar im himmel Kronos, in Elis aber Pheibias. Benen erzeugte bie unfterbliche Natur, biefen bie Banbe bes Pheidias, die allein Gotter hervorbringen konnten. Gludlich ber, welcher allein den Ronig ber Welt fab und ihn den andern zeigen fonnte. Eragt aber Beus Bebens ten, Sohn bes Pheibias fich nennen gu laffen, fo mar bie Kunft Mutter feiner Bilbfaule. Darum brachte bie Ratur Clephanten hervor, auf bag Pheibias bie Bahne biefer Thiere schneiben konnte und fo ben gu bem Werte nothigen Stoff hatte. [Un Beerden von Elephanten bat Libnen Uberfluß.] Die übrigen ber sieben Bunbermerte ber Welt bewundern wir nur, Diefes beten wir jugleich an; benn es ift einerfeits ein wunderbares Bert ber Runft, andererseits eine Darftellung bes Beus. Die Ars beit loben und preisen mir, ben unsterblichen Gott beten wir an. D gludliche Beit von Bellas, die bu Reichthum besaßest und zur Ehre und zum Schmucke ber Gotter aufwenden konnteft, wie feine fpatere Beit; bie bu übers bies einen Runftler, fabig bas Unsterbliche in feinem Berte gu zeigen, besageft, wie teine fpatere Beit einen hervorgebracht hat; und die du den Menschen ben Inblid ber Gotter verschaffen tonnteft, ju welchem man, wenn nicht bei bir, schwerlich anderwarts gelangen fann. Um so fehr hat Pheidias den Olympos überwunden, als ber Borftellung die Birtlichfeit, bem Überlieferten bie eis gene Erkenntniß, bem Bebor bas Geficht vorzugieben ift." — Strabon 9): "Pheidias allein fah Bilber ber Gotter und stellte fie ben Augen ber Menschen allein bar." Seneca Rhetor l. 10 Controv. 5. - Val. Max. 3. 7. ext. §. 4. — Philo Jud. π. μέθης. — Pomp.

<sup>1)</sup> Bergl. das Berfahren der Bildh. der chriftl. Zeit. L. Cicognara Storia della scultura. Vol. III. Pr. 1828. p. 802 tav. 27. 2) Lucian. pro im. 14. Vol. VI. p. 38. Daß dar mals auch eine Untersuchung von den Eleern veranstattet worden sein 60 H. die gelieferten Gelber richtig verwaltet und fein Kunstwerk gelungen sei, darauf könnte eine Stelle des Dion Chrysoftos mos hinzubeuten scheinen. (Dion. Chrys. Vol. I. p. 399.) Aber vielleicht ist das Ganze nur rhetorische Einkleidung. Aus der Luft gegriffen ist wol auch Senec. Controv. 8, 2. 3) Brunck. Anal. T. II. p. 225 n. 48. Xempe, v. F. 3. 1. B. E. 1808. S. 121.

<sup>4)</sup> Polyb. fr. l. 30. c. 15. T. IV. p. 483. διότι μεγάλην ξχων προςδοκίαν τῆς 'Ολυμπίας, μείζω τῆς προςδοκίας είρηπως είη την ἀλήθειαν. Plut. Aem. Paull. 28. Liv. 45, 28.
Ε. διείε Encht. unter Olympia. 5) Cic. or. 2. 6) Cic.
Brut. 64. Diod. Sic. l. 26. Propert. 8. 7, 15. 7) Hygin.
fab. 223. über διε Ειεθεηκαβί. ſ. Aristot. Metaphys. l. N.
p. 305 ed. Brandis. Des Juben Philon's Edvift de Septemario et Festis. Opp. Francof. 1691. p. 1173 betrifft nur das
Júbifche. cf. Grossmann, Quaest. Philon. L. 1829. 4. p. 25.
Die Jusammenstellung ber sieben Bunderwerte geschaft wol durch einen alexandrinischen Gelehrten.
8) Philo. Byz. de sept. ord.
mir. Gron. Th. Gr. Ant. Vol. VIII. p. 2659. Anonym. de incredib. 2. Opusc. myth. ph. eth. ed. Gale. p. 85 (πηχεων λε΄).
Vibius extr. Cassiodor. Variar. l. 7. ep. 15. fol. 155. Bergl.
biese Encht. unter Olympia.
9) T. III. p. 182. δείξας.
Hemsterh. ad Lucian. Vol. I. p. 184 Bip.

Mela 2, 3. Plinius: Den olympischen Beus unterfteht fich Reiner nachzuahmen. Noch zu Epiktets Beit reifte man nach Olympia, um ben Zeus bes Pheibias zu fe ben, "und zu sterben, ohne ihn gesehen zu haben, wurde fur ein Unglud gerechnet", find bie eignen Borte biefes weisen Mannes 10), auf ben tein Berdacht einer Bergros Berung fallt. Quintilian 11): Pheibias foll ber Darftellung ber Gotter gewachsener gewesen fein als ber ber Menfchen; in ber Elfenbeinarbeit mar er ohne Neben= bubler, hatte er auch außer ber Pallas zu Athen und bem olympischen Beus in Glis nichts weiter verfertigt. Durch letteren scheint bie Religion felbst ein neues Ges wicht bekommen zu haben, so gang stellt die Majestat biefes Bertes ben Gott bar. - Dion Chryfostomos in seiner im Dlympieion zu Olympia gehaltenen Rede 12): "Benn Jemand ben Pheibias, Diefen weisen und gotts lichen Verfertiger bes erhabenen und überschwenglich schos nen Runftwerkes, zur Rechenschaft ziehen wollte, indem er als Richter bie Borgesetten Dieser Spiele oder viels mehr einen gemeinschaftlichen Gerichtshof ber sammtlichen Peloponnesier und überdies ber Boioter, Joner und ber übrigen Bellenen, die überall in Europa und Afien mobnen, einsette; nicht über bie Belber Rechenschaft abfos bernd, noch über den bei ber Bildfaule gemachten Aufmand, wie viel namlich Talente Gold, wie viel Elfenbein, ferner Appressen und wohlriechendes Solz als dauerbafter und unverganglicher Stoff angeschafft murbe, noch in Betreff bes Aufwandes auf Bekoftigung und Golb nicht weniger Arbeiter und auf eine teineswegs turge Beit, wovon theils bie übrigen tuchtigen Arbeiter bekas men, bas meifte und reichlichfte aber Pheibias fur feine Runft (benn hieruber konnten bie Gleer mit Fug und Recht Rechenschaft abfodern, ba fie reichlich und freiges big ben Aufwand bestritten hatten, wogegen wir ben Pheidias über gang andere Dinge in Untersuchung gies ben lassen); wenn nun Jemand zu ihm sagte: Bester und trefflichster ber Kunftler, daß bu einen bezauberns ben und lieblichen Anblid, einen einzig schonen Augens genuß allen Bellenen und Barbaren bereitet haft, fo viele berselben zahlreich und oft hierher kommen, leidet keinen Widerspruch; benn in Wahrheit kann dieses Kunstwerk bie unvernünftigen Thiere, die fortwährend zu dem Altar geführten Stiere außer fich bringen, fo baß fie von ben Opfernden bem Gott zu Ehren willig fich hinschlache ten laffen, ferner auch die Abler und Lowen, baf fie ihre Unbandigkeit und Wildheit ablegen und sich ruhig ver= halten, von dem Unblid ergogt. Ift aber ein Menfch, beffen Seele vom Rummer gang niebergebrudt wirb, ba er viel Disgeschid und Leiben in feinem Leben erbulbete, fo daß felbst ber fuße Schlaf ihn verläßt, auch diefer, glauben wir, wird diefer Bilbfaule gegenüberftebend, als les vergessen, mas er im menschlichen Leben Schreckliches und Schweres ju erleiben bat. Furmahr konnte bie unfern Augen von bir vorgeführte Erscheinung ein Re-

venthes genannt werben. Solches Licht und folche Un: muth hat die Runft über bein Wert verbreitet. Gelbft Bephaftos murbe an bemfelben nichts zu tabeln finden. Db bu aber, einen schönen Stoff anwendend, Die ange meffene Geftalt, wie fie ber gottlichen Ratur zukommt, gebilbet, ob bu mit Recht ben Gott als einen Dann, feine Gestalt überschwenglich schon, seine Große tolossal, turz Alles fo, wie es fein mußte, bargeftellt baft, wollen wir jett betrachten. Bertheidigft bu bich hierüber binlanglich vor ben Unwesenden und überzeugest fie, daß bu die eigenthumliche und angemeffene Gestalt des er ften und größten ber Gotter aufgefunden und ihm gege ben haft, so wird bir noch eine größere Belohnung, als bie, welche bu von ben Eleern erhielteft, ju Theil werben. Du wirft zugeben, bag es fich hier nicht um Ge ringfügiges handelt; benn vorher, ba wir nichts beutlich wußten, machten wir uns ber Gine biefe, ber Andere jene Borftellung von ber Gottheit. Sie alle find burch bie Überlegenheit beiner Runft verbrangt. Indem bu ein so gottliches und glangvolles Wert hervorbrachteft, haft bu querft Bellas, bann auch bie Bewohner ber übrigen gans ber burch baffelbe gemissermaßen vereinigt ober zu gleichs mäßigen Unfichten geführt, fo baß keiner von benen, die baffelbe feben, eine andere Borftellung von bem Gotte fich mehr bilben tann. Glaubst bu etwa, bag Iphitos und lyfurgos und die Gleer jener Beit gwar die Rampf: fpiele und bas geziemende Opfer bem Beus veranftalten, aber wegen Geldmangel fein bem Namen und bem Bes griff bes Gottes entsprechenbes Bilb beffelben fich verschaffen konnten, ba fie ja im Gegentheil an Macht und Mitteln ben spateren überlegen maren; ober befürchteten fie vielmehr, die bochfte und vollkommenfte Ratur burch bie sterbliche Runft nicht hinlanglich und wie es sein muß, nachahmen und in außerer Gestalt vorführen ju tonnen? - Auf biefes murbe vielleicht Pheidias, ein keineswegs unberedter Mann, der überdies aus bem wohlrebenden Athen geburtig war und bier bes Umganges und der Freundschaft des Perikles genoß, Folgendes ent gegnen: Die gegenwartige Rechteverhandlung ift unter allen, die jemals waren, die größte; benn es handelt fich bier über den Alles beberrichenden Gott und fein Ebenbilb, ob es wurdevoll und ihm angemessen und bas Größtmöglichste erreicht fei, mas von Menschen in bilb licher Darstellung ber Gottheit geleistet werben tann, ober ob es unangemeffen und ungenügend fei. Erme get, daß ich nicht ber erfte Ausleger und Lehrer ber Bahrheit über die Gottheit bin. Schon vor meiner Beburt hatte Griechenland über Die Gestalt ber Gotter fefte Begriffe. Go herrscht in den Werken der Bildhauer und Maler eine Ubereinstimmung. Auch euere Anfichten mas ren nicht von geftern, und überdies maren fie fest und bestimmt, und vor uns hatten bie Dichter bie Gestalt ber Botter bestimmt. Dichter bewegen sich überdies in einem unumschränkteren Gebiete als ber bilbenbe Runftler. Denn Sonne und Mond, überhaupt der himmel und bie Geftirne find an fich bewundernswerth; aber fie eignen fich nicht zur Nachahmung burch bie Sand bes Kunftlers. Eben fo kann kein Bilbner ober Maler ben Geift an fic

<sup>10)</sup> Arrian. Epictet. Diss. 1, 6, 23. T. I. p. 35. — 2, 8, 26. T. I. p. 209 Schw. 11) Quinctil. Inst. 12, 10. 12) Dion. Chrys. or. 12.

barftellen. Wir nehmen baber unfere Buflucht zu bem menschlichen Rorper als ber bulle bes Beiftes und verfahren fo weifer als bie Barbaren, bie ihren Gottern bie Thiergestalt ertheilen. Wer nun am meisten Schos nes, Burbevolles und Grofartiges bervorbringen fann, ber ift unter ben Berfertigern ber Bilber ber Gottbeit am geschickteften. Denn uns Menschen ift ein Berlangen eingepflangt, bie uns nabe vorgeführte Gottheit gu verehren, nicht aber jene fernen Gestirne. Bir wollen bingutreten und in ihrer unmittelbaren Rabe fie burch Dofer und Befrangungen ehren. Rinber pflegen nach ben abwesenden Eltern bie Sande auszuftreden. Go wollen wir mit ben Gottern zusammen fein und umgeben. Soll ich mich aber bei euch wegen ber bem Gott gegebenen Geftalt verantworten, warum feib ihr nicht guerst mit homer unzufrieden, ber bie Gotter gang in menschlicher Beise vorführte und sogar ben Agamemnon bem Beus verglich. Nicht einmal Thorichte konnten mein Bert an Große und Schonheit einem Sterblichen vergleichen. Erscheine ich nun nicht als ein befferer und verständigerer Dichter als homer, bem ihr boch eine faft gottliche Beisheit beileget, fo will ich jeber euch beliebis gen Strafe mich unterwerfen. Die Dichtfunft ift vor ben bilbenben Runften schon barum im Bortbeil, weil ibr bie Sprache ju Gebote fteht. Bir Bilbner, bie wir mit ber Band arbeiten, genießen auf feine Beife ber Freiheit bes Dichters, fondern querft beburfen wir eines Stoffes, ber bauerhaft fein muß und nur mit vieler Dube bewältiget werben fann, und nicht leicht zu erlangen ift, fobann auch vieler Gebulfen. Sierzu tommt, bag wir bei einem Bilbe nur einen einzelnen Moment barftellen und hierbei eine feste und bleibende Gestalt mablen mus fen, fo bag bie Ratur und Dacht bes Gottes barin que fammengefagt ift. Bie viel freier tann bierin ber Dichter fich bewegen! Die Ausübung unserer Runft ift fo mubevoll, bag bas Wert nur langfam um ein weniges porrudt, wegen bes felfigen und feften Stoffes, bei beffen Bemaltigung wir ermuben. Im allerschwerften ift, mas boch ber Kunftler burchfegen nuß, bag namlich immerfort bie namliche Ibee unverandert ibm vorschweben muffe, bis er fein Bert zu Stande gebracht hat, oft also viele Sabre bindurch. Die Behauptung, bas Gefebene fei uns glaublicher als bas Gehorte, ift allerdings mahr; aber umgekehrt glauben bie Augen schwerer, und es koftet gros Bere Mube, baf man fie überführt; benn bas Geficht hat, was es fieht, vor fich, bas Gebor tann leicht getauscht werben burch Bersmaße und Tone und andere Runfte. Unfere Runft ift an gewiffe Mage hinfichtlich ber Menge und Große gebunden; Die Dichter tonnen auch biefe, fo viel fie wollen, überfcreiten. So homer, als er bie Eris schilberte. Ich meinerseits bin zufrieden, wenn ich ben von ben Eleern ober Athenern angewiesenen Plat mit meinen Runftwerten ausfüllen tann. Du, homer, weis fester ber Dichter, wirft beine Überlegenheit ber Gewalt ber Dichtfunst und ber Beit, worin bu lebteft, beimeffen; benn bu haft fast zuerft viele und schone Bilber, sowol ber übrigen als auch bes bochften ber Gotter ben Belle nen vorgeführt, einige mild, andere auch fürchterlich und

Unfer Gott bier ift friedlich und burchaus farealia. gnabig, ein Auffeher über bas ruhige und einträchtige Griechenland. Go habe ich ihn burch meine Runft und nach bem Rathe und mit Genehmigung ber weifen und guten Stadt ber Eleer aufgestellt, mild und ehrwurbig in beiterer Geftalt, als Berleiber bes Lebens, ber Lebense mittel und aller Guter, als gemeinschaftlichen Bater ber Menschen, als Erhalter und Bachter, fo febr es nur eis nem Sterblichen vergonnt ift, bas Unenbliche bes gottlichen Geiftes aufzufaffen und nachzuahmen. Betrachte nun, ob bu nicht bie Bilbfaule allen Beinamen bes Gots tes entsprechend findest. Beus allein wird Bater ber Gotter und einziger Ronig genannt, ferner Polieus, Phis lios und Betareios, außerbem Sitefios, Zenios und Epis farpios, und hat noch taufend andere Beinamen, alle gut. [Diefe Beinamen werben hierauf erflart.] Ift biefes als les nicht hinlanglich burch bie Kunft ausgebrudt? Die Beltregierung und ben Ronig offenbaret uns bas Fefte und Erhabene feiner Geftalt, ben Bater und beffen gurs forge bas Milbe und Freundliche, ben Polieus und bas Befehliche feine Chrwurdigfeit und fein Ernft, Die Ber wandtichaft ber Gotter und Menschen die Ubnlichkeit ber Gestalt, ben Philios, Sikesios, Xenios, Phyrios - fura alles biefes jufammen bie Menfchenliebe, Sanftmuth unb Sute. Als Rtefios und Spikarpios verfinnlicht ibn bie Einfacheit und Großmuth, Die in ber Geftalt fich tund gibt; benn gang besonbers gleicht er Ginem, ber Guter gibt und schenkt. Dieses nun habe ich, so febr ich konnte, nachgeabmt. Bligschleubernd im Kriege und gum Berberben ber Menfchenmaffen, ferner regnend, hagelnd, fcneis end, ober wie er ben Regenbogen ausspannt, ober Sterns schnuppen herabwirft, ober bie 3wietracht senbet u. f. f. konnte ich ibn nicht burch meine Runft vorführen, noch batte ich es gewollt, wenn ich gekonnt hatte. Denn wie batte im lautlosen Runftwerte ber Donner ober im glange lofen Stoffe b. b. burch diefe irdifchen Detalle ber Blis zu Stande gebracht werden konnen. Eben so unvermösgend ist unsere Aunst, beren Erzeugnisse ganz aus ber Rabe betrachtet werden, ben Gott zu zeigen, wie er die Erde erschuttert und durch ben Wink seiner Augendrauen ben Dlymp erbeben lagt und bas Saupt mit Bols ten umtrangt bat. Dem homer fallt freilich bies gu fagen leicht. Benn aber Jemand ben Stoff ber Burbe bes Gottes nicht entfprechend finden follte, fo ift bies allerdings mahr und richtig. Aber man kann weber Des nen, bie ihn gaben, noch Dem, ber ihn annahm und fur tauglich erklarte, bie Schuld bavon beimeffen. Denn tein befferer, mehr in bie Mugen leuchtenber Stoff bot fich ben Sanden ber Menschen zur Bearbeitung bar. Sollte man Feuer ober Baffer mit verganglichen Bertzeugen bearbeiten? Bas ift in allem biefen fur fefter Salt? Beus felbft ift ber erfte und vollfommenfte Runftler, ber bas, mas er zu feiner Runft bedurfte, nicht von ber Stadt ber Eleer fich geben ju laffen brauchte, fonbern über bie gange Materie bes Beltalls waltet. Bon Pheibias und Polyfleitos tonnt ihr nichts mehr fobern, benn auch biefes wurde über unfere Banbarbeit binausliegen. 3d konnte nicht leicht einem anbern Menfcben einraumen.

bag er in ber Runft mir überlegen fei. Dit Beus felbft, ber bie ganze Belt erschuf, muß man keinen Sterblichen ausammenstellen. - Satte nun Pheibias burch biefe Rebe fich vertheibigt, so glaube ich, bag die hellenen ihn mit Recht befrangt haben wurden. Gereicht überdies bas Gesagte ber Bilbfaule und ihren Errichtern zum Lobe, fo ift es noch beffer. Denn in Bahrheit fiebet Diefer Zeus vollig wohlwollend auf uns herab, um uns fich kummernd und so belebt, daß er beinahe mir zu reben fcheint. Derfelbe Rebner nennt Pheibias' Beustolog ein in Bahrheit gludfeliges Bilb, welches ber Eleer Borfahren mit überschwenglichem Aufwande und hochster Runft ausführen ließen und errichteten, unter allen Bilbern, fo viele berfelben auf ber Erbe find, bas iconfte und Gottgeliebtefte 13). Go reben also febr viele alte Schriftsteller, auch die weisesten und faltblutigsten, über Pheidias' olympischen Beus mit Entzuden 14).

Allgemeine Betrachtungen über Pheibias und ben olympifchen Beus. Der Bilbner fowol als fein Bert fteben gewiffermaßen als eine einzige, in ber Runfts geschichte auf vollig gleiche Beise nicht wiederkehrende Er= scheinung da. Allerdings kann man mit Winckelmann und Spateren anführen: Klima, Bolkscharakter und vieles Unbere fei fo organifirt gewesen, daß ein hellenischer Bilbner in ben Runften bas Sochste erreichen konnte. Athen 18) und Elis hatten nie so großen Reichthum und so große Macht beseffen als in Pheidias' Beit. Auch sei Griechenland bamals glucklicher gewesen als sonft, so baß bie Runfte geforbert wurden 16). Pheibias fei gewiffermaßen bie herrlichste Bluthe, worin bas Gewächs bes Attischen 17) und auch bes elischen Bolkscharakters fich felbst als Banzes hervorgebracht, aber auch fein Selbst zum Opfer bars gebracht hat. Mit vereinzelten Bemerkungen biefer Art, bie jeder etwas nachsinnende Mann mit Leichtigkeit und augenblicklich zu Tausenden machen kann 18), ift aber nicht viel gewonnen. Soll die Frage beantwortet werben: Warum erschien ein Bildner wie Pheidias gerabe in biesem Bolke und in bieser Zeit? so betrachte man zus vorderst philosophisch bie Geschichte ber bem griechischen Bolte in der Ordnung des auseinandergelegten Begriffes vorangehenden Bolter, das griechische Bolt felbst und fein Berhaltniß zu ben fruberen und ben fpateren welts historischen Boltern. Seder diefer Boltergeister tann nur Eine Stufe ausfüllen und nur ein Geschaft ber gangen That vollbringen. Auf die Entwickelungsflufe bes allge meinen Geiftes in feinem Dafein, worauf bas hellenische Bolt sich zu stellen berufen war, konnte tein fruberes Bolt fich erheben und tein fpateres von neuem fich feten. Daffelbe ift zu fagen von diefer objectiven Birklichkeit, in welche bas hellenische Bolt seinen Billen legte. Bie batte bas hellenische eine andere fich wählen konnen, ober wie konnte ein spateres Bolk fich bie namliche mablen? Betrachtet man weiter im Busammenhange ober im Gro-Ben die Philosophie ber burch die Religiositat bedingten ober wenigstens Sand in Sand mit ihr gebenden Runfte, fo wird fich weiter zeigen, bag bie Bilbnerei nur bem griechischen Bolte anheimfallen konnte und bag unter ben zahllosen Werken, die bieses hervorgebracht hat, ein Roloß bes olympischen Zeus entsteben mußte, worin ber inwohnende Geift des hellenischen Boltes fich ohne Beimis schung von subjectiver Besonderbeit und von ber Bufdlligkeit unbefleckt empfangen und berausgeboren bat. Ginen gleichen Kolog haben wir Reuere bem bellenischen Runftwerke nicht entgegenzuseten, eben fo wenig einen neueren Bilbner bem Pheibias. Bobl aber brachte bie driftliche Kunft einen Rafael hervor, ber bie Malerei, bie der neueren Welt ale Erfat fur ben toftbaren Somud ber Plastik zuertheilt ift, eben so ploglich und mit einem Male, wie Pheidias die Bildnerei 19), ju ihrem bochften Gipfel erhob. Auch er mar, wie Pheidias 20), burch bie Beitumftanbe fowol hervorgerufen als begunftigt. Much er hatte mit einem Male fast munberbar, wie Pheis bias 21), sich in Besit alles Dessen gefet, was altere Runftler vor ihm geleiftet hatten. Bas vor Rafael gefchah, mar fo unvolltommen als bie Berte ber Borgan: ger bes Pheibias 22). Da er aber Alles mit Leichtigfeit und in Bligesschnelle sich angeeignet hatte, tonnte er ben wunderbaren Fortschritt bewirken. Much er umfaßte, wie Pheibias 23), alle Kunftzweige und von Michel Angelo Buonarroti ift baffelbe zu fagen. Auch bem Rafack wie dem Pheibias 24), fand eine Maffe anterer Runft ler zu Gebote, die ohne ihn wenig gewesen maren 21). Auch in ihm, wie im Pheidias 26), wohnte eine ihn leitende Ibee 27). Auch Rafael und Buonarroti arbeite ten begeistert wie Pheibias 28). Wie biefer bie bellenie schen Knaben, fo liebte Rafael bie driftlichen Jungfrauen. In Rafaels Berken ift biefelbe zages mabrzunehmen 29), als in benen bes Pheibias 30), aber ander rerfeits auch biefelbe Erhabenheit 31). Rafael bat alles Mögliche gemalet, wie Pheibias gebilbet; ba aber bas geringer Scheinende boch nur auf die Gottheit binausftrebt und gewiffermaßen bie Stufen zu ihrem Throne ober ben Schmud beffelben bilbet 32), fann man wies

<sup>18)</sup> Dion. Chrys. or. 12. p. 383. — Plut. Sylla, c. 17. — Lucian. Somn. 8. Vol. I. p. 9. Bip. de sacrif. 11. Vol. III. p. 76 (wo bee thratischen Goldes gedacht wird). über die Bers haltn. Lucian. Hermot. 54. 55. Vol. IV. p. 72 sq. — Philostr. vit. Ap. Tyan. 6, 19. p. 255 sq. (Außerdem 4, 7. p. 145. 8, 18. p. 361, 359.) — Plotini Ennead. 5. lid. 8. p. 542. Basil, 1580. — Himerii ecloga 32. S. 10. (ex or. in Anatolium Praes. Praet.) p. 300 ed. Wernsd. cf. Phot. Bidl. p. 1139. Rothom. 1653. — Schol. Hom. Od. 11, 612. 14) Gegen densitien eisern die Kirchenväter, wie Elemens von Alex. und Arsnobius. 15) Müll. Comm. p. 188. 16) Diod. Sic. 12. 17) Müll. Comm. p. 190. 18) Einiges dieser Art, was wir hier nicht wiederholen, enthalten die Auss. Olympia (im chronol. überbl. d. Gesch.), Olympieion zu Ol, und der Ansang des Auss. Olympischer Jupiter.

<sup>19)</sup> M. C. p. 169—173. 20) Ib. p. 188—190. 21)
Ib. p. 182. 22) Ib. 28) Ib. p. 164, 126. 24) Ib. p.
187. 25) Qu. de Quincy Hist. de la vie et d. ouvr. de
Rafael, P. 1824. p. 448. 26) Cic. orator. 2, 9. M. C.
p. 181. 27) de Qu. l. l. p. 458. 28) Suid. s, v. Iaxosβòς
laτρός. M. C. p. 181. 29) de Qu. H. de Raph. p. 423.
80) Binctl. B. V. 245. M. C. p. 182—184. 31) Dion.
Hal. de Isocr. 3. M. C. p. 182. 32) Aristot. Metaphys.
p. 258 ed. Brand. πάντα θὲ συντέτακται πως ἀλλὶ οὐχ ὁμοίως
— πρὸς μὲν γὰρ ἔν ἄπαντα συντέτακται.

behaupten, er habe, wie vom Pheidias gesagt daß er nur Gotter bildete 33), so nur den allgesn, einsachen und ewigen Geist und dessen lebendige barung im ewigen Kreislause der unterschiedenen ente des Begriffs gezeigt 34). Pheidias hat endsie erstaunenswurdigsten Werke in der kurzesten Zeit tigt 35). Vielleicht ist der noch als Jüngling durch Tod entsührte Rasael ein weit größeres Wunder, er hellenische Bildner, der in vorgerückten Lebends

Uls Pheibias auftrat, waren feit Jahrhunderten burch desange ber Dichter bie Gestalten ber Gotter beit. Sie hatten ihr Naturelement als ein aufgehos , als eine bunkle Erinnerung in fich. Das mufte i und ber verworrene Rampf bes freien Dafeins lemente, bas unsittliche Reich ber Titanen war beund an den Saum der sich klar gewordenen Birks t, an bie truben Grenzen ber fich im Geifte findens ind beruhigten Belt verwiesen. Jene alten Gotter, elche bas Lichtwesen mit ber Finsterniß zeugenb, sich bft sonderte, ber himmel, die Erde, ber Dzean, onne, bas blinde tophonische Feuer ber Erde, maren burch Gestalten erfett, bie an ihnen nur noch ben il erinnernden Anklang an jene Titanen hatten, und mehr Naturwesen, sondern flare fittliche Geifter ber semußten Bolter maren, beren ernft heiteres Treiben urdevoll leiteten. So lebten sie in der Religiosität Boltes. Wie aber immer die bligschnelle Idee ber amen That vorauseilet, so brachten die Kunftler ihs 3, obwol an die Dichter sich anschließend 36), lange Ungenügendes hervor, bis endlich ein Mann an ers Urquell schöpfend und zugleich ber langen tiefen Studien ber Runft in ihren verschiedensten ten mit einem Male sich bemachtigenb und mit feus i Ungeftume weiter vordringend, bas Gebachte in purbiasten außeren Gestalt vorzuführen von ber Gotts felbft und ben gludlichsten Beitumftanben befähiget Das Winten bes hauptes, bas Bewegen ber bei homer gab bem Runftler bas Urbild, Bernunft Bernunft, Geift bem Beifte. Er lief ben Gott in blicher Majestat als Bater ber Gotter und Menschen en. Sehet fein Saupt, eine Form Die ihr an teis Sterblichen fabet. Borgerudt ift ber Schabel, baß efe Stirn, wo Beus Gebanten fich erzeugen, und der Stirn dieses ernst:ruhige Antlig bilde. Solche ift nur eine Ibee, ein zusammenfaffenber Gebante. Beift, ber biefes Saupt belebte, biefen Blid 37) und u Mund, über bem bie Peitho fcwebt, entfteben erfullte auch bie gottliche Bruft und ben Bau bes ers. Bum Schmud bes Gottes und feines Thrones er Reichthum eines angesehenen Bolkes verwendet

und ber tofilichfte Schmud gebraucht, ben bie einzelnen Reiche ber Natur in weit auseinander liegenden gandern hervorbringen, und Alles wie bebeutfam! Im Gewande bes Gottes fliegen bie Bewohner ber Luft vielleicht auch wundervolle Bienen und ber Konig biefer fliegenden Geschöpfe fist auf bem Scepter, mabrend ber über bie vierfüßigen Thiere herrschende Lowe auf der ihn tragenben Erbe liegt 38). Soren 39) und Chariten bankt ber Dlymp feine Grazie. Bon hier aus ordnen fie mit Beus bie Reiche ber Natur und bes Beiftes und verpflangen bulbvoll die gesetliche Schonheit des himmels auf die unter ibm ausgebreitete Erbe. Mit ihrer gottlichen Sulfe hat auch Pheidias nach 3weck und Mag, daß keines ohne bas Undere fei, bier die Erhabenheit, bort die Schonheit vorwalten laffen. Rraftvolle Einheit schafft und ift bas Ste zeigte fich am toloffalen Korper bes Erhabene. Gottes. Wie bier ber Eindruck bes Ginen machtiger ift, fo beschäftigt und am Throne bas Biele 40) und so wird Schönheit auf ben Thron verbreitet. Die Bilber beffels ben find theils ernster, theils beiterer Art. Sier ift ber Mensch vom Berhängniß ber Natur unterworfen, bort ift die Bestrafung bes frevelnden Übermuthes burch rachenbe Gotter ober auch bas Unglud bes Menfchen verfinnlicht. Hinwiederum finden wir im Rriege die Bolterindividuen, ein weibifches Nichtgriechisches mit bem mannlich Griechischen um Gelbftanbigkeit ringen. Dem Griechischen gibt Beus ben Gieg; bas andere Bolt uns terliegt ober verliert, indem es der unendlichen Ehre ber Freiheit und Tapferkeit bas endliche Bestehen bes befonbern Dafeins vorzieht, seine Gelbstandigkeit. Unführer bes siegenben Boltes find die großen Sellenen, Berakles und Thefeus, diefer in Attifa, jener von den Eleern, wie von allen übrigen griechischen Bolfern geehrt 1). Un biefe Rampfe reihen fich bie heiteren olympischen Betts tampfe, worin Menschen als zur volltommensten freien Bewegung erzogene und ausgearbeitete Gestalten sich barftellen. Gie vereinigen mit ber Schonheit bie Starte und erhalten burch bie Bulb bes iconen Gottes bie Chre, bie bochfte leibliche Darftellung feines Befens zu fein und faft zu ihm fich zu erheben. Die Siegesgottinnen haben ebenso sehr auf ben Krieg, als auf die olympis schen Rampfe Bezug und eben barum fteben fie mitten inne. Um runden Postament umringen und verherrlichen bie angesehensten Gottheiten ben Berrscher bes Dlymps, ber Erbe und bes umringenden Meeres. Alle Mittler zwischen bem Menschengeschlecht und bem Bater ber Gots ter und Menschen find zusammengestellt, und Aphrodite

S) M. C. p. 165. 34) Es ist unnöthig, hier, wo bas te zur Sprache gebracht wird, auf Rebendinge hinzubeuten, uf Gewänder (M. C. p. 183.) und anderes bieser Art. 35)
Pericl. 13. M. C. p. 186. de Qu. Hist. de R. p. 446.
dion. Chrys. or, 12. p. 396. lin. 14, 25. 37) Epictet.
2, 8, 26. T. I. p. 209.
Incept. d. B. u. A. Dritte Section. III.

<sup>88)</sup> Richt tausenb Lowen burfte ber Kunftler sehen und messen. Ein waderer Lowe genügte ihm. Er burchschaute seine Rastur, er saste seine Berhaltnisse und bildete in ihm die Idee bek Löwengeschlechtes, ben Monarch der Ahiere. Lucian. Hermot. 54. sq. 39) Philostr. v. Ap. 6, 19. p. 256. Dion. Chrys. 1. 1. p. 387. lin. 83. 40) Am tolossalen Ahrone tonnte oder mußte vielmehr das Beiwert sehr zahlreich sein, ohne der Wirtung des Gangen im Geringsten zu schaden. 41) Die Darstellung ersschiedt ihrer Wichtigkeit haber zweimal. Am Fußschemel steht sie, als solle gesagt sein, das Erhabenste im Menschlichen erhebe sich kaum zum Riedrigsten der Gottheit.

pereint bie getrennt icheinenben Reiche zu einem Gangen. Ber mochte nicht gern berannaben und beten, wo Deis tho jugegen ift und die bulbvollfte aller Gottinnen bie Erborung im Boraus nur gufichern tann. Die Babn, Die Der hochschreitende Syperion in ben Buften bes Athers gebt, ber ftille Pfab, ben in ben Gefilben ber Racht Ges Iene manbelt, find ben Erdbewohnern bas reinfte Daß einer boben Busammenfassung ber Dinge, ber sichtbar geworbenen Weltorbnung 42). Die Krafte, mit benen bie himmelssphare auf bas Niebere wirkt, finb bas bochfte Bild erhaben stiller Einwirkung. Im trefflichsten wol gelang bem Runftler bie hervorbringung eines Los taleindructes bei einem in fo viele Theile zerfallenden Runftwerte und bie Berschmelzung seiner verschiebenften Tenbengen. Beus tragt, wenn man will, als Gigantens iberminder bie Rife, aber er tragt fie auch als Berleiber bes Sieges ber Eleer über bie übermundenen Bolfer, fo wie ber Siege in ben olympischen Spielen. Gleich viels fache, balb ernfte, balb beitere Deutung gestatten auch bie wiederkehrenden Nifen bes Thrones. Go lange Knaben und Junglinge und Manner in ben olympischen Spielen ben Krang gu erringen fuchten und Bellenen im Beiligs thume ju Dlympia beteten, fo lange warb auch ber Sieg ber Gleer gefeiert, welcher bie Erbauung bes Tempels und die Aufstellung bes Roloffes veranlagte. Mit bem eleischen Bolte ift auch bas attische, welches ben Runfts ler hergegeben zu haben fich ruhmte, in ben Amazonens tampfen verherrlicht und ber Rame bes begeifternben Rnaben, ohne welchen Pheidias Sand biefes Runftwerk nie ju Stanbe gebracht hatte, prangt paffend an ber Band bes Gottes. Sollen wir noch von Pheibias Stys le 43) handeln? Er ift ein genialer Auszug der Matur, mit Beibehaltung ihrer Eigenthumlichfeiten. Mit unbeschreiblicher Macht wirft berfelbe in jedem Berte bes Meifters auf die Seele und ergreifet Renner und gewohnliche Menschen mit gleicher Gewalt 44). In wenis gen oft fcarfen Formen gibt er ein fo ftart und feftges baltenes Gines und mit ihm bas Größte, uber welches bie ergriffene Phantasie nicht hinaus tann. Go erschien benn Pheibias olympischer Beus unter ben Panhellenen, wie eine auf einmal vor ihren Augen ftebende Gottheit, burch nichts vorhergebenbes angefundigt, burch nichts folgenbes erreicht, in einer Bolltommenheit, von ber uns Paufanias Beschreibung und bie aus ben Trummern bes gerftorten Alterthums hervorgegrabenen Bilber nur ben Schatten einer Borftellung geben tonnen. Rur aus bem Gindrucke, ben bas Anschauen biefes bertlichen Berkes auf alle, bie es mit Menschenaugen betrachteten, machte, konnen wir auf die Bortrefflichkeit beffelben schließen. Aber was ift Schließen gegen Schauen? Die Belohnung bes Kunftlers anlangend, so kann man fagen, bag bie vor: übergebende theils in dem Geburtsschmerz und in der Uber windung beffelben, theils in ber Ginigung mit bem Gotte ju fuchen fei, welche ber begeifterte Runftler burch feine Arbeit und in berfelben sich schuf. Nachdem er aber feb nen Ibeen bie bochfte Ibee, bas Ibeal ber Dajeftat und Burbe als ein Diabem aufgesett hatte, erfuhr er an feis nem Werte, bag er fein ihm gleiches Befen hervorge bracht habe. Es tam ihm zwar baraus ein Bewußtsein fo gurud, bag eine bewundernbe Menge es als ben Beift, ber ihr Wefen war, verehrte. Aber biefe Befeelung, in bem fie ihm fein Selbstbewußtsein nur als Bewunderung erwiederte, war vielmehr ein Bekenntniß, welches biefe Befeelung an ben Kunftler ablegte, nicht feines gleichen zu fein. Inbem es ihm als Freudigkeit überhaupt zu rudtam, fand er barin nicht ben Schmerz feiner Bilbung und Beugung, nicht bie Anstrengung feiner Arbeit. Gie mochten bas Bert auch noch beurtheilen ober ihm Opfer bringen, auf welche Art es war, ihr Bewußtfein barein legen, wenn sie sich mit ihrer Kennniß barüber fehten, wußte er, wie viel mehr seine That als ihr Berfiehen und Reben mar, wenn fie fich barunter fetten, mußte er fich als ben Meifter beffelben. Suchen wir also ben Lohn bes Kunftlers nicht in außerlichen Dingen, nicht einmal in ben Lobpreisungen ber Beitgenoffen und ber fpateren Belt, welche noch ju uns heruberklingen. Sein größter Lobn ift bie burch bas Bert bewirtte Einigung feiner mit bem Gott und bie Ankettung feiner unfterblis den Kortbauer an bie Unsterblichkeit bes Gottes. Co wie das Werk fertig war, verwandelte fich bes Runftlers innerliche Subjectivitat in ein allgemeines Biffen und lebte barin fort bis auf unsere Zeit und bies war ber größte Lohn. Wie bie Wohnungen und Sallen bes von Pheidias gebildeten Gottes für den Gebrauch aller Heb lenen geoffnet fanben, fo war auch bie Chre, Die jener in feinem Schmude genoß, bie Ehre bes tunftreichen und großmuthigen Bolles, aus bem ber Runftler ber vorgegangen war. Zwischen dem Volke und bem Gott ftand ber Kimftler auf immer als Mittler; benn wie Pheidias ben Zeus fich gedacht hatte, so bachte ihn mut jeber Bellene.

Schidsale bes Kolosses. Die Rachtommen bes Pheidias \*1) hatten von den Eleern die Auszeichnung erlangt, daß sie die Bilbsaule des Zeus von dem Staube reinigten. Sie führten deshalb den Ramen Oacdoveral \*8). Noch in Pausanias Zeitalter opferten

<sup>42)</sup> Dion. Chrys. 1. 1. p. 385. lin. 28. p. 388. lin. 21. Philostr. vit. Ap. 6, 19. p. 256. 43) Bon Demetrios wird ber συστολή und loχνότης des áltern Styles das μεγαλείον καλ άκριβξε άμα im Style des Pheidias (P. Victorii Comm. in 1. Demetrii Phalerei de eloc. Flor. 1562, fol. p. 15.), und von Dios mysios von Palifarnaß (Isocr. 3.) der λεπτότης und χάρις des Kalamis und Kallimachos das σεμνόν καλ μεγαλότεχνον καλ άξιοματικόν des Pheidias und Polntleitos entgegengefexer καλ δείοματικόν des Sc. d. Leipz. 1816. S. 39. Visc. op. var. T. III. p. 86. Reyers Gefch. d. b. A. 1. Abth. S. 62. 44) Philon. Jud. lid. de temul. Opp. p. 252. Francos. 1691.

<sup>45)</sup> über biese s. Lucian. Icaromen. 24. Vol. VII. p. 35. 46) Heszeh. s. v. Etym. M. Phavorin. Bekk. Anocd. p. 514 de Qu. p. 344. 430. Phábryaten in einer zu Eteusis eingemannten Inschrift erwähnt, worin zugleich von ben olympischen Spielen zu Athen die Rede ist. Dodwell A class. and top. tour. T. II. p. 174. Boeckh. C. I. Gr. Vol. l. p. 461. n. 446. über die ganze Sitte des Wasschens und Reinigens der Bilder s. Spank. ad Call. p. 600 sq. ed. Ern.; über das Bilderwarteramt Kruse hell. Pr. S. 84. 200 fg.

OLYMPISCHER JUPITER

fie, ebe fie bas Bert glangend machten, ber Pallas Er gane 47). Polyfeitos gab dem Berfahren in der Berfers tigung elfenbeinerner Roloffe bie lette Bollendung, indem er bie gange Behandlung, wo fie noch einer Berbefferung fabig war, auf bas feinfte und icharffinnigfte ausbilbete \* 8). Da nun Pheidias von diefen fpateren Erfindungen des Po-Ipfleitos noch feinen Gebrauch hatte machen tonnen, geschah es wol, daß achtzig Sahre nach ber Erschaffung bes olyms pifchen Beus, ungeachtet bes Digrabens 49), die Elfenbeinftucken beffelben aus ihren Zugen gingen .0). (Dl. 106.) Der berühmte Deffenier Damophon fügte fie auf bas genaueste wieder gusammen und wurde beshalb von ben Eleern geehrt si). Diefer Damophon arbeitete fur Deffene und Megalopolis 52). Meffene wurde Dl. 102, 3. wieber aufgebaut und Megalopolis Dl. 102, 2. gegrunbet. Wenn Gufebios Radricht Glauben beigemeffen werben barf, murbe ber olympische Zeus unter Julius Cafars Dictatur vom Blibe getroffen 13). In einem Anfalle von Bahnfinn wollte ber Raifer Cajus ben Ro-Top nach Rom bringen und hier feinen Ropf ibm auf: feten laffen 34). Die Ausführung biefes Befehls hatte vielleicht bie Berftorung ber Statue zur Folge gehabt. Damals retteten fie aber noch bie Borftellungen bes Dem= mius Regulus 34) und ein leicht zu bewerkstelligenbes Wunder 56) vom Untergange. Im Beitalter bes Sas brian und ber Antonine war, wie aus Paufanias Befcreibung bervorgeht, bas Runftwerk noch im beften Bus ftande. Unter Sabrian wurde auch ber olympische Beus einer Munge ber Gleer eingeprägt. Daffelbe geschah uns Den Ropf ber Bilbfaule enthalt eine ter Caracalla. Munge bes Sept. Sev. 47). Libanios, ber unter bem Apostaten Julian lebte, spricht vom olympischen Beus gu Difa als von einem noch vorhandenen Runftwerke 58). Unter Julian wurden wenigstens bie olympischen Spiele noch mit aller Feierlichkeit begangen und die Gleer ges noffen beswegen noch einer gewiffen Steuerfreiheit 59). Beibes borte unter Theodofius um 395 n. Chr. Geb. 60) auf. Der Peloponnes blieb von ben erften Sturmen ber Bolkerwanderung sowol, als von den Christenverfols

gungen verschont, weil bie Barbaren nicht über ben Afftmos von Korinth fchritten, und bas Christenthum im Deloponnes nur außerft wenig Unhanger fand. Dagegen tann man bas Sahr 396 als ben Beitpunkt anseben, in welchem ber offentliche Gottesbienst auf ber velovons nesischen Salbinsel in ber Glut der brennenden Tempel unterging und Beus, ber Olympier, von seinem Throne fant, als ben Beitpunkt, in welchem bas Schwert ber Stythen (im romischen Solbe) ben Kern ber heibnischen Bevolkerung verzehrte und bas Kreuz siegreich auf ihren Grabern fich aufrichtete 1). Db und wie tapfer bie Griechen von Korinth, Argos, Mantinea, Lacedamon und Megalopolis ihre Mauern vertheidigt haben, fagt Boffmus nicht, wol aber, baß fie alle vertilgt und bie genannten Stadte niedergeriffen wurden. In Protopies Beit wurde bas gange platte Land von flavischen Stame men bevolfert. Derfelbe Schriftsteller berichtet sobann von einer Peft, welche an ben fammtlichen Ruften bes Mittelmeeres hundert Millionen Menschen meggerafft bas ben foll. Unterdeffen fuhren die Glavinen, flavische Bolter aus Rugland, fort, über ben Samus einzuwandern und die Byzantiner fo zu bedrangen, bag biefe endlich ein anderes nordisches Bolt, bie Avaren, gegen bie Glas vinen zu Gulfe ruften. Bajan, Chan ber Avaren, jog aber nun noch mehr flavische Schaaren in bas gand 62) und biefe überschwemmten nun auch ben Peloponnes. vertilgten ben Reft ber altgriechischen Bevolkerung bafelbst, und gaben bem Lande, indem fie fich barin nieberließen, fo wie allen Bergen, Fluffen und Ortschaften flavische Mamen 63). In Diefen klaglichen Beiten burfte ber olympische Zeus vernachlässigt ober zerstort worden Der verworrenen Nachricht bes Cebren muffen wir allen Glauben verfagen. Diefer ergablt namlich, daß in bem großen Brande zu Konstantinopel unter bem Raifer Leo I. im 3. 476 04), in welchem unter ans bern Prachtgebauben auch ber Palaft bes Laufos 63) im Feuer aufging, viele in Diefem aufbewahrte alte Runfts werke verbrannt maren und nennt barunter auch ben els fenbeinernen Beus bes Pheibias, ben Perifles in ben olyme vifden Tempel geschenft habe .). Bahrscheinlich aber verwechselte Gebrenus, wenn anbers bie Sage nicht vollig aus ber Luft gegriffen ift, eine vielleicht toreutische 67), ben olympischen Beus barftellenbe Statue, Die vielleicht aus bem Olympicion Athens ober einer andern Stadt nach

<sup>47)</sup> P. 5, 14. 5. Corsini Fast. Att. T. III. p. 218. Heyne s. v. eb. l. l. p. 123, 48) Plin. H. N. 34, 8, 19, 2. Methodius sub persona Procli apud Epiphaniam adv. Haer. 1. 2. T. I. Haer. 64. in Origenem. 50) de Qu. p. 844. 51) P. 4, 81, 5. B. S. 145. 52) Sillig C. a. p. 183. In eine gu fruhe Zeit, namlich in die 81. die 102. Dl. wird Damophon von Beine (Artium inter Gr. temp. Opusc. V. 873.) gefret. In eine zu fpate Beit fest be Quincy bie Musbefferung bes Roloffes, namlich in bie 125. Dl. und fpater, ale bie Meffenier fich Glis bemachtigten und von bier bie latebamonifche Partei verbrange ten. In biefen Unordnungen mare bie Aufficht über bas Runfts wert nachlaffiger geführt worben, als fruber, fo wie andererfeits aus bem Ginfluffe, ben bie Meffenier um biefe Beit in Glis haten, bie Ball bes meffenischen Kunftlers fich erklaren laffe. do Qu. 845. 53) Euseb. Praep. ev. 4, 2. p. 135. A. Paris. 1628. 54) Sueton. Calig. 22. Dio Cass. 59, 28. p. 933. Sieben f. S. 104. de Qu. p. 277. 55) Joseph. Antiqu. Jud. 19, 1. 56) Sueton. Calig. 57. 57) Vaill. Num. Gr. p. 82. 58) Liban. Epist. 1052. p. 497. Daffelbe wird auch von Julianus (Jul. Epist. 8.) erweint. 59) Julian. Ep. 35. Opp. p. 408. nus (Jul. Epist. 8.) erreihnt. 59) Julian. Ep. 3408. 60) Ol. 293. cf. Coreini Diss. agen. p. 18.

<sup>62)</sup> Meng. 2. Bl. 1831. G. 12. 61) Fallm. 1. Ah. 63) Im I. 589 n. Chr. Seb. In bemf. Ichre wurde Antiochien burch ein Erbbeben gerstört. Evagrius l. 6. c. 8. et ibid. Vales. Le Beau H. du Bas-K. T. XI. p. 482. 64) Cedren. Comp. histor. p. 322. B. Zonar. hist. l. 14. p 52. Rach &e Beau (T. VIII. vergl. Bind. 20. 6. 28. 2. Abth. S. 419.) im 3. 476, nach de Qu. p. 887. um bas 3. 475, nach Siebent.
6. 105. im 3. 462. 65) Heyne Comm. Soc. Gott, Vol. XII. G. 1796, p. 284. vergl. Le Beau T. VI, p. 804. 66) Cedren. l. l. (p. 254, ed. Ven.) εξς νεών Ολύμπιον. Gebrenus und Bonaras entichnten ihre Ergablungen wol aus bem Berichte bes Malchos, ber als Augenzeuge bicfen Brand befchrieb. Heyne 1. 1. p. 295. Fea Winck, Stor. II. 416. 424. Bind. 23. 6. 28. 1. Abth. E. 355. 6. 28. 2. Abth. S. 419. 67) Roch einige anbere toreut. Runftw. zu Ronftantinopel. Anonym. 89, Codin. no. 73.

Ronstantinopel gebracht worben war, mit Pheibias olympischem Zeus zu Olympia 68). Eine ber ben Zeusthron tragenden Saulen und Uberreste bes schwarzen Fußbos

dens fand Dodwell.

Copien bes olympischen Beus. Das Ibeal bes Beus, welches Pheibias in einem fo toloffalen und unübertrefflichen 69) Berte jum erften Dale vorgeführt batte, muß allen gleichzeitigen ober fpateren Runftlern, pon benen Statuen ober Gemalbe bes Beus verlangt murben, als Kanon gebient haben 70). Darum stimmen alle fpateren Darftellungen bes Beus im Bangen mit einander überein, wenn sie auch im Ginzelnen noch fo febr von einander abweichen. Berfchiebenheiten fanden fich in ber Tracht bes Haares, bes Bartes und in bem verschiebenen Alter, in bem Blide ber Augen, in ber verschiedenartigen Stellung bes stehenden ober sigens ben Gottes ober in seinen Attributen. Nur wolle man nicht glauben, bag biefe Berfchiedenheiten aus bem Stres ben ber Runftler, bas Wert bes Pheibias zu über= treffen ober aus einem eiteln Safchen nach Driginali= tat entsprangen. Sie find lediglich abzuleiten aus bem verschiebenen 3mede bes Runftwerkes, aus bem Drt, fur welchen baffelbe bestimmt mar, ober aus bem Beinamea bes bargestellten Beus; benn wer hatte es billigen konnen, wenn Bilbfaulen bes Beus Agoraios, Aphesios, Areios, Bulaos, Chthonios, Ratabates, Meilichios, Mois ragetes, Goter mit bem Borfiger ber olympischen Spiele, beffen Roloß nach Überwindung ber Pifder errichtet murbe, in allen Ginzelnheiten übereingestimmt hatten. Unders gestaltete sich auch ber Gott, wo er in langen Gemalben ober Reliefs in ber verschiedensten Sandlung, g. B. in Liebesauftritten, erschien. Wer also bas von Pheibias erschaffene Ibeal wieber erweden wollte, mußte bie Beusbilber, fo viele berfelben nach Pheidias verfertigt und in Statuen, Reliefs 71), geschnittenen Steinen, fast gabllos fen Mungen und in Gemalben 72) auf unfere Beit getommen find, alle gufammen ftubiren. Auch in bem geringsten wurde er, wenn er an bas Allgemeine fich balt und bas Besondere und Ginzelne liegen laßt, eine mehr ober weniger große Ausbeute finden; benn eben im Allgemeinen liegt die Ubereinstimmung aller fpatern Darftellungen bes Beus mit bem Berte bes Pheibias. Die vollig treue Copie bes Roloffes mußte felbst ein gleich großer Rolog fein; benn wie hatten fonft bie fleinen Reliefs und Arabesten, welche fur ben gang nahe= ftebenden Betrachter berechnet, auf ber Befleibung bes

Gottes und auf allen Theilen bes Thrones angebrack waren, wiederholt werden konnen. Eine ziemlich trem Copie mar ber olympische Beus zu Antiochien, beffer Thron jedoch, wie aus den Mungen erhellt, unendlich einfacher mar 73). Die Roloffe bes olympischen Beus in ben übrigen Olympieien mogen zwar bem Gott auf ben Throne sigend und überhaupt ziemlich so wie Pheibies ihn bilbete, gezeigt haben; aber biefe Berte maren ale zusammen kleiner, so daß die Throne weit weniger Bis werke aufnehmen konnten, vielleicht auch oft beinabe m Gerade biefe Runftwerte wurden in verziert blieben. Beitalter bes entftebenben Chriftenthums am meiften im ftort. Satten die Bilbfaulen fleiner Tempel ober Cone len die Gestalt des olympischen Zeus erhalten, so man fie nur lacherlich erschienen. Absichtlich bekamen fie eine andere Gestalt. Dasselbe ist zu sagen von den Zeusbib bern in den Villen reicher Romer, wo die meiften ba erhaltenen Statuen geftanben haben mogen. Geneigin find wir anzunehmen, daß bisweilen für tleinere Zempel ober für Villen nur ber Ropf bes olympischen Bens als Berme ober Bufte, ober irgend eines ber Bilbmefe bes Thrones mit Genauigkeit wiederholt worben fei Wer die genaue Nachbildung des ganzen Roloffes in flemma Marmor= ober Brongebildern hielten Die Alten felbit fur thorig und gleichsam profanirend. Im besten Beitalte ber Kunft balb nach Pheidias Tobe beanuaten fic tie kunftvollen Eleer ihren herrlichen Silbermungen bott weise nur ben Ropf ber Bilbfaule bes Pheidias 74), auf ber hinterseite aber ben auf ber Spige bes Scepters

<sup>68)</sup> Comm. Soc. Gott. Vol. XI. G. 1793. Cl. hist. p. 9. Siebent. S. 105. de Qu. p. 387. 69) Plin. H. N. 34, 19, 1. 70) Heyne Comm. nov. Soc. Gott. T. VIII. p. XXII. Guphranor scheint in ben 3wölsattern, bie er für eine Halle im Kerameisos malte, nachdem er sich im Poscibon erschöpft hatte, sie ben Zeus sich mie einer Copie bes Werkes bes Pheibias begnügt zu has ben. Fr. Junii C. art. p. 87. Zeuris. Plin. H. N. 35, 36, 2. Ensippos allein versertigte vier Bilbsaulen bes Zeus (Sill. C. a. p. 257 sq.), worunter ein sehr großer Koloß. Plin H. N. 34, 18. 71) Raqui-Rochette Mon. ined. d'ant. sig. Pl. 70. 72) 3. B. Real Mus. Borbon. Vol. VI. tav. 52. Zeus auf einem Ahrone sigend. Recueil de peint. ant. tr. à Rome. T. II. à P. 1783. sol. Fig. 51. p. 40., wo das Gewand gelb ist.

<sup>73)</sup> S. diese Encytl. unter Olympischer Jupiter za Antiochien. 74) Die hinteren Seiten zeigen ben Abler auf bem Appitch, Mionn. I. 99. n. 21. Suppl. IV. 176. n. 14. 15. 16. 18. Stank Olymp. tab. ad p. 57. n. 10. Dumersan Descr. d. m. a d.c. d'Allier de Hauteroche, à P. 1829. r. 51. ober ben febenta Abter. Eckh. Cat. P. I. p. 14. n. 4. 5. Taylor Combe Nai M. Britann. p. 138. n. 2. tab. 7. n. 17. Mionn. I. 98. a. P. Mus. Hederv. P. I. p. 160. n. 4010. ober ben Abler und & Schlange. Bu Gotha: Cap. Jovis cor. ad s. FA. Aquila al st serpentem unguibus stringens. arg. 3. cf. Eckh. Nun nt. an. tab. I. n. 8. Mionn. I. 98. n. 20. ober ben Blig. Eit Cat. P. I. p. 14, n. 6. 7. Mus. Hunter. tab. 27. fig. 24. Miou. I. 99. n. 23. Dumersan l. l. ober bie Gileithpia Olympia Stanh. l. l. n. 13. f. biese Encott. unter Olympia; ober ma Mreisus. Cimel. Vindob. p. XXXVIII. Eckh. Cat. p. 14. a.1 M. Hunt. p. 143. n. 12. Eherne Minge zu Gotha. (Cap. or Jovis ad d. F. 1 AEI Q. V. intra coronam. aen. 4.) und anderwini Pellerin Rec. Pl. 10. fig. 17. Mionn. I. 100. n. 33. Miest. Suppl. IV. 179. n. 37 - 40. Eckl. Cat. P. I. p. 14. a M. Hunt. p. 143. n. 13. Ramus Mus. Reg. Dan. P. I. p. 17. n. 2. 3. 4. Taylor Combe 1. 1. p. 138, n. 4. 5. Dansen 1. 1. über bie Inschriften s. Visc. M. Pio Clem. T. VI. p. 2. und in den Addizioni. Bokh. D. N. II. 266 sq. Addenda & Eckh. D. N. p. 28. Neue Biblioth. der sch. 38. u. fr. 25. 28. 1. St. 1796. S. 120. Bolt. S. 137—140. Andere Minist ber Gleer zeigen einen Abler, ber eine Schlange (Bu Botha Ca Jov. ad s. FA. Aquila ad s. st., serpentem unguib. string. arg. 3) ober einen hafen (zu Gotha. G. biefe Encott. unter Olympia) ben Klauen halt. Abler, mit einer Schlange kampfend, im Dermer (Il. 12, 201.) und Birgil. de la Cerda ad Virg. Aen II, 751. p. 640. (Geschn. St. Visc. Op. var. T. II. 163. a. 23.) Im Agamemnon bes Afchylos (112-120.) gibt ein Atter paar ben Chorsingenben Greifen folgenbes Augurium: "Rach ben Palaft, rechtebin — Erschien bem Beberricher bes Schiffsbette -

Ronstantinopel gebracht worden war, mit Pheibias olympischem Zeus zu Olympia as). Eine der den Zeusthron tragenden Saulen und Überreste des schwarzen Fußbos bens fand Dodwell.

Covien bes olympischen Beus. Das Ibeal bes Beus, welches Pheibias in einem fo toloffalen und unübertrefflichen 69) Berte jum ersten Dale vorgeführt batte, muß allen gleichzeitigen ober fpateren Runfilern, pon benen Statuen ober Gemalde bes Beus verlangt murben, als Kanon gebient haben 70). Darum stimmen alle fpateren Darftellungen bes Beus im Gangen mit einander überein, wenn fie auch im Gingelnen noch fo febr von einander abweichen. Berfchiebenheiten fanden fich in ber Tracht bes Haares, bes Bartes und in bem verschiebenen Alter, in bem Blide ber Augen, in ber verschiedenartigen Stellung bes ftebenben ober figens ben Gottes ober in feinen Attributen. Nur wolle man nicht glauben, bag biefe Berschiebenheiten aus bem Stres ben ber Runfiler, bas Wert des Pheidias ju übers treffen ober aus einem eiteln Bafchen nach Driginalis tat entsprangen. Sie find lebiglich abzuleiten aus bem verschiebenen 3mede bes Runftwertes, aus bem Drt, für welchen baffelbe bestimmt mar, ober aus bem Beinamen bes bargestellten Beus; benn wer hatte es billigen tons nen, wenn Bilbfaulen bes Beus Agoraios, Aphesios, Areios, Bulaos, Chthonios, Ratabates, Meilichios, Mois ragetes, Goter mit bem Borfiger ber olympischen Spiele, beffen Rolog nach überwindung ber Pifder errichtet murbe, in allen Ginzelnheiten übereingestimmt batten. Anbers geftaltete fich auch ber Gott, wo er in langen Gemalben ober Reliefs in ber verschiedensten Sandlung, 3. B. in Liebesauftritten, ericbien. Ber alfo bas von Pheibias erschaffene Ibeal wieber erweden wollte, mußte bie Beusbilber, fo viele berfelben nach Pheibias verfertigt und in Statuen, Reliefs 71), geschnittenen Steinen, faft gabllos fen Mungen und in Gemalben 72) auf unfere Beit ges tommen find, alle gufammen flubiren. Much in bem geringften wurde er, wenn er an bas Allgemeine fich balt und bas Besondere und Ginzelne liegen läßt, eine

mehr ober weniger große Ausbeute finden; benn eben im Allgemeinen liegt die Übereinftimmung aller fpatern

Darftellungen bes Beus mit bem Berte bes Pheibias.

Die völlig treue Copie bes Koloffes mußte felbst ein gleich großer Koloß fein; benn wie hatten sonft bie kleis

nen Reliefs und Arabesten, welche fur ben gang nabes flebenden Betrachter berechnet, auf ber Betleibung bes

Gottes und auf allen Theilen bes Thrones angebracht waren, wieberholt werben tonnen. Gine giemlich treue Copie mar ber olympische Beus zu Antiochien, beffen Thron jedoch, wie aus ben Mungen erhellt, unendlich einfacher mar 73). Die Kolosse bes olympischen Zeus in ben übrigen Olympieien mogen zwar dem Gott auf dem Throne figend und überhaupt ziemlich fo wie Pheidias ihn bilbete, gezeigt haben; aber biefe Berte maren alle ausammen kleiner, so bag bie Throne weit weniger Bilds werke aufnehmen konnten, vielleicht auch oft beirrabe unverziert blieben. Gerabe biese Runstwerke murben im Beitalter bes entstehenden Chriftenthums am meiften ger fiort. Satten die Bilbfaulen fleiner Tempel ober Capellen bie Gestalt bes olympischen Zeus erhalten, so maren fie nur lacherlich erschienen. Abfichtlich bekamen fie eine andere Geftalt. Daffelbe ift ju fagen von ben Beusbile bern in ben Billen reicher Romer, wo bie meiften ber erhaltenen Statuen gestanben haben mogen. Geneigter find wir anzunehmen, daß bisweilen fur kleinere Tempel ober für Billen nur ber Kopf bes olympischen Beus als Berme ober Bufte, ober irgend eines ber Bildwerke bes Thrones mit Genauigkeit wiederholt worden fei. Aber die genaue Rachbilbung des ganzen Koloffes in kleineren Marmors ober Bronzebildern bielten die Alten felbft für thorig und gleichsam profanirend. Im beften Beitalter ber Kunft balb nach Pheidias Tobe begnügten fich bie funftvollen Eleer ihren herrlichen Silbermungen bochft weise nur ben Ropf ber Bilbfaule bes Pheibias 7 4), auf ber hinterseite aber ben auf ber Spige bes Scepters

<sup>68)</sup> Comm. Soc. Gott. Vol. XI. G. 1798. Cl. hist. p. 9. Sieben f. S. 105. de Qu. p. 887. 69) Plin. H. N. 34, 19, 1. 70) Heyne Comm. nov. Soc. Gott. T. VIII. p. XXII. Guphranor scheint in ben Indistruction, bie er für eine halle im Kerameisos malte, nachdem er sich im Poseidon erschöpft hatte, sien Zeus sich mit einer Copie bes Werfes des Phetdias begnügt zu has den. Fr. Junii C. art. p. 87. Zeuris. Plin. H. N. 35, 36, 2. Enstepos allein versertigte vier Bildsaulen des Zeus (Sill. C. a. p. 257 aq.), worunter ein sehr großer Koloß. Plin H. N. 84, 18. 71) Raoul-Rochetts Mon. inéd. d'ant. sig. Pl. 70. 72) 3. Real Mus. Bordon. Vol. VI. tav. 52. Zeus auf einem Throne sigend. Recueil de peint. ant. tr. à Rome. T. II. à P. 1783. sol. Fig. 51. p. 40., wo das Gewand gelb ist.

<sup>78)</sup> S. biese Encott. unter Olympischer Jupiter zu Antiochien. 74) Die hinteren Seiten zeigen ben Abler auf bem Rapitale, Mionn. I, 99, n, 21. Suppl. IV. 176. n. 14, 15, 16. 18. Stanh. Olymp, tab. ad p. 57. n. 10. Dumersan Descr. d. m. a. d. c. d'Allier de Hauteroche. à P. 1829. p. 51. ober ben stehnbar Abler. Bekh. Cat. P. I. p. 14. n. 4, 5, Taylor Combe Nuni M. Britann. p. 158. n. 2. tab. 7, n. 17, Mionn. I. 98. n. 19. Mus. Hederv. P. I. p. 160. n. 4019. ober ben Abler und &: Schlange. Bu Gotha: Cap. Jovis cor. ad s. FA. Aquila ad s. st. serpentem unguibus stringens. arg. 3. cf. Eckh. Num. vet. an. tab. I. n. 8. Mionn, I. 98. n. 20. ober ben Blig. Ecth. Cat. P. I. p. 14. n. 6. 7. Mus. Hunter. tab. 27. fig. 24. Mions. I. 99. n. 25. Dumersan l. l. ober bie Gileithnia Olympia Stanh. l. l. n. 13. f. biefe Encott. unter Olympia; ober einen Dreifuß. Cimel Vindob. p. XXXVIII. Ecth. Cat. p. 14. n. 3. M. Hunt. p. 143. n. 12. Cherne Munge gu Gotha. (Cap. cot. Jovis ad d. FAAEIΩN, intra coronam, aen. 4.) und andermans. Pellerin Rec. Pl. 10. fig. 17. Mionn. I, 100. n. 33. Miorz. Suppl. IV. 179. n. 87 - 40. Eckh. Cat. P. I. p. 14. n. 10. M. Hunt. p. 143. n. 13. Ramus Mus. Reg. Dan. P. I. p. 173. n. 2. 3. 4. Taylor Combe I. I. p. 138. n. 4. 5. Dumersan I. I. über bie Inserien f. Visc. M. Pio Clem. T. VI. p. 2. und in ben Addizioni. Eckh. D. N. II. 266 sq. Addenda zi Eckh. D. N. p. 28. Reue Biblioth. ber sch. 33. u. fr. \$.57. 38. 1. St. 1796. S. 120. \$361f. S. 137—140. Indere Münici ber Eleer zeigen einen Abler, ber eine Schlange (Bu Gotha. Cap. Jov. ad s. FA. Aquila ad s. st., serpentem unguib. string. arg. 5.) ober einen Hafen (zu Gotha. G. biese Encyk, unter Olympia) in ben Klauen halt. Abler, mit einer Schlange tampfend, im hosmer (Il. 12, 201.) und Birgil. de la Cerda ad Virg. Aen. 11, 751. p. 640. (Geschn. St. Visc. Op. var. T. II. p. 163. n. 28.) Im Agamemnon bes Afchylos (112 — 120.) gibt ein A. ter paar ben Chorfingenben Greifen folgenbes Augurium : "Rach ben Palaft, rechtsbin — Erschien bem Beberricher bes Schiffshecres -

figenben Abler ober an beffen Stelle anberes einzuprägen. Undete Mungen zeigen bie bor ben Fugen bes Thrones figenben Siegesgottinnen. Es gibt auch eherne Mungen mit bem Ropfe bes Beus 74). Den gangen Kolof auf bem fleinen Raum einer ehernen Dunge, fo gut es ges ben wollte zusammenzubrangen, magten erft Graveurs im Beitalter habrians 76) und Caracalla's 77). Go wes nig wir den gangen Gebanken und bie robe Ausführung billigen konnen, find wir boch ihnen zu Dant verpflich tet. Unter ben erhaltenen hermen burfte bie toloffale ju Dtricoli gefundene bie Gefichtszuge bes Beus ju Dlympia am treueften wiedergeben ? . Die bobe, ftart gewolbte Stirn, bie über berfelben fich aufwarts erhebenben Saupthaare, welche in Bogen gefrummt, zu beiben Seiten wieder herabfallen, die Beiterkeit bes Blides, Die Rube und Burbe in allen Bugen, bie mit Milbe ge= paarte Majestat und ewige Jugenbfraft find in biefem Berte ausgebrudt. Unter ben erhaltenen Statuen ift am berühmteften bie figende, bie, ehemals im Palafte Beroepi aufbewahrt, feit 1770 im Dio-Clement. Dufeum fich befindet 79). Sie ift von echt griechischer Arbeit und 9 Palmen boch. Auch bier find nur ber Ropf, ber un-

Der Bogel Beherricher, Behrerd am Bauche ber reich fruchtichmangern, ber Gattin bes hafens, bie bier ber lette Lauf getaufcht." In ber Anti-Lais bes Epikrates wirb eine junge Buhlerin ben has fenfreffenben Ablern verglichen ,, - es geht ihr wie Den Ablern, bie in ihrer Jugenbfraft Sich jest ein fettes gamm, jest einen pafen Bon bem Gebirge rauben und im Refte Dit ihrer Beute etwas guttich thun. Das geht fo lang es geht - nun fieht man fie Dft hungrig auf bes Tempels Gicbel figen." Die letter Borte beziehen sich auf die altgewordene hetäre Lais. (Athen. Deipn. 1. 13. p. 570. C.) Bergl. Spank. de us. et pr. n. T. I. p. 171. u. sider die Giebeladler Bott. Amales. 3. B. S. 71—74. Der den Hafen fressende Adler sinder sich auf dar der Opferschale in den Anc. Mardl. of the British Mus. P. II. pl. 38, und auf dem Restick der Calville Chartisian P. lief ber Galeria Giustiniani P. II. tav. 61., welches bie Aufergiehung bes jungen Beus (ober, wie Jacobs in Leipz. Bit. Beit. 1822. Mr. 194. Bott. Um. 3. B. Borber. S. VII. will, bie Erglebung bes Dionysos) enthalt und von Bottiger gum Titeltupfer feiner Amalthea gewählt wurbe (Bott. Am. 1. B. G. 47.) Gol-Ien wir permuthen, bag ber ben Safen ober bie Schlange freffenbe Abler in ber Erziehungsgeschichte bes mpftifchen Beus fpielte, ben Olympia, wie ber Berg Lytatos in Artabien (f. biefe Encytl. unter Olympus in Arkadien), von Kreta aus empfing? Mertwurbig ift, bag auf einer Gilbermange ber Gleer gu Paris (Mionn. I. p. 100. n. 32. Suppl. IV. 175. n. 8.) ein runder Schilb bargestellt ift, welcher ben bie Schlange freffenben Abler jum Abzeichen hat. Ift bies etwa einer ber 25 ehernen, von ben Poplitobromen gebrauchten und im Beustempel ju Olympia (f. biefe Encytt. unter Olympieion zu Olympia) niebergelegten Schilbe?

75) Bu Gotha. vergl. Mionn. Suppl. IV. 179, n. 87-40. 76) Vaill. N. Imp. a p. Gr. l. p. Amst. 1700. p. 82. Rasche III. p. 596. n. 6. Sestini Descr. d. M. Fontana, Fir. 1822. tab. 6. fig. 1. p. 58. n. 2. 77) Mus. Hederv. P. I. p. 160. a. 4030. 78) Visc. M. Pio Clem. T. VI. tav. 1. p. 1. Piroli Les Mon. a. du M. Napol. T. I. No. II. p. 15. Filhol et Lavallée Gal. du M. Napol. T. V. n. 530. Musée des Aut. d. et gr. p. P. Bouillon. 4. livr. P. 1810. Sirt Bilberb. 1. S. Saf. II. n. 1. S. 19. Porner Bilb. b. gr. Alt. 3urch 1824. Saf. 32. Großer Cameo in Agathon. Fea in Winck, Stor. T. I. p. 286. — Andere Buften Il Mus. Chiaram. tav. V. p. 15. mit Eichen betr. ib. tab. VI. p. 16-18. 79) Maffei Racc, di st. a. e m. in R. 1704. tav. 185. p. 127. Montf. ant. expl. T. L. P. I. Pl. XI, n. 1. p. 87. Sanbrart I. Atab. 2. Pauptib.

bekleibete Oberleib und bas auf dem Schoofe liegende Gewand fur unfern 3med ju ermahnen. Die Arme find ergangt und alles übrige ift anders als an Pheibias Roloğ so). (G. Rathgeber.)

Ólympischer Jupiter zu Patrae, Sicyon, Sparta, Syrakus, siehe Olympieion zu Patrae, Sicyon, Spar-

ta, Syracus.

OLYMPISCHE SPIELE. §. 1. Literarische Radweifungen. Rach bem Berlufte berjenigen Schrifs ten bes Alterthums, welche entweber wie bie Abhands lungen bes Theophraft 1), Dicdarch 2), Duris aus Sas mos 3), Kallimachus 4), Philochorus 5), Kleophanes 6), Theodorus 7) aus Hierapolis, und bes Cipidianus 8) bie Refte ober heiligen Spiele ber Griechen überhaupt 9), ober, wie ber "Gymnastikos" bes Lemnier Philochorus io), eis nes Sophisten aus Mero's Beit, die Olympien speciell bes hanbelten, find wir vorzugsweise an bie zwei Bucher ge= wiesen, die Paufanias in feiner Periegefis von Bellas ber Beschreibung von Elis gewidmet hat, in benen er gleichwol es nirgends barauf anlegte, weber bie Geschichte noch die Einrichtung ber Spiele vollstandig und im Busammenhange ju schilbern. Benutt bat er fur beibes, neben ben allgemein juganglichen Quellen, theils eleische Bolksfagen 11), theils Mittheilungen ber eleischen und gang besondere ber olympischen Eregeten 12),

1. B. Rurnb. 1771. Xaf. a. S. 18. Visc. M. Pio Clem. T. I.

tav. 1. p. 1. Rambohr über Malerei. 1. Eh. G. 104, 80) Berfuche einer Bieberherstellung bes olympischen Beus unb feines Thrones finden fich unter ben fleben Bunderwerten ber Belt von Abraham Aubry (in ber Rupferftichfammlung ju Gotha. Miscellanea. Nr. 4. fol.), ferner in Joh. Bernh. Fifcher's von Erstachen Entwurf einer hiftorifchen Architektur in Abbilbung unter-Schiebener berühmter Gebaube bes Alterthums und frember Bolfer. Leipz. 1725. fol. tab. V. und baraus mit Weglassung des Tempels in Bertuch's Bilberbuch für Kinder. No. XIV. Weimarische Altersthümer. III. B. I. No. 70. Fig. 2. Diese Wiederherstellungen sich alle bochft verungludt. Bas Quatr. be Quincy leiftete, ift im Gangen gu loben; bas Einzelne anlangenb, mußte febr Bieles in

borstehendem Aussage berichtiget werden.

1) Diogen. Laert. V, 47. 2) Dickarch's Schrift περλ dywww bestand aus mehren Abtheilungen, beren eine περλ μουσικών αγώνων, eine Όλυμπικός hieß, welche lettere von Athernaus 14, 620 D. citirt wird; daß biefe Schrift felbft eine Abtheis lung seiner Beschreibung Griechenlands gebildet habe, glaube ich nicht; vergl. jedoch Rate im Rhein. Mus. I, 40 sp. 3) Photius in αγών und σελίνου στέφανος. Tzehes zu kytophron 618. 4) Kalλίμαχος περί αγώνων citiet von harpocrat. in Aκτα, von Suidas i. B. Kalliu. 5) Philodorus Schrieb neel koerair, περί ημεραν und περί των Αθήνησιν άγωνων ιζ; vergl. Frag-menta coll. Lenz et Siebel. p. 86. 92. Ich vermuthe, daß die ersten beiben Titel einem Werte angehoren, welches vielleicht περί ήμερων και έορτων hieß und baß es nur attifche gefte behans bett habe. 6) Κλεοφάνης περί άγούνων citirt bei Schol. Pind. Ol. IX, 143. 7) Θεόδωρος δ Ίεραπολίτης εν τοις περί άγουνων. Athen. X, 412, E. 413. B. Ge wird aus biefen Stellen wahrscheinlich, daß er speciell von bedeutenben Olympioniken ge-handelt habe. 8) Elmstards kr zw neol kogrwr citirt von Lydus de mensib. IV, 4. p. 152. 9) of neol kogrwr yga-paries citirt von Schol, Ruhnk. p. 143. of zw neol kogrw gywνων επισκειβάμενοι citirt von Eustath. ad II. ψ, v. 621. p. 1920. 10) Rach Guibas i. 2B. hanbelte ber Touvagrinde befonbers περί των εν 'Ολυμπία επιτελουμένων. 11) P. 5, 1, 5. 7, 6. (Ήλείων οι τὰ ἀρχαιότατα μνημονεύοντες) u. δ.



theils endlich bie hierauf bezüglichen eleischen Staatsschrif= ten 13) (τὰ Ἡλείων ες τοὺς Ὀλυμπιονίκας γράμματα, auch blos τὰ Ἡλ. γράμματα) und namentlich hervorgehoben 14) merben bie alten Urtunden (τὰ Ἡλ. γοάμματα ἀρχαΐα). Bon geringem Belange ift bas erhaltene Fragment bes Phlegon aus Tralles uber bie Dlympien. Bei biefem Mangel an erhaltenen Specialichriften bes Alterthums iber bie Olympien werben wir genotbigt, bie gelegents lichen Außerungen ber Schriftsteller, unter benen ich Pin= bars olympische Siegeslieder und bie Scholien gu bens felben hervorhebe, ju einer Darftellung gufammen ju reis ben, beren innerer Busammenhang oft weber burch Coms bination noch felbst burch mabricheinliche Bermuthung auszumitteln ift; ich babe es in foldem Falle vorgezos gen, bie erhaltenen Baufteine einzeln vorzulegen, als burd willfurliche Erganzungen fie zu einem fattlichen Gangen gu verbinben. Unter ben Meuern hat besonbers ber frangofifche Rechtsgelehrte Peter Faber in feinen brei Buchern Agonisticon eine hochft reichhaltige, aber faft gang planlofe und eben barum auch, wo nicht ungenießs bare, boch febr fcwer gu genießende Stellenfammlung niedergelegt; Gronov bat biefes Wert in ben achten Band feines Thefaurus ber griechischen Alterthumer auf: genommen. 3hm folgen meiftens bie fpatern Darfteb lungen, g. B. Potters (Griechische Archaolog. 2, 22. Th. I. S. 972 fg. ber teutschen Ubersetzung von Rams bach), Latemachers (Antiquitates Graecorum sacrae IV, 4. 6. 647 fg.) burch die weder bas Material vervollständigt, noch die Uberficht wefentlich erleichtert wors ben ift; beibes, und namentlich bas Lettere, ift mehr ers reicht worben burch Barthelemy, ber bas achtundbreis Bigfte Capitel feiner Reise bes jungen Unacharfis ben olympischen Spielen gewidmet hat; ihm war es aber auch bier mehr um geiftreiche, gefällige Darftellung und um lebendige Unschaulichkeit, ale um fritische Prufung ber Mberlieferungen ju thun. Diefe Sichtung ift burch bie erfte ber vier dissertationes agonisticae von Corfini (Bloreng 1747. 4.) eingeleitet; ichatbare Beitrage finden fich in ben Doriern Mullers, in Bodhs und Dif fens Commentaren jum Pinbar, und ber lette Gelehrte bat überdies in einem eignen Ercurfe bie Drbnung ber Rampfipiele in Dlympia behandelt; hermann hat biefen in feiner Recenfion ber Diffenfchen Ausgabe einer befondern Rritif unterworfen, beren Berth ich mehr in ibrem negativen als im positiven Theile anertenne, ohne, wie fich von felbft verftebt, den Zon gu berudfichtigen, ben jene Beurtheilung überhaupt anzunehmen für gut gefunben und ihrer murbig erachtet bat. Endlich bat auch Bach smuth in feiner hellenischen Alterthumswiffenschaft (I, 1. 6. 108 fg.) einige beachtenswerthe Bemerkungen über biefen Gegenstanb.

4. 2. Werth und Bebeutung ber Dlym=

P. 5, 4, 6.

pien. Unter ben Mitteln, burch welche bie in verschie bene Staaten gertheilten Griechen fich als ein verwand: tes Wolk fühlen lernten, nahmen ihre religiofen Anstalten einen vorzüglichen Rang ein, und unter biefen flanden wieber bie vier großen Nationalsviele, bie mit weniger Musnahme allen Griechen, und Griechen ausschließlich guganglich waren, oben an. Diefe vier 15), bie Dlympien, bie im Anfange jebes ersten Olympiabenjahres zu Ehren bes olympischen Beus in Olympia, bie Pythien, bie zu Ehren bes pythischen Apoll in ber zwischen Delphi und Cirrha gelegenen Ebene Pytho jebes britte Dlym piabenjahr, Die Memeen, welche in bem argolischen Dorfe Demea, in einem Copressenhaine, gu Ehren bes Beus, jum Andenken des Opheltes, ber nachher Archemoros hieß, in einer 3wischenzeit von abwechselnd andert: halb und zwei einem halben Jahre, im Winter jedes zweiten und im Commer jedes vierten olympischen Sab: res, bie Ifthmien, welche in bem reichen Fichtenhaine auf bem korinthischen Isthmos zu Ehren bes ifthmischen Poseidon, jum Andenken bes Melifertes, ber unter bem Namen Palamon unter bie Meergotter verfett wurde, im Anfange jedes ersten und am Ende jedes britten oloms pischen Sahres begangen murben, biese bilben zusammen eine neglodos, so bag ber, welcher in allen vieren ben Sieg errang, περιοδονίκης ober την περίοδον νενικηκώς bieß 16). Unter ben vier großen Spielen aber galten wieber bie olympischen fur bie bochften 17) und maren ber Gegenstand allgemeiner Bewunderung und Berehrung, so baß Pindar 18) fagt: "wie unter ben Elementen bas Baffer, im Reichthume bas Golb bas vorzuglichste ift, und tein marmenberes Gestirn als bie Sonne am bellen Tage im freien Luftraume leuchtet, fo gibt es auch unter ben Rampfen Geinen herrlichern gu preifen, als ben olympischen." Darum hatte bie Ehre bes olym: vifchen Siegers fur ben hellenen faft boberen Berth, als die Ehre bes Consulats, ja als bas Geprange bet Triumphs für ben Romer 19); und Pinbar verfundet bem

<sup>6, 6. 21, 8</sup> u. 9. οι Ήλειων εξηγηταί. 5, 10, 7. εξηγητής δ έν 'Ολυμπία. 20, 4. ὁ τῶν 'Ολυμπίασιν έξηγ. 18, 6. ὑπὸ τῶν ξξηγητών. Bergl. Koenig de Pausaniae fide et auctoritate. Berol. 1882. 8.

<sup>13)</sup> P. 8, 20, 1. 5, 21, 5. 6, 2, 1. 10, 86, 9.

<sup>15)</sup> Τέσσαρές είσιν αγώνες αν Έλλαδα, τέσσαρες ipol Ol δύο μέν θνητών, οι δύο δ' άθανάτων Ζηνός, Αητοΐδαο, Πελαίμονος, Άρχεμόροιο Άθλα δὲ τῶν χότινος, μηλα, σέλινα, πί-Tuc. Anthol. Gr. Palat. T. II. p. 122. ed. Fr. Jacobs. Quattuor antiquos celebravit Achaïa ludos, Coelicolum duo sunt, et duo festa hominum. Sacra Jovis Phoebique Palaemonis Archemorique Serta, quibus pinus, malus, oliva, apium. Auson. Ecleg. 16) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. no. 1364. 1427. 1423. Athen. X.415 A. Poll. IV. 89. ,in gymnicis certaminibus perihodon vicisse dicitur, qui Pythia, Isthmia, Nemea, Olympia vicit a circumitu corum spectaculorum." Fest. p. 199. ed. Lind. Daß jeboch nicht blos von gymnastischen, sonbern auch, wierrol aller bings ichon ber Ratur ber Cache nach feltner, von mufital. Bett kampfen der Ausbruck vorkomme, beweisen die eben .... führten Stellen. vgl. Falconer. ad inser. Athletic. p. 2310. (in Gronor. Thes. 8.). 17) Strab. 8, 353 (8, 126. Assach.) tor around τον 'Ολυμπιακών στεφανίτην τε καλ ίερον νομισθέντα, μέγισον 18) Ol. I, 9. Cic. Tusc. Qu. 19) Cic. pro Flace. 13. Olympionices hoc est apud Graecos. prope majos et gloriosius quam Romae triumphasse. Isocrat. neol me lein. c. 14. 'Ορών την 'Ολυμπίασι πανήγυριν ύπο πάντων άνθοώπων αγαπωμένην και θαυμαζομένην, και τους Ελληνας Επιδείξεις έν αίτη ποιουμένους πλούτου και φώμης και παιδείσεως, και τούς

Sieger in einem ber brei andern heiligen Kampfe zuweis len als etwas Höheres, den olympischen Sieg; aber den olympischen Sieger warnt er nicht noch Soheres zu ers streben, nicht zu suchen, ein Gott zu werben, denn gotts

lich war schon fein irbisches Loos 20).

§. 3. Geschichte bes olympischen Agon. Die Sage rudt ben Ursprung ber olympischen Spiele hoch in die mythische Beit binauf; benn um nicht erft bei ben mythischen Stiftern zu verweilen, die Paufanias (5, 8.) allein erwähnt, bei Klymenus, bem Sohne bes Rarbys, ber ein Nachkomme bes ibaifchen Berakles gewesen, funf= gig Sahre nach ber beutalionischen Fluth aus Rreta nach Dlympia gefommen fei, bem Berafles Paraftates einen Mitar geweibt, und ben olympischen Agon angeordnet habe, bei Endymion 21), dem Sohne bes Aethlius, bei Amythaon, bem Sobne bes Kreteus, bei Pelias und Releus: fo foll balb Beus felbft nach Befiegung ber Titas nen 22), bald Peisos, bald Pelops, ber Sohn bes Tans talus 23), balb Beratles einer ber Dattylen 24), balb, und biefe Sage ift bie am weiteften verbreitete, Beratles, ber Gohn ber Altmene, nach Besiegung bes Epeertonigs Mugeas aus ben Afrothiniois ber Beute fie jum Anbens fen feines Grofvaters Delops gegrundet haben 24). Uber

τ' άθλητὰς ζηλουμένους καλ τὰς πόλεις δνομαστὰς γιγνομένας τῶν νικῶντων.

biefe Sagen urtheilten icon berftanbige Griechen, wie Stras bo 26), daß bergleichen auf mehrfache Beise erzählt, aber nicht eben geglaubt wurde; benn für folche besonnene Forscher war schon allein ber Umftanb, baß homer bie fer Spiele nirgends gebente, wahrend er boch anbere Leis chenspiele erwähne, (benn mit Unrecht hat man, wie bem felbe Geograph bemerkt, in Il. 11, 699. eine Anspielung auf bie olympische Feier zu entbeden geglaubt), Beweis genug, baß in ber Beit ber trojanifchen Begebenbeiten ber Agon entweder nicht Kranz bringend (was er, wie f. 12. zu Enbe gezeigt werben wird, erft Dl. 7. geworben ift), ober nicht berühmt war. Und bas ift bas Benigste, was aus biefem Stillschweigen folgt, bag er, wenn er ja schon ber achaischen 27) Beit angebort bat, auf irgenb ein fleines achaifches Bolt bes Peloponnes, am erften also, wie die Localitat und ber Rame bes Releus als Stifters andeutet, auf die Achaer im neftorischen Pylos beschrantt mar.

Aber die hochfte Bahrscheinlickeit ist dafür, daß die balb zu erwähnende sogenannte Erneuerung dieser Spiele durch Iphitus ihre erste Stiftung war, der Agon also eigentlich erst von den mit den Dorern unter Orplus nach dem Peloponnes gekommenen Atolern sein Dasein erhalten, vorher gar nicht bestanden habe. Denn um das gleich von vorn herein zu sagen, der Agon ist seiner ganzen Natur nach ein dorischer, gegen die Achder die entschiedenste Opposition bildender Agon, dessen Urssprung auf dieselbe Beise durch die Sage in die vordorische Zeit hinausgerückt wird, wie wir oft sehen, daß der Sieger, um dem Besiegten minder brückend zu erscheinen,

ber im Stadium, und ben Pollur, ber im Fauftfampfe geflegt hatte; Beratles felbft foll im Ringen und Pantration gefiegt haben. Hoazleous πράξεις. Tb. I. l. 61. εls Πίσαν έλθων Διος 'Ολυμπίου λγωνίσσατο και άγωνα τὰ Ὀλύμπια πρώτος άγωνιστής ένίκασε. Marini Ville Alb. p. 152. Bergl. noch über Berattes als Stifter ber Olympien Strabo 8, 354. T. S. p. 1534. Tzach. Polyb. XII, 26, 2. τὸν Ἡρακλέα τὸν μὲν Ὀλυμπίων ἀγῶνα θείναι καὶ τὴν ἐκχειφίαν. Philostr. Vit. Apoll. VIII, 18. p. 362. Olear. Statius Theb. VI, i. X. Auson. im Eclogar. a. G. Tantalidae Pelopi moestum dicat Elis honorem. u. Vit. Pind. l. c. Solin. Polyhistor. 2. certamen Olympicum Hercules in honorem avi materni Pelopis ediderat. *Hygin*. Fab. 278. Octavo loco fecit Hercules Olympiae gymnicos Pelopi Tantali filio, in quibus ipse contendit pammacho, quod nos pancratium vocamus, cum Apha-reo. Rach Diobor IV, 14. hat heraffes biefen Agon nicht unmittelbar nach Reinigung ber Stalle bes Mugeas, fonbern nachbem er Jen Stier aus Rreta nach bem Peloponnes gebracht hatte, eingefest, bem Beus geweiht, die Ebene am Fluffe Alpheios als bie fconfte ju biefer Befteefeier ermabit und in allen Rampfgats tungen felbft ben Sieg errungen und zwar, wie man fagt, ohne Ctaub, inbem tein Gegner gegen ihn aufzutreten magte; nach Unbern ift wenigftens im Ringen ein Gegner aufgetreten, namlich Beus felbft in menfchlicher Bestalt; vergl. Entophron Caffanbra 41. Rach bemfelben Diod. IV, 53. haben bie Argonauten ben Beratles gur Stiftung ber Dlympien veranlagt. Befanntlich bat fpater Phibon von Argos, ber es in allen Studen bem Beratles nachthun wollte, aus biefem Grunbe auch ben olympischen Agon gehalten (Ol. 8.); vergl. Strabo 8, 858. T. 8. p. 158. Tasch.

26) 8, 855. p. 184. Tzach. τὰ γάρ τοιαῦτα πολλαχῶς λέγεται καὶ οὐ πάνυ πιστεύεται. 27) τοῦ ἰεροῦ τοῦ 'Ολυμπίασιν τὴν ἐπιμέλειαν είχον οἱ 'Αχαιοί. Strab. 8, 857. a. G. T. 8.

p. 149. Tzsch.

<sup>20)</sup> Pind. Ol. III, a. E. V, 24. 21) Paus. 5, 1, 4. 22) Paus. VIII, 2, 1. ξπανάγουσι γὰρ δη τὸν Όλυμπικον άγωνα ές τὰ ἀνωτέρω τοῦ ἀνθρώπων γένους, Κρόνον και Δία αὐτόθι παλαίσαι λέγοντες και ώς Κούρητες δράμοιεν πρώτοι. Prifos und Pelops als Stifter nennen Phlegon aus Tralles im Frage mente über bie Dinmpien, und bas baselbst mitgetheilte giemlich corrumpirte Dratel. Οθνεκ ατιμάζοντες 'Ολύμπια λασι (?) αναπτος Ζηνός, τοῦ πρώτος μὲν Ιδρύσατο καὶ θέτο τιμην Πεῖσος καὶ μετὰ τόνδε Πέλοψ, διε δημονναιαν (?) Έλλαδα θῆκε δ' ἔπειτ ξροτιν (ξορτήν) και Επαθλα θανόντι Οίνομάφ. Peisos ift ziems lich unbefannt. Apollobor, III, 10, 8 nennt einen Peifos Cobn Des Aphareus und ber Arene, Bruber bes Lynteus und Ibas; auf bem Raften bes Appfelus war unter benen, die bei ben Leichenspies en gu Ehren bes Pelias tampften, auch Peifos Gohn bes Peries ics bargeftellt (Paus. 5, 17, 9.). Dagegen ift allgemein betannt Die Cage, bag Onomaus im Bagenrennen von Pelops überwuns on und babei ober in Folge beffelben um bas Leben getommen fei. Tirks ταυτα (sc. τὰ 'Ολύμπια) εἰς τὰ περὶ Πέλοπος zal Olvoαίου ἀναιρέρουσιν. Vit. Pind. p. 5. ed. Boeckh. vergl. auch regen Petops Paus. 5, 8, 2. 18, 1. Clem. Alex. Cohort. ad Gent. p. 29. ed. Pott. Stromat. I. p. 401. 24) Diese Sage chreibt Pausanias 5, 7, 6. ben Etern zu, welche bie altesten Rachten. richten über ben olympifchen Agon batten; biefer ibaifche Beraties oll ale ber altefte feiner vier Bruber gu einem Bettrennen eingeaben, ben Sieger mit bem Olgweige befrangt und, weil ber Brus ber fiinf waren, ben Agon ju einem pentaeterifchen angeorbnet has ben. Beus felbft foll bier über Kronos im Ringen, Apollon über Borth vim Laufe, Ares im Faufttampfe gestegt haben. Strabo 8, 3-5. 3. p. 184. Tzech. zwe utv fra zwe loalor Aanrulov Ηρακλέα λεγόντων άρχηγέτην τούτων. Dioder. 8, 73. 5, 64. 25) Pindar Ol. II, 3. Πίσα μεν Διός, 'Ολυμπιάσα δ' Εστασεν Ηρακλέης άκρόθινα πολέμου Ol. XI. 25 sq. ed. Boeckh. Radj pinbar flegten bei ber erften Feier Donus, ber Sohn bes Lichmnius tus Mibea im Stadium, Edjemus aus Tegea im Aingen, Dornflus tus Tirpus im Faufitampf, Samus aus Mantinea im Bagenrenien, Phraftor mit bem Burffpiege und Eniteus mit bem Dietus. Rach Paufan. 5, 8, 3. betrangte Berattes als Sieger ben Jolaus, ber im Wagenrennen mit ben Pferben bes heratles, ben Jaffus aus Erfabien, ber mit bem Reitpferbe (vergl. Paus. 8, 48.), ben Raftor,

burch ben Mythus mit bem herrscherftamme bes Besiege ten verbunben wirb. Unter ben eben ermabnten Sagen find Peisos ober Pisos offenbar Versonification von Pifa, Pelops, ben, abgefehn von A. B. 104 sq., wes ber homer noch felbft, wenn wir vo. ben Coen abftras biren (Schol. Vict. ad Il. 7. 116. 1. 520. Bekk., wos gegen noch überdies Schol. Ven. A. zu vs. 116. zu fprechen fceint) Befiod tennen, als Personification bes borifchen Peloponnes, Endymion und Methlios Personificas tion ber an den Mondeslauf geknupften Lide asha; ber ibaifche Berakles nebft feinem Abkommlinge Rlymes nos, so wie Amythaon, weisen auf fretischen Gult hin, und Berakles, ber Sohn bes Beus und ber Alkmene, ift ber Nationalberos ber Dorer 28). Go zeigen benn faft alle Sagen borischen Charafter und jum Theil religiosen Busammenhang mit bem borifchen Rreta. Daffelbe wird fich uns beftatigen, wenn wir nun bas Gebiet ber Sage verlaffen und uns ber Geschichte nabern; baffelbe, wenn wir einige Einrichtungen bes olympischen Agon in Betracht ziehen. Bereinzelt nämlich fteht bie Nachricht, baß fcon Drylus, welcher mit ben unter ben Beratliben in ben Peleponnes einwandernden Dorern die atolische Co= Ionie nach bem Lande ber Epeer, bem nachherigen Glis geführt hatte, auch ben olympischen Agon angeordnet und eine Gewährleiftung fur bie Afplie bes eleischen ganbes von ben heraklibischen Fürsten und borischen Bolkern bes Peloponnes erhalten habe 29). Aber wie wenig Berth biese Rachricht auch haben mag, eines beweist fie, ben innern Busammenhang zwischen ben Spielen und ber burch bie atolische Colonie erweiterten Macht ber soges nannten Roile Elis.

Rein hiftorisch ift bagegen bie Nachricht von ber Anordnung ober Erneuerung ber Olympien burch Iphi= tus von Elis und Lyfurg von Sparta; benn fie flutt fich auf ein in ber spateren Beit erhaltenes Monument, auf ben im Berdon von Dlympia ausbewahrten Distus bes Iphitus, auf welchem bas Formular ber heiligen Baffenrube, das vor jeder olympischen Feier die eleischen Fecialen abkundigten, nicht in gerader Linie, sondern im Rreife gefchrieben mar; benn in biefem Formulare wurden jene beiben Manner gerabeju als Anordner ber Dlympien und bes mit ihnen verbundenen Gottesfriedens genannt 30). Db bem Rleofibenes, bem Cobne bes Rleos nitus aus Difa, ber meines Biffens nur in einer 31) Stelle mit jenen beiben als Anordner ber Dlympien verbunben wirb, wirklich ein Antheil baran zukomme, scheint mir wegen ber geringen Auctoritat, auf welcher biefer Name beruht, gegenüber bem Schweigen eines fo wichs tigen Monuments, als ber Distus ift, febr zweifelhaft; ich mochte vielmehr ben Namen bes Cohnes wie bes Bas tere fur bloge Personificationen bes in Disa, b. in Dlympia, burch Rraft gewonnenen Siegesruhmes erflaren und vermuthen, bag er allein von ben Pifaten, gur Befchos nigung ihrer ungerechten Unsprüche am olympischen Ugon erbichtet worben fei, Unspruche, benen erft bie Feier ber achten Dlympiade bie Entstehung gegeben hat. Den Bater bes Iphitus nannte ein Epigramm in Olympia Ba: mon, die gemeine griechische Sage Praronides, die eleischen Urkunden Jobitus 32). Er war ein nachtomme jenes Ornlus, und wenn auch schwerlich ein Baacheus, wie ihn gleichwol Phlegon aus Tralles (p. 140.) nennt, da nach Pausanias (V, 4, 5.) nur ber Sohn bes Orplus als Ronig in Elis geherrscht hat, boch gewiß aus einem ber herrschenden abeligen Geschlechter von Glis. 216 Grie land an Burgerfriegen und pestartiger Krankheit litt, habe er auf Geheiß bes belphischen Dratels die Erneuerung ber Dlympien unternommen 33), bie Etecheiria gestiftet 34) und die Eleer beredet, bem Beratles ju opfern, ben fie bis babin für einen ihnen feindlichen Beros gehalten bat ten. Gleichwol fpricht Paufanias an einer andern Steb le 35) von der Bermandtichaft zwischen ben Berakliben und den Konigen Atoliens, und bag namentlich die Duts ter bes Syllus und bes Thoas, bes Großvaters bes Dry: lus Schwestern gewesen maren; es fei baber vergonnt, hier bie Bermuthung auszusprechen, bag in Glis zwar ber gemeine Mann sowol ber alten Epeer als ber spater eingewanderten Atoler aolischen, der Adel aber — und Elis hat, wie unten gezeigt werden wird, lange Abels: berricaft gehabt - borischen Ursprungs mar; ja ich mochte glauben, bag bie eleischen Priefter: und Propheten geschlechter, die Jamiben, Telliaden und Alptiaden, dem ganzen borifchen Stamme bes Peloponnes in jener Gi= genschaft angehort haben; eine Bermuthung, Die fich barauf flutt, bag fast alle borifden Staaten, aber auch beinahe nur diese, sie als Priester und Propheten gebraucht haben, und die zugleich erklaren wurde, warum dem eleis fchen ganbe ein fo allgemeiner ewiger Gottesfrieden gefichert wurde; ber olympische Beus ift namlich ber boris sche ober hellenische Beus, sein Tempel ift trog Strabo 16) erst von Dorern gegrundet, Glis ift bemnach gleichsam bas levitische Land bes borischen Peloponnes. Allein biefe Bermuthung, bag ber olympische Agon von Dorem gestiftet fei, erklart es, wie bie Sage hat entsteben tom nen von der Stiftung ber Dlympien aus ben Afrothiniois ber Beute, die Beratles, (wie wir gefehen haben, ein bem achaischen Stamme feindlicher Beros) bem Speertenige Augeas abgenommen; benn nimmer werben bed bie achaischen Eleer eine Sage gebilbet haben, bit Nichts andres als die Befiegung ber Achder burch die Do rer bedeutet. Weiter fprechen, ba bie Dorer einen vor züglichen Anspruch auf ben Ramen Eldares machten, ber Name Eddavodixai, ben die Kampfrichter in Olyms pia, wie die Richter im spartanischen Beere führten 373, ferner das faft ausschließliche Begunftigen ber Somna: ftit in Olympia mit Bernachlässigung ber Rufit für ten borischen Charafter bes Agon und wenn die große und

<sup>28)</sup> Mûller Dor. I. 138 fg. 29) Paus. 5, 8, 5. 30) Paus. 5, 20, 1. Ernashung jenes Distus noch bei Phlegon Arall. S. 136. 31) Phlegon Arall. a. a. D. S. 136.

<sup>82)</sup> Paus. 5, 4. 6. Phlegon a. a. D. 88) S. noch Fellej. Pat. 1, 8. Dio Chrys. or. Olymp. XU. p. 402. Reisk. Zedren. Compend. Hist. fol. 88, 84) Iphita wurde darzeftellt in Olympia, wie er von der Efecheiria betränzt wird; [. Paus. 5, 10. a. E. 26, 2. 85) Paus. 5, 8, 7. 86) [. Note 28 u. 34. 87) Müller Dor. 2, 240.

jumliche Berehrung, die dem Pelops hier erwiesen 36) für bie Theilnahme bes gangen borifchen De-1es Beugniß gibt, fo beweift bie Berbindung gerade partanischen Gesetgeber8 39) mit bem Eleer Tphis it Anordnung bes Agon und ber bamit in Berbins stebenben Ekecheiria die besondere und vorzügliche ahme Spartas, bes erften borifchen Staats, wie auch nachst Glis teine Stadt in ber fruberen Beit Dlympionifen aufzuweisen hat, als Sparta. Die ichen Chronologen feten bie Ginrichtung bes Iphi= id Lyfurg 300 Jahre nach Trojas Berftdrung, 220 nach der borischen Einwanderung, b. b. 884 3. v. Beb. Aber dieser Agon, beschränkt auf die bloße im Stadium, war gewiß lange Zeit ganz glanzebeutungslos, wie allein icon ber Umftand beweift, ft 108 Jahre später bie Sieger in biefen Spielen äßig aufgezeichnet murben; fruber mag nicht nur ifzeichnung, fonbern felbft bie Abhaltung ber Spiele interblieben fein. Bon jenem Jahre an aber murs e Spiele regelmäßig 293 Mal, b. h. von 777 vor 12 nach Chr. Geb. und zwar alle vier Jahre be-1; bieses sind die großen Olympien, welche allein Genischer Agon maren; baneben begingen bie Eleer abre (vermuthlich mit Ausschluß bes Sahres, in 3 die großen sielen) kleine Olympien, die wol nur Spiele maren 40). Bann die großen Olympien calfpiele aller Griechen murben, ift schwer auszus i; in keinem Falle früher, als bis die verschiedes riechischen Stamme sich als ein verwandtes Bolt lernten, und ber Name ber Eddnves auf alle übers wurde; vermuthlich hat die steigende Macht Sparb das erweiterte Unsehn des olympischen Tempels 8 an benselben gefnupften Drafels δι' εμπύρων, phierauf ausgeubt. Zuerst mogen die Arkadier, vie Aoler außerhalb bes Peloponnes, fpater bie r und die Joner und zulett bie Achaer bes Pelos als Theilnehmer zugetreten fein. Es wird uns ) berichtet, daß Dbotas aus dem achaischen Dyme im Stadium gesiegt, und obgleich er ber erfte gewesen, bem ein olympischer Sieg zu Theil ges , boch von feinem Baterlande keine der Belohnun= halten habe, die bas Baterland bem Sieger gep verlieh; darüber habe er die Bermunschung ausben, es moge nie einem Achaer mehr ein olympis Dieg werben; ein Gott forgte für bie Erfüllung uds, ber nicht eher von ihnen genommen wurde, DL 80., vom belphischen Drakel belehrt, eine bem Obotas in Olympia errichteten und Anderes er Chre thaten; noch zu Pausanias Zeit herrschte

Bergl. biese Encykl. unter Olympieion zu Olympia und the 23. 59) Plut. Lykurg 1 und 25. (wo gang eigen e Rachrichten bes Hermippus, vermuthlich aus seinem Bus bie Gesehgeber mitgetheilt werben) Athen. XIV, 635 sq. γος ὑπὸ πάπων συμφώνως Ιστορείται μετὰ τοῦ Ἰφίτου είου τὴν πρώτην ἀοιθμηθείσαν τῶν Ὁλυμπίων θέσιν u. 40) ἢγετο δὲ καὶ κατ' ἐνιαυτόν, ἄπερ ἐλάιτω ἐκά-isbenkees Anecdot. Gr. p. 95. Daher Ὁλύμπια τὰ με-i Eucian Perodot. 1.

ber Gebrauch, bag, wenn Achder in Olympia tampfen wollten, fie dem Dbotas ein Opfer brachten und nach erlangtem Siege feine Statue in Dlympia bekrangten 11). Niemand wird wol bas Fabelhafte biefes Berichtes vertennen; aber er beweift, buntt mich, eine erft fpat überwundene tiefe Abneigung ber Achaer gegen ben olympis schen Gott und feinen Agon, über die nur zuweilen eins zelne Achaer fich wegfetten, aber bie eleischen Richter blieben fo lange unerbittlich, bis ber achaische Stabtever= ein als Ganges ben olympischen Jupiter und seinen Ugon anerkannte, was sich nur burch Absendung einer Staatstheoria aussuhren ließ. Go ware benn auch diese Thatfache ein neuer Beweis gegen ben vermeintlichen achais schen Ursprung bes olympischen Agon. Der fruheste arkabische Sieger, ber erwähnt wird, ift Cleomantis aus Clitor, ber Dl. 3. im Stadium fiegte; ich finde überhaupt in bem Corfinischen allerbings unvollständigen und mander Berichtigung fabigen Berzeichniffe ber Dlympioniten 28 Artabier, barunter 6 aus Mantinea, 6 aus Beraa, 4 aus Manalum, 3 aus Clitor, 2 aus Phigalia; von jenen haben 11 im Faustkampf, 6 im Ringen, 3 im Pankration, 3 im Stadium, 2 im Pentathlon, 1 im Dolichus, 1 im Baffenlaufe gefiegt. Unter ben Athenern ift ber altefte Dlympionite bes Berzeichniffes Pantatles, welcher Dl. 21, und 22., ter nachste ift Euribates, welcher Dl. 27 und zwar beide im Stadium fiegten; von Jonern scheint Onomastus aus Omprna ber alteste ju fein, er fiegte Dl. 23. im Faustkampfe; ber nachfte Polymnestor aus Milet, er fiegte Dl. 46. im Stadium; von Thebas nern ber alteste Plato ober Pagondas (Dl. 25. im Ba= genrennen); ber frubeste Booter Drothemis aus Coronea (Dl. 12. im Stadium). Betrachten wir Dieses Siegers verzeichniß noch mit Rudficht auf bas Berbaltnig ber Stabte, benen die Sieger angehoren, so finden wir, bag nach Elis und Sparta die meisten aus dorischen Stads ten sind und zwar ganz besonders aus den spartanischen Colonien, namentlich find 17 aus Cyrene, 3 aus Arfinoe, 2 aus Barca, 5 aus Tarent, 5 aus Agrigent; bann find 18 aus Deffenien, 7 aus Argos, 4 aus Epidaurus; 12 aus ber argivischen Colonie Rhodus, 3 aus Cos, 12 aus Sifyon, bagegen nur 5 aus Korinth, 5 aus ber korinthischen Colonie Syrakus, 4 aus Corcyra, 4 aus Epi= bamnum, 4 aus Megara, 4 aus Ugina, 2 aus Ambracia. Merkwurdig ift bie geringe Angabl fretenfischer und bie noch geringere belphischer Sieger. Bon Achdern find 3 aus Agium, je 2 aus Pellene, Patra und Dyme, 1 aus Agira, bagegen 10 aus Croton, was aber burch bie Pps thagorder borifirt mar. Aus Theffalien, namentlich aus Cranon, Lariffa und Pharsalus find 11, aus ionischen Stadten find 33, namentlich 5 aus Milet, je 3 aus Chios, Smyrna, Colophon und Ephesus, je 2 aus Samos, Andrus und Cyzicus, je 1 aus Chalcis, Eretria, Rarnftus, Erptbra, Marus u. f. w. Spater finden wir, indem fich die griechische Bevollerung immer mehr verbreis tet, Sieger aus Epirus, Macebonien, Thracien, Troas,

burch ben Mythus mit bem Berricherstamme bes Besiege ten verbunben wirb. Unter ben eben ermabnten Sagen find Peifos ober Pifos offenbar Berfonification von Difa, Pelops, ben, abgefehn von A. B. 104 sq., wes ber homer noch felbft, wenn wir vo. ben Goen abftras biren (Schol. Vict. ad Il. 7. 116. 1. 520. Bekk., wos gegen noch überbies Schol. Ven. A. ju vs. 116. gu fprechen fceint) Befiob tennen, ale Personification bes borifden Peloponnes, Endymion und Aethlios Perfanificas tion ber an ben Mondeslauf geknupften dids achla; ber ibaifche Beratles nebft feinem Abtommlinge Rlymes nos, fo wie Ampthaon, weisen auf fretischen Gult bin, und herakles, ber Sohn bes Beus und ber Alfmene, ift ber Nationalheros ber Dorer 28). Go zeigen benn faft alle Sagen borifchen Charafter und jum Theil religibsen Busammenhang mit bem borifchen Kreta. Daffelbe wird fich uns bestätigen, wenn wir nun bas Gebiet ber Sage verlaffen und uns ber Sefchichte nabern ; baffelbe, wenn wir einige Einrichtungen bes olympischen Agon in Betracht ziehen. Bereinzelt nämlich fteht bie Rachricht, baß schon Orplus, welcher mit ben unter ben Berakliben in ben Peleponnes einwandernden Dorern bie atolische Co= Ionie nach bem Lande der Epeer, bem nachherigen Glis geführt hatte, auch ben olympischen Agon angeordnet und eine Gewährleiftung für Die Afplie Des eleischen ganbes von ben heraklibischen Fürsten und borischen Bolkern bes Deloponnes erhalten babe 20). Aber wie wenig Werth biese Nachricht auch haben mag, eines beweist sie, ben innern Busammenhang zwischen ben Spielen und ber burch bie atolische Colonie erweiterten Dacht ber foges nannten Roile Glis.

Rein hiftorisch ift bagegen bie Nachricht von ber Anordnung ober Erneuerung der Olympien burch Iphi= tus von Elis und Lyfurg von Sparta; benn fie flust fich auf ein in ber fpateren Beit erhaltenes Monument, auf ben im Beraon von Dlympia aufbewahrten Dietus bes Iphitus, auf welchem bas Formular ber beiligen Baffenrube, das vor jeber olympischen Feier bie eleischen Recialen abkundigten, nicht in geraber Linie, sonbern im Rreise geschrieben mar; benn in biefem Formulare wurden jene beiben Manner geradezu als Anordner ber Dinmpien und bes mit ihnen verbundenen Gottesfriedens genannt 30). Db bem Rleofthenes, bem Gohne bes Rleos nitus aus Pifa, ber meines Biffens nur in einer 31) Stelle mit jenen beiben als Unordner ber Dlympien verbunben wird, wirklich ein Antheil baran jutomme, scheint mir wegen ber geringen Auctoritat, auf welcher biefer Name beruht, gegenüber bem Schweigen eines fo wichs tigen Monuments, als ber Distus ift, febr zweifelhaft; ich mochte vielmehr ben Ramen bes Sohnes wie bes Bas tere für bloße Personificationen des in Disa, b. b. in Dlympia, burch Rraft gewonnenen Siegesruhmes erflaren und vermuthen, bag er allein von ben Pifaten, gur Befchos nigung ihrer ungerechten Unsprüche am olympischen Ugon

erbichtet worden sei, Anspruche, benen erft bie Feier ber achten Olympiade die Entstehung gegeben hat. Den Bater bes Iphitus nannte ein Epigramm in Olympia Bamon, die gemeine griechische Sage Praronides, bie eleischen Urkunden Sphitus 32). Er war ein Nachkomme jenes Ornlus, und wenn auch schwerlich ein faoileuc, wie ibn gleichwol Phlegon aus Tralles (p. 140.) nennt, ba nach Paufanias (V, 4, 5.) nur ber Sohn bes Orplus als Ronig in Elis geherrscht hat, boch gewiß aus einem ber berrichenben abeligen Geschlechter von Glis. Als Gries land an Burgerfriegen und pestartiger Rrantheit litt, habe er auf Geheiß bes belphischen Dratels bie Erneuerung ber Dlympien unternommen 33), die Etecheiria gestiftet 34) und die Eleer beredet, bem Beratles zu opfern, ben fie bis babin für einen ihnen feindlichen Beros gehalten hatten. Gleichwol fpricht Paufanias an einer andern Stelle 35) von der Verwandtschaft zwischen ben Berakliden und ben Konigen Atoliens, und bag namentlich die Duts ter des Hyllus und des Thoas, des Großvaters des Drylus Schwestern gewesen maren; es fei baber vergonnt, bier bie Bermuthung auszusprechen, bag in Glis zwar ber gemeine Mann sowol der alten Epeer als ber spater eingewanderten Atoler dolischen, ber Abel aber — und Elis hat, wie unten gezeigt werden wird, lange Abels: berrichaft gehabt - borischen Ursprungs mar; ja ich mochte glauben, daß bie eleischen Priefter: und Propheten geschlechter, die Jamiden, Telliaden und Alptiaden, dem ganzen borischen Stamme des Peloponnes in jener Gis genschaft angehort haben; eine Bermuthung, Die fich barauf flutt, daß fast alle borifchen Staaten, aber auch beinahe nur biefe, fie als Priefter und Propheten gebraucht haben, und die jugleich erklaren wurde, warum dem eleis schen ganbe ein so allgemeiner ewiger Gottesfrieden ger fichert murbe; ber olympische Beus ift namlich ber boris fche ober bellenische Beus, fein Tempel ift trog Strabo 36) erft von Dorern gegrundet, Glis ift bemnach gleichsam bas levitische Land bes borischen Peloponnes. Allein biefe Bermuthung, daß ber olympische Agon von Dorem gestiftet fei, erklart es, wie bie Sage bat entsteben fonnen von ber Stiftung ber Dlympien aus ben Afrothiniois ber Beute, die Beratles, (wie wir gesehen haben, ein bem achaischen Stamme feindlicher Beros) bem Epeerto: nige Augeas abgenommen; benn nimmer werben boch bie achaischen Eleer eine Sage gebilbet haben, Die Nichts andres als die Bestegung ber Achder burch die Do: rer bedeutet. Beiter fprechen, ba bie Dorer einen por züglichen Anspruch auf ben Ramen Eldares machten, der Name Eddavodizai, den die Kampfrichter in Olyms via, wie die Richter im spartanischen Seere führten 37), ferner bas fast ausschließliche Begunftigen ber Gyinnas ftit in Olympia mit Bernachlässigung ber Rusit für ben dorischen Charafter bes Agon und wenn die große und

<sup>28)</sup> Mål(er Dor. I. 138 fg. 29) Paus. 5, 8, 5. 30) Paus. 5, 20, 1. Ermähnung jenes Distus noch bei Phlegon Arall. S. 136. 31) Phlegon Arall. a. a. D. S. 136.

<sup>32)</sup> Paus. 5, 4. 6. Phileson a. a. D. 35) & noch Vellej. Pat. 1, 8. Lio Chrys. or. Olymp. XII. p. 402. Reisk. Zedren. Compend. Hist. fol. 88. 34) Iphitus wurde darzeftellt in Olympia, wie er von der Etecheiria betranzt wird; s. Paus. 5, 10. a. E. 26, 2. 35) Paus. 5, 8, 7. 36) s. Note 28 u. 84. 37) Mäller Dor. 2, 240.

gekommenen, Urkunde erhalten 52). Much bei ben romis ichen Kesten tam Gottesfrieden vor 53). Die olympische exexerplu, welche vielleicht im Lande felbft Bequu bieß 14), (b. i. attisch θεσμός) und wol unter bem Schutze bes Apollon Jequios (b. h. Jequios) fand 54), sicherte 46) theils bem eleischen ganbe felbft, jedoch vermuthlich mit Ausschluß ber unterthänigen Städte, beständige Unverletz lichkeit; nach Strabo 67) ift schon bem Drylus von ben Berakliden, b. b. ben borifchen Staaten bes Peloponnes, eidlich verheißen worden, daß das eleische gand dem Zeus beilig, jeder, der es feindlich angreifen, ober wenn es fo angegriffen mare, nicht nach Rraften helfen murbe, verflucht fein folle. Deshalb mußten bewaffnete Beere, bie durch das land ziehen wollten, ihre Baffen vorher an ber Grenze abgeben, um fie an ber andern wieder zu empfangen. Auf biefe Beife war Elis gefchust, ohne burch Mauern vertheibigt zu fein und bie Bewohner bes Landes lebten frei von jeder Kriegsfurcht und Kriegs= noth, ein beiliges, reines leben, meiftens bem Aderbau. Diese beständige Unverletlichkeit wurde mit Ausnahme ber burch Phibon von Argos in ber achten Olympiabe gegen Glis unternommenen Angriffe im Gangen bis in den peloponnesischen Krieg gehalten, und bie Eleer bemuhten sich dieselbe badurch zu verdienen, daß sie sich jeber Theilnahme an ben Rriegen ihrer Nachbarn enthiels ten, jene geringe und vom fpartanischen Sieger um fo reicher belohnte im zweiten meffenischen Rriege abgerechs net; felbst an ben perfischen Rriegen hatten fie keinen, oder febr geringen Untheil & 8). Go wie aber bie Gleer turg por bem Musbruche bes peloponnesischen Rriegs für Rorinth gegen Korcyra 59), und mit bem Beginne jenes Rrieges für bie peloponnesische Symmachia gegen bie attische Partei nahmen 60), ba festen sie fich verschiedenen Angriffen von feinblicher Seite aus. Doch als fie im 11. Sabre jenes Krieges, gereigt burch ben Ausspruch ber Lacebamoner, ber an Lepreon die Autonomie ertheilte, erst mit Argos, Korinth und Mantinea, bann mit Argos, Mantinea und Athen sich gegen Sparta verbunden und ben Truppen bes lettern verschiedentlich fich in offenen Schlachten ents gegengestellt hatten 61), ba konnte jene versprochene Reus tralitat fie nach bem Ende bes attischen Rrieges nicht gegen die Dl. 94, 3. und 4. von Agis unternommenen Angriffe 62), und nach dem ein Mal dies Beispiel gegeben mar, konnte jene fie noch weniger Dl. 103, 4. ge-

gen ben fie noch schwerer nieberbrudenben Felbzug ber Arfaber, Athener und beren Berbundeten beschüten. Die zweite Wirkung jenes Gottesfriedens mar Beschützung ber nach Olympia ziehenden Jewode gegen jede feindliche Berletzung und allgemeine Baffenruhe mahrend ber iepounvla im Peloponnes; wer bawider handelte, nachdem ein Mal " die eleischen Friedensbringer Beus des Kroniden, ber Jahreszeiten Berolbe," wie Pinbar 63) fie nennt, Baffenruhe geboten hatten, verfiel in eine burch olyms pifches Gefet bestimmte, von einem eleischen Gerichte au erkennende Bufe, die jum Theil in die eleische Staates, jum Theil in die Tempeltaffe bes olympischen Beus floß; fle betrug fur jeben Sopliten, mit bem ein feinblicher Angriff unternommen war, zwei Minen 64); bis bie Buße erlegt mar, konnte man von ber Theilnahme an ben Olympien ausgeschlossen werden; ein anderes Mits tel der Grecution gab es schwerlich; daher hat auch der olympische Nomos überhaupt schwerlich für Andere als für die Theilnehmer am olympischen Tempel und den bamit verbundenen Festen und Spielen gegolten. Das Privilegium ber Afplie, mas die Eleer wegen ber Leitung ber Dlympien in den Zeiten ber hellenischen Unabhangigkeit genoffen hatten, murbe in ben romischen Beiten burch Steuerfreiheit erfett, die noch unter Julian bem Apostaten bestand, die auch die Delpher wegen ber Dythien genossen 65).

S. 5. Berechtigung zur Theilnahme an ben Olympien. Bur Theilnahme an ben Olympien. Bur Theilnahme an ben Olympien waren alle Hellenen 66), und Hellenen ausschließlich 67), berechtigt; die Bulassung von Alexandrinern hatte, da es immer nur Griechen waren, ebenso wenig Auffallens des, als die von Griechen aus andern oben (§. 3.) ans geführten barbarischen Landschaften, und wurden späters hin auch Römer 68) zugelassen, so hatten diese, seits dem sie über Griechenland gedoten, auch ausgehört, den Griechen als Barbaren zu erscheinen, und die Eistelseit beider Böller sich darin gefallen, den Römern auf diese und jene Art hellenischen Ursprung anzudichten, ins dem es erst dem neuern vergleichenden Sprachstudium vor-

<sup>52)</sup> Boeckh. Corp. Inscr. n. 71. T. I. p. 107 sq. p. 890. 3ch bemerke hier gelegentlich, daß die Unverlestlichkeit der Aheile nehmer des Ecstes innerhalb Attisa's auch selbst gegen gerichtsliche Erreution sur die Dionysien und Wysterien durch besondere Geses versugt wurde; man vgl. Demosth. g. Mid. S. 517. 1. 17. 53) Nieddur, Mömisch. Ges. 2, 40, 122. (2. Aust.) Dionys. R. N. VII. 71. a. G. πολλά μέν και άλλα έγίνειο νόμοις Ελληνικοίς κατά — δεκχεισίας. 54) Φείν ή. i. M. θέρμα. 55) Paus. 5, 15, 4. Müller, Dor. 1. 252. 2, 514. 56) Müller, Dor. I.135 fg. 57) Strab. 8, 357. a. E. sq. T. III. p. 149. Tzsch. Polyb. 4, 74. Diod. Fragm. VII. B. p. 18. Bipont. 58) Paus. 5, 4, 5. Herod. 8, 72. Diod. Excerpt. Vatic. p. 5. ed. Dind. 59) Thucyd. 1, 27. 80. 46. 60) Thucyd. 2, 9 sq. 2, 25. Paus. 1. c. 61) Thucyd. 5, 41. 64 sq. 62) Xenoph. Hellenik. 3, 2. Diod. 14, 54.

<sup>63)</sup> P. Isthm. 2, 23. 64) Thucyd. 5, 49. Als ber Athener Phrynon auf bem Wege nach Dlympia von ben Golbaten bes Philipp mahrend ber legounvla geplundert worden war, entschule bigte fich Philipp bamit, bie Goldaten hatten nicht gewußt, baß bie Festzeit ichon eingetreten fei, und gab jenem nicht nur alles Geplunderte wieber guruck, fonbern befchentte ibn auch aus feinem eige nen Bermogen. Argum. ad Dem. or. de f. 1. 335, 18. Aeschin. de leg. sua. p. 197. 65) Julian. Ep. 35. Opp. p. 408. 66) Demosth. c. Aristocr. 638, 6. 20170] Enager (Ellygir) Elgir of **κ**ατὰ τὴν Ελλάδα ἀγῶνες. 67) Als Alexander, ber Gohn bes Amontas in Olympia am Wettrennen im Stabium Antheil nehmen wollte, maren feine Begner geneigt, bies ju verweigern, gaueros οί βαρβάρων άγωνιστέων είναι τον άγωνα άλλα Έλλήνων. Μίσ rander aber wies zur Bufriedenheit berer, of tor er Oliumin dienovore dywen nach, bag bas tonigliche Geschlecht in Macebos nien grichischen und zwar argivischen Ursprungs fei. Herod. 5, 22. Philipp, b. S. bes Umnntas, siegte Dl. 106. in Olympia appeare und erhielt bie Rachricht bavon am Lage, wo Alexander ibm geboren murbe. Justin. 12, 16. Rach ibm gibt es mehre Siege von Maceboniern, fogar von Macebonierinnen gu Dlympia. 68) Paus. 5, 20, 4.

Pergamum, Lybien, Phrygien, Karien, Lykien, Cilicien, Rappadocien, Mesopotamien, Pamphylien und Romer; ganz besonders aber sind sehr viele Olympioniken der spatern Zeit aus Alexandrien; der früheste ist Krates, welcher Di. 142. im Stadium siegte; außer ihm sinde ich

noch 24 alexandrinische Dlympioniken.

Die Theilnahme für ben olympischen Agon stieg, je mehr bie Eleer burch Mufnahme neuer Rampffpiele ibn glangenber machten; Die Geschichte Diefer allmatigen Erweiterung findet unten naturlicher feine Stelle. Daber bier nur folgende Bemertungen. Die Rrotoniaten ober Sybariten follen verfucht haben, ben olympischen Agon baburch zu vernichten, baß fie für biefelbe Beit, wo er gehalten wurde, Bettfampfe ankundigten, in benen bie Sieger große Gelbpreise erhalten follten 42). Es finb beibe Stabte achaische Colonien; sollte nicht, Die Bahrheit ber Ergablung vorausgefest, bie, wenn bie Begebenheit Rroton angehort, jeben Falls auf bie Beit nach ber Bers nichtung bes pythagorischen Bunbes und feines politischen Ginfluffes auf Rroton bezogen werden muß, hier wieder bie Mationalantipathie ber Achaer gegen ben borifchen Agon eins gewirft haben? Gehr nachtheilig hat bie romifche Berrichaft anfangs auf ben Agon gewirkt; benn theils hat wol biefelbe angftliche Politit, Die bie griechischen Bunbesgenoffenschaften (συστήματα) fast alle aufgelost ober suspendirt hat, auch bie großen Bolksfeste als gefährlich für bie Sicherheit ihrer Herrschaft betrachtet; theils haben bie Romer burch Berbunts lung ber hellenischen Spiele ben Glang ber romischen zu bes ben geglaubt; endlich hat allerbings bie allgemeine Bers armung ber Griechen ben Elecrn es unmöglich gemacht, bie Spiele so prachtig wie sonst zu halten, und Privatpersonen verhindert, die Roften ber olympischen Reise unb bes Aufenthalts bafelbft zu bestreiten. Gulla, ber weil es ihm jum mithribatischen Kriege an Gelb fehlte, bie Tempelichate und bie schonften und toftbarften Beihgeschenke Olympias so wie von Epidaurus und vielleicht auch Delphi's geplundert hatte, ließ Dl. 175. in Olyms pia nur ben Wettkampf bes Stabiums, die übrigen in Rom veranstalten, icheinbar, um bas romifche Bolf ju erheitern und zu zerstreuen, in ber That, um ben Glang feiner eignen Triumphe ju erhoben 43). Daß bie offents liche Meinung felbft in Griechenland in ber ciceronischen Beit bem olympischen Sieg nicht mehr ben früheren Werth beilegte, bas scheint die Außerung Cicero's ju beweisen (Tusc. I, 46.): nimium fortasse Graeci putant, vel tum potius putabant. Racenas gab bem Mus guft ben Rath, ben biefer befolgt zu haben scheint, nur in Rom und fonft nirgends innodeoulag veranstalten ju laffen, bamit eines Theils bie romifchen Spiele fo viel an Slang gewonnen, als bie anbern verlieren wurden, theils Die besten Pferbe jum Dienste in ber Reiterei gebraucht werben fonnten, endlich um nuglofe Berfcwendung bes Gelbes zu verhuten \*\*). Josephus \*\*) berichtet von Des robes, baß er ben burch Gelbmangel gesunkenen olympis

ichen Agon wieber gehoben habe, indem er für die Opfer und ben sonstigen Schmud ber Panegyris nicht unbebedeutende Fonds aussette; um biefer Wohlthaten wegen fei er von ben meiften als beständiger Agonothet aner= kannt worden. Tiberius scheint bem Agon feine kaiserliche Gunft zugewandt zu haben; benn unter ibm wurde bas Pferberennen Dl. 199. erneuert, und fein Biergespann erhielt den Sieg. Roch versonlicher war, wie unten angeführt werden wird, die Theilnahme Rero's am Agon. Trajan bestätigte und erweiterte, nach bem Borgange bes Augusts bie von Staatswegen ben Siegern in ben ifelastischen Agonen verliebenen Auszeichnungen und Belobs nungen 46); über Sabrian's Theilnahme hat Br. Rathgeber in biefem Banbe ber Encytl. S. 240 eine Bermus thung aufgestellt; auf ben Artitel beffelben Gelehrten Olympia S. 161 verweise ich auch wegen ber fpatern Geschichte ber Spiele.

§. 4. Dinmpischer Gottesfrieben. Gottes frieden (exexcipla, onordal) war mit febr vielen griechifchen geften verbunden und batte überall wenigftens bie Wirkung, daß die bas Feft Besuchenben von feinem ber Staaten ober Privaten, welche fich jur Gemeinschaft bes Beftes hielten, mabrend ber Feier und einige Beit vorund nachher, b. h. wahrend ber gangen legounvia, bie oft einen Monat und barüber bauern mochte 47), angegriffen, beleibigt ober verlet werben burften 48); es wurde dadurch also auch fur die im Kriege begriffenen Staaten, wenigstens so weit als es ibre Jewoods ans ging, eine Baffenrube bewirkt; ber Staat, welcher die Aufficht über das gest und die damit verbundenen Spiele führte, kundigte jedes Mal ben Sottesfrieden und die Beit, wahrend welcher er bauern follte, an, (¿παγγέλλειν The exextician) • 9) also z. B. die Eleer die Olympische, bie Amphistyonen die Pothische, die Argiver die Isthmische 10); die Ankundigung erfolgte burch besondere beis lige Boten, Fecialen, σπονδοφόροι; von benen, weiche fich auf ben Gottesfrieden beriefen, fagte man: exexesqlar, σπονδάς, μήνα προφασίζεσθαι, υποφέρειν 1). Die Berabredungen ber Athener wegen ber eleufinischen duexeigia find uns in einer, leider fehr ludenhaft auf uns

<sup>42)</sup> Athen. XII, 522. c. 43) Appian. bell. civ. 1, 99. bergl. biesen Bb. b. Encytl. S. 161. 44) Dio Cass. 52, 30. 45) Joseph. Antiquitt. Jud. 16, 9.

<sup>46)</sup> Bergl. hierüber bie folgenben Abichnitte. 47) Inscr. Ephes, ap. Chandl. Inscr. Antiq. n. 36. p. 12. exexerclar els ölor έπωνυμον της θεοῦ μηνα (b. i. Αρτεμισιώνα). In bem amphiltponischen Defrete bei Boeckh. Corp. Inser. nr. 1688., wo zwei Dal Beile 48 und 49 exexeiglar vortommt, finbet fich auch Beile 46 Eviaurla à lepounvla à Hudias. Die attifche exexerpla bauert für bie großen Dofterien, welche im Boebromion begangen werben, ben gangen Metagitnion, ben gangen Boebromion und gebn Lage im Phanepfion; fur bie im Anthefterion begangenen fleinen Dofterien einen ebenfo langen Beitraum, namlich vom 1. Samelion bis gum 10. Claphebolion. Bergl, bie Rote 52 angufüh renbe Urfunbe. 48) Diefen Borgug ber bellenischen Panegpris rûhmt Isokrat. Panegyr. XII. ότι τοιούτον έθος ημίν παρέδοσαν, ώστε σπεισαμένους πρός άλλήλους και τάς έχθρας τάς ένεστηzulag dialudaueroug ourel Seir elg taitor ztl. 49) Strabo 8, 843. T. 8. p. 71. Tzsch. Thucydid. 5, 49. Bei Phlegon Brail. 6. 140 ift für erexeiclar dyyélleir zu lefen of Heloποννήσιου ξπέτρειμαν τοις 'Hlesos — ξκεχειρίαν άγγελλειν ταις πόλου ξκεχειρίαν άγγελλειν hat berseibe Schriftsteller auch 6. 136. 50) Xenoph. Hellenie. 4, 7, 2. 51) Ib. 5, 1. 29. 2, 2.

Tempelvermogens und eine nicht unbedeutenbe Summe bon ben Strafgelbern und auch aus bem eleischen Staats: schafe verwandt worden fein, und wenn die gewöhnliche Porftellung die Olympien für έορτη του Διος μεγίστη erklarte 86), so ift dies, wenn nicht vorzugsweise, boch gewiß ebenfo febr bas Berbienft ber Opfer als ber Spiele. Die griechischen Stadte aber, ober wenigstens alle irgend bedeutende berfelben, die nicht entweder ausbrudlich ausgeschlossen waren, ober nach Observanz sich ber Olympien enthielten, beschickten bie Olympien burch beilige Abgeordnete, Jewool, die wol wenigstens bei ben größten Staas ten einem ober mehren 87) άρχιθεώροις ober άρχεθεώροις untergeordnet maren. Die Bestimmung der Theoren war vorzugsweise im Namen ihres Staats bem olympischen Beus zu opfern und an ber großen Procession Antheil zu nehmen; baneben waren fie auch gewiffermaßen bie officiellen Buschauer ber Spiele und Festlichkeiten 88); benn bag bas Bufehn gar nicht zu ihrem geheiligten Amte gebort habe, kann ich nicht zugeben 89). Ernannt wurden fie vom Staate, ber Bolfeversammlung ober bem Senate 90), ober auf ben Borfchlag biefes von jener, jum Theil aus ben Beamten 91); auch hatten vielleicht in manchen Statten gewiffe Geschlechter erbliche Unspruche barauf. Indem nun die Ehre des von ihnen reprasen= tirten Staats babei auf bem Spiele fand 92), murben Die Gewolue so prachtig, als nur irgend moglich, ausges ruftet, die Theoren trugen reiche prachtige Gewander, Rranze, fuhren auf ftattlichen Wagen u. f. w. Die Roften bestritt theils ber Staat 63) ober eine Tempels taffe beffelben, theils ber Architheoros aus feinem Bermogen. Der Staat besaß fur die Procession toftbares Gerath von edlem Metalle, die im πομπείον aufbewahrt wurden, und bei ber attischen Theorie in Olympia werben uns namentlich goldene Beihkeffel und Rauchgefaße (χρυσα χερνίβια και θυμιατήρια) genannt 94). Ends lich wurde von Allen, bie in irgend einer Kampfgattung in Olympia auftraten, und zwar theils vor jeder berfelben 95), theils von den Siegern nach beendigtem Rampfe

fanntlich auch ber belphische, einen vorberichenb borifden Charatter hatte. Die reichen Tempelschafe Dinmpia's hat Gulla ge-

bie Epinifia geopfert; jene Opfer waren wol vorgeschries ben und wurden vermuthlich für alle Preisbewerber und auf ihre Roften unter Aufficht ber Bellanobiten gemein: schaftlich bargebracht, wobei es jedoch naturlich jebem frei ftand, noch andere Opfer in eignem Namen barzubrins gen 96). Die Epinitia bagegen, über bie wir fpater noch umftandlicher fprechen, waren wol reine Privatfache ber Sieger. Bei ben Opfern abministirten als Babrfager Mitglieder ber brei eleischen Prophetengeschlechter, ber Jamiden, Telliaben und Klytiaben. Die mit ben Opfern in Berbindung stehenben Schmaufereien wurden wol theils unter freiem himmel, theils unter ben Belten im fublichsten Theile von Dlympia veranstaltet. Rach einer Priestersage trubte sich, wenn zu Olympia Opfer thiere geschlachtet murben, bas Baffer ber Quelle ju Sprakus 97). Bei ben fast ungahligen Opfern, bie mabrend ber Olympien bargebracht wurden, hat es wol an teinem Tage an größeren und geringeren Schmaufereien gefehlt; daß aber je allgemeine Speisung aller anwesens ben Theoren auf Roften bes eleischen Staats = ober bes olympischen Tempelschatzes vorgekommen sei, wie in Athen neben ben regelmäßigen Stammfpeisungen auf Roften eis nes ober mehrer Liturgen allerbings juweilen große Boltsspeisung auf Rosten ber Theoritentaffe bestritten murbe 98), ift nicht mahrscheinlich. Als etwas Besonberes wird es angemerkt, daß Empebokles von Agrigent, als er in Dlympia im Pferderennen gesiegt hatte, weil er als Pythagorifer fich ber animalischen Speise enthielt, ein pps thagorisches Mabl ber gangen Panegpris gegeben babe; eben so bewirtheten Leophron und Alcibiabes, als fie in Olympia gesiegt hatten, die ganze anwesende Festvers sammlung in den Spinikiois 99).

Bas aber bie Processionen (πομπάς) betrifft, so wurde wol mahrend bes Festes mehr als eine gehalten, aber an dem auf bas Bagenrennen folgenden Zage, vermuthlich bie Sauptprocession veranstaltet, bei welcher bie Theoren ber verschiedenen Staaten im hochsten Schmude mit allen Pompeiois erschienen; an biefer nahmen wol auch alle Privattheoren, welche Luft hatten, gewiß aber bie Sieger ber verschiedenen Rampfarten Antheil; eleische Beamte werben sie angeführt, eleische Sopliten und Reis ter in vollem Baffenschmude fie geleitet haben. Eine besondere Processionsstraße, πομπική όδος, subrte in die Altis 1). Ubrigens scheint es, daß die Procession in gewiffen Abfaten gehalten murde 2), woburch bas Schaus fpiel um fo beffer genoffen werben fonnte.

<sup>86)</sup> Thuc. 1, 126. 87) παρά τῶν ἀρχιθεωρῶν Andocid. c. Alcib. 126. Auch Demosthenes ift als agxideweos nach Dinmpla gezogen; Dinarch, c. Demosthen, p. 100, 29. (p. 57. Reisk) 88) Bergl. uber bie Theorien überhaupt und insbesonbere bie attifchen, Boech's Staateb. 1, 229 fg. 2, 327 fg. 89) Belder, Nachtrag zur Afchylisch. Trilog. S. 131. 90) Dinarch. I. l. doχιθέωρον αυτόν επέδωπε τη βουλή. 91) Demosth. παραπρεσβ. 380, 21. c. Mid. 552, 5. 92) Dion. Halic. in Lys. p. 520 R. Επεμιμε θεωρούς είς την πανήγυριν ο Διονύσιος άγοντας θυσίαν τῷ θεῷ. μεγαλοπρεπής τε καταγωγή τῶν θεωρῶν έ; ένετο εν τῷ τεμένει και πολυτελής Γνα θαυμασθείη μαλλον ο τυραννος ύπο της Ελλάδος. 93) Wenigftens ben nach ben pythischen Spielen (im Ramen bes Staats) gehenden Abeo-ren gaben die Kolatreten ex rur raundngenur equision agyu-gia nat els allo bit av den anadama. Androtion bet Schol. g. Aristoph. Bog. 1548. 94) Andocid. c. Alcib. p. 126. R. 95) Paus. 5, 9, 8. Buerdai to Beg tà legela neriablou ner al δρόμου των έππων. Opfer ber ήνίοχοι an ben Kararippos 6, 20, 15.

<sup>96)</sup> So opferte Paulanias aus Kamarina an allen fünf Lagen ber Spiele auf ben fechs Doppelaltaren. Pind. Ol. 5, 5. Dem Alcibiabes wurden fur feinen Aufenthalt in Olympia von ben Chiern bie Opferthiere geliefert. Andocid. p. 127. Plut. Al-eib. 12. 97) Antigon. Caryst. mirab. c. 155. 98) Boech, Staateh ber Athen. 1, 499. 99) Athen. 1, 4. E. Dem Alcibiabes tam biefes Dabl nicht febr theuer zu fteben, ba bie attifchen Bunbesgenoffen ben größten Theil ber Roften feines olympifchen Aufenthalts beftritten und, außer bem bereits Angeführten, bie Lesbier ben Bein, bie Chier bas Futter fur bie Pferbe lieferten und bie Ephefier ihm ein toftbares Belt errichteten.

<sup>1)</sup> Paus. 5, 15, 2. u. 7. πομπική έσοδος in ber Altis 6, 20, 7. 2) Dies Scheint mir aus ben Worten bes Andocides ber-

behalten blieb, bas Lateinische nicht mehr als Tochter fonbern als Schwefter bes Griechifchen anzuertennen. Bon Bellenen aber wurden nur die ausgeschlossen, die entweber felbft ober ber Staat, bem fie angehorten, eine Afebeia begangen hatten, burch welche entweder gegen bie Gotter überhaupt ober gegen ben olympischen Beus insbesondere gefrevelt war. Im Grunde genommen find es alfo biefelben Perfonen, benen ber Befuch religiofer ober offentlicher Orter, Die Theilnahme an offentlichen religiofen Feierlichkeiten auch anbersmo unterfagt mar, 3. B. alle mit Blutschuld behafteten 69), alle erageic; insbesondere aber waren die ausgeschlossen, welche bem olympischen Beus eine Gelbftrafe ju gablen verurtheilt, Die Abtragung berfelben unterlaffen hatten. Benn Thes miftotles es verlangte und burchfette, bag Siero, ber Aprann von Spratus, welcher Kampfpferbe nach Dlympia gefchickt hatte, um am Bagenrennen Antheil zu nehmen, nicht zugelaffen wurde, weil er im Rriege gegen Zerres Die Sache ber Bellenen nicht unterftut hatte 70), fo ließ bies fich burch religiofe Grunbe um fo eber rechtfertigen, ba bie Perfer bie griechischen Tempel verbrannt und gepluns bert hatten, baber ber Krieg gegen sie einen religiosen Chas rafter batte; und wenn in ber 98. Olympiade Lysias 71) Die olympische Panegyris ermunterte, bes alteren Dionys Theoroi nicht zu ben beiligen Spielen zuzulaffen, fie, bie Abgesandten ber ασεβεστάτης τυραννίδος, so bezeichnen Die letten Borte ben religiofen Borwand jener Foberung. Das weibliche Geschlecht mar, mas bie Opfer, die Processionen, die Recitationen, die Pferde= und Wagenrennen betrifft, gewiß in teiner Art verhindert als Buschauerinnen gu erscheinen, und im Pferd = und Bagenrennen haben fie sogar als Mitkampferinnen auftreten burfen, wobei Pferbe und Bagen naturlich immer von einem mannlis den Beniochos gelentt murben, nie von ber Frau, ber bie Pferbe geborten. Um meiften haben spartanifche und macebonische Frauen zu Olympia in dieserlei Wettrennen fich versucht 72). Die erfte mar Apnista, Die Tochter bes Archidamus II., die Schwester Agesilaus des Großen 73); erwähnt finde ich noch die Eurpleonis, aus Lakonien 74), bie Beliftiche aus Macedonien 7.), die Berenite Guerges tis, Gemahlin Ptolemaus III. 76), um minber befannte Bu übergeben 77). Dagegen burften verheirathete Frauen ben gymnastischen Rampffpielen, bei welchen bie Athleten wenigstens seit Dl. 15. größtentheils nacht erschienen, nicht zuschauen; Frauen, welche babei ertappt wurden, oder an den ihnen ausdrücklich verbotenen Tagen über den Alspheus gingen, traf die Strafe, zum typdischen Felsen herabgestoßen zu werden 7°). Ausnahme fand nur statt zu Gunsten der Priesterin der Demeter Chamyne; auch foll nur ein Mal dies Geseh übertreten worden sein, namlich von Kallipateira, welche auch Pherenike hieß, der Tochter des Diagoras aus Rhodus, deren Bater, deren drei Brüder Damagetus, Dorieus und Akusilaus, deren Schwestersohn Eukles und eigner Sohn Peistrehodus olympische Sieger waren, und mit Rücksicht hieraus wurde ihr auch von den Hellanodiken Berzeihung gewährt 7°). Jungsrauen dagegen hatten die Ersaudniß, auch dei den gymnastischen Kampsen zuzusehen «°). Auch dieser Gebrauch ist dorisch.

5. 6. Beftanbtheile bes Feftes. A. Opfer. Schmaufereien. Proceffionen. Die Feierlichteis ten bei ben olympischen Spielen waren boppelter Art; fie bestanden wie die aller abnlichen Feste theils aus Opfern, wom wir auch bie Schmausereien und Processionen rechnen, theils aus ben eigentlichen Bettfampfen; jenes ift bie βουθυσία, oder βουθυσίαι oder έορτή, biese sind bes Pinbars άξθλων αμιλλαι, ά. τεθμός, νικαφορίαι 1). Geopfert wurde vielfach, theils im Ramen bes eleischen Staats, vor Allem bem olympischen Beus 62) (und die feb hauptopfer murbe, wie weiter unten gezeigt werben wird, ben Tag nach Beendigung aller Bettfampfe bargebracht), bann auf ben feche Doppelaltaren ber Altis, beren jeder zwei ber oberen Gotter als Beoic συμβώμοις geweiht mar 83), auch bem Beratles, bem Pelops und einigen Landesherven 84); theils von fremben Staaten, bie bierher Gewolag ichickten, theils auch von ben Kampfern und Siegern. Jene eleischen Staatsopfer fanden gewiß an Roftbarteit und Glanz teinem in anbern grie difden Staaten üblichen Opfer nach und mochten bei weitem bie meisten abertreffen; hierauf mag ein großer Theil vom Ertrage bes betrachtlichen 85) olympischen

<sup>69)</sup> Paus. 5, 2, 2. 70) Plut. Themist. 25. Aelian. V. H. 9, 5. Bentley de ep. Themist. c. 5. 71) Diod. 14, 109, 72) Paus. 8, 8, 1. 73) Xenoph. Agesil. 9, 6. Plut. Agesil. 20. Laconic. Apophth. 8. p. 184 Hutt. Paus. 1. c. 15, 1. Das Epigramm in der Anthol. Palat. T. 2. p. 557. 16. Ihr zu Ehren war in Sparta ein herronn errichtet, in Olympia aber zum Anderlen an diesen Sieg Erzstatuen der Pferde (5, 12, 4.), und eine Darstellung des Wagens, des Wagensh. des Wagensh. des Wagensh. des Wagensh. des Vinnischen und der Konista selbs (6, 1). S. diese Encotl. unter Olympiaion zu Olympia. 74) γίκην Ιππων συνωρίδι ανείλετο Ολυμπικήν Paus. 3, 17, 6. 75) Paus. 5, 8, 11. 76) Drumann z. Kosett. Insüge. S. 88. Daß aber Berenike von diesem Umstande Athlophoros auf der Rosett. Insüge. genant werde, sann ich nicht zugeben. 77) Boeckh. C. I. n. 1591. einer böotischen Insügrift, werden ein niese Frauen als Siegerinnen Zouwer tekelog und συνωρίδι τελεία ausgeführt.

<sup>78)</sup> Paus. 5, 6, 17. 6, 20, 9. Baldenaer, 3. Abeofr. 6. 197 fg. 79) Etwas abweichenb von Pausanias ift bie Darftellung beim Schol, Pind. Ol. VII. p. 158 ed. Boeckh, und noch mehr und unrichtiger bie bei Aelian. V. H. 10, 1. 80) Gegen Baldenaer, ber ben Bufas παρθένους δε ούχ είργουσι θεασθαι auch aus bem Grunde als unecht verwirft, weil man boch nicht eine Prufung ber Jungfraulichkeit ber Bufchauerinnen batte ans ftellen tonnen, muß bemertt merben, mas fich überall von felbft verfteht, bag jebe Unverheirathete fur eine Jungfrau gilt. Auch ber Raiser August athletarum spectaculo muliebre secus omnes adeo submovit. Suet. Aug. 44. 81) S. Dissen Excurs. I. ad Pind. p. 264 ag. Roch Mgeges Chiliad. 12, 864. verbinbet rich: τία την Όλυμπίων έορτην και τον άγωνα. 82) Wo in ben Diompien von Svola Schlechthin die Rede ift, muß man immer bas Dauptopfer verfteben, bas bem Beus gebracht murbe. Gin Berzeichnis ber Altare in Olympia nach ber Ordnung, in ber bie Eleer auf benfeiben opfern, hat Paus. 5, 14. hiermit vergt. Schol. Pind. Ol. 5, 8 u. 10. (aus bem Grammatifer Berobor). 85) Die forinthifden Deputirten bei ber 84) Paus. 5, 13, 8. peloponneflichen Tagfagung weifen auf bie Möglichkelt bin, gum Bwede ber Errichtung einer Flotte, Anleihen bei bem belphischen und olympischen Tempel ju unternehmen. Thucyd. 1, 121. Die fer Umftanb zeigt, beilaufig gefagt, auch bie Richtigfeit unferer fraber aufgestellten Unficht, bag ber olympische Tempel, fo wie be-

bes Stabiums 17); bies ift wol ber Grund, warum zu allen Beiten die Spiele mit Stadiobromen angefangen wurden, dies ber Grund, warum bei ben Siftorifern, Die sich der Olympiadenrechnung bedienten, alle Olyms piaten, auch die spateren, nach bem Sieger im Stadium bezeichnet wurden. Diffen 18), bem hermann 19) hierin beistimmt, findet es freilich wiberfinnig, bag in ben erften fiebzehn Olympiaden blos ber Wettlauf zu Suß gebrauchlich gewesen sei, und meint, daß Pausanias und Jul. Africanus bie Olympiaben als bie ber Einführung bes Ringens, Pentathlons, Fauftampfs und Pferberen: nens genannt hatten, in welchen fich von jenen Rampf= gattungen zuerst sichere Nachricht auf ben Saulen gefunben hatten, ober, wie hermann will, bie, in benen fie burch formlichen Beschluß als fesistehend angenommen worden maren. Ich bestreite nicht diese Bermuthungen, aber bestreiten muß ich, baß die gewöhnliche Meinung widerfinnig fei; um biefe Biberfinnigfeit ju beweifen, werten namlich folgende zwei Momente angeführt; schon bei homer kamen auch bie übrigen Kampfe vor; bas als lerdings beweist, bag bie Olympien bie anderen Rampfe gehabt haben tonnten; wie aber, bag fie fie auch gehabt haben? bas andere Moment, bag bie Leichenspiele zu Ehren bes Pelops schwerlich ber ritterlichen Rampfe ents behrt hatten, beweist vollends nichts; benn warum soll= ten wir nicht annehmen burfen, die Sage, bag die Dlyms pien aus jenen Leichenspielen bervorgegangen maren, wie bie von Pelops und Onomaus Bagenrennen, fei erft nach Einführung bes innixòs αγών in Olympia entstans den? Bleiben wir also bei bem geschichtlich Uberlieferten, fo muffen allerdings bie Olympien bis zur achtzehnten Olympiade ein fehr unbedeutender und namenlofer Agon gewesen sein; aber welchen Beweis hatten wir benn, baß fie bas bamals nicht waren? In ber 175. Dlympiabe geschah es, bag in Olympia nur Wettrennen im Sta-Dium gehalten wurden, indem Gulla die übrigen Spiele in Rom veranstalten ließ 20). Die übrigen gymnas ftischen Rampfe sind nach und nach bingugefügt 21), und amar Dl. 14. Bettrennen 22) bes Diaulos (ber

erste, ber in bicsem gesiegt, war Hypenus aus Pisa); Dl. 15. Wettrennen des Dolichos nach Julius Africanus beim Eusebius (ber erste Sieger in demselben Akanthos aus Lacedamon). Dl. 18. Pentathlon 23)

gurud machen. über bie Bange bes doligos (benn fo muß man gurun machen. wer vie range ves oonizos venn so mus man mit Philipp. de pentathlo p. 65. accentuiren, und nicht dolizos) schwanken die Angaben der Alten zwischen 7, 20 und 24 Stadien. Boech (zum Corp. Inser. Gr. T. I. n. 1515.) unterschiedet, ich weiß freilich nicht, auf welche Auctorität hin, gemeinen dolizov von 7 und dolizov kanzov von 24 Stadien. Ich werde weiter unten von biefer Bermuthung in fo weit Gebrauch machen, als ich auch bie Unterscheibung Boedh's annehmen, und ben delegos Ennios für größer als ben gemeinen ertlaren werbe; benn nicht gerathen mare ce, mit hermann a. a. D. G. 48. bie 3bentitat bes Joh. εππιος und bes έφίππιον anzunehmen. Das Stabium heift auch "bie grade Bahn" δρόμος ευθύς, άπλους, ἄχαμπτος, alle anderen heißen "gewundene Bahn" χαμπτός, γναμπτός, χάμπειος, κάμπιος, κάμπιμος, εν καμπή. Die zweite Berichteben= beit ergab fich aus ber Befchaffenbeit ber laufer; bier unterfcbieb man bie, welche bewaffnet liefen (οπλιτοδρόμοι, οπλίται, ber Lauf felbst hieß doonos onling auch blos onlor P. 6, 15, 2. 9, 16, 4. 8, 17, 1. u. b.) und bie, welche feine Baffen babei trugen (wilol, yourol); ber bewaffnete Lauf war wol in Olympia ber bes Stadiums, anderswo wird auch ber bes Diaulos ermannt. Bergl. über Alles biefes Philipp. l. c. p. 59 sq. Es trugen aber in alteren Beiten bie Uthleten in Dlympia einen Gurt um bie Schaam, ber wol bei Manchen bis an bie gufe reichte; in ber 15. Dlympiabe geschah es, bag in Olympia bem Orfippos aus Megara ale Stadiobromen ber Gurt bei bem Baufen abfiel , und alsbalb legte ihn Atanthos aus Sparta, ber als Diaulo : ober Dolichobrom jenem in ber Bahn nachfolgte, gleich am Unfange ber Bahn ab, von wo ab es gebrauchlich murbe, baf bie Bettlau: fer in Olympia gang nacht liefen. Spater und nicht lange vor Thucybibes (1, 6.) Beit haben auch bie übrigen gymnaftifchen Athleten ben Gurt in Dlympia abgelegt. (Bergl. Baudelot, epoque de la nudité des athletes dans les jeux de la Grèce in Mem. de l'ac. des inscr. T. 1. Beffings Collectanten i. B. Acanthus. Boeckh, z. Corp. Inscr. I. p. 553 sq.) Doch bei bem Werfen bes Diefus und bes Afontion trugen vielleicht bie Ventathlen ein furges Gemanb.

23) Das Pentathlon ober Pentathlion (quinquertium) ber ftand in ber Berbindung von funf übungen, und gwar bes Springens (αλμα), des Werfens des Diffus (δίσχος, δισχοβολία), wos für drei Diffen bestimmt waren, die im Thesaurus der Sikhoner in Olympia ausbewahrt wurden (Paus. 6, 19, 4.), des Berfens bes Burffpiefes (axortiors, axor, axortior), bes Caufens und bes Ringens; welcherlei Gattung bes Laufs aber von ben Rote 22. S. 303 berührten jum Pentathlon gerechnet wurde, ift schwer auszumitteln; Philipp's Bermuthung (p. 69), es fei der bewaffenete Lauf bes Diaulos gewesen, ift unsicher, und gewiß schint nur, daß es weber ber Lauf bes Stadiums noch bes Dolichus gemefen. Diefe übungen wurden bei bem Pentathion in ber bier angegebenen Dronung veranstaltet und wer auf ben Sieg Anspruch machte, mußte an allen Untheil nehmen, wenn nicht bie Begner freiwillig gurudtraten; fur ben, ber bereits in mehr als zwei ubungen befiegt mar, tonnte es aber naturlich tein Intereffe haben, bie noch übrigen mitzumachen, ba ihm boch in teinem galle ber Sieg au Theil werben tonnte; benn ber Rrang bes Pentathlons wurde vermuthlich nur bem zuertannt; ber in allen funf übungen, und wol nur in Ermangelung beffen bem, ber wenigftens in breien ges fiegt hatte. Bei bem Unfange bes Pentathlon, bei bem Springen wurde mit ber Flote ein Mudizor audnua geblasen (Paus. 5, 7. a. E. 5, 17, 4). übrigens wird bas Genauere über bie verschies benen gymnastischen Rampfgattungen in biefer Encott. im Artitel Symnaftit behandelt werben muffen; jest verweife ich im Allgemeinen auf bes gelehrten Arztes Hieronymi Mercurialis de arte gymnastica libri sex, auf bie bereits oben angeführte Schrift Veter

<sup>17)</sup> Plutarch, Sympos. 2, 5. p. 86. Η. ποτον οὖν φαίη τις ἄν τῶν ἀγωνισμάτων γεγονέναι πρώτον; ἢ τὸ στάδιον ῶςπες 'Ολυμπίσσι; 5, 2. p. 207. τοῖς δ' 'Ολυμπίσις πάντα προςθήκη πλήν τοῦ δρόμου γέγονε. 18) Excuts 3. Pinb. 6. 265. 19) Iahns τε. Iahrbūcher für Philologie 1, 1. 6. 46. 20) Appian, b. c. I, 99. 21) Paus. 5, 8, 6 sq., mit welchem Julius Africanus bei Eusebünge zu vergleichen ist, ber die Angaben des erstern bald bestätigt, bald ergänzt, bald bes richtigt. 22) Das Wetternnen δρόμος dot doppelte Berschieben beit dar; die eine entsprag von der Lange der Bahn, und hier unterschieb man στάδιον, δίαυλον, Ιππικον oder Εφίππιον δρόμον und δόλιχον. Das olympische Stadium hatte eine Länge von 600 griech. Kuß (= 569 paris. Kuß, so daß etwa 40. Stadien auf eine geogr. Meile tommen), man nannte aber auch jede andre Rennbahn, die nicht diese Länge hatte, στάδιον und allgemein hieß στάδιον Wettrennen Pind. O. 11, 64. Isthm. 1, 22. Wettrensner σταδιό – oder auch σταδιάδρομοι. Bergl. Ausleg. 3. Demossib, g. Rear. 1836, 10. 1887, 22. δίανλος betrug zwei Stadien, der διανλύδρομος mußte einen ebenso langen Weg zurück als hin maden; das λππικόν oder der λειδηπιος δρομος betrug vier Stadien, der Weblen, der Wettläuser mußte also die Bahn zwei mal bin und

behalten blieb, bas Lateinische nicht mehr als Tochter fondern als Schwester bes Gricchischen anzuerkennen. Bon Bellenen aber murben nur bie ausgeschlossen, bie entweber felbft ober ber Staat, bem fie angehorten, eine Afebeia begangen hatten, burch welche entweber gegen ble Gotter überhaupt ober gegen ben olympischen Zeus insbesondere gefrevelt war. Im Grunde genommen sind es also dieselben Personen, benen ber Besuch religiöser ober offentlichen Beiter Prier, die Theilnahme an offentlichen religiofen Feierlichkeiten auch anberemo unterfagt mar, 3. B. alle mit Blutschuld behafteten 69), alle evageic; insbesondere aber waren bie ausgeschlossen, welche bem olympifchen Beus eine Gelbstrafe ju gablen verurtheilt, Die Abtragung berfelben unterlaffen hatten. Benn The: miftotles es verlangte und burchfette, bag biero, ber Tyrann von Spratus, welcher Kampfpferbe nach Dlympia geschickt hatte, um am Bagenrennen Antheil zu nehmen, nicht zugelaffen wurde, weil er im Rriege gegen Zerres bie Sache ber Bellenen nicht unterftutt hatte 70), fo ließ bies fich burch religiofe Grunde um fo eher rechtfertigen, ba bie Perfer die griechischen Tempel verbrannt und gepluns bert batten, baber ber Rrieg gegen fie einen religibsen Chas rafter hatte; und wenn in ber 98. Olympiade Lyfias 71) Die olympische Panegyris ermunterte, bes alteren Dionys Theoroi nicht zu ben beiligen Spielen zuzulaffen, fie, bie Abgesandten ber ασεβεστάτης τυραννίδος, so bezeichnen Die letten Borte ben religiofen Bormand jener Foberung. Das weibliche Gefchlecht mar, mas die Opfer, die Proceffionen, die Recitationen, die Pferbe = und Bagenrennen betrifft, gewiß in teiner Art verhindert als Buschauerinnen zu erscheinen, und im Pferd = und Wagenrennen haben fie fogar als Mittampferinnen auftreten burfen, wobei Pferbe und Bagen naturlich immer von einem mannlis den Beniochos gelenkt murben, nie von ber Frau, ber bie Pferbe geborten. Um meiften haben spartanische und macebonische Frauen zu Olympia in bieferlei Wettrennen fich versucht 72). Die erste war Rynista, die Tochter bes Archibamus II., die Schwefter Agefilaus bes Großen 73); ermabnt finde ich noch die Eurpleonis, aus Lakonien 74), bie Belistiche aus Macedonien 75), die Berenike Euergestis, Gemahlin Ptolemaus III. 76), um minder bekannte au übergeben 77). Dagegen burften verheirathete Frauen ben gymnastischen Kampffpielen, bei welchen bie Athleten

wenigstens seit Dl. 15. größtentheils nacht erschienen, nicht zuschauen; Frauen, welche babei ertappt wurden, oder an ben ihnen ausdrücklich verbotenen Tagen über den Alspheus gingen, traf die Strafe, zum typäischen Felsen herabgestoßen zu werden 76. Ausnahme fand nur flatt zu Gunsten der Priesterin der Demeter Chamyne; auch soll nur ein Mal dies Geset übertreten worden sein, nämlich von Kallipateira, welche auch Pherenike hieß, der Tochter des Diagoras aus Rhodus, deren Bater, deren drei Brüder Damagetus, Dorieus und Akusilaus, deren Schwestersohn Eukles und eigner Sohn Peisirrhodus olympische Sieger waren, und mit Rücksicht hierauf wurde ihr auch von den Hellanodiken Berzeihung gewährt 79. Jungstauen dagegen hatten die Erlaudniß, auch dei den gymnastischen Kämpsen zuzusehen 80. Auch dieser Gebrauch ist dorisch.

S. 6. Bestandtheile bes Reftes. A. Dpfer. Schmaufereien. Proceffionen. Die Feierlichfeis ten bei ben olympischen Spielen waren boppelter Art; fie bestanden wie die aller abnlichen Feste theils aus Opfern, wozu wir auch die Schmausereien und Processionen rechnen, theils aus ben eigentlichen Bettfampfen; jenes ift bie βουθυσία, oder βουθυσίαι oder έορτή, biefe find bes Pinbars αέθλων αμιλλαι, α. τεθμός, νικαφορίαι!). Geopfert wurde vielfach, theils im Ramen bes eleischen Staats, vor Allem dem olympischen Beus \*2) (und bie fes Bauptopfer murbe, wie weiter unten gezeigt werden wird, ben Tag nach Beenbigung aller Wettfampfe bargebracht), bann auf ben feche Doppelaltaren ber Altis, beren jeder zwei ber oberen Gotter als Θεοίς συμβώμοις geweiht war 83), auch bem Berafles, bem Pelops und einigen ganbesberoen 84); theils von fremben Staaten, bie hierher Dewolag schickten, theils auch von ben Sam pfern und Giegern. Jene eleischen Staatsopfer fanben gewiß an Koftbarkeit und Glang teinem in anbern grie dischen Staaten üblichen Opfer nach und mochten bei weitem die meiften übertreffen; bierauf mag ein großer Theil vom Ertrage bes betrachtlichen as) olympischen

<sup>69)</sup> Paus. 5, 2, 2. 70) Plut. Themist. 25. Aelian. V. H. 9, 5. Bentley de ep. Themist. c. 5. 71) Diod. 14, 109. 72) Paus. 8, 8, 1. 73) Xenoph. Agesil. 9, 6. Plut. Agesil. 20. Laconic. Apophth. 8. p. 184 Hutt. Paus. 1. c. 15, 1. Das Epis gramm in ber Anthol. Palat. T. 2. p. 557. 16. Ihr zu Ehren war in Sparta ein heroon errichtet, in Olympia aber zum Ansbenten an diesen Sieg Erzstatuen ber Pferbe (5, 12, 4.), und eine Darstellung des Wagens, des Wagenlenters und der Kynista selbst (6, 1). S. diese Encott. unter Olympieion zu Olympia. 74) γίκην Ιππων συνωρίδι ἀνείλετο 'Ολυμπικήν Paus. 3, 17, 6. 75) Paus. 5, 8, 11. 76) Drumann z. Rosett. Insár. S. 88. Daß aber Berenite von diesem Umstande Athlophoros auf der Bosett. Inság. genannt werde, san ich nicht zugeden. 77) Boeckh. C. I. n. 1591. einer bdotischen Insárist, werden einige Krauen als Siegerinnen Kouari tekelw und συνωρίδι τελεία ausgeführt.

<sup>78)</sup> Paus. 5, 6, 17. 6, 20, 9. Baldenaer, 3. Abeokt. S. 197 fg. 79) Etwas abweichend von Paufanias ift bie Dar stellung beim Schol, Pind. Ol. VII. p. 158 ed. Boeckh, und noch mehr und unrichtiger bie bei Aelian. V. H. 10, 1. 80) Segta Baldenaer, ber ben Bufag nagderoug de oux eleyouge Bearder auch aus bem Grunbe als unecht verwirft, weil man boch nicht eine Prufung ber Jungfraulichteit ber Justauerinnen batte anftellen konnen, muß bemerkt werben, was fich überall von felik verfteht, bag jebe Unverheirathete fur eine Jungfrau gile. Auch bet Raifet August athletarum spectaculo muliebre accus omnes adeo submovit. Suet. Aug. 44. 81) E. Diesen Excura I. ad Pind. p. 264 aq. Roch Tzebes Chiliad. 12, 564. verbinbet rich tig την Όλυμπίων έορτην και τον άγωνα. 82) Wo in ha Dipmpien von Svola Schlechthin bie Rebe ift, muß man immer bas hauptopfer verfteben, bas bem Beus gebracht murbe. Gin Bergeichniß ber Altare in Dlympia nach ber Orbnung, in ber bie Eleer auf benselben opfern, hat Paus. 5, 14. hiermit vergl. Schol. Pind. Ol. 5, 8 u. 10. (aus bem Grammatiker Perobor). 84) Paus. 5, 13, 8. 85) Die korinthischen Deputirten bei der peloponnesifchen Tagfagung weifen auf bie Doglichkeit bin, gum 3mede ber Errichtung einer Flotte, Unleihen bei bem belphischen und olympischen Tempel ju unternehmen. Thucyd. 1, 121. Die fer Umftand zeigt, beilaufig gesagt, auch bie Richtigkeit unferer fruber aufgestellten Unficht, bağ ber olympische Tempel, fo wie be

Tempelvermogens und eine nicht unbedeutenbe Summe von ben Strafgelbern und auch aus bem eleischen Staates schatze verwandt worden fein, und wenn die gewöhnliche Worstellung bie Dlympien für έορτη του Διός μεγίστη erklarte 86), fo ift bies, wenn nicht vorzugsweise, boch gewiß ebenfo febr bas Berbienft ber Opfer als ber Spiele. Die ariecbischen Stabte aber, ober wenigstens alle irgend bedeutende berfelben, die nicht entweder ausdrudlich ausgeschlossen waren, ober nach Observang sich ber Dlympien enthielten, beschickten die Olympien durch heilige Abgeord= nete, Jewooi, die wol wenigstens bei ben größten Staas ten einem ober mehren 87) άρχιθεώροις ober άρχεθεώροις untergeordnet waren. Die Bestimmung ber Theoren war vorzugsweise im Ramen ihres Staats bem olympischen Beus zu opfern und an ber großen Procession Antheil gu nehmen; baneben waren fie auch gewiffermaßen bie officiellen Buschauer ber Spiele und Festlichkeiten 88); benn bag bas Busehn gar nicht zu ihrem geheiligten Amte gehort habe, kann ich nicht zugeben 89). Ernannt wurden fie vom Staate, ber Bolfeversammlung ober bem Senate 90), ober auf ben Borfcblag biefes von jener, gum Theil aus ben Beamten 91); auch hatten vielleicht in manchen Stadten gewiffe Geschlechter erbliche Unspruche darauf. Indem nun die Ehre des von ihnen reprasen= tirten Staats babei auf bem Spiele fanb 92), murben die Fewglat so prachtig, als nur irgend möglich, ausges ruftet, bie Theoren trugen reiche prachtige Gemanber, Rranze, fuhren auf ftattlichen Bagen u. f. w. Die Roften bestritt theils ber Staat 93) ober eine Tempels taffe beffelben, theils ber Architheoros aus feinem Bermogen. Der Staat befaß fur die Procession toftbares Gerath von eblem Metalle, die im nouneior aufbewahrt wurden, und bei der attischen Theorie in Olympia werben uns namentlich goldene Weihkessel und Rauchgefäße (χουσά χερνίβια καί θυμιατήρια) genannt \*4). Ends lich wurde von Allen, bie in irgend einer Rampfgattung in Olympia auftraten, und zwar theils vor jeder berfelben 95), theils von den Siegern nach beendigtem Rampfe

bie Epinifia geopfert; jene Opfer waren wol vorgeschrieben und murden vermuthlich fur alle Preisbewerber und auf ihre Roften unter Aufficht ber Bellanobifen gemeinschaftlich bargebracht, wobei es jedoch naturlich jedem frei ftand, noch andere Opfer in eignem Namen barzubrins gen 96). Die Epinifia bagegen, über bie wir fpater noch umftandlicher fprechen, waren wol reine Privatfache ber Sieger. Bei ben Opfern abministirten als Babrfager Mitglieder ber brei eleischen Prophetengeschlechter, ber Jamiben, Telliaben und Klytiaben. Die mit ben Opfern in Berbindung stehenben Schmaufereien wurden wol theils unter freiem himmel, theils unter ben Belten im sublichsten Theile von Olympia veranstaltet. Rach einer Priefterfage trubte fich, wenn zu Dlympia Opfers thiere geschlachtet murben, bas Baffer ber Quelle qu Sprakus 97). Bei ben fast ungahligen Opfern, Die mab. rend ber Olympien bargebracht murben, hat es wol an teinem Tage an großeren und geringeren Schmausereien gefehlt; baß aber je allgemeine Speisung aller anwesens ben Theoren auf Roften bes eleischen Staats: ober bes olympischen Tempelschatzes vorgekommen fei, wie in Athen neben ben regelmäßigen Stammfpeifungen auf Koften eis nes ober mehrer Liturgen allerbings zuweilen große Bolts. fpeisung auf Roften ber Theoritentaffe bestritten murbe 98), ift nicht mahrscheinlich. Als etwas Besonderes wird es angemerkt, daß Empedokles von Agrigent, als er in Dlympia im Pferberennen gesiegt hatte, weil er als Py= thagoriter fich ber animalischen Speise enthielt, ein pps thagorisches Mahl ber gangen Panegpris gegeben babe ; eben so bewirtheten Leophron und Alcibiades, als fie in Dlympia gefiegt hatten, bie ganze anwesende Bestverfammlung in ben Epinifiois 99).

Bas aber die Processionen (πομπάς) betrifft, so wurde wol wahrend bes Festes mehr als eine gehalten, aber an dem auf bas Bagenrennen folgenden Zage, vermuthlich die Sauptproceffion veranftaltet, bei welcher bie Theoren ber verschiedenen Staaten im bochften Schmude mit allen Pompeivis erschienen; an biefer nahmen wol auch alle Privattheoren, welche Luft hatten, gewiß aber bie Sieger ber verschiebenen Rampfarten Antheil; eleische Beamte werben fie angeführt, eleische Sopliten und Reis ter in vollem Baffenschmude sie geleitet haben. Eine besondere Processionsstraße, πομπική όδὸς, fubrte in die Altis 1). Übrigens scheint es, baß die Procession in gewiffen Abfagen gehalten murbe 2), wodurch bas Schaus

fpiel um fo beffer genoffen werben tonnte.

tanntlich auch ber belphische, einen vorherschend borifchen Charatter hatte. Die reichen Tempelichage Dlympia's bat Gulla ge= plunbert.

1) Paus. 5, 15, 2. u. 7. πομπική έσοδος in ber Altie 6, 20, 7. 2) Dies icheint mir aus ben Worten bes Anbocibes ber-

<sup>86)</sup> Thuc. 1, 126. 87) παρά των Αργιθευρών Andocid. c. Alcib. 126. Auch Demosthenes ift als Loxid-twoos nach Olymspia gezogen; Dinarch. c. Demosthen. p. 100, 29. (p. 67. Reisk) 88) Bergt. über bie Theorien überhaupt und insbesonbere bie attifchen, Boedh's Staatsb. 1, 229 fg. 2, 327 fg. 89) Belder, Radtrag jur Afchylifch. Trilog. S. 131. 90) Dinarch. l. l. deχιθέωρον αυτόν επέδωκε τη βουλή. 91) Demosth. παραπρεσβ. 880, 21. c. Mid. 552, 5. 92) Dion. Halie. in Lys. p. 520 92) Dion. Halip. in Lye. p. 520 R. Επεμινε θεωρούς είς την πανήγυριν ο Διονύσιος άγοντας θυσίαν τῷ θεῷ. μεγαλοπρεπής τε καταγωγή τῶν θεωρῶν ε; ένετο εν τῷ τεμένει και πολυτελής Γνα Θαυμασθείη μαλλον ο τυραννος ὑπὸ τῆς Ελλάδος. 98) ABenigstens ben nach ben pythischen Spielen (im Ramen bes Staats) gehenden Abec-ren gaben bie Kolatreten ex rav raundnormer egodior copuqua zai elç allo bite ar de y dralwon. Unbrotion bei Schol. g. Aristoph. Bog. 1548. 94) Andocid. c. Alcib. p. 126. R. 95) Paus. 5, 9, 3. δύεσθαι τῷ θεῷ τὰ Ιερεία πεντάθλου μέν καί δρόμου των έππων. Opfer ber ήνίοχοι an den Tararippos 6, 20, 15.

<sup>96)</sup> So opferte Paulanias aus Kamarina an allen funf Xagen ber Spiele auf ben feche Doppelaltaren. Pind. Ol. 5, 5. Dem Alcibiabes wurben für feinen Aufenthalt in Olympia von ben Chiern bie Opferthiere geliefert. Andocid. p. 127. Plut. Al-cib. 12. 97) Antigon. Caryst. mirab. c. 155. 98) Boech, Staatsh ber Athen. 1, 499. 99) Athen. 1, 4. E. Dem Alcibiabes tam biefes Dahl nicht fehr theuer zu ftehen, ba bie attifchen Bunbesgenoffen ben größten Theil ber Koften feines olympifchen Aufenthalts bestritten unb, außer bem bereits Angeführten, bie Lesbier ben Bein, bie Chier bas gutter fur bie Pferbe lieferten und bie Ephefier ihm ein toftbares Belt errichteten.

5. 7. B. Bettkampfe: a) gymnastische. Die Bettfampfe in Olympia waren doppelter Art 3), gymnas stische und ritterliche; erft Nero veranstaltete Dl. 211, 3. bei seiner Anwesenheit in Olympia \*); [Daß wenigstens fpater in ben Dlympien in Smyrna ein mufifalischer Agon veranstaltet murde, wird von Brn. Rathgeber im Artitel Olymp. Spiele zu Smyr. gezeigt,] baselbst auch einen mufikalischen Agon, nämlich in Tragodie und Ritharos bit, wobei bamals zuerft Theater und Scene errichtet werben mußten, ba bie Gleer feine hatten b; ob aber von ba an dieser musikalische Agon regelmäßig gehalten murde, ift wes nigstens zweiselhaft 6). Gang falsch ift es, wenn Tzetes 7) ben Archilochus aus Paros mit bem uedog auf Berafles in Olympia siegen läßt; noch unrichtiger ist bie Nachricht bes horazischen Scholiaften 8): in eodem agone - er spricht von den Olympien — poëtae heroum laudibus decantandis et accepto themate certabant et palma coronabantur; bas allerwunderlichfte hat aber Alian ), daß namlich Xenofles und Euripides mit Tragodien mit einander in Ohympia und zwar Dl. 91. certirt hatten, und Xes notles ber Sieger geworden mare. Aber bier liegt bas Dis berfinnige nur in ber Uberschrift bes Capitels, benn bas

vorzugehn: τὰ πομπεῖα παρὰ τῶν ἀρχιθεωρῶν αἰτησάμενος ὡς εἰς τὰπινίκια τῷ προτεραία τῆς θυσίας χρησόμενος, ἔξηπάτησε καὶ ἀποδοῦναι οὐχ ἢθελε, βουλόμενος τῷ ὑστεραία πρότερος τῆς πόλεως χρήσασθαι τοῖς χρυσοῖς χερνίβοις καὶ θυμιατηρίοις. δσοι μέν οὐν τῶν ξένων μὴ ἐγίνωσκον ἡιι τερα ὅντα, τὴν πομπὴν τὴν κοινὴν ὁρῶντες ὑστέραν οὐσαν τῆς ἀλκιβιάδου, τοῖς τούτου πομπείοις χρῆσθαι ἐνόμιζον ἡμᾶς. Difenbar ift θυσία bas große bem βειδ von ben cleifchen Beamten, ben Theorem und Siegern gebrachte Dpfer, welches also am Tage nach ben Expinitiois bes Alcibiades, ber τεθρίππος gestegt hatte, gebracht wurde und mit dem bie Pompe in Berbindung stand. Die πομπὴ κοινὴ des attischen Staats hâtte hiernach an diesem Tage vor der Pompe bes Alcibiades gehalten werden sollen; weit aber Alcibiades bie ihm gelichenen Prozessionsgefüße ihnen vorenthielt, waren die attischen Architheoren genöthigt die ihrige nach der des Alcib. zu halten.

3) Wenn Enflas in feiner olympischen Rebe von Beratles fagt, bağ er άγιονα μέν σωμάτων εποίησε φιλοτιμίαν δε πλούτοι, γνώμης δ' Επίδειξιν - Γνα τούτων απάντων ένεκα είς το αὐτο συνέλθωμεν τα μέν διμύμενοι τα δε αχουσόμενοι, und in ahn: licher Beise Isocrat. π. ζεύγ. 14 spricht: ὁρῶν τοὺς Ελληνας επιδείξεις εν αὐτῆ (b. h. τῆ 'Ολυμπίασι πανηγύρει) ποιουμένους πλούτου και δώμης και παιδεύσεως, fo bezieht fich allerbings bas erfte auf gymnaftifche, bas zweite auf ritterliche Rampfe unb bas britte auf musitalische Darftellungen; aber bicfe find nicht Rampfe; benn bag ber Ugon nur boppelter Art gewesen, beweisen, um Underes zu übergeben, Herod. 8, 26. 'Olounia ayoier zal θεωρέοιεν άγωνα γυμνικόν και Ιππικόν., Diod. 4, 53.: Beras ties stiftete inπικον αγώνα και γυμνικόν. 4) Diefes mar bie 211te olympische Frier, indem die regelmäßige, welche Dl. 211, 1. batte veranftaltet werben follen, auf taiferlichen Befehl hatte unterlafs fen werben muffen; wegen ihres ungefeglichen Charafters ift fie bie einzige [b. b. von ben unter eleischer Agonothefie abgehaltenen] Dimpiade, die er rois Melwe younunge übergangen ift. Paus. 10, 36, 9. 5) Sueton Ner. 23 Olympiae quoque praeter consuctudinem musicum agona commisit. Philostr. 5, 2. exeleus τους 'Πλείους Νέρων τραγωδίαν απαγγείλαι και κιθαρωδίαν, οίς μήτε θέατρόν έστι μήτε σχηνή πρός τὰ τοιαῦτα, στάδιον δε αὐτοινές καὶ γυμνὰ πάντα. Ib. 5, 7. Rero selbst ένίκα τραγούους εν 'Ολυμπία Ib. 4, 8. 6) Bergl. Bersuch von ben musital. Wettstr. b. Alt. in b. neuen Bibl. b. schön. Wissensch. 7. Bb. 7) Chil. 1, 686. 8) Carm. 4, 2. 9) B. G. 2, 8.

Enbe beffelben zeigt flar, baf ber Bf. fich ben Bett kampf als vor attischen Richtern gehalten gebacht habe; man wird baber jene verbessern und zwar fatt er 'Odunπία άγωνισαμένων, εν Ολυμπιάδι 4ά άγ. [chreiba und bamit Tenotles aus Corfini's Dlympionitenvergeich niß streichen muffen. Dagegen wurden schon Dl. 96. in Olympia Bettkampfe ber Ausrufer und Trompeta (Salvisten) veranstaltet 10), welche sich zu biefem 3medi auf einen Altar in ber Altis fellten, ber in ber Rabe bes zum Stadium führenden Einganges ftand 11). In älteren Zeiten nämlich hatte man allerdings in Dlompie nur einheimische Rerntes, biefelben, welche bei ben Opfen abministrirten; ber erfte Muslander, welcher, und gwar brei Mal, als Keryr in Olympia siegte, war Archias aus Sybla 12). Der Kernr, welchem ber Preis zuerfannt wurde 13), verkundigte bann auch die Ramen ber Sieger in ben verschiedenen Rampfgattungen. Unter ben Trom petern war besonders Berodoros aus Megara berühmt, ben auch Demetrius Poliorketes als Trompeter im Rriege gebrauchte; er hat 10 oder 17 Dal im Periodos gefiegt 14). — Bas bie verschiebenen in Olympia vergetommenen Recitationen betrifft, fo waren biefe nie Begenstand eines Agon, sondern nur der Epideiris, baber erst spater ihrer gebacht werben tann. Dagegen wird es gestattet fein, Die Nachricht Plutarche 1.1), bag in al ten Beiten bei Pisa auch ein 3weitampf gehatten worden fei, bei bem bie Unterliegenben bas Leben eingebüßt batten, auf fich beruhen zu laffen, fo wie man ben Bette fampf ber Schönheit, ber nach Theophraft und einigen anderen Schriftstellern bei ben Eleern veranstaltet wurde 16), in feine Berbindung mit ben Olympien zu bringen bat. Die Olympien bestanden anfangs (ober, wenn man ben fruber ermahnten Sagen glauben will, feit ihrer Erneue rung; benn bie mythischen Dlympien tennen schon tie meiften bebeutenben Rampfgattungen, nur batten bie Eleer bei ber fogenannten Erneuerung bes Agon biefd: ben gang vergeffen gehabt und erft allmablich fei bie Erinnerung an das, mas fruher bestanden habe, ihnen wieder gekommen) blos aus gymnastischen Rampfen, und zwar zu allererft blos aus Wettrennen im Laufe

<sup>10)</sup> Daß der Agon der Kernses und Salpisten zu den mußtalischen gebörte, beweisen schon die orchomenischen Inschistra C. J. 1583. und 1584., da die Sharitesten blos durch musikalische Agones verherrlicht wurden. Zulius African dei Euseb. 3. Dl. 96. ngoeseten anknyxthx xal krkua Tluavoc 'Hkeioc. προεετέθη καί χήρυς και ένίκα Κράτης 'Hkeioc Syncett. Shronogr. 6. 253 (206 sg. 409 ed. Bonn.) σαλπιγχτών καὶ κηρύχων άγων προςετέθη εν Ολυμπία. Grwähnt wird ό των κηρύχων άγων in Olympia nod von Lucian. de morte Peregrin. 32. 11) Paus. 5, 22, 1. 12) Pollux 4, 92. Ob wol auch Nero als Keinr in Olympia certirt huwie man aus Sueton Ner. 21. (Victorem se ipse pronunciabat. qua de causa et praeconio ubique contendit.) aus Kiphilin 63, 14. (καὶ ξκίρυτιξ) 63, 8. (ξς δὲ τὴν Ἑλλάδα ἐπερανώθη — ἐπί τε ἡνιοχήσει, καὶ κιθαρφ δήσει, κηρύξει τε καὶ τραγφθίας ὑποκρίσει) vermuthen möchte? 13) Cicer. ad Famil. 5, 12. extr. Go ließ auch Alexander seinen Brief wegen Burûdertuging der Berbannten an den Olympien vorlesen dià τοῦ νικήσαντος κήρυκος Diod. 18, 8. 14) Athen. 10, 414. sq. Pollux 4, 89. 15) Sympos. 5, 2, extr. 16) Athen. 15, 565 sq. 609 sq.

bes Stabiums 17); bies ift wol ber Grund, warum zu allen Beiten bie Spiele mit Stabiobromen angefangen wurden, bies ber Grund, warum bei ben Siftorifern, bie fich der Olympiadenrechnung bedienten, alle Olyms piaten, auch die fpateren, nach bem Sieger im Stadium bezeichnet wurden. Diffen 16), bem Bermann 19) hierin beistimmt, findet es freilich widerfinnig, daß in den erften fiebzehn Olympiaden blos ber Wettlauf zu guß gebrauchlich gewesen sei, und meint, daß Pausanias und Jul. Africanus bie Dlympiaben als bie ber Einführung bes Ringens, Pentathions, Fauftampfs und Pferderen: nens genannt hatten, in welchen sich von jenen Kampf= gattungen zuerst sichere Rachricht auf ben Saulen gefunben hatten, ober, wie hermann will, bie, in benen fie burch formlichen Befchluß als feststehend angenommen worden maren. Ich bestreite nicht Diese Bermuthungen, aber bestreiten muß ich, bag bie gewöhnliche Deinung widerfinnig fei; um diefe Biberfinnigfeit zu beweisen, werten namlich folgende zwei Momente angeführt; schon bei homer kamen auch bie übrigen Kampfe vor; bas als lerdings beweift, bag bie Dlympien bie anderen Rampfe gehabt haben tonnten; wie aber, bag fie fie auch gehabt haben? das andere Moment, daß die Leichenspiele zu Ehren bes Pelops schwerlich ber ritterlichen Rampfe ents behrt hatten, beweift vollends nichts; benn warum folls ten wir nicht annehmen burfen, die Sage, bag die Dlyms pien aus jenen Leichenspielen bervorgegangen maren, wie bie von Pelops und Onomaus Bagenrennen, fei erft nach Einsubrung bes inninds aywr in Olympia entstans ben? Bleiben wir also bei bem geschichtlich Uberlieferten, fo muffen allerdings bie Olympien bis zur achtzehnten Olympiade ein fehr unbedeutenber und namenlofer Agon gewesen sein; aber welchen Beweis hatten wir benn, baß fie bas bamals nicht waren? In ber 175. Olympiabe geschah es, bag in Dlompia nur Bettrennen im Sta-Dium gehalten wurden, indem Gulla die übrigen Spiele in Rom veranstalten ließ 20). Die übrigen gymnaftischen Rampfe find nach und nach bingugefügt 21), und zwar Dl. 14. Bettrennen 22) bes Diaulos (ber

erste, ber in bicsem gesiegt, war Hypenus aus Pisa); Dl. 15. Wettrennen bes Dolichos nach Julius Africas nus beim Eusebius (ber erste Sieger in bemselben Akanthos aus Lacedamon). Dl. 18. Pentatblon 23)

gurud machen. über bie gange bes doligos (benn fo muß man mit Philipp. de pentathlo p. 65. accentuiren, und nicht doligos) ichwanten bie Angaben ber Alten zwischen 7, 20 und 24 Stabien. Boedh (gum Corp. Inser. Gr. T. I. n. 1515.) unterscheibet, ich weiß freilich nicht, auf welche Auctorität bin, gemeinen dalexov von 7 und dalexov inniov von 24 Stablen. Ich werbe weiter unten von biefer Bermuthung in fo weit Gebrauch machen, als ich auch die Unterscheidung Boech's annehmen, und ben deligos Innios fur großer ale ben gemeinen erklaren werbe; benn nicht gerathen ware ce, mit hermann a. a. D. G. 48. bie Ibentitat bes Joλ. Ιππιος und bes εφίππιον anzunehmen. Das Stadium heißt auch "bie grade Bahn" δρόμος ευθύς, άπλους, άκαμπτος, alle anderen heißen "gewundene Bahn" καμπτός, γναμπτός, κάμπειος, κάμπιος, κάμπιμος, εν καμπη. Die zweite Berfchieben: heit ergab fich aus ber Beschaffenheit ber Laufer; hier unterschieb man die, welche bewaffnet liefen (οπλιτοδρόμοι, οπλίται, ber Lauf felbst hies Soomos onliens auch blos onlor P. 6, 15, 2. 9, 16, 4. 8, 17, 1. u. b.) und bie, welche teine Baffen babei trugen (wilol, youvol); ber bewaffnete Lauf war wol in Dlompia ber bes Stadiums, anderemo wird auch ber bes Diaulos ermabnt. Bergl. über Alles biefes Philipp. 1. c. p. 59 sq. Es trugen aber in alteren Beiten bie Athleten in Olympia einen Gurt um bie Schaam, ber wol bei Manchen bis an bie gufe reichte; in ber 15. Dlympiabe gefcah es, bağ in Olympia bem Orfippos que Degara als Stabiobromen ber Gurt bei bem Baufen abfiel, unb alebalb legte ihn Atanthos aus Sparta, ber ale Diaulo : ober Dolichobrom jenem in ber Bahn nachfolgte, gleich am Anfange ber Bahn ab, von wo ab es gebrauchlich wurde, bag bie Bettlaus fer in Olympia gang nacht liefen. Spater und nicht lange vor Abucybibes (1, 6.) Beit haben auch bie ubrigen gymnaftifchen Athleten ben Gurt in Dlympia abgelegt. (Bergl. Baudelot, epoque de la nudité des athletes dans les jeux de la Grèce in Mem. de l'ac, des inscr. T. 1. Leffing's Collectaneen i. 23. Acanthus. Boeckh, z. Corp. Inscr. I. p. 558 sq.) Doch bei bem Berfen bes Diefus und bes Atontion trugen vielleicht bie Pentathlen ein furges Gewanb.

23) Das Pentathlon ober Pentathlion (quinquertium) be fant in der Berbindung von funf übungen, und gwar bes Sprins gens (alua), bes Berfens bes Diffus (diaxos, diaxofolia), wo. fur brei Diften bestimmt waren, bie im Thesaurus ber Sikvoner in Olympia ausbewahrt murben (Paus. 6, 19, 4.), bes Berfens bes Burffpieges (axortiois, axor, axortior), bes Laufens unb bes Ringens; welcherlei Gattung bes Laufs aber von ben Rote 22. S. 303 berührten zum Pentathlon gerechnet wurde, ift schwer auszumitteln; Phülipp's Wermuthung (p. 69), es fei ber bewaffenete Lauf bes Diaulos gewesen, ist unsicher, und gewiß scheint nur, baß es weber ber Lauf bes Stadiums noch bes Dolichus gewefen. Diefe übungen wurben bei bem Pentathion in ber bier angegebenen Ordnung veranftaltet und wer auf ben Sieg Anfprud machte, mußte an allen Antheil nehmen, wenn nicht bie Begner freiwillig gurudtraten; fur ben, ber bereits in mehr als zwei ibungen befiegt mar, tonnte es aber naturlich tein Intereffe haben, bie noch übrigen mitzumachen, ba ihm boch in feinem galle ber Sieg gu Theil werben tonnte; benn ber Rrang bes Pentathlons wurbe vermuthlich nur bem zuertannt; ber in allen funf übungen, und wol nur in Ermangelung beffen bem, ber wenigftens in breien ges fiegt hatte. Bei bem Anfange bes Pentathlon, bei bem Springen wurde mit ber gibte ein Ivoinor audqua geblafen (Paus. 5, 7. a. C. 5, 17, 4). übrigens wirb bas Genauere über bie verfchies benen gymnastischen Rampfgattungen in biefer Gnepfl. im Artitel Gomnaftit behandelt werden muffen; jest verweife ich im Allgemeinen auf bes gelehrten Argtes Hieronymi Mercurialis de arte gymnastica libri sex, auf bie bereits oben angeführte Schrift Deter

<sup>17)</sup> Plutarch, Sympos. 2, 5. p. 86. H. ποΐον οὖν φαίη τις ἆν τῶν ἀγωνισματων γεγονέναι πρώτον; η τὸ στάδιον ῶςπες Όλυμπίσσ; 5, 2. p. 207. τοῖς δ' Όλυμπίσς πάντα προςθήκη πλην τοῦ δρύμου γέγονε. 18) Greurs 3. Pind. S. 265. 19) Jahns τε. Jahrbücher für Philologie 1, 1. S. 46. 20) Appian, b. c. I, 99. 21) Paus. 5, 8, 6 sq., mit welchem Julius Africanus bei Eusebius zu vergleichen ist, ber die Angaden des erstern bald bestätigt, bald ergänzt, dald ber richtigt. 22) Das Wettrennen δρόμος bot doppette Verschiedens, bei dar; die eine entsprang von der Länge der Bahn, und hier unterschied man στάδιον, δίαυλον, ίππικον οδετ Εφίππιον δρόμον und δόλιχον. Das olympische Stadium hatte eine Länge von 600 griech, Ευβ (= 569 paris Ευβ, so daß etwa 40½ Stadien auf eine geogr. Meile tommen), man nannte aber auch jede andre Rennbahn, die nicht diese Länge hatte, στάδιον und allgemein hieß στάδιον Wettrennen Pind. O. 11, 64. Isthm. 1, 22. Wettrenner σταδιό – oder auch σταδιάδρομοι. Vergl. Ausleg. 3. Demosth, g. Redr. 1386, 10. 1887, 22. δίαυλος betrug gwei Stadien, der διαυλόδρομος mußte einen edenso langen Weg zurück als hin machen; das Inπικόν oder der έμεππος δρομος betrug vier Stadien, der Wettläuser mußte also die Bahn zwei mal hin und

ben Kampfpferben <sup>10</sup>), die ben Sieg errungen hatten, (Υπποις αγωνισταϊς <sup>1</sup>), αθληταϊς, αθλοφόροις, νικηφόροις) erwiesen; Pferben, die dreimal gesiegt hatten, pflegte man nach ihrem Tode ein, oft prachtvolles, Grabmal zu errichten <sup>2</sup>). Seit der 102. Olympiade durste in Olympia kein Hellanodike mit eignen Pferden am Wettrennen Theil nehmen <sup>3</sup>).

In Olympia wurde bas Wagenrennen mit vier ausgewachfenen Pferben Dl. 25. eingeführt; Pagonbas ("Das ton" hat Jul. Afric.) aus Theben fiegte bamals in bems felben; bingu tam Dl. 33. bas Wettrennen bes Reitpfers des (Ιππος κέλης), Krauridas aus Kranon, vermuthlich ein Stopabe, fiegte; Dl. 70. Bettrennen bes Gefpanns von Mauleseln (δρόμος απήνης), Therfias aus Thefs falien fiegte; Dl. 71. Wettrennen mit Stuten (xalπης δρόμος), Patacus aus Dyme in Achaia mar ber Sieger; anfry und xalny wurden icon Dl. 84. abs geschafft 5 +). Dl. 93. tam συνωρίς ίππων τελείων hingu 5 1) und Euggoras aus Elis wurde ber erfte Sieger in biefer Kampfgattung. Dl. 99. πώλων άρμα oder τέθριππον πωλικόν (Sieger wurde ber Lacedamonier Sybaria: bes, wie ihn Paufanias, Curpbatas, wie ihn Jul. Afric. nennt). Dl. 128. συνωρίς πώλων (Beliftiche aus Maces bonien fiegte), Dl. 131. nolog xelng (Alepolemus aus Prien flegte). Dl. 199. wurde ber lange unterlaffene Υππων δρόμος erneuert und das Biergespann des Raisers

χον νικήσαντα ανέδησεν αυτός ταινία. Thucyd. l. l. Bon berfelben Begebenheit sagt Kenoph. H. G. III, 2, 21. είςῆλθε Λείχας στεφανώσων τον ήνίοχον. Zuweilen wurde bem De niochos eine Statue errichtet; Paus. 6, 1, 6. 6, 10, 6.

50) Theorr. 16, 46. τιμάς δε και ώκες ελλαχον επποι, Οτ σφισιν εξ ερών στεφανηφόροι ηλθον άγώνων. Dagegen modite ich Plutarch Sympos. 2, 5. και των ζώων μόνφ τῷ ἔππφ μετουσία στεφάνου και αγώνός έστιν nicht auf bie Theilnahme an ber Chre, fonbern am Chrentampfe beziehen, fo bag orew. zal dy. fo viel ift, wie orequetrou dywoos. Pferbe, bie gefiegt hats ten, futterte man wohl, auch wenn fie unbrauchbar geworben mas ren, bis gu ihrem Lobe; ber Dichter Ennius bei Cicero de senectute 5. fagt: Sicut fortis equus spatio qui saepe supremo Vicit Olympia, nunc senio confectu quiescit. Gemonnich war bie Aufftellung von Portraitftatuen ber fiegreichen Pferbe; fo g. B., als bie Mura bes Rorinther Pheibotas, obgleich ber Reiter gleich beim Anfange bes Bettrennens berabgefallen mar, ohne Reiter ges fiest hatte, avadeivat of the ใππον ταύτην έφιασιν ('Hleiot). Paus. 6, 18, 9. Zuweilen wurden auch die Ramen der Pferde auf den Statuen angegeben, Paus. 6, 10, 6., wo Phonie, Korar, Knaffas, Samos, Paus. 6, 18, 10., wo Lytos genannt werben. Das Pferb Pherenitos bes Dieron, was in ben Pothien Dl. 75, 8, und 74, 3. und in ben Dlympien Dl. 77. geflegt hatte, murbe bers bereficht von Bacchplides und Pinbar; vergl. Boeckh. expl. p. 100. 51) Bergl. über biefe Benennungen Faber Agmisia 23. 52) Abgesehen von ben prachtvollen Grabmatern ber Pferbe in Americat (Diod. 18, 82. Plin. H. N. 8, 42. s. 64.) so sind bre Fite, bie bem Cimon, bem Bater bes marathonischen Mile state wir strapfiche Siege ertampft hatten, im gamilienbegrabs bri; Kepewelois, por ber Stadt am Relitifchen Thore z t.-i. beneden werben; vgl. Herod. 6, 103. Aelian H. A. Platerch Cate major c. 5. 58) Paus. 6, 1, 5. 1 2 1. Pintarch. Sympos. 5, 2. Bergl. Boeckh ad 118. Explie. p. 151. Da nach ben Schol.

The man market, so nimmt B. mit Recht an,

The man market, Dl. 71. gum ersten, Dl.

The man market. 55) Diod. 18, 75. t um aren Saie gineten werbe.

Aiberius siegte \*\*). Der Grund ber Unterbrechung ist vielleicht in dem oben (§. 3. a. C.) angesührter Rathe zu suchen, den Macen dem Kaiser August gegeben dat, daß er nur in Rom und sonst nirgends innodoopplas versanstalten lassen solle \*7). Bielleicht dat es aber auch außerdem lange Zeit an Competenten gesehlt. DI. 211, 3. certirte Nero nicht nur äppart redelig und nadensi, sond den auch, was dis dahin völlig unbekannt war, äppart den den dah, mit einem mit zehn jungen Pferden bespannt ten Wagen \*\*).

§. 9. Anzahl aller in Olympia veranstal teten Betttampfe. Schließlich bemerte ich, bag nach Paufanias (5, 11, 3.) auf bem Throne bes olympischen Beus von Phibias acht Darftellungen angebracht waren, bie jener Schriftsteller fur Abbildungen ber alten Agonismata 19) erklart; follte nun biefe Erklarung richtig fein, fo entftunbe bie Frage, ob vielleicht Phibias feineswegs vollständig alle damals üblichen Kampfarten, sondern nur die altesten darstellen wollte; wollte er aber Bollständige feit, so mogen fur bie 4 Ubungen bes Laufs ber Dans ner, namlich Stadium, Diaulus, Dolichus und Soplites nur zwei Darftellungen, bewaffneter und unbewaffneter Lauf bestimmt gewesen, die brei Ubungen ber Anaben gang übergangen worben 60), bie feche andern aber Pentathlon, Rin: gen, Fauftlampf und Panfration ber Manner, Sarma und Reles gewesen fein. Der Scholiaft Pinbars (Ol. V, 14.) fagt, daß in Olympia 28 Kranze vertheilt worden maren; Boedh halt bie Babl fur verborben, weil berfelbe Scholiast anderswo (zu Ol. III, 60.) nur von 17 aywiguagi in Olympia spricht. Die 17 waren vermuthlich oradior, δίαυλος, δόλιχος, πένταθλον, πάλη, πυγμή, παγκράτιον und δπλίτης ber Manner, στάδ., πάλη, πυγμή und παγχο. ber παίδες, άρμα ιππων τελείων, ιππος κέλης und συνωρίς ίππων τελείων, πωλικόν τέθριππον, und πωλικός xélys oder surwois núlwr. Rechnet man zu diesen 18 noch hinzu die balb abgeschafften πένταθλον παίδων, άπήνη, κάλπη und die erst nach Dl. 96. hinzugekomme nen αγώνας κηρύκων, σαλπιγκτών, so wurden boch nut 23 Rampfe herauskommen, von benen überdies nie über 20 ju gleicher Beit bestanden haben. Gine merkwürdige

<sup>56)</sup> Jul. African. ἀπεδόθη των Ιππων ὁ δρόμος πάλω κωλυθείς καὶ ἐνίκα Τιβερίου Καίσαρος τέθρεππον. Βusch. Chron. p. 159. Mediol. 1818. 57) Dio Cass. 52, 30. τὰς δ' ἰπποδρομίας τὰς ἄνευ τῶν γυμνικῶν ἀγώνων ἐπιτελουμένας οἰχ ἡγοῦμαι ἄλλη τινὶ πόλει ποιεῖν ἐπιτρέπειν. Gind nun wol bie ἐπποδρομίας ba ethalten worden, wo guglei & ein gymnastistic Καση angestiellt wurde? 58) Jul. Afric. Νέρων δὲ προύκων ἀγῶνα ἐστεφανοῦτο, τραγφθούς, κθαφωδούς, ἄρμα πωλικὸν καὶ τὸ τέλειον καὶ τὸ ὁ εκάπωλον. Sueton. Ner. 24.: Aurigivit quoque plurifariam, Olympils vero etiam decemjugem. 59) Der Echol. zu Kristoph. Βός. 293. hat auch ἀκτὰ ἀγωνίσματα, κπάδιον, δίαιλος, δόλιχος, ὁπλίτης, πυγμή, παγκράτιον, παὶη καὶ ἄλμα. Das legte if wol statt bes πένταθλον genannt. 60) Etwas Ühnliches mag wol R. D. Mûller in ben mir jest nicht gegenwärtigen Götting. gel. Χης. 1828. Dec. S. 2033. ausgestell haben, wann et in ber offendar verborbenen Stelle bes Φραιαπίας χωίφτη ben Borten οὐ γάρ πω u. τὰ ἐς τοὲς παῖδας ἐπὶ ἡλικας ἤδη καθειστήκει τῆς Φειδίου είπε εὐιξε annimmt, bes Βυραίδι μεμέμηται καίπερ καὶ ταῦνα.

S. 8. b) Ritterliche Bettkampfe. Bas bie gen ju Pferbe und Bagen betrifft, fo unterschieb hier bas Certiren mit vier, mit zwei an einen in gespannten Pferden und mit Reitpferden. Co Dionys von Salikarnaß (A. R. VII. 73.) ein= entgegen: ὁ τῶν τεθρίππων τε καὶ συνωρίδων των αζείκτων ίππων δρόμος. Das Certiren mit pferben mar doppelter Art, je nachdem man mit nen ober mit je zweien certirte; jenes wieder zweifach, ι man entweder mit Bengsten certirte (κέλης, μονάμμοναμπυχία, Ίππος χέλης, πώλος μονάμπυξ, μουης, blos ίππος im Singular 30), auch verbunden μονάμπυξ) oder mit Stuten (κάλπη, κάλπις), wo= er Gebrauch berrichte, bag ber Reiter, fo wie er fich Biele naberte, von ber Stute fprang und bas Pferd ügel haltend im Trabe neben her lief 31). Certirte mit zwei Reitpferben, fo ritt man auf bem einen prang auf bas andere, sobalb man bem Biele nabe Diese Reiter biegen aragarai. Das Bagen= en war verschieben, je nachbem ber Bagen mit Pferden bespannt war (ζείγος, αρμα τέθριππον, blos τέθο., auch blos αρμα und auch ίπποι allein lural 32) — und der Sieg in dieser Rampfgat= galt für ben hochsten 33) - ober mit zwei Pfers συνωρίς 3 \*), oder mit zwei Mauleseln (απήνη 3 5). bem unterschied man auch, je nachdem die Pferde (πίῦλοι) oder ausgemachsen (τέλειοι) waren, πῶλος συνωρίς πώλων, άρμα πώλων σου τέλειος χέλης, ν συνωρίς (οδει τελεία συνωρίς) und άρμα τέλειον, 8 auch ίππων τελείων δρόμος genannt wird. Gin τέλειον (nicht aber πωλικόν) mußte zwolfmal bie gurudlegen, worauf Pindar 36) ofter anspielt. Die frichter wiesen ben einzelnen Bagen ober Pferben n verschiedenen ritterlichen Rampfen ihren Plat nach Boofe an; auf ein mit ber Trompete gegebenes Beis logen fie bann von ben Schranken; bei bem Umum bas Biel (νύσσα, καμπτήρ) mußten Reiter Bagenlenter große Borficht anwenden, nicht baffelbe zu en, indem fie fonft umwarfen 37). Gine Befchreibung Zagen= und Pferberennens bat Pausanias 38). Wer

bie Bahn am schnellften zuruckgelegt hatte, galt als Sieger; aber einige Ehre wurde auch benen, die bem Sieger zunachst kamen; so wird es an Rallias 39) geruhmt, baß er in Olympia mit bem Reitpferde gefiegt, mit bem Biergespanne aber ben zweiten Preis erhalten, und von Alcibiabes, ber mit fieben Biergespannen in Dlympia certirt hatte, b. h. mit mehr als irgend ein Privat= mann ober Ronig, wird berichtet, daß er neben bem erften auch ben zweiten und britten \*°) Preis erhalten hatte. Die Ehre bes Sieges kam aber nicht bem Reiter ober Bagenlenter, fondern bem Gigenthumer ju; baher haben auch Abwesende (3. B. hieron von Spratus 11), Phis lipp, ber Sohn bes Umpntas 42), und viele andere), auch Frauen 43), auch ganze Staaten 44), an ben ritterlichen Spielen Antheil nehmen und um ben Sieg ringen burfen. Gine Untersuchung über bas Gigenthum ber Pferbe fand nicht Statt, wenn nicht verschiedene Unspruche erhos ben murben; der Eigenthumer fonnte aber auch feine Pferde und bamit die Ehre bes Sieges einem Dritten über laffen 46); benn, wie Paufanias (5, 8, 5.) fagt, mar es feit alten Beiten üblich, auch mit fremden Pferben ben Wettkampf zu bestehen, wie Jolaus mit ben Pferben bes Berafles und, bei ben Leichenspielen bes Patroflus, Mes nelaus neben feinem eigenen Pferbe mit ber Wether bes Agamemnon certirte. Einige Ehre wurde aber auch bem Reiter und Wagenlenker, mas oft ein vornehmer Jungling war, wie Karrhotus 48), Thrafibulus 47), Nikoma= dus 48), wenigstens vom Eigenthumer 49), einige felbst

<sup>1)</sup> Bei Plato Apolog. p. 36. c. 26. εί τις ίμων ιππω ή ξυη ζεύγει νενίκηκεν bebeutet bas erste ι κέλης, das legte bas
|pann. Dasselbe gilt von der unechten Stelle des Herod.

: τα εν Ολυμπίη έποίησε ιππω νικήσας, τεθοίππω δε
05 γενόμενος. 51) Paus. l. l. 32) Paus. 6, 1,
7. 12, 7. 16, 6. u. d. 33) Die Anordner der Epis
Pindart haben wol mit Rücksicht auf den Rang der einzels
ampsgattungen jene Siegeslieder so auf einander solgen
daß sie die zur Berherrlichung eines ritterlichen Sieges des
m voranstellten, und ihnen die, durch welche Siege im Faust.

Ringen, Pantration und Wettlauf gepriesen wurden, in
Ordnung anreiheten. 34) Paus. 5, 8, 10. δρόμος δύο
τελείων συνωρίς κληθέσα. 35) Schol. Pindar. Ol. V,
νη έστιν άρμα εξ ήμιόνων ζευχθέν. Bentley diss. Pha238 sq ed. Lips. 36) Ol. 2, 55. τεθρίππων δυωδειων (νοδια Βδ ch's Explic. p. 128, zu verzleichen) 3, 35.
είγναμπτον τέρμα u. δ. 37) δορλοεί. Electr. 691 sq.

· Id. ΧΧΙV, 117. Γππους δ' εξελάσασθαι τψ άρματι,
ρί νύσσαν Ασηαλέως κάμπτοντα, τροχῷ σύριγγα φυλάξαι.
6, 20.

<sup>39)</sup> Herod. 6, 122. τεθρίππω δε δεύτερος γενομενος. 40) Es icheint jebenfalls gerathener, bem Guripibes ju folgen, ber in seinem Siegesliebe auf biesen Sieg bes Alcibiabes (bei Plutarch. Alcib. 11.) fagt: Σε δ' ἀείσομαι, ὧ Κλεινίου παι, καλόν ά νίκα, κάλλιστον δ' δ μηδείς άλλος Έλλάνων (?) ἄρματι πρῶτα δραμείν και δεύτερα και το ίτα, βῆναι δ' ἀπονητί δίς (?) στεφθέντα έλαία χάρυχι βοάν παραδούναι., mit bem überbies Isocrates n. Levy. 14. übercinstimmt, als bem Thucyd. 6, 16, monach Alcibiabes ben 1. 2. u. 4. Preis erhalten hatte; ja ber Ausbruck anovnet lagt vermuthen, bag gar fein Rival ben Muth hatte, gegen Alcibiades aufzutreten. Ift biefe Bermuthung richtig, fo burfte man wol auch weiter vermuthen, bag im Bagenrennen S Preise in Olympia bestanden haben. 41) Plutarch. Them. 25. (uns genau ift Aelian V. H. IX, 5., nach welchem hieron felbft nach Olympia gefommen marc). hieron hatte brei Mal in Dinmpla gesiegt, zwei Mal xelpre (Dl. 73., in welcher Olymplabe fein Bruber, ber bamalige herrscher von Sprakus, Gelon, cquare ges siegt hatte, und Dl. 77.), einmal Dl. 78. im Biergespann; ofter aber mag er feine Pferbe jum Bettrennen bergefchict haben; vgl. Boeckh. Expl. Pind. p. 100 sq. 42) Plutarch Alex. 8. 45) S. Rot. 72 fg. 44) So hat Lichas, als bie Lacedamonier vom Befuche ber Dipmpien ausgeschloffen waren, fein Gefpann als Βοιωτών δημόσιον certiren laffen, Thuc. 5, 50. Paufanias bagegen 6, 2, 2. fagt wol minber genau Alxas — Καθήκεν έπλ δράματε του Θηβαίων δήμου το άρμα. Alcibiabes faufte άρμα δημό-Gior Agyelor und certirte mit bemfelben in Olympia. Plut. Al-45) Herod. 6, 103. τη ὑστέψη cib. 12. Isocr. π. ζεύγ. 1. Όλυμπιάθι τησι αυτήσι Επποισι νικών παραδιδοί Πεισιστράτο άνακηρυχθήναι. Man bemerte bas Wort παραδιδόναι, mas eine technische Bezeichnung fur biefe Art von überlaffung gu fein fcheint, fo sagt auch Xenoj.h. Hell. 3, 2, 21. Λείχα παραθόντος Θη-βαίοις το άρμα. 46) Pindar. Pyth. V. und bazu Boch's Einleitung. 47) Pindar. Pyth. VI. und bas. Boeckh. Expl. p. 296 extr. sq. 48) Der Wagenlenker des Theron und Xenos frates; vgl. Dissen Expl. Pind. p. 495. 49) Lichas tor helo-39

burch ben Mythus mit bem Berricherstamme bes Besiegs ten verbunden wirb. Unter ben eben ermabnten Sagen find Peifos ober Pifos offenbar Berfonification von Pifa, Pelops, ben, abgesehn von A. B. 104 sq., wes ber homer noch felbft, wenn wir vo. ben Coen abstra= biren (Schol, Vict. ad Il. 7. 116. ]. 520. Bekk., mos gegen noch überbies Schol. Ven. A. ju vs. 116. gu fprechen scheint) Befiod kennen, ale Personification bes borifchen Peloponnes, Endymion und Aethlios Personificas tion ber an ben Mondeslauf geknupften dids acha; ber ibdifche Beratles nebft feinem Abtommlinge Rlymes nos, fo wie Amythaon, weisen auf fretischen Gult bin, und heratles, ber Sohn bes Beus und ber Alfmene, ift ber Nationalheros ber Dorer 28). Go zeigen benn faft alle Sagen borifchen Charafter und jum Theil religibsen Busammenbang mit bem borifchen Rreta. Daffelbe wird fich uns bestätigen, wenn wir nun bas Gebiet ber Gage perlaffen und uns ber Geschichte nabern; baffelbe, wenn wir einige Ginrichtungen bes olympischen Agon in Betracht ziehen. Bereinzelt namlich fleht die Rachricht, baß icon Drylus, welcher mit ben unter ben Berakliben in ben Peleponnes einwandernden Dorern bie atolische Co= Ionie nach bem ganbe ber Epeer, bem nachherigen Glis geführt hatte, auch ben olympischen Agon angeordnet und eine Gewährleiftung für die Ufplie des eleischen gandes von ben heraflibischen Fursten und borischen Bolfern bes Peloponnes erhalten habe 29). Aber wie wenig Berth biefe Nachricht auch haben mag, eines beweift fie, ben innern Busammenhang zwischen ben Spielen und ber burch bie atolische Colonie erweiterten Macht ber foges nannten Roile Glis.

Rein hiftorisch ift bagegen die Nachricht von ber Anordnung ober Erneuerung der Olympien burch Iphi= tus von Elis und Lyturg von Sparta; benn fie ftutt fich auf ein in ber fpateren Beit erhaltenes Monument, auf ben im Berdon von Dlympia aufbewahrten Dietus bes Iphitus, auf welchem bas Formular ber heiligen Baffenruhe, bas vor jeber olympischen Feier bie eleischen Recialen abkundigten, nicht in gerader Linie, sondern im Rreise geschrieben war; benn in biesem Formulare wurden jene beiben Manner geradezu als Anordner ber Olympien und bes mit ihnen verbundenen Gottesfriedens genannt 30). Db bem Rleofthenes, bem Sohne bes Rleos nitus aus Difa, ber meines Biffens nur in einer 31) Stelle mit jenen beiben als Unordner ber Dlympien verbunben wirb, wirklich ein Antheil baran gutomme, scheint mir wegen ber geringen Auctoritat, auf welcher biefer Name beruht, gegenüber bem Schweigen eines fo wich: tigen Monuments, als ber Distus ift, febr zweifelhaft; ich mochte vielmehr ben Namen bes Cohnes wie bes Bas tere fur bloge Personisicationen bes in Disa, b. h. in Dlyms pia, burch Rraft gewonnenen Siegesruhmes erflaren und vermuthen, bag er allein von ben Pifaten, gur Befchos nigung ihrer ungerechten Unspruche am olympischen Agon

erbichtet worben fei, Anspruche, benen erft bie Feier ber achten Dlympiabe bie Entstehung gegeben hat. Den Ba ter bes Iphitus nannte ein Epigramm in Olympia ba mon, die gemeine griechische Sage Praronides, Die eleischen Urkunden Sphitus 32). Er war ein Rachkomme jenes Ornlus, und wenn auch schwerlich ein Saocheic, wie ihn gleichwol Phlegon aus Tralles (p. 140.) nennt, ba nach Paufanias (V, 4, 5.) nur ber Sohn bes Drylus als Ronig in Elis geherrscht hat, boch gewiß aus einem ber berrichenben abeligen Geschlechter von Glis. Als Grie land an Burgerfriegen und pestartiger Krankheit litt, habe er auf Geheiß bes belphischen Dratels bie Erneuerung ber Dlympien unternommen 33), bie Etecheiria gestiftet 34) und bie Gleer berebet, bem Berafles ju opfern, ben fie bis dahin für einen ihnen feindlichen heros gehalten bat: ten. Gleichwol fpricht Paufanias an einer andern Stels le 35) von der Verwandtschaft zwischen ben Berakliben und den Konigen Atoliens, und daß namentlich die Muts ter bes Syllus und bes Thoas, bes Grofvaters bes Dro: lus Schwestern gewesen maren; es fei baber vergonnt, hier die Bermuthung auszusprechen, bag in Glis zwar ber gemeine Mann sowol ber alten Epeer als ber spater eingewanderten Atoler dolifchen, ber Abel aber - und Elis hat, wie unten gezeigt werden wird, lange 2bels: herrschaft gehabt — borischen Ursprungs war; ja ich mochte glauben, daß bie eleischen Priefter- und Propheten geschlechter, die Jamiden, Telliaden und Klytiaden, bem gangen borischen Stamme bes Peloponnes in jener Gis genschaft angehort haben; eine Bermuthung, Die fich barauf flugt, baß fast alle borifchen Staaten, aber auch beinahe nur diese, sie als Priester und Propheten gebraucht haben, und die zugleich erklaren murbe, marum bem eleis fchen gande ein fo allgemeiner ewiger Gottesfrieden gefichert murde; ber olympische Beus ift namlich ber boris fche ober hellenische Beus, sein Tempel ift trot Strabo 16) erft von Dorern gegrundet, Glis ift bemnach gleichfam bas levitische gand bes borischen Peloponnes. Allein biefe Bermuthung, daß ber olympische Agon von Dorem gestiftet sei, erklart es, wie die Sage hat entsteben tow nen von ber Stiftung ber Dlympien aus ben Afrothiniois ber Beute, die Berafles, (wie wir gesehen haben, ein bem achaischen Stamme feindlicher Beros) bem Epeerto: nige Mugeas abgenommen; benn nimmer werben boch bie achaischen Eleer eine Sage gebilbet haben, Die Nichts andres als die Besiegung ber Achaer burch bie Do: rer bedeutet. Beiter fprechen, ba bie Dorer einen vor züglichen Unspruch auf ben Namen Eldares machten, ber Name Eddavodixai, ben die Kampfrichter in Olyms pia, wie die Richter im fpartanischen Beere führten 37), ferner bas fast ausschließliche Begunftigen ber Symnas ftit in Olympia mit Bernachlässigung ber Musit fur ben dorischen Charakter bes Agon und wenn die große und

<sup>28)</sup> Muller Dor. I. 138 fg. 29) Paus. 5, 8, 5. 30) Paus. 5, 20, 1. Ermähnung jenes Diskus noch bei Phiegon Arall. S. 136. 31) Phiegon Arall. a. a. D. S. 136.

<sup>82)</sup> Paus. 5, 4. 6. Phiegon a. a. D. 35) S. noch Vellej. Pat. 1, 8. Dio Chrys. or. Olymp. XII. p. 402. Reisk. Zedren. Compend. Hist. fol. 88. 34) Iphitus wurde derzestlellt in Olympia, wie er von der Etecheiria betränzt wird; s. Paus. 5, 10. a. G. 26. 2. 35) Paus. 5, 8, 7. 86) s. Note 28 u. 84. 37) Rüller Dor. 2, 240.

eigenthumliche Berehrung, die bem Pelops bier erwiesen wurde 38) für die Theilnahme des ganzen dorifchen Des loponnes Zeugniß gibt, fo beweift bie Berbindung gerade bes spartanischen Gesetzgebers 39) mit bem Eleer Iphis tus jur Anordnung bes Agon und ber bamit in Berbins bung stebenben Etecheiria bie besondere und vorzügliche Theilnahme Spartas, bes erften borifchen Staats, wie benn auch nachst Elis teine Stadt in der früheren Beit so viel Olympioniken aufzuweisen hat, als Sparta. Die griechischen Chronologen feten bie Ginrichtung bes Iphi= tus und Lyturg 300 Jahre nach Trojas Berftorung, 220 Jahre nach ber borifchen Einwanderung, b. h. 884 3. v. Chr. Geb. Aber Diefer Agon, befchrantt auf Die blofe Ubung im Stadium, war gewiß lange Beit ganz glangs und bedeutungslos, wie allein schon ber Umftand beweift, daß erst 108 Jahre spater die Sieger in diesen Spielen regelmäßig aufgezeichnet murben; fruher mag nicht nur bie Aufzeichnung, sonbern felbst bie Abhaltung ber Spiele ofter unterblieben fein. Bon jenem Jahre an aber wurben die Spiele regelmäßig 293 Mal, b. h. von 777 vor bis 392 nach Chr. Geb. und zwar alle vier Jahre begangen; biefes find bie großen Olympien, welche allein ein hellenischer Agon maren; baneben begingen bie Eleer alle Jahre (vermuthlich mit Ausschluß des Jahres, in welches bie großen sielen) kleine Olympien, bie wol nur eleische Spiele maren 40). Bann die großen Dlympien Nationalspiele aller Griechen murben, ift fcmer auszumitteln; in keinem Falle früher, als bis die verschiedes nen griechischen Stamme fich als ein verwandtes Bolt fühlen lernten, und ber Name ber Eddnveg auf alle übers tragen wurde; vermuthlich hat die fleigende Macht Spartas und das erweiterte Unsehn des olympischen Tempels wie des an benselben geknupften Drakels δι' εμπύρων, Einfluß hierauf ausgeubt. Buerft mogen Die Arfabier, bann die Aoler außerhalb bes Peloponnes, spater bie Athener und die Joner und zulett die Achaer bes Pelos ponnes als Theilnehmer zugetreten fein. Es wird uns namlich berichtet, bag Dbotas aus dem achaischen Dyme Dl. 6. im Stadium gesiegt, und obgleich er ber erste Achaer gewesen, bem ein olympischer Sieg zu Theil geworden, boch von feinem Baterlande feine der Belohnun= gen erhalten babe, die bas Baterland bem Sieger gewohnlich verlieh; darüber habe er die Bermunschung ausgesprochen, es moge nie einem Achaer mehr ein olympis fcher Sieg werben; ein Gott forgte fur bie Erfullung bes Fluck, der nicht eher von ihnen genommen wurde, bis fie Dl. 80., vom belphischen Drakel belehrt, eine Statue bem Dbotas in Olympia errichteten und Anderes ju feiner Ehre thaten; noch ju Paufanias Beit berrichte

ber Gebrauch, bag, wenn Achder in Olympia tampfen wollten, sie dem Obotas ein Opfer brachten und nach erlangtem Siege seine Statue in Olympia befrangten 11). Niemand wird wol bas Fabelhafte biefes Berichtes vertennen; aber er beweift, buntt mich, eine erft fpat überwundene tiefe Abneigung ber Achder gegen ben olympis fchen Gott und feinen Agon, über bie nur gumeilen einzelne Achder fich wegfetten, aber die eleischen Richter blieben so lange unerbittlich, bis ber achaische Stadtever= ein als Ganges ben olympischen Jupiter und seinen Agon anerkannte, mas fich nur burch Absendung einer Staatstheoria aussuhren ließ. So ware benn auch biefe Thatfache ein neuer Beweis gegen ben vermeintlichen achais fchen Urfprung bes olympischen Agon. Der frubefte arfabische Sieger, ber erwähnt wird, ift Cleomantis aus Clitor, der Dl. 3. im Stadium siegte; ich finde überhaupt in dem Corsinischen allerdings unvollständigen und mander Berichtigung fabigen Berzeichniffe ber Dlympioniten 28 Artabier, barunter 6 aus Mantinea, 6 aus Beraa, 4 aus Manalum, 3 aus Elitor, 2 aus Phigalia; von jenen haben 11 im Faustkampf, 6 im Ringen, 3 im Panfration, 3 im Stabium, 2 im Pentathlon, 1 im Dolichus, 1 im Baffenlaufe gefiegt. Unter ben Athenern ift ber altefte Olympionite bes Berzeichnisses Pantafles, welcher Dl. 21, und 22., ter nachste ift Euribates, welcher Dl. 27 und zwar beibe im Stadium fiegten; von Jonern Scheint Dnomaftus aus Omprna ber altefte ju fein, er fiegte Dl. 23. im Faustkampfe; ber nachste Polymnestor aus Milet, er fiegte Dl. 46. im Stadium; von Thebas nern ber altefte Plato ober Pagondas (Dl. 25. im Bagenrennen); ber frubeste Booter Drythemis aus Coronea (Dl. 12. im Stadium). Betrachten wir dieses Siegers verzeichniß noch mit Rudficht auf bas Berbaltnig ber Stabte, benen bie Sieger angeboren, fo finden wir, bag nach Elis und Sparta bie meisten aus borischen Stads ten find und zwar ganz besonders aus ben spartanischen Colonien, namentlich find 17 aus Cyrene, 3 aus Arfinoe, 2 aus Barca, 5 aus Tarent, 5 aus Ugrigent; bann find 18 aus Messenien, 7 aus Argos, 4 aus Epidaurus; 12 aus ber argivischen Colonie Rhobus, 3 aus Cos, 12 aus Sifpon, dagegen nur 5 aus Korinth, 5 aus ber korinthischen Colonie Syrafus, 4 aus Corcyra, 4 aus Epis bamnum, 4 aus Megara, 4 aus Ugina, 2 aus Umbracia. Merkwurdig ift die geringe Anzahl fretensischer und die noch geringere belphischer Sieger. Bon Achdern find 3 aus Agium, je 2 aus Pellene, Patra und Dyme, 1 aus Agira, bagegen 10 aus Croton, was aber burch bie Pps thagorder borifirt war. Mus Theffalien, namentlich aus Cranon, Lariffa und Pharfalus find 11, aus ionischen Stabten find 33, namentlich 5 aus Dilet, je 3 aus Chios, Smyrna, Colophon und Ephesus, je 2 aus Samos, Andrus und Cyzicus, je 1 aus Chalcis, Eretria, Raryftus, Ernthra, Narus u. f. w. Spater finden wir, indem fich die griechische Bevolkerung immer mehr verbreitet, Sieger aus Epirus, Macedonien, Thracien, Troas,

<sup>38)</sup> Bergl. biese Encytl. unter Olympieion zu Olympia und oben Note 23. 89) Plut. Lykurg 1 und 25. (wo ganz eigensthümliche Rachrichten bes Hermippus, vermuthlich aus seinem Buche über die Gesehgeber mitgetheilt werden) Athen. XIV, 635 aq. Αυχοῦργος ὑπὸ πάντων συμφώνως Ιστοφεῖται μετὰ τοῦ Ἰφίτον τοῦ Ἰλίείου τὴν πρώτην ἀριθμηθεῖσαν τῶν Ὀλυμπίων Θέσιν διαθεῖναι. 40) ἡγετο δὲ καὶ κατ ἐνιαυτόν, ἄπερ ἐλάιτω ἐχάλουν. Siebenkees Anecdot. Gr. p. 95. Dahet Ὁλύμπια τὰ μεγάλα bei Lucian Perodot. 1.

M. Encytl. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

<sup>41)</sup> Paus. 7, 17. a. E. 6. 3, 8.

bung gestanden habe. Aber wie groß auch bie Bahl ber oligarchischen Phylen in Elis mar, fie maren gewiß Ge= Schlechtstribus; als nun nur Ein Bellanobite mar, murbe er wol nur aus bem erften Stamme, ben eleischen Rams nes, nach Paufanias gar nur aus ben Nachkommen bes Drolus genommen; als ber Sellanobiten zwei wurden, tamen auch die eleischen Tities jum Regimente. Paufa= nias fagt freilich, daß die 3mei es andertwor Ηλείων, aus ber Mitte aller Eleer burchs Loos ernannt murden, und will offenbar mit incirror andeuten, bag babei auf bie Stamme teine Rudficht genommen worden fei, aber vielleicht irrt hierin Pausanias, vielleicht gab es damals nur zwei Stamme ber Stadtburger von Elis. Die 9 Bellano, bifen murben gewiß aus 9 Phylen genommen, und biefe Phylen maren mol, wie alle die spatern, reine Lokals ober Regionestamme; folche Stamme gehoren aber einer mehr bemofratischen Berfaffung an, die in Elis erft nach Dl. 77, 2. vermuthet werden barf, und so mochte in ber Stelle des Pausanias πέμπτη δε όλυμπιώδι καί είκοστη druća iddavodinas natistijsau, wo über bie Berberbniß in είχοστη Alle übereinstimmen, weder έξηχοστη noch erergxoarg, welches beides von Bodh (zu ben Scholien Pind. S. 95) und Better vorgeschlagen ist, sonbern für xe blos on b. b. dyddy de d. xal Eddourxooth au fareis ben fein.

Daß bie Bellanobifen burche Loos 97) ernannt murben, wiffen wir aus Paufanias und Philostratus; Loos ift aber Etwas rein bemofratisches; ich fann baber nicht glaus ben, baß es icon, ale nur zwei Sellanodifen maren und Elis ariftofratifch regiert wurde, angewandt worden fei, vermuthe vielmehr, bag Paufanias ben Gebrauch feiner Beit auf jene frubere übertragent, fich bes Mustrucks Lazoiair bebient habe. Genommen murben fie fpater Eg 'Haeimr dudormr. b. b. aus ber Mitte aller, bie bas Staatsburgerrecht von Glis batten, wozu naturlich auch bie ehemalige lanbicaft, bie zweirar, geborte; vor ber Grundung ter Gefammt: Stadt Glis aber gemiß nur austen Stadtburgern und vielleicht auch bei biefen nur in ben eben angegebenen Grengen. Wenn aber Tzebes "5) fagt, Four Examplian de ex rer duquerviron of Altonoi δε μάλιστα και στι αίτοις 'Ηλείωι, fo ift freilich bie Rrage, ob biefer abgeidmadte Edriftfieller nicht bier bie Olympien mit ben Pritien verwechselt babe, bei benen bekanntlich bie Amphiktwonen seit D1, 47, 3, bie Agonothefie batten, und meglich, wiewel unwahrscheinlich, ift es, bag, wie bei ben Sirmpien und Demeen, auch bei ben Pythien bie Rampfrict ter Bellanobiten gumeilen ge= nannt worben find. Bit aber ein vernünftiger Ginn in feinen Borten, fo will er, ober rielmehr bie Quelle, aus ber er gefcopft, wol nur fagen: tie Bellanotifen murten aus ben Rachbarn bes Diempicion genommen, vorzugeweise aus ben Rachkommen ber mit Drelus eingewanderten Minler, bie ben berrichenten Atel von Glis ausmachten,

und daneben auch aus ben Nachkommen der alten Einwohner, der Eleer oder Epeer. — Faber und Ban Dale 99)
haben aus Philostratus gesolgert, daß einer der Hellas
nodiken der Chef, der Senior des Collegiums war; das
ist an sich nicht unwahrscheinlich, wie ja auch in Sparta,
bei den ein Collegium (ovragziar) bildenden Behörden
ein Chef ist, der nokosius heißt, z. B. no. kaigwu, no.
pidkar, no. ropogrhaxar, nur wird es durch die Stelle
des Philostratus 1) nicht bewiesen.

Die Bellanobifen wurden vermuthlich in ben erften Monaten jedes vierten oder in den letten jedes dritten Elympiatenjahres und mahrscheinlich immer für eine Penten: tadteris ernannt; bie ernannten wohnten gehn Monate lang gemeinschaftlich im Endurodizaider am Markte von Glis, wo sie mahrend ber Beit von ben Nomophplakes in Allem unterrichtet murben, was sie in Beziehung auf ben Ugon ju beobachten hatten Des Tages über verweilten fie meis ftens in ter benachbarten Stoa 2). Der Umtseid murte von ben Sellanobifen wol erft bei ober turg vor bem Beginne der Spiele und zwar nicht in Glis, sontern in Dlympia, im Rathhause baselbst, bei ber Bildfaule bes Beus Dorfios geleiftet 3); vielleicht hatten fie aber außerbem noch einen Amtseib gleich beim Antritt ihres Amtes gu leisten. Auffallend aber ift bie Art, wie fich Paufanias (5, 24. 9.) über jenen Gid außert: durforge de xui boat τοὺς παίδας η των εππων των άγωνιζομένων τοὺς πώλους κρίνουσιν, επί δικαίω και άνευ δώρων ποιείσθαι ποίσιν, και τα ές τον δοκιμαζόμενον τε και μεή συλάξειν καὶ ταιτα εν αποδοίτω. Satten also nicht alle, sontern nur "tie, welche über bie Wettfampfe ber Knaben und bie Bettrennen ber jungen Pferde richten follten", biefen Eid zu leisten? Warum ferner nicht noifgeodeu, wie bald barauf gedageer? Bogu gebort biefes lette? 3ft es mit bem Borbergebenben ober bem Folgenden zu verbinden? Begiebt sich rà ès rov — pif blos auf die Aufnahme und Berwerfung ter jungen Athleten unter bie aufdas und ber jungen Pferde unter bie acidor;? Entlich mas foll benn im Geheimen (er απορφήτω) gefcheben? Berpflichten fic burch biefen Gid bie Rampfrichter nicht nur gerecht gu richten und von Niemand Befted ung anzunehmen, fonbern auch ihre Stimme geheim abzugeben, inbem bei bis fentlichem Abstimmen leicht ber Gunft etwas eingeräumt wirt, wie in Athen ') auch auf bas zorgebir vergegeoden gehalten murbe? — Auf alle biefe Fragen wird fic schwerlich eine genügende Antwort geben laffen. Unter ten Bellanobifen hatten bie polizeiliche Aufficht bei ten Spielen eine und unbefannte Anjahl Alyten (abera),

<sup>57)</sup> Fatich ift, was ber Sael in Pind. Ol 18, 22 bat. innerer 68 main diedogipe is ar kline noolgere alegheie nal yming diemonary, els tip increases traine kyrigororriva maga uni diemon. 98) Chiliad. 12, 563.

<sup>99</sup> Diss. antiquit. illustr. p. 529.

<sup>1)</sup> Diete lautet Vit. Apollon. VI, 10. p. 238. Ol.: & Cie Gesates apeasier apeasierator in Ivaron, und igeiro wie actor admir, ol de Ernes Elianodium to apeastrate Elante urgulin Eua und systalio fadioumi. Die Bergleichung mit den hello nobilen bezieht fich effender nur auf den feierlichen und langlamm Schritt, mit dem die Gemackeptisten wie die hellanediten eine bergingen.

2) Paus. 6. 24. I. 3. Ben den Steen der Cier fast Philosept. Vit. Apollon. 6. 6 extr. p. 235. Edeluarus ervar fast Philosept. Vit. Apollon. 6. 6 extr. p. 235. Edeluarus ervar ungerähre loouium sais Hielen, in ür är die die die fact. in tiefem Theile S. 186.

4) Schwann attiff. Bres. 722.

gekommenen, Urkunde erhalten 62). Much bei ben romis ichen Keften tam Gottesfrieden vor 63). Die olympische exexerpla, welche vielleicht im Lande felbft Jequa bieß 54), (b. i. attisch Jeoμός) und wol unter bem Schute bes Apollon Féquios (b. h. Féquios) fland 55), sicherte 56) theils bem eleischen Lande felbst, jedoch vermuthlich mit Ausschluß ber unterthanigen Stabte, beständige Unverletzlichkeit; nach Strabo 67) ift fcon bem Drylus von ben Berakliden, b. b. ben borifchen Staaten bes Peloponnes, eidlich verheißen worden, daß bas eleische gand bem Beus beilig, jeder, der es feindlich angreifen, ober wenn es fo angegriffen mare, nicht nach Rraften helfen murbe, verflucht sein folle. Deshalb mußten bewaffnete Beere, bie durch das gand ziehen wollten, ihre Baffen vorher an ber Grenze abgeben, um fie an ber andern wieder zu empfangen. Auf diese Beise war Elis geschutt, ohne durch Mauern vertheidigt zu fein und die Bewohner bes Landes lebten frei von jeder Kriegsfurcht und Rriegs= noth, ein beiliges, reines Leben, meiftens bem Ackerbau. Diese beständige Unverletlichkeit wurde mit Ausnahme ber burch Phidon von Argos in ber achten Olympiabe gegen Elis unternommenen Angriffe im Gangen bis in ben peloponnesischen Rrieg gehalten, und die Eleer bemubten sich dieselbe badurch zu verdienen, baß sie sich jeber Theilnahme an ben Kriegen ihrer Nachbarn enthielten, jene geringe und vom spartanischen Sieger um fo reicher belohnte im zweiten meffenischen Rriege abgerech= net; selbst an den perfischen Rriegen hatten fie keinen, oder febr geringen Antheil & 8). Go wie aber bie Eleer Burg por bem Musbruche bes peloponnesischen Rriegs für Rorinth gegen Korcyra 59), und mit bem Beginne jenes Krieges fur bie peloponnesische Symmachia gegen bie attische Partei nahmen 60), ba setten sie fich verschiebenen Angriffen von feinblicher Seite aus. Doch als sie im 11. Sabre jenes Krieges, gereigt burch ben Ausspruch ber Lacebamoner, ber an Lepreon Die Autonomie ertheilte, erft mit Argos, Korinth und Mantinea, bann mit Argos, Mantinea und Athen sich gegen Sparta verbunden und den Truppen Des lettern verschiedentlich sich in offenen Schlachten ents gegengestellt hatten 61), ba konnte jene versprochene Reus tralität fie nach bem Ende bes attischen Rrieges nicht gegen die Dl. 94, 3. und 4. von Agis unternommenen Ungriffe 62), und nach dem ein Mal bies Beispiel gege= ben mar, konnte jene sie noch weniger Dl. 103, 4. ge-

gen ten fie noch schwerer nieberbrudenben Belbaug ber Arkader, Athener und deren Berbundeten beschützen. Die zweite Wirkung jenes Gottesfriedens mar Befchugung ber nach Olympia ziehenden Gewode gegen jede feindliche Berletting und allgemeine Baffenrube mahrend ber ieρομηνία im Peloponnes; wer bawider handelte, nachdem ein Mal ,, die eleischen Friedensbringer Beus bes Rroniden, ber Jahreszeiten Berolbe," wie Pindar 63) fie nennt, Baffenruhe geboten hatten, verfiel in eine burch oloms pifches Befet bestimmte, von einem eleischen Berichte au erkennende Buge, die jum Theil in die eleische Staates, jum Theil in bie Tempeltaffe bes olympischen Beus floß; fie betrug fur jeben Sopliten, mit bem ein feinblicher Angriff unternommen war, zwei Minen 64); bis bie Buße erlegt mar, konnte man von ber Theilnahme an ben Olympien ausgeschlossen werden; ein anderes Dits tel der Execution gab es schwerlich; daher hat auch ber olympische Nomos überhaupt schwerlich für Undere als für die Theilnehmer am olympischen Tempel und ben bamit verbundenen Festen und Spielen gegolten. Das Privilegium ber Afplie, mas die Eleer wegen ber Leitung ber Dinmpien in ben Zeiten ber hellenischen Unabhangigkeit genoffen hatten, murbe in ben romifchen Beiten burch Steuerfreiheit erfest, Die noch unter Julian bem Apostaten bestand, bie auch die Delpher wegen ber Dythien genoffen 65).

§. 5. Berechtigung zur Theilnahme an ben Olympien waren alle Hellenen 68), und Hellenen ausschließlich 7), berechtigt; die Zulassung von Alexandrinern hatte, da es immer nur Griechen waren, ebenso wenig Auffallens des, als die von Griechen aus andern oben (§. 3.) ans geführten barbarischen Landschaften, und wurden späterz din auch Römer 68) zugelassen, so hatten diese, seitz dem sie über Griechenland geboten, auch aufgehört, den Griechen als Barbaren zu erscheinen, und die Eistelseit beider Bölser sich darin gefallen, den Römern auf diese und jene Art hellenischen Ursprung anzudichten, ins dem es erst dem neuern vergleichenden Sprachstudium vor-

<sup>52)</sup> Boeckh. Corp. Inser. n. 71. T. I. p. 107 sq. p. 890. Ich bemerke hier gelegentlich, daß die Unverleglichkeit der Aheile nehmer des Erstes innerhald Attisa's auch selbst gegen gerichtsliche Grekution sur die Dionysien und Mysterien durch desondere (Iches versügt wurde; man vgl. Demosth. g. Mid. S. 517. 1. 17. 53) Nied uhr, Mömisch. Ges. 2, 40, 122. (2. Aust.) Dionys. A. VII. 71. a. E. nollä uhr and älla kylveto róuois Ellypizzois xatā — kreyeiolas. 54) Desyd. i. M. VII. 71. a. E. nollä uhr and älla kylveto róuois Ellypizzois xatā — kreyeiolas. 54) Desyd. i. M. VII. p. 149. Tzsch. Polyb. 4, 74. Diod. Fragm. VII. B. p. 18. Bipont. 58) Paus. 5, 4, 5. Herod. 8, 72. Diod. Excerpt. Vatic. p. 5. ed. Diod. 59) Thucyd. 1, 27. 80. 46. 60) Thucyd. 2, 9 sq. 2, 25. Paus. 1. c. 61) Thucyd. 5, 41. 64 sq. 62) Xenoph. Hellenik. 3, 2. Diod. 14, 54.

<sup>64)</sup> Thucyd. 5, 49. Als ber Athes 63) P. Isthm. 2, 23. ner Phrynon auf bem Wege nach Dlympia von ben Golbaten bes Philipp mahrend ber iegounvia geplundert worden mar, enticuls bigte fich Philipp bamit, bie Goldaten hatten nicht gewußt, baß bie Teftzeit ichon eingetreten fei, und gab jenem nicht nur alles Beplunberte wieber guruck, fonbern befchentte ibn auch aus feinem eignen Bermogen. Argum. ad Dem. or. de f. l. 335, 13. Aeschin. de leg. sua. p. 197. 65) Julian. Ep. 35. Opp. p. 408. 66) Demosth. c. Aristocr. 638, 6. κοινοί απασιν (Ελλησίν) είσιν οί **π**ατὰ τὴν Έλλάδα ἀγῶνες. 67) Mis Alexander, ber Sohn bes Umontas in Olympia am Wettrennen im Stabium Antheil nehmen wollte, maren feine Gegner geneigt, bies zu verweigern, gaueros οι βαρβάρων άγωνιστέων είναι τον άγωνα άλλα Έλληνων. 216: ranber aber wies gur Bufriebenheit berer, of τον εν 'Ολιμπίη dienovoir aywra nach, bag bas fonigliche Geschlecht in Macedo: nien griechtichen und zwar argivischen Ursprungs fei. Herod. 5, 22. Philipp, b. S. bes Umpntas, fiegte Dl. 106. in Olympia appare und erhielt bie Rachricht bavon am Lage, wo Alexander ibm geboren wurde. Justin. 12, 16. Rach ibm gibt es mehre Siege von Maceboniern, fogar von Macebonierinnen ju Dlympia. 68) Paus. 5, 20, 4.

kungen unterwarfen 22). Wenn nun bie Zeit ber Feier= lichteit berangekommen mar, ließen fie von ben Uthleten und ihren anwesenden Batern, Brudern und Lehrmeis ftern einen feierlichen Gib bei ber ermahnten Statue bes Beus horkios leisten, daß sie sich keinerlei Frevel in Begiebung auf ben olympischen Wettkampf erlauben 23) wollten, die Athleten aber schworen überdies, daß fie die gehnmonatlichen Ubungen gemacht hatten. Wenn bann eine formliche Ginweihung ber Athleten erfolgte 24), fo gefcah wol auch biefe unter Aufficht ber Bellanobiten. Un ben Tagen ber Wettkampfe betraten die Bellanobi= fen und Athleten bas Stadium vermittelst eines ben Buschauern verborgenen Gingangs (κουπιή έςοδος); im Stabium war fur jene ein Gig errichtet, bem gegenüber ein Altar von weißem Marmor fant, auf bem Die Prieflerin ber Demeter Champne Plat nahm 25); die Sellanobifen trugen während ber Spiele purpurfarbige Dberfleiber nopgroldas 26), vielleicht auch einen Krang 27) von Lorbeerblattern. Gobald bieselben Plat genommen hatten, trat wol ein Berold mit einem Trompeter mitten ins Stabium und fundigte ben Agon auf eine feierliche Beise an 28). Die Bellanobifen hatten bie Ordnung, in der Die Rampfe auf einander folgen follten, in fo weit dies nicht ichon ein fur alle Dal festgesetzt mar, worüber &. 16. gesprochen werden wird, ju bestimmen; fie ließen alfo burch ben Berold die verschiedenen Rampfer heranrufen; man fagt 29) έςκαλέσασθαι ober καλέσασθαι von ben Hellanodiken, ecxlydyvai u. f. w. von den Kampfarten und ben Rampfern, dagegen xuleir, Egxuleir, nupuxuλείν, προκηρύσσειν, είςκηρύσσειν vom Berolde. Auf diese Auffoberung stellten fich die Athleten vor die Schran-ten; barauf wurde an fie bei allen Rampffpielen von ben Rampfrichtern ober einem von ihnen beauftragten Manne, eine ermunternde Unrede, προτρεπτικός άθληrais 30), gehalten; die von ben Bellanobifen in Dlympia an die Athleten, ehe fie das Stadium betraten, gehaltes ne Unrede ('Ολυμπική πρόδοησις genannt) lautete 31): "wenn Ihr Euch den Muben unterzogen habt, gang fo, wie es fich fur die geziemt, die Dlympia betreten wollen,

wenn Ihr Nichts leichtfinniges noch unebles gethan habt, fo kommet, muthig vertrauend; bie aber von Euch, bie fich nicht also geubt haben, geht, wohin Ihr wollt." Dem: nachst wurde jeder Athlet einzeln durch bas Stadium ge führt und ben Buschauern vorgestellt, wobei der Beroit, indem er ben Damen bes Uthleten und feines Baterlanbes ausrief, mit lauter Stimme bie Auffoberung an bie Berfammlung erließ, ob einer ben Rampfer anklagen wolle, ob er als Dieb, als Sclave, ober wegen schlechter Sitten berüchtigt fei 32). Trat ein Anklager auf, fo wurde wol die Sache augenblicklich von ben Sellano: difen untersucht und entschieben. Sodann leiteten bie Rampfrichter bas Paaren ber verschiedenen Athleten mit einander (συμβάλλειν, συγκαταστήσαι, componere, comparare), was nach bem loofe geschah 3 3). Uber biefe Loofung haben wir, mas bas Ringen und Panfration betrifft, eine ziemlich beutliche Beschreibung bei Lucian 34), und nicht fehr verschieden wird die Paarung beim Fauft: kampfe gewesen sein. In eine filberne, bem Beus beili ge, Urne murben fleine Loofe von ber Große einer Bobne und zwar so viele als fich Rampfer fur biefe Rampfgat: tung gemelbet hatten, gelegt, beren je awei mit bemfelben Buchftaben bes Alphabets bezeichnet waren; barauf trat jeder Rampfer einzeln an bas Gefaß, und nachdem er ein kurzes Gebet 36) an ben Beus gerichtet batte, jog er ein Loos heraus, burfte es aber nicht lefen, mas ber neben jeden gestellte Mastigophoros ju verhindern batte; sobald nun alle gezogen hatten, so ging ein Beamter, ber Alptarch, ober einer ber Bellanobiten, berum, fab fich die Loofe an und paarte die jufammen, welche glei: che Buchftaben hatten. Waren die Rampfer in ungeras ber Babl, fo murbe Ein Loos mit einem Buchftaben be zeichnet in die Urne gelegt, bem tein anderes entsprach; wer nun diefes übergablige jog, murbe eqedoos, b. b. er wartete (eredoevei), bis jene mit einander getampft bate ten, und ein folches Loos murbe fur fein fleines Glud erachtet, weil ber, bem es zufiel, unermutet mit ermibeten zu kampfen hatte. Da nun aber in jeder Rampfart nur Einer Sieger werben fonnte, fo bat die Frage, wie gekampft murde, feine Schwierigkeit, fobalb tein Ephe bros ift; benn bie, welche beim erften Rampfen Sieger geworden waren, wurden, vermuthlich wieber burchs Loos, mit einander gepaart, und mußten mit einander fampfen, was fich fo lange erneuerte, bis julet nur Giner Sieger blieb 36). Bie es aber gehalten worben fei, wenn ein

<sup>22)</sup> Epictet. 3, 15. 23) μηθέν ές τον 'Ολυμπίων αγώνα 24) Lucii Ampelii liber Εσεσθαι παρ' αὐτών κακούργημα. memorialis c. 8.: Olympiae templum Jovis nobile, ubi athletae initiantur. 25) Paus. 6, 20, 8. Wenn Nero nach Suet. c. 53. nec aliter certamina gymnica tota Graecia spectaverat quam brabeutarum more in stadio humi assidens, fo wirb wol hier nicht von ben Kampfrichtern, sonbern von ben Dienern berselben gesprochen. 26) Rhet. W. 249, 4. προεκά-Dienern berfelben gefprochen. Onrto er τω άγωνι er πορφυρίσιν. Etym. M. πορφυρίδας (benn fo muß man ichreiben) περιβεβλημένοι. Lucian. Anachars. 3. τεχμαίρομαι γάρ τη πορφυρίδι των άρχόντων τινά τούτον είναι. 27) Jacobs ad Philostrat. p. 482. 28) Ich schließe bies aus bem, mas von ben Ifthmien berichtet wird; Livius 88, 32.: praeco cum tubicine ut mos est in mediam arenam, unde sollemni carmine ludicrum indici solet, processit et tuba silentio facto ita pronuntiat. 29) Bergl. Sophocl. Electr. 674. 680. H. Plato Legg. 8, 833. Dio Cassius 79, 10. Heliod. Aethiopic. 4, 1. τέλος ὁ μὲν εῆρυξ, οἱ ὁπλῖται παριόντων, ἀνεβόησεν. — πρὸς δὲ την ελῆσιν τοῦ εήρυεος κ. τ. λ. 80) Dionys. H. Art. Rhet. c. VII. p. 267 sq. Reisk. 31) Philostr. Vit. Apollon. V, 43. Faber Agonistic. II, 31.

<sup>32)</sup> Joh. Chrysost. Homil. LXI. ad Antioch. 35) Faber I, 24. p. 1889 sq. 34) Hermotim. 40. Bergl. and Boeckh. Explic. Pind. p. 318 sq. Philipp. de pentathl. p. 84. 35) Ein Beispiel eines schönen Sebets eines Athicten sinbet sich bei Clemens Alexandr. Stromat. VII. p. 727. p. 860. Potter. Kal μοι δοχεί κάκεινο καλώς παρά τοις Έλλησι λέγεσθαι. άθλητής τις οὐκ άγεινης έν τοις πάλαι πολλώ τῷ χούνω τὸ σωμάτιον εὐ μάλα πρὸς ἀνδρείαν ἀσχήσας, εἰς 'Ολυμπίαν (benn so muß für Όλυμπια gelesen werden) ἀναβάς, εἰς τοῦ Πισαίου Λιὸς τὸ ἄγαλμα αποβλέψας, Εὶ πάντα, εἰπεν, ὡ Ζεῦ, δεύντως μοι τὰ πρὸς ἀγῶνα παρεσχεύασται, ἀπόδος, φέρων δικαίως τὴν νίκην έμοί. 36) Gollte sich nicht bierauf beziehen Gruter. Inscr. p. CCCXIV., wo zu verschieden Ralen vorfommt: μετὰ πρῶτον οθετ μετὰ δεύτερον κλῆφον στήσας τοὺς ἀνταγωνίστας.

Ephebros vorhanden war, barüber läßt sich aus Mangel an Nachrichten Nichts bestimmt ausmachen; follte er nur mit bem einen zu tampfen gehabt haben, ber zulett aus ben Rampfen ber Paare ale Sieger hervorging, fo hatte er zuviel vorausgehabt, als daß fein Glud blos uixoà evrvyla batte genannt werden konnen; man mochte also vermus then, baß er mit allen Siegern aller Paare ber Reihe nach zu kampfen batte, und wenn er unterlag, die übrig gebliebenen Sieger mit einander tampfen mußten. Aber ein großes Bedenken floßt die in ber Note 37) angeführte Stelle bes Julian ein, welche gerabe fur bie erfte Meis nung entschieden zu sprechen scheint. Bas ben Lauf betrifft, so liefen nicht alle Uthleten mit einem Male, fons bern in Abtheilungen ju je vieren, barauf bie Sieger in jeder Abtheilung mit einander 38); die Abtheilungen murben vermuthlich burche Loos bestimmt. Beim Dentaths Ion wurde die Paarung fur den Lauf und das Ringen gang fo wie bei ben blogen Laufern und Ringern verans Haltet; beim Springen, Werfen bes Distus und Spees res wurde die Ordnung, in ber gesprungen und geworfen werben follte, vermuthlich auch burche Loos feftge fest.

Das Zeichen zum Beginnen bes Wettkamps wurde auf Geheiß der Hellanodiken von den Herolden und Arompetern mit dem sogenannten Fuße (ἐναγωνίω ποδὶ) gegeben 39), welcher Ausdruck wol den anapástischen Ruf bezeichenet, der mit den schönen Worten beginnt 40): Αρχει μέν 41) ἀγὰν. Τῶν καλλίστων ἄθλων ταμίας, Καιρός δὲ καλεῖ μηκέτι μέλλειν Άλλ ἀΐοντες 42) τὰν άμετέραν 43) κήςυκα βοάν u. s. w. 44) Bei dem Kampse sahen die Hellanodiken auf Ordnung, und ließen die, welche sich einen Frevel erlaubt, oder die olympischen Kampse gesege übertreten hatten, auf der Stelle 45) durch die

87) Julian. Caes. p. 817. ed. Lips. Μετα τοῦτο ὁ Ζευς ἦρετο τους θεούς, πότερον χρη πάντας έπι τον άγωνα καιείν ή καθάπες εν τοις γυμνικοίς άγωσι γίγνεται, ό του πολλάς άνελομένου νίκας κρατήσας ένδς περιγενόμενος οὐδεν Ελαττον δοχεί χάχείνων γεγονέναι χρείσσων, οι προςεπάλαισαν μέν οὐδαμῶς αὐτῷ, τοῦ χρατηθέντος δὲ ῆττους ἐγένοντο. 88) Paus. 6, 13, 2. 39) Bergl. Lucian. hermoner 65. und 40) Das Gebicht steht in Julian. Caesar. p. 1696. 41) Ich habe bas auf dydr folgenbe baf. bie Ausleg. 818 sq. ed. Lips. 1696. 42) So fchreibt Ritschl für axovorres. o gestrichen. querepar fteht in ben Musgaben. 44) Da bas Buch nicht in allen Danben ift, fege ich ben mehrfach verborbenen Reft her: ol το πριν βασιλείς έθνεα πολλά δουλωσάμενοι και πολέμοισιν δάϊον έγχος θήξαντες όμου γνώμης τε μέγαν πινυτόφρονα νούν, ττ ές αντίπαλον ιστατε χρίσιν. οι τε φρόνησιν τέλος δλβίστης θέμενοι βιοτής. οίς τ' αντιβίους κακά πόλλ' έρξαι καλ χρηστά φίλους τέχμαρ βιότου νενόμιστο καλού, και 68 ήδίστην ἀπόλαυσιν έχειν τέρματα μόχθων, δαίτας τε γάμους δμμασι τερπνά, μαλακάς τε φέρειν έσθητας, όμου λιθοκολλήτοις περί χείρας αχρας ψελίοισι, φάνη μαχαριστότατον, Nixns de τέλος Ζηνι μελήσει. 45) Die Borfteher gymnastischer Kampse üben prompte Justiz aus; Xenoph. R. L. 8, 4. Senep of er tois yourixois άγωσιν ξπιστάται, ήν τινα αλοθάνωνται παρανομούντά τι, εὐθυς παραχρημα κολάζουσι. Herodot. 8, 59. Εν τοίσι αγώσι οί προεξανιστάμενοι βαπίζονται, woselbst bie Anmert. von Balden. zu beachten. Philostr. Vit. Apoll. 5, 7. p. 192. dedier d

χρηστός Νέρων τας 'Πλείων μάστιγας. Dionys. Hal. Art. Rh.

p. 279, R.

Allyten mit ber Peitsche ober ber Ruthe guchtigen; bag fie bie Buchtigung in eigner Person vollzogen batten, ift nicht glaublich und mo bei Schriftstellern \*\*) gefagt wird: "die Bellanobiten geifeln", fo beißt bas eben nach bekanntem Grundsate, "fie laffen geifeln." Sie hats ten bie gange Strafgewalt über bie Theilnehmer am 2Betttampfe, hatten also auch besonders dafür zu forgen, baß Niemand auf unrechtlichem Wege, g. B. burch Beftedung feiner Gegner, fich ben Sieg verschaffe, in welchem Kalle fowol ber, welcher Bestechung gegeben, als bie, welche fie angenommen, bestraft wurden; boch scheint grade bieferlei Betrug ziemlich oft vorgekommen zu fein; so häufig wird er erwähnt 47); sie hatten überhaupt über die έγκλήματα Όλυμπιακά zu erkennen, die Philostratus 48) ermabnt; fie tonnten Geloftrafen auferlegen 49), die entweder bem eleischen Staats= ober bem olympischen Tempelschat ober auch Privatpersonen zu Gute kamen; aus ben von ben Athleten bezahlten Strafgelbern ber zweiten Art wurden Statuen bes Beus, Banes genannt, errichtet so). Sie fprachen ben Sieg gu und ab 11); ihre Musspruche murben nach Stimmenmehrheit ertheilt, welche ju ber Beit, als fur jebe Kampf= gattung brei Bellanobifen maren, von zweien gegen eis nen gebildet wurde 52); doch gab es Berufung von ihrer Entscheidung an den olympischen Rath 53) und felbft bie eleische Bolksversammlung scheint nicht ohne allen

47) Umftanbliche Warnung gegen bie-46) Paus. 6, 2, 2. fen Betrug bei Dionys v. Salik. im προτρεπτικός aslntais p. 278. R. 48) Heroik. 2, 6. p. 679. Olear. 49) Paus. 6, 6, 6. Επιβάλλουσιν οἱ Ελλανοδίχαι τῷ Θεαγένει τάλαντον μὲν Γεραν ἐς τὸν Θεὸν ζημίαν, τάλαντον δὲ βλάβης τῆς ἐς Ευθυμον (Bgl. 11, 4.) Die erfte bezahlt Theagenes in ber folgenben Dinmpiabe, und nach bem fruber Bemertten mare er ohne biefe Begabe tung nicht zu ben Olympien zugelaffen worben, ja wir burfen bermuthen, bas, fo wie ber Staat, bem ein Sieger angehorte, an ber Ehre bes Sieges Antheil hatte, fo habe auch ber Staat, bem ein gur Begahlung einer Gelbftrafe verurtheilter Athlet angehorte, wenn biefer fie nicht erlegte, fie fur ihn bezahlen muffen, wibri-genfalls wurde ber gange Staat von ben Olympien ausgefchloffen. Dafur fcheint mir außer Paus. 5, 21, 8. auch ber Fall bes Athener Rallippus zu fprechen; biefer hatte Dl. 112. feine Gegner im Pentathlon beftochen, bamit fie ihm ben Sieg barin [burch ihre Art bes Rampfes] überließen. Mis bem Rallippus und feinen Begnern beehalb von ben Gleern [b. h. von ben eleifch. Sellanobis ten] eine Gelbstrafe auferlegt wurde, schickten bie Athener (b. h. boch ber attische Staat) ben Opperibes ab, um von ben Eteern Erlaß ber Strafe zu erbitten; biescr halt nun an die Eleer [b. h. wol an die eleische Boltsversammlung] die Rebe inte Kallinπου πρòs 'Hlelous, richtet aber Richts aus; und bie Athener werben, ba fie bie Strafe nicht bezahlen, von ben Olympien aus-gefchloffen. Paus. 5, 21, 5. Pfeubos Plutarch Beb. b. X. Rebner &. 273 D., wo falfchlich gefagt wirb, bag Onperibes geflegt habe, wenn nicht etwa bort zal evizign, ober zal ouz erlnoe fatt bes nat eringe zu schreiben ift; bie Rebe wird ermannt von Barpocrat. in b. BB. Elevolvia u. Ellarodizai. Belche Mittel gab es aber wol, um einen Athleten gur Begablung ber an einen Privatmann zu erlegenden Buge zu zwingen? — Encott. im Artit. Olympia S. 123. 51) P. 50) S. diese tif. Ölympia S. 128. 51) P. 6, 9, 6. 52)
53) Nach ber eben eitirten Stelle bes Pausan. P. 6, 3, 7. fcheint es, bag ber Rath bas Urtheil felbit nicht umftogen, aber bie umreblichen Richter bestrafen tonnte; erwähnt wird ber Rath ubrigene noch Paus. 5, 6, 6.

M. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

Ginfing gewefen gu fein 44). Im Gangen aber waren bie Bellanobifen wegen ihrer Unpartheilichkeit und Gerechs tigleit berühmt 53), fo baß fie felbft bie von ben Athles ten an fie mitgebrachten Empfehlungebriefe erft nach Beenbigung bes Rampfes gelesen haben '6); ja benfelben Ruhm genoffen die Eleer überhaupt 57); obgleich für bie Unparteilichkeit eleischer Rampfrichter allerdings befa fer geforgt gemefen mare, wenn fo, wie es ben Dellanos bifen 18) unterfagt war, ebenso ben Eleern schlechthin unterfagt gewesen ware, fich um die Preise zu bewerben 49), ba bie unverhaltnismäßig große Bahl eleifcher Sieger etwas verbachtig ift, mobei jeboch zu bebenten bleibt, baß auch Gleer am haufigften als Bewerber aufgetreten fein werben. Rach erfolgter Entscheidung über ben Preis, war es einer ber Bellanodiken 80), ber ben Sieger, wenn er perfonlich in Dlympia anwesend war, an fich herans fommen ließ und befrangte; war er aber abwefend, fo überreichte er wol feinem olympischen Geschäftsführer ben Rrang. Der Siegespreis 61) bestand namlich in einem

54) Bergl. außer bem, was Note 49. C. 318 beigebracht ist, Aelian. V. H. 10, 1. 55) Pindar. Ol. 3, 12 (20). argents Ellavodinas, worauf Philostr. Imagg. 2, 6. anspielt Ellavodinas, άτρεκής δε προσειρήσθω δια το επιμελείσθαι άληθείας. Bergi. Rhodiae, Orat, p. 845. (T. I. p. 625, Reisk.): "Ihr wift boch, baß ber olympische Kranz vom Olbaum ist, und boch ichagen ihn viele bober als bas Leben, weil er nicht leichtsinnig, noch um ein Rleines verliehen wirb; beshalb hat faft noch in unfrer Beit einer ber Raifer ber Sache fo wenig wiberfteben tonnen und ein folches Berlangen nach bem olympifchen Siege getragen, bağ er fogar als Rampfer bei ben Gleern aufgetreten ift und bies fur bie bochfte Bracfeligteit gehalten bat. Wenn fie aber alle Romer befrangten, bie gu bem Schaufpiele tommen, in welcher Achtung ftanbe noch ber Rrang? Ja jene follen nicht einmal bie Briefe, bie gur Empfehlung eines Athleten geschrieben werben, früher, als nachdem er gekämpft hat, diffnen."

57) Plut. Lycurg. 20. 30. a. E. Apopheh. Laconic. p. 193. (Hutt.)

58) Geit Dl. 102. durfen bie Bellanobiten nicht mabrend ihres Amtes als Wertfampfer an ben ritterlichen Spielen Theil nehmen (Paus. 6, 1, 5.); an ben gymnastischen dursten sie es gewiß von Ansange an nicht. 59) He-rod. 2, 160. Diod. 1, 95. Plut. Quaest. Platonic. 1, 2, (18, p. 252. Hutt.) 60) Pind. Ol. 8, 12. 61) Die griechischen p. 252, Hutt.) 60) Pind. Ol. 8, 12. 61) Die griechischen Bettfampfe hatten entweber Preise von innerem Berthe, wie alle in ber mythifden und überhaupt in ber alteren Beit; ober folde, bie ihren Werth nur burch bie offentliche Meinung erhielten; jenes find bie dywres θεματικοί ober δωρίται, biefes bie dywres σχεφανίται ober quillitat, bie in bei weitem hoberer Achtung als jene fanben, wie benn bie vier großen beiligen Agones alle "Rrange bringenbe" waren. Bene find wieber mehrfacher Art, xonuartras ober doyvotent, wenn ber Preis in Gelb beftanb, bas vielleicht immer in Golb ausgezahlt murbe; eine Abart bavon find bie ralarriaigi dywes. (Bergl. Schol. Pind. Ol. 8, 101. unb bas. bie Rote von Boch; bers. im Corp. Insar. Gr. I. p. 362, b. auch n. 1720.) Mußerbem tamen aber auch als Preife por Dreis fase (1. B. in ben Dionpfien und Thargelien Athens), Reffel, Silbergeichter (8. B. doppoloses in ben Beratleen von Marathon; f. Pind. Ol. 9, 97.), golbene Schalen (Pind. Isth. 1, 20.); in ben Bettfampfen von Pellene in Achaia maren bie Preife pellenische Oberkleiber (Mellnyinal glaten), bei einigen trat spater Gelb an bie Stelle; f. Boockh Explic. Pind. p. 194. In ben attifchen Panathenden wurben als Preife, außer Rrangen von Olivenblatter, funftreichgearbeitete Bafen gegeben, bie aus toliabifcher Topfererbe gemacht und mit gang paffenben Gemalben gefchmuckt waren; bie Inschrift auf benfelben lautete: row Adnivnder adlor elut. Be

Kranze aus Zweigen bes wilben Olbaumes (xoreros, xaddiorequiros edala), ber im Pantheion im Haine Altis ftand; Bertules foll ihn von ben Syperboreern mitgebracht und gepflanzt haben 62), und noch zu Plinius Zeis ten wurde er gewiffenhaft gepflegt 63). Bon biefem Baume also schnitt ein Knabe, ber beibe Altern noch am Leben haben mußte, so viele 3weige mit einem goldnen Meffer ab, als Rampfe veranstaltet werben follten. Dais kles aus Messenien, welcher in ber 7. Olympiabe im Stadium siegte, foll ber erfte 64) gewesen fein, ber eis nen Kranz als Preis erhielt; folglich ware erft von bie fer Beit an ber Agon Stephanites geworben. Benn aber Pindar balb 64) Olympia bie Mutter von goldne Kranze bringenben Rampfen nennt, balb 66) vom Kranze bes golbenen Dibaums, balb 67) von golbenen Blattern olympischen Dibaums spricht, so glaube man nicht \* \*), bag etwa bie Blatter von Gold waren, die nur die Form von Dlivenblattern gehabt hatten, wie man στέφανος θαλλού χρυσούς in biefer Bebeutung fagt 69), sonbern "golben" ift bier wie fonft oft fo viel als "prachtig, herrlich." Ronnte bierüber noch ein Zweifel obwalten, bei ben ungabligen Stellen, Die von ber inneren Berthlofigfeit biefes Kranges fprechen, Aristophanes allein mußte jeden Zweifel befeitigen, indem er im Plutus (v. 582.) die Armuth sprechen laßt: "Ja, Zeus ift arm, furwahr, und bas will ich beutlich bir jeho beweisen; benn mar' er reich, wie batt' a benn, ben olympischen Rampf felbst eigen begebend, mo boch bie Bellenen er alle zumal nach je vier Sahren ver fammelt, die Athleten, die er als Sieger im Rampf' ausruft, mit olivischem Kranze, und nicht vielmehr, war' anbers er reich, mit golbenem Krange befranget?" Aus Die fem Grunde nennen bie griechischen Schriftsteller 70) of-

kanntlich hat man neuerlich fehr viele biefer Art in Italien (befonbere in Bolci, gum Theil aber auch in Rola) ausgegraben, bie in italifden gabriten jenen attifchen nachgebilbet murben. Bergl nachst Gerhard und Boeckh (Corp. Inser. Gr. 1, 33. und Bot: rebe jum Berliner Cettionsfatalog, Binter 1831—1832.) auch Bröndsted (sur les vases parathenaiques, sur leur inscription officielle et sur l'huile sacrée, qu'ils contencient et qu'on don-noit en prix aux vainqueurs dans les jeux des Panathénées in ben Transactions of the royal society of litterature Vol. II. P. I. L. 1832, n. 5. Bergl. Letronne in ber Beurtheilung biefes Banbes im Journ. d. Sav. Marg 1832. G. 177. Bei bem gymnafti: fchen Agon, welcher im Stabium von Gleufis bei ben Gleufinien veranftaltet wurde, beftanb ber Preis aus Gerfte, vielleicht aber rich tiger aus einem Ahrentrange; benn bafur fcheint Schol. Pind. 1, 81. zu fprechen, wonach fich bann auch bie gehorige Erflärung für Schol. Pind. Ol. 9, 150. und Schol. Aristid. p. 55 a. R. aq. ed. Dindorf. ergibt. In ben Berden ober Befatombaen von Argos bestand ber Preis in einem Myrtentrange und einem eber: nen Schilbe, auf beffen Bearbeltung fich bie argtotichen Baffen: fabriten febr gut verftanben; bies ift i et Apyovs (er Apyei) donie, bie ofter ermannt wirb, wonach ber Agon felbft ofter xalneios beift; Bergl. Pind. Nem. 10, 22. unb baf. Dissen.

62) Bergl. biefe Encott. unter Olympia S. 132. 63) Plin. 64) Corfint's Ratalog ber Dlympionif. in 28. N. G. 16, 44. 6. 127. 65) Ol. 8, 1. μάτες χουσσοτεφάνων άξθλων. 66) Ol. 10, 18. στεφάνω χουσέας έλαίας. 67) Nem. 1, 17, Όλυμπμάδων φύλλοις έλαιάν χουσέοις. 68) Bergl. Boeckh. Explic. Pind. p. 167. 69) Boeckh. Corp. Inser. Gr. 1, 242. 70)

Paus. 6, 1, 2.

ter ben Dibaum (xorivor) fatt bes Sieges. Die Kranze lagen aber in Olympia mitten im Stabium und zwar in alteren Zeiten auf einem mit Aupfer überzogenen Dreifuße, spater auf einem Tische von Gold und Elfens bein, ben Rolotes aus Paros tunftreich verfertigt hatte 71). Reben bem Krange erhielt ber Sieger in allen beiligen Spielen eine Palmengerte (δάβδον φοίνικος, s. φοίνικα έλαβεν) in bie rechte Hand 72). Der Sieger trat an bie Bellanobiten 73) heran und empfing von ihnen ben Rrang; benn unrichtig ift es wol, bag Cicero 74) burch ben Berold bem Sieger ben Krang auffegen lagt. Wenn Plinius ( N. G. 16, 4, f. 5.) fagt, daß ben Griechen ber bochfte Kranz sub ipso Jove gegeben werbe, so beißt bas nur, bag er gleichsam vor ben Augen bes bochften Gottes ertheilt werbe, aber es geht nicht baraus hervor, bag er etwa auf ber Bafe ber Jupiterstatue gelegen habe. Sobald ber Hellanobite ben Sieger betrangt batte, ließ er burch ben herold mit lauter Stimme bes Siegers Ramen, zugleich mit bem seines Baterlandes verfunben 75); welches κηρύσσειν, ανακηρύσσειν, αναγορεύειν, ανειπείν heißt, woher bie Gubstantiva ανάδοησις, ανακήρυξις άθλητων, αναγόρευσις τιμών u. a. gebildet find 76). Db auch ber Name bes Baters bes Siegers ausgerufen murbe? Die Beschreibung bes Sophokles und Pindar Dl. 5, 8. (16.) machen es mahrscheinlich, aber in unfren historischen Quellen wird immer nur neben bem Namen bes Siegers ber feines Baterlandes angegeben. Da aber bem Baterlande ber Sieg feiner Burger felbft gum Ruhme gereichte 77), fo haben Die Sieger ofter, um eine Stadt, ein gand zu ehren, zuweilen auch fur Gelb, fich nach bemfelben vertunben laffen, wenn fie auch weber burch Geburt noch burch politische Rechte ju ihm geborten und wie fie bafur von bem Staate, ju bem fie fich hiedurch bekannten, nicht geringen Dank und Lohn zu erwarten hatten, so traf fie auch nicht felten bie Rache und Strafe bes Staats, ben fie auf biefe Beife verleugneten 78). Der geringfte Lohn mar wol bas Burgers

recht bes Staats, zu bem sie sich auf biese Weise bes kannten; baber finden wir in einer Inschrift 79), baß ein Athlet genannt wird: Απαμεύς, Αθηναΐος, Κορίν-Bioc. Zuvoracoc. Die Namen ber Sieger in ben verschiedenen Kampfgattungen wurden unter Aufsicht ber Hellanodiken auf Saulen und in bazu bestimmte Berzeichniffe geschrieben. Bei bem Schmause, ben bie Gleer in dem Gafthause (έστιατόριον), das innerhalb des Protaneons lag, allen jedesmaligen olympischen Siegern gas ben 80), werben wol die Bellanobiten ben Borfit geführt haben.

Endlich hatten bie Hellanobiken barauf zu seben, daß die den Olympioniken errichteten Statuen nicht die Lebensgroße überschritten, und waren fie fo berechtigt als verpflichtet, die Statuen, bei benen bies ber Fall war, umwerfen zu laffen; diese Prufung follen fie noch viel genauer als bie fruber ermabnte über bie Bulaffung ber Athleten jum Agon vorgenommen haben 11). Bebem Olympionifen burfte in ber Altis eine Statue, aber benen allein, die brei Mal in Olympia gesiegt hatten, eine ikonische ober portraitabnliche gesetzt werben; mitbin waren die der andern Olympioniken unter der Lebenss größe; jedoch bemuhte man sich überall, und wol nicht erft feit Chabrias Beit, ber Statue, fo weit es funftlerifch moglich und zulaffig war, diefelbe Korperftellung zu geben, in ber ber Sieger ben Sieg errungen hatte 82). Der Gebrauch, Statuen zu setzen, fing, mas die Athleten betrifft, erst mit ober nach ber 59. Dlympiabe an; benn bie Statue bes Praridamas aus Agina, welcher Dl. 59. im Faustkampf und bes Opuntier Rheribius, ber Dl. 61. im Panfration gefiegt hatte, waren die alteften in Olym pia aufgestellten Athletenstatuen 83); bie alteste Statue aber eines Siegers in ritterlichen Spielen mar bie bes Rleoftbenes aus Evidamnus, welcher Dl. 66. Comari ges fiegt hatte 84). Alle Stutuen alterer Sieger, Die fich in Dlympia etwa fanden, waren erst in einer viel spateren Beit aufgestellt. Die Statuen wurden namlich entweber von ben Siegern felbft und auf ihre Roften, ober von ihren Anverwandten 83) und Freunden, ober auch von

bannung, weil er fich fur Gelb hatte als Epheffer ausrufen laffen. 18, 6. 206 Acletias im Rnabentampfe in ben Pothien gefiegt hatte, ftritten fich bie Sithoner und Riconder aber ben Rnaben. indem jebe biefer Stabte ibn als ihren Mitburger in Anspruch nahm; über biefen Streit murbe ber Rhabe gerriffen. Damals verfunbete ber belphifche Gott ben erftern, baf fic ber Petifche be-

80) P. 5, 15, 12. 79) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. n. 247. 81) Bergt. Lucian. pro imag. 11., welche Stelle im Artifel Olympia S. 142 ausgeschrieben ift; hier S. 142 fg. wird von ben Olympionifenstatuen in ber Altis so umftanblich gehandelt, bas wir nur barauf zu verweisen brauchen. 82) Bergl. Rathgeber im angeführten Artifel S. 142. 85) Paus. 6, 18. a. E. 84)
Paus. 6, 10, 8. Wenn Plin. H. N. 84, 10. Recht hat, wonach "Sed illi (Graeci) celetas tantum dicabant in sacris victoris, postea verò et qui bigis vel quadrigis vicissent" also bie Griechen . guerft benen, bie mit Innog xelng gefliegt hatten, Statuen, b. b. Reiterftatuen errichtet haben, so mußte man bie Angabe bes Pau-fanias bestreiten, aber vielleicht spricht Plinius allgemein von ganz Griechenland, mabrent Paufantas fpeciell nur von Dimpia. 85) B. B. von ben Rinbern, Paus. 6, 10, 8. 12, 4. Bei Siegen ber Anaben war bas gewöhnlichfte, baß fie ber Bater fegen ließ.

<sup>71)</sup> Paus. 5, 20, 1. u. 2; 12, 5. 72) Paus. 8, 48, 2. ές δε την δεξιάν έστι και παιταχού τῷ νικῶντι έςτιθεμενος going. Die Frage al δήποτε των αγώνων στέφανον allos άλλον έχει, τον δε φοίνικα κοινή πάντες; untersucht Plut. Symp. Qu. 8, 4. Bergl. Pollux 8, 152. 73) Aelian. V. H. 9, 31. Qu. 8, 4. Bergl. Pollux 8, 152. 73) Aelian. V. H. 9, 31, 74) ad famil. 5, 12. 75) Sophoel. Electr. 682. τούτων ένεγχών πάντα τάπινίχια, ώλβίζετ 'Αργεῖος μεν άναχαλούμενος, δνοιια δ' 'Ορέστης τοῦ τὸ χλεινὸν Έλλάδος Αγαμέμνος στράτευμ' αγείραντός ποτε. 76) Pollux 3, 152. 6, 177, 4, 91. 77) Isocrat. π. ζευγ. c. 14. τὰς πόλεις ὀνομαστὰς γιγνομένας τῶν νιχώντων. Pind. Ol. 14, 19. Ὀλυμπιόνιχος ὰ Μινυεία σευ εκατι. Philostrat. Vit. Apoll. 5, 7. p. 192. παρακελευομένων αὐτῷ τῶν πολάπων νικᾶν τὰ Ολύμπια καὶ ἀνακηρύττειν τὴν Ρώμην. Plin. H. N. 7, 27. hos retulit patriae titulos more sacris certaminibus vincentium; neque enim ipsi coronantur, sed patrias suas coronant. 16, 4. novissime in sacis certaminibus usurpatae (coronae), in quibus hodieque non victori datur, sed patriam ab eo coronari pronunciatur. 78) Paus. 6, 2, 6. 8, 11. 7, 4. 2(6 Aftylus aus Rroton in zweien auf einander folgenden Olympiaben gu Gunften bes hieron fic als Sprakusaner hatte ausrufen laffen, machten bie Krotoniaten sein haus gum Gefängnis und riffen bie ihm zu Ehren bei ber lacinischen here errichtete Statue nieber. 13, 1. Die Rretenfer aber beftraften gar ben Sotabes mit Ber

bem Staate \*8), bem sie angehörten und auf bessen Kossten, entweder gleich nach dem Siege — ein merkwürdiges Beispiel von Schnelligkeit dietet Eubotas aus Eprene dar, dessen Statue noch am Tage des Sieges selbst ausgestellt wurde; das Drakel des Ammon hatte ihm namslich den Sieg vorausgesagt und er sich die Statue im voraus machen lassen und er sich die Statue im voraus machen lassen der Brosse hat streng aussgesührt werden sollen, so möchte man sast vermuthen, das die Hellanodiken in die bei der Exacuse der Athleten ausgenommenen Listen auch das Körpermaß derselben einzgetragen haben. So bald Niemand sich sand, der die Kosten zur Errichtung einer Statue hergab, hat natürlich von dem Rechte kein Gebrauch gemacht werden können. §. 13. Die Zuschauer. Indem wir so die Ges

6. 13. Die Buschauer. Inbem wir fo bie Ge schafte ber Bellanobifen ber Reihe nach bargestellt haben, ift augleich ber Agon felbst fast in feinem gangen Berlaufe geschilbert worben. Zest muffen wir mit wenigen Worten auch ber Buschauer und ihrer Theilnahme gebens ten. Es fanben fich namlich, nach Cicero's 89) Bemerkung, bei ben großen Spielen Griechenlands brei Rlaffen von Menschen ein, solche, welche burch Rampfe ben Ruhm bes Kranzes zu erringen suchten; andere kamen von Gewinnsucht getrieben zu Kauf und Vertauf; eine britte, besonders eble, Classe wurde aus benen gebildet, die wes ber Beifall noch Gewinn suchten, sondern blos bes Schauens wegen kamen, um genau zu seben, was und in welcher Weise es betrieben wurde. Uber bie erste Classe, bie ber Athleten, ift bisher gesprochen; über bie zweite babe ich Richts zu bemerten, als bag alle griechischen Panegpreis mit Deffen verbunben waren (baher auch bie lateinische Bezeichnung mercatus für jene), und die Meg-Polizei vermuthlich eleische Agoranomen beforgt has ben. Bas aber die britte Classe betrifft, so bemerte ich vererft, daß bie Pferbes und Wagenrennen im Sippos bromus, ber gymnaftische Agon im Stabium veranstaltet wurde, über welche Plage Br. Rathgeber in Diefer Encyflopabie 90) in ber Beschreibung Olympias gehandelt bat. An beiben Orten mangelte es nicht an Gig : und Stehplagen 91) für bie Buschauer; aber für sonftige Be-

quemlichteit des Publikums war eben nicht sonderlich

86) Paus. 6, 3, 8. (vergl. 7, 17, 14.) 6, 13, 1. 15, 6.

17, 2, 4. Anthol. Palat. 2, 641. ελκών τίς σ' ἀνέθηκε, τίνος γάριν, ἢ τίνι, λέξον. 'Αντί παλαισμοσύνης θῆκε Λύρωνι πόλις.

87) Paus. 6, 8, 3. 88) Paus. 6, 18, 2. 89) Tuscul.

5, 3. 90) S. 128 fg. S. 130. 91) Plut. Apophth. Lacon.

8, p. 243. H. erzählt, daß, als in Olympia der Agon gehalten wurde, ein Greis, der guzuschauen wünschte, einen Sie gesucht, und sich deshalb hierhin und dorthin begeben hätte, aber überall verspottet und verhöhnt und nirgends ausgenommen worden wärez als er aber in die Rähe der Lacedämonier fam, standen alle Knaden und viele Männer aus, ihm Plas machend, worüber die Panhellenen laut ihren Beisal bezeugten; da schüttelt der Greis sein graues haupt und seinen grauen Bart, und ruft weinend aus: "Wie versstehen doch die Dellenen insgesammt, was schön ist, aber die Lacedämonier allein thun es." Diese Geschichte beweist, daß wenigsstens für die bebeutenderen griechischen Staaten besondere Pläge (τόποι) abgestedt waren, wo alle Zuschauer bessehen Staats zussammen sigen konnten.

geforgt. Im heißesten Sommer, man bebente, baß bie Olympien im Anfange bes Juli begangen wurden, fa-Ben ober ftanden fie im Freien, mit unbebecttem Daupte ben Sonnenstrahlen ausgesett, wie Job. Chrosostomus 92) fagt, "täglich von Mitternacht bis zum Mittage ausharrend und nicht eher von bannen gehend, als bis über ben Sieg entschieben ift." Das Gebrange, ber Staub erhobte noch bas Unangenehme ber hibe; auch ems pfinden die unthatig sigenden Buschauer, nach Aristoteles 93) feiner Bemertung, die Wirtung ber Sonnens strablen und ber hitze überhaupt noch weit mehr als bie beschäftigten Athleten, die überdieß noch burch besondere Ubungen das Ertragen ber Sonnenfliche (solem ferre) lernen mußten 94). Ein Mann aus Chios foll im Born feinen Sklaven gebrobt haben, er wolle ihn nicht in bie Muble werfen, sondern nach Olympia schicken; benn eine viel bitterere Strafe erschien es ihm, in Olympia als Bus schauer von ben Sonnenstrahlen gebraten zu werben, als auf ber Muble zu mahlen 9 3). Die Plage ber Zuschauer scheinen so abgetheilt gewesen zu fein, bag wenigstens für bie bedeutenberen Stabte besondere Raume abgesteckt waren, in benen die Burger berfelben, welche fich als Buschauer zum Agon einfanden, zusammen figen tonnten 96). Für bie polizeiliche Ordnung 97) forgten bescheiben vermuthlich die Hellanobiken, der Alptarch und bie Alyten; Ruhe und Schweigen wurde burch ben Se rold geboten, ber vom Trompeter unterflugt wurde "'). Auch muß man es anerkennen, baß troß ber nationalen Lebendigkeit ber Griechen, trot bem Particulairpatriotismus und Separatismus, ber fic boch mehr ober wenisger in allen griechischen Stabten fanb und fie felten an bas gemeinsame Baterland benten ließ, trog bem großen Interesse, bas allgemein ein olympischer Sieg hatte, tros ber bunten aus ben verschiedensten Orten ausammengetommenen mehre Myriaden 99) betragenben Menge, endlich trot ber geringen polizeilichen Borforge, Die for gar bochft gering genannt werben muß, wenn man fie mit ben Polizeimagregeln vergleicht, bie im neueren Europa, felbst in bem gepriefenen Frankreich und England bei ahnlicher Gelegenheit, (wenn etwa ein fogenanntes

<sup>92)</sup> Or. II. advers. Judaeos p. 331 ed. Sabil. καὶ γὰρ ἄτοπον εν Όλυμπιακοῖς καθημένους ἀγώσιν ξκ μέσων νύκτων εἰς μεσημpolar means xaprepeir araptrorras ideir els riva o ortoaros περιστήσεται, και γυμνή τη κεφαίη θερμήν δέχεσθαι την αετίνα, και μή πρότερον άφιστασθαι έως αν ερισιν τά άγωνισμα-98) Problem. 38, 6. 94) Cicer. Brut. c. 69. 95) Aelian. V. H. 14, 18. Bergl. Epictet. 1, 6. alla ylyveras τινα απόη και χαλεπά εν τῷ βίου. εν Όλυμπία δ' οὐ γέγνεται; ού καυματίζεσθε; ού στενοχωρείσθε; ού κακώς λούεσθε; οὐ καταβρέχεσθε δταν βρέχη; θορύβου θε και βνης και των αίλων χαλεπών ούκ ἀπολαύετε; άλλ οίμαι δτι ταῦν πάντα ἀντιτιθέντες προς τὸ ἀξιόλογον τῆς θέας, φέρετε και ἀνέχεσθε. 96) 6. Rot. 91. 6. 816. 97) τὸ ἀξ τῶν κηρύκων γένος κατεπήρυττε ήσυχίαν εν άγωσιν Pollux 4, 91. 98) Beigeffeuert, fagt Dionys. Halic. Art. Rhet. 1. p. 266 Reisk. wirb naga των άρχόντων πόσμος τερί την πανήγυριν παλ των Επιτηθείων 99) Harça µuçlavoça. Lucian. Anachare. 10. εύπορία. εθνη ἀνθρώπων τὰ μὲν ἐχ τῆς ὁμόρου, τὰ δὲ ἐχ τῶν ὑπερο-ρίων (benn so muß man lesen súr ὑπὲρ ὁρίων) τε καὶ ὑπὲρ Ͽά-λατταν. Philostrat. Vit. Apoll. 8, 18. p. 861.

Boltsfest ober Boltszusammentunft gehalten werben foll), nicht fehlen, bas olympische Publikum sich bochft anftanbig betragen habe. Nicht wird es irgendwo als etwas besondres hervorgehoben, bag Miles ohne Unglud abge laufen fei, woruber beute bie Beitungen ber Polizei gewohnlich gang besonders Glud munschen; so febr versftand fich das Alles von felbft. Ein allgemeines Beugniß aber fur die Olympien überhaupt bringe ich in ber Note 1) bei. Man barf baber wol annehmen, baß, wie auch Lucian 2) sagt, es eben die besten und edelsten was ren, die als Buschauer hieber von allen Orten zusammen tamen; woher hatten auch Personen geringen Standes nur die Roften einer folden Reife und bes Aufenthalts bestreiten konnen? Aber man erwarte nicht, bag bie Buschauer theilnahmlos wie Rlote bageseffen hatten; vielmehr hingen ihre Augen am ganzen Schauspiele; oft sprangen fie mit lautem Rufe von ihren Gigen auf, fcwangen bie Banbe und bie Rleiber, und lebhaft nahm biefer fur ben einen, jener fur ben anbern Rampfer Partei; bier ruft Demplus aus Karpftus feinem Sohne Glautus, ber im Kauftfampfe in Olympia auftritt und nicht weiß, wie er sich seines Gegners entledige, einen guten Rath zu, ber bem Sohne zum Siege verhilft 3); ba wird burch eine große kuhne That, durch eine unerwartete List die Menge ju lautem Rufe und Banbeflatichen aufgeregt 1); bier preft bas Unglud eines Junglings, ber vom Bagen gesturzt, von ben Pferben geschleift wirb, ihr bie lauteften Außerungen bes Schmerzes aus '). Ift enblich ber Sieg querkannt, hat ber Bellanobike bem Sieger ben Kranz aufgesett, verlundet ber Berold feinen Namen, so fehlt es nicht von Seiten bes Publikums an Zeichen bes Beifalls ober Mißfallens 6); die Freunde des Siegers eilen

herbei, begrüßen ihn (προςέρχεσθαι) und werfen ihm Blatter (ovddosodia), Blumenfranze und purpurfarbige wollene Ropfbinden (ταινίας, λημνίσκους, μίτρας) ju, welche lettere fich mit ben Krangen burchschlangen ober unter biefelben gelegt murben; oft binden fie ibm felbft bie Tanie um bas Saupt; nicht felten fieht man auch auf Runftwerken ben Athleten bie Tanie aus ben Sanben ber Nite empfangen 7). Manche Buschauer werfen tofts bare Geschenke zu, ja in alteren Beiten murbe ein enaγεομός veranstaltet, wobei ber Sieger, jedoch naturlich nur, wenn er es wollte, bei ben Buschauern herum ging und von ihnen Gaben einfammelte 8). Eritt nun ber Sieger bekrangt aus bem Stadium, bann fpringt bie Menge von ihren Sigen auf, last ibn fast nicht bie Erbe berühren, sonbern tragt ihn beinahe auf ihren Sans ben, andere schwingen vor Freude ihre Sande gen Simmel, andere folgen ihm mit Geschrei 9) u. f. w. Man erzählt, daß Diagoras aus Rhodus mit bem jungften und altesten feiner brei Sohne, mit Akufilaus und Damagetus nach Dlympia getommen fei; als nun bie beis ben Junglinge gesiegt hatten, jener im Faustkampfe, bies fer im Pantration, trugen fie ihren Bater um bas Stas bium herum mitten burch bie Festesversammlung, bie ihm Blumen zuwarf und ihn um feiner Gobne wegen gludlic pries 10). Ein Lacebamonier aber trat gludwunschend an ihn heran und sagte: Sest flirb Diagoras; benn Du wirst boch nicht in ben himmel (nach Andren: in ben Dlymp) steigen wollen 11). So unmöglich schien es, daß ihm noch ein höheres irbisches Glud zu Theil wurde. Mit den Fingern zeigt ein Nachbar dem anderen ben Sieger 12) und jeder ruhmt fein und ber Seinen Gluck (obbiceiv). Wer vermochte aber enblich bie Empfindungen der Altern und Angehörigen ju fchils

χῶς ποιήσειν;. Eine lebendige Schilberung von dem auf die 3w schauer hervorgebrachten Eindrucke ist dei Philostrat. Imagg. 2, 6, ἔοιχε μη τοῦ ἀντιπάλου μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῦ Ελληνικοῦ πεκρατηχέχαι. Βοῶσι γοῦν ἀναπηδήσαντες τῶν βάχων, χαὶ οἱ μὲν τὸ χεῖφε ἀνασείουσιν, οἱ δὲ τὴν ἐσθήτα, οἱ δὲ αἰζοντακ ἀπὸ τῆς γῆς, οἱ δὲ τοῖς πλησίον ἱλαρὸν προςπαλαίουσι. Τὰ γὰρ οῦτως ἐχπληχτικὰ οὐ συγχωφεί τοῖς θεαταίς ἐν τῷ χωθεκτῷ εἶναι.

<sup>1)</sup> Philostrat. Vit. Apoll. 5, 26. p. 209. Olear. πατά μέν ούν την 'Ολυμπίαν, ού πάλης και πυγμής και του παγκρατιάζειν άθλα, οὐθεὶς ὑπὲρ ἀθλητών ἀπέθανεν, Ισως καὶ ξυγγνώμης μέν ύπαρχούσης, εί τις ύπερσπουδάζοι περί το ομόσυλον ύπερ δε Ιππων ενιαύθα γυμνά μεν ύμεν επ άλλήλους είφη, βολαί δε ετοιμοι λίθων. Ich habe bie Lebart ber Albina ύπερ άθλ. beibehalten, weil sie ber Gegensat ύπερ δε Ιππων und ber gange Bufammenhang erfobert, indem nur von ber Theilnahme ber Buschauer in ber Stelle bie Rebe ift, überbieß ond, mas Dlearius aufgenommen, eine Unwahrheit enthalt, benn allerbings finb von Athleten mehre in Folge bes Agon um bas leben gefommen; vergl. 8. B. Paus. 6, 9, 6. Sterbenb ober ichon tobt erhielt Arrhachion von ben Dellanobiten ben Rrang und wurde als Sieger vertunbet. Paus. 8, 40, 1. Philostrat. Imag. 2, 6. Gin Athlet aus Rroton Paus. 8, 40, 1. Philostrat. 1mag. 2, 0. C. m. ben Rrang gu flirbt, wie er eben zu ben hellanobiten herantritt, um ben Rrang zu 9) Paus 6, 10, 2, 3) empfangen. Aelian. V. H. 9, 81. 2) Paus. 6, 10, 2. Anachars. 11. των θεατών, ους φής απανταχόθεν τους αρίστους απαταγίννεσθαι ές τὰς πανηγύρεις. 4) Pind. Ol. 9, 95. βοά. 11, 72. συμμαχία θόρυβον παραίθυξε μέγαν. Stobäi. Berm. 29, 89. p. 207, 49. Αἰσχώλος ἐν Ἰσθμῷ ἀγῶνα ὀρῶν πυπιῶν καὶ ἐπὶ τῷ πληγῷ τοῦ θεάτρου ἐκβοήσαντος πρὸς Ἰωνα ἔφη, ὀρᾶς οἰόν ἐστιν ἡ ἄσκησις ὁ πεπληγας σιωπῷ, οἱ δὲ θεώμενοι βοῶσιν. Homer. II. ψ, 847 und bas. Eustath. Faber. 2, 30. 5) Sophocl. Klectr. 789. στρατὸς δ' ὅπως ὀρῷ νιν ἐκπεπτων και δίνορον. χύτα δίφρων, ανωλόλυξε τον νεανίαν. 6) Plut. Laconic. Apophth. T. 8. p. 230 (Hutt.) berichtet von Pausanias, bem Sohne des Kleombrotus, των φυγάδων προτρεπομένων έπί τους 'Αθηναίους άγειν την στρατιάν λεγόντων τε, ότι τοις 'Ολυμπίοις ανακηρυττομένου αύτου ξσύριττον αύτον μόνον. Τι ούν υίεσθε, έφη, τούς ότε εὐ ξπασχον συρίποντας παθόντας κα-

<sup>7)</sup> Thuc. 4, 112. οἱ Σκιωναῖοι τά τ ἄλλα καλῶς ἐδιξαντο, καὶ δημοσία μὲν χρυσῷ στειμάνω ἀνέδησαν ὡς ἐἰευθεροῦντα τὴν Ἑἰλάθα, ἐδία δὲ ἐταινιοῦντο καὶ προςήρχοντο ῶς-περ ἀθλητῆ. Pind. Ol. 9, 84 (126). Ἰσθμίαισι μίτραις, που ber Schol. ſagt: μίτρας γὰρ ἔνδοδεν τῶν στειφάνων καὶ διαδήματα ποικίλα εἰώθασι συνδεῖν.; pergl. αμή Βοεκλ. Εχρίιαt. p. 193. Pyth. 9, 123 and Boeckh. Explicat. p. 529. extr. N. 4, 21, 11, 28. J. 8, 87. J. 4, 62. Festus in lemnisci. Hesych. v. λήμνισκοι. Wesseling ad Diod. 17, 101. Welcker, Schulzeitung 1851. p. 666. 8) Bergl. Ca ſαμδοπ. 3. Suet. Nac. 25. und Νιψητέπ 3. Tim. p. 215 sq., ber jeboch bie Pelleni Ghen Chianen nicht bier hâtte aufführen ſollen. 9) Dio Chrysost. Or. 9. Isthm. T. 1. p. 292 Reisk. 10) Paus. 6, 7, 3. 11) Cicer. Tusc. 1, 46. Plut. Pelopid. 34. Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. Boeckh. 12) Lucian. Anachars. 36. τὰ ὧθλα οὐ μικρά, ὁ ἔπαινος ὁ παρὰ τῶν θεατῶν, καὶ τὸ ἔπαιτμότατον γενέσθαι, καὶ δείκνυσθαι τῷ δακτύλω ἄριστον ἐίναι τῶν καθ ἔαυτὸν δοκοῦντα. Dionys. Halic. Art. Rhet. p. 273. παραχρῆμα γίνεται ἐκάστῳ τούτων εὐφημεῖσθαι καὶ δακτυλοδεικτεῖσθαι διὰ μιᾶς πραξεως καὶ νίκης.

bern, wenn sie ihren Unverwandten befrangt feben und als Sieger verfunden boren. Man bat Beifpiele, bag Greife, von biefer Freude getobtet wurben; fo hauchte Chilon ber Spartaner, einer ber sieben Beisen, in bem Momente, als er feinen Gobn als Gieger im gauftfampfe umarmt batte, feinen Geift aus; bie ganze olympische Panegyris folgte feiner Leiche jur Bestattung 13). Uhns liches fabelt Gellius (3, 15.) von bem eben erwähnten Diagoras; an einem und bemfelben Tage batte er feine brei Sobne, ben einen im Ringen, ben anbern im Dans tration, ben britten im Faustkampfe in Olympia fiegen und befrangt werben feben; als nun bie brei jungen Manner ibn umarmt, gefüßt, ihre Rrange auf fein Saupt gelegt und bie Bufchauer von allen Seiten gludwunschenb auf ibn Blumen geworfen batten, mare er im Stadium [wie tam er nur babin?] vor den Augen der Berfamm= lung unter ben Ruffen und in ben Armen feiner Gobne perschieden.

§. 14. Die Sieges feier. Die Siegesfeier '1') (inerixea) bestand so ziemlich überall aus einer sowol res ligibsen als heiteren Procession πομπή und κώμος und aus ber Mablzeit emriumg. Wir tonnen aber eine breis fache Siegesfeier unterscheiden. 1) Um Abend bes Sie: gestags hielt ber olympische Sieger, begleitet von feinen anwesenden Bermandten, Freunden und Landsleuten, gur Dantesbezeugung gegen den olympischen Beus an bem Altar beffelben auf bem fronischen Bugel bie Procession πομπήν und xiduor, wobei ein Aulet ober auch ein Ris tharift musicirte; wenn es anging, ließ sich ber Sieger, ober wer sonft die Gorge fur seine Epinifia batte, von einem ber gerade in Olympia anwesenden lprischen Dich= ter ein Siegeslied (xiduor, Enixiduor ober Exiduor Emror, medos) verfertigen, mas in ber Regel wol nur fo furg mar, wie etwa bas vierte und zehnte olympische Siegeslied Pinbard, feltner ein fo großes, wie bas achte beffelben Dichters; aufgeführt murte baffelbe burch einen Chor, ber entweder von bem Dichter, ober bem Sieger mitgebracht ober aus olympischen Choreuten gebilbet murbe. Biel baufiger bediente man fich aber, weil es an mufikalifden Mitteln gur Verfertigung und Aufführung neuer Siegestieber fehlte, ftebenber Lieber, und wol am baufigften bes von Architochus auf Berfules verfer: tigten, bas mit ben Berfen anfing 'Q xaddirize gaig' arus Hoanders, Abros is nat Todoos alguara dio. und ben Mejrein einelage undarene brei Mal wieberholte. Darum lagt Pintar (Dl. 11, 76.) auch nach ber erften von Bertules felbit gebaltenen Reier, bann, wenn ber iconen Gelene geliebtes Abendlicht leuchtet, Die gange Mur bei lieblichen Gelaven von Giegesgefangen ericallen 14). Bon biefen Epinitien, Die jeber Sieger fur fic mit feinen Freunden beging, muß man bas Festmabl uns gericheiben, mas bie Eleer auf ihre Roften im conceromus allen Siegern gaben. 2) Gine großere Giegesfeier

erfolgte bei und nach bem Ginzuge bes Siegers in feine Heimath; denn während in Olympia Alles gewissermaßen improvifirt werben mußte und bas Bufammentreffen ber Epinitien fo vieler Sieger die Aufmertfamteit nicht leicht lange bei benen eines einzigen verweilen ließ, konnte bei ber zweiten Alles geborig vorbereitet werben, und bie Aufmerkfamkeit ber gangen Stadt geborte ausschließlich bem einen Mitburger, ber als Sieger heimkehrte. Schon ber Einzug bes Siegers (elgehauvreir ift ber technische Ausbruck dafür, baber iselastici 16) bie Bezeichnung ber Spiele, mit benen ein solcher Einzug verbunten mar) zeigte fast bas Geprage bes romischen Triumphs. Em Theil ber Stadtmauer wurde bei bem Einzuge bes Sie gers eingeriffen, um, wie ein alter Schriftsteller fagt, gleichsam anzubeuten , daß eine Stadt teiner Mauem beburfe, die folche Manner hervorbringe 17); auf einer mit Schimmeln bespannten Quabrige hielt ber Sieger, ben Blfrang auf bem Saupte 18), in purpurfarbigem Zo lar 19) (grotis), feinen Gingug, ihn begleiteten feine Anverwandte und Freunde ju Bagen, ju Rof, ju Fuß und eine unübersehbare Bolksmenge schloß fic an 20).

16) Plin. ep. 10, 119 u. 120. und baf. bie Ausleg. Suct. Ner. 25. albis equis introiit disjecta parte muri, ut nos hieronicarum est. Plut. Symp. 2, 5. (Vol. 11. p. 88 Hat.) τὸ τοῖς γικηφόροις εἰςελαύνουσι τῶν τειχῶν ἐφίεσθαι μέρς; διελείν και καταβάλλειν τοιαίτην έχει διάνοιαν, ώς ού μέτα πόλει τειχών διρελος ἄνδομς έχουση μάχεσθαι δυναμένους κα rezer. Vitrue, 9. init. Nobilibus athletis, qui Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea vicissent, Graecorum majores ita magnos honores constituerunt, uti non modo in convento stantes cum palma et corona ferant laudes, sed etiam, cum revertuntur in suas civitates cum victoria, quadrigis in moenia et in patrias inve-hantur. Plin. N. H. 16, 4, s. 5. cui muros patria gaudens rumpit. Muf ben Giniug bezieht man auch Hor. Od. 4, 3, 4 aon equus impiger curru ducet Achaico victorem, aber mit Unricht; wel aber gebert bicher Cicero de divinat. 2, 70. Cursor ad Olympia proficisci cogitans visus est in somnis curru quadrigarum vehi. 18) Das felgt wel aus bem Ginguge bes Rite Sust. l. l. 19) Schol. Aristoph. Nub. 71. zal yag utze rir οί είςελαίνοντες άθληταλ τοιούτο ποσυηθέντες σχήματι (b. b. noggrolde eter frotide) zad aguaro, Engarres dià meone nonneboror er; nolem;. Dierauf bezieht fich auch bie Prophezeima bes Burfthanblere bei Ariftorbanes (Ritter v. 962): wie elore pilla exwe narannoron nat crequene eif kounto; porcot de-Bipont, nicht folgern wellen, als eb etwa Olompieniten in ber Regel bunte Rleiber getragen batten, im Gegentheil gebt gerate aus biefer Stelle berver, baß fie auch ober felbft vergugsmeife an biefen aufficien; eben fo wenig barf man Schol. 3. Abeofrit Id. 2, 74 bierauf begiebn. 20) 4-1/0-, V. H. 12, 58. 105nnoe. Chen everinge, albanting o Aberenios (o mus wel geftrichen ober von ablige, gelchrieben merben) elefenwer ele reieg. Bern; nard von rouge von zur abligue. Dereblet volrer na nicht. and allos allagoder francemarranes fleores across and eine icone Frau mar bei bem Chauspiele jugegen, in bie fic Dierippus augenblictlich verlichter alfo baben auch Frauen in Ath en bei folder Gelegenbeit offentlich ericheinen burfen; inbes vermuthe ich, bas bie Dame von ber bier bie Rebe ift, eber eine Petaire als eine anftandige Burgeretechter gemefen ift; biefe Bermuthung wird gur Gewisbeit, wenn man Diogen. Laert. 6, 61. u. 41, vergleicht. Als Evanerus aus Agrigent, ber DL 91, unb 92. in Olympia im Stadium geffegt batte, nach bem gweiten Giege feinen feiersichen Ginrug gielt, fube er felbit auf einem vierfrannigen Bagen und ibn begiefteten, bas übrige abgerechner, 200 mit

<sup>13)</sup> Diogen. Lacet. 1, 72 une Saf. Menore. 140 S. Epierich Sinicitung ju tener liberien. 8es Vinsar S. 90 fg. Rumale ad Schol. Pind. 150 Boccka Explie. Pind. p. 143, 187, Dissan ib. p. 389.

Durch bie Hauptstraßen der Stadt ging bann ber xwuos nach bem haupttempel, bem bes Seds πολιούχος, und wandte fich bann nach bem Saufe bes Siegers ober mo fonft bas Siegesmahl 21) veranstaltet wurde (έστιῶν τὰ enerixea). Bahrend ber Procession wurde vor bem Tems pel ober in demselben, ober in einem offentlichen Saufe, ober auch vor bem Sause, in bem bas Giegesmahl ges halten wurde, bas Siegeslied aufgeführt, was man fur biefen besondren 3med von einem lyrischen Dichter hatte versertigen und einen lprischen Chor einftudiren laffen. Die Roften biefer Epinifia trug ber Sieger, ober einer feiner Bermanbten und Freunde (war ber Sieger ein naig, naturlich am ersten ber Bater), zuweilen auch ber Staat. Diese zweite Feier wurde manchmal, wo es bie Beranlaffung gab, an mehr als einem Orte begans gen: fo verherrlicht bas fechste olympische Gedicht Pinbars ben Sieg bes Sprakusaner Agesias, aber bas Gebicht ift weber für die Feier in Olympia noch für die in Sys ratus bestimmt, fondern foll in Stomphalus in Arkadien gefungen werben, weil Agefias auch biefer Stadt als Burger angebort; v. 98 wird hieron aufgefobert, ben Romos des Agesias freundlich aufzunehmen oixoGer oiκαδ' ἀπό Στυμφαλίων τειχέων τοτινισσόμενον, ber aus ber einen Beimath, ben ftymphalischen Mauern, in bie andre beimtebre. Das zehnte pythische Gebicht verherr= licht ben Sieg, ben hippotleas als nais im Diaulos in ben Pythien von Dl. 69, 3. errungen hatte; bas Gebicht war bestimmt nicht in ber Baterstadt bes Siegers, Des linnaum in Theffalien, sonbern in Lariffa aufgeführt zu werben, indem die bem Sieger befreundeten Aleuaden, und namentlich Thorar, den Wunsch hatten, daß der Sieger auch in ihrer Stadt eine Procession halten mochte und zu biesem 3wede fich bas Gebicht von Pindar hats ten verfertigen laffen. 3) Ofters wurde bie Siegesfeier wieberholt, und zwar naturlich am ersten bei ber Bies berkehr bes Festes, in welchem der Sieg errungen mar, aber auch bei großen einheimischen Festen und gur Berberrlichung berfelben. Go fandte Pindar bem epizephyris fchen Lotrer Agefibamus, welcher als mais im gaufttampfe gefiegt hatte, bas eilfte olympische Gebicht viele Jahre nach bem Siege, als ber Sieger icon jum Ranne ges reift war, bei ber Biebertehr einer Olympiabe; fo feiert bas britte pythische Gebicht, was nicht vor Dl. 76, 3. verfaßt fein tann, einen pythischen Sieg, ben Bieron Dl. 73, 3. ober 74, 3. errungen hatte; bas vierte und funfte pythische Gebicht verherrlichen benfelben pythischen Sieg, ben Artesilas von Cyrene Dl. 78, 3. errungen batte, aber biefes war unmittelbar nach bem Siege verfaßt und fur bie in Cyrene gehaltene Siegesfeier be ftimmt, jenes vielleicht erft fur bie Wiedertehr ber Reier Dl. 79, 3. Das zweite isthmische Gebicht ift erft nach

22) Aristides περί τοῦ παραφθέγματ. p. 379. (a. 646.
c. 511 Dind.): ἐπιτιμήσαις δ' ἄν οὕτω καὶ τοῖς ἀθληταῖς αὐτοῖς τοὺς ἐπινίκους παρὰ τῶν ποιητῶν λαμβάνουσιν. καὶ γὰρ οὕτοι τρόπον τινὰ ἐαυτοὺς ἐγκωμιαζουσι παρακαλοῦντίς τε τοὺς ποιητὰς καὶ διδόντες ἀργύριον καὶ τελευτῶντες παραλαβόντες τὸν ἐπίνικον, ἄδοντες ἐαυτοὺς ὑπ' αὐλοῦ καὶ χοροῦ. 23) Man tönnte biefes aus Cicero de orat. 2, 86. vermuthen: Dicunt enim, cum coenaret Cranone in Thessalia Simonides apud Scopam fortunatum hominem et nobilem, cecinissetque id carmen quod in eum scripsisset; boch glaube ich, barf man aus Citero Richts ûber bie 3eit, wann biefes Lieb vorgetragen sei, folgern wollen. Nöglich wäre es aber auch, bas Simonibes basselbe

Lieb, was er burch ben Chor hatte bffentlich aufführen laffen, nachher bei Tifche felbft recitirt batte. 24) Schneibers Bor-

terb. i. 33. Boeckh C. I. Gr. n. 249, 263, 632, 1363 sq. 1720.

Schimmeln bespannte zweispannige Bagen, die alle ben Agrigentinern selbst geborten. Diod. 15, 82.
21) Als Chabrias Dl. 101, 3. in ben Pothien mit bem Bier-

bem Lobe bes Siegers Tenofrates verfaßt, an ben Sohn beffelben Thraspbul gerichtet und mabricheinlich bestimmt, um bei biefem im Agrigent bei Gelegenheit ber Bieberkehr einer Isthmiabe aufgeführt zu werben. — Die lys rischen Dichter verfertigten bie Siegesgedichte meiftens für einen Chrenfold 22), ben ber Sieger ober einer feis ner Anverwandten und Freunde bezahlte; Pinbar ichamt fich nicht (P. 9, 41.) einzugestehen, daß seine Muse für Lohn ein Lied verheißen habe und ihre Stimme verfils bert sei, boch verschweigt er an einem andern Orte nicht (J. 2, i. A.), daß in alten Zeiten, als die Dufe noch nicht gewinnsuchtig und gelberwerbend (φελοχερδής οὐδ έργάτις) war, oft die bloße Schonheit die Dichter bewogen habe, ben Bagen ber goldbefranzten Mufen gur berrlichen Rithara zu besteigen. Wem ware nicht befannt, was zwischen Simonibes und Stopas wegen eines Sies gesliedes vorgegangen? Aber nicht felten fuhlte fich auch spaterbin ber lyrische Dichter, ohne Rucksicht auf Lobn. burch ein perfonliches Berhaltniß jum Sieger ober einer biesem nahestehenden Person aufgefodert, seine Lyra zum Preise des Siegers zu flimmen. Gehorte biefer aber eis nem angesebenen Geschlechte an, war es ein machtiger Fürst ober König, so konnte ber Bunsch, an bem Ruhme beffelben Theil zu haben, ihm Dankbarkeit für empfangene Boblthaten zu beweifen, ober fich feine Gunft für Die Butunft zu fichern, eine genügende Auffoderung für ben Dichter fein; ja wo ein Sieg ber letten Art gn feiern war, mag oftere unter ben großen Lyritern ber Beit barüber ein Wettkampf veranftaltet worben fein, wessen Lied zum xwuos gesungen werben solle; zum xwμος, fage ich; benn wenn, wie früher bemerkt ift, bie Epinitien aus brei Theile bestanden haben, so baben bie Siegeslieder nicht sowol zur Burge bes Mables gedient 23) und find wahrend beffelben aufgeführt worben, fondern fie haben jum xwuos gebort und es ift immer eine Richtung jum Offentlichen und Religibsen in ihnen unvertennbar, ber ihnen auch ben boberen Charafter eines beis

§. 15. Belohnungen und Auszeichnungen ber Sieger. Die Ehre bes olympischen Siegers, ber nicht nur Ολυμπιονίκης sonbern, wie die Sieger in den übrigen heiligen Spielen, auch Παράδοξος heißt 24), wies wol in einem engeren Sinne παραδοξονίκης nur der genannt wird, der an einem Tage im Ringen und Pans

ligen und feierlichen Ernstes aufgebruckt hat.

<sup>21)</sup> Als Chabrias Dl. 101, 3. in ben Pothien mit bem Biergespann gesiegt hatte, παων εκ Δελφών είστία τὰ έπινίαια έπλ Κωλιάδι. Bu biesem Gelage, was Chabrias ausrichtete, erschienen unter anbern von ihm eingelabenen Gasten auch Phrynion mit ber Reara, seiner hetare; vergl. b. Rebe g. Rear. 1366, 4 fg.

tara fiegte 2: ), war nicht auf bas Angegebene bes freintt, im Gegentheile batte er noch manches bedeutenben Lorzugs fich zu erfreuen ""); erfleun murbe ibm nicht felten aud in feinem Baterlande auf bem Martte eine Statue ers richtet '/); fobann erbiett er Prochrie, ober bas Recht bei offentlichen Schaufpielen in ben vorberften Reiben Au fiben '"); in Athen baneben noch aus Staatetaffen ein für allemal Sin Draibmen '") und lebenstängliche Spelfung im Protaneum '"); in Sparta '') fanten bie Aitpunptonifen, wie bie Gieger ber andern beiligen Oplete in ber Ochlacht in ber unmittelbaren Rabe bes Manigo. August '') bestätigte und erweiterte bie Privis legten ber Athteten; Ergjan feste ben Siegern ber Biela-Hifden Agoned, D. b. ber Spiele, mit benen bie Chre beo Cinquip verbunden war, regelmaßige Unterflühung aus (1); ein gewohnliches Privilegium in ben Raifergete ten war bie Metreiung von fladificen ober Communals dungen ''' Dag aber ber Steger von feinem Baters lande nicht unbelohnt gelaffen wurde, bas verftand fich to von feibit, bag man jabein konnte. Oberas aus bem achaighen Opme, ber in ber fechnien Dipmpiate im Gtabinm geflegt batte, babe fich babund, bag ibm bespalb pon feinem Baieriande feine befondern Sprengeidente gribeite weriden, obgleich er ber eine Achaer war, ber einen elempnigen Gieg erfangen batte, to gefrantt gejubli, baf er bie Beimmingung aussprach, es moge nie einem Achaer ein olympiliger Sieg ju Theil merben; und dieter Kluch bat teine Buttung ausgegot, die die Achaer El SO dem Boords eine Status in Diemord greichzeiten und undere Sprein einzielen in. Bei weichen Boren burfen und und nieht wundern, wenn bus Loud,

And the second of the second o

bas Slud des olympischen Siegers als ein göttliches gepriesen wurde. So sagt Plato (vom Staate V. 465.):
sie werden leben seliger als das selige Leben, das den
olympischen Siegern zu Theil wird. So sagt Lucian
(Anachars. 10.), daß die Kämpser gepriesen, die Sieger
aber sür göttergleich 36) gehalten werden (loodeov romtomeror). Allgemein besannt sind die hieher gehörigm
Stellen des Horaz: sunt quos curriculo pulverem
Olympicum Collegisse juvat metaque servidis Evitata rotis palmaque nobilis Terrarum dominos evehit ad Deos. (Carm. I, 1.) und sive quos
Elea domum reducit Palma coelestis (IV, 2,
17).

§. 16. Orbnung ber Spiele und Refilid friten. Gine Frage habe ich bis gulett aufgefcheben, in welcher Ordnung wol die verschiedenen Spiele und Restlichkeiten, bie in ten Diempien veranftaltet murben, auf einander gefolgt, wie biefe Feierlichkeiten auf bie Tage, die sie gedauert baben, vertheilt gewesen sein mogen; aber leiter lagt fich tiefelbe megen Mangel an Nadrichten auf teine gang genügende Weise bemmerten, und wenn früher Beedh (Explie. ad Ol. p. 148.) eingestand, nicht ju miffen, womit von ten fimi Ex gen, die die Dirmvien gedauert hatten, vier und feit DL 77. brei ausgefügt murben, fo ift bie Cache auch mi um teinen Schritt weiter geführt. 3mar ift neuerlich em Oppothefe bierüber aufgestellt morten 17), aber bie'e if weils unvollftandig, benn fie vertheilt wol die Samit auf die funf Lage, aber bie Opfer, bie Belage, tu Procesionen, die eriderftijden Darftellungen lift fe quit underubrt, treits wie leider auch mir icheint, men Buffgebilde ber Poantaffe, als biftvrifche Combinanin, und aberdies erweißlich unrichtig: denn abgeseben baren bag ne ibon durch ibre Unvollftandigfeit fich als unid tig zo gr. fo ift auch gewiß, daß nicht am allen fünf Is gett lignang, riche, rome it reprustion veranifaltet much mie nach Diffen's Bermuthung unjunehmen mare, for bern jede Ubung m einem und bemielben Tige u Ende georacit werden mußte: Dies wird allein ichen durch die oben angeführte f. Note 12 S. 319 Auferma de Joe. Cominiumus amerien, das die Zuschauer au Mitternaupt 2. g. vom fruveffen Morgen; bis Mitta ausbarten und nicht wer von dammen geben, bis über bei Sug anfigueben und ber Rome ertbeilt ift. Um fo mer mus mun in bedauem. Das dun von Buert beraufer petene Sireiten ber mestauer Janofdriff ju Ding Di i, it die einer augen Form nam alle Roman mb Butter in inden ineim, fo beroutern ift, bus Richts mis Sementen au ancomiken if. Geben wir wun zumangs w Omean o sucen in einer Beit die Beitfampfe fint Lage gesauere: ben n ber imften nommerfchen Die

welche einen Sieg ber 82. Olympiabe besingt, nennt er (ν. 6. ε. 11.) ἀέθλων πεμπταμέρους αμίλλας; δίες Dauer werben bie Spiele aber gewiß erft zu ber Beit erhalten haben, als sie durch die Aufnahme so vieler Rampf= arten erweitert waren; benn womit batte fruber eine fo lange Beit ausgefüllt werden konnen, als ber Agon blos auf den Lauf des Stadiums fich beschrankte? Aber wie viel Beit er fruber gebauert hat, und wann querft bie funf Tage eingeführt murben, ift vollig unbekannt. Difs fen fagt: Unfangs feien bie Spiele in Ginem Tage ges halten worden, wie Pindar im 11. olympischen Gedichte annimmt, nachher seien allmählig mehre Tage bingugefügt worden, fo daß unmittelbar vor Dl. 77. Die Spiele wenigstens brei Tage gedauert hatten; aber ich weiß erstens nicht, wo in jenem eilften Gebichte biefe Andeutung liegen foll, mochte überhaupt zweitens nicht rathen, aus bem, was bort über bie mythische Grundung ber Olympien berichtet wird, viel fur bie bis ftorische Beit folgern zu wollen, benn wie viel mag bier Erzeugniß bes Dichters, wie viel aus ber biftorischen Beit übertragen fein? Drittens aber wird von breien Lagen ber Dauer nirgends berichtet, und endlich beweift bie, Dl. 77. vorgegangene Beränderung, wie fich bald ergeben wird, nicht, bag vor bem Gintritt berfelben bie Spiele mindestens drei Tage gedauert hatten. Aber indem Pins bar ύπο βουθυσίαις άξθλων τε πεμπταμέροις άμίλλαις ausammenstellt, läßt er es unentschieden, ob die BovIvvia ber Beit nach in ben funf Tagen enthalten find ober nicht; benn grammatisch scheint beides zulässig, ba ja bei Dichtern nichts haufiger ift, als bag ein ju Gis nem Substantiv gesetztes Abjectiv auf 3mei zu beziehen ift, in unserer Stelle aber gehort bas Abjectiv, wie ich vermuthe, zu feinem ber beiben Subftantive fondern gum Compler beiber. Die Scholiaften zu jener Pindarischen Stelle fagen, ber Gine επί πέντε ημέραις (l. ημέρας) ήγετο αυτά τὰ άγωνίσματα ἀπὸ ένδεχάτης μέχρι έχχαιδεκάτης, ber Undere έ. π. ή. εγένετο τὰ Ολύμπια ἀπό ια' μέχρι ις', vom 11. bis 16. b. M. seien bie Olyms pien begangen worben; bas maren ja aber schon 6 Las ge, wozu nach ben Scholien noch ber Tag ber Opfer bingutame; folglich ift bier in ben Bablen jebenfalls ein Brrthum und eine Sandschrift hat auch in ber erften Stelle ele ie' bis jum 15.; bas murben wir alfo wenige ftens annehmen muffen. Beiter behauptet Corfini (diss. agon. I, 8.), und zwar mit Berufung auf Pintar Dl. 3, 19. ben fechzehnten bes Monats fei bas Urtheil über die Sieger gesprochen und ihnen von den hellas nobiten ber Kranz zuerkannt worden; und hierin fols gen ihm bie Reuern; felbft Boedb fagt, baß vom 11 — 15. bie Spiele begangen, am 16. bie Belohnungen ertheilt worben. Auch ich habe biese Meinung im Artitel Olympiade S. 168 leiber um so eber angenommen, als ja auch der Scholiaft fie zu bestätigen schien: πανσελήνω ο Όλυμπιακος άγων άγεται και τη έκκαιδεκάτη γίγνεται ή κρίσις. Aber biefe Meinung ift bennoch erweislich falsch; erstens folgt sie in keiner Urt aus Pinbar, ber boch am Enbe nur fagt, bag jur Beit ber Olympien Bollmond ift (fo wie Dl. 11, 74., bag jur M. Encyflop. b. 2B. u. R. Dritte Section, III.

Beit ber ersten Epinitien ber Mond icheine); am allerwes nigsten beweisen es seine Worte: καλ μεγάλων αέθλων άγναν κρίσιν και πενταετηρίδ' άμα θήκε, δα κρίσις aldlar hier gerade auf bieselbe Beise gesagt ift, wie in ber andern Stelle αέθλων αμίλλαι, also eine gang ges wohnliche Umschreibung für aeda ift. Zweitens ift nach Joh. Chrysoftomus nicht zu zweifeln, bag ein besonderer Tag der Siegesertheilungen gar nicht existirt hat, jeder Sieg vielmehr unmittelbar nach beendigter Rampfgattung guertannt murbe. Diffen in feinem Commentar gum Dinbar (G. 45.) finbet in jener Stelle (Dl. 3, 19.) die Uns beutung, bag ber Dichter in ber mythischen Beit bie Opfer am Tage bes Bollmondes, die Spiele an bem barauffolgenden veranstalten laffe, mas ich ebenso wenig juges ben kann. Go beläuft fich benn bas Ergebniß aus Dins bar und seinen Scholiasten nur auf die zwei Data: bie Spiele haben funf Tage gedauert, und biese fielen in bie Beit bes Bollmondes. Geben wir wir nun ju ans bern Schriftstellern über, fo finden mir, bag uber bie Ordnung, in der bie Rampfe auf einander folgen folls ten, wie viel auch ein für alle Mal festgesetzt war, boch bie Rampfrichter in fo weit zu verfügen hatten, daß sie kleine Abanderungen, selbst bas Unterlassen ber einen ober andern Kampfart bestimmen durften. Go hatte g. B. in ber 142. Dlympiade Rapros aus Glis icon im Ringen gefiegt, und munichte auch im Panfration, Rlitomas dus aber aus Theben wollte im Pankration und Faufttampfe auftreten; biefer bewog nun die Bellanobiten querft bas Pantration und bann ben Fausttampf verans falten zu lassen 38). Ein anderes Mal wollte der Athlet Elix, wie ihn Philostratus, oder Aurelius Alix, wie ihn Dio Caffius nennt, im Ringen und Panfration jugleich auftreten; prophezeiet maren ihm aber zwei Siege morben, wenn er nicht brei Dal siegen wollte; einmal batte er schon in der vorigen Olympiade gefiegt; barum hatten bie Bellanodiken eigentlich die Absicht, ihn unter ben unbebeutenbsten Bormanden in ber folgenden gar nicht guzulaffen; als fie bas bennoch thun mußten und er im Pantration gefiegt hatte, ließen fie gar teinen Betts tampf im Ringen veranstalten, obgleich fie auch biefes angefundigt hatten 39). Wenn nun das erfte Beis

<sup>88)</sup> Paus. 6, 15, 4. 89) Philostr. Heroic. II, 6. "Είλε δὲ ὁ ἀθλητής αὐτὸς μὲν οὔπω προςπέπλειχε τῷ ἐερῷ τούτῳ πέμψας δέ τινα τῶν ἑαυτοῦ ἑταίρων ἤρετο ποσάχις νιχήσει τὰ Ὀλύμπια ὁ δέ, δίς, ἔφη, νιχήσεις, ἐὰν μὴ ἐνέλης τρίς. Φοῖ. Μαιιόνιον, ἀμπελουργέ λέξεις γὰρ που τὸ ἐν Ὀλυμπία πρωέντα πάλην, ἀπεδύσατο τὴν ἐπ ἐχείνη 'Ολυμπιάδα (benn fo muß man lefen ftatt 'Ολ—δι) πάλην τε καλ παγχράτιον, ἐφ δ ἀυςχεράναντες οἱ 'Ηλεῖοι διενοοῦντο μὲν ἀμφοῖν εἰργειν αὐτόν, ἐγκλήματα Όλυμπιακὰ ξυντιθέντες αὐτῷ μόγις δ ἀνδῆσαντό παγκράτιον. Dio Cass. LXXIX, 10. Αὐτήλιος Αἴλιξ ὁ ἀθλητής — τοσοῦτον τοὺς ἀνταγωνιστὰς ὑπεοῆρεν, ὡςτε πάλην τε ἄμα καλ παγκράτιον ἐν τῷ Όλυμπίς ἀγωνίσασλαι ἐθελήσαι, κὰν τοῖς Καπιτωλίνοις καλ ἄμφω νικῆσαι οἱ μὲν γὰρ 'Ηλεῖοι φθονήσαντες αὐτῷ, μὴ τὸ λεγομενον δη τοῦτο ἀφ 'Ηρακλέους δγόσος γένηται, οὐθὲ ἐκάλεσαν ἐς τὸ σταδιον παλαιστὴν οὐσένα, καίπερ ἐν τῷ λευκώματι καλ τοῦτο τὸ ἄθλημα προςγράφαντες.

fpiel uns überbies als gewöhnliche Ordnung barbietet: Ringen, Faustampf und Pantration, und als bamals abgeanderte : Ringen, Panfration und Fauftlampf, fo folat beim zweiten Beifpiel bas Ringen nach bem Pantration; immer beweifen fie noch überbies, bag biefe brei Ubuns gen an Einem Tage gehalten wurden; avyun vor nayxparior findet fich noch bei Paufanias (6, 6, 7.). Pale und Panfration fiegten in Dlympia an einem Tage Buerft ber ermabnte Gleer Rapros, jum zweiten murbe Diefes Glud bem Ariftomenes aus Rhodus ju Theil, gum britten bem Protophanes aus Magnefia, jum viers ten Dl. 178. bem Straton aus Alexandrien, jum funften bem Marion, ebenfalls aus Alexandrien, jum fechsten bem Arifteas aus Stratonicea und jum fiebenten bem Ritos gratus aus Gilicien 40); bag bem Bertules jum allerers ften Male biefes Glud jugefallen mar, wird hiebei übers feben, aber in ber eben angeführten Stelle bes Dio wird es mit berudfichtigt. Weiter ift es nun ausgemacht, bag mit bem Wettrennen im Stabium ber Unfang ber Spiele gemacht wurde; und boch fpricht Paufanias (6, 13.) von ben Siegen, Die Polites Dl. 212. errungen bat, auf eine folche Art, baß man glauben muß, er habe guerft im Dolichus, barauf im Stadium und bann im Diaulus gefiegt. Bas hermann babei ju bebenten gibt, bavon ift bas erfte, namlich "baß Paufanias nach feiner gesuchten Art gu reben, auch rudwarts vom langften, und die meifte Ausbauer erfobernben, jum furgeften und fcnellften Laufe gemeffen baben tann" volltommen nichtig; benn abgefebn bavon, bag es boch nicht ju billigen ift, wenn bermann jener Manier bes Paufanias willfurlich eine folche Ausbehnung gibt, fo hilft uns, felbft bies jugegeben, hochs ftens über bie Borte από του μηκίστου και διαρκεστάτου δι' δλιγίστου καιρού μεθηρμόσατο επί το βραχύτατον όμου και ώκιστον; aber die Borte και δολίχου γε εν ημέρα τη αὐτη και παραυτίκα σταδίου λαβών γίκην προςέθηκε διαύλου σφίσι την τρίτην find fo Plar, baß fie eben Dichts andres bebeuten tonnen, als was baraus allgemein gefolgert ift. Das zweite Bebenten, "beim Eufebius werbe Polites blos als Sieger Des Stas biums angegeben, fo bag man sicherlich bamals teine Musnahme gemacht, fonbern auch biefe Dlympiabe mit bem Stadium begonnen und burch Mennung bes Siegers in biefem Bettlaufe bezeichnet bat," ift vollends un= begreiflich; benn wie tann ber Umftand, bag bei Gufebius Polites nur als Stadionite erscheint, auch nur ben geringften 3meifel gegen bie Thatfache bes Paufanias, daß er außerbem auch Dolicho- und Diaulonifes gewesen, rechtfertigen? Ber hat benn ferner behauptet, bag bie 212. Dlympiade von ben Schriftstellern anders als andere Olympiaben burch ben Namen bes Stabionifen bezeichnet worden fei; mas beweift bies aber bafur, bag auch bamals bie Dlympien mit bem Stabium begonnen haben? Go muffen wir benn zu Diffens naturlicher Boraussetzung jurudtehren, und annehmen, bie Bellanobiten

haben aus einer uns unbekannten Ursache in jener Ohm piade eine Abanderung in der Dronung ber Kampfarten vorgenommen. Boech hat übrigens (im Corp. Inscr. Gr. T. II. p. 202.) gezeigt, baß bie Ordnung: Dolichus' Stadium, Diaulus, in ben meiften gymnaftifchen Bett kampfen die gewöhnliche gewesen, und vermuthet, bat fie auch in Olympia in ber letten Zeit recipirt wer ben. Dagegen tann ich nicht mit Diffen übereinftim men, wenn er vorausset, Polites babe an einem au bern Tage im Diaulus gefiegt; benn bagu ift, wie Bermann richtig bemerkt, gar tein Grund vorhanden, und bag überhaupt an mehr als einem Tage in Dipm pia Wettrennen ju Fuß, mit Ausnahme bes Sopliten gehalten worden, ift gar nicht zu erweisen. Aus Plutarch 41) geht zweierlei hervor, erftens bag mahrend in ben Pythien die Rampfgattungen so auf einander folgten, daß bei jeder zuerst die Knaben, bann die Manner auftraten, also z. B. unmittelbar auf die maides nadaσταί die ανδρες παλαισταί, auf die Knaben des Fauft tampfe die Manner beffelben, auf die Knaben bes Pantrations bie Manner biefes Agonisma folgten, fo war in Olympia der Gebrauch der, daß zuerst die Anaben alle Knabenübungen burchmachten, bann erft ließ mm bie Manner bie ihrigen anstellen. 3weitens, glaube ich, beweist er, baß der Baffenlauf (οπλίτης) in Olympu wie anderswo ben Beschluß ber gymnastischen Bettlampie machte. Als die Amphiftponen Dl. 47, 3. Die Leitung ber damaligen belphischen Spiele übernahmen und fie u Pothischen machten, fügten sie jum musikalischen Igm ber Kitharobik, aus dem allein jene bestanden betten, noch Aulodik und Flotenspiel, nahmen aber ferner alle bamals in Olympia üblichen gymnaftischen Spiele auf, zu benen fie noch Bettrennen ber Knaben im Die lus und Dolichus bingufugten; burfen wir nun annet men, daß die Amphiktponen auch mit ber einen ermatn ten Ausnahme bie Orbnung ber Rampfgattungen w Dlympia entlehnt haben, so wurde Manches fur bie aus dem hervorgeben, mas wir über jene wiffen; nun lat Sophofles in der Elettra den Padagogos ergablen, wie Dreft in ben Pythien aufgetreten fei, und gwar querf im δρόμος, b. h. im Stadium, μού πρώτη κρίσις, wordba auerft gefampft wird," bann im Diaulus, barauf im Pentathlon 12), und in allen biefen als Sieger vertim bet worden sei; ben andern Tag aber, ber mit Som

<sup>40)</sup> Paus. 5, 21, 9. 7, 23, 5. 6, 15, 10. Aelian. V. H. 4, 15.

<sup>41)</sup> Sympos. Qu. II, 5. 42) über die Stelle des Coptec kles erlaube ich mir einige Bemerkungen; zuerst hat Jemand in v. 675. die gewöhnliche Lesart deouov d' towaas vy vose ta theuara dadurch zu vertheidigen gesucht, daß er im lestern Worz Bezeichnung für die beiden Enden, also auch sur dee beiden Endennette einander gleichmachte, also daß zwischen ihnen kein Zwischen voulte: "indem er vermöge seiner Ratur die beiden Endennette einander gleichmachte, also daß zwischen ihnen kein Zwischen raum zu sein schien." Diese Erklärung wurde also denselben Sim geden, den man durch die Berbesserung vy äxekoes hat erreichen wollen; aber rkeua und rkeuara heißt im Stadium immer nur das Ziel, nie auch zugleich der Ansang. Dermann, der die Berbesserung vy äxekoes bliligt, den Sinn aber, den man ihr gegeden dat, tadelt, der eine frostige und wol des Antipater ader nicht des Sopholies würdige Spize habe, sindet in dem Berse eine "ganz klare" Beschreibung des Diaulus; ich meines Abeils sinde

nenaufgang bem ritterlichen Kampfe bestimmt war, sei er mit neun Segnern auch in diesem aufgetreten. Heliosbor 43) aber läßt in den Pothien δρόμος, wozu denn hier außer Stadium auch Diaulus und Dolichus gehöz ren mögen, πάλη, πυγμή und δπλίτης auf einander

folgen.

Über bas Berhaltnig ber gymnaftischen Kampfe zu ben ritterlichen gibt es eine ebenso bedeutende als schwies rige Stelle im Paufanias (5, 9, 3.), die ich beshalb pollstandig bersete: ὁ δὲ κόπμος ὁ περί τὸν ἀγῶνα ἐφὸ ημων θύεσθαι τω θεω τα ίερεία πεντάθλου μέν καλ δρόμου τῶν ἵππων ΰστερα ἀγωνισμάτων, οὑτος κατέστη σφίσιν ὁ χόσμιος όλυμπιάδι έβδόμη πρὸς ταῖς έβδομήκοντα τὰ πρό τούτων δὲ ἐπὶ ἡμέρας ἡγον τῆς αὐτῆς δμοίως και άνθρώπων και ίππων άγῶνα. τότε δὲ προήχθησαν ες νύκτα οἱ παγκρατιάζοντες άτε οὐ κατά καιρόν έςχληθέντες αίτιοι δε εγένοντο οί τε ίπποι και ες πλέον έτι ή των πεντάθλων αμιλλα και εκράτει μεν Άθηναιος Καλλίας τούς παγχρατιάσαντας, ξμπόδιον δε ούκ ξμελλε παγκρατίω τοῦ λοιποῦ τὸ πένταθλον οὐδὲ οἱ ίπποι γενήσεσθαι. Diese Stelle zeigt, so weit fie beutlich ift, folgendes unzweiselhaft: 1) daß bie noch zu Paufanias Beiten in Olympia giltige Ordnung Dl. 77. eingeführt worden fei; 2) daß vor derfelben bie gymnastischen und Die ritterlichen Bettkampfe an einem einzigen Tage gehalten; 3) daß die Beranderung badurch veranlagt wurde, bag bamals bas Pankration, wie wir fruber bemerkt haben, ber schönste ober interessanteste ber gymna= ftischen Agones, fich bis in bie Nacht hineingezogen batte, indem es nicht batte fruh genug begonnen werden kons nen, weil bas Pferberennen und noch mehr bas Dentathlon gerade bamals viel langer als fonft gedauert bats ten. Damit man nun fur bie Folge bas Schauspiel bes

jenes nicht froftig, biefes aber gang falfch; benn mit bem Diaulus fangen bie Wettkampfe nicht an, sonbern mit bem Sta-bium, und nur bas Stadium kann burch Soouog ohne wei-tern Beisat bezeichnet werben. Die Berse Er 3' 103', Jaur γαρ είςεχήρυξαν βραβής δρόμων, διαύλων πεντάεθλ α νομίζεται, τούτων ένεγχών πάντα τάπινίχια ώλβίζετο, in benen also bie Siege im Stadium, Diaulus und im fogenannten Pentathlon genannt werben, hat Dermann felbft in feiner Ausgabe fo grunblich gegen alle Bebenflichteiten, bie mit Recht erhoben worben find und erhoben werben tonnen, vertheibigt, bag ich nicht begreife, warum er wieber in ber angeführten Recension bes Diffenschen Pinbar S. 51. ben Bers fur "offenbar verborben ertlart, ja fogar bezweis felt, bag er von Sopholies fei"; bas Allerbebentlichfte ift ber Schluß: "ift ber Bere von Cophottes, fo tonnte ber Dichter ja wol um ben Dreftes gu ruhmen, bie Orbnung etwas veranbert haben." D bes armfeligen Dichters, ber tein anberes Dittel tennt, um feinen Belben gu preisen, als nicht allein bie Berlegung ber geschichtlichen Bahrheit, bie wir immer einem Dichter nachsehen, sonbern auch ber geschichtlichen Bahrfcheinlichkeit; benn wiffen bie Buichauer, bas in ben Pothien bas Pferberennen bem Pentathlon vorangeht, fo hatte bie umftellung, bie fich ber Dichter erlaubte, fur fie eine Unwahricheinlichteit.

43) Aethiopic. IV. init. έθεωρει μεν ή Έλλας, ήθλοθέτουν δε οι Αμφικτύονες. επειδή τοίνυν τὰ ἄλλα μεγαλοπρεπώς επετέλεστο, δρόμων ἄμιλλαι, και πάλης συμπλοκαί, και πυγμής χειρονομία, τέλος ὁ μεν κῆρυς, Οι οπλίται παριώντων, ἀνεβόησεν.

Pankration gehörig genießen konne, Pferberennen und Pentathlon es nicht mehr verzögerten, wurde Dl. 77. eine neue Ordnung beliebt und vermuthlich Dl. 78. ausgeführt; worin bestand aber biese neue Ordnung? Naturlich bas rin, daß Pentathlon und Pferberennen an einem andern Tage gebalten werben follten, als bas Panfration; mas wurde nun verlegt, bas lettere ober bie beiben erften? Offenbar nach bem ganzen Busammenhange biese; Pantration blieb fur benfelben Zag, an welchem auch bie übrigen gymnaftischen Rampfe veranstaltet murben. Sinb nun aber wol Pferberennen und Pentathlon auf einen und benselben Tag verlegt worben? Das hielt ich anfangs für unwahrscheinlich; benn als neun Sellanobiten mas ren, hatten 3 bie Aufsicht über bas Pferberennen, 3 ans bere über bas Pentathlon, 3 über bie übrigen Kampfe; wie nun bie letteren einen Tag bie Agonothefie hatten, so vermuthete ich, hatten auch bie je brei anderen sie ebens fo lange gehabt, fo bag bann, als bie Bettfampfe ber Manner auf brei Tage vertheilt wurden, an jedem biefer brei Tage immer 3 Bellanobiten bie Aufficht ge Aber die Stelle des Andocides, die ich Rote 2. S. 302 beigebracht habe, hat mich überzeugt, baß zwischen ben enervieloig wegen bes Bagenrennens und bem Tage bes hauptopfers fein anderer Tag bas zwischen liegen konne. Belches ift aber wol fruber gehals ten worben, bas Pentathlon ober bas Pferberennen? Offenbar biefes, wofür eine vollig genügende Entscheis bung bie Stelle Tenophons gewährt, wo er von bem burch bie Arkabier und Pifaten geleiteten olympischen Ugon ber 104. Olympiabe spricht, ber burch bie Erscheis nung ber Eleer unterbrochen worben sei: καὶ τὴν μέν ξηποδρομίαν ήδη επεποιήκεσαν και τὰ δρομικά τοῦ πεν-τάθλου οι δ' είς πάλην ἀφικόμενοι οὐκέτι εν τῷ δρόμφ άλλα μεταξύ τοῦ δρόμου και τοῦ βωμοῦ ἐπάλαιον. Denn wie schwierig auch diese Stelle wegen ber einzels nen Theile des Pentathlons \*\*) ift, so viel zeigt fie ges wiß, bag innodooula bamale bem Pentathion vorans ging. Zett entsteht wieder die Frage, find bas Pferdes rennen und bas Pentathlon bei ber neuen Orbnung bem übrigen gymnastischen Agon vorangestellt, ober ift gerabe biefer an einem frühern Tage gehalten worben? Die' Einrichtung des pythischen Agon, wie ihn Sophofles schildert, läßt bas lettere schon vermuthen, aber die erften Worte in unserer Stelle bes Pausanias muffen bie Sache entscheiben. Boedh und hermann erklaren beibe bie Stelle für ludenhaft, beibe deshalb, weil ein bem uer entsprechenber Gegensat fehle; hermann noch überbieß wegen bes überfluffig baftebenben αγωνισμάτων und weil boch eine Andeutung fehle, welche Stelle bas Pans kration erhalten habe. Diese Grunde wollen jeder für fich nicht viel bebeuten, und ber lette scheint mir gang unbaltbar; benn eben bas Reblen jeber Anbeutung beweift, bag bas Panfration feine alte Stelle behalten babe; auch findet fich oft ein ner, bem tein Begenfat ausbrud.

bem Staate 86), bem fle angehorten unb auf beffen Ros ften, entweber gleich nach bem Siege - ein mertwurdiges Beispiel von Schnelligfeit bietet Eubotas aus Cyrene bar, beffen Statue noch am Tage bes Sieges felbst aufa gestellt murbe; bas Drafel bes Ummon hatte ihm nams lich ben Sieg vorausgesagt und er sich bie Statue im poraus machen laffen 87) - ober lange nachber 88); wenn nun jenes Gefet wegen ber Große hat ftreng ausgeführt werben follen, fo mochte man fast vermuthen, daß die Hellanodiken in die bei ber eyxquois der Athleten aufgenommenen Liften auch bas Rorpermaß berfelben eins getragen haben. Go balb Niemand fich fand, ber bie Roften zur Errichtung einer Statue hergab, hat naturlich von bem Rechte tein Gebrauch gemacht werben konnen. 6. 13. Die Bufchauer. Indem wir fo bie Geschäfte ber Bellanobiten ber Reihe nach bargeftellt haben, ift zugleich ber Agon felbst fast in feinem ganzen Bers laufe geschilbert worben. Best muffen wir mit wenigen Worten auch ber Buschauer und ihrer Theilnahme gebens ten. Es fanden fich namlich, nach Cicero's 89) Bemerkung, bei ben großen Spielen Griechenlands brei Rlaffen von Menschen ein, solche, welche burch Rampfe ben Ruhm bes Kranzes zu erringen suchten; andere kamen von Gewinnsucht getrieben ju Rauf und Bertauf; eine britte, besonders eble, Classe wurde aus benen gebildet, die mes ber Beifall noch Gewinn suchten, sondern blos bes Schauens wegen tamen, um genau zu feben, was und in welcher Weise es betrieben wurde. Uber bie erfte Claffe, bie ber Athleten, ift bisher gesprochen; über bie zweite babe ich Nichts zu bemerken, als daß alle griechischen Panegyreis mit Deffen verbunden waren (baher auch bie lateinische Bezeichnung mercatus für jene), und bie Meg-Polizei vermuthlich eleische Agoranomen beforgt has ben. Bas aber die britte Classe betrifft, so bemerke ich vererft, daß die Pferde= und Bagenrennen im Sippo= bromus, ber gymnastische Agon im Stadium veranstaltet wurde, über welche Plate Gr. Rathgeber in diefer Encyklopabie 90) in der Beschreibung Olympias gehandelt

bat. An beiden Orten mangelte es nicht an Sig = und

Stehplagen 91) für bie Buschauer; aber für sonstige Be-

quemlichkeit bes Publikums war eben nicht fonberlich

geforgt. Im heißesten Sommer, man bebente, baß bie Dlympien im Anfange bes Juli begangen wurden, fa-Ben ober fanden fie im Freien, mit unbededtem Saupte ben Sonnenstrahlen ausgesetzt, wie Joh. Chrosostomus 92) fagt, "täglich von Mitternacht bis zum Mittage ausharrend und nicht eher von bannen gehend, als bis über ben Sieg entschieben ift." Das Gebrange, ber Staub erhöhte noch das Unangenehme ber hige; auch empfinden die unthatig figenden Buschauer, nach Ariftoteles 93) feiner Bemertung, Die Birtung ber Sonnen= strahlen und ber Sige überhaupt noch weit mehr als bie beschäftigten Athleten, die überdieß noch burch besondere Ubungen das Ertragen der Sonnenstiche (solem ferre) lernen mußten 94). Ein Mann aus Chios foll im Born seinen Sklaven gebrobt haben, er wolle ibn nicht in bie Muble werfen, sondern nach Olympia schicken; benn eine viel bitterere Strafe erschien es ihm, in Olympia als Zuschauer von ben Sonnenstrahlen gebraten zu werben, als auf ber Muble zu mahlen 93). Die Plage ber Buschauer scheinen so abgetheilt gewesen zu fein, bag wenigstens für bie bebeutenberen Stabte besondere Raume abgesteckt waren, in benen die Burger berfelben, welche fich als Buschauer zum Agon einfanden, zusammen sigen konnten 96). Für die polizeiliche Dronung 97) forgten bescheiben vermuthlich bie Sellanobiten, ber Alytarch und die Alyten; Ruhe und Schweigen wurde durch den So rold geboten, ber vom Trompeter unterflut murbe 98). Auch muß man es anerkennen, daß trotz ber nationalen Lebendigkeit ber Griechen, trog bem Particulairpatriotismus und Separatismus, ber fich boch mehr ober weni: ger in allen griechischen Stabten fanb und fie felten an das gemeinsame Baterland benten ließ, trot bem großen Intereffe, bas allgemein ein olympischer Sieg batte, tros ber bunten aus ben verschiedensten Orten gusammen gekommenen mehre Myriaden 99) betragenben Menge, endlich trot der geringen polizeilichen Borforge, Die fogar bochft gering genannt werben muß, wenn man fie mit ben Polizeimaßregeln vergleicht, bie im neueren Gus ropa, selbst in bem gepriesenen Frankreich und England bei ahnlicher Gelegenheit, (wenn etwa ein fogenanntes

<sup>86)</sup> Paus. 6, 3, 8. (vergl. 7, 17, 14.) 6, 13, 1. 15, 6. 17, 2, 4. Anthol. Palat. 2, 641. είκων τίς σ' ἀνεθηκε, τίνος χάριν, η τίνι, λεξον. 'Αντί παλαισμοσύνης δηκε Λύρωνι πόλις. 87) Paus. 6, 8, 8. 88) Paus. 6, 13, 2. 89) Tuscul. 5, 5. 90) S. 128 fg. S. 130. 91) Plut. Apophth. Lacou. 8. p. 243. H. erzählt, baß, als in Olympia ber Agon gehalten wurde, ein Greis, ber zuzuschauen wünschte, einen Się gesucht, und sich beshalb hierhin und borthin begeben hätte, aber überall verspottet und verhöhnt und nirgends ausgenommen worden wäre; als er aber in die Räche ber Lacedämonier kam, standen alle Knaden und viele Männer auf, ihm Plas machend, worüber die Panhellenen laut ihren Beisall bezeugten; da schüttelt der Greis sein graues Haut ihren Beisall bezeugten; da schüttelt der Greis sein graues Haut und seinen grauen Bart, und ruft weinend aus: "Wie versstehen doch die Hellenen insgesammt, was schön ist, aber die Laces dämonier allein thun es." Diese Geschüchte beweist, daß wenigsstens sür die bedeutenderen griechischen Staaten besondere Pläge (τόποι) abgestedt waren, wo alle Zuschauer dessen staats zussammen sien konnten.

<sup>92)</sup> Or. II, advers. Judaeos p. 331 ed. Sabil. καὶ γὰρ ἄτοπον ἐν Ὀλυμπιακοῖς καθημένους ἀγῶσιν ἐκ μέσων νύκτων εἰς μεσημβρίαν μέσην καρτερεῖν ἀναμένοντας ἰδεῖν εἰς τίνα ὁ στέφανος περιστήσεται, καὶ γυμνῆ τῆ κεφαὶῆ θερμὴν δέχεσθαι τὴν ἀκτῖνα, καὶ μὴ πρότερον ἀφιστασθαι ἔως ἀν κρίσιν τὰ ἀγωνίσμα κάβη. 93) Problem. 38, 6. 94) Cicer. Brut. c. 69. 95) Aelian. V. H. 14, 18. Bergi. Epictet. 1, 6. ἀλλὰ γίγνεται τινα ἀηδῆ καὶ καλεπὰ ἐν τῷ βίφι ἐν Ὀλυμπία δ' οὐ γίγνεται; οὐ καυματίζεσθε; οὐ στενοχωρεῖσθε; οὐ κακῶς λούεσθε; οὐ καταβρίχεσθε δταν βρέχη; θορύβου θὲ καὶ βιῆς καὶ τῶν ἄλλων καλεπῶν οὐκ ἀπολαύετε; ἀλλὶ οἶμα δτι ταῦι πάντα ἀντιτιθέντες προς τὸ ἀξιόλογον τῆς θέας, φέρετε καὶ ἀνέχεσθε. 96) ⑤. Rot. 91. ⑤. 316. 97) τὸ θὲ τῶν κηρύκων γένος κατεπήρωτε ἡσυχίαν ἐν ἀγῶσιν Pollux 4, 91. 98) Βείgefteurt, ſagt Dionys. Halic. Art. Rhet. 1. p. 266 Reisk. wirb παρὰ τῶν ἀρχόντων κόσμος τερὶ τὴν πανήγυριν καὶ τῶν ἐπιτηθείων εὐπορία. 99) θέατρα μυρίανδρα. Lucian. Anachra, 10. 2θνη ἀνθρώπων τὰ μὲν ἐκ τῆς ὁμόρου, τὰ δὲ ἐκ τῶν ὑπερορίων (benn so muß man lesen sứ τλιρό φίων) τε καὶ ὑπὲρ θάλατταν. Philostrat. Vit. Apoll. 8, 18, p. 861.

Meranbrien im Pankration gestegt. Dieser lette Sieg falle in das fechste Sahr ber alerandrinischen Olympias ben-Ara 3). Dobwell sette ben Sieg zu Alexandrien uns richtig in Dl. 234, 1. und ließ ebenso unrichtig bie alerandrinischen Olympiaden in der 235. der elischen Dlympiaden beginnen. Corfini glaubte, die Alexandrinis fchen Olympiaden hatten in der 238. ober 240. der elis fchen Olympiaden ihren Anfang genommen. Ignarra \*), ber alles biefes verwarf, behauptete, bier fei gar nicht von Olympiaten ju Alexandrien bie Rede. Abflepiates habe, 19 Jahre alt, in der 240. Dl. zu Olympia gesiegt. Er habe sechs Jahre lang, also bis Dl. 241, 1. den Rampfübungen obgelegen, hierauf von Dl. 242, 2. fic ber Palaftra enthalten und zwar 18 Sahre hindurch. Bulegt sei er, 43 Sahre alt, von neuem in ben olympischen Rampfipielen zu Alexandrien aufgetreten. Unter 'Ohvuπιάδι έχτη versteht also Ignarra nicht bie sechste ber alexandrinischen Olympiaden, sondern die sechste nach ber 240, ber elischen Olympiaden, b. h. Dl. 246.

Olympische Spiele zu Anazarbus in Cilicien. Ihrer geschieht Ermabnung auf ehernen Mungen bes Trajanus Decius und ber Etruscilla im kaiserl. Cabinet zu Bien. TPAIANOC ACKIOC. CE. Ropf beffelben mit Strahlen umgeben. ANAZAPBOY. (NAOZOY. МНТРОПО. Г. Г.  $\epsilon$ Т.  $\epsilon$ Т.  $\epsilon$ РОҮ.  $\epsilon$ ОМҮМП.  $\epsilon$ О $\epsilon$ С. (d. i. in bem beiligen olympischen Sahre 269.) Kunf Urnen mit bervorragenden Palmenzweigen 5). - .... ETPOYCKIAAA. CE. Bruftbild berfelben auf einem Halbmonde stehend. ... MHTPOII. ET. IEP. OAYM. OZC. Dionpfos, in der Linken den Thyrsos haltend, fist auf einem liegenden Panther 6). Die Ara begann im Jahre 735 nach Erb. Roms. Gine andere Ara, bie auf einer unter Rero zu Unagarbos-Kaisarea gepragten Munge 7) zu lesen ist, nahm im J. 735 nach Erb. Roms ibren Unfang.

Olympische Spiele zu Antiochien. (S. biese Entitl. unter Olympischer Jupiter zu Antiochien.) In der 90. Olympiade erkausten die Bewohner Antiochiens von den Pisaern in Elis, richtiger von den Eleern, die Erlaubniß, olympische Spiele halten zu dursen \*). Sie wurden alle vier Jahre im Monat Hyperberetauß \*), mit welchem das Jahr der Antiochener ansing, zu Daphne veranstaltet. Ihrer gedenkt der Sophist Libanios in der Lobrede auf Antiochien 1°) und in vielen andern Reden 11).

Bei ihrer Feier verbrannte ber Armel bes baphnäschen Apollon 12). Als sie eingegangen ober in Berfall gestathen waren, wurden sie vom Allytarchen Afranius, im Jahre 260 der antiochischen Ara wieder eingesührt. Aufsgehoben wurden sie im Jahre 568 derselben Ara in der 14. Indiction unter dem 77. Allytarchen vom Kaiser Jusstinus 13). Das 568. Jahr der antiochenischen Epoche endigt im Herbste des Jahres 1273 nach Erd. Roms, oder im 520. Jahre nach Ehr. Geb. Es war das britte Jahr der Regierung Justins. In demselben Jahre, d. 1. Sept., sing die 14. Indiction an 14).

Olympische Spiele zu Athen. In ihnen siegten schon um Pinbars Beit bie Timobemiben ober bie Borfahren bes Athener Timobemos 15). Beniger ficher ift, ob auch ber Rhobier Diagoras 16), und ber Kyrender Telesifrates 17) in ben zu Uthen gefeierten olumpischen Spielen fiegten. Daß fie in Kylons Beit zu Athen beftanden, gebt aus Thutybibes hervor 18). Die Spiele, beren auch Befochios gebenft 19), wurden, wie aus einer Inschrift erhellt 20), im Frubling gefeiert. 3wifden ben großen Dionysien (Mitte Claphebolion) und ben Bens bideien (20. Thargelion): wahrscheinlich in bem Olyms pieion zu Athen. (S. diese Encoff. unter Olympieion zu Athen.) Ein von Macmichael zu Athen im Kerameitos gefundenes irbenes Gefaß 21), welches Wilhelm Bood besitt, enthalt eine Siegesgottin, bie an einem Altar, auf bem ein Feuer brennt, eine Libation ausgies Bet. Un ber andern Seite bes Altars fieht ber Sceps terhaltende Beus. Bei biefen Figuren lieft man NIKE ZYHI 22). Irbene Gefaße biefer Art wurden wol ben Siegern in ben olympischen Spielen gu Athen gegeben, wie in ben Panathenden. 218 Sabrian Dl. 227, 3. bas Olympieion zu Athen geweihet 23) und, wie Inschriften

(ib. p. 94.). Im Sommer bes Jahres 372., als Libanios balb 58 Jahre alt war, wurden sie wieder geseiert, vielleicht von Sos pater (Liban. Ep. 577. cf. Ep. 370. 10. 586. 425. 1474.). Als sie später wieder eintraten, konnte Libanios, burch Kranthelt vershindert, seine Lobrede auf Antiochien nicht vorlesen (Liban. n. v. kaur. r. 1. p. 119 sq.). Im I. 884. vor den olymp. Spielen legte Proktos seine Magistratswurde nieder (id. p. 183.). Libanios weichtet seine Rede dem Zeus (id. p. 188. Liban. Epist. 1835, 7.). Sonst s. Liban. Epist. 1314. p. 612. Ep. 1815. 1816. p. 613. ed. J. Chr. Wolf. Amst. 1738.

<sup>3)</sup> Corsini Diss. agon. 1, 12. p. 20. Corsini Fast. Att. T. IV. p. 178. 4) De Palaestra Neapolitana. Neapoli. 1770. 4. p. 48. 5) Bon Frblich unrichtig beschrieben. Richtig in Eckhel Sylloge I. num. vet. anecd. Viennae 1786. 4. tab. V. sig 1. p. 44. 6) Eckh. Syll. 1. 1. tab. V. sig. 2. p. 44. cs. Eckh. D. N. III. 41. 7) Eckh. Num. vet. anecd. p. 226. Eckh. D. N. III. 45. 8) Jo. Malalae Antiochensis hist. chron. p. 372. 375. Oxonii 1691. 8. 9) b. i. ber October (nach Guagtius ber September). F. H. Noris Annus et epochae Syromaced. L. 1696. 4. p. 229. 10) Vol. I. p. 364. lin. 10. Alt. 1791. 8. 11) 3m 14. Lebensjahre bes Libanios veranstattete ein Verwanbter besselben die olympischen Spiele (Libanii περί τῆς δαυτοῦ τύχης λόγος. Vol. I. p. 6.). Hierauf wurden sie im 18. und von Phasgavius dem jüngern im 22. Lebensjahre des Libanios nios gestiert (ib. p. 12.). Feier ders. im 50. Lebensj. des Libanios

<sup>12)</sup> Chrysost. Serm. II. in S. Babylam. T. V. ed. Sauil. p. 466. Reanber, Allg. Gcfcb. b. christi. Rel. u. Rirche 2. B. 1. Abth. Samb. 1828. S. 134. 18) Noris p. 258. 14) ib. p. 229. 15) Schol. Pind. Nem. 2, 35. p. 439. Dissen Expl. Pind. p. 363. 16) Schol. Pind. Olymp. 7, 151. p. 180. cf. Boeckh. Expl. Pind. p. 174. 17) Schol. Pind. Pyth. 9, 177. p. 408. Boeckh. Expl. Pind. p. 328. bersteht bie bet ben Sprendern gestierten olympischen Spiele. 18) Thuc. I, 126. cf. Schol. ad h. l. 19) Hesych. T. II. p. 747. Όλύμπια δ Αθή-γησιν άγών. cf. Dodw. Diss. IV. sect. 11. cf. Corsini Diss. agon. Diss. 1. §. 14. p. 22. 20) Boech Staatsh. 2. B. S. 48. 253. unb C. I. Gr. Vol. I. p. 251. n. 157. 21) Abgeb. in Th. Legh Narrative of a Journey in Egypt. 2. ed. London 1817. 8. p. 279. cf. p. 284. Beschrieben von Dodwell A cl. and top. tour. T. I. p. 457. 22) Boeckh. C. I. Gr. Vol. I. p. 856. n. 240. cf. p. 50. n. 85. 25) Scalig. — Corsini Fast. Att. T. II. p. 105 sq. s. f. biese Encyts. unter Olympicion zu

bern, wenn fie ihren Anverwandten befrangt feben und els Sieger verfunden boren. Dan hat Beispiele, bag Greife, von diefer Freude getobtet wurden; so hauchte Chilon ber Spartaner, einer ber fieben Beifen, in bem Momente, als er feinen Gobn als Gieger im gauftfampfe umarmt hatte, feinen Geift aus; die gange olympische Panegyris folgte feiner Leiche gur Beftattung 13). Uhns liches fabelt Gellius (3, 15.) von dem eben erwähnten Diggorgs; an einem und bemfelben Tage batte er feine brei Gobne, ben einen im Ringen, ben andern im Dans Bration, ben britten im Faustkampfe in Dlympia siegen und befrangt werben feben; als nun die brei jungen Manner ihn umarmt, gefüßt, ihre Kranze auf fein Saupt gelegt und die Buschauer von allen Seiten gludwunschend auf ihn Blumen geworfen batten, mare er im Stadium [wie tam er nur babin?] vor den Augen der Berfamm= lung unter ben Ruffen und in ben Armen feiner Gobne verschieben.

§. 14. Die Sieges feier. Die Siegesfeier 14) (enirixia) bestand so ziemlich überall aus einer sowol religiblen als beiteren Procession πομπή und κωμος und aus ber Mablzeit eorlagis. Bir tonnen aber eine breis fache Siegesfeier unterscheiben. 1) Im Abend bes Siegestags hielt ber olympische Sieger, begleitet von feinen anwesenben Bermanbten, Freunden und Landsleuten, gur Dantesbezeugung gegen ben olympischen Beus an bem Altar beffelben auf bem fronischen Bugel bie Procession πομπήν und κωμον, wobei ein Aulet ober auch ein Ris tharist musicirte; wenn es anging, ließ sich ber Sieger, ober wer sonft die Sorge fur seine Epinikia batte, von einem ber gerade in Olympia anwesenden lyrischen Dichs ter ein Siegeslied (χωμον, επιχώμιον ober εγχώμιον ύμνον, μέλος) verfertigen, was in der Regel wol nur fo Burg mar, wie etwa das vierte und zehnte olympische Siegeslied Pindars, feltner ein fo großes, wie bas achte beffelben Dichters; aufgeführt wurde baffelbe burch einen Chor, ber entweber von bem Dichter, ober bem Sieger mitgebracht ober aus olympischen Choreuten gebilbet wurde. Biel haufiger bebiente man fich aber, weil es an musikalischen Mitteln jur Berfertigung und Aufjubrung neuer Siegeslieder fehlte, ftebender Lieder, und mol am haufigsten bes von Archilochus auf Berfules verfertigten, das mit den Versen ansing 'Ω καλλίνικε χαίο άναξ Ηράκλεις, Αὐτός τε και Ίόλαος αίχματα δύο, und den Refrein τήνελλα καλλίνικε drei Mal wiederholte. Darum läßt Pindar (Dl. 11, 76.) auch nach ber ersten von Bertules felbst gehaltenen Beier, bann, wenn ber fconen Selene geliebtes Abendlicht leuchtet, Die gange Alur bei lieblichen Gelagen von Siegesgefangen erfchallen 14). Bon biefen Epinikien, Die jeber Sieger fur fich mit feinen Freunden beging, muß man bas Festmahl uns terfcheiben, mas bie Eleer auf ihre Kosten im Eorentoerfolgte bei und nach bem Ginzuge bes Siegers in feine Beimath; benn wahrend in Olympia Alles gewiffermaßen improvifirt werben mußte und bas Bufammentreffen ber Epinifien so vieler Sieger die Aufmerksamkeit nicht leicht lange bei benen eines einzigen verweilen ließ, konnte bei ber zweiten Alles geborig vorbereitet werben, und bie Aufmerksamkeit ber ganzen Stadt gehörte ausschließlich bem einen Mitburger, ber als Sieger heimkehrte. Schon ber Einzug bes Siegers (είζελαύνειν ift ber technische Ausbruck bafur, baber iselastici 16) bie Bezeichnung ber Spiele, mit benen ein folcher Einzug verbunden war) zeigte fast bas Geprage bes romifchen Triumphs. Ein Theil ber Stadtmauer wurde bei bem Einzuge bes Sie gers eingeriffen, um, wie ein alter Schriftfteller fagt, gleichsam anzubeuten , bag eine Stadt feiner Dauern bedurfe, die solche Manner hervorbringe 17); auf einer mit Schimmeln bespannten Quabrige hielt ber Sieger, ben Olfranz auf bem Saupte 18), in purpurfarbigem Zalar 19) (gvorle), feinen Einzug, ihn begleiteten feine Anverwandte und Freunde zu Bagen, zu Rof, ju Rug und eine unübersebbare Bollemenge folog fic an 20).

16) Plin. ep. 10, 119 u. 120. und baf. die Ausleg. Suet. Ner. 25. albis equis introiit disjecta parte muri, ut mos hieronicarum est. Plut. Symp. 2, 5. (Vol. 11. p. 88 Hutt.) τὸ τοῖς νικηφόροις εἰςελαύνουσι τῶν τειχῶν ἐφίεσθαι μέρος διελείν και καταβάλλειν τοιαύτην έχει διάνοιαν, ώς οὐ μέ; α πόλει τειχών όφελος ανδρας έχούση μάχεσθαι δυναμένους και vizav. Vitruv. 9. init. Nobilibus athletis, qui Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea vicissent, Graecorum majores ita magnos honores constituerunt, uti non modo in conventu stantes cum palma et corona ferant laudes, sed etiam, cum revertuntur in suas civitates cum victoria, quadrigis in moenia et in patrias invehantur. Plin. N. H. 16, 4. s. 5. cui muros patria gaudens rumpit. Auf ben Einzug bezieht man auch Hor. Od. 4, 5, 4. non equus impiger curru ducet Achaico victorem, aber mit Unrecht; wol aber gehort hieher Cicero de divinat. 2, 70. Cursor ad Olympia proficisci cogitans visus est in somnis curru quadrigarum vehi. 18) Das folgt wol aus bem Einzuge bes Rere Suet. l. L. 19) Schol. Aristoph. Nub. 71. zal yao utze rīv οί είςελαύνοντες άθληται τοιούτφ χοσμηθέντες σχήματι (b. b. πορφυρίδι ober ξυστίδι) και άρματος επιβάντες διά μέσης πουπεύουσι της πόλεως. Dierauf bezieht sich auch bie Prophezeinng bes Bursthanblere bei Aristophanes (Ritter v. 962): es alougylda έχων κατάπαστον και στεφάνην έφ' Κοματος χουσού δίω-ξεις. Dagegen muß man aus Lucian Demonar S. 16. G. 240 Bipont. nicht folgern wollen, als ob etwa Olympioniten in ber Regel bunte Rleiber getragen hatten, im Gegentheil geht gerabe aus biefer Stelle hervor, baß fie auch ober felbft vorzugsweife an biesen auffielen; eben so wenig barf man Schol. z. Abeofrit Id. 2, 74 hierauf beziehn. 20) Aelian. V. H. 12, 58. Anifinπος, Όλυμπιονίκης, άθλητης ό Αθηναΐος (ό muß wol geftrichen ober nor άθλητ. gefchrieben werben) εξεήλαυνεν εξε τάς 'Αθήνας κατά τον νόμον τον των άθλητων. Συνέβξει τοίνυν τά πλήθη, καλ άλλος άλλαχόθεν έχχρεμαννύμενος έθεωντο αὐτόν. Χπά eine fcone Frau mar bei bem Schauspiele zugegen, in bie fic Diorippus augenblicklich verliebte; alfo haben auch Frauen in Athen bei folder Gelegenheit offentlich ericheinen burfen ; inbef vermuthe ich, bag bie Dame, von ber bier bie Rebe ift, eber eint Detaire als eine anftanbige Burgeretochter gewesen ift; biefe Bermuthung wird gur Bewißheit, wenn man Diogen. Laers. 6, 61. u. 41, vergleicht. Als Epanetus aus Agrigent, ber Dl. 91. und 92. in Olympia im Stadium gefiegt hatte, nach bem zweiten Siege feinen feierlichen Gingug bielt, fuhr er felbft auf einem vierfpannie gen Bagen und ibn begleiteten, bas übrige abgerechnet, 200 mit

<sup>13)</sup> Diogen. Laert. 1, 72 und bas. Menage. 14) & Ahiersch Ginseitung zu seiner überses. bes Pindar S. 90 fg. Roeckh ad Behol. Pind. 15) Boeckh Explic, Pind. p. 143, 187. Dissen ib. p. 899.

Durch bie Hauptstraßen ber Stadt ging bann ber xwuos nach bem haupttempel, bem bes θεός πολιούχος, und manbte fich bann nach bem Saufe bes Siegers ober wo fonft bas Siegesmahl 21) veranstaltet wurde ( έστιαν τά enevixea). Während ber Procession wurde vor dem Tempel ober in bemselben, ober in einem offentlichen Saufe, ober auch vor bem Saufe, in bem bas Siegesmahl ges halten wurde, bas Siegeslied aufgeführt, was man für biefen besondren 3med von einem lyrischen Dichter hatte verfertigen und einen lyrischen Chor einftubiren laffen. Die Koften biefer Epinitia trug ber Sieger, ober einer feiner Bermanbten und Freunde (mar ber Sieger ein παίς, naturlich am ersten ber Bater), zuweilen auch ber Staat. Diese zweite Reier wurde manchmal, wo es die Beranlaffung gab, an mehr als einem Orte begans gen : fo verherrlicht bas fechfte olympische Gebicht Pinbars ben Sieg bes Syratusaner Agesias, aber bas Gebicht ift weber fur die Feier in Olympia noch fur die in Sys rafus bestimmt, fonbern foll in Stomphalus in Arfabien gefungen werben, weil Agefias auch biefer Stadt als Burger angehort; v. 98 wird hieron aufgefobert, ben Romos bes Agefias freundlich aufzunehmen olico Jev oiκαδ' από Στυμφαλίων τειγέων τοτινισσόμενον, ber aus ber einen Beimath, ben ftymphalischen Mauern, in bie anbre beimkehre. Das zehnte pythische Gebicht verherr: licht ben Sieg, ben Sippotleas als nais im Diaulos in ben Pythien von Dl. 69, 3. errungen hatte; bas Gebicht war bestimmt nicht in ber Baterstadt bes Siegers, Des linnaum in Thessalien, sondern in Larissa aufgeführt zu werben, indem die bem Sieger befreundeten Aleuaben, und namentlich Thorar, ben Bunfch hatten, bag ber Sieger auch in ihrer Stadt eine Procession halten mochte und zu biefem 3mede fich bas Gebicht von Pindar hats ten verfertigen laffen. 3) Oftere wurde bie Giegesfeier wieberholt, und zwar naturlich am ersten bei ber Bieberfehr bes Seftes, in welchem ber Sieg errungen war, aber auch bei großen einheimischen Festen und gur Bers berrlichung berfelben. Go fandte Pindar bem epizephyris fchen Lotrer Agefibamus, welcher als mais im Raufttampfe gefiegt hatte, bas eilfte olympische Gebicht viele Sabre nach bem Siege, als ber Sieger icon jum Manne gereift war, bei ber Biebertehr einer Dlympiabe; fo feiert bas britte pythische Gebicht, mas nicht vor DL 76, 3. verfaßt sein tann, einen pythischen Sieg, ben Bieron Dl. 73, 3. ober 74, 3. errungen hatte; bas vierte und fünfte pythische Gebicht verberrlichen benselben pothischen Sieg, den Arkesilas von Cyrene Dl. 78, 3. errungen hatte, aber biefes war unmittelbar nach bem Siege verfaßt und fur die in Cyrene gehaltene Siegesfeier beftimmt, jenes vielleicht erft fur bie Wiebertehr ber Zeier Dl. 79, 3. Das zweite ifthmische Gebicht ift erft nach

bem Tobe bes Siegers Tenofrates verfaßt, an ben Sobn besselben Thraspbul gerichtet und wahrscheinlich bestimmt, um bei biefem im Agrigent bei Gelegenheit ber Biebertehr einer Isthmiade aufgeführt zu werben. — Die lyrischen Dichter verfertigten bie Siegesgebichte meiftens für einen Chrenfold 22), ben ber Sieger ober einer feis ner Anverwandten und Freunde bezahlte; Pinbar ichamt fich nicht (P. 9, 41.) einzugestehen, daß feine Dufe fire Lohn ein Lied verheißen habe und ihre Stimme verfilbert sei, boch verschweigt er an einem andern Orte nicht (J. 2, i. A.), daß in alten Zeiten, als die Mufe noch nicht gewinnsuchtig und gelberwerbend (φιλοκερδής οὐδ έργάτις) war, oft bie bloße Schonheit die Dichter bewogen habe, ben Bagen ber golbbetrangten Dufen gur bertlichen Kithara zu besteigen. Wem ware nicht befannt, was zwischen Simonibes und Stopas wegen eines Sie gesliedes vorgegangen ? Aber nicht felten fuhlte fich auch spaterhin ber lyrische Dichter, ohne Rudficht auf Lohn, burch ein personliches Berhaltniß zum Sieger ober einer biesem nahestehenden Person aufgefodert, feine Lyra gum Preise des Siegers zu ftimmen. Gehorte biefer aber einem angesehenen Geschlechte an, war es ein machtiger Fürst ober König, so konnte ber Bunfch, an bem Ruhme beffelben Theil ju haben, ihm Dankbarteit fur empfangene Boblthaten zu beweisen, ober fich feine Gunft für bie Bukunft zu fichern, eine genügende Auffoberung für ben Dichter sein; ja wo ein Sieg ber letten Art gu feiern war, mag oftere unter ben großen Lyritern ber Beit barüber ein Bettkampf veranftaltet worden fein, wessen Lied zum xwuos gesungen werben solle; zum xwmos, fage ich; benn wenn, wie früher bemerkt ift, bie Epinitien aus brei Theile bestanden haben, so baben bie Siegeslieder nicht fowol zur Wurze bes Mahles gedient 23) und find mabrend beffelben aufgeführt worben, fonbern fie haben jum xwuos gebort und es ift immer eine Richtung jum Offentlichen und Religiofen in ihnen unvertennbar, ber ihnen auch ben boberen Charafter eines bei

§. 15. Belohnungen und Auszeichnungen ber Sieger. Die Ehre bes olympischen Siegers, ber nicht nur Ολυμπιονίκης sonbern, wie die Sieger in den übrigen heiligen Spielen, auch Παράδοξος heißt 24), wies wol in einem engeren Sinne παραδοξονίκης nur der genannt wird, der an einem Tage im Ringen und Pans

ligen und feierlichen Ernstes aufgebrückt bat.

Schimmeln bespannte zweispannige Bagen, die alle ben Agrigentinern selbst gehorten. Diod. 18, 82.
21) Als Chabrias Dl. 101, 3. in ben Pothlen mit bem Bler-

<sup>21)</sup> Als Chabrias Dl. 101, 3. in ben Pothten mit bem Biergefpann gesiegt hatte, hrw ex Lelyov eloria ra knieum ent Kwliadi. Bu biesem Gelage, was Chabrias ausrichtete, exschienen unter andern von ihm eingelabenen Gasten auch Phrynion mit ber Reara, seiner hetare; vergl. b. Rebe g. Rear. 1366, 4 fg.

<sup>22)</sup> Aristides περί τοῦ παραφθέγματ. p. 379. (a. 646. s. 511 Dind.): ἐπιτιμήσαις δ' ἄν οὕτω καὶ τοῖς ἀθληταῖς αὐτοῖς τοὺς ἐπινίκους παρὰ τῶν ποιητῶν λαμβάνουσιν. καὶ γὰρ οὖτοι τρόπον τινὰ ἐαυτοὶς ἐγκωμιαζουσι παρακαλοῦντές τε τοὺς ποιητὰς καὶ διδόντες ἀργύριον καὶ τελευτῶντες παραλαβόντες τὸν ἐπίνικον, ἄδοντες ἐαυτοὺς ὑπ' αὐλοῦ καὶ χοροῦ. 23) Wan fönnte bicies aus Cicero de orat. 2, 86. vermuthen: Dicunt enim, cum coenaret Cranone in Thessalia Simonides apud Scopam fortunatum hominem et nobilem, cocinissetque id carmen quod in eum scripsisset; boch glaube ich, barf man aus Cicero Richts über bie Zeit, wann bicies Lieb vorgetragen sei, foligern wollen. Nöglich ware es aber auch, baß Simonides basselbe Lieb, was er burch ben Chor hatte öffentlich aufsühren lassen, nachher bei Tische seithet recitiet hätte. 24) Sch nei bers Wörttet, i. W. Bosckh C. I. Gr. n. 249. 263. 632. 1363 sa. 1720.

Olympische Spiele zu Thyatira in Lydien. EIII. C. OKT. APT (MIΔΩΡΟΥ. AYΓΟΥ CT (IA. AΔ-PIANA. OAYMIIIA. lieft man auf Mungen des als tern Balerian 74), auf andern nach AYFOYCTEIA noch MYGIA 76). 3mei Urnen mit ihren Palmen fte-ben auf einer Zafel. Darunter ift eine Diota mit zwei anbern fleinen bentellofen Gefäßen.

Olympische Spiele zu Tralles in Lydien. ICPA CYNKAHTOC. Roof ders. - TPAAAIANON. MPΩTΩN EAAAAOC. Auf einer Tafel ist ein Kranz, in welchem OAYMIIIA steht, und eine Urne mit der Inschrift MYOIA. Darunter ein anderes Gefag 77). - Souf des Elagabal. — EMI. IP. AYP. MCNG-ΚΡΑΤΟΥC. ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ. ΤΡΑΛΑΙΑΝΩΝ. ΝΕΩ-KOPΩN. TΩN. CCBACTΩN. Auf einem Tische sind Drei Kranze, innerhalb berf. Die brei Inschriften OAYM-MIA. AYIOYCT(IA. MYOIA. 18) - Munge ber Furia Sabina Tranquillina. Kopf berf. — A. TPAA-ΑΙΑΝΩΝ ΠΥΘΙΑ ΟΛΥΜΙΠΑ ΕΠΙ ΓΡαμματεως **OIAINIIOY** KENTA. Ein Tisch mit aufgelegten Apfeln zwischen zwei Kranzen 79).

Olympische Spiele zu Tyrus. Cherne Mungen 80) mit der Inschrift IMP. CAES. M. AV. ANTONINVS AVG. und bem mit Lorbeer befrangten Bruftbild bes Clagabalus enthalten auf der hintern Seite Die Inschrift TYRIORVM und eine große Urne, aus welcher bie Siegespalme ber beiligen Spiele bervorragt. Auf ber Urne steht HPAKAIA. OAYMPIA. barunter B und bie Purpurschnede. Die Spiele bes von den Tyriern hochverehrten 81) Berafles maren pentaeterifc 82). Bie nun Beratles unter ben Grundern ber olympischen Spiele ju Dlympia erscheint und daselbst große Berehrung er bielt, fo murben umgekehrt von den Tyriern den Gpielen des heraftes Dlympische ju Ehren des Beus angeseibet 8 3) (G. Rathgeber.)

OLYMPIOS, Olympius, Beiname ber oberen Gots ter; f. Olympos. Bekanntlich nannte man auch Peritles "ben Dlympischen", was vermuthlich nicht ernstlich gemeint mar und von ben Komitern ausgegangen fein mag, bie, wie g. B. Kratinus, ihn in gleicher Beife "Beus" und feine Geliebte, Afpafia "hera" nannten; (vergl. Plut. Pericl. 13 u. 24.). Plutarch aber fcheint ienen Beinamen ernfthafter ju nehmen, und mabrend er

nicht verschweigt, daß bie bamaligen Romiter, bie jenen mit Scherz und Ernft angriffen, ben Beweis liefern, bag ihm dieser Beiname vorzüglich wegen feiner rednerischen Rraft gegeben worden fei, indem fie feine Reden mit Donner und Blig vergleichen und ihm einen gewaltigen Blit in die Zunge geben, berichtet er doch wieder, das er ihn nach einigen wegen bes Schwunges feiner burch Philosophie gehobenen Gebanken, nach anderen wegen ber Prachtwerke, mit benen er bie Stadt gefchmuckt, nach anderen wegen feiner Staatsverwaltung und Kriegsfüh: rung erhalten habe; er felbst findet es nicht unwahr scheinlich, daß alle diese Umftande zugleich barauf einge wirft haben, am meiften werbe aber biefer Titel burd feinen wolwollenden Charakter und burch fein im Befite ber Macht reines und fledenlofes Leben gerechtfertigt. (Cbend. Cap. 8 und 39.) (M. H. E. Meier.)

Olympius Nemesianus f. Nemesianus.

OLYMPOS, Olympus, die Gebirgsmaffe, die bas fudbftliche Ende der Rette bilbet, welche fich vom Berbindungeknoten bes Pindus und ber kandavischen Ge birge in einem Halbfreis oftwarts gegen bas agaifche Meer, namentlich ben Gingang bes thermaifden Reerbufens hinzieht, als Bafferscheibe zwischen ben Thalern bes haliatmon 1) im Morden und des Peneios im Gie ben, im Alterthum kambunisches jest Bolugagebirge genannt. Die eigentlichen Gebirge bes Olymp werben ber grenzt im Often burch bas Meer, von bem nur eine schmale sumpfige Ebene 2), durch welche bie Sauptftrefe von Macedonien nach Theffalien geht, ihren Suß trennt, im Norden burch ben Bergfluß Enipeus, im Guben burch das Thal Tempe. Segen Wefinordwest liegen die bochften Gipfel bes Dinmp 3), beren bebeutenbfter fic barftellt in Form eines Grabhugels 1), ober eines fum pfen Regels mit etwas gefrummten Seitenflachen 1). Seine Bobe betragt feche: bis fiebentaufend Rug, nach ber Messung bes Xenagoras zehn Stadien und ein Die thron, nach Bernouilli 1017 Toifen 6). Seine Komm find ausgezeichnet burch ftolze Umriffe und bie Raffen werden beschrieben als bochft imposant und gewaltig?), ber bochfte Gipfel ragt über mehre andre nur wenig bervor, eine Menge icharfgezeichneter Ruppen, bie burd tiefe und schroffe Schluchten gesonbert find, bilben gusam men ben nordweftlichen bochften Theil bes Sangen 1). Im Winter ift dieser unersteiglich, aber jahrlich am 20. Juni giehen bie Priefter bes Dorfs Stamnya an ber Seite bes Gebirges links vom Bege von Platemone und Raberina hinauf und lefen Deffe in einer fleinen griechischen Rapelle gang nahe am hochsten Gipfel 9). Auf einigen Stellen liegt bas ganze Jahr bindurch Schnee, auf ber gangen Daffe ber bochften Ruppe bie meifte Beit bes Jahres, fie erscheint bann blendenbmeiß und glangend 10). Bon biefer Reihe ber bochften Gipfel

fich beziehen, wiewol bas lette mahrscheinlicher ift. Der Olympionite Murelius auf einer Inschrift aus ber Wegend von Theffalonice. Borckh. C. I. Gr. Vol. II. p. 51 n. 1959.

<sup>75)</sup> F. Buonarroti. Osserv. ist. s. alc. med. ant. in R. 1698. 4. tab. 18. XX. 2. p. 316 – 318. Vaill. N. Imp. a. p. R. d. Gr. l. p. p. 176. 76) Xus Coufinery's Camml. Mionn. IV. 175. n. 1011. 77) Aen. m. m. Froel Not elem. p. 117. 78) Aen. 10. 3u Bien. Eckh. Cat. P. I. p. 195 n. S. 79)

Morell. Specim. L. 1695. tab. 19. n. 2. p. 192. Vaill, l. l.
p. 160. 80) Aen. 8 et 7. Jo. Foy Vaillant Num. aer.
Imp. in col. et mun. p. P. II. Paris. 1695. fol. p. 93. Mionn. V. 435. n. 661. 662. 81) Herodot. 2, 44. Arrian. exp. Alex. 2, 16. Joseph. contra Apion. 1, 18. Theodoret. Therapeut. Serm. VIII. p. 594. T. IV. Cic. nat. deor. 3, 16. 82) 2 Macc. 4, 18. 19. 88) cf. Ex. Spanh. ad A. Morell. ep. I. Liebe. Gotha n. p. 466 sq.

<sup>1)</sup> Holland Travels 2. p. 31. 2) Clarke Travels 2, 3. Clarke p. 300. 4) Clarke p. 301. 5) Hol-6) Holland p. 29. Plutarch Aemil. Mem. Acad. p**. 8**05. 3) Clarke p. 300. land p. 29. des Sciences 1699. 7) Clarke p. 277. 8) S. die Kupfter bei Clarke. 9) Clarke p. 804. Holland p. 29. 10) Clarke p. 301.

oftwarts zieht fich eine zweite niedrige ebenfalls aus mache tigen Felfen bestehende Reihe bin, über die fich bie erfte, vom Meere ausgesehen, barüber her lagert, und bie wie jene von tiefen Schluchten gerschnitten ift, in benen sich Walber von Eichen, Kastanien, Buchen und Platanen geigen. Gegen bie Gipfel biefer niedrigen Rette gieben fich breite Bichtenwalber an ben Abhangen bin 11). Ges gen Suboften zieht fich bie niedrigfte Rette bin gegen ben Berg Offa, von bem fie abgeschnitten wird burch bie vom Peneios gebilbete Thalschlucht Tempe, gegen welche bie Felsen als steile Klippenwande von 600 bis 800 Ruß Sobe abfallen 12). Der Rucken berfelben ift tabl und gelblich, sparfam mit Strauchwert, Bufcheichen und Dorngestripp ober Dleaftern beset, ohne bobe Stamme und bichte Walber. Gegen bie Tiefe des Thals verbirgt aber biese vorspringende Rette ganz ben Anblick ber ho= bern Gipfel 13). Dagegen ordnen sich biefe mit ihren vielen Baden vorzüglich impofant für bie Unficht vom Stadtchen Raterina das vom Gebirge nordlich auf dem Wege nach Thessalonich gelegen ist 14). Und von Thess falonich felbst aus gesehen erscheinen bie Maffen fo gewaltig, baß fie bie gange Unficht ber Bestseite bes thermai= Schen Meerbusens fullen, und daß, wenn die Bolken, die fie haufig umgeben, fich ploglich zerftreuen, fie fich gang in die Rabe bes Betrachtenden ju brangen scheinen 15). Das bochfte Wohngebaube auf bem Gebirge ift bas Rlo= fter bes beiligen Dionys an ber Oflseite auf bem Bege nach bem Gipfel 16). Bftlich und nordoftlich vom Dlymp giebt fich bie sumpfige schmale Ebene Rallidia bin 17), in uralter Beit bespulte bas Meer ber Sage nach ben Buß bes Gebirges bis jum Orte Paldochori 18), fpater bat es biefe Ebene angeschwemmt, welche von Thalern, namentlich bem bes Enipeus zerschnitten 19), und mit Reloftuden verschiedener Steinarten, namentlich von Marmor, überfact ift 20), wie auch bas Geftein ber Rufte meis ftens aus Marmor besteht 21). Diese mar ber Schaus plat ber Schlachten zwischen ben Romern und bem Derfeus, burch bie seinem Reich ein Enbe gemacht wurde. Namentlich vertheidigte fich ber Konig am nordlichen Ufer bes Enipeus, bis Amilius Paulus ben Scipio Nafica mit 5000 Mann über bie Borgebirge bes Dlymp fchickte, bie ibn von ber Seite angriffen 22). Die Breite ber Ebene betrug nach Livius bei ber Stadt Dium, bie aber schon norblich vom Enipeus lag, wenig mehr als taufenb Rug, wovon noch bie Salfte ungangbar marb burch bie Sumpfe ber Munbung bes Flugchens Baphyrus 23), ber auf bem Dlymp entspringt, wie auch ber Enipeus 24). Im weitern Sinne, namentlich im Sprachgebrauche bes Livius wird unter bem Namen Olympus auch bie nordmarts von bemselben fich bingiebende Bergkette mitverstanden, beren einzelne Theile im Alterthum besondere

Namen hatten, wie bas Gebirg Kitarion, von bem ber Europos floß 25). Die jehigen Griechen nennen ben Diymp Elimbo, bie Turken Semavat Evi, b. i. himm= lisches Haus.

Theils burch feine Sobe, theils und namentlich aber burch ben großartigen Ginbruck seiner Ansicht murbe ber Dlymp in ber gangen griechischen Welt geltenb gemacht als Gotterfig. Die Berbreiter bieses Glaubens maren ohne Zweifel bie priesterlichen Sanger ber nordlich vom Dlympus gelegnen Lanbschaft Pieria, beren Namen auch bie olympischen Musen führen; unterftugt aber wurden bieselben durch die Formen des Berges selbst, die sich vorzüglich eigneten zur Localifirung eines Gotterfreifes, wie wir ihn vorfinden in der altesten ausführlichen gries chischen Uberlieferung, ben homerischen Gebichten. Bie bem Menschen überhaupt bas Berlangen eigenthumlich ift, feinen Gott zu schauen, von ihm zu wiffen, von ihm reben und erzählen zu tonnen, bebarf er finnlicher Beichen, sinnlichen Ausbrucks fur die von ihm ausgebachten Gebankenbilder ber gottlichen Machte: und je ebler feine Natur ift, in besto eblerer menschlicher Form schafft er feine Gotter. Die menschliche Form aber tann ber übris gen menschlichen Umgebungen nicht entbehren, und wie auf diese Beise bie Gotterwelt angeschaut wird in ber Bertlarung ber ebelften und herrlichften menfchlichen Berbaltniffe, fo muß fie auch auf einem finnlichen Grunde, auf einer körperlichen Beste ruben. Als eine solche bietet fich burch feine Ferne, burch feinen Glang, burch feine großartige Form am tauglichsten ein ichroffes und ichwer ersteigliches Gebirge bar, teines beffer, als ein vielgipfliges, beren Ruppen sich zusammenreihen um die mittelfte bochfte, wie die herrschenden Gotter selbst um den hochsten Gott. Mit biefem Gotterfige muß es nun aber fur bie Phantafie bestellt fein, wie mit ben Leibern ber Gotter felbft. Un biesen ist bie Form burchaus bas Wefentliche, ber von ihnen berichtende Erzähler will ihnen nicht Bleifc und Blut geben, wie ben Menschen, weil aber ohne ben haltenben Stoff bie Form zerfließt und zergeht, muß er ihnen ein Analoges zugestehen, gottliches Blut und gotte lichen Leib, ber aber zu fein und geistig ift, um von irbischen Augen gesehen zu werben, und ber fur bie Borftellung auf biefe Beife beständig zwischen bem Sandgreiflichen und unfichtbar Beiftigen bin und berfvielt. So ist auch ber Gottersit auf ben Berghoben begrundet und fügt und ordnet fich nach ben Berhaltniffen ber Gipfel felbst; weil aber boch tein Muge auf ben majestatischen Baden bie getraumten Palaste wirklich fieht, musfen fie nun auch wieder als zu fein, zu geiftig gearbeitet gebacht werben, um von menfchlichen Augen erfannt gu werben, wiewol als ihr Stoff boch wieber Golb und Erz genannt wird. Weil sie nun aber als unsichtbar, als geiftig geschaffen sich bem Muge unwidersprechlich barftellen, loft bie Phantafie fie allmalig von bem Stands ort los und verfest fie in eine phantaftische Ferne, ohne barum bas bestimmte Bilb ber Anordnungen, wie fie

<sup>11)</sup> Holland p. 28. 12) Holland p. 8 u. 15. 13) Bartholby, zur Kenntniß Griechenland's I. S. 142. 14) Clarke p. 316. 15) Clarke p. 337. 16) Holland p. 29. 17) Clarke p. 305. 18) Clarke p. 318. 19) Holland p. 25. 20) Holl. p. 27. 21) Holl. p. 26. 22) Holl. p. 24, 25. Liv. 44, 8, 85. 23) Liv. 44, 6. 24) Liv. 44, 8.

M. Encytl. b. B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>25)</sup> Bei Strabo heißen biesclben Vorberge bes Olympos (VII. S. 380) Die heutigen Ramen f. Kruse, hellas 1. S. 282.

burch bie Berhaltniffe ber Grunblagen gegeben finb, fah:

ren laffen zu wollen.

Die Somerifche Beschreibung ber Gotterftabt erklart fich burchaus nur aus lebendiger Bergegenwartigung ter Localitat des Olympus. Die ganze Maffe jener glan: genben Sipfel ragt ihm über bie Bolten, in ben Simmel binein, wie fie auch wirklich oft genug von Bolten bem Auge verschloffen wird. Daher ift ber Bohnfit ber Gotter im Simmel, benn Mas was über ben Bollen ift, ift im himmel. Der Abstand von ben Menschen fo= wol ber Befen nach oben bin als ber nach unten bin wird, wie schon bie Befleibung mit menschlicher Geftalt baju nothigt, feineswegs als ein unermeglicher gebacht, fondern ift gradezu comparativisch, die Gotter find superi, die Zodten inseri, υπεροι und νέρτεροι: und wie iene bie Startern, biefe bie Schwachern find, fo ift ber Aufenthalt jener hoher als bie Oberflache ber Erbe, die Wohnung biefer niedriger als diefelbe. Bei jenen bietet bie Bolkenregion, bei biefen etwa ber Bafferfpiegel bes Meeres ben Scheibepunkt. Reineswegs aber haben wir uns, wie ein neuefter Schriftsteller über ben Somer, ber fich um bie beutliche Aufzeigung biefer Borftellungen mefentliches Berdienst erworben hat, behauptet 26), die gange Botterftadt auf ben einen bochften Gipfel zusammengebrangt au benten, wo sie weder für raumliche Meffung, noch fur bie Phantasie Plat hat. Jene Meinung gruns bet fich nur auf bie Stelle ber Ilias, wo, nachbem bie Bolten als Thore ber gesammten Gotterftabt beschrieben find, außerhalb biefer Boltenthore Beus fist "auf bochs ftem Gipfel bes vielgezacten Dlympos" 27). Aber ber Begriff bes Superlativ ift bei ben Griechen feineswegs ausschließend und vereinzelnd, wie auch eigentlich bei uns nicht ohne Artitel. Wie munberlich mare bas Gebantenbilb von einem einzelnen bochften Gipfel mit einer Stadt barauf und einem unbesetten Raume neben ber Stadt, ber jugleich bebeutend niedriger gebacht werben mußte, weil bie Bolten ibn nicht mit einhullten, fo bag bie Bezeichnung bes bochften Gipfels fich felbst aufhobe, weil Beus benn boch nicht oben auf diesem hochsten Gis pfel fage, fonbern an einem Seitenvorsprung. Bare ein folder gemeint, fo mare bas jebenfalls beutlicher ausgebrudt, und viel einfacher und angemeffener ordnet fich bas Bild auf ber burch die Wirklichkeit gegebenen Grunds lage; mehre Palafte auf ben einzelnen burch bie fents recht einschneibenben Schluchten gesonderten Gipfel um ben Ronigspalaft berum, biefe insgesammt burch bie Wolfenthore geschlossen; mabrent fich allerdings noch ein einzelner febr bedeutender Gipfel außerhalb biefer Bolkenthore befinden kann, weil er von keiner Wohnung eines Sottes eingenommen ift. Darum eben, weil diese Menge von Gipfeln zu ziemlich gleicher Sobe emporragt, beißt bas Gebirg vielgipflig (πολυδειράς) 28) und vielschluchstig (πολύπτυχος) 29) und die Götterwohnungen sind

auf seinen Hauptern (κατ' Οὐλέμποιο καρήνων) 30) an seinen Schluchten (κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο) 31), ba Palast bes Beus aber steht auf ber mittelsten Kuppe, die mehrmals burch ben Ausbruck olor bezeichnet wird 32).

In biesem Palaste bes Zeus nun wird als Theil an: geführt zuerst ber Bersammlungsort, wie ein folder in jedem Konigshause war, wo die Gotter bei Zeus fich niederlaffen in ben von Sephaftos erbauten Sallen 31). Dahin werden bei großen Ratheversammlungen alle Machte ber Oberwelt berufen, fein Fluggott, feine Quellnymphe bleibt aus 34), diese aber haben nicht mitzureben im Rathe fonbern nur bas Beschloffene anzuboren; Rath ge pflogen wird von benen, die auf bem Dlympos ju Saufe find und fich taglich jum Mahle bei Beus verfammeln, gang in benfelben Berhaltniffen, wie in menfchlichen Bolfeversammlungen auch nur ben Canbesfürften, ben Eblen bas Bort gegeben wird. Diese nun find ben Lag über fast immer in ber großen Salle bes Beus 34), wenn nicht irgend ein Geschäft ober ein Unternehmen um ihrer selbst oder ber fie anrufenden Menschen willen fie fortführt. Sind fie mit Beus uneins, fo halten fie fich auch wol in ihren eignen Bohnungen zu Saufe 36). In bem Palaste bes Beus nun find außer ber großen Salle sein Schlafgemach, wo er mit here ruht 37) und bas Gemach ber Bere, bas ihr Bephaftos gebaut und mit gebeimem Schloffe verfeben bat, fo bag tein andrer Gott es ju offnen vermag 38). Auch Athene, Beus Lieblings tochter, icheint in feinem Saufe gu mobnen, wenigstens legt fie an feiner Schwelle bas Gewand ab und bie Ruffung an 19). Ein eignes Saus wird namentlich von Bepho ftos erwähnt und beschrieben als unverganglich, fternsum kelnd, ehern, wo er schmiedet bei Blasebalg und Ambos und nach ber Arbeit die Gerathe bewahrt in filberner Labe, wo ihn goldene Mabchen bedienen und wo bie Charis bei ihm wohnt 40) ober nach ber Dbyffee Aphre bite 41). Auch von Poseibon wird ein Saus ermabnt, bies scheint aber vielmehr bas ju fein, welches er ba Uga bewohnt auf bem Meeresgrunde +2), wiewol bas nicht hindert, daß er auch auf dem Olympos eine Bob nung habe, an bem er fich feines Antheils rubmt 43); wie auch Bephaftos bei ben Sintiern auf Lemnos, Aphro bite auf Kypros und Athene in Athen eine Bohnung befigen ++). Apollon aber und Artemis mit Leto, Ares, Bermes, Demeter und Dionysos haben ohne 3meifel jo ber ihr haus auf bem Olymp und noch manche andere wie bie Musen 45).

Bom Dlympos aus, ber bei bem Buden feiner Bimpern erbebt 46), beherricht Beus ben himmel 47), Cos

<sup>26)</sup> Bolder, homerische Welttunde S. 16. 27) II. 1, 499. 5, 754. Beus siet bort, um bas treische Gesilbe zu betrach: ten. 28) II. 1, 499. 5, 754. 8, 3. 29) II. 8, 411. 20, 5.

<sup>30)</sup> Il. 1, 44. und noch sieben Mal. Bolder S. 10. 31) 1, 77. Bergl. 20, 22. 32) Il. 14, 154, 225. 19, 114. 8, 25. II. 11, 77. Bergt. 20, 22. 33) Il. 20, 11. Bolder S. 9. 35) IL 1, 533. 36) IL 11, 77. 34) Ib. 4, 1 sq. 5, 367, 419. 907. 8, 2. 442 etc. 606. 37) II. 1, 609 sq. 3 40) II. 18, 370. 413. 382. Co auch Rachts 1, 606. 38) Il. 14, 166. **8**9) Il 5, 734. 41) Od. 8, 268. 273. 277. 268. 278. 277. 42) II. 13, 21. 43) II. 15, 193. Ge ericheint bort auch volltommen wie zu Hause. II. 8, 440. 44) Od. 8, 283. 294. 363. 7, 81. 45) II. 2, 484. Bolder E. 12. 46) II. 1, 530. Unter feinem Tritt II. 8, 443. Un: ter Dere, die unwillig auf bem Seffel ructe 8, 199. 47) II. 16, 364.

verfundiget ihm Morgens ben Sonnenaufgang 18), ber Gotterfit ift von der beiligen Rabe glanzhell, wolkenlos, nie von Sturm, Regen und Schneegeftober beunruhigt 49). Dem widerspricht nicht, wenn die Gotter ihn mit Bolfen einbullen, Die Bolfenthore jufchließen, wenn um ihn ber Schnee fibbert, benn die Gotter ichauen beffenungeachtet bas hellfte Sonnenlicht, weil fie fich uber ber Wolfenregion befinden, die, unter ihrem Sochfige befindlich, denselben den Menschen verbirgt, sie vermogen auch, sobald fie ben Nebel ber Wolken zerstreuen, die irbischen Dinge, so bell fie wollen, zu seben, mabrend, wenn bie goldne Wolke bavor liegt, diese allerdings, wie es scheint, die freie Aussicht hindert so). Beift nun bennoch das Gebirg ichneeig, ichneebededt 51), so bentt man babei nicht an ben Augenblick, ba ber Schnee fallt, wie er auch fich naturlich nie in folchem bem Auge gezeigt, fon= bern von bem bebedenben Schnee wird nur bas Glans gende aufgefaßt und so bient auch biefer Bebante nur gur Berherrlichung. Auch die Sobe 52) und bie Ausbehnung 53) bes Dlymp wird in Beimortern gepriefen, feineswegs aber ift bie Bobe banach zu meffen, baß Sephaftos als Beus ibn hinauswirft, ben Tag lang burch Die Luft hinfahrt, bis er bei ben Sintiern niederfallt 5 .), benn weber ift gefagt, baß es grade fruh Morgens mar, als die Gewaltthat geschah, noch brauchen die Gotter eis nen Tag, wenn fie fich jur Erde hinabschwingen, fon= bern wenige Minuten. Rur bie Gewalt bes Burfs wird baburch ausgebruckt, bie ihn fo lange in ber Luft binfliegen laft. Berheift aber Beus, wenn auch die Got ter fich mit Erbe und Meer an die Rette in feiner Sand bangten, fo wurde es ihm bennoch moglich fein, dies Alles um ben Gipfel bes Dlympos herumzuwickeln, sobald er anzoge, fo bag bann bas Weltall in ber Luft fcmeb= te 53), fo ift auch barin ber bisberige Gebankentreis nicht verlassen, benn naturlich murbe bas Stud von ber Erbe, worauf ber Olynip fteht, nicht mit beraufgezogen. Bollen bie Moiben ben Gotterfit fturmen 36), ber fich oben auf bem Dlymp über ben Wolken, also im himmel bes findet, so muß ihnen daran gelegen sein, diese Sobe burch eigne Berschanzungen zu erreichen und zu erklim= men. Dies konnen sie nicht anders, als indem fie auf ben niederen Theil bes Dlympos, unterhalb ber ffeilen Abhange, bie jur Gotterburg hinaufführen, andere Berge aufthurmen, die zusammen jener Sohe gleichkommen ober fie überragen, fie wollen also Offa und Pelion auf ben Dlympos feten, um ben Gipfel des Dlympos, der in ben himmel ragt, zu erfturmen 5 7). Wenn ferner Bere auf=

gehangt geschilbert wird in Ather und Wolken, so ift ber Ort dieser Fesselung offenbar einer ber Klippen bes Olympos am Ranbe ber Gotterburg 48).

Auf dem Olympos halten also bie Gotter sich bestandig auf, sie verlassen ihn auf kurze Zeit häufig bei einzelnen Beranlaffungen, wobei fie schnell, wie ein Gebante, fich herabschwingen und zurudtehren 59), erscheinend wol einer Sternschnuppe ahnlich durch ihre Geschwindigkeit und ben sie umgebenden Glang 60). Auf langere Beit entfernen fie fich wol zu besondern Opfermahlzeiten, wie zu den Uthiopen zwolf Tage lang 81). Sie bewes gen fich von bort aus auf Schwungsohlen 62) ober auch zu Wagen mit unsterblichen Roffen, beren Stellungen ebenfalls auf bem Dlympos find, wie bem vom Ida heims kehrenden Zeus Poseidon die Rosse ausschirrt, den Bagen auf eine mit Decken belegte Erhöhung ftellt 63), wie ber Bere bie horen die Suterinnen ber Wolkenthore ben Wagen, an ben Sebe bie Raber zu fugen pflegt und bor ben Bere felbst bie Roffe fpannt, an bie Band lehnen und die Rosse an die filbernen Krippen binden 64), wie dem Ares Schreden und Furcht die Roffe anschir ren 65). Ule Standort von Zeus und heres Wagen haben wir bie auch fonst ermabnte 66) Borhalle, Die Athusa in Beus Palast anzunehmen, die auch Prothpron genannt wird 67), bicht am großen Berfammlungsfaale gelegen, und es erscheint, bag in biefen Borhallen bie niebern Gotter, im großen Saale felbst bie eigentlichen Dinmpier zum Rathe zusammen kommen auf Zeus Ge beiß. Drinnen figt Beus auf feinem Throne 68), neben ihm Bere und Uthene 69), bie geehrten Gaften wol gu weichen pflegt; umber bie anbern 70), ber Sitte nach an ben Wanden, Sebe schenkt ihnen Nektar in goldne Bescher 71) rechts herum 72). Apollon schlägt die Laute, bie Musen singen bazu 73), gereiht ohne Zweifel mitten im Saal, wie bafelbft bei ben Menfchen bie Ganger an einem Pfeiler zu sigen pflegen 74). Auch führen bie jungern Gotter und Gottinnen, Ares, hermes, Artemis, Aphrobite, Bebe, Harmonia, die Chariten und Horen bort Tange auf 75). Wenn Beus eintritt, steben alle Gis genden auf, ihm entgegen 76); ebenfo bei Bere's Gintritt, ber sie bie Becher entgegenreichen 77); und im hymnus auf ben Apoll wird auch biefem biefe Ehre gus erkannt 78), bem Leto, neben Beus figend, ben Bogen abnimmt und ihn aufhangt an ber Saule, worauf Beus ihn mit bem Becher begrußt und bann bie Undern ihre Plate wieder einnehmen. Gigentliche Bewohner bes Dlymp find außer ben großen Gottern bie Boren, bie Musen, Die Chariten, Themis 79), Sebe, Die Bitten 80),

<sup>58)</sup> Il. 15, 20. 59) Il. 14, 225, 292. 15, 80. 5. 868. 60) Il. 4, 75. 61) Il. 1, 493. Bergl. Od. 1, 22. 62) Il. 24, 340. Od. 1, 96. 5, 44. 63) Il. 8, 440. 64) Il. 5, 720. 8, 882. 484. 65) Il. 15, 119. Tris fpannt sie aus, als see Schlacht geführt hat, Il. 5, 368. 66) Il. 20, 11. 67) Il. 15, 124. 68) Il. 1, 536. 69) Il. 8, 444. 24, 100. 70) Il. 24, 99. Od. 1, 27. 5, 3. 71) Il. 8, 2. 72) Il. 1, 597. 73) Il. 1, 603. 74) Od. 8, 65. 75) Hymn. Apoll. Pyth. 16. 76) Il. 1, 534. 77) Il. 15, 86. 78) Hymn. Apoll. Del. 3. 79) Il. 15, 88. 20, 4. 80) Il. 9, 502.

Deimos und Phebos in Ares Dienst, Eris \*1), Ate, bis Zens sie verstößt \*2), die Eileithpien bei here \*3), Iris, Leto \*4), Dione \*3), herakles \*6), Paeon \*7). Die Meergotter und Flußgotter kommen, wenn sie geladen werden, geehrten Gasten reicht wol here den Becher \*3). Auch den Unterirdischen steht der Zutritt frei; habes kommt, vom herakles verwundet, in das haus des Zeus, um sich vom Paeon heilen zu lassen \*3). Die an Zeus Schwelle stehenden Faßer mit Gutem und Schlimmem sind kein sestes Gedankendild im Olympos, sondern blos augenblickliche Allegorie \*90).

Auch bei Befiodus ift ber Dinmpos Gotterfis, qu bem Scham und Remefis von ber Erbe fich emporfluch: ten 91), Wohnfit ber Mufen, beren Saufer nahe bem bochften Gipfel fteben 92). Dorthin hat Beus, als er ben Titanenkampf begann, die Unsterblichen zusammenberufen und Jebem, ber ihm beifteben wolle, Erhaltung feiner Ehren unter ber neuen Dynastie verheißen 93); worauf vom Olympos aus bie Kroniben, vom Othrys bie Zi= tanen bie Schlacht liefern 94). Unter bem Auftritt ber Unfterblichen erbebt bas Gebirge 95), vom Dlympos herunter schleubert Beus seine Blige aus bem Simmel ber 96). Much hier wird ber Dlymp beschrieben als beschneit 97), als vielfcluchtig 98), mit vielen Sauptern 99). Der Name bient gewöhnlich als Bezeichnung ber gesammten Gotterftadt, bie Gotter wohnen innerhalb bes Dinmpos 1), wird aber auch wol beschränkt auf die hochste Ruppe mit bem Saufe bes Beus, indem die borthin giehenden Mus fen, obgleich fie in ber Gotterftabt wohnen, jum Dinms pos geben 2). Much bie Somerischen Symnen erwähnen bie ben Dlympos einhullenden Wolfen 3), die Gipfel 4) und Schluchten b), ben Schnee 6) und bie heitre Rlarbeit 7), die bochfte Ruppe, worauf Beus Palast 8), die als weihrauchduftend 9) gepriefen wird. Ares wird ans gerufen als Schutwehr bes Dlympos 10); unter Athene's Born erbebt bas Gebirg 11).

Die Erwähnungen bes Olympos bei spatern Dichtern find ohne sonderliches Interesse, weil ihre Borstellungen durchaus abhängig sind von der homerischen und nur insosern irgend eine Anschaulichkeit haben, als sie sich an dieselben anlehnen, da es bei der lyrischen Berfeinerung der Borstellung von den Göttern nicht geschehen konnte, daß man ihren Sig mehr auf materielle Beise aufgefaßt und weiter ausgeschmuckt hatte. Olympos, wie Dlympier, ist nun wenig mehr als Name für ein ganz ibeelles Bilb, Göttersig 12) ober Göttergemeinschaft 13, baher ber Schwur bei bem Olymp 14). Da aber ba Gedanke vom Wohnsig ber Götter in physischer höke nicht aufgegeben wird, sehen wir nun, indem man die Götterstadt in ben klaren Ather verset, ohne daß se eine irdische Stütze bedarf, auch in dieser Bedeutung das Wort Olympos gebraucht, so daß der Sterbliche densch ben, wo er auch sich besindet, über seinem Saupte bet und auf ihn hinzeigen kann 13). Gradezu für den him mel, den der Mond durchwandelt, wird es von Sophoke kles gebraucht 16) und von den römischen Dichtern 17).

Die dem Olymp nordlich anliegende Landschaft nennt homer Pierien 18), in beffen Gebirgen ber hom nus auf ben Bermes bie Rinber ber Gotter weiben laft, Meben Pierien nennt schon hefiodus am Dlomp Race bonien 19). Die Spatern rechnen ben Olymp balb m Theffalien balb zu Macedonien, je nachbem fie entweber ben Peneios oder ben Gebirgezug felbst als Grenze ber beiben gander fegen, meiftens jum letten 20). Der Rame wurde aber auch vielen anbern Bergen gegeben, bie je boch alle ursprunglich Gotterfit gewesen zu fein scheinen. Der berühmteste von biesen ift bas Gebirg Dlympos in Myfien 21) offlich vom Ita, über Bithynien, wie ber Iba über Troas, unbewohnt, bebedt mit ungeheuren Eichwalbern, voll von Schlupfwindeln fur Rauber 22), Die anwohnenden Myfer wurden Olympiener genannt 23, Daß hier eine alte Borftellung eines Gotterfiges haften, zeigt theils Beus haufiges Berweilen auf bem Iba in ter Blias, theils bas benachbarte Sipplos, beffen Name bu Götterburg (σιόπυλος, Θεόπυλος) bezeichnet; und fett naturlich zeichnete man namentlich bies Gebirg burch ben Namen aus, ba es ber bochfte Rucken bes westlichen Asiens ist. Der Berggott bes Olympos wird in manchen fleinafiatischen Sagen genannt, als Bater te Marfnas 24), wie auch ber Berggott Amolos in benfeb ben eine Rolle fpielt, oder umgebildet jum Denfchen, als Schuler bes Marinas im Flotenspiel 25). wird ber Berggeist bes theffalischen Olympos jum & gieber bes Beus personificirt 26). Strabo unterscheibet ben mysischen Olymp von bem bicht am Iba gelege nen 27); boch gehorten fie ju bemfelben Gebirgszug.

In Kleinasien führen noch andre Berge ben Ramen Dlympos. Richt verschieben vom vorigen scheint der an ber Grenze von Galatien erwähnte, ben bie Tolistoboje

<sup>81)</sup> II. 11, 5. 82) II. 19, 128. 83) II. 11, 270. 84) II. 21, 504. 85) II. 5, 370. 86) Od. 11, 603. 87) II. 5, 401, 899. 88) II. 24, 101. 89) II. 5, 598. 90) II. 24, 527. 91) Hes. Opp. 195. 92) Hes. Th. 62. 95) Hes. Th. 391, 94) Th. 633. 95) Th. 680, 842. 96) Th. 689, 855. fr. 59. 97) Th. 42. 118. 953. 98) Th. 113. 99) Th. 42. 794.

<sup>1)</sup> Th. 37. 51. 408. 2) Th. 68. So stehen auch Pindos und Gebirg Pindos, Kaukasos und Gebirg Kaukasos sich zuweilen entgegen, jenes im Sinne des Mittelpuncts, des höchsten Gipfels gesaft. 8) Hymn. Ap. Del. 98. 4) Hymn. Merc. 322. Cerer. 449. 5) H. Merc. 325. 6) H. Merc. 825, 505. Bergl. Hymn. 15, 7. 7) H. Merc. 825. 8) Hymn. Ap. Del. 2. Pyth. 9. 9) H. Merc. 322. Cer. 831. 10) Hymn. 8, 3. 11) H. Minerv. 27, 9.

<sup>12)</sup> Aesch. Prom. 149. Soph. Antig. 609. Pind. Ol. 1, 54. 3, 36. 13, 92. Pyth. 11, 64. Nem. 1, 15. Isthm. 3, 73. 13) Soph. Aj. 1889. Oed. Tyr. 867. 14) Soph. Oed, Tyr. 15) Soph. Antig. 758. Oed. Col. 1655. 16) Sort. Rizot. fr. 480. 17) Virg. Ecl. 6, 86. Aen. 6, 529. Ovid. 18) H. 14, 225. Od. 5, 50. H. Apoll. Pyth. Met. 2, 60. 30. Merc, 70. 19) Hesiod. fr. 88. 20) Strabo (13, 606) lagt Aneas mit Astanius und Anchifes am macebonifchen Diemp wohnen. Bu Theffalien rechnet ben Dinmp Berobot 1, 56. 7, 128. Bergl. Paus. 6, 5, 5. 21) Strab. 12, 565. Steph. Byz. 22) Strab. 12, 574. 23) Herod. 7, 74. Strab. 12, 566. Bergl. 571. 572. 24) Apollod. 1, 4, 2. Strab. 10, 470. 12, 578. 25) Plat. Symp. 32. Paus. 10, 30, 9. Hyg. f. 165. 26) Diod. 3, 78. [f. ben folgenden Artitel.] 27) Strab. 10, 470.

im romifchen Rriege befest hielten 28), wiewol bort nicht vom Gipfel, fondern etwas vom offlichen Borgebirge bes Rus dens die Rebe fein tann. Gin andrer aber lag in Lyfien, von bem man gang Lytien, Pamphylien und Difidien überfeben tonnte und auf bem Benifetos eine Rauber= burg hatte, ein Borfprung bes Tauros 29). An bems felben lag die bedeutende Stadt Dlympos ober Dlympe, auch Phonitus genannt 30). Ferner hieß Dlympos ein Gebirg auf ber Offfeite von Appros, namentlich beffen bochfte Sobe, welche bie Form einer Beiberbruft bat mit einem Tempel ber Sobengottin Aphrodite auf ber Spige, gelegen in der Rabe von Amathus 31). Auch auf Les-bos wird ein Berg Olympos genannt, gelegen im fublichen Theile ber Infel, nicht ihr hochster Gipfel 32). Gin Dimmpos findet fich ebenfalls an ber Grenze von Arka: bien und Lakonien bei Sellasia, wo Rleomenes ben Antigonus schlug 33). Auch bas Lykaon, nach arkabi= fcher Sage bie Statte, wo Beus aufgezogen warb, und ber heilige Berg Arkabiens genannt, fuhrte ben Beinamen Olympos 34). Enblich zeigte man auch noch in Elis bei Difa zwei Unboben, benen man die Ramen Olympos und Offa gab 35), norblich vom fronischen Sugel. (R. H. Klausen.)

OLYMPOS, ber Aulet. Obgleich ber Name bes Olympos im Alterthume zunachst immer in Beziehung auf Musik gesetzt wird, so verrath es boch wenig Gin= ficht in bas Befen, wie in bie Geschichte ber griechischen Poefie, ihn von biefer lettern ganglich loszutrennen und außer Zusammenhang mit ihr zu erblicken: wie bies z. B. in G. H. Bobe's Orpheus poet. Gr. antiquiss. p. 120. gegen Clavier (Hist. d. pr. t. d. Gr. I. p. 76) geschehen ift, wenn er auch nicht αθλητής και ποιητής μελών ausbrudlich biege bei Suidas, und feine ποιήματα genannt wurden von dem sorgfaltigen Plutarch de Mus. p. 1137. b. Um von Guidas auszugeben, so zählt ber= felbe brei verschiedene Dlympos auf, einen altesten aus Musien vor dem trojanischen Rriege, ben Schuler bes Marsyas, Sohnes des Hyagnis, und nennt diesen ben Urheber ber Flotenmusit 1); einen zweiten, von bem nichts pradicirt wird als die Verfertigung kitharodischer Nomen und brittens Olympos den jungern aus Phrygien, einen Auleten gur Beit bes Mibas, Sohnes bes Gordius, wodurch wenig mehr als gar teine Zeitbestim= mung gegeben ift. Biel ficherer ift bie Autoritat bes

Plutarchus, ber in ber vortrefflichen Schrift über bie Dus sit S. 1133. D. E. nur zwei musische Runftler jenes Namens anerkennt, ben alten Schuler bes Marfvas, und einen jungern, ber aber von bem alten abstammte 2), was indeß nicht auf genealogische Abstammung braucht bezogen zu werben, sondern eben sowol nur ben Bufammenhang einer fortgefetten Dufiterfcule anbeuten kann. Zwei Dlympos find benn auch von Soed anges nommen worden (Rreta I. S. 224 fg. III. S. 354. 358). Mit bem jungern fallt nun offenbar ber zweite bei Guis das zusammen, wie aus ber ihm beigelegten Ritharobik fofort flar werben wirb. Die Genealogie bes alteren aber: Spagnis — Marfnas — Dinmpus 3) —; wie fie Plutarch gibt S. 1132. E. Bergl. 1133. D. E., ift burchaus die beglaubigtere im Alterthume, f. Muncker ad Hygin, 165. Brunck ad Aristoph. Equitt. 9. Der einzige Apolloborus I, 4, 2. macht ben Dinmpos gum Bater bes Marinas (vergl. bafelbft Clavier, und Burmann zum Ovid. Metamorph. VI, 400). — Die Bes beutung ber beiden Olympus für griechische Gultur beruht nun hauptfachlich auf bem burchgreifenben Gegenfate zwischen Ritharmusit und Auletit, ber fich gleichmäßig in Poesie wie in Cultus= und Stammverhaltniffen offen= bart. Die Kitharmusik, althellenischen Ursprungs .), insonderheit bem borischen Stamme, bem Apollocultus und bem gesammten apollinischen Sagenfreise eigenthumlich, entsprach biesen Beziehungen auf bas Innigste burch bie strenge Ginfachheit und hohe Rube, die sie charakterifirte, und die fie gur Befanftigung ber Leibenschaften, gur Erhebung bes Gemuthe und gur Erhaltung eines barmonischen geistigen Gleichgewichts nach allen Beugniss fen bes Alterthums burchaus geeignet machte. geraben Gegenfat ') baju bilbete bie Auletit, wie fie als wesentlicher Theil aller orgiaftischen Gulte erscheint, mit unfteter Leidenschaftlichkeit bas Gemuth balb gu milbem, glubendem Enthusiasmus aufregend, bald zu weichlicher Erschlaffung herabstimment. Wie folche bem Ganger ber Ilias faum mehr als bem Namen nach befannt, wenigstens gangbar unter ben Bellenen zu jener Beit burchaus nicht war (f. Schol. zu Il. 18, 495.): so war ihr eigentlicher Urfit Phrogien, bas Baterland bes altern Dlympus. Und zwar ift es ber alteste in jenem alts phrygischen Musikertriumvirat, Spagnis, von welchem bie parische Marmorchronik (Ep. 10.) ausbrucklich bie Erfindung ber Flote als eine hervorstechende Thatsache berichtet, in Übereinstimmung mit der συναγωγή τῶν περί Φρυγίας bes Alexandros, welchen Plutarch benutte

<sup>28)</sup> Polyb. 12, 20. Liv. 38, 18 sq. Appian. Syriac. 115. 29) Strab. 14, 671. 30) Strab. 14, 665 sq. Plin. 5, 27. 31) Strab. 14, 683. 32) Plin. 5, 31. Plehn. Lesdiac. p. 9. 35) Polyb. 2, 65. 34) Paus. 8, 38, 2. Eine silberne Münze ber Artaber zeigt den Kopf des Zue dytaios, vermuthlich nach einer in dem heiligen Bezirk des Gottes errichteten Bilbschule, und auf der hintern Seite die Bilbsaule des Pan, welche in dem Heiligthum diese Gottes auf dem Berge Lytaion sich befand. Auf dem Felsen, worauf Pan siet, liest man die Inschrist OAYM. Arg. 6. C. Combe Mus. Hunter. Auch zu Paris. Mionn. 2, 244. n. 7. Millin G. m. Pl. 60. n. 286. (G. Rathgeber.) 55) Strab. 8, 356.

<sup>1)</sup> Der Ausbruck the zoovuatiens uovoiens the die two addor erhalt hinlangliche Sewahr burch bas von hoeck Gesammelte, Rreta I. S. 226. 227.

<sup>2)</sup> Im Verfolg ber Schrift über die Musik kömmt zwar Plutarch wiederholt auf den Namen Olympos zurück, aber, was befremblich ift, nirgends mit einer nähern Bestimmung, od der ättere oder jüngere gemeint sei. — Eine Verwirrung des Plutarch ift auch dies, daß der in der oden angesührten Stelle besprochene jüngere Olympos o noeseqnukvos heißt, während doch vorher p. 1132. E. ganz augenscheinlich von dem alten die Rede war. 3) Eigentlich heißt Olympos nur Schüler und Geliebter des Marspas, was auf dasselbe chronologische Verhältniß hinausläuft. 4) S. Poeck's Kreta I. S. 225 fg. 5) Um schröfften ausgeprägt in dem Mythus des von Upoll geschundenen Marspas; vergl. 28 dt. tiger im Utt. Museum I. S. 279 ff. Rüller Dor. I. S. 344.

a. a. D. Den Marspas und Olympos zusammen als Erfinder ber Flute nennt Strabo (X. S. 324. Caf.), und bag überhaupt zwischen allen breien bie Trabition schwantte, zeigt Plutarch G. 1135.E. Bergl. Spanbeim zu Rallimach. hymn. auf Art. 245. — Wenn aber Alexandros in unmittelbarem Busammenhange bamit erzählte, mas bei Plutarch zu lesen ist: Olympos habe zuerft ",,x000мата" ju ben Bellenen gebracht 6), fo ift es einerfeits rein unmöglich, bies anders als von Saiteninstrumenten au verstehen 7); auf ber anbern Seite ift ber Irrthum bes Alexandros von ber Art, daß feine Entstehung nicht schwer zu errathen ift. Pratinas ift es, ber die nothige Scheibung zwischen bem frubern und bem spatern Dinms pos macht beim Plutarch (1133. E.), vom Alexandros fagt es diefer keinesweges. Wenn alfo biefer Schrift= Reller irgendwo Ritharmufit bes jungern Dlympos erwahnt fand (was nach bem alsbalb zu entwickelnden Bufammenhange fehr wohl moglich), felbst aber bei biefem Namen nur an ben alten mythischen Phryger bachte, und augleich boch, wie naturlich, von bem hoben Alter ber Ritharmufit bei ben hellenischen Stammen überzeugt mar, fo tonnte er taum ber falfchen Combination entgeben, baß biefe sie eben empfangen haben muffen vom Olom= pos. — Die Auletik des Olympus wurde nun in Phry= gien nach ber in ber hellenischen Gulturgeschichte überall wieberkehrenden Analogie in einer Art Runftlerschule burch Sahrhunderte fortgepflanzt; worauf unverkennbar binweift ber Ausbruck des Plutarch (1133. D.): "Ολυμπον αυλητην όντα των έχ Φρυγίας und ένα των από του πρώτου 'Ολύμπου. Dabin gehort auch ber Schuler bes Dlympos, Rrates S. 1133. E. In Diefer Berbindung also werben wir auf ben jungern Dlympos geführt, als bas lebte ober eines ber letten Glieber in ber Reibe ber phrygischen Auleten, auf ben fich bie meiften musikaliichen und rhythmischen Erfindungen und Berbaltniffe au beziehen icheinen, bie bem "Dlympos" ohne nabere Beitbestimmung im Ginzelnen beigelegt werben, haupt= fachlich von Plutarch. Was Soed III, S. 358 gum Erweis tes Gegentheils vorbringt, halt nicht Stich, ba ja ein Beugniß, welches ben zweiten Dlympos unter bas Beitalter bes Terpandros berabsette, mit nichten vorhans ben ift. — So nothig nun biefe Feststellung und Scheis bung ber beiben Olympos war, um in die subjective Auffassung ber Schriftsteller bes Alterthums mit moglichft obiectiver Erklarung einzugehen, fo ift uns boch nunmehr ein viel weiterer Gesichtspunkt eröffnet; benn mas auch immer Siftorisches an jenen Perfonlichkeiten fein mag, fur uns werben bie Ramen nach bem ichon Dargelegten feine andere als reprafentative Bedeutung baben, und die Ermahnung eines jungern Olympos uns nur als Bezeichnung einer fpatern Periode ber phrogisichen Auletit gelten. Es wird fich aber als bas Befent liche biefer burch Dlympos II. bezeichneten Periode ergeben, bie Berfohnung bes alten mufitalifden Gegenfates, die Bermittelung zwischen der hellenischen Ritharistik und ber afiatischen Auletik, die Aufnahme ber bis babin un: bekannten Auletik in den Kreis der hellenischen Kunft, wobei gleichwol immer das Berhaltniß festzuhalten ift, daß Aulodik im Ganzen niemals zu folcher Allgemeinheit und Beliebtheit unter Bellenen gelangt ift, wie bie ne tionale Ritharobit, trot bem, baß fich im Laufe ber Beit (Dl. 48.) selbst reine Auletik (ψιλή αὐλησις) geltend mo chen konnte. Bergl. Boeckh. de metr. Pind. p. 258. Um junachst auf die Eigenthumlichkeit ber phrygischen Muletit naber einzugeben, fo ift erftlich in Betreff ber Harmonie ober Tonarten sicher, bag von den drei alto ften Barmonien ber antifen Mufit es bie phrogifche war, bie bort zuerst und anfangs ausschließlich geubt wurde. Wenn bies auch nicht aus Plutarch S. 1137. D. E. u. 1143. B. zu ersehen mare, so wurden wir zu bem Schluffe schon durch den Ramen ebenso berechtigt fein, wie fich burch ihn die borische Harmonie als die alteste und alleis nige echtgriechische zu erkennen gibt, wovon D. Müller Dor. II. S. 316 fg. Die sinnlich enthufiastische Kraft aber, die die phrygische Tonart nach ben Zeugniffen ber Alten 8) in entschiedenem Gegensage zu ber ethischen Burde der dorischen charafterisirte, und der fie ihr über wiegendes Borberrschen bei ben Festseiern aller Ratur bienfte verbankte, scheint fich erft in ber weitern Env wickelung ber phrygischen Auletik firirt zu haben, mot urfprunglich allgemein gewesen zu fein. Benigftens micht Plutarch S. 1143. B. aufmertfam barauf, wie in en schiedenen Gefängen die phrygische Tonart einen sehr ver schiedenen Charafter haben konnte, einen von bem ge wohnlichen gang abweichenden, g. B. in bem Romos bes Olympos auf die Athena. Der Nomos aber, ber, über haupt die alteste Dichtungs: und Gefangesform, auch ten Olympos beigelegt wird als eigenthumliche Compositions form 9), mochte wenigstens nach ben Begriffen, bie und ber althellenische Nomos gibt, ber lange Beit nur bem metrisch war 10), phrygische Harmonie in ihrer spater ausschlieflich geworbenen Beteutung und Gigenthumlich feit gerabe am allerwenigsten vertragen. Rachft bem aw geführten Nomos auf Athena finden wir namentlich er wahnt vom Olympos einen auf Ares (Plut. S. 1141. B.), einen νόμος άρμάτιος 11) (bas. 1133. Ε.) und von "bem jungern" ben νόμος πολυκέφαλος 12) auf Apollon (1133. D.). Beit mehr konnte bas Aufregende und Be geisternde ber phrygischen Tonart ben μητοφοις zusagen, ben Gefangen zu Ehren ber Rybele, bergleichen ebenfalls bem Olympus beigelegt werden von Plutarch 1141. B. Benn bie Nomen bes Dlympos beim Schol. 3. Ariftoph. Ritt. 9. Jonnatixal heißen, so steht bies in volliger Uber einstimmung mit ber anberweitig beglaubigten Anwer-

<sup>6)</sup> Aus Plutarch scheint Clemens Alexandr. geschöpft gu haben Strom. I. p. 132. 45. Sylb. 7) Goed I. S. 227 ift nicht abgeneigt, babei an Fibtenmusit gu benten, was ohne nabere Bestimmung unerhort mare.

<sup>8)</sup> Bei Boeckh. d. metr. Pind. p. 259. 9) Romen bes Olympos im Algemeinen erwähnt von Plutarch 1133. d. 1141. b. und sonst, z. B. von Platon. 10) Plutarch. d. mus. p. 1131. d. Müller Dor. I. S. 349. 11) Bergl. Kleine zu Etest chorus S. 117. 12) über ihn s. Boeckh. Expl. Pind. Pyth. p. 345.

im romischen Kriege besett hielten 28), wiewol bort nicht vom Gipfel, fondern etwas vom oftlichen Borgebirge bes Rus dens die Rede fein tann. Gin andrer aber lag in Entien, bon bem man gang Lytien, Pamphylien und Pifibien übersehen konnte und auf bem Beniketos eine Raubers burg hatte, ein Borsprung bes Zauros 29). Un bems felben lag die bedeutende Stadt Olympos ober Olympe, auch Phonitus genannt 30). Ferner hieß Dlympos ein Gebirg auf ber Offfeite von Appros, namentlich beffen bochste Sohe, welche die Form einer Beiberbruft hat mit einem Tempel ber Sobengottin Aphrodite auf ber Spige, gelegen in der Rabe von Amathus 31). Auch auf Lesbos wird ein Berg Dlympos genannt, gelegen im fublichen Theile ber Infel, nicht ihr hochster Gipfel 32). Ein Dlympos findet fich ebenfalls an der Grenze von Arka: bien und Lakonien bei Sellasia, wo Rleomenes ben Antigonus schlug 33). Auch bas Lykaon, nach arkabi= fcher Sage bie Statte, mo Beus aufgezogen marb, und ber heilige Berg Arkabiens genannt, führte ben Beinamen Dlympos 34). Enblich zeigte man auch noch in Elis bei Difa zwei Unboben, benen man bie Ramen Dlympos und Ossa gab 35), nordlich vom fronischen (R. H. Klausen.) Bügel.

OLYMPOS, ber Aulet. Obgleich ber name bes Olympos im Alterthume zunachst immer in Beziehung auf Musik geset wird, so verrath es boch wenig Gin= ficht in bas Befen, wie in bie Geschichte ber griechischen Poefie, ihn von biefer lettern ganglich loszutrennen und außer Busammenhang mit ihr zu erblicken: wie bies z. B. in G. S. Bode's Orpheus poet. Gr. antiquiss. p. 120. gegen Clavier (Hist. d. pr. t. d. Gr. I. p. 76) geschehen ist, wenn er auch nicht αθλητής και ποιητής μελών ausbrucklich biege bei Guidas, und feine ποιήματα genannt wurden von dem forgfaltigen Plutarch de Mus. p. 1137. b. Um von Suidas auszugehen, so zählt ber= felbe brei verschiedene Dlympos auf, einen altesten aus Mysien vor dem trojanischen Kriege, ben Schuler bes Marfpas, Sohnes des Syagnis, und nennt biefen ben Urheber ber Flotenmusit 1); einen zweiten, von bem nichts pradicirt wird als die Verfertigung kitharodischer Nomen und brittens Olympos den jungern aus Phry: gien, einen Auleten gur Beit bes Midas, Sobnes bes Gorbius, wodurch wenig mehr als gar teine Beitbestim= mung gegeben ift. Biel sicherer ift bie Autoritat bes

Plutarchus, ber in ber vortrefflichen Schrift über bie Dus fit S. 1133. D. E. nur zwei musische Runftler jenes Namens anerkennt, ben alten Schuler bes Marfpas, und einen jungern, ber aber von bem alten abstammte 2), was indes nicht auf genealogische Abstammung braucht bezogen zu werben, fondern eben sowol nur ben Bus sammenhang einer fortgesetzten Musikerschule andeuten tann. Zwei Dlympos find benn auch von Soed ange nommen worden (Kreta I. S. 224 fg. III. S. 354. 358). Mit bem jungern fallt nun offenbar ber zweite bei Guis bas zusammen, wie aus ber ihm beigelegten Ritharobit fofort flar werben wirb. Die Genealogie bes alteren aber: Hnagnis — Marsnas — Dlympus 3) —; wie sie Plutarch gibt S. 1132. E. Bergl. 1133. D. E., ift burchaus die beglaubigtere im Alterthume, f. Muncker ad Hygin, 165. Brunck ad Aristoph. Equitt. 9. Der einzige Apolloborus I, 4, 2. macht ben Dlympos jum Bater bes Marinas (vergl. bafelbft Clavier, und Burmann zum Ovid. Metamorph. VI, 400). - Die Bes beutung ber beiben Dlympus für griechische Cultur be ruht nun hauptsächlich auf bem burchgreifenden Gegenfate zwischen Ritharmufit und Muletit, ber fich gleichmäßig in Poesie wie in Cultus- und Stammverhaltniffen offenbart. Die Ritharmufit, althellenischen Ursprungs 4), in= sonderheit dem dorischen Stamme, dem Apollocultus und bem gesammten apollinischen Sagenfreise eigenthumlich, entsprach biefen Beziehungen auf bas Innigfte burch bie strenge Ginfachheit und hohe Ruhe, die sie charakterifirte, und die sie jur Befanftigung ber Leidenschaften, gur Erhebung bes Gemuthe und jur Erhaltung eines barmonischen geistigen Gleichgewichts nach allen Zeugnis fen bes Alterthums burchaus geeignet machte. Den geraben Gegenfat b) baju bilbete bie Auletif, wie fie als wefentlicher Theil aller orgiaftifchen Gulte erfcheint, mit unfteter Leidenschaftlichkeit bas Gemuth balb gu mils bem, glubendem Enthusiasmus aufregend, bald zu weichlicher Erschlaffung herabstimmend. Die solche bem Sans ger ber Ilias faum mehr als bem Namen nach befannt, wenigstens gangbar unter ben Bellenen zu jener Beit burchaus nicht war (f. Schol. zu Il. 18, 495.): so war ihr eigentlicher Urfit Phrygien, bas Baterland bes attern Und zwar ist es ber alteste in jenem alts phrygischen Musikertriumvirat, Hyagnis, von welchem bie parische Marmorchronik (Ep. 10.) ausbrucklich bie Erfindung ber Flote als eine hervorstechende Thatsache berichtet, in Übereinstimmung mit ber συναγωγή των περί Φουγίας bes Alexandros, welchen Plutarch benutte

<sup>28)</sup> Polyb. 12, 20. Liv. 38, 18 sq. Appian. Syriac. 115.
29) Strab. 14, 671. 30) Strab. 14, 665 sq. Plin. 5, 27.
31) Strab. 14, 683. 32) Plin. 5, 31. Plehn. Lesdiac. p. 9.
33) Polyb. 2, 65. 34) Paus. 8, 38, 2. Gine silberne Münze ber Artaber zeigt ben Kopf bes Zeus Eptaios, vermuthlich nach einer in dem heitigen Bezirt des Gottes errichteten Bilbsaule, und auf der hintern Seite die Bilbsaule des Pan, welche in dem Deiligthum diese Gottes auf dem Berge Lytaion sich besand. Auf dem Felsen, worauf Pan siet, liest man die Inschrift OAYM.
Arg. 6. C. Combe Mus. Hunter. Auch zu Paris. Mionn. 2, 244. n. 7. Millin G. m. Pl. 60. n. 286. (G. Rathgeber.)
35) Strab. 8, 856.

<sup>1)</sup> Der Ausbruck rife αρουματικής μουσικής της δια των αυλών erhalt hinlangliche Gewähr burch bas von hoeck Gesammelte, Kreta I. S. 226. 227.

<sup>2)</sup> Im Berfolg ber Schrift über die Musik kömmt zwar Plutarch wiederholt auf den Namen Olympos zurück, aber, was befremdlich ift, nirgends mit einer nähern Bestimmung, ob der ättere oder jüngere gemeint sei. — Eine Berwirrung des Plutarch ist auch dies, daß der in der oden angesührten Stelle besprochene jüngere Olympos o necesenweisog heißt, während doch vorder p. 1132. E. ganz augenscheinlich von dem alten die Rede war. 3) Sigentlich hist Olympos nur Schüler und Geliebter des Marsyas, was auf dessehendschie Kronologische Berhältniß hinausläuft. 4) S. doed's Kreta I. S. 225 fg. 5) Um schröfsten ausgeprägt in dem Mythus des von Apoll geschundenen Marsyas; vergl. 28 dt. tiger im Utt. Museum I. S. 279 ff. Wüller Dor. I. S. 344.

bem Staate \*6), bem sie angehörten und auf bessen Kosken, entweder gleich nach dem Siege — ein merkwurdiges Beispiel von Schnelligkeit bietet Eubotas aus Cyrene dar, dessen Statue noch am Tage des Sieges selbst auszestellt wurde; das Drakel des Ammon hatte ihm namzlich den Sieg vorausgesagt und er sich die Statue im voraus machen lassen wegen der sich die Statue im voraus machen lassen wegen der Größe hat streng auszessührt werden sollen, so möchte man sast vermuthen, das die Hellanodiken in die dei der Exasisch der Athleten ausgenommenen Listen auch das Körpermaß derselben einzgetragen haben. So bald Niemand sich sand, der die Kosten zur Errichtung einer Statue hergab, hat natürlich von dem Rechte kein Gebrauch gemacht werden können.

6. 13. Die Bufchauer. Inbem wir fo bie Geschäfte ber Bellanobiten ber Reihe nach bargestellt haben, ift zugleich ber Agon felbst fast in feinem ganzen Berlaufe geschilbert worben. Sest muffen wir mit wenigen Worten auch ber Buschauer und ihrer Theilnahme gebens ten. Es fanben fich namlich, nach Cicero's 89) Bemerfung, bei ben großen Spielen Griechenlands brei Rlaffen von Menschen ein, solche, welche burch Rampfe ben Ruhm bes Kranzes zu erringen suchten; andere kamen von Bewinnsucht getrieben du Rauf und Berkauf; eine britte, besonders eble, Classe wurde aus benen gebildet, die wes ber Beifall noch Gewinn suchten, sondern blos bes Schauens wegen kamen, um genau zu feben, was und in welcher Weise es betrieben wurde. Uber bie erste Classe, bie ber Athleten, ift bisher gesprochen; über bie zweite habe ich Nichts zu bemerken, als daß alle griechischen Paneapreis mit Deffen verbunden waren (baher auch bie lateinische Bezeichnung mercatus für jene), und bie Meg-Polizei vermuthlich eleische Agoranomen beforgt has ben. Bas aber die britte Classe betrifft, so bemerke ich vererft, bag bie Pferbe= und Wagenrennen im Sippo= bromus, ber gymnastische Agon im Stadium veranstaltet wurde, über welche Plate Gr. Rathgeber in biefer Encoflopabie 90) in der Beschreibung Olympias gehandelt bat. An beiben Orten mangelte es nicht an Gig= und Stehplagen 91) für die Buschauer; aber für sonftige Bequemlichkeit bes Publikums war eben nicht fonberlich gesorgt. Im beigeften Commer, man bebente, bag bie Dlympien im Unfange bes Juli begangen wurden, fe Ben ober ftanden fie im Freien, mit unbebectem haupte ben Sonnenstrahlen ausgesett, wie Joh. Chrosostomus 92) fagt, "täglich von Mitternacht bis jum Mittage aus harrend und nicht eher von bannen gehend, als bis üba ben Sieg entschieben ist." Das Gebrange, ber Stand erhöhte noch bas Unangenehme ber Sige; auch em pfinden bie unthatig sigenden Buschauer, nach Arifte teles 93) feiner Bemerkung, Die Birtung ber Sonnen strablen und ber Sige überhaupt noch weit mehr als bie beschäftigten Athleten, die überdieß noch burch besonden Ubungen das Ertragen ber Sonnenstiche (solem ferre) lernen mußten 94). Ein Mann aus Chios foll im 3om seinen Sklaven gebrobt haben, er wolle ibn nicht in bie Muble werfen, sondern nach Olympia schicken; benn eine viel bitterere Strafe erschien es ihm, in Olympia als 3w schauer von ben Sonnenstrahlen gebraten zu werben, als auf ber Muble zu mahlen 93). Die Plage ber Zuschauer scheinen so abgetheilt gewesen zu fein, bag wenigstens für die bedeutenderen Stadte besondere Raume abgestedt waren, in benen die Burger berfelben, welche fich als Buschauer jum Agon einfanden, jusammen figen fonnten 96). Für die polizeiliche Ordnung 97) forgten bescheiben vermuthlich die Sellanobifen, ber Alptard und die Alyten; Ruhe und Schweigen wurde burch ben bo rold geboten, ber vom Trompeter unterflugt wurde 96). Auch muß man es anerkennen, baß trog ber nationalen Lebendigkeit ber Griechen, trog bem Particulairpatrionis mus und Separatismus, ber fich boch mehr ober weni: ger in allen griechischen Stabten fanb und fie felten an bas gemeinsame Baterland benten ließ, trot bem großen Interesse, bas allgemein ein olympischer Sieg hatte, trot ber bunten aus ben verschiedensten Orten zusammen gekommenen mehre Myriaben 99) betragenben Menge, enblich trot ber geringen polizeilichen Borforge, Die for gar bochft gering genannt werben muß, wenn man fie mit ben Polizeimagregeln vergleicht, bie im neueren Europa, felbst in bem gepriesenen Frankreich und England bei ahnlicher Gelegenheit, (wenn etwa ein fogenanntes

<sup>86)</sup> Paus. 6, 3, 8. (vergl. 7, 17, 14.) 6, 13, 1. 15, 6. 17, 2, 4. Anthol. Palat. 2, 641. εἰκών τίς σ' ἀνέθηκε, τίνος χάριν, ἢ τίνι, λέξον. 'Αντί παλαισμοσύνης θῆκε Αύρωνι πόλις. 87) Paus. 6, 8, 8. 88) Paus. 6, 13, 2. 89) Tuscul. 5, 3. 90) E. 128 fg. E. 130. 91) Plut. Apophth. Lacon. 8. p. 243. H. erzählt, daß, als in Olympia der Agon gehalten wurde, ein Greis, der guzuschauen wünschte, einen Sie gesucht, und sich deshalb hierhin und borthin begeben hätte, aber überall verspottet und verböhnt und nirgends aufgenommen worden wäre; als er aber in die Rähe der Lacedämonier tam, standen alle Knaden und viele Männer auf, ihm Plat machen, worüber die Panhellenen laut ihren Beisall bezeugten; da schüttelt der Greis sein graues Haupt und seinen grauen Bart, und ruft weinend aus: "Wie versstehen doch die Hellenen insgesammt, was schön ist, aber die Lacedämonier allein thun es." Diese Geschüchte beweist, daß wenigsstens für die bedeutenderen griechischen Staaten besondere Pläge (τόποι) abgestedt waren, wo alle Zuschauer dessender Staats zussammen sigen konnten.

<sup>92)</sup> Or. II. advers. Judaeos p. 331 ed. Sabil. και γάρ ἄτοπον εν Ολυμπιακοῖς καθημένους ἀγώσιν ἐκ μέσων νύκτων εἰς μεσημβρίαν μέσην καρτερεῖν ἀναμένοντας ἰδεῖν εἰς τίνα ὁ στέφανος περιστήσεται, και γυμνῆ τῆ κειγαλῆ θερμὴν δέχεσθαι τὴν ἀπεῖνα, και μὴ πρότερον ἀφιστασθαι έως ἀν κρίσιν τὰ ἀγωνίσματα λάβη. 93) Problem. 33, 6. 94) Cicer. Brut. c. 69. 95) Δείιαι. V. H. 14, 18. Betgl. Epictet. 1, 6. ἀλλὰ γίγνεται τινα ἀηδῆ και καιεπὰ ἐν τῷ βίῳ· ἐν Ὀλυμπία δ' οὐ γέγνεται τινα ἀηδῆ και καιεπὰ ἐν τῷ βίῳ· ἐν Ὀλυμπία δ' οὐ γέγνεται οὐ καυματίζεσθε; οὐ στενοχωρεῖσθε; οὐ καιῶς λούεσθε; οὐ καιαβρίχεσθε δταν βρέχη; θορύβου δὲ και βῆς και τῶν ἄλλων τες προς τὸ ἀξιόλογον τῆς θέας, φέρετε και ἀνέχεσθε. 96) ⑤. Rot. 91. ⑤. 316. 97) τὸ δὲ τῶν κηρύκων γένος κατεπήρυττε ἡσυχίαν ἐν ἀγῶσιν Pollux 4, 91. 98) Βείρεθταιτί, [agt Dionys. Halic. Art. Rhet. 1. p. 266 Reisk, τοίτο παρὰ τῶν ἀρχόντων κόσμος τερί τὴν παιήγυριν και τῶν ἐπιτηθείων εὐπορία. 99) θέατρα μυρίανδρα. Lucian. Anachara. 10. ἔθνη ἀνθρώπων τὰ μὲν ἐκ τῆς ὁμόρου, τὰ δὲ ἐκ τῶν ὑπερορίων (benn so muß man lesen sứ τὸτρο δρίων) τε και ὑπὲρ θάλισταν. Philostrat. Vit. Apoll. 8, 13. p. 861.

Boltsfest ober Boltszusammentunft gehalten werben foll), nicht fehlen, bas olympische Publikum fich bochft anftanbig betragen habe. Richt wird es irgendwo als etwas besondres hervorgehoben, daß Alles ohne Unglud abge laufen fei, worüber beute bie Zeitungen ber Polizei gewohnlich gang besonders Glud wunschen; so febr verzftand fich bas Alles von felbft. Ein allgemeines Beugs niß aber fur die Olympien überhaupt bringe ich in ber Rote 1) bei. Man barf baber wol annehmen, bag, wie auch Lucian 2) sagt, es eben die besten und edelsten was ren, bie als Buschauer hieher von allen Orten zusammen tamen; woher hatten auch Personen geringen Standes nur die Roften einer folden Reise und bes Aufenthalts bestreiten konnen? Aber man erwarte nicht, daß die Buschauer theilnahmlos wie Rloge bageseffen batten; vielmehr hingen ihre Augen am ganzen Schauspiele; oft fprangen sie mit lautem Rufe von ihren Gigen auf, schwans gen die Sande und die Rleiber, und lebhaft nahm biefer fur ben einen, jener fur ben anbern Rampfer Partei; bier ruft Demplus aus Karpftus feinem Sohne Glautus, ber im Rauftkampfe in Olympia auftritt und nicht weiß, wie er sich seines Gegners entledige, einen guten Rath gu, ber bem Sohne jum Siege verhilft 3); ba wird burch eine große tubne That, durch eine unerwartete Lift bie Menge zu lautem Rufe und Banbeklatichen aufgeregt 1); bier preft bas Unglud eines Junglings, ber vom Bagen gesturgt, von ben Pferben geschleift wirb, ihr bie lauteften Außerungen bes Schmerzes aus '). Ift endlich ber Sieg auerkannt, hat ber Bellanobile bem Gieger ben Rrang aufgesett, verkundet der Berold seinen Ramen, so fehlt es nicht von Seiten bes Publifums an Beichen bes Beis falls ober Migfallens 6); die Freunde bes Siegers eilen

herbei, begrußen ihn (προςέρχεσθαι) und werfen ihm Blatter ( pvllo polia), Blumenfranze und purpurfarbige wollene Ropfbinden (ταινίας, λημνίσκους, μίτρας) μι, welche lettere fich mit ben Rrangen burchschlangen ober unter biefelben gelegt murben; oft binden fie ibm felbft bie Tanie um bas Saupt; nicht felten fieht man auch auf Runftwerken ben Athleten bie Tanie aus ben Banben ber Nite empfangen 7). Manche Buschauer werfen tofts bare Geschenke gu, ja in alteren Beiten murbe ein enaγερμός veranstaltet, wobei ber Sieger, jedoch naturlich nur, wenn er es wollte, bei ben Buschauern berum ging und von ihnen Gaben einfammelte 8). Eritt nun ber Sieger befrangt aus bem Stabium, bann fpringt bie Menge von ihren Sigen auf, lagt ihn fast nicht bie Erbe berühren, sondern tragt ihn beinahe auf ihren Sans ben, andere ichwingen vor Freude ihre Sande gen Simmel, andere folgen ihm mit Geschrei 9) u. f. w. Man ergablt, daß Diagoras aus Rhodus mit bem jungften und alteften feiner brei Sohne, mit Afufilaus und Damagetus nach Dlympia gekommen fei; als nun bie beis ben Junglinge gesiegt hatten, jener im Faustkampfe, bie fer im Pankration, trugen fie ihren Bater um bas Stabium herum mitten durch bie Festesversammlung, Die ihm Blumen zuwarf und ihn um feiner Gobne wegen aludlico pries 10). Ein Lacebamonier aber trat gluds wunschend an ihn heran und fagte: Jest flirb Diagoras; benn Du wirft boch nicht in ben himmel (nach Andren: in den Dlymp) steigen wollen 11). So unmöglich scheil wurde. Mit ben Fingern zeigt ein Nachbar bem anderen ben Sieger 12) und jeber ruhmt fein unb ber Geinen Glud (obbiceiv). Wer vermochte aber enblich bie Empfindungen ber Altern und Angehörigen gu fchils

αως ποιήσειν;. Gine lebenbige Schilberung von bem auf bie 3ms schauer hervorgebrachten Ginbrucke ift bei Philostrat. Image. 2, 6. ξοίκε μη τοῦ ἀντιπάλου μόνον, άλλὰ καὶ τοῦ Ελληνικοῦ πεκρατηπέκαι. Βοωσι γουν αναπηδήσαντες των θάκων, και of μέν τω χείρε ανασείουσιν, οί δε την εσθήτα, οί δε αίρονται από της γης, οι δε τοις πλησίον ελαρών προςπαλαίουσι. Τά γάρ ούτως έκπληκτικά οὐ συγχωρεί τοῖς θεαταίς έν τῷ κα-

<sup>1)</sup> Philostrat. Vit. Apoll. 5, 26. p. 209. Olear. κατά μέν ούν την 'Ολυμπίαν, ου πάλης καλ πυγμής καλ του παγκρατιά-ζειν άθλα, ουθείς υπέρ άθλητων ἀπέθανεν, Ισως καλ ξυγγνώμης μέν ὑπαρχούσης, εξ τις ὑπεροπουδάζοι περί τὸ ὁμόφυλον. ύπεο δε Ιππων ενταύθα γυμνά μεν ύμεν επ άλληλους είφη, polal δε ετοιμοι λίθων. Ich habe die Lebart der Albina ύπεο άθλ. beibehalten, weil sie der Gegensas ύπεο δε Ιππων und der gange Bufammenhang erfobert, inbem nur von ber Theilnahme ber Buschauer in ber Stelle bie Rebe ift, überbieg ono, mas Dlearius aufgenommen, eine Unwahrheit enthalt, benn allerbings find von Athleten mehre in Folge bes Agon um bas Leben getommen; vergl. g. B. Paus. 6, 9, 6. Sterbend ober ichon tobt erhielt Arrhachion von ben Dellanobiten ben Rrang und murbe als Sieger vertunbet. Paus. 8, 40, 1. Philostrat. Imag. 2, 6. Ein Athlet aus Kroton flirbt, wie er eben zu ben hellanobiten herantritt, um ben Kranz zu empfangen. Aelian. V. H. 9, 81. 2) Paus. 6, 10, 2. Anachars. 11. των θεατών, ους φής άπανταχόθεν τους άριστους παραγίγνεσθαι ές τὰς πανηγύρεις. 4) Pind. Ol. 9, 98. βοά. παραγίγνεσθαι ες τας πανηγυρεις. 4) Pind. OL 9, 35. βοα. 11, 72. συμμαχία θόρυβον παραίθυξε μέγαν. Stobai. Berm. 29, 89, μ. 207, 49. Αισχύλος εν Ισθμώ αγώνα δρών πυκτών και επί τη πληγή του θεάτρου εκβοήσαντος πρός Ίωνα εφη, όρᾶς οιόν έστιν ή ασκησις ὁ πεπληγας σιωπά, οι δε θεώμενοι βοώσιν. Homer. II. ψ, 847 und bas. Eustath. Faber. 2, 30. 5) Sophol. Blectr. 739. στρατός δ΄ δπως δρά νιν εκκπτωκότα δίφρων, άνωλόλυξε τον νεανίαν. 6) Plut. Laconic, Apophth. T. 8. p. 230 (Hutt.) berichtet von Pausanias, bem Sohne des Kleombrotus, των φυγάδων προτρεπομένων έπλ τούς 'Αθηναίους άγειν την στρατιάν λεγόντων τε, ότι τοις 'Ολυμπίοις ανακηρυττομένου αὐτοῦ ἐσύριττον αὐτὸν μόνον. Τί οὖν οίεσθε, έφη, τους δτε ευ ξπασχον συρίττοντας παθόντας κα-

θεπτῷ είναι. 7) Thuc. 4, 112. οἱ Σπιωναΐοι τά τ' ἄλλα καλῶς ἐδέξαντο, και δημοσία μεν χρυσφ στειράνο ανέδησαν ως ελευθερούντα την Ελλάδα, έδες δε εταινιούντο και προςήρχοντο ώς-περ άθιητή. Pind. Ol. 9, 84 (126). Ισθμίωσι μέτρας, wo ber Schol. sagt: μέτρας γάρ ενδοδεν τών στεφάνων και διαδήματα ποικίλα είωθασι συνδείν.; pergl. auch Boeckh. Explicat. p. 193. Pyth. 9, 125 and Boeckh. Explic. p. 329. extr. N. 4, 21, 11, 23. J. 8, 87. J. 4, 62. Festus in lemnisci. Hesych. N. 1, 21, 11, 20. J. 5, 51. J. 4, 02. Festus in lemnisci. Hesych. v. lápuravot. Wesseling ad Diod. 17, 101. Welcker, Schulzeitung 1831. p. 666. 8) Bergl. Casaubon. z. Suet. Nex. 25. und Ruhnten z. Tim. p. 215 sq., ber jedoch die Pellenis schen Children nicht hier hätte aufführen sollen. 9) Dio Chrysost. Or. 9. Isthm. T. 1. p. 292 Reisk. 10) Paus. 6, 7, 3. 11) Cicer. Tusc. 1, 46. Plut. Pelopid. 34. Schol. Pind. 12) Lucion Aposkon. 26 cl. Lett. 12) Lucian. Anachars, 36. tà asla Ol. 7. p. 158. Boeckh. οὐ μιχρά, ὁ ἔπαινος ὁ παρὰ τῶν θεατῶν, καὶ τὸ ἐπισημότατον γενέσθαι, καὶ δείκνυσθαι τῷ δακτύλῳ ἄριστον είναι τῶν καθ' έαυτὸν δοκοῦντα. Dionys. Halic. Art. Rhet. p. 273. παραχρημα γίνεται έκάστφ τούτων εὐφημεῖσθαι καὶ δακτυλοδεικτείσθαι δια μιας πράξεως και γίκης.

bern, wenn fie ihren Unverwandten befrangt feben und als Sieger verfunden boren. Man bat Beispiele, bag Greife, von biefer Freude getobtet wurden; fo bauchte Chilon ber Spartaner, einer ber fieben Beifen, in bem Momente, als er feinen Sohn als Sieger im Faustampfe umarmt hatte, feinen Geift aus; bie ganze olympische Panegyris folgte feiner Leiche gur Bestattung 13). Uhns liches fabelt Gellius (3, 15.) von bem eben erwähnten Diggoras; an einem und bemfelben Tage batte er feine brei Gobne, ben einen im Ringen, ben andern im Pan-Fration, ben britten im Faustkampfe in Olympia siegen und bekrangt werben seben; als nun die drei jungen Manner ihn umarmt, gefußt, ihre Rrange auf fein Saupt ges legt und die Buschauer von allen Seiten gludwunschend auf ihn Blumen geworfen hatten, mare er im Stadium [wie tam er nur babin?] vor ben Augen ber Berfamm= lung unter ben Ruffen und in ben Urmen feiner Gobne verschieden.

§. 14. Die Siegesfeier. Die Siegesfeier 14) (enertxia) bestand so ziemlich überall aus einer sowol re= ligibsen als heiteren Procession πομπή und κωμος und aus ber Mablzeit koriaois. Wir konnen aber eine breis fache Siegesfeier unterscheiben. 1) Um Abend bes Sie= gestags hielt ber olympische Sieger, begleitet von feinen anwesenden Bermandten, Freunden und Landsleuten, gur Dankesbezeugung gegen ben olympischen Zeus an bem Altar beffelben auf bem fronischen Sugel bie Procession πομπήν und xωμον, wobei ein Aulet oder auch ein Ris tharist musicirte; wenn es anging, ließ sich ber Sieger, ober wer sonst die Sorge für seine Epinikia hatte, von einem ber gerade in Olympia anwesenden lyrischen Dichter ein Siegeblied (κώμον, επικώμιον ober εγκώμιον υμνον, μέλος) verfertigen, was in der Regel wol nur so furz mar, wie etwa bas vierte und zehnte olympische Siegeslied Pinbars, feltner ein fo großes, wie bas achte beffelben Dichters; aufgeführt wurde baffelbe burch einen Chor, ber entweder von bem Dichter, ober bem Sieger mitgebracht oder aus olympischen Choreuten gebildet wurde. Biel haufiger bediente man sich aber, weil es an musikalischen Mitteln zur Berfertigung und Aufsubrung neuer Siegeslieder fehlte, flebender Lieber, und wol am baufigften bes von Archilochus auf Bertules verfertigten, das mit ben Berfen anfing 'Ω καλλίνικε χαίο' αναξ Ηράκλεες, Αυτός τε και Ιόλαος αλχματά δύο, und den Refrein tipella xallinixe brei Mal wiederholte. Darum läßt Pindar (Dl. 11, 76.) auch nach ber ersten von herfules felbst gehaltenen Feier, bann, wenn ber schönen Selene geliebtes Abendlicht leuchtet, Die gange Flur bei lieblichen Sclagen von Siegesgefangen erschals len 15). Bon biefen Epinifien, Die jeber Sieger fur fich mit feinen Freunden beging, muß man bas Festmahl uns terscheiben, was die Eleer auf ihre Kosten im έστιατόquor allen Siegern gaben. 2) Eine größere Siegesfeier

erfolgte bei und nach bem Ginzuge bes Siegers in feine Beimath; benn mabrent in Olympia Alles gewissermaßen improvisirt werben mußte und das Zusammentreffen der Epinifien so vieler Sieger die Aufmerkfamkeit nicht leicht lange bei benen eines einzigen verweilen ließ, tonnte bei ber zweiten Mles geborig vorbereitet werben, und bie Aufmerksamkeit ber ganzen Stadt gehörte ausschließlich bem einen Mitburger, ber als Sieger heimkehrte. Schon ber Einzug des Siegers (είζελαύνειν ift der technische Musbruck bafur, baber iselastici 16) bie Bezeichnung ber Spiele, mit benen ein solcher Einzug verbunden war) zeigte fast bas Geprage bes romischen Triumphs. Gin Theil ber Stadtmauer wurde bei bem Einzuge bes Sie gere eingeriffen, um, wie ein alter Schriftfteller fagt, gleichsam anzubeuten , bag eine Stadt feiner Mauern beburfe, die folche Manner hervorbringe 17); auf einer mit Schimmeln bespannten Quadrige hielt ber Sieger, ben Olfranz auf bem Haupte 18), in purpurfarbigem Zalar 19) (gvorle), feinen Gingug, ihn begleiteten feine Anverwandte und Freunde ju Bagen, ju Rof, ju Buß und eine unüberfebbare Boltsmenge foloß fic an 20).

16) Plin. ep. 10, 119 u. 120. und baf. bie Ausleg. Suet. Ner. 25. albis equis introit disjecta parte muri, ut mos hieronicarum est. Plut. Symp. 2, 5. (Vol. 11. p. 88 Hutt.) το τοις γικηφόροις είςελαύνουσι των τειχών εφίεσθαι μέρος διελείν και καταβάλλειν τοιαύτην έχει διάνοιαν, ώς ου μέζα πόλει τειχῶν ὄφελος ἄνδρας έχούση μάχεσθαι δυναμένους και νικάν. Vitruv. 9. init. Nobilibus athletis, qui Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea vicissent, Graecorum majores ita magnos honores constituerunt, uti non modo iu conventu stantes cum palma et corona ferant laudes, sed etiam, cum revertuntur in suas civitates cum victoria, quadrigis in moenia et in patrias inve-hantur. Plin. N. H. 16, 4. s. 5. cui muros patria gaudens rumpit. Auf ben Gingug bezieht man auch Hor. Od. 4, 8, 4. non equus impiger curru ducet Achaico victorem, aber mit Unrecht; wol aber gehort hieher Cicero de divinat. 2, 70. Cursor ad Olympia proficisci cogitans visus est in somnis curru quadrigarum vehi. 18) Das folgt wol aus bem Einzuge bes Rere 19) Schol. Aristoph. Nub. 71. zal yag utype vir Suet. l. l. οί είςελαύνοντες αθληταί τοιούτω ποσμηθέντες σχήματε (b. b. πορφυρίδι ober ξυστίδι) και άρματος επιβάντες δια μέσης πομπεύουσι της πόλεως. Dierauf bezieht fich auch bie Prophezeiung bes Bursthanblers bei Aristophanes (Ritter v. 962): we ecouγίδα έχων κατάπαστον και στεφάνην εφ' άρματος χουσού διώ-ξεις. Dagegen muß man aus Lucian Demonar S. 16. 6. 240 Bipont. nicht folgern wollen, als ob etwa Olympioniten in ber Regel bunte Rleiber getragen batten, im Gegentheil geht gerabe aus biefer Stelle hervor, baß fie auch ober felbft vorzugemeife an biesen aufficien; eben so wenig barf man Schol. 3. Abeotrit Id. 2, 74. hierauf beziehn. 20) Aelian. V. H. 12, 58. Auffranos, Oλυμπιονίκης, άθλητης ὁ Αθηναΐος (ὁ muß wol geftricen ober vor άθλητ. geschrieben werben) εἰςήλαυνεν εἰς τὰς Αθήνας κατά τὸν νόμον τὸν τῶν άθλητῶν. Συνεβίζει τοίνυν τὰ πλήθη, παλ άλλος άλλαχόθεν έππρεμαννύμενος έθεωντο αὐτόν. eine fcone Frau mar bei bem Schaufpiele jugegen, in bie fic Diorippus augenblicklich verlichte; alfo haben auch Frauen in Athen bei folder Belegenheit offentlich erfcheinen burfen; inbes vermuthe ich, bag bie Dame, von ber bier bie Rebe ift, eber eine Betaire als eine anftanbige Burgeretochter gemefen ift; biefe Bermuthung wird gur Gewißheit, wenn man Diogen. Laert. 6, 61. u. 41, vergleicht. Als Epanetus aus Agrigent, ber Dl. 91. und 92. in Olympia im Stabium gefiegt hatte, nach bem groeiten Siege feinen feierlichen Ginzug hielt, fuhr er felbft auf einem vierfpannigen Bagen und ibn begleiteten, bas übrige abgerechnet, 200 mit

<sup>13)</sup> Diogen. Laert. 1, 72 und bas. Menage. 14) &. Thiersch Ginleitung zu seiner überses. bes Pindar &. 90 fg. Roeckh ad Schol. Pind. 15) Boeckh Explic, Pind. p. 143, 187. Dissen ib. p. 399.

bie Angabe bes Guibas von feinem mittlern Dlympos, auch Plutarch's einseitiger Bericht von ber burch Olyms pos bewirkten Ginführung ber nomischen Poefie in Griechenland. Ferner, daß Dlympos bei Suidas ποιητής Elexelwe beißt, bezieht fich offenbar auf seine aulodischen Momen, und ift viel zu flach gefaßt worden von Forkel (Gesch. ber Musik S. 265), wie von France (Callin. p. 30). Bas aber die Ritharmusik betrifft, so kann sie nicht allzuspat in die phrygische Runft Gingang gefunben haben, da Olympos nach Plutarch S. 1137. A. B. sich ber breisaitigen bebiente, die boch bem Tetrachord noch vorherging. Freilich wird biefe Rotig febr unficher burch die Berbindung, in welche Plutarch ben Olympos mit bem Terpandros stellt, bessen historisch beglaubigtes Heptachord auch die rolzogoa bes Dlympos in jener Stelle ziemlich verbachtig macht. Db nun alle biefe Spuren von Berbreitung bellenisch : fitharobischer Musit, Die auf ben Namen Dlympos, b. b. auf bie Periode ber mit Bellas in Berührung tretenden phrygischen Runftschule, gehäuft find, binreichen, um Dlympos ben zweiten gerabezu als "ben Bellen en Borberafiens angehorig" ju bezeichnen, wie Hoed III. S. 354 gethan, mogen wir billig bezweifeln, felbst ben nicht geringen Umstand mit in Anschlag gebracht, baß bie oben aufgeführten Namen olympischer Nomen meift (F. Ritschl.) auf griechischen Gultus binweisen.

Wenn man an ber OLYMPUS IN LYCIEN. Rufte Lyfiens nach Pamphylien ju fegelte, tam man jus erst zu ben chelidonischen Inseln und bem heiligen Bors gebirge, bann ju ber von Phaselis 100 Stadien entferns ten Insel Krambufa. Morblicher in geringer Entfernung vom Meere, welches hier eine Ginbucht macht, lag ber bobe Berg Dlympos 1), ber auch Phoinitus hieß, und Die Stadt Dlympos, noch entfernter Koryballos und nordlicher als beide Phaselis 2). In der Umgegend von Dlympos lagen bie Stadt Simena, ber Berg Chimaira und ber Tempel bes Dephaiftos, um welchen, als Plis nius schrieb, die Stadt Dephaistion erbauet worben mar. Der Berg Chimaira brannte bes Nachts 3). Norboftlich von ben zwei chelidonischen Infeln und bem Borgebirge und ber Insel Dionysias - sagt Skylar - ift eine Landsvike und ber hafen Siberus; auf bem Berge über bemselben aber ein Tempel bes Bephaiftos und viel Feuer, welches von felbst aus ber Erbe bervorbrennt und nie verloscht 1). Bei hephaistion - fagt Seneca - vers breitete ber lodere Boben in vielen Orten, ohne ben geringsten Schaben ber Bewohner, Feuer um fich ber. Die Gegend mar grun und lachend, benn bas Feuer verfengte nichts b). Nach Plinius, ber auch bier aus bem Rtefias ju ichopfen icheint, brannten die Bephaistischen Berge, wenn man fie mit brennenben Fadeln anzundete. Dann aber geriethen bie Steine ber Blufbette und ber Sand felbft in bem Baffer in Brand und bas Feuer wurde burch Regen nur vermehrt. Bog man mit einem

an jenen Bergen entzunbeten Stode Furchen auf bem Boben, so schienen bem Stocke Reuerstrome zu folgen . Es war also hervorquellendes, erft burch außere Urfachen entzundetes Naphtha, welches jene Erscheinungen bewirkte. Die Gegend mar reich an wilbem Safran (crocum silvestre). Plinius bemerkt, ber Gilicifche fei ber ebelfte und von biefem fei wieder berjenige ber befte, welcher auf bem bortigen Berge Korptos machse, bann folge der lykische vom Berge Olympos und zulett der centuripinische aus Sicilien. Nach Mucian wurde in Lykien der Safran im siebenten ober achten Jahre in einen umgegrabenen Ader verpflanzt, wodurch er fich wieber erneuerte, wenn er im Begriffe war auszuarten 7). -Die ersten Bewohner Lykiens waren die Mylier ober Solimer. Diese wurden hernach von ben Lykiern vertrieben, einem entweder argivischen ") ober fretischen, burch ben Sarpedon aus Kreta übergeführten Pflange volke. Sie standen zuerst unter der herrschaft der Lyber und nachher, boch mit Beibehaltung eigener Ronige 9), unter ben Perfern. Auf bem Berge Dlympos mag, feitbem Griechen fich bier niebergelaffen hatten, ber olympische Beus verehrt worden sein. Bielleicht waren Kreter Die Unordner bes Dienstes. Artemidor nennt Xanthos, Patara, Pinara, Olympos, Myra und Alos als bie feche größten Stabte Lytiens 10). Much Stras bon, ber fast in feiner ganzen Abhandlung über Lytien nicht ben gleichzeitigen, sonbern ben alteren Buftanb bies fes Landes Schildert, nennt Dlympos eine große Stadt 11). Mit ben übrigen 22 Stabten Lyfiens hielt Olympos bie von Strabon beschriebenen Bundesversammlungen. Die einzelnen Stabte fenbeten Abgeordnete nach ber jum Ber fammlungsort auserkorenen Stabt. Die größten Stabte, worunter Olympos war, hatten brei, die mittelmäßigen zwei, die übrigen eine Stimme. Rach gleichem Bers haltniffe waren auch die Abgaben bestimmt und die Lew turgien. In ben Synebrien wurde zuerst ein Lykiarche ermablt bann bie übrigen obrigfeitlichen Personen bes Bunbes. hier wurden auch vor ber Romerzeit über Rrieg und Frieden Berathungen gehalten 12). Diefe Rachrichten ber Schriftsteller werben auch burch bie file bernen Mungen biefer Stabte 13) bestätigt. Gie baben meiftens gleiche Große und fehr gleiche Darftellungen. Muf ber bintern Seite ift eine flache vieredige Berties fung. Bu voreilig pflegt biefe, wo fie nur angetroffen wird, gewöhnlich fogleich fur bas Beichen eines febr boben Alterthums gehalten zu werben. In andern gallen

<sup>1)</sup> Dreißig Stadien süblicher als Aorytos. 2) Strab. l. 14. p. 666 — über Phasetis Scylac. Peripl. p. 89. 3) Plin. H. N. 5, 28. nach anderer Angabe am Aage sowol als in der Nacht. Ctesias ap. Plin. H. N. 2, 110. 4) Scylas. p. 89. 5) Senec. epist. 79.

A. Encott. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>6)</sup> Plin. H. N. 2, 110. Ähnliches berichtet Phot. Bibl. cod. 73. p. 146. aus Ktesias über die der Stadt Phaselis benachdarte Gegend. Cresiae Cnidii op. reliquiae. ed. Baehr. Franc. ad M. 1824. p. 250. 293. Der englische Reisende Beaufort hat die Gesgend ausgesunden. 7) Dioscorid. de medica mat. 1, 25. p. 48. Colon. 1529. sol. Plin. H. N. 21, 17. Billerbeck Flora class. L. 1824. p. 12. 8) über die argivische Abstammung der Lytier s. Reiner. Reinesc. Hist. Julia. P. I. Helmaest. 1594. p. 198. 9) id. p. 199. 10) Artemidor. ap. Strad. l. 14. T. V. p. 658. 11) Strad. id. p. 665. 12) Strad. l. 14. T. V. p. 657. Asttmann. Darst. der griech. Staatsverf. 2. 1822. S. 788. 15) über die tytischen Münzen s. Sestini Lettere T. III. p. 82.

ift biefes richtig, nur nicht bei ben argivischen und lyfisichen Mungen. Argob und Lyfien behielt bie vierectige Bertiefung bei, als ichon tie Pragetunft fo vervolltomm: net war , taß jener Rotibehelf tes Alterthums gang uns nothig und barum bei ben übrigen Staaten außer Bebrauch getommen war. Die gang flache Bertiefung ber argivifden und lotifchen Mungen ift nur ein Abzeichen, woran jeder Grieche, auch ohne die Inschrift gelesen ober Die Darftellung betrachtet ju haben, auf ber Stelle jene Mungen als argivische und lytische ertennen follte. Ubereinfilmmung ber lytischen und argivischen Mungen tonnte auch ber Umftand mitgewirkt haben, baß bie In= Lifden Stabte mit Argos eine lebhafte Sanbelsverbin: bung unterhielten. 3mar maren bie ohne 3meifel borifc rebenben Stabte meiftens von Rretern angelegt, aber es finden fich auch, wie wir oben bemertten, Sindeutungen auf argivische Abstammung 11). Der von ben Entiern bochverehrte Apollon ift wol ber Argivische. Der Saupt= tempel bes Gottes war ber zu Patara an ber Gubipite bes Lanbes und es ift mahricheinlich, bag ber auf ben Mungen ber einzelnen lytischen Stabte Rragos (im Cab. au Gotha), Andna, Limpra, Maffitytes (im Cab. gu Gotha), Dinmpos, Patara is) Phafelis, fich vorfindende Apollontopf ber beruhmten Bilbfaule jenes Tempels nach: gebilbet ift, wiewol Dlympos und jebe ber übrigen Stabte wol felbft einen Tempel und eine Bilbfaule bes Apolton in ihren Mauern hatten. Die Bilbfaule bes Apollon gu Patara, bei welcher Lowen lagen, batte nach Gis nigen Pheibias, nach Anbern Bryaris verfertigt 16). Pheibias ftand mit Appros und ben umliegenden ganbern in Berbindung und Bryaris foll auch die Apollonstatue zu Daphne bei Antiochien versertigt haben 17). Sechzig Stadien unterhalb Zanthos und gehn von ber Mundung bes gleichnamigen Fluffes lag ein Sain ber Leto 18), nabe babei ein uralter Tempel bes lytischen Apollon 19). Bolfe hatten bie irrende Gottin hieber geführt und fie hatte bie Kinter nach ber Geburt im Bluffe gebadet. Gine alte Frau hatte fie in bie armliche Butte aufgenommen 20). Die Einmischung ber Bolfe errinnert an Argos, wo gleichfalls ber intifche Apollon verehrt mur= be 1). Außerbem lag bei ben Rnaneen bas Dratel bes Apollon Thyrreus, westlich Telmiffos mit feinen Traum= beutern, die von bem Apollon abzustammen meinten 22). Die filbernen Mungen von Dlympos zeigen auf ber Bors berfeite ben mit Lorbeer befranzten Ropf bes Apollon ju Patara, von welchem oben gehandelt murbe. Bas auf ber hinteren Seite ju feben ift, fteht jedesmal inner= balb ber flachen vieredigen Bertiefung. Gine Diefer Mungen mit ber Inschrift OAYM zeigt bier neben ber Lever eine brennende Fadel, Die vielleicht auf Die oben

ermabnte vulkanische Ratur ber Gegend und auf ben bamit jusammenhangenten und von Efplar 23) erwahn: ten Tempel bes Sephaistos sich bezieht, und auf ter an: bern Ceite ber Leper ein Gefaß 24). Eine zweite mit ber Inschrift OA. AYKION, enthalt neben ber Lyra eine Blume, vielleicht ben wilben Safran 21), woran, wie wir oben berichteten, die Gegend fo reich war. Eine Blume fieht man auch an ber linken Seite ber Lever auf ber Dunge aus hunters Sammlung, wo an ber rechten Geite ber Leper ein Blig ift 26). Diefelbe Samm lung befag noch zwei Dungen, von benen bie eine mit ber Inschrift OAYM an ber rechten Seite ber Lever ein Gefaß, an ber linten ben Blig 27), bie andere mit ber Inschrift OAYMIIH, an ber rechten Seite ber Lever ben vielleicht auf Spiele hindeutenden Palmzweig und an ber linken wieber ben Blig enthielt 28). Es ergabe fich also hieraus, daß die Olympener ben Zeus verehr ten, wie solches schon aus dem Namen der Stadt und aus dem Berge Olympos entnommen werden kann, und an Spielen Theil nahmen, die entweder ihm ober dem Apollon gefeiert wurden. Als biefe Mungen geprägt wurden, ftand Dlympos in ber Blute feines Anfebens. Noch Cicero nennt Olympos urbem antiquam et omnibus rebus auctam et ornatam 29). Es scheint, bag Berres auch hier Runfiplunderungen und Erpressungen fich zu Schulden kommen ließ. Um biefe Zeit war Dlym: pos ein Schlupfwinkel ber cilicifchen Seerauber. Begen fie fentete Rom (676) ben Publius Gervilius, ber burd feine Siege ben Beinamen 3fauricus erhielt 20). Er nahm unter andern Stadten auch Phaselis, Komfes, Dlympos ein 31). Im außersten Borfprunge bes Berges Tauros - Schreibt Strabon - liegt ber Berg und Die gleichnamige Festung Dlympos, welche Benitetos (ein Geerauber) ju feiner Burg fich mablte. Bon bie aus hat man bie Aussicht auf gang Lyfien, Pamphylin und Pifibien. Nachbem Gervilius Ifauricus ben Berg ersturmt und eingenommen hatte, verbrannte fich Benito tos mit feinem gangen Saufe. Ihm waren auch Komp tos und Phaselis und viele Plage in Pamphylien unter worfen. Alle biefe nahm Servilius Isauricus in Befit 32). Servilius zerftorte Dlympos 33). Man kann aus Cicero's Worten schließen, baß er auch aus biefer Stadt Bilbfaulen und anderen Schmud entführte und gu Rom im Triumphe zeigte 34). Spater batten bie Seerauber wiederum viele heilige Orter, die bisher um verlett und unzugänglich geblieben maren, überfallen und zerfiort. So das Klarische, Didymaische, Samothra kische und noch entlegenere Beiligthumer, worunter auch

<sup>14)</sup> Diod. Sic. 15) Mus. Hunter. Eckh. D. N. III. 5.
16) Clem. Alex. adm. ad gent. p. 23. B. Lugd. B. 1616. 17)

6. hierüber biese Encykl. unter Olympischer Jupiter in Antiochion und hinsichtlich bes Pheidias unter Olympischen und unter Olympischon zu Athen. 18) Strabo l. 14. T. V. p. 662.
590. 19) Diod. 5, 56. 20) Müll. Dor. I. 216. 21) Eckh. D. N. II. 286 sq. 22) Müll. a. a. D. S. auch Steph. Byz. dagyn & Avxly. Hesych. Egsvisios Apollon bei den Enfiern.

<sup>28)</sup> Scyl. p. 39. 24) Pellerin Rec. T. II. à P. 1763. Pl. 69, fig. 7. p. 186. Taylor Combe Vet. pop. et reg. M. Britann. Lond. 1814. p. 182. n. 1. 25) Bol in ber Ainslie schen f. Sestini Lett. T. III. Livorno 1789. p. 100. n. 4. 26) E. Combe M. Hunter. p. 219. n. 3. Die Inscript ist OAYMII. 27) ib. p. 219. n. 2. 28) ib. n. 1. tab. 40. fig. 19. 29) Cic. in Verr. lib. 1. c. 21. 50) Onuphrii Panvinii Fast. Ven. 1558. p. 271. 31) Eutrop. 6, 3. Tesch. ad h. l. p. 317. 32) Strab. l. 14. T. V. p. 689. 33) Flor. 3, 6. 34) Cic.

bie Hernien auf Samos und zu Argos sich befanden. Sie brachten auch in Olympos fremde und ungewohn= liche Opfer und feierten Mysterien, unter welchen bie bes Mithras, die sie zuerst einführten, noch spater beibe= halten wurden 35). Plinius nennt Olympos als eine nicht mehr bestehende Stadt 36). Golinus fügt bingu, es ftebe jest ein Castell an ber Stelle 37), welches boch wol wieber zu einigem Unsehen gelangte, ba Ptolemaus Dinmpos mit unter ben Ruftenstabten aufführt 38). Much Dierofles nennt Dlympos unter ben lyfischen Stabten 39). Methodios mar, wie hieronymus im Rataloge ber Rirchenschriftsteller angibt 40), Bischof von Dlympos und gugleich von Patara \*1). Er fchrieb viele Bucher. Das Symposion ber Jungfrauen ift auf unsere Beit gekom: men 42). Bei ber ephesischen Synobe unterschrieb sich Aristo Frito 8 επίσχοπος 'Ολύμπου 43). Aristocritus Olymponensis (aus der Proving Pamphylien) liest man in bem lateinischen Berzeichniffe ber Rirchenvater bes chalcebonischen Concils. 3m 3. 457 unterschrieb sich Unatolius in bem Schreiben ber Synobe von Myra an ben Raiser Leon Anatolius episcopus Olympiensis. Endlich steht unter bem Bericht ber Constantinopolitas nischen Synobe an ben Patriarchen Johann über ben Reber Severus von Antiochien und feine Anhanger, welder Bericht auf ber Spnobe unter Menna gelesen murbe: Joannes misericordia Dei episcopus Olympenae civitalis provinciae Lyciae. Diefelbe Unterfdrift lieft man uns ter bem Berichte an ben Papft Hornisba über die Debination bes Epiphanius von Konstantinopel. (G. Rathgeber.)

OLYMPUS, Leibarzt der Kleopatra, die ihm ihr Borhaben, ihr Leben zu endigen entbedte und fich zur Ausführung beffelben feines Rathes bediente. Er hat eine Geschichte ihres Todes herausgegeben. Bergl. Plutarch. Vit. Anton. II, 7, 8. (H, M)

OLYMPUS, griechischer Bilbner, verfertigte die Bilbfaule des Xenophon aus Aigion in Achaia, Cohnes bes Menephylos, für die Altis zu Olympia. Xenophon fiegte als Panfratiaft unter ben Mannern. 3mar ift bie Dlympiade ungewiß; aber fo viel wiffen wir, daß er nach ber 80. Dlympiabe fiegte. Paufanias berichtet namlich, baß, nachdem Dbotas aus Dyma in Uchaia in ber fechsten Dlyms piade im Stadion gestegt hatte 1), lange Beit tein Achaicr in ben olympischen Spielen beffelben Gludes fich erfreuete, weil Obotas feine Auszeichnung von feinen Landsleuten erhalten hatte 2). Seitbem aber bie Achaier bem Obotas in der 80. Olympiade eine Statue in Olympia errichtet

und andere Ehren zuerkannt hatten 3), siegte bald barauf Sostratos aus Pellene 1) und - wir wiffen nicht, wie viel später — ber Aigieer Xenophon. Olympos lebte also nach der 80. Olympiade. (G. Rathgeber.)

OLYMPUSA, eine ber Thespiaden, mit ber Beratles ben Salofrates zeigte, f. Apollod. II, 7. 8. (H. M.) OLYNTA, Infel im monischen Busen an ber Rufte

von Dalmatien. (Scyl. p. 8.) Jest Solta, (Klausen.)

Olynthia Lindl. J. Eugenia L.

OLYNTHOS, Stadt in der thrakischen Landschaft Sithonien 1), im Winkel bes toronaischen Meerbufens an einem im Innern von Chalfibife entspringenben weftlich an ber Stadt vorüberfließenden Flügchen nordlich von ber halbinsel Pallene gelegen, von dem am Ifthmos berfelben gelegenen Potibaa etwa fechzig Stabien entfernt, fo daß das hochgelegene Dlynth von Potibaa aus fichtbar ist 2), ber Sage nach gegründet von Dlynthos, bem Sohn bes Herakles 3) und ber Bolya 4), weshalb bie olynthischen Mungen einen unbartigen Beraklestopf fubren 5), ober nach Unbern bem Sohne bes thrakifchen Ronigs Strymon, ber auf ber Jagb von einem Lowen gerriffen und auf Befehl feines Brubers Brongas an jener Stelle beerdigt marb 6). Dinnth mar griechischen Ur= fprunge und gur Beit von Berres Bug von Griechen bewohnt 7), gleich nachher aber wurde es von ben Bots tidern eingenommen, als die Makedonier biefelben vom thermaifchen Meerbufen verbrangten. Aber schon im Sahre barauf besette Artabazos, den Mardonios mit seche zigtausend Mann Potida belagern ließ, weil er ben Bottidern nicht traute, bie Stadt nach ber Niedermetelung aller dieser Einwohner mit Chalkidiern unter bem Toros nder Rritobulos 8). Diefes befreundete Berhaltnig zwis fchen Olynth und Totone wird uns burch Mungen mit ber Inschrift OAYNOION KAI TOPONAION OMO-NOIA bestätigt 9). Im Jahre vor dem Anfange des peloponnesischen Krieges, als Potidaa von Athen abgefallen mar mit makedonischem Beiftand, beredete Perdiktas bie Griechen ber calfibifden Stabte, für bie Beit bes Rrieges mit Athen ihre Stabte zu verlaffen, und theils Wohnungen anzunehmen, bie er ihnen in Dinge bonien am See Bolbe anbot, theils sich in Olynth zu einer farten uud festen Stadt zu vereinigen 10). Damals wird Metyberna nur Safen Dinnth's geblieben fein 11). Doch wurden teineswegs alle chalfibifchen Stabte nach Dlynth verlegt, z. B. Potibaa nicht, das gleich barauf von Athen belagert murbe. Die verbundeten Chalkidier lagerten gegen die Athener bei Olynth mit korinthischen Bulfstruppen unter Arifteus, murben aber geschlagen 12) und mußten sich am Enbe bes zweiten Rriegsjahres aus Mangel unter ber Bedingung bes freien Abzuges erges ben 13). Im folgenden Commer griffen bie Uthener

<sup>85)</sup> Plut. vit. Pompeji. 24. Vol. III. p. 754. L. 1775. Plin. H. N. 5, 28. 37) Solin. 39. p. 69. 38) Ptolem. Geogr. in Lycia, l. 5, c. 8. 39) Hieroc. Notit. Omnes quae ext. Hieronymi Strid. lucubr. p. Des. Krasm. Roter. Bas. 1553. T. I. p. 295. 41) S. die Bollandisten zum ter. Bas. 1553. T. I. p. 295. zwanzigsten Junius, wo unrichtig zwei Methobii angenommen wer: ben. Acta Sanctorum Junii. Tom. IV. Antverp. 1707. p. 5. 6. 42) Methodii Episcopi et martyris convivium decem virginum ed. Leo Allatius. Romae. 1656. 8. Daselbst &. 305 wird von bem brennenben Berg Dlympos, ber auch Phoinitus bieß, gehan-43) Mich. Le Quien Oriens christianus. T. I. P. 1740. belt. fol. p. 976.

<sup>2)</sup> Paus. 7, 17 6. 1) Paus. 6, 3. 4.

<sup>8)</sup> Paus. 6, 8, 4. 4) Paus. 7, 17. fin.
1) Herod. 7, 122. Steph. Byz. Oluv305, ben Mus. Xenoph. Hellen. 5, 8, 8. 2) Thuc. 1, 63. c. Schol. 8) Steph. Byz. Ol. 4) Athen. 8, 834. 5) Eckhel. Doctr. Num. 2, 78. 6) Conon. 4. 7) Herod. 7, 122. 8) Herod. 8, 127. 9) Eckhel. 1. 10) Thuc. 1, 58. 11) Strab. 7, epit. p. 510. 129 Thuc. 1, 63. 68. 12, Thus. 9, 20. 12) Thuc. 1, 62, 63. 13) Thuc. 2, 70.

bas bottidische Spartolos an, bas fich von Dinnth Gulfe fenden ließ, und wurden, nachdem fie bie chaltibifchen Sopliten geworfen batten, burch bie Angriffe ber leichten Truppen und Peltaften verwirrt und nach Potibaa jus rudgeschlagen 14). Im siebenten Kriegsjahre eroberten bie Athener Gion bei Amphipolis burch Berrath, verlos ren es aber gleich wieder gegen bie vereinigte Macht ber Chalfibier und Bottider 15). 218 im neunten mabrend bes Baffenftillftands Stione und Mende von Athen ab: fielen und bies fich jur Ahndung anschidte, schaffte Bras fibes bie Beiber und Rinder aus biefen Stadten gur Sicherheit nach Dinnth 16). In bem barauf erfolgten Frieden mit Athen wurde ben Chalfidiern, namentlich Dlynth, Spartolos, Argilos, Stageiros, Afanthos und Stolos Autonomie und Freiheit von jedem unfreiwilligen Bundnif, mit Athen ausbedungen 17); bie Chalkibier aber wiberfetten fich ber Ubergabe von Umphivolis an Athen und weigerten ben Beitritt jum Frieden 18), worauf fie fich bem von Korinth mit Urgos ben Mentineern und Eleern ju Stande gebrachten Bundnif anschloffen 19). Athen feste baber bort ben Rrieg fort, eroberte Glione 20), verlor aber Metyberna an Dlynth 21). Als Ars gos fich nachher mit Athen aussohnte, marb an bie Chals fibier wol nicht fonberlich gebacht, boch waren biefelben gleich wieber bereit zur Theilnahme, als Argos wieber

gegen Athen zu Sparta trat 22).

So hielten fich biese Stabte und namentlich Dlynth im Gegenfate gegen Athen, ohne fich eng an Sparta bu fchließen. Als nun aber bas Augenmert beiber biefer Hauptstaaten sich ganglich von ben thrakischen Angelegens beiten abwandte, benutte Dinnthos bie Beit, um unter ben halfibischen Stabten sich selbst theils mit Gute, theils mit Gewalt eine Symmachie zu grunben. Es hatte fich balb gur größten Stadt in Thrafien erhoben, forderte erft einige geringere Stabte jum Bunbnig auf, veranlafte bann auch einige größere beizutreten und suchte barauf bie matebonifchen Stabte ber Berrichaft bes Umnntas zu entziehen und mit fich zu vereinigen, was ihnen querft bei ben benachbarten und allmalig in immer weis term Umfange gelang, fo baß felbst Della, bie größte makebonische Stadt, ju ihnen trat und Amnntas sich fast aus feinem Reiche verbrangt fab. Durch ben Beitritt pon Potibaa eroffneten fie fich ben Ginfluß auf Die Salbinsel Pallene und waren im Begriff, auch biese unterthanig ju machen: Bulfsquellen aller Art floffen ihnen gu, betrachtliche Seemacht, Reichthum an Schiffbauholz, ausgebreiteter Bertebr und Uberfluß an Nahrung, Freunds schaft mit ben ohne Ronigsherrschaft lebenben Thrakern, bie bie besten Solbner abgaben und mit benen sie sich auch bie Goldgruben im Pangaon eigen zu machen hofs fen burften. Sie standen icon so im Unseben, baß nicht nur bie ihnen wiber Willen ichon unterthanis gen, fondern auch die benachbarten felbftanbigen Stabte feinen Schritt gegen fie wagten, bis fie auch Atanthos und Apollonia, die größten Stabte in ihrer Nachbarfcaft, jum Beitritt aufforberten und, wenn fie benfelben ber weigerten, mit Rrieg bebrobten, bem biefe nicht gewach: fen gewesen waren. Diese aber sprachen ben Beiftanb von Sparta an, und bies bot, um keine vereinigte grie dische Macht aufkommen zu lassen, feine Bundesgenoffen auf, und fanbte felbft auf bie Aufforberung ber Atam thier unverzüglich eine Schaar von zweitaufend Reoda moden, Periofen und Sfiriten unter Eudamidas gegen Diese legten Besatungen in Afanthos und Apollonia und nahmen Potidaa mit bessen gutem Billen ein 23). Die Olynthier waren nach Tenophons Schile berung bamals ichon im Stanbe, achthundert Sopliten und noch vielmehr Peltaften zu ftellen und über taufenb Reiter, wenn fie Afanthos und Apollonia bingugewonnen hatten 24), mabrend freilich die Bahl ihrer eignen Reiter nicht über vierhundert und bie gesammte wehr hafte Einwohnerzahl etwa fünftaufend betrug 24); auch hatten sie schon mit Uthen und Theben Unterhandlungen angeknupft 26). Theben aber wurde vom Phobibas, ber feinem Bruber Gubemibas bas zweite Aufgebot nachzu: führen ausgesandt mar, verratherischerweise übermmpelt, und mußte, als Sparta barauf Agefilaos Bruber Teleutias mit ber Gesammtmacht ber Bunbesgenoffen gegen Dinnth jog 27), fich ber Unternehmung anschließen. Zeleutias verbundete sich mit Amontas von Makedonica, ber früher von den Illyriern bedrängt, an Olynth bas makebonische Gebiet in beffen Nachbarschaft geschenkt hatte und nachber, von ben Theffalern hergestellt, baffelbe gurudverlangte 28), und mit Derbas von Elimien, jog von Potida aus gegen Dlynth und lagerte zehn Stabien von ber Stadt, ohne das Gebiet zu verheeren. Die Olynthier ruckten aus und schlugen die lakonischen und bootischen Reiter, wobei ber lakedamonische Anführer Der lycharmes schwer verwundet ward; nur Derbas fellte bie Schlacht her. Teleutias fing nun an bas Land zu ver wuften, und die Olynthier vergalten das durch Plunderun gen im Gebiete ber mit Sparta verbundeten Stabte ber Umgegend 29). Als sie aber babei im kommenden Frisling (Dl. 99, 4. 381 v. Chr.) fich mit fechshunbert Reis tern bis an die Thore und in die Vorstädte von Apollonia wagten, griff ploglich Derbas, ber eben fich bort befand, sie an und brachte ihnen einen Berluft von achtzig Mann bei. Gin Berfuch, ben jenfeit bes Flugchens, ge lagerten Teleutias zu überfallen, mißlang; als biefer aber higig verfolgen ließ, wurden die lakedamonischen Truppen von den Mauern herab beunruhigt und verwirrt, bie Olynthier fielen aus mit Reitern, Peltaften und Soplie ten, Teleutias murbe erschlagen und bas gesammte Be lagerungsbeer mit betrachtlicher Nieberlage nach Patibae Atanthos, Apollonia und Spartolos gerftreut 30). Die

<sup>14)</sup> Thuc. 2, 79. 15) Thuc. 4, 7. 16) Thuc. 4, 123. 17) Thuc. 5, 18. 18) Thuc. 5, 21, 26. 19) Thuc. 5, 31. 20) Thuc. 5, 82. 21) Thuc. 5, 89. 22) Thuc. 5, 80.

<sup>25)</sup> Xen. Hell. 5, 2, 11—24. 24) Xen. l. l. 14, 25. 25) Demosth. περί παραπρ. 298. p. 425. 26) Xen. l. l. 15, 84. 27) Dem. l. l. 299. Xen. l. l. 87. 28) Diod. 14, 92. 15, 19. 29) Xen. l. l. 57—43. Isocr. Panegyr. 35. 30) Xen. 5, 3. 1—6. Rady Diod. 15, 21 sielen babei über ywblithundert Lafebāmonier.

amonier boten nun Mles auf, ben Berluft zu ra= ber Konig Agesipolis wurde mit breißig Spartiaund vielen Freiwilligen aus bem übrigen ganbe und verbundeten Stadten nebft einer Schaar von theffan Reitern gegen Dlynth gefandt, welcher von Umynund Derbas unterftugt 31), bas Gebiet von Dinnth beffen Berbunbeten vermuftete, Dinnth belagerte, ne mit Sturm eroberte, furz barauf aber am hitis Rieber, bas ber bobe Sommer ihm zugezogen hatte, , worauf Polybiades als Befehlshaber gesandt mur= ), ber bie Belagerung fortsette, bis Dlynth (Dl. 2) burch Sunger genothigt warb, zu unterhandeln fich Sparta zu unbedingter Bundesgenoffenschaft nterwerfen 33), in Folge welcher es fur die bootischen uge bes Agefilaos Reiter ftellte, bie ben Golbnern Ebebaner, als biefe ben Ruchug bes lakebamonischen es beunruhigten, eine Miederlage beibrachten 34). Babrend ber bierauf eintretenden Bedrangniffe Sparurch Theben nahm Dlynth die ehemaligen Anspruche er auf, nothigte alle umherliegenden Stabte ju feis Bundesgenoffenschaft, wuchs zu einer Bevolkerung mehr als zehntausend an und vermochte taufend Reis u ftellen 35), so bag es fur die bei weitem machtigste t Thrafiens gelten konnte 36), und fur bie fammtliche annte chalfidische Bevolkerung biefer Ruften Dittelt und herrschaft mar. Das nahegelegene Potibaa aber fich von aller nahern Berbindung mit Dlynth zus Die Ausbehnung ber Herrschaft über Amphipolis te Dlynth wieder in Streit mit beffen Mutterftabt 1, von wo aus Timotheus gefandt wurde. Gegen nahm Olynth ben Goldnerhauptmann Charidemos old, der aber auf der Fahrt von Kardia nach Ams lis von ben Schiffen bes Timotheus gefangen ges nen wurde 37). Wenn aber barauf Einige von ber aung Dinnth's burch Timotheus ergablen 38), fo gejagegen Andere an 39), daß er eine Niederlage erund bie Angabe von jenem Siege mag fich nur auf defangennehmung bes Charidemos beziehen. Dinnth wtete Amphipolis, aber gleich barauf begannen neue el mit Makedonien, wo Amyntas, Sohn Philippos, 105, 2. 359 v. Chr. zur Regierung tam, bie Athes welche ben Pratenbenten Argaos unterflutten, folug Amphipolis angriff. Olynth sprach nun Athen um leich und um Beiftand an, Philippos aber fpiegelte Athenern vor, er belagere Amphipolis, um es ihnen Baugeben 40), wofür biese ihm heimlich ihren Beis Bufagten, um ihn in den Befit von Pydna gu fe-1). Nach ber Einnahme von Amphipolis aber ge-Philippos dieser Stadt Autonomie zu 42). Und em er ben Krieg mit ben Illyriern, ber ihn bamals

beschäftigte, beenbigt hatte, und mit Amphipolis in 3wift gerieth, griff er baffelbe jum zweiten Dat an. Umphis pholis fandte ben hierar und Stratofles nach Athen und bot biefem feine Unterwerfung an, aber bie Athener waren faumselig 43); Philippos nahm Amphipolis mit Sturm und behielt es nun als fein Eigenthum 44), DI. 105, 3. Er eroberte barauf Pydna und behielt bies ebenfalls für fich, mit Dlunth aber schloß er ein Bundniß, trat bemfelben bas an ben Grenzen von Makebonien und Chalkibien gelegne Anthemus ab 45), und fagte ibm Potibaa zu, welches er turz barauf eroberte und nachbem er bie Ginwohner vertauft, bie athenische Besatung aber freundschaftlich entlassen hatte, wirklich nebft ben bazu gehörigen Besitzungen Dinnth überlieferte 46), Dl. 106, 1. 356 v. Chr.; wofur jum Dant bie Dlynthier ihm Beiftand in allen Kriegen, namentlich gegen Athen, ohne baß je einseitiger Friede geschloffen werben burfe, ausagten 47), und ihn in feinen Feldzügen unterftutten. Denn er breitete fich rafch aus, verbundete fich die Theffaler, erwehrte fich ber gegen ihn verbundeten Thraker, Illyrier und Paoner, zerftorte Methone und Pogafa 48), Dl. 106, 4. und versuchte bie Thermopylen ju überraichen, worin ihn jedoch Athen verhinderte 49). Der Untergang Methone's schreckte Dlynth aus seiner vertrauens vollen Freundschaft 10) mit Philipp auf; es wandte fic nun an Athen, bemubte fich um beffen Freundschaft und bereitete ein Bundniß vor, schon vor Dl. 107, 1. 352 v. Chr. 51). hiedurch war allerdings von Olynth's Seite ber Bertrag mit Philippos verlett und fie reigten ihn außerdem burch Aufnahme feiner beiben Stiefbruber, nachdem er den britten derfelben, aus Besorgniß der Nes benbuhlerschaft um die Krone, hatte umbringen lassen 52). Philippos griff bas thratifche Kaftell Berdon an, Athen beschloß eine Sendung von vierzig Trieren und allen Burgern unter bem Alter von funf und vierzig Sabren: bei der Nachricht aber, daß Philipp frank sei, ward man laffig und fandte nach brei Monaten nur gebn Schiffe mit Soldnern unter Charidemos 53). Diese richteten Nichts aus; Philippos manbte fich gegen bie mit Dlynth verbundeten chalkibischen Stadte, eroberte zuerft bas Ras ftell Geira, nach beffen Erfturmung mehre fich freiwils lig unterwarfen 54), gewann Metyberna und Torone burch Berrath 55), und als er nun nur vierzig Stabien von Dlynth entfernt war, erklarte er, nachbem er vorber iede Beschuldigung ber Feindschaft gegen baffelbe mit Gis fer zurudgewiesen hatte, entweder mußten die Dinnthier aus ihrer Stadt weichen ober er aus Makedonien se). Dinnth sandte nach Athen um Hulfe Dl. 107, 4. 349

<sup>1)</sup> Xen. 5, 3, 8, 9. 82) Xen. 5, 8, 18—20. Bergl. 5, 5, 9. 88) Xen. 1. 1. 26. Diod. 15, 25. 34) Xen. 34. 35) Demosth. περί παραπρ. p. 426. 36) Polyb. 37) Demosth. Aristocr. 669. 38) Nep. Timoth. 1. chol. Aesch. περί παραπρ. p. 755. 40) Dem. Olynth. 3, 1. p. 19. Aristocr. 659. 41) Theopomp. 1. 81. bef. Tom. 3, p. 467. worauf Demosthenes (Olynth. 1, 1. 1. Rübiger) anspielt. 42) Diod. 16, 8. Polyaen. 4, 2, 17.

<sup>43)</sup> Dem. Olynth. 1, 2, 1. p. 11. 44) Diod. 16, 8. Polyaen. 4, 2, 17. 45) Dem. Phil. 2, 17. p. 70. Arg. Dem. Ol. III (I). 46) Diod. 1. l. Dem. Aristocr. 656, 659. Olynth. 2, 3, 1. p. 19 sq. Phil. 1, 2, 2. Chers. 105. Ol. 1, 3, 2. p. 11. Plut. Alex. 11. 47) Arg. Dem. Ol. III. 48) Diod. 16, 22, 81, 34, 85. 49) Dem. Phil. 1, 5. p. 44. Diod. 16, 38. 50) Dem. Chers. 105 fin. Phil. 3, 127. 51) Dem. Aristocr. 656. 52) Justin. 8, 3, 10. 53) Dem. Olynth. II (III) 2, 3. p. 29. 54) Diod. 16, 52. Justin. 8, 3, 6. 55) Diod. 16, 53. 56) Dem. Philipp. 3, 16, p. 113.

v. Chr. unter bem Archon Rallimachos. Demosihenes nahm fich ber Angelegenheit auf bas eifrigste an und ber Erfolg feiner brei olynthischen Reben mar, ungeachtet bes Biberftanbes bes Demabes 17), bie Genehmigung bes Bunbniffes und bie Absendung bes Chares mit zweis taufend Peltaften und breißig Trieren. Balb fam eine ameite Gefandtschaft mit bemfelben Unliegen und nun fandte Athen ben Charidemos mit achtzehn Trieren, viertaufend Peltaften und hundertundfunfzig Reitern, welche in Gemeinschaft mit ben Dlynthiern bie Balbinfel Pallene und bas bottiaifche gand vermufteten. Gine britte Ges fandtichaft, wobei auf Sendung von Burgertruppen ge= brungen ward, bewirfte ein Aufgebot von zweitaufenb einheimischen athenischen Sopliten, breihundert Reitern und fiebzehn Trieren sammtlich unter Chares 18). Aber von ben beiben Felbherren war ber eine noch wufter und nichtswurdiger als ber andre 59). Ungeachtet biefer Bulfe: leiftung, beren Ganges Demosthenes im Uberschlag auf gebntaufend Golbner und funfzig Trieren angibt, und ungeachtet ber eignen Macht Dinth's, welches taufenb Reiter und mehr als zehntausend Einwohner hatte, fies Ien binnen einem Sabre fast alle chalkibischen Stabte burch Berrath in Philippos Sand 60). Die Olynthier wurden in zwei Treffen geschlagen, eingeschloffen und belagert, obgleich auch Philippos viel an Mannschaft verlor 61). Er wirkte auch hier burch Bestechungen; zwei angesehene Dlynthier Lasthenes und Euthykrates, Die von ihm ertauft waren, zerrutteten bie Bertheidigung 62) und brach: ten es babin, bag Apollonides, ber ihre Magregeln mißs billigte, verbannt und gafthenes jum Reiterbefehlshaber ernannt wurde 63), worauf berfelbe funfhundert Reiter fammt ihren Baffen bem Matebonier in bie Gefangens schaft lieferte 64). Darauf wurde im Spatsommer Dl. 108, 1. 348 v. Chr. unter bem Archon Theophilos Dlynth erobert 65), die Einwohner verkauft 66), die Stadt, eben wie Methone, nebst Apollonia und zwei und breißig ans bern in ber Umgegend, von Grund aus zerfiort, bag man faum mehr ihre Spuren erfannte 67). Darauf feierte Philippos die Olympien, wobei die gefangnen Olynthier mit schmablichem übermuth behandelt wurden 68), bie bas felbft gefangenen Uthener aber, namentlich Satrofles, ben Sohn bes Ergochares, und Gufratos, ben Sohn bes Strombichos, gab er ohne Lofegelb frei 69); bie Berras ther von Dlynth, gegen die Athen schwere Strafbeschluffe feftstellte 70), ließ er umbringen 71). Rach ber Unterwerfung von Dlynth vollenbete Philippos in furger Zeit bie Groberung von Thrakien und Theffalien 72).

(R. H. Klausen.)

OLYNTHOS (Mythologie), 1) Sohn bes thre kischen Königs Strymon, Bruber bes Branges und Abesus; ba er auf ber Jagd von einem Löwen getöbtet ward, ließ ihn sein Bruber Brangas an bem Orte, we er geblieben war, bestatten und errichtete an diesem Ont die Stadt Olynthus; vergl. Conon. Bareat. 4. 2) Sohn des Herakles und der Bolbe, bessen Monument am Flusse Olynthiacus bei Apollonia stand; Athen. 8. 334, etc. 3) Stephanus von Byzant nennt i. B. "Odvrdog einen Olynthos Sohn des Herakles, nach welchem die Stadt dieses Namens genannt sei. (U. Meier.)

OLYNTHUS, Hubner (Insecta). Eine Gattung (Verein) Tagschmetterlinge in die Rabe der Argus gehörig und zwar zu benjenigen, beren hinterstügel gezähnt oder aufgeschwänzt, ausgestellt in hubners Verzeichnis bekannter Schmetterlinge. 1816. S. 79. Rennzeichen: die Flügel unten vom Rumpfe aus blutroth, die hinterslügel larvenähnlich gezeichnet. Es gehören hieher: Papilio Inachus, Cramer t. 36. D. und Narbal, Stoll 38, 6. 6. F. (Dr. Thon.)

und Narbal, Stoll 38, 6. 6. F. (Dr. Thon.)
OLYRA L. Eine Pflanzengattung aus ter naturlichen Familie ber Grafer und ber britten Ordnung ber 21sten Linneschen Classe. Char. Die mamlichen Bluthen stehen unter bem weiblichen und baben einer zweispelzigen Kelch mit zugespitten Spelzen, von bena bie außere meift gegrannt ift; die Corolle fehlt; umn bem Fruchtknoten find zwei stumpfe Schuppchen einge fügt. Eine einzelne weibliche Bluthe steht am Ente te Bluthenstiels; fie hat einen einblumigen, zweispelzign Reld, beffen Spelzen ungleich, bie außere gegrannt, tu innere schmaler find. Ihre Corolle ift zweispelzig, mit leberartigen, flumpfen Spelzen und brei umgekehrt eifer migen Schuppchen. Der Griffel ift einfach mit bm Marben; die Frucht langgeschnabelt, in die ftebenbleibend Corolle gehüllt. hieher gehoren auch bie Gattunga Lithachne Pal. Beauv. (Agrost. p. 135. t. 24. f. 2) und Raddia Bertolon. (Opusc. sc. di Bologn. 1819. Tom. III. p. 40). Die 15 bekannten Arten find: O. latifolia L. (Lam. ill. t. 751. f. 1.), paniculti Sw., arundinacea Humb., pauciflora Sw. (Lam.) c. f. 2. Litachne P. B. l. c.) orientalis Loureir, longifolia, cordifolia uno micrantha Humb., ventrcosa, humilis und scabra Nees (in Mart. fl. bra. II. p. 303 sq.), pubescens, ciliatifolia, glaberrim und floribunda Radd. (Agrost. p. 18 sq. - Lesur ift Ol. brasiliensis Spr. syst., Radd. bras. Bertol. 1. c.) Sie wachsen als perennirende Grafer mit mgo wohnlich breiten Blattern in ben Balbern bes tropifoa Theils von Sudamerita, nur eine Art (O. orienulis) hat Loureiro in Rochinchina gefunden. — Die Getrede art, welche die Alten Olyra nannten (oluga Homet. Theophr. Dioscor., olyra Plin.), balt R. Sprengel (Gesch. d. Bot. I. S. 36, 60, 138) für ben Dintek

OLYROS, Fleden in Bootien.

4, 12. Doch ist die Lesart unsicher.

Olze s. Holtzbach.

(A. Sprengel.)

Plinius, H. N.

(H. Meier.)

Olzowski f. Olczowsky (S. 5 biefes Banbes).

<sup>58)</sup> Dion. Halic. Epist. 1. ad Am-**57**) Suid. Δημάδης. mae. 9. p. 734. Dem. Mid. 44. p. 566. 59) Theopomp. bet Mthen. 10, 486 c. d. 60) Dem. π. παρ. 426. 16, 58. 62) Dem. π. παραπρ. 426. Diod. l, l. 61) Diod. 63) Dem. Phil. 8, 125, 128. 64) Dem. π. παρ. 426. Phil. 125. Bgl. 65) Dion. Hal. Amm. 1, 10. p. 736. Cherson. 99. 66) 68) Dem. π. Diod. 16, 53. 67) Dem. Chers. p. 117. 69) Aesch, π. παρ. p. 30. παρ. p. 401 unb 440. Dem. п. пар. р. 426. 71) Dem. Cherson. 99. Coron. 241. 72) Poly b. 9, 22, 27.

OM, ein Fluß im Gouvernement Tobolet in Si-Er bat feine Quelle in einem Sumpfe, Baraba, mstifchen Rreifes und mundet bei Dmst (f. b. Art.) n Irtisch. Un biesem Fluffe wohnen bie Barabins eine tatarifche Nation, in verschiedenen Sorben Ortschaften, meiftentheils auf blogen Steppen, wes: biese Gegend auch die Barabinzische Steppe beißt. ift nicht ohne fruchtbare Rornfelder, aber voller ben und fischreicher Geen. (J. C. Petri.) DM. bei ben Inbiern ein muftischer Rame ber Gotts welcher felbst vom Brahmanen nicht ausgesprochen n barf (wie ber Name Jehova bei ben Juden), m nur als ein Gegenstand heiliger Betrachtung bient. Bort besteht eigentlich aus drei Buchstaben A UM, ber, nach einer im Canstrit burchgreifenden Cons on bes Diphthong au in o, ju OM werten. brei Elementen fieht ber Sindu bas Emblem feis ottlichen Dreieinigkeit, bes Trimurti, und so bes : ihm A ben Wischnu, U ben Siva, M ben Brahma, DM bas Gins aus diefen breien, bas Brahm ober ochste gottliche Wesen. (Bgl. ben Art. Trimurti.) er Bhagavabgita ruhmt sich die Gottheit (Krischna) biefes Namens 1). Er gilt als ber Ausbruck bes änglichen und Ewigen, und führt bas Prabicat erganglich" (akschara). Gleich einem stillen Baier bei ben Chriften ober bem Bismillah (Im Nas Bottes) ber Araber geht bies fille OM allen Geallen Beihungen, bem Lefen ber Beba's und allen ionien voran, wie es fie beschließt. Schon in Ma-Besethuche finden sich Vorschriften, welche die Uns ing bes OM betreffen. Namentlich foll nach 2, 74. brabman, wenn er die Lefung eines Abschnittes aus ieba's beginnt ober beschließt, seine Betrachtung auf M richten, weil außerdem fein Lefen fruchtlos fein Ein Commentator bemerkt zu Diefer Stelle: vie bas Blatt bes Palafa von einem einzigen Stiele jen wird, fo wird bas Univerfum aufrecht erhalten bie Sylbe OM, bas Zeichen bes bochsten Brahm". rhin bei Manu wird es als ein hohes Berdienft fen, wenn fich Semand ber Betrachtung biefes OM ihnlicher Formeln, besonders des Gajatri (f. d. in Andacht hingibt 2). In den heiligen Buchern fteht OM haufig ju Unfang ber Abschnitte, oder an ber Spige bes Gangen, wie g. B. vor bem ijana (bei Schlegel), zwei Mal im Eingange bes ibharata (in Frant's Chrestomathie), ju Anfang ber avadgita u. f. m. Und hat bies etwa ber Autor blaffigt, so versaumen spatere Scholiasten ober Abber felten, in ihrem Borwort folches nachzuholen. t Buchern, welche nicht zur heiligen Litteratur ge-, wird zuweilen jenes OM vorgesett, z. B. in eis

nem Cober bes Hitopabesa 3), bem Commentar über bas Gedicht Ralodaja (Ausg. von Benary). Inschriften, welche Urfunden über Bertrage, Schenkungen u. bgl. ent= halten, haben ebenfalls ofter bas OM an der Spike 4). Borzüglich Spatere vertiefen sich in Speculationen über Ursprung, Wesen und Bedeutung bes OM. Rach bem Sambhu:Purana mar vor ber Schopfung alles eine große Leere. Das erfte Licht, welches fich offenbarte, mar bas OM, welches bas Alphabet (Maha-varna) hervorbrachte, beffen Buchstaben (emblematisch) bie Grundkeime bes Universums ausmachen. Die Upnethat wimmeln von Lobs preisungen bes OM und von Reflexionen barüber, befon= bers bie erfte und bie achtundvierzigste in Anquetil's Ausgabe 5). Auch auf die Buddhiftische Trias murbe OM ubergetragen, und den Buddha-Berehrern gilt es fur ebenfo beilig, wie den Brahmanen. Ja, selbst in abenblandische Bauberformeln ift es übergegangen und ben Namen Glos him, Abonai, Sehova an die Seite gestellt 6). Aus den Schriftzeichen, welche bie Sylbe barftellen, bat man in bem berühmten Tempel zu Dichagannath die Bilber breier Gottheiten geformt, bes Rrifchna, Bala-Rama und ber Devi '). — Was OM eigentlich bebeute, ja ob es übers haupt etymologisch erklart werden konne und durfe, ift febr zweifelhaft. Sones combinirte es mit bem agyps tischen On, welches "Licht, Sonne" bedeutet, daber ber agyptische Name ber Stadt Heliopolis .). Ferner hat man es in Berbindung gebracht mit einer gewiffen Uns ordnung des Sansfrit = Alphabetes nach ber Lage ber Sprachorgane, bei welcher A, U und M an die Spigen eines Dreiecks zu stehen kommen . Die indischen Grammatiker endlich, um noch anterer Versuche zu geschweis gen, lofen es etymologisch so auf, daß jeder ber brei Buchstaben als Name-ines ber brei obern Gotter ju betrachten ware, wie bereits angegeben worben.

(E. Rödiger.)

OMAD-ED-DIN [Stüte der Religion] 1). Abn
Abdallah Mohammed, bekannt unter dem Namen Omad
El-kâtib (عبان الكانب Omad der Geheimsecretair),
war der Sohn des Sasizeddin Abulfaradsch Mohammed
und Enkel des Nesiszeddin Abulredscha. Auch sührt er
den Beinamen Ibn Achi El-asis (ابعن أخي العنوين),
und da er zu Issahan im I. d. Fl. 519 oder 1125
Ehr. geboren war, heißt er serner der Issahanenser
(الاصفهاني). Er sludirte zuerst in Bagdad, wo

<sup>)</sup> Omkara. S. die Bhagavadgita 9, 7. Vgl. 7, 8. "Ich r Pranavas in den gesammten Bedas". Pranavas ift ime bieser mystischen Sylbe. Vgl. auch 10, 25. und 17, ,0M, dieser (tat), der Seiende (sat) ist die dreisache Bezing des hochsten Wesens ". 2) S. die Stellen in Frank's Bb. I. P. 2. S. 70 fg.

<sup>3)</sup> S. bie Ausg. von Schlegel und Lassen Ab. II. (Bonn 1831) S. 3. 4) Man s. 3. 8. Transactions of the Royal Asiat. Society of Great Britain and Ireland. Vol. I. p. 463. 464. und anderwarts. 5) Oupnek'hat, id est, Secretum tegendum, studio et opera Anquetil du Perron. Tom. I. p. 15 sq. Tom. II. p. 387 sq. 6) S. 3. B. Porst's Zauberbiblios thet. Bd. I. S. 165. 7) S. Asiat. Researches. VIII. p. 62 der Condoner Ausgade. 8) Cyrill. in Hos., wo es heißt: "Av loue and and articles and loue 
<sup>1)</sup> Man fcreibt auch Emabebbin und Amabebbin.

er im Dienfte bes Besir Jahja Ben Bobeira fanb und bann in Basra. Hierauf ward er Secretair bei Rarebbin, bem Fürsten von Saleb und Damascus unb jog bier bie Aufmertfamteit bes Salabebbin auf fic, ber ihn auch nach bem Tobe bes Rurebbin in feinen Dienft nahm, und ihn jum Gebeimsecretair fur feine Correspondenz mit dem Chalifen von Bagbab und ans bern auswartigen Furften bestimmte. Doch verlor er nach Salabedbin's Tode alle feine Amter, mas ihm Ges legenheit verfchaffte, fich mit ber Abfaffung gelehrter Berte au beschäftigen. Unter seinen hiftorischen Schrifs ten, bie vor allen andern bas Geprage morgenlandischer Phantaffe und Diction an fich tragen, ift uns die Ges foichte Salabedbin's unter bem Titel "Mufter ber toffis tischen Beredsamkeit 2), eine Geschichte ber Eroberung (الغناج الغسى في الغناج الغدسي) "Serusalema" burch bie von Albert Schultens in feinem Anhange gur Vita et res gestae Sultani Saladini (vergl. auch bie Borrebe ju biefem Werte) mitgetheilten Auszuge naber bekannt worden. Habschi Chalfa behauptet, bas Werk führe auch den Titel التحدح القسى. Es beginnt mit bem 3. b. Fl. 583 b. i. 1187 Chr. und besteht in zwei Banden. Der Berf. lobt in ber Borrebe ben absbasibischen Chalisen Rasirzed-bin Ahmed Ben El-mortebhi billab (f. Catal. Bibl. Goth. N. 247). Außerdem vers faßte Dmabebbin eine Geschichte ber Eroberungen Sas labebbin's in Sprien, Palastina und Phonicien in fieben Banden unter dem Titel "Der sprische Blig" (البرق) رالشامي). Ferner schrieb er einen Anhang zu ber Fortsetung ber Geschichte Bagoab's von Abbulterim Ben Mohammed Es-sem'ani in brei Banben und nannte ihn "bie Ausströmung über bie Fortsetzung" (, him) على النير); — eine Dichterbiographie und poetische Blumenlese "bie undurchbohrte Perle bes Schloffes und خريدة) "ber Palmenzweig ber Manner bes Jahrhunderts" (خريدة — in mehren Banben; (الغصر وجريدة أهل العصى mehre eigene Gedichtsammlungen; einen Diwan in 4 Banben, Dhubeits und einen Diwan Briefe (ايبوان) الرسايل!). — Enblich kennt man noch von ihm eine "Sefchichte ber Selbschutiben", ihret Befire und Groß beamten, und bes erften Auftretens ber Turfen unter bem Titel: نصرة الغنرة وعصرة الغطرة, bie Sulfe gegen Schwachheit und ber Bufluchtsort ber Gefcopfe." Außerbem schreibt ihm Sabschi Chalfa noch einen Ausjug bes Geschichtswerkes قسمة العسرة العسرة "Sulfe gegen bie Schwierigkeit" (Undere lesen قلعصرة العصرة)

Dmadebbin Nesimi (نسيبي), aus Resin bei Bagbab, lebte unter Gultan Murad II. Er wit als ber erfte genannt, ber tur tifche Berfe fchrieb (voche Dichteten die Turfen perfisch). Seine hinterlaffenen & bichte sind theils turtisch, theils perfisch, theils ambich abgefaßt. Much mar er tief in bie Gebeimniffe ber De ftit eingeweiht und trat ganz in die Fußtapfen bes als Reger verschrienen Fabhlallah horufi (f. biefen Art.), ber jedem ber 32 Buchstaben bes Alphabets menschiche Geftalt gab. In dem Bahne inspirirt zu fein, plau berte Omabebbin bem Bolte bie Gebeimniffe mpftifcher Lehren aus und gab baburch großes Argerniß. Er mußte es fich daher gefallen laffen, von ben Ulemas m beleb jum Tobe verurtheilt ju werden, ba feine leber "ber Mensch verwandle sich in Gott" wortlich genommen Abgotterei fei. Er ward bem gefprochenen Urtheile genig lebendig geschunden im 3. der Fl. 820 b. i. 1417 Etr.

Ahmed Ben Abi Betr Ben Mohammed Ben Ele omâd, auch Elomâdi und Dmâdeddin genann, aus Hamat in Syrien, schried zu des Ibn Muslih hav balitischer Rechtslehre (خنفا في وعنف) einen Gowmentar und nannte ihn "das gludlich erreichte 3id" (حلفه المنتجمح لغروع البني مغلى).

Dmadeddin, der Rechtsgelehrte aus Recomm (الكرماني), ber 773 d. Fl., d. i. 1371 ober 1372 ftard, und Dmadeddin aus Rai (العبات الرازي) fri

Berfaffer perfifcher Diwane (Gebichtfammlungen).

Dmabeddin Mahmud auß Schiras wer Angund schieb mehre medicinische Aractate 1) über del Dpium (في الأفيدون), 2) über Anatomie (ألنشريح شي ), 3) يجوب جيني wortlich "dinessschaft polz (Chinarinde?)", alles persisch.

Dmabebbin Abu Hamib Mohammed, der Selbbes Junir, aus Mosul (doch heißt er auch الأريلي)
ist Herausgeber von schafiitischen Rechtsbescheiden, die
in Waset gestellt wurden (خناوي واسطينة). Arch
commentirte er das Gesäli Compendium über das sche
seenig eenig end bürgerliche Recht (فناوي وجينر في).

Dmabebbin Elstenbi, ber Grammatiker und Richter in Alexandrien, schrieb eine Erläuterung bes Korran unter dem Litel "der Bürge für die Gedanken den Offenbarung" (تغيل ببعاني الننزيل) in 23

<sup>2)</sup> Koff war ein gur Beit Mohammeds berühmter Rebner.

ftarken Banben (Heften). Er geht Wers vor Bers burch, und erwahnt die Erklarungen bes Samachscheri und die gegen ihn vorzubringenden Widerlegungen. Überdieß benute er Erlauterungen seiner Vorgänger, und da er ein tüchtiger Kenner der Grammatik war, richtete er sein Augenmerk vorzüglich auf grammatische Erklarung. Er starb um 720 d. Fl. d. i. um 1320 Chr.

Elmaula Abu Effa'ub Elomabi, ber Scheich Elislam und große hanisitische Mufti, war zugleich Theolog, Jurift und Dichter, und hinterließ als folcher mehre ausgezeichnete Berte. Unter ihnen ragt fein Commentar zum Koran hervor, der ben Titel führt: "Die Leis tung bes gefunden Menschenverstandes zu den Borgugen أرشان العقل السليم الي) "bes erhabenen Buches" عناب الكريم). Der Gultan Goleiman war fo gufrieden mit diefem Buche, bag er ihm feinen Ge= halt um bas Doppelte erhohte. Die zwedmäßige Uns ordnung und die schone Diction brachte bem Berf. uberdieß den Chrentitel "des Redners unter den Koranscommentatoren" (خطيب المغسّرين) ein. — Mit bem berühmten Berteli gerieth er in Streit, weil er die Annahme von gohn fur bas Roranlesen und die Legate in baarem Gelbe für erlaubt hielt. Die beshalb von ihm gewechselten Schriften fubren ben Titel 3 موقف العقول في وقف unb وقف النقود وجوازه المنغول!. Lettere kann aber auch einen anbern Bezug haben. Ferner werben ihm folgende Berke beigelegt: ein Repertorium ber بضاعة الغاضى في الصكوك Richter fur Musfertigungen von Dofumentennachtragen و نلوينج bem Commentar تلوينج, bem beruhm teften unter allen, bie über bas hanifitische Rechtsbuch "die Lauterung ber Grundlehren (تنغير الأصول) von Dbeidallah Sabr esch : schariet herausgegeben wurs ben; - ein erklarender Unhang ju bem Capitel über ben Rauf (البيع) in des Borhaneddin "Anleitung über bie Rechtslehren" (هداية في الغروع) — Schlichtung bes Streites über bas Bestreichen der Schube (مسم ), — eine Ras

fibe auf Mim (قصيدة صيبية), bie burch poetischen Ausbruck und Gewandtheit in der Sprache sich vorzügzlich auszeichnet und vielsach commentirt wurde — ein Commentar über den Ansang von Nesesse (النسفي) "Grundlehren des Rechts" (النسفي) — endlich "Rechtsaussprücke" (فتاوي) نتائل لفتائل في المعالمة والمعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة 
M Encyel. b. D. u. R. Dritte Section. III.

ber im J. 982 b. Fl. ober 1574 Chr. erfolgte, verans staltet wurde.

Abdol-Kadir Elomadi Clansari, der Sohn des Abul Kasim schrieb einen unvollendet gebliebenen Commentar zu des Ihn Malit grammatischem Berte "die Erleichterung der Belohnungen und die Bervollkommenung der Indele (تسهيل الغوائد وتكبيل العقامة) und betitelte ihn "die Leitung des Begeß" (كالسبيل). Er starb um das I. d. Fl. 820 d. i. um 1417 Chr.

Tadscheddin Abulsatah Ahmed Elsali Elomadi, der Sohn des Bedr, ist Berf. des astronomischen Bertes

واسط الكواكب وتعاويمها على طول ترفد الخالدات وتعاديمها على طول ترفد المصاد في استخراج المساد في استخراج المساد في المساد في المساد في المساد الكواكب وتعاويمها على طول ترفد والمسلط الكواكب وتعاويمها على طول ترفد وتعاويمها على طول ترفد المخالدات المخالدات المخالدات المحالدات ا

Mohammed Elomabi ist ber Commentator von seines Betters (عنيدة) juristischen Schrist الكرولاف زحفيد) juristischen Schrist

Essijib Mohammeb Esomadi aus Haleb gab das medicinische Compendium heraus "die glänzenden Perlen über die Erhaltung der Gesundheit des Leibes" (المهيدة في تدبير الصحة البعلية in eine Borrede, zwei Capitel und ein Schlußwort zerfallen.

Dichemalebbin, ber Sohn bes Omabebin ober Omabi ichrieb Aphorismen über ben handel nach har nisitischen Rechtsgrundsagen. Andere wollen ihm bieses aus 40 Sagen bestehende Werk absprechen.

Abdorrahman Ben Mohammed Ben Omadeddin, ober kurzweg Omadi genannt, der Hanisit und Musti von Damascus schrieb, als er 1014 d. Fl. d. i. 1605 oder 1606 nach Chr. nach Mekka pilgerte, ein Schristen über die Wallsahrtsgebrauche unter dem Titel Diem Schrift.

Gr starb 1051 d. Fl. oder 1641 Chr.

Der ejubibische Fürst Omabebbin Ismael, ber Berrscher von Samat, gewöhnlich Elmelek Elasthal genannt, ber 732 b. i. um 1332 Chr. starb, möge hier als Schriffteller seinen Plat finden. Er schrieb nämlich einen artigen Commentar zu ber poetischen Paraphrase der Grammatik Casije, die ebenfalls der lettere Bersaffer Ibn Habschib unter dem Titel Elwasije herausgab. Er benutte hiezu die Commentare anderer und vollendete seine Schrift zehn Jahre vor seinem Tode.

Om a bed bin Abulfeba Ismael Elshafith Elshis meschelis, unter Ibn Rethir. — Außerdem führen mehrere Atabeke in Irak und Sprien den Namen Omadeddin und Omadeddewlet (Stutze des Reichs), unter ihnen der erste in Irak Gendschi Ben Aksonkor Elsborsaki, der unster dem selbschutidischem Gultan Mahmud Gouverneur

gerfallt in die Familien Hippoboscidae und Nycteridae (Samouelle Entomologist's useful Compendium. p. 302.). Bergl. auch Diptera u. d. Art. (D. Thon.)
OMALORAMPHI Dumeril (Aves). Eine Fasmilie der Bandervögel (Analyt. Zoologie übers. von Froriep S. 44) durch ihren kurzen, schwachen Schnabel, mit breiter platter Bass, der ohne Ausschnitt ist, charaketerisirt. Sie enthätt die Gattungen: Hirundo, Apus, Caprinulgus.

(D. Thon.)
Omalus Jurine (Insecta), s. d. Art. Bethylus.

OMAN (), eine an ber Oftfuste Arabiens zwischen Bahhrein und Mahrah liegende Landschaft, von ber bie gum perfifchen Meerbufen fuhrende Gee ben Mamen führt (Bahhr el Omar, in Riebuhr's Befchreibung Arabiens Tab. XVIII); in ihrem Ruden breiten fich füblich bis jum Lande Sabramaut, westlich bis zur Sauptfabt ber Bahabi's und ber Proping Radichud große Bufen aus. Die Bergfette, Die bas gange Land umfchließt, giebt bier fcroff in bas Meer umb bilbet nirgends eine fandige Ruftenebene (Tehama) als nur in ber Gegend ber uralten Haupts und Hafenstadt Sobhar Azwo (Suar, Sir, Sachar bei ben Europäern), bie fchon Abulfeba fennt, mabrent er bie jegige Sauptftabt Dastat, movon bas Gebiet bes oberften Imam's ben Mamen bat, (f. Maskat), nur buntel bezeichnet 1). Das gange megen feines beißen Rlimas bei ben Arabern gum Sveuchwort geworbene, burch etliche Ruftenfluffe bemafferte Land bat nach bem Azizi (bei Abulfeba) einen Umfang von 300 Parafangen ober perfischen Meilen, wovon acht nach Striff, zwolf nach Abulfeba eine Tagereife ober Karavas nenftation ausmachen; fruchtbar an Baigen, Gerfte, Mais, Linfen, fleinen Beintrauben und befondere Datteln, bes fist es auch Rupfer und Blei in feinen (bei den Alten Mabo genannten) Seburgen; auf welchen nach ber Eradblung einer von Geeben ermabnten arabifchen Geogras phie 2) eine folche Menge von Affen hauset, bag man fie zuweilen nur burch Saufen Bewaffneter vertreiben tann. Die omanischen Ruften find febr reich an Fischen (welche bas flare Geemaffer allenthalben burchichimmern lagt), fo bag man mit benfeiben nicht nur Efel und Rube füttert, sondern auch bie Ader dungt. Obgleich ber haupt= fit ber Perlenfischerei weiter norblich im perfischen Meerbufen ift, fo haben boch auch die meiften Ruftenflabte Diefes Canbes, beren Ginwohner fur bie beften Seeleute Arabiens gehalten werben, feinen Mangel baran. Die Rufte ift wichtig fur alle Schiffe, welche vom perfischen Meerbufen nach Offindien fahren ober die umgekehrte Richtung nehmen, wegen bes Wechfels ber regelmäßigen Binde, ber hier abgewartet werben muß, und ber Dacht bes Imam's von Dastat, ber auch gegenüber einige Infeln und Ruftenorte befigt 1). Gine fcon bei Ebrifi im

12. Jahih. vollotumente von bem arabifchen Gewährts mann Seegen's mit einem Bufag wieberholte Rachricht fagt, bag die alte birecte Schiffahrt von Oman nach Sina burch die Geemacht ber benachbarten Infel Ras (Reifh bei d'Anville und Niebuhr) gestort worben fei; bier habe ein machtiger Statthalter, ber nach Indien fegelte (bie Portugisen erschienen erft feit 1508), eine Flotte errichtet, beren gabrzeuge aus einem einzigen Stade Holz gearbeitet, und je mit 150 Matrofen bemannt dem alten Araber Bunder der Belt schienen, (Sie hießen El-Szimmiat; von den omanischen Schif: fen, genannt Trantl's ober Tarab ergabit Riebuhr (G. 306. a. a. D.), daß sie aus nicht genagelten sondern gleichsam jusammengenahten Planten bestunden, auch Gegel von Leinen und nicht wie die von Jemen Strohmats ten hatten). Geeben vermeinte hier, besonders wegen eines bei Gobhar gelegenen, (andern Schriftfiellern unbekannten) Ortes Ophir den Hauptsitz dieses in der heiligen Schrift gerühmten Eldorado zu finden (obgleich wol unter Ophir mehr als ein sudliches reiches Kuftenland verftanden wird '). Außer Rearch, dem Ubmiral Alexan= bere, ber am Eingange bes perfischen Golfe (Cap Mufsendom) Maketa, das Borgebirge ber Makae fand, bas nachherige Mastat, wie auch bas Mosta bes arrianischen Periplus, waren bier bie Alten wenig unterrichtet; bes Ptolemans Omaniae regio et emporium neben bem Myrrhenland (regio libanotophorus) wird bei ihm ju weit füblich angegeben (f. Mannerts Arabien). Wie auch bie Safenstadt Ausara bei Ptolemaus und im arrianifchen Periphus (weim anders bamit Sobbar gemeint ift). Merkwurdig ift, daß von bem hauptstamme, ber nach Albuseda's Sewahrsmannern hier wohnte اللبرن AleAch

Al-Aad bei ben neuern Reisebeschreibern fast keine Spur sich sindet (bei Otter werden sie Ezde genannt). Teho rechnet man zur Provinz Oman außer dem Gebiet (nicht Königreich) des Imam's von Maskat (worin Rostak die Residenz, Maskat, die gegenwartige, Sohhar die alte Hauptskat, und noch zwei andere Kustenstädte Burka und Kathat liegen) die weiter nördlich in Gestalt einer Halbinsel die zum Cap Mussendom gelegene Landschaft Ser oder Sir (bei Edriss Ser Oman), welche auch Osiülfar Lida nach dem Cap oder Ras gleiches Namens ge-

nannt wird. Der Schach von Ser, welcher dur Zeit Niebuhr's eine für die Passage des Meerbusens ansehnliche Seemacht und einige gegenüber liegende Inseln (wie jest der Imam von Maskat) besaß, hat zu Unterthanen Sunniten (Rechtgläubige) nach der Lehre Handals, wahrend die Einwohner des Imam's von der für keherisch gehaltenen Seite Bejaß, aber gegen alle Ausländer und Europäer sehr tolerant sind. (Bergl. außer den angeführten Schriften die Erdbeschreibung von Saspari und Hassel Abth. IV. B. VI.)

4) S. Ritter's Erbfunde B. II. S. 201.

<sup>1)</sup> S. meine Abulfedea Arabiae descriptio, Gottingae 1802. p. 93—95. 2) v. 3.a.d. monatl. Correspondenz zur Erde und Simmelskunde B. XX. 1809. S. 321. 3) Bergl. History of Seyd Sayd, Sultan of Masket, together with ar account of the

countries and peoples on the shor's of the Persian Golf etc. By Shaik Mansur, a native of Rome etc., translated from the original Italian. London 1819. (Minerva 1821. 28. III.)

gezähnt und bie Spige nicht lang. - Die Palpen find tury, fabenformig, und fteben wenig bor; bie Darillarpalpen bestehen aus vier, die Labialpalpen aus brei Glies bern; die Fühler fiehen vor den Augen, unter einem vortretenden Rand, find fo lang ale Ropf und Bruftschilb ausammengenommen; ber Ropf steht frei, die Lefze ift gang, bas Bruftschild ift feitlich gerandet, bie Flugelbeden übertreffen taffelbe an lange, bededen aber ben leib nicht gang. Es find kleine Raferchen, welche fich unter Moos, Steinen, Baumrinden, auf Bluthen und in Schwammen' aufhalten; sie find schnell, fliegen auch mitunter und les ben meift gesellig. Der Unterschied ber Gefchlechter ift nur von wenigen Arten bekannt und fcheint nicht gleiche formig zu sein. Sie find weit verbreitet und geben bis in ben hohen Morden (Lappland) herauf, scheinen aber auf Europa beschränkt. Die Arten find sehr zahlreich und Gullenbal (Insecta Succica, Scaris 1810, sq.) führt allein 31 in Schweben, Betterfiebt (Fauna insectorum Lapponica. Ilammone 1828.) 18 in Lappland einheis mische auf. Bur leichtern Auffindung bat man fie in fols gende Abtheilungen gebracht.

1. Körper etwas turz, eiformig, bie Flügelbeden viel langer als bas Bruftichild, ben größten Theil bes

Sinterleibes bebedend.

1. O. borcale Paykull (Staphylinus borcalis rnas. —). Pechschwarz glanzend, die Fühler fast sabens formig an der Basis, so wie die Füße, ziegelfardig, das Brustschild etwas platt, sparsam punktirt hinten etwas verengt, die Flügeldeden grob und etwas reis benweise punktirt. An Flußusern in Schweden und Lapps land nicht selten.

2. O. consimile Gyllenhal (ins. suec. II. 199. Staph. borcalis formina Paykull Ins. suec.). Pechs schwarz glanzend, die Fühler nach außen verdickt, und nebst Schienen und Tarfen rostfarben, bas Bruftschild fart gewöldt, hinten etwas verengt, so wie ber Kopf häusig punktirt. Beibe Geschlechter, mit vorigen an gleis

chen Aufenthaltsorten - einander febr abnlich.

3. O. tectum Olivier (Staphylinus. Encycl. 3. t. 3. f. 21. Gravenhorst micropters 213. 19.). Schwarz, glanzend, mit feinen Punften häufig besetzt, die Basis der Fühler, die Seiten des nach hinten versschwälerten Brustschildes, die breiten Flügeldecken und die Füße ziegelfarden. Das Mannchen hat einen spisigen, behaarten After, das Weibchen einen zweispizigen. Bom Juli die September in Teutschland (Braunschweig) Schwesden, Lappland, in Erdschwämmen, am ausstließenden Safte der Baume, namentlich der Birken, in Aas und Thierkoth.

4. O. Ranunculi Gravenhorst (l. c. Silpha minuta, Fabricius). Dunkelichwarz, hausig und sein punktirt, ber Mund, die Basis der Fühler und die Füße gelblich, die Flügeldeden breit, ziegelsarbig, Brustschild binten edig. Sehr klein. Beim Mannchen sind die Flügeldeden kurzer, als der hinterleib, der Innenwinkel an der Naht gerade, beim Weibchen sind die Flügeldeden satt so lang, als der Leib, der Innenwinkel spikig. — Es gibt eine Abanderung mit braunen Flügeldeden, und gelber Fühlerwurzel und Füßen. — Säusig in Teutsch-

land, Schweben, Lappland, auf Biefen und in Bdivern in ben Bluthen ber Caltha palustris und andern Ranungeulaceen.

Il. Körper langlich, ber hinterleib boppelt ober

noch langer als die Flugelbeden.

5. O. rivulare Olivier (Enc. 3. t. 3. f. 27. a. b. Panzer Fauna 27. n. 15?). Schwarz, etwas glanz zend, punktirt, die Fühlerbasis roth, die Flügeldeden zies gelbraun, das Brustschild mit zwei gekrummten Langs gruben. — Bariirt mit schwarzbraunen Flügeldeden. — Eine Linie lang. — Wie vorige Art nicht selten auf Bluthen, in Schwämmen, besonders aber am Safte wuns der Birken.

5. O. brunneum Gravenhorst. Rostbraun, glanzend, punktirt, Kopf und After schwarzlich, Flügelbeden punktstreisig, an der Spitze schwarz, das quere Brustschild mit einer verloschenen Grube versehen. — Bariert — um die Halfte kleiner, mit brauner Naht der Flüzgelbeden. — Baterland wie bei vorigen, doch nicht in Lappland, — nicht selten in den Blüthen von Crataegus Oscyacantha, Pyrus malus, den verschiedenen Weidenarten u. s. w. (D. Thom.)

OMALOIDES (Insecta). Eine von Dumeril (Analyt. Zoologie übers. von Froriep S. 228) errichtete Kasfersamilie, aus ber Abtheilung Tetramera, unterschieden durch keilsormige, auf keinem Ruffel sigende Fühler und plattgedrücktem Körper, die Gattungen Lyctus, Colydium, Trogosita, Cucujus, Ips, Mycetopliagus und Heterocerus umsassend. (D. Thon.)

OMALON Dumeril (Insecta). Eine hymenoptes rengattung aus ber Familie ber Chrysisen, welche von ber verwandten Chrysis nur durch den verlangerten, fast gleich breiten hinterleib abweichen. Siehe Abbitdung im Dictionaire des scienc. naturelles. Planch. 31. fig. 6. Latreille hat diese Gattung ganz übergangen. (D. Thou.)

OMALOPLIA Megerle von Mühlfeld (Insucta). Eine aus Melolontha (vergl. b. Urt.) gesonderte Kasers gattung, von Macilean (Horae entomol. I. 1. p. 146.) Serica genannt, nur dadurch unterschieden, daß die Fühster neun (nach Macilean zehn!) Glieder haben, die Tarssenktauen gespalten sind. Der Körper ist gewöldt, eisormig, oft mit seidenartigen Haaren bedeckt und glanzend, das Brussschild mehr breit als lang. Als Typus gilt:

O. brunnes Linné. (Panzer Fauna 95. f. 7.) fast einen Boll lang, cylindrisch, hell ziegelbraun, glatt, bas Kopsschild etwas ausgerandet, auf dem Brustschild seitlich ein dunkelbrauner Punkt, die Flügeldeden gestreift, sindet sich in Garten, auf Wiesen und fliegt des Abends spat oder Nachts. Außerdem gehoren noch bieber Mc-lolontha variabilis, ruricola u. A. (D. Thon.)

OMALOPODA Dumeril (Insecta). Eine Famis lie ber Orthoptera nur die einzige Gattung Blatta ents balten; ber Name die platte Form der Füße bezeichs nend.

(D. Thon.)

OMALOPTERA Leach (Insecta). Eine eigene Ordnung zweisluglicher Insecten, beren Kennzeichen nach bem Aufftellen barin besteht, baß ber Mund mit Mandibeln und Maxillen verseben, bie Lippe einfach ift. Sie

gerfällt in bie Samitien Hippoboscidae und Nycteribidae (Samouelle Entomologist's useful Compendium. p. 302.). Bergl. auch Diptera u. b. Art. (D. Thon.)

OMALORAMPHI Dumeril (Aves). Eine Fas milie ber Bandervogel (Analye. Zoologie überf. von Froriep S. 44) burch ihren turgen, fcmachen Schnabel, mit breiter platter Bafis, ber ohne Ausschnitt ift, charatterisirt. Sie enthatt die Sattungen: Hirundo, Apus, Caprimulgus. (D. Thou.) Caprimulgus.

Omalus Jurine (Insecta), f. b. Art. Bethylus.

OMAN whic, eine an der Offfufte Arabiens amifchen Babbrein und Mahrab liegende Landschaft, von ber bie gum perfifchen Meerbufen fuhrende See ben Mamen führt (Bahhr el Omar, in Riebuhr's Beschreibung Arabiens Tab. XVIII); in ihrem Ruden breiten fich füblich bis zum Lande Sabramaut, weftlich bis zur Sauptfadt ber Bahabi's und ber Proping Nabichud große Bus ften aus. Die Bergtette, bie bas gange Land umfcbließt, zieht hier fcbroff in bas Deer und bilbet nirgends eine fandige Ruftenebene (Tehama) als nur in ber Gegend ber uralten Haupts und Hafenstadt Sohhar aland (Suar, Sir, Sachar bei ben Europäern), bie schon Abulfeba kennt, mabrent er bie jegige hauptstadt Dastat, monon bas Gebiet bes oberfien Imam's ben Damen hat, (f. Maskat), nur buntel bezeichnet 1). Das gange megen feines beißen Rlimas bei ben Arabern jum Spruchwort geworbene, burch etliche Ruftenfluffe bemafferte Land bat nach bem Azizi (bei Abulfeba) einen Umfang von 300 Parafangen ober perfischen Meilen, wovon acht nach Striff, groolf nach Abulfeba eine Tagereise ober Karavas nenftation ausmachen; fruchtbar an Baigen, Gerfte, Mais, Linfen, fleinen Beintrauben und befonders Datteln, bes fint es auch Rupfer und Blei in feinen (bei ben Alten Afabo genannten) Seburgen; auf welchen nach ber Ers gablung einer von Seegen ermahnten arabischen Geogras phie 2) eine folche Menge von Affen hauset, bag man fie zuweilen nur burch Saufen Bewaffneter vertreiben tann. Die omanischen Ruften find fehr reich an Fischen (welche bas flare Geewaffer allenthalben burchfchimmern laft), fo baf man mit benfelben nicht nur Gfel und Rube füttert, fondern auch bie Uder dungt. Obgleich der haupt= fig ber Perlenfischerei weiter norblich im perfischen Meers bufen ift, fo haben boch auch bie meiften Ruftenflabte Diefes Lanbes, beren Ginwohner fur Die beften Seeleute Arabiens gehalten werben, feinen Mangel baran. Die Rufte ift wichtig für alle Schiffe, welche vom perfischen Meerbufen nach Offindien fabren ober die umgekehrte Richtung nehmen, wegen bes Wechsels ber regelmäßigen Winde, ber hier abgewartet werben muß, und ber Dacht bes Imam's von Mastat, ber auch gegenüber einige Infeln und Ruftenorte befitt 3). Gine icon bei Ebrift im

countries and peoples on the shor's of the Persian Golf etc. By Shaik Mansur, a native of Rome etc., translated from the original Italian. London 1819. (Minerva 1821. 28. III.) 4) S. Ritter's Grofunde B. II. S. 201.

(Romniel.)

sel Abth. IV. B. VI.)

<sup>12.</sup> Jahrh. vorkommente von bem arabischen Gewährs: mann Seegen's mit einem Bufat wieberholte Rachricht fagt, bag bie alte birecte Schiffahrt von Oman nach Sina burch bie Seemacht ber benachbarten Infel Sas (Reifh bei b'Unville und Riebuhr) geftert worben fei; hier habe ein machtiger Statthalter, ber nach Indien fegelte (bie Portugisen erschienen erft feit 1508), eine Flotte errichtet, beren Fahrzeuge auß einem einzigen Stude Holz gearbeitet, und je mit 150 Matrosen be mannt bem alten Araber Bunber ber Belt schienen (Sie hießen El-Szimmiat; von den omanischen Schiffen, genannt Trankl's ober Tarab erzählt Niebuhr (G. 306. a. a. D.), daß fie aus nicht genageken sondern gleichsam zusammengenahten Planten bestünden, auch Gegel von Leinen und nicht wie die von Jemen Strohmate ten hatten). Geehen vermeinte hier, besonders wegen eines bei Gobhar gelegenen, (andern Schriftftellern unbekannten) Ortes Ophir den Hauptsitz dieses in der beiligen Schrift gerühmten Eldorado zu finden (obgleich wol une ter Ophir mehr als ein subliches reiches Ruftenland verftanden wird 1). Außer Rearch, dem Abmiral Alexan= bere, ber am Eingange bes perfischen Golfe (Cap Mufsendom) Maketa, das Borgebirge ber Makae fand, bas nachberige Mastat, wie auch bas Mosta bes arrienischen Periplus, waren hier die Alten wenig unterrichtet; bes Ptolemand Omaniae regio et emporium neben tem Myrthenland (regio libanotophorus) wird bei ihm u weit füblich angegeben (f. Mannerts Arabien). Wie auch die Hafenstadt Ausara bei Ptolemaus und im artianifchen Periphus (weim anders bamit Sobhar gemeint ifi). Merkwurdig ift, daß von dem Sauptstamme, ber nach Albufeda's Sewahrsmannern hier wohnte Alf AleAn, Al-Alad bei ben neuern Reifebeschreibern fast teine Spur fich findet (bei Otter werben fie Czbe genannt). Ich rechnet man gur Proving Dman außer bem Gebiet (nicht Konigreich) bes Imam's von Mastat (worin Roftat tie Residenz, Maskat, die gegenwartige, Sobbar bie alte Bauptstadt, und noch zwei andere Ruftenftabte Burfa und Ralhat liegen) die weiter nordlich in Geffalt einer Halbinsel bis zum Cap Mussendom gelegene Landschaft Ger ober Sir (bei Edrisi Ger Oman), welche auch Osiulfar Leda nach dem Cap oder Ras gleiches Namens genannt wird. Der Schach von Ser, welcher zur Zeit Miebuhr's eine fur bie Paffage bes Meerbufens anfebn liche Seemacht und einige gegenüber liegende Infeln (wie jest ber Imam von Mastat) besaß, bat zu Unterthanen Sunniten (Rechtglaubige) nach ber Lehre Sanbali, matrend die Einwohner bes 3mam's von ber fur fegenis gehaltenen Seite Bejaft, aber gegen alle Auslander und Europäer febr tolerant find. (Bergl. außer ben angeführ ten Schriften bie Erdbeschreibung von Baspari und Saf-

<sup>1)</sup> S. meine Abulfedea Arabiae descriptio, Gottingae 1802. p. 93—95. 2) v. 3.a.ch monatl. Correspondenz zur Erd: und himmelstunde B. XX. 1809. S. 321. 8) Bergl. History of p. 93—95. Seyd Sayd, Sultan of Masket, together with ar account of the.

OMANA, 1) Stadt im gludlichen Arabien (Steph. Byz.), im Binnenlande nahe bei Mariade und Magara, westlich von den Katadenern (Ptol. VI. Plin. VI, 28, 32.). — 2) Stadt in Karmanien am Berge Semiramis (Arrian. Peripl. mar. Erythraei. Marcian. Heracl. (Klausen.)

OMANARSUK, Loge zum sublichen Inspectorate auf Grönland gehörig, mit gutem Ballfischfange. In ber Nahe werden jahrlich gegen 1000 Pfund Eiderdunen gewonnen. (L. F. Kämtz.)

OMANER LYGIER. Die Omaner (Abyyot of Opavoi) des Ptolemaus sind nach der einstimmigen Deinung ber neuern Geographen die Lygii Manimi des Tas citus 1). Ptolemaus fest bas Gebiet ber Omaner in ben Suben ber Burgundionen und noch fublicher bie Didus ner Lygier. Da Tacitus ohne alle nabere Bestimmung nur ben Namen anführt, fo laßt fich über ben Diftrict, ben er feinen Manimern einraumte, nichts Raberes bes ffimmen. Bielleicht war ber Name bas Ginzige, mas er von ihnen mußte, ba die nordoftlichen Bolter Germas niens zu feiner Beit noch nicht mit ben Romern in nabere Berührung getommen waren. Im Allgemeinen weifet er ber großen Bolferschaft ber Lygier den Landstrich über bem ausgebehnten Bebirgsjuge an, welcher bei ihm Gues vien burchschneibet 2), worunter ich bas Riefengebirge mit feinen fubofilichen und nordweftlichen Berzweigungen verfiehen ju muffen glaube. Bir muffen uns alfo bei ber Teftstellung ber ehemaligen Gige ber Dmaner lediglich an ben Alexandriner Geographen halten. Der auege= behnte Landstrich zwischen der Weichsel und Oder, wels den bie Nege, Warthe und Wolna burchftromen, zwischen Ruftrin, Frankfurt und Bromberg, gilt ihm als bas Stamm= land ber Burgundionen. Wenn er nun bie Omaner, wie feine Worte es zu verlangen scheinen, genau unter bie Burgundionen fest \*), fo mußte bas Gebiet biefes Ingis fchen Stammes ebenfalls im Beften bie Dber und im Often die Beichsel berühren, und mithin fullen die Omaner ober Manimer ben gangen 3wischenraum zwischen ben Gebieten ber übrigen lygischen Bolfer und ber Bur= gundionen aus. Auf ber Bestfeite fließ ihr Gebiet an bas ber vantalischen Sillinger und an bem Ufer ber Beichsel waren zur Zeit des Ptolemaus gothische Bol= terschaften die Grenznachbarn. Die Grenzen noch genauer bestimmen zu wollen, wurde nach unferer Unficht ein nubloses Beginnen sein, ba wir von allen historischen Bulfemitteln entbloft, in jenen unbekannten Gegenden unseres alten Baterlandes blos ber Phantafie als einer trügerischen Führerin folgen müßten \*). (Aug. Wilhelm.)

OMAR ben el-chatthab b. nofail b. abd'olasi 1) (عبر بن الخطاب بن نغيل بن عمد العزي), mit bem Bunamen Abuhefes ابو حفص unb bem Bei namen ابو حفص (ber Unterscheibende) trat im fecheten Jahre nach bem Auftritt Mohammebs (615 Chr.) als Prophet, im 27. Jahre feines Alters jum Iss lamismus uber 3). Musgezeichnet durch hervorstechende Gis genschaften bestimmte ibn Abubefr ju feinem Rachfolger, noch furz vor seinem Tobe im Jahre 13 5, 634 Chr. und man muß geftehen, baß er wol fchwerlich eine beffere Babl hatte treffen tonnen, fei es in Bezug auf die innere Berwaltung, fei es in Bezug auf die Umficht und fluge Benutung ber Umftande bei Erweiterung bes mos lemischen Reichs. Seine strenge Gerechtigkeit, die er ohne Anfehn ber Person übte 4), seine Bescheidenheit und Das figfeit im Glud, seine Sorge für bas Bohl ber Mosles men, feine Dilbe gegen Befiegte gewannen ibm Aller Bergen. Man gehorchte ohne Beigerung ben Befehlen bes in Medina residirenden Fursten, ber sich nie entschlies Ben konnte andere Rleider zu tragen als diejenigen, welde er getragen hatte, als er noch bie Beerben feines Baters beaufsichtigte, der, felbst ohne Leibwache, es nicht unter seiner Burbe bielt, fur die Sicherheit frember Raufleute, welche nach Medina gekommen maren, ju machen.

Das griechische Kaiserreich war burch bogmatische Streitigkeiten aufgeregt, burch Tumulte und Emporungen zerrissen, burch auswartige Feinde, in der gegenwartigen Periode Avaren und Perser, theilmeise verheert. Iwar war es dem Kaiser Beraklius (seit 610) gelungen, diese Gesahren theils durch siegreiche Unternehmungen abzuwenden; allein neues, unabwendbares Unglud drohte von Seiten der Araber schon unter Abubekr, mehr noch miter Omar. Als dieser an die Spige der Moslemen trat, waren Jemama, hira und Baharein von Chaled ben valid 6) bereits erobert und der Krieg mit dem gries

<sup>1)</sup> Tacit. Germ. 43. Manimos, Mammos ed. Norimb. Lanimos Cod. Humel. 2) Tacit. l. c. Dirimit enim scinditque Sueviam continuum montium jugum, ultra quod plurimae gentes agunt, ex quibus latissime patet Lygiorum nomen. 3) Ptol. Geogr. II, 11. ed. Bertii p. 58. 'Υπὸ δὲ τοὺς Βουγοῦντας Λόγγοι οἱ 'Ομανοί. Coisl. Λουγοιομανοί. 4) Κταίς, Αταίτο βιτ alte Geogr. Ifter Bb. Iftes Deft. S. 86. Bilhelm Germanien und seine Bewohner. S. 250. Reichard, Germ. unster den Römern. S. 79. Mannert Germanien. S. 377.

<sup>1)</sup> Abulfedae, Ann. I. p. 223. Elmakin p. 20. hat Abd'ol-asis عمد العزين — Soijuthi Cod Goth. n. 321. @ war, freilich in einem febr entfernten Gliebe, mit Mohammeb verwandt; beiber Familien stammten ab vom Daab ben luvi ben ga-leb. Modschireddin Cod. Goth. n. 248. 2) Als einst ein Mostem von Mohammed's Urtheil an Omar appellirte, bieb er ibm ben Ropf ab mit ben Borten: "bieß verbienen biejenigen, welche fich bem Urtheil ihrer Richter nicht fugen wollen," und baber foll er ben Beinamen Gl. Farut erhalten haben. Ibn koteiba Cod. Goth. n. 316. vergl. Herbelot titr. Omar. 8) Soijuthi Cod. Goth, n. 321. El-Heitemi Cod. Goth, n. 327. Rach Sabichi Chalifa's Tafeln trat Mohammeb 6203 n. Erich. ber Belt auf und Dmar betehrte fich 6209. Die Geschichte feiner Betehrung f. bei Abulfedae Ann. I. p. 38. Er geborte gu ben erften Betennern ber neuen Ethre, war ber 40. ober 41. Ibn kofeiba l. l. El-Heitemi l. c. 4) Bergl. Abulf. l. l. p. 284. Elmakin p. 23. Wakedi bei Omley I. p. 181., wo bie Geschichte bes Dschabala ben el aiham erzählt wirb. 5) 3m Jahre 12 - 683. Chaleb ben valib ftarb im Jahre 21 f. - 6+1 Chr. ju Demf ober Das ma. Ibn koteiba l. l. Hadschi Chalifa tab. chron. Omar foll ben Chaleb langft gehaft haben, ben Abubefr allein ichuete; warum? ergablt Ibn nabata in feinem Commentare gu 36n feis

dischen Kaiserreiche begonnen. Chaled, und unter ihm Abuobeida 6) belagerten Damast und nahmen es im S. 14 = 635, mit Sturm ben einen Theil Chaled, burch Bertrag ben andern Abuobeida 7). Beide Anführer ge= riethen beshalb in Streit; Chaled, ein tapferer umfichtis ger Solbat, aber ein rober, herzlofer Giferer fur ben Dos hammebanismus, iconungelos, wenn es galt, bie Feinde feines Glaubens zu vertilgen, wollte ben von Abuobeida, einem fanften, milben, befonnenen Danne, gefcoloffenen Bertrag nicht halten. Beide wendeten fich an ben Chalifen, und biefer entschied fur Abuobeiba. Chaled wurde feiner Stelle als Dberbefehlshaber entfett, Abuobeiba trat an feiner Statt an bie Spite bes Beeres und, jum Glud fur bie Bewohner, auch an die Spige ber Ber= waltung von Sprien. Willig gehorchte Chaleb, ob er gleich erklarte, er haffe niemand niehr als Omar, und ob er gleich alle eifrige Mohammebaner fur fich hatte; boch scheint ihm Abuobeida fortwährend ben größten Antheil an ber Leitung bes Rrieges eingeraumt zu haben. In bemfelben Sahre fiel Demf (Emeffa) \*) burch Bertrag in die Bande ber Mostemen, fammt Baalbet und Sama; bie Bewohner versprachen Kopfsteuer und Bins und murben möglichst geschütt, wodurch Abuobeida ben Glaus benegenoffen mehr Bortheil verschaffte als Chaled burch gludliche Schlachten. Schaifar und Daara foloffen Bertrage "), Kinesrin fiel aber erft nach tapferm Wiberstand 10), welcher indeß, seit ber Schlacht bei Jarmut (i. 3. 15 = 636), im Allgemeinen immer fcmacher wurde. Beraklius namlich, erstaunt über bie Fortschritte ber halbnacten, Schlechtbewaffneten, und beshalb bis jest verachteten Dos bammebaner, sammelte alle seine Streitfrafte (nach Gis nigen 240000 Mann) unter Manuel, um fie ju vertrei= ben. Rlug und befonnen zog fich Abuobeida, auf Chaleds Rath, nach Jarmut jurud, um mit Arabien in Berbindung zu bleiben, von wo er bald so viel Berftartung erhielt, bag er es magte ein Treffen ju liefern. Rach mehrtagiger Unftrengung gelang bas Unerwartefte; bie Griechen wurden vollig geschlagen und jum Rudjug genothigt 11). Beraklius felbft, Sprien aufgebent, verließ

bun's Risaletti, cfr. Rasmussen Add. ad hist. Arabum etc. Hauniae 1821. p. 5.

Ebessa, kehrte nach Konstantinopel zuruck 12), und soll sogar den Bewohnern von Mesopotamien, Agypten und Armenien sernern Widerstand untersagt haben 13). Run sielen bald die noch übrigen Städte Spriens in die Hante der Araber; Haled (Aleppo), Antakia (Antiochien) 14) und Rama durch Vertrag im I. 16 = 637 15), Kaifaria (Casarea) 16), Ssedhästisia (Gebasse) und auden Städte; am wichtigsten und merkwürdigsten war abn der Fall Jerusalems und der Gegend um den Fordan 14).

Die Erzählungen von der Einnahme diefer Statt sind ungemein verschieden; soviel aber ift gewiß, daß Abus obeida die Belagerung unternahm, gegen deren Ende Omar selbst herbeieilte, um den Bertrag über die Übergabe abzuschließen 18). Ebenso gewiß ist es, daß die Bedingungen sehr milbe waren, daß Dinar mit ungemeiner Mäßigung versuhr und sich sorgfältig hütete, seinen Goldaten irgend einen Korwand zu Ausschweisungen oder zum Bruche des Bertrages zu geben 19).

In Persien herrschte bamals große Berwirung. Rach ber Ermordung Arbeschir III. 629 bis 632 verbrangten fich fieben Konige und Usurpatoren, bis Jeste: bicherd III., ein 15jabriger Jungling, ben Thron beftieg, ohne jedoch bie nothige Einheit in bem ausgebehnten Perferreiche wieder berftellen ju tonnen. Dies begum fligte bie Unternehmungen ber Araber unter Caab ber abu vataß 20); welcher den perfischen Feldheren Ruftan, in einem 3tägigen Treffen bei habesia (15 = 636) fcblug 21), hierauf ben Tigris überschritt und Daten eroberte, nachbem fich bie Perfer nach Solman gurudgezegen hatten. Rach ber Schlacht bei Dichalula (16 = 637)21) waren sie genothigt noch weiter zurud zu weichen; Abras, wo ein perfischer Magnat, Barmofan, fich unabhangig gemacht batte, und Ramhormos eroberte Abumusa i I 17 = 638 23), Harran und Maußel i. 3. 18 = 639 Aijabh ben ganam 24). 3m Jahre 21 = 641 25) enb

<sup>6)</sup> Ben el bicharrah ftarb im Jahre 18 = 639 an ber Peft, in einem Alter von 58 Jahren. Ibn koteiba 1. 1 feda l. l. p. 244 unb p. 53. n. 103. 7) Co bie Gefchichte ber Groberung von Damast nach ten meiften Schriftstellern; nach driftlichen Schriftftellern gelang bie Groberung nur burch Berrath. Assem. Bbl. or. 11. p. 97. Abulfeda 1. 1. p. 222 gibt bas Jahr 13 b. D. an; ausgeschmudt ift bie Erzählung bei Okley I. p. 95 sq. u. 133 sq. 8) Nach Soijuthi, Li-Heitemi a. a. D. und Pabichi Chalifa's Safein G. 28, nach Abulfedu Ann. I. p. 224 und Blmakin p. 22 im Jahre 15 = 636. (1) Abulfeda l. l. p. 226. 10) Bergl. Freitag selecta etc. p. 11) El-Heitemi l. L und Hadschi Chalifa l. l. fesen biefe Schlacht in bas 3ahr 15 b. D , Abulfeda Ann. I. p. 220 in bas 3ahr 13 = 634; Wakedi bei Okley turg nach ber Einnahme von Demß; Abulfaradsch Chron. p 105 in bas 4. Sabr von Omars Regierung; Cedrenus I. p. 426 in bas 25. Jahr bes Deraftius (685); Theophanes Chron. p 281 in bas 3abr 625. Der Blug Barmut ober Bermut flog im Gebiete ron Emeffa nach Abulfarabid, Cebrenus, Speophanes.

<sup>12)</sup> Abulfeda l. l. p. 226. Elmakin p. 22. Freytag selecta etc. p. 5. 13) Abulfaradsch l l. p. 107. 14) Red Abulfeda p. 2.6 im 3 15 = 636. 15) Hadschi Chalifa l. l. El-Heitemi l l. 16) Durch Moavia bin asu session. Ilsa koteiba l. l.; nach El Beitemi im Jahre 19 = 640. fammelt find bie Cagen von ber Ginnahme Berufalems in bon Berte ven Soijuthi Los Vicilari Codd, Goth. n. 343. 849. veral Lemming Comment. exhibens specimen libri لاخصاً Hauniae 1817. 4. 18) Rath Modschir-eddin elhanbali Cod. Goth. n. 248. Albufeda l. l. p 228. Hadseli Chalifa I. I. im Jahre 15 = 636; nach El-Heitemi 1. 1., Ibn el-dschusi u. X. (bei Modschir-eddin el-hanbali 1, 1.) und Elmakin entweber im Monat Rebbia eleavel ober Pfilenaba bei Sabres 16 = 687. Theophanes weicht gang ab (G. 281); nat ihm batte die Belagerung 2 Jahre, bis gur ilbergabe 627, bem 2 19) über ben Bertrag felbit Regierungsjahre Dmare gebauert. find bie Rachrichten ebenso verschieben; einer fintet fich bei Okley 1. p. 26d ber mortlich bei Mobischiretbin gu lefen ift; ein anderer fteht in ben Funtgruben V. S. 67. 20) Starb im 3. 55 = 674 nach Ibn toteiba. 21) Hadschi Chalifa I 1. 22) Kat Beiteml, Scijuthi und habichi Chalifa; 3bn foteira fest fie in tas Rahr 19 = 640. 23) Soijuthi und Pabichi Spatifa; im Sahre 16 = 637 Et: Deitemi. 24) Soijuthi und Sabichi Chas tas Jahr 19 == 640. 25) Colluthi und Dabichi Chalifa. lifa.

lich wurden die Perfer in einem Treffen bei Nahawend von En-Noeman ben mokarris elemosanni 26) so gesschlagen, daß Deinavar, Thabarestan, Sendschan, Kakvin u. s. w. durch Chodseisa, Abserdichan durch Mageira eingenommen werden konnten (22 = 642) 27); Sedsschestan und Moksan folgten (23 = 643) 28) und Iessbedscherd, vom Ahnaf den kais gedrängt, war genothigt

fich zu ben Turken zu flüchten.

Nicht minber wichtig war bie Eroberung von Agyps ten, erleichtert burch bie Religioneffreitigkeiten, zwischen Jakobiten und Orthodoren, vom Jahre 20 = 640 an 29). Umru ben el aaf fuhrte bie Araber zuerft vor Ain-fchems (Beliopolis) und eroberte es nach furgem Biderftanbe 10); Isfandria (Alexandria) folgte im Jahre 21 = 641 11) nach ernstlicherer Gegenwehr. Die Belagerung hatte 14 Monate gedauert, der Berluft mar febr betrachtlich gewesen, allein der Gegenstand des Kampfes verdiente sols che Opfer; man fand in Alexandrien 4000 Palafte, ebenfo viel Baber und ebenfo viel offentliche Plage. Sier foll fich auch, noch aus fruberer Beit, eine große, berühmte Bibliothek befunden haben, mit deren Buchervorrath auf Befehl bes Chalifen bie Baber 6 Monate gebeigt worben feien, Diefe Erzählung von Abulfaradich, Abd'ollas tif und Maurisi ist burch be Sacy 32) nicht gegen bie von Reinhard 33) und St. Groir 34) erhobenen 3meifel gerechtfertigt.

Noch in bemselben Jahre brang Amra ben elsaaß weiter vor, eroberte Barka und Tripolis in Afrika 36), die lette Eroberung von Belang unter Omars Chalifat. Im Jahre 23 = 644, im Monat Osi'lskada wurde er, nach einer Regierung von 10 Jahren 6 Monaten 5 Tasgen 36) von einem Perser Abaslulu (sein persischer Nasme war Firuz), der sich über seinen herrn, den Mogaira ben schod vergebens beschwert hatte, gesährlich verwunsdet, und starb nach einigen Tagen 37) 55, nach Andern 63 Jahre alt 38). Es werden mehre Sohne von verschiedesnen Frauen erwähnt, von keinem aber etwas von Interesse.

Mit kluger Umsicht befestigte Omar seine wichtigen Eroberungen burch Anlage neuer Stabte, welche sammtlich eine gewisse Wichtigkeit erhalten. Im Jahre 14 ob. 15 = 635 ober 36 befahl er Bafra zu erbauen, in welscher Otha ben gasvan ben Ansang mit Rohrhutten mache

عة النعمان بن مُغَرِّس المُزَنِّي (26 عن مُغَرِّس المُزَنِّي (26

te 39); die Stadt scheint vernachlässigt worden zu sein, denn Otsman ließ sie dauerhafter wieder ausbauen. Wesnige Jahre darauf entstand Aufa (17 = 638) \*0) aus dem Lager ber Araber, unter Saad, am Tigris, auf dem Zuge gegen Madain, in der Umgegend von Ambar, im Jahre 20 = 640 endlich Kosthath aus dem Lager des Amru, wahrend der Belagerung von Ainsschems \*1).

Fruher murbe ber Uberfchuß in ber Staatscaffe uns ter bie verbienftvollften Perfonen vertheilt 42); Omar, ber Furft der Glaubigen, wie er fich zuerft nannte .3), bestimmte ihnen Denfionen 44) und ficherte baburch bei ben immer machfenben Ginfunften, ben Bestand einer Staatscaffe. In Diefe floß ber funfte Theil ber gemach: ten Beute, Ropffteuer und Eribut ber befiegten Boiler, und, feit Dmar, ein Grundzins, welcher nach ber Bes nutung ber gandereien geregelt wurde 45). In Defopotas mien g. B. ließ er bas gand vermeffen, in Morgen (Dicherib) ju 60 Ellen abtheilen, beren jeder, nach feiner Benugung mit 2, 4 ober 8 Dishems belegt murbe +8). Die, burch bie Musbehnung bes Chalifenreichs febr vers mehrten Geschafte, welche haufig schriftliche Ausfertiguns gen erfobern mochten, ließen bas Schwankenbe ber bis jest üblichen Zeitrechnung empfinden; baber fette Omar bie Blucht bes Propheten von Metta nach Medina (Bebichra) ale Unfangeperiobe einer neuen Ura feft, und befahl die abzufassenben Schriften nach berfelben gu bes zeichnen und zugleich auch zu besiegeln 47).

Eine besondere Thatigkeit und Sorgfalt zeigte ends lich Omar bei ber im Jahre 18 = 639, in der Gegend von Medina, in hebschas und andern Theilen bes Chaslisenreichs herrschenden hungersnoth und der darauf folgenden Pest, an welcher innerhalb eines Monates 25000 Menschen starben \*\*). Aus allen Theilen des Reichs, besonders aus Syrien, ließ er Lebensmittel herbeischaffen, ben Kanal von Kolsom graben, um den Nil mit dem arabischen Meerbusen zu vereinigen und die Zusuhr aus

Agypten zu erleichtern.

1) Abulfeda Ann. I. p. 488. 2) Ibn koteiba Cod. Goth. n. 316.

<sup>27)</sup> Soljuthi, El-Peitemi und Dabschi Chalisa. 28) Sois juthi und El-Peitemi. 29) Nach Theophanes erklarte sich ber griechische Statthalter Cyrus zu einem beträchtlichen Arbut bereit, sein Nachsolger, ein Armenier, Manuel, verweigerte ihn, und veranlaste so die Eroberung Ägyptens. 30) El-Peitemi und Fabschi Chalisa. 31) Soijuthi, El-Peitemi, Pabschi Chalisa, Eutychii Annal. Oxon. 1658. p. 317. 32) Greg. Abulfaradsch hist. orient. 114. Abdollatis Relation de l'Egypte par 8. de Sacy p. 183. 210. Makrisi in Norden Voyage ed. langlès III. p. 169. 33) über die jüngsten Schickselber alerandrinischen Bissischek. Göttingen 1792. 34) Magaz. Encyclop. an V. T. IV. p. 438. 35) Pabschi Chalisa Chron. Tas. 36) Ibn toteiba. Theophanes läst ihn 12 Jahre regieren. S. 234. 37) Abulseda I. p. 250 u. A. Esmalin S. 25 nimmt das Jahr 22, Pabschi Chalisa das Jahr 24 an. 38) Ibn koteiba.

<sup>99)</sup> Abulfeda Ann. I. p. 225. Ibn koteiba Dschihan numa p. 451. 40) Abulfeda p. 233. Ibn koteiba. 41) Abulfeda p. 247. Elmakin p. 24. Renaudot hist. patriarch. Alexandr. p. 162. 42) Elmakin p. 19. 43) Emir el-mumenin Abulfeda p. 222. 44) Im India Sapre 15 b. Soijuthi Abulfeda p. 228. 45) Rach India Sapre 15 b. Soijuthi Abulfeda p. 228. 45) Rach India Sapre 15 b. Soijuthi Abulfeda p. 26. 108 im India Sapre 16 s. Soijuthi Abulfeda p. 26. 108 im India Sapre 16 s. Soijuthi India Sapre 16 s. Soijuthi Chron. p. 283. 46) Dschihan numa p. 457. 47) Abulfeda p. 62. Ibn koteiba. Im India Sapre 16 b. S. im treften Rabbia. Soijuthi, Elmakin p. 26. 48) Abulfeda p. 242. Elmakin p. 24 u. X.

mer fein gleichnamiger Borganger Dan i. mit weitem er von mutterlicher Geite verwart war 1). Er batte fich fcon früher burch feine Biligleit unt Gerechtigfeit ausgezeichnet, mar von 86-93 = 705 - 711 Beiehlehaber von Medina ') feit 98 = 716 erfier Rathgeber bes Chalifen Coliman gemefen ') worauf fich feine Emennung zu beffen Rachfolger etkiaren lagt. Dit besonderer Rudficht auf die Familie feines Borgangers, betrat er den Palaft des Chalifen nicht eber, als bis sich biele entfernt hatte, und befchafs tigte fich fofort mit ber Aufhebung eines bochft ungereche ten Gebrauche, welcher feit ter Thronbesteigung ber Dm= maijaten (41 = 661) eingeführt worten mar. Es wurben namlich jeben Freitag grafliche Berwunschungen gegen Ali und feine Dachtommen ausgestoßen, ftatt beren Omar eine Stelle aus Cap. XVI. v. 92 (Hinc.) bes Roran ("Bahrlich Gott gebietet euch Gerechtigteit, Bobl= thun und Freigebigkeit gegen bie Rachften, verbietet ba= gegen Berbrechen, Schandlichfeiten und Bewaltthat. Dies wird euch gefagt zu eurer Beachtung.") vorzulefen be= fahl "). Die Beforgniffe ber Familie Ommaija, welche burch feine Borliebe fur bie Aliten erregt murten, tofteften ihm bas Leben; er ftarb an Gift im Monat Rebicheb bes Jahres 101 = 719, nach einer Regierung von 2 Sahren 5 Monaten 7), in einem Alter von 39 Jahren und zwar im Rloster Simeon (...) im Gebiete von Demg 1).

Auf ihn bezog man eine Außerung Omars I., wels cher gesagt haben follte, ein Aschadsch "Berwundeter" aus seinen Nachkommen werde die Belt mit Gerechtigkeit erssullen, benn er hatte früher eine Bunde in das Gesicht erhalten ") und pflegte schon als Befehlshaber von Mes bina nichts zu thun, ohne den Rath von 10 Gesetzeges lehrten welche er um sich hatte 10).

Sehr unzufrieden außern sich dagegen die christlichen Schriftsteller über ihn, als einen Kursten, welcher ihre Glaubensgenossen gehaßt und verfolgt habe 11) indes widerspricht dieser Beschulbigung Omars Nachgiebigkeit gegen die Christen in Damask. Diese namlich erhielten auf ihre Bitten, alle in und um Damask besindlichen Kirzchen und Klöster zurück, mit Ausnahme des Tempels dem beil. Johannes geweiht, welcher den Mohammedanern verdlieb 12). Die unter Omars Vorgänger Soliman bezgonnene Erpedition gegen Konstantinopel endlich war ganzlich gescheitert, und Omar genöthigt den Mossema, der sie geleitet hatte, nach ungeheuren Verlusten zurückzurufen 11).

Bon andern ausgezeichneten Mannem, welch Mamen Omar führten, verdienen genannt zu werde Abn ali Omar den mohammed den omar, de unter dem Namen Eschalabini عمر بعر الشلوبيني aus Schalubin labrenna?) an der Küste des Mittelmeeres im S von Granata in Spanien, ein berühmter Gramm starb 641 oder 645 in Ischbilia 10).

Abu hasos ober Abu'lsasem Omar ben abi'l ali — besannt unter bem Namen Ibn el faret مناسخان الناسم عمر بن ابي التحسين وأبو الناسم عمر بن ابي النارض ففص وأبو الناسم عمر بن ابن النارض وأبو الناسم ففص وأبو الناسم ففص وأبو الناسم فن الناسم وأبو الناسم والناسم و

عدد عمر بن نور الدولة شاهنشاه بدر الدولة شاهناه بدر الدولة شاهناه بدر الدولة شاهناه بدر الدولة بدر

الله بن ابني ربيع ... الغرشي المخرومي ... والخطاب عمر بدر الغرشي المخرومي ... والغرشي المخرومي ... الغرشي المخرومي ... الغرسي 
عمر بن أبو على ... والخاسم عمر بن أبو على ... التخرقي ... والغاسم عمر بن أبو على ... التخرقي ... الاخرقي ... الاخراقي ...

<sup>3)</sup> Seine Mutter war eine Tochter bes Aassem, eines Sohnes bes Omar ben et chattbab; Ibn koteiba l. l. 4) Abulseda Ann. I. p. 430. 5) Abulseda l. l. p. 435. 6) Abulseda l. l. p. 436. Elmakin p. 75. vergl. Herbelot titr. Omar ben Abdolaziz; biester sührt einen andern Vers an nach Mirchond. 7) Abulseda, Elmakin l. l. 8) Ibn koteiba und El-Heitemi Cod. Goth. n. 327. 9) Ibn koteiba l. l. Elmakin p. 76. 10) Abulseda l. l. p. 435. 11) Theophanes p. 334. Abulsedasch p. 123. 12) Elmakin p. 77. 13) Theophanes p. 532.

<sup>14)</sup> Ibn Challekan Cod. Goth. n. 415 cf. Abulfed IV. p. 492, welcher die Stelle des Idn Challekan verdessert. belot titr. Schaloudini. [Bgl. auch den folgenden Artik 853. d.] 15) Ibn Challekan l. l. cf. Abulfeda Ann. I 410. Das erwähnte Gedicht hat den Attel Aaia h; Heitir. Faredh. 16) Ibn Challekan. l. l. Abulfeda Ann. p. 112. 17) Ibn Challekan Cod. Goth. n. 415. [Bzl. den S. 353. a. folg. Art.] 18) Ejnsd. l. l. Abulfeda Ann. p. 250, vielleicht derselbe, den Herdelot titr. Omar Al Bast sührt, aber im S. 263 d. D. sterden läßt. 19) Ibn Challekan

Abu'l - tasem Dmar ben tsabet etë - tsamanini الخاسم عمر بن ذابت ... الثبانيني ein Grammatiser, commentirte bas Buch المامع von Ibn bschani
j ftarb 442 = 1050 2°).

Abu haffs Omar ben mohammeb, mit bem Beindemen Schehabseddin eschschabroerdi oder sahrverdi والمعلق عمر بن محمد . . شهاب المسين عمر بن محمد . . شهاب المسين وي ون عمر بن محمد . . في المسين والمعلق و

OMAR Ben Mohammed aus Issahan ist Versasser bes Tractates "Grundlage der Beredsamkeit und die Stüge der Wohlrebenheit" (قلعادة وقاعدة).

Abul Chattab Omar, Sohn bes Abballah und Entel bes Abu Rebia, aus dem Stamme Machsum's, eines Sohnes des Morr, daher Machsumi (Cooperato)
genannt, wird von Einigen für den besten Dichter des Stammes Koreisch, der sich vieler großen Dichter zu rühmen hatte, gehalten. Er soll in derseiben Nacht des 3 23 der Fl. (deg. 19. Nov. 643), in welcher der Chalis Omar umgebracht wurde, gedoren sein, und starb im 3. 93 (deg. 19. Octbr. 711 Chr.), nachdem ihm sein Bater im J. 78 der Fl. (deg. 30. März 697) durch gewaltsamen Tod in Sedscherkan vorangegangen war. Omar ledte am Hose des ommaijadischen Chalisen Abdolmelik Ben Merwan, und hatte sich dessen Diwan (Chalis Sedichts

sammlung) ward auch noch in spätern Zetten sebe gesschäft. (Sojuti, Ihn Challitan und Sabschi Chalsa).

Abu Ali Omar Cfch-schelubini, Cohn bes Mohams meb und Entel bes Omar, aus Schelnbin (arx Salabrenna) einem unzuganglichen Schloffe im Gebiet von Granada am Monrasufer gelegen, führt ben Beinamen Ibn Malik, und war einer ber berühmtesten arabischen Grammatiker Spaniens (Abulf. Ann. Mosl., 4, 492 und p. 716). Doch barf er nicht mit bem bekannten Grammatiker Ibn Malik, bem Berk. ber Alfije, verwechs felt werben, ber im 3. 672 ber Fl. (beg. 18. Jul. 1273) zu Damascus ftarb. Omar hinterließ als Beweife feiner foriftstellerifchen Thatigteit 1) "eine Ginleitung in bie Sefete ber Grammatit" unter bem Titel قوطمة في صفحتنا; 2) "einen boppelten Commentar", einen gropen und kleinen, zu ber bekannten Ginleitung in bie (البغدمة الجزولية) Grammatit bes Dichafauli und 3) "Supplemente" (äkulei) zu bes Samach schari Grammatik unter bem Titel Mufassil (, ). Schelubini ber Kleine und Jüngere (الصغير), ebenfalls Grammatifer, lebte mit ihm und farb 660 ber Fl. (beg. 26. Novbr. 1261). Om ar bagegen warb im 3. ber Fl. 562 (beg. 28. Oct. 1166) geboren und farb in Sevilla im 3. 645 (beg. 8. Mai 1247 Chr.).

Thul Hosein Dmar Ben Mohammed, ber Richter und Malekit, schrieb ein Berk über die seltenen Ausbrücke in den Eraditionen (غريب الحديث) und starb im S. der Fl. 328 (beg. 18. Octbr. 939) oder nach Ans

bern 388 b. i. 998 Cbr.

Imam Dmar der Chowarasmier, ein berühmter Kanzelredner (خطیت) und Mufti in Balch. Er ffard 559 (beg. 30. Novbr. 1163 Chr.). Bgl. Annal.

Mosl. 3, 596.

Dmar Ben Abbsel wehhab Elstabiri Elsarbhi, ein großer schassicischer Scheich und Musti zu Haleb, mit dem Beinamen "der Mekkaner". Er machte sich auch als Schriftsteller bekannt. Von ihm ist die 69 Verse lange Kassiche auf Lam ihm ist die 69 Verse lange Kassiche auf Lam ihm ist die 69 Verse lange Kassiche auf Lam ihm ist die 69 Verse lange Kassiche auf Lam ihm ist die 69 Verse lange Kassiche auf Lam ihm ist die 69 Verse lange Kassiche auf Lam ihm ist die 69 Verse lange Kochnicke in die 69 Verse lange kassiche auf Lam ist die einem starten Bande, und nannte den Commentar, den er 1017 (um 1608 Chr.) vollendete, "die Wege des Glückes und die Standpunkte des Nutzens" (FCI in ihm ist die Geschied in ihm Soch Kochnicken ihm Sein Beit begann er mit einem aus dem Koran hergenommenen Verse, und er erwähnt im Eingange den Osmanen-Sultan Ahmed. Sein Tod sällt in das I. 1024 (um 1615 Chr.)

Omar Ben Ali der Alibe ist Verfasser eines encysklopabischen Wertes der Wissenschaften unter dem Titel "Auswahl der Wissenschaften" (vill virio). Er war Hanisit und starb 703 (beg. 15. Aug. 1303).

40

<sup>20)</sup> Ibn Challekan l. l. Pabschisch chron. Afel. S. 60. 21) Ibn Challekan l. l. Pabschisch Chalifa l. l. S. 70. Herbelot titr. Scheherverdi. Roch einige andere Perssonen vieses Ramens erwähnt Herbelot titr. Omar. 22) Ibn Challekan Cod. Goth. n. 415. Albufeda Ann. IV. p. 8. Habschisch Challekan Cod. Taf. S. 78. Herbelot titr. Amasah, wo zwei Artikel in einen verschmolzen und verbessert werden müssen. A. Encykl, b. W. u. K. Dritte Section. III.

Rebschmeedsdin Dmar Ben Mohammed Ben Elstadim (al. Elsadim), der Halebenser und Richter zu Hamat in Sprien, schrieb ein Rechtscompendium nach der Ansicht des Abu Hanisa, in welchem er präcise und deutlich die Grundlehren wie die abgeleiteten aufsstellte und hierzu die besten Werke seiner Vorgänger, vorzäuglich das Coduri und Tehawi (Losso) so wie das Werk "der kleine Sammler" (Asall Solsol) in eins verschmolz. Es führt den Titel "Weg zu der danistischen Rechtsansicht" (Losso La Lied). Er starb 734 (deg. 12. Gept. 1333 Chr.).

Dmar Ben Mohammed El-ansari, der Dkailide (العقيلية) ist Verf. eines "Leitsaden, Rechtsanspruche zu ertheilen" (منهاج الغناوي). Er starb 576 d. i. 28. Mai 1180.

Dmar Elhasiths Erzumi schrieb eine gedrängte Geschichte Medina's unter dem Titel "das Beste über die Geschichte Medina's" (Turk ) das Beste über die Geschichte Medina's" (Turk ) das Beste über die Geschichte Medina's" (Turk ) das Beste über die überschichte Geschichte Geschichte Geschichte Geschichte Geschichte und das J. 1000 d. Fl. (um 1591 Chr.)

Dmar Ben Mohammed Ben Omar aus Damasscus ist Sammler und Redacteur der Gedichte des Habenstein interlassen haben. Dabschiri (Legis), von dem uns Habschi Chalsa und Sasedi vollständige Kunde hinterlassen haben. Haben 602 (beg. 18. Aug. 1205) oder nach Ansdern 632 (beg. 26. Sept. 1234). Omar überschrieb den Diwan "die Rachtigall der Liebe" (Lipid) und theilte ihn in 7 Abschnitte. Auch schrieb er als Hanistt nach den Grundssägen seiner Secte ein Compendium unter dem Litel: "Der Leiter zur Metaphysste" (Norden der Metaphysste").

Remalededin Dmar Ben Ahmed Ben Hibateallah Ben Eleabim, ber Dfailide (العقيدا) in Meppo 588 (1192 Chr.) geboren, sieht nicht nur als Verfasser mehrer bedeutender Geschichtswerke und als vortresslicher Theoslog und Jurist, sondern auch durch seine Gunst, die er von mehren einbibischen Sultanen in Agypten und Sprien genoß, in großem Ansehen. Auch schried er eine außerordentliche schöne Sand und soll Ersinder einer neuen Schristart sein. Er sübrt den Titel Sahid, und scheint mithin die Bestrats Beschäste in Haled verwaltet zu haben. Auch wurde er vorzüglich zu Gesandtschaften gebraucht. Unter seinen Werten ragt vor allen seine Geschichte Haleds hervor unter dem Titel "die Münsche ter ser, die sich zu belehren suchen" (Licht Ausschlassell), kurzweg oft die Geschichte Ibn Ele

ahlm's genannt. hier erzählt er die Begebenheiten als Augenzeuge, ba er Beitgenoffe bes Einbruchs ber Mongolen in Syrien war. Das Werk umfaßt 10 Bante. (Einer seiner Fortsetzer giebt 120 hefte copirt an, und ein Theil sei noch brouillon. Noch Andere schätzen es zu 30 Banden, alles richtig, insofern bas eine Exemplar größer geschrieben war als das andere). — Remalzed:din - unter biesem Namen ist unser Omar vorzüglich bekannt — machte selbst einen Auszug baraus, und nannte ihn "ben Rahm ber Milch (غبعة التحلب) ú 🗱 die Geschichte Salebe". - Diefer Auszug nun ift es, ber vorzüglich in Europa bekannt und benutt worden ift. Einstimmig wird sowol die Babrheit des Erzählten als auch bie Darstellung gepriesen. (Bgl. Bilten in ben Rreug. Bb. 2. VIII. fl. Dichaud an mehren Stellen, Reinaud in Extraits des histoir. Arabes XIX. -Chrest. arabe par de Sacy. I, 75. — III, 42—43). Prof. Freytag gab einen Theil beffelben beraus unter bem Titel Selecta ex historia Halebi (Paris 1819), und handelt in der Borrede weitlaufig über ben Berfaffer und biesen Auszug. — Das hauptwerk ward von Anbern bis zum 3. 971 (beg. 7. Jul. 981) fortgesett. — Auch schrieb Kemal-eb-bin eine Geschichte feiner Borfahren ber Beni Dicherabe (قابي جرانة) unter bem Zitel: "bie gewonnenen Rachrichten" (قلفيام المستغانة). — Ferner ift von ihm bas Troftschreiben: "Abfühlung ber Warme ber Leber" über bas gebuldige Benehmin تبريد حرامة الاكمان bei bem Berlust ber Rinber bir Safi verfaßte er, als ihm fein Sohn El-afts geboren warb, ben Panegyrifus: (الدراري في فكر الذراري) ", bie glanzenden Sterne", eine Lobpreisung ber Ractom men. — Auch macht ihm feine Bertheibigungsfchrift bes als Reger verschrieenen Dichters Abul Ala El-maarri unter dem Titel "Entfernung der Ungerechtigkeit und der gehafsigen Berfolgung" von Abul Ala El-maarri (200 (الظلم والتحري عن ابي العلا المعريّ große Ehre. — Remalsedibin war Sanisit und farb im 3. 660 (beg. 26. Novbr. 1261) in Rabira, wohin er fich vor ben Mongolen geflüchtet hatte. (Bgl. über ihn noch Abulf. Ann. Mosl. IV, 540-570-634 fl. und Unm. 427. — b'Berbelot. unter Abim. — Sabici Chalfa an mehren Orten. — Biogr. univers. unter Rhemal).

am Enbe). Einer seiner Nachkommen baselbst aber, Sabrzebin Mohammed, machte sich gegen bas 3. 700 b. Kl. (beg. 16. Sept. 1300 Chr.) unabhängig, boch ward diese Unabhängigseit erst später durch Sa'dzedzdin Abul Beresat Mohammed, den Ensel des Sabrzedzdin dieser Familie gesichert. Sa'dzedzdin starb 805 (beg. 1. Aug. 1402 Chr.) Bon ihm sührte auch die beherrschte Provinz den Namen "Land des Sa'dzedzdin" (Rink l. l. p. 22 ad Chrest. Arab. par de Sacy 1, 457).

I. l. p. 22 ad Chrest. Arab. par de Sacy 1, 457). Om ar Ben Ali Ben Alik, gewöhnlich ber Koreisschite genannt, wurde zu Granada 667 (beg. 10. Sept. 1268) geboren und starb 744 (1343 Chr.). Er war früher am Hofe, hierauf Soldat und endlich Schriststelster. Er hinterließ mehre ascetische Aractate in Bersen.

Reschitozededin Dmar Elearifi, ber Cohn bes 38-

mael, schrieb zwei Einleitungen (wicowi) in die arabische Grammatik, und starb 689 (1290 Chr.).

Omar Ben Abbol-medichtb Elasbi, gewöhnlich Errondi genannt, von Ronda in Spanien, wo er 547 (1152 Chr.) geboren wurde. Er machte fich als Grams matifer und historifer vortheilhaft bekannt, und ftarb 616 (1219 Chr.).

Dmar Ben Ibrahim Ben Dmar Clausi (الأوسى)

fcrieb unter dem Titel "Palmenbluthen" (زهر الكيام))
eine Geschichte des Patriarchen Joseph theils in Bersen,
theils in Prosa, welche Expenius in seiner Schrift

Historia Josephi patriarchae benugt hat.

Dmar Ben Saffun Ben Dichafar Ben Arius, von driftlichen Eltern in Ronda geboren, mar feines Sands werks ein gelernter Schufter. Im Uberbruß feines Geschaftes begab er sich nach Trurillo (Turris Julia, Turbschela خليجك), wo er gegen ben Chalisen Mondhir einen Ausstand erregte. Es gelang ihm sich hulbigen zu laffen, und er eroberte nun eine Menge Stabte, unter ihnen huescar, Jaen und bas feste 20 Meilen von Corbuba entfernte Schloß Balai. Bon nun an ward er bem Chalifen und benachbarten Provingen burch feine verhee renden Ginfalle außerst gefährlich, und brohte felbst ben Umfturg bes Chalifate, als er fich mit Mohammed, bem Sohne bes Chalifen Abdallah, ber als Gouverneur über Sevilla gefett mar, gegen beffen Bater verband. Auf Huge Benutung der Parteien verftand er fich überhaupt vertrefflich. Er ftarb in huescar 306 b. Fl. (beg. 14. Jun. 918) und hinterließ bas Reich seinen brei Sohnen.

Dmar, Sohn bes Mohammed und Entel bes großen zur Zeit des Mamun blühenden Astronomen Chalid Ben Abdolmelik aus Meru in Chorasan, ist Berf. von astronomischen Asseln, wozu er nicht nur die frühern Arbeiten der Astronomen, sondern vorzüglich die seines Großvaters benutzte. Auch schried er einen Aractat über die Gleichung der Sterne (نعديل الحواصل) und über das "Planisphärium" السطري).

Dmar Ben El-ferchan Abu Safe Et:taberi, einer besten Uberseber griechischer Schriften unter Mamun, bas bei großer Kenner ber Bewegungen ber Gestirne und ibs rer Gefete. Wie er bei feinem Auftreten vorzüglich bie Gunft bes Barmefiben Jahja Ben Chalab genoß, eben fo eng schloß er sich nach beffen Sturz bem gabhl Ben Sahl an. Diefer Befir brachte ihn auch in Die Rabe bes Chalifen Mamun. Borzuglich gut verftand fich Omar auf bas Nativitatftellen, auf bie Berechnung ber Geburtssterne. Außerbem aber, baß er im Auftrage bes Mamun mehre griechische Werte in bas Arabische überfette, ift er auch Berfaffer eigner aftronomischer und philosophis fcher Schriften g. B. ber " Elemente ber Aftronomie" الأصول بالنجوم). Much commentirte er ben Me mageft. Undere Berte von ihm führt Cafiri (Bibl. 1, 362.) auf.

Dmar Ben Abbor-rahman Ben Ahmed Ben Ali Elskermani Elscordubi, Abul Hokus genannt, war einer ber bewandertsten Manner in der Arithmetik und Geosmetrie. Er suchte sich in diesen Wissenschaften wie in der Medicin vorzüglich im Auslande auszubilden, und reiste deshalb aus seinem Baterlande nach Asien. Nach seiner Rüdkehr hielt er sich in Saragossa (Dien.) auf, wo er durch seine chrurgischen und medicinischen Kenntnisse sich großen Ruhm erward. Er starb in obens genannter Stadt 458 d. Fl. (um 1066 Chr.) in einem Alter von fast 90 Jahren.

Dmar Elchijam (الخيام) ber Imam von Chos rafan, war vorzüglich in griechischer Philosophie unterrichtet, und bas Sauptbeftreben feiner fpatern Thatigfeit war auf die Reinigung bes Bergens und Beiligung ber Seele gerichtet. Geine fruhern freien Lehrfage trug er nur im Geheimen vor; boch tonnte er bie Beroffentlis dung berfelben nicht verhindern, und ba fie feineswegs im Sinne ber mufelmannischen Rechtglaubigen abgefaßt maren, fürchtete er felbft für fein Leben. Er mallfahrtete nun und fing an fo fromm zu reben und zu hanbeln, baß er fehr bald in ben Ruf eines großen Beiligen tam und von allen Geiten ihm eifrige Schuler guftromten. So warb er bald Stifter einer neuen Secte. Auch war er großer Aftronom und Aftrolog, und felbst Dichter. Er ftarb zu Anfange bes zweiten Sahrhunderts ber Mucht.

Dheja:eb:bin Dmar Ben Bebr aus Mosul ift Berf. des Bertes "die Gewinnung des reinen Bassers" استنماط المعيس في العلل والتاريخ لابس

OMAR (Geographie). Die Infel Ibn Dmar (جريرة الدر), eine kleine Stadt am Ufer des Els gris, brei Tagereisen oberhalb Mosul, berühmt sowol als Geburteort mehrer großen arabischen Schriftsteller, 3. B. bes Befdichtschreibers und Berf. bes Ramil Ibn Elsathir Elbs icheferi (b. i. von ber Insel Ibn Omar geburtig) sowie bes Schaffitischen Rechtsgelehrten Dmar Ben Acrama (Abulf. Ann. Mosl. 3, 598) als auch badurch, daß fie bisweis len bie zweite Residenz kleiner Dynastien zu Mosul mar. Sie wird vom Tigris mondsichelsormig umflossen und ift mithin von ber einen Seite mit bem Lande verbunden. Die schonen Garten auf ihrer nordlichen Seite, sowie überhaupt ber fruchtbare Boben in ihrer Umgegend machte ben Aufenthalt baselbft febr angenehm. Der Ursprung bes Namens ist bisher noch unermittelt. (Nach Abuls (G. Flügel.) feba, Jakuti und Habschi Chalfa.)

OMAR ALCHEIJAM (Chejan, Chiam), ein pers fifcher Aftronom, der um 1079 n. Chr. lebte, und fic große Verbienste um bie Verbefferung ber perfischen Beits rechnung erworben bat. Die alten Perfer hatten nam= lich jum Bebufe einer genaueren Bestimmung ber Lange bes Connenjahres, auf welches fie alle Beitmeffungen jurudführten, eine große Anzahl von aftronomischen Beobach= tungen gemacht. Auf biefe gestütt, nahmen fie bie Lange bes Sonnenjahres zu 365 Tagen und 6 Stunden an, ließen aber bie 6 Stunden, als einen Bruch bes Tages wegfallen, und schalteten zur Compensation alle hundert und zwanzig Sahre einen Monat von 30 Zagen ein, welches gerade ebenso viel ist, als ob sie nach der Julianischen Urt alle vier Sahre einen Tag eingeschaltet hatten. 218 bie Perfer ben Arabern unterworfen murben, mußten jene fich bem Gebrauche ber Sieger, bas Sahr nach Mondumläufen zu berechnen, anschließen. Nach wieder erlangter Freiheit maren die Perfer aber barauf bebacht, ihre alte Methode, mit ben Berbesserungen, die fich inbeffen als nothwendig gezeigt batten, wieder angu-nehmen. Bu dem Endzwed vereinigten fich unter dem Sultan Abu'l = Fetah Melet = Schah, gewöhnlich Malet = schah genannt, bem britten Gultan aus ber Dynastie ber Gelbschuten von Iran, ber im Jahre 465 ber Bebichra ober 1072 n. Chr. jur Regierung tam, 8 Aftronomen, unter benen Dmar Alcheijam ausbrudlich genannt wirb, gur Unführung einer neuen Beit = und Sahrebrechnung. Bur Epoche berfelben mablten fie ben 10. Ramadan 471 ber Bebichra, bas ift ben 15. Marg 1079 nach Chr., ben Tag bes Eintritts ber Sonne in bas Beichen bes Bibbers, und fie festen fest, daß ber erfte Tag des Jah= res allemal der Zag ber Frühlingenachtgleiche fein follte, so bag bie Sahre mabre Sonnenjahre find. Ferner wurde anfänglich bestimmt, daß auch die Monate mahre Sonnenmonate fein follten; man wollte namlich ben Gintritt ber Sonne in jebes Zeichen aftronomisch bestimmen. Man fant es aber bald fur die Berfertigung bes Ralen= bers bequemer, die Monate gleich lang, jeben zu 30 Zagen anzunehmen, und die 5 überschiffigen Tage an das Ende bes zwolften Monats zu fegen. Alle vier Jahre wurden ftatt funf, feche Erganzungstage angenommen.

Bis fo weit stimmte hiernach bie Rechnung mit ber früheren überein, welche in fo fern irrig mar, als fie fic auf der Boraussetzung einer ungefahr um 11 Minuten ju großen Jahreslange grunbete. Da man aber erfamt hatte, bag ber Überschuß bes Sonnenjahres über 365 Tage nicht volle 6 Stunden betrage, so ließ man bie Einschaltung, wenn fie einige Mal hinter einander auf bas vierte Sahr gefallen war, auf bas funfte fallen, und man fand, daß man ber Babrheit febr nabe tame, went man fieben Mal nach einander einen Tag alle vier Jahn, und barauf einen Tag erft in bem fünften Sahre binge fuge. Dies Spftem bat fich bei ben Perfern erhalten (Bergl. Boffuet, Geschichte ber Mathematif. 2ter Theil Ibeler, Sandbuch ber Chronologie. II. 6. 426.). — Derfelbe Chejan ift auch als Dichter befannt, (Siehe Rosenkrang, allgemeine Gesch. der Poesse. I. **6**. 111.).

OMARI, das ist Nachkomme bes Omar. — Der Scheich Mohammed Elsosmari ist Verfasser eines Lehrsgebichts über drei Lesearten des Korans. Er selbst schrieb einen Commentar dazu umd stard am Ende des 3. 920 (um 1514 Chr.). — Das Original führt den Titel:

قراة الثلث في ألبة الثلث

Abulsatah Mahmub (al. Mohammed) Elsomeri, Sohn bes Ismael und Enkel bes Hasan aus Damiette, war Secretair und Dichter am Hose bes Sali Ba Seirek (Sp.). Er ftarb 533 (beg. 8. Septbr. 1138),

und hinterließ eine Gebichtsammlung in zwei Banben Schehab : eddin Ahmed Ben Jahja El = o mari El termani, bekannt unter bem Namen Ibn Fabhl-allah, ta Schreiber (Secretair) von Damascus. Er war Richten und zeichnete fich in mehren 3meigen ber Schriftftelled aus. Bon ihm ift eine "Erinnerungsschrift bes Gebantens" (ober Herzens الخاطر), ferner ein je ristisches Wert in 7 Abschnitten unter dem Titel: التعريف سائل عند النام المنظمة عند النام النا Raffibe "Schonheit ber Treue" (in Berfprechungen bann ,, bie Abrian (حسن الوفاء لبشاهيم التخلفا bes Weinenden und bas Wachsein bes Muntern" (&co الماكي ويقظة الساهر, ferner die "goldene Sonit bes Beitalters" (نهبية العصر), ein der Setimei bes Thealebi ahnliches Wert, bas Nachrichten und Gebicht von Dichtern bes 9ten Jahrh. ber Fl. enthalt, je nad bem fie in Dften ober Beften (in Afien ober Afrita) lebten. Much ift er noch Berfaffer ber Schriften: "Die سابة المشتاف) "brennende Liebe des Sehnsuchtigen ين المدانح النبويّية ), b. i. Lebenberhebungen des Propheten; — und: "Eine Geschichte der Familie Dmar und ihres Geschlechtes" (كأفواصد السمر في فضائل)

مر ال عمر), in 4 Banben. Unter allen aber am werthvollsten und bekannteften ift fein geographisches und gefchichtliches Bert: "Die Bege ber Grengen," eine Ges schichte der Könige der Hauptstädte (place) Wilmo in 20 starten Seften (Banben). Es zerfallt in zwei Theile. Der erfte hanbelt von ber Erbe, und ber zweite von ben Bewohnern berfelben. Enblich noch fchrieb er ben Tractat "bas Duften ber Sarten" (نفحة الروض). Er starb im 3. 749 ber Fl. (beg. 1. April 1348).

Mohammed Ben Ahmed Elsomari ift Berfaffer ber Schrift: "bie Reinigung ber Wassergrube" ( عَدَالَهَا). Sein Tob fällt in das 3. 423 (1032. Chr.).

Mahmud Ben Mohammed Et: unnabi (leilelf) الصلوة علي النبيّ المنخنام: El:omari schrieb) مناع الانوار في "bas Sprossen ber Bluthen" über bie Gnabe, beren ber auserwählte Prophet genießt. - Omari starb 1095 (1684 Chr.).

Ahmed Ben Mohammed Els Dmari ber Sanifite, fcbrieb einen vortrefflichen Commentar gu ben abgeleiteten Rechtslehren ber Banifiten, bie 3bu Es = fa'ati aus Bagbab in bem Berte: متجمع المتحريبي النهريس, die Bereinigung der beiden Reere und der Bufammenfluß ber beiben Strome" gefammelt hatte. Els omari, ber Rabbi in Damiette mar, überfchrieb feinen Commentar, ben er 966 (beg. 14. Dct. 1558) vollendete, Refchnif Elimisma' (تشنيف البسبع على الجبع).

Bebr-eb-bin Mohammed Ben Abborrahim Ben Cla hofein El = o mari El-feilani machte fich burch ben Com= mentar . إلى إوines Lehrers Dicharberdi (البجاريريي) grammatischem Berte Mugni (البغني في النحس) ruhmlichft bekannt. Er vollendete baffelbe im 3. 801 (beg. 13. Sept. 1398). (Gustav Flügel.) OMARION, Stadt in Theffalien mit vorzuglichem Dienste bes Beus und ber Athene, erwähnt von Theo:

pomp. (Steph. Byz.).

OMASEUS Ziegler (Insecta)

Dejean (Species des Coléoptères III. p. 200 seq.) hat biefe Gats tung ber Lauftafer nur als Abtheilung ber Gattung Feronia aufgenommen, und gibt von ihr, als folcher, fols gende Rennzeichen an. Die Grofe ift über Mittelgroße, Flügel find meiftens vorhanden, manchmal fehlen fie, bie Farbe ift fcmarg und glangend, Die Rafer find nicht febr lebhaft, halten fich meift unter Steinen auf. Der Rors per ift ziemlich in die Lange gezogen, bas Bruftschild faft vieredig, binten abgeftutt, bie Flugelbeden finb fcmach eiformig, ihre Rander faft parallel; die Bufe find giems

lich fart und lang; bie ziemlich farten Aubler fabenformig, bas lette Palpenglied faft cylindrifc ober schwach beilformig. Über bie Arten vergl. ben Art. Feronia. (Dr. Thon.)

OMBAY, eine von ben kleinen Sunba-Infeln, zwifchen Timor und Flores liegenb, zwifchen 8 und 9° fich= licher Breite. Ihre Lange beträgt etwa 12, ihre Breite 4 Meilen und ihre Oberflache 80 bis 90 Meilen. Benige Europäer haben biefe Infel besucht, ba fie theils an ben fleilen Ruften, theils an bem wilben Charafter ber Bewohner viele Hinderniffe fanden. Pigafetta nennt (L. F. Kämtz.) bie Bewohner Unthropophagen.

Ombi, f. Ombites u. Ombos. OMBITES. Dieser Romos ') war ber sublichste unter ben Ramen ber Thebais, beren Plinius 11 aufführt 2), und hatte feinen Ramen von ber Sauptftabt besselben, Ombos (s. biese Enc. unter Ombos).

Ein Papprus, ben Araber in ben Grabern ber Memnonen fanden und zu Theben an Drovetti vertaufs ten, von mo er in bas Mufeum zu Turin fam 3), ents halt bas im 3. 117 v. Chr. unter Ptol. Euergetes aufgenommene Protofoll eines Processes, ben hermias, Officier bes Konigs Ptolemaios Euergetes II. und Burger in Theben, mit bem Choldnten ') Dros, Arsiefis Cohn, und andern thebanischen Choldnten seiner Familie führte. In biesem Papyrus liest man: "Da hermias, Sohn bes Ptolemaios, einer ber (Hegemonen) bes Ros mos Ombites gegen bie Cholchyten bes Ortes, Dros, Psenchonsis, Chonopres und die Bruder derfelben ins Gericht gekommen mar, wurde die bem Bermias, Bermandten (bes Konigs) und Strategen und Romarchen von hermias eingereichte und an uns geschickte Rlages fcrift verlesen, beren Abschrift bier folgt" 5). In einem andern Papprus zu Turin, ber in jenem erften ermabnt wird und einen Brief bes hermias aus bem Nomos Ombites an ben Prafecten bes Begirts von Theben, Berafleibes, enthalt, worin er uber bie Choldvten Bes schwerde führt, fteht als Aufschrift: "Dem Berakleides.

<sup>1)</sup> über bas Bort Romos f. Cyrill. Alex. in Comm. ad Esai, cap. 19. P. B. Jabloneki Opusc. T. I. p. 169 sq. Champoll. Epypte sous les Pharaous. T. I. p. 65. Die Romen wurden nicht, wie Strabo lib. 17. p. 2136. Alm. angiot, in Xo. parchien eingetheilt, sonbern in χώμας und biese wieberum in τόπους. Aber richtig gibt Strabo bie Felber als noch kleinere Theile an, bie wegen ber burch ben Ril gerftorten Grengen nicht genau genug bestimmt werben konnten. Cf. Herodot. 2, 109. 2) Plin. H. N. 5, 9. 3) Saint Martin im Journ. de sav. 3) Saint Martin im Journ, de sav. 4) Das Bort zodzurgs bezeichnet irgenb 1822. Sept. p. 556. eine Abtheilung ber Priefterschaft und gwar eine folche, bie mit ben für die Tobten gu verrichtenben helligen Gebrauchen beschäftigt war, und bafür gewisse Bebungen bezog. Die Cholchyten umwan-ben bie Mumien mit Byffusttreifen, schmudten sie geborig aus und festen sie auch in ben Katatomben bei. Es lagt fich vermusthen, bag gewissen Prieftersamilien gewisse Abtheilungen ber Begrabnisplage angebort haben, so bas fur bie bort begrabenen Mobten ihnen bie Debungen gufloffen; und bie einzelnen Glieber biefer Familien betamen bann wieder von biefen Bebungen jeder feinen bestimmten Antheil. 5) Papyri Graeci R. Taurinensis Musei Aeg. ed. ab. Am. Peyron. P. I. Taurini. 1826. 4. Pap. I. p. 24.

jedoch menschlich gebildet, ist auf ben erhaltenen Tempelruinen von Ombos sehr häusig zu sehen. Aus Zuvenal
wissen wir, daß umgekehrt den Tentyriten die Krokodile
höchst verhaßt waren. Darum lebten die Ombiten und
Tentyriten mit einander unablässig im Kriege. Als einstmals die Ombiten ein religiöses Fest unter Schmausereien jeder Art 7 Tage hindurch seierten, wurden sie von
den Tentyriten mit bewassneter Hand überfallen. Ein
Ombite gerieth in die Gewalt der Feinde. Die Tentyriten fraßen ihn roh auf, nachdem sie ihn vorder in
Stücke zerschnitten hatten, damit, wie Juvenal hinzusetzt,
der ganze Hause an dem kannibalischen Siegesmahle
Antheil nehmen konnte 19). (G. Rathgeber.)

OMBOS, auf bem offlichen Ufer bes Ril im Ros mos Ombites 1) war 40 Meilen von Apollinopolis Magna (jett النقوا) und 30 Meilen von Spene (jett اسمار) entfernt 2), wiewol man lettere heutiges Ta= ges zu Schiffe in 8 Stunden zurudlegen tann. Ptolemaus 3) last auf Ouspool Spene folgen; es haben aber 4 Sandschriften der koniglichen Bibliothet zu Paris bie richtige Lebart "Ousor. Unrichtig ift auch ber Name bei Hierocles '), wo er nach Apollonias (Apollonopolis) feine Stelle hat. Im Itinerarium Antonins ift Ombos auf bem oftlichen Ufer und von Spene M. P. XXIII. entfernt, ferner Contra Ombos (jest and um) auf bem westlichen Ufer. In ber Notitia Imp. Rom. sect. 20. wird vom Orte gefagt, baß er unter ber Gerichtsbarkeit bes Feldherrn ber Thebais fiche; es ift aber ftatt Ambo au lefen Ombo. Auf der Peutingerschen Kafel liest man Die übrigens unrichtig geschriebenen namen: Herasica-mina VI Spelei XLII Syene XII Ombos XX Tentira XVI. i) und die Ortschaften in ber Ordnung, wie fie fich bem von Guben nach Morben Schiffenben auf beiben Ufern zeigten. Schifft man jest von ber Insel aus von S. nach N., so zeigen sich auf bem rechten User, 7 Kilometres über Kum Ombu, خيداخ moselbst bas Milthal breiter zu werben anfangt, als es in ben noch sublichern Gegenben ift 6), ferner: פתפט, hierauf links in einiger Entfernung vom Ufer Contra Ombos, jest andhu, bann folgt bie Insel und gegenüber auf dem rechten Ufer das ehemalige Ombos, welches jest (Kum

19) Juv. Sat. 15, 35-46, 72-83. Cf. Ruperti comm. pag. 754.

Dmbu) heißt. Über dieses hinaus sind auf dem westlichen User النبية und auf dem rechten النبية. Auch hier und die كبل سلسك 2 Myriametres unter Kum Ombu ist die Breite des Nils nicht sonderlich groß 7)

Beschreiben wir jest bie von Pocode, Norben, Denon und neuern Reifenden besuchten Ruinen \*), bie, auf einer zwar nicht bedeutenden, aber boch ringsum weit fichts baren Anhohe liegend, einen überaus malerischen Anblick gewähren, so ift zuerft ringeum die beiligen Gebaube aus ungewöhnlich großen Backfteinen eine 8 Metres bicke Einschließungsmauer erbauet, beren Umfang ungefähr 750 Metres beträgt. Un ber oftlichen Seite find 3 bacftein= artige Borfprunge 9). Alles biefes hat fich fehr gut erhalten; nur ist die Mauer unten vom Sande bedeckt, weshalb ihre gange Sohe noch nicht ausgemittelt werben konnte. In der sublichen Seite der Mauer sind 2 Thore. Das breitere, jest unmittelbar am Flusse, bat flartere Mauern und ist auf den Eingang des kleinen Tempels gerichtet. Die westliche Wand ift jest vermuthlich durch die Uberschwemmungen bes Rils eingestürzt, beffen Gestabe bie Trummer bebeden 10). Etwas weiter gegen Often ift bas andere viel kleinere Thor, welches febr gut sich erhalten hat 11). Ift man burch bas kleinere Thor bin-burch gegangen, so hat man innerhalb bes heiligen Bezirkes ben Eingang bes großen Tempels zur rechten Sand, ber nicht einen, fondern zwei Gottern errichtet war, bergeftalt, bag bie rechte Balfte bem einen, bie linke bem andern Gott geweihet mar und diese Theilung in der Breite vollig symmetrisch durchgeführt ift. Durch Diese ganz eigenthumliche Bauweise unterscheibet sich ber Tempel von allen übrigen in Ugppten 12). Das Material ift ein feiner graugelblicher Sanbstein, ber in ungeheuern Bloden brach 13), febr gut fich bearbeiten lief

<sup>1)</sup> E. biese Encyll. unter Ombites. 2) Itin. Antonini. 8) Ptolem. geogr. l. 4. c. 5. 4) Hierocl. Synecdem. p. 732. 5) Tab. Peuting. Lips. 1824. fol. Segm. VIII. F. Auf b' Anz ville's Karte ist bie Lage von Ombos unrichtig angegeben. In ber Carte geograph. de l'Egypte. Par Jacotin. Paris 1818. fol. File 3. (von Legentil) sind Kam-Ombu und Edsu astronomich bestimmt. 6) Descr. de l'Egypte. T. XVII. Etat mod. Paris 1824. p. 500.

<sup>7)</sup> ib. p. 501. 8) R. Pocode's Besch. ver Morgent. Ister Th., übers. von Mindh. Erlangen 1754. 4. 6. 186. Abbisd. L. ad p. 195. Norden Voy. d'Egypte et de Nubie. Par Langlès. T. II. à P. 1795. p. 151. T. III. p. 116. Pl. CXXVII. Vivant Denon, Voy. d. la dasse et la h. Reypte. à P. 1802. fol. p. 171. Pl. 175. n. 2. Expl. d. pl. p. XXIIL. Hamilton Remarks on several p. of Turkey. Vol. I. Aeg. B. Pamilton's Aegyptiaca. Weim. 1814. S. 34. s. p. 216 sq. von Chabrol und E. Jomard. Bon den Hieroglyphen und Bildswerten, die noch am Aempet vorhanden sind, ist ein sehr kleiner Theil abgezeichnet und jenem Werke einverleidt worden. Man muß aber auch die gelieseten Abbisd. mit großer Borsicht gebrauschen, da an vielen Stellen die nicht abgezeichneten Peroglyphen ganz willführlich in Paris ergänzt sind. Dieses gilt besonders von den Aufrissen der Gebäude.

9) Descr. de l'Eg. Antiquités. T. 1. Paris 1820. fol. Pl. 89. Plan.

10) Denon: les dédondemens du sieuwe en out déchaussé des sondations de quarante pieds de prosondeur, elles étoient construites avec la même solidité et la même magnificence que ce qui servoit de décoration.

11) Descr. de l'Eg. A. T. I. Pl. 46. cf. Pl. 39.

12) 3u Nom der T. des est und der sur chen, bis zur solgenden sich erstrecten, haben ungefähr die Lange von 5 Metres (15 Kuß) und 1½ Wetre (etwas mehr als 4½ kuß) Dicke. So war es möglich, daß in der ganzen Breite des Porticus nur 5 solcher Steine lagen. Es sinden stei sock

und and bauerhaft ift. Mus folchem Stein bestehen in Dberagopten von Philai bis Theben bie mesentlichsten Monumente. Bas jest von bem Gebaube noch fleht, bat die Lange von ungefahr 424 Metres (130 Fuß) 14), aber bie Lange betrug wol fonst ungefahr 60 Metres (185 guß). Die Breite mußte 37 Metres (114 guß) betragen 18). Da ber Tempel eigentlich ein zweifacher war, mußte er auch zwei Eingange haben. Darum ftanb an ber Beft : ober Borberfeite eine ungerabe Ungahl von Saulen, namlich je 5, beren Sobe vom Boben bis aur Goffitte ungefahr 12 Metres (37 Fuß) 16) betragen haben dürfte. Im Umfange haben sie mehr als 6 Me= tres (beinahe 19 Fuß) 17). Ebenso viele hat auch bie zweite und britte Reihe. Bon biefen Saulen ftehen biejenigen nicht mehr, die von der mittelsten am entferntesten waren, und auch die angrenzenden Anten sind eingestürzt. Sinter diefer alfo ehemals von 15 Saulen getragenen Borhalle lagen mehre im Berhaltniß zur Breite febr Turze Abtheilungen, zuerft ein Saal, ben 2 Reihen von je 5 um vieles kleineren Saulen trugen. Ging man durch die 3 hierauf folgenden Abtheilungen hindurch, fo tam man zulett vermuthlich in einen geräumigern Saal, wiewol biefes nicht bestimmt sich behaupten lagt, ba ber bintere Theil bes Tempels vom Sande verschuttet ift. Bon biefen aufgeführten Abtheilungen gehörte aber immer Die rechte Seite bem einen, die linke bem andern Gotte an. Die vorderfte, von 15 Caulen getragene Abthet lung war am bochsten, um Vieles niedriger war die gweite, die 10 Saulen trugen, und die übrigen nahmen, wie es scheint, stufenweise eine immer geringere Bobe an 18). Die Rapitale ber erften Reihe ber Borberfeite find einander ziemlich gleich. Die mittelfte Gaule ber zweiten Reihe hat Palmenblatter am Rapital, fo baß fie benen zu Philai, Ebfu und Eene gleicht. Die ihr zus nachft stehenden 2 Saulenkapitale f. Pl. 42. fig. 4. Die glodenformigen und mit Stengeln und Bluthen bes Lotus verzierten Kapitale ber beiben außerften Saulen in ber zweiten Reihe gleichen benen zu Philai. In berselben Reihe hat die zweite Saule, von ber Rechten an gezählt, ringsum mehre Reliefftreifen über einander, voll bebeutungsvoller Bergierungen, die symmetrisch je bober binauf besto reicher wurden und alle zusammen ber Reinbeit ber Umriffe bes Saulenschaftes keinen Nachtbeil brachten. Im untern Reliefftreifen find Rabne ober, wie bie Frangofen meinten, Schalen, auf benen Scepter und Rilfchlussel errichtet find. Im mittlern befinden sich Cartouchen, Die jum Theil benen bes Ptolemaos Epi= phanes, zum Theil benen bes Ptolemaos Philometor

noch größere im Gebaube. Die bebeutende Last hat aber auch bet vielen bieser großen Blode ihren Sturz verursacht. 14) Pas mitton: Die Tiefe bes ganzen Gebaubes hatt 120 Fuß. 15) Das.: Die Façade bes Porticus ist 88 Fuß lang. 16) Das.: Die Saulen waren 30 Fuß hoch. 17) Rorden: 24 Fuß im Umfang, größer als die Saulen von Medynet-habou. Pamiston: Rach unten zu hatten sie 20 Fuß im Umfange. Dies sind die gewöhnlichen Berhältnisse an ägypt. Gebäuben, in welchen die Hohe ber Saulen in der Regel 8 dis 9 halbe Durchmesser halt.

gleichen 19), mit einem aus 2 hohen Febern bestehenden Ropfput geschmudt und von sperbertopfigen Lowen mit Pfenchtmuben und Sceptern und von Geiern mit Steuer rudern umgeben. Die Lowen bedeuten die Berrichaft iber das Irdische, ihr Sperbertopf die herrschaft über bes Überirdische. Die Psenchtmute allein bezeichnet in ba Hieroglyphenschrift die Herrschaft über bas Sobe und Riedrige, b. h. himmlische und Irbische. Endlich fin im oberften Reliefgurtel wiederum biefelben Cartoucha von diden Uraen umgeben, die gleichfalls einen Kopp schmud, an ben Schwanzen aber ben Rilfchluffel te gen 20). Biele zwischen jenen Reliefgurteln fiebende und fle auseinander haltende hieroglyphen find auf ber Ib bildung weggelassen. Das mittelfte Kapital ber dritten Saulenreihe f. Pl. 42. fig. 1., bie ihr gunachft ftebenben Pl. 42. fig. 2. Unter den beiden außern Saulen ber felben Reihe 21) enthalt die der linken Seite bieroghp phenartige Bergierungen, gebildet aus ben auch fonft bei ben Cartouchen ber foniglichen Ramen vortommenben Bienen 22), ferner aus Uraen und Wogeln, bie, wie es scheint, ale Sinnbild ber Fruchtbarkeit Phallen tragen 23). Über bem Thore anderer Tempel fieht man gewöhnlich die geflügelte Sonnenscheibe. Bu Ombos, wo der Tempel 2 außere Thore hatte, ift jedes berfelben mit biefer Darftellung geschmudt. Dicht anbert ift be Einrichtung bei den 2 folgenden Thoren im Innem be Portifus. Auch der von den Säulen der Borhalle go tragenen Decken mußten in biesem Doppeltempel 2 sch Ihre Reliefs zeigen gewaltige, mit weit ausgebreiten Blugeln fcmebende Beier, welche Rilfchluffel und Ruber i ben Krallen halten. Paffend erscheinen biefe boch in ben Luften schwebenden Bogel auf einem Grunde, deffen leb haftes Blau das himmelsgewolbe barftellen foll 24). Un andern Stellen bes Plafond find Gottheiten, bie auf Rahnen stehen und Disten auf den Bauptern tragen 21, in beren Mittelpunkt ein Stern, ohne Zweifel ber Solli ober Girius 26), glangt, mit beffen Aufgang bas Com merfolftitium eintrat und die Gemaffer des Dil ju fleiga begann. Die Agypter beobachteten ihn, um Prophe zeiungen besonders über die Fruchtbarkeit bes Sahres ju gewinnen. Auch auf andere Beise erscheinen Sterne bi den Figuren. Einmal bemerkt man einen Mann mit hoher Mühe, der einen Kahn zieht, auf welchem ein Gott mit dem Kopfe eines vierfüßigen Thieres fiett hinter bem Rahne, aber auf bem Lande, ftebt ein Gott, ber statt bes Ropfes 2 Schlangen auf bem Raden bit und auch in jeder Hand eine Schlange halt. Bermuth lich pflegte diese Schlangenart zur Zeit ber Anschwellma ber Milgewaffer fich entweder zu hauten ober zu paarm

<sup>19)</sup> Champollion Précis du syst. hiér. Pl. et expl. Paris 1827. Pl. 8, fig. 132. 133. p. 19. 20) Descr. de l' Eg. T. L Pl. 44. fig. 1. 21) ib. Pl. 42. fig. 3. 22) ib. Pl. 44. fig. 7. 23) ib. Pl. 44. fig. 6. 24) ib. Pl. 44. fig. 8. et 2. Dan lettern Relief ift das sehr abnlich, welches man auf einem ms bem Plason ber vordersten Saulenhalle berabgefallenen Strint bemerkt. Pl. 44. fig. 4. 25) ib. Pl. 44. fig. 3. 26) Die Stellen ber Alten bet Zoega De orig. et us. obelisc. R. 1797. p. 166.

Dahinter sieht man Isis ober eine andere Gottin mit menschlichem Ropfe auf einem Rahne fiehenb 27). Der ähnlichen Darftellungen findet fich noch eine große Menge. Bermuthlich pflegten die Ombeiten im Sommerfolstitium, wenn ber Nil ju fleigen anfing, bas große Fest Reiloa gu feiern 28), und ihre Gotterbilber auf Rabne gu feten, Die vom Lande ausgezogen wurden. Diese heilige Proceffion bireften die Plafondreliefs enthalten. Unter dens felben bemerkt man mehrere, bie nur roth vorgezeichnet, nicht aber ausgeführt find. Ja in einem zeigen fich fo= gar Correcturen, bergeftalt, bag bie untere verworfene und Die obere vorgezogene Figur fich im Rreuze burchschneis Aber auch bie obere Figur ift nur vorgezeichnet und mit einem Gitterwert von Quatraten umgeben 29), Die heut zu Tage ungeübte Zeichner hauptfächlich bann anzuwenden pflegen, wenn fie eine Figur größer zeichnen wollen, als fie in der Borzeichnung, nach welcher fie arbeiten, ift 30). Auf ben Seitenpfosten bes erften Thos res fieht man die liegende Sphing mit jugendlichem Unt= lig und Bartchen, die ein Gefag halt 31), hinter ihr die geflügelte Connentugel, an ber ein Uraus bangt. Ahnliche Darstellungen finden sich an den Dbelisten, ba wo gefagt wird, daß ein gewiffer Berefcher die Obelisten ber Gottheit errichtete 32). Die vor ber Sphing am Tenipel zu Ombos stebenben und von einem Cartouchen eingeschloffenen Bieroglophen bedeuten: "immer lebend, geliebt von Phtha und Ifis". Diefelben foliegen fich in Cartouchen oft an die Raifar bedeutenden Sieroglyphen an. Die in der rechten Abtheilung bes Tempels binter ben brei Saulenreihen bes vordersten Porticus befind= liche Band 33) ift mit folgendem Relief 34) geschmuckt. Der krokobilkopfige Gott, in kurzer Tunika, mit Urmbanbern geschmudt, Sonnenscheibe, Uraen und zwei hobe Federn auf dem Saupte, fitt auf einem hohen Thron und halt Scepter und Dilfdluffel. Gine weibliche Figur, mit vier hohen Federn auf dem Saupte und mit Salsband und Armbandern geschmudt, spielt die fiebens saitige Leier. hinter dem Gott fleht ein Mann, auf beffen Saupte die Sonne, vielleicht auch ber Salbmond, liegt, und halt Scepter und Peitsche. Unter den beige= fetten Bieroglyphen bemerkt man Cartouchen Guergetes II.: "Glanzender Gott, genehmigt von Phtha, Bild bes Amonera, Sohn bes Sonnengottes, Ptolemaios, immer lebend, geliebt von Phtha "35). Diefer Ronig und feine Schwester Rleopatra und feine Gemablin Rleo: patra werben bekanntlich in ber griechischen Inschrift zu Phila ermabnt, welche bie Errichtung bes bortigen Dbe-

liet betrifft 36). Un berselben Wand zu Ombos ist eine drei Fuß hohe und in der gangen fehr betrachtlichen Lange ber Wand fich hinziehende Kranzleisten, gebildet aus Urden, die mit jugekehrtem Bauche neben einander auf ben Schwanzen fteben und bie Sonnenscheibe auf ben Ropfen tragen 37). Gie find mit ficherer Sand in efnem fehr bestimmten Style gearbeitet und voll Charatter, besonders find bie Ropfe ju loben. Betrachten wir jest die Bilowerke an bem oberen Theile bes Thores, welches burch jene mehrerwähnte Wand führt, so zeigt fich zuerst gang oben in ber Mitte Die Gonnenscheibe mit Urden und großen Flugeln. Die barunter, unmittelbar uber ber Thoroffnung stehenden Reliefe 30) sind fo ge-ordnet, daß die eine Salfte, namlich die rechte auf Die Berehrung des Arveris, die linke auf die Berchrung bes krokobilkopfigen Gottes sich bezieht. Jene wird auf ter rechten, diese auf ber linken Thorpfoste fortgesett. Der fperberkopfige Gott Aroeris, deffen Name auf den Dbe= listen aus den Charafteren bes Horus und bes Sonnen= gottes besteht 39), sist Scepter und Milfchluffel haltend auf einem hoben Thron, umringt von zwei Mannern und zwei Frauen, entweder Prieftern oder Mitgliedern ber koniglichen Familie. Sein Saupt ift mit ber Pichents mube geschmuckt. Der vor ihm stebende Mann halt auf einer Schale bas sibende Gotterbild mit Nilschluffel auf ben Knieen. Die weiblichen Figuren mit Isiskopfichmuck tragen Rilfcbluffel und ber binten ftebende Mann tragt Milfoluffel und Scepter. Daneben ift ber fperberkopfige Gott noch mehrmals wieberholt. Sier jedoch hat er die Sonnenscheibe und ben Uraus auf bem Saupte, so baß er ber Darftellung einer ber vier Seiten am oberen Schaft bes barberinischen Obelist 40) volltommen gleicht. Es werden ihm Beihrauchgefäße bargebracht. Auch ber krokodilköpfige Gott sitt Scepter und Nilschlussel haltend auf einem boben Thron und wird von gleich vielen Pers fonen auf die namliche Beife geehrt; benn überall liegt bie ftrengfte Symmetrie ju Grunde. Giner ber anbes tenden Manner halt Scepter, Peitsche und den Krumm? stab, wie ihn Dfiris auf einem Papprus führt 11). Ebenso symmetrisch find bie Cartouchen und übrigen Hieroglophen, wovon in bem großen Werke ber Franzosen keine Abbildungen geliefert find. In bemjenigen Saale, der der zweite nach dem zweiten Porticus ift, zeichnet ein kleiner Fries burch gludliche Erfindung fich aus. Cartouchen Guergetes II. fteben auf Schalen und ber Federkopfschmuck ragt über ihnen empor. Auch hier bedeuten fie: "Glanzender Gott, genehmigt von Phtha, Bild des Umonera, Sohn des Sonnengottes, Ptoles maios, immer lebend, geliebt von Phtha". Daneben fist mit angezogenen Beinen und mit dem Nilschluffel auf ben Anieen rechts ber fperbertopfige, links ber tros

<sup>27)</sup> D. de l' Eg. T. I. Pl. 44. fig. 8. 28) Heliodori Aethiop. lib. 9. p. 435, Lugd. 1611. 8. 29) Descr. de l'Eg. T. I. Pl. 44. fig. 3. 30) Heliodori Pitchen et an exichischen Bithner von den dapptischen. Diod. 1, 95. Schorn, St. d. gr. A. S. 141. 31) D. de l'Eg. Pl. 41. fig. 4. 32) So am Pyramlbion des Obeliss des Marsfeldes. S. diese Encyst. III. Sect. I. Th. S. 39 Cel. 1. 33) D. de l'Eg. T. I. Pl. 41. fig. 1. S. Pl. 41. fig. 2. Z. 34) Id. Pl. 43. fig. 19. 35) Anderwarts st.hen Biene und Ganssider diesen.

A. Encyel, b. B. u. R. Dritte Gection. III.

<sup>36)</sup> Papiri Greco-Egizi dell' J. R. Museo di Corte trad. ed ill. da Giov. Petrettini Corcirese. Vienna. 1826. 4. p. 57. 87) D. de l' Eg. T. I. Pl. 43. fig. 18. 38) Ib. Pl. 43. fig. 20. 89) Am. Peyron Papyri Graeci. P. II. Taur. 1827. p. 56. 40) S. bicfe Granti. III. Sect. I. 3h. S. 42. 41) Angelo Mai, Catalogo de' papiri Fg'ziani d. bibliot. Vatic. Roma. 1825. 4. p. 9. tav. 2.

kobiltopfige Gott. Dahinter und gleichfalls auf Schalen stehen Geier mit Nilschlusseln und Rubern, worauf drei Candelader solgen \*2). Auch in den Zwischenraumen sind Hieroglyphen und überall berrscht die größte Symsmetrie. In demselben Saale ist über dem Thore auf der Leiste des Karnieses die griechische Inschrift, woein Ptolemaios VI. Philometor Theos erwähnt wird, mit schonen Schriftzügen eingehauen \*3). Wir haben diese Inschrift in dieser Encykl. unter Ombites mitgetheilt und sind überzeugt, daß sie nicht, wie Chabrol und Iosmard annehmen \*4), über dem linken Thore, sondern, wie Letronne \*5) zeigte, über dem rechten Thore stand.

In dem Tempel befinden sich unter den hieros glyphen noch viele Cartouchen. Es haben aber die Verfasser de l'Eg. weber angegeben, an welchen Stellen fie fie fanben, noch an ihre Muslegung gebacht. Gine ber von ihnen mitgetheilten Beichnuns gen 44) zeigt im erften Cartouchen ben Bornamen " Sons nengott, herr ber Bahrheit ober Gerechtigfeit"; ber ameite Cartouche bedeutet "Amenotheph". Diefen Ronig balte ich, fo lange fein noch alterer Cartouche aufgefuns ben wird, fur ben Grunder bes Tempels. Amenotheph III. war ber achte Konig ber achtzehnten Dynastie. Die Griechen nannten ihn Memnon. Er war Rachfolger Tuthmofis IV. Ihm felbft folgte horus. Es wird lehrreich fein, biefe Cartouchen mit andern beffelben Ros nigs zu vergleichen, welche auf eilf Safeln in einem mir noch nicht ju Geficht gekommenen Werte mitgetheilt finb 47). Bon ben in einem Fries vortommenben Car touchen Ptolemaos Guergetes II. habe ich oben fcon gehandelt. Ein anderer Cartouche \*\*) enthalt bei ber pierten hierogiophe, wenigstens in ber gelieferten Abbilbung, eine fleine Abweichung von bem eben ermahnten; aber er muß gleichfalls bem Ptolemaos II. Guergetes angeboren. Bieber ein anberer borigontaler Cartouche 49) gleicht, eine bald nach bem Unfang vortommenbe, febr unerhebliche Berschiebenheit abgerechnet, einem ber Cars touchen bes Konigs Ptolemaos Philometor, namlich bem, worüber Die Biene fleht. Ginen fehr abnlichen, aber verticalen Cartouchen fanben wir auf ber zweiten Gaule, von ber zweiten an gezählt, in ber zweiten Reihe bes porberften Porticus im großen Tempel ju Ombos. Pto: lemans Philometors Cartouchen find zu lefen: . . . ges nehmigt von ..... lebendes Bild bes Amon:ra, Sohn ber Sonne, Ptolemaios, immer lebend, geliebt von Phtha und von Ifis, Philometor. Ferner findet fich 10) ber Cartouche: ITOAMHE (b. i. Πτολεμαΐος) zubes

immer lebend, geliebt von Phiha. Diesen Ramen bes Ptolemaos Alexandros bemerkt man auf einem innern Fries ber umschließenden Mauern bes großen Tempels ju Ebfou. Die im großen Tempel ju Ombos in ber Sobe an Saulen 1) ftehenden Cartouchen und ein ans berer, ber am Plafond seine Stelle hat 12), bedeuten ΠΤΟΑΜΑΙΣ (b. i. Πτολεμαΐος) immer lebend, geliebt von Phtha, wie biefer Rame auch in ber Inschrift von Rosette vorkommt. Es ift noch ein ande rer bochft abnlicher Cartouche zu Ombos abgezeichnet worden 53), der gang baffelbe bedeutet und auch auf dem Dbelief ber Insel Phild angetroffen wird. Den Ramen Rleopatra, ben bie griechische Inschrift ju Ombos barbietet, enthalt auch die Hieroglyphenschrift 54); es bleibt jeboch ungewiß, ob hier biefelbe gemeint ift. Endlich find im großen Tempel zu Ombos noch folgende zwei Cartouchen: AOTOKPTP KHSANAOA TPHNS (δ. ί. Αὐτοκρατωρ Καισαρ Νερουα Τραιανος) μυθε nannt KPMNHKS THKKS (b. i. Геришчихо Дихи-205) 55), welche Worte ben auf ben agyptischen Mungen biefes Imperator ftebenben Namen entsprechen. Dieraus wurde hervorgehen, daß nicht allein unter Ptolemaos VL Philometor, beffen Golbaten bie Banbe bes Setos mit Bildwerk verzieren ließen, fondern noch viel später am bebentfamen Schmud bes Tempels gearbeitet wurde, ja es ift berselbe gar nicht beendigt worden, wie wir oben bei Gelegenheit des Plafond des Portifus bemerkten.

Alle Theile des großen Tempels sind meist blau angestrichen und überall mit hieroplyphen und bemallen Reliefs geziert, bie blaue, rothe, gelbe und grune Farbe haben, wie im großen Tempel zu Phild. Darftellungen, wie fie bas oben beschriebene Thor zeigte, finden fich befonders baufig. Der fperbertopfige Gott ift Aroeris, laut ber Borte ber griechischen unter Ombites mitge theilten Inschrift: Αρωήρει θεῷ μεγάλφ Απόλλωνι. Ετ war Sohn bes Dfiris und ber 3fis. Plutarch, ber bies melbet, fügt hinzu: erioi de gavir nat tor Apoiron ούτω γεγονέναι, και καλείσθαι πρεπβύτερον Ωρον έπο Αλγυπτίων, Απόλλωνα δε υπό Ελλήνων 6). 3bm ma auch ber große Tempel zu Apollonopolis Magna gewei: bet, beffen Bildwerke ihn ebenfalls sperberkopfig zeigen 57). Den frotobiltopfigen Gott hielten Einige für einen bem Kronos vergleichbaren Gott, Andere fur Ofiris, Prichard 11) und hirt 10) endlich fur Typhon. Ale Grund wird ans geführt, bas Krokobil fei bem Epphon beilig gewesen, weil er sich in dasselbe verwandelte 60), um sich feinem Uberwinder horus : Apollon zu entziehen. Dagegen be: merke ich, daß Arveris und der krokobilköpfige Typhon

<sup>1</sup> Alexaλούμενος) APKΣNTPΣ (b. i. Δλεξανδρος),

42) D. de l'Eg. T. I. Pl. 44. fig. 5. 48) Hamilton,
Remarks on several parts of Turkey, Vol. l. Aegyptiaca p. 75.
Travels in various countries of the East. Ed. by R. Walpole.
Lond. 1820. p. 585. 44) D. de l'Eg. T. I. A. D. p. 229.
45) Letronne, Rech. p. 5, à l'h. de l'Eg. T. I. A. D. p. 299.
46) Letronne, Rech. p. 5, à l'h. de l'Eg. T. I. A. D. p. 299.
47) Les monumens de l'Egypte et de la Nubie, par Champollion Ine et Rosellini.
400 pl. 10 vol. de texte, en 40 livrais. Strgl. Stunftbl. 1831.
97. i01. 48) D. de l'Eg. T. I. Pl. 43. fig. 17. 49) Ib.
fig. 16. 50) Ib. Pl. 43. fig. 8.

<sup>51)</sup> Ib. fig. 1, et 3. 52) Ib. fig. 4. 58) Ib. fig 15. 54) Ib. fig. 11. — KAEOHTPA. vergl. H. Salt Essai s. e. syst. d. hier. ph. tr. p. L. Devere. Paris. 1827. Pl. 1. fig. 16. p. 60. 55) D. de l'Eg. T. I. Pl. 41, fig. 5. et 6. 56) Plut. de Iside et Os. p. 356. cf. p. 355. 57) D. de l'Eg. A. T. I. Pl. 59, 5. 6. 58) Prichard's Analysis of the Aegyptian mythology p. 79—81. 59) über Gegenstånde der Runst b. d. Rappt. Abb. d. hist. ph. Rl. b. R. 9r. At. b. Eb. a. b. 3. 1820—1821. Berlin. 1822. E. 158. 164. 60) Plut. de la p. 571.

bier in friedlichem Berhaltniffe erscheinen und gleiche Ehre empfangen, auch ber lettere offenbar ebenso gut wie Aroeris als ein wohlthatiger Gott aufgefaßt ift, wogegen Typhon burch ben agyptischen Gotterfreis als ein immer feindseliges Wesen fich hindurchzieht. Ift es nicht beffer, den krokodilkopfigen Gott als Fluggott, als den mohls thatigen Dil aufzufaffen? Auf biefe Beife wird beutlich, warum die Ombiten, wie in dieser Encyk. unter Ombites berichtet wurde, die andern Agpptern fo verhaften Rrofodile verehrten. Barum fie aber ben Cultus des Protodilkopfigen Diles mit dem Cultus bes fperbertopfis gen Sonnengottes fo eng jufammenknupften, baß fie beibe Gotter in einem Beiligthume neben einander verehrten, Davon enthalt folgende michtige Stelle bes Beliodorus 61) ben Grund: "Es traf sich, daß damals die Neiloa, das größte Seft bei ben Agyptern bevorftand, welches gerabe gur Beit ber Sommerfonnenwende 62), wenn ber Fluß zu fleigen anfangt, gefeiert und von ben Ugnptern aus folgender Urfache bober als alle übrigen Fefte geachtet wird. Die Agypter bilben ben Nil als einen Gott, ja fie halten ihn fur ben allergrößten und machtigften Gott, ber dem Uranos an Ansehen und Burde zu vergleichen fei, weil er ohne Bolten und Regen ihre Felder bemaf= fert und fie in jedem Jahre ohne Ausnahme wie burch Regen befruchtet". In dem ermahnten Sefte murben, wie ein gewisser Ronnus 63) melbet, Chore veranstaltet und dem Nil homnen gefungen, wie fonft zu Chren bes Beus, wodurch jugleich die vor dem frotodiltopfigen Gott auf der Leier fpielende Figur, die wir auf einem oben beschriebenen Relief bes großen Tempels ju Ombos fanben, erlautert wird. Wie Libanios in ber Rebe fur bie Tempel melbet, maren bie Agypter fogar überzeugt, baß bie Bernachlassigung ber Festlichkeiten bas Ausbleiben ber Miluberschwemmung nach fich ziehen murbe.

Um zu erklaren, weshalb die Ombiten bas sonst ges
fürchtete Krokobil für so heilig hielten \*\*), daß sie sich
nicht entblodeten, ihren Flußgott mit dem Ropfe desselben zu bilden, darüber sind zwei Vermuthungen aufges
stellt worden. Das Land um Ombos herum, bemerkt
Pococke und Hamilton, ist an beiden Seiten des Nils
niedrig und sumpsig. Der Fluß theilt sich daselbst in
zwei weit entlegene Arme, welche die vor Ombos liegende
Insel einschließen. Ieder hat außerdem eine Anzahl nies
driger Inseln, die zum Theil angebaut sind, zum Theil
nur nachten Sand enthalten. Solche Gegenden lieben
die Krokobile. Sie bleiben nicht gern lange im Wasser,
sondern liegen an der Sonne ausgestreckt auf dem Sande
und sind übrigens furchtsamer Urt. Die Felsen von Hadjar Silcily, die unterhald, und die Wasserschalb sind, tragen auch dazu bei, sie an diesen Ort zu

ziehen. Denn wenn die Krokodile an Kelsen kommen. geben fie jurud, fo bag, wenn fie von unten berauftoms men und nur ein wenig bober geben konnen, es ihnen naturlich fein mag, auf diefen ihnen fo bequem liegenden Inseln fich an die Sonne ju legen und ben engen Weg burch ben farten Fluß zu vermeiben. Die Ombiten, Die biefe Thiere fich febr fcnell vermehren faben und es für unmöglich hielten, fie auszurotten, suchten fie viels leicht badurch von der Berfolgung ber Menschen abzus halten, daß sie ihnen beständig auf den wusten Infeln und in ben benachbarten Morasten Nahrung binlegten. Es wird behauptet, daß fie Niemand angriffen, wenn ber hunger fie nicht plage und fie nicht gereigt murben. Um fie nun vor ben Angriffen bes Boltes ficher ju fets len, kamen die Priester vermuthlich auf den Ginfall, fie für Befen hoherer Art auszugeben, gegen bie man mes nigstens dafür durch Berehrung sich dankbar beweisen muffe, daß fie ihre gewaltige Starte nicht misbrauchten. Eine abweichende Unsicht ftellten Chabrol und Jomarb auf. Da in altern Zeiten nicht ber Nil felbst, sonbern nur ein Kanal beffelben an ben Ringmauern von Dms bos floß 65), kamen die Krokodile, die fonst nur im eis gentlichen Bette bes Dil fich aufhielten, nur gur Beit ber Überschwemmung an diefe Stadt. Daber betrachteten bie Ombiten die Ankunft der Krokobile als ein Beichen und als das Mag der wohlthatigen Uberschwemmung. Beil aber nur zu diefer Zeit die Krokobile etwas weiter an bas Land gingen, tonnten fie fur ein Sinnbild bes trinkbaren Waffers, burch welches die Sonne fich bes wege 66), gehalten werben. Indem ich weder die eine, noch die andere Erklarungsweise fur befriedigend halte, finde ich es zwedmaßig, die eigenthumliche Geftalt bes Gottes und die Berehrung ber Krokobile aus ber fruheften Vorzeit abzuleiten. Als noch nicht die nachmals in den meiften gandfrichen Ugyptens eingeführte Gottebverehrung bestand, bachten fich bie Ombiten ben Fluggott ichon in ber Gestalt bes Krokobils und hielten an ihr im gangen Berlaufe ber Beit feft. Darum aber mußte auch fpaters hin das Thier, deffen Kopf Sochos ober Suchos trug - Souk 67) eigentlich lautet ber Name biefes ben Ombiten eigenthumlichen Gottes, ben ein Rrotobil mit umgebogenem Schwanze auf ben Mungen bes Dms bites Nomos bezeichnet - in Ombos fur beiliger gelten als anderwarts. Es wurden die Ombiten ihren Rultus nicht so hartnäckig sogar mit den Waffen in der Hand vertheidigt haben, hatte nicht hobes Alter ihn geheiligt. Denn ohne allen Grund fann die Ergablung bei Juves nal 6 n) nicht fein, wiewol ich jugebe, bag biefer Dichter, unbekannt mit ber Geographie Agpptene, fatt ein an ben Grengen von Ombos wohnendes Bolt zu nennen,

<sup>61)</sup> Heliod. Aeth. 9. p. 435. ed. H. Comm. 62) Bergt. hierüber Plin. H. N. 18, 18. 5, 9. Solin. 35. — umgekehrt wurde der Sonnengett Dsiris verchrt wegen seines Einslusses auf den Ril. Jablonski, Panth. Aeg. P. I. Fr. ad V. 1750. p. 126 sq. 63) Nonnus in Collectione histor. ad Gregorii Nazianz. invectiv. in Julian. lib. II. hist. 32. in Opp. Gregorii T. II. col 529. 64) M. Fr. Wendelini Admiranda Nili. Francos. 1623. 8. p. 136. 140.

<sup>65)</sup> Strab. 1. 17. Ael. n. a. 10, 21. 66) Euseb. Pr. ev. 8, 11. Par. 1628. Clem. Alex. Strom. 5. p. 632. Par. 1566. 67) Das Krotobil mit umgebogenem Schwanze findet sich auch in bem Namen eines Mannes, der Souke, Sohn des Souk oder Sewek, und mit ausgestrecktem Schwanze in dem seiner Krau, die Souket oder Sewekse hieß; beibe in Dieroglyphen geschriebene Namen auf der Etele des Grasen von Beimore. 68) S. diese Encykl. unter Ombites.

bie Tentyriten als Gegner ber Ombiten bezeichnet habe, bie boch 50 Lieues von Ombos entfernt wohnten.

Der große Tempel ist jest so sehr vom Sande bes bedt, daß nur die Gesimse der Eingange sichtbar sind 69). An mehren der außern Saulen erreicht er beinahe die Halfte ihrer Hohe und bededt auch außerdem sehr viele Reliefs. Das Innere des Porticus ist weniger verschütztet als die Außenseite. Die hintersten Sale aber sind so sehr mit Sand angefüllt, daß die Plasonds dis zu zwei aber drei Metres bededt sind.

Denon fand zwischen bem großen und kleinen Tems pel eine Bruftwehr von Quadersteinen, welche die Ausficht auf jene Gebäude gestattete 70); vermuthlich waren es liberreste ber an der Westseite von Ombos besindlis

den Ginfdließungemauer.

Der fleine Tempel, aus abnlichem Sanbflein erbauet, lag norboftlich von bem größern und ungefahr vierzig Des tres von ibm entfernt, mit ber Oftseite unmittelbar am Ril. Die Achse bes größern und bie bes fleinern Tems pels bilben zusammen einen rechten Bintel. Der Gins gang bes fleinen Tempels mar auf ber Gubfeite 71). Er bat ungefahr 23 Metres Lange; Die größte Breite scheint ungefahr 18 Metres zu betragen. Soch ift ber Tempel 9 Metres. Un ber Borberfeite fteben vier nach oben ju fich verjungende Saulen. 3mischen den beiben mittleren gelangt man in ben Pronaos. hierauf führt Die folgende Thur in bas erfte, aus biefem eine andere in bas zweite gleich große Gemach. Endlich gelangt man burch bie gegenüber liegende Thur in bie hinterfte Abtheilung ober in bas Allerheiligste, neben welchem noch zwei kleine Seitengemacher, bas eine rechts, bas andere lints lagen, bie jedoch jest gang zerftort find. Die binterfte Abtheilung mar, wie es scheint, niedriger als bie porberen 12). Un ben Eden find wie gewöhnlich Mauern ftatt ber Saulen. Der untere Theil ber vier bie Bors berfeite fcmudenben Gaulen ift burch vorgezogene 3mis schenmauern (plutei) 73) bebedt und geschloffen und bie Thurpfosten find an die Schafte ber mittelften Saulen angebauet. Jedes ber vier Kapitale wird wie am gro-Ben Tempel ju Denberah 74), am Tempel ju Phila und am Ifistempel zu Sarbab 74) burch vier Ifistopfe gebilbet. Auf biefen ruht noch eine Plinthe, welche nach oben zu fich verjungt und baher von den Frangofen eis nem agyptischen Tempelchen verglichen murbe. Muf bem Architrave find hieroglyphen, auf bem Fries über bem Eingange bie geflügelte Sonnenscheibe.

Die Bilbhauerarbeit ift sehr reichlich an ben Mauern angebracht und hat noch immer, nach mehr als 2000 Sahren, allen Glanz ihrer ersten Farbe. Uber bem ersten

fit war nur die burchbrochene Mauer. 74) lb. T. IV. Pl. 10. 75) Th. Legh. Narrative of a journey in Egypt. Lond. 1817.

p. 190.

Thor hinter bem zwischen ben Saulen hindurchführenben Eingange figen brei jugenbliche Gotter auf erhobeten Thronen. Der mittelfte tragt die Pichentmute und balt Rrummstab und Peitsche. Sowol vor ihm als hinter ibm fteht Athor (Meith? Sfis?) zwei Dal ober es find zwei Priefterinnen berfelben. Beide ftreden bie Sanbe anbetend nach seiner Mute aus (προςκίνημα, Aft ba Sulbigung). Die vordere hat jedoch ben horner= obn leierartigen Ropfschmud, die hintere die Pfchentmute. Bie birt meint, wird hier horus von zwei Gottinnen, der Mutter und der Nährmutter Latona auf den Ihren erhobet 76). Die übrigen zwei thronenden Gotter unter scheiben sich von ben mittleren und auch unter einander burch ihren Roufschmuck. Der eine, ber rechts gewendet fist, halt ben Nilmeffer 77) mit angehangter Gondel, ber andere ben Lotosscepter und eine Mute, wie ber mis telfte Gott fie hat. Bermuthlich bezeichnen biefe brei Botter nur ben verschiedenen boberen ober niederen Boffep ftand entweder in brei verschiedenen Sahreszeiten ober beffer in brei Perioden ber Niluberschwemmung. Es waren also bie Momente bes Begriffes einer Genteit in drei Figuren auseinander gelegt. hinter dem links gewendeten Gott folgt wiederum eine Priefterin ber aten mit Bornern und Sonnenscheibe, ben vogelfopfigen Ece ter und auf einer Schale ben Sperber und Die mit ce gezogenen Beinen figende Figur haltend. Endlich fold ein Mann, ber ben Lotosscepter und Rilfchluffel mist. hinter bem rechtsgewendeten Gott fieht eine ber ebm beschriebenen abnliche Priefterin mit Rilfchluffel und Rums ftab, an dem die Gondel befestigt ift. Bulest folgt ta Ibiskopfige Thoth mit Uraen und drei Kandelabergloben auf bem Ropf. Er zeigt mit einem Stabchen, an ben Milmesser, bessen Spite bie Gondel tragt, Die Bobe te Bafferstandes an 78). Befanntlich nahm er im Samet ber Gotter gegen Typhon Die Gestalt eines 3bis an 3wischen biefen Figuren fleben nicht abgezeichnete Em Unvertennbar unt touchen und andere Hieroglyphen. fich burch bas gange Relief bie Beziehung auf ben fin genden Mil, auf die verschiebenen Grade ber ilberschmes mung und auf bas Berhaltniß ber Sonne zum Ril bir Der Aft ber Hulbigung (noosnernua) macht gur Beit bes Festes Reiloa einen haupttheil bes Aulti aus, und es barf nicht befremben, wenn bie oft ermatm Gondel in der Inschrift von Rosette bas Wort Punt gyris b. h. eine von vielen versammelten Menfchen er feierte Festlichkeit bezeichnet. - Auf einem andem Se lief bes kleinen Tempels fist ber jugendliche Ammivon beffen Ropf Urden, die Sonnenscheibe und noch it leierartig gestalteter Schmud fich erheben, auf einem o bobeten Thron, ben linken Beigefinger am Munte. Ti einem vor ihm ftebenben Opfertisch bringt ein Dam brei Ruchen bar, die Muscheln ober auf einander gefche genen Sanden gleichen. Sinter dem fitenden Gott nitt auf der Erhohung feines Ehrones eine mit großen flugeln versehene Figur, ben Nilschluffel haltenb. Gumeber

<sup>69)</sup> D. de l'Eg. T. I. Pl. 40. Malerische Anf. ber Ruinen. 70) Denon p. 126. 71) D. de l'Eg. T. I. Pl. 39, cf. Pl. 46. 72) Ib. Pl. 42. fig. 5. Grundr. fig. 7. Aufr. 78) So an der Bacabe bes großen Tempels zu Denderah. Ib. T. IV. Pl. 7. Die Apppter kennen keinen rads neofanegos; die Saulenreihe war thnen keine freie Erweiterung des Tempels inregode. laxamentum).

<sup>76)</sup> Abb. b. K. Pr. Af. a. a. D. S. 122. 77) Jablovsia P. II. p. 173. 227. 228. 78) D. de l'Eg. T. I. Pl. 45, fig. 5.

feboch menschlich gebilbet, ift auf ben erhaltenen Tempels ruinen von Ombos fehr haufig zu sehen. Aus Juvenal wiffen wir, bag umgekehrt ben Tentyriten bie Krokobile bochst verhaßt waren. Darum lebten bie Ombiten und Tentpriten mit einander unablaffig im Kriege. Als einst= mals bie Ombiten ein religiofes Fest unter Schmauses reien jeder Art 7 Tage hindurch feierten, murben fie von ben Tentyriten mit bewaffneter Sand überfallen. Ein Ombite gerieth in bie Gewalt ber Feinde. Die Tentps riten fragen ibn rob auf, nachbem fie ihn vorber in Stude gerschnitten hatten, bamit, wie Juvenal bingufett, ber gange Saufe an bem kannibalischen Siegesmable

Untheil nehmen fonnte 19). (G. Rathgeber.) OMBOS, auf bem offlichen Ufer bes Dil im Domos Ombites 1) war 40 Meilen von Apollinopolis Magna (jett العقوا) und 30 Meilen von Spene (jett entfernt 2), wiewol man lettere heutiges La= ges zu Schiffe in 8 Stunden zurudlegen tann. Ptoles maus 3) lagt auf Ousgoo Epene folgen; es haben aber 4 Handschriften ber koniglichen Bibliothet zu Paris bie richtige Legart "Ousoi. Unrichtig ift auch ber Rame bei Hierocles '), wo er nach Apollonias (Apollonopolis) feine Stelle bat. Im Itinerarium Antonine ift Ombos auf bem oftlichen Ufer und von Spene M. P. XXIII. entfernt, ferner Contra Ombos (jest & dien) auf bem westlichen Ufer. In ber Notitia Imp. Rom. sect. 20. wird vom Orte gefagt, bag er unter ber Gerichtsbarteit des Feldberrn ber Thebais ftebe; es ift aber ftatt Ambo ju lefen Ombo. Muf ber Peutingerichen Safel lieft man Die übrigens unrichtig geschriebenen namen: Herasicamina VI Spelei XLII Syene XII Ombos XX Tentira XVI. 1) und die Ortschaften in der Ordnung, wie fie fich bem von Guben nach Norden Schiffenben auf beiden Ufern zeigten. Schifft man jest von der Insel aus von S. nach N., so zeigen sich auf bem rechten Ufer, 7 Kilometres über Kum Ombu, خيبخ mofelbft das Milthal breiter zu werden anfangt, als es in ben noch fublichern Gegenben ift 6), ferner: פתפש, hierauf links in einiger Entfernung vom Ufer Contra Ombos, jest aud, bann folgt bie Insel und gegenüber auf dem rechten Ufer das ehemalige Ombos, welches jeht أكوم أصبى (Kum

19) Juv. Sat. 15, 35-46. 72-83. Cf. Ruperti comm.

Ombu) heißt. Uber biefes binaus find auf bem weftlichen Ufer الغصع und auf dem rechten الغصع. Huch hier und bis almlu , L. 2 Myriametres unter Kum Ombu ift bie Breite bes Nils nicht sonberlich groß 7)

Beschreiben wir jest bie von Pocode, Norben, Denon und neuern Reisenden besuchten Ruinen 8), die, auf einer zwar nicht bedeutenden, aber doch ringsum weit sichts baren Anhohe liegend, einen überaus malerischen Anblick gewähren, fo ift zuerft ringeum bie beiligen Gebaube aus ungewöhnlich großen Backfteinen eine 8 Metres bicke Einschließungsmauer erbauet, beren Umfang ungefahr 750 Metres beträgt. Un ber oftlichen Seite find 3 bacfftein= artige Borfprunge 9). Alles biefes hat fich fehr gut erhalten; nur ift bie Mauer unten vom Sande bedect, weshalb ihre ganze Sobe noch nicht ausgemittelt werben konnte. In der sublichen Seite ber Mauer find 2 Thore. Das breitere, jest unmittelbar am Fluffe, bat flartere Mauern und ift auf ben Eingang bes kleinen Tempels gerichtet. Die westliche Wand ist jett vermuthlich durch die Uberschwemmungen bes Rils eingesturgt, beffen Geftabe bie Erummer bebeden 10). Etwas weiter gegen Often ift bas andere viel kleinere Thor, welches febr gut fich erhalten hat 11). Ist man burch bas kleinere Thor hin-burch gegangen, so hat man innerhalb bes heiligen Begirtes ben Gingang bes großen Tempels gur rechten Sand, ber nicht einen, sondern zwei Gottern errichtet war, bergestalt, bag bie rechte Balfte bem einen, Die linke bem andern Gott geweihet mar und biefe Theilung in der Breite vollig symmetrisch durchgeführt ift. Durch diese ganz eigenthumliche Bauweise unterscheidet fich ber Tempel von allen übrigen in Agopten 12). Das Material ift ein feiner graugelblicher Sanbstein, ber in ungebeuern Bloden brach 13), febr aut fich bearbeiten lief

pag. 754. 1) E. biese Encycl. unter Ombites. 2) Itin. Antonini. 8) Ptolem. geogr. l. 4. c. 5. 4) Hierocl. Synecdem. p. 732. 5) Tab. Peuting. Lips. 1324. fol. Segm. VIII. F. Auf b' Ans ville's Karte ist die Lage von Ombos unrichtig angegeben. In der Carte géograph. de l'Egypte. Par Jacotin. Paris 1818. sol, File 3. (von Legentil) sind Kum-Ombu und Ebsu astronomisch bestimmt.

6) Descr. de l'Egypte. T. XVII. Etat mod. Paris 1824. p. 500.

<sup>7)</sup> ib. p. 501. 8) R. Pocode's Befchr. ber Morgent. 7) 1b. p. 501. 5) St. \$00.0 CTC'S Scicks. Ser Exorgent. Ifter \$\( \text{St}\), úbcrf. von \$\mathbb{B}\$ in bh. \$\mathbb{C}\$ Tlangen 1754. 4. \$\mathbb{C}\$. 186. \$\mathbb{L}\$ ad p. 195. \$Norden Voy. d'Egypte et de Nubie. Par Langlès. T. II. à P. 1795. p. 151. T. III. p. 116. Pl. \$\mathbb{C}\$ XXVII. \$Vivant Denon, Voy. d. la basse et la h. \$\mathbb{E}\$ Egypte, à P. 1802. fol. p. 171. Pl. 175. n. 2. \$\mathbb{E}\$ Expl. d. pl. p. XXIII. Hamilton Remarks on several p. of Turkey. Vol. I. \$\mathbb{A}\$ amilton's Aegyptiaca. \$\mathbb{B}\$ seim. 1814. \$\mathbb{S}\$ 34. f. Descr. de l'Evypte. T. I. Ant. Descr. Paris 1821. 8 p. 216 ag non. de l'Egypte. T. I. Ant. Descr. Paris 1821. 8. p. 216 eq. von Chabrol und G. Jomarb. Bon ben hieroglyphen und Bilbwerken, die noch am Tempel vorhanden find, ift ein fehr kleiner Theil abgezeichnet und jenem Werke einverleibt worden. Dam muß aber auch bie gelieferten Abbilb. mit großer Borficht gebrauchen, ba an vielen Stellen die nicht abgezeichneten heroglyphen ganz willkuhrlich in Paris erganzt sind. Dieses gilt besonders von ben Aufrissen der Gebaube. 9) Deser. de l'Eg. Antiquités. T. 1. Paris 1820. fol. Pl. 89. Plan. 10) Denon: les débordemens du fleuve en ont déchaussé des fondations de quarante pieds de profondeur, elles étoient construites avec la même solidité et la même magnificence que ce qui servoit de décoration. 11) Descr. de l'Eg. A. T. I. Pl. 46. cf. Pl. 39. 12) 3u Rom ber I. bes Cel unb 13) Debre Steine, bie von ber einen Gaule, auf ber guna. ber fie ruhen, bis jur folgenben fich erstrecken, haben ungefahr bie gange von 5 Metres (15 Fuß) und 11 Metre (etwas mehr als 41 gus) Dide. Go war es moglich, bas in ber gangen Breite bes Porticus nur 5 folder Steine lagen. Es finben fich fogar

baben. Die Sige bes hochaufgethurmten Sanbes, in meldem fie feit Sabrhunderten vergraben liegen, mag gleich= falls ihrer Erhaltung nicht forberlich gewesen sein. Um verberblichsten war wol die veranderte Richtung im Laufe bes Flusses, wodurch noch jest von Jahr zu Jahr bie Ruinen immer mehr gerftort werben 96). Es icheint namlich, bag ba, wo jest ber Dil felbft eine Krummung macht und eine Art von Safen bildet, fruber nur ein Ranal beffelben mar, mithin Ombos von dem eigentlis chen Bette bes Fluffes ziemlich entfernt lag. Im Laufe ber Beit ift aber ber Ranal jum eigentlichen Bette bes Fluffes geworben. Bahricheinlich gehorte bie vor Rum Ombu liegende Insel & Jumil, bie eine ber größten im Ril ift, fonft jum Gebiete von Ombos. Bei biefer Infel fab Norben auf bem westlichen Ufer, Kum Ombu gegenüber, bas Dorf Bamban.

Der jetige Rame 300 b. i. Hügel von Ombu schreibt sich von dem burch den Wind aufgehaufzten Sand her, unter dem wol auch die alte, noch nicht aufgefundene Stadt Ombos vergraben liegt. Norden sand bei den Ruinen einige elende Hütten. Als Denon sie sah, waren sie von arabischen hirten bewohnt. Chasbrol und Jomard fanden gar keine Einwohner mehr. Der Landstrich ist jett so durr und wüst, daß man keisnen Baum und nur selten die Fußstapsen eines Menschen bemerkt. Mit seinem und heißen Sande sind auch die User des Flusses bedeckt. Bleibt man daselbst zur Mitztagszeit eine Minute stehen, so empsindet man einen brennenden Schmerz in den Füßen, dem man nur durch schnelles Wandern entgeben kann 37).

Ungefahr eine Reile von Ombos sieht man an ber Seite einer erhöhten Sandbank, die das User des Flusses einschließt, den sehr niedrigen Eingang einer Katakombe. Die Eingeborenen sagten, daß sie weit unter der Erde fortgehe und brachten den Reisenden daraus Schadel, Kinnbacken, Wirbelbeine und Schwanze von Krokobilen, woran man noch das Erdharz sah, das sie erhalten sollte, und die baumwollenen Zeuge, womit man sie eingewischelt hatte 38). Waren dieses etwa die heiligen Graber von Ombos?

Inschriften und Mungen, siehe ben Artifel Ombites. (G. Rathgeber.) OMBRE, Schattenfarbe, Color umbraticus (heralbik) entsteht, wenn die Figur in einem Bapenschilde von schwarzer Farbe, wie insgemein geschieht, daber bei dem blasoniren die Farbe nicht beschrieben wird, obn auch von anderer Farbe so dunn gemacht wird, daß die darunter besindliche Tinctur durchschimmert. So sich darunter besindliche Tinctur durchschimmert. So sich Wal von Gold und Blau gestreift, mit einem schattesfarbigen köwen, um den Schild eine rothe, ausgestalle Einsassigning.

OMBREA, Stadt in Mesopotanien, und zwai u Chalcidice, unterhalb Edessa, nur durch Ptolomaus be kannt; s. Cellarii Notit Ord. Antiq. 3, 5, 40. (Meier.)

OMBRIAE (von oußgog-imber-Plagregen) oba Notiae nannten Plinius und A. ber altesten Raturior scher gemiffe zu ben Ebelfteinen gezählte, uns aber nicht mehr naber befannte Fossilien, mit Begiebung auf bie populare Meinung, bag fie unter Platregen, wol auch unter Donner und Blit (bann Brontiae, Ceraunii Lapides) vom himmel gefallen feien. — Spitter Schriftsteller (Rumpf, Gesner, Boetius, Aldrovandi) legten diese Namen fossilen, meist halb = ober platt-lugeb formigen See : Igeln bei, beren eigentliche Ratur ihnen noch unbefannt war, und über beren Urfprung eine ibm liche Meinung verbreitet gewesen zu fein fcbeint. Rod Andere vermengten felbft bamit gemiffe Fischjahne wa abnlicher Form: Bufoniten. Schon Cancifi bei Demei macht auf jene Differenz im Gebrauche bes Bortes al merkfam, und beluftigte fich über jene Deinung. Ded scheint man erst ju Balch's und Schroter's Beit bir wahre Natur jener Ombriae erfannt gu haben \*).

OMBRIOS, Beiname des Zeus, der sich in Regnigussen offenbart. Auf dem Hymettos in Attika stand ein Bild des hymettischen Zeus und ein Altar des Zus dußoes und des vorschauenden Apollon; offenbar wil man aus dem Wetterzeichen am Berge die kommenden Regengüsse voraus erkannte. Auch auf dem Parasi war ein Altar, auf dem Zeus bald als δμβρίος bald als ἀπήμιος angerusen ward, als der, der bald in Regengüssen Zerstörung verhängt, bald sie ohne Verberung abwendet. Paus. 1. 32, 2. Als befruchtender Regengott sührte Zeus den Beinamen έξτιος. (Klausen)

OMBRIOS, eine der glückleligen Infeln, die jest die canarischen heißen. (Plin. 6, 32, 37. Solin. 56.) (Klausen.)

sonbern auch Cabaver berselben bei Ombos genug sich anhäuften, entweder wegen ber in ber Nahe liegenden Katarakten, über wickt bie Thiere nicht hinaus konnten, oder aus andern Gründen. Da nun die Ombiten diese bem Gesundheitstauftand hochst nachtheiligta Cabaver wegschaffen, b. b. cinbalfamiren mußten, durfte die damit zusammenhangende, gewiß lange vor Amenophis zu Ombos eingeschrete Verechrung der Krokobile auch aus dieser physischen ur sache abzuleiten sein.

<sup>96)</sup> Chillaud l. l. 97) In bem heißen Sande konnten bie franzbsischen Soldaten Eier sieden. — Pococke sah wilde Ziegen zu Kum Ombu und erwähnt noch den großen Mangel an Holz, statt dessen Stroh von indianischem Weisen oder Kühkoth verbrannt wird. Norden sand die Pharaonshühner in großer Anzahl. 98) Derodot (2, 69.) bezeugt, daß da, wo die Krokobile für heilig galten (Strab. l. 17. p. 814. 816. cf. Cic. nat. d. 1, 86), sie einbalsamirt und in heiligen Gräbern beigeseht wurden (Descr. des crocodiles de l'Eg. p. G. Saint-Hilaire in der (Descr. de l'Eg. T. XXIV. Hist. n. Zoologie p. 455). Einbalsamirt mußten todte Menschen und Ahiere darum in Ägypten werden, weil sie aus Mangel an Holz weder verdrannt, noch wegen der Ritcherschwemmung, die das Begraben immer wieder and Tageslicht gebracht hätte, in der Erde eingescharrt werden krokobile, helfende Krokobile,

<sup>&</sup>quot;) Plinii Secundi historia mundi. Lib. XXXVII. Cap. X. edit. Basil. 1539. p. 669. M. Mercati Metallotheca Vaticana Romse 1717. fol. p. 247—248. Walch, die Naturgeschichte der Bersteinerungen. Núrnberg, Fol. II. 154—166. II. 11. 227.

Ombrometer f. Regenmesser.

OMBRONE, ein Fluß in Italien, ber alte Umbro, ber mitten burch bas Toffanische fließt und bei bem Schlosse Ombrone sich in bas Meer ergießt. (Meier.)

OMBRONES ein Beichselvolk, der Geographie des Mittelalters angehörig. (Meier.)

OMEGA. Ω μέγα, ber lette 1) Buchstabe des gries chischen Alphabets; baber ber sprichwortliche Ausbruck: "ich bin bas & und bas D" in ber Apotalppfe, moruber Gichhorns Commentar I. G. 27. 28. mehr gibt, nach Schöttgen, Wetstein und & Capellus z. Apocal. 1, 8, 22, 13. Bgl. Theod. Hist. eccles. 4, 8. — Es gehorte aber bas Dmega nicht zu bem ursprunglichen aus dem Drient empfangenen Alphabete, ben γράμματα Καδμήια oder Φοινικήια des Herodot, sondern war eis ner ber Buwuchse, burch welche bie alte mangelhafte Buchstabenzahl zu bem ionischen Alphabete erweitert wurde. Vorher mar O ebenso wol Zeichen fur ben Burgen wie für ben langen Delaut, und zwar für ben lettern bas einzige. 3mar ging von Billoison (Anecd. Gr. II. p. 124) bie Unnahme aus, es fei in alter Beit bas lange D auch burch ein boppelt gesettes O erset worden, so wie H durch EE; sie flutte sich aber ledig= lich auf Inschriften Fourmont's (Corp. Inscr. n. 49. 59.), aus benen nach Bodh's Argumentationen fein Beweis mehr geführt werden fann. Bol fommt aber ber= gleichen vor in ben romischen Kaiserzeiten, und hier zwar nach Analogie ber lateinischen Epigraphit, in welcher ein boppelt gesetzter Bocal zur Bezeichnung ber Quans titatelange nichts Ungewohnliches mar. - Die Aufnahme eines besondern Beichens fur den langen D-laut in bas griechische Alphabet läßt sich mit ziemlicher Sicherheit auf ben Lyrifer Simonides aus Reos gurudfüh: ren 2). Denn mabrend bie alten Uberlieferungen 3) über ben ursprünglichen Umfang und die allmaligen Bermehrungen ber griechischen Buchstabenschrift fich burch bie vergleichenden Forschungen von Scaliger und Gesenius, fo wie burch bie Ginficht eines vollständigern Inschriften= schapes zum Theil als evident falsch erwiesen haben; mabrend jugleich die Uberlieferungen felbst in ber Bertheilung ber meiften jener neuen Schriftzeichen an ihre fogenannten Erfinder (Palamedes, Epicharmus, Simonis bes) in burchgangigem Schwanken und Biberfpruch be griffen find: fo wird both gerade die Einführung bes  $\Omega$  und die Anwendung bes Sauchzeichens H zum Bocalzeichen mit fast allgemeiner Ubereinstimmung bem Simo: nides beigelegt. Bgl. van Goens de Simonide p. 73-93. Mit besonderer Berudsichtigung bes Epichars

mus, beffen Untheil als viel unficherer babin gestellt bleis ben mag, ift neuerlich biefelbe Entscheidung von Gryfar getroffen worden (de Doriens, comoed. I. p. 158). -Nachdem das Omega mit den anderweitigen Erganguns gen der alten Buchftabenreihe in der Beit Der Perferfriege zuerst auf Samos Eingang gefunden, und von ba nach ber Tradition burch Ralliftratus nach Uthen gebracht worden, dauerte es boch befanntlich geraume Beit, ebe hier durch die officielle Aufnahme ber ionischen Schrift Die Aττικά γράμματα verdrangt wurden. Wenn gleich aber jene Aufnahme unter bem Archon Guflibes, Dlymp. 94, 2., auf ben Borfchlag bes Archinos burch offentlichen Staatebeschluß erfolgte, fo tommt boch einzeln auch nach jenem Beitpunfte ber Gebrauch bes O ftatt Q, fo wie anderer Buchstaben ber alten Schrift, bie burch neue ers fest waren, felbst in Staatsverhandlungen noch vor, mas febr naturlich ift bei einer neu eingeführten Schreibart, bie nur allmalig fo allgemein werben fann, bag man niemals in die alte gurudfallt. Desgleichen muß auf ber andern Geite bie Aufnahme bes simonideischen 26 phabets als eine lange und langfam vorbereitete angefeben merden, weshalb benn, auch abgefeben vom Privats gebrauch, einzeln vorkommenbe Elemente ber ionifchen Schrift icon vor Gutlides nicht befremden burfen. Dars auf ift nach bem Borgange Früherer besonders wieder aufmertfam gemacht worden von Bodb (Ub. b. frit. Behandl. der Pindar. Ged., Abhol. der berl. Afab. 1822 —1823. S. 303. 304. und an verschiedenen Orten bes Corp. Inscr. I. P. II.), auch von Rreuser (Borfragen über homer I. S. 115 fg.) — In weiterm Busam= menhange findet man die bier berührten Puntte, befpros chen von Salmafius (Explic. d. inscript. Herod. Att Paris 1619., besondere in den Addendis), Spans beim (de praest. et us. numism. Vol. I. p. 86 sq. Lond. 1706.), Chishull (Comment. ad Inscr. Sig. Lond. 1721.), um Scaliger, Montfaucon, Danne= Anight u. U. ju übergeben. - Gine Bufammenftellung ber vers fcbiebenen Formen, welche bas Omega im Laufe ber Jahrhunderte unter ben Banden von Steinmegen, Mungpragern und Abschreibern angenommen bat, gibt Montfaucon Palaeogr. Gr. lib. IV. p. 336. (F. Ritschl.)

omeidi Es-samarkandi Mohammed Ben Mohammed Elsomeidi Es-samarkandi ist Verkasser mehrer ausgezeichneter Werke im Geiste der Hanisten. Bor Allem machte er durch seine Schrift über die Dialectik und Topik, der er den Namen "Leitung" (الخيال عليه عليه المجال ) gab, Epoche. Er soll diese Wissenschaft als der Erste abgesondert behandelt haben; wenigstens schlug er einen eigenthümlichen Weg ein, und machte sich das durch vorzüglich den Turisten unentbehrlich, die diese Schrift vielsach commentirten. Ein anderes Werk von ihm über denselden Gegenstand sührt den Titel: "Kostbarkeiten" (النفائس) & Oer Berkasser

barteiten" (النغانس في الجدل). Der Berfasser starb 615 der Fl., d. i. 1218 n. Chr. (Nach Habschi

<sup>1)</sup> Rur als Jahlzeichen nahm noch hinter w bas Sampi seine Stelle ein, wahrend es als Buchstab, so lange es überhaupt biese Geltung hatte, zunächst auf \( \bar{\pi} \) folgte. 2) Der etwas unklare Zweisel Boch's (Staatshaush. II. S. 387), scheint ihm selbst spater nicht Stich gehalten zu haben, wie wenigstens bie Abhandlung über die Kritit der pindarschen Gesange zu erkennen gibt. 3) Die betreffenden Stellen des Plinius, Mar. Bietorin, Schol. Dionys Thr., hyginus, Sebrenus, Azeces ze. sinden sich in allen Schriften der Reuern behandelt, die sich mit der Geschichte des griechischen Alphabets beschäftigen.

immer lebend, geliebt von Phtha. Diesen Ramen bes

Ptolemaos Alexandros bemerkt man auf einem innem

Fries ber umschließenden Mauern des großen Tempels zu Edfou. Die im großen Tempel zu Ombos in der Hohe an Saulen 11) ftehenden Cartouchen und ein am

berer, ber am Plafond seine Stelle hat 52), bedeuten

ΠΤΟΑΜΑΙΣ (b. i. Πτολεμαΐος) immer lebend,

geliebt von Phtha, wie biefer Rame auch in ben Inschrift von Rosette vorkommt. Es ift noch ein ande

rer hochft ahnlicher Cartouche ju Ombos abgezeichnet

worden '2), der gang dasselbe bedeutet und auch auf dem Dbelist ber Insel Phila angetroffen wird. Den Ramen

Rleopatra, ben bie griechische Inschrift zu Ombos bar-

bietet, enthalt auch bie hieroglyphenschrift 54); es bleibt jeboch ungewiß, ob hier biefelbe gemeint ift. Endlich find im großen Tempel zu Ombos noch folgende zwei

Cartouchen: AOTOKPTP KHSANAOA TPHNS

(d. i. A $\dot{v}$ τοχοατωρ Καισαρ Νερουα Tραιανος) zuber nannt  $KPMNHK\Sigma$   $THKK\Sigma$  (d. i.  $\Gamma$ ερμανιχος Δαχι-

205) 85), welche Worte ben auf ben agnptischen Rungen

biefes Imperator ftebenben Namen entsprechen. hieraus

kobilkopfige Gott. Dahinter und gleichfalls auf Schalen stehen Geier mit Nilschlüsseln und Rubern, worauf drei Candelaber solgen \*2). Auch in den Zwischenraumen sind Hieroglyphen und überall herrscht die größte Symmetrie. In demselben Saale ist über dem Thore auf der Leiste des Karnieses die griechische Inschrift, worin Ptolemaios VI. Philometor Theos erwähnt wird, mit schonen Schriftzügen eingehauen \*3). Wir haben diese Inschrift in dieser Encykl. unter Ombites mitgetheilt und sind überzeugt, daß sie nicht, wie Chabrol und Josmard annehmen \*4), über dem linken Thore, sondern, wie Letronne \*5) zeigte, über dem rechten Thore stand.

In bem Tempel befinden fich unter ben Biero: gluph en noch viele Cartouchen. Es haben aber bie Berfaffer ber Descr. de l'Eg. weber angegeben, an welchen Stellen fie fie fanben, noch an ihre Muslegung gebacht. Gine ber von ihnen mitgetheilten Beichnun: gen \*\*) zeigt im erften Cartouchen ben Bornamen "Cons nengott, herr ber Bahrheit ober Gerechtigfeit"; ber ameite Cartouche bedeutet "Umenotheph". Diefen Ronig balte ich, fo lange fein noch alterer Cartouche aufgefun: ben wird, fur ben Grunder bes Tempels. Amenotheph III. war ber achte Ronig ber achtzehnten Dynastie. Die Griechen nannten ihn Memnon. Er war Rachfolger Tuthmefis IV. Ihm felbft folgte horus. Es wird lebrreich fein, biefe Cartouchen mit andern deffelben Ros nigs ju vergleichen, welche auf eilf Safeln in einem mir noch nicht gu Geficht getommenen Berte mitgetheilt find 47). Bon ben in einem Fries vortommenben Cars touchen Ptolemaos Guergetes II. habe ich oben fcon gehandelt. Ein anderer Cartouche 48) enthalt bei ber pierten hieroglophe, wenigstens in ber gelieferten Abbilbung, eine fleine Abweichung von bem eben ermahnten; aber er muß gleichfalls bem Ptolemaos II. Guergetes angeboren. Bieber ein anderer horizontaler Cartouche 49) gleicht, eine balb nach bem Unfang vortommenbe, febr unerhebliche Berichiebenheit abgerechnet, einem ber Cartouchen bes Konigs Ptolemaos Philometor, namlich bem, worüber Die Biene fteht. Ginen fehr ahnlichen, aber verticalen Cartouchen fanden wir auf ber zweiten Gaule, von ber zweiten an gezählt, in ber zweiten Reihe bes vorberften Porticus im großen Tempel ju Ombos. Pto: lemaos Philometors Cartouchen find zu lefen: . . . ge= nehmigt von .... lebendes Bild bes Amon-ra, Sohn ber Sonne, Ptolemaios, immer lebend, geliebt von Phtha und von Ifie, Philometor. Ferner findet fich so) ber Cartouche: ΠΤΟΑΜΗΣ (b. i. Πτολεμαΐος) jubes nannt (ἐπικαλούμενος) ΑΡΚΣΝΤΡΣ (b. i. 'Αλεξανδρος),

wurde hervorgeben, daß nicht allein unter Ptolemaos VL Philometor, dessen Solbaten die Wände des Sekos mit Bildwert verzieren ließen, fondern noch viel fpater am bebeutsamen Schmud bes Tempels gearbeitet wurde, ji es ift berfelbe gar nicht beendigt worden, wie wir oben bei Belegenheit des Plafond des Portifus bemertten. Alle Theile des großen Tempels sind meift blau at gestrichen und überall mit hieroplyphen und bemalin Reliefs geziert, bie blaue, rothe, gelbe und grune Forte haben, wie im großen Tempel zu Phila. Darstellungen, wie sie das oben beschriebene Thor zeigte, finden fich besonders haufig. Der sperbertopfige Gott ift Aroeris, laut ber Borte ber griechischen unter Ombites mitge theilten Inschrift: Αρωήρει θεώ μεγάλω Απόλλωνι. & war Sohn des Osiris und der Isis. Plutarch, der bie melbet, fügt hinzu: erioi de ganir xai tor Apoirm ούτω γεγονέναι, καὶ καλεισθαι ποεσβύτερον 'Ωρον ιπὶ Αίγυπτίων, Απόλλωνα δε ύπὸ Ελλίνων 3. 3hm um auch ber große Tempel zu Apollonopolis Magna gemei bet, beffen Bildwerke ihn ebenfalls fperbertopfig zeigen :"). Den frotobiltopfigen Gott hielten Ginige fur einen be Kronos vergleichbaren Gott, Undere fur Dfiris, Pricharb ") und hirt 50) endlich fur Typhon. Als Grund wird a geführt, das Krotodil fei bem Typhon beilig gewefen, weil er fich in baffelbe verwandelte 60), um fich feinem Uberwinder Horus : Apollon zu entziehen. Dagegen bemerke ich, daß Aroeris und der frotodilkopfige Tophon 51) Ib. fig. 1, et 3. 52) Ib. fig. 4. 53) Ib. fig 15.

<sup>42)</sup> D. de l'Eg. T. I. Pl. 44. fig. 5. 43) Hamilton, Remarks on several parts of Turkey. Vol. 1. Aegyptiaca p. 75. Travels in various countries of the East. Ed. by R. Walpole. Lond. 1820. p. 585. 44) D. de l'Eg. T. I. A. D. p. 229. 45) Letronne, Rech. p. 5, à l'h. de l'Eg. p. 81. 46) Descr. de l'Eg. T. I. Pl. 48. fig. 13 et 12. 47) Les monumens de l'Egypte et de la Nubie, par Champollion Ine et Rosellini. 400 pl. 10 vol. de texte, en 40 livrais. Bergl. Kunftól. 1831. 97. 101. 48) D. de l'Eg. T. I. Pl. 43, fig. 17. 49) Ib. fig. 16. 50) Ib. Pl. 43, fig. 8.

<sup>51)</sup> Ib. fig. 1, et 3. 52) Ib. fig. 4. 53) Ib. fig 15. 54) Ib. fig. 11. — KAEONTPA. wergt. H. Salt Essai s. 2 syst. d. hier. ph. tr. p. L. Devere. Paris. 1827. Pl. 1. fig. 16. p. 60. 55) D. de l'Eg. T. I. Pl. 41. fig. 5. et 6. 56) Plu. de Iside et Os. p. 356. cf. p. 355. 57) D. de l'Eg. A. T. I. Pl. 59, 5. 6. 58) Prichard's Analysis of the Aegyptian mythology p. 79.—81. 59) über Gegenstånde der Kurk b. d. 23 myt. 26b. d. hist. ph. Rt. d. R. 9r. 21. b. 23. a. b. 3. 1820.—1821. Berlin. 1822. S. 158. 164. 60) Plut. de le p. 371.

beffen, mit Gestrauch bewachsenen Isles flottantes jahle reiche heerben weiben, bat mit ber Borftabt Sautpont 2100 Saufer, 1 Rathebrale mit mehren schonen Monus menten und 6 andere Rirchen, 3 hofpitaler, 2 Baifens baufer, 1 Krankenhaus und über 20000 Einwohner, welde bebeutende Manufacturen und Fabriten in Leinen, Wolle (22 Auchfabriken mit 1100 Arbeitern), Baumwolle, Leber, Seife u. f. w. unterhalten. — Eine hier fabricirte Sorte Schnupftabad fuhrt noch jest ben Ramen ber Stadt. Der wichtige Producten: und Fabrifatenbandel wird durch eine Borfe und Handelsgericht, sowie durch die Canale befordert, welche die Stadt durch die Bereinis gung ber Lys und Ma, mit bem Meere (nach Calais 93426 F. lang, bei einer mittlern Breite von 48 F.) und bem Binnenlande (nach Aire 61560 F. lang) in Berbins bung fegen; für Geistesbildung forgt ein Collegium (1596 von Philipp II. gestiftet) und bie offentliche Bibliothet. – St. Omer (lat. Audomaropolis ober Fanum Sti Audomari), früher Sithiru ober Sithiu, wurde ben 20. April 1677 von den Franzosen erobert, im Nimwegner Frieden von Spanien an Frankreich abgetreten und war seitbem die zweite Stadt ber Graffchaft Artois in ben frang Nieberlanben, und wie noch jest, eine ber bebeutenoften Beftungen Frankreichs. (Leonhardi.)

Die Stadt St. Omer ift insbesondere auch burch ihre erblichen Caftellane berühmt worben, von benen Bils helm bereits im 3. 1111 vorkommt. Galfred von St. Omer, einer ber Begleiter Gottfrieds von Bouillon, wurde ber erfte Stifter bes Tempelherrenordens, im 3. 1118. Otto (hofton), Caftellan von St. Omer, lebte zugleich mit feinem Sohne Wilhelm im 3. 1127. Letterer war mit Melisenda von Secquigny verheirathet und Nater von funf Cohnen, Balther, Bilbelm III., Otto, Gerbard, Sugo. Balther folgte bem Bater ale Caftellan von St. Omer, befaß auch bas Furstenthum Tabarie, Tiberias ober Galilaa, im heiligen ganbe. Otto war ein Tem= pelberr, Gerhard, Propft zu U. E. F. in St. Omer, Hugo endlich besaß die herrschaft gauquembergh. ben funf Brubern hinterließ aber nur ber einzige Bils beim III., ber burch Balther's Tob Caftellan von St. Omer geworden war, mannliche Nachkommenschaft, und es folgten ihm in bem Besite ber Castellanei mehre Bil= belme. Der Lette berfelben hatte eine einzige Tochter, Beatrix, welche die Castellanei St. Omer und bie Graficaft Kauquembergh an ihren Gemahl, ben Bicomte Philipp von Aire, brachte. Aber auch Beatrir binterließ nur eine Tochter, Mathilbe, mit beren Sand bas Erbe bes Saufes St. Omer an Johann von Ppern, Geren von Reninghen, gelangte. Der Mathilbe altefter Cobn, Bilbelm, war Caftellan von St. Omer, Graf von Fauquems bergh zc., und Bater von Bilhelm und Mathibe (vermahlt vor 1283 mit Balbuin von Beaumont). Dieses jungeren Bilhelm und ber Florentia von Barennes Tochter, Eleonora, Castellanin von St. Omer und Grafin von Fauquembergh, war an Raso von Gavre verheiras thet, blieb aber kinderlos, baber die Castellanei und die Grafschaft, gegen Ausgang bes 14. Jahrh., an Florenz M. Encytt. b. R. u. B. Dritte Section. III.

von Beaumont, einen Abkommling Balbuins und ber Mathilde von St. Omer, fielen.

Aus einer jungeren Linie bes hauses St. Omer war entsprossen Josse von St. Omer, mit bem Beinamen Denys auf Moerbeed. Er mußte wegen eines Mordes fein Baterland verlaffen, und biente in Ronig Eduards III. heeren. Ihm ergab fich ber Konig von Frankreich an bem blutigen Tage von Poitiers, und es toftete ibm die außerfte Anftrengung, das Leben diefes Gefangenen zu retten, benn teiner unter ben Siegern wollte ihm die herrliche Beute gonnen. Joffe farb als Gouverneur von St. Dmer, mit hinterlaffung zweier Tochter. Sein Grofineffe, Joffe Il., herr auf Moer Tochter. beed, Dranoutre und Emblinghen, tommt als Bergog Rarls bes Ruhnen Rammerherr vor, und erzeugte in feiner Che mit Johanna von Hondeschoote, ber Erbin von Hondeschoote, unweit Duntirchen, und Alembon, bie Sohne Karl und Philipp. Karls jungerer Gobn, Joffe III. auf Dranoutre, Merres und Audenhem en Caeftre, erbeirathete mit Anna Praët die herrschaft Moertert, er zeugte auch mehre Kinder, mit denen jedoch seine Linie icon wieder erloschen ift. Karls alterer Sohn, Franz, herr von Moerbeed, mar, gleichwie ber Bater, Gouverneur des Schlosses la Motte : au : bois : de : Nieppe und mit Antoinette von Bailleul verheirathet. Sein jungerer und Erbfohn, Johann auf Moerbeed, Dranoutre, la Boure, Aubenhem en Caeftre, Bleffel, Bicomte und Gouverneur der Stadt Aire, Sauptmann über 40 Langen nieberlandischer Ordonnangen, war mit einer reis chen Erbin, mit Jakobine von Dve, Frau auf Souve rain = Moulin, Wimille, Robecque, Besbigneuil, Renes schure, Scry, Bauschere u. f. w. vermablt, und burch fie Bater von acht Kindern. Die einzige Tochter, Jobanna, wurde burch Bertrag vom 31. Jul. 1577 an Franz von Montmorenci=Berfce verheirathet; von ben fieben Sohnen war der einzige Ludwig beweibt. und ber Magbalena von la Tramerie einziger Cobu, Robert von St. Omer, Bicomte von Aire, Baron von Robecque, herr von Moërbeed, Dranoutre, Renelchure, la Boure, Souverain = Moulin, Bimille, St. Quentin, Bleffp, Famechen, Aubenhem, Scry ic., ließ die Berr schaft Moërbeedt, in ber Caftellanei Mont = Caffel, burch bes Erzherzogs Albert und Isabella Diplom vom 8. Febr. 1614 ju einer Grafschaft erheben, ftarb aber am 1. Sept. 1617, ohne Kinder aus feiner Che mit Anna von Crop auf Pamele zu hinterlaffen. Seine gesammten Besitzungen fielen baber an feiner Tante, Johanna von St. Omer, Sohne, Franz und Johann von Montmorenci : Berfee; bes Letteren Nachkommen sind bie Fürsten von Montmorenci=Robecque, die ihren Reichthum vorzuglich ber Erbicaft bes Saufes St. Omer verbanten. - Derer von St. Omer Bappen war ein golbener Querbalten im blauen Felbe. (v. Stramberg.)

OMETIS, Latreille (Insecta). Eine aus Rutela gesonderte Rafergattung (Cuvier rogno animal. ed. 2. IV. p. 554.), welche zu der Familie Lamellicornia der Pentameren gehort und den übergang zwischen Catonia und Melolontha zu bilden scheint. Als Kemzeichen ist

blos angesührt, daß ein eignes Achselstück den Raum zwischen den hintern Eden des Bruftschildes und denen der Basis der Flügesbeden aussüllt. Die Gattung sieht hinter Chasmodia und hat zum Topus Rutela cetonioides (Encycl. meth. — ), auch soll Rutela cerata, Germar, hieher gehören. (D. Thon.)

OMI ober OITY, großer See auf ber Insel Nisphon in Japan, welcher sich durch die Jedogawa in die Bai von Dsala einmundet. Die Ostseite besselben ist von einer Reihe hoher Berge eingeschlossen, von denen der Jesen einer der höchsten ist. Dieser See gibt dem Fürstenthume Dmi, einer sehr fruchtbaren Provinz, welche sich durch den besten Thee und Tadack in Japan auszeichnet, den Ramen. Die Bewohner beschäftigen sich außer dem Landbaue vorzüglich mit Webereien und Eissenarbeiten. (L. Kämtz.)

OMI (norb. Dryth.), b. h. ber Tonenbe, Rlin: genbe (vom altnordischen omr, Ton, Klang), ift ein Rame Dbins, unter benen, welche er im alten Asgard batte, ber fiebente, wird baber von Finn: Dagnufen, welcher diese zwölf Namen als ebenso viel himmlische Reiche Dbins beutet, als bem Thierzeichen bes Rrebses entsprechend angenommen, und seine Bebeutung barauf bezogen, baß zur Sommersonnenwenbe bie Beftpofaunen erschallen, allgemeiner Jubel herrsche, bie Balber von bem ununterbrochenen Gefange ber Bogel erklingen u. f. w. Auch fchon fruber vermuthete Erautvetter uns ter ben zwolf Namen Dbins im alten Afgarb bie Bors ftellung ber zwolf Monate und unter Dmi Die bes Brach= monats wegen bes Bogelgesangs. Unter ben 52 Ramen, welche Obin im Grimnismal als bie feinigen aufzählt, ift es ber 36fte, wird baber von Finn: Dagnufen im nordischen Kalender als die 63ste Woche bezeichnend ges nommen. (Snorra-Edda, Dáemasaga III. Grimnismal 48. gr. Ausg. ber Ebba Samundar, Ifter Th. G. 63. E. Chr. Trautvetter, Schluffel zur Ebba, Berlin 1815. S. 43. Finn = Magnusen, Den äldere Edda. En Samling af de Nordiske Folks äldste Sagn og Sange u. f. m. oversat og forklaret. Kjöbenhavn 1821. 1ster Bb. G. 157. 158. Deffelben Specimen Calendarii gentilis veterum Gothorum, Danorum etc. in ber gr. Ausg. ber Ebba Samunbar, 3ter Bb. S. 1086 u. 1102.). (Ferd. Wachter.)

OMIAS, Germar (Insecta). Eine Gattung Rusfeltafer, von bem Auffteller fruber mit unter Peritelus und Trachyphlocus begriffen, von Regerle v. Dubl= felb Bryssus und Platymetopon genannt. Sie ift von Schonberr (Curculionum dispositio p. 190.) in die Ordnung Gonatoceri, Legion Brachyrhyngi und 26: theilung Cyclomides gebracht. Die Rennzeichen find folgende: die Fuhler find ziemlich lang, oft bunn; ber Shaft ift lang, hat eine schwache Bafis und ift nach oben teulenformig, die ersten Glieder ber Geifel find langlich verkehrt, kegelformig, bie übrigen kurg, knotig, bie Reule langlich eiformig. Der Ruffel ift niedergebogen, furt, bid, fast rund, oben gegen bie Spige mit einem fast breiedigen Ginbrud. Die Stirn ift mehr ober me;

niger breit, die Augen sind klein, rund, vorragend; das Bruftschild ist klein, schmal, mit zugerundeten Seiten. Die Flügelbeden sind oft breit, kurz eisörmig, oben start gewöldt. — Es sind kleinere, kurze oder rundliche oder fast eisörmige Kafer, slügellos; das Schitden fehlt mei kens, nur wenige haben ein dreieckiges. Die Uhnlickteit mit Poritelus ist groß, doch die generische Verschiedenheit wohl begründet.

Schonberr gablt nur 10 Arten auf, welche er in

folgende Stirpes bringt:

I. Die Fühler etwas bunn, ber Schaft gekrummt, die Stirn ziemlich breit, etwas gewölbt, die Augen maßig vorragend, die Zarsen minder breit, die Sohlenballen nicht sehr beutlich. Hieher Curculio rotundatus. Fabr. C. holosericeus, Fabr. C. gracilis, Beck. C. puberulus, Steven. Om. Verrucula. Schoenh.

II. Die Fühler etwas bunn, ber Schaft ziemlich gerade, die Stirn breit, etwas plattgebrückt; Augen ftart vorragend; hintere Schenkel gezähnt, Tarfen breit, unter mit beutlichen Soblenballen. Peritelus seminulus?

Germar.

III. Die Fühler ziemlich start, ber Schaft start getrümmt, die Stirn ziemlich breit, wenig gewölbt, Angen mäßig vorstehend, Tarsen weniger breit, Sohlendallen undeutlich. Curc. gracilipes, Panz. Faun. germ.

IV. Die Fühler ziemlich start, ber Schaft fast gerabe, die Stirn breit, gewölbt, Augen start vorragend, Tarsen schmaler mit undeutlichen Soblenballen. Om.

glomeratus.

Als Haupttypus gilt O. rotundatus. Er ift schwarz, bie Flügelbeden punktstreisig, Fühler und Schenkel sind roth. Baterland: Teutschland. (D. Thon.)

OMICHIUS (Franciscus), war Magister der Phi losophie und Rector ju Guftrow und fchrieb mit morali scher Tenbeng: "Eine neme Comoedia von Dionysii Srracusani und Damonis und Pythiae Brubericaft x. Durch M. Franc. Omichium." Rostod 1588. 8. Dw und Plato tragen barin bem jungeren Dionys lange Tugenopredigten vor. Die Freundschaft bes Damon und Pythias ist hervorgehoben, aber burchaus obne poetische Rraft. Unter ben hanbeluben Personen, beten Bergeich niß lateinisch beigefügt ift, tommen auch Amioitin und Veritas vor; ber hofteufel und bet narrifche Rnecht Morio genannt, fehlen auch nicht; bie Banern reben medlenburgifches Plattteutsch. (G. g. Boutermed's Geschichte ber Poefie und Beredsamteit. Bb. IX. Gomin gen 1812. S. 475.) (K. Rosenkranz.)

OMINA. Die Omina find Ereigniffe, aus benaman die Zukunft errathen zu können glaubt. Ihr Cherakter ist Zufälligkeit, wodurch ihre Beachtung sich von anderen Weisflagungen unterscheidet, bei denen meist eine vorsähliche Befragung vorausgeht. Was sich aber im Begriffe sondern läst, läuft in der Wirklichkeit oft ir einander, und die Bedeutung des Wortes Omen kan

balb enger, bald weiter gefaßt werden.

Unstreitig sind die Omina der alteste Theit aller Mantit, als die einfachsten und altesten Clemente derselben. Es liegt ihnen, wenn auch oft bewußtlos, ber

Gebanke an eine Borsehung zu Grunde, welche durch gewisse Zeichen unsere Worhaben abrath oder begünstigt. Auf der andern Seite sind sie auch der eigentlichste Sig des Aberglaubens, und ihre Herrschaft ist hauptsachtlich da, wo die Begriffe des Verstandes noch nicht über Gesühle und Ahnungen die Oberhand gewonnen haben. Sehn darum ist aber auch ihr Wesen sehr schwer zu ersgründen, sobald man auf die Quellen und die mancherlei Modisicationen in ihren Ausstüffen genauer eingehen will. Das Meiste verbirgt sich in den untersten Volkseclassen.

Die Mantik ber Drientalen beruht auf einem allgemeinen Pantheismus und bem Emanationsspftem, wonach Die Gottheit felbst in jedem einzelnen omindfen Beichen bamonisch wirksam ift. Der Grund Dieses gangen Pan= theismus ift sabaisch und die Mantit aftrologisch. Omina beruhen naturlich auf demfelben Elemente. Es gehoren vorzuglich bie Simmelberscheinungen, Blig, Donner u. s. w. bieber. Aber auch Flug und Gesang ber Bogel wurde beobachtet. Debre Bergvolter Rleinafiens, bie Cilicier, Pisibier, Phrygier, Rarier maren in der gans gen alten Belt als die fundigften Bogelwahrfager berubmt (Cic. Div. II, 33. Plin. H. N. VII, 55.) Huch bie alten Germanen prophezeiten baraus (Tacit. Germ. c. 16). Das Witterungsvermögen ber Bogel, ber Glaube, weil sie beständig umberfliegen, daß sie die gebeimsten Sandlungen und Borte ber Menschen vernahmen u. bgl. scheint sie zu bem prophetischen Range erhoben zu haben. Much ominofe Worte hat ber Drientale, 1 Sam. 14, 10.

Durchaus verschieden von dem orientalischen Charafter ist die griechische Mantit, wie sie in dem altesten Monumente griechischer Bildung, bei homer, vorliegt, — ohne jede Spur eines pantheistischen Emanationssystems durchaus eigenthumlich entwickelt; gewiß ein wichtiges, aber noch nicht beachtetes Element bei der Frage nach der Abstammung griechischer Religion und Bildung.

Nach homer erhob sich bas Ansehen ber Drakel so sehr, baß sie die Beachtung ber Dmina ganz in den hinstergrund stellten. Desto vorherrschender ist aber bei ihm bas Gebiet der Dmina, das der Drakel nur sehr besschränkt, und will man die griechische Mantik durch Borsbedeutungen ihrem eigentlichen Geiste nach kennen lernen, so hat man sich an diese Quelle zu halten.

Bei homer ist Zeus einzig und allein der Gott aller Weissaung, — als der Gott des Schickfals. Er allein von allen Gottern sendet die Omina, und Apoll lehrt nur, dieselben deuten und verstehen. Nicht wohnt und wirft die Gottheit damonisch in ihnen, sondern sie sendet oder veranstaltet sie nur nach ihrem jedesmaligen besonderen Willen, und in nichts andert sich ihre Natur. Solche Ereignisse, welche sich in derzenigen Umgebung von Umständen zutragen, daß man darin eine besondere Lentung und Veranstaltung des obersten Schicksalsgottes vermuthen kann, getten baher als Omina: wenn unvermuthet dem Leutrus die Sehne des Bogens springt (Il. XV. 467 sq.), oder dem Ajas in dem Augenblicke der Entscheidung der Langenschaft abgehauen wird (Il. XVI, 119.), wenn der Sturm ploslich den

Staub gegen ben Feind treibt (Il. XII, 252.), wenn bei ber Krifis einer handlung jemand nießt, wenn irgend ein Wort, ein Ausruf u. bergl. sich auf die gegenwartigen Umstände in dem entscheidenden Momente beziehen läßt u. s. w.

Die genannten Omina find aber alle nur felten und einzeln bei homer, wahrend bagegen eine andere Classe, Die wir fur die altesten aller Omina ausgeben wollen, viel baufiger ift. Es find biejenigen, welche fichtlich und unmittelbar von bem vermeintlichen Gig bes Gotterkonigs im Simmel und Dlymp auszugeben fcheinen: junachft Blig und Donner, besonders beftige, auffallende, und bei fonft wolfenlosem Simmel, feurige Luftericeinungen, Blutstropfen aus bem Simmel gefallen, Sturm und Wind (bie nach homerischer Phyfit aus ben Bolten kommen), und Regenbogen. Um haufigsten endlich die Bogel, aber nur hochfliegende, die aus bem oberen Ather des Olymp als Boten des Zeus toms men, nicht geringere Baffer- ober Sausvogel megen ihres Bitterungsvermogens: vor allen ber Abler, ber eigents liche konigliche Bogel bes Jupiter, einmal auch ber Kalke (Od. XV, 525.) und ber Reiher (11. X, 274.). find die olwrol, von olog, weil diese großeren Arten ein= fam, nicht in Gesellschaft, wie bie kleineren, leben. Bei bem bomerischen Princip tann fich also auch teine Spur ber bamonischen Offenbarungen burch bas Fressen und ben Gefang ber Bogel zeigen.

Mirgends zeigt fich eine homerische ausgebildete Mus guralbisciplin. Lediglich hangt es von ben Umftans ben ab, wer gerade ein erscheinendes Beichen auf fich beziehen will, meistens auch, ob er es glucklich ober uns gludlich auslegen will, sobaß z. B. Blig und Donner (wo nicht bie Rudficht auf Rechts und Links ftattfindet) fur Beides gelten fann (vergl. 11. XI, 45. XV. 377 sq. Od. XX, 103. XXI, 413. mit Il. VII, 479. XVII, 595. u. a.). Zeber kann baber auch biefe Beichen beuten. 3war gibt es Vogelschauer im Volke, beren Kunft gelernte Sache ift, aber biefe beschrantt fich hauptsachlich barauf, zu erkennen und zu unterscheiden, welches weissagende Bogel und ob sie als Omina in bem jedesmalis gen Falle gesendet find, sowie mit Scharffinn bie Inwendung anderer Borbedeutungen auf die gegebenen Um= ftanbe zu machen.

Bei Blig und Donner, hauptsächlich aber bei bem Bögelfluge, hangt die Prophezeiung sehr bavon ab, ob das Omen sich rechts ober links zeige. Der griechische Bogelschauer wandte sich mit dem Gesicht nach Norden, sodaß ihm dadurch der Osten rechts, der Westen links lag. Die erstere Weltgegend galt als glücklich, weil Sonne, Licht und Leben dort ausgehen, die letztere als unglücklich, als die Wohnung der Nacht und des Todes (Il. XII, 239 sq.). Die einmal sestgeletzte Richtung bleibt nun an und für sich immer dieselbe, für Jesden, auch den Richtvogelschauer, mag er selbst eine Stellung haben, welche er wolle. Östlich oder rechtshin ist gleichbedeutend mit glücklich und umgekehrt (s. das Rähere über homer. Mantit in der Allgem. Schulzeit. 1831. Rr. 144—146.).

47 \*

συμβόλοις καὶ θυσίαις. u. Apolog. 13.: ολωνούς τε καλ σήμας και συμβόλους τε και μάντεις, bon συμβύλοις Die andern als Nebenarten; was ift aber in diesem spes ciellen Sinne ounsolor? vermuthlich nur die oben ges nannten απαντήσεις. Der Ausbruck σύμβολον bezeichnet fcon an fich ben jufalligen Busammenhang bes Greigs niffes, aus welchem, mit bem, auf bas geschloffen werben foll, und wird damit jeder nothwendige und absichtliche Busammenhang ausgeschieden. Omen bagegen bezeichnet feinem etymologischen Ursprunge nach zunächst bas oup-Bodor ex gwrgs, und erft abgeleitet ift die Bedeutung σύμβολον überhaupt. Die Erfindung der Baticination durch σύμβολα wurde der Demeter beigelegt, oder diese Urt Daticination mar ihr geweiht; (vergl. Siebelis zu ben Fragmenten bes Philochor. S. 101 fg.). Es ift oben angeführt worden, daß die zufälligen Ereigniffe, aus benen man auf die Zukunft schließt, entweder an uns oder außer uns wahrgenommen werden; zu dem unter jenen oben Erwähnten füge ich bas plötliche Erschrecken und Bufammenfahren, bergleichen bas πανικόν δείμα, bas Rlopfen und Bittern bes Bergens, ber Augen malgol; hieruber bat Melampus ein, bem Ronig Ptole= maus Philadelphus gewidmetes, und oftere in ben Musgaben bes Ariftoteles abgedructes, Bert verfaßt (neol παλμιών s. παλμιχών οδωνισμάτων); ein ahnliches Werk legt Guidas bem Posibonius bei. Aber fur gang befonders beilig und gottlich galt bas Niefen 1); man bielt bice für eine Borbebeutung bes Beus, bes Erretters, und bewies ihm eine Art gottliche Berehrung 2) (προςχίνηois), ber Niesenbe iprach sich ober bie Unwesenben ibm ein "Lebe" (Zi,It) ober ein "Belf Beuß" (Zev owoor) gu 3). Es galt aber bas Riefen unter Umftanben für ein gluckliches, unter anbern wieder für ein ungluckliches Omen; nach Aristoteles ift es von Mitternacht bis Dit= tag ein ungludliches, von Mittag bis Mitternacht ein gludliches Borzeichen; jenes ift es, wenn zu unferer lins ten, biefes, wenn zu unferer rechten Seite genieft wirb 1), worauf ber Komifer ') eine scherzhafte Unspielung macht; auch für ein bestätigendes und ermunterndes Beiden fah man es an 6). — Bas die zweite Classe ber die Bukunft verkundenden zufälligen Ereigniffe, nämlich die an ben Dins gen außer uns mabrgenommenen betrifft, fo unterschieb man hier wieder mehre Arten; so waren ενόδια σύμιβολα, Die speciell auf die Ceres zurudgeführt wurden, solche Beichen ber Butunft, die in dem, mas uns auf ber

Strafe begegnet, lagen; es war 3. B. von febr übeler Borbebeutung, wenn einem auf bem Bege eine Biefel (yulf), ober ein Menfc, ber die fallende Gucht hatte, begegnete; ebenso sah man auf die Omina im Saufe, und die Bahrnehmung berfelben hieß olnoononixon, mors über Zenokrates eine besondere Schrift verfaßt hatte; es galt 3. B. für ein ungludliches Zeichen, wenn Efelsmilch ins Saus gebracht wurde 7), ober ein schwarzer Sund ins Daus lief; Diegeburten im Saufe ober in beffen Rabe, und, fur offentliche Beziehungen, in ber Stabt überhaupt, andere widernatürliche und außerordentliche Erscheinungen (repara), beren Deutung ben reparooxónois zukam 8), waren ominos; so prophezeite Lampon aus ber Erfcheinung eines einbornigen Wibbers, mas Anaragoras verspottet \*); bas Berabfallen, bie Berums ftaltung, bas Schwigen eines Gotterbilbes, Beihgeschents ober eines Theils besselben galt für besonders übele Bors bedeutung 10); ber ungludliche Erfolg ber sicilischen Uns ternehmung wurde durch die in einer Racht verübte muthwillige Verunstaltung fast aller hermen in Athen angetunbigt: dies galt für einen olwror rov nhov 11); bas mals fiel auch das von den Athenern in Delphi aus der perfischen Beute errichtete goldne Pallabium um, und ben ehernen Palmbaum, auf bem es geftanben batte, benags ten die Raben 12); vor der leuktrischen Schlacht fielen bie golbnen Sterne herunter, bie bie Lakebamonier ben bon ihnen in Delphi aufgestellten Statuen bes Raffor und Pollur gegeben hatten 13). Die prophetischen Erscheinungen am himmel bilbeten eine eigne Claffe von Dmina, bie man διοσημείαι ober διοσημίαι nannte, - benn διοσημείον ift keine griechische Form 14); — es gehoren bagu Bligen 14), Wetterleuchten 16) (bei welcher Gelegenheit angftliche und aberglaubische Leute gur Ableitung bes barin etwa liegenden bofen Omen einen pfeisenden Zon boren ließen 17), ben man mit bem "Gott fei bei uns" verglichen hat), Donner 18) [Donner und Blit gur Rechs ten gesehen ober gebort, war ein gunftiges, jur Linken ein ungunftiges 19) Beichen], Regen, Connen- und Monds

<sup>1)</sup> Meinecke Menandr. p. 192. 2) Athen. II, 66, C. τους γιγνομένους πταρμούς προςχυνεῖν εἰς ἐερούς. Χεπορh. Απα-bas. 3, 2, 9. τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυται τις ἀπούσαντες δὲ οἰ στρατιεῖται πάντες μιῷ ὁρμῷ προςεχύνησαν τὸν θεόν, πτλ. Pseudo-Aristotel. Problemat. 33, 7. τὸν πταρμόν θεόν ἡγούμεθα. 3) Morin sur les souhaits en faveur de ceux qui etermuent im 5ten Banbe ber Mém. de l'acad. des inscript. etc. p. 436. Antholog, Gr. T. 2. p. 387. Br. 8, 95. Jac. Οὐ δύναται τῷ χειρὶ Ικρόκλος τὴν ὁῖν ἀπομύσσειν. Τῆς ὁινὸς γὰρ ἔχει τὴν χέρα μιπροτέρην. Οὐδὲ λέγει Ζεῦ σώσον ἐὰν πτραμῷ· οὐ γὰρ ἀπούει Τῆς ὁινὸς· πολὺ γὰρ τῆς ἀποῆς ἀπέχει. 4) Plutarch. Themistocl. 16. 5) Aristoph. Equitt. 635. ταῦτα φροντίζοντί μοι Έχ δεξιὰς ἀπέπαρδε παταπυγών ἀνήρ, πὰγὼ προς-έχυσα. 6) Homer. Od. ρ. 545.

<sup>7)</sup> Plutarch. Demosth. 27. 8) Phlegon Trall. de mirabilib. c. 2. Antiphon war δνειροχοίτης und τερατοσχόπος. 9) Plutarch. Pericl. 6. 10) über das Schwigen der Götters bilber f. Ausleg. zu Lucian. de dea Syr. 10. (T. 9. p. 378. Bip.) Cicero de divinat. 1, 34. 11) Thucyd. 6, 27. 12) Plutarch. Niclas 13. de Pythiae oracul. 8. Pausan. X, 15, 8. 13) Cicero a. a. D. Plutarch. Lysand. 18. de P. O. 8. 14) Gravert im Rhein. Mus. I. 336. 15) Die Pothlassen oder Hythaisten in Athen stellten am Crbaltar des Zeus Aftrapäos, der in der Stadt zwischen dem Pothion und Olympion an der Mauer lag, drei Monate hindurch, in jedem deri Aage und dere Radie lang Beobachtungen an, odes in Harma, einem Dorfe in der Radie lang Beobachtungen an, odes in Harma, einem Dorfe in der Radie lang Beobachtungen an, odes in Harma, einem Dorfe in der Radie lang Beobachtungen and Delphi; davon entstand die spricks wörtliche Redensart: ἀπότε δε' Αρματος ἀστράψη. Bgl. Strad. 9, 403. T. 3, p. 406. Tesch. Hesych. in ἀστράπτει δι' Λοματος. 16) Χεπορh. Cyropaed. 4, 2, 15. 17) Aristoph. Vesp. 624. (645.) χᾶν ἀστράψω, ποππύζουπν, vgl. d. Schol. zu d. Schol. zu derγάψω, ποππύζουπν, vgl. d. Schol. zu d. Schol. zu derγάψω, ποππύζουπν, vgl. d. Schol. zu d. Schol. zu μενείν ἡ μή μεγιστον αδωνιστήριον είναι. 19) Homer. Π. 8, 353. Od. v, 102 sq. Χεπορh. Cyrop. 1, 6, 1.

finsternis 2°). Bekanntlich 21) wurde in Athen und vers muthlich in ganz Griechenland die Bolksversammlung ausgehoben, wenn während derselben sich eine dieser Erzscheinungen ereignete. Auch das Erdbeben (σεισμός) war ominös, und da man es von Poseidon Gaarchos ableitete, so pflegte man, wenigstens in Lakedamon 22), ihm, wenn es sich ereignete, einen Paan zu singen.

Drittens waren manche Borte ominos, gunftig (εδοημα) bie einen, umgunftig (δύσφημα) bie andern; folde prophetische Laute beißen, oft ohne Unterschied, zληδόνες, φωναί, φημαι; wie sich aber biefe Synonyma unterfcheiben, barüber laft fich um fo fcmieriger etwas Sicheres feststellen, ba bie Grammatiker ben einen Musbrud oft burch ben anbern erklaren; vergl. Bespchius in ben Wortern φημίς, κληδών. Da jedoch φωνή vorzuges weise von menschlicher Stimme gesagt wird (Befoch. im 23. Ammonius S. 144. Bald.), fo mochte ich xληδόver und das ihm fast ganz spnonyme  $\phi \dot{\eta} \mu \eta$  auf nicht= menfcliche Stimme beziehen, beren Urfprung buntel war, und die deshalb eine gottliche genannt werben Fonnte. Die μαντική από κληδόνων stammte nach Aschy: lus (Prom. 486.) von Prometheus, und wurde am meisten in Smyrna geubt, wo außerhalb ber Stadt ein udydorwr iegor war; nachst diesem im Tempel des Apols Ion Spodios in Theben 23); bewirft wurde fie burch bie Sibylle 24). Endlich lag auch in ber Beit ein Omen; man hat hierüber eine Abhandlung von F. G. Purmann, de ominibus ex notatione temporum captis (Francof. 1795. 32 S. 4.); jedes Geschäft batte seine Tage, an benen es mit Aussicht auf Erfolg unternommen wurde (ημέρας έπιτηδείους), andere, an benen es nicht gelang (ημέρας ανεπιτηδείους, αποφοάδας). Man vergl. 3. B. Hesiod Εργ. 2. ήμ. 765 sq. und die Schrift des Mas rimus περί καταρχίν.

Bei gunstigen Borbebeutungen erklarte man, baß man sie annehme (dezes au tor olwror, accipere omen), ungunstige suchte man burch allerlei Mittel von sich abz zulehnen; z. B. spie man breimal aus, wenn einem ein Wahnsinniger ober mit ber fallenden Sucht Behasteter begegnete, und zu dem, der uns desgraus zugerusen hatte, sagte man 23): "Dir auf bein Haupt" (Exxequader sol).

Bei ben Bolkern bes Drients ift ber Glaube an Dmina fehr verbreitet, und er übt bort einen gewaltisgen Einfluß, zumal auf das Privatleben. In der Aufsfassungsweise und Deutung der einzelnen ominosen Dinge sindet sich nicht selten auffallende Übereinstimmung mit dem abendlandischen Bolksglauben. So betrachten es z. B. die Phansigars, eine erbliche Rauberrace, die in den dichtesten Balbern Indiens haust, als ein boses Omen, wenn ein Hase oder eine Schlange über den Weg läuft, oder wenn eine Eule schreit; für ein gutes Zeichen das gegen gilt es ihnen, wenn sie zur Linken eine Krähe

schreien ober eine Eibechse pfeisen horen. Besonders angstlich beachten die Araber die Dmina, und alle ihn Beschäftigungen durchdringt die Furcht vor bosen Anzeichen. Glud ober Unglud des Tages hangt für sie deven ab, was ihnen am Morgen zuerst begegnet. Fürchten sie, daß es mit ihrem hause in dieser Auchscht nicht ganz richtig stehe, so vermauern sie die Thur und breche eine an der andern Seite ein. Hochzeit wird nur Nowtags oder Donnerstags gehalten, weil die übrigen Tage von boser Borbebeutung sind. (E. Rödiger.)

Omisch, in Dalmatien f. Almissa, 1ste Sect. III. S. 183.).

Omisas, f. Euphrat.

OMIZA, ein nur von Ptolemaus genannter Ont in Gebrofia in Afien. (HU.)

امية OMMAIJAH Uber bieses arabische Go schlecht ist der solgende Artikel Ommaijaden nachzusehen, ba seine Glieber sich mehr politisch als literarisch aus Dier foll von ben Dichtern beffelben aus fruhester Zeit nur einer ber ausgezeichnetsten erwint Einer ber beftigsten Gegner Des Mohammed namlich war Ommaijah, ber Sohn bes Abu's Salt Abdallah Ben Rebia, von bessen Gebichten außer ba von Abu Temmam in ber Samasa aufbewahrten (f. it Ausg. von Frentag, S. 354 u. 776.) fich mehre bie und ba aufgezeichnet finden. Diefem wird nachgerühmt, bag er in ben beiligen Schriften ber Juben und Chrifen bewandert gewesen sei, und in ihnen die Beiffagung eines kunftig erscheinenden Propheten gefunden babe. Democh gewann er es nicht über sich, denselben in Mobammed anzuerkennen, ba er bie Soffnung begte, er felbf fei ber in jenen Schriften Berheißene. Als er aus Sprien, wo er fich jur Beit bes Treffens bei Bebr aufgehalten, nach hebschaß zuruckfehrte, und bei einem Brunnen in ba Nabe bes Schlachtfelbes einige feiner gefallerren Berwandta und Befannten begraben fand, fcentte er zuerft feinem So meele die Freiheit, indem er ihm beide Ohren abschnit, und sang hierauf eine bei ben alten Arabern berühmte Elegie, von der ein Bruchftud in Abulfeba's Amele (I, 88.) erhalten worden ift. Sein Tob fallt in be zweite Sahr ber Flucht ober 624 n. Chr.

Abu Ommaijah, ber Sebheilib, ift Berfaffer eine Divan, ben Sabfchi Chalfa in feinem bibliographischen Borterbuch erwähnt. Spater, als biefe beiben Ommaje ben, lebte

Dmmaijah Ben Abdolass, ber Andalusier, mit bem Beinamen Abu's Salt (الحول الحول), ein Ark. Astronom und Dichter, der viel reiste und um 510 da Fl. (um 1117 n. Chr.) in Agypten war (Histor. Drnast. p. 375 sq.). Seine schriftstellerische Abditsseit war sehr ausgebreitet, und er hat mehre sehr ausgezeich nete Werke hinterlassen, von denen hier folgende graunt werden sollen. 1) Eine Sammlung "einfacher Heimitel" (Suisissellen). 2) Eine "Apologie" (hürd) des Honein Ben Ishak gegen Ali Ben Redhman. 3)

<sup>20)</sup> Curt. IV, 10. Plut. Pericl. 35. Nic. 25. 21) Aristoph. Neb. 579. Achara. 168. Eccles. 789. Thucyd. 5, 195. 22) Xenoph. Hellenic. 4, 7, 4. 23) Paus. 9, 11, a. G. 24) Phlegon Trall. de longaev. c. 4. p. 122, 25) Aristoph. Fried. 1063.

(G. Flügel.)

Eine Logit, betitelt bie "Geraberudung bes Berftanbes" ونتويم الذهر.). 4) Ein Tractat über bas "Aftro Labium und deffen Anwendung" (مسالة الاسطرلاب). 5) Ein Tractat uber "Musit." 6) Ein großes Wert uber bie "Geometrie" (غسكنها كناب). بروجهن في الهندسة) panbbud biefer Biffenschaft (وجهن في الهندسة bas er fur ben Schahinschah Elmelet Clafbhal verfaßte. 8) Das "agyptische Sendschreiben" (ألم سالة المصرية), aus bem Abulfarabich a. a. D. mehres mittheilt. Er beschreibt barin bie Merkwurdigkeiten bes Lanbes, und erwähnt bie Argte, Aftronomen und Dichter, mit benen er baselbst Umgang hatte. 9) Der "Lustgarten" (Lust), eine Sammlung Gebichte anbalufifder Poeten nach Art ber Jetimet von Thealebi. 10) Ein "Divan von ihm felbst verfaßter Gedichte," ziemlich start und nicht ohne bichterischen Werth. — Abu's = Salt starb 529 ber Kl. b. i. 1135 n. Chr. (nach andern Angaben 10 Jahre

OMMAIJADEN (richtiger als Ommajaden). Durch biesen Namen, welcher in dieser und ahnlicher Form (Ommiaden) in allen europäischen Sprachen ausgenommen worden ist, wird das Geschlecht der 14 Khalisen bez zeichnet, welche in den Jahren der Hedscha 41 bis 132 (Chr. 661 bis 450) das von dem Propheten Mohammed gegründete arabische Reich beherrschten. Das arabische Wort, aus welchem der Name Ommaijaden gebildet wor-

spater).

ben ist, Dmawi (مرافية) ober Dmaiji (مرافية), ist ein Abjectivum des Substantivum Dmmaijeh (مرافية) und bezeichnet einen Mann aus der Familie Dmmaijeh (aus) Diese Familie gehörte aber so wie die Familie Haschem, aus welcher der Prophet Mohammed entsprossen war, zu dem Stamme Koraisch, welcher durch Bildung, Beredsamkeit und Reinheit der Sprache vor allen andern arabischem Stämmen sich auszeichnete und im Besitze der Herrschaft zu Mestah und des Schutzrechts über die Kadah war. Als der Stammvater der Familie Ommaijeh wird Ommaijeh, der Sohn des Abdschems und Enkel des Abdmenas genannt?). Zu der Zeit, als Mohammed ansing seine Lehre zu verkündigen und zugleich nach der Herrschaft über seine Vaterstadt Mektah trachtete, war das Haus

Baupt biefes Gefchlechtes, ber Bater bes erften ommaijas bischen Rhalifen Moawieh, war einer ber Anführer ber Truppen, mit welchen ber Stamm Koraisch jene Stadt gegen die von Medineh aus unternommenen Angriffe bes Propheten vertheibigte 3). Abu Sofian feste feinen Biberstand gegen Mohammed auch noch fort, als seine Tochter Ommhabibeh (im 3. d. H. 7. Chr. 628) burch feinen Better Chaled, bem Propheten gur Gemalin gegeben war 1), und mandte fich erft bann jum Islam, als Mohammed (im 3. 8. d. S. Chr. 629) mit einem zahls reichen heere vor Meffah ftand und bie fernere Bertheis bigung der Stadt feinen Erfolg mehr zu versprechen schien. Durch Abbas, ben Stammvater ber Abbafibifchen Rhaltfen bewogen, begab fich endlich mit bemfelben Abu Sofian in bas Lager bes Mohammed und erkannte mit Biberftreben feinen Eibam als ben von Gott gefanbten Propheten an '). Go fehr Mohammed fich bemubte, bie Buneigung feines bisherigen Biberfachers ju gewinnen, indem er bor ber Eroberung von Metta ben Befehl verkundigte, daß bas Saus des Abu Sofian fur Jeben, welcher babin fich fluchten wurde, eine ebenfo beilige Freistatte als ber Tempel ber Rabah sein sollte .), auch in der Folge ibn mit Auszeichnung behandelte, und ben Moawieh, ben Sohn bes Abu Sofian als Schreiber in feinen Dienst nahm: fo konnten gleichwohl weber Abu Sofian noch die meisten übrigen Glieber bes Saufes Ommaijeh es vergeffen, daß bie Eroberung von Dettab burch Mohammed ihrer Berrschaft ein Ende gemacht batte, und blieben baber unverfohnliche Biberfacher bes Prophes ten und bes ihnen nahe verwandten Saufes Saschem 7). Ihrem Ginfluffe mar besonders bie Burudfetung bes Mi Bugufdreiben, welcher als Better und Gibam bes Propheten und einer ber erften Befenner und eifrigften Bers theidiger des Islam die nachsten Anspruche auf die Thronfolge im arabischen Reiche nach bem Tobe Mohammebs hatte; obwol Ubu Sofian ebenso wenig bem Rhalifen Abu Betr mit Treue anhing 3). Abu Soffan war inbes burch feine Partei ju machtig, als bag bie nachften Nachfolger des Propheten Mohammed es hatten wagen burfen, ihn und feinen Sohn Moawieh mit Gerings schatzung zu behandeln. Bielmehr verwaltete Moamieb fcon im 3. 25 b. S. (Chr. 645) als Statthalter bie Proving Sprien, und Abuborr Gaffari, welcher gegen ibn die Anklage ungebührlicher Erpressungen erhob, murbe ungeachtet ber Beweise, welche er vorbrachte, von bem Shalifen Otoman mit Berweifung nach einem Dorfe (Rabbeh) bei Debineh bestraft 9). Ali, als er nach bem Tobe bes Rhalifen Otoman endlich jur herrschaft über bas arabifche Reich gelangt mar, erbitterte feinen

Ommaijeh baselbst in dem Besite eines großen Einstusses, und der Sohn des Abu Sosian Herb, das damalige

1) Bgl. Chrestomathie arabe par Silvestre de Sacy (2te Ausg.) T. I. p. 88., wo gelthet wird, daß das Bort Ommaijeh die Diminutivsorm von Ameh (&o) und die seit Deweldt gewöhnlich gewordene Aussprache Ommiah unrichtig ist. Es ist also auch Allg. Encyklopädie Ah. I. S. 62. statt Ommijaden zu seigen: Ommaijaden. 2) Pocockii Specimen historiae Arabum (Oxon. 1806. 4.) p. 52. Idn Kotatbah in J. G. Bichhorn monumenta antiquissima historiae Arabum (Gothae 1775. 8.) p. 85. Herbelot bibliothèque orientale v. Ommiah.

<sup>3)</sup> Abulfedae annales moslemici ed. Reiske et Adler. T. I. p. 78 sq. 86. 96. 146. 4) Abulfeda l. c. p. 134. 5) Abulfeda l. c. p. 148. 376. Elmacini historia Saracen. ed. Erpen. p. 8. 7) S. Reiskä annotationes histor. ad Abulfedae ann. mosl. T. I. p. 101. 255 Echams, ber Bater bes Ommaijch, war ber Bruber bes Daschem, pon welchem bas Saus Saschem abstammte. S. Pococke Spea. histor. Ar. l. c. 8) Abulfeda l. c. p. 206. 9) Abulfeda l. c. p. 260.

Biberfacher aufs Neue baburch, bag er bie von seinem Borganger eingesetten Statthalter von ihren Stellen abrief und also auch dem Moawieh die Statthalterschaft von Syrien entzog. Die Fembichaft bes Saufes Dmmaijeh, an beffen Spite Moawieh nach bem Tobe feines Baters Abu Sofian ftand, gegen das Saus Saschem, welchem ber Rhalife Mli angehörte, bauerte alfo fort 10); und in dem bekannten Aufftande, welchen Afischeh, Die Bitwe bes Propheten Mohammed, unter bem Bors wande, die Ermorbung des Rhalifen Otoman zu rachen, erregte, waren bie Ommaijaben bie gefahrlichsten Feinde bes Ali, vornehmlich Moawieh, welcher burch ben treuen Beiftand ber Bewohner feiner Proving Sprien, welche er wiber ben Willen bes Thalifen behauptete, in feinen Unternehmungen gegen ben Rhalifen unterftutt murbe 11). Moawich sette als Blutracher des Otsman 12) den Rampf gegen Ali auch bann noch fort, als nach bem Siege bes Lettern bei Charibeh (im Dec. 656) die Partei ber Ziischeh sich zerftreute und Ajischeh felbst bem Rhalifen fich unterwarf 13), gewann ben Beiftanb bes Eroberers von Agypten Amru (richtiger Amr), welcher ebenfalls seiner Statthalterschaft beraubt worden war, nahm bierauf ben Titel eines Rhalisen an, überliftete nach ber verlornen Schlacht bei Safin (im Jul. 657) ben Ali in Unterhandlungen, in welchen besonders Amru ihm behulflich war 14), und eroberte hierauf Agypten mit Bulfe beffelben Amru und balb bernach mehre andre Provingen. Nachbem mahrend eines Baffenstillftanbes, welden bie ftreitenben Parteien mit einander geschloffen hat ten, Ali von einem ber brei Morber aus ber schwarmerischen Secte ber Charebichiten, welche fich verabrebet hatten, burch bie Ermorbung ber 3 hauptanstifter ber Damaligen Unruhen, bes Ali, Moawieh und Amru an Einem Tage ben Frieden im arabischen Reiche wieder berauftellen, am Freitage ben 17. Ramaban bes 3. b. S. 40 (22 Jan. 661) ju Rufah ermorbet worben war 18): fo wurde zwar Saffan, ber Sohn bes Ali, von ber Par= tei bes Sauses Saschem als Nachfolger seines Baters anerkannt. Diefer aber fühlte sich zu schwach, in bem mit Moawieh aufs Neue begonnenen Kriege sich zu behaupten, und ein Aufstand, welcher in feinem Beere ausbrach, bewog ihn im Sommer bes 3. 661 mit Moawieh fich ju vergleichen und bemfelben bas Rhalifat gegen Berwilligungen, welche Moawieh zwar zufagte, aber nicht geleistet haben foll, abzutreten 16).

Ommaijabische Khalifen in Sprien. Bierzehn Khalifen aus biesem Geschlechte herrschten in ber vorhin angegebenen Zeit über bas arabische Reich: 1) Abu Abborrhaman Moawieh I. 17), ber Sohn bes Abu Sosian. Da Moawieh vornehmlich auf ben Beistand

feiner fprischen Unterthanen rechnen mußte, um fich gegen ben Widerstand der Sohne des Mi und ihrer Anhänger zu behaupten, fo blieb Damascus, die Sauptfladt feiner Statthalterschaft, seine Refibeng nach feiner Erhebung auf ben Thron, und alle feine Rachfolger aus feinem Geschlechte hatten in bieser Stadt ihre Sofhaltung. Doe wieh war während seiner Regierung mehr barauf bebacht, die innere Ruhe in seinem Reiche zu erhalten, als duch Eroberungen bie Grenzen bes Reichs zu erweitern, und vorzüglich beschäftigte ihn ber Plan, das Rhalifat in seinem Geschlechte erblich zu machen. Nicht ohne große Schwierigkeiten gelang es ihm enblich ben Widerfpruch der Anhanger des Hauses Haschem und der vorhandenen Sohne des Rhalifen Abu Befr und Omar sowol als der ehemaligen Baffengefährten bes Propheten, welche bei Recht durch Wahl über ben arabischen Thron zu verfügen fich anmaßten, vornehmlich mit Gulfe ber Ajifcheh und bar Bewohner von Sprien und Irak zu überwinden, mit in 3. b. S. 56 (Chr. 676) feinem Sohne, ben wegen fei: nes unvigen und ausschweifenben Lebens berüchigten Jesid die Anerkennung als Thronfolger zu verscheffen; wodurch bas arabische Reich, welches feit bem Tote Mohammeds ein Bablreich gewesen war, in ein Erbrich umaemanbelt murbe 18) Gine ber mertwirdigften Gin richtungen des Moawieh war ber von ihm angertuck Berid (vereda) ober das für Staatszwecke eingerichtet Postwesen 19), welches bie Berbindung zwifchen ben Sofe und ben Provingen und baburch bie Aufrechthale tung ber Ruhe und Unterwurfigfeit erleichterte. Moowich ftarb im Monate Redfcheb bes 3. b. S. 60 (Man 680) über 70 Jahre alt.

2) Jesid. Das Haus Haschem, an bessen Evise bamals hoffein, ber zweite Sohn bes Mli ftand, ertannte ben Jesid nicht als ben rechtmäßigen Fürften ber Glau bigen an; und zu Rufah sammelten sich biejenigen, welche ben Soffein als ben mahren Rhalifen betrachteten. bef sein, welcher zur Zeit des Todes von Moawieh zu Melle fich befand, sandte baber seinen Better Dostim mit Rufah als feinen Statthalter, und biefern gelang es be felbst ein zahlreiches Beer zum Theil aus ben Cianol nern ber Stadt ju bilben. Bahrend aber Soffein with ben Rath feines Freundes Abballah Ibn Abbas, welche ihn an den Wankelmuth der Einwohner von Irak, be fonders von Rufah, erinnerte, fic von Metta nach Aufal begab, verführte Dbaidallah, welcher von Jefid zum Stuthalter von Rufah ernannt mar und in ber bortigen Bug von Moslim belagert wurde, die Anbanger Soffeins Abfall, und ließ ben Statthalter Deslim, welcher w feinem Beere bis auf 30 Mann verlaffen burch bie Alat fich zu retten gefucht hatte, aber in Gefangenschaft ge rathen war, binrichten 20). Borauf Dorr, ber gibm ber Schaarwache (Sahih esschorteh) bes Phaiballah mit 2000 Mann, wie es scheint, abgefallener Anbanger bes Baufes Safchem, bem Boffein entgegenzog; berr, als er mit hoffein gufammentraf, berebete ibn nach Sufah

<sup>10)</sup> Abulfeda l. c. p. 286. 288. 290. 11) Abulfeda l. c. p. 300. 12) Abulfeda l. c. p. 324. 15) Abulfeda l. c. p. 294 sq. 14) Abulfeda l. c. p. 804 sq. Der Schlacht bei Easin (Σαωφίν) erwähnt auch bie Chronil bes Theophanes. 15) Abulfeda l. c. p. 332 sq. Blmacini historia p. 42. 16) Abulfeda l. c. p. 346-348. Blmacini historia p. 44 sq. 17) Abulfeda l. c. p. 354.

<sup>18)</sup> Abulfeda l. c. p. 366-572.
p. 380.
20) Abulfeda l. c. p. 884.

fic zu begeben und bafelbst ben Statthalter Dbaiballab fich ju unterwerfen; inbem er aber mit feiner Schaar ben hoffein und beffen Gefolge geleitete, fuhrte er bie Safchemiten auf ben Befehl bes Dbaiballab in bie burre und mafferarme Gegend von Rerbela, mo fie von Dmar, bem Coone bes Saab, welcher mit 4000 Reitern aus Rufah berantam, überfallen und am 10. Mobarrem bes 3. b. D. 61 (9. Dct. 680) nach einer tapfern Gegene wehr erschlagen 23. Der Zob bes Boffein, welchem ebensowol als beffen vier Brubern und ebenso vielen feiner Gobne, die mit ibm erfchlagen wurben, Die Ehre bes Martyrerthums von ihren Unbangern jugeftanben wurde, hatte feineswegs bie Beruhigung bes arabifchen Reichs jur Folge; vielmehr fand Die Partei bes Saufes Safchem ein neues Saupt bes Abballah, bem Sohn bes Sobair, welcher in Detta feine Anhanger fammelte unb auch in Debinah gabireiche Anbanger fanb 22). Uberhaupt trat bie Spaltung ber Araber und aller übrigen Moblims in die Parteien bes Saufes Ommaijeh und bes Saufes Safchem, aus welchen fich bie großen Gecten ber Sunniten und Schiiten entwidelten, feit bem Tobe Doffeins entichiebener beroor, als fruberbin; bie Unbanger bes Saufes Safchem ober ber Rachtommen bes Ali achtes ten fich fur verpflichtet ju ber furchtbarften Blutrache, und in biefer Ibee fant bie blutburflige Schwarmerei mehrer Getten, welche unter ben Schitten fich bilbeten, 3. B. ber Affasinen, ihre Rahrung. Die Stadt Debinab wurde gwar von bem Beere bes Jesto bezwungen, nicht aber Metta, und unter ben beftigften innern Unruben, welche bas grabifche Reich erfchitterten, farb Jefib gu Dabarin im Bebiete von Emeffa am 14. Rebi el emwel Des 3. b. S. 64 (10. Rov. 683) im 38ften Jahre feis nes Miters 33).

3) Roamieh II., ber Cohn bes Jeftb, hatte nur 3 Monate ober nach anbern Rachrichten nur 40 Jage regiert, als er an einer Rrantheit (ober, wie Unbere berichten, an Gift) im 21ften Jahre feines Alters farb, nachbem er in ber letten Berfammlung ber Großen bes Reiche, welche er berief, im Gefühl feiner Schwache unb Bulflofigfeit bie Anwesenben aufgefobert batte, einen andern Abalifen ju mablen \*\*).

4) Derman, ber Cobn bes hatem, von einer anbern Linie ber Ommaijaben; benn Datem, ber Bater bes Thalifen, war ber Cobn bes Abulas, welcher eben fo wie Abu Sofian, ber Bater bes Shalifen Moawieh L. ein Entel bes Stammvatere Dmmaijeb mar, inbem Berb, ber Bater bes Abu Sofian, und Abulas, ber Bater bes Satem, Beibe Goone bes Dmmaijeh waren 31). Benn

eilte Morwan, bamaliger Statthalter von Mebinah, nach Sprien, sammelte die Anhanger feines Soufes ju fich, und befiegte Die Partei bes Abballab in ber Schlacht bei Rarbich Rabet in ber Ebene (Guteb) von Damascus, bemächtigte sich hierauf ber Sauptstadt Damascus, und ficherte burch seine Bermablung mit ber Bitme bes Rhalifen Jesib seine herrschaft gegen die Anspruche bes Chalib, ihres Sohns. Balb barauf unterwarf er fich auch Agypten, mahrend Abballab, ber Cobn bes Cobait noch immer in ber Proving Debichas als Rhalife fich behauptete \*7). Aber icon am 3. Ramaban bes 3. b. D. 65 (13. April 684) ftarb Morman im 63ften Jahre fetnes Altere nach einer Regierung von 9 Monaten und 18 Zagen, von seiner Gemalin erdrosselt 2. Rach ber Erzählung ber handschriftlichen persischen Spronik des Halbar (Ms. or. Bibliothecas reg. Berolin, sol. Nr. 17 Å. sol. 162 verso) wurde die Mutter des Chalid zu diesem Morde durch die Schmähungen veranlast, welche Merman wiber fie und ihren Cobn Chalib ausgeftogen batte, als biefer auf eine bem Guefvater miffallige Beife in beffen Bimmer getreten war; fie mifchte, gereigt burch bie Ragen ihres Cohnes, Gift in bie Speife ihres Gemale, und ale er eingeschlafen war, fo brudte fie ein Riffen auf beffen Dund und faß fo lange auf ben Biffen, bis ihrem Gemal ber Athem ausging.

5) Abbolmelit, ber Gobn bes Borigen. Morwan war von mehren feiner Anhanger, insbefonbere won Dafan, bem Gobne bes Malit, ale Chalife nur unter ber Bebingung anerfannt worben, bag er Chalib, ben Sohn bes Jefid, ju feinem Thronfolger ernennen follte: Morwan beschwichtigte aber bie Freunde bes Chalib burch Belb und anbre Gefchente; und mandte feinem Berfpres den gumiber die Thronfolge feinem Sohne Abbolmelit au, mas ohne 3meifel Die Sauptveranlaffung feiner Ers morbung war. Roch an bem Sterbetage feines Baters wurde bem Abbolmeilt als Rhalifen ju Damascus ge-hulbigt. Go febr feine Regierung im Anfange burch neue Bewegungen ber Aliben, welche ben Tob bes Boffeln gu rachen fuchten, beunruhigt wurde, fo gelang es ibm gleichwol fich ju behaupten, und als Abballab, ber Cobn

Abballah, ber Cobn bes Coba welche fitr ibn nach bem Mobe eintraten, geborig benutt batte gen fein, fich jum Deren bei ju machen; er wurde nicht mu in Agppten ale Rhalife anertai bilbete fich eine Partei, welche wenben gebachte. Abballah a biefe Bortheile, inbem er ein Sprien ju eilen feine bortige bruden und jene Proving fich ji feits es unterließ, bie Anbang fich geneigt zu machen, was tonnte 28). Mittlerweile (im

<sup>21)</sup> Abulfde L. a. p. 888 sog. Mmarinne p. 61. 22) fiber Aballah ben Sohn des Cobair ("Mémoire historique auf la vie d'Abd-allah ben-Jodair par M. Quatremère im Nouveau Journal Asiatique Avril 1832 (p. 289—389.) und in den folgenden Monatsheften. Diese Abhandlung enthält viele aus uns gedruckten morgeniandscheften Geschichtschreibern entwommene Rachriche ten. 23) Abulfeda L. a. p. 398. Elmacenus p. 54. 24) Abulfeda i, c. p. 402. 25) Ib n. Letas da in J. G. Bickhorn monum. antquise. bistor. Arab. p. 87.

M. Curptt, b. 23. u. R. Dritte Gettion. III.

<sup>25)</sup> Abulfeda l. c. p. 402, 404, 406. 28) Abulfeda l. c. p. 408, 27) Abulfede l. c. p.

bes Cobair, im Rampfe wiber bie Truppen bes Abbols melit, welche ibn in Detta belogerten, im 3. b. 6. 73 Chr. 692 gefallen war, fo unterwarf fic bem Rhalifen and bem Daufe Ommaijeh and Trabien, wo Abballah 9 Jahre lang als Rhalife fic behauptet hatte 23). Rach einer gindlichen Regierung von faft 21 Jahren ftarb Abbolmelif em 15. Schamal bes 3. b. D. 86 (9. Sept. 705) im 60ften Jahre feines Alters, und feiner letten Billensversugung gemich, empfing an demselben Tage die Dulbigung fein Sohn
6) Balid, deffen Regierung Abulfeda 10) also

foilbert: "Balib liebte febr bas Bauen; feine Regierung war sehr geordnet, und viele Eroberungen wurden auss gesichtt. Die Salbinsel Andalusien (b. i. Spanien) und Mamarennahar (b. i. das Land zenseit bes Drus) wurs ben bezwungen, und Debichabich, Statthalter von Chos rofan und ben beiben Irals, brang in bie Ednber ber Efriten ein, fowie Mostemeb, ber Cobn bes Abbolmetit (Bruber bes Rhalifen Balib), in Die Lanber ber Romers Robammeb, ber Cobn bes Alfafim aus bem Ctamme Thataf, machte Groberungen in Inbien." In biefen Proberungen, burch welche bie Statthalter bas arabifche Reich jum bochften Bipfel außerer Berrlichkeit erhoben, batte Balid weniger Antheil. Dagegen beschäftigte ibn ber Bau einer prachtvollen Mofchee an ber Stelle einer driftlichen Rirche bes beiligen Johannes ju Damascus, und fur biefen Bau murben frembe Runftler nicht nur aus ben Lanbern bes Thalifats, sondern auch aus bem griechischen Kaiserthume verschrieben. Balid ftarb im Monate Dichemadi et erwel des 3. b. D. 96 (Febr. 715) 11), im 43ften Jahre feines Altere.

7) Suleiman, ber Bruber bes Balib, welcher bom Monate Dichemabi el achireb bes I. b. D. 96 bis sum Monate Safar 99 (Febr. 715 bis Gept. 717) bas erabifche Reich beberrichte und fich ben Rubm eines gerechten und milben Regenten erwarb, lief burch feis nen Bruber Mostemeb bie bekannte Belagerung von Ronftantinopel unternehmen, welche burch bas griechifche Beuer, Die Ratte bes Binters 717 und Deft und Bungerenoth vereitelt wurde at). Guleiman, welcher ein febr ftarfer Effer war, ftarb in bem Lager von Derbich Dabet bei Rinnestin im jesigen Pafchalit Saleb, welches er bezogen hatte, um eine Diverfion ber Briechen gegen bie grabifden Provingen ju verhindern, an ben golgen einer Unverbaulichfeit, welche er burch ben unmäßigen Benus von Beigen und Giern fich jugezogen batte 11).

8) Dmar, ber Cobn bes Abbulafis und Entel bes Rhalifen Merman; Abbulafis, ber Bater bes Dmar, war ber Bruber bes Rhalifen Abbolmeilt und Dheim ber beiben Rhalifen Balib und Guleiman. Dmar verbantte bas Rhalifat ber letten Billensverfügung bes Rhalifen Suleiman, beffen Beffer er gewefen war 14), und ba er

9) Jefib II, ber Cobn bes Abdulmeilt, bes finften Rhalifen aus bem Saufe Ommaijeh, und Enkel bet Ma-lifen Jefib 1. von beffen Tochter Athileb 37). Da it bem Zeftamente, in welchem Guleiman ben Dmar it feinem Rachfolger ernannt hatte, bem Jefto bie Dien folge nach bem Lobe bes Omar jugefichert worben wie wurde bemfelben ohne Biberfpruch noch im Dennte Rebicheb bes 3. d. D. 101 gehulbigt. Seine Regienns wurde nur beunruhigt burch ben Aufftand, welcher in erften Jahre feiner Regierung durch Befib, Cohn bos Moballeb, in Chorafan errogt aber febr balb von tel

Ahalifen Bruber, Mostem Aufruhrers und seines wurde. Sowie Omar fic ausgezeichnet batte, fo Ruf eines finnlichen unb und vornehmlich feine Liel Sabbabeb unb Salameb

Unterthanen in übeln Ruf. Die erftere biefer biba Beliebten überlebte er mir um 9 Zage, und ber Com über ihren Berluft foll feinen eignen Lob am 25. Con ban bes 3. b. S. 105 (27. 3en. 724) berbeigefitt baben \*\*).

10) Defcam, ber Bruber bes Jefib, pon biefen in feinem lehten Billen jum Thronfolger unter ber Be bingung ernannt, bag nach bem Tobe bes Defcham bei Beich an Balib, ben Goon bes Thalifen Jefib, fele follte 14). Bahrenb ber mehr als 19jabrigen Regimmt biefes Rhalifen, murben von den Trabern mehre gladide Rriege gegen bie Griechen und Anten geführt und it Grengen bes Chalifats burch Groberungen in ben gie bern jenfeit bes Drus (Mawarennabar) erweitert 19 Defcam batte aber teinen Theil an ben glangenben to ternebuntngen feiner Statthalter, obwol er nach ber De

burch Aelente wie burch Liebendwurbigkeit bes Charatters fich auszeichnete, fo fant bie Bollgiebung ber Ber fügung bes Suleiman teine Schwierigfeit. Sogleich bei feinem Regierungsantritt machte Omar baburch bei ben Moslims fich febr beliebt, baf er bie von Moawieb eingeführte Fluchformel gegen Ali und beffen Rachfommenfchaft, mit welcher bie Khelifen sowol als die Scheichs und Imams an bem Freitage ihre Reben und Geben por bem Bolte in ben Mofdeen befchloffen, abichaffte 11), Mur furge Beit aber erfreuten fich bie Mostims ber Regierung biefes trefflichen Rhalifen, welcher fcon am 26. Rebicheb bes 3. b. . 5. 101 (2. Febr. 720) im 41ften Sabre feines Altere ftarb, mabrideinlich burch Gift; me bem, wie Abulfeba berichtet, bie übrigen Ommaijeten fich beeilten ben Omar aus bem Wege ju raumen, well fie befürchteten, bag ber Rhalife burch Teftament iber bie Rachfolge im Rhalifat verfügen und ibre Unforide unberudfichtigt laffen mochte 16).

<sup>29)</sup> Abulfoda L. c. p. 420. 30) l. c. p. 426. 31) Abulfoda l. c. p. 424—436. Elmaneinus p. 74. B. C. Schloffer's Grichicke ber bilberftermens pen Aster. C. 136—155. 38) Abulfoda l. c. p. 436—438. 84) Abulfeda L c. p. 484.

<sup>85)</sup> Abulfoda l. c. p. 488. Elmacinus p. 75. 86) Aulfoda l. c. p. 440. 87) Abulfoda l. c. Elmacinus p. 78. 88) Abulfoda l. c. p. 446. 448. Elmacinus p. 73. 89) Abulfoda l. c. p. 446. 40) Abulfoda l. c. p. 452. Elmacinus p. 80.

hauptung des Abulfeda und Elmacin ein einsichtsvoller und ber Regierungstunft fehr tundiger Furft mar und Der innern Bermaltung feines Reichs große Sorgfalt und Thatigkeit widmete 11). Rach ber Erzählung bes Elmacin war hefcham eben fo uppig und weichlich, als habsuchtig und verschwenderisch. Die Abgaben, welche er von feinen Unterthanen erpreßte, murben auf unnuge Beife von ihm vergeudet. Obgleich hefcam nichts weniger als ichon mar, ba er auf eine febr auffallende Beise schielte, so wandte er bennoch eine übertriebene Sorgfalt auf seinen Korper, schminkte sein Gesicht täglich mit henna und farbte seine haare. Die Kleiderpracht liebte er in einem folchen Dage, bag bie Rleiber, welche er gesammelt hatte, nach bem Berichte bes Elmacins eine hinlangliche Laft fur 600 Rameele bilbeten, und bie Bahl feiner Unterfleiber (kemis) 10000, fowie feiner Hofengurtel 1000 betrug. Als er zu Rusafeh in Defopotamien, einer von ibm wiedergebauten ebemals gerftor ten Stadt, wo er wegen der gefunden Lage biefes Dris febr gern und mehr als ju Damascus fich aufbielt, am 6. Rebi el emwel bes 3 b. H. 125 (7. Jan. 743) an ber Salsbraune 55 Jahre alt ftarb, fo legte ber anwes fenbe Schreiber bes Thronfolgers Balid alle Habseligs feiten bes verftorbenen Rhalifen unter Siegel, bergeftalt, bag bie Dienerschaft bes Sescham ben Leichnam ihres Berrn maschen zu konnen, ein Gerath bei ben Rachbarn borgte 42).

11) Balid II., ber Sohn bes Rhalifen Jesid II., erhielt bie Nachricht von dem Tobe feines Dheims zu ber Beit, als er aus Furcht vor ben Rachstellungen bes Sefcham mit feinen Unbangern zu ben Beduinen gefloben war und fich in großer Bedrangniß befand 43). Sowie er aber jur herrschaft gelangt mar, so ergab er fich ber Bollerei, Luberlichkeit und Berschwendung, und vernache laffigte, feine Beit in Trinkgelagen und andern Ergoblichs feiten verbringend, bergeftalt bie Gefchafte ber Regierung, baß feine fprischen Unterthanen fich zu bem Beschluffe vereinigten, ben unwurdigen Rhalifen abzuseten und zu tobten 4.). Diese Lage ber Dinge machte fich Jefid, ber Sohn bes Rhalifen Walid I. ju nute, indem er gmar wider ben Rath feines Bruders Abbas nach Das mascus fich begab, und bafelbft feine Partei fammelte, was ihm durch die Abwesenheit des Rhalifen, welcher der Peft wegen die Stadt verlaffen hatte, erleichtert wurde. Balib brachte zwar Truppen zu seiner Bertheibigung ausammen, murbe aber in einem Gefechte bei ber Burg Moman überwunden, weil Abbas, ber Bruber bes Jefid, welcher ihm treu geblieben war, nicht ju rechter Beit ihm zu Gulfe tommen tonnte, fonbern vielmehr auf bem Wege zu bem Chalifen von Abbulefis, einem ber Ans banger bes Jesib angehalten und gezwungen wurde, mit

13) Ibrahim, Bruber bes Vorigen; "Ibrahim", sagt Abulseda 48), "ist zwar der dreizehnte Khalise aus dem Geschlechte der Ommaijaden, er kam aber nicht zum vollkommenen Besitze der Herrschaft und erhielt abwechsselnd bald den Titel eines Khalisen, bald den Titel Emirzelmumenin; auch behauptete er sich nur 4 Monate oder nach Andern nur 70 Tage."

14) Merman II., Simar el bichefireb, b. f. ber Efel von Mesopotamien (wegen seiner Tapferkeit im Rriege. Nach bem von Elmacin S. 89 mitgetheilten arabischen Sprichworte: "ber Esel bes Rriegs fliebet nicht") genannt, ber Sohn bes Rhalifen Merwan L Einer ber vielen Wiberfacher bes Rhalifen Jefib bes Berturgers war ber Ommaijabe Merwan, bamaliger Statthalter von Dijar el bichefireh oder Mesopotamien, welcher mit einer betrachtlichen Racht aus feiner Proving gegen Damascus zog, um ben Rhalifen zu entfeten; aber erft bei Damascus anlangte, als Sefid bereits geftorben und Ibrahim an beffen Stelle getreten war. Das beer bes Merman hatte fich auf feinem Buge über Kinnesrin und Emeffa burch Bereinigung mit ben bortigen Truppen zwar bis zu 80000 Mann vermehrt; aber auch Ibrahim wurde noch von einer fo betrachtlichen Rriegsmacht unterflutt, bag er feinem Gegner 120000 Mann unter ber Anführung bes Ommaijaben Guleiman, eines Sohns bes Rhalifen Bescham, entgegenstellen tonnte. In einer heftigen und blutigen Schlacht fiegte Merwan, worauf Ibrahim aus Damascus entfloh und bald ber-

seinem Bruber sich zu vereinigen. Wenige Tage nach bieser Niederlage wurde die Burg Noman, in welche Walid gesichen war, von den Truppen des Teste erobert, und der Khalise im 42sten Jahre seines Alters am 28. Oschemadi el achireh des I. d. H. 126 (18. April 744) getöbtet \*\*).

<sup>12)</sup> Tesib III., ber Sohn Walid I., mit dem Beinamen ennakis (IIII), b. i. ber Verkürzer, weil er den Truppen die von seinem Borgänger bewilligte Zulage des Zehnten entzog und den frühern Besoldungsssuß wieder herstellte 46). Dieses Versahren des Khalisen war um so weniger klug, als von allen Seiten sich Wisdersacher erhoben, zum Theil unter dem Vorwander, die Ermordung des vorigen Khalisen zu rächen, und der Khalise selbst in seiner Hauptstadt von einem Angrisse der Einwohner von Emessa und andrer sprischen Empdorer bedroht wurde. Mitten unter solchen Unruhen starb Jesid in seinem 46sten (nach Andern im 36sten) Jahre seines Alters zu Damascus eines plöglichen Todes am 20. Oschilhedsscheh des Jahrs der H. 126 (2. Oct. 744) nach einer Regierung von 5 Monaten und 12 Tagen 47).

<sup>41)</sup> Abulfeda l. c. p. 456. Elmacinus p. 81. 42) Abulfeda l. c. Durch die Erzählung des Abulfeda wird die Rachricht des Elmacin (a. a. D.), dessen Text ohne Zweisel auch an dieser Stelle, wie an vielen andern, lückenhaft ist, erst verständlich. 43) Abulfeda l. c. p. 458. 44) Elmacinus p. 82.

<sup>45)</sup> Abulfeda l. c. p. 458 — 462. Elmacinus p. 84. 85., welcher bem Khalifen Balib noch viel schlimmere Dinge, als Abulfeda, zur Last legt, ihm jeboch ben Ruhm zugesteht, daß er ein guter Dichter gewesen sei. 46) Abulfeda l. c. p. 462. 47) Abulf. l. c. p. 464. Elmacinus p 86. 87. 48) Abulfeda l. c. p. 466.

nach ebenso wie auch Suleiman feinem Biberfacher fich unterwarf 49). Die von Guleiman, ber ungefreu feis nem Gibe nach bem Rhalifat trachtete, erregten Unruben, wurden zwar von dem Rhalifen Merwan durch die Ubers macht feines Beeres nicht ohne große Schwierigkeiten unterbrudt 10); bagegen aber trat bas Saus Saschem, welches bieber im Berborgenen ichon feit geraumer Beit bie Aussubrung feiner Plane vorbereitet hatte, und burch bie von Merman erhobenen Verfolgungen nunmehr of: fentlich mit einer folchen Überlegenheit wieber bervor, baß ber balbige Untergang bes burch Parteiung gerrutteten berrichenden Geschlechts unabwendlich war. Abu Mostem Abborrhaman, welcher ichon feit langerer Beit im Dienfte ber Feinde bes Saufes Dmmaijeh ftand 11), erhob fich in Chorasan seit bem 3. b. S. 129 (Chr. 747) als Ber= theibiger ber Unspruche bes Sauses Saschem, beffen Saupt bamals Ibrahim, ber Imam genannt, aus ber Familie Abbas war, und bie Ginwohner jener Proving wurs ben nach und nach fur Ibrahim gewonnen. Ibrahim fiel amar burch Unvorsichtigfeit ju Somaineb, einer fprifchen Stadt, in die Gewalt der Anhanger des Saufes Dm= maijeh und ftarb im Gefangniffe 52); aber an beffen Stelle trat Abulabbas Abballah, mit bem Beinamen Effefah (السفاح), b. i. ber Blutvergießer, ber Bruber bes Ibrahim 53). Ein Theil ber Schaaren, welche Abu Mostem in Chorafan gesammelt hatte, tam im 3. b. S. 132 (Chr. 749. 750) geführt von dem Feldherrn Rahtabah über ben Cuphrat nach Grat, übermand ben bortigen Statthalter bes Rhalifen Merwan, und belagerte Die Stadt Bafit. Bahrend biefer Belagerung murbe Abulabbas Abdallah als Rhalife ausgerufen, welcher fich nach Rufeh begab und auch bort als Furft ber Glaubigen anerkannt murbe. Nachbem er bafelbst seine Unbanger gesammelt hatte, sandte er seinen Dheim Abdallah dem Thalifen Merman, welcher mit einer beträchtlichen Rriege= macht von Damascus ausgezogen mar, entgegen, und obgleich bas heer ber Ommaijaben viel gablreicher war als bas Beer ihrer Feinde, fo entschied bennoch bas Treffen am Fluffe Sab in der Nahe von harran am 11. Dichemadi el achireh bes 3. d. S. 132 (24. Jan. 750) ben Untergang jenes Geschlechts. Ibrahim, ber ebemalige Rhalife, welcher im heere Merwans ftritt, wurde in biefer Schlacht getobtet, und Merman irrte vou Abballab, bann von Saleh, beffen Bruder, welchem Abulabbas späterhin den Befehl über seine Truppen über= trug, verfolgt, von Ort ju Ort, bis er in einer driftlis

den Rirche ju Buffr in Agypten am 27. Dfilhabidch b. H. 132 (4. Aug. 750) im 62sten Lebensjahre von einem geringen Manne mit einer Lange erstochen wurde 54). Eine furchtbare Berfolgung, welche bem Rhalifen Abul: abbas ben ermahnten Beinamen bes Blutvergießers er warb, erging nunmehr über alle noch übrigen Glieber und Anhanger bes Hauses Ommaijeh, die fluchtigen Om maijaden fanden nirgends Sicherheit gegen bie Schwerter ber fie verfolgenden Unhanger bes Rhalifen Abulabbas; Abballah, ber Sieger in ber Schlacht am Bluffe Sat, lodte zu Damascus 90 Ommaijaben burch bas Beiprechen ber Sicherheit ju fich, und ließ nicht nur alle auf graufame Beise mit Keulen erschlagen, fondern auch auf Teppichen, welche über ihre Leichname ausgebreitet mur: ben, jum Sohne ein uppiges Mal bereiten, mit welchem er seine Officiere unter bem Rocheln ber Sterbenben be-Selbst die Graber ber Rhalifen aus bem Hause Ommaijeh zu Damakcus wurden aufgerissen, und bie Leichname herausgeworfen; ber Leichnam Des Rhalifen Befcham, welchen man noch unversehrt fanb, wurte mi an ein Kreuz geschlagen, bann zu Asche gebrannt. Die blutigen Rachlucht bes Saufes Saschem und vornehmlich der Familie Abbas entgingen nur bie weniem Ommaijaben, welchen es gelang, nach Spanien zu cut: kommen. Unter ihnen war Abborrahman, ber Begrin ber einer Dynastie, welche ber herrschaft über imes Land unter dem Titel Rhalifen ober Fürften ber Glau: bigen fich bemachtigten. — Allg. Encyttopabie Th. 1. 6.62 bie Titel Abdorrhaman I. II. III. und außer ten tafelbst angeführten Schriftstellern noch: The history of the Mahometan empire in Spain by James Cavanah Murphy. London 1816. 4.; J. A. Bonde historia de la domination de los Arabes en Españo. Madrid 1820. 1821. 3 Bbe. 4. (teutsch von R. Autsch mann. Karleruhe 1824. 1825. 8.); Geschichte ber De maijaben in Spanien von Jos. Afch bach. Frankfut 1829. 1830. 2 Banbe. 8. und Gefchichte von Spanier von F. B. Lembte Bb. I. Samburg 1831. 8.

Auch die Dynastie der Beni Taher, welche in den Jahren 1453 bis 1517 über Jemen herrschte, und mit dem vieten Kürsten, dem in einer Schlacht wider die osmanischa Türken getöbteten Amir Ibn Abdulwehhab erlosch, wir von den Ommaisaden abgeleitet. Bgl. Herbelot dibliothèque orientale v. Amer den Abdaluaded met 30 s. hammer's Geschichte des osmanischen Reich 3ter Th. S. 542. 543.

OMMATIUS Illiger (Insecta), Blefelfliege (inμάτιον). Eine Gattung Zweislügler (Diptera), weicht Fabricius unter Dasypogon gestellt hatte. Sie gehin in die Familie Asilici (Biebemann außereurophisch zweislügelige Insecten I. p. 418). Bei Latreille (Cuvier regne animal ed. 2. V. p. 457) steht sie unter ber Familie Tanystoma. Die Kennzeichen sind: Kibler

<sup>49)</sup> Abulseda 1. c. p. 466—468. 50) Abulseda 1. c. p. 470. Elmacinus p. 89. 90. 51) Abulseda 1. c. p. 475. Abu Moslim war schon für Mohammed, den Bater des Ibrahim wirksam gewesen und hatte sich demüht, das Bolk ihm und überzhaupt der Familie Abdas geneigt zu machen. 52) Abulseda 1. c. p. 476. Bergl. (Rousseau) distoire de la chute des Ommiades (aus einem Romane mit Ramen Dhou' Chimma gezogen), mitzgetheilt von Silvestre de Sacy im Magasin encyclopédique 1806. Juin. p. 285. 53) Ibrahim und Abulsbas waren Sohne des Mohammed, Enkel des Ali, Urenkel des Abdallah, und Ururenkel des Abdas, Oheims des Propheten Mohammed. Abulseda 1. c. p. 472.

<sup>54)</sup> Abulfeda l. c. p. 480 sq. Elmacinus p. 95, 96 Rach ber Erzählung ber angesuhrten histoire de la chute des Omnisdes p. 293. wurde Merwan in ber Schlacht von Abbalah, ber Sohne bes Ali, getöbtet.

vorgestredt, breiglieberig; bas britte Blieb mit einer langen gefiederten Endborfte. Alle Arten find außerhalb Europa zu Sause. Wiedemann (l. c.) beschreibt zehn Arten, wovon wir folgende als Beispiele aufnehmen :

1) O. anratus Fabricius (Dasypogon aur. Syst. Antl.). Bruftschild (Thorax) goldschimmernd, mit braus nen Striemen; Sinterleib und Beine ziegelrothlich, jener mit zwei schwarzen Abschnitten. Dies ift Die Beschreibung bes Beibchens, bas Mannchen ift nicht befannt. Die Lange beträgt 6 bis 74 Linien. Baterland Oftindien.

2) O. conopsoides Mus. berol. Mit weißem Uns tergesichte; gelblichem, schwarzem, gestriemtem Brustschilde, schwarzem hinterleibe mit breit haargreisen Randern und rothlichen Schienen. Lange 4} Linie. Baterland Sus

matra.

3) O. marginellus Fabricius (Dasypogon marg. Syst. Antl. - Wiedemann l. c. t. VI. fig. 5.). Mit greisgelblichem, braungestriemtem Bruftschilde, schwarzliche braunem hinterleibe und honiggelben Beinen mit schwars zen Schenkel : und Schienenspigen. Bier bis 74 Linien lang. Das Beibchen hat einen weißlichen Anebelbart mit schwarzen Borften, das Mannchen einen goldgelben. (D. Thon.) Baterland Brafilien.

OMMEGANCK (Balthasar Paulus), ein fehr hes rubmter bollandischer Maler neuerer Beit, geb. b. 26. Dec. 1755 ju Antwerpen, gest. b. 18. Jan. 1826. Er mar ein Schuler bes berühmten Landschafts= und Thierma= lers hendrick Autonissen 1); auch er beschäftigte sich befonders mit diesem Fache der Runft und lieferte barin vortreffliche Berte, die ihm einen fast europäischen Ruf erwarben. Nicht allein die größten öffentlichen Galerien, fondern auch die meiften Privatsammlungen Frankreichs, Englands und Sollands bemuhten fich von feinen Arbeis ten viele aufzunehmen. Ommegand zeigte in feinen Berten ein entschiedenes Talent fur Die Landschaften, er stellte die Natur mit einem wahrhaft garten Gefühl in möglichster Treue, ohne in angftliche Trockenheit zu fallen, bar und gab feinen Gemalben noch einen eigenen Reiz durch die reiche Staffage, die in Landleuten und Thieren bestand. Befonders zeichnen fich unter ben von ihm gemalten Thieren die Schafe und Biegen aus; er schien für diese Gattungen von Thieren sich hauptsächlich bem berühmten alten Meister, Jan van der Meer de Jonghe zum Borbild genommen zu haben.

Auf der im Salon zu Paris 1802 gehaltenen Kunftausstellung sah man von diesem berühmten Deifter ein vortreffliches ganbichaftsgemalde 2), welches ben großen für biefes Fach ausgesetten Preis gewann; biefe Ehre wurde unferm Runfiler mehrmals und auch ichon fruber zu Theil. Auf einer ebendaselbst im Jahre 1814 gehal tenen Ausstellung befanden sich zwei seiner Gemalde, mos

von eins eine hochst malerische Ansicht ber Umgebungen von Spad vorftellte 3). Ein befonderes Bergnugen gewahrte ben Runftfreunden ein Gemaibe auf ber Runftausstellung zu Amfterdam im Jahre 1818, welches einen Schafftall in der Beleuchtung der Morgenstunde vorstellte 1). Die Composition dieses Bildes war hochst poetisch und gab Beranlaffung, baß in einer ber geachtetften bollanbis fchen Beitschriften bavon mit bem größten Lobe gefprochen und Ommegand als ber berühmtefte Deifter in

Antwerpen genannt wurde 5).

So merkwurdig bie Gemalbe biefes Meifters finb, ebenfo schon und hochst ausgeführt find feine Beichnungen, welche aber auch die schonsten Studien und meift Landschaften mit Thieren und befonders mit Schafen enthalten. Dehre biefer Beichnungen find in ben reichen Privatsammlungen ju Barlem, Amfterbam und andern Sauptorten Sollands. — Ommegande Talente verschaff: ten ihm fpater bie reichlichsten Belohnungen; er erhielt an der Atademie zu Antwerpen, wo er fruber feine Lauf: bahn begonnen, die Professur. Ebenso erhielt er ben Ritterorden des belgischen Lowen und wurde zugleich Dit: glied bes koniglichen niederlandischen Inftitute, 1815 wurde er Commissair ber von belgischer Seite an bie frangofiiche Regierung gefendeten Commiffion, um bie aus Belgien nach Paris transportirten Gemalbe gu reclamiren. Das franzosische Institut ernannte ibn zum correspondirenden Mitglied, so wie die Gesellschaft gur Ermunterung ber Runfte in Antwerpen zu ihrem Biceprafis benten und die Gesellschaft ber schönen Runfte zu Gent gum Mitgliebe.

Notigen über biefen Meister finden fich besonders in Roland van Eijuden und Adrian van der Willigen Geschiednis der vaderlandche Schilderkunst, 1820. Im Kunstblatt 1826 und in Burtin Traité des connoisseurs des tableaux Vol. I. p. 258. 259. Dann wenig im Fiorillo und Fuegly.

Ommeganck (Maria Jacoba), war bie Schwester bes ebengenannten Runftlers und Chegattin bes Malers Benric Arnold Myin (Schuler von B. D. Ommegand, geb. 1760). Sie sowol als ihr Gatte arbeiteten beibe in bem Face ihres Brubers und Lehrers, und biefe Runftlerin erlangte ebenfalls einen fehr guten Ruf. In ber Sammlung bes Grn. Brentano ju Amfterbam mas ren zwei ganbichaftsgemalbe mit Schafen von biefem Meifter, welche als febr merkwurdig betrachtet wurden. (Frenzel.)

Ommexecha (Insecta), f. Orthoptera.

OMM KASIM (Ibn). Schemszedzbin (auch Bebrs edibin) Hafan Ben Eltafim Elmorâdi المرادي Elmißti, befannt unter bem Namen Ibn Omm Rafim, war ein berühmter Grammatiker. Er begrundete feinen Ruf burch einen Commentar, ben er zur Elfije bes Ibn Malit fcrieb,

<sup>1)</sup> Fuefli im Runftlerleriton ift mit ber Rotig über Ommegand ctwas unficher und gibt ihm fogar bem Bornamen Untonif= fen, weiß auch nicht gewiß, ob er berfelbe ift, ben Fiorillo anführt. 2) Man sehe ben Catalog bieser Ausstellung S. 13. Rr. 75, und weiter hierüber: Explication des oeuvres de peintures, sculpture etc. exposés au Musée central des arts, p. 42. Nr. 215.

S) Daffelbe vom Jahr 1814, S. 74. Rr. 172, febe ben Satalog biefer Ausstellung S. 15. Rr. 195. 4) Man landsche Letteroefening 1818; worin viel über bie Ausstellung zu lesen ift.

wie burch eine abnliche Arbeit über die berühmte Kaffibe des Schatibi, welche die fieben bekannten Lesemanieren bes Korans behandelt. Ibn Omm Kasim starb 749 ber Fl. (um 1348 Chr.) (Gustav Flügel.)

OMM REBIA (حمح) von Leo Africanus (p. 732) Ommirabih genannt, Name einer bebeutenben Stadt und bes bei ihr vorüberfließenben Stromes im Reiche Die Stadt mar und ift auch von mehren Berberstämmen bewohnt, die Acerbau liebten und reich an Ramelen und heerben waren. Der Strom ift reis Bend, entspringt auf bem Atlas und ergießt sich bei Azas mur (أَرْصُوم) ins Meer. Im Winter und Fruhjahr ift es fogar gefahrlich, über benfelben zu feten. Soft (p. 80.) nennt ein Revier (019) unter bem 33 ° Dars bid ober Omirabi und einen fischreichen See in bessen Nahe. Dapper nennt den Strom Umarabea. (S. Edris. Afr. ed. Hartmann. ed. II. p. 160 sq.) (Gustav Flügel.)

OMM VELED SADE, ober 3bn Omm Beleb, mit bem vollständigen Ramen Abbol-afis hofein ben Gein Clabidin ift Berfasser des Gedichts: "der Apfel des Boblgeruchs" (تغانج النغاع), ferner des "Schwertgedichtes" (السيغية) mit bem Anfange: Gelobt fei Gott, ber bas Schwert geschaffen bat, und endlich ber Schem'ije (كَبْهِ شَهِ) mit bem Anfange: Frohe Kunde, o ihr Scharffichtigen (بشر ي به بخير يا أولي الابصام). (Guetav Flügel.)

Omnibonus, f. Leonicenus.

OMNIBUS. Im Interesse bes commerziellen und gefellschaftlichen Berkehrs hat bie neueste Beit eine Menge Anstalten entstehen sehen, welche burch Erleichterung und Beschleinigung des Transportes, von Menschen sowol als von Waaren, die Lander, ja ganze Welttheile, fo zu fagen, einander naher gerudt haben. Die Dampfboote und Dampfmagen, die Eilposten u. f. w. find auf diese Beise machtige Bebel ber Aufklarung und Industrie geworben. 218 ein nicht unwurdiges Gegenstud biegu erfceinen biejenigen Transportmittel, welche ben Berkehr zwischen benachbarten Orten, ober endlich gar zwischen ben einzelnen Theilen großer Stabte, jum 3mede haben. Paris hat zu folden Anstalten im Innern einer Stadt bas Borbild gegeben. Die Omnibus, Fuhrwerte, welche burch ihren Namen fcon ben Ausspruch ausbrutten, welchen fie auf allgemeine Benutung machen, ent= ftanden zuerft; ihnen folgten, mit gleicher Bestimmung, bie Dames blandes u. a. m. Diefe Bagen, fammtlich für eine größere Anzahl von Personen bestimmt, fahren Bu bestimmten Tagesstunden von einem Endpuntte ber Riesen-Stadt ab, und richten ihren Lauf nach irgend eis nem entgegengesetten Puntte, mabrent bes Beges fort und fort Perfonen aufnehmend und entlaffend, fo wie bas Biel eines jeben es erheischt. Die Bequemlichkeit, ben (langen oder kurzen) Weg, welchen man fonft zu

Fuß machen mußte, nun gegen ein fehr geringes Entgelb im Bagen gurudzulegen, ift hiebei weit mehr beabsichtigt, als die Schnelligkeit des Transportes. In Teutschland find die Omnibus z. B. in Prag nachgeahmt worden; in Wien find bie fogenannten Stellwagen ober Gefellschaftswagen eine gang abnliche, febr ausgebehnte Ein-richtung fur Die ber Stadt junachft liegenden schonen Umgebungen. (Karmarsch)

OMNIS CAUSA \*). Diefer Ausbrud bezeichnet im romischen Recht, im Allgemeinen, theils Die Gigenschaften einer Sache, und zwar physische sowol, als juris ftische (sogen. causa interna), theils ben Rugen, ben man burch bie Sache bat (fogen. c. externa); in engerer Bedeutung aber, und zwar im Digestentitel de unris (22, 1. D.) burchgangig, jeden Bortheil, ben die Sache gewährt, abgesehen von Binsen und Früchten. Be fonders wichtig ift die Berpflichtung gur Praftation ber omnis c. als eine der nach früherem Procegrechte an die litiscontestatio, nach heutigen Procefigrundsätzen aber an bie Infinuation bes in einem Rechtsftreite an ben Be flagten erlassenen ersten Decretes, sich tnupfenben Bir tungen. Die Praftationspflicht begreift bier im Gengen genommen die Berbindlichteit bes unterliegenben Belieg ten, bem Rlager Alles herauszugeben, mas biefer, wem bie Rechtsstörung nicht erfolgt mare, gehabt haben wim be, ohne daß dabei auf bes Beklagten etwanige Unbe: kanntschaft mit bem Rechte bes Gegners, auf Die Abme fenheit ber mala fides, ober auf die Abwesenheit bes Berzugs etwas antame. Im einzelnen rechnen bie Go febe bahin a) bie Berpflichtung bes Beklagten, bie nach bem Eintritte jenes Zeitpunktes usucapirte Sache bennoch bem Alager herauszugeben, und b) die Berpflichtung, bie feitdem gezogenen Fruchte zu restituiren. Als eine britte specielle Bolge ber Praftationspflicht gilt, wie wenigfiens bie Praris annimmt, daß ber Beklagte c) bie Schull, zu beren Abtragung er bem Kläger verurtheilt worden ift, von Beit ber Rlage, b. h. ber Behandigung ber er ften Labung an, verzinfen muß. Ubrigens fann, wei zur causa rei gebort, wenn es im Urtheil übergangen worben, ober bie Sauptflage fonft erloschen ift, regelme sig mit teiner besondern Rlage nachgefodert werben, we von jedoch namentlich Conventionalginsen eine Ausnahme machen. (B. Emminghaus.)

OMNIUM. In England ift es in ber neuefin Beit ofter vorgekommen, daß man ein Anleben in meh ren Arten von Staatspapieren, ober unter perschiede nen Bedingungen gemacht hat, g. B. gu 38, 348, 44 Binfen u. f. w. Geschieht bies, so nennt man ben Sw begriff ber Papiere Omnium. Go machte ber Kangla ber Schaffammer im Jahre 1813 befannt, baß fur 100 Pfund Sterlinge, die dem Staate dargelieben werben wurden, 100 Pf. in reducirten breiprocentigen, welche auf 573 ftanben, 60 in confolibirten breiprocentigen, be ren Curs 461 war, und in long annuities, beren I

<sup>\*)</sup> S. Brissonius de verbor, quae ad ius pertin. aiguificatione. v. causa. Schweppe: rom. Privatrecht 4. Ausg. 20. 1. S. 84 u. 162 a. G. 363.

laufszeit in bas Jahr 1860 fiel, so viel gegeben werden sollte, als die Mitbewerbung der Banker bestimmen durfte. Im Jahre 1815 erhielt man bei einem Anlehen des Staats 100 Pf. bargeliehenes Capital 130 Pf. in 3 g rezducirten, 44 Pf. in 3 g consolibirten und 10 Pf. in 4 g Renten.

Die Summe, welche entweder im Sanzen ober im Einzelnen, b. h. in den verschiedenen Classen bes Anlehns zur Aufbringung besselben unterzeichnet ift, nennt man

scrip, abgefürzt aus Supscription.

Wie jedes neue Anlehen hoher zu stehen slegte, als die altern, so ist dies auch gewöhnlich der Fall, wenn es in der Form des Omnium contradirt wird, und es entssteht dann für die Darleiher ein Gewinn, den man donus nennt. Wenn also im Jahre 1813 das Omnium nach dem Course 103 Pf. 4 Sh. 6 P. betrug, wosür der Darleiher nur 100 Pfund gegeben hatte, so war das bonus 3 Pf. 4 Sh. 6 P. (Eiselen.)

OMNIVORA (Zoologie). Man bezeichnet mit dies sem Beiwort Thiere, welche sich ebensowol von vegetas bilischen als animalischen Substanzen nähren. Als Typus mag ber — Mensch gelten! (D. Thon.)

OMNIVORI Temmincks (Aves). Die zweite Ords nung der Bogel in Temminds ornithologischem Systeme mit folgenden Rennzeichen. Der Schnabel von mittle rer Große, ftart, fraftig, mit fcneibenben Ranbern, ber Dberfiefer an ber Spige mehr ober weniger ausgeran= bet; bie Buffe in ber Regel ftart, mit brei Beben nach vorn, einer nach hinten, die Flügel von mittlerer Große, die Schwungfebern fpigig. Es gehoren bieber bie Gattungen Opisthocomus, Buceros, Prionites, Corvus, Nacifraga, Pyrrhocorax, Barita, Glaucopis, Gracula, Buphaga, Bombycivora, Oriclus, Kitta, Coracias, Icterus, Myophone, Sturnus, Pastor, Paradisea, Lamprotornis. Alle in diese Gattungen gehörige Bögel haben eine ziems lich gleiche Lebensweise und Gewohnheiten, alle leben gefellig, oft in febr zahlreiche Fluge vereinigt, doch in Dos nogamie. Sie bauen ihre Mefter auf Baume, boch auch in Mauerlocher und andere Bohlen. Beide Gefchlechter bruten abwechselnb. Ihre Nahrung besteht in vegetabis lischen Substanzen und Kornern, Früchten u. f. w. und auch in animalischen Insetten, Wurmern, Mas u. f. w. (D. Thon.) Ihr Bleisch ift wenig egbar.

OMOA ober San Francisco de Omoa, ein Fort an ber hondurasdai in der zu Mittelamerika gehörigen Provinz Honduras im 15° 50' NGD. steht an einer breiten und sichern Bai unterhalb des Caps der drei Spigen und gilt für den Schlüssel zu honduras. Es wurde 1752 regelmäßig befestigt, aber 1780 von den Engländern genommen und von diesen wegen des ungesunden Climas in der Folge wieder verlassen. Dane- ben liegt ein von Negern und Mulatten bewohntes Dorf.

(L. F. Kämtz.)

OMOCOTYLE. (ὧμος, δ, bie Schulter und \*0τύλη, ή bie Hohle, Knochenbohle) wird bie Gelenksiche bes Schulterblattes genannt, an welcher sich ber Kopf bes Oberarmknochens bewegt; vgl. Schulterblatt. (Moser.)

Omodé. S. Amadé, Encl. 1fte Sect. III. S. 285, wo fatt Rocpony zu lefen ift Roggony. (Gamauf.) OMODEI. Signorolus ober Signorinus de Homodeis, war aus Mailand geburtig. Wahrscheinlich gab es zwei Rechtslehrer biefes Namens. Der altere mar Schuler bes Rainerius (ft. 1358) und Beitgenoffe bes Bartolus; ber jungere wird bei ber im Jahre 1414 neu geftifteten Universitat in Parma ermahnt. Der altere bat Consilia herausgegeben. Außerdem finden fich unter feis nem Namen viele Repetitiones in ber gebruckten großen Sammlung, die gewöhnlich mit dem Namen Tractatus tractatuum bezeichnet wird; inbeffen ift es aweifelhaft, welche von ihnen bem alteren ober bem jungern juges horen, ba bie Schriften berselben noch nicht gehörig gessonbert sind. (Argelati bibl. scr. Mediol. T. l. P. 2. p. 721. 723. Tiraboschi T. V. P. II. c. 4. §. 19. Affò Scritteri Parmigiani T. I. p. XXXVII. v. Sa vigny Geschichte bes rom. Rechte im Mittelalter. Bb. VI. **6**. 426. 427.) (Spangenberg.)

Omohyoideus, sct. musculus, Rudwartegieher bes Bungenbeines, f. Zungenmuskeln. (Moser.)

OMOLLUS. C. Valerius Omollus Verianus, bessen Rame auch Homollus, Homullus und Homulus geschrieben wird, Consul im 3. d. St. 905 nach Chr. 152. mit M. Acilius Glabrio. Bergl. Gruter. Corp. Inscr. p. 1083. (H. M.)

OMOPHAGIA (Ωμοφαγία), die Gewohnheit das Bleisch rob, b. h. weber gekocht noch gebraten zu effen, und Omophagi (ωμοφάγοι) bie, welche biefe Gewohnheit Man unterscheibet nämlich in biefer Begiebung vier Stufen ber humanitat; ber robefte Buftanb ift ber, wenn bem lebenden Dofen bas Bleifch ausgeschnitten wird; ber nachste Schritt ift ber, ben Dofen gu fclache ten und fein Fleisch rob ju effen; auf biefer Stufe find manche wilbe Bolter fteben geblieben; bas Braten am Bratfpieße, endlich bas Salzen und Rochen find bie beis ben letten Stufen. Bottiger Runftmythologie I. S. 73 fg. Dem wilden Bacchustienfte gehorte ber Bazzoe 'Qμοφάγος an, und seine Berehrer begingen seinen Dienft jahrlich gleichfalls duopayla, indem fie robes Bleifc agen. Clemens Alex. Cohort. ad Gent. p. 11. Potter. Διόνυσον μαινόλην δογιάζουσι Βάκχοι, ώμοφαγία την ίερομανίαν (l. ίερομηνίαν) άγοντες. Amobius (V.) erwahnt fogar ein Bacchusfeft bes Ramens duogdyen: Bacchanalia etiam praetermittemus inania, quibus nomen Omophagiis Graecum est, in quibus furore mentito et sequestrata pectoris sanitate circumplicatis vos anguibus, atque ut vos plenos dei numine ac majestate doceatis, caprorum reclamantium viscera cruentatis oribus dissipatis.

OMOPHLUS Megerle von Mühlfeld (Insects). Eine aus Cistela gesonderte, von Dahl (Cleoptera und Lepidoptera p. 46.) aufgesührt, aber nicht charafteristete, von Latreille übergangene Gattung, als deren Typus Cistela Lepturoides gelten kann. (D. Thon.)

OMOPHRON Latreille (Inseeta). Grunbfafer. Eine Kafergattung, welche Fabricius früher mit bem vor her schon vergebenen Ramen Scolytus belegt bat, ber

beshalb verwerslich. Dejean (Species général des Coléoptères II. p. 257,) ftellt fie unter bie Tribus Simplicipedes, Latreille (Cuvier regne animal ed. 2. IV. p. 416.) ftellte fie unter feine Division Grandipalpi. Sie bat nach bem ersteren folgenbe Kennzeichen. Das erfte Tarfenglied ber porberen Fuße ift bei bem Mannchen in ein langliches Biered erweitert. Das lette Dalpenglieb ift verlangert, fast eiformig, am Enbe abgestutt Die Fubler find fabenformig. Die Lefze ift ungetheilt ober fcmach ausgerandet. Die Mandibeln fteben etwas por und find ungezahnt. Das ausgerandete Rinn hat in ber Mitte einen Beben. Der Korper ift furz und faft freisformig. Das Bruftschild ift furg, hinten erweitert, bie Flügelbeden find turg, halbeiformig. — Der Kopf ziemlich breit, fast quer, stedt fast im Bruftschild. Die Augen find groß, treten aber wenig vor. — Diese Rafer machen ziemlich ben Ubergang von ben Lauftafern au ben Waffertafern, man findet fie an Flug: und Bachs ufern, im Sande vergraben, aus dem man fie leicht berausbringt, wenn man ihre Locher mit Baffer fullt. Gie balten fich gern in ber Nabe ber ba machfenden Baffer gewächse auf. Die meiften befannten Arten finden fic in Europa, eine in Agypten, eine andere in Nordames rifa. 218 Typus ift zu betrachten:

O. limbatum Fabricius (Panzer Fauna 2. f. 9. Sturm Teutschlands Insetten Tas. 184.) Ein niedslich gezeichneter 2 bis 3 Linien langer Käfer, sast rund und stark gewölbt. Dben rosigelb, nach den Seiten hels let. Auf dem Kopfe steht hinten ein bronzegrüner, stark punktirter Fled, die Augen sind schwärzlich. Auf der Mitte des Brustschildes steht ein ahnlicher vierectiger Fled, die Naht der Flügeldeden ist ebenso gefärdt und von ihr ziehen sich drei buchtige grüne Binden nach den Kändern, welche sie aber nicht erreichen. Sie sind bald breister bald schmäler.

Merkwurdig ift die Larve dieses Rafers (Sturm 1. c. fig. o.). Sie ist ungefähr einen halben Boll lang und balt bas Mittel zwischen ben Larven ber Carabus und ber Dytiscus. Ihr Korper hat eine langliche, tegelformige, platte Form, ihre größte Breite ift am Ropfe. Die Farbe ift schmutig braun, ber Kopf rostfarben. Die beis ben kleinen Augen find schwarz und vor ihnen fieben amei fleine funfgliedrige gubler. Die ungeheuern großen Manbibeln sind gebogen und gezähnelt, von ben beiden Maxillen tragt jebe zwei Palpen, die Lippe ebenfalls. Der Ropf bildet ein Trapezium und ist schmaler als die folgenben Leibesringe. Un ben brei erftern biefer lettern fteben feche bornige Bufe, nach binten gerichtet, mit zwei Auf bem letten Ringe ftebet ein aufs scharfen Rlauen. gerichteter vierglieberiger, am Ende mit zwei Saaren befester Faben. Diefer Rafer findet fich im fublichen Teutschland, in Italien, Spanien, Frankreich, besonders baufig an ben Ufern ber Geine. (D. Thon.)

OMOPTERA Leach (Insecta). Eine aus ber Linneischen Ordnung Hemiptera gesonderte Insectenords nung, die Familien Cicadiadae, Cereopidae, Psyllidae, Aphidae und Coccidae umfassend. Bergl. Hemiptera. (D. Thon.)

OMORKA, heißt in bem chalbaifchen Mythus von ber Schopfung ber Welt, wie er von Berofus 1) über: liefert worden, bas Beib, welches das Chaos beherrschte. Im Anfang namlich, so lautet die Sage, war alles Finfterniß und Waffer, worin eine Fulle thierischer Ungebeuer, Doppelmenichen mit Biegenfußen und Bornern, Centaurengestalten, Pferbe mit hundetopfen, Menichen und Thiere mit Sifchichmangen, und andere bergleichen Mischlinge. Diesem Gewimmel von Unnatur und Anomalie mar jenes Beib vorgesett. Sie wird barauf von Bel, bem hochsten Gotte, in zwei Salften gespaltet. Aus Der einen bildet er Die Erbe, aus ber andern ben Simmel; und damit sind auch jene Ungeheuer vernichtet. Dmorta ift bas Symbol ber chaotischen Materie, aus welcher burch Ginwirfung ber Gottheit bie Schopfung bervorgeht. Der Mythus fleht übrigens ficher in engem Busammenhange mit ben Bilbwerfen im Belustempel, auf welche Berofus fich bezieht. Die Deutung des Namens Omorfa unterliegt großen Schwierigkeiten, fofera er als frember Eigenname burch bie Griechen, bie ibn überliefert haben, leicht corrumpirt fein kann, wie benn auch verschiedene Schreibungen beffelben vorliegen 2). Nach bem Chaldaischen konnte er "Mutter ber Erbe" bebeuten (אפר אַניאַ באַ ober אַניאַ באַן). Als ein zweiter Rame, ber ausbrucklich chaldaisch genannt wird, kommt baneben Thalatth (Galard) vor, welcher die Bedeutung "Mond" haben foll 3). Diefer ift vermuthlich einerlei mit Tolath (nicht d. i. Erzeugerin), einem Namen für das weibliche Beugungsprincip, indentificirt mit ber Mondgottin, welden Samater auch in punischen Inschriften nachgewies (E. Rödiger.) fen hat 1).

OMPHACE, Stadt in Sicilien, erwähnt von Philistos im vierten Buche ber Sikelika (Steph. Byz.) bewohnt von Sikanern, berühmt durch ein von Dadalos verfertigtes Götterbild, das Antiphemos, nachdem er Omphake zerstört, nach dem von ihm gegründeten Gela verseigte (Paus. 8, 46, 2.). Bu Pausanias Zeit war es nicht mehr vorhanden (9, 40, 4.): vielleicht lag an deffen Stelle das an der Südwessküsse Siciliens zwischen Gela und Agrigent gelegene Dadalium. (lun. Anton. 25.).

OMPHACIT. Werner stellte früher dies Mineral als Abanderung des körnigen Strahlsteines auf, gab ihm aber später den Namen Omphacit. Doch scheint er kaum von der Gattung des Augits wesentlich verschieden zu sein. Es sindet sich dies Mineral von lauch- und berggrüner Farbe nur derb und eingesprengt mit klein-

<sup>1)</sup> Alexander Polyhistor bei Eusebius im Chronicon (Scaliger) Thessaur, temporum p. 5. graec. Ruseb., Eusebii Chron. graeco-armeno-latinum ed. Aucher. Venet. 1818. P. I. p. 18.) und bei Georg Synoellus Chronogr. p. 29. ed. Goar. — 2) Eca: liger liest 'Ομόρκα, Ευποκείως δεί Goar. 'Ομορώπα, bei Dinders 'Ομόρωκα, im armenischen Terte Margnaia. 3) Dies liegt ichensalls in den schwirigen Worten des Berosus a. a. D. Bergs. Hamaker diatride aliquot monumentorum Punicorum interpretationem exhibens. Lugd. Bat. 1822. p. 9. 4) Hamaker l. c. p. 6 sq. Er bringt damit in Berbindung die diblischen Ortsnamen Totad und Eltolad Jos. 15, 80. 19, 4. 1 Chron. 4. 29.

und feinkorniger Absonderung, die fich nicht felten in bichten splitterigen Bruch verläuft. Bon ben Durche gangen find zwei, parallet ben Flachen eines rhombischen Prismas ziemlich beutlich, zwei andere biagonale unbeutlich. In den Kanten burchscheinend bis burchscheinend, mit wenig Glanz. Ritt Apatit, wird durch Feldspath gerist. Spec. Gew. 3,1 bis 3,2. Andert vor dem Boths rohre die Farbe wenig, bei anhaltendem Blasen runden fich kleine Splitter zu kleinen grunen Schladenkugeln. Rach Klaproths Analyfe besteht ber Omphacit von Teis nach aus 56,00 Riefelerbe; 18,5 Salferbe; 15,6 Ralferde; 3,25 Thonerde; 4,75 Eisenorydul; 1 Chromoryd und Spur von Manganoryd. Diese Analyse weicht wes nig von ber bes Asbests ab. - Funborte: Teinach am Bacher in Unterfteiermart mit Dystolith, Rattigan und Silberbach bei hof im Baireuthischen in Glimmers schiefer mit Granat. Ahnlich an ber Saualpe in Rarns then. Der fonft bieber gerechnete kornige Strablftein, ber im Gemenge mit Dyetolith in ber Gegend vom Bens fersee und auf Corfita vorkommt, gebort nicht hieher, fondern mochte als eine besondere Abanderung ber Diallage zu betrachten fein. (Germar.)

OMPHAKIAS, Omphakites, auch Omphakinon, (δμφακίας, δμφακίτης, δμφάκινος, δμφάκιον) Bein von unreisen Beeren oder Trauben gemacht; es wird aber Omphakinon auch auf andere Dinge bezogen, und z. B. heißt δμφάκινον έλαιον, auch δμφάκινον allein (sc. έλ.) und δμφάκιον DI aus unreisen Dliven gepreßt. (H. M.)

Omphalandria P. Br. f. Omphalea L.

OMPHALE war die Tochter des Jardanos 1), Ronige in Maonien, welches Land spater Lybien bieg, und Gemalin bes Imolos, nach beffen Tobe fie Ronigin von Endien wurde. Bon Klearchos (im vierten Buche Megl Biwr) wird behauptet, bag bie Lyber, burchaus vermeich= licht, fatt eines Konigs eine Konigin haben mußten. Omphale batte fruber, wie andere lydische Frauenzimmer, an einem bestimmten Orte im Banbe, ber Banbebfitte ges maß, Unwurdiges erbulden muffen und fuchte fich jest nach erhaltener Dacht zu rachen. Buerft tobtete fie alle, beren Unjucht fie fruber batte frohnen muffen. Dann ließ fie an jenem Orte umgekehrt Sclaven ihres Lanbes mit den Tochtern ihrer herren einsperren. Die Lyder benannten jenen Ort euphemistisch Turaixwr aywra, Thundr ayxava 2). Ein Ender, bem bie mannliche Strens ge ber Omphale fo verhaft mar, als bie verweichlichte Lebensweife bes mit Beibern Bolle webenben Mibas, rachte fich an ihr und behnte überdieß bem Dibas, beffen Einmischung übrigens bie ganze Überlieferung nicht sonberlich glaubhaft macht, die Ohren aus 3). Beratles Dienstbarkeit hat Omphale am berühmteften gemacht. Bon den alten Schriftstellern, etwa den Ephoros ausges nommen \*), wird biefes Greigniß niemals an Berakles Entfernung von den Argonauten angefnupft, wozu bekanntlich der Raub des Hylas und beffen Aufsuchung

Unlag gab. Beroboros behauptet fogar, Beratles habe gar nicht am Argonautenzuge Theil genommen, weil er gerade damals ber Omphale diente b) und Apollodor führt Herakles Dienstschaft, ben Argonautenzug, die Jagd bes kalpbonischen Chers und Thefeus Bug von Troizene jum Ifthmos als gleichzeitige Ereigniffe auf 6). Rach Phes retobes gurnte Beus auf Beratles wegen ber Ermorbung bes Iphitos, Sohnes bes Eurytos, und trug bem Bers mes auf, ihn, bamit er ben Morb abbufe, zu vertaufen. Hermes verkaufte ihn fur brei Talente an Omphale?). Andere erzählen, Berakles habe, als er wegen der Ers mordung bes Iphitos mit einer Krankheit behaftet war, ben Apollon befragt. Diefer ertheilte ihm bas Drakel, er tonne leichter von feiner Krantheit befreit werben, wenn er gesehmäßig vertauft wurde und die Raufsumme ben Sohnen bes Iphitos gabe b). Hygin und Gervius endlich ergablen, Jupiter felbft, wegen bes Dreifugraus bes ergurnt, habe bem Beratles befohlen, ber Omphale gu bienen 9). Beratles fegelte mit einigen feiner Freunde nach Afien, ließ sich bafelbft freiwillig von einem berfelben, oder wie Spgin will, von hermes an Omphale als Sclave verkaufen 10). Das gelofte Selb gab ber Bertaufer, bem Dratel jufolge, ben Sohnen bes Iphitos 11) ober auch bem Eurptos, Bruber bes Iphitos, wiewol biefer es nicht annahm 12). Omphale foll bem weibis fchen helben ein burchfichtiges und mit Sanbyr hellroth gefarbtes Gewand umgethan haben; ein Mythos, bem augenscheinlich ein Festgebrauch bie Entstehung gab. Dichs ter und Satyrifer gefallen fich in Befchreibungen, wie Herakles To bekeibet, Bolle gezupft und Omphale ihn mit golbener Sandale geschlagen habe 13). Omphale bas gegen vertauschte unterbeffen ben Bollforb, bie Spindel und bie weibliche Tracht mit ber Lowenhaut, ber Reule und ben Pfeilen bes Beros 14). Roch vor biefer Rleis berumtauschung murbe Omphale, über welcher ber neben ihr luftwandelnde Beraftes einen Sonnenschirm hielt, von Kaunus gesehen. Die Liebenben gingen in ben Dain bes Dionpfos. Babrend ber Mahlzeit vertauschten beibe ihre Rleider und legten fich hierauf in neben einanderstebens ben Betten gur Rube. Des Liebesgenuffes mußten fie fich enthalten, weil bas Dionnsosfest bes folgenben Las ges an gefetliche Reuschheit mahnte. Ergoblich genug schilbert Dvid, wie Faunus, in ber Absicht Die Schlafende Omphale ju überraschen, zwar wirklich an fie gelangte, aber ber Rleibung balber fie fur Beratles, und umgekehrt ben Berakles fur Omphale hielt, bis endlich jener erwachte und ber vom Bette herabgefallene Faunus aus-

<sup>4)</sup> Schol. Ap. Rh. 1, 1290. 5) Herodor. ap. Apolled. 2, 9, 19. Heyne obs. p. 76. Sch. Ap. Rh. l. l. 6) Apollod. p. 207. 7) Schol. Hom. Od. ψ. 28. Pherec. fr. ed. St. p. 186. itser Permet f. Musaei Gr. de Herone et L. 150. Anim. ad h. l. p. 190. ed. Schaef. 8) Diod. 4, 31. Euseb. Pr. ev. 2, 2. p. 55. D. Par. 1628. 9) Serv. ad Virg. Aan. 8, 300. cf. Soph. Trach. 250. 10) Soph. ib. ξυποληθείς. 11) Diod. l. l. 12) Apollod. p. 205. 15) Lucian. deor. dial. 13. Vol. II. p. 40. Bip. Ovid. Her. 9, 53 sq. Terent. Eun. 5, 8. 4. Propert. 8, 11, 17—20. Senec. Hippol. 317—329. Herc. fur. 465. Lactant. inst. l. 1. de f. rel. 9, 7. Fulgent. Myth. 2, 5. 14) Donat. ad Ter. l. l. Tertull. de pall. p. 226.

<sup>1)</sup> Rein. Reinecc. Hist. Jul. P. I. Helm. 1594. p. 206. 2) Athen. Deipn. l. 12. T. IV. p. 416. Adagia i. e. prov. c. a. Francof. 1656. ful. p. 164. 3) Athen. l. l. p. 417.

M. Encoficp. b. BB. u. R. Dritte Section, III.

gelacht wurde. Da nun bie umgewechselte Kleibung ber Schlafenden ben Irrthum bes Faunus herbeigeführt hatte, verordnete biefer Gott, feine Fefte nacht gu feiern, und es murbe bie in ben romischen Lupercalien übliche Racts beit von jenem Abenteuer bergeleitet 15). - Beratles batte unter andern Baffen ber von ihm getobteten bips polyte auch bas Beil berfelben erbeutet und es ber Dm= phale jum Geschenke gemacht. Die ihr nachfolgenben Indifden Konige trugen baffelbe als eine beilige Reliquie, bie immer vom Bater auf ben Gobn forterbte, bis ends lich Kanbaules fich berfelben schämte und bas Beil einem feiner Freunde ju tragen gab. Es tam fpater nach Ras rien, wo es ber labrabaifche Beus trug 16). - Babrenb feiner Dienflichaft bestrafte Beratles, als er feine Ges funtheit wieder erlangt hatte, bie Rertopen, welche bei Ephefos, wie Apollobor 17) melbet, Stragenraub trieben und viele Ubelthaten begingen. Beratles erlegte fie jum Theil; andere nahm er gefangen und überlieferte fie gebunden ber Omphale. Den Syleus, welcher die vorbeigebenden Fremben entfuhrte und fie zwang, feine Beinberge umzugraben, folug er mit bem Grabicheit tobt. Den Jitonern, welche einen großen Theil bes ber Omphale unterworfenen ganbes ausplunderten, nahm er Die Beute wieber ab, eroberte die Stadt, aus welcher fie ibre Ginfalle thaten, schleifte fie und führte ihre Ginwohner in die Sclaperei 18). Auch foll Berattes in Lys bien am Fluffe Sagaris eine große Schlange, bie viele Menichen morbete und die fruchtreichen Ufer verheerte, getobs tet baben und es wurde angenommen, bas Sternbild bes Schlangenträgers fei ber von Beus an ben mmel vers fette Beratles 19). Omphale bewunderte Beratles Lapfer feit und ba fie erfahren hatte, wer er mare und wer feine Altern maren, ließ fie ihn voll hochachtung gegen feine innere Große los 20). Beratles tehrte mit vielen Beschenken ber Omphale nach Argos zurud 21). Roch als Sclave erzeugte Beratles mit Malis, einer Sclavin ber Omphale, ben Afellos, nach welchem bie lufische Stadt Afele benannt wurde 22), und ebenfalls mit einer Sclas pin ben Rleolaos 23). Bon Berafles und einer Sclas pin bes Jarbanos mar Alfaos, ber Stammvater ber Derafliben, erzeugt 24), bie nach ber atpabischen Familie und por ber Mermnabischen über Lybien berrichten. Det erfte biefer Beratliden, Beratles Ururentel, bieg Agron, ber lette Kanbaules. Sie herrschten nach gewöhnlicher Beitrechnung vom Jahre 1221 bis 716. Mit Omphale felbft und, wie man fich benten muß und Gufebius ans beutet, nach feiner Freilaffung erzeugte Beratles mehr als ein Kind 24). So ben Agelaos, von welchem Rros fos abstammte 24). Diobor 27) und Dvid 28) nennen ben Sohn bes herafles Lamos, Palaphatus 29) und Eudocia 30) Laomebes, Sygin Laomebon.

Die Schriftsteller anlangend, von denen ber Mythos bet Omphale behandelt wurde, ift es unbefannt, ob Pas nyasis die Dienstbarkeit bes Berakles burch Iphitos Ers morbung motivirte. Doch werben einige Berfe bes Panyafis mit Recht von Muller auf Herafles Knechtschaft bezogen. Durch biefe tam nun Berafles nach Lybien. Denn daß Pannafis icon vor Pheretodes und Sellanis tos die Sage von der Omphale behandelte, erhellet aus Schol. Ap. Rh. 4, 1149. "Panyasis sagt, daß Ses ratles, in Lodien ertrantt, burch ben Fluß Hollos in Lybien seine Seilung erlangte und beswegen bie beiden Sohne besselben Solloi genannt wurden." Dan fieht übrigens hieraus, wie damals fcon ber nationale Dins thos fo gang und gar verwirzt mar. Berodor (von ber pontischen Berakleia) erzählte bie Dienstbarkeit bei ber Omphale wie fpater Apollobor 31) und gab an, bag bees wegen Berafles am Argonautenzug nicht habe Antheil nehmen tonnen 32). Sellanitos, Beitgenoffe bes Pheres tobes, fubrte ben Aufenthalt bes Berafles bei ber Dm= phale speciell aus 33). Bon Peifandros werben zwar Audol youvoylxwres erwähnt 34). Indeffen ift dies vielleicht nicht hinreichend, ihm die Kenntniß bes lyb's fchen Dothos von Beratles und Omphale beigumeffen. -Eine Omphale schrieben Son von Chios, Achaos von Eretria und Antiphanes. In Jone Fragmenten werben langbauernde Fesigelage, Floten, Salben 35), in benen bes Achaios Sclaven, Satyren, Becher mit Inschriften 36), in benen bes Antiphanes endlich attisches Brob, tochens des Baffer u. bgl. 37) ermabnt, so daß man nur an fatprische Dramen benten tann. — Das Spruchwort "von der Omphale zur Sebe übergeben" grundet fich le-biglich auf einen ziemlich unzuchtigen Wig bes Parafiden Korpdos 38).

Die Entstehungsweise und Bebeutung des Mythos hat Palaphatus seiner Gewohnheit nach auf unzureichende Weise erklart. Die Aunde von heraktes ruhmvollen Thaten habe in Omphale die Liebe zu dem ihr noch nicht personlich bekannten heraktes erregt. Spater habe Dezaktes die Omphale aufgesucht und sie so lieb gewonnen, daß er alles, was sie ihm auftrug, vollzog 20). Man könnte annehmen, daß Griechen, vielleicht aus demjenisgen Lande gebürtig, wo heraktes den Iphitos tödtete und wo Eurytos lebte, in Kleinasien sich niederließen und hier den von haus aus ihnen eigenthumlichen Dezaktes verehrten. Da sie nun in den neuen Wohnsien verweichlichten, ersanden Dichter oder Kunstler in angrens

<sup>15)</sup> Ovid. Fast. 2, 805—858. 16) Plut. Quaest. Gr. 45. T. II. P. I. p. 235. Wytt. 17) App. l. l. 18) Diod. 4, 81. 19) Hygin. Poet. astr. 14. 20) Diod. l. l. 21) Hyg. l. l. 22) Hellanici. fr. 11. p. 184. 25) Diod. l. l. Euseb. l. l. 24) Herodot. l. 7. Baehr ad h. l. Vol. I. p. 22, 60 aud Dyon. Chrysost. or. 15. Vol. I. p. 446. ed. R. unb bit meisten Schriftseller. Andere lassen be peratition von Omphale sticken, bit sie balb als Nochter, balb als Gattin bes Jarbanos bezichnen, abstammen. 25) Eus. l. l. 26) Apollod. p. 229. 27) Diod. 4, 81. Wees. 28) Ovid. Her. 9, 54.

<sup>29)</sup> Palaeph. 45. 80) Villois. An. Gr. T. I. p. 315. 81) Auch Apollobor (1, 9, 19. Heyne p. 356.) List in der Fradhlung der Ahaten des herastes keinen Plas sür die Argonautensschrt. 82) Schol. Ap. Rh. 1, 1289. 33) Steph. Byz. 'Axeln. Hellanici fr. 111. 5+) Laur. Lyd. de magistr. 3, 64. p. 268. ed. F. 35) Athen. Deipn. T. II. p. 491. T. IV. p. 4.350. 363. T. V p. 300. 519. auch sur ublauvar stluur duuatoro. 36) Id. T. II. p. 524. T. IV. p. 226. 850. 37) Id. T. I. p. 435. 476. 483. 38) Id. T. II. p. 441. — über Tern els Howalsons sides for Suid. und Adagia. Francos. 1656, p. 87. 89) Palaeph. 45. Eudoc. viol. p. 315.

387

en Lanbern, beren Bewohner bem griechischen Chas er treuer geblieben waren, ihnen jum Spott ben ı ergablten Mythos, ber überhaupt ein Ginnbilb eis weichlichen Naturreligion ift 'o). Andere suchten Dienstichaft bes heratles auf eine mehr speculative fe zu erklaren. Go meint Muller 11), bas Bertaus and Dienen fei ein Sauptmoment in allen Bariatios ber herakleischen Sage, und findet die Parallele mit Uons Anechtschaft ju Phera unvertennbar. Gott unb os mußten beibe als Beifpiele aufgestellt werben, um Beiligkeit und Rothwendigkeit der Mordfühne bem inthe bes alten Bolkes recht tief einzupragen 42). um mußte Berakles nach bem Mord bes Iphitos auft werben. Rur fei binfichtlich ber Person, ju be Dienst Berakles verkauft murbe, Die einheimische thessalische Sage verloren und erft spater Omphale seine herrin bezeichnet worden. Die weibische Ums ung fei im Indischen Cultus bes (von ben Griechen itles genannten Beros) Sandon 43) ein Festgebrauch ifen. Much im foischen Cultus bes Beratles pflegte Priester bei bem Opfer an dem ihm ju Ehren im jahr gefeierten Artinayla ein Beiberfleid anzuziehen weiblichen Ropfput zu tragen, weil ber Belb bei n Rampfe fich felbst in die Rleider eines Beibes edt habe 44). Dag wirklich ber Sagenfreis ober bie auche der Ender die Entstehung des Mythos begunftige geht endlich aus dem bervor, mas im Unfange biefes ihes aus Klearchos erzählt wurde. (G. Rathgeber.) Omphale in Kunstwerken. Lucian erwähnt Ge e, worauf Beratles zu sehen mar, wie er ber Dms : biente. Jener, in gelbem und rothem Beiberges , faß unter ihren Magben am Spinnroden und e von ber Omphale mit ber Sandale geschlagen. rlich genug nahm die nirgends paffende Kleibung aus 1). Omphale bagegen hatte bie Lowenhaut um geworfen und trug bie Reule 2), als ob fie Beraftes Plutarch fab auf Gemalten Die Omphale, wie fie Berakles die Reule aus ber hand wand und bie nhaut auszog 3).

Erbaltene Kunstwerke. I. Herakles allein. Die bei b'Anzo (Untium) entbedte und von Angelo Gastem Papst Benedictus XIV. geschenkte Mosaik im Unisichen Museum zeigt den spinnenden Herakles. Oberleib ist nacht. Unten ist er mit einem Weisbekleidet. Ein Roden stedt in seinem Guttel. einer Hand zicht er den Faden und dreht mit der n die Spindel. Schild und Keule liegen neben ihm. der Erde sieht man ein umgeworfenes Gefäß, einen us und Weinbeeren, Symbole der bakchischen Feste,

benen er mit Omphale beiwohnte. Die Lowenhaut ist auf bem Felfen ausgebreitet. 3mei Liebesgotter, beren einer mit Gichenlaub befrangt ift, fpielen mit einem ges fesselten Lowen. Ein britter blaft die Spring. Im Bintergrunde ist in einer Landschaft ein Palmbaum 1). -Eine 6 Fuß 2 Boll hohe Bilbfaule aus pentelischem Marmor zeigt ben unbartigen Beraftes im Untergewande, wie er in der rechten Sand die Spindel halt und ben Mantel um ben linken Urm gefchlagen bat. Diese von G. Hamilton an den gandgrafen Friedrich II. verkaufte Statue des Mufeum ju Caffel ift aber ju Rom ergangt worden. Reuere Unfage find ber rechte Urm vom Dels toiden an mit der Spindel, ber linke vordere mit ber barum geschlagenen Chlamps, die am Tronk herabhangt, ferner die Beine unter dem Anie 1). Boltel bezweifelte, baß ber ftart mustulbse Rorper Beratles gu benennen fei; Gerhard dagegen meinte boch, ber neuere Biloner habe nicht unrichtig erganzt. — Eine abnliche Statue, ein Bert über Lebensgroße, von guter Arbeit und außer bem rechten Urme, einem Stud über ber linken Sand und einiger Rachhulfe bes Ropfes, von guter Erhaltung, befindet fich in der Billa Miollis, sonft Aldobrandini, auf dem Quirinal und ist von A. Visconti b) in Rupfers ftich gegeben. Berakles erscheint bort in langer Tunika, bie er an ber linken Sufte in die Sobe bebt und bie unter ber Bruft gefnupft ift; bie linke Bruft ift frei. Ein bis auf den Nachen herabhangender Schleier bedect fein Binterhaupt und liegt über ber linken Schulter auf; ben Stamm, ben man jest wenigstens bei ber Caffeler Statue sieht, hat die der Villa Miollis nicht. Noch eine Statue bes Berafles in Weiberfleibern marb fur ben Cardinal Despuig in Aricia gefunden und von F. U. Visconti a. a. D. S. 126 erwähnt; vielleicht ein und Dieselbe mit ber Casseler. — Den Ropf bes bei ber Dms phale verweilenben Beraftes enthalt, wie Bindelmann zeigte, ber fonft im Cabinet bes Bergogs von Drleans, jest zu Petersburg aufbewahrte Amethyft. Es ift über benselben ein bidleibiges Buch geschrieben worben, worin unrichtig vorgegeben wird, es fei Ptolemaos, Ronig in Agypten, mit bem Beinamen Auletes barauf vorgestellt ?).

II. Omphale mit herakles und ohne benselben. Munsen ber Stadt Maonia in Lydien, welches kand in frusberer Zeit selbst ben Namen Maonien führte, zeigen vorne ben Kopf bes herakles, hinten die mit herakles Reule einherschreitende Omphale. Die kowenhaut liegt

D) Auf einen fortgesesten Berkehr mit dem Mutterlande der Mythos hindeuten, daß herakles das in seiner Diensterworbene Geld auf Beschl eines Orakels in die heimath sens. 41) Müll. Dor. I. 415. 42) Aesch. Agam. 1038. 1. Laur. I.i. 4. 1. 44) Plut. Qu. Gr. 58. T. II. P. 145 sq. Wytt. Nicomach. ap. Lyd. de mens. p. 98. Bergl. auch Ovid. Fast. 2, 321. 2) Lucian. quom. conser. 10. Vol. IV. p. 171. 3) Plut. Comp. Dem. c. Vol. V. p. 255. L. 1776.

<sup>4)</sup> Mus. Capit. IV. Pl. 19. p. 87. M. G. m. 118. n. 454. Ser. d'Aginc. H. de l'art. T. V. Par. 1823. p. 12. Pl. XIII. fig. 11. Al. Laborde Descr. d'un pavé en mosaique. à P. 1802. p. 89. 5) E. Bôltel, bie ant. Sc. im Mus. iu Cassol in Welc. 3cissol. f. S. u. U. b. a. R. 1. B. 1. D. Sôtt. 1817. S. 178.—181. Bouill. II. 8. 6) Indicaz. delle scult. é della gall. de quadri della Villa Miollis, Roma 1814. fol. tav. 5. Ser b. und Pan. Reap. ant. Bilbw. 1. Ab. S. 25. 7) Baudelot Dairval Dissert s. une pierre gr. du Cab. de Madame. Paris. 1693. 8. (465 S.) Mariette Pierr. gr. T. I. p. 379. Desc. du Cab. d'Orl. II. Pl. XI. p. 81 sq. Wind. W. 4. B. S. 190 fg. 898. 5. B. S. 126. 7. B. S. 182 fg. 278. Köhler Descr. d'une Améthyste du Cab. d. pierr. gr. de l'Emp. de t. l. R. Petersb. 1793. M. G. m. Pl. 103. b.s. n. 453.\*

auf ihrer linken Schulter 1). Auch auf auton. Mingen von Sarbes in Lybien ist der Kopf des bartigen Geraldes und hinten, wo die Inschrift CAPAIANQN steht, Omphale zu sehn, wie sie mit der kowenhaut bedeckt, zur Rechten schreitet und auf der linken Schulter die Reule trägt. Ein in Jonien geprägter Medaillon des Untoninus Pius hat den auf einer kowenhaut sigenden Geralles mit Keule und eine weibliche Figur, die ihm die hand gibt. Dahinter ist der mit Pseilen angesulte Alber 10). Dier ist die Auslegung weniger sicher.

Röcher 10). Hier ist die Auslegung weniger sicher.

Auf geschnittenen Steinen sieht man den Kopf der Omphale mit der köwenhaut bedeckt. Köpfe dieser Art nannte Gori Omphale, Windelmann Jole und Agostini und Nassei enthielten sich der Entscheidung. Aber die Benennung Omphale ist allein richtig. 1) Brustbild von vorne. Carneol zu Florenz 11). 2) Brustbild zur Recheten gewendet. Zu Florenz 11). 2) Brustbild zur Recheten gewendet. Zu Florenz 12). 3) Kopf zur Rechten gewendet von anderer Farbe 12). 3) Kopf zur Rechten gewendet 13). 4) Kopf zur Linken gewendet 14). 5) Busten des Herakles und der Omphale mit der Keule auf der Schulter 15). 6) Omphale mit Keule und kömenhaut zur Rechten schreitend 14). 7) Zur Linken schreitend 17). 8) Auf einem geschnittenen Steine kämmt Omphale oder eine ihrer Dienerinnen des Herakles Haare, der sich seines Zustans

bes zu schämen scheint. Die ihm men entbehrlich gewordene Löwenhaut und den Köcher trägt der vor ihm sie hende Eros 10). 9) Ein Sard, zeigt Omphale und her rakes stehend. Jene hat schon die Löwenhaut und ist übrigens nackt. Dieser halt noch die Keule und zugleich einen Becher 10).

Den Berakles, wie er ber Omphale, Die in Gefill schaft anderer weiblichen Figuren fitt, verkauft wir, glaubte Winkelmann auf bem Gemalde einer Bafe ba erften Samiltonischen Sammlung anzutreffen, weiche Bafe aus Alexandrien in Agopten gefommen fein foll. Omphale bat in ein bunnes burchscheinendes Gewand sich eingewidelt, welches nicht allein ihre linke Sand willig einhallt, sonbern auch über bas Untertheil bes Beficht bis über die Rase heraufgezogen ift. Ebenso ericheint ber barum von Windelmann für Beraftes bei Omphile gehaltene Kopf bes geschnittenen Steines in Der Peint burger Sammlung. Herakles, welcher zu ihr kommt, last die rechte Sand auf seiner Reule ruben und mit ba linken berührt er bie Anie ber Dmphale, wie biejmigen thaten, bie etwas von anbern erbitten wollten. Diem ber Omphale sigende weibliche Figur hat Die Baare me mannlicher Art hinterwarts furz geschnitten, welches, be es gang und gar ungewöhnlich ift, nicht ohne besonder Undeutung geschehen fei. Windelmann bielt fie fur in verschnittenes Mabchen. Gine weibliche Rique triet ei nen Racher. Bwifchen Berattes und Denphale fonet ber geflügelte Benius 20). Dagegen bemerten wir, bif Beratles gar nicht hier vorgestellt ift, sonbern ein Jing ling ber in ben mit ben Dopfterien verbunbenen Spielen schon gejagt hat ober jagen will, und barum anter ber am linken Urm befindlichen Chlamps bie Rente tragt. Bon Zungfrauen, wie fie bier vorgestellt find, pflegen Die Inglinge einen mpftischen Trant 2.1) ober Reime !!) zu erhalten. Borftellungen biefer Art finden fic en den Basengemalben in großer Menge.

Auf einem schonen Relies, welches früher nur bund ben vom Besither Carbinal Borgia beforgten Aupfnstid bekannt war, sind oben herakles Kampfe mit bem twen, ber hobra, bem Eber, ber hirschkuh, ben Bogen und die Reinigung ber Stalle, links die Kampfe mit Diomebes Pferden, bem Stiere, ber Amazone, rechts tie Kampfe mit Gernon, ber hesperidenschlange und Keite

<sup>8)</sup> aen, 5. Pellerin Rec. II. Pl. 62. n. 35. n. 107. Mionn. IV. 65. n. 847. M. n. 848. n. 846. Muf einer M. zu Gotha, bie ben jug. R. bes herattes g. R., hinten MAIONON, bie Reule und ben Bogen enthalt, tonnte bas mas Dellerin (l. l. n. 81, M. n. 849.) fur eine Biene hielt, vielleicht eine Spinbel fein. 9) Proelich Anim. in qu. n. vet. urb. Flor. 1751. tab. III. n. 26. p. 76-78. Bekh. Cat. I. 198. n. 9. M. IV. 116. n. 639. 10)
Vaill. Sel. n. e. M. de Camps. p. 28. tab. ad p. 25. Ej. N.
Gr. 47. N. m. m. Lud. XIV. tab. 8. Gesen. N. Imp. R. 97. Gr. 47. N. m. m. Lud, Aiv. tab. o. Ossen. I. 1808. 4. p. m. 26. Sestini Desc. sel. n. e M. de Camps. Berol. 1808. 4. p. r. 1808. 4. p. Relb. D. N. II, 507. IV. 207. 11) 19. M. III. 62. n. 3. Eckh. D. N. II, 507. IV. 207. 11)
Gori I. tab. 85. n. 2. Reale G. di Fir. Ser. V. tav. 27. n. 5. p. 217-220. Tassie-Raspe a deser. cat. I. 360. n. 6029. II, 784. n. 15548 eq., wo auch ahnliche Werte von Bragg und Fres vin, Maffei Gemme a. fig. II. in R. 1707. tab. 103, p. 214, Dact, Smithiana, I. Ven. 1767. 4. tab. 80. p. 51. 12) G. I. tab. 53, n. 3. R. G. d. F. tav. 27. n. 1. p. 217. Satb. Lipp. D. Scr. I. p. 31. n. 294. Deff. Dact. 1. hift. Zaul. 6. 232. n. 687. Bard bei Mplord Dibblet mit Banben. L. D. I. n. 295. II. p. 27. n. 258. III. p. 27. n. 244. Agathon. Ib. n. 246. Sathe Fig. m. Cowenh. u. R. L. D. II. n. 236. 15) Carneol von erfter garbe und gutem Styl. G. I. tab. 25. n. 2. R. G. d. F. n. 8. Amethyst v. gutem St. G. I. rab. 35. n. 7. R. G. d. F. n. 4. Cameo b. Ron. v. Sicil. Suite de sujets descr. après Pant. p. le C. de C. à P. 1737. fol. L. D. I. a. 292. Deff. Dact. n. 682. L. D. I. n. 298 - 303. Carb. L. D. II. n. 254. III. n. 239. Deff. Dact. n. 680, Mplord Billiers. III. n. 241. Deff. Dact. n. 627. III. n. 242. Deff. Dact. n. 629. III. n. 247. 248. Sarbonyr. III. n. 249. 14) 3u Storens. Intaglio in grisolita. G. I. tab. 85. n. 1. R. G. d. F. n. 2. L. D. I. n. 801. II. n. 285. Cardeb. III. n. 240. 243. 245. 15) Tassie II. p. 784. 16) Maffei II. tab. 101. p. 212. Corn. tab. 102. Ameth. Gravelle I, tab. 39. L. D. I. n. 290. Deff. Dact. n. 642. L. D. I. n. 291. Deff. D. n. 641. 17) L. D. I. n. 289. Sarb. Graf v. Sonmb. L. D. III. n. 251. Omphale ftebend, mit ber Comenhaut bebedt und bie Reule tragend auf e. Cornaline. J. C. do Jonge Notice s. le cab. d. m. et p. gr. du Roi d. Pays-Bas à la Haye 1823. p. 161.

<sup>18)</sup> Millin P. gr. in M. G. m. 123. n. 453. \*\* Anton's Sarbonix mit Der., Omph. u. Gros bei Tassic II. 784. a 15350. 19) L. D. II. n. 230. Bisweilen sieht man ben siewben Deraktes und eine vor ihm stehende weibliche und nacht F. Mist der Ansch. Teursow. Amethyst. G. II. tad. S. Wisch. P. gr. de St. p. 293. Stosch. Gemm. a. cael. tad. 68. Bran Mem. d'ant. incis. II. 112. Visc. M. P-Cl. II. tav. 10. M. G. G. m. 122. n. 455. R. G. d. F. tav. 26. n. 1. p. 201. L. D. I. a. 304. 805. Sard. ld. II. n. 229. Dayrammes. R. G. d. F. n. 2. p. 202. Richt antit sist wol der große geschn. Etrig. Gravelle Rec. I. Pl. 37. L. D. III. n. 252. Gine Omphile schnitt auch Pichler. Tassie II. n. 15348. 20) Abb. d'hanc. Coll. of Etr. Gr. and R. A. T. I. Pl. 71. Winck. Stesia T. I. in R. 1783. p. 207. Bind. 83. 4. 85. S. 194. — 36. 21) Hom. H. in Cer. 210. d'Hanc, III. 60. 22) Millin. Peint d. v. a. II. P. 1810. Pl. 50.

ros bargestellt. In ber Mitte legt Omphale ihre Linke auf die Schulter des neben ihr stehenden Jünglings Derraltes. Jene hat einen Kopfput, wie ungesahr Sabina, Habrians Gemalin, ihn trug und ist nur halb bekleidet. Heraltes stütt die Rechte auf die Leule und trägt mit der Linken die Löwenhaut. Darunter steht die Inschrift OMPHALE HERGULES. CASSIA MANI FILIA PRICILLA FECIT., umgeben von einem Bogen, Köcher, einem Bollford und Spinnrocken 23).

Ein mit der Lowenhaut bedeckter Kopf der Omphale aus pentelischem Maumor wurde aus der Billa Albani in Rom nach Paris versetzt 2. — Ferner ist ein wenig bekannter Kopf der Omphale im Capitolinischen Musseum. Er steht im großen Saale auf der Fensterseite in der Höhe und ist der sechste von der Linken an gezzählt. Um hinterhaupte zeigen sich noch die Spuren der Löwenhaut, welche dasselbe bedeckte. Die Rase ist neu, die beschädigten Lippen sind mit Stucco ausgezbessert. Un den haaren ist von dem Ergänzer viel nachgeholsen; selbst das Gesicht scheint von dem Eisen nicht underührt geblieben zu sein. Nichts desso weniger erkennt man im Ganzen noch hinreichend die vortressliche Arbeit, den großen Styl, überhaupt ein würdiges Prosduct der griechischen Kunst. Die Ohren sind durchbohrt, um Ohrringe einzuhängen 2.4).

Aus Supsabgieffen ift die Farnefische Marmorgruppe, gegenwartig im Museum von Reapel, auch auswarts bes fallenber, unter ber Bruft getnupfter Tunita, ben Ropf mit einer zusammengeschlagenen und binten berabbangenben Saube, alfo weiblich befleitet, halt einen Boden in ber linken hand und bie Spindel in der Rechten. Bu feiner Rechten fleht Omphale in heroifcher Nachtheit, rudlings mit feinem Lowenfell belleibet, von bem fie ein Ende wie ein Stud Gewand um ben linten Schenkel geschlagen hat, mit ber Rechten flutt fie fich auf eine Reule. Diefe Gruppe ift fehr wohl erfunden und von guter Ausführung; bas vortreffliche Motiv, jum Ausbrud ber Ungeschicklichkeit bes verkleibeten Beros ihn die Spindel in einer Falte feines weiten Beibergemanbes verwideln gu laffen, bat fie vor allen abnlichen Darftellungen voraus. Neu find mit bem Plinthus die Beine beiber Figuren, außerbem wol auch ber rechte Urm ber Omphale sammt ber Reule und bes heraftes linter mit ber Spindel, wenigstens bas Stud Arm zwischen ber Sand und bem Dberarm, mabricheinlich aber auch jene 26).

Endlich sinde ich aus Guattani Mem. enc. T. V. p. 120. eine Donna Julia als Omphale erwähnt 27).

Inschriften. Gine Inschrift zu Berona betrifft Bitbs faulen bes Bacchus, Bertules und ber Omphate 24).

Von neuern Kunstlern sind Omphale und Herakles oft dargestellt worden. Ein Keines Gemälde von Lucas Cranach in der Galerie zu Gotha, mit der gestigelten Schlange auf dem schwarzen Grunde hat zwar einige der bekannten Versiche gegen das Costume, aber es zeichnet sich durch schöne und natürliche Anordnung, versichnet sich durch schöne und lebhaften Farben und sorgssättige Ausschung sehr wortheilhaft aus 20). Erwähnung verdienen auch das in England besindliche Gesmälde des Domenico Zampieri 20) und das des Annibale Caracci, letteres im Palast Karnese 1). (G. Rathgeber.)

OMPHALEA L. (Duchola Adans ). Gine Pflans gengattung aus ber naturlichen Familie ber Eritoden und ber zweiten Dronung (Triandria) ber 16. Linnefchen Claffe. Char. Monocifche, rifpenformige Bluthen, mannliche und weibliche von gleicher Form. Der Reich viers theilig, mit concaven, ftumpfen Begen; bie Corolle fehlt; ber Staubfaben fieht auf einer brufigen Scheibe und iff an ber Spige breis ober zweispaltig mit ebenfo vielen Untheren; ber Griffel ift bid mit fcwach breilappiger Raebe; Die fleischige Frucht befleht aus brei gufammengewachsenen Rapfeln. Die beiben befannten Arten find im tropifchen Amerita einheimifch: 1) O. diandra L. (Aubl. guj. II. p. 843. t. 328., Omphalandria frutescens Patrick Browne jam. 334.), ein bochftetternber Strauch mit bergformigen, unten gottigen Blattern, gweis brufigen Blattstielen und zwei Untheren in jeber Bluthe.

Heros Wassen trug, so erblickt man bsters auf Gemmen ganze Gruppen von Eroten, die mit Perakles Wassen spieken (besonders geistreich Mus. Capitol. IV. 87. M. G. m. Pl. 121. n. 472. R. G. di F. Ser. V. tav. 26. n. 3. p. 203.). An die obige Mosakl schleßen sich die auf Gemmen so häusigen Darst. von Eroten, die auf Edwen reiten (z. B. R. G. d. F. 1. l. tav. 2. n. 1.), sie zu bändigen suchen oder mit ihnen spielen. Iwar hatte Lysipp einen von Eros gebändigten Derakles versertigt und man sieht einen solchen östers auf Gemmen (Marietse I. tab. 81. L. D. L. n. 280. M. Flor. I. tad. 38. n. 3. R. G. di Fir. tav. 6. n. 2. M. Fl. 1. l. n. 4. R. G. d. F. n. 3. M. Fl. n. 6. R. G. d. F. n. 4. L. D. n. 282. Bergl. Eros herakles Bouill. III. 10, 1. 8.). Indessen ist es möglich, daß im Alterthume breite Gemälbe und Reliefs mit Darst. des herakles und der Omphale vorhanden waren, woran Scenen heiterer Erotenspiele, wie die obigen, sich anschlossen.

28) Appian. 331, 2. Saxii Miss. 4. p. 202. Grut. 175, 6. Mur. 473, 5. Orell. Inscr. Lat. sel. Vol. I. p. 303. n. 1557. 29) Der seltsam vermummte Peralies halt den Fasben und die Spindel; Omphale spinnt am Rocken und von dres andern Frauenzimmern winden zwei ein weißes Auch um Peralies Kof. Beigestügt ist eine Aasel mit zwei Distiden: Herculis manidus dant Lydae pensa puellae Imperium deminae fert deus ille suae. Sic capit isgentes animos damnosa voluptas Fortlaque enervat pectora mollis amor. Andere Gem. dest. in 3. Dels let Bers. üb. d. e. u. die B. Lukas Cranachs. Bamb. 1821. S. 193. 195. 30) In England. Es ist das Gegenstück des rasenden Percules (in der Münchner Gal.) Beide hat Johann Dichter geschaft. P. Landon Vies et oeuvres des peintres les plus célèbres, à P. 1805. sol. Dominiquin. No. III. Pl. 140. von E. Lingée gest. 31) Aedium Farnesiarum tadulae ab Ann. Caraccio dep. a. C. Caesio aeri insc. atque a Lucio Philarchae expl. ill. R. 1753. sol. tad. V. p. X.

<sup>23)</sup> Millin G. m. Pl. 117. n. 453. über bie Insch. f. Maffei Osserv. lett. T. 6. p. 301. Mus. Ver. 388, 8. Marat. 95, 1. et 985, 4. Inscr. Lat. sel. ampl. coll. ed. J. C. Orellius. Vol. I. Turici 1828. p. 303. n. 1558. 24) Monum. ant. du M. Napoléon T. II. P. l. 39. Mon. du M. V. 8. p. 89. Mus. Bon. V. 1. de Clarac., Descr. du M. Roy. p. 94. n. 193. M. Franc. III. 11. 25) Bi inct. B. 4. B. S. 397. 26) Richardson Traité de la Peinture T. III. P. I. p. 221. Ger h. u. Pan. Reapels ant. Bilbw. 1. Th. S. 24. n. 71. Eb. Ger h. ant. Bilbw. 1. Cent. 2. O. Laf. 29. 27) Bis auf einer ber oben aufgef. Semmen der Omph. u. dem her. ein Liedesgott beigefügt war; der des

In Bestindien, besonders an ben Meerestuften. Die Stengel biefes Gemachfes (in Gujana: Liane be l'anfe, Liane Papane) enthalten, wie bei vielen andern Lianen, einen flaren, geruch: und geschmadlofen Gaft. Die Gaas men find efbar (Graines de l'anse), nur muß man bas Burzelden und die Saamenlappen absondern, weil diese purgiren. Die Blatter werden jung und abgefocht gur Reinigung von Bunden und alten Gefdwuren anges menbet. 2) O. triandra L. (Am. ac., Omphalandria foliis obovatis Patr. Br. l. c. 335. t. 22. f. 4., Omphalca nucifera Swartz prodr. fl. Ind. occ.), ein hos ber Baum (bis 40 guß) mit ablangen, ftumpfen, glatten, an ber Bafis zweidrufigen Blattern und brei Untheren in jeder Bluthe. Auf Jamaika, St. Domingo und am Magtalenenfluffe (Santa Fe be Bogota. Die Saamen follen febr mobischmedend fein. (A. Sprengel.)

OMPHALIA (Paláozoologie), (von δμφαλός = umbilicus, Rabel, weil die Schale genabelt ift), franz. Omphalie, ist ein Geschlecht, welches De Saan fur Diejenis gen Nautilusarten ber Autoren vorgeschlagen, welche halb= eingeschlossene Umgange besiten, fo baß es die Mittels ftelle zwischen seinen Discites und Nautilus, namlich mit gang freiliegenden und gang eingeschloffenen Umgangen, eingenommen batte. Allein, wie im annalogen Falle mit Ammonites, fo ift die Grenze zwischen diesen und ben amei anderen Geschlechtern um fo weniger fcharf zu bes stimmen, als jenes Berhaltniß bie Umgange leicht bei eis ner und berfelben Art fo febr wechseln tann, bag ein Gremplar zu Omphalia, ein anderes zu Nautilus ober Discites fommen mußte. (De Haan monographiae Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen. Lugd. Bat. 1825. 8. p. 41 — 42.) (H, G, Bronn,)

OMPHALIO. Die Baterstadt dieses griechischen Malers ist uns unbekannt. Sein Zeitalter läßt sich mit Gewisheit aus dem Grunde bestimmen, weil ihm Paussanias (4, 31, 9.) zum Lebrer den Nicias, Sohn des Nicomedes, gibt, der erweislich um Dl. 118. blühte, und bessen Seilar und Liebling Omphalio früher gewesen war. Man wird daher nicht irren, wenn man diesen in die 125. Olympiade sest. Er schmückte einen Tempel zu Messen mit Gemälden aus, deren Inhalt Pausanias a. a. D. angibt.

OMPHALION. 1) Gegend in Kreta bei Thenná und Knossos (Steph. Byz. Diod. 5, 70.) 2) Gegend in Thesprotien. (Steph. Byz. Oug. und Naparaloi aus Rhidnos Thessalia. Ptol. 3, 14.) (Klausen.)

OMPHALOBIUM Gartn. Gine Pflanzengattung aus ber natürlichen Familie ber Leguminosen (nach Rosbert Brown in Tuckei's Reise S. 431. mit wenigen andern Gattungen die Familie der Connaraceen bildend, nach Candolle Prodr. II. p. 84. zu den Terebinthaceen gehörig) und der ersten Ordnung der zehnten Linneischen Classe (oder der 8. Ordnung der 16. E. Cl.). Char. Der Kelch fünstheilig (zuweilen viertheilig), stehenbleibend; fünf nagelförmige, aufrecht oder offenstehende Gorollens blättchen; die Staubfäden von gleicher Länge, glatt, pfriemensörmig, an der Basis meist zusammengewachsen; er Fruchtknoten gestielt; die Hülsenfrucht meist einsamig;

ber Saamen an ber Naht befestigt, mit großem, halbir tem Arillus verseben. Die bieber geborigen neun be fannten Arten, welche tropische Baume und Straucher mit unpaar gefiederten Blattern find, hat Candolle (l.c.) folgendermaßen geordnet: A. Mit einzeln ftebenden Frich ten: a) mit gebrenten Blattern: 1) O. indicum Gartn. (de fruct. t. 46., Rhus zeylanicus Burm. zeyl. t. 89., Connarus asiaticus L. O. Gaudichaudii Cand.); of Beplon und ben Moluden. 2) O. africanum Cand, (l. c., Connarus africanus Lam. enc., Cav. diss. t. 221., O. Lamberti Cand.?); auf der Bestiche Afritas und in Gujana? - b) Mit unpaar gefiederten Blite tern: O. pinnatum Cand. (l. c. p. 86., Connarus pinnatus Lam. enc., ill. t. 572, Cav. diss. t. 222); in Oftindien. 4) O. Pratisii Cand. (Mem. de la Soc. d'hist. nat. de Par. II. t. 16. A.); in Capenne. 5) O. Thonningii Cand. (Prodr. l. c.); in Guinea. 6) O. Smeathmanni Cand. (l. c.) auf ber Beftfufte bet Ufrifa. 7) (). Perrotteti Cand. (l. c.) in Gujana. -B. Mit gehäuft zusammenstebenden Früchten: 8) O. illosum Cand. (l. c., Cnestis trifolia Lam. enc.), af ber Beststufte von Afrika. 9) O. pentagynum Cand, (l. c., Connarus pentagynus Lam. enc., Cav. dia. t. 223.) auf Madagastar. — Omphalobium Jacqu. l Schotia Jacqu. (A. Sprengel)

OMPHALOCARPUS. Gine von Palifot de Bem vois aufgestellte Pflanzengattung aus ber natürlichen fe milie ber Sapoteen und ber ersten Ordnung ber 13. 80 neifchen Claffe. Char. Der Relch beftebt aus wieler bachziegelformig über einander liegenden, concaven, flum pfen, außen zottigen Schuppchen. Die Corolle ift ein blattrig, regelmäßig mit feches (ober fieben :) fpaltigem Saume; Die Robre innen mit feche gefrangten Schipp chen. Die Staubfaben gablreich mit langen, pfriemes formigen, geraben Untheren. Der Briffel fabenformig stehenbleibend mit knopfformiger Narbe. Die boling Frucht mit einem Nabel verfeben, nicht auffpringen vielfacherig, mit einsaamigen Fachern. Die einzige b fannte Art, O. procerus P. B. (Flor. d'Oware et de Benin. I. p. 6. t. 5.) wachst in Guinea und ift ein be her, oben aftiger Baum mit ungestielten Bluthen, welche aus bem Stamme hervorkommen und mit einer nabeb formigen Frucht, welche aus unregelmäßigen, bolgige Sorperchen besteht. Die Saamen find knochenartig, glim zend, in eine breiartige Maffe eingebettet. (A. Sprengel.)

Omphalocele f. Nabelbruch.

OMPHALODES. Unter diesem Namen, der zuch von Tournesort gebraucht wurde, trennten Monch, komann und mehre neuere Pstanzensorscher diesenigen Inten von der Gattung Cynoglossum. deren Nüßchen mit einer bechersormigen Haut versehen sind, z. B. das Gertenvergismeinnicht (Cynoglossum omphalodes L., Omphalodes verna Mönch.). — S. d. Art. Cynoglossum.

OMPHALOMANTIE, Wahrfagungen ber hehmemen aus den Knoten, die sich zuweilen an ber Rebelsschnur der Neugebornen besinden, wie viel Kinder noch solzen werden. Bergl. Bulenger de divinat. III, 14. (H. M.)

Omphalo-mesenterica sclet. vasa, Nabelgekrößges säße f. Nabelblase. (Moser.)

Omphalo-meseraica, sclct. vasa, Nabelgerwegefaße f. Nabelblase. (Moser.)

Omphalophyma f. Nabelkrankheit.

Omphalopsychae f. Hesychasten, 2te Sect. VII.

**S**. 220. OMPIIALOS (δμφαλός) 1) zu Delphi\*). In eis nem verlorenen Gefange erzählte Dinbar, Beus babe zwei Acler fliegen laffen, den einen von Westen, den andern von Often. Diefe feien zu Delphi zusammengekommen, weshalb hier ber Nabel ber Erbe fein follte '). Fruber noch hatte Epimenides von Rreta wegen ber Bahrheit jener Erzählung ten Apollon selbst gefragt und da er hierüber eine dunkele und zweideutige Antwort erhielt, fich also erklaret: Beber bas Meer, noch bie Erbe hat einen Nabel im Mittel. Gotter nur konnten ihn miffen, ben Menschen ift er verborgen 2). In den erhaltenen Sicgesgefangen Pinbars ift vier Mal von bem Rabel Die Rede 3), oftere auch in ben Dichterwerken ber Tragis fer .). Die Scholiaften, Die Pindars verlorenen Gefang por fich hatten, fugen noch bei, Beus habe ben Mittels puntt ber bewohnten Erte ergrunden wollen und es feien fpater in dem heiligen Bezirke des Gottes als Denkmal bes Vorganges goldene Adler geweihet und neben bem Dabel aufgestellt worben. Diese wurden jedoch in bem photischen Rriege, worin Philomelos Anführer mar b), weggenommen b). Ungefahr um biese Beit wurde wol ber Omphalos ber Borderfeite einer ehernen belphischen Munge eingepräget, Die im fonigl. Rab. ju Ropenhagen aufbewahrt wird. Die Borberfeite hat die Geftalt ber innern Seite eines runden Schildes. In der Mitte ragt ber Nabel hoch hervor und rings herum ift die ganze Rlache ber Munge concav. Auf ber hintern Seite ift ber beilige Dreifuß mit funf, um ben oberen Rand berum bervorstehenden Ringen ober Sandgriffen und mit bem Beden (bem unteren δλμος), umgeben von ber Inschrift ΔΕΛΦΩΝ 1). Bie Platon fagt, faß ber Gott im Mittelpunkte ber Erbe auf bem Nabel . Strabon meint gleichfalls, Delphi lage in ber Mitte bes gesamms ten, sowol außerhalb als innerhalb bes Ifthmos befinds lichen Griechenlands ober fogar in ber Mitte ber bewohns ten Erbe und fügt bingu, bag in bem belphischen Tems pel noch ju feiner Beit ein mit Binden verfebener Oms phalos und mit hinficht auf die Bogel zwei Bilber berfelben ju feben feien 9). Paufanias berichtet, bag ber

Omphalos aus weißem Marmor bestand und noch bas mals die Delpher ihn für den Mittelpunkt der Erde hielzten 1°). Die Sage von den Ablern kannten endlich

Plutarch 11), Claudian 12) und A. 13). Den Ursprung und die Bebeutung bes Omphalos anlangend, muß man fich zuerft erinnern, bag bie Alten fich die Erbe in Gestalt einer Scheibe bachten, bie wies berum einem Schilbe verglichen werben fonnte. Go ges schah es wol, bag ber angenommene Mittelpunkt ber Erbs fceibe ben Ramen Omphalos erhielt, ben bekanntlich ber hervorstehende mittlere Theil ber Schilde führte 14). Darum ift nun ber Erdnabel auf ben Mungen von Delphi und Parion erhaben und von einer runden, concaven Scheibe umgeben, die einem Schilde verglichen werden kann. Es hangt auch im lateinischen umbo mit umbilicus zusammen 15). Um menschlichen Korper pflegte ohnedieß der Mabel wenigstens von ben Runftlern vers tieft gebildet zu werden 16) und es ift berfelbe, wie Barro bezeugt, nichts weniger als Mitte bes Rorpers 17). Dagegen fonnte nun eingewendet werden, entweder bag bie Ulten ben Rabel, ungeachtet er keineswegs Mittels punkt bes menschlichen Korpers ift, ibn boch ungenau fur benfelben hielten ober bag fie bie gange Sache fo betrachteten, wie Bitruv angibt 18). Im Fortgange ber Beit konnte freilich zu Delphi auch an ben Nabel ber Erbadttin, Die bas Drafel einstmals inne hatte, gebacht worben fein. Infonderheit wurde ber Nabel auf Rreta mit bem Nabel bes eben geborenen Beus in Berbindnng gebracht. Die belphische Sage entstand erft bann, als Das Drakel in ben Landern dreier Belttheile überall feine bekannte Berühmtheit erlangt hatte, die es bem von Delphi aus junachst mit ben übrigen Drakeln ber verschiedensten gander febr eifrig unterhaltenem Priefterverkehr verdankte; benn wollte man nicht jugeben, bag Dels phi im Bertehr zwischen bem Dratel bes Beus Ammon in Libnen, zwischen ben Drakeln zu Olympia, Dobona, in Rleinafien u. f. f. ben Mittelpunkt abgegeben habe, fo wurde unendlich Bieles im Drakelwesen gang unber greiflich bleiben. Bielleicht waren es Orphiter und Dns thagorder, die, wie fie einerfeits jenen Bertehr beforbers ten, so andererseits auch ben Erdnabel in Delphi in bas Dasein brachten. Der zu Delphi verehrte Apollon glich in feiner mpflischen Seite bem thrakischen Apollon -Dionpfos, und bag ber an bem Erdnabel angeordnete Gultus moftischer Natur war, fann man ichon aus bem foliegen, mas Strabon hinfichtlich ber an bem Rabel bes

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Art. Delphi.

1) Pind. fr. p. 570. Strab. l. 9. T. III. p. 505. Paus.
10, 16, 2. Andre nannten flatt ber Abier Raben oder Schwäne.
2) Plut. de def. orac. T. II. P. II. p. 680. Wytt. Heinrich,
Epimenibes E. 1801. S. 13. 3) Pind. Pyth. 6, 8. 8, 62.
11, 10. Nem. 7, 33. 4) Aesch. Choeph. 1029. Soph. Oed.
T. 484. 891. Eur. Orest. 330. Phoen. 244. Schol. p. 641.
Med. 668. Jon. 229. 5) Paus. 10, 2. 6) Schol. Pind.
P. 4, 6. p. 343. 7) Ramus Cat. n. vet. R. Dan. P. I. tab.
III. fig. 12. p. 151. n. 1. Brondfted, Reisen u. Unt. in Gr. 1.
28. Stt. u. 9). 1826. S. 120. 8) Plat. de rep. l. 4. p. 427.
c. 9) Strab. l. l.

<sup>10)</sup> Paus. l. l. 11) Plut. l. l. 12) Claudian. in Mall. Theod. cons. prol. 11. 13) Suid. Γης όμφ. P. I. p. 608. Aem. Port. Hesych. P. I. p. 830. — v. Μεσομφ. P. II. p. 578. — v. Τοξίου βουνός. P. II. p. 1400. Priapeia. Patavii. 1664. 8. c. 76. v. 5. p. 75. Liv. 83, 48. 14) Hom. II. 14, 448. Polyb. T. II. p. 501. Schw. Nonn. Dion. 21. p. 568. 37. p. 925. Bl. Caryoph. de vet. clyp. L. B. 1751. p. 8. 15) Isidor. 18, 12. Barth. ad. Stat. Theb. 6. p. 441. 16) Bind. 33. 4. 35. 6. 228. 17) Varro de l. l. 6. p. 84. ed. Bip. 18) Vitr. de arch. 3, 1, 8. Alb. Dureri de symmetria p. h. c. U. Paris. 1557. fol. p. 44. b. 45. b. 46. a. 48. a. 48. b.

festigten Binben berichtet. Wenn aber Einige meinen, ber Ort sei darum dupados benannt worden, weil aus ihm  $\hat{\eta}$  dup $\hat{\eta}$ , daruds bervorstieg 19), so geben wir zwar zu, daß schon im Alterthum bergleichen behauptet wurde, wie denn dasselbe an schielenden oder schiesen Etymologien dieser Art sehr fruchtbar war. Allein das, was oden vorgetragen wurde, bleibt demungeachtet das allein Wahre. Wie übrigens noch heutiges Zages von Wahrs sagern oder auch im Magnetismus die Nabelgegend bezuckssichtigt wird, so könnte auch im Alterthum dergleichen noch weit mehr Statt gesunden haben.

Rachahmungsweise wurden spater auch an ben beisligen Ortern anderer Lander Omphaloi angenommen. Diese waren zum Theil nur Mittelpunkte kleinerer Bezgirke. Aber sogar auf die Ehre, Mittelpunkte ber Erdsobersläche zu sein, konnten sie dann Ansprüche machen, als die Erde nicht mehr für eine Scheibe, sondern sur eine Augei gehalten wurde. Runmehr konnte an jeder beliebigen Stelle ein solcher Punkt gesett werden.

- 2) Der Omphalos auf Sicilien war zu Enna, da wo Pluton die Persephone geraubt hatte 20). Er hing also mit den Mysterien auf das engste zusammen. Da nun das Triquetrum der ficilianischen Munzen, wie in dieser Encytl unter Olda in Cilicien gezeigt wurde, überhaupt ein Sinnbild jener Mysterien ist und die Beziehung auf die drei Borgebirge, obwol gerade sie von atten und neuen Erklärern allein hervorgehoben wurde, nur ganz untergeordnet erscheinen muß, konnte man vermuthen, daß um den Omphalos zu Enna drei Schenkel angebracht waren. So dürste also das Urbild der auf sicilissen Münzen so ost vorkommenden Triquetren am Omphalos zu Enna zu suchen sein.
- 3) Die Worte bei Liv. 35. 18. Aetolos, qui umbilicum Graeciae incolerent, sind wol nur bilbliche Redeweise.
- 4) Omphalos ber ganzen Peloponnesos zu Phlins 21). Er lag zwischen bem Orakel bes Amphiaraos 22) und ben heiligthumern bes mystischen Dionysos, bes Apollon und ber Isis. Das lettere war so tief mystisch, das ber Priester allein bas Recht hatte, hineinzugeben 23. Biels leicht bankte dieser Omphalos Pythagoraern seinen Urssprung. Wenigstens war Pythagoras ein Nachkomme bes Phleiasier Hippasos, ber nach Samos auswandern mußte 24.
- 5) Bekanntlich wor ber Berg Lykon ber heitige Mittelpunkt ber arkabischen Sottesverehrung, von welchem auch die einzelnen Radien der Geschichte bieses Bans des, wie sie wahrscheinlich von mystischen Priestern vorzgetragen wurde, ausliefen. Run berichtet Pausanias: "Auf dem höchsten Sipfel des Berges ift ein von Erde aufgeworfener Altar des Zeus Lyklos, von welchem man fast die ganze Peloponnesos übersehen kann. Bor dem

Altare stehen gegen Morgen zu zwei Saulen, auf benen in alteren Zeiten vergoldete Abler standen. Auf dem Altare wird dem Zeus Lykaos ein geheimes Opfer gebracht. Ich hatte nicht Lust, mich nach den Opsergebrauchen vorwisig zu erkundigen. Es mag damit sein, wie es will, und wie es vom Ansange an gewesen ist 233". Zwei Abler sanden wir am Omphalos zu Delphi. Sollte nicht jener Plat des Berges Lykaon der heilige Omphalos von Arkadien gewesen sein?

6) Omphalos auf Kreta. Subwestlich von Anosos ober genauer zwischen dieser Stadt und Rhautos war ein Omphalos 26) und das heilige Gestlo umber mit sein nem ehrwürdigen hain hieß das Omphalische 27). Biemulich an dieser Stelle durchschnitten sich der längste und kürzeste Durchmesser der Insel. Berglichen etwa Mystiter dieselbe einem ovalen Schilde? Schilde trugen auch die um den neugeborenen Zeus tanzenden Kureten. Grobssinnlichen Mystitern überlassen wir die Einmischung sein

ner Rabelfchnur 2 .).

7) Auf Mingen ber mpfifchen Stadt Parion im Rab. zu Gotha 29) ist ber Omphalos auf ber hinteren Seite, welche die Inschrift-MAPI führt, unterhalb bes baseibst ftebenben und jurudblidenden Stieres angebracht Das auf ber Borberfeite befindliche, von Schlangen m gebene Geficht mit beransgestredter Bunge ift ein Dop molyfeion, vermuthlich die tartarische Befate, und wacht in orphischen Mysterien benen, die zu allererst fich ein weihen ließen, noch ehe fie Epopten wurden, gezeigt. Der Omphalos gleicht bem ber belphischen Dunge bis in Die geringften Rleinigfeiten. Er wurde aber von In bern wegen Untenntnis ber Sache irrig fur ein gried. O gehalten, womit er faft nichts gemein bat. Strabon fpricht von einer alten Stadt Abraftea zwischen Priapol und Parion, wo ein Drakel des Apollon 30), so wie ein Tempel ber Artemis fich befand. Ein anderes Draid war zu Beleia. Beibe Stabte verfielen Spater 31). Die Parier festen ben Omphalos auf ihre Mungen, weil ben Drt zu ihrem Gebiete gehörte. Außer bem Mormely keion bieten die parischen Mingen noch andere Sinder tungen auf Mysterien bar 32).

8) Bon Arifibes in ber Lobrebe auf Apzitos wir biefe, eine Strede oflicher als Parion liegende Stadt, all ber Emphalos zwischen Gabeira und bem Phasis bezeit net 33). Wie fehr Apzitos die Perfephone und bie nicht

<sup>19)</sup> Pind. Ol. 7, 82. Plut. de def. orac. p. 785. Clavier Mémoire s. les Oracles. p. 73. Mueller, de tripode Delph. Gott. 1820. p. 15. 20) Diod. Sic. 5, 3. Cic. in Verr. 4, 48. 21) Paus. 2, 13, 7. 22) P. 2, 13, 6. 23) Außerbem Cleusinien zu Kelegi. P. 2, 14, 1, 2. 24) P. 2, 13, 1. 2.

<sup>25)</sup> P. 8, 38, 5. 26) Callim. H. in Jov. 45. Schol Nr. candr. Alex. 7. Diod. Sic. 5, 70. 27) Steph. Byz. v. 'Ougálior. Soed, Kreta I. S. 11. 404. 176. 28) Call. LL 29 30) Auf bas Dratel tann man bie Biene begichen, bie si Rebenzeichen auf mehren parifchen Gilberm. fich findet. Sesti-Lettere, T. III. Livorno, 1789, tav. I. n. 7. p. 20. Bckk. D. N. 11. 460. 31) Strab. I. 13. p. 588, Cas. Bon ben Erinen ber heiligen Gebaube errichtete hermofren ben bekannten pe rifden Altar, ber auch auf Dungen gu feben ift. tere Ropf auf e. golb. DR. gu Bien ( Eckh. N. vot. an. p. 199.) und auf filb. Der Grunder von Parion follte ein Sobn ber Des meter fein. Unterirbifche Bauten, bie Dr. hunt gu Parien fend (Walpole Mem. rel. to Eur, and As, Turkey. Load, 1817. p. 88.) tonnten theils von bem Dratel, theils von ben Stofterien: tempeln herruhren. 33) Aristid. Paneg. Cyz. Or. T. L. p. 257. ed. Jobb.

weniger unpftische Bekate verehrte, ist aus Mungen be-

9) Omphalos zu Paphos 34). (G. Rathgeber.)

Omphaloscopae f. Hesychasten.

OMPHALOSPORA. Diesen Ramen hat Besser (Enum. pl. Volh. et Podol. p. 85.) einer Unterabtheis lung der Pslanzengattung Veronica beigelegt. Naments lich rechnet er hieber V. agrestis L. und V. Buxhaumii Tenor. (V. persica Poir.), welche nabelsomige Saamen haben.

(A. Sprengel.)

Omphalotomie f. Nabelschnitt.

Omphazit f. Omphacit.

OMPHEMIS Rafinesque (Mollusca), eine zu wenig charafterisirte Gasteropoben-Gattung (Journ. de Physique Tom. 88. p. 424.), die vielleicht zu Paludina gezogen werden muß, ob sie gleich Mende (Synopsis Molluscorum) vorläusig annahm. (D. Thon.)

Omphiscola Rafinesque (Mollusca) siehe Lim-

nacus.

Omphra Leach (Insecta) siehe Helluo.

OMPHREUS Parreyss. (Insecta). Gine Gattung ber Lauftafer (Carabus Linné), in ber Section Pentamera, Familie Cornivara, Tribus Carabici und Abs theilung Simplicimanes, nach Latreille (Cuvier regne anim il ed II. V. 549.) von Dejean neuerdings (Species general des Coléopteres V. 691) in die Tribus Feronii gestellt. Rennzeichen find: das lette Palpens glied ift ftart keilformig gebildet, die Fühler find faben-formig, ziemlich lang, das erfte Glied ift febr groß, ge-gen das Ende verdickt und fo lang, als die brei folgenben Bufammengenommen. Die Lefze ift quer, faft vieredig abgeschnitten. Die Mandibeln find leicht gebogen und febr fpigig. Die Aubrandung bes Riemes obne Bahne. Der Thorar in die Lange gezogen, ichwach berge formig. Die Flügelbecken bilden ein fehr in die Lange gestrecktes Dval. Bei bem Mannchen find bie zwei erften Glieber ber vorbern Tarfen erweitert. - Mur eine Art:

O. Morio Parreyss. (Dejean 1. c. III. p. 94. V. p. 698.) Schwarz, ber Thorax langlich, verschmälert, bie Flügeitecken etwas flach, verloschen gestreift, der Rand mit eingedrückten Punkten. Ganz glanzend, die Palpen braunschwarz, die drei ersten Fühlerglieder schwarz, die andern braunlich, behaart. Lange 10 Linien, Breite 3½ Linie. Bon dem Wiener Naturalienhandler Parzeps bei Montenegro entdeckt. (D. Thon.)

OMPOK Lacépède (Pisces). Eine Kischgattung, nach einem getrochneten Eremplar gebilbet, welches nach Euvier (regne animal ed. 2. II. 291.) nichts war, als Silurus glanis, bessen ausliegende zusammens geschrumpste Rückenstosse weber ber Untersucher, noch ber Zeichner bemerkt hatte. Lacépède, Hist. nat. d. Poisson. V. 1. 2. (D. Thon.)

Ompoly f. Ampoy. Erfte Section. III. S. 405.

OMPTEDA (Dietrich Heinrich Ludwig, Freis berr von), Reichstagsgefandter in Regensburg, geboren ben 5. Mai 1746 auf bem vaterlichen Ritterfige ju Welmsborf in der Grafschaft Hoya. Auf höhere Lehranftalten wohl vorbereitet, trat er in ben Staatsbienft, murbe 1767 orbentlicher Beifiger bes calenbergifchen Sofgerichtes zu Hannover, 1770 Hofrath, 1774 wirklicher Rricgsrath, 1778 Sofrichter bes calenbergischen Sofgerichts ju Bannover und 1782 jugleich Land und Schatrath bes Fürftenthums Calenberg. In ebendiesem Jahre ging er als furbennoverischer Bevollmachtigter Minifter nach Munchen, und im folgenden als konigl. großbris tannischer und turfursil. braunschweig = luneburgischer Reichstagegefandter nach Regensburg, wo er ben 18. Mai 1803 farb. In jeber Beziehung genoß und verbiente er eine ausgezeichnete Achtung. Er besaß in ber Geschichte und Literatur, ben Sprachen, tem Civils recht und in ben biplomatischen Wiffenschaften febr schate bare Kenntniffe, die er in feinen Umtern und im Ge schäftsleben zum Bobl bes Baterlandes redlich anwendete. Damit verband er eine von aller Anmagung entfernte, humane und wohlwollente Gefinnung. Außer einigen Staatsschriften ließ er eine mit verdientem Beifall aufgenommene Literatur bes gesammten sowol naturlichen als positiven Bolkerrechts, Regentb. 2 Tb. 1785. 8., druden, als beren Fortsetzung und Erganzung zu betrachten ift: R. A. von Ramph neue Literatur bes Bolferrechts. Berl. 1817. 8. Das Werk enthalt nicht nur bie Bucherkunde, sondern auch eine Geschichte der Bolkerrechtswissenschaft und biographische Nachrichten von ben bebeutenoften Schriftstellern in biefem Fache, auch wird von den Sauptwerken Plan und Inhalt naber angege ben und ihr Berbienft um die Biffenschaft bestimmt. Als Antiquitat schatbar ift feine (ben Zeitraum von 1508 bis 1785) umfaffende Geschichte ber vormaligen orbinairen Rammergerichts-Bisitationen und ber zweihuns bertichrigen fruchtlofen Bemuhungen ju beren Bieber berftellung. Regensb. 1792. 4. \*) - Gein am 16. Marg 1819, als fonigl. hannoverischer Rammerherr, außerorbents licher Gesandter und bevollmächtigter Minister bei bem papstlichen Sofe, in Rom verstorbener Gobn schrieb: Neue vaterlandische Literatur, eine Fortsetzung alterer bis ftorifch=ftatiftischer Bibliotheten ber hannoverischen ganbe bis zum Jahre 1807. Hannov. 1810. 8 \*\*). (Baur.)

OMRAN. Ishaf Ben Omran (مارية), ein Arzt in Bagdad, ist Verfasser einer Sammlung "einsacher Heilmittel" (الأنوية البغرية), bergleichen von frühern und spätern arabischen Arzten, wie z. B. auch von Ibn Beitar aus Malaga angelegt und edirt wurzben. Ihn Omar scheint ums I. 1200 Chr. gelebt zu haben.

Ibn Omran Ahmed Ben Goleiman Et-taberi gab "Aphorismen" heraus über bas Civil= und Rirchenrecht

<sup>34)</sup> Hesych. P. I. p. 830. v. Γης. δμφ. Serv. ad Virg. Aen. 1, 720. C. G. Leng, bie Sottin von Paphos. Gotha 1808. 4. S. 2. 22.

M. Encytl. b. 2B. u. A. Deitte Section. III.

<sup>\*)</sup> Babers Beriton, verft. baier. Schriftft. 1. B. 2. Ih.

bei den Mohammedanern nach den Grundsähen der Hamissiten. Shr Titel ift و فصول في الغروع (G. Flügel.)

Omri f. Amri. Erfte Sect. III. G. 415.

OMSK, Kreis im Gouvernement Tobolst in Sibisten, im Norben an ben Kreis Tora, im Norbenten an Kainst, im Subosten an Kreis Tora, im Norbosten an Kainst, im Subosten an Rusnezt, im Suben an bie Kirgisensteype, im Westen an Ischim grenzend. Er hat eine Oberstäcke von 4549610 Desatinen und zwar sind bavon 3624 Desatinen Stadtgebiete, 592438 Desatinen Acer= und Wiesengrund nehst Meiereien und Weiben, 167379 Desatinen Walbungen, 282460 Desatinen Salzseen, 373244 Desatinen Flüsse, Wache und Seen. Zu den bedeutendsten Seen gedoren der Bolschoe Osero, Abikscha, der Irtish ist Grenzsluß, der bedeutendste Fluß ist der Om. Der Boden zeichnet sich durch Fruchtbarzkeit aus, alle Arten von Getreide werden gedaut, auch wird etwas Hanf und Flachs gezogen. Die Bewohner sind Russen und einige Tataren.

Im Jahre 1822 wurde der Plan entworfen, ein eis genes Gouvernement zu Omst zu errichten und dieser von dem Kaiser bestätigt. Darnach sollte die Provinz Omst aus zwei verschiedenen Theilen bestehen, 1) aus den sibirischen Linien und 2) aus der an letztere grenzenz den Kirgisensteppe. Der erstere Theil sollte vier innere Kreise bilden: Omst, Petropaulowst, Semi=Palatinst und Ustomenogorst; zugleich sollten die Festungen Petropaulowst, Semi=Palatinst und Ustomenogorst zu Städten erhoden werden. Die an diese Kreise grenzende Kirgisensteppe sollte die dußern Kreise enthalten (Erd=mann, Beiträge zur Kenntniß des Innern von Rußland II, B. 217); indessen scheint das Gouvernement noch die jetzt nicht organisitt zu sein, wenigstens rechnet es Schnikler (Essai d'une statistique général de l'empire de Russie I, 54.) noch zu Todolsk.

(L. F. Kämtz.)92 Gr. 3 Min. OMSK, (54 Gr. 58 Min. Br., 2.) eine kleine Rreisstadt in ber fibirifchen Stattbalters fcaft Tobolet, im affatischen Rugland, an ber Dins bung des Om in den Irtisch, in einer verhaltnismaffig giemlich fruchtbaren Gegend. Sie ift bie wichtigfte Be ftung ber irtischischen Linie mit Ball und Graben, und ber pornehmste Baffenplat berfelben; fie hat ein Beughaus, mehre Magazine und andere offentliche Krongebaube, 270 bolgerne Bobnbaufer, 3 Rirchen, eine gut einges richtete Schule fur Golbatensohne, ein Arbeitshaus fur Berwiesene, auch eine Bergwerksschule, 2350 Bewohner, unter welchen gegen 1000 Berbannte, von welchen bie schweren Berbrecher in einen Oftrog eingeschloffen find, und eine Besatung von 800 - 900 Mann. Es wird bier ein ziemlich lebhafter Sandel getrieben; auch ift auf ber andern Seite bes Fluffes, ber Stadt gegenüber, ein Lauschplat fur ben Sanbel mit ben Kirgifen. Sie marb im Sabre 1716 von Peter I. erbaut, 1768 aber an bas Ufer bes Irtisch verlegt, und ift 85 Meilen von Tobolet, 470 M. von St. Petersburg und 365 M. von Mostau entfernt. Bon biefer Stadt gieht fich langs der Subgrenze ber tobolskischen Statthalterschaft eine Reibe

von 11 Festungen und 15 Redouten, welche bie ischim: sche Linie genannt wird. (J. C. Petri.)

OMULUS (Valerius), ein Freund bes Raifers Untonis nus Dius, ber seine, nicht felten berben, Spage fich immer gebuldig gefallen ließ. Go wird berichtet, daß, als einstmals ber Kaiser ihm in seinem Sause einen Besuch abgestattet und die schonen Porphyrsaulen, die er bier fand, bewundernd gefragt hatte, wie er zu benfelben gekommen fei, Omulus ihm geantwortet habe: "Wenn Du in ein fremdes Haus kommst, mußt Du taub und stumm sein". (Bgl. Capitolin. in Antonino Pio. c. XI.). Auch bemühte er sich unter ber Sand, aber ohne Erfolg, bem Sailer feinen Aboptiv= Sobn D. Aurel und beffen Mutter, bie Lucilla (ober Domitia Calvilla) verbachtig zu machen; als er die lettere eines Tages im Garten vor der Statue bes Apoll betend fand, sagte er dem Raiser in's Dhr: sie betet jest um Dein Ende, und daß ihr Sohn regiere. (Bgl. benf. im D. Unt. Philos. 6. a. Enbe.) (Meier.)

Omurabi f. Morbea.

ON (in ber Bibel ju und ju), alte und berühmte Stadt in Agypten, welche die Griechen Deliopolis, also Connenstadt nannten. (Bgl. b. Art. Heliopolis zweite Section V. S. 123.) On war der einheimisch Name, ber von ben Bebraern beibehalten, von ben Grie den aber überset wurde. Denn quein ober gein be beutet noch im Koptischen "Licht"1), und Cyrillus fc ausbrudlich, jener Name bezeichne bei ben Agpptern in Sonne 2). Daß beiderlei Namen, On und Beliopolis, ibentisch find, beweiset einmal schon biese Etymologie. Ferner aber hat der alexandrinische Ubersetzer des Per tateuch für das hebr. jie geradehin Hilov modes geseit welches ber koptische Uberseter wieber burch On gibt Ebenso Ezech. 30, 17 3). Sa, in einem willfurlicha Busate ju 2 Mos. 1, 11. findet fich bei beiben: "Di welches Beliopolis ift". Beiben gebuhrt aber in Die gen, welche Agupten, ihr Baterland, betreffen, eine anfe Autorität. Es kommt baju, baß bieselbe Stabt von Propheten Jeremias (Cap. 43. B. 13.) שמש הית Li Baus ober Wohnung der Sonne genannt wird, und auf bier stellen die LXX 'Ηλιούπολις und 'Ων als gleiche beutend neben einander. Endlich stimmt damit ber Ram welchen die Araber ben Uberreften ber Stadt gebe namlich Ain = scheme (سبس ر ميره) b. i. Sonne quell 4).

Die Stadt lag auf der Offfeite des Mil, etwa pi Stunden nordofilich von dem jehigen Rairo entfernt,

<sup>1)</sup> S. la Croze, Lex. p. 71. 189. Jablonsky Panthe Aeg. II, 1. p. 187. Deffen Opuscula ed. te Water Ten. p. 184. Tom. II. p. 20. 210. Champollion, l'Egypte sous! Pharaons T. II. p. 41. 2) Cyrill. in Hos. p. 145. "Ων δέ ξε καν αὐτοὺς ὁ ἡλιος. 3) über ben Kopt. f. Quatremère Missur l'Egypte, I. p. 420. Watum bei Ezech. him fiatt him geichn ben schn mag, barüber s. Gesenius im Thesaur. ling. hebr. s. 22. 4) S. bes. Edrisii Africa ed. Hartmann. 2. Ausg. (Götting. 1796.) p. 378 sq. Abulsedae descriptio Aegypti ed. Michaelis. p. 34. Schultens index geogr. bei ber Vita Saladini pter Misr.

ungefahr noch einmal fo weit vom alten Memphis. Sie war die Sauptstadt bes nach ihr benannten Romos 5) und überhaupt eine ber alteften Stabte im unteren Agyp= ten. Als eine griechische Fabelei ift gu betrachten, mas Diobor von Sicilien über den Ursprung der Stadt berichtet, bag namlich Aftis, einer ber rhobischen Belias ben, nach Agypten gefloben, Beliopolis gegrundet und bie Agypter in der Aftrologie unterwiesen habe . Die Sieroglyphen bes großen Dbelist, von welchem weiters bin die Rebe fein wird, zeigen ben Ramen OSRTSN b. i. Osortusen, ber zweite Pharao ber 23. Dynastie, welcher bei Manetho "Osogos ober Osogow beißt"). Seit uralter Zeit war On berühmt durch seinen Sonnens cultus und bie Berehrung bes Mnevis. Gine Andeutung bavon liegt schon in ben Stellen 1 Mof. 41, 45. 50. 46, 20., wo gefagt wird, daß Joseph's Schwiegervater Priefter zu On gewesen, jedenfalls Sonnenpriefter, gus mal fein Name Potiphera nach fichrer Deutung "ber Sonne eigen" heißt 8). Rach Berobot 2, 59. mar ju Beliopolis alliahrlich eine Festversammlung ju Chren ber Sonne, und Berodot felbst zog bei den bortigen Priestern viele Erfundigungen ein, weil fie fur die gelehrtesten in gang Agypten galten (2, 3). Noch Strabo fand bort große Saufer als Bohnungen ber Sonnenpriefter, Die jedoch nicht, wie ihre alten Borfahren, bei benen Eudos rus und Plato breigehn Sahre verweilten, fich mit Phis losophie und Aftronomie beschäftigten, sondern blos Dps fer und Gebrauche beforgten. Der griechische Geograph fahrt bann fo fort in feiner Befchreibung: "Die Stadt liegt auf einem Damme. In ihr ber Sonnentempel und ber Stier Mnevis, ber in einer Capelle unterhalten und gottlich verehrt wird, wie ber Upis in Memphis. Bor Dem Damme, auf welchem die Stadt erbaut ift, liegen Seen, Die ihren Buflug aus bem naben Ranal ethalten. Sest ift die Stadt verobet. Sie hat einen febr alten in agyptischem Stil erbauten Tempel, ber viele fichtbare Gruren ber Berwustung bes Kambyses tragt. mobl erhaltene Obelisten biefes Tempels find nach Rom gebracht worben, bie ubrigen befinden fich noch an Ort und Stelle 9)". Macrobius will wiffen, bag ber Gultus bes fprifchen Beliopolis (Baalbet) ein Filial bes agnps tifchen gewefen 10). Bwei jener Dbelisten, beren Strabo gebenft, murben nach Berobot (2, 111.) von Sefofiris Cohn und Nachfolger Pheron gefest. Der Prophet Jeremias (43, 13.), welcher felbft einige Sahre in Agypten lebte, bat ficher biefe Dbelisten im Ginne, wenn er von ben Denkfaulen ber agyptischen Sonnenstadt rebet. Abulfeba fpricht von ben großartigen Überreften bes Dris und zeichnet befonders einen Dbelist aus von bedeutens ber Sobe, ber auch beutzutage noch vorhanden ift. Dies buhr berichtet über benfelben und über Seliopolis übers baupt folgenbes: "Man fieht bie Ruinen biefer alten

Stadt nahe bei einem Dorfe Matarea (مطرية) .... große Damme und Sugel voll fleiner Stude Marmor, Granit und Scherben, einige Uberbleibsel von einem Sphing und ein noch aufrecht ftebender Dbelist, ber ben neueren Einwohnern jum Wegbringen vielleicht ju ichwer gewesen ift. Er ift bon Granit aus einem Stude und an allen vier Seiten mit Bieroglyphen beschrieben. Die Sobe bes Obelief über ber Erbe ift 58 Fuß. Diefes schöne Stud des Alterthums fand in bem berühmten ber Sonne gewidmeten Tempel, und in einer fo niedrigen Gegend, daß, wenn ber Dil am bochften ift, bas Baffer an bemfelben noch jest funf guß acht Boll fleigt. Aber ber Tempel und auch ein Theil ber Stadt mar gegen bie Uberschwemmung bes Dils mit großen burch Runft gemachten Sugeln umgeben, auf welchen nach ben Beugs niffen ber Ulten auch Baufer lagen 11)". Als Bobe biefes Obelief gibt Abulfeba circa 30 Ellen an, Pocode 674 Kuß 12). Protesch sagt von ihm: "ber Obeliet fteht innerhalb eines Erdwalls von 800 Schritt im Ge viert, ber vielleicht ben Umfang bes Sonnentempels bezeichnet. Er fcbien mir mit benen von Alexandria von gleicher bobe. Seine Richtung ift von SSB. nach NND. Auf jeber ber vier Seiten find biefelben bieros Auf jeder der vier Seiten find dieselben Dieros glophen. Diese nennen als Errichter ben altesten Phas raonen, ben wir bis jest auf ben Tempeln und Malen Agyptens und Rubiens gefunden haben: Dfortafen, ben achtzehnten Borfahren bes großen Remefes 13)". Nors ben hat eine Abbildung deffelben gegeben bei feiner Reife nach Agypten und Nubien. Taf. 39. Bgl. auch bie Description de l'Egypte. Antiquités. Vol. V. pl. 26. 27. — Einige Umgebungen von Beliopolis haben in ber heiligen Sage ber Chriften einige Bedeutung erlangt. In der Nabe bes Dorfes Matarea zeigt man namlich einen Sytomorenbaum, welcher fich aufthat, um bie beis lige Familie auf ihrer Flucht nach Agypten vor ben Ber folgern zu verbergen. Schon bas arabische Evangelium ber Rindheit Jefu erzählt bavon, besgleichen, bag bas Christustind bort eine Quelle entstehen ließ, in welcher Maria fein Rleib wusch. Bon bem Schweiße bes Kinbes erzeugte fich ber Balfam jener Gegenb 14). Dies felbe Sage berichten noch neuere Reifende aus bem Munbe ber bortigen Christen 13). Der Quell (Bruns nen) mit bem ichonften fußen Baffer wird von vielen Reisenden erwähnt, sowie auch die Balfampflanzung, die fich ebemals bier fanb 16). Bon jenem Syfomorenbaum

<sup>5)</sup> Ptolem. 4, 5. 6) Diod. Sic. 5, 57. 7) E. Champollion, Précis du système hierogl. p. 197 sq. ber ersten Ausg. Eine Abbildung dieses Ramenringes s. bei dems. in den Planches Rr. 119. sowie bei Profesch, Erinnerungen aus Ägppt. Aas. I. Rr. 20. 8) Champollion Précis p. 23. Rach Jablonsky (Panth. II. p. 139. Opuscc. I, 203. II, 219.) ift die Bedeutung: "Priester der Sonne". 9) Strabo XVII. c. 1. §. 29. p. 807. Casaud. 10) Macrob. Saturnal. I, 23.

<sup>11)</sup> Riebuhr's Reise. Ah. I. S. 98.

Beschreibung bes Morgentandes Ah. I. S. 37. b. teutschen übers.

Bergl. be Saen zum Abbollatif S. 225 fg.

9rofesch, Erinnerungen aus Agypten. Ah. I. (Wien 1829.)

6. 67.

14) Evang. infantiae Christi Cap. 24. ed. Sike p.

68. ober Thilo's Codex apocryphus N. T. T. I. (Leipz. 1882.)

p. 93.

15) S. besonders Wansleb, Nouvelle relation (Paris 1677) p. 229 sq. und Riebuhr's Reise Ah. I. S. 119.

Dieser Balsamgarten war noch gekannt von Prosper Alpinus, teo Africanus (S. 696), Abbollatif (S. 23 f. der Orfors

bei Theophrast & olvo Inoas) und Onuris für eine Pflanze

gebraucht, welche nach Cafalpin's Meinung Epilobium

angustifolium ift (Diosc. mat. med. IV. c. 116. ed.

Spr.' Comment. p. 624). Bon neueren Botanifern wurde die Sattung Oenothera: Onagra genannt, na-

mentlich von Scopoli, Monch, Gartner und Lamard. -

Die bieber geborigen Gewächse, welche Linne ju feiner

fab Protefc nur noch ein Stud Rinbe, bas auf 16 Spannen Breite nur 4 Spannen Dide mißt, babei aber jugenblich treibt und weithin ben Schatten verbreitet 17). -Schließlich fei noch bemerkt, baß auch unter בעיר החהם Bef. 19, 18. mehre Ausleger, wie Symmachus, Die Bulgate, Bitringa und Anbere, Beliopolis verfteben, inbem fie Sonnenftabt überfeben. Doch hat tiefe Deis nung nicht gerabe viel für fich. Siebe bie Commentare (E. Rödiger.) au ber Stelle.

ONAETHUS. Diefer Bilbhauer arbeitete mit fcis nem Bruber Thylatus und ihren beiberseitigen Sohnen ein Erzbild bes Beus zu Olympia, welches die Regarens fer geweiht hatten. Baterland, Beitalter und Lehrer Dies fer Runftler wußte icon Paufanias (V. 23, 4.) nicht (Sillig.) anzugeben.

ONAEUM, ober ONAEON nach Ptolemaus, fleine Stadt in Illprien, bem heutigen Dalmatien, nach ber Nabula Theodof. 1000 Schritt von Epetium (h. Barnos wiza); man halt es fur bas heutige Sabioncella. Das Borgebirge, auf welchem die Stadt lag, bieß "bas (H. M.)Dnaifche"

ONAGER (Geschütztunde ber Alten), ein Burfs geschut ber Romer, und zwar bie größte Art von Ba-liften (f. Art. Balista, wobei anzumerten, bag erst in ber Berfallzeit romifcher Rriegetunft biefer Rame feine beftimmte Geliung verlor und fur alles ichwere Geichut gebraucht murbe). Es fchleuberte große Steinmaffen, Beuerbranbe und Feuertopfe, faulende Leichname x. auf ben Feind innerhalb feiner Stadt : und Lagermauern. Mis Relbgeschut finbet man ben Onager nirgenbs ges bacht; als Belagerungsgeschut bebiente bereits Cafar fich beffelben. Begetius (de re mil.) nennt ben Onager als Steinwurfgeschut (Bb. IV. 22.) und Ammianus Marcellinus beschreibt beffen Bau und Gebrauch mit großer Genauigkeit (Bb. 23). Den Namen Onager Balbefel) führte bas Gefchut wahrscheinlich um ber Abnlichkeit feiner Schleuberfraft mit ber bes wilben Efels willen, der nach alter Jagbfage bei feiner Flucht über bie fieselreichen Sanbichollen ber affatischen Steppen bie Riefel unter feinen Sufen mit großer Gewalt rudwarts bergeftalt schleuberte baß feinen zu fehr auforangenben Berfolgern oft Ropf, Bruft, Arm ober Bein zerschmettert (Bergl. Godesc. Stewech. Comment. ad lib. IV. Veget. Mém. de l'Acad. de Sc. et bell. lettr. de Berl. p. l'an 1760. Muller's mil. Encoft.) (Beniken.)

ONAGRAE (Onagrariae Juss. ann. du mus. III. Cand. Epilobiaceae Vent.) Unter biefem namen bat Juffieu (gen. pl. 317.) eine Pflanzenfamilie aufgeffellt, welche fich an bie Salicarieen und Rbigophoreen anschließt. Der Rame Onagra findet fich zuerst bei Dioscoribes als Synonym von Onothera (dro9hoa,

natürlichen Ordnung ber Calycanthemae rechnete, find, als Rrauter und Straucher, über bie gange Erbe verbreis tet, besonders baufig aber in Amerita. Der Relch ift rohrig, zweis bis funflappig, meift vierlappig; bie Lappen find por ber Entfaltung flappenartig jufammengelegt. Corollenblattchen so viel als Kelchlappen, in der Anospe aufammengebreht. Staubfaben ebenfo viel ober toppelt so viel, als Corollenblattchen. Die Pollenkornchen sind oft breiedig und klebrig. Der Fruchtknoten einfach, mit bem Relche verwachsen. Der Griffel einfach, faben formig. Die Frucht ift eine Kapfel ober Beere, zweibis funffacherig; Die Facher mehrfamig, felten einfa-Die Samen in ber Mitte angeheffet, ohne Gi: weißkorper, mit geradem Embryo, oberem, langem, bret rundem Burgelchen und zwei furgen Samenlappen Der Rugen, ben die Onagren bem Menschen gewähren ift sehr unbedeutend; die Burgeln von Genothera biennis L., das Mart und die Sprossen von Epilobium angustisolium L. und tie Nusse von Trapa natans L. (wenn man biefe Gattung zu ben Onagren gablen barf) werben gegeffen; bie Bolle, welche bie Samen von Epilobium an der Bafis umgibt, ift, boch nur als Probe, au Beugen verarbeitet worben. Biele Onagren werben ihrer schönen Blumen wegen als Zierpflanzen gezogen. In der Samenkapsel ber Oenothera tetraptera Cavan. hat Defrance eine hygrostopische Eigenschaft beobachte, indem sich die Klappen bei seuchter Witterung ausbrei ten und die Samen fallen laffen, bei trockner Atmo fphare bagegen fich zusammenzichen, wie man etwas Abe liches oft bei dem Mundungsbesate ber Mooskapfeln be merten fann. Die Onagren zerfallen nach Candolle in folgente sechs Gruppen (Cand. prodr. III. p. 35-64.): I. Montinieae Cand. Mit Kapfelfruchten; big Samen find mit einem bautigen Flugel verfeben, fieben aufrecht und bebeden einander bachziegelformig. Montinieen bestehen nur aus zwei noch wenig bekannte

Gattungen, Montinia L. und Hauya Sess. 1), find

ber Ausg. und be Sacn gu b. St. G. 86 fg.), Ebrifi, Belon u. M. Beinrich Rangow bemertt in feinem Reifebuche, bag ber legte biefer Balfamftrauche bereits im 3. 1615 burch eine überfchwems mung bes Mil ausgegangen fet.
17) Protesch, a. a. D. Bb. I. S. 68.

<sup>1)</sup> Die von Seffe (fl. mex. med., Cand. prodr. l. c.) s geftellte Gattung Hauya, bem berühmten Frangofen Saup gu & ren fo genannt, gebort gur erften Drbnung ber achten & & Char. Der Reld cylinbrifd, lang, mit viertheiligem innen a farbtem Saume. Die Corollenblattchen in bem Relch eingehefte. oval. Die Staubfaben hervorftebenb. Der Griffel fabenform mit knopfformiger Rarbe. Die Sapfel vierfacherig, vierlappe vielsamig. Die Samen an der Spige mit einem Flügel s sehen. Die einzige von Seffe entbedte Art, H. elegans &u. Cand. L. c., ift ein meritanifcher Strauch mit abwechselnben, & flielten, eiformigen Blattchen, von benen bie jungeren, fowit b Breige und Relde fammetartig filzig finb, unb großen, blagrois rothen, in ben oberften Blattachfeln auffigenben Blaten.

Straucher und bisher nur am Vorgebirge ber guten hoffnung und in Merito gefunden.

II. Fuchsieae Cand. Mit Beerenfruchten und Relchen, welche über ben Fruchtknoten hinausgeben. Die einzige Gattung Fuch sia Plum. bilbet biefe Gruppe. Sie enthalt (jum Theil baumartige) Straucher, welche mit Ausnahme einer Art (F. excorticata L. fil., in Reuseeland) burchaus auf Amerita beschrantt find.

III. Onagreae Cand. Mit Rapfeln, beren gacher vielsamig find; bie Samen ungeflügelt; ber Relch geht über ben Fruchtknoten hinaus; Staubfaben boppelt fo viel, als Corollenblattchen. Alle Pflangen biefer Gruppe, welche bie Gattungen Epilobium L., Gaura L., Oenothera L. und Clarckia 2) Pursh umfaßt, find Rrauter ober Staubengewachse. Sie kommen fast ausschließlich nur in Amerita und Europa vor.

IV. Jussievene Cand. Mit Rapfeln, beren Racher vielfamig find; ber Relch feiner ganzen gange nach mit bem Kruchtknoten vermachsen, aber nicht über biefen bins ausgehend. Rrauter, felten Staubengemachfe; befonbers in ben tropischen ganbern von Afien, Afrika und Amerika einheimisch. hieher find die Gattungen Jussieva L., Prieures Cand., Ludwigia und Isnardia L. zu rechnen.

V. Circaccae Cand. Die Rapfel eiformig-tugelig; ber Relch ift hinfallig und geht nicht über ben Fruchtknoten hinaus; von ben zwei Staubfaben geht ber eine (bei Lopezia) in ein Corollenblattchen über. Die Arten ber beiben Gattungen, Lopezia Cuv. und Circaea Tournef., welche biese Grupp bilben, find amerikanische und europäische Staubengewächse und Rrauter mit gegenüberstehenden Blattern und Traubenbluten.

? VI. Hydrocaryes Link. Die Frucht nugartig, gebornt, meift einfacherig mit einem bangenben Samen, beffen Lappen fehr ungleich, ber eine tlein, ber anbre groß und bid. Die Arten ber einzigen Gattung Trapa L., welche die Gruppe ausmacht, find als Bafferpflanzen in Europa, Amerika und Ufien einheimisch.

Als zweifelhaft zählt Candolle bie Gattungen Pleurostemon Rafin. und Onosuris Rafin. zu ben Onagren.

Die Philadelpheen, welche Bartling (Ord. nat. p. 319.) ju bieser Familie als Gruppe rechnet, weichen

burch bie größere Angahl von Staubfaben, burch bie mit Arillus und Eiweißtorper versehenen Saamen und burch ben Sabitus ab und schließen sich als eigene Familie vielmehr an bie Mprteen und Granateen an.

Die Halorageae, welche Jussieu unter ben Onas gren begreift, fonderte Robert Brown als Familie ab, welche fich burch ben Dangel bes Griffels, bie bangens ben Samen und die Unmefenheit bes Gimeiftomers un-Den Ubergang bilben bie Hydrocaryes. terscheibet. Die Salorageen haben einen Reich, ber, wie bei ben Dnagren, in feiner gangen gange mit bem Fruchtinoten verwachsen ift und beffen Saum getheilt ober taum bemerkbar ift. Die Bluten find burch Fehlschlagen oft biklinisch. Die Corollenblattchen stehen auf bem oberen Ende der Kelchröhre oder fie fehlen gang. Die Staub: faben find ebenda eingefügt, doppelt ober ebensoviel, selten weniger, als Corollenblattchen. Der Fruchtinoten oft vielfacherig. Der Griffel fehlt. Marben ebensoviel. als Sacher bes Fruchtinoten, warzig ober pinfelformig. Die Frucht ift bautig ober nufartig, mehrfacherig, mit einfamigen Fachern. Die Samen überhangend, mit fleischigem Gimeiftorper, in ber Mitte liegenbem, geras bem Embryo, nach oben gerichtetem, brehrundem, langem Burgelchen und turgen Samenlappen. Die Balorageen find als Krauter und Staubengewachse ober Strauther fast über bie gange Erde verbreitet. Sie werden von Candolle (Prodr. III. p. 65.) in brei Gruppen getheilt:

I. Cercodianae Juss. (Dict. des sc. nat., Hygrobiae Rich. auat. fr.). Der Relchsaum getheilt. Staubfaben ebensoviel ober doppelt soviel als Relchlappen, benen meift auch Corollenblattchen und Fruchtfacher an Bahl gleichen. Straucher und Rrauter, felten Baffers pflanzen, welche in Afrika, Afien, auf ben Infeln ber Subjee, in Amerita und Europa vorkommen. Sieber gehören bie Gattungen Serpicula L., Goniocarpus Kön., Haloragis Forst., (Cercodia Murr.), Proser-

pinaca L. und Myriophyllum L.

II. Callitrichineae Lavielle (Ann. de la soc. Linn., Linken). Der Relchsaum nicht beutlich. Corolle fehlt. Ein Staubfaden, felten zwei. Die Frucht Die Arten ber einzigen Gattung Callitriche Fab. Column. L., welche Diefe Gruppe bilbet, find europaische und nordameritanische einjahrige Baffer pflanzen.

III. Hippurideae Link. en. Der Kelchschaum fehr flein, ungetheilt. Reine Corolle. Gin Stenbfaben. Die Frucht nugartig, einfacherig, einfamig. Auch biefe Gruppe enthalt nur eine Gattung Hippurus L., beren wenige Arten als Wasserpstanzen in Europa und Nords

amerita vortommen.

Die natürliche Familie ber Ceratophylleae Grav (brit. pl. arr., Cand. prodr. III. p. 73.) schließt fich vermittelft ber Sippuribeen an bie Salorageen an, von benen fie fich aber burch mehre wesentliche Mertmale, besonders burch ben freien Relch unterscheibet. Juffieu rechnete fie ju ben Rajaden, bie aber monototylebo= nisch sein follen. Die Ceratophylleen haben mondeische

<sup>2)</sup> Die Sattung Clarckia Pursh. (am. bor. I. p. 260.) aus ber erften Ordnung ber achten (eigentlich ber vierten) &. El. hat fole genben Char. Der Reich robrig, mit viertheiligem Saume. Die Corollenblattchen in bem Reiche eingefügt mit auf beiben Seiten einzahnigen Rageln und breilappigem Saume. Bon ben acht Staubfaben find vier unfruchtbar. Der Griffel fabenformig mit vierlappigen faft petaloibifcher Rarbe. Die Rapfel enlindrifch, gefurcht, vierfacherig, vielsamig. Die einzige bekannte Art. Cl. pul-chella Pursh. (l. c. t. 11., bot. reg. t. 1100.), ein unbehaartes Connengewachs mit abwechselnben, gangranbigen, lintenformigen Blattern und einzeln in ben Blattachfeln ftebenben purpurrothen Bluten, wurde zuerft an ben Fluffen Clarct und Roostoosty im Dregan : ober Columbiagebiete von bem Cap. Levis gefunden, welcher mit Cap. Clard (fo fdreibt Purfb) in ben Jahren 1804 bis 1806 im Auftrage bes Congreffes ber B. St. jene Begenben bereifte. Seit einigen Jahren hat fie fich in ben teutschen Garten verbreitet, wo man fie ihrer ichon gefarbten und fonberbar ge= formten Dluten wegen gu ichagen weiß.

Bluten. Der Relch ift frei, zehn- bis zwolftheilig, mit gleis chen Lappen. Corolle fehlt. Die mannliche Blute befleht aus 12 bis 20 eiformig ablangen, zweifacherigen mit zwei bis brei Spigen verfebenen Untheren, Die in ber Mitte bes Relchgrundes zusammengehauft find. In ber weiblichen Bluthe befindet fich ein freier, eiformiger, eins facheriger Fruchtenoten. Der Griffel ift fabenformig, einwarts gefrummt, ichief angefest, mit einfacher Marbe. Die Ruß einfacherig, einfamig, mit bem Griffel gefront. Der Same hangt von der Spige herab. Der Gimeiß korper fehlt. Der Embryo ist gerade mit oberen Burgel chen, vier wirbelformigen Cotylebonen (wie bei ben Baps fenbaumen), von benen zwei breitere fich gegenüber fteben und fehr zusammengesetten Feberchen. Die einzige Sattung, welche bis jest hieher gerechnet werden tann, ift Ceratophyllum L., beren beibe Arten in flebenden und langfam fliegenben Gemaffern von Europa und Amerita untergetaucht vortommen. (A. Sprengel.)

Onan f. Onanie.

ONANIE, Onania s. Onanismus — nach Onan, bem Sohne von Juda, sogenannt, welcher biese Manusstupration zuerst getrieben haben soll, s. 1 Mos. Cap. 38. — Selbstschändung, Selbstschwächung, Selbstscheftedung, Selbstscheing, Masturbatio s. Mastupratio, gehört zu ben wichtigsten physisch moralischen Krankheiten, hauptsächlich der Städter und herrscht seuschenartig bei weitem allgemeiner in unserm Zeitalter.

Die Quellen berselben find bald physische, bald plys dische Reizungen, bald beibe zugleich. Als physische Reize wirfen bier: 1) bie eintretenbe Pubertat; benn burch die machtige Revolution, welche diese bei dem Junglinge und Madchen jur Erzeugung ihres Gleichen ber porbringt, erhalten bie Serualorgane beiber Geschlechter eine eigene Empfanglichkeit für Wolluft. Findet mahrend biefer Periode bas eine Geschlecht in bem andern einen geliebten Gegenstand, wie leicht wedt bann eine feurige Phantafie, ein naberer Umgang, eine noch fo fanfte Berührung zc. bligfonell bie phyfifche Gefchlechtes liebe aus ihrem bisberigen Schlummer! - Rennt nun bas jugenbliche Berg bie Tugend ber Reufcheit nicht, ober wird diese burch jene finnliche Eindrucke übermaltis get, so tann eine leife Erinnerung an ben geliebten Ges genftand überwiegende Sinnenreizung ober Bolluftgefühle erregen, und Onanie nur zu leicht veranlaffen; 2) begrunden ein schwacher, garter Rorperbau, eine übergroße Empfindlichkeit und Reizbarkeit jene besondere Anlage gur Boffuft, und regen oft vor ber Beit finnliche Bes gierben auf. Deshaib fallen rhachitifche, ftrophulofe, an Burmern zc. leibende, überhaupt frankliche ober verweich= lichte Rinder so leicht in Onanie. Bu dieser verleiten 3) auch allzufraftige und überreigenbe Rahrungsmittel, vorzuglich solche, welche die Samenabsonderung vermehren, und bie Empfindlichkeit ber Geschlechtstheile erhoben, 3. B. Ubermaß im Genug ber Fleischspeisen', ber Fifche, ber Gier, auslandischer Gewurze, ber Chotolabe, bes Beins und andrer geiftiger Getrante, sowie jede Unordnung und Unmäßigkeit im Effen und Trinken. Sieber gebos ren 4) auch das oftere Gelbstbetasten oder Betaftenlassen

ber Geburtsglieber, bas zu frühzeitige Tragen von Beinkleibern, zumal wollenen und engen, bas frühe Reiten, bas Klettern und Rutschen auf Banken ze. und alle ftarke Reibungen der Geschlechtstheile; bei jungen Nädchen insbesondere die unnaturliche Bewegung und das Enganschließen der Tanzpaare bei dem Tanzen, das zu seste Schnuren ze.

Moralische Reize find: 1) bas Beifpiel, ber Umgang mit Onans, die sich nicht entbloden in Gegen: wart anderer noch unschuldiger Kinder ihr verführeris sches Bandespiel zu treiben, ober biefe felbft bagu mißbrauchen. Bur geistigen Onanie verleiten: 2) zu fruhe und übermäßige Anstrengung ber Dentfraft und Befchaf: tigung ber Einbildungsfraft mit follupfrigen Bilbern, erotischen Romanen und mit ber Gehnsucht nach Befrie bigung des Geschlechtsbranges, das Beschauen mit wolli: fligen Darftellungen ausgeschmudter Steinbrude, Rupferund Stahlstiche, Gemalde, Buften und andrer Bildwerte. 3) Empfindelei und eine überspannte Phantafie erzeugen, empfangen und nabren frubzeitig bie Lufternbeit, legen mitbin bei fo Bielen ben erften Grund gur unnaturlichen Gelbftbefriedigung, und bies um fo eber, je leichter fie bie Jugend von reellen Geiftesarbeiten abhalten. Dagu tragt 4) bei bas Lefen unzüchtiger Schriften, bas Studium ba Mythologie zc. Gleich nachtheilig ift bas Lefen ber Bucher über Dnanie zc. Gelbst gewiffe Bucher und Stellen bes

alten Teftamente konnen Gefahr bringen. -

Je junger ein solcher Lustling, je mehr sein Körper noch im vollen Bachethum ift, befto furchterlicher find bie Folgen seines Sinnemausches. Er nimmt allmählig an Leibesftarte und Kraftfulle ab; fein Rervenfoftem wird geschwächt, seine Muskelthatigkeit gelahmt. Gein blau geringeltes Augenpaar rothet, trubt und flumpft fich, verliert allen Jugenbglanz, alles Feuer, fein Blick wird un ftet, schüchtern, sein Antlig fallt ein, fein Wangenroth erbleicht oder wechselt oft, seine Physiognomie wird untenntlich, verzerrt, affenahnlich, feine Gefichteguge haben einen eigenthumlichen Charafter, etwas Berftortes, Ber riffenes. Sein haar wird ftruppig, troden, fallt am Ropfe aus. Seine Rafe glangt, wie überfirnist, feine Sohlhand schwigt immer, und riecht, gleich feinem faft ftets talten Sautschweiße, fauerlich, wie ber von Sauglingen. Die Arme hangen ihm schlaff berab, Schenkel und Waben fchlottern. Die Berbauungsfrafte find gewohnlich dahin; sein Korper magert sichtlich ab burch täglichen Berluft und Richtersat ber Safte, im Bads thum bleibt er jurud, bie geringften Unftrengungen er muben ihn, ihn erquidt fein Schlaf. Er wird ven fürchterlichen, wol auch unzüchtigen Eraumen beum ruhiget. Bergklopfen, Schmerz und Druden in ber De gengegend, Ropfweh zc. qualen ibn. In feiner Leib- und Bettwaiche finden fich weißgelbe fleden von ergoffenn Samenfeuchtigkeit, bie, an bas Beuer gebracht, eine falbe Farbe annehmen. — Der Onanit fliebt bie Rei ber, die Onanitin jeden Mann, Beibe umgeben gefliffent lich Alles, was bas Geschlechtliche betrifft. Det been Korpertraften schwinden nach und nach auch bie geiftigen; porzuglich leidet bie Denffraft. Dit biefer Gei

flesschwäche verbindet fich mehr ober weniger Trubfinn und Muthlofigfeit. Dnan's find zerftreut, febr fcredhaft, tommen leicht aus ber gaffung. Ihre Geele wird uns luftig, verschloffen, finfter, in fich gekehrt. Sie verlieren allen Sinn für reine, eble Lebensfreuden; ihnen etelt vor jeder ernsten Beschäftigung, aber auch vor luftiger Sie suchen die Ginsamkeit und bruten im Gesellschaft. Nichtsthun. — Sie konnen ihre Unthat nicht verfteden, und, ba unmittelbar barauf, wenigstens bei nicht gang Berborbenen, Reue und gute Borfdte am gewöhnlichften find, fo laffen fie fich auch leicht bann gum Geftandnig ihrer Schuld bewegen, was sonst schwer ist. — Oft verrath auch zu langes Ausbleiben auf Abtritten, im Bette und an andern einsamen Orten ibre flumme Bergehung.

Beharrt ber Ungluckliche noch jetzt in seinen Gelüssten, so fassen ihn viel schrecklichere Furien. Seine bissberige Kranklichkeit artet balb in wirkliche, leicht unbeilsbare Krankheiten aus; in Epilepsie, Ruckenbarre, Bittern ber Glieber, Bleichsucht, Wassersucht, Schwindsucht, Hoppochondrie, Wahnsinn zc. Entging er ja noch ein Mal bem Tode, so bleiben ein siecher, ausgetrockneter Körper, Impotenz und ein frühes Altern sein Loos.

Ihn kummert, ihn schreckt die Erkenntniß seines Jams merzustandes, die schwarze Borstellung von zeitlichen und ewigen Gefahren, bas Gefühl ber Dhnmacht, feine Lei= benichaft zu besiegen und fich wol noch zu ermannen. Er versinkt in bie tieffte Schwermuth, und leidet oft mehr an feinem Gemuthe burch die Befornif, fich fur bas gange Leben entnervt und jum Cheftanbe untuchtig gemacht zu haben, als an seinem Rorper burch die Fols gen ber Gelbsischwachung. Ihn foltern oft Gewissens-bisse, indem er mahnt, bei jeder Bergehung einen Menschenmord begangen zu haben. — Fahrt er noch immer fort, bei unvermogendem Biberstande, seiner Sin= nenluft tägliche Opfer zu bringen, bildet er fich ein, daß es ihm unmöglich fei, biefe ju betampfen, fo gerath er nicht felten in Berzweiflung. Unter bem Drud feiner Rorper: und Seelenleiben, bei bem Gefühle volligen Uns vermogens zu feiner Bestimmung hienieben, wirb ihm bas Leben jum Abscheu und ber Lob munschenswerth. -Wie Viele legten nicht Sand an sich selbst ober ents mannten sich lebensgefahrlich! — Go racht sich biese Kurie an ihren Stlaven.

Es fragt sich nun: ist bas übel heilbar ober nicht? Leider stimmen Arzte und Erzieher barin überein, baß, wenn es einen hohen Grad schon erreicht hat, und gleichs sam zur Gewohnheit geworden ist, seine gründliche Seis lung sehr schwierig sei und so leicht mögliche Rucksalle oft alle Hoffnung bazu vereiteln.

Bor Allem muß man sich bemühen, ben moralischen und physischen Bustand eines solchen Kranken genau kennen zu lernen, beshalb sein Butrauen durch innige Theils nahme zu gewinnen und durch bescheibene Fragen die wahre Lage besselben zu ersorschen suchen. Erst dann können die zweckmäßigsten Mittel zu bessen heilung ans gewandt werden.

Indes last fich, gleich mehren Krankheiten, auch bie Onanie leichter verhuten, als grundlich heilen.

Die Sauptverhutungsmittel berfelben finb:

1) Man bewahre die Kinder frühzeitig vor Allem, was sinnlich und weichlich macht, und suche sie zeitgemäß und vernünftig abzuhärten. Weichlichkeit nimmt dem Geiste die Herrschaft über den Leib. Dieser muß Stärke haben, um jenem zu gehorchen. Man kleide die Kinder nicht zu warm, bette sie nicht zu weich, überfüttere sie nicht, am wenigsten mit Ledereien, gewöhne sie an Wind und Wetter, und vergönne ihnen tägliche Bewegung in freier Luft durch Spiele und zwecknäßige Leisbesübungen;

2) bewahre man fie vor Muffiggang, aller Lafter Unfang. Kinder wollen immer beschäftiget sein; nur zu oft wird Wollust der Zeitvertreib unbeschäftigter Kinder;

3) gebe man ihnen eine ihrem Alter angemeffene einfache, frugale Koft, gewöhne sie mäßig und ordentlich

im Effen und Erinten zu fein;

- 4) nehme man ihnen bie nachfte Gelegenheit gur Bollust, hute sie also vor dem Umgange mit notorisch unteuschen Rindern und Erwachsenen, habe fie ftete unter Aufficht, laffe sie einzeln jedes in seinem Bette fcblafen, nicht eher zur Ruhe gehen, bis der Schlaf fie über mannt; gewöhne fie zeitig auf ben Seiten, zumal ber rechten, nicht auf bem Ruden ober bem Bauche gu fcblafen, und fruh bei bem Erwachen fogleich aufzusteben und fich anzukleiden. Anaben mogen weite, nicht fehr erwars mende Beinkleiber trager. Sei bas Rind auch noch fo klein, so laffe man von Niemand feine Schaamtheile be rubren, und mache beshalb über Kindermarterinnen und Dienstboten. Man bulbe bei Knaben keinerlei Lage unb Stellung, in der die Theile gebrudt ober gerieben werben konnen, kein Unter = kein Ubereinanderschlagen ober Berschränken ber Fuße, tein Auflegen ober Scheuern bes Leibes auf Tischen, Stublen, Banten, teine Bauchlages rung, teine Sigung mit gesperrten Schenkeln zc.; man ftrafe bie Kinder nie durch Schlage ober Ruthenftreiche auf ben blogen hintern; ber Lehrer fege fie in ber Schule nicht zu nahe neben einander, und ordne ihre Plate fo, baß er ein jebes genau beobachten tann. Bei Berbacht endlich verwahre man bes Nachts ibre Sanbe in an ben Enden zusammen genabeten Armeln fo, bag fie nicht nach ben Genitalien greifen tonnen;
- 5) gewöhne man sie bald an Thatigkeit und Ordnung, ohne boch ihre Denkkraft, zumal wenn sie große Geistebanlagen verrathen, zu früh anzustrengen. Man gebe ihrer lebhaften Phantasie eine weise Richtung, nie zu viel Nahrung durch Theaterbesuche, durch Romanenlekture, Beschauung nackter Menschen, unzüchtiger Se-

malbe und Statuen;

6) suche man von ber fruhesten Kindheit an, jugendslichen Gerzen Schamhaftigkeit einzustößen, sei aber auch selbst immer schamhaft vor ihnen in Wort und That, entbloße sich nicht, pflege ber Liebe nicht in ihrer Gegens wart, wie geile, unverständige Altern wol sich erlauben, babe nicht mit ihnen in Gesellschaft und lasse sie eben so wenig mit Andern baben. Man hute sich ferner, die

noch unschulbige Jugend burd Bucher vor ber Onanie warnen zu wollen; bagegen prage man tief ihnen ein, bag Alles unerlaubt fei, mas man fich fcheut, im Beis fein ber Altern, Behrer und Andrer gu thun;

7) bilbe man bas kindliche Gemuth zur Tugend und Sittsamkeit überhaupt, und mache die jungen Gee Ien gur gehörigen Beit und auf bie rechte Art mit bem

Beifte und Grundlehren ber Religion befannt.

8) Ein sicheres Mittel gegen Onanie bleibt endlich noch ber Cheftand, wenn biefen anbers Alter und fons

flige Berhaltniffe geftatten.

Literatur: Campe's und Salzmann's Schrifs ten über Onanie trifft ber Borwurf, eber zu biefer ftums men Sunde angeregt, als fie verbannt zu haben. barin porgeschlagene Mittel als: religiose und moralische Grunde, Borftellung ber ichablichen Folgen, Sinweisun: gen auf bas nothwendig verscherzte Glud einer zufriedes nen Che, die verfummerten Freuden ber Baterfchaft, bes Mutterwerbens, die Strafe ber nicht ausbleibenden Ims poteng, und bie tief ausgepragten, biefe Lasterthat vor aller Belt bloszustellenden Gesichtszüge bes Gelbstichans bere ze. find ungureichend gur Betehrung bes Gunbers, weil biefer nur fur ben Augenblick lebt, in bem vorüber= gebenben Genuffe bas bochfte Glud ju finden mabnt, und mit erstaunenswurdigem Cophismus jebe Moglichs keit einer strafenden Butunft verkenat und ableugnet.

Weniger gilt obige Ausstellung folgenden neueren Schriften: Die geschlechtlichen Berirrungen ber Jugend, eine belehrende Schrift fur Altern und Erzicher, von Dr. Meigner. Dresten und Leipzig 1822. 8. Rayfer: Die Onanie nebst Borschlagen und Mitteln, wie berfelben Einhalt zu thun ift, und wie die badurch verlornen Krafte ben Laftern, Die fich an ber Gefundheit bes Denschen felbft rachen. Bern. 1773. 8. Guftav Blumenrober balt bie Onanie fur etwas Unmannliches, Beichliches, und glaubt die Beilung berfelben nur in einer "poetis fchen Erwedung eines echt mannlichen Sinnes, eines Sochgefühls ber Mannermurbe, ber Begeisterung für mannliche Rraft, ber Reuschheit, bes Muthes, ber Tapferfeit" ju finden. Wo diefer frische, ternige und gesunde Mannsfinn ift, tann die Onanie teine Burgel faffen. Er muß daber bei Knaben und Junglingen moglichft ge wedt und genahrt werben, bamit beibe im fteten Ringen barnach, das Unmannliche und Weichliche verachten und Rieben lernen. Ununterbrochene Beschäftigung, anftren= genbe, fraftigenbe forperliche Ubungen und Spiele: Siebfechten, Ritterspiele, Exerciren, Reiten (boch mit Bors ficht) u. a. gymnaftische Unterhaltungen, patriotische Lieber, B. von Theod. Rorner, Gleim, Rleift zc., eine frohliche zu Luft und Kampf ermunternbe Dufit mit Metallinstrumenten, und vorzüglich eine Geift, Berg und Arm flablende Lekture, 3. B. Gothe's Gog von Berlichingen, Schiller's Ballenstein, Tell u. A. find bie schidlichsten Forderungsmittel biefes Mannsinnes. Aber auch hier muß ber Seelenarzt ftreng individualifiren, benn nicht immer entspringt die Onanie aus Tragheit, Beichlichkeit und unmannlichem Sinne. Ich kannte

Dnans, bie für Wiffenschaft und Runft enthusiaftisch glub: ten, Schwert und Geschoß ohne Tabel führten, aus innerm Kraftgefühle bie ganze Belt im Beifte burchflogen, fich Iveale erschufen und doch ihr unbefriedigtes Sturmen und Sehnen mit - biefer ungludlichen Entwurdigung, und Rorper = und Geiftentabelung ftillten und buften, weil bas Beib mit feinen Schwächen und physischen Mangeln ibrem Ideal nicht zu entsprechen vermochte. Much wo die Onanie Folge niedriger, ftumpfer Brutalis tat ift, durften diese Mittel nicht anwendbar, wenigstens

ungureichend fein.

Charakteriftik ber weiblichen Onanie: trocknes, weiches, glanzloses, am Borbertopfe leicht ausfallenbes haar mit gespaltenen Spigen, Kopfschmerz, Augenschwäche, Lichtscheue, trube, glanzlose, maßrige, unftate ober ftiere, blaugrau geringelte, tiefliegende Augen mit mißfarbigen Deckeln, ein schouer, unsicherer, matter Blick, eingefallenes bleiches Antlit, welke, leicht bebende Lippen, Aurzathmigkeit, von häufigem Seufzen und Gahnen un: terbrochen, fast stetes Bergklopfen, Magenschmerg, Rattigkeit, Abspannungsgefühl in Lenden und Knieen, traurige Gemuthestimmung, Angstlichkeit, baufiger wie robes Sauerfraut riechender Schweis, Schläfrigkeit und Schlaf: lofigfeit, schrechafte Traume, Sandezittern, Schlaffe Rop perhaltung, schwache, gitternte Stimme, Unluft gu Arteiten, Borttargheit, große Empfindlichkeit, Dannerfchen a.

Gegen weibliche Onanie find noch befonders ju empfehlen: Erwedung bes Sochgefühls für Frauenwinte, ftete Anregung bes ohnehin in ber Seele bes Beibes tief gegrundeten Sinnes fur reine Beiblichkeit gur Keufchbeit, Unbescholtenheit, Schonheit, Schaam, Etrbarfeit und funftige Mutterpflichten. Girrende, weichliche, ems pfindsame Liebesromane sowol in Buchern, als im wirk lichen Leben, fogar die für unschuldig gehaltenen Auspfanderspiele, felbst unter Madchen, find ftreng ju ver bieten. Auch die Religion kann hier mit mehr Glid, als bei bem Anaben und Junglinge, in Anfpruch ge nommen werben, so wie auch eine Darftellung ber be fonders für den weiblichen Korper so traurigen Folgen Dieser Berirrung gewiß bleibend heilfam wirken wit. Ubrigens mochte bei weiblichen Onans bas Beilungs geschaft mehr von der Mutter und Erzieherin. als von Bater und Arzte ausgehn.

Bu ben pfnchischen Beilungsversuchen ber Onank

gehoren noch folgende:

1) muß man einen Gewohnheitssunder ber Art mit ber größten Schonung behandeln. Da fein Semuth fich p Traurigfeit, oft fcon jur Berzweiflung und gum Leben überdruß hinneigt, so vermeibe man Alles, was bie Seelenstimmung unterhalten, wol gar erhoben tam Man stelle ihm baber bie Folgen feines Bergebens wohlwollender Liebe und Theilnahme vor, richte feine ge beugte Seele burch fanfte Troftgranbe wieber auf, mi erfreue ihn mit ber Aussicht zu einer balbigen Genefun. Man warne ihn aber zugleich, jene zwecklofe Kummernif und Alles, was diese erwecken und nahren kann, ernftlich zu fliehen, verbiete ihm beshalb auch bas Lefen ber Bucha über Gelbstbefledung, waren fie auch noch fo umfichtig

und biscret geschrieben; 2) suche man bie frante, ver borbene Phantasie besselben zu berichtigen und alle wolluftige Bilder baraus zu verbannen. Dies wird moglich, wenn man ihm den Umgang mit unteuschen Menschen, allen engern Bertebr mit bem anbern Geschlechte, umb bie Romanenlekture ohne Unterschied, sowie ben Anblick obs sconer Gemalbe und Standbilber untersagt, jugleich aber benfelben vor der Ginfamteit, feiner gefahrlichften Feins bin, marnt. 3) Man suche beffen Gemuth eine freie, thatige, rein und echt religiofe Stimmung ju geben: burch Empfehlung ber Letture geiftreicher, moralischer Schriften, gemablter intereffanter Lebens : und Reifes beschreibungen, ber allgemeinen Beltgeschichte ic. -Dagegen beuge man Allem vor, was zur religiofen Schwarmerei führt. Diefe ift ohne Kraft, und zum thas tigen Wiberstand gegen eine machtige Leidenschaft viel gu ohnmachtig. Denn ift ber religibfe Raufc vorüber, fo steht auch wieder ber Schwächling ba! — Sind Geis fteBarbeiten fein Beruf, fo rathe man gu beren emfiger Betreibung und zur Abwechselung mit zwedmäßigen Leis

besübungen, (f. oben).

In physischer hinficht enthalte fich ber Rrante: 1) alles deffen, mas bie robe Sinnlichkeit nabrt und bie Samenabsonberung vermehrt. Er beobachte eine besons bere Auswahl und Maßigkeit im Genuffe ber Speifen und Getrante. Er entfage, außer ben ichon oben genannten, allen groben Debl = und Fettspeisen, ben Bulfenfruchten, bem Gellerie, Spargel zc., allen febr nahr= haften und geistigen Getranken, jumal bes Abents kurg bor Schlafengehen. Inbeg mare ihm am Tage ber bors fichtige Gebrauch eines alten guten Beines, als ftartenben Arzneimittele, wohl zu erlauben; 2) vermeibe er firena Alles, mas den Korper verzärtelt, folglich allen Duffigs gang, zu vieles Sigen, zu langes Berweilen auf bem Abtritt, zu zeitiges und vieles Schlafen ober vielmehr Schlummern, zumal in weichen Federbetten, allzuwarme Rleibung zc. Er babe oftere fuhl im Fluffe, mache fich mäßige Bewegung im Freien, doch nicht zu Pferde, und treibe angemeffene forperliche Arbeiten bis jur Ermubung, besuche mobigesittete Gesellschaften, und nabere fich nur guchtigen Beibern. 3) Leibet er wirklich icon an ben Kolgen seiner Untugend, ober ift er von Ratur schwach: lich, so entbede er je eber je lieber sich einem geschickten Arate, ber ihm theils burch innerliche, theils burch außerliche Mittel, 3. B. burch Runftgeschwure an ber Borbaut, Circumcifion berfelben, und tunftliche Giterung, Entzündung und Schmerz, ober durch Anlegen der Zwangs= jade auf langere Beit, burch talte Babungen bes Dittelfleisches zc. ben Kipel zu allen jenen Manipulationen wol benehmen wird, ohne jur Infibulation feine lette Bus flucht nehmen gu burfen. (Bergl. bie Erinnerungen fur Ceelforger im Beichtftuble G. 403. meines Sandbuchs ber Paftoral=Medicin fur driffliche Seelforger. Salle (Th. Schreger.) 1825. gr. 8.)

Onar f. Onarr.

ONARA. Dorf bes Sebietes von Padua, unweit Cittabella, murbe in neuern Zeiten von den Grafen Citztabella zu Padua, als venetianisches Leben beseffen. In R. Encott. d. 283. u. R. Dritte Section. III.

bem Mittelalter war ber Ort berühmt, als der haupts fit eines machtigen, bavon benannten Saufes, welches aber fpater unter bem Ramen Romano vortommt. Der Stammvater, Eggelin, mar ein frankischer Ritter, ber bem Raifer Ronrad II. in die italienischen Feldzüge folgte, und zu Belohnung ber barin geleisteten Dienste mit Onas ra und Romano, in der Tarviser Mark, nordostlich von Baffano, belehnt wurde. Sein Sohn, Alberich, und fein Enkel Ezzelin I., der Stammvater, strebten, nicht ohne Glud, ihre Befitungen zu erweitern ; fie erwarben unter antern bie ichon bamale wichtige Stadt Baffano, ben großen Fleden Maroftita, in bem Vicentinischen u. f. w. und bildeten tsich auf biese Weise einen kleinen Staat, ber einer jeben ber anstoßenben Freistabte, einzeln genoms men, gewachsen war. Seine Besitzer blieben, wie es ihre driliche Lage und ihre Abstammung mit sich brachten, eifrige Berfechter ber faiferlichen Gerechtsame, und Eggelin I. insbesondere wurde von Freund und Feind als das Oberhaupt der Gibellinen, in dem alten Benetien betrachtet. Seine Gemalin, Auria, die Tochter Ris chards von Baon, eines großen und machtigen Cbels manns aus Padua, hatte ihm einen Sohn und eine Tochter geboren. Die Tochter, Cunizza, wurde an Tiso von Campo San Diero verheirathet, und Mutter einer gablreichen Nachkommenschaft: fur ihren Sohn Gerhard wurde ihr die Sand einer reichen Erbtochter, ber Cacilia von Baon (nicht Abano) angetragen. Cunizza und ihr Gemal hielten fich verpflichtet, hieruber ben alten Eggelin zu Rathe zu ziehen, und diefer migbrauchte bas ihm geschenkte Butrauen, um bie reiche Braut seinem Sohne, Eggelin II. zuzuwenden. Durch stattliche Geschenke vermochte er die Bormunder, ihm die Cacilia auszuliefern; er ließ sie nach Bassano bringen und bort seinem Sohne antrauen. Nach einigen Monaten unternahm Cacilia mit einem glanzenden, aber nicht wehrhaften Gefolge, eine Reife nach ihren Besitzungen in ber Rabe von Efte; Gerbard von Campo San Piero, ber ihr fruher zugebachte Brautigam legte ihr bei G. Andrea einen hinterhalt; Cacilia gerieth in feine Gewalt und murbe burch ihn entehrt. Nach Bassano jurudgekehrt, hatte sie ber ihr angethanen Schmach tein Behl, fie murbe von Egelin verstoßen, und biefer verheirathete sich jum anbernmal mit Abelheib, bes tuscischen Grafen von Mangano Tochs Tobtlicher Saß entzweite aber fortan bie Saufer Dnara und Campo San Piero und Strome von Blut follten um ihn vergoffen werden.

Auch mit andern Widerwartigkeiten hatte Ezzelin II. zu kampfen. Der neu erwählte Podesta von Bicenza, ein Feind des Hauses Dnara, verbannte ihn und alle seine Angehörige im I. 1194 aus der Stadt; Ezzelin wollte sich mit Gewalt darin behaupten, und stedte, um sich die Vertheidigung seines Palastes zu erleichtern, die benachbarten Sauser in Brand, der unaushaltsam um sich greisend, einen großen Theil der Stadt verzehrte. Ezzelin entkam nach Bassano, wohin seine Anhänger ihn folgten, und diese, die bisher ihm nur freiwillig dienten, wurden durch ihre gegenwärtige Bedrängniß, und durch die Bulssleistungen, welche sie von Ezzelin annehmen mußten,

in Dienst: und Lebenleute bes Saufes Onara umge: manbelt. Ungleich machtiger, ale er jemale gewesen, tehrte Eggelin unter feiner Berbundeten, ber Beronefer Bermittelung nach Bicenza gurud. Fur bie Bukunft, fo lautete bie Abrede, follte bie Stadt burch zwei Poteftas regiert werben, ben einen follten bie Onara, ben andern ibre Gegner bestellen. Das burch biefe Ginrichtung bes zwedte Gleichgewicht ging aber schon nach brei Sahren perloren; ber Pobesta von 1197 exilirte zum andernmale bas Dberhaupt ber Gibellinen, und schickte bie Stadt: folbner aus, um Maroftica zu belagern. Ezzelin rief bie Padugner um Beiftand an, wurde von ihnen burch ein bedeutendes heer, welches er boch gewissermaßen burch Berpfanbung feiner herrschaft Onara erkaufen mußte, unterflugt, und besiegte also verstartt bie Bicentiner uns weit Carmignano. Zweitausend Gefangene wurten nach Pabua eingebracht, aber balb wieder, ohne baß Eggelin barum gefragt worden, freigegeben, nachdem bie vereinigs ten Bicentiner und Beronefer verheerend bis an bie Mauern von Padua gedrungen waren. Bon feinen Bundesgenoffen verlaffen, marf Eggelin fich in ber Beroneser Arme; ihnen, als Schiederichtern, überließ er bie Schlichtung seines Streites mit Bicenza, nachbem er ibs nen, ale Burgichaft für feine Folgsamkeit, feinen vierjahrigen Sohn und feine Sauptveften Baffano und Un: garani bei Marostica überliefert hatte. Diefes Butrauen erwarb ihm ber Beronefer Buneigung: ihr Pobesta uns terhandelte in Eggelins Namen feinen Frieden mit Bis cenza und ber gesammten welfischen Partei, und gab ihm feine Schloffer gurud, mas aber bie Pabuaner fo ubel nahmen, daß fie bie Berrichaft Onara formlich confiscirs ten. Eggelin fand indeffen Mittel, nicht nur bie Paduas ner zu befanftigen, fondern fie auch, gleichwie bie Burs ger von Trevifo, auf bas engfte mit feinem Intereffe zu perknupfen, und trot einer bedeutenden Niederlage, die er im 3. 1208 von bem Unführer ber Belfen in ben bafigen Gegenden, von bem Markgrafen Ago VI. von Efte erlitten hatte, ftand er bereits im folgenden Sahre 1209 im Begriffe, fich ber Stadt Bicenza zu bemeiftern, als die Annaherung Raifer Ottos IV. mit einem bebeutenben Beere ibm Stillftand gebot. Gleich bem Martgrafen Ugo in bas taiferliche Lager berufen, fand er bafelbft bie hulbreichste Aufnahme. Er benutte fie, um Ungefichts bes gangen Sofes, feinen Gegner ber Berlegung ritterlicher Ehre zu bezüchtigen. "Abso mar," fo klagte Eggelin, "ber Gespiele meiner Jugend, und ich hielt ihn fur meinen Freund. Gines Tages aber, als ich an feis ner Seite auf bem St. Marcusplate ju Benebig luft= manbelte, murbe ich von einer Rotte Meuchelmorber ans gefallen. In bemfelben Augenblide faßte ber Martgraf meinen Urm, um mir jeden Biderftand zu verbieten, und ich wurde unfehlbar, gleich bem mich begleitenden Cbel-Inechte ermordet worden fein, hatte ich mich nicht burch eine gewaltige Unstrengung bes Markgrafen entlebigt. Darum erklare ich ihn fur einen nichtswurdigen Berras ther, und bitte um die Gunft, ibn in offenem Rampfe ber gegen mich, gegen Salinguerra, und gegen ben Pos beffa begangenen Treulofigfeiten überführen ju burfen."

Beinahe ein Gleiches außerte ber inzwischen eingefroffene Salinguerra, aber ber Kaifer erklarte ihnen, daß er für keine frühere Beleibigung ben 3weikampf verftatten wurbe, und war vielmehr bebacht, ben herrn von Onara und ben Markgrafeu, unter allen Italiener biejenigen, von benen er fich die ersprießlichsten Dienste versprach, mit einander zu versohnen. Schon am andern Morgen ritt er in ihrer Gesellschaft aus, ben einen zu seiner Rechten, ben andern gur Linken. In frangofischer Sprace, Die ibm an bem Bofe bes Lowenhergen, und burch ben Mus fenthalt in Poitou geläufig geworden, fagte Otto, merft sich an Ezzelin richtend: "Sire Ycelin, saluons le marquis," und Eggelin nahm ben hut ab und fprach, fic gegen ben Martgrafen verbeugend: "Seigneur marquis, que Dieu vous sauve." Als biefer bankte, obne sein Haupt zu entblogen, sprach Otto auch zu ihm: , Sire marquis, saluons Ycelin," worauf benn ber Martgraf erwieberte: "que Dieu vous sauve." Das Berfohnungs geschaft war noch nicht weit vorgerudt, aber bie Strafe wurde fur brei Reiter ju enge, ber Raifer fpornte fein Rog, und ließ bie Beiden allein, und wie er nach einer Weile umblidte, fand er sie in traulichem Gespräche, als sei aller Groll vergessen. Weil bieses Gesprach mabrend bes ganzen Rittes über zwei Meilen weit fich fortspann, wurde ber Raifer am Ende felbft beunruhigt, taum ab gestiegen ließ er ben Egelin rufen, um ibn über ben Go genstand seiner Unterhaltung mit bem Markgrafen ju befragen: "Wir fprachen," erzählte Ezzelin, "von ben Zo gen unserer Kindheit, und der alte Freundschaftsbund hatte sich von felbst erneuert." Otto butete sich wohl ein für ibn fo vielversprechendes Ginverstandniß gu ftorm, vielmehr ließ er es fich angelegen fein, in allen ben bei ben Rebenbuhlern ju verleihenden Gnaden die großte Um parteilichkeit zu beobachten; mahrend Azzo mit ber Mach graffchaft Ancona belehnt murbe, erging ein febr band Urtheil gegen die Stadt Bicenza, ihre Burger murta als Aufrührer zu einer Geldbuße von 60000 Pfund ver urtheilt, und mußten ben Eggelin als ihren Podefta, Re tor und Reichevicarius annehmen. In Diefer letten Gi genschaft soderte er von allen Einwohnern ben Treuch und weil die Mehrzahl seiner Gegner, fatt biefen m schworen, lieber nach Berona ober in bes Grafen von & Bonifacio Gebiet auswanderte, fand Eggelin eine fcom Gelegenheit, fich auf Roften ber Emigranten burch Cop fiscationen zu bereichern. Er erlebte inbessen noch mat den Gludewechsel, verlor und gewann wieder Die Dem schaft über Bicenza, murbe ihrer nochmals entsett but bie unwiderstehliche Gewalt, welche ein Dominicanermon Johann von Bicenja, lediglich burch ben Bauber ber Re über seine Mitburger und burch fie ausübte, blieb de ftets bas Dberhaupt ber Gibellinen in ber Tarvifer Det während er zugleich allmälig bie ganze Landschaft & Buße ber Euganaischen Sugel feinen angestammten Be finungen hinzufugte. Sein hober Beift murbe indefe allgemach biefes ewigen Ginerleis, bes beftanbigen & gen und Streben mube; fruber batte er bei ben fcbis Runften Erholung gesucht, und ftets einige provencalife Dichter an feinem Bofe gehabt, woburch er nicht ge

ringen Einfluß auf die werbende italienische Poefie übte, jest marf er fich in die Arme ber Religion. Er vers theilte seine Besitzungen unter seine Gobne und widmete fich in stiller Ginsamkeit dem beschaulichen Leben, welches er mit fo ftrengen Bugubungen verband, daß er fich ben Beinamen: ber Monch, erworben hat. Aber auch in biefer Einsamkeit fand er die gehoffte Rube nicht; fein thas tiger Beift behandelte bie Lehren ber Religion, wie fruher eine politische Frage, und noch in spatem Alter ergriff Ezzelin die Meinungen der Catharener, so daß ein papsts licher Bannfluch gegen ibn erging, und feinen Sohnen von Gregor IX. burch Bulle vom Jahr 1231 auferlegt wurde, ihn ben Regergerichten zu überliefern. Ezzelin II. hinterließ die Sohne Eggelin III. und Alberich, bann vier Tochter, von benen eine bie Gemalin ober Geliebte jenes rathfelhaften Gorbello von Mantua, ben bas Beitalter als einen ber lieblichsten Sanger in provencalischer Beise

verehrte, gewesen ift.

Die Sohne, welche bereits 1232 burch eine Urfunde Raifer Friedrichs II. in beffen befondern Schut genoms men murben, theilten fich, wie gefagt, in bie vaterlichen Besitzungen. Dem jungern, Alberich, wurden bie fammts lichen, in bem Gebiete von Trevifo belegenen Leben, und er erlangte mit ihnen einen beinahe unbegrenzten Ginfluß auf bie Stadt Trevifo felbft, in beffen Befige er fich burch mehre Sahre erhielt, bis die von Padua aus machtig uns terflütten Welfen die Oberhand gewannen. Er wollte burch Baffengewalt feine Berrichaft wiederherftellen, aber ber Raifer, ber fich mit einem Beere aus Teutschland eingefunden hatte, nothigte die streitenden Parteien zur Rube, und sie vollständig zu machen, mußte Alberichs Tochter, Abelbeid, an bes Markgrafen von Efte Cobn, Rennald, verheirathet werben (1238). Das Chebundniß war kaum geschlossen, als die von Gregor IX. über ben Raifer verhängte Ercommunication beffen Lage ganglich veranberte. Weil feine Unterthanen aller Pflichten gegen ihn entbunden worden, fo mußten ihm zunachst die taum jum Gehorsam zurudgekehrten Belfen, vorzüglich der Markgraf von Este und Graf von S. Bonifacio Besorgs niffe einflogen. Bon jenem verlangte er, als Treuepfand, feinen Gohn und feine Schwiegertochter. Alberich, ems port burch ben Gebanken, seine Tochter als Geisel nach Apulien abführen zu feben, vielleicht auch in gleichem Grade beleidigt, bag ber Raifer Trevifo fur fich behalten, versicherte sich bes Beistandes seines alten Nebenbuhlers, bes herrn von Camino, und veranlagte unter beffen Mitwirfung in Trevifo einen Aufruhr; bie faiferlichen Beamten murben aus ber Stadt vertrieben, und biefe gerieth neuerdings unter Alberichs Botmagigkeit, unter Die Berrichaft eines Schredenspftems, welches beinabe ebenso blutig, wie basjenige, welches Egzelin gleichzeitig in Padua einführte. Alberich blieb feitbem bes Raifers Begner, fo bag er, mabrent bas emporte Parma von ben Raiserlichen belagert wurde (1247), gemeinschaftlich mit Blaquinus von Camino, bie jum Beften ber Stadt von ben Belfen ausgeruftete Bulfsarmee befehligte, und fpater, im Ramen ber Republik Trevifo, gegen feinen eigenen Bruder einen nicht eben glücklichen Erieg führte.

Nach bes Kaisers Tob scheint indessen Alberich mit seis nem Bruder verfohnt worden ju fein; ein geheimes Berståndniß bestand unter ihnen noch vor dem Anfange des Rreuzzuges gegen Ezzelin. Während bes Laufes beffels ben fand fich auch Alberich in bes Legaten Lager bei Longara ein, und sogleich entstand ein Tumult unter ben Rreugfahrern, ber fich mit einer verworrenen Flucht nach ber Richtung von Padua bin endigte. Alberich felbft erschien an ber Spite eines zahlreichen Gefolges vor ben Thoren biefer Stadt, wol in der hoffnung, sich ihrer in ber Bermirrung bemächtigen ju konnen; allein es wurde ihm, wie jedem andern Flüchtlinge von Longara, ber Einlaß verweigert, und es blieb ihm nichts übrig, als ben Rudweg nach Treviso anzutreten. Die Kreugfahrer faben ihn nicht wieder, und überhaupt mußten bie Berbundeten ihm wenigen Dank für seine zweideutige Theilnahme an bem Kampfe gegen Eggelin. Denn taum war biefer gefallen, als auch die Stadt Trevifo bas fo lange getragene barte Soch abschüttelte. Alberich flüchtete mit feiner Familie nach ber Feste S. Beno, in ben euganais schen Bugeln und wurde sogleich durch die Banner von Benedig, Treviso, Padua und Vicenza belagert. Auch ber Markgraf von Efte fand fich mit feinen Bolkern ein, bie Außenwerke gingen burch Berrath über, und Alberich, feine Gemalin Margaretha, feine Gohne Johann, Alberich, Romanus, Ugolinus und Cormulfius, und feine Tochter Amabilia und Grifeida fluchteten fich in ben Sauptthurm. Drei Tage widerstanden sie bem hunger, zulest ergab fich Alberich an ben Markgrafen von Efte. Bergeblich erinnerte ber alte Mann, daß seine Tochter an Reynald von Efte verheirathet gemefen; er und Margaretha und alle feine Sinber mußten ben fcredlichften Sob erleiben, und ihre gudenben ober gerofteten Glieber wurben an bie Stadte versendet, die unter ber Tyrannei bes Baufes Onara geseufzet hatten (1260).

Alberichs alterer Bruber, Eggelin III., mar ben 24. April 1194 geboren, und hatte in der bruderlichen Theis lung bie zwischen Berona und Padua gelegenen Schloffer erhalten. Raum in feiner Berrichaft befestigt, trat er in die genaueste Berbindung mit bem Raiser, beffen Abneis gung gegen bas folge Mailand zu nabren, zugleich feine vornehmfte Gorge war; er errichtete mit ben Stabten Cremona, Parma, Modena und Reggio ein bem lombars bifchen Bunbe entgegengesetes Bundniß, und es gelang ihm burch bie Bablen bes Jahres 1235 feine vornehms sten Anhanger (Montecchi, wie sie hier hießen) in ben Senat von Berona zu bringen. Die Montecchi benutten biefes, um einen Aufstand berbeizuführen und bas Dberhaupt ber Gegenpartei, ben Grafen von G. Bonifacio, aus ber Stadt zu verjagen, und ber Senat beeilte fich, an Ezzelin bie Burde eines Pobesta, unter ber neuen Benennung eines Sauptmannes bes Boltes zu übertras Von biesem Augenblicke (1236) an war Ezzelin ber wirkliche Furst von Verona, wiewol er fich vor ber Sand jeder Abanderung in ben Formen ber Bermaltung enthielt, und fich barauf beschrantte, bie Burger ju Ginnehmung einer taiferlichen Befatung, bie aber unter Egzelins Befehlen fand, zu vermögen. Diefen Truppen

51 \*

liebe und von Gehorfam für bes Raifers Befehle liefern

folgte Friedrich II. felbst auf bem Buße, benn Ezzelin butte nicht aufgehort, feine Gegenwart zn erheischen. Im 16. Mug. 1236 gog ber Kaifer mit 3000 teutschen Reis figen in Verona ein, und durch die Truppen von Bero: na, Cremona, Parma, Modena unt Reggio verstärkt, er= öffnete er ben Feldjug gegen bie lombarbischen Stadte. Vicenza wurde im Bluge genommen, und alles ichien ben Taiferlichen Baffen ben gludlichsten Fortgang zu verheifen, ba murbe Friedrich burch ben Ungehorsam bes Bers jogs von Ofterreich nach Teutschland gurudgerufen; fatt feiner übernahm Czelin ben Dberbefehl, und ebenfo ges fcidt, ein Beer, als politische Umtriebe ju leiten, bebauptete er feine bisherige Uberlegenheit im Belbe, mahrend er zugleich die fortwährenden Abwechslungen in den Bermaltungsformen von Padua benutte, um die große Mehrheit ber Bevolkerung gang eigentlich zu bethoren. Es tam foreit, bag bie Pabuaner felbft ibn auffoders ten, fur ben Raifer Besit von ihrer Stadt ju nehmen, porbehaltlich nur ihrer Freiheiten und ber unentgelblichen Entlassung aller Gefangnen. Eggelin hutete fich wohl, um folde Bebingungen ju mateln, hatte er boch fich Pabua gur Sauptftadt feines neuen Staates auserfeben. Er nahm bemnach, an ber Spite feiner beutschen Bols ter, Besit von ber Stadt (1237) und man bemertte, baß er in bem Moment bes Ginzugs fich mit aufgeschlas genem Bifir über fein Rog beugte, um ben Thore einen Ruß aufzubruden. Diefer Ruß war wahrlich tein Pfand ber Berfohnung fur die Menschen, die fich ihm eben un= termorfen hatten. Dichts schien naturlicher, als bag er felbft bas Umt eines Pobefta übernehmen murbe, er mag ein folches aber bereits feiner Anspruche unwurdig gefunben haben. Den Stadtrath ordnete er nach feinem Bobl gefallen, als ihm biefer Rath aber bie Ernennung bes Pobesta anheimgab, lehnte er es, gleichsam aus Bescheis benheit, ab, bievon Gebrauch ju machen, und nur auf wieberholtes Unsuchen ließ er fich bewegen, biefes Umt, und amar an einen Meapolitaner, ben Grafen von Chieti, zu verleihen. Bugleich vermochte er die Republiken Pabua, Berona und Bicenza, baß fie aus ber Babl ber tais ferlichen Truppen 100 teutsche Reisige und 300 Gara= cenen in Gold nabmen, angeblich ju größerer Sicherheit ber gibellinischen Partei; eigentlich wollte er fich aber auf biefe Beife eine ftets geruftete und von ihm allein abbangende Leibmache zulegen. Noch behauptete fich eine Ungobl Belfen in ber Refte Montagnana; fie gerirten fich nicht nur als bie eigentliche Gemeinde von Pabua, fonbern hatten auch einen Angriff ber kaiserlichen Trup= pen muthig abgeschlagen. Diesen Biberftand benutte Ezzelin, um feine Berrschaft in Pabua weiter auszudebs nen. Durch feinen Pobesta ließ er von ben Erelleuten und Burgern, die burch Unbanglichkeit an die welfische Partei bekannt, Beifeln einfobern; gleich barauf ließ er, ohne Unterschied ber Parteien, die wichtigsten Manner ber Stadt Busammentommen. Er wiffe wohl, eroffnete er ihnen, bag alles, mas man von ben Berbindungen ber Erulanten in Montagnana mit ber Stadt erzähle, eitel Erdichtung fei, indessen wolle er nicht leugnen, daß sie, die Anmesenden, einen ausgezeichneten Beweis von Friedens:

konnten, wenn sie nur auf einige Tage die Stadt verlaffen, und dadurch jeden Stoff zu ferneren Berleumdun: gen wegraumen wollten. Etwa zwanzig ber angeseben: ften Burger thaten, wie Ezzelin gewunscht hatte, und begaben fich nach ben ihnen angewiesenen Schloffern in ber Rabe ber Stammbesigungen bes Saufes Onara. Benige Tage hatten sie in diesem freiwilligen Exilium zugebracht, als Eggelin fie fammtlich, ohne bag men de von in Pabua etwas erfahren hatte, aufheben und fie theils nach feinen Beften, theils ju gleicher Saft nach Apulien abführen ließ. Wie die traurige Botschaft end: lich nach Padua tam, ergriffen viele Burger die Flucht, fich der kommenden Tyrannei zu entziehen, und wie eine Familie auf diese Art von seinem Berrschaftsbereiche ent: wichen war, eilte Eggelin ihre Thurme niederreißen, ihre Baufer abbrechen zu laffen, fo baß allmalig wol tie Balfte ber Palafte der Stadt nur mehr in Ruinen ficht: bar war. Inbessen hutete Eggelin sich immer noch vor offenen Gewaltthatigkeiten, bie ploglich ben Unwillen bes Boltes erregen, und einen Aufstand berbeiführen tonnten, ber in wenigen Stunden ber noch taum befestigten Bewalt ein Ende gemacht batte. Much die verwegenften Staatsftreiche wußte er mit einem Schleier zu bededen Der Prior Jordan, ber einst das Oberhaupt ber Repu blit gewesen, hielt fich noch immer in ber Stadt an und konnte leicht in Bersuchung gerathen, von der Rangel aus bas Bolt über Eggelins Treiben und beffen m vermeibliches Refultat aufzuklaren. Sich feiner auf eine bequeme Art zu entledigen, bezeugte ber Aprann ihm ftets bie größte Ehrfurcht. Gines Lages wurde er nad bem Palaste entboten, um in einer wichtigen Ungelegen beit seinen Rath zu geben. Arglos folgte Der Prior ben Boten, er bestieg bas Rog, so er für ihn mitgebrecht, und wurde nicht nach bem Palaft, fonbern nach eine ber Burgen Eggelins geleitet, wo ein langwieriges Ge fangniß seiner barrte. Durch abnliche Kunstariffe ww ben die ftreitbarften Burger ber Stadt nach und me genothigt, fich fur bas Beer anwerben zu laffen, ibn Arme, ihr Muth, sollten fortan eine Tyrannei vertheide gen, die so leicht durch fie batte gefturgt werben tonne Die Hoffnung, auch Brescia seinen Staaten einer verleiben, mar vielleicht fur Egelin ber hauptgrund, te er ben Raifer ju ber ungludlichen Belagerung von Bm cia verleitete (1238), fie hatte aber ihr Ende noch mit erreicht, als er für feine Person abgerufen wurde, m einen anbern Seind, um ben Markgrafen von Efte; bekampfen. Bon allen feinen Festungen blieb ta

verleiben, war vielleicht für Czzelin der Hauptgrund, bie er den Kaifer zu der unglücklichen Belagerung von Betia verleitete (1238), sie hatte aber ihr Ende noch nik erreicht, als er für seine Person abgerusen wurde, meinen andern Feind, um den Markgrasen von Estes bekämpsen. Bon allen seinen Festungen blieb du Markgrasen nur das einzige Rovigo, dennoch konnte kzelin, dei seinem grenzenlosen Einslusse auf den Kaikes niemals erreichen, daß dieser den Markgrasen als es niemals erreichen, daß dieser den Markgrasen als enen Reichsseind behandelt hatte. Bielmehr enthot In brich, während seines Winterausentbaltes in Padua, de Markgrasen zu sich, schien eine Berschnung desselben Schzelin zu beabsichten, und sein Vertrauen unter die der Markgrasen zu sich, schien eine Berschnung desselben Schzelin zu beabsichten, und sein Vertrauen unter die der Markgrasen zu sich, schien eine Berschnung desselben Schzelin zu beabsichten, und sein Vertrauen unter die der Markgrasen zu sehn Rebenbuhler auf gleiche Weise vertheilt zu bebriebt auf alle Paduaner, die sich in des Markgrasen West

Tobesstrafe zu. Es waren ihrer überhaupt zwölf; ihre Frauen, Kinder und Bruber murben fammtlich eingeters tert. Gewöhnlich murden die Schlachtopfer bes Despos ten in schwarzer Rleibung nach bem Marktplate gebracht und bafelbft enthauptet, ihre Buter eingezogen, ihre Saus fer geschleift, alle ihre Bermanbte und Freunde, ohne Unterschied bes Geschlechts, für verbachtig erklart und in bas Gefängniß gestedt. Nicht immer aber wurde ben Ungludlichen ein fo leichter Tob, befonders wenn die Beweise ihrer angeblichen Schuld burch die Folter erprefit werden follten. Mehre Cbelleute, die fein Berbrechen zu bekennen wußten, farben in einer Marter, bie tein menschliches Befen zu ertragen vermochte. Die Gefangniffe reichten nicht mehr bin fur Die gabllofen Berdachtigen, überall mußten neue erbaut werden, besons bers in Berona, wo Eggelin, seitbem er von der frucht= lofen Belagerung von Parma (1247) burch die Raiferlichen zurudgekehrt war, feine Residenz aufgeschlagen

batte, in Padua, Bicenza, Conselve. Durch Kaifer Friedrichs Tob murbe Eggelin auch bes letten Scheins einer Unbanglichkeit enthoben, und er beeilte fich, die neue Alleinherrschaft burch ben Tob aller bedeutenden Leute in ber Mark anzukundigen. Fast mochte man glauben, er habe sich entschädigen wollen wegen ber fo lange Beit fur bie offentliche Meinung genommenen Rudfichten, benn von nun an mußte bie gange Bevolkerung Beuge feines Buthens werben. Wenn Die Gefangenen in dem verpesteten Dunftfreife feiner Rerter ober unter ben Qualen ber Folter umgefommen waren, bann murben bie Leichen nach ihrer Baterstadt gurudgeführt, um auf offnem Martte enthauptet gu merben. Oft murden die edelsten Manner heerdenweise jum Richtplate getrieben, und bann ließ Eggelin feine Saras cenen auf sie einhauen; nachber wurden die Todten aufgelefen, in Stude zerschnitten, und endlich verbrannt. Man glaube aber nicht, ber Abel allein habe unter biefer Aprannei gelitten: jede andere Art von Auszeichnung war in Eggelins Mugen gehaffig und ftrafbar. Thátiae Raufleute, tenntnigreiche Rechtsgelehrte, gottfelige Pralaten, Rlofterleute ober Chorberrn, icone Junglinge, mußten ihre Borguge auf bem Blutgerufte bugen. Manchs mal zwang Ezzelin die Hauseigenthumer, ihm ihre Saus fer zu verkaufen, zumal wenn sie in der Nahe befestigter Dunkte oder der Thore gelegen waren, nach wenig Zagen nahm er aber fein Gelb gurud und jugleich bem Berkaufer fein Leben. Flucht war unmöglich, weil bie gefammten Grenzen mit Bachen umftellt, und jeder fehls geschlagene Berluch, über biefe Grenze zu entfommen, obne Urtheil, ohne Berbor, mit bem Berlufte ber Mugen ober eines Beines bestraft wurde. Es zeigten fich jedoch allmalig Umftanbe, welche aufmertfamen Beobachtern bas berannahende Ende biefer unerträglichen Tyranei verfunbigen konnten. 3mei Bruber, Monte und Aralbo von Monfelice, wurden nach Verona gebracht, um ihr Todes: urtheil zu empfangen (1255), und kamen vor bem Palast an, wo Eggelin eben tafelte. Ihr Gefprach erregte feine Ausmerksamkeit, bann seinen Born in bem Grabe, bag er in Saft die Tafel verließ und in den Borbof eilte,

um die Schreier zur Rube zu bringen. "Die Berrather sollen zu bofer Stunde gekommen fein," bonnerte er ihnen entgegen, aber in bemselben Augenblicke entriß Monte sich den Armen seiner Buttel, warf sich mit towengrimm auf den unbewaffneten Tyrannen und stürzte mit ihm ringend zu Boben. Während er fich bemubte, ben Dolch zu greifen, ben Ezzelin gewöhnlich unter ben Rleibern trug, mahrend er beffen Geficht mit ben Babnen gerfleischte, bieb ein Soldat dem Monte bas rechte Bein ab, und fein Bruder, ber Miene gemacht hatte, ju bels fen, murbe von andern Soldaten gerriffen. Aber Monte, unempfindlich für die erste Bunde, wie für die folgenden Diebe, ließ feine Beute nicht, und mubete fich, gwar vergeblich, seinen Gegner zu murgen, bis er zulest boch geschlachtet murbe, aber auf bem Leibe bes Eprannen, ben Monte mit feinen Bahnen und Rageln gerriffen hatte, und ber sich nur langsam von ben empfangenen Bunden, von bem gehabten Schreden erholen tonnte.

Unheil ganz anderer Art ließ fich für ben Tyranven aus seinen Berhaltnissen zu der Kirche weissagen. Gin offenbarer Reger, befangen in ber gefährlichften, aus einer monstrofen Bermischung von driftlichen, manicaifden und mobammedanischen Lehrsagen hervorgegangenen Rete rei, hatte er auch nach Friedrichs II. Tob feine Erge benheit gegen bas ichmabische Raiserhaus fortgefest, Row rade IV. Unternehmen auf beide Sicilien burch reichliche Gelb = und Truppenspendungen befordert, und überbaupt jegliche Art von Feindseligkeit gegen ben papstlichen Sutl geubt. Gleichwol mar es nur ein menschlicher Abiden gegen bie scheußlichste Tyrannei, welche ben Papft Meran ber IV. jum Kampfe gegen ben Urheber fo vieler Ubel berief. Noch im 3. 1255 erließ Alexander ein Rund schreiben an fammtliche Bischofe, Große und Freifiabte der Combardei, der amilianischen Provinz und der tap vifer Mark: "ein Sohn ber Berberbniß" fagt ber Popl in heiligem Gifer, "ein Blutmensch, von bem fich be Rirche abgewendet hat, Eggelin von Romano, ber no barmbergiafte unter ben Rindern ber Menfchen, bat, we ben Unordnungen ber Zeiten begunftigt, fich eine trom nische Berrschaft über die ungludlichen Bewohner eund Landes angemaßt. In ben ichredlichen Sinrichtungen ber Eblen, in bem ichonungelofen Riedermeteln ber Bir ger, bat er alle Banbe ber menschlichen Gefellschaft, all Befete ber evangelischen Freiheit gerriffen. Darum baben wir, eingebent eures Beiles, jumal in folchen Dinge, Die von Gott find, euch als unfern Legaten zugefendet m fern geliebten Sohn, ben Erzbifchof von Ravenna, auf bi er, unfere Stelle in euern Provingen vertretend, ben Gife ber Glaubigen anfache; mit geiftlichen und weltlichen Bo fen ben Eggelino und feine unglaubigen Anbanger betampfe bie Glaubigen, bie bas Schwert gegen Eggelin ergreife werben, burch bas Beichen bes Kreuges ftarte, unb fi ermuthige, indem er fie ber ben Streitern in bem beiligen Lande perheißenen Indulgenzen theilhaftig mache. gehe hin und erwede biejenigen, welche ba lebend schla fen, als ob fie ben Tobten angehörten; er ftarte bieje nigen, welche in Chrifto machen; er jate und gerfidre, er pflanze und erbaue, er befehle und verfüge in ber ihm

von Gott verliebenen Deisheit, je nachtem es bem mahren Glauben, ber Ehre ber Rirche, euerm Seelenheile und ber Rube eures Baterlandes angemeffen fein wird." Es war ein behrer Gebante, im Ramen Gottes, einen Rrieg gegen ben Feind bes menschlichen Geschlechte zu verkundigen, es bedurfte aber auch mehr, als menschlicher Beweggrunde, um Streiter gegen Eggelino ju bewaffnen. Er war in Streitfraften und Fabigfeiten feinen Gegnern fo überlegen, er hatte burch eine Reihe von Berbrechen feine Macht fo fest begrundet, bag die gewöhnlichen Beweggrunde bes Interesses und ber Gelbstsucht nicht ausreichen konnten, bag es ber gewaltigsten Triebfebern und ber außerordentlichsten Belohnungen bedurfte, um bie Feinde Eggelins ju bem ungleichen Rampfe gegen ibn au begeistern. Im Marg 1256 traf ber Erzbischof von Ravenna, um bas Kreuz zu predigen, in Benedig ein. Ihm schloß sich zuerst an eine große Schaar von Flüchtlingen, befonders von Paduanern, welche bem Tyrannen gu entfommen gewußt hatten. In ihrer Spige fand Tiso Novello be Campo S. Piero, ber jugendliche Sohn jenes Wilhelm, beffen tragisches Ende wir beschrieben haben, und ber lette Erbe eines in feiner Gefammtheit beinahe burch bas Benkersschwert vertilgten Geschlechts; ihn bestellte ber Legat jum Bannertrager, sowie ben Bes netianer Marcus Babocr zum Marschall bes Kreuzheeres, wahrend ein anderer Benetianer, Marcus Querini, von ben pabuanischen Flüchtlingen zu ihrem Pobesta ermablt wurde. Auf biefe Art hoffte man bie Benetianer am fichersten fur ben beiligen Rrieg zu intereffiren, und wirks lich nahmen febr viele bas Kreuz, theils aus Abscheu gegen eine fo verabscheuungswurdige Tyrannei, theils auch aus Feindschaft gegen einen Gebieter, beffen in ftetem Bachsthume begriffener Staat nur burch einen Schmalen ganbstrich von etwa 7 Diglien, von Benedig getrennt mar. Ja bie Venetianer rufteten auch bewaffnete Fahrzeuge aus, ben Eingang in die Brenta zu erzwingen, denn ber Feldzug follte mit einem Unternehmen auf Padua eröffnet werden. Es vereinigten sich aber vers schiedene Umstande, ein folches Unternehmen zu beguns fligen; Trient hatte fich eben emport und Eggeline Uns banger verjagt, feine alten Feinde, ber Markgraf von Efte, ber, obgleich aus feinen mehrften Befigungen vers trieben, immer noch machtig blieb burch feinen Ginfluß auf die Stadt Ferrara, und durch bas ihm noch anges borige Landchen Polesino be Rovigo, und der Graf von S. Bonifacio, ber in Mantua die hochste Gewalt übte, lagen neuerdings gegen ihn zu Felbe, und es hatte sich ihnen die machtige Republik Bologna beigesellt. Entlich waren bie in Brescia zwischen Belfen und Gibellinen waltenben Streitigkeiten zu folcher Sohe gestiegen, daß für Ezzelin eine Doglichkeit fich zeigte, auch diese Stadt sich zu gewinnen. Eine so lockenbe Aussicht hielt ibn in ber Rabe von Breecia fest; um aber nicht gang mußig zu bleiben, warf er fich an der Spitze seiner erblichen Lebensleute aus ben Lanbschaften von Pedemonte und Baffano, auch ber Truppen von Padua, Berona und Bicenza, auf bas mantuanische Gebiet. Die ganze Lanbschaft wurde mit Mord und Brand heimgesucht,

3

1

=,

æ

und Eggelin ichidte fich an, bie Stabt felbft zu belagern. benn bie Truppen, bie er in Pabua unter feinem Dos befta, unter Unfedifius von Guidotti, gurudgelaffen, ichies nen ihm vollkommen binreichend, um bie Rreugfahrer gu beschäftigen. Aber seine Berechnungen hatten ihn betros gen. Anfebifius wollte bie Gemaffer ber Brenta ableiten. um fich ber venetianifchen Schiffe zu erwehren, und nun burchzogen die Rreugfahrer trodnen Fußes das Flugbett; er blieb unbeweglich in feiner Stellung bei Dieve bi Sacco, wahrend ber Legat fich ber Schloffer Concad'als bero, Bovolenta und Confelve bemeifterte; er entfernte fich von feiner Armee, endlich beorderte er feinen Stells vertreter, fie nach Pabua gurudzuführen. Golcher Rleinmuth fand überall Unflang unter ben Truppen, bie gros Bentheils nur wider Billen bienten, erhohte aber nicht wenig ben Muth ber Rreugfahrer, die ihre bisherigen Erfolge nur bem unmittelbaren Schute bes himmels zuschreiben konnten, ba ihr Anführer schon zu viele Beweise seiner Unfähigkeit gegeben hatte. Um Montage ben 18. Jun. 1256 jog ibr Beer aus Pieve bi Sacco gen Pabua; an ihrer Spite, umgeben von feinem Clerus, intonirte ber Legat ben Symnus:

> Vexilla regis prodeunt, Fulget crucis mysterium,

und mit Begeisterung wurden die begeisterten Borte von bem gangen Beere wieberholt. 3wei Diglien von Pabua, an ber Brude über ben Bachiglione, hatten bie Truppen bes Anfedisius sich aufgestellt, sie wurden vertrieben, ans bere, die ihnen zu Hulfe anrückten, wurden über ben Saufen geworfen, wie fie taum die Stadtthore binter fich hatten, und ihre unordentliche Flucht machte es ben Rreugfahrern möglich, mit ihnen zugleich in bie Bore ftabte einzubringen und fich beren zu bemeiftern. Am andern Morgen wurden bie Mauern und Thore ber Stabt selbst angegriffen. Die holzerne Binea ober Gallerie, unter beren Schutze bie Bewohner sich bem Thore von Ponte Altinato naberten, murbe burch bie Runftfeuer ber Bertheidiger in Brand geftedt, aber die Rlamme ergriff zugleich bas Thor und bahnte ben Sturmenben einen Weg in die Stadt. Anfedifius entfloh mit wenis gen Getreuen, mabrend bie Sieger ohne Barmbergigfeit Diejenigen ausplunderten, beren Befreier zu sein fie verficherten. Als ihr Raubdurst endlich gestillt worben, fans ben sie auch Beit, an die Befreiung ber in Egelins Rertern schmachtenben Ungludlichen zu benten. Die beis ben Sauptgefängnisse enthielten jedes 300 Menschen; sechs kleinere Gefängnisse maren nach Berhaltniß nicht weniger angefüllt. Sterbenbe murben aus ihnen herausgetragen, ehrwurdige Matronen, garte Jungfrauen; aber bas erbarmlichste, bas emporenoste, waren gange Scharen geblendeter und entmannter Knaben.

Ebbelin stand noch am Mincio, als er die Aunde von dem Berluste seiner wichtigsten Stadt empfing. Eilfstausend Paduaner, in der Stadt, oder in ihrem Gebiete geboren, dienten unter seinen Fahnen und bildeten über ein Drittel seines Heeres. Er besorgte von ihnen, unter den gegenwärtigen Umständen, einen Aufruhr; diesem vorzubeugen, suhrte er in einem nächtlichen Eilmarsche

fein heer nach Berona. Alle Pabuaner murben, unbewaffnet, in die Abtei St. Georg eingelegt, und Egelin trat unter fie, Rache zu fordern gegen die Einwohner von Pieve di Sacco, als wo an feinen Kriegern Berrath verübt worden fei. Alle fühlten fich gludlich, auf folche Art die Opfer bezeichnen zu boren, und felbft der Gefahr zu entgeben: Die Bewohner von Dieve bi Sacco wurden ausgeliefert und in Fesseln geschlagen. Egelin verlangte ein Gleiches in Ansehung berer von Cittabella, weil ihre Landsleute fich ohne Widerstand ergeben hatten; auch sie wurden ausgeliefert. Dann verlangte er alle ohne Unterschied, die in ben Landgemeinden des Paduanischen zu Sause, und fie murben von ben Stabtern überliefert; er verlangte alle Coelleute, und die Burger opferten fie ohne Saumen; endlich schidte er gegen bie allein noch übrigen Stadter feine Lehnleute aus Debes monte aus, und fie wurden faft ohne Widerftand gefeffelt. So ließ fich bemnach eine gange Armee einsperren, um nie mehr das Tageslicht zu erbliden; benn die Ungluds lichen murben ihrer Rleider beraubt, der Ralte, dem bunger und Durfte überlaffen, Diejenigen aber, welche biefen breifachen Drangfalen, nach bes Tyrannen Berechnung allzulange widerftanden,! wurden burch Rauch getobtet, aufammengehauen ober erbroffelt. Bon bem gangen Beere, ber Blute und zugleich ber Starte bes paduanischen Staates entfamen faum 200 Menschen.

Bahrend Berona ber Schauplat biefer Grauel geworben mar, fand bas heer ber Kreugfahrer unbewegs lich in bem Lager bei Longara, nur mit Bergnugungen und Bohlleben beschäftigt, bis eine Meuterei, ber Egges lins Bruder wol nicht fremd blieb, und das Gerücht von bem Anzuge des Furchterlichen selbst, die ungeregel= ten Schaaren auseinander fprengte. Eggelin, jest ohne Wiberspruch Meister im Felbe, erschien nach wenigen Tagen im Angesichte von Pabua. Er boffte ohne übermäßige Unftrengung ber Stadt Meister zu werben, allein bie Rreugfahrer hatten fich in den vor ber Stadt aufge= worfenen Linien wieder gesammelt, und vertheidigten Diese Berte mit Entschlossenheit. Rach einigen vergeblichen Angriffen ließ Eggelin feine Armee auseinanbergeben, obgleich man fich erft im September (1256) befand; feine Gelbmittel mochten ju Enbe fein.

Das J. 1257 verging ohne merkwurdige Ereignisse. Beibe Theile waren gleich erschöpft, und die innere Lage der Stadte Mailand und Breecia nahm des Legaten, wie Ezzelins ganze Ausmerksamkeit in Anspruch. In Mailand kampsten Erzbischof und Abel mit dem Bolke, in Brescia, wo sich Welfen und Gibellinen, mit gleich vertheilten Kraften gegenüber standen, konnte man stundslich einem Ausbruche entgegen sehen. Der Legat reisete von einer Stadt zur andern, um Frieden zu gedieten, Ezzelin aber ermunterte die mailandischen Edlen und die Sibellinen in Brescia zum Kampse, für welchen er ihnen alle Hülfe, die in seinen Kraften, zusagte; aber troß der Leidenschaftlichkeit der Parteien wurden seine Anerbietungen nur mit Mistrauen ausgenommen, und

seine entschiedensten Anbanger zeigten keine Reigung, einen

fo furchtbaren Beschützer in ihre Mauern aufzunehmen.

Im I. 1258 gelang es enblich bem Legaten, Die Bu von Brescia für bas Bunbnif ber Kirche zu gewin er weilte noch in ihrer Mitte, als die Rachricht ein bag ber Markgraf Pallavicini, ein Bundesgenoffe C lind, an der Spite der Cremoneser, die brekcianis Schlosser Volungo und Torricella, an bem Oglio ! gere. Der Legat verließ sogleich bie Stadt, um Entfat zu bewerkftelligen; mit ihm zogen feine A fahrer, alle Welfen von Brekcia, die mantuanischen ! ter. Aber mabrend ber Nacht eilte Eggelin, von P hiera aus, mit überlegenen Streitfraften herbei; a t tete fich im Ruden ber Kreugfahrer aus, und biefe riethen, bei bem Anblide ber gefürchteten Paniere folden Schreden, bag an Wiberftand fast nicht i gebacht wurde. Biertausenb Brescianer, Der Pobesta Mantua und viele seiner Burger, der Legat felbst, g then in Gefangenschaft und bas ganze Kreuzheer zerfich Als die Rachricht von diesem Ereignisse Brescia erre suchten die Trummer der Partei, welche zeither die bl Gewalt geubt, fich mit ben Gibellinen zu verfohnen, Gefangene wurden in Freiheit gefett, und nahmen alten Stellen wieber ein, die Fuhrer ber Gibelimen hatten nichts bringenberes zu thun, als ben herrn Romano zur Besignahme ihrer Stadt einzuladen. I rend die Armee des Tyrannen im Triumphe ein fluchteten burch ein anderes Thor ber Bischof, die E toren und eine große Bahl ber ihnen gleich gesin Burger; fie mußten, welches Schickfal ihnen bei lim Berweilen beschieden sein durfte.

Bredeia hatte sich den vereinigten Waffen Cu und ber Cremoneser, die unter ber gemeinschaftlichen gierung bes Markgrafen Pallavicini und bes Buofe Doara ftanben, unterworfen, und nach ben amischen fen brei Dberhauptern ber gibellinischen Partei errich Bertragen sollten ihre Eroberungen gemeinschaftliches genthum werben. Aber Eggelin fühlte sich so tru von feinen Siegen, daß er feiner Berbunbeten nur w mehr zu bedürfen, sie ungestraft als Untergebene be beln zu konnen mahnte. Um fich Letteres zu erleich suchte er die Eifersucht, die bereits zwischen Pallar und Doara bestand, und bie aus ihrer gegenseit Lage hervorging, burch mancherlei Runfte zu nat Dem Markgrafen gab er ben Rath, fich bes Buofo entledigen, als bes einzigen Mannes, ber feiner fen Bergroßerung im Bege ftebe. Den Buofo überbi er mit Liebkolungen, er bot ihm fogar die Statthe schaft von Padua an. Eggelins Antrage pflegten vielmehr Schreden, als Ertenntlichfeit ju erzeugen, wurden auch diesmal verworfen, ja, als ber Gremon Aufgebot, nach Ablauf feiner Dienstzeit, in Die Dein jurudtehrte, magten es weber ber Martgraf, noch Be ohne foldhe Bebedung in Eggeling Bereiche gu verblei Beibe febrten nach Gremona gurud und borten, gi bei ihrer Ankunft, daß Eggelin fich bie Alleinherrschaft Brescia anmage und fie, nach feiner Beife, burch richtungen und Confiscationen übe. In bem Borne Diese Nachricht theilten sie sich mit, was ber Int Einem, wie bem Anbern gerathen, um fich ihrer jugl Bu ent'ebigen. Boll bes Abicheues über feine Graufams keiten, deren fie fich felbst, indem fie ju feinen Siegen geholfen, mittelbar theilhaftig gemacht hatten, gelobten fie fich feierlich, ben Tyrannen zu fturgen. Bu bem Enbe erklarten fie bem Markgrafen von Efte, ihre Bereitwils ligkeit, bem apostolischen Bunbniffe gegen Eggelin beigus treten, mit Borbehalt ihrer Berpflichtungen gegen bas taiferliche Saus von Sobenstaufen. Gin folder Bertrag war zu willfommen, und am 11. Jun. 1259 wurde zu Cremona der Bundesvertrag zwischen bem Markgrafen Subert Pallavicini, bem Buofo von Doara und ber Ges meinde Cremona einerseits, und zwischen bem Marts grafen von Efte, bem Ludwig von G. Bonifacio, und ben Gemeinden Mantua, Ferrara und Padua andrerfeits Es mar barin verabrebet, bie Bruber unterzeichnet. Alberich und Eggelin von Romano bis auf ben Tob zu verfolgen, sobag weber ein Befehl bes funftigen Raifers, noch eine papstliche Dispensation bie Berbundeten Des gegenseitig geschwornen Gibes und ber eingegangenen Berpflichtungen entlaffen tonnte. Eben batten bie Dabuas ner bas Caftell Friola, in bem Gebiete von Bicenza, eingenommen, befestigt und mit einer fleinen Befatung perfeben. Eggelin eilte aus Brescia mit feinen teutschen Soldnern und mit den Aufgeboten von Berona und Bicenza herbei, eroberte Friola, und nahm an ber gangen Bevolkerung bes Dris, an ben Golbaten ber Befabung und an ben feindlichen Ginwohnern, an Prieftern und Lapen, an Mannern, Beibern und Rinbern, eine gleich unerhorte Rache. Allen, ohne Unterschied, wurden bie Augen ausgestochen, Rafen und Beine abgeschnitten, und in diesem Buftande wurden fie ber Barmbergigkeit ber Glaubigen überlaffen. Es mar ber lette Grauel, ber bem Tyrannen vergonnt sein sollte.

In Mailand war ber Kampf ber Parteien noch immer nicht zur Entscheidung gefommen, und Eggelin bielt es nicht fur unmöglich, fich burch ben ihm ergebenen Abel bie Thore biefer wichtigen Stadt offnen zu laffen, wenn es ihm nur gelingen follte, gang unverhofft vor benfelben fich zu zeigen. Bu bem Ende fette er feine gange Macht in Bewegung, und mit ber fconften Armee. bie er noch geführt, unternahm er bie Belagerung ber brescianischen Beste Drci novi, an bem Dalio und ber pon Breecia nach Cremona führenden Strafe, wo bie Gremonefer eine Befatung hatten. Um biefer gelegents lich beisteben zu konnen, bezog ber Markgraf Pallavicini, mit bem Aufgebote von Cremona, eine Stellung auf bem rechten Ufer bes Dglio bei Soncino. Der Markgraf von Efte lagerte fich mit ben Truppen von Ferrara und Mantua, in gleicher Absicht, bei Marcaria an bem untern Dglio, auf feinem linken Ufer, 25 Miglien von Drci novi; die Mailander endlich festen fich in Bewegung, um in bas Lager bei Soncino einzuruden. Ezzelin konnte folglich feine Stellung vor Drei novi nicht langer behaupten, benn ein Marich reichte bin, um alle feine Berbindungen abzuschneiben. Darum ließ er feine ges sammte Infanterie auf der Strafe nach Brescia abzieben, er aber, in ber Hoffnung, die Truppen von Mailand und Cremona wurden über ben Dglio geben, um feine M. Grentl. b. BB. u. S. Dritte Section. III.

retirirenbe Infanterie zu verfolgen, zog mit feiner Cavas lerie, der zahlreichsten, die man noch in der Lombardei gesehen, ben Oglio hinauf bis Palazzolo, wo er fet nen Ubergang über bem Fluß bewertstelligte. Dier ems pfingen ibn die aus Mailand vertriebenen Ebelleute, und mit ihnen vereinigt, naberte er fich ber Abba, die er ebenso ungehindert, wie früher ben Dglio, überschreiten Allein, jest batte biefes verwegene Borruden fein Ende erreicht. Die mailanbische Landwehr war wirklich in Bewegung gewesen, um fich mit ben Cremos nefern zu vereinigen, aber ihr Anführer, Martia be la Torre, ward zeitig genug von Ezzelins Beginnen benache richtigt und eilte, seine Mannschaft zur Bertheibigung ber Deimath gurudzuführen. Diejenigen, Die Eggelin an ben Ufern bes Oglio beschäftigt glaubte, fanden vor Mailand, bereit ibn zu empfangen. Er machte einen Berfuch, Monga mit Gewalt zu nehmen, und biefer miß rathene Bersuch scheint ibn zuerst auf bas Gefahrliche feiner Lage, mitten unter ben Streitfraften feiner Zeinde mit zwei Fluffen in feinem Ruden, aufmertfam gemacht gu haben. Er jog fich baber gegen bie Abda jurud, um fich einer ber Beften, welche bie verschiebenen Ubers gangepunkte beberrichten, zu versichern; bas Schloß Trezzo vermochte er nicht zu nehmen, aber burch eine Seitens bewegung über Bimercate gelangte er an bie Brude von Cassano, bie fich ohne Bertheidiger befand. Raum batte er fich berselben bemachtigt, als ber Markgraf von Efte, ber mit ben Landwehren von Cremona, Ferrara und Mantua die Ghiara d' Abda burchzogen hatte, fich auf bem jenseitigen Ufer zeigte und, nach einem lebhaften Gefechte, ben Brudentopf wegnahm (16. Oct. 1259). Ezzelin war also abermals, und vollftantiger als zuvor, eingeschlossen, benn jest waren alle Bruden verwahrt, alle Furthen bewacht. Er felbft batte in bem Gefechte bei Caffano nicht commanbirt, benn seine Aftrologen, benen er blindlings ergeben, hatten ihn vor Caffano, wie bor Baffano und bor allen Orten, beren Ramen auf gleiche Art ausgingen, gewarnt. Ein Schauber batte ibn ergriffen, als er fich Angefichts ber Brude von Calfano befand, ohne zu balten, war er nach Bimercate zus rudgekehrt, um baselbst ein Rachtlager zu suchen; bies wurde ihm ber Berluft bes Brudentopfe gemelbet. Er flieg fogleich zu Pferbe und brang mit Ungeftum vor, um ben wichtigen Puntt wieber zu gewinnen, aber ein Pfeilschuß verwundete ihn am linken Fuße, er mußte sich entfernen, und Muthlofigkeit verbreitete fich unter feinen Truppen. Balb erschien er jedoch wieder zu Rog, eine Furth murbe entbedt, und ohne Widerftand bas fleine Beer burchgeführt. Die letten Abtheilungen hatten bas linte Ufer erreicht, als ber Martgraf von Efte mit feiner ganzen Macht zum Kampfe heranzog. In bem baburch augenblidlich veranlagten Schwanten achtete bie brescias nische Cavalerie nicht mehr auf die von Ezzelino ertheils ten Befehle, fie machte vielmehr eine Bewegung, als wolle sie bie kurzeste Strafe nach Brescia einschlagen. Der Tyrann erbebte, als er biefes erfte Beichen von Un= gehorsam erblickte, und fein Bemuben, ein so gefahrliches Beispiel bem übrigen Beere zu verbergen, war er-

folglos; ein Theil ber Mannfchaft brangte fich um ibn, als um ben einzigen Belfer in fo großer Roth, ein ans berer Theil folgte ben Breetianern, ober fuchte feine Bet tung in ber Blucht. Mittlerweile hatten auch bie Mais lander ben Flug überfcritten, und Eggelin, von Feinden umgeben und von allen Seiten gebrangt, fonnte nur langfam auf ber Strafe gen Bergamo vorbringen; feine Getreuen fielen, bie Reihen verbunnten fich mehr und mehr, enblich murbe er felbft von einem Manne, beffen Bruber er hatte verftummeln laffen, am Ropfe hart vers mundet, vom Pferbe geftiert und gefangen genommen. "Ggelin, jest ein Scfangener," ergablt Rolandini, "bes obachtete ein brobenbes Stillfcweigen; fein wilber Blid haftete an ber Erbe, boch unterbrudte er feine grengen= lofe Buth. Aber von allen Geiten firdmten Solbaten und Canbleute berbei, um ben einft fo machtigen Mann gu feben, ben Berricher, ber beruhmt, furchterlich und graufam, wie tein Surft auf Erben, und aller Orten außerte fich lebhafte Freude." Doch erlaubten bie feinds lichen Anführer nicht, daß jemand fich an Eggelin vers greife, er murbe vielmehr in bes Buofo von Doara Daft gebracht und ber Sorgfalt ber Arzte empfohlen, aber Eggelin verschmabte ihre Bulfe, gerriß feine Bunben und ftarb nach eilftägiger Gefangenschaft gu Soneine, mo sein Leib ruhet.

Eggelin war flein von Buche, aber fraftig und gemanbt, feine Saltung ftolg, feine Rebe bitter, und fein Blid lehrte auch die Rubnften gittern. Dbgleich zweimal verheirathet, querft mit Selvagia, einer naturlichen Tochter Raifer Friedrich II., bann mit Beatrir, ber Tochter bes Buon Traverso von Castelnovo, hatte er niemals bie Frauen geliebt, woraus fich vielleicht erflart, warum er gegen fie ebenfo graufam war, als gegen bas ftartere Gefchlecht. Uberhaupt scheinen bie manichaischen Lehrs fabe, Die er von bem Bater geerbt, ber Grundbegriff von ben beiben Principien, vorzüglich beigetragen gu haben, fein Berg ju verfteinern. Er hatte 66 Jahre gelebt, und bavon 34 burch Schreden und Blutvergießen regiert. Der Staat, ben er gebilbet, Berichellte mit feinem Tobe, aber ben Beweis, ben er geführt, baß bie italienifchen Stabte, wenn auch feinen herrn, boch einen Tyrannen ertragen tonnten, ging fur bie gegenwartigen und toms menben Geschlechter nicht verloren. (v. Stramberg.)

ONAROS, ein Priester bes Bakhos auf Naros, mit bem bie verlassene Ariabne nach ber Sage Einiger vermählt warb (Plut. Th. 20). (Klausen.)

ONARR ober ONAR (norb. Myth.). ber mittlere Gemal ber Nott (Nacht), wahrend ber erste Naglfari, und ber lette Dellingr (Dammerung) war, zeugte mit ihr die Erbe, baher bei ben Skalben Dnar's einzigs Tochter eine beliebte Umschreibung ber Erbe ist. Die Bedeutung von Onar läßt sich aus dem Altnordischen nicht mehr finden, daher hat man es aus dem Griechischen, welches allerdings mit dem Germanischen viele gemeinssame Worte hat, erklärt, und vermuthet, daß es wie drug Traum, welche Bedeutung auf die mittlere Zeit der Racht gut paßt. Anar, wie eine andere Lesart ift,

hat im Altnordischen die leichteste Erklärung burch Annar. Anderer, Zweiter, gefunden, ist zwar passender Name für Nott's zweiten Gemal, aber von zu geringer Bedeutssamseit. (Smorra-Edda, Dáema-Saga VIII. — Der Statte hallfred, s. Lexic. Mytholog. zur gr. Ausg. der Edda Samundar, 3ter Bd. S. 530. — Trautz vetter, Schüssel zur Edda. S. 61.). (Ferd. Wachter.)

ONARR, ONAR, (nord. Myth.) ein Zwerg (Alfn) in Motfognir's Gefolge, ungewiß, ob eins mit bem Onar im vorigen Artikel ober ein Anberer, hat auch feine muthmaßliche Erklarung im Griechischen Trag gefunden, welche Bebeutung auf einen über schlummernbe Ratur-Erafte gesetzten Elementargeist feine Beziehung baben fonnte. Finn Dagnufen, welcher bie 3mergnamen in ber Boluspa auch zugleich als von kalendarischer Bes beutung nimmt, schreibt ben Onar ber Beit ber Binters sonnewende zu, weil bier die Natur im Binterschlaf liegt, nimmt ibn mit bem Onar im vorigen Artifel fur eine, und bezieht feine Che mit ber Mitternacht auf die in biese Sahreszeit fallende Mutternacht ber Angelfachsen, und zugleich auf die Mitternacht (Winternacht) bes Sahs res in finnbildlicher Bedeutung. Gine andere Lesart für Onarr ift Anarr, welches Bartholin in ber Bedeu: tung von annarr, Unberer nimmt, Undere aber lieber von an, Mangel, ableiten. (Völo-spa, Rr. 11, gr. Ausg. ber Ebba Samundar. 3ter Th. S. 28.; Specimen Calendarii gentilis ebendas. S. 1033. - Stus bach, Gamund's Ebba bes Beifen u. f. w., überfett und mit Unmerkungen begleitet. Ifte Ubth. G. 10. -Ettmuller, Vaulu-spá u. s. w. Leipzig, 1830. (Ferd. Wachter.) **5**. 110). ONASADA, Stadt in Lytaonien. Notit. Episcop.

Lycaon. (H. M.

Onasimos, f. Onesimos.

ONASSIMEDES. Diefer Bilbhauer, beffen Barterland und Zeitalter uns unbekannt geblieben find, arbeitete ein Bild bes Bacchus massiv in Erz, welches in Theben aufgestellt war. (Pausan. IX, 12, 3.) (J. Sillig.)

Oñata, s. Onate.
ONATAS, griechischer Bilbner und Maser. Plisnius tennt ben Namen bieses großen Künstlers nicht, und außer einem Epigramm ber Anthologie auf seinen Apollon, ist es Pausanias allein, ber den Ruhm seines Namens gesichert. Der Bater bes Onatas hieß Mikon 1). Ein neuerer Kunstschriftseller glaubte, dieß sei der attissche Maler Mikon, der mit Polygnotos mehre große Werke ausgesührt hatte. Weil er in dem Bilde der maxathonischen Schlacht die Perser größer als die Griechen gemalt hatte 2), wurde er zu einer Gelbstrase von 30 Minen verurtheilt 3). Nun ließe sich zwar annehmen, daß er in der Folge jenes seltsamen Richterspruches Athen verlassen und sich nach Agina gewandt hätte, wo ihm dann Onatas ware geboren worden; aber dann ware

<sup>1)</sup> Paus. 5, 25, 5. 6. cf. 8, 42. 2) Sopatri διαιρέσεις ζητημάτων p. 340 sq. ed. Aldin. 3) Lycurg. ap. Harpocrat. a, v. Minor.

Dnatas erft nach ber marathonischen Schlacht geboren worden, mas auch beshalb nicht fann angenommen werben, weil Onatas balb nach diefer Schlacht, als die Plas taer aus der Siegesbeute derselben den Tempel der Pals las Areia errichteten, baran neben bem Pheidias arbeis tete. Es mußte also Miton ichon in weit fruberer Beit, fei es nun, weil er baselbst Besitungen batte, ober auf Agina malte, ober aus andern Grunden, fich bier aufgebalten baben. Indeffen ift dieses hinsichtlich eines attis fchen Runftlers wenigstens in biefer fruben Beit nicht mahrscheinlich. Auch wird feineswegs gefagt, bag ber Maler Miton, Bater bes Agineten Onatas gewesen sei, fo daß es wol rathsamer ift, ihn gang außer Spiel zu laffen und an irgend einen andern Agineten Ramens Diton zu benten, ber ben Onatas auf Ugina erzeugte 1). Es geht auch aus ben Angaben über die Beit, worin Dnatas lebte, hervor, bag er nicht viel junger mar als Polygnotos, folglich auch nicht viel junger als ber Da-Ier Mifon. Onatas muß bereits nach ber Schlacht bei Marathon (Dl. 72, 3.) als Beitgenoffe bes Polygnotos und Pheibias fich hervorgethan haben '). Der Thasier arbeitete seit Di. 79, 2. fur Athen, ebenbaselbft nach Dl. 85, 4. schmuckte er bie Propplaen und war, dem Platon zufolge, Dl. 88, 2. noch am Leben. Pheidias war geboren ungefahr Dl. 73. und ftarb Dl. 87, 1. Onatas muß ferner nach hierons Tobe (Dl. 78, 2.) bem Deinomenes, Sohn bes Hieron, und bem Kunstler Ralamis gleichzeitig gewesen sein. Da nun hieron Dl. 73. 77. und zulet Dl. 78. siegte und ein Jahr barauf Dl. 78, 2. ftarb, und erft hierauf Deinomenes gur Regierung tam, fo gewinnen wir hieraus eine weis tere Zeithestimmung fur Onatas Bluthe. Auf Dieselbe Beit werden wir geführt, wenn wir ben eben erwähnten Ralamis in bas Auge faffen. Endlich wird Onatas von Paufanias 6) als ein Zeitgenoffe bes Athener Begias und bes Argeier Agelabas bezeichnet. Beibe konnten nur im entgegengesetten Alter, jener mit feiner fpateren, Diefer mit seiner fruberen Thatigkeit zusammentreffen 7). Begias blubte um Dl. 80, 8) und Agelabas verfertigte Die Bilbfaulen bes Unochos, ber Dl. 65., bes Rleofthes nes, ber Dl. 66. flegte, und bes Timafitheos, ber Dl. 68, 1. ftarb. Nicht vor Dl. 81, 2. arbeitete Agelabas, vielleicht 80 Jahre alt ober noch alter, Die Bilbfaule bes Beus Ithomatas 9). Wir gewännen also aus Onatas

Werken zu Plataa und Olympia einen Zeitraum von brei und zwanzig Sahren, in welchem er neben bem Alter des Ageladas und neben ber Jugend bes Pheidias blubte. - Als Onatas auftrat, hatten ichon andere Deis fter ber aginetischen Schule fich Rubm erworben. Bon Angelion und Teftaos, bie ben Diponos und Stollis u Lehrern hatten, wurde Kallon unterrichtet. Dieser blubte nach ber 60. Olympiabe 10). Für Olympia arbeiteten Glautias (um Dl. 73-75.), Synnoon (um Dl. 75.), besselben Sohn und Schuler Ptolichos (von Dl. 76. bis 82.) und Simon (Dl. 76.). Ein Zeitge noffe bes Onatas mußte Unaragoras fein, ber nach ben Perfertriegen ben, auf gemeinschaftliche Roften aller Grie chen, die bei Plataa fiegreich gekampft hatten, ju Dlyms

pia aufgestellten Beus verfertigte 11).

In seiner frühern Lebensperiode wird Onatas bie Beichnenkunft geubt haben, ba auf ihr bie bilbenben Runfte wie auf einer gemeinsamen Bafe ruhen. Gleiches wird auch von Pheidias berichtet 12) und es wurde in biefer Encotil. unter Olympieion zu Athen hieruber bas Mothige bemerkt. Es war aber mahrend bes Aufblubens bes boben Styles bie Malerei noch weit weniger gur Mundigkeit gelangt, fo bag bie Gemalbe außer gu= tem Styl und Richtigkeit in ber Beichnung nur wenige von ben Gigenschaften an fich hatten, welche gegenwartig für unerläßlich gelten. Figuren und Gruppen murben reihenweise neben und über einander gestellt, auch wol, ju befferer Berfiandigung bes Beschauers bie Ramen berselben beigeschrieben, welche Beise wir noch an einis gen, mahricheinlich Gemalben nachgebildeten erhobenen Arbeiten und haufiger an Malereien auf Gefagen von gebrannter Erbe beobachtet finden. Licht und Schatten waren bamals noch nicht gehörig wahrgenommen und verftanden, folglich bie Gemalte ohne Wirfung. Man begnügte fich, ben vom Umriß begrengten Raum bebeus tenb mit Farben auszufullen. Ungeachtet aber bie eins fachsten Farbenmittel angewendet wurden, genügten bie großen Deifter boch burch funftreiche Unwendung berfels ben allen echten Aunstsoberungen, die bamals gemacht werben konnten 13). Das hauptstreben ging endlich barauf hinaus, mit großen figurenreichen historischen. Bilbern, beren Gegenstand bamals noch aus ber mythis fchen Geschichte entnommen wurde, Tempel und Sallen 14) zu schmucken. — Die Athener gaben bekanntlich ben Platdern nach ber marathonischen Schlacht (Dl. 72, 3.), worin biefes freisinnige und jum Streit für gemeinsame Freiheit stets bereite Bolk allein ihnen Bulfe geleistet hatte 13), achtzig Talente 16) (ober nach unferm Gelbe 102500 Thaler) von ber ungeheuern Beute 17) ab.

Ramens Agelabas anzunehmen, fegen wir bie Blute bes Argeier in bie 68. bis 82. Dlympiabe.

<sup>4)</sup> Paus. 5, 25, 5. 5) Paus. 9, 4, 1. Seit Benne (Opusc. acad. Vol. V. Gott. 1802. p. 370) begnugten fich Biele mit ber ungenauen Angabe, Onatas habe um die 75. Dl. geblubt. 7) Thierich über bie Ep. b. gr. R. 2. 8) Muell. Comm. Soc. R. sc. Gotting. Paus. 8, 42, 4. 7) Thierich über bie Ep. b. gr. K. 2. Abh. Anm. S. 60. 8) Muell. Comm. Soc. R. sc. Gotting. rec. cl. hist. T. VI. p. 130. — Dl. 83. als Rebenbuhler bes Pheis bias mit Altamenes und Rritias. 1b. p. 159. 9) Bu Athen Connte Agelabas feit Dl. 79. ober in ber 80. Dl. arbeiten. Das gegen muß er bie Bilbfaule bes Beratles ju Athen nicht in ber fpaten Beit, wie gewohnlich angenommen wirb, verfertigt haben. Den Beinamen Meritatos hatte Beratles wol bezeits vor ber Deft, wiewol es mahricheinlich ift, bag erft Dl. 87, 8. als biefelbe aufgehort hatte und Agelabas nicht mehr am leben mac, fein Bert mit jenem Greignif in Berbindung gebracht murbe, etwa fo, bag ein Dantfeft fur bas Aufhoren ber Deft an jene Bilbfaule bes Aleritatos fich antnupfte. Done alfo mit Ginigen zwei Runftler

<sup>10)</sup> Muell. Comm. p. 174. signa du lora et Tuscanicis proxima. 11) P. 5, 28. 12) P. Ch. Lévesque in Mém. de l'inst. nat. d. sc. et arts. Litt. et b. a. T. I. Paris. an VI. p. 409. 15) S. Mener gu Gothi's Farbenlehre. 2. Ih. G. 89 fg. Deff. Befch. b. R. I. 271. 14) So eine Stoa zu Phlius burch ben Maler Sillar aus Rhegion. 15) Herodot. 6, 108. 16) Plut. Arist. 20. 17) Berobot (9, 80.) befchreibt bie ungeheure Beute

Davon erbauten bie Platder, bie, wie Ditaarch noch um bie 115. Di bemertte, gleich ben Athenern und Thebaern mit ichlechten Wohnhaufern fich begnugten, für öffentliche Bauten aber besto mehr thaten 18), nicht allein ben Tempel ber Uthena Areia, fonbern bas Gelb war auch jur Bilbfaule und ju ben Gemalben bes Tems pels hinlanglich. Die Bilbfaule hatte Pheidias verfers tigt, ber, ba boch ber Bau bes Tempels einen Beitraum von etwa funf Olympiaden erfoderte, fein Bert wol nicht vor ber 80. Dlympiabe aufstellen konnte 19). Theils por biefer Beit, theils gleichzeitig mit ber Aufftellung ber Bilbfaule ließen bie Platder bie Banbe bes Pronaos auf eine ber Burbe bes Bangen angemeffene Beife mit Gemalben fcmuden. Es wurde namlich ber Pronaos burd bie Thur in zwei Abtheilungen getheilt, bie rechte und linke. Die Banbe ber einen Abtheilung malte Onatas, bie ber andern Polygnotos aus Thafos. Dna: tas malte ben erften Kriegoug ber Argeier gegen Thes ben 20). Man fab barin Euryganeia, Tochter bes by perphas, mit welcher Dbipus, wie biefes bas epische Bebicht Obipobia bezeugte, ben Eteofles und Polyneiles erzeugte 21). Da nun auf Dnatas Gemalde biefe Eus roganeia bei bem Gefecht ihrer Gobne mit niebergeschlas genem und traurigem Gefichte vorgeführt mar 22), tons nen wir hieraus sowol als aus ber betrachtlichen Musbehnung ber Tempelwand schließen, bag bas Gemalbe nicht einen Aft, fonbern mehre nach einanber folgenbe Greigniffe bes thebanischen Krieges enthielt. Denn wie batte Paufanias bas Gemalbe Aργείων έπι Θήβας στραrelar nennen tonnen, wenn er nur jenen Zweitampf barin angetroffen batte. Unter ben erhaltenen Runftwerten finben fich mehre, worauf folche einzelne Scenen bes gelbs augs zu seben find. Auf einem geschnittenen Stein figen funf ber sieben Selben 23), andere zeigen ben Tybeus 24) und Kapaneus 25). Gin Relief enthalt ben von ber Schlange umwundenen Archemoros, die Sppfipple und ben Abrastos, ber bie Schlange tobtet 26). Den Brubers

und sagt (c. 81.), daß bavon erft ber zehnte Theil fur die Gotster weggenommen worden, von der übrigen Bertheilung aber nichts gewisses bekannt sei. Die Beloten, barch welche Pausanias die Beute zusammen suchen ließ, brachten Bieles auf die Seite und verkauften hernach die Kostbarkeiten weit unter ihrem Werthe an die Agineten, die davon sehr reich wurden.

18) Stieglis Arch. b. B. 1. Ih. S. 55. 19) Comm. Gott. l. l. p. 139. 20) P. 9, 4, 1. 21) Wie Pheretydes erzählt, erzeugte Ödipus mit Islafte den Phrastor und Laonntos und schon blind geworden (Pisand. ap. Schol. Eur. Phoen. 1748.) mit seiner zweiten Gemalin Eurygantia (Pisand. l. l. Hemsterh. zu Hesych. v. Erzistig die Antigone, Ismene und den Eteostes und Polyneites. Einige hielten Euryganeia sur die Schwester der Islasse. Einige hielten Euryganeia sur. Phoen. 53. Apollod. S. p. 149.) 22) P. 9, 5, 5. Daß in dieser Stelle statt Orasia; zu lesen seiser Handschrift sich stügend, die frühere Lesart hier und P. 9, 4, 1. deivehalten. 25) Lanzi Saggio di l. Etr. T. II. Fir. 1824. tav. VIII. n. 7. p. 117. M. G. m. Pl. 143. n. 507. 24) L. id. n. 8. p. 120. M. G. m. Pl. 139. n. 508. L. id. n. 9. M. G. n. 140, n. 509. 25) L. id. n. 10. p. 122. M. G. m. n. 510. Cassini IV. 29. Winck. Mon. iv. n. 109. p. 148. Zoega Bass. tav. 47. T. I. p. 223. 26) Winck. M. in. ar. 33. P. II. p. 112. M. G. m. 189. n. 511. Im Palast Epada.

kampf, ben Libanios 27) nach einem bamals vorhande: nen Runftwerke beschrieb, zeigt eine etruskische Urne mit babei stehenden geflügelten Schicksalkgottinnen ober Erinnpen 28). Anderswo sieht man bie an ben Altaren ber Erinnven fterbenden Bruber. Dbipus Geffalt fleigt, ben Fluch wiederholend, aus bem Boben 29). Abraf und Amphiaraos egelaoia ober ben Abschied ber Eri phyle von Amphiaraos und Adrastos zeigt die schwarze, ju Sant' Agatha be' Goti gefundene Bafe im Befit bes Erzbischoffs von Tarent 30). Auf Runftwerten finbet fich endlich ber Kampf vor Thebens Thoren 31) und ber in die Tiefe hinabgeriffene Amphiaraos 32). Auf ber entgegengesetten Wand malte Polygnotos die Ente gung ber Freier ber Penclope burch Dopffeus, also eine Monorneogovia nach der 22. Rhapsodie der Otyffee, Auch Flarmann bat diesen Gegenstand in seinen Umriffen bargeftellt 33). Bas mare barum ju geben, wenn wir beide mit einander vergleichen konnten! Die Babl beiber Sujets anlangenb, war Onatas friegerisches Gemalte guvorberft bem Tempel ber friegerifchen Gottin angemes fen. In den Großthaten ber argivischen Deerführer we ren ferner die glorreichen Thaten ber griechischen Ansibrer in bem Perferfriege verherrlicht. Auch Thebens Be brangniß mußte in der abgeneigten Stadt Plataa nicht ohne Boblgefallen gesehen werden. Bie übermithig Freier Dopffeus Baus zerruttet hatten, fo batte Plaid burch die Perfer feinen Untergang gefunden. Den tapfern Obpffeus, ber bas Berruttete wieder entfteben lich, konnten die Platder nur sich selbst vergleichen. Es bo burften aber biefelben einer folchen Erinnerung an ibr Unglud und an ihre Großthat, da bei der unter Arifieibes Mitwirkung eingeführten Jahresfeier zu Ehren ber in ber Schlacht Gefallenen, der Archon mitten burch bie Stadt zu ben Grabern jog 34) und bei biefer Geleach beit eine gottesbienftliche Berrichtung im Tempel ber Athen Areia taum unterbleiben konnte. Auch bie Geffalt ta von Pheidias verfertigten Bildfaule ber Athena fann ih mir nur mit jenen Gemalben im Ginflang benten, alfe in kriegerischer Haltung und vorsturmend, so baß fie mit vorgestredtem Urme bem bootischen Schild bielt, ber mo auf Mungen von Plataa sich findet 34). Go unterschied fich biefelbe von ben übrigen funf Pallasftatuen bes Pheir bias 36), unter benen bie eherne Pallas auf ber Afropo

<sup>27)</sup> Isban. Exq.o. p. 1119. 28) Millin Voy. au mid de la France. Atlas. XXXI. n. 2. M. G. m. 107. n. 512. 29) Im Mus. gu Bosterra. Inghir. M. Etr. Ser. I. tav. A. T. I. P. II. p. 696. 30) Scotti Illustrazione di un viso Italo-Greco. Napoli 1811. 4. Millingen. Peint. a. et ia. è vases Gr. t. de div. coll. R. 1813. Pl. 20. 21. p. 36. 31. In Guarnacci's Sammlung zu Bosterra. Ingh. M. Etr. Ser. I. tav. 87. p. 678. Micali, Antichi mon. p. a. all' Op. int. L' k av. il d. d. R. tav. 30. p. 9. Ingh. l. l. tav. 88. p. 686. Gori Mus. Etr. Ingh. l. l. tav. 90. p. 686. 32) In Bedetetra. Ingh. l. l. tav. 84. p. 669. 35) Die Odossiee des Domn von Iohn Flarmann. Berlin 1817. Aas. 26. zu Hom. Od. 22, 90. 84) Im Monat Mämasterion, den die Böoter Use somenios nannten. Plut. vit. Aristid. 21. Der das. erwähmt Etier auf einer Münze von Platáa. 35) Do dwe ett R. 1. B. 2. Abth. E. 76. d. t. übers. 66) de Quincy, Le Jup. Ol. p. 226.

lis zu Athen, welche bie Athener ebenfalls von ben Erftlingen ber marathonischen Beute verfertigen ließen, fie wol nicht sehr an Große übertraf. Das Untlig, Die Sande und Fuße der Athena Areia bestanden aus pentelischem Marmor, die bekleideten Theile aus vergolbetem Bolg. Bu ben guffen ber Gottin und alfo gewiffermagen von ihrem Schilde beschirmt, war bas Bild bes Platder Arimneftos 37), ber feine Landsleute in ber Schlacht bei Marathon anführte und in ber Schlacht bei Plataa gegen den Marbonios 38) ben erften Preis (aproreia) gus ertheilt bekam. Beil aber nicht Onatas, fonbern Pheis bias die Tempelbildsaule verfertigte, konnte man schlies Ben, baß icon bamals ber Athener vor bem Maineten als Bildner wenigstens in ber chryselephontinischen Runft ben Rang behauptete, wenn nicht vielleicht politische Rudfichten, wie die hinneigung ber Platder gu Uthen, gur Bahl bes Pheibias mitgewirft hatten. Ungeachtet Die Bewohner Plataa's von mancherlei Disgeschick bes troffen wurden, wie fie benn bas erfte Dal von Dl. 88, 1. bis 98, 2. also 41 Jahre, bas andere Mal von Di. 101, 4. bis 110, 3. alfo 35 Jahre ohne Baterland waren, fo blieb boch ber Tempel unverfehrt 39). Plus tarch berichtet, baß zu feiner Beit bie Gemalbe fich in ihrer Bollfommenheit erhalten hatten 40). Richt anders scheint auch Pausanias sie gefunden zu haben 11).

Unterbeffen hatten auch bie Agineten ben Tempel ber Athena 42), vielleicht gleichfalls einer Areia - nicht, wie früher angenommen wurde 43), ben Tempel bes panbellenischen Beus - entweder allererft aufgeführt ober ben befferen Beiten und bem volltommenern Runftstande gemäß neu erbauet. Die Agineten hatten namlich gu bem guten Gelingen ber Schlacht bei Salamis mitgewirft \*\*), ben wefentlichsten Bohlstand aber nach ber Schlacht bei Plataa erlangt, indem fie ben wichtigsten Theil ber reichen persischen Beute auf Rebenwegen an fich ju bringen mußten 43). Es handelte fich jett barum, bie Tympanen bes Tempels mit Bildwerken ju gieren. Auch hier wurden die Sujets, wie es in Tempeln üblich war 46), aus ben mythischen Beiten entnommen, boch fo bag bie Selben einheimische, aus bem Giland Ugina ftammende und in ihm verehrte Belben maren, gleichwie auch Pindar in aginetischen Siegesgesangen bie namlis chen helben verherrlicht 47), ferner fo, daß wie ju Plas taa bas Uralte auf bie Gegenwart Bezug batte, ober nur ein Ideal ber Gegenwart war. Wie bie Aatiden bie Barbaren Ufiens fcblagen, fo hatten fie neuerlich bei Sa: lamis, bem Glauben nach, mitgefochten 48), sammt

Athena, bie auf Agina auch Seekampfen vorstand 40). Bekanntlich sind die Überreste beider Tympanen fest zu München 50). Im weftlichen Giebelfelbe folgte ben verwundeten Griechen im Bintel beffelben 11) Mias, Dileus Cohn 12), ferner Teufros ber Telamonibe 13) unb Mias, ber Telamonier 3.). Diefer tampft über bem nie bergefallenen Patroflos \*5). In ber Mitte des Tympa-non stand Pallas \*6), ben Kampf um Patroflos Leich-nam leitenb. Sie ist bie Lenkerin ber Schlachten und gibt ben mit Besonnenheit verbundenen Muth 47). Bierauf folgte wol Sippothoos 18), im Begriff ben gefalle nen Patroflos auf die Seite ber Eroer zu gieben, ferner Bettor 10), ber Bogenfchute Paris 00), ber in Bezug auf die Perferfriege perfisches Costum tragt, ein anderer Krieger 61), vielleicht Uneias, und ein verwundeter Eroer 62). Im oftlichen Giebelfelbe fcheint auf ben Bers wundeten in der Ede ber fnieende, mit ber Lange tams pfende hitetaon, bann ein phrygischer Bogenschute, viels leicht Alytios, zu folgen. Weiter zeigt fich als Vorfechter ein anderer, bisber Lampon benannter Sohn bes Laos mebon und Besione, beren Ropf sich erhalten hat. Laomebon felbft liegt vermundet 63) gur rechten Seite ber Pallas, die in der Mitte des Tympanon fieht und ben Rampf um Laomedons Leichnam leitet. Un ihrer anbern Seite bemuht sich mit vorgeneigtem Leibe ein Mann, ben Laomebon wegzuziehen. Dann wird Telamon als Borfechter und ber mit bem Bogen schießenbe Beratles 64) folgen. An diesen reiht eine fehlende Figur sich an und ein im Binkel liegender todter ober verwundeter Mann beschließt die ganze Darftellung. Aus diesen Werken erfeben wir, fo gut wir es nur munichen tonnen, ben bas maligen Standpunkt ber aginetischen Runft. Erwagt man aber, bag eben in biefer Beit mehre tuchtige Deis fter der aginetischen Schule lebten und in den Bilbwerten felbst eine Berschiedenheit ber Behandlung fichtbar ift, so burfen wir bieselben wol ebenso wenig bem Rale Ion allein, als mit hirt bem Onatas allein zuschreiben. Bo in ber Ausführung ber Bildwerke eine gewiffe Barte fich zeigt, kann man an jenen, überhaupt an aginetische Bilbhauer von boberem Lebensalter, mo aber eine groffere Runftvollkommenbeit fichtbar ift, muß man an Onatas

<sup>37)</sup> Mûll. Proleg. z. e. w. Myth. S. 418. 38) Interpr. ad Herodot. 9, 72. 39) Thucyd. Paus. 40) Plut. Aristid. 20. 41) Eb. Dob well (Tour T. I. p. 277. — 1. l. S. 73. b. t. übers.) fand überreste ber Ringmauern von Platka spieche keil. Demetrius besteht aus Steinblöden, die zu irgend einem alten Gedäube gehörten. Das. eine Friese von weißem Marmor mit ionischen Zierrathen. 42) Stackelberg, ber Apollotempel zu Bassa. Beil. 3. 43) Liter. Unal. berausg. v. K. M. Wolf. M. S. 193. P. 2, 30. 4. 44) Muell. Aeg. p. 120 sq. 45) Herodot. 9, 79. 46) Bott. Amalth. 1. B. S. 140. 47) Ahiersch bas. S. 150 sg. 48) Herodot. 8, 64.

<sup>49)</sup> Ib. 3, 59. 50) I. M. Wagner's Bericht über b. äginet. Bilbw. mit Anm. v. Schelling. St. u. X. 1817. Pirt, die neu aufgef. ägin. Bilbw. in d. Liter. Anal. herausg. v. F. A. Wolf. III. 67. Cockerell im Journ. of Science and the arts. V. VI. n. 12. Lond. 1819. Ahiersch über die mythol. Bebeut. der auf Äglna gef. Bilbs. Böttig. Amalthea 1. B. S. 157. Sothe Kunft und Alterth. 3. B. S. 116. H. Weyer's Gesch. d. b. R. 1. Abth. S. 28.—30. 2. Abth. S. 34.—37. Mall. Handb. d. Arch. S. 64. v. Klenze u. Schorn, Beschr. der Glyptothet. Munchen 1830. 8. Herze u. Schorn, Beschr. der Glyptothet. Munchen 1830. 8. Herze u. Raft. er. Dentmäler der a. Kunft. Gott. 1832. S. 3. 51) Wagn. S. 55. O. Shypt. n. 65. Ht. a. 52) W. S. 52. N. Gl. n. 64. H. Gl. d. 55) W. S. 50. L. Gl. n. 63. H. c. 54) W. S. 48. H. Gl. n. 62. H. d. 55) B. S. 50. L. Gl. 64. R. Gl. n. 61. Oft. e. 56) W. S. 25. A. Gl. n. 60. Oft. f. 57) Bott. Am. 1. B. S. 142. 58) W. S. 59. E. Gl. S. 65, n. c. Oft. g. 59) W. S. 44. J. Gl. 66. Oft. h. 600 W. S. 46. K. Gl. 67. Oft. i. 61) Gl. 68. Oft. k. 62) W. S. 59. P. Gl. 69. Oft. l. 63) W. S. 61. Q. 64) W.

benken, ber zwar, als er an biesen Statuen half, noch jugendlich war, aber gewiß zu seinen spateren, weit bes beutendern Leistungen schon jest den Grund gelegt hatte. Solche vollkommene Figuren sind im östlichen Giebelsselbe der verwundete und liegende Laomedon und zur Linken der Pallas der Bogenschütze Herakles, auf welche Werke ich am Schlusse diese Auffahres zurücktommen werde. Insonderheit glaube ich, daß Onatas auch bei der Erfindung und Wahl der Sujets sich thatig bewiesen habe: diese nämlich ist hier ebenso überaus sinznig, bedeutungsvoll und zweckmäßig, als in den Gemälden zu Plataa und im Weihgeschent der Achaier.

Aus seiner Baterstadt reiste Onatas nach Olympia und verfertigte unterwegs ju Phigalia bas Bilb ber Demeter Melana. In Pausanias Worten γενεαίς μάλιστα υστερον της έπι την Ελλάδα έπιστρατείας του Midov ift nicht nur eine Lude, sondern ein Irrthum obenbrein 66). Bekanntlich wird von Befiobos bie mach= tige, vorzüglich in Theffalien verehrte Befate als eine gleich ber Allmutter Gaa 66) im Simmel, auf ber Erbe und in ben Gewässern 67), also in brei Reichen herrsschende Gottin verherrlicht. Raturlich konnte eine folche Gottin über bie Jago ber Bogel, ber vierfüßigen Thiere und über ben Fischfang 68), also über eine breifache Jago gefett fein. Gie hatte auch bie Dbhut über bie Pferdezucht 69), weshalb die Reisigen sie anriesen 70), ferner mehrte fie die Beerden ber übrigen vierfußigen Thiere 71) und hiemit ben Reichthum 72) ihrer Berehs rer. Gine gang abnliche Gottin mar auch feit ben frubeften Beiten in den arkabischen Stadten Thelpusa und Phigalia. Db sie ben Namen Betate fuhrte, ift vollig gleichgultig 73); benn bie artabischen Bolter konnten

65) P. 8, 4, 2. Benne (S. 370.) suchte burch Interpunktion ber Stelle zu helfen, aber ohne Erfolg. Muller glaubte dvotv fei ausgefallen. M. Aeg. p. 106 sq. Auch fo hatte Paufanias geirrt; benn hieron und Deinomenes, bie Rachfolger bes bem Zerres gleichzeitigen Belon, herrschten nicht zwei Denschenalter über Spratus, sonbern taum mehr als ein halbes. Wie Pausa-nias in ben Irrthum siel, zeigte Thiersch L. Abh. Anm. E. 60. 66) Hom. H. 31, 2. 67) Hes. Th. 406, 420. 68) Ib. 435. 69) Auf bem trannonischen Relief ift bei ber Betate ein Pferb. Millingen anc. uned. mon. Statues, Lond. 1826. Pl. XVI. p. 31. Die von Winckelmann (Mon. in. n. 20. Vol. II. p. 23.) here ausgeg. Reliefs ftellen Beus und Detate nach theffalischer Gitte (Lucian. Lucius seu asin. 2. Vol. VI. p. 132.) bei Tifche bar. Windelmann glaubte Demeter und Poscibon angutreffen und er-Harte sie aus ben Stellen bei P. 8, 25, 4. 8, 42, 2. über bie feltfamen Mythen und Rulte gu Thelpufa und Phigalia, was nur für meine Unnahme einer ursprunglichen Ibentitat gwischen ber theffalifden hetate und ber Gottin gu Thelpufa und Phigalia fpricht. Reliefs biefer Art wurben gum Schmud ber Graber ber Beweiheten angewenbet, weil Betate eine unterirbifche und eine mpftifche Gottin mar, und Beus felbft ein Chthonios fein tonnte. Die spateren Copiften ber Reliefs tannten freilich bie ursprungliche Bebeutung berfelben nicht mehr. Daber haben auch Boega unb Belder (Zoeg. Bass. tav. 36. T. I. p. 166. unb G. 277. ber teutschen überf. von Belder. Inghir. Mon. Etr. Ser. VI. tav. G. 8.) gang Recht, wenn fie auf vielen biefer Reliefs, b. h. auf ben spatern, wo Bieles, was ursprungtich wesentlich war, wegge-laffen ift, nur gewöhnliche Ebegatten zu Tiche bargestellt glaubten. 70) Hes. Th. 432. 71) Ib. 437. 72) Ib. 413. 73) Benigstens nennt Eptophron sie oxidat, wodurch man unwillfürlich

burch eigene religibse Beburfnisse auf einen ganz lichen Cultus geleitet fein 74), ohne baß berfelbe bem einen gande in bas anbere übertragen mare. aber bie phigalische Gottin, wie bie bestodische Setat bie arkabischen Konige schützte, kann man aus einer richt bei Pausanias schließen 76). Die theffalische kate, die als Jagd und Flußgöttin ber gewöhnliche temis, bald barauf auch ber Selene entsprach, 1 spater ben Thrakern und Drphikern bekannt und it Mofterien eingeführt. Jest wurden zwei Seiten aunterschieden, einmal die Segensgottin ber Geweil zweitens bie Schreckgottin ber Ungeweiheten, ber die Zauberinnen huldigten. Die Segensgottin i im Fortlauf ber Zeiten eine bochft eble Gestalt; ba betam nunmehr bie Schreckgottin die ehemalige rob wol bedeutungsvolle Disgestalt 77), wie fie in alte ten gefunden mar, als die Runft in Griechenland fabr noch auf ber Stufe ber agyptischen fand. & misgestaltete Bilber maren jum Theil noch in ben pelkammern ber Tempel vorhanden ober es hatt wenigstens ihr Andenken in der Tradition erhalten. ben orphischen Mysterien gelangte sowol bie Segen tin ber Geweiheten als bie Schreckgottin ber Une heten in die Eleusinien und trat so in das bekannte flische Berhaltniß zu Demeter, Persephone, auch w Rhea, ohne bag die frühere Identitat mit Artemit die orphische Identitat mit Gelene in Bergeffenbe rathen mare. Nachdem bieß geschehen, bemerften die arkabischen Bolker, welche die Eleufinien mit e Bereitwilligkeit aufnahmen 78), die Identitat ihrer ten Gottin mit ber myftischen Gottin ber Gemei und Ungeweiheten. Da nun biefe balb im Befolg Demeter und Persephone erschien, balb nach my Beife geradezu ben Begriff ber Demeter in fich ! war es naturlich, daß sowol die Thelpuster als bie

an Detate, mit ber jener Dichter Detabe gufammenbringt, e wirb. Lyc. Cass. 1041. Lob. Agl. 224.

74) Indeffen tannte Thelpufa ben theffalifchen Mottepio 8, 25, 1. 8. 6. Ontos zu Thelpusa und Anderes erinn Botien. [P. 8, 25, 3. 5. ibique Antimach. Apollon D Mull. Dor. I. 200. In bem thebanischen Dorfe Onta ein ber Pallas von Rabmos errichtet. Tzetz. ad Lyc. 1225. Pind. Ol. 2, 39. Diese Jagbe und Scegottin Pallas w fprunglich von Betate taum mertlich unterfchieben. Dnag : gu Theben. Hesz ch. Ozya Adyra. Antimach. fr. ed. lenb. p. 77. n. 80. P. 9, 12, 2. Daf. bas Ongaische Apollod. 8, 6, 6. Euphor. fr. ed. Mein. p. 75. Onka bei Aesch. sept. c. Th. 469. 483. Der von Kadmos ersch Drache war von ber Erinnys Tilphossa geboren. Sch. Sopi 117. Mull. Orch. 122.] An Bottien erinnert auch, mas fanias über bas Pferb Arion mit blauer Mahne beibringt 8, 25, 5. Antimach. fr. p. 68. n. 20. p. 65. n. 18. n. 19. Apollod. 3, 6, 8.) In ber zur Ertäuterung vorg ten Thebais und in bem Gebichte bes Antimachos vom Rrie ber Argeier gegen Theben maren naturlich bootische Sagen belt. Abeffallen und Bootien waren bie eigentliche Deima Delate. 75) Hes. Th 427. 76) P. 8, 5, 5. 77) 1 . B. Orph. Arg. 978., wo bie tartarifche Betate zu Rold fenbar nach alten muftischen Tempelbilbern, bie bier und Griechenland, menigftens in alterer Beit vorhanden maren, bet 78) Gleufinifche Demeter auf ben Grengen ber ben wirb. puffer. P. 8, 25, 2.

galeer ihre uralte Gottin nunmehr Demeter benannten. Das altere Bilb zu Thelpufa, welches freilich Paufanias nicht einmal ermabnt, durfte wol einen Pferbetopf ober wenigstens ein Pferd als Attribut gehabt haben, wodurch Die Gotein als Schuterin ber Pferbezucht und ber Reis figen 79), ober auch im allgemeinern Sinne als Erds gottin 80) bezeichnet wurde. Rur fo lagt ber Urfprung ber myftischen, von Paufanias 81) mitgetheilten Gas gen sich erklaren, die an die nunmehr Demeter benannte Gottin angeknupft wurden. Es wurden aber biefe Sas gen gewiß erft jur Beit ber Giniuhrung ber myftifchen Demeter erfunden und in Umlauf gefet, lediglich um bie Miggestalt jenes altern Bilbes zu erklaren, welches wol eine Zeitlang noch im Geheimbienft figurirte. Dies fes Schrectbild aller Ungeweiheten war nunmehr Demeter Erinnys \*2). In Paufanias Zeiten mar es wol gar nicht mehr vorhanden, wenigstens murbe, als ber Reis fende zu Thelpusa mar, obwol gewiß sehr ungenau, bas Damalige Bild ber Segensgottin Demeter, welches bie Rifte und bie Fadel trug 83), Demeter Erinnys genannt, wenn anders Paufanias die Bahrheit erfuhr und hier feine Unrichtigfeit ausgesprochen bat. Wie uns buntt, war es allerdings eine Demeter, aber teine Demeter Erinnys. Bei Phigalien 84), 30 Stabien von ber Stadt, hatte vor Ginführung ber Mysterien bie ber Befate ents fprechenbe Gottin innerhalb einer heiligen, von einem Gichenhaine umgebenen Soble bes Berges Glaon & s), woselbft faltes Baffer aus ber Erbe quoll, ein bochft feltsames Schniebild aus Bolg, beffen Berfertiger wenigs ftens in Paufanias Beitalter unbekannt mar. Daffelbe glich einer auf einem Belfen figenben grau und batte eis nen Pferbetopf mit Mahne, an bem auch Bilber von Schlangen und andern Thieren ju feben maren. Sowol bie Boble und ber Felsen als auch die genannten Attris bute follten bie Erbgottin bezeichnen 86). Infonderbeit kamen biefer bie auf ber Erbe friechenben in unterirbischen Soblen gur Binterzeit fich aufhaltenden Schlangen gu. Bugleich mar fie wegen bes Pferbetopfes Gottin ber Pferbezucht 87) und Schützerin ber Reiter 88). Auf ber eis nen Sand trug fie einen Delphin, in ber anbern eine Taube. Diefe Attribute trug fie als Gottin bes Gemaffers 89) und ber Luft ober bes himmels 90), ober als Schuterin bes Fischfangs 91) und ber Schiffahrt 92) und als Gottin

ter Jagb bes Geflügels. Der übrige Theil bes Leibes bis auf bie Fuße mar mit einem engen und fomargen Rode bededt, mit hinsichts auf die schwarze Erbe .). Seit ben breißiger Dlympiaben wurde biefe Gottin mit ber mystischen Demeter in Berbindung gebracht 94). Die Phigaleer wie die Thelpusier behaupteten jest, als De meter herumzog, um ihre Tochter gu fuchen, fei Dofeis bon ihr nachgegangen und habe ihre Liebe gesucht. Sie verwandelte fich in ein Pferd 93) und ging mit ben Pferden des Ontos auf die Weide. Poseidon mertte ben Betrug, vermanbelte fich in einen Bengft und ers langte feinen 3med 96). Anfanglich gerieth Demeter in Born 97), weshalb fie zu Thelpusa ben Namen Erinnus führte. Wie die Thelpufier ergablten, gebar Demeter ein Pferb 98). Dagegen behaupteten bie Phigaleer, fie habe die artabifche mystische Gottin Despona gebos ren; ferner habe Demeter aus Born gegen Poseibon und wegen ber Entführung ber Perfephone fchwarze Rleiber angelegt, baber fie zu Phigalia Melana bieg. Go fei fie in die Boble zu Phigalia gegangen und lange Beit barin verborgen geblieben. Als nun alle Fruchte ber Erbe verbarben und immer mehr Menschen vor Sunger farben, wußte teiner unter ben Gottern, wo Demeter fich verbors gen halte. Pan ging in Arkadien umber und jagte balb auf biesem, bald auf jenem Berge. Ale er auf ben elaischen kam, worin die phigalische Boble sich befand, erblidte er bie Demeter in ihrer Geftalt und Rleibung 99). Beue, burch Pan hievon benachrichtiget, schickte bie Dos ren an Demeter 1), von ihnen murbe bie Gottin berebet, ihren Born zu endigen und ihre Traurigfeit zu vermins bern. Es leuchtet ein, baß diese ganze Erzählung erft feit der Ginführung bes Mpflicismus von den Prieftern erfunden mar, als die Phigaleer Urfprung und Bebeus

<sup>79)</sup> Hes. Th. 432. 80) Ib. 406. 420. 81) P. 8, 25, 4. 5. 82) Tzetz. ad Lyc. Cass. 1040. Callim. ap. Tzetz. ad Lyc. 153. Callim. fr. 207. p. 517. P. 8, 25, 3. Antimach. fr. p. 64. n. 17. Am Hefte ber Demeter Erinnys wurde Orestes geboren. Ptolem. Hephaest. lib. 3. p. \$16. ed. Gale. Gine wohlgestaltete Demeter Erinnys — wenn Creuzer Symb. IV. 86. der 1. Ausg. Recht hat — auf e. geschn. St. 83) P. 8, 25, 4. 84) Die Phigaser hatten noch ein anderes Tempelbild, oben Weib und unter den Lenden Fisch, an der Stelle errichtet, rro der Lymar in die Neda stürzte. Die Gelehrten nannten es Eurynome, das Bolt aber Artemis (P. 8, 41, 4. Måll. Dor. I. 376.) Lestere war, wie Hedate, sowol Erds als Fluss und Seez göttin. In jenem phigasischen Bilde war also der Begriff der Wasselfergöttin mehr bervorgehoben. 85) Vielleicht an der messenze. Rhianos dei P. 4, 1, 4. Jusammenh. zw. Abessal. und Ress. P. 4, 3, 2. 86) Hes. Th. 406, 420. 87) Ib. 88) Ib. 432.

<sup>93)</sup> P. 8, 42, 3. Das eigenthumliche Opfer, welches Paus. 8, 42, 5. befdreibt, beftanb wol fcon in bilfer fruberen Beit. @8 war ber betate fo angemeffen als nachmals ber Demeter. Opfers thiere wurden nicht geschlachtet. Dagegen murben allerlei Baums früchte und besonders Weintrauben und Donig dargebracht, wie auch Bolle, sowie fie von den Schafen abgeschoren war (Hes. Th. 489.) Diese wurde auf ben vor ber boble aufgerichteten Altar gelegt und Dl barauf gegoffen. Solche Gaben brachte jeber Phis galeer für fich, und jahrlich bie gange Burgerschaft gusammen. Die Priesterin verrichtete bie Gebrauche und mit ihr ber jungfte von ben Opferprieftern, beren brei waren und aus ben Burgern gewählt murben. 94) Bermanbt ift bie Demeter Cothonia Bu Dermione. P. 2, 35. Boeckli. C. I. Gr. I. p. 593. n. 1193. Jo. Fr. Ebert Diss. I. de Cerere Chthonia. Regiomont. 1826. 8. 95) Ptolem. Hephaest. 1. 3. p. 312, ber hinguscht: "und sie machte bas Baffer ichwarz." 96) Den alterthumlichen Roman spielte bas Baffer fcwarz." 96) Den alterthumlichen Roman fpielte auch Bephyros mit einer harpvie, Boreas mit einer Erinnys, Beus mit Irions Gattin und Kronos mit Philpre. bie barum Brimo benannte hetate, als hermes ihr beiwohnen wollte. Tzetz. ad Lyc. Cass. 1176. 98) Apollod. l. S. p. 291. Tzetz. ad Lyc. 158. Schol. Hom. II.  $\psi$ . 346. 99) Por phyrios (de antro Nymph. 10. p. 19. ed. Goens. cf. Quint. Smyrn. 10, 126.) erwähnt eine höhle ber Gelene und bes Pan Entaos in Artabien. Bare biefe bie Phigalifche, fo gewonnen wir bieraus einen neuen Beweis, bas jene Demeter urfprunglich ber Betate glich; benn lestere marb befanntlich fogleich bei ihrer übertragung aus Theffalien nach Thracien zur Mondgottin.
1) Creuz. Symb. IV. 90. der 1. Ausg.

tung ber Attribute bes Schnipbilbes ibret ber Selate ente fprechenben Gottin wicht mehr angugeben mußten, ober vielleicht gar ihren alberthunkichen und feltsamen Gultus vemachidifigt batten. Aber eben foldes Alterthimiliche fuchten bie Myfifer bernor, brachten es, um ihren neugefchaffenen. Dofterien Chrwindigteit gu verfchaffen, mit benfelben in Berbindung und erfanden fcnell einen bemetrischen Mothos, um die unbefannt gewordenen baflis chen 2) Attribute ber ehemals Befate, jest Demeter ber naunten Gottin zu erkleren. Und wer weiß, ob nicht auch in bem myftifchen Gultus ber Demeter wenigstens eine Beitlang bas Bilb eigentlich, wie die Eingeweiheten wußten, nur ale tartarifche Befate aufgefaßt murbe, bis es endlich felbft ben Ramen Demeter befam, wegen feis ner Bebeutsamkeit im Gultus biefer Gottin. Benigftens fprechen für diese Ansicht die brei Opferpriester, die noch in Pausanias Zeit bie Ceremonien verrichteten, so wie die Erwähnung ber Debren, Die eine Seite bes Begriffs ber breigestatteten Betate wiebergeben. Aber auch in seiner neuen Benennung fceint bas alte Schnisbild feiner Monftrofitet balber und wegen ber verschrobenen mpftischen Muslegung ben Phigaleern misfallen zu haben, die wol bereits viel beffere Runftwerke hatten. Genug, als bas Bilb — man weiß nicht auf welche Beranlaffung burch Feuer aufgezehrt war 3), richteten bie Phigaleer keine neue Bildfaule auf und verfaumten vieles von ihren geften und Opfern, bis bas Land ein großer Dismachs befiel und die belphische Prifterin, die mahrscheinlich mit ben moftischen Prieftern zu Phigalia und ans bermarts correspondirte, von ben Phigaleern befragt, ben von Paufanias erhaltenen langen Drafelspruch ertheilte, "fie wurden einander selbst noch aufgebren, wenn fie nicht die Gottin von neuem verehrten und ihre Boble fomudten". Go mußten benn die Phigaleer ber Des meter mebr Ebre erweisen. Sie beauftragten ben Agines ten Onatas, um welchem Preis er wolle 1), ibnen

ein neues Bild-au, verfortigen. Da nun in Laina bie orphische Setate burch Mofterien verehrt wurde 1), mar bafelbft ohne Zweifel por Errichtung ber fpateren von Myron verfertigten b) ein Bild vorhanden, abnlich bem alten zu Thelpufa und Phigalia. Auch batte fich Onatas in Baptien aufgehalten, mo Betate nicht minber als in Theffalien felbst verehrt wurde ?). Duetas fand über: bieß ein Gemalbe ober ein Abbild bes alten Schniswerkes und nach bemfelben ), jumeift aber, wie man fagte, nach einem Traumgefichte verfertigte er ben Phigaleern eine eberne Bilbfaule ). Pausanias, ber vornehmlich biefer Demeter wegen nach Phigalia reifte und bafelbft Die ohne Zweifel aus ben fruberen Zeiten, ba bie Gottin noch burchaus ber theffalischen Befate glich, berruh-renbe Spenbe von Fruchten, Sonig und Bolle an bem vor ber Soble errichteten Altar barbrachte, fanb bie von Onatas verfertigte Bilbfaule nicht mehr. Die Benige ften wußten fogar von ihrem frubern Borhandenfein. Der altefte von benen, mit welchen Paufanias hierüber fprach, fagte, bag brei Mannesalter vor ibm ein Stud von dem Felfen ber Sohle auf die Bilbfaule gefallen fei und fie gerbrochen habe, worauf fie gang verloren gegangen fei. Un ber Dede ber Grotte fonnte man es noch feben, bag Steine losgeriffen maren 10).

Das Boll ber Achaer beauftragte ben Dnatas, als biefer, wie aus einer Inschrift, Die ich spater mittheilen werbe, icon burch viele andere Berte fich ausgezeichnet batte, für Dlympia bie Bilbfaulen ber griechischen Beerführer zu verfertigen, so viele berselben mit einander loos feten, wer ben 3meitampf mit Bettor, ber einen Gries chen berausgefobert hatte, antreten follte 11). Gie waren mit Langen und Schilben bewaffnet. Reftor allein ftanb auf einer besondern Bafe und marf bie Loofe in ben Belm 12). Die übrigen flanden gegenüber auf einer anbern, vermuthlich halbtreisformigen Bafe. Man fah Agas memnon, beffen Ramen allein ju Ehren ber Uchaer 13) und zwar von ber Rechten zur Linken beigeschrieben fanb, vermuthlich ohne Belm 14), ferner Diemebes, bie beiben Mianten, Ibomeneus und beffen Begleiter Meriones. Ibomeneus, ein Enfel bes Minos und bes Belios wegen seiner Mutter Pafiphae, hatte in Bezug auf biefe Abkunft einen Dahn jum Abzeichen bes Chilbes; benn ber Sonne mar ber hahn beilig, weil er ben Aufs gang berfelben verkundiget. Ferner hatte Onatas Die Bildfaulen bes Eurypylos, Thoas und Douffeus verfertigt. Dieses Beibgeschenk erhielt zu Elympia nabe bei bem großen Tempel bes Beus feine Stelle. Auf ber Base stand die Inschrift: "Diese Gebilde haben bem Beus die Achaer geweihet, Stammend von Pelops ber, Lantalos gottlichem Sohn." Folgende ameite Inschrift,

Agatharchid. p. 11. 8) Pausanias 8, 5, 5. bemerkt, der Brand habe unter Simos, Sohn bes Phialos, von welchem die früher Phigalia benannte Stadt den Ramen Phialia erhielt, sich ereignet und vorbedeutet, daß Simos dalb sterben würde. 4) Thiersch: "Weil die Phigaleer sich hiebei mit solcher Beharrsicktelt vor allen großen Künstlern jener Zeit an Dnatas wendeten, so darf man annehmen, daß er in Behandlung alter Formen sür besonders geschickt gehalten wurde. Dadurch tritt er neben Kalamis und Myron auf die Scheibelinie der alten und neuen Kunst, indem er von dieser die Raturgemäßheit seinen Werten zu geben wuste, ohne die Eigenthümlichteit der ältern Form ganz aufzuheben." Dagegen der merke ich, daß die Phigaleer mit den Äginetes schon in früherer Beit unter Pompos und dessen Montels eine Aandelsverdinzdung unterhielten (P. 8, 5, 5. Muell. Asg. p. 74. 77.) und daß zwar allerdings die äginetischen Künstler mehr als andere zur Anfertigung solcher Bildwerke im altgriechischen den Bildnern am wenigsten. Höchstens noch besatte sich Onatas in dem ziemlich jugendlichen Alter, worin er dieses Wert versertigte, mit Austrägen dieser Art und auch da ungern genug. Ein besonderes Talent für seiche Misgestalten muß sich dem Onatas unter allen äginetischen Künstlern her damaligen Zeit zu seiner Edre am meisten absprechen. Was Thiersch hinschtlich seines Berhältnisses zu Kalamis und Moron bemerkt, ist wahr hinschtlich aller übrigen, besonders der spätern Berke des Onatas.

<sup>5)</sup> Muoll. Aeg. p. 175. Lob. Agl. p. 242. 1852. 6) P. 2, 80, 2. 7) Schol. Hes. Th. v. 411. p. 140. a. Sopä. Oed. T. 160. Schol. 8) So wurde einstmals ein Bild des Dios mysos für Cleutherd coptrt. P. 1, 58, 8. 9) Aus der Erzähs lung — bemerkt Schorn S. 259. richtig — läßt sich schließen, dec Knüftler sei ungern an dies Wert gegangen. 10) P. 8, 42, 6. 11) Hom. Il. 7, 161 aq. 12) Id. 7, 181. 15) Muoll. Aeg. p. 103. 14) Hom. Il. 7, 175.

uf Idomeneus Schilde fand, war offenbar von ben

rn, um ben Berfertiger ihres Beihgeschenkes ju barauf gefet morben: "Bie viel' andere Bilber fo is weisen Onatas auch bies Wert, ben Diton bat gina gezeugt 1.). Betrachten wir zuerst die Beranig ber Aufstellung, fo hatten bie Achder, fo viel wir i, bamals burch keine triegerische Unternehmung ober volle Schlacht fich ausgezeichnet, nach welchen Beib: nte biefer Art in Olympia aufgestellt zu werben en. Paufanias fagt ausbrudlich: "In bem perfis Kriege mit bem Zerres haben bie Achaer weber an Buge nach Thermopyla, noch an ber Seefchlacht ber er unter Anführung bes Themiftofles bei Gubba Salamis Theil genommen. Sie stehen nicht in latonischen, noch in bem athenischen Berzeichnisse n Kriege verbundenen Bolfer. Gie famen auch ju der Schlacht bei Platda. Daber find die Achaer em Giegestenkmale, bas bie Bellenen in ben olym= 1 Tempel geschenkt haben, nicht mit genannt. Sie n vermuthlich nur auf die Erhaltung ihres Baters , waren auch vielleicht auf ihre Borzüge in bem ischen Kriege noch ftolz, und wollten sich von ben moniern, als Doriern, nicht im Kriege befehlen Es hatten aber bie Sellenen, bie bei Plataa i, bem Bens eine von Angragoras aus Agina 16) igte Bilbfaule ju Olympia aufstellen laffen, auf Bufgestell alle griechischen Bolter, Die an jenem Theil genommen hatten, verzeichnet maren 17). un in diesem langen Berzeichnisse die Achaer nicht konnten, empfanden fie ben Schimpf fo febr, bag weder als Angragoras an jener Statue noch ar-, oter als fie icon aufgestellt war, gleichfalls ein efchent fur Dipmpia bei Onatas aus Agina, ber benfo feine Gemalde zu Plataa beendigt und die er Melana zugefagt hatte, bestellten. Betrachtet as Runftwert von biefer Seite, fo tann man bie be Bahl bes Sujets nicht genug bewundern. Der iche Rrieg mar vor bem medischen ber größte. teiechen, die barin kampften, führen überall in ber ben Namen Achaer, wegen bes Übergewichts biefes Indem nun die Uchder, Die Nachkommen bes en Pelope, laut ber Inschrift fich junachft ale Erbes Kunftwerks nannten, mar ihnen allerbings beihgeschenk, welches ihre Theilnahme an bem frubes r beiben größten Rriege bes bellenischen Bolfes

lichte, am ehrenvollsten, aber auch bie Nachkommen rigen Gricchen, die bem Agamemnon gefolgt mas onnten tiefe finnige Darftellung nur mit Bobls t aufnehmen, bie ju Dinmpia, wo gleichfalls vor n ber heitern gymnischen Rampfe, burch welche llenen gleich ben homerischen Belben fur bie erns impfe bes Krieges sich tuchtig machten, bas Loos i zu werben pflegte, gang an ihrem Plage mar.

Aber auch die kunftlerische Ausführung bes Reftor und ber neun ihm im Salbtreis gegenüberstebenben Beerführer muß achtungswerth gewesen fein, ba Dero eine biefer Bilbfaulen, Die des Donffeus, murbig fand, fie nach Somer nennt ben Dopffeus im Rom gu entführen. Berzeichniffe ber Belden zuleht, woraus man schließen tann, daß jene Bilbfaule am Ende bes Salbfreifes fand. Ubrigens ift der gange Statuenverein, den Lewegow in bie Claffe ber gesellschaftlichen auf verschiedenen Bafen neben einander geftellten Gruppen fest, bochft werth, von neuern Runfilern wieder in bas Dafein gerufen au werben. Beachtung verbienen befonbers noch ber Telas monier Aias 18) und Aias, Sohn des Dileus 19), beide Statuen aus bem westlichen Gibelfelde bes Athenatem= pels auf Agina. Auch in ber Stellung ber neun ben Reftor umringenden Belden berrichte wol noch einige Symmetrie, wie in den Tympanen biefes Tempels.

In ben Aufschriften ber Beusbildfaule, welche bie Hellenen, die bei Plataa gefochten hatten, zu Olympia errichteten, werden zwar die Pheneaten nicht ermabnt; aber Paufanias fagt über die Artader: "Un bem Siege uber bie Perfer bei Plataa hatten fie auch Theil" 20). Daß etwa nur einige wenige Pheneaten in jener Schlacht getampft hatten, Diese Bermuthung ift zu unhaltbar. Bahricheinlicher ift es mir, bag die Pheneaten aus abn= lichen Grunden als die Achaer, b. h. eben beshalb weil ihr Rame in ber Aufschrift jener Zeusbildsaule nicht vorkam, ihre altere Theilnahme an bem trojanischen Kriege \*1) durch Aufstellung eines Weihgeschenks zu Dlympia verherrlichten 22). Auch ift tein anderer Krieg mir bekannt, worin bie Pheneaten im Beitalter tes Onas tas gefochten hatten, und boch beutet bie Gestalt ber Bilbfaule, bie in ber Altis beim Beihgeschent bes Phormis ftant, auf einen Rrieg bin. "Der hermes, ber ben Bibber unter ber Achfel tragt, einen Belm auf bem Ropfe hat und mit einem Chiton (Unterfleid) und einer Chlamps (Salbmantel) bekleidet ift, murbe von ben Urkabern aus Pheneos dem Gotte gegeben. Die Aufschrift melbet, daß ber Aginete Onatas und mit ihm Kalliteles benfelben verfertigte. Ralliteles mar, wie mir fceint, ein Schuler ober Sohn bes Onatas" 23). Einen Bermes mit bem belm auf bem Saupte enthalten bie merfwurbigen Mungen von Unos in Thracien. Betrachtet man bie mythische Geschichte, die Sagen, die Feste ber Phes neuten, fo ift alles voll vom Cultus bes Bermes 24). Sogar ben Wibber, ber zur Linken schreitet, enthalten 3 bochft merkwurdige Mungen ber Pheneaten ju Bebers war 23). Der übrigen Kunstwarte, worauf ber Wibber

18) Bagn. S. 43. H. Gl. n. 62. Oft. Taf VI. d.

Bagn. S. 52. N. Gl. n. 64. Dft. Saf. VI. b. Dafcibft auch

ber Kopf etmas grober abgeb. cf. Cockerell l. l. Vol. VI. N. XII.

pl. 1. 20) P. 8, 6, 1. liber bit Tegeaten Plut. Aristid. 12. 21) Hom. II. 2, 605. Eustath. ad h. l. p. 227 sq. Bas. 1560. 22) Myrtilos Grab ju Pheneos (P. 8, 14, 7.) beutet auf Bersbinbungen mit Olympia. 25) P. 5, 27, 5. 24) Cic. nat. deor. 8, 222. 25) Mus. Hedery P. I. p. 171. n. 4179. 4180. tab. 18. n. 599. p. 47. n. 1291. tay. IV. n. 98. In Catal. M. Berley and tab.

Herdery, partem primain castig. Mor. 1828, p. 21. n. 1291, tab.

P. 5, 25, 5. Append. Plan. p. 505, St. 11. W. Boarm. ex antiq. lapid. T. I. p. 63, Brunck. Anal. III. 138. Jacobs. comm. Vol. III. P. I. p. 368. 16) P. 17) P. 5, 23, 1.

ptl. b. B. u. R. Dritte Section. III.

mit Hermes verbunden erscheint, ist eine große Menge. Der Hermes zu Olympia war ein Kriophoros und Promachos zugleich. Jener hatte einen Tempel zu Tanagra und die Bildsaule des den Bidder auf den Schultern tragenden Gottes hatte Kalamis versertigt 26), der mit Onatas das Kunstwerk für Olympia arbeitete, wodurch Hierons olympischer Sieg verherrlicht wurde. Auch Hermes Promachos hatte einen Tempel und eine Bildsaule zu Tanagra, welche die Stlengis trug.

Weihgeschent ber Thafier. Der Insel Thafos bemachtigte fich bie perfische Flotte, mabrend Marbonios anbere Bolterschaften gu Lanbe unterjochte 27). Als im folgenden Jahre die Thasier durch ihre Nachbarn verleumbet wurden, baß sie einen Aufruhr im Schilbe führten, ließ Dareios burch einen Abgefandten ihnen befehlen, ihre Mauern ju fcbleifen und ihre Schiffe nach Abbera zu bringen 28). Diefem Befehle mußten fie gehorchen 29). Je laftiger biefe Bebrudung burch bie Perfer war, besto gewisser ift, bag bie Thasier nach Uberwaltigung ber Perfer gleiche Gefühle bes Dantes ein= mal fur ben bochften ber Gotter, zweitens fur ihren Das tionalgott hegten, als andere Griechen in biefer Beit. Es verehrten aber bie Thafier ben Berafles und ben Tempel beffelben follten icon bie Phonifer angelegt bas ben 30). Paufanias und Berobot meinen, bag bie Thas fier erft ben Tyrischen, und spater, als fie fich in bie Gemeinschaft ber Griechen begeben hatten, auch ben Des rattes, Sohn bes Umphitryon, verehrten 31). Sie felbst mußten fehr vielerlei Deratlesbilder in ben Tempeln ihrer Infel haben, die auf ihren Mungen copirt find. Einige berselben burften alter als Onatas, andere auch ihm gleichzeitig, wo nicht von ihm felbft verfertigt fein. Mertmurbig ift es immer, bag ber bogenschießenbe 32) Beras tles auf tleineren Gilbermungen ju Floreng 33) und Gotha 34) und auf einer großeren ju Paris 34) giems lich baffelbe Coftum, ja biefelbe Stellung bat, als ber Beratles aus bem offlichen Gibelfelbe bes Beustempels auf Agina 36), berfelbe, über welchen wir oben bie Bebauptung ausgesprochen, bag Onatas felbft ibn verfertigt habe. Andere Bildfaulen auf Thasos waren erft nach Onatas Tob verfertigt 37). Es waren aber bie Thafier febr reich. Ihre Ginfunfte zogen fie von bem festen Lande 38) und aus ihren Bergwerken; benn bie Golds beramerte ju Stapte Sple, jum Theil von ben Pho:

nikern angelegt 39), brachten gewöhnlich 80 Zal weniger bie auf Thafos felbst, fo ansehnlich Summe mar, welche biese abwarfen, sodaß De mertt, bie Thafier murben, wenn fie von ben womit ihre Fruchte belegt waren, frei maren, festen ganbe und aus ihren Bergwerken jahrlich ben besten Jahren aber 300 Talente gieben 4 so reiches Bolt konnte nach ben Perserschlacht bings ein Beihgeschenk fur Dlympia bestellen, bas ber Pheneaten und sogar bas bedeutendere t noch hinter sich ließ. Dag Onatas bamit von siern beauftragt wurde, bankte er wol ber En bes Thasier Polygnotos, mit bem er bie Tem ju Plataa burch Gemalde verziert batte. fertigte einen Berafles, ber mit bem Fußgestell war, in ber Sobe 10 Ellen batte und in ber ein die Reule, in der andern einen Bogen führte. wir Berobots Unterscheidung, fo tonnte Diefer Gott nur ber unsterbliche Dlympios zubenannte sein 41). Auf dem Weihgeschenke zu Olympia Inschrift: "Der Sohn bes Miton, Onatas, ausgearbeitet. Er hat feine Bohnung auf Agi Dhne Zweifel hatte ber Berfertiger ber vermutbli falls febr toloffalen Beratlesbildfaule, welche Tetrabrachmen ber Thasier copirt ist 43), ben & Dnatas fich bekannt gemacht. Als Onatas biefe wegen in Olympia verweilte, empfing er bie ber sicilischen Tyrannen; benn sicherlich ift bas fen zur Berberrlichung ber olympischen Giege bestellte Beihgeschent in eine frubere Beit ju fe ber für bie Pergamener verfertigte Rolog bes Uber die Beranlassung und die Zeit der Errichtm Dl. 78, 2. 44) unter bem weiten Deinomenet biefem Berte unter Olympia gehandelt worbe Errichtung mußte aber vor Dl. 78, 4. geschel weil in biefem Sabre fein Baus gefturgt unb, scheint, gang ausgerottet murbe 45). Ralamis, Pferde, worauf die Anaben fagen, verfertigte, Darftellung biefer Thiere bochft erfahren 46) schriften bes Errichters und Berfertigers bat D. uns erhalten 47). Die lettere ftimmt mit ber bes Weihgeschenkes ber Thafier überein. meinte Bronbfted in einer italienischen gu Deape 4. erschienenen Schrift 48), ber 1817 gu Dipr fundene eherne Belm mit ber berühmten Inich

<sup>7)</sup> ben Stempel biefer Munge verfertigt habe, mochte ich boch nicht behaupten.

<sup>26)</sup> P. 9, 22, 2. 27) Herodot. 6, 44. 28) Ib. 6, 46. 29) Ib. 6, 48. 30) Ib. 2, 44. 31) P. 5, 25, 7. 32) Hom. Od. 11, 606. 33) Eckh. Num. vet. an. tab. V. n. 10. p. 61. 34) Aus der Seckenborf. S. 35) Pellerin. Rec. III. Pl. 93. n. 6. Mionn. Rec. d. pl. Pl. LV. fig. 5. cf. Mionn. Suppl. II. Pl. VIII. fig. 6. 36) Glyptoth. 55. Ht. Aaf. VIII. n. 30. n. 37) S. diese Encott. unter Olympia. 38) Hier auf dem festen kande sind wel die wegen ihrer unzüchtigen Darstellungen berächtigten thasischen Silbermünzen geprägt, die sonst irrigerweise nach lete in Masedonien gezogen wurden und aus orphischen Mysterien, die auch den Ägineten bekannt waren, erklärt werden missem. Da sie in so großer Menge sich sinden, müssen sie einem metallreichen Orte geprägt sein. Der Insel Abasos selcht können sie nicht zugeschrieben werden, wegen der völligen Verschiedenheit

ber Appen. Der Styl entspricht bem alteren aginetisch sollte man glauben, bas wiewol bie Agineten fur ihre z Rungen bas Silber von Thasos erhielten, so die Thasse geren Aunstwerken und zu Mungen sich ber aginetischen bebienten. Auf einer weit jungeren Golbmunge mit gar Darstellungen liest man BASION IIIEIPO. Pellerin. Pl. 98. n. 5. p. 42. Eckh. D. N. 11. 53.

Pl. 98. n. 5. p. 42. Eckh. D. N. II. 53.

39) Herodot. 6, 47. Hansen Lewenklaw Rem
nica Türkischer nation. Franck. a. W. 1590. Fol. S. 17
Herod. 6, 46. 41) lb. 2, 44. 42) P. 5, 25, 7.
Anal. III. 174. n. 118. 43) 29 beri. 3u Gotha.
sini Fast. Att. III. 170. 45) Thiersch 2. Abb. Ann.
46) Plin. H. N. 84, 19, 11. Propert. 3, 7, 10. Ov.
4, 1, 33. 47) P. 8, 42, 4. Anth. Palat. T. II. p.
325. 48) Bergl. auch Kunstbl. 1830. nr. 65. 49)

rubre von bem Berte bes Onatas ber. Es ift jest ausgemacht, daß hieron nach ber Schlacht bei Kyme Dl. 76, 3., worin er die Tyrrhener schlug, ihn von der Beute bem Beus zu Olympia weihete so). Onatas Bert fallt in eine ziemlich spatere Beit. Die gunftige Aufnahme, die dieses zu Olympia aufgestellte Werk bei bem ficilischen Konige fand, veranlagte bie Zarantiner ein Runftwert fur Delphi, wo auch bie Bellenen einen golbenen Dreifuß wegen ber Schlacht bei Plataa errichteten 51), bei Onatas zu bestellen. Polygnotos Empfehlung konnte mitgewirkt haben. Diefer namliche hatte früher die Tempelwande zu Plataa mit Onatas gemalt; jest aber schmuckte er bie Lesche ju Delphi 52) mit feis nen Gemalben. "Die Tarantiner — berichtet Paufanias 43) - ichidten auch ben Bebenben von ber Beute, bie fie ben barbarischen Peutetiern abgenommen hatten, nach Delphi." Die Peuketier bewohnten einen Theil Apuliens und stammten aus Arkabien; ihr Ahnherr war ein Sohn bes Lykaon und Bruber bes Onotros 54). "Ihr Beihgeschent batten ber Aginete Onatas und Ralynthos '') verfertigt. Es waren Bilbfaulen ju Buß und Reiterstatuen." Unbekannt ift, ob Ralonthos ein Zarantiner ober Phokeer ober ein Schuler bes Onatas war. Bielleicht hatte Onatas ihn nur angenommen, weil bieses Weihgeschenkt ihm sonft zu viele Zeit weggenommen hatte und die Pergamener ben Rolof fcon bestellt hatten. "Der Konig ber Japyger, Dpis, ber ben Peutetiern zu Bulfe tam, gleicht einem, ber in ber Schlacht feinen Tob fand." Japygien, nach Japyr, eis nem Sohne bes Dabalos und einer Rreterin 36), bes nannt, bilbete gleichfalls einen Theil Apuliens. war Japyger ber umfassende Rame fur biese Bolterschaften. Die Tarantiner ftritten fich mit ben Japygern über ein angrenzendes Stud gand. Gine geraume Beit hindurch scharmugirten sie nur beständig mit einander und machten wechselseitig aus ihren ganbern Beute. Bierburch murbe aber die Feindseligkeit immer größer, bis fie gulett in einen formlichen Krieg ausbrach. Die Japyger rufteten nicht allein ihre Nationalmacht, sondern nahmen auch Bulfetruppen von ihren Nachbarn, fodaß fie gu= fammen über 20000 Mann jufammenbrachten. Die Larantiner rufteten ebenfalls ihre Nationaltruppen und zogen überbem viele Rheginer, die ihre Bundesgenoffen maren, an sich. Es tam zu einem bigigen Treffen, worin auf beiden Seiten Biele blieben und endlich die Japyger ben Sieg erhielten. Weil sich bie Geschlagenen auf ber

Flucht trennten und theils ihren Ruchug nach Taras nahmen, theils nach Rhegion flohen, so theilten fich bie Jappger ebenfalls. Einige von ihnen verfolgten bie Tarantiner und weil sie dicht hinter ihnen waren, erschlugen fie viele berfelben. Die andern verfolgten bie Rheginer, und zwar mit folder Site, baß fie mit ben Aliebenben zugleich in Rhegion einbrangen und fich ber Nach Diobor 17) war bamais Stabt bemachtigten. Menon zu Athen Archon, sobaß diese Schlacht in Dl. 76, 4. zu seten ift 58). Bald barauf muffen bie Zarantiner ben mit vielem Blutvergießen verknupften Sieg erlangt haben 49), ber bas Beihgeschent veranlagte. Der aroßen Schlacht zwischen ben Tarantinern und Jappe gern, worin viele vornehme ober abelige Tarantiner blieben, gebenkt Ariftoteles mit bem Bufate, baß fie balb nach den Perferkriegen fich ereignete und bamals bie Demofratie eingeführt wurde 60). Bei ber Berachtung, mit welcher bie Griechen auf alle Barbaren berabfaben, unterließen fie nicht, dieselben weit unebler zu bilden, als Individuen ihrer eignen Nation. Go wird Onatas bem König der barbarischen Japyger weit geringere Schonbeit gegeben haben, als bem fpartanischen Belben Phas lanth. Benigstens finben fich in bem fterbenben Bech ter 61), ber von einer ahnlichen Gruppe aus viel jungerer Beit herrührt, folche uneble Buge. Diefe Statue mußten wir an biefem Orte ermabnen, ba gewiß ihrem Berfertiger bas altere Kunstwerk bes Onatas nicht ganz unbefannt geblieben mar und in Berbindung mit bem liegenben Troer im westlichen und bem andern im oftlis chen Giebelfelbe bes Athenatempels auf Agina fie bas verloren gegangene Kunftwerk bes Onatas gewiffermaßen uns erfeten muß. "Bei bem liegenden Dpis fteben ber Beros Taras." Diefer Beros, von bem bie Stadt Zaras 62) und auch ein Kluß berfelben 63) ihren Namen hatten, war ein Gobn bes Poseidon 64) und einer Nymphe des Landes 64). Probus 66) erzählt, daß dies fer Taras, aus einer lakebamonifchen Stadt geburtig, mit Saturia, Tochter bes Minos, Ronigs von Rreta,

<sup>57)</sup> Diod. 11, 52. 58) Corsini Fast. Att. T. III. p. 176. Die Schlacht bei Salamis fallt in Dl. 75, 1. 59) Herodot. 7, 170, 60) Aristot. Pol. 5, 2, 8. p. 183. Sylb. Heyne Opusc. Acad. II. p. 221. Múll. Dor. II. 176. 61) Sonft in ber Billa Lubovifi, bann feit Clemens XII. im Capitol. Duf. Moffei Racc. di st. a. tav. 65. p. 61. Mus. Cap. III. 67. Mongez in ben Mem. de l'inst. nat. d. scienc, et arts. Litt. et b. a. T. II. Par. an VII. p. 453-462. Filhol et Lavallée G. du M. N. T. III. No. 204. Les mon. a. du M. Nap. d. p. Piroli. T. IV. No. 22. M. Fr. II. ex. Schorn Stub. b. gr. R. C. 255. A. Nibby, Osservazioni artistico-antiqu. sopra la statua volgarm. appell. del gladiator moribondo. R. 1821. 4. Abnliche Statue aus pentel. Marmor. Real Mus. Borbon. Vol. VI. tav. 24. n. 2. Fasc. 22. tobte Krieger. Ib. n. 1. cf. Vol. VI. tav. 7. n. 1. 62) Strab. l. 6. p. 279. 68) Appian. bell. civ. 5, 93. Steph. Byz. v. Ταρας. P. 10, 10, 4. 64) Serv. ad Virg. Aen. 8, 551. Horat. Od. 1. 28, 29. 28cnn Einige ben Zaras wegen ber Stelle Birgils zu einem Cohne bes 65) *P*. l. l. Beratles machen, fo ift bies ein Irrthum. Probus ad Virg. Georg. 2, 197. Daffelbe hat (aus Probus) auch Pomponius Sabinus. Bergl. Mazoch. comm. in R. Hercul, M. aen. tab. Heracl. P. I. Neap. 1754. p. 99.

Pouqueville's Besie; jest "apud Rossium tribunum militarem Britannicum."

<sup>50)</sup> Sillig, über ben angeblichen helm bes Onatas in Bbtstig. Amalth. 2. B. S. 231. Brondsted, über die Inschr. d. olymp. Helms in Bbtt. Am. 8. B. S. 53. Die beste Auslegung in Boeckh. C. I. Gr. I. p. 34. n. 16. p. 882. Rose Inser. Gr. vetustiss. p. 65. 51) P. 10, 13, 5. 52) Bbttig. Id. z. vetustiss. p. 65. 51) P. 10, 13, 5. 52) Bbttig. Id. z. Arch b. Mal. 1. Ih. S. 804. 53) P. 10, 13, 5. 54) Dion. Halic. 1, 10. p. 9. lin. 81. Aristoxen. ap. Malchum De v. Pythag. Alt. 1610. 8. p. 14. 55) Die frühere Lebart zah Ka-λwoov τε έστήχασιν έργα ist jest aus der mostauer handschr. verbessert: z. K. 1ε έστι τοῦ συνεργοῦ. 56) Strab. l. 6. p. 279. Herodot. 7, 170.

einen Sohn erzeugt babe. Als biefer einst Schiffbruch litt, trug ibn ein Delphin nach Italien. Diefe Erzählung deutet auf eine Colonie bin, Die mit bem Gultus ber Dalles 67) auch ben bes tanarifchen Poseibon, uns ter beffen Schute fie nach Italien schiffte, mit babin nahm 64). "Gin Beleg bes obigen Creigniffes - fabrt Probus fort - ift noch jest vorhanden; benn in dem Municipium ber Tarantiner ift bas Bildniß eines auf einem Delphin figenben Menfchen." Nun berichtet Aris ftoteles, daß die Tarantiner auf ihren Rumen gewöhnlich ben Taras auf bem Delphin pragten 69) und es ift bies in ber That bas flebende Geprage ber großern Gilbers mungen, fodaß eine Gruppe, wie Probus ihrer gebentt, in Taras vorhanden gewesen fein muß, nach welchen iene copirt find. Eine ber Mungen, in altem Style, ringeum von einer mpftischen Arabeste umgeben, zeigt bas, mas auf ber einen Geite erhaben ift, auf ber ans bern vertieft 70). Die Gruppe, wonach bas Geprage gemacht ift, war, wie ihr uralter Styl beweift, noch por Onatas in Laras errichtet. Dagegen find auf anbern Gilbermungen ber Tarantiner, beren bas Rab. ju Gotha allein eine fehr betrachtliche Sammlung befist 71), abns liche Gruppen copirt, die allzusammen erst nach Onatas Beitalter aufgestellt wurden. Denn bag nicht eine, fonbern viele folder Gruppen ju Taras maren, fieht man aus ber verschiedenen Baltung ber Arme und aus ben fast enblos verschiedenen Attributen, bie Zaras auf ienen Munzen mit ben Sanden halt 72) - "und Phalanthos aus Lakebamon und nicht weit von Phalanthos ei phin; benn Phalanthos foll, ebe er nach Italie in dem friffaischen Meere Schiffbruch gelitten beb pon einem Delphin ans gand gebracht worben feit Wie Antiochos erzählt, wurden in dem messenischen alle biejenigen, welche bem Felblager ber Latebi nicht folgten, fur Rnechte gehalten und Seloten g Diejenigen Linder, die ihnen mabrend diefes In Baufe geboren worben waren, nannten bie Laten Parthenier ober Jungfrauenkinder und hielten : unebelich. Als biefe ju 30jahrigen Mannern b reift waren 74) hatten fie eine Berschworung um men, die bann jum Ausbruche kommen follte, w Anführer ber Berichwornen, Phalanthos, jur 3 Spatinthien, in Amptla feinen but auffeten Diefer Phalanthos mar ein Sohn bes Aratos und i im achten Gliebe von heratles ab 75). Aber bi bamonier verhinderten ben Ausbruch ber Berfd und fendeten ben Phalanthos nach Delphi, um ben Gott wegen Anlegung einer Colonie ju be Diefer ertheilte folgendes Drakel: Saturion gebe bie fetten Fluren von Taras zum Besitz und la ber jappger Bolt burch bie Dacht beiner Baffen bruden 76). Auch erhielt Phalanthos noch ein Dratel: er murbe an bem Drie fich eines Studes ga einer Stadt bemachtigen, wo er vom bellen a einen Regen fallen feben murbe. 216 er fcon Flotte der Parthenier, die ohne ihren Müttern & ju fagen, ihr Baterland verliegen ? ?), nach Stal jogen und hier barbarifche Bolfer übermunden weinte feine Gemalin Athra über ihn, woburch ba tel in Erfüllung ging. Wie Paufanias fagt, e er Taras mit Gewalt ber Baffen 's), Untioche gen erzählte, bag Barbaren und bie bier met Rreter Die Parthenier gastfreundschaftlich aufnahm Rach Berlauf vieler Jahre murbe Phalanthos be genheit eines Aufstandes aus Taras verbannt. En fich nach Brundusium, wo die alten Bewohner w ras nach ihrer Bertreibung fich niedergelaffen Diefen befahl er fterbend, feine Gebeine beimb bem Martte in Taras ju verstreuen; benn ein habe verfundet, baß fie, wenn bies geschehen f Baterland wieder gewinnen murben. Da aber ba tel teineswegs biefes, sonbern nur bie ewige Fo ber Stadt Taras an jene Handlung geknupft bat langten bie Bertriebenen nicht in ihre Beimath 1 Befit von Taras murbe ben Partheniern nur mehr gefichert. Begen biefer Bohlthat, bie ber

wurde, trug Taras bie Reule, bei Dionnfoefesten bagegen bii ober Diota. Dann wurde man aus jenen Attributen bie in welchen bie Mungen geprägt, ober auch bie Armpel, Schabkammern sie niebergelegt wurden, ausmitteln konnen.

<sup>67)</sup> P. S, 12, 5. 63) Arion foll biefelbe gabrt nur in umgefehrter Richtung auf biefelbe Beife gemacht haben und bie Mufitliche ber Delphine, vielleicht noch irgend ein anderer Umftand mußte belfen, bie alte Sage auf ihn gu übertragen. 69) Aristot. ap. Poll. On. 9, 6, 80. über bie Gelbforte f. Dutl. Dor. II. 216. 70) Peller. Suppl. IV, p. 25. Bckh. D. N. I. 145. Taylor Combe Num. M. Britann. tab, III. fig. 9. p. 33. n. 4. 71) Muf ben Gilbermungen gu Gotha halt Zaras in ber ginten ben Dreigad und in ber Rechten entweber bie Diota (5 DR.) ober gar nichte (3 DR.). Ginmal halt er in ber ginten Dreigad unb Schild, in ber Rechten ein horn. Much fieht man ihn mit bem Ruber in ber Linten und ber Diota in ber anbern banb. Da me Zaras in ber Linten bie Reule fuhrt, halt er in ber Rechten ein Afrostolium, ober bie Siegesgottin, ober eine Traube (2 DR.), ober eine Diota, ober endlich gar nichts (3 Dt.). Ferner erscheint Za-ras mit bem Bogen in der Linten und bem Pfeile in ber rechten Banb. 280 Zaras ben Schilb in ber linten Band fuhrt, balt bie Rechte balb ben Dreigad, balb gar nichts. Much fieht man Taras mit bem Delme in ber Einten, ein anbermal wie er mit beiben Danben bie Bange tragt, Bo Taras Linke bas gulhorn tragt, führt bie Rechte entweber bie Diota, ober bie Siegesgottin ober gar nichte (2 DR.). Sonft fieht man in Zaras rechter Danb noch ein Serungeheuer, eine Muschel, ein Afrostolium, Delm, Siegesgöttin, Dreisus, Diota, Bogel ober nichts. — Goldene K. mit
TAPAZ, Bekh. Cat. P. I. p. 21. n. 2. Silb. M. Beger
Thes. Brand, sel. T. I. p. 822—25. Mus. Hunter. tab. 55 et
56. Real Mus. Borbon. Vol. III. tav. 48. n. 1—13. tav. 64.
n. 1—12. Vol. IV. tav. 15. n. 1—4. Aravestie des Arass auf e. Bafengem. (Tischb. IV. 57.) nach einer fcenischen Darftellung, wie bas an Pulcinell und Barletin erinnernde (A, BB. Schlegel uber bram. R. II. 8.) Coftum beweift, 72) Bollte man bie Bielheit jener Gruppen bestreiten, fo mußte man die Behauptung aufftellen, bag bie Tarantiner bem beroenbilbe balb biefe, balb jene Attribute in bie Banbe gaben, g. B. wenn ein Beraflesfeft gefeiert

<sup>73)</sup> P. 10, 13. fin. 74) Justin. 3, 4, 8. 75) Sc tus Hor. Carm. 2, 6. 12. Callimach. in Schol. ined. 1 nys. Perieg. Spohn Opusce. Niceph. Blenin. 29. 76) 2 ap. Strab. lib. 6. p. 278 sq. 77) Just. 3, 4, 10. 10, 10, 3. Just. 3, 4, 11. occupata aree Tarentinorum gnatis veteribus incolis. 79) Strabo p. 279.

Flibe Phalanthos noch fterbend ben Partheniern erzeigte, wurden ihm in Zaras gottliche Ehren bewilligt . ). Betrachten wir nun bas Kunftwert bes Onatas, fo muß man fic wundern, bag biefer bem Phalanthos ben Dels phin beifugte und, wie Paufanias will, auch biefer Beros von einem Delphin ans gand gebracht murbe, mos gegen laut ben übrigen Schriftstellern und ber ublichen Auslegung ber Mungen, die burch bas beigeschriebene Bort TAPAS auf ber golbenen Munge gu Bien uns terstütt wird, ber Delphin bem Poseidonesohne Laras Butommt. Man tonnte annehmen, Paufanias habe in Der Benennung ber zwei Figuren ber Gruppe geirrt; ins bem er ben Tgras Phalanthos und umgekehrt ben Phas lanthos Taras benannte. In Diefem Falle tonnte man fich ben Phalanthos, ber nach Servius die von Taras gegrundete Stadt mehr in die Bobe gebracht haben foll, fo benten, wie ber jugenbliche Reiter "1) ift, ber auf gabllofen tarantinischen Mungen als ftebender Typus die bintere Seite einnimmt 82). Es muß mehr als eine folche Statue in Taras vorhanden gewesen fein, wie die unübersebbare Berschiedenheit in Rebendingen beweift, welche die Copien auf ben Mungen bei aller Ubereins flimmung in ber hauptfache und zeigen. Inbeffen ift es moglich, bag bie Tarantiner in Betreff bes Phalans thos abnliche Sagen hatten, als über ben Taras. Dars auf beutet bie von Pausanias zur Erklarung beigefügte Nachricht, vielleicht auch Juftins Uberlieferung, daß Phas lanthos von Taras nach Brundusium fich begeben babe. Mer weiß nicht, bag ein auf einem Delphin fitenber Jungling ber ftebenbe Typus ber Mungen von Brun-Dusium ift 82), Endlich konnte ja entweder an beiden Enden oder nur an dem einen Ende der Gruppe ber Delphin fein. Im erften Falle gehorte ber eine Delphin gu Zaras, ber zweite zu Phalanthos. Man muß fich benten, daß bie Beroen, von Delphinen getragen, aus ben Infeln ber Seligen herbeigekommen waren. Beibe Beroen find an bas gand geftiegen und haben fich unter Die Streitenben gemischt. Phalanthos, der schon bei ber Unlegung ber Stadt bie Japyger überwand, bewirft febr paffend bie gludliche Entscheidung ber Schlacht. Aber vielleicht fab man nur einen Delphin und es war gestattet, ihn nicht allein mit bem gu guß tampfenben Taras, fonbern auch mit bem Reiter Phalanthos zu verbinben, weil er namlich bei beiben schwamm. Auch fo bleiben die obigen Mungen von Berth, und es mußte bei ber Wieberherstellung bes Kunstwerkes bes Onatas und Kalpnthos fur ben Delphin ber Delphin ber Mun-

gen, sur ben Taras die auf dem Delphin der Mingen sigende Figur benutzt, die Haltung der lettern aber nastürlich verändert werden. Wahrscheinlich um die namsliche Zeit ließen die Tarantiner noch ein anderes Weihsgeschenk wegen der Überwindung der bardarischen Mesa: pier 84) zu Delphi ausstellen. Es bestand aus ehernen Pferden und gesangenen Weibern. Bermuthlich besteten diese unglücklichen Gesangenen eine schweigend und gebeugt vorüberziehende Prozession. Dies Kunstwerk war vom Argeier Ageladas versertigt 85), der, wie Pausanias ausdrücklich bezeugt, in berselben Zeit lebte als Dnatas 86).

Als der von den Thafiern bestellte Rolog bes Ben rattes ftanb, verbreitete fich ber Ruhm biefes Runftwerts und bes Berfertigers zu ben Pergamenern. Da biefe gewiß feit ben alteften Beiten ben theffalifchen Astlepios verehrten, tonnte ihnen Apollon, ber Erzeuger beffelben, nicht gleichgiltig bleiben. Genug fie ließen von Dnatas einen ehernen Rolog bes Apollon verfertigen, ben noch Paufanias als ein Bunber betrachtet, fowol wegen feis ner Große, als wegen ber barauf verwendeten Runft \*7). Dag vor bem Beitalter ber chryfelephantinifchen Roloffe des Pheidias vorzugsweise Berafles und Apollon tolofs fale Bilbfaulen erhielten, bavon fcheint ber Grund au fein, daß diefe Gottheiten nicht bloß in ben Tempeln, fondern auch außerhalb berfelben als allgemeine Rothbelfer angerufen wurden. Man konnte baber auch ibre dufere Gestalt nicht groß und machtig genug fich ben-ten. Ginen, wie es scheint, ehernen Rolog bes pythischen Apollon hatten ichon Theodoros und Telatles verfertigt und zwar zufolge ber agpptistrenden Anetoste getrennt, aber nach einem feften Ranon. Bilber bes Upollon lies ferten auch Dipoinos und Styllis um bie 50. Dl. 36. nen vergleicht S. Meyer ben Apollon im Palafte Ditti au Floreng 88), Geraume Beit vor Dnatas mar Tettaos und Angelions toloffaler Apollon auf Delos errichtet 19). Auf einer Munge ber Delier will man ben Ropf 10) und auf einem gefchn. St. ben gangen Roloff copirt finden 91). Much ift biefe Bilbfaule ober eine zu Athen vorbandene Covie berfelben auf attischen Tetradrachmen copirt. Angelion und Teftdos blubten um Dl. 58. Der ampflaische Rolog bes Apollon, nach gewöhnlicher Unnahme geraume Beit fruber als ber Thron verfertigt "2), ift ungefahr in die 58. Dl. zu fegen, in welcher Sparta bem Ardfus einen großen Reffel mit Figuren am Ranbe Dem ampflaischen entsprach ber Apollon auf Thornar 91). Den Apollon Philesios im Didymdon bei

<sup>80)</sup> Justin. 3, 4, fin. 81) 3ahlreiche (Strado p. 280.) und sehr ausgezeichnete leichte Reiterei (Aelian. Tact. 2. Steph Byz. v. Tágac.) der Acrantiner. 82) Bermuthlich wurde einer der beiben heroen in den Spielen, die am Schlusse der Mysterien zu Taras Statt fanden, etwa bei einem Aciterauszuge oder dei Wassenkampfen, von einem Jünglinge dargestellt, woraus manche Atstribute und Rebenzeichen jener Münzen zu erklaren sind. 85) 3ehn eherne zu Gotha. cf. Magnan Misc. num. T. III. ted. 13. T. IV. tad. 8—11. Real Mus. Bordon. Vol. III. tev. 32. n. 7—11. Die Figur wird wegen der Leier Arson benannt. Eckh. D. N. I. 143.

<sup>84)</sup> cf. Herodot. 7, 170. 85) P. 10, 10. 8. 86) P. 8, 42, 5. 87) P. 8, 42, 4. 88) p. Meyer G. b. b. S. 1. Abth. S. 31. 2. Abth. S. 58. 89) A Journey into Greece by H. Wheler. Lond. 1682. p. 56. Voy. de Dalm. T. I. à Amst. 1689. p. 87. Voy. de Spon. T. I. p. 137. 90) Mionn. II. 315. n. 81. vergl. n. 32. 91) Millin. Pierr. gr. in. M. G. m. Pl. 38. n. 474. 92) Devyne Samml. ant. Auff. 1. St. S. 69. 71. de Quincy Le Jup. Ol. p. 198. 93) P. 3, 10, 10. Die eherne Figur bes Manischen Wuss., bie wol einen Kandelaber trug, mußte vor Ol. 64, 1. angeserigt sein. Paciaudi Mon. Pel. II. 51. Boeckh. C. I. Gr. I. 18, n. 6.

ken bes Onatas bas bebeutenbste und barum eines ber letten besselben gewesen zu sein. Wie weit Onatas Thatigkeit sich über die 78. Olympiade hinaus erstreckte, bleibt unbestimmbar, auch ob er den Fall seiner heis

math (Dl. 80, 4.) \*) überlebt hat.

Paufanias, ber allein ben aginetischen Styl ber Bilbnerei ermahnt 9), spricht nur fur; und gelegentlich über ihn, barum aber zu allgemein und ungenau, ohne bie einzelnen Perioden besselben zu unterscheiden. Da nun neuere Runftschriftsteller biefes nicht bemerkten und ebenfalls bei ihren Untersuchungen vom aginetischen Styl fo handelten, als mare berfelbe vom Unfang bis zu Ende berfelbe geblieben, so ift baruber neulich unter vielem Guten auch manches Irrige ausgesprochen worden. Der aginetische Styl, ber in ber Kunft ber Dorer bervorragte 10), burfte vom Agineten Smilis ausgeben, wie ber attische, ber in ber Runft ber Joner hervorragte, auf ben Dabalos zurudgeführt wirb. Jener Styl muß zus porberft von einem Schriftsteller, ber unter ben Antonis nen fcrieb, ein alter genannt werben, und er mar folches, weil er vor bem Anfange bes peloponnesischen Rries ges aufhörte; murbe er namlich fpater noch bin unb wieber nachahmungsweise angewendet 11), so gebort bies fes nicht hieher. Mit Recht ftellt Pausanias ben agi= netischen Styl mit andern zusammen, die theils ungefahr in ber nämlichen Beit, aber in andern ganbern, theils aber auch noch viel langer als ber aginetische bestanben. So mit bem attischen, b. h. bem attischen vor Pheibias, ferner mit bem agyptischen und phonikischen 12). Dies fen Stylen glich er eben wegen ihrer gemeinsamen Alters thumlichkeit; aber mit Recht unterscheibet ber Schrifts fteller ihn wiederum von ihnen, fo daß er etwas Befon= beres an fich gehabt haben muß. Man tann auch ohne Schwierigkeit basjenige angeben, wodurch fich ber agines tifche Styl von bem agyptischen, schwerer aber, worin er fich von bem attifchen vor Pheibias unterschieb, aus Mangel binreichender Dentmaler; benn bei ber Bergleis dung ift nicht allein nothig, bag man eine binreichenbe Menge von Denkmalern aus den verschiedenften Beiten bes altattischen vor sich habe, sondern es muffen, ba jeber Styl wieder seine besondere Periode hatte, die zwei Dentmaler, bie verglichen werden follen, genau ber nam= lichen Beit angehoren, mas wol nie fich nachweisen laft. In ber frubern Periode ber aginetischen Schule 13) be-

ftand bas Auszeichnenbe berfelben in ber ffrengen Raturs nachahmung, welches fich diefelbe mit aller Gorgfalt jum Befet und zur Borfchrift machte. 3ch stelle mir vor, bag bamale bie Menschen noch wirklich folche Ropftrachs ten und Gemander hatten, wie fie in ben aginetifchen Bildwerken ben Beroen und Gottern gegeben finb. In ber spateren Periode blieb bie Schule biefem Grundfas gemiffermaßen nur gur Salfte treu. Aus biefer fpatern Periode find die aginetischen Bildwerke 14). In ihnen fallt am meiften bas Alterthumliche in ber Bearbeitung ber Ropfe, ber Saare 15) und ber Gewander auf Da nun aber bas Nacte ber Leiber, bie Arme und Beine ofters eine Runftvollkommenheit zeigen, wie wir fie nut im Beitalter eines Kalamis und Myron annehmen tons nen, ja hierin burch bie wiffenschaftlichste Kenntniß eine bis zur Täuschung gehende Wahrheit des Nackten bervorgebracht ift, erfeben wir hieraus, bag jene alters thumliche Unbeholfenheit nicht von ber Unwissenheit ber Berfertiger, fondern von einer offenbaren Absichtlichs feit berruhrt. Es laffen auch bie technischen Rennts niffe, welche biefelben verrathen, taum etwas ju munichen übrig. Das Alterthumliche und Unvollkommene ift alfo bas, was gang eigentlich Aginetisch zu nennen ift, weil es fich burch alle Perioden ber aginetischen Schule bins burch gieht, bas Bollfommene bagegen zeigt fich in ben Theilen, worin die Runftler fich Abweichungen von bem aginetischen Style fruberer Beit erlaubten und mehr ein solches Princip befolgten, wie es bie attische Runft schon in biefer Beit, noch mehr aber in ber fpatern batte. Da nun aber bas Bollfommene nicht überall, fondern nur in einzelnen Theilen fich zeigt, erscheint in den aufgefundes nen Bildwerken, ungeachtet fie ichon ber reiferen Beit ber aginetischen Runft angehoren, immer noch eine ges wissenhafte Gorgfalt, aber eine geringe Freiheit. Wenn nun Reuere behaupteten, die aginetische Runft babe am Conventionellen feftgehalten und burch ihren gegebenen und festen Topus von Unnatur bas Fortschreiten ausgeschloffen, bagegen habe ber attifche Styl, fo rob er auch anfänglich mar, ben Reim jum Beitergeben und gur allmähligen Bervolltommenung an fich getragen, fo muß ich auch biefes jum Theil bestreiten. Es maren namlich auch im aginetischen Style, wie oben bemertt, zwei Perioden, mithin ein Forschritt aus dem unvolls kommenen in ben vollkommenern, wie in ber attischen Schule. Siebei fand aber ber Unterschied fatt, baf bie aginetische Schule ihren Fortschritt fruber machte, mabrend die attische noch eine Beitlang auf ihrer unvolls kommenern Stufe beharrte. Umgekehrt marb nachber bie aginetische Runft von ber rafch fortschreitenben attifchen überflügelt, bie auf ber Bahn einer richtigen und forge faltigen Raturnachahmung weiter eilenb, jenes Charafteriftifche ju erzielen fuchte, welches, mit Ausschließung

<sup>8)</sup> Muell. Aeg. p. 179. 9) P. 2, 30, 1. Schnisbild bes Apollon auf Agina. P. 8, 35, 5. Bilbs. ber Artemis Limnatis aus Ebenholz bei Tegea. P. 10, 36, 3. Bilbs. ber von ben Ambryssern verehrten Artemis Diktynnaia bei Antikyra, aus schwarzem Stein. 10) Es ist ungenau, wenn Keuere behaupten, ber agie netische Styl sei kein anderer, als ber allgemeine ber Dorier, und ber attische ber allgemeine ber Joner. Ranh man barum sagen, die römische Schule sei keine andere als die italienischer 11) Hirt S. 173. 12) P. 1, 42, 5. Bei Gelegenheit einer Apols lonbilds. zu Megara. Dagegen wird P. 7, 5, 3. die an das Agyptische erinnernde Heralesbilds. zu Errythra den ägenetischen wurderschiedenen altesten attischen Werken entgegengeset. 15) Ginigermaßen kann man den altern äginetischen Styl aus den Kiguren kennen lernen, die auf den Akroterien des

äginetischen Tempels stanben (Bagner S. 32. Meyer 1. Abth. S. 30.) Gie wurben zwar in ber zweiten Periobe verfertigt, aber mehr im Styl ber ersten.

<sup>14)</sup> über ben Styl berf. f. Bagn. S. 86-103. Schele ling baf. 104-128. 15) B. S. 129.

alles Conventionellen, jedem Gegenstande das zuertheilt, wodurch wir denselben erkennen konnen. Während die attische Schule diesem Biele schon mit starken Schritten sich näherte, horte die äginetische ganz auf. Sie konnte nichts mehr erreichen, was die attische nicht schon hatte, oder mußte, wenn anders man von einer Fortdauer, die ohnedieß durch Aginas Unterjochung erschwert wurde, resden will, sie in der Identitat mit ihr finden.

Uber Onatas fagt Paufanias bei Gelegenheit ber pon ben Thafiern errichteten Beraflesbildfaule, einem ber reiferen Berte bes Runftlere: "biefen Dnatas, ber ein Aginet ift, werben wir keinem berjenigen nachsegen, bie fowol vom Dabalos, als von ber attischen Werkstatt berkommen 16)". Also Onatas wird noch als Runftler ber aginetischen Schule genannt, ober es wird anerkannt, baß er noch von ber aginetischen Berkstatt bertomme, augleich aber, bag er teinem ber attischen nachstebe. Dieraus folgt, bag Dnatas in seinen spateren Berten um biefelbe Beit mit ber attischen und gemeinschaftlich mit biefer eine gleiche Sohe von Bollendung erreichte 17). Er wird also burch jenes Lob jum Range ber erften Meister nicht nur ber alteren griechischen Kunft, sondern auch ber fpetern erhoben. Dnatas unvolltommene Jugendversuche glichen wol ben volltommenen feiner agines tifden Lebrmeister. Geinen reiferen Werten muffen wir fcon biejenigen beigablen, bie er fur bas offliche Giebelfelb bes Tempels auf Agina verfertigte. Unter biefen jest ju Munchen aufbewahrten Bildwerten bes weftlichen und offlichen Giebelfelbes bemerkt man einen bedeutens ben Unterschied in ihrer mehr ober weniger vollkommes nen Bearbeitung. Daber muffen wir annehmen, bag bie Figuren zwar alle zu einer Beit, doch nicht alle von eis ner Sand, sondern von verschiedenen, mehr oder weniger geschickten Runftlern verfertigt worden find. Bang besonders zeichnen die zwei schon oben ermabnten Figuren bes offlichen Giebelfeldes burch überragende Bolltommen= beit fich aus. Gine berfelben zeigt ben Bogenschuten Beratles, von robuftem Rorper und im beften Mannesalter. Der rechte Borberarm, beide Sande und bas linke Bein vom Anie abwarts fehlen. Auf dem Saupte tragt er einen Belm, welcher nach vorne zu einen lowentopf vorstellt, die Rudseite aber ift gang glatt, wie an ben übrigen Belmen. Ubrigens ift jene Belmvergierung mit gang befonderem Befchmad und vieler Liebe vollen= bet. Bas Stellung und harnisch betrifft, ift er gang gleich einem andern Bogenschuten. Da aber an letterem bas Unterfleid, welches er unter bem Barnifch tragt, auf jene conventionelle Beife gefaltet ift, welche bem altgries dischen Styl eigen ift, an ber anbern Figur bagegen bas Unterkleid nicht so gefaltet, sondern beinahe ohne alle Falte ift, muffen wir biefe Figur einem Runftler wie

Onatas zuschreiben. Die zweite Figur, ber bas rechte Bein von der Mitte bes Schenkels abwarts, einige Fin ger an ber linten Sand und einige Stude am linten Schenkel fehlen, stellt einen etwas altlichen zu Boben geflurgten Mann, wie angenommen wirb, ben verwunde ten Laomebon, in einer allerbings etwas gewaltsamen, boch feineswegs übertriebenen Stellung bar. Er fdeint bei feinem Falle fich blos burch bulfe bes Schilbes, ba er am linken Arme tragt, etwas wenig über bem Boben erhalten zu baben. Mit der Rechten scheint er sein Schwerdt ziehen zu wollen, wie man aus ber Offnung ber Sand sowol, als ber Richtung berfelben fchließen tam. Auf bem Baupte hat er einen Belm, welcher etwas be her gewolbt ift, als ber ber Pallas. Born über ben Augen endiget er fich in zwei halbeirkelformige Aus fcnitte, welche mit bem Ranbe ber Augenbraunen gleich Das Mittelflud aber zwifchen beiben Augen lauft bis auf die Rafenspihe berunter und bededt auf Diese Beise ben ganzen Rasenruden nach feiner genen Lange. Der Belm ift übrigens mit Backenschienen wo feben, welche mit Metallftiften besonders angefest wenn Dben in ber Mitte auf bem Belm bemerkt man eine Wertiefung, welche, wie es icheint, jur Befeftigung to Belmbufches biente. Muger bem Barte von gang eige ner und fleifer Art ift von Saupthaaren nichts mie Gine ziemlich ftarte Musculatur zeigt fich am we gen Rorper, babei bemertt man jeboch einen gewifte Grad von gett, ben gewöhnlich bas Alter mit fich bringt. Diese Mifchung von altlicher Schwache und jenes Uber reftes jugendlicher Rraft hat ber Runftler auf bet Glid. lichste vereinigt und bargestellt. Es sind Laometon mo Berakles fo weich und fleischig gearbeitet, baf fie mit ben trefflichsten antiken Copien, welche von bem Disto bolos des Myron auf uns getommen find, und chenfe mit ben vom Parthenon entführten Driginalmerten, 18 mit dem Ilifob und Thefeus, volltommen Die Bengle dung aubhalten. Diefe trefflichen zwei Siguren toma also für Driginalwerke bes Onatas aus feiner mittlen Periode geiten und beurfunden uns beinabe ichon ta bochften Gipfel ber aginetischen Aunflichnte. Bir birfa aber glauben, daß die fpater fur Dlympia verfertigte Berte noch weit vollkommener waren, wogegen bie Im fertigung ber Demeter ju Phigalia nur mit einem Still ftand, ja Rudichritt verbunden und ber gange Auften bem Runftler verhaßt genug mar. In bem Apollon p Pergamos endlich zeigte sich eine gemiffe Abnlichkeit wi ben Werken aus Ageladas spatester und Pheidias frib fter Periode. Es hatte fich Onatas bier bes Beenge ben bes aginetischen Styles am meiften, vielleicht vollie entledigt, wie benn nunmehr bie aginetische Runft in bie allgemeine griechische überging.

Dnatas fdritt von ber Malerei, die er fruber ubt, jur Bilbnerei über. Im roberen hieratischen Tempel fint, welcher ber ersten Periode des äginetischen Styld entsprechen durfte, arbeitete er ungern, wenigstens mit geringerem Interesse als die früheren Kunftler biefn Schule. Auch ist außer ber in diesem verfertigten De meter keine antere Gottin von seiner Sand bekann

<sup>16)</sup> P. 5, 25, fin. de Qu. Le Jup. Ol. p. 176. 17) De Duinen bezog jene Bergleichung unrichtig blos auf die altattische Schule. Dann aber hatte sich Pauf. ben Jusag, "von ber attischen Berkstatt" ersparen konnen, ba bas vom Dabalos schon eben so viel ausbruckt. Daber versicht Echiling (B. S. 172.) die Worte so: nicht nur vom Dabalos, sondern von der attischen Schule (ich siege hinzu: der spattern) überhaupt.

an nicht die Pallas in den Tympanen des Zeusauf Agina hieher rechnen will. Die von ihm ten Gotter waren Apollon, hermes und heras beren Ibeal benn freilich erft in ben nachfolgenen zum Abschluß tam. herven scheint er faft ten gebildet zu haben, wie, um feine Gemalbe ia ju übergeben, bie Bildwerke bes aginetischen , unter benen fein Laomebon fich auszeichnet, gewiß in noch vollkommenerm Style gearbeitete homerifcher Belben bes Beihgeschenkes ber Achaer An dieses schließt sich wegen ber Beroen Las Phalanthos das Weihgeschent ber Tarantiner ches wol dem Ageladas zu einem rühmlichen : Unlag gab, fpater auch ben Enfipp bei feiner lacht begeistern fonnte. Dlympionifenstatuen, e aginetische Runftler so haufig lieferten, bat er fertigt; ber Bagen bes hieron war schon ein Bermuthlich waren jene einzelnen, Ganzes. lebensgroßen Ziguren fur ihn zu gering. Gein ieb ihn entweder zu figurenreichen Gruppen ober sen. Im Rolog des Apollon hat er die alteren siefes Gottes übertroffen, im Rolog bes Beraitete er bem Lyfippos vor, ber ohne 3weifel bas 8 Onatas noch übertraf. 218 einen Borlaufer pos fann man füglich ben Onatas betrachten, ener, so weit unfere Nachrichten reichen, teine en Selden dargestellt hat. Dagegen gibt ber d portraitabiliche Ropf bes Dpis einen neuen spunkt mit Insippischen Werken 19) ab. Die Blieber biefer Figur tonnten einen Rtefilavs be-Eine fcone Eigenthumlichkeit bes Onatas, it Dipllos, Ampfidos und Chionis theilte 20), infichtsvolle Bahl mythischer Gujets zur Berig entsprechender Ereigniffe ber Begenwart, mors bei bem Gemalbe zu Plataa und bei ben Giebes äginetischen Tempels handelten. Es ift Mythologie auf eine ganz abnliche Beise wie prit und von Afchylos im Drama gebraucht, Begenwart eine bobere Bebeutung zu verleihen. n Stude folgten ihm feine etwas jungeren Beits die den Tempel und den Zeusthron zu Olyms idten und noch viele benkende Runftler aus bies aus spateren Beiten. — Das Technische ber 8 Onatas anlangend, fo findet fich an bem ahnten Laometon eine antike Erganzung ober ung am rechten Gefägmustel, welche fogleich bei mg ber Statue gemacht scheint. **Vielleicht** Marmor an jener Stelle mangelhaft ober ein Bearbeitung gemachtes Berfeben nothigte gur ung biefer Stelle. Sowol hier als an einigen itellen bemerkt man genau, bag bie Alten bei anzungen sich nicht, wie wir, bes fogenannten n ober talabrifchen Dechs bebienten, fonbern eis

nes anbern uns unbekannten Kittes 21). Man bemerkt auch die Anwendung des Bohrers und es waren endlich bie Figuren bes aginetischen Tempels bemalt, worüber Magner fehr genau gehandelt bat 22), neulich auch Sitz torf bei Belegenheit ficilianischer Tempelgebaube 23). Sinfictlich feiner ehernen Berte muß man wiffen, bag damals ber Erzauß befonders auf Agina, welches Giland mit Samos in enger Berbindung fand, und ju Argos - man bente an Ageladas - von zahlreichen Meistern ju Bilbern von Athleten, Berven und Gottern angewenbet wurde. Es bestand eine mit ber argivischen engverbundene ausgezeichnete Runftlerschule zu Gilpon. Die Beihgeschenke für Olympia 24) wurden mahrscheinlich in Olympia felbst gegoffen. Onatas wird manche Unvollkommenheiten feiner Borganger verbeffert haben. Die Berfertigung ber von ben Thafiern und Pergamenern bestellten Koloffe lagt fogar vermuthen, bag er, ohne 3weifel mit Unaragoras wetteifernd, in diefem Runft= zweige ebenfo febr bas Größtmöglichste leiftete, als Phei= bias die chryselephantinische Runft zum bochsten Gipfel Jene war mehr für die beiligen Umgebungen und Borplate, diese fur die reichen Tempel felbft bes rechnet. Erst als bie Saupttempel mit ben prachtigen Berten ber Runfiler bes Pheibiasfifden, Polyfleitifden und fpateren Beitalters geschmudt maren, nahmen Lys fipp, Chares und Andere ben Faben ba auf, wo Onatas und Myron ibn batten fallen laffen.

Die von Dnatas verfertigten Berke waren meisfens mit Epigrammen versehen. Ein ahnliches Episgramm fant auch unter Polygnotos Gemalben zu Delphi. Ich halte sie für zu schlecht, um sie bem Simonibes aus Reos (gest. Dl. 78, 1.) zuzuschreiben. Sprachforscher mögen entscheiben, ob es gestattet sei, sie bem Melansthios 23) oder einem andern bekannten Dichter beizules gen, die damals in dieser Gattung sich hervorthaten, oder ob sie erst in soderen Zeit binzugefügt wurden 28).

Als Schuler ober Sohn bes Onatas wird Kalliteles genannt, ber ben von ben Pheneaten bestellten Hermes mit ihm verfertigte. Wenn Onatas ben ehernen Wazgen bes hieron mit Kalamis, und bas Weihgeschent ber Tarantiner mit Kalpnthos arbeitete, so mußten entweder biese Werke schnell fertig sein oder sie waren gleich ansfangs bei zwei Kunstlern bestellt.

Mögen auch später noch Kalliteles ober andere aus Agina geburtige Kunstler sich hervorgethan haben, die äginetische Schule konnte als eine solche nicht fortbauern, nachdem ein mächtiger Genius ein Mal ihre Schranken burchbrochen hatte; benn ware die Kunst der Agineten auch nicht zerstört worden, so wurde sie doch durch Onastas einen ganz andern Charakter erhalten haben. Onastas ist der letzte, der im Gegensat von den attischen Kunstlern genannt wird, er zugleich derzenige, dessen spä-

n Giebelf. bes ägin. T. und ber Koloß zu Olympia. And. S. 188. 20) P. 10, 13, 4. 10, 1, 4. He-'. Bottig. Archaol. und Kunst. 1. B. 1. St. S.

<sup>21)</sup> B. S. 68. Angerbem über bie Bearbeit. bes Marmors bas. S. 143-47. 22) B. S. 209-226. 23) S. b. Encyst. unter Olympieion zu Agrigent. 24' Essai sur l'art de la Fonte des Anciens in Millin Mag. enc. 1806. T. VI. p. 283. 25) Plut. Cim. 4. 26) Muell. Aeg. 105.

teren Werken ein Lob ertheilt wird, welches sie ben attischen ber höchsten Beit unbedingt gleichstellt. In ihm war also die Grenze; er war noch Aginet, aber in seiner Art, was Pheidias in der seinen. So erscheint Onatas als der Gipfel der äginetischen Schule und schließt sie in kunstgeschichtlicher hinsicht 27). (G. Rathgeber.)

ONATE, volfreiche und wohlhabende Stadt der fpas nischen Landschaft Guipuscoa, mit einer Abtei zu St. Dichael und einer Universitat, Die einst in ben banben ber Jesuiten, und nicht ohne Bebeutung mar. Bela, gewöhnlich ber Graf Bela von Navarra genannt, murbe, als der liebste und beste Sohn, von seinem Bater, Latro be Guevara, mit bem feften Saufe Guevara, in ber Lanbichaft Mava und mit ber Berrichaft Dnate beichentt, wobei ber Bater zugleich verordnete, daß Bela und beffen Nachfolger jederzeit bas Recht üben follten, Die befagten Guter bem besten und geliebteften ihrer Gohne jugus wenden. Des Bela Sohn, Johann, herr auf Guevara und Dnate, fiel von feinem bisherigen Dberberrn, bem Ronige Sancho bem Beifen von Navarra, ab, um fich an Alfons VIII. von Kaftilien ju ergeben, und wurde auf biese Beise bie erfte Beranlassung, Die Provinzen Alava und Buipuscoa mit der Krone von Kastilien zu vertnupfen. Bertrand von Guevara murbe von Konia Beinrich II. von Kastilien, ju Belohnung der in der Belagerung von Bayonne 1374 geleifteten Sulfe, mit ber Stadt Mondragon, nordweftlich von Dnate, und, als bie Burger bem neuen Grundherrn ben Ginlag verweigerten, an beren Stelle mit bem benachbarten Fleden Lenig bes schenkt, erheirathete auch mit Mencia von Apala bie Berrichaften Escalante und Trezegno, welche er gwar feinem jungften Sohne, ebenfalls Bertrand genannt, jum Erbtheile anwies. Bon biefem jungern Bertrand ftammt bas Saus bes Grafen pon Escalante ab, mabrent beffen altefter Bruber, Peter Beleg de Guevara, die Sauptlinie in Dnate und Leniz fortfette. Peters Entel, Inigo Beleg, für ben Dnate ju einer Graffchaft erhoben worben, farb als Groß-Abelantado von Leon im 3. 1500; er hinterließ von drei Frauen eine zahlreiche Nachkoms menschaft, namentlich die Gobne Karl und Peter, von benen biefer die Linie in Salinillas, Rarl aber die Linie in Burujon grundete. Seinen alteften Sohn, Bictor, batte Inigo in ber Belagerung von Baega 1489 eingebußt, es folgte baber in bem Majorate von Dnate, Guevara, Lenig u. f. w. biefes Bictor Cobn, Peter. Peter II. Graf von Dnate, ber 1521 nubliche Dienste gegen ben Aufzuhr der Gemeinheit, besonders durch die Ginschließung ber Stadt Balladolib, geleiftet hatte, farb ben 13. Febr. 1559, und hatte feinen Sohn Latro, und nach biefem feinen Entel Peter zu Nachfolgern. Peter IV. Graf von D., ftarb im August 1593 mit hinterlaffung einer einzigen Tochter, Katharina Beleg be Guevara, Die an ibren Better, ben vierten herrn von Salinislas, Inigo Beleg be Guevara, verheirathet wurde.

Der Stammvater ber Linie in Galinillas, Peter Beleg, war von feinem Bater, bem erften Grafen von

Dnate, ju Großerm bestimmt gewesen, benn als bi feinen alteften Sohn Bictor, vor Bagga verloren, wer seine Meinung, das Privilegium des Majorats in ! wendung zu bringen, und jum Nachtheile feines En biefen Peter, als ben besten und geliebteften feiner Si jur Nachfolge in bem Majorat ju berufen. hieven fich zwar endlich und nicht ohne Mube, Inigo burch Serzog von Najera abbringen, aber die Allodien, nam lich Salinillas de Buradon und Antheil an Amen trug boch Peter bavon. Er war auch Comthur ven ! reago, in bem Orben von S. Jago, und farb te: Rebr. 1551. Sein Entel, Peter Beleg De Guevara, r mit Mariana de Taris, Raymunds, des Oberpostmeis von Spanien Tochter, verheirathet, und farb im 1584. Diefer Gobn, Inigo Beleg, geb. im 3. 15 vierter herr von Salinillas und fünfter Graf von Da benn er war, wie wir gehort haben, mit ber Erbin! D. verheirathet, fand als Cammerherr bei bem Din von Afturien, nachmals Konig Philipp III, biente e gegen die Sollander. Die harte Befangenschaft, bie bei ihnen erdulben mußte, wurde ihm burch ben B ber Comthurei von Caricofa, in bem Orben von G. 3 vergutet, machte ihm aber boch bas Baffenhandn widerwartig. Der Bergog von Lerma, ber ihm n traute, ichidte ihn als Gefandten an bes Bergogs ! Emanuel von Savopen Sof und nach Rom, bam gleicher Eigenschaft nach Wien, wo ber Erzherjog ! Konig Matthias sein hoflager aufgeschlagen batte. 1 Ginfluß, ben er fich bier ju verschaffen wußte, im bald teine Grengen mehr. Es gludte ibm, ben ette ben und mietrauischen Matthias mit ber einzigen bo nung des ofterreichischen Baufes, mit dem Ergberg Ferdinand von Gräg, zu versöhnen, er war es har fachlich, ber die übrigen Erzherzoge und auch bie fpeni Linie babin brachte, baß sie zu Gunften Ferdinands, ihre Erbschaftbanspruche verzichteten, und ber Can Clefel tonnte bann erft ju Falle gebracht werben, ber Gesandte sich zu bem Ende mit ben Erzberge Ferdinand und Maximilian vereinigt hatte. Als Ke nand felbst den Kaiserthron bestieg, blieb bes Grasen D. Wirkungefreis gleich ausgebehnt, und bie von i ertheilten festen und umsichtigen Rathschläge batten größten Ginfluß auf bes Raifers Entichluffe. einer Angelegenheit war all sein Bemühen vergeblich; konnte den Kaiser nicht verhindern, die pfalzische ! und ihre Zubehörungen an den Berzog von Baiem geben, und also ben einzigen Staatsfehler in bem ga Laufe feiner Regierung ju begeben. Um wenight feines hofes Disfallen über biefes Ereignis an Tag legen, wohnte D. ben Belehnungsfeierlichkeiten nicht al nicht bei, sonbern er unterließ es auch, bem neuen I fürsten seinen Gludwunsch barzubringen. Es tonnte fes aber freilich nicht hinreichen, um den Grafen in neuen Premierminifters, bes Dlivarez, Mugen, wegen ner verunglucten Regotiation ju rechtfertigen; er mi vielmehr von hier im 3. 1623 nach Spanien gurud rufen, und hatte ben Grafen von Offona, bes Darg von Antona Sohn, jum Nachfolger. Der Raifer,

ten bes Onatas bas bebeutenbfte und barum eines ber letten beffelben gewesen zu sein. Wie weit Onatas Thatigfeit fich über bie 78. Dlympiade hinaus erftredte, bleibt unbestimmbar, auch ob er ben Fall feiner Seis math (Dl. 80, 4.) 2) überlebt bat.

Paufanias, ber allein ben aginetischen Styl ber Bilbnerei ermabnt 9), fpricht nur turg und gelegentlich über ibn, barum aber ju allgemein und ungenau, obne Die einzelnen Perioden besselben zu unterscheiden. Da nun neuere Runftschriftsteller biefes nicht bemertten und ebenfalls bei ihren Untersuchungen vom aginetischen Styl fo handelten, als mare berfelbe vom Anfang bis ju Ende berfelbe geblieben, fo ift barüber neulich unter vielem Guten auch manches Irrige ausgesprochen worben. Der aginetische Styl, ber in ber Kunft ber Dorer bervor ragte 10), burfte vom Ugineten Smilis ausgeben, wie ber attische, ber in ber Runft ber Joner hervorragte, auf ben Dabalos jurudgeführt wirb. Bener Styl muß juvorberft von einem Schriftsteller, ber unter ben Untonis nen schrieb, ein alter genannt werben, und er mar folches, weil er vor dem Anfange bes peloponnesischen Rries ges aufhörte; murbe er namlich fpater noch bin und wieber nachahmungsweise angewendet 11), so gebort biefes nicht bieber. Dit Recht ftellt Daufanias ben agi= netischen Stol mit andern jufammen, die theile ungefahr in ber namlichen Beit, aber in andern ganbern, theils aber auch noch viel langer als ber aginetische bestanben. So mit bem attischen, b. h. bem attischen vor Pheibias, ferner mit bem agyptischen und phonifischen 12). Dies fen Stylen glich er eben wegen ihrer gemeinsamen Alterthumlichkeit; aber mit Recht unterscheibet ber Schrifts fteller ihn wieberum von ihnen, fo bag er etwas Befonberes an fich gehabt haben muß. Man tann auch obne Schwierigkeit basjenige angeben, woburch fich ber agines tifche Styl von bem agyptifchen, fcmerer aber, worin er fich von bem attifden vor Pheibias unterfchieb, aus Mangel hinreichenber Dentmaller; benn bei ber Bergleischung ift nicht allein nothig, bag man eine hinreichenbe Menge von Dentmalern aus ben verschiebenften Beiten bes altattischen vor sich habe, sondern es muffen, ba jeber Styl wieder feine besondere Periode batte, Die zwei Dentmaler, die verglichen werben follen, genau ber nam= lichen Beit angehoren, mas wol nie fich nachweisen lagt. In ber frubern Periode ber aginetischen Schule 13) bes

ftand bas Auszeichnenbe berfelben in ber ftrengen Rature nachahmung, welches fich biefelbe mit-aller Sorgfalt jum Befet und gur Borfcbrift machte. 3d ftelle mir bor, bag bamals die Menschen noch wirklich folde Kopftrache ten und Gemander hatten, wie fie in ben aginetifchen Bilbwerten ben Beroen und Gottern gegeben finb. In ber fpateren Periode blieb bie Schule Diefem Grundfat gemiffermaßen nur gur Salfte treu. Mus biefer fpatern Periode find die aginetischen Bilbwerke 14). In ihnen fallt am meiften bas Alterthumliche in ber Bearbeitung ber Ropfe, ber Saare 16) und ber Gewander auf. Da nun aber bas Radte ber Leiber, bie Arme und Beine ofters eine Runftvollkommenheit zeigen, wie wir fie nut im Beitalter eines Ralamis und Mpron annehmen tons nen, ja hierin burch bie wiffenschaftlichfte Renntnig eine bis jur Taufchung gebenbe Wahrheit bes Radten berporgebracht ift, erfeben wir hieraus, baf jene alterthumliche Unbeholfenheit nicht von ber Unwiffenheit ber Berfertiger, fondern bon einer offenbaren Abfichtlichs feit herrührt. Es laffen auch die technischen Rennts niffe, welche biefelben verrathen, taum etwas zu munichen ubrig. Das Alterthumliche und Unvollkommene ift alfo bas, was gang eigentlich Aginetisch zu nennen ift, weil es fich durch alle Perioden ber aginetischen Schule binburch giebt, bas Bolltommene bagegen zeigt fich in ben Theilen, worin die Runftler fich Abweichungen von bem aginetischen Stole fruberer Beit erlaubten und mehr ein folches Princip befolgten, wie es bie attifche Runft fcon in biefer Beit, noch mehr aber in ber fpatern batte. Da nun aber bas Bolltommene nicht überall, fonbern nur in einzelnen Theilen fich zeigt, erfcheint in ben aufgefundes nen Bildwerten, ungeachtet fie fcon ber reiferen Beit ber aginetifchen Runft angeboren, immer noch eine gewiffenbafte Gorgfalt, aber eine geringe Freiheit. Benn nun Reuere behaupteten, bie aginetische Runft babe am Conventionellen festgehalten und burch ihren gegebenen und feften Topus von Unnatur bas Fortichreiten ausgeschloffen, bagegen habe ber attifche Stol, fo rob er auch anfanglich mar, ben Reim gum Beitergeben und gur allmabligen Bervolltommenung an fich getragen, fo muß ich auch biefes jum Theil bestreiten. Es waren namlich auch im aginetischen Style, wie oben bemertt, zwei Perioden, mithin ein Forschritt aus dem unvolls tommenen in ben vollkommenern, wie in ber attifchen Schule. Siebei fand aber ber Unterschied fatt, bag bie aginetische Schule ihren Fortfdeitt fruber machte, mab= rend die attische noch eine Zeitlang auf ihrer unvolls fommenern Stufe beharrte. Umgefehrt ward nachher bie aginetische Runft von ber rafc fortschreitenben attifchen überflügelt, die auf ber Bahn einer richtigen und forge faltigen Naturnachahmung weiter eilend, jenes Charaf-teriftifche zu erzielen suchte, welches, mit Ausschließung

14) über ben Styl berf. f. Bagn. S. 86-105. Schele

ling bas. 104—128. 15) \$3. 6. 129.

<sup>8)</sup> Muell. Aeg. p. 179. 9) P. 2, 30, 1. Schnisbild bes Apollon auf Agina. P. 8, 85, 5. Bilbs. ber Artemis Eimnatis aus Ebenholz bei Tegea. P. 10, 36, 3. Bilbs. ber von ben Ams brofferen verehrten Artemis Dittonnaia bei Antitora, aus fcmar-10) Es ift ungenau, wenn Reuere behaupten, ber agi= netische Styl fet tein anderer, als ber allgemeine ber Dorier, und ber attifche ber allgemeine ber Joner. Raphaels Berte ragen auch in ben italienischen Schulen hervor. Rann man barum fagen, die romifche Schule fei teine andere als die italienifche? 11) hoirt S. 178. 12) P. 1, 42, 5. Bei Gelegenheit einer Apol-lonbilbs. zu Megara. Dagegen wird P. 7, 5, 3. bie an bas Agyptische erinnernbe heraklesbilbs. zu Ernthra ben äginetischen und ben bavon unterschiedenen allesten attischen Werken entgegen= gefest. 18) Ginigermaßen tann man ben altern aginetiquen Stol aus ben Figuren tennen lernen, bie auf ben Afroterien bes

aginetifchen Tempels ftanben (Bagner &. 82. Deper 1. Abth. S. 30.) Sie murben gwar in ber zweiten Periobe verfertigt, aber mehr im Stol ber erften.

Miet 94), beffen Geftalt wir noch jeht aus erhaltenen Bitbwerten 95) uns zusammenfegen tonnen, verfertigte ber Sitvonier Ranachos nach ber Plunberung und Ungunbung bes hieron Dl. 71. 1., in welcher ber Ergfolog gewiß nicht ausgebauert batte, und vor Dl. 75. 2., ba Kerres ibn fortfubrte. Ginen gleich großen Apollon von Gebernholz verfertigte Ranachos auch fur bas Dibymaon bei Theben. Seine Standbilber waren zu fteif und tas men ber Bahrheit nicht nach. Wir burfen annehmen, baf fowol Onatas als Ralamis, ber mit ihm ben Sies geswagen bes ficilischen Konigs zu Dlympia arbeitete und gleichfalls einen Apollontolog ausführte, Die eben aufgezählten Roloffe bes Apollon burch Anblid ober menigftens aus munblichen Befdreibungen fannten und recht eigentlich fich bemuhten, bas Gute, besonders im Technischen, in welcher hinficht fogar ber ampflaische Roloß eine Beachtung verdiente, sich anzueignen und ihre mangelhaften Seiten gu übertreffen. Befonbere werben fie bas alterthumlich Steife febr bei Seite gelaffen bas ben, ba fcon um biefe Beit Pheibias in feinen drofelephantinischen Koloffen einen himmelweit verschiedenen Beg eingeschlagen batte. Das Gefagte gilt aber nur bom Stol, nicht von ben Attributen bes Gottes. Auf eroffen filbernen Dungen ber bruttischen Stadt Raulonia aus uralter Beit trifft man einen Apollon an, ber eine nadte laufende Figur, vermuthlich ben Dromos, und vor fich einen Birich ober auch ein Reb bat, welches Thier er mit Bulfe bes Dromos, also laufend erjagt 96). Diese uralte Ibee, die noch in einem Delphischen aus Dion in Matedonien herruhrenden Beihgeschenke verfinnlicht mar 97), lag auch den meisten ber oben aufges führten Apollonkoloffe zu Grunde und Onatas brachte

ONATAS

fie aum Abichluffe; benn bie noch fpatern Runfiler faften ben Begriff bes Gottes von einer ziemlich verschiebenen Seite auf. Betrachten wir bie Mungen ber Pergamer ner, fo ift zuvorderft auf einer filbernen, die, wie bie vieredige Bertiefung ber hintern Seite beweift, febr me nige Sahre nach Onatas geprägt ift, ber mit torben befrangte Ropf feines Apollon copirt. Sinter bemfelba ift ber Stern, ben ich fur ben Girius balte und mit bes theffalischen Apollons Sohn Aristaos 98) jusammen bringe 99). Wie es scheint, ift auf einem unter A In relius geprägten Mebaillon bas alte Kunstwert bet Ind tas vollständig copiet. Apollon ist nackt und balt in ba Rechten ein fleines vierfußiges Thier, mit ber linken ben Bogen. In seiner linken Seite fleht eine weibliche figur '). In ber Anthologie hat fich ein Spigramm bis Antipater von Sidon auf eine von Onatas verfettigte Apollonbilbfaule erhalten: "Phoibos ein reifender Indi, im ehernen Bert bes Onatas Beuget ber Leto und Beus gottliche Schon' in bem Bilb, baß mit Recht Beus imege liebt, und daß, wie der Spruch sagt, Herrlich an Haupt mb an Blid fei ber Kronide ju fchaun. Dies Erg gof mit gegen ber Bera Willen Onatas, Das mit Cleutho a fügte du folchem Gebilb" 2). In ben Scholien ') m auch von Jacobs wird angenommen, ber hier befungen Apollon sei kein anderer als der eben erwähnte Kolof! Sillig bagegen meint ohne Grund, in bem Epigramme fei eine von bem Rolog verschiebene Apollonbilbfaule be Schrieben 5). Die letten Borte bes Epigrammet gaben gu einer zwiefachen Auslegung Anlag, indem Ginige fie fo verstanden, wie auch wir beutiges Lags von einem Geburtsschmerz bei Bervorbringung geistiger Bente bis Dichters ober Runftlers reben 6), Andere an eine bi bem Rolog bes Apollon ftebenbe Bilbfaule ber Gileithis bachten. Für bie lettere Auslegung wurde bie weiblide Bigur ber obigen Mange fprechen. Bollte man abn in erfte Auslegung vorziehen, fo mußte freilich jene Bigu anders, etwa Leto benannt werben 7). Es fceint ate wie aus bem Lobe bes Antipater von Siton, ber bie 168. Dl. lebte, und bes Pausanias, bem nicht mi ber bie größten Deifterwerke eines Lyfipp und wit anderer Kunftler bekannt maren, bervorgeht, ber per menische Apollontoloß aus Erz unter allen übrigen &

<sup>94)</sup> über ben Apollon bes Kanaches. Runfibl. 1821. nr. 16. ©. 61 — 64. 95) Diefen milefischen Apollon fieht man auf brei autonomen miles. Erzmünzen im Cabinet zu Gotha (vergl. Pellerin Rec. II. Pl. 57. n. 89. Sest. Descr. n. v. p. 845. n. 8.) und auf febr vielen Kaifermungen ber Stabt von August bis Gallien, g. 28. auf einer ehernen bes Balbinus, Pupienus und Gorb. Pius, wo jeboch Strahlen bas haupt bes Gottes umgeben (Mionn. III. 178. n. 805.), ber Gott mit neben einander gefesten gufen fteif ftebend, fehr musculde, balt in ber gesentten Einten ben Bo-gen, auf ber ausgestreckten Rechten ein hirschtalb. Gang abnlich ift bie erhaltene Brongestatue bes britischen Ruseum, aus welcher befonbere bie ftrengen und archafftischen Gesichtszuge, bie gescheitel ten Daare mit Drahtibachen über ber Stirn fich entnehmen laffen. Specimens of ancient sculpture, sel from diff. coll. in Great Britain, by the Soc. of Dilett. Vol. I. pl. 12. vergl. Gori Mus. Etr. Vol. I. tab. 51. Ebenba ift ein ahnlicher Kopf aus Mars mor (Spec. l. l. pl. 5.), im Mus. Chiaramonti (no. 284.) bages gen eine etwa vier Kuß hohe Statue des Apollon Philesos (Ed. gen eine eine vier zuß hope Statue ver Apollon Philestos (Co.
Serharb ant. Bildwerke. 1. Cent. 1. H. A. Xaf. XI.). Wiederum stimmt mit jener Wilde, des brit. Mus. die Figur einer Gemme auss genausste überein (Lippert's Suppl. d. Dakt. I. n. 132. Ofterley Xaf. IV. n. 23.). Alterthümliche Apollonbilds. zu Kafsel. Bölkel, die ant. Sc. im M. zu Kassel in Weld. Zeitschr. f. G. u. A. d. a. K. 1. B. 1. H. S. 162. 96) Auf zwei gros Ben und einer fleinen Silbermunge im Cab. ju Gotha. (vergl. auch Mionn. Rec. d. pl. Pl. 59. n. 2.) Sieben anbere bas, zeigen auf ber hinters. Die hirschftub, einmal mit beigesugtem Corbeerbaum. ef. Real Mus. Borb. Vol. V. tav. 61. n. 10—12. Vol. VI. tav. 16. n. 1 — 6. 97) P. 10, 18, 3.

<sup>98)</sup> Bronbfteb Reise und Unt. in Gr. 1. B. G. 40. Auf ber bintern Seite ift bie Infchr. IIEPT. und ein bart phryg. Ruge bebedter Kopf in ber vieredigen Bertiefung. Mi aus Cousinery's S. Mionn. II. 585. n. 464.

<sup>1)</sup> Bu Paris. acn. 11. Mionn. II, 601, n. 599. 2\ I n. 238. 5) Epigr, Gr. ll. 7. Francof. 1600. fol. p. 462. I. comm. Vol. II. P. I. p. 38. Heyne Comm. T. X. p. 82. 5) Cat. art. p. 503. 7) Den Ropf ber Apellen! bes Onatas murben mir noch aus einer etwas großeren Du lung tennen lernen, wenn bewiesen werben tonnte, bag ber & pelichneiber ber eb. D. bes Philetaros, Ronigs von Dergameiren hintere Seite bic Inichr. PLAETAIPOY und einen D. enthalt, ben Apollontopf nach ber Bilbs. bes Onatas versettet aen. S. Haym Del. Tes. Brit. P. I. Vol. II. in L. 1. 23. n. 2. in ber Binchilfea'schen S. bie andere (ib. p. 36. b. Devoneb. G. zeigt ftatt bes Dreifuges einen Bogen.

merkt. Wenn ber Korper vollig ausgebehnt ift, so ift der Kopf platt, unten oval und zeigt einen Mund, welder nach ber gange bes Thiers gerichtet ift. Auch ber Mund andert feine Gestalt vielfach von ber Birtel = bis aur Linienform. Auf jeder Seite bes Ropfs treten die Arme (brachia), wie Linné sie nannte, abnlich benen ber Scyllaea heraus, die ihre Form und Große bedeus tend verandern und oft gang eingezogen find. Diefe Urme find voll (b. b. nicht hohl), jufammengebrudt, und wenn fie gang ausgebreitet find, etwas handformig, mes nigstens gegen bas Ende breiter als an ber Bafis. Un ber Stirn stehen zwei Tentakeln, benen ber schwarzen Schnede ahnlich, an beren Spiken Augen zu stehen fcheinen. - Diefes Thier ift nicht 3witter, benn bie mannlichen und weiblichen Beugungeorgane finden fich nicht bei einem Individuum vereinigt. Man hat bis jest noch keinen außerlichen Unterschied ber Beschlechter entbeden konnen, wenn man fie nicht in Paarung traf, benn bei beiben vereinigen fich ber After und die Beschlechtstheile in eine Kloake an der untern Seite bes Schwanzes und unmittelbar binter bem Zuge; aber bei ber Begattung kann man fie leicht unterscheiben. Das mannliche Glied ift burch feine Große, ber Große bee Thiers verhaltnismäßig, bemerklich. Über bie Tragzeit und bas Gebaren ift nichts bekannt. — Das Thier lebt in Bengalen an ben Ufern bes Ganges.

Ungeachtet bieser Angaben über die getrennten Gesschlechter bieses Thiers und bessen wahrscheinlichen Aussenthalt im Trocknen, verband Cuvier bennoch mit demsselben ein anderes im Wasser lebendes, bei dem die Geschlechter nicht getrennt sind, und welches er (Annales du Museum V. p. 37. 1. 6) unter dem Namen Onchidium Peronii beschried und abbildete. Peron hatte dasselbe von Isle de France mitgebracht, wo er es an Felsen unter dem Wasser triechend fand, obgleich man nach dem Bau seiner Athmenorgane hatte annehmen sollen, daß es auf dem Trocknen lebe; ein anderes Indie

viduum fand berfelbe Reisende auf Timor.

Das größte Eremplar mar im Buftande ber Bus fammenziehung (im Beingeift) 3½ " lang, 2 " einige Linien breit; lebend also wol viel langer. Busammen: gezogen zeigte es auf bem Ruden einen leberartigen Mantel, in Form eines ellyptischen Schildes mit größern und fleinern Margen bebeckt. Er geht nach allen Seiten über ben Fuß beraus. In ber Furche, welche ben Manstel vom Fuße trennt, bemerkt man vorn ben Ropf, bins ten ben After und das Athmenloch und an der rechten Seite eine Furche, welche ben Zeugungstheilen entspricht. Der Kopf ist platt, sein vorderer Theil erweitert sich in zwei fleischige Flügel, unten befindet fich der Mund als ein eiformiges loch umgeben von einem fleischigen Bulft. Uber bemfelben fieht man zwei zurudziehbare gubler, wie bei ben nadten Schneden, gwischen beiben, naber am rechten, ift die Offnung fur die mannliche Ruthe. Die Dffnung fur bie weiblichen Geschlechtstheile befindet fich an ber rechten Seite am After. Bon berfelben gieht fich eine Aurche an dem Juge bin nach vorn und endigt nabe an bem rechten Mundflugel, geht aber nicht bis

gur Ruthenoffnung. Das Athmentoch fieht über bem After und ist ebenfalls von einem fleischigen Bulft umgeben, ber After felbst ift einfach bautig. Die Farbe (im Beingeift) war ziemlich einfarbig schwarzlich braun. - Bas den innern Bau betrifft, fo ift barüber Folgenbes zu bemerken. Der Mantel ift von ausgezeichnes ter Dide, wie man bei feinem anbern Beichthiere ans trifft. Die Athmenhoble ift im Grunde berjenigen ber Gartenschnede abnlich, fie besteht in einer Aushohlung in ber fleischigen Dide bes Mantels auf beren Manben die Gefage fich verbreiten, und es ift nur ber Unterfchied, daß fie bei der Nackten : und Gartenschnecke am Bordertheile des Korpers, dagegen beim Onchibium am bintern Theile liegt. Inbeffen find nur ihre Seiten-wande und obere Wolbung mit dem Gefägnet übergo-gen, der Boden berfelben ift einfach bautig. Auf ber hintern Seite von diesen findet fich die Offnung, welche die Berbindung zwischen dieser Athmenhoble und ben umlaufenden Gaften berftellt. Rach biefem gangen Bat scheint bas Thier ein Erdthier fein zu muffen, batte nicht Peron bestimmt versichert, bag es im Baffer lebe. Indessen konnte es nichts bestoweniger ein Luftathmen-Des fein, ba ein gleicher Fall bei ben Gattungen Bulimus und Planordis eintritt, welche auch an die Oberflache bes Baffers tommen, um Luft zu schopfen. Das Blut tritt in diese Athmenhohle durch zwei große Gefaße wie bei Aplyfia, welche in der Dide bes Fleisches lies gen, aber burch eine feine Saut von ber Bauchboble ges schieden sind. Es murbe zu weit führen, auch ohne Abs bilbungen nicht wohl verftandlich fein, wollten wir ben Lauf der Gefage ausführlicher beschreiben, und wir muffen beshalb auf die gedachte Abbildung Guvier's verweis fen. Der Mund icheint fich nicht ruffelformig verlangern zu konnen, und hat doch weder Riefern noch irgend ets was von Bahnen; die Bunge ift eine knorpelige Platte in die Quere gefurcht und hornformig zusammengebogen. Magen find eigentlich brei vorhanden, von benen ber erste als eigentlicher Kropf betrachtet werben kann. Um merkwurdigsten ift die Leber, welche in brei besonbere Lappen zerfallt, von welchen jeder fein ausführendes Se faß hat, die an verschiedenen Orten wieder in die Eingeweibe übergeben; ein Bau', ber fast einzig in feiner Art ift. Die Gefchlechtsorgane nehmen einen großen Raum bes Korpers ein. Die mannlichen Organe beftes ben aus einem bautigen Beutel, an beffen Enbe fich ein fleiner Boder mit einer hornartigen Spige befinbet. Außerbem zeigt fich noch an einer anbern Stelle, eines mit bem Beutel in Berbindung ftebenden Gefages, eine Art Ruthe mit burchbohrter Gichel und mit einer Art Worhaut versehen. Wir mussen hinsichtlich ber weitern Beschreibung bieser merkwurdigen Organisation, ebenfalls wieder auf Cuvier verweisen; ba überdies die Erflarung biefer eigenen gang abweichenben Bilbung großen Schwierigkeiten unterliegt. Das bie weiblichen Gefcblechtstheile betrifft, fo besteht ber Gierftod aus zwei Lappen, welche felbst wieder bis auf die einzelnen Korner, welche die Eier enthalten, getheilt find, die alle wie ber durch eigene Kanale mit den gemeinschaftlichen Gieralles Conventionellen, jedem Gegenstande das zuertheilt, wodurch wir denselben erkennen können. Während die attische Schule diesem Ziele schon mit starken Schrieten sich naherte, horte die aginetische ganz auf. Sie konnte nichts mehr erreichen, was die attische nicht schon hatte, oder mußte, wenn anders man von einer Fortdauer, die ohnebieß durch Aginas Unterjochung erschwert wurde, resden will, sie in der Identität mit ihr finden.

Uber Dnatas fagt Paufanias bei Gelegenheit ber pon ben Thafiern errichteten Beraklesbilbfaule, einem ber reiferen Berte bes Runftlers: "biefen Onatas, ber ein Aginet ift, werben wir feinem berjenigen nachseten, bie fowol vom Dabalos, als von ber attischen Werkstatt herkommen 16)". Also Onatas wird noch als Runftler ber aginetischen Schule genannt, ober es wird anerkannt, bag er noch von ber aginetischen Bertftatt bertomme, augleich aber, bag er teinem ber attifchen nachftebe. hieraus folgt, daß Duatas in feinen spateren Werken um biefelbe Beit mit ber attifchen und gemeinschaftlich mit biefer eine gleiche Sobe von Bollenbung erreichte 27). Er wird alfo burch jenes Lob jum Range ber erften Deifter nicht nur ber alteren griedischen Runft, sondern auch ber fpotern erhoben. Onatas unvolltommene Bus genbversuche glichen wol ben volltommenen feiner daines tifchen Lehrmeifter. Geinen reiferen Werten muffen wir fcon diejenigen beigablen, die er fur bas offliche Biebelfeld bes Tempels auf Agina verfertigte. Unter Diesen jest zu Munchen aufbewahrten Bildwerten bes weftlichen und offlichen Giebelfelbes bemerkt man einen bebeutens ben Unterschied in ibrer mehr ober weniger vollkommes nen Bearbeitung. Daber muffen wir annehmen, bag bie Riguren amar alle zu einer Beit, boch nicht alle von eis ner Sand, fondern von verschiedenen, mehr ober weniger geschidten Runftlern verfertigt worden find. Gang bes sonders zeichnen bie zwei schon oben erwahnten Figuren bes bfilichen Giebelfelbes burch überragende Bolltommenbeit fic aus. Gine berfelben zeigt ben Bogenfchuben Berafles, von robuftem Rorper und im beften Mannesalter. Der rechte Borberarm, beibe Sande und bas linke Bein vom Anie abwarts fehlen. Auf dem Haupte tragt er einen Belm, welcher nach vorne zu einen Bowentopf vorstellt, Die Rudfeite aber ift gang glatt, wie an ben übrigen Belmen. Ubrigens ift jene Belmvergierung mit gang befonderem Befchmad und vieler Liebe vollenbet. Bas Stellung und Barnifch betrifft, ift er gang gleich einem andern Bogenschüten. Da aber an letterem bas Unterfleib, welches er unter bem Barnifch tragt, auf jene conventionelle Beife gefaltet ift, welche bem altgries dischen Styl eigen ift, an ber anbern gigur bagegen bas Unterfleib nicht fo gefaltet, fondern beinahe ohne alle galte ift, muffen wir biefe Figur einem Runftler wie

Onatas zuschreiben. Die zweite Figur, ber bas rechte Bein von ber Mitte bes Schenkels abwarts, einige Finger an der linken hand und einige Stude am linken Schenkel fehlen, stellt einen etwas altlichen zu Boben ges fturgten Mann, wie angenommen wirb, ben verwundes ten Laomedon, in einer allerbings etwas gewaltfamen, boch feineswegs übertriebenen Stellung bar. Er fceint bei seinem Falle fich blos durch bulfe bes Schilbes, ben er am linken Urme tragt, etwas wenig über bem Boben Dit ber Rechten scheint er fein erhalten zu baben. Schwerdt ziehen zu wollen, wie man aus der Offnung ber Sand sowol, als ber Richtung berfelben schließen tann. Auf bem Saupte hat er einen Selm, welcher etwas bos her gewöldt ift, als der der Pallas. Born über den Augen endiget er sich in zwei halbeirkelformige Auss fcnitte, welche mit bem Ranbe ber Augenbraunen gleiche Das Mittelflud aber zwischen beiben Augen lauft bis auf die Rasenspipe berunter und bedeckt auf biefe Beife ben gangen Rafenruden nach feiner gangen Lange. Der Belm ift übrigens mit Badenschienen verfeben, welche mit Metallstiften besonders angesett waren. Dben in ber Mitte auf bem Belm bemerkt man eine Bertiefung, welche, wie es icheint, jur Befeftigung bes Belmbufches biente. Außer bem Barte von gang eige ner und fteifer Urt ift von Saupthaaren nichts zu fe ben. Eine ziemlich ftarte Musculatur zeigt fich am gangen Korper, babei bemerkt man jeboch einen gewiffen Grad von Fett, den gewöhnlich bas Alter mit fich bringt. Diese Mischung von altlicher Schwäche und jenes Uberrestes jugendlicher Kraft hat ber Kunstler auf bas Glucelichste vereinigt und bargestellt. Es find Laometon und Beratles fo weich und fleischig gearbeitet, baß fie mit ben trefflichsten antiten Copien, welche von bem Distobolos des Myron auf uns gekommen find, und ebenso mit ben vom Parthenon entführten Driginalwerken, g. B. mit bem Iliffob und Thefeus, volltommen die Bergleis dung aushalten. Diese trefflichen zwei Figuren tonnen also für Driginalwerke bes Onatas aus feiner mittleren Periode gelten und beurfunden und beinahe icon ben bochften Gipfel ber aginetischen Aunflichnte. Bir barfen aber glauben, bag bie fpater für Olympia verfertigten Berke noch weit vollkommener waren, wogegen die Anfertigung ber Demeter ju Phigalia nur mit einem Stills stand, ja Rudichritt verbunden und ber gange Auftrag bem Runftler verhaßt genug war. In bem Apollon gu Pergamos endlich zeigte sich eine gewisse Abnlichkeit mit ben Berten aus Agelabas fpatefter und Pheibias fribes fter Periode. Es batte fic Onatas bier bes Beengen: ben bes aginetischen Styles am meiften, vielleicht vollig entledigt, wie denn nunmehr die aginetische Runft in Die allgemeine griechische überging.

Dnatas schritt von ber Malerei, die er früher übte, gur Bildnerei über. Im roberen hieratischen Tempeliftyl, welcher ber ersten Periode bes äginetischen Styles entsprechen durfte, arbeitete er ungern, wenigstens mit geringerem Interesse als die frühren Kunftler biefer Schule. Auch ist außer ber in diesem verfertigten Demeter keine andere Gottin von seiner Sand bekannt.

<sup>16)</sup> P. 5, 25, fin. de Qu. Le Jup. Ol. p. 176. 17) De Quincy bezog jene Bergleichung unrichtig blos auf die altattische Schule. Dann aber hatte fich Pauf. den Jusa "von ber attischen Berkftatt" ersparen konnen, da das vom Dadalos schon eben so viel ausbruckt. Daber versteht Echelling (B. S. 172.) die Borte so: nicht nur vom Dabalos, sondern von der attischen Schule (ich siege hingu: der spatern) überhaupt.

man nicht bie Pallas in ben Tompanen bes Zeus-18 auf Agina hieher rechnen will. Die von ihm eiteten Gotter waren Apollon, hermes und hera-\*), deren Ideal benn freilich erft in den nachfolgen-Beiten gum Abschluß tam. herven icheint er faft iebften gebilbet zu haben, wie, um feine Semalbe latda ju übergeben, bie Bilbwerte bes aginetifchen iels, unter benen fein Laomedon fich auszeichnet, bie gewiß in noch vollkommenerm Style gearbeitete pe homerifcher Belben bes Beihgeschenkes ber Achder fen. Un biefes schließt fich wegen ber Beroen Las ind Phalanthos bas Beihgeschent ber Tarantiner welches wol dem Ageladas zu einem ruhmlichen ifer Unlag gab, fpater auch ben Enfipp bei feiner tschlacht begeistern tonnte. Dlympionikenstatuen, ibere aginetische Runftler so haufig lieferten, bat er verfertigt; ber Bagen bes hieron war schon ein es Ganges. Bermuthlich waren jene einzelnen, ens lebensgroßen Figuren für ihn zu gering. Gein trieb ihn entweder zu figurenreichen Gruppen ober offen. Im Kolog bes Apollon hat er bie alteren e biefes Gottes übertroffen, im Rolog bes Beras rbeitete er bem Lyfippos vor, ber ohne 3weifel bas bes Onatas noch übertraf. Als einen Bortaufer pfippos tann man fuglich den Onatas betrachten, il jener, so weit unfere Rachrichten reichen, teine ifchen Gelben bargestellt bat. Dagegen gibt ber thlich portraitabnliche Ropf bes Dpis einen neuen eichepunkt mit Infippischen Werten 19) ab. n Glieber biefer Figur fonnten einen Rtefilaos ben. - Gine fcone Eigenthumlichkeit bes Onatas, mit Dipllos, Ampklads und Chionis theilte 20), e einfichtsvolle Bahl mythischer Gujets gur Berhung entsprechender Ereigniffe ber Begenwart, mors vir bei bem Gemalbe ju Plataa und bei ben Gieern bes äginetischen Tempels handelten. Es ift ie Mythologie auf eine ganz abnliche Beise wie t Lyrit und von Afchylos im Drama gebraucht, r Gegenwart eine hohere Bebeutung zu verleihen. efem Stude folgten ibm feine etwas jungeren Beits en, bie ben Tempel und ben Beusthron ju Dlyms mudten und noch viele bentende Runftler aus bies ib aus späteren Zeiten. — Das Technische ber bes Onatas anlangend, fo findet fich an bem erwähnten Laomedon eine antike Erganzung ober fferung am rechten Gefäßmustel, welche fogleich bei tigung ber Statue gemacht scheint. **Vielleicht** er Marmor an jener Stelle mangelhaft ober ein r Bearbeitung gemachtes Berfeben nothigte gur fferung biefer Stelle. Sowol bier als an einigen Stellen bemerkt man genau, bag bie Alten bei Erganzungen sich nicht, wie wir, bes fogenannten chen ober falabrifchen Dechs bebienten, fonbern eis

nes anbern uns unbekannten Kittes 21). Man bemerkt auch bie Anwendung des Bohrers und es waren endlich Die Figuren bes aginetifchen Tempels bemalt, worüber Magner febr genau gehandelt hat 22), neulich auch Sittorf bei Gelegenheit ficilianischer Tempelgebaube 23). hinfictlich feiner ehernen Berte muß man wiffen, baß bamale ber Erzauß befonbers auf Agina, welches Elland mit Samos in enger Verbindung ftand, und zu Argos — man benke an Ageladas — von zahlreichen Meistern ju Bilbern von Athleten, Berven und Gottern angewenbet wurde. Es bestand eine mit ber argivischen engverbundene ausgezeichnete Runftlerschule ju Gifpon. Die Beihgeschenke für Dipmpia 24) wurden mahrscheinlich in Olympia felbft gegoffen. Onatas wird manche Unvolltommenbeiten feiner Borganger verbeffert baben. Die Berfertigung ber von ben Thafiern und Pergamenern bestellten Koloffe lagt fogar vermuthen, bag er, ohne 3weifel mit Anaragoras wetteifernb, in biefem Runftzweige ebenso sehr das Größtmöglichste leiftete, als Pheis bias bie chryselephantinische Runft jum bochsten Gipfel erhob. Jene war mehr für die heiligen Umgebungen und Borplate, biefe fur bie reichen Tempel felbft berechnet. Erst als bie Haupttempel mit ben prachtigen Werten ber Runfiler bes Pheibiasfifchen, Polyfleitischen und fpateren Beitalters geschmudt maren, nahmen Lys fipp, Chares und Andere ben Faben ba auf, wo Onatas und Moron ibn batten fallen laffen.

Die von Onatas verfertigten Werke maren meis ftens mit Epigrammen verseben. Ein abnliches Epis gramm fand auch unter Polygnotos Gemalben ju Delphi. Ich halte sie für zu schlecht, um sie dem Simonides aus Reos (geft. Dl. 78, 1.) zuzuschreiben. Sprachforscher mogen entscheiden, ob es gestattet sei, fie dem Delans thios 2 5) ober einem anbern befannten Dichter beigules gen, die damals in diefer Gattung fich hervorthaten, ober ob fie erst in spaterer Beit hinzugefügt wurden 26).

Als Schüler oder Sohn des Onatas wird Kalliteles genannt, ber ben bon ben Pheneaten bestellten Bermes mit ihm verfertigte. Benn Onatas ben ehernen Ba= gen bes hieron mit Kalamis, und bas Beihgefchent ber Tarantiner mit Kalpnthos arbeitete, fo mußten entweder biese Berke schnell fertig fein ober fie waren gleich ans

fangs bei zwei Runstlern bestellt.

Mogen auch später noch Kalliteles ober andere aus Agina geburtige Runftler sich hervorgethan haben, die aginetifche Schule konnte als eine folche nicht fortbauern, nachbem ein machtiger Genius ein Dal ihre Schranten burchbrochen batte; benn mare bie Runft ber Ugineten auch nicht zerftort worben, fo murbe fie boch burch Onas tas einen ganz anbern Charafter erhalten haben. Onas tas ift ber lette, ber im Gegensat von den attischen Runftlern genannt wirb, er zugleich berjenige, beffen fpa-

<sup>)</sup> Im Giebelf. bes agin. I. und ber Rolof ju Dlympia. 20) P. 10, 13, 4. 10, 1, 4. Hett. And. S. 188. 27. Bottig. Archaol. und Runft. 1. B. 1. St. S.

<sup>21)</sup> B. S. 68. Außerbem über bie Bearbeit. des Marmors bas. S. 143 — 47. 22) B. S. 209 — 226, 23) S. b. Encyff. unter Olympieion zu Agrigent. 241 Essai sur l'art de la Fonte des Anciens in Millin Mag. enc. 1806. T. VI. p. 283. Plut, Cim. 4. 26) Muell. Aeg. 105.

teren Werken ein Lob ertheilt wird, welches sie ben attischen ber bochsten Zeit unbedingt gleichstellt. In ihm war also die Grenze; er war noch Aginet, aber in seiner Art, was Pheidias in der seinen. So erscheint Onatas als der Gipfel der äginetischen Schule und schließt sie in kunstgeschichtlicher hinsicht 27). (G. Rathgeber.)

ONATE, volfreiche und wohlhabende Stadt ber fvas nischen ganbschaft Buipuscoa, mit einer Abtei zu St. Dichael und einer Universitat, bie einst in ben Sanben ber Jesuiten, und nicht ohne Bedeutung war. gewöhnlich ber Graf Bela von Navarra genannt, wurbe, als der liebste und beste Gobn, von seinem Bater, Latro be Guevara, mit bem feften Saufe Guevara, in ber Landfchaft Mava und mit ber Berefchaft Dnate befchentt, wobei ber Bater jugleich verordnete, bag Bela und beffen Rachfolger jederzeit bas Recht üben follten, die befagten Guter bem beften und geliebteften ihrer Gobne gugus wenden. Des Bela Sohn, Johann, herr auf Guevara und Dnate, fiel von feinem bisherigen Dberherrn, bem Konige Sancho bem Weisen von Navarra, ab, um sich an Alfond VIII. von Kastilien ju ergeben, und wurde auf biefe Beife bie erfte Beranlaffung, Die Provingen Alava und Guipuscoa mit ber Krone von Rastilien ju Bertrand von Guevara wurde von Konig Beinrich II. von Kaftilien, ju Belohnung ber in ber Belagerung von Bayonne 1374 geleisteten Gulfe, mit ber Stadt Mondragon, nordwestlich von Dhate, und, als bie Burger bem neuen Grundherrn ben Ginlag verweigerten, an beren Stelle mit bem benachbarten Fleden Lenig bes schenkt, erheirathete auch mit Mencia von Apala die Berrichaften Escalante und Trezegno, welche er awar feinem jungften Sohne, ebenfalls Bertrand genannt, jum Erbtheile anwies. Bon biefem jungern Bertrand ftammt bas Saus bes Grafen pon Escalante ab, mabrend beffen altefter Bruber, Peter Beleg be Guevara, Die Sauptlinie in Dnate und Leniz fortfette. Peters Entel, Inigo Beleg, fur ben Dnate ju einer Graffchaft erhoben morben, farb ale Groß-Abelantado von Leon im 3. 1500; er hinterließ von brei Frauen eine zahlreiche Nachkom= menschaft, namentlich bie Gobne Rarl und Peter, von benen dieser die Linie in Salinillas, Karl aber die Linie in Burujon grundete. Seinen altesten Sohn, Bictor, hatte Inigo in ber Belagerung von Baeja 1489 eingebußt, es folgte baber in bem Majorate von Dnate, Guevara, Lenix u. f. w. biefes Bictor Cobn, Peter. Peter II. Graf von Dnate, ber 1521 nugliche Dienste gegen ben Aufzuhr ber Gemeinheit, besonders durch die Einschließung ber Stabt Ballabolib, geleiftet hatte, farb ben 13. Febr. 1559, und hatte seinen Sohn Latro, und nach diesem feinen Entel Peter ju Nachfolgern. Peter IV. Graf pon D., ftarb im August 1593 mit hinterlaffung einer einzigen Tochter, Katharina Belez be Guevara, die an ibren Better, ben vierten herrn von Salinillas, Inigo Beleg be Guevara, verheirathet wurde.

Der Stammvater ber Linie in Salinillas, Peter Beleg, war von feinem Bater, bem ersten Grafen von

Dnate, ju Größerm bestimmt gewesen, benn als biefer feinen altesten Sohn Victor, vor Baega verloren, war es feine Meinung, bas Privilegium bes Majorats in Anwendung zu bringen, und jum Nachtheile feines Entels, biefen Peter, als ben besten und geliebtesten seiner Sobne, zur Nachfolge in bem Majorat zu berufen. Sievon ließ fich zwar endlich und nicht ohne Dube, Inigo burch ben Berzog von Najera abbringen, aber die Allodien, namentlich Salinillas de Buradon und Antheil an Amepugo, trug boch Peter bavon. Er mar auch Comthur von So: reago, in bem Orben von S. Jago, und ftarb ben 27. Rebr. 1551. Sein Entel, Peter Beleg be Guevara, mar mit Mariana be Taris, Raymunds, bes Oberpoftmeifters von Spanien Tochter, verheirathet, und ftarb im Jul. 1584. Diefer Sobn, Inigo Belez, geb. im 3. 1566, vierter Berr von Salinillas und funfter Graf von Dnate, benn er war, wie wir gehort haben, mit ber Erbin von D. verheirathet, fant als Kammerberr bei bem Pringen von Afturien, nachmals Konig Philipp III., biente auch gegen die Bollander. Die barte Gefangenschaft, bie er bei ihnen erdulden mußte, wurde ihm durch ben Besit ber Comthurei von Caricofa, in bem Orben von G. Jago vergutet, machte ibm aber boch bas Waffenhandwert widerwartig. Der Bergog von Lerma, ber ihm nicht traute, ichidte ihn als Gefanbten an bes Bergogs Rari Emanuel von Savopen hof und nach Rom, dann in gleicher Eigenschaft nach Wien, wo ber Erzberzog und Ronig Matthias fein hoflager aufgeschlagen batte. Der Einfluß, ben er fich bier ju verschaffen mußte, tannte bald teine Grenzen mehr. Es gludte ibm, ben alterns ben und mistrauischen Matthias mit ber einzigen Soff: nung bes ofterreichischen Baufes, mit bem Erzherzoge Ferdinand von Grag, ju verfohnen, er mar es hauptfachlich, ber bie übrigen Erzberzoge und auch bie fpanische Linie babin brachte, baß fie ju Gunften Ferdinands, auf ihre Erbschaftbanspruche verzichteten, und ber Cardinal Clefel konnte bann erft zu Falle gebracht werben, wie ber Gefandte fich zu bem Enbe mit ben Erzberzogen Ferbinand und Maximilian vereinigt hatte. Als Ferbinand felbft ben Raiferthron bestieg, blieb bes Grafen von D. Wirkungetreis gleich ausgedehnt, und die von ibm ertheilten festen und umfichtigen Rathichlage hatten ben größten Ginflug auf bes Raifere Entschluffe. Rur in einer Angelegenheit mar all fein Bemuben vergeblich; et konnte ben Raifer nicht verhindern, die pfalgische Rur und ihre Bubehorungen an ben Bergog von Baiern gu geben, und also ben einzigen Staatsfehler in bem gangen Laufe feiner Regierung zu begeben. Um wenigftens feines hofes Disfallen über biefes Ereignis an Tag zu legen, wohnte D. ben Belehnungefeierlichkeiten nicht allein nicht bei, sondern er unterließ es auch, bem neuen Rurfürsten seinen Glückwunsch barzubringen. Es konnte bie= fes aber freilich nicht hinreichen, um ben Grafen in bes neuen Premierministers, bes Dlivarez, Augen, wegen feiner verungluckten Negotiation ju rechtfertigen; er wurde vielmehr von bier im 3. 1623 nach Spanien gurudge= rufen, und hatte ben Grafen von Offona, bes Marques von Aptona Sohn, jum Nachfolger. Der Kaiser, ber

ungern entbehrte, rubete indessen nicht, bis D. frubern Gefandtenverhaltniffe in Bien gurud: vir finden ibn baselbft schon im 3. 1628 im Besite angen frühern Ansehens. Ballenfteins Entlaffung 1630 mar großentheils fein Bert: er hatte biefem n immer bochft feindlich gegenüber geftanden. erdinands II. Tode fehrte D. nach Spanien gus onia Philipp IV. hatte ihm, an des Bergogs von itatt, bas Dberhofmeisteramt zugebacht, wurde rch feines Premierminifters machfenbe Abneigung en Grafen verhindert, diese Absicht auszuführen. chlug fich D. ju bes Dlivarez Gegnern, und feine age trugen nicht wenig bagu bei, bes Gewaltigen bewirken. Einen Augenblick fcbien D. felbft be= ben erledigten Posten einzunehmen, weil er aber ir fich, als fur feine Sobne die übertriebenften gen machte, wurde ibm Luis de haro vorgezo= eitbem blieb er ftets am hofe und in Unfeben, leich zuweilen die konigliche Gnabensonne binter ewolte fich ju verbergen schien; noch 1643 wurde bnigin, die mabrend der Reise des Monarchen nach en als Regentin in Madrid zurickblieb, als er gur Seite gefett. Er ftarb gu Mabrib im I. 's Dberhofmeifter, Geheimer = und Staaterath, t bes Orbenerathe und Comthur von Caricofa, Orden von S. Jago, und murbe in ber Rirche Ihilipp mit folder Pracht beerdigt, daß ber Konig nen Betteifer mit ben Begrabniffeierlichkeiten für gin (+ 6. Dct. 1644) erblickte, bas Trauergerufte Kirche wegnehmen, und bes Grafen Sohn, Inigo 4000 Kronen ftrafen ließ. Ubrigens war Inigo in von ausgezeichneten Gaben und Renntniffen 8 eifernen Charakters, ben nur eine Leidenschaft, 3 gegen Frankreich und Franzosen, beberschte. verdankte ihm ben ruhigen Besit des wichtigen ins Finale, und es wurden ibm feine Bemubuns diese Sache, die selbst Khevenhuller nicht zu bringen mußte, mit einer Gehaltszulage von Dutaten belohnt. Die Belohnung, Die er von ifer empfing, bas Furftenthum Diombino ging wieder verloren. Bon Inigos funf Gohnen ftar= beiben altesten, Peter, ber fechste Graf, und ber siebente Graf von D. im Junglingsalter. te, Philipp Emanuel, Graf von Escalante, burch ermablung mit Unna Katharina von Guevara, 3 Dberfter vor Perpignan im 3. 1642. Der Inigo IV. Beleg Labron be Guevara, wurde iner altern Bruber Abgang Graf von D. und n Salinillas, gelangte auch, nachdem ber Dbers er, Johann von Taris, zweiter Graf von Billas am 21. Aug. 1622 in feinem Bagen burch ftolenschuß, und zwar, wie man glaubt, auf Beseifersuchtigen Konigs Philipp IV. getobtet wors n Befige ber Graffchaft Billamediana und bes von feiner Großmutter Bruber, von Johann ris, im 3. 1607 gegrundeten Majorats. nliche Gewandtheit, die er in ber am Sofe bes Innocentius X. verrichteten Gefandtschaft ents

widelte, bestimmte ben Sof, ihn im 3. 1648 an bes Bergogs von Arcos Stelle nach Reapel als Vicetonig zu fenden. Durch feine Runfte wurde Mafaniello bethort und sobann auf die Seite geschafft, und mit ebenfo vieler Geschicklichkeit als Maßigung wußte Inigo biefes Ereigniß zu benuten, um die Rube in dem Konigreiche wieder herzustellen. Auch von Augen verschaffte er ibm Sicherheit, indem er in Person einen Feldzug nach bem Stato degli Presidii vornahm, und die Franzosen aus Piombino und Portolongone vertrieb. Bur Belohnung für diese Dienste erhielt er, als er 1653 Reapel verließ, für ben Erstgeborenen feines Saufes ben Titel eines Marquez von Camporeal, ber zwar balb in ben von Guevara verwandelt murbe, weil Camporeal bas Eigen= thum feines jungften Bruders mar. Bon größerer Bich= tigkeit für bas Saus war bie von Inigo erbrachte Ents fceidung bes Raths von Raftilien, woburch nach einem mehr als hundertjabrigen Rechtsstreite bie Stadt Dnate für eine zu ben Majoratsgutern gehörige Municipalstadt ertlart wurde; ju Entfraftung ber von ber Stadt für ihre Unmittelbarkeit vorgebrachten Beweisgrunde hatte ber Graf durch ben berühmten Pellicer herausgeben lassen Antiguedad de la possession y Sennorio de la Villa de Onnate y su Estado en la antiquissima Casa de Guevarra, 1651. Nochmals murde Inigo berufen, einer wichtigen Proving porzusteben; er mar gum Generalgous verneur von Mailand ernannt, als der Tod ihn am 23. Febr. 1658 ereilte. Seine Gemalin, Antonia Manrique de la Cerda, des fechsten Marquez von Aquilar Toch= ter, und bes Rup Gomes be Silva Bittme, hatte ihm nur Tochter geboren; die alteste, Ratharina, succedirte bemnach in den Majoraten von D. Salinillas und Bils lamediana. Damals war Katharina bereits zum andern= male, und zwar mit bem zweiten Berzoge von Medina be las Torres, mit Ramiro Nunez de Guzman verheis rathet, benn ihr erfter Gemal, Bertrand Belez Labron be Guevara, Marquez von Camporeal, ihres Baters jungfter Bruber, mar feit bem 21. Febr. 1652 verftors ben, hatte ihr aber funf Rinder hinterlaffen, von welchen ber alteste Sohn, Inigo Emanuel Belez de Guevara p Taris, ihr als zehnter Graf von D. und vierter Graf von Villamediana, als Marquez von Guevara und herr von Salinillas succedirte. Inigo Emanuel ftarb im Nov. 1699, und hatte ben in seiner Che mit Alousia Rlara de Ligne, einer Tochter des Fürsten Rlaudius Lamoral de Ligne, erzeugten Cobn, Diego Raspar, jum Rachfolger. Diego Raspar, elfter Graf von D. und funfter Graf von Billamediana, vermablte fich ben 4. Mug. 1694 mit Maria Nicoletta be la Cerda, bes achten Berzogs von Medina-Celi Tochter, hinterließ aber feine bauernde Rach= kommenschaft, benn D. und seine übrigen Majorate gin= gen spater an bie von Ratharina, ber neunten Grafin von D. und zwar aus ihrem zweiten Chebette abstam= menden Guzman über, und ein Guzman war ber Graf Joseph von D. der an dem Hofe Karls III. eine nicht unbedeutende Rolle spielte. - Ein jungerer Bruder bes gehnten Grafen von D., Bertrand Emanuel be Guevara, General der Galeeren von Spanien, und Comthur be 54 \*

los Bastimentos bel Campo bu Montiel in bem Orben von S. Sago, erheirathete mit Nicoletta Manrique be Menboza y Belasco bas Herzogthum Najera mit seinen ungeheuern Zubehörungen, hintertieß aber nur eine Tochster, Anna Manrique be Guevara, die, nachdem sie lange, wegen ihrer Mutter Anhänglichkeit an Osterreich, im Kerker schmachten mussen, im I. 1713 an Peter Anton be Zuniga, des Herzogs von Bejar Bruder, verheirathet wurde. Bergl. den Art. Guevara. (v. Stramberg.)

ONATUS, aus Kroten, pythagorischer Philosoph, bessen Aristorenus gebenkt; Stellen aus seiner Schrift Reol Jeon xal Jelov suhrt Stobaus an Eclog. Phys. p. 1 und 4. (H. M.)

ONBESLIK, (), eine türkische Silbersmunze, hat ihren Namen von (), sunszehn 2), meil sie sunszehn Para ober eine halbe Ilota gilt. Das Gewicht bes Onbeslik, der die Größe eines halben Gulden hat, beträgt etwas über 2½ Quentchen und man rechnet im Durchschnitt 24½ auf die raube Mark, dabei 51½ auf die seine Mark, wonach der Feingehalt 7 koth 12 Grän, der Werth 6 Gr. 3 Ps. sein wurde. auf der Borderseite steht der Thogra 2), darunter Munzort und Jahrzahl, auf der hintern Seite türkische Schrist 3).

(G. Rathgeber.)
Onca, f. Onga, Onka, Onza und Unce.

ONCE, (Once = Garn) nannte man ehemals in Frankreich bas feinste levantische Baumwollengespinnst, welches hauptsächlich von Smyrna über Marseille eingesführt wurde. Zest ist dieser Name veraltet. (Karmarsch.)

Once et demi, f. Kartenspiel und Vingt un, ONCHESMOS ober ONCHISMOS (Όγχησμος, Όγχισμος), Hafen in Thesprotien, Korkyra gegenüber, auch Αγχίσου λίμην genannt (Ptol, III, 14. Strab. VII, 376. Dionys, Hal, Ant. s. p. 41.). Es gab dem nach Italien wehenden Winde On ce mites den Namen (Cic. Att. VII, 2.). (H. Klausen.)

ONCHESTOS, Stabt am süblichen User bes topaischen Sees in Bostien, erwachsen aus einem alten Beiligthum bes Poseibon, weshalb man ben süblichen Theil jenes Sees nach Onchestos benannte Aelian. Var. Hist. XII, 57. Diod. XVII, 10. Dem Poseibon wurden Wettspiele im Wagenrennen geseiert, wobei ber Lenzer, wenn er die Rosse in Lauf und Richtung gebracht hatte, absprang und ihnen selbst unter der Leitung des Gottes die Bollendung des Lauf und Richtung gebracht hatte, absprang und ihnen selbst unter der Leitung des Gottes die Bollendung des Lauf und Richtung gebracht hatte, absprang und ihnen selbst unter der Leitung des Gottes die Bollendung des Lauf überließ. Hymn. Apoll. Pyth. 52—60. II. II, 506. Bergl. H. Merc, 88. 187. Pind. Isthm. I, 33, 53. Das Heiligthum stand auf einer Anhöhe im Hain des Gottes, der später ausges hauen war. Strab. IX, 474. Als Gründer wurde Onzchesse, Sohn des Poseidon genannt. Paus. IX, 26, 3. Die Gegend ward östers überschwemmt, war daher reich

an Biehweiben, aber auch an Fiebern. Dicaearch. vit. Gr. Onchestos war ber Versammlungsort bootischer Amphistyonen. Strab. IX, 474. Danach hießen Megareus, Ropeus und Plate, die heroischen Gründer von Megara, Ropá und Plata Kinder des Onchestos oder Könige von Onchestos. Steph. Nivaca aus Hellanisos. Paus. I, 39, 5. Eust. II. p. 202. Müller Orchom. 238. Zu Pausanias (a. D.) Zeit lag Onchestos in Ruinen. — Auch wird ein Fluß Onchestos in Thessalien erwähnten. Steph. Byz. Liv. XXXIII, 6. — Außer dem erwähnten Sohne des Poseidon sührt in den Sagen auch einer der Sohne des Agrius, die den Oneus entspronen, den Ramen Onchestos, Apollod. I, 8, 6. (Klausen.)

Onchidiorus, Ferussac (Mollusca) f. Onchidoris. ONCHIDIUM, Buchanan (Mollusca). Eine Gattung Beichthiere, hinsichtlich beren noch eine große Ungewißheit über ihren Stand im Systeme, ihren Umfang und ihre Arten herrscht, indem verschiedene Raturforscher darin ganz entgegengesehte Ansichten hegen, die neuesten Beobachter aber ein Bestimmtes deshalb nicht aussprechen. Da der Umfang der Sattung aber keineswegs unbedeutend, da sie selbst nicht unwichtig, so sehen wir uns genöthigt sie mehr historisch zu versolgen, um die Genera, die man aus ihr gesondert hat, welche aber vielleicht alle mit ihr vereinigt bleiben mussen, mit derselben ab

zuhandeln

Dr. Hamilton Buchanan beschrieb unter bem Ramen Onchidium typhae (Transactions of the Linnean Society. V. p. 132. mit Abbild.; copirt in Bertuch's Bilberbuch Bb. II.) ein von ihm auf Typha elephantina Roxburgh, entbedtes einer nadten Schnede ahnliches Thier folgenbermaßen. Der Korper im Bus stande der Ruhe ist länglich, oben gewöldt, ungefähr 1 Boll (") lang und 9 Linien ("") breit. Er umschlieft alle Organe. Wenn bas Thier friecht, wird er liniem formig, an beiben Enden flumpf, 14 bis 2 " lang und 6 bis 9 " breit. Dann find auch bie Seitenanhängsel bes Kopfs und die Tentakeln fichtbar. Er ift unten platt, schwarz und eben, oben aschgrau (nach ber Abbildung graugrun) und mit brufigen, sowol binfictlich ber Form, als auch ber Lage, fehr unregelmäßigen Erhöhungen besett. Der untere Theil des Korpers (nach Linnes Ausdruck, ber Bug, weil er bas Organ ber Bewegung und bes Unheftens ift) ift feiner gangen gange nach eben von schmutiggelber Farbe, 1" furger als ber Leib nach beiben Enben, wenn bas Thier in Bewegung ift, und an beiben Enden zugerundet. Dieser Fuß ift unten platt, an ben Seiten fenfrecht. Er befteht aus mehren Querringen (?!) benen bes Regenwurms abnlich, bes Thier tann mittels beffelben ziemlich fonell friechen und fic an glatte Blachen fest in allen Lagen und Richtungen anheften, auch fich feitlich und auch fich felbft zusammen Erummen. Der Kopf ift klein, gelb, und befindet fic unter bem vordern Theile bes Korpers und am vordern Theile bes Fußes, mit bem er verbunden ift. Bei ben verschiedenen Bewegungen des Thieres nimmt ber Kopf beständig eine andere Gestalt und Größe an. In der Rube ift er so zuruckgezogen, bag man ibn taum be

<sup>1)</sup> bebeutet zehn, und ifinf. 2) Aughra ift ber verzogene Ramenszug bes Sultans. Diesen Stempel (Aamscha) brudt ber Stempler (Aamschabschieler) bem probehaltigen Sieber auf. 3) Ein Onbestif ift beschrieben und abgebilbet in Jos. Appel's Runze und Medaillensamml. 2 Abth. Nr. 241, Fig. a.

merkt. Wenn ber Korper vollig ausgebehnt ift, so ift ber Ropf platt, unten oval und zeigt einen Mund, welder nach ber gange bes Thiers gerichtet ift. Auch ber Mund andert feine Gestalt vielfach von ber Birtel = bis gur Linienform. Auf jeder Seite bes Ropfs treten bie Arme (brachia), wie Linné sie nannte, abnlich benen ber Scylluea heraus, die ihre Form und Große bedeus tend verandern und oft gang eingezogen find. Diefe Arme find voll (b. b. nicht hohl), jufammengebrudt, und wenn fie gang ausgebreitet find, etwas handformig, mes nigstens gegen bas Ende breiter als an der Bafis. Un ber Stirn stehen zwei Tentakeln, benen ber schwarzen Schnede abnlich, an beren Spigen Augen ju fteben fcheinen. - Dieses Thier ift nicht 3witter, benn bie .mannlichen und weiblichen Beugungeorgane finden fich nicht bei einem Individuum vereinigt. Man bat bis jest noch keinen außerlichen Unterschied ber Geschlechter entbeden konnen, wenn man sie nicht in Paarung traf, benn bei beiben vereinigen fich ber After und die Ge-Schlechtstheile in eine Rloafe an der untern Seite Des Schwanzes und unmittelbar binter bem Fuße; aber bei ber Begattung tann man fie leicht unterscheiben. Das mannliche Glied ift burch seine Große, ber Große bes Thiers verhaltnismäßig, bemerklich. Über bie Tragzeit und bas Gebaren ift nichts bekannt. — Das Thier lebt in Bengalen an ben Ufern bes Ganges.

Ungeachtet dieser Angaben über die getrennten Gesschlechter dieses Thiers und dessen wahrscheinlichen Ausfenthalt im Arochnen, verband Cuvier dennoch mit demsselben ein anderes im Wasser lebendes, bei dem die Geschlechter nicht getrennt sind, und welches er (Annales du Museum V. p. 37. t. 6) unter dem Namen Onchidium Peronii beschried und abbildete. Peron hatte dasselbe von Isle de France mitgebracht, wo er es an Felsen unter dem Wasser triechend fand, obgleich man nach dem Bau seiner Athmenorgane hatte annehmen sollen, das es auf dem Arochnen lebe; ein anderes Indie

viduum fand berfelbe Reisende auf Timor.

Das größte Eremplar war im Buftande ber Bus fammenziehung (im Weingeift) 3½ " lang, 2 " einige Linien breit; lebend also wol viel langer. Bufammen: gezogen zeigte es auf bem Ruden einen leberartigen Mantel, in Form eines ellyptischen Schilbes mit größern und fleinern Warzen bebeckt. Er geht nach allen Geiten uber ben Sug beraus. In ber Furche, welche ben Man= tel vom Bufe trennt, bemerkt man vorn ben Ropf, binten ben After und das Athmenloch und an der rechten Seite eine Furche, welche ben Beugungstheilen entfpricht. Der Kopf ift platt, sein vorderer Theil erweitert sich in zwei fleischige Flügel, unten befindet fich der Mund als ein eiformiges Loch umgeben von einem fleischigen Bulft. Uber bemfelben fieht man zwei zurudziehbare Bubler, wie bei ben nadten Schneden, zwischen beiben, naber am rechten, ist die Offnung fur die mannliche Ruthe. Die Diffnung fur bie weiblichen Geschlechtstheile befindet fich an ber rechten Seite am After. Bon berfelben gieht fich eine Aurche an dem Juge hin nach vorn und endigt nabe an dem rechten Mundflugel, geht aber nicht bis gur Ruthenoffnung. Das Athmenloch fieht über bem After und ift ebenfalls von einem fleischigen Bulft umgeben, ber After felbst ift einfach bautig. Die Farbe (im Beingeift) war ziemlich einfarbig schwarzlich braun. - Bas ben innern Bau betrifft, fo ift baruber Folgenbes zu bemerken. Der Mantel ift von ausgezeichnes ter Dide, wie man bei feinem anbern Beichthiere antrifft. Die Athmenhoble ift im Grunde berjenigen ber Gartenschnede abnlich, fie besteht in einer Aushohlung in der fleischigen Dide des Mantels auf beren Manden die Gefaße sich verbreiten, und es ift nur ber Unterfchied, daß fie bei der Nacten : und Gartenfchnede am Borbertheile bes Korpers, bagegen beim Onchibium am hintern Theile liegt. Indessen find nur ihre Seitenwande und obere Bolbung mit bem Gefagnes übergo-gen, ber Boben berfelben ift einfach bautig. Auf ber hintern Seite von diesen findet fich die Offnung, welche die Berbindung zwischen dieser Athmenhoble und bent umlaufenden Gaften berftellt. Rach biefem gangen Bau scheint bas Thier ein Erdthier fein zu muffen, batte nicht Peron bestimmt verfichert, bag es im Baffer lebe. Indessen konnte es nichts bestoweniger ein Luftathmens Des fein, ba ein gleicher Fall bei ben Gattungen Bulimus und Planorbis eintritt, welche auch an die Oberflache bes Baffers tommen, um Luft zu schopfen. Das Blut tritt in diese Athmenhohle durch zwei große Gefäße wie bei Uplyfia, welche in ber Dide bes Bleisches liegen, aber durch eine feine Saut von ber Bauchboble ges schieden sind. Es murbe zu weit führen, auch ohne Abs bilbungen nicht wohl verftandlich fein, wollten wir ben Lauf ber Gefage ausführlicher beschreiben, und wir muffen beshalb auf die gebachte Abbildung Guvier's verweis fen. Der Mund icheint fich nicht ruffelformig verlangern zu konnen, und hat doch weder Riefern noch irgend ets was von Bahnen; bie Bunge ift eine knorpelige Platte in die Quere gefurcht und hornformig zusammengebogen. Magen find eigentlich brei vorhanden, von benen ber erfte als eigentlicher Kropf betrachtet werden kann. Um merkwurdigsten ift bie Leber, welche in brei besonbere Lappen zerfällt, von welchen jeder fein ausführendes Se faß hat, die an verschiedenen Orten wieder in die Eingeweibe übergeben; ein Bau', ber fast einzig in feiner Die Gefchlechtsorgane nehmen einen großen Raum bes Korpers ein. Die mannlichen Organe beftes ben aus einem bautigen Beutel, an beffen Ende fich ein kleiner Boder mit einer hornartigen Spige befinbet. Außerbem zeigt fich noch an einer anbern Stelle, eines mit dem Beutel in Berbindung ftebenden Gefages, eine Art Ruthe mit burchbohrter Gichel und mit einer Art Worhaut versehen. Wir muffen hinsichtlich ber weitern Beschreibung biefer mertwurdigen Organisation, ebenfalls wieder auf Cuvier verweisen; ba überdies bie Ertlas rung biefer eigenen gang abweichenden Bilbung großen Schwierigkeiten unterliegt. Bas bie weiblichen Gefolechtstheile betrifft, fo besteht ber Gierftod aus zwei Lappen, welche felbst wieder bis auf die einzelnen Rorner, welche bie Gier enthalten, getheilt find, bie alle wie ber burch eigene Kanale mit ben gemeinschaftlichen GierMantelrand lauft. — Diefe kiefernlofen Mollusken haben einen muskuldsen Kropf, auf ben zwei hautige Magen folgen. Mehre von ihnen leben am Rande bes Meeres aber an Orten, wo abwechselnd Ebbe und Fluth, fodaß sie also recht gut athmosphärische Luft athmen.

Als Arten sind angesührt, das oben beschriebene O. typhae, — bann Peronii (Ann. d. Mus. l. c.) (Peronia mauritima Blainv.). — Onch. Sloani, Sloane Jamaica pl. 273. f. 1. 2. — O. verruculatum, Description de l'Egypte. Moll. gaster. pl. 11. f. 3. — O. celticum Cuvier und laevigatum, von benen blos die brei ersten (l. c.) beschrieben. Zwei andere O. ater und ferrugineum sind beschrieben von Lesson Zoologie de la Coquille. tom. II. p. 301.

Bielleicht können wir Näheres unter Peronia, Vaginulus, oder Veronicellus beibringen, wohin wir dess balb verweisen. (Dr. Thon.)

ONCHIDORIS, Blainville (Mollusca). Eine Sattung ber Beichthiere, von Feruffac Onchidiorus ge-Sie fteht nach bem von Mente mobificirten Spsteme bes Lettern (Menke Synopsis molluscorum ed. 2.) in ber Orbnung Gymnobranchia, Unterordnung Cyclobranchiata ber Classe Gasteropoda, Quvier stellte fie (regne animal. ed. 2.) an benfelben Plat, in bie Ordnung Nuclibranches. Sie ift auf ein von Blains ville im britifchen Dufeum beobachtetes Thier gegrundet, beffen Baterland man nicht tannte. Sie ift ber Gats tung Doris (f. b. Art.) nabe verwandt und unterscheis bet fich nur burch bie von einander entfernt flebenden Geschlechtborgane. Die Kennzeichen find nach dem Ent-beder folgende. Der Korper rund, oben gewolbt, ber Buß oval, bid, rund herum vom Mantel überragt; vier Kubler, wie bei Doris. außer zwei Labialanhangseln, die Riemen bilbeten febr fleine Bufche, fleben treisformig und find in einer Aushöhlung in ber Mittellinie am bintern Theile bes Rudens enthalten; ber After fteht ebenfalls in ber Mittellinie unten, unter bem hintern Mantelrand, die Offnungen fur die Geschlechtstheile fleben febr weit von einander, find aber burch eine Furche verbunden, welche sich an der ganzen rechten Seite bin erstreckt. — Es ift nur eine Art bekannt, O. Leachii. (Abbildung Blainville Manuel de Malacologie t. 46. f. 8.) (Dr. Thon.)

Onchis, Ferussac (Mollusca), f. Peronia. Onchobotrytis, f. Bothriocephalus.

ONCHOBRICE, Infel bei Arabien. Plin. R. G.

6, 28 fg. 32.

ONCHOCEPHALA, Blainville (Helmintha). Die erste Ordnung der Eingeweidewürmer nach Blainvilles System (Art. Vers im Dictionaire des Sciences naturelles tom. 57. p. 531.) mit folgenden Kennzeichen. Der Leib ziemlich weich, fast gegliedert, Darmkanal vollsständig vorhanden, der Mund mit zwei zurücziehdaren Haken versehen, deren jeder in einem Grübchen liegt, Generationsorgane auf verschiedenen Individuen getrennt.

— Über den letztern Charakter ist indessen der Systematister nicht gewiß und Cuvier (regne animal ed. 2.) spricht sich auch nicht deutlich barüber aus. — Es ges

boren in biese Orbnung nur zwei Sattungen Linguatula Froelich (Pentastoma Rudolphi) und Prisnoderma Rudolphi. (Dr. Thon.)

ONCIA, Golbmunge: 1) in Neapel. Auf ber Borberseite umgeben ber Name und der beigesügte Zitel D. G. Siciliarum et Hieros. Rex. das Bildniß des Königs; die hintere Seite enthält das gekrönte Wappen.

— Doppelte zu 6 Ducati: Karl, vom Jahr 1749. Beisgesügt ist D. 6 '). Sehalt 21 k.: 875 m. Sewicht 6 den. 21 gr.: 8 gr. 763 mlgr. Werth 17 L. 7 dz. 8 rp.: 26 Fr. 35 cent. — Ein Goldstüd v. J. 1754 mit beigesügtem D. 2. im Cad. zu Gotha. — Ferdinand IV. v. J. 1759 mit beigesügtem D. 6 '). Sehalt 20 1/2 k.: 854 m. Sewicht 6 den. 21 gr.: 8 gr. 763 mlgr. Werth 17 L. 2 dz. 9 rp.: 25 Fr. 6 cent. — v. J. 1762. D. 6 '). Sehalt 201/2 k.: 846 m. Sewicht 6 den. 21 gr.: 8 gr. 763 mlgr. Werth 17 L. 2 dz. 25 Fr. 48 cent. — v. J. 1771 D. 2 ').

2 bz.: 25 Fr. 48 cent. - v. 3. 1771 D. 2 1).
2) In Sicilien. Eine biefer golbenen Mungen hat vorne die Inschrift Carol. III. D. G. Sic. Rex. und ben mit Lorbeer befrangten Ropf Diefes Ronigs, un= ter welchem Uncia fteht, auf ber hintern Seite einen in Blammen ftebenden Phonix, ben bie Sonne bestrahlt, ju welcher er fich erheben will. Darüber fteht Resurgit und barunter 1734 1). - Eine ahnliche mit ber Sabrzahl 1736 \*) hat an Gehalt 21 \* k .: 885 m., an Gewicht 3 den. 10 gr.: 4 gr. 355 mlgr., an Betth 8 L. 9 bz. 3 rp.: 13 Fr. 23 cent. — Bon Karl von Bourbon (Don Carlos, Sohn Philipp V.) mit ber Jahrzahl 1744 im kaisert. Kabinet zu Wien ?). — Bom Jahr 1747 °), 1750 °), 1751 °), 1754 °). — Eine boppelte ficis lianische Unge vom Jahre 1757 12) hat an Gehalt 21 den.: 875 m., an Gewicht 6 den. 21 gr.: 8 gr. 763 mlgr., an Werth 17 L. 7 bz o rp.: 26 Fr. 23 cent. — Das Gold ber Ungen war 20 Karat 9 Gran fein und gingen 52- auf die raube, 60- auf die feine Mart, wonach ber Berth 3 Rthlr. 6 gr. Conv. betragt. 3m Lanbe gaft bas Stud 3 Ducati di Regno ober 30 Tari 13). Die boppelten enthielten 6 Ducati. (G. Rathgeber.)

<sup>1)</sup> Abbildung der curstrenden Geldsorten. Bern 1823. 8. C.
43. Fig. 2. 2) Das. C. 43. Fig. 1. 8) Das. C. 44. Fig. 1.
cf. J. M. Benaven, Le Caissier Italien. T. II. 1787. fol. Pl.
52. n. 11. 4) Benav. l. l. n. 12. 5) Monnoies en or qui
composent une des differentes parties du cab. de S. M. l'Empereur. Vienne 1759. fol. p. 115. m. 2. Austrlesente und höchste
anschnl. Dutatencadinet. Pamb. 1784. 8. C. 216. (vergl. v. Mas
da Abd. Sad. n. 4544.) Benaven. T. II. Pl. 53. n. 14. 15.
16. 6) Abb. d. curs. Gelds. C. 57. 7) Monn. en or. p. 115.
n: 4. 8) Benaven. l. l. n. 17. 9) Id. n. 18. 19. Die im
Sad. zu Gotha besindt. ist 1,2. Dut. schwert. 10) Monn. en or.
p: 115. n. 7. Benav. n. 20. 11) Benav. n. 21. und T. I.
p. 59. wo über die Müngen Pl. 53. n. 14—21. demerte wird:
Piece de 3 Ducats, ou Once. Du poids de 5 trapesi. 500
Grains. und p. 62. über die Gewichte, deren man sich im Königs
reich Reapel bedient: Celui dont on se sert pour peser l'or, l'argent, toutes sortes de monnoles, et les marchandises sines ou de
valeur, est la Livre. La livre est composée de 12 onces, l'once
de 30 trapesi. 12) Abb. d. curs. Gelds. C. 50. n. 2. 13)
Roch sinde ich in Abot de Bazinghen Traité des monnoies. T.
II. à Paris 1764. 4. p. 842. über die imaginaire oder Rechs

ONCIA, Silbermange. Malteserunze (französisch Once de Malte) wurde der silberne Ducato von Malta genannt, weil er eine Unze wog. Eine dieser Oncien hat Thalergröße und vorne die Umschrift F. Emmanuel de Rohan M. M. und das rechts gewendete Brustold des Rohan M. der hintern Seite steht innerhalb der Umschrift Hospita et S. Sep. Hierus. 1781. T. 30. das gekrönte Wappen \*). Der Gehalt beträgt hier 10 den.: 833 \frac{1}{m}, das Gewicht 23 den. 4 gr.: 29 gr. 330 mlgr., der Werth 3 L. 6 da. 3 rp.: 5 fr. 38 cent. (G. Rathgeber.)

ONCIDIUM Swartz. Gine Pflanzengattung aus ber Gruppe ber Epidenbreen ber naturlichen Familie ber Orchideen und ber ersten Ordnung der 20sten Einnes fchen Claffe. Char. Die Relchblattchen fast gleich, nas gelformig, offenftebend; bas febr große, ebene, buchtig= gelappte Corollentippchen fteht auf ber Bafis ber oberhalb auf beiden Seiten geflügelten Befruchtungsfänle, und hat einen breiten, ausgerandeten Mittellappen und eine schwielig=hoderige Scheibe; bie Marbe ift gottig; bie beiben, zulett machsartigen Pollenmaffen find burch ein fabenformiges ober nach oben breiteres, unten mit einem Unbangfel verfebenes Stielchen befestigt. (S. Schrad. n. Journ. I. t. 1. A.) Mehr als zwanzig bekannte Arten machsen parasitisch auf Baumen im beißen Amerika und ben bahin gehörigen Inseln. Biele zeich= nen fich durch schon gefarbte Bluten aus, 3. B. O. Papilio Lindley (Bot. reg. t. 910.), O. pumilum Lindl. (l. c. t. 920.), O. puber Lindl. (l. c. 1007.), O. pulchellum Hooker (Bot. mag. t. 2773., welches von O. intermedium Bertero, Spr. syst. III. p. 728. speseisisch nicht verschieben scheint) u. f. w. — Oncidium Nees f. Myxotrichum Kunz. (A. Sprengel.)

Oncie f. Unze.
Oncinus Lour. — S. Theophrasta Royen.

ONCOBA. Eine von Forefal (Cent. IV. p. 103. n. 21.) aufgestellte Pflanzengatttung auß ber erften Drbnung ber 13ten Linneschen Claffe und von unbefannter naturlicher Bermandtschaft. Char. Der Reld viertheilig, flebenbleibend, mit concaven, zurudgefchlages nen Lappen; molf offenfiebende, gezähneite Corollenblattchen, von benen die außeren langer ale bie inneren find; febr gablreiche Staubfaben; ein cylinbrifcher Grifs fel mit freisformiger, fiebenlappiger Rarbe; Die Steinfrucht fugelig mit feche, bis zwolffacheriger, vielfamiger Bug und ablangen, gufammengebrickten, in Brei liegens ten Samen. Die beiben noch nicht genau befannten A'rten find: 1) O. spinosa Pers., ein ansehnlicher Baum mit warzigen, bornigen Zweigen, abwechselnben, eiformis gen, gesägten Blattern und weißen Bluten. Ift in Arabien einheimifch, wo bie Fruchte von Rinbern gegeffen werben. 2) O. monacamha\* (Lundia monacantha

nungsmunge, beren man sich in Sicilien, besonders zu Messina und Palermo bebiente, solgende Bemerkung: L'once y vaut 30 tarins ou 60 carlins, eu 600 grains. Le taxis vaut 20 grains, et le grain six piccolis.

\*) 206. d. curf. Gelbf. Bern 1823. 6. 5%

Schumacher (Guin. pl. p. 231.) ein Baum mit eiformig-elliptischen, meist zugespitten Blattern, seitlichen Dornen und einzeln am Ende ber 3weige stehenden Blusten. Bon Thonning in Guinea gefunden. Die Neger verfertigen aus ben Früchten Schnupftabacksbosen.

(A. Sprengel.) ONCOMA. Diese Pflanzengattung aus ber erften Drbnung ber zweiten Linneschen Classe und ber naturlichen Kamilie ber Bignonieen bat Labillardiere (Sert. austr. Caled. p. 23. t. 28.) unter bem wunderbar aus bem griechischen Beimort dyxnooc (geschwollen, wegen bes weiten Corollenrachens) gebildeten Ramen Oxera aufgeftellt. Char. Der Relch viertheilig, trodenbautig; bie Corolle robrig mit weitem Rachen und vierlappigem, faft gleichformigem Saume; zwei fruchtbare Staubfaten fteben weit aus ber Corolle hervor, zwei find unfrucht= bar; bie Marbe gespalten, ber Griffel gefrummt; ber vierlappige, viersamige Fruchtknoten fteht auf einer vierlappigen Scheibe. Die einzige Art, O. pulchellum Spr., (Cur. post. p. 18., Oxera pulchella Labill. I. c.), ift ein neukalabonischer Strauch mit warzigen 3weigen, ablangen frumpfen, ungehaarten Blattern und feitlichen fconen Dolbentrauben. (A. Sprengel.)

Oncophorus Brid. — S. Dicranum Hedw. Oncotion Klein (Pisces) f. Cyclopterus.

ONCUS Lour. Eine Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Sarmentaceen und ber erften Drbnung ber fechsten ginnefchen Glaffe. Char. Die Coralle glodenformig, frummhaarig, mit ablanger, fechs= ediger Rohre, sechsspaltigem, jurudgeschlagenem Saume und pfriemenformigen Feben; zwei Stugblattchen ftatt des Relches umfaffen die Corolle; bie febr turgen Staubs faben find auf ber Bafis ber Corollenfegen eingefügt, bie sehr kleinen Antheren find rundlich; ber kurze Griffel breitheilig mit brei jurudgeschlagenen, an ber Spite gefpaltenen Narben; bie Beere ablang, breifacherig, vielfamig. Die einzige bekannte Art, O. esculentus Loureiro (Cochinch. p. 240.), ein fletternber Strauch mit großer, knolliger, egbarer Burgel, herzformigen, langjuges fpitten Blattern und am Ende ber 3weige fiebenben, abrenformigen Bluten ift in Rochindina einheimifch.

(A. Sprengel.) Oncylogonatum, (Onkylogonatum,

ONDE, ehemals in Frankreich ber Rame eines geringen Stoffes, ber aus Seibe (ober auch aus Wolle und Leinen) verfertigt und gewässert (moirirt) war. Man erzeugte ihn vorzüglich zu Amieus. (Karmarsch.) Ondeggiare (Musik) f. Bebung (Erste Sect.

VIII. S. 282.) und Tremolo.

Ondrzegow f. Andersdorf (1ste Sect. IV. S. 22). ONDURAS, ÖNDURAS (nord. Myth.) b. h. ber Sott mit den Holzschrittschuhen, Schneeschrittschuhen, aus dem altnordischen Aundur (Norweg. Aander, Aandre) (lange aus holze bestehende zum Fahren über den Schnee dienende Schrittschuhe, mit Seehunds: oder Rennthierzsellen und bergleichen, so unten beschlagen, daß die Haare dei dem Herablausen der Berge platt anliegen, bei dem Hinaussellen im Gegentheil entgegenstehen und vor

bem Herabgleiten sichern), und aus As, Gott, zusammengesett, ist in der Skaldenkunst die Benennung Uller's, da er so hurtig auf Schneeschlittschuhen läuft, daß Niemand mit ihm wetteisern kann (Snorra-Edda ásamt Skaldu og tharmed sylgjandi ritgjördum. Utgesin af R. Kr. Rask. Stockholm 1818. p. 31 u. 79. — Schöning, zur heimskringla gr. Ausg. Vol. VI. S. 3. — I. Ch. Fabricius, Reise nach Norwegen. Hamb. 1779. S. 209 sg.). (Ferdinand Wachter.)

ONDURDÍS, ÖNDURDÍS, AUNDURDÍS (norb. Myth.), b. h. "Söttin mit ben Schneeschrittschuhen" von bem altnordischen Aundur (f. ben vorigen Artisel), und dis, Göttin, ist von ben Stalben geliebte Benennung ber Göttin Stabi, da sie oft auf Schneeschrittschuhen mit dem Bogen nach Thieren läuft, baher wird sie auch im gleichen Sinne Ondurgub, Ondurgub, Gottheit mit den Schneeschrittschuhen genannt (Bragi's Bers in der Stalba a. D. S. 122. — Epvind Stalbaspiller's Lied in der heimskringla, Anglinga: Saga, Kap. 9. gr. Ausg. Vol. I. S. 13—14. — Snorra-Edda l. l. p. 28.)

(Ferdinand Wachter.)

One f. Honein und Hanin (رهنير.).

ONEEHOW (Onihau) eine von ben Sandwichs-Inseln im nordlichen Theile des großen Oceans in 21° 50' nordlicher Breite und 199° 45' dfilicher Länge von Greenwich. Sie liegt 5 Seemeilen westlich von der Insell Atui und hat einen Umsang von etwa 15 Meilen. Die dstliche ist hoch und steigt steil von der See aufwarts, der übrige Theil der Insell ist niedrig. Sie erzgeugt sehr viele Yams und andre Früchte. Salz wird in vorgerichteten Lachen gewonnen. Als Coof sich dieser Insell näherte, kamen ihm die Eingebornen mit vielen Früchsten entgegen, sur welche sie Eisen verlangten. Die Zahl der Einwohner wurde zu 500 geschäht. (L. F. Kämtz.)

O'NEAL, unstreitig ber größte unter ben irelandis fchen Stammen, bem ber Alleinbesit ber gangen Infel taum entgangen fein wurde, hatte nicht bie Rachtommenfchaft bes Groffonigs Riall ber neun Geifter, eben besjenigen, ber gegen Enbe bes 4ten Jahrhunderts einen Bug nach Schottland vornahm, um den Dalriaden beis zustehen, ober bas Geschlecht Hy= Nial (bie alterthum= liche Benennung) eine Theilung gemacht, wonach die nordliche Provinz, ober Ulfter, bem einen 3meige, bas im Mittelpunkt ber Infel gelegene Meath bem andern 3weige, ober bem Clan Colman, jugefallen war. Lange vor 216lauf bes 8ten Sahrhunderts hatten biese beiden Linien unter einander die blutigften gehben geführt, benn eis ner jeden Oberhaupt wollte die in dem Sause Sy-Rial erbliche Oberherrschaft über bie gange Infel fich aneignen, und eben biese Zwistigkeiten waren es, welche fremben Geschlechtern ben Weg bahnten, fich auf furzere ober langere Beit ber Infelmonarchie anzumaßen. Um bie Mitte des 12ten Jahrhunderts, b. h. als Ireland ans fing, bie Aufmerksamkeit ber Englander zu beschäftigen, mar bas Gebiet bes sublichen Sy= Nial abermals unter zwei große Dberhaupter, Murmard und D'malachin vertheilt, wahrend ber oftliche (norbliche) Sy-Rial von feis M. Encutt. b. B. u. R. Dritte Gection. III.

ner Burg Dwen:Maugh, bei Armagh, aus, die heutigen Grafschaften Tyrone, Derry und Dunnegal regierte, über bie Fürsten von Fermanagh, Untrim und Argial ober über die heutigen Grafichaften Armagh, Monaghan und Lowth eine mehr ober weniger bestriftene Berrichaft übte, und mit abwechselndem Erfolge mit Torlogh D'connor um die Krone ber Infel rang. Torlogh ohnehin ichon unaufhorlich bon ben D'briens beunruhigt, wurde ju eis nem Bertrage genothigt, worin er an feinen Rebenbuhs ler, an D'lochlan D'neal, bie vollkommene Souverainitat über Ulfter abtrat und ihm auch in Ansehung ber übris gen Provinzen bestimmte Gerechtsame zusicherte; nach Torlogb's Tobe aber, im I. 1156, wurde D'lochlan als Monarch von gang Ireland anerkannt. Allein feine Parteilichkeit für Dermod, ben Konig von Leinster, bewaffs nete gegen ibn eine machtige Partei, und bie gegen feis nen Erbfeind Dunleve, ben Fürften von Ulad verübte Graufamteit, als welchem er, unmittelbar nach einem Frie bensvertrage, die Augen ausstechen ließ, machte ihn zum Gegenstande eines allgemeinen Saffes. Gang Treland erhob fich gegen D'lochlan, und ber Tag von Litterluin 1167 toftete ibm Krone und Leben. Die Infelmonarchie ging an Roberich D'connor, ben Sohn Torlogh's über, boch war ihre Macht gebrochen, weil bie D'neals nimmer babin gebracht werben konnten, in Roberich ihren Konig zu erkennen. Während ihre anhaltende Widersehlichkeit die Ausbreitung der Englander langs der Offfuste ganz besonders begunftigte, wurden fie felbst durch unaufhors liche Successionsftreitigkeiten in ber herrschenben Familie beunruhigt; für ben offlichen, burch die Wilbniffe von Ulfter geschützten Sy-Rial war biefes freilich ohne unmittelbar verberbliche Folgen, nicht fo für ben süblichen in bem offenen Meath hausenden Stamm. Sein Dbers haupt, D'malachinn, mar von Morberhand gefallen, und ber Morder hatte von seines Anverwandten Gebiet und Burde Befit genommen. Dieses Ereigniß benutte Ros nig Roberich, seine Berrschaft zu erweitern; er fiel im Bundniffe mit ben D'ruarcs in Death ein, verjagte ben Eingebrungenen und vereinigte bie westliche Salfte bes Landes mit seinen Erbstaaten von Connaught, mabrend er die offliche ben D'ruarcs überließ. hiemit erbleichte für immer ber Glanz bes füblichen Sy-Rials, benn schon nach wenigen Jahren wurde Meath von den Englandern eingenommen und colonifirt, und D'malachlyn's Nachkommen blieb nur mehr eine untergeordnete und befchrantte, wenn gleich burch mehre Bahrhunderte forts Much bie oftlichen Sp-Nials mußten, gefette Eriftenz. nachbem es bem berühmten Johann von Courcy gelungen, fich in Down, bem uralten Gige ber Dunleve, fefts Bufegen, auch wiber ihren Billen, Antheil an ben allges meinen Bewegungen ber Infel nehmen. Ihr Dberhaupt, ein Zungling von ausgezeichneten Gaben, murbe von einem Englander, ber ihn berauben wollte, erschlagen, ber Englander fiel als ein Opfer ber Blutrache, und Ul= fter wurde Jahrelang burch eine schreckliche Fehde geplagt, beren einziges Resultat boch nur Mord und Gewaltthätigs feit mar. Denn bie Englander vermochten ebenfo wenig in bem Gebiete ber Hy-Nials festen Zuß zu fassen, als es

biefen möglich, ihre Grenze zu überschreiten, und von bem gangen Kriege verbient ber einzige Umftand Ermabs nung, baß bie Sy- Nials Roberich's Abfegung burch feine Sohne benutten, um aus ihrer Mitte, in ber Person D'lochlans bas Schattenbilb eines Infelmonarchen auf: D'lochlan mußte balb einem feiner Bettern weichen, wurde aber nochmals auf ben Thron berufen, nachdem fein Nebenbuhler einen gewaltsamen Tob gefunden. Es ftand jest in feiner Macht, die Englander aus ber gangen Infel zu vertreiben, aber feine Giferfucht gegen feinen tapfern Bunbesgenoffen, gegen ben Furften von Connaught Cathal mit den blutigen Banden, ließ ibn diefes Biel nicht erreichen, er verschwand von bem Schauplat, wie eben burch feine Mitwirfung Munfter von der Unwesenheit ber Englander befreiet worden, und an seine Stelle trat Sugo D'neal, ber zwar in mehrern Wefechten über be Courcy fiegte, allein, als er ju Guns ften bes entthronten Cathal eine Confoderation gebilbet batte, von Carragh, bem neuen Ronige von Connaught, eine entscheibenbe Rieberlage erlitt. Die Manner feines Stammes, biefe Schmach einzig ihrem Anführer zuschreis bend, traten zusammen, und mahlten sich, statt bes abs gefetten Sugo, ein neues Dberhaupt, aber biefer fiel in einem Gefechte mit ben D'bonnels, und fein Tob batte bie gewöhnlichen Folgen von Blutrache, Mord, Spaltuns gen und gewaltsamen Unmaßungen. Sugo machte wus thenbe Unftrengungen, ben verlornen Thron wider eins aunehmen, fie blieben aber erfolglos, bis fein Segner fic ber Oberherrlichkeit Konig Johann's von England uns terwarf, und fogar eine Reise über ben Canal machte, um feinen Sulbigungseid bargubringen. Diefes machte ihn feinen Unterthanen verächtlich, er murbe vom Throne geftoßen, und Sugo nochmals auf feine Stelle erhoben. Bugo, weit entfernt, bas Beispiel seines bisherigen Des benbublers zu befolgen, behandelte ben Konig Johann, als dieser 1210 Freland besuchte, auf eine beinahe verachtliche Beife; fein Trot ging fo weit, bag ber Konig, mabrend einer Reise burch Ulster, perfonliche Unannehm= lichkeit und Gefahr erbulben mußte, und Genugthuung weber suchte noch erhielt. Auch horte Sugo sein ganzes Leben burch nicht auf, bie benachbarten englischen Colo: nisten burch seine Raubzüge zu beunruhigen, ja ein mit bem machtigsten ber englischen Barone, mit Sugo be Lacy, abgeschlossenes Bundniß machte es ihm möglich, diese Raubzuge bis an Die außersten Grenzen von Leinster auszudehnen, mahrend er von der andern Seite unbeschränkten Ginfluß auf Connaught übte, und bort nach bes tapfern Cathal Tobe, bessen Bruber Tirlaugh D'cons nor jum Konig wahlen ließ (1223).

Unter Hugo's Nachfolger Brian zeigt sich bie erste Spur, daß die Könige von England von den Fürsten von Ulster wirkliche Dienste verlangt hatten; mit andern einzgebornen herren wurden Brian, rex de Kinelun (b. i. Kinel-Cogain oder Air-Dwen), und Mac-Gillemur, das Oberhaupt der D'neal von Clanneboi, in der Grafsschaft Down, aufgesodert, an der Spige ihres Stammes gegen die Schottlander auszuziehen. Brian war indessen so wenig wie seine Borganger geneigt, Besehle anzuneh-

men, vielmehr erfüllte er, nachbem er bie benachbarten Stamme unter seine Fahnen vereinigt, ben gangen Nov ben mit Tumult und Unruhe, und Berrath allein konnte bie Englander von bem verberblichen Feinde befreien Sein Fall verschaffte ben be Burgo die lange ersebnte Gelegenheit, in Ulfter feste Wohnsite zu erlangen, und während ihr Dberhaupt mit Grund den Titel eines Gie fen von Ulster annehmen konnte, waren die D'neal in bie Morafte und die undurchbringlichsten Balbungen it res Stammlandes verwiesen. In diefer Bedrangnig rie ihr Dberhaupt, Dovenald D'neal, die Schotten um Gulfe an. Eduard Bruce landete mit einer bedeutenden Dacht, und es begann ber verzweifelte Rampf, ber, wenn bie Eingebornen ihres Bortheils beffer bewußt, mit ber Aus treibung aller Englander hatte enden muffen. Roch wer er nicht ausgefochten, als die von bem Papfte über In land verhängten Censuren bas Dberhaupt ber D'neal 1) veranlaßten, einen Abgeordneten nach Rom zu fenden um bort bie Rlagen bes irelanbifden Bolfes vorzutragen, und feinen traurigen Zustand und bie Dishandlungen, Die es feit fo langer Beit in emporenbem Wiberfpruche mit bes Papftes Abrian Schenkungsbrief fur Konig Beinrich IL von England, von ben Eroberern erdulden muffen, ja schildern. Der Papst wurde gerührt, theilte D'neals La gen ber englischen Regierung mit und empfahl fie um genblidlicher und vollständiger Abbulfe; boch findet ma nicht, daß feine Ermahnung gefruchtet habe. Bielmen wurde Dovenald, nach bem entscheidenden Siege ber Englander bei Dundalf, ganglich feines Gebiets entfest, und fein geachteter Stamm lebte in Unterdruckung ober gie gellofer Wilbheit, bis jum Tobe bes letten Pfalgrafen von Ulfter, des Wilhelm de Burgo, ber zu Carridfergus von feinen Dienstleuten ermorbet wurde. Diefe Bele genheit war zu gunftig, als daß fie Sugo ber Saure ling ber D'neal batte unbenutt laffen konnen. In be Spite seiner wilben Schaaren überschritt er ben Bem ftrom, und die von den de Burgo gegründeten Colonia fielen eine nach ber andern; mochten auch die Englande muthig tampfen, balb mar ber lette aus Ulfter vertrieba Ohne fernern Einspruch nahmen die D'neal Befit m ihrem alten Stammlande, bas bamals (von 1333 m um ben zu verewigen, unter beffen Unfubrung fo Groß erreicht worden, die neue Benennung Clan = Sughbon (t obere und niedere eingetheilt) empfing. Aber nicht ? frieden, feiner Boraltern Sige wider eingenommen ju b ben, horte Sugo nicht auf, auch die sudlichen Colonis ber Englander zu beunruhigen, und mahrend Chuart III Franzosen und Schotten besiegte, war in Breland fe Berrichaft beinahe auf die Mauern von Dublin beschie Rach 55 nicht burch große Ereignisse, fondern nur be gelegentliche Raubzüge bezeichneten Jahren ließ fich o lich Sugo's alternder Nachfolger, ebenfalls Sugo nannt, gefallen, ben Schein ber Unterwerfung anzunt men. Er gelobte 1388 in bes Bicefonigs, bes (Ind

<sup>\*)</sup> Dovenald O'neal, Konig von Ulfter und mahrer Erte z gang Ireland, nennt er sich in dem Beglaubigungeschreiben fürk nen Gefandten.

Ormond Hanbe, bag er kunftig als treuer Unterthan wegen ber Graffchaft Ulfter, in beren Befige er eiben burfte, eine bestimmte, bem Ertrage ber Gus abe kommende Abgabe bezahlen, und eine angemeffene von Geifeln, als Burgen feiner Treue aubliefern Diefer Bertrag, ber nicht fobalb errichtet als geen murbe, erhielt erft feine Bollendung, als Ris II. felbst nach Treland übersette; jett fand fich , ber ben ftolgen Titel eines Fürsten ber nordlichen inder angenommen hatte, in Drogheba bei bem Dlos en ein, und mit ihm leifteten 75 Dberhaupter ben eib. Sugo fand nicht nur die schmeichelhafteste ahme, fondern empfing auch von des Konigs Sand, r Domkirche von Dublin, ben Ritterschlag. Sein nm verhielt sich hierauf lange Sahre ruhig, und ein ich, unter Beinrich VI. Regierung, die Rube ju flos murbe fogleich burch ben Bicetonig, ben Grafen von ond, bestraft, sogar mußte ihr Dberhaupt Alles, mas in ber Graffchaft Ulfter befaß, in ben bestimmteften ruden an den Bergog von York, als den Erben ber timer und be Burgo, abtreten, und barüber von ihm leben empfangen. Indeffen war biefer Buftand nicht Dauer, und bie eingebornen Stamme erlangten alls ich wieder folches Ubergewicht, daß zulett von bem en englischen Gebiete nur bie einzige Graffchaft Dubeinen Tribut an fie ju entrichten hatte. Der große al, nicht zufrieben, die gesammte Pfalzgrafschaft Uls wieder an fich geriffen und feine Unspruche an bie monarchie erneuert zu haben, fing fogar an, bie anber zur See zu beunruhigen. Gine Anzahl engr Schiffe, Die von Dublin ausgelaufen maren, fab oloblich von einem Schwarme von Kahnen umginangegriffen und überwältigt; viele Gefangene, bar-: ber Erzbischof von Dublin, und reiche Beute fielen Seeraubern D'neals in die Sande. Das war mehr bie Burger von Dublin und die Geiftlichkeit ertra= Mit ihrer Sulfe murte ein bebeutenbes fonnten. pencorps ausgeruftet, und verwuftend brangen bie ånder bis Ardglaß, wo sich ihnen des großen D'neals n mit ber Bluthe feines Stammes entgegenstellte Ein harter Rampf endigte mit ber vollständis Rieberlage ber Trelander, ber junge Sauptling murbe igen, 600 seiner Clansmanner, wie immer, die ebel= und tapfersten, blieben auf bem Plage, und ber uft war so empfindlich, daß die englische Colonie ime Beit ohne Unfechtung von Norden ber blieb, baß nach wie vor ber hergebrachte Tribut an die al entrichtet werben mußte. Der langwierige Kampf reiben Rofen gab aber ben D'neal Beit, Die verlor-Rrafte wieder herzustellen, und unter ber Regierung irds IV. wurde ihr Oberhaupt, heinrich, ber Sohn Innis (Eugenius), als der machtigfe aller eingein Fursten betrachtet, ebe noch fein Sohn Con More nit bes gewaltigen Bicetonigs, bes Grafen von Ril-Schwefter vermablt, hiedurch unbegrenzten Ginflug bas Saus ber Figgeralbe erlangt, und gemiffern bie Rechte eines Englanders erworben hatte; Con wurde in Betracht Diefer Bermablung, burch

eine Afte bes irelanbischen Parlaments, in bie Baht ber Basallen des Königs von England aufgenommen, und mit allen biefer Eigenschaft anklebenden Rechten bekleis bet. Als Con fpater bes Baters Thron bestieg, gerieth er in Kehde mit bem Oberhaupte von Tirconnel, ben er als seinen Unterthan behandeln wollte (Bergl, ben Art. D'donnel). Der Krieg, ben ber Vicekonig vergebe lich zu vermitteln gesucht hatte, wurde mit ber ausschmeis fenbften Graufamteit geführt, bis Con burch Berrath bas Leben verlor; spater, als Rilbare neuerdings bas Umt eines Bicetonigs bekleibete (1491), half er feinen Reffen an ben D'bonellen Rache nehmen, und es hatte bie fes bie Kolge, bag bie D'neale felbst anfingen, fich ber Krone England verpflichtet zu glauben. In der Schlacht bei Knocktow, unweit Galman, ftritten fie an ber Enge lander Seite gegen Clanricarde und die Obriens, fie hale fen auch die Unterwerfung von Connaught und Dunfter bestegeln. Diese friedlichen Berhaltniffe bestanden, fo lange Kildare lebte, und sein Sohn dem Reiche als Bie cetonig vorstand, als aber biefer bem Grafen von Surren weichen muffen, bielt sich Con Boccagh (ber Sintende), bas Dberhaupt ber D'neal, aller Berpflichtung ge gen eine Dacht, ber er bisher fo erhebliche Dienfte geleiftet batte, entbunden; feine Schaaren überschwemmten bie Befilde von Meath (1520), als eine feinem Geschlechte von alten Beiten ber zuständige Provinz. Als aber ber Bicetonig, ben er unvorbereitet ju finden hoffte, in Saft gegen ihn anzog, kehrte D'neal unverfolgt in seine Sumpfe gurud, und feine Unterwurfigkeits = Berficheruns gen wurden willig aufgenommen. Als Beichen volltomm= ner Aussohnung empfing Con eine von Beinrich VIII. für ihn überfendete goldene Salskette, fammt einer Ginladung nach England, "auf daß er feine groben und bauerischen Sitten ablegen und feinere bagegen eintaus fchen konne". Diese plopliche Unterwerfung murbe, wie es scheint, vorzüglich burch bie Erneuerung bes Rampfes mit ben D'donnel berbeigeführt, und Con war so eifrig, alle Pflichten eines getreuen Bafallen zu erfüllen, bag er feinem Better Rilbare bas Staatsschwert vortrug, als biefer in Dublin einritt, um neuerdings von ber Wurde eines Vicekonigs Befit zu nehmen. Wie aber bas Gerucht verkundigte, Kildare sei in England binge richtet worden, und sein Sohn Thomas die Waffen ergriff, ben Bater zu rachen, ba erhob fich ber große D'neal abermals gegen England, mit schlechtem Glude zwar, was ihn indessen nicht hinderte, bald an ernsthafterem Rampfe Antheil zu nehmen.

heinrich VIII. hatte seine religiosen Neuerungen auch auf Freland ausgebehnt; überhaupt hier nicht so willig ausgenommen, wie in England, fanden sie vorzüglich an Con, dem Sohne des hintenden, einen machtigen Gegener, noch ehe dieser von dem Cardinalscollegium eigends zur Vertheidigung der Kirche aufgesodert worden. Con's und der Geistlichkeit Abgeordnete durchzogen den ganzen Norden der Insel, um eine Consideration gegen den tyrannischen Feind der Kirche zu Stande zu bringen, und D'neal, von einigen schon als Monarch des Nordens begrüßt, rudte an der Spite eines bedeutenden heeres

hinab in die Ebne von Meath (1539), und bot Kebbe allen benjenigen, bie es magten, bie Rechte bes beiligen Baters angutaften. Bei Zarab bielt er große Geerschau. bie Proving murbe ausgeplundert, und fodann lief bie wirklich furchtbare Menschenmaffe, fur bie aber Niemand einen vernunftigen Operationsplan zu entwerfen wußte, größtentheils auseinander. Der Bicetonig folgte ben Beimziehenden auf bem Fuße; fein Sieg bei Bellahoe toftete nur 400 Trelandern bas Leben, allein ihre Starte mar gebrochen, und D'neal felbft mußte fich, wenn auch nach verlangertem Wiberftanbe, unterwerfen und bem Papfte abfagen. Er that noch mehr, er ging nach Engs land, machte bem Ronige feine Aufwartung, und verfprach, ben Ramen D'neal abzulegen, mit feiner Familie und feinen Bermanbten bie Kleidung, Sprache und Sits ten ber Englander angunehmen und ihren Gefeben au geborchen. Diefe feine Bulbigung wurde mit ausgezeiche neter Gunft aufgenommen. Con felbft murbe unter bem Titel eines Grafen von Tyrowen jum Pair von Ireland, fein angeblicher Erftgeborner, Matthaus, jum Baron pon Dungannon ernannt, zwei Chelleute feines Gefolas empfingen ben Ritterfchlag, und ein Priefter, bem ber Papft, auf feinen Borfchlag, bas Bisthum Cloaber verlieben batte, bie tonigliche Beffatigung. Scheibend ems pfing noch ber neue Graf, neben anbern reichen Ges fchenken, aus bes Ronigs Band, eine golbene Rette, eine feierliche Beftatigungsurfunde über alle feine angeftammte Besitzungen, unter ber Laft jedoch, in Rriegszeiten ein gewiffes Contingent ju ftellen, und endlich ein Saus in Dublin, sammt einigen Gutern in ber Umgebung. Das burch follte ibm bas oftere Erscheinen in bem Parlament erleichtert werben. Damit war aber bas Clanfpstem feis neswegs abgeschafft, und ber Graf fuhr fort, wie von jeber, feinen Stamm nach bem Gefete Brebons ju teregieren. Ebenso wenig erlitt ber religiofe Buftand ber Proving eine Veranderung, und bis auf die Zeiten Ja-kobs I. bestanden sammtliche Kloster ber nachmaligen Grafschaften Tirone, Tirconnel und Fermanagh in ihrer alten Berfaffung. — Der friedliche Buftand, ben bes großen D'neal Unterwerfung jur Folge gehabt, überlebte nur kurze Zeit die Regierung heinrichs VIII.; zwar wiberstand Con ben Lodungen eines frangofischen Abs geordneten, bes Bifchofs Montluc, ber ihn zu einem Auf-ftande verleiten wollte, aber fcwerer wurde es ihm, ben Frieden unter feinen nachften Unverwandten zu erhalten. Er felbst hatte, nach feiner Rudtehr aus England, und ben Ropf noch gang erfullt von der Große und der to-niglichen Berrlichkeit feines Saufes, ben gluch ausgespro= den über benjenigen feiner Abtommlinge, welcher fich bie Sitten ber Englander aneignen, ober fich mit bem fach= fischen Stamme verschwagern murbe. Diese veranberte Stimmung benutten bes Grafen jungere Sohne, um fein Gemuth von bem altern, bem Baron von Dungannon, abzuwenden. Matthaus, ben ber Graf als feis nen Erben batte anerkennen laffen, mar außer ber Che geboren, und galt fur ben Gobn eines Schmiebs von Dunbalt, bis feine Mutter, einft Con's Maitreffe, ibn an beffen Sof fendete; feine Erhebung mußte baber bei ben ebelichen Rinbern eine veinigende Eifersucht erweden Johann oder Shane D'neal, ein Jungling von festem fuhnem Charafter und ein entschiedner Feind ber Englander, bemubete fich, von feinem Bruder Sugo unter flust, ben Bater von bem Baron und von ben Dacht: babern, die seine schimpfliche Parteilichkeit für einen Baftard begunftigt hatten, ju entfremben. Sie rudten ibm besonders seine Unterwerfung unter ein fremdes Jod vor, und ermahnten ihn, die alte Burdigkeit und Unabbangigfeit feiner Familie wieder zu gewinnen. Der Ba: ter vermochte ihnen nicht ju wiberfteben, und ovferte bas Intereffe feines Lieblings auf, in ber hoffnung, seine Unabhangigkeit und ben frubern Ginfluß auf sem Bolt wieder ju finden. Matthaus batte aber einige fefte Puntte inne, und als feine Bruber, mit bes Baters Billen, ihn baraus zu verdrangen frebten, auch fonfi ibre feinbfelige Abfichten außerten, gab er bem Bicetonige Runde von der Gefahr, in welcher er fcmebte, und von ber zweibeutigen Saltung bes Baters. Der Bicefonig ließ bierauf ben Grafen und bie Grafin einziehen, und gab ihnen zuerft gelinde, bann ftrengere haft in bem Baufe einer Magiftrateperfon zu Dublin.

Johann, heftig hierüber erzürnt, machte sogleich Anfalt, feinen Born an bem Baftarb, ben er als ben Ur beber bes gangen verbruglichen Sanbels betrachten mußt, auszulaffen. Matthaus batte mit bes Bicetonigs Un: terflugung eine nicht unbebeutenbe Dacht gusammen-gebracht, aber Johann, burch eine Anzahl schottischer Solbner verstärkt, überfiel die Berbundeten unversebens, schlug fie aus bem Beide und verfolgte fie eine große Strede entlang unter gewaltigem Blutvergießen. Hier: mit nicht aufrieden, jog er vor die Bauptburg feines Baters, beren fich Matthaus bemeistert batte; fie wurte erstiegen und geplundert, und das von ihr abhängende Gebiet, ein Diftrift von 60 engl. Meilen Lange und 49 Breite, unftreitig ber schönfte und blubenbfte Theil te: Insel, auf bas grausamfte verheert. Der alte Graf fimi aus Betrübnig uber biefe unfeligen Greigniffe, und 30 hann wurde sogleich als sein Nachfolger, als der groß D'neal ausgerufen, behauptete sich auch, gegen alle Un ftrengungen bes Bicefonigs, bis jur Thronbesteigung t: Konigin Maria. Gleich wie bas haus Kilbare, mit o len feinen Angeborigen, burch fie restituirt murbe. fo fat auch Johann bei ihr Gnade, und er benutte bie batum ihm geworbene Sicherheit, um alle seine hauslichen L gelegenheiten ju ordnen. Die Febbe mit feinem G:u bruder mar balb abgethan, benn Matthaus wurte m einem ber Anhanger Johanns ermorbet; Brian, Des Th thaus altefter Cohn, hatte gleiches Schicfal, ibn tete Mac = Donell Totan, ein D'neal, ber vielleicht seines Hauptlings Auftrag vollführt hatte. Sugo Cormac, Brians jungere Bruber, entramen burch Blucht, zu welcher ein Englander ihnen bie Mittel : schafft hatte. Johann, immer noch getreulich von fein Bruder Bugo unterftutt, wendete fich fobann gegen fi Machbarn, und nach und nach wurden die Stamme Mac Gennis, Macgwire, Macmahon, D'reilly, D'hard D'cahan, Macbrien, D'hagan, D'quin, Mac Canna.

Cartan, Macbonnel, Gallowglasse genothigt, fich zu uns terwerfen, und bie Dberherrlichkeit bes großen D'neal anzuerkennen. Durch eine glanzende, wenn auch wilbe Tapferkeit gewann Johann die Herzen feiner Landsleute, schaarenweise stromten sie ben Fahnen eines Anführers Bit, ber alle Arten von Ausgelaffenheit verftattete, ja burch fein Beispiel hervorrief, der mit dem hochfahrenden, in feinem Saufe erblichen Sinne, alle Lieblingslafter eines halbwilden Bolfes verband, und der fich vielleicht noch mehr ben Schein gab, ber Englander Sitten und Gebrauche zu verabscheuen, als er sie wirklich verabscheute. Diese allgemeine Buneigung mar es auch, die ihn in ben Stand fette, Die von feinen Borfahren vielfaltig und vergeblich versuchte Unterjochung ber D'bonnel zu bes werkstelligen, obgleich er in bem Laufe bes Rampfes (vergl. ben Artifel O'donnel) eine ber schwersten Rieders lage erlitt, und kaum mit dem Leben entwischte. Wie fo vieles Undere, veranderte fich aber Johanns Lage mit ber Konigin Maria Tobe; ber Justitiarius Sibnen, ber wahrend bes Vicetonigs Guffer Abwesenheit bas Konigreich regierte, erschien ploglich mit Baffenmacht im Norben, und foderte, ron Dundalk aus, daß Johann fich bei ihm einfinde, Rechenschaft über fein Beginnen von Unfang ber ablege und Burgschaft für seine Treue ftelle. Johann, obgleich ein Trunkenbold im bochften Grabe, so daß er fich oft bis an ben Sals in einen Misthaufen eingraben laffen mußte, um die unbandige Sige, die fein Eingeweibe verzehrte, ju bampfen, mar nichts besto meniger flug, besonnen und scharffinnig. Er wußte, bag feiner Unterthanen Anhanglichkeit auf ihrer Meinung von feiner Große und Macht beruhte, und daß die Erfüllung bes Gebotes bes englischen Befehlshabers ihn, in ihren Augen, mit unaustofchlicher Erniedrigung und Schmach bededen murbe. Stoly und Politik machten ihm baber einen Zusweg gleich munschenswerth; um feine Bands= leute in ihrer Meinung von feiner Macht zu beftarten, um die Regierung von feiner friedlichen und freundschaftlichen Stimmung ju überzeugen, beantwortete er bes Juftitiarius Buschrift in ben ehrfurchtsvollften Ausbruden. Borzüglich bat er um die Ehre feines Befuchs, und bag er bei feinem Rinde Pathenstelle übernehmen wolle, wo fich alsdann die schönste Gelegenheit ergeben murbe, von allen Dingen, welche bie Ehre ober bas Intereffe ber Regierung berührten, zu handeln. Sidner entdecte ben gewaltigen Sochmuth, ber unter biefer Ginladung verborgen, hielt es aber für rathlich, ben machtigen Saupt= ling nicht auf bas Außerste zu treiben; er that barum, wie Johann munschte. Er wurde mit der außersten Pracht empfangen und bewirthet, und nachdem alle Pflich= ten gegenseitiger Soflichkeit erschöpft worden, fand Gibney endlich Gelegenheit, sein Geschäft vorzunehmen. Dit Würde erklärte ihm Johann, es sei allerdings wahr, daß er bes Matthaus Kinder von der Erbfolge in Tyrowne verbrangt habe, allein er felbst sei Con's wahrer und ehelicher Sohn, ber auch allein ein Recht auf bes Baters Nachlaß habe. Matthäus hingegen, den Heinrich VIII. aus Ubereilung jum Baron von Dungannon gemacht, sei ber Sohn eines Schmieds aus Dundalk, während

beffen Che mit einer gewiffen Mifone erzeugt, gewefen; 16 Jahre habe er als folcher in ber Belt gelebt, bis es bem liftigen und ehebrecherischen Beibe, der Alifone gegludt, ibn bei Con einzuschwarzen, und biefer bann, auf bas Bort einer Chrlofen, bas untergeschobene Rind bem rechtmäßigen Erben vorzog. Er felbft tonnte fich mobl, aus Chrfurcht fur Die Konigin, entschließen, seine Uns spruche an das vaterliche Erbe zu Gunften der Sohne bes Matthaus aufzugeben, aber bann murben fich mehr als 1000 Manner bes Stammes D'neal erheben, um ihre eigene Rechte und bie Ehre bes Stammes gegen bie Eingriffe eines Geschlechtes von Baftarben gu mehren. Die toniglichen Briefe und Berleihungen, auf welche fic Matthaus geftust, feien eitel und nichtig, benn nach ganbesbrauch habe Con nur Beitlebens ein Recht auf Tirowne gehabt, und fein Gebiet nur mit Biffen und Willen ber Ebelleute und bes gangen übrigen Stammes weggeben ober veraußern tonnen. Nach englischen Ges feten hatte einer folden Berleihung eine genaue Aufs nahme ber ju verleihenden Guter vorhergeben muffen; von ber Aufnahme habe aber Niemand in Tirowne gebort, wo beinebens die englischen Gefete nicht eingeführt worben, und welches nicht einmal eine Graffchaft nach englischer Urt bilbe. Wenn bie Erbschaft bem rechtmäßis gen Erben gebore, fo fei er diefer Erbe, als ber erft= geborene von Cons ehelichen Cohnen; fein Befit berube noch auf einem andern, und in feinen Augen ungleich ehrenvollern Grunde, als dem Erbrechte, auf ber freien Babl feiner Stammgenoffen, bie ibn, nach bes Baters Tobe, als ben wurdigsten und tapfersten, ju ihrem Ober-haupte gemählt hatten. Solche Bahlen seien von jeher gefetlich gewesen, und bie englische Regierung habe ge gen teine etwas zu erinnern gehabt. Als ber gefetliche Dberherr von Tirowne forbere er nur bas Recht und bie Privilegien feiner Borfahren; biefe Rechte feien aber fo vollkommen begrundet, daß auch nicht eines zweifelhaft genannt werden tonne, ober einer Untersuchung ber Res gierung bedurfe. - Gine fo logifche und beutliche Muss einanderfetung mußte Sidnen fo wenig, als einer feiner Rathe, zu beantworten, geschweige zu widerlegen. Sie follte, so versprach er, ber Konigin gur Entscheidung por gelegt werden, benn fur eine Beborbe feien bie Duntte. auf welche es bier ankomme, allzu wichtig; einstweilen moge fich Johann ruhig verhalten, in Erwartung, baß ibm volle Gerechtigkeit werden follte. Und man trennte fich, nachdem mancherlei Beichen von Freundschaft ausges tauscht worden.

Die gehoffte Entscheibung ersolgte aber nicht, und Johann, auf sich selbst angewiesen, vollendete bie Unterwerfung der D'bonnel und D'reilly, und begann mehre Punkte zu besessigen, um sich der angemaßten herrschaft über Usster noch mehr zu versichern. Gines seiner Forts empfing den Namen Trutz-Englander (Foogh-ne-Gall, wortl. Abscheu der Englander). Überhaupt zeigte er in allen Dingen das Wesen eines unabhängigen Monarchen. Ginen seiner Anhänger, der verdächtig, ein Späher der Englander zu sein, ließ er auf diesen Verdacht hin henken, so auch einen Andern, weil er Zwiedach, nach

englifchet Art bereitet, gegeffen hatte. Den englifden Diftrict ließ er burch ftete Raubjuge beunruhigen. Unter Diefen Umftanben erhielt Suffer, ber endlich nach Breland abgegangen war, die bestimmte Beisung, einen fo beschwerlichen Rachbar zu Paaren zu treiben. Er ging über bie Grenge, batte mit Johann einige unbebeutenbe Befechte, und fing an, Unterhandlungen ju pflegen, uns ter Bermittlung bes bei ber Armee anwesenben Grafen pon Kilbare, ber feinerfeits Alles aufbot, um feinen Bets ter pon ber Thorheit, es mit ber Dacht eines ganzen Konigreichs aufnehmen zu wollen, zurückzubringen. Iobann felbft außerte friedliche Gefinnungen. Er babe, raumte er ein, gegen rebellische Bafallen Die Baffen gebraucht, aber, ba er fich niemals ber Regierung wibers fette, hoffe er, man werde ihn nicht in der Ausubung feiner rechtmäßigen Gewalt ftoren. Wenn er etwa eine englische Miederlaffung angegriffen, so fei biefes nur vers theibigungsweise gefchehen. Geme Rachbarn hatten nicht nur fein Gebiet verheert, fondern auch Anschlage gegen fein Leben geschmiebet, fo baß er in immermahrenber Furcht por Meuchelmord lebe. Und er bewies biefes alles durch unverwerfliche Beugnisse. Suffer bingegen bestand bars auf, daß Johann fich ber Gerechtigkeiteliebe ber Konigin überlaffe, und ihre Entscheidung über feine Unspruche abwarte. Rachbem Johann hierauf Unterwerfung anges lobt, wurde ihm versprochen, daß man ihn als Furft von Tirowne anerkennen, und ihn im Genuffe ber mit folder Burbe verbunbenen Rechte und Borguge belaffen wolle, bis dabin bas Parlament bie Gultigkeit ber bem Grafen Con und bem Baron von Dungannon ausges ftellten Berleihungen unterfucht haben wurde. Im galle fie als ungultig anerkannt wurden, follte Johann bie Burde eines Grafen von Tirowne erhalten, von ber Arone England abhängen, und über seine Basallen bie von den Fürsten von Tirowne bergebrachte Gewalt üben; bie Beschädigungen, über welche er verklagt, follten untersucht und nach Befinden vergutet werden. Nachdem ber Bertrag auf so billige Bedingungen abgeschloffen worben, folgte D'neal bem Bicetonig nach Dublin; er leiftete ben Treueib und versprach, ber Konigin feine bulbigung in Person barzubringen. Dafür war nun fein Termin bestimmt worden, und Johann, von bem gaftlichen Empfange in Dublin geschmeichelt, verweilte langer, ale es nothig fcbien, bis feine Unbanger entbedten, daß ber Bicekonig die Absicht habe, ihn festzunehmen und gefangen nach England ju fcbiden. Emport und zugleich beforgt, begab er fich fogleich von einem unges mein gabtreichen Gefolge begleitet, auf bie Reise. Bei feinem Einzuge in London 1562, erregte vorzüglich feine Leibmache von Gallomglaffes ber Buschauer Bewundes rung. Baarbauptig, bas locichte Saar bis auf bie Schultern herabhangend, in prachtigen, fafrangelben Gemans bern mit offenen Armeln, barüber bie Schutwaffen, und jeber als Trupwaffe eine Streitart führend, schienen fie von ben Gegenfußlern bergufommen. Die Konigin nahm bie bargebrachte Gulbigung mit Gute auf, und als 30= hann ihr in gebrangter Rurze wiederholte, mas er ju Sibnen gesprochen, fublte fie fich ergriffen bon ber tunft-

losen Berebsamteit bes furchtlosen Mannes. Gie verficherte ihn ihres Schubes, und entließ ihn mit reichen Geschenken. Die Englander betrachteten biesen Bergang als bas Ergebnig ber Reue eines rebellifchen Anführers, bie Brelander als einen Friedensschluß zwischen unabs bangigen Dachten; bie Aufnahme, bie Johann gefunden, und beren er in ber Belmath fleifig gedachte, erfcien ihnen als bie Anerkenntniß seiner Souverainitat. Um feinen vermeintlichen Berbunbeten fogleich einen Beweis von feiner Bichtigfeit und Buverlaffigfeit zu geben, übers gog Johann bie Bewohner ber Sebriben, die feit geraus mer Zeit die Provinz Ulster beunruhigten und fogar eis nige ber englischen Stabte weggenommen hatten. Sie wurden in offener Felbschlacht besiegt, ihr Unfuhrer blieb auf bem Plate, und ber Bicetonig berichtete fo vortheib haft über biefes Greignif, baß jest endlich ber Befehl erging, ben mit Johann abgeschloffenen Bertrag zur Boll: giehung zu bringen. In ber biefem Bertrag gegebenen Ratification gedenkt auch die Königin der so eben von Johann empfangenen Dienste mit vieler Barme (1563).

Suffer scheint indeffen bald Reue empfunden ju haben, daß er bie Sache eine folche Benbung nehmen laffen. Er berichtete ber Konigin, bag D'neal fortfahre, feine Clanleute ju ererciren, fie burch Berbungen ber ftarte, und unfehlbar einen Angriff beabfichtigte. "Furchtet nichte," antwortete Elifabeth, "und fagt meinen Freunben, bag es fur fie bas beste, wenn er fich emport, weil ich bann Gelegenheit finben werbe, fie mit ganbereien gu Gewiß werbe ich nicht noch einmal verbeschenken. zeihen." Diese Antwort wollte aber bem Bicekonige nicht genügen. Er verlangte von D'neal ben 3med feis ner Ruftungen zu wiffen, und wiewol biefer mabr fprechen mochte, wenn er fie auf Rechnung ber Schottlanber schrieb, so versaumte Guffer boch nichts, um bie Rordgrenze in ben furchtbarften Bertheibigungezustand zu feten. Sein zweiter Rachfolger, Sionen, ber ichon fruber Ereland tennen gelernt batte, nicht zufrieden, zur Bertheibigung geruftet zu fein, wollte auch bie Mittel zum Ungriffe haben, und verfah ju bem Enbe ben wichtigen Posten Derry mit einer farten Befatung. Darüber beflagte fich D'neal nicht ohne Grund, und englische Commiffaire fanben fich bei ihm ein, eine Ausgleichung ju versuchen. Bahrscheinlich sich bie Arbeit zu erleichtern, erzählten fie, baß Mac-Arthy, bas Dberhaupt von Desmond, fich unterworfen und, neben vielen anbern Gnaben, ben Titel eines Grafen von Clancarthy empfangen babe. "Bahrhaftig," entgegnete D'neal, "ein schoner Graf; ich habe einen gatei von gleich gutem Berkommen. Doge er fich ber empfangenen Ehre freuen, D'neal beneibet ibn nicht. Allerbings habe ich mit ber Ronigin, um mich ibr gefällig ju zeigen, Frieden gemacht, aber barum babe ich nicht vergessen, daß meine Vorfahren eine Krone trugen. Ulster war ihr Eigenthum, und wird auch wieber bas meine fein. Sie baben es mit bem Schwerte er obert, und ich werbe es mit bem Schwerte behaupten." Man trennte fich unverrichteter Sache, und D'neal zeigte fich mit einigen Truppen vor Derry. Mitten im Frieben gefict es bem Commandanten Randolph, über bie

Borübergiehenben bergufallen; er gerffreute eine ihrer Abs theilungen, blieb aber felbft auf bem Plage. D'neal ergoß fich in neuen und heftigen Rlagen über einen folchen Treubruch, mar aber boch nicht ungeneigt, sich zu verftanbigen, und lub ju bem Ende ben Bicefonig zu einer Unterredung in Dundalt ein. Sibney ließ nicht auf fich warten, aber D'neal erfuhr mittlerweile, bag bas Pulvers magazin in Derry in die Luft geflogen sei, und bag die Besatung ben Ort habe raumen muffen, als welches gang Ireland ber Rache bes S. Rolum : Ril gufchrieb. Seine Kirche hatte namlich als Pulvermagazin Dienen muffen, und ber Sage nach mar ein ungeheurer Bolf aus bem benachbarten Forfte hervorgebrochen und hatte einen Brand, ben er in ben Bahnen hielt, in die ents weihte Rirche geschleubert. Gines so machtigen Beiftans bes gewiß, glaubte Johann ben Bicefonig nicht mehr fürchten zu durfen. Statt bie Conferenz in Dundalt abzuwarten, erhob er bas Panier der Emporung, und feine ersten Operationen maren reißend und erfolgreich. Mehre ber wichtigsten Grengschloffer fielen in feine Gewalt und murden geschleift, mahrend Johann feinen Abfcheu vor Regerei ju bethätigen, Die Domfirche ju Armagh, welche ber Erzbischof Loftus bem reformirten Gottesbienfte gewidmet hatte, einascherte. Er fiel in bie Landschaft Fermanagh ein, verwüstete sie von einer Grenze zur ans bern und verjagte ihren nach Unabhangigkeit ftrebenben Er ließ bem Grafen von Desmond, in Munster, ein Bundniß antragen, foderte bie eingebornen Stamme in Connaught auf, fich ber allen Grelandern acmeinschaftlichen Sache anzuschließen, und ließ burch form= liche Gesandtschaften in Rom und in Spanien um Sulfe gegen ben Feind ber Rirche ansuchen. In beren Erwartung suchte er den Vicekonig durch mancherlei Borschlage hinzuhalten; mahrend Sidney ihn zu einer neuen Confereng erwartete, mar er mit einem Angriffe auf Dunbalt beschäftigt, ber indessen schimpflich abgewiesen wurde, und als endlich bes Vicekonigs Armee vorruckte, suchte Johann, wie gewohnlich, Sicherheit in feinen Bilbniffen. Ihn dabin zu verfolgen, lag nicht in Gibneys Abficht, aber genau bekannt mit ben Intereffen ber großen Kamilien bes Landes, fand er fogleich Mittel, feinen Gegner auf ber empfindlichsten Seite beigutommen. Calvagh, ber burch Johann entsette, und fo groblich mishandelte Fürst von Tirconnel, erhielt von dem englischen Befehles haber die Mittel, feine gerftreute Clan um fich zu fams meln und fein Stammgebiet wieber einzunehmen, murbe auch ju einem Schut : und Trutbundniß gegen ben gemeinsamen Feind aufgenommen. Auf gleiche Weise vers fuhr Sibney mit Macgwire, bem er seine Berrschaft Fermanagh wiedergegeben batte, und mit mehren Stams men ber Proving Connaught. Er selbst nahm eine bes obachtende Stellung an ben Grengen von Ufter ein. D'neal, ber vergeblich auf Gulfe von bem Auslande gewartet hatte, bem auch ber Graf von Desmond feinen Beistand versagte, fand sich von allen Seiten eingeschloss fen. Auf mehren Punkten zugleich angegriffen, erlitten feine Truppen wiederholte niederlagen; ben Unwillen, den er darüber empfand, ließ er an seinen Unbangern

aus, und biefe, ohnehin von hunger und Mangel geplagt, verließen haufenweise feine Fahnen. In wenigen Monaten hatte er uber 3500 feiner Clansmanner einges bußt; er felbst, ohne alle Hoffnung, nachdem er lange genug von einem Berftede jum anbern geflüchtet mar, batte fich entschloffen, fich bem Bicetonige ju überliefern und beffen Gnade anzurufen. Er mar in ber Ausführung diefes Borhabens begriffen, als ber Officier, ben er als Geheimschreiber brauchte, einige Bebenklichkeiten über bie vorzunehmende Sandlung außerte. Die englische Regierung, meinte ber Officier, fei ju fehr beleidigt, um vergeiben zu konnen, und wenn einmal bie Großmuth eines Feindes angerufen werden mußte, so waren ja die Schot= ten und ihr Lager von Clan-hugbon nicht allzu ferne. Welche Ubel ihnen Johann auch angethan haben moge, fo fei ihr Sag gegen bie Englander boch noch größer, fie murben barum unschwer zu gewinnen, und mit ihrer Bulfe bie Feindseligkeiten fortzusegen fein, bis fich ein erträglicher Frieden erreichen laffen. D'neal fühlte feine Soffnungen neu belebt. Muf ber Stelle ichidte er einen Sohn des schottischen Anführers, der fein Gefangener geworben, bem Bater gurud; er felbft folgte auf bem Fuße. Bum Unglude fand fich ein englischer Officier, Ramens Piers, als Spaher in ber Rabe. 216 biefer von dem den Schotten angefundigten Gaste borte, fand er fich schnell bei Alexander Dge, ihrem Befehlshaber, ein. Er erinnerte an alle die Beleidigungen, welche die Schot= ten von D'neal empfangen, an ben gewaltsamen, noch ungerachten Tob von Alexanders Obeim, und mußte bergeftalt feiner Buborer Leibenschaften anzufachen, baß zur Stunde Johanns Untergang beschloffen, und die Leitung bes verratherischen Unschlags bem Diers übertragen wurde. Auf fein Geheiß mußte ein Bote ben ungludlichen Saupte ling in bas Lager ber Schotten, als welche bereit feien, feine Fehde als die ihrige zu betrachten, einladen. Arge los folgten Johann, Die Frau Calvaghs von Tirconnel, mit welcher er mehre Rinder erzeugt hatte, ber Gebeims schreiber, und etwa 50 Reifige. Nach Landessitte murben fie in des Anführers Belt aufgenommen, und gaftlich bewirthet. Babrent bes Mable begannen bie Schotten mit bem Geheimschreiber zu rechten, um bas von ihm verbreitete Gerucht, die Witme ihres erschlagenen Relb: herrn habe bem großen D'neal bie Che jugefagt. Der Schreiber mar beffen geständig und fügte bingu, es wurde für die Ronigin von Schottland felbst eine Ehre fein, einen fo ausgezeichneten Berrn, als feinen Gebieter, jum Gemahl zu baben. Diese Beleidigung murbe burch eine anbere erwiebert. D'neal wollte fich feines Schreibers annehmen, und ber Streit wurde immer heftiger, bis auf ein gegebenes Beiden Bewaffnete bereinsturzten, und fammtliche Gafte niebermachten. Den Ropf D'neals ließ Diers sich geben, um ihn nach Dublin ju schicken, mo er ihm mit 1000 Mark gelohnt wurde, Sidnen aber drang bis in bas Innerste von Tirowne ein, und fand überall bie willigste Aufnahme, benn Alle, die auf die Sauptlingftelle Anspruch machen konnten, buhlten um feine Gunft. Die Konigin hatte aber bereits gewählt, und amar einen Entel Cons bes Großen, ben Tirlough Lous

noah D'neal, ber fich von feiner Burg Straban, in Lirowne aus, nur burch feine Reigung fur Rube und Willig verpflichtete Frieben bemertbar gemacht hatte. fich auch ber neue Bauptling, ber Ronigin treu und bolb ju fein, allen Unfpruchen auf Die Unterthanigfeit ber benachbarten Stamme zu entfagen, die Sohne bes Barons Matthaus von Dungannon in bem Befite ber ihnen angewiesenen Lanbereien nicht zu ftoren, und fic auch funftigen Bestimmungen, wie fie ber Frieden bes Lanbes und bas Intereffe bes Staats erheischen tonne ten, ju unterwerfen. Damit aber auch ihn niemand bes unruhige, ließ bie Konigin ben Sohn Johanns, ben bie fer früher als Geisel gegeben, nach bem Schloffe zu Dublin in Bermahrung bringen. Go friedliebend aber auch Tirlough fein mochte, mar es ihm boch nicht mogs lich, ganglich ben Anspruchen feines Saufes an Die Uns terthanigfeit ber benachbarten Stamme ju entfagen; weil feine Clan ju febr gelitten hatte, nahm er 1000 Schotten in Sold, um bas ju erzwingen, was in ber Gute nicht gu erreichen war, und es bedurfte bes gangen Unfebens Des Bicefonigs, um ihn von wirklichen Feindfeligkeiten abzuhalten. Wahrscheinlich mar es biese unerwartete Aufs wallung, bie ben Bicetonig veranlagte, in bem unmittels bar barauf einberufenen Parlament bas Saus D'neal noch weiter zu beschranten. Die britte Geffion biefes Parlaments wurde mit einer Berbammungsacte gegen Den ermordeten Johann D'neal eroffnet; darin ift bie Rebe von Johanns Berbrechen und wiederholten Emphs rungen, und es wird bie Richtigfeit ber Anspruche ber Familie D'neal an irgend eine Souverainitat in Ireland, und bagegen ber Konigin Recht an bie Krone in einer langen, mit Gurmund, bes Ronigs Belinus Cohn, ans hebenben historischen Darstellung ausgeführt. Sobann verordnet bas Parlament, bag ber Rame D'neal, jugleich mit ber gangen, unter Gottes freiem Simmel gu verrichs tenben Geremonie ber Inthronisation des Sauptlings, ers loschen und abgeschafft fein foll; die bloße Annahme bes Titels ift als Hochverrath zu bestrafen. Die Landschaft Ulster wird von ber Gerichtsbarteit D'neals befreiet, und Johanns und feiner Genoffen Grundeigenthum ber Krone einverleibt, boch foll bem Tirlough Lynnogh und feinen Unbangern, in Betracht ihrer zeitigen Unterwerfung, vergieben fein, und ein Stud von bem Gebiete ihres Stams mes ihnen als ein Kronlehen verliehen werben. Durch Diese Acte wurde über bie Balfte von Ulfter ber Ronigin Eigenthum, boch fanden teine wirklichen Confiscationen ftatt, und die Ginwohner konnten, wie vorbem, ihre ganbereien benuten, ohne ben minbeften Bins gu entrichten. Aber felbst Tirlough fand fich verlett burch die Abhans gigfeit, ju welcher man ihn verdammen wollte, und Jatob Sig-Maurice, ber gludliche Rebell bes Subens, fand es nicht allgu fcmer, ihn fur feine Sache gu bewaffnen. Dirlough nahm abermals ein Corps Schotten in feine Dienfte, und wollte, von biefen Bulfetruppen begleitet, ben englischen Diftrict beimsuchen, als unter feinen Leus ten eine Meuterei ausbrach. Er wurde fcwer verwuns bet, fein Stamm gerieth in bie heftigfte Berwirrung über bie Frage, wer fein Rachfolger fein folle, und ber tummerlich wieber hergestellte, aber von allen feinen Anhangern verlaffene Tirlough hatte nichts befferes zu thun, als fich bem Bicetonige ju unterwerfen. Raum in feine Rechte wieber eingeset, fant er neue Schwierigfeiten ju betampfen. Thomas Smith, ein Geheimschreiber ber Ronigin, ließ fich einen Theil ber confiscirten ganbereien von Ulfter verleihen, und fendete eine Colonie, feinen nas turlichen Sohn an ber Spige, aus, um diese gandereien, vorzüglich die Salbinfel Ardes, urbar zu machen. Der junge Smith wurde zwar, bevor die Anlage begründet, von einem von D'neals Leuten ermorbet, aber Die Reis gung ju Rieberlaffungen in Ulfter war einmal erwacht, und Smithe Schickal teine Warnung fur einen Abenteurer von weit größerer Macht und Sabigteit, fur ben bekannten Grafen von Effer, ber mit einer bedeutenben Truppenzahl in Clanhugh-boy landete, und fogleich fic im Lande ausbreitete (1573). In bem Rampfe mit ibm entwickelte jedoch Tirlough eine Thatigkeit, die man ibm nicht augetraut batte: unterflutt von Brian Dac-Phelim, einem der bedeutenoften herrn bes Stammes D'neal, und von Sugo, bem Sohne bes Barons Matthaus von Dungannon, beunruhigte er bie Englander auf allen Puntten, bie mehrften Theilnehmer an bes Effer Unter nehmen gingen nach Hause, und nur ber Konigin be ftimmter Befehl tonnte biefen felbft in Freland guruds Beil er aber von offner Feindseligkeit nichts mebr boffte, suchte er feine Gegner burch Lift gu trennen, und ein Separatfrieden mit Brian Mac-Phelim war bald abgeschloffen. Den Tractat zu besiegeln, veranstaltete Effer ein Sastmal; beim Nachtisch ließ er ben Phelim und beffen Gemalin feffeln, und vor ihren Augen ihre fammtlichen Begleiter ermorben. Dann fcbidte er feine Gefangnen nach Dublin, wo Phelim, feine Gemalin und fein Bruder geviertheilt wurden (1574). Diese Grauel that überlebte Effer nicht lange, er ftarb, ohne fein Pros ject zur Ausführung gebracht zu haben; bagegen machte unter bem gewandten Bicetonige Perrot bie tonigliche Gewalt, wie in ganz Ireland, so besonders in Ulster, wichtige Fortschritte. Die Provinz wurde in sieben Grafschaften, worunter auch Tirowne, eingetheilt, und berge stalt bezähmt, daß Tirlough in dem Parlament vom April 1584 seinen Plat unter ben Baronen bes Oberbaufes einnahm und fich bewegen ließ, in feinem vorgerudten Alter die irelandische Rationaltracht gegen eine modische englische Rleidung zu vertauschen. Aber Diese Schwachheit machte ihn zumal verächtlich in seinem Stamme, und eine bebeutende Partei richtete ihr Augen: mert auf die Sohne bes ermordeten Johann D'neal, Die nur eine Gelegenheit zu erwarten schienen, fich von ber englischen Berrichaft loszulagen. Auch Sugo, bes Dat= thaus von Dungannon Cohn, begann bes Bicetonigs Besorgnisse zu erregen. Sugo war burch bie Berachtung, die ihn, des Baftards Entel, in feinem Stamme verfolgte, in früher Jugend veranlaßt worben, bei ben Englandern Rriegebienfte ju nehmen, und er hatte fic, pornehmlich in dem Aufruhr von Desmond, burch Gins ficht, Thatigleit und Tapferleit ausgezeichnet. Die Ergiebung, bie er in England empfangen, und Berfehr mit ehmen, hatten feine Sitten verfeinert, wiewol er, Brelanbern gegenüber, mit vielem Erfolge bas Besen, bas man sich von einem D'neal unzertrenn= achte, anzunehmen mußte. Als Perrot fein Parlaversammelte, erschien Sugo bor ben Schranken, um ber feinem Grofvater Con und feinem Bater genen Berleihung, Die Grafichaft Tirowne gurudzu-1. Die Grafenwurde murde ihm ohne Anstand aus it, nicht fo bas Erbe, wegen deffen man ibn an bnigin verwies. In feiner hoffnung getaufcht, te Hugo sich an ben Vicekonig, und burch man-Runfte, vorzüglich burch bas Berfprechen eines enben Binfes fur die Krone, wußte er biefen ber einzunehmen, daß Perrot ihn auf bas bringenbfte ibnigin empfahl. Im Befige einer fo gewichtigen ehlung verschmahte Sugo es keineswegs, bei ber rchin bie gewohnlichen Kunfte ber Soflinge anzus n. Wiederholt von ihr über ben Zustand von Ires befragt, beklagte er höchlich die barbarische Borliebe Landeleute für ihre Gefete und Gewohnheiten, als welche fie allein verhindert murben, die begludende ffung von England anzunehmen, und er meinte, 5 taum ein befferes Mittel geben murbe, ber nord= Irelander Borurtheil ju überwinden, als wenn ber l unterbrudt murbe. Diefe Unficht fand ber Ro-Beifall, und fich zu beren Ausführung ein beque Berkzeug zu fichern, verlieh fie durch offene Briefe, bas große englische Staatssiegel aufgebrudt murbe, raffchaft und ben gangen terfelben verbleibenben bem Sugo D'neal. Gin Bing wurde nicht vorbe-, wol aber eine Strede von 240 Acres, an bem vaterflusse, zu Anlegung eines Forts, auch murbe mt, bag ber Graffchaft Tirowne eine feste Grenze iesen werben solle, bag Sugo sich keinerlei Art von It über bie benachbarten Berren anzumaßen habe, en Sohnen bes Tirlough und bes Johann D'neal nreichenbes Gintommen ausgeworfen werden, und gh Häuptling von Tirowne bleiben, auch die berite Oberherrlichkeit über Macgwire und D'caban, riaghts ober Sauptlinge mintern Rangs aus ber aricaft, beibehalten folle. Triumphirend tehrte Sugo ireland jurud, ber Bicekonig, obgleich empfindlich, les ohne sein Buthun verhandelt worden, konnte imbin, die Befehle der Konigin zu vollstreden, und e Tirlough ließ fich, ungeachtet ber zu feinen Guns emachten Stipulationen, bereden, feine Burbe, nit Borbehalt bes Titele, ju refigniren. In gang galt Sugo als ber Liebling ber Konigin, und infich bemuhte, bie empfangenen Gnadenbezeuguns vergrößern und seinen Untergebenen bie überften Ideen von feinem Ansehen und Ginfluffe beis jen, ließ er zugleich, um biefen Ginfluß wirklich zu n, in ber Unterbrudung verschiedener aufruhrischer ungen, gegen welche bie Regierung feinen Beis ngerufen hatte, ben ausschweifenbften Gifer bliden. chlau erbot er fich fogar, um kunftigen Ruhestos gleich begegnen zu konnen, feche Compagnien ges Soldaten aufzubringen und zu unterhalten, und pH. b. 25. u. R. Dritte Section. III.

als man biefes Unerbieten, unvorsichtiger Beife, angenommen, fand er die schönfte Gelegenheit, alle feine Unterthanen zu exerciren, indem er die gehörig eingeübte Mannschaft sogleich burch andere erfette. Unter bem Bormande, fich ein Saus zu bauen, als worin man ein Beichen von Unterwerfung und Cultur erblickte, erhielt er bie Erlaubnig, eine Quantitat Blei nach Dungannon zu schaffen, wo er fie nicht jum Dachbeden, sonbern fur tunftige triegerische Ereignisse aufspeicherte. Geine mache sende Macht erregte jedoch die Eifersucht der benachbarten Häuptlinge. Macmahon und Macgwire klagten nicht nur über manche Belästigungen, die sie von ihm erdulben muffen, fondern beschuldigten ibn auch verratherischer Umtriebe; ein Gleiches that Tirlough, indem er verschies bene Erpreffungen an den Tag brachte. Aber Sugo, ber fich als ben Fürsten seines Stammes ansah, ließ seine Sand taglich schwerer auf ben Nachbarn laften, suchte bie Freunds schaft der schottischen Colonie in seiner Nabe und auch minder machtiger Stamme, wenn fich nur eine Ausficht zeigte, fich ihrer mit Bortheil zu gebrauchen; jo gewann er die früher von ihm mishandelte Clan ber D'cahan, inbem er bem Sauptling feinen Sohn jum Erzieher gab, mas bei ben Grelanbern ein unauflosliches Freundschaftss band knupfte. Ein Gerücht beschuldigte sogar ben Gras fen eines Einverstandnisses mit Spanien, und um nicht bas Schicfal feines Schwiegervaters, bes Dwen Dac toole zu theilen, ber einen lacherlichen Berbacht mit ims mermabrendem Gefangniffe bufen mußte, wagte er nochs mals eine Reise nach England. Seine erneuerten Betheuerungen von unverbruchlicher Treue fanden anfang. lich kein Gebor, er murbe fogar, weil er ohne bes Bicetonige Urlaub reifete, eingekerkert, boch entwaffnete feine Demuth und Untermurfigkeit die gurnende Ronigin, und es wurde ihm vergonnt, vor bem Gebeimenrathecollegium eine Berficherungsacte auszustellen. Er versprach barin, ber Konigin treu und hold zu sein, auf jede Art von Sobeiterechten und auf bas irelanbische Gefet ju vergichten, und bagegen bie Ginführung englischer Gefete und Gewohnheiten in feinem Begirt gu beforbern, ben Feinden der Konigin keinerlei Borschub zu leisten, keinen Briefwechsel mit den Berrathern im Auslande zu unterhalten, teine katholischen Priester ober Monche aufzunehmen, fich in tirchliche Ungelegenheiten nicht einzumischen, obne Erlaubniß keine Truppen auszuheben, wol aber 50 von ber Ronigin zu befoldende Reiter zu unterhalten, in Rriegelauften fich ju perfonlichem Dienfte bei ber Urmee einzufinden, ber Befatung von Bladwater bie nothigen Lebensmittel um billigen Preis zu liefern, Abgaben nur mit Bewilligung ber Regierung zu erheben, auch keinen Berbrecher anbers, als nach Kriegerecht hinrichten zu laffen. Er unterwarf fich allen biefen Bedingungen, und ber Graf von Ormond und Christoph Satton wurden feine Burgen für beren gewissenhafte Erfüllung. - Raum war biefe Berhandlung aufgenommen, als Johann D'neals Sohne ernstlicher, wie vorhin, an hugos Sturze zu arbeiten anfingen. Einer von ihnen, Sugo Re Gavelote (ber Gefangene: fo bieß er, weil feine Mutter eine ber Beischläferinnen Johanns, ibn wahrend ihrer Befangenschaft geboren), kam an ben hof, um ben Grafen wies berholter Bertäthereien anzuklagen, und namentlich eines geheimen Berkehrs mit Spanien, für welchen er die an ben Ruften von Breffney gestrandeten Spanier benutze. Der Gerettete wußte sich aber zu rechtsertigen, und kehrte nach Ireland zurud, wo er sich aber keineswegs übereilte, die übernommenen Berbindlichkeiten zu erfüllen, sons bern vielmehr sich eines mächtigen Berbündeten versicherte, indem er seine Tochter an den wie durch ein Bunder aus der englischen Gesangenschaft entkommenen Fürsten

pon Tirconnel vermablte. Uberhaupt schien sich jest Alles zu vereinigen, um Giner bes Grafen Dacht auf bas Sochfte gu fleigern. pon Johann D'neals Sohnen, Arthur, ber in Gefellicaft bes Furften von Tirconnel bas Bagftud bestanben, sich einer harten Gefangenschaft zu entziehen, mar auf ber Flucht verhungert, ein anderer, Bugo Re Gavelote, murbe bem Grafen ausgeliefert, und auf ber Stelle, fos mol um Rache an bem Anklager zu üben, als auch um fich feiner Berfcwiegenheit fur bie Butunft zu verfichern. jum Tobe verurtheilt. Die Ehrfurcht fur ben D'neal war aber fo groß, daß niemand biefes Urtheil vollftreden mollte, bis Sugo einen Scharfrichter aus bem englischen Diffricte tommen ließ. Die Konigin Elifabeth, Die ein Monopol zu besigen wähnte, wurde burch biefe graufame Handlung tief verlett, und obgleich Bugo vorschutte, baß er nur eine gesehmäßige Gewalt geubt, inbem er einen Berrather nach Rriegerecht bestrafen laffen, murbe boch feine Commiffion gurudgenommen. Mittlerweile hatte fich auch ein machtiger Feind gegen ihn erhoben; Beinrich Bagnal foberte Rache von ihm, bag er feine Schwester verführt, und fie bernach, boch bei Lebzeiten feiner erften Frau, geheirathet babe. Wiewol es nun bem Grafen gelang, fich in Unsehung biefes Punttes ju rechtfertigen, fo gerieth Bagnal bagegen, in ber Site bes Streits, auf bie Spur feiner geheimen Berbinduns gen, und hielt fich burch biefe Entbedung berechtigt, nicht nur fich ber Person bes Grafen ju bemachtigen, sonbern auch eine neue Rlage auf hochverrath gegen ihn anzus ftellen. Aber auch diesen Streich wußte Sugo abzuwehs ren, theils burch tunftliche Beweisführungen, theils burch bas Anerbieten, in offenem Zweitampfe feine Unfculb barguthun, und ba er gleichzeitig bas Glud hatte, ben Sheriff von Fermanagh, bem von bem Macgwires ber Tob geschworen mar, aus ihren Banben zu erretten, auch in ber Befampfung ber rebellischen Schotten nubliche, mit feinem Blute befiegelte Dienfte ju leiften, fo schien ber Regierung Bertrauen ju ihm wieber bergeftellt. Rur ju Bagnal, ber gegen bie Schotten ben Dberbefehl führte, versah er fich nichts Gutes, vielleicht schamte er fich auch, gegen biefe Leute, die sich zum Theil auf feine Berans lassung bewaffnet hatten, ferner zu bienen. Er verließ barum bas Beer, ohne gwar einen entscheibenben Schritt zu magen, nur bag er auf die furchtbarften Drohungen feinem Schwiegersohne, bem Zurften von Tirconnel, ber fich bereits in voller Emporung befand, einige Truppen unter feinem Bruber Cormac D'neal ju Bulfe fchicte. Es trat aber bald ein neues Ereigniß ein, welches es ihm

noch schwieriger machte, ben Schein von Unterwurfigfeit, mit bem er fich zu umgeben gewußt, ferner beizubehab ten. Der alie Tirlough mar bem Tobe nabe, und die Lockung, ihm als großer D'neal zu folgen und einen in gang Freland fo verehrten Namen ju tragen, ju groß, als bag Sugo ihr hatte wiberfteben tonnen, jumal be noch einige Sohne Johann D'neals, die, gludlicher als ibr Bruber Arthur, ben Gefangniffen von Dublin ent kommen waren, lebten, um ihm diefen Titel ftreitig m machen. Bor allem mar Sugo bedacht, fich biefer, ibm fo gefährlichen Bruber ju verfichern; fie wurden auf fein Gebeiß eingekerkert, und Tirlough hatte taum ben Geift aufgegeben, als Sugo fich als großer D'neal begrußen ließ. Gingebent aber, bag er felbft ben Rath gegeben, eine fo gefährliche Burde ju unterdruden, berichtete er bem Bicetonige, bag er biefelbe nur angenommen, um ju verhindern, bag ein Zeind ber Englander fich ihrer anmaße, und bag er barauf verzichten wurde, sobald es ibm gelungen, Ordnung und Frieden im Canbe berguftellen. Der Bicekonig Fitz-William mußte geschehen lafe fen, mas er nicht verhindern tonnte, und Sugo hatte fo gar bie Dreiftigleit, bem Nachfolger bes Fit William, bem Lord Ruffel, aufzuwarten, mit Rlagen gegen feine Feinde, und neue Berbeigungen und Unterthanentreue vorzubringen. Bagnal rieth, Diese Gelegenheit mahrzunehmen, und bem eigentlichen Urheber aller Unruben im Rorben festzuhalten, aber niemand hatte ben Duth, biefen Rath anzuwenden, und Sugo konnte ungehindert weitern Entwurfen gegen die bestehende Ordnung der Dinge nachbangen. Bon ihm unterflutt, führte ber Fürst von Tirconnel feinen Rrieg nicht ohne Erfolg fort, aber eben biefe Erfolge wurden bie Beranlassung, bag Elifabeth bie irelanbische Armee burch 2000 versuchte Krieger, unter bes berühmten Norris Befehlen verftartte. Norris batte sich bas gand kaum angesehen, als er auf die bochft naturliche Soee gerieth, bie rebellischen Diftricte burch eine Rette von Forts einzuschließen. Sugo, der wohl ein fab, bag hiemit feine Berrlichkeit ju Ende geben wurde, glaubte bas gefährliche Beginnen burch einen tubnen Streich, der ihn zugleich in der Achtung feiner Lande leute noch fefter febe, verhindern ju tonnen. Dit einem Beschide, bergleichen man noch nicht an ben Freianbern mahrgenommen, nahm er bas Fort Bladwater burd eine regelmäßige Belagerung, jugleich fuchte er ben mis vergnügten Grafen von Kilbare für fich ju gewinnen, und durch die Bemühungen eines neuen Unterhandler bie Anfunft ber langst verheißenen Gulfevoller aus Spo nien zu beschleunigen. Andererfeits fcrieb er an ben Bicetonig, ber bereits mit einer Armee im Anzuge mar, bie bemuthigsten Briefe, worin er alles Borgefallene mit ber Rothwendigkeit ber Gelbftvertheidigung entschuldigte. Diefe Briefe wurden aber burch ben thatigen Bagnal aufge fangen, daß ber Bicetonig ihre Erifteng nicht einmal abnete, und die Feindseligkeiten gingen ihren Gang. Dom ris wollte bas von ben D'neals belagerte Schloß De naghan entfegen; in einem ber Gefechte, bie barum vor fielen, wurde der Graf von Tirowne von einem engli schen Officier, Ramens Gebgrave, aus bem Sattel ge im Sturze aber gelang es ihm, feinen Gegner zu n und ebenfalls zu Boben zu reißen. Der Engs der immer noch im Bortheil war, wollte ihn aber der Graf bog dem Streiche aus und stieß Dolch dem Gragner in den Unterleih

Dolch bem Gegner in ben Unterleib. er Ronigin wollte vor bem Gange, ben biefe Uns tahmen, bange werben, und fie gab ben Befehl, cone und feinen Berbundeten ju unterhandeln, ihre und Borfchlage zu boren und um jeben Preis ihnen zu einigen. Der Königin Bevollmächtigte i eine Conferenz in Dunbalt vor, fie mußte aber iem Felbe, gleich einer Busammenkunft feindlicher le, gehalten werben, weil Tirone fich in Dundalt ther glaubte. Er fprach zuerft, mit großem Uns von ber Gerichtsbarfeit, Die fich Bagnal, gang im ruche mit ben Rechten bes Sauses D'neal, ans von Bagnals Bemuhungen, ihn von feiner Frau nen und ihres Beirathsguts zu berauben; von der mit welcher er die von Sugo an ben Sof get Briefe aufgefangen, und von taufend andern lungen, burch welche er genothigt worben, bie ju ergreifen, und bei ben Beinden ber Konigin ju fuchen. Er verlangte feine und feiner Bern Begnadigung, freie Religionsubung, daß Bagnal ten werbe, ihm die Mitgift feiner Schwester, Die b Gram getobtet, auszuliefern, bag er in fein weber einen Sheriff noch englische Besatungen nen burfe; bag man ihm feine Reitercompagnie be, und Alle, die sein Gebiet verwuftet batten, chabenersage anhalte. Auf biefe und abnliche von Berbundeten geftellte Antrage, erflarten bie engs Deputirten nicht eingeben zu tonnen, und bie einucht der Conferenz war ein Baffenstillftand auf Tage. Diese waren nicht sobald vorüber, als mit seiner kleinen Armee in bie Grengen von einbrach und ben Grafen fo in die Enge trieb, fer bas Fort Bladwater freiwillig verließ, feine Dungannon fammt bem Palast und allen umlies Dorfichaften einascherte und fich in feinen Balrbarg. Bu gleicher Beit wurde ber Proces gegen und feine vornehmften Unhanger betrieben; fie angeklagt, vorgelaben, und in aller Form Rech-8 Berrather verurtheilt: nichts besto weniger mußte nee boch zulett bas zur Bufte geworbene Land . Der Bicetonig tehrte nach Dublin gurud, Ror= r, ber in Armagh und Monaghan Befahung gehatte, blieb mit einem Theile ber Truppen an inge fteben, um bie Rebellen ju beobachten. Seine mteit und bes Winters Strenge, verschafften ihnen bige Dufe, um ihre Lage zu bedenken, und fie n fich neuerbings an bie Ronigin, ihre Reue und lufigkeit zu bezeugen. Tirone feinerseits schrieb ris ebenso pathetische, als ruhrende Briefe, beden Zustand, in welchen er durch seiner Feinde btigfeit und Graufamfeit verfett worden, und ben lebhafteften Bunfch, ju feiner Pflicht juruds Seine Borftellungen erweichten ben fernerm gießen ohnehin abgeneigten Belbberrn, und auf

feinen Rath ließ bie Konigin allen Rebellen, bie fich uns terwerfen wurden, eine vollständige Amnestie verkundigen. Much wurde nochmals in Dundalt ein Congreß eröffnet, auf welchem Tirone feine Betheuerungen erneuerte, und, wie er fich ausbrudte, auf ben Knien feines Bergens ber Ronigin Berzeihung anrief. Mit einer wahrhaft verbachtigen Leichtigkeit machte er fich anbeischig, mit ben Rebellen teine Gemeinschaft ferner zu haben, einen Sheriff für feine Proving anzunehmen, ben Titel D'neal aufjugeben, feine Berftanbniffe mit auswartigen Dachten ju enthullen, bas Fort und die Brude von Bladwater wieber aufzubauen, die kunftige Besatung mit Lebensmits teln zu verforgen, Seifeln zu geben, und eine Geloftrafe zu entrichten, und was die in Borfchlag gebrachte Gebietsvergrößerung für die Sohne Johann D'neals betraf, wollte er diese Sache ber Entscheidung ber Ronigin anheimstellen, nur bag er fich vorbehielt, biefer feiner Bettern mancherlei Fehltritte ju beleuchten. Der Bertrag, welchem auch D'bonnel, Macgwire, D'ruarc beitraten, mar taum abgeschloffen, ale die Anfunft breier mit Rriegevorrath belafteter, spanischer Pinaffen, und bie fcriftliche Bufage noch wirkfamen Beiftanbes in ben Bergen ber Insurgenten bie lebhaftefte Reue über ihre Bugfamteit erweckte. Tirone schickte zwar bas von Phis lipp II. empfangene Schreiben bem Bicetonige ein, muns terte aber die D'birnes von Leinster auf, neuerdings bie Baffen zu ergreifen. Sie wurden gezüchtigt, allein Dis rone, unter bem Bormanbe, seinen Bunbesgenoffen beis jufteben, fcbloß bie Stadt Armags ein, und zwang bie Befatung zu capituliren. Morris, ber zu spat zum Ents fate tam, vermochte auch biesmal nicht, fich ber truge rischen Berficherungen bes Grafen von Treue und Frie bensliebe zu erwehren, und enthielt fich aller Feinbfeligs keiten, um zu unterhandeln. Diese Frist benutte Tirone, um feine Clan und die Disvergnügten, die ihm aus als len Theilen ber Infel zustromten, in ben Waffen zu üben, und um feine gandeleute in Connaught und Duns fter, sowie die unbezwungenen Stamme von Leinster zu träftigem Busammenwirken gegen ben gemeinschaftlichen Zeind aufzurufen. Geine Streitkrafte wuchsen mit jebem Tage, und als endlich boch bie ernstliche Unterhandlung ihren Anfang nehmen sollte (1597), erklarte er ohne Scheu, die Regierung habe ihr Wort gebrochen, es seien teine Beifeln gewechselt worben, wie man es fich gegenfeitig versprochen, er habe teine Entschädigung fur bie in feinem Gebiete angerichtete Bermuftung empfangen, und er konne nicht mit ben Commiffarien ber Regierung zusammentreffen, ohne zugleich seine Ehre und feine Sicherheit zu gefährden. Der Bicekonig ging fo weit, ihn bitten zu laffen, er moge boch ber Konigin Anerbies ten, welches zubem bas lette fein wurde, ihn zu begnas bigen, und fich mit ihm auszuschnen, nicht von fich weis fen. Aber gelaffen erwiederte er: ber Ronigin Diener batten ihn wiederholt betrogen, er tonne ihnen baber nicht mehr trauen. Der commanbirenbe General bege rechtliche und billige Gefinnungen, aber ber Bicetonig wirke ibm entgegen, und auf diesem beruhe Alles, ba Rorris balb babin gebracht fein wurde, feine Entlaffung

, im Sturze aber gelang es ihm, feinen Gegner zu jen und ebenfalls zu Boben zu reißen. Der Engs:, der immer noch im Bortheil war, wollte ihn , aber der Graf bog dem Streiche aus und fließ Dolch dem Gegner in den Unterleib.

Der Königin wollte vor dem Gange, den biefe Uns nahmen, bange werden, und fie gab den Befehl, irone und feinen Berbundeten ju unterhandeln, ihre n und Borfchlage zu horen und um jeden Preis it ihnen ju einigen. Der Konigin Bevollmachtiate en eine Conferenz in Dunbalt vor, fie mußte aber eiem Felde, gleich einer Busammentunft feindlicher ale, gehalten werben, weil Tirone fich in Dunbalt ficher glaubte. Er fprach zuerft, mit großem Uns , von ber Gerichtsbarteit, Die fich Bagnal, gang im spruche mit ben Rechten bes Hauses D'neal, ans ; von Bagnals Bemuhungen, ihn von feiner Frau nnen und ihres Beirathegute ju berauben; von der t, mit welcher er bie von Sugo an ben Sof geen Briefe aufgefangen, und von taufend andern dungen, burch welche er genothigt worben, bie n zu ergreifen, und bei ben geinden ber Ronigin au fuchen. Er verlangte feine und feiner Berten Begnadigung, freie Religionsubung, bag Bagnal alten werbe, ihm die Mitgift feiner Schwester, Die rch Gram getobtet, auszuliefern, bag er in fein t weber einen Sheriff noch englische Besatungen men durfe; daß man ihm feine Reitercompagnie gebe, und Alle, die fein Gebiet vermuftet batten, Schabenersage anhalte. Auf diese und abnliche von 8 Berbundeten gestellte Untrage, erklarten bie engs Deputirten nicht eingeben zu tonnen, und bie einfrucht der Conferenz mar ein Baffenstillftand auf e Tage. Diese waren nicht sobald vorüber, als B mit feiner kleinen Armee in die Grenzen von e einbrach und den Grafen fo in die Enge trieb, iefer bas Fort Blackwater freiwillig verließ, feine Dungannon fammt bem Palaft und allen umlie-1 Dorfschaften einascherte und fich in feinen Bal-Bu gleicher Beit murbe ber Proceg gegen e und feine vornehmften Unhanger betrieben; fie n angeklagt, vorgeladen, und in aller Form Rech-118 Berrather verurtheilt: nichts defto weniger mußte rmee boch zulett bas zur Bufte geworbene gand n. Der Bicetonig fehrte nach Dublin gurud, Ror= er, der in Armagh und Monaghan Befatung gen hatte, blieb mit einem Theile ber Truppen an renze fteben, um bie Rebellen zu beobachten. Seine amteit und bes Winters Strenge, verschafften ihnen ithige Muße, um ihre Lage zu bedenken, und fie ten fich neuerdings an die Konigin, ihre Reue und vürfigkeit zu bezeugen. Tirone feinerseits fchrieb orris ebenso pathetische, als ruhrende Briefe, beben Buftand, in welchen er burch seiner Feinde echtigkeit und Graufamkeit verfest worden, und e ben lebhafteften Bunfch, ju feiner Pflicht guruds Seine Borftellungen erweichten ben fernerm rigießen ohnehin abgeneigten Keldherrn, und auf

seinen Rath ließ bie Konigin allen Rebellen, bie sich uns terwerfen wurden, eine vollständige Amnestie verkundigen. Much wurde nochmals in Dunbalt ein Congreg eröffnet, auf welchem Tirone feine Betheuerungen erneuerte, und, wie er fich ausbruckte, auf ben Anien seines Bergens ber Ronigin Berzeihung anrief. Mit einer wahrhaft verbachtigen Leichtigkeit machte er fich anheischig, mit ben Rebellen keine Gemeinschaft ferner zu haben, einen She riff für seine Proving anzunehmen, ben Titel D'neal aufjugeben, feine Berftanbniffe mit auswartigen Machten ju enthullen, bas Fort und die Brude von Bladwater wieber aufzubauen, die kunftige Befatung mit Lebensmitz teln ju verforgen, Geifeln ju geben, und eine Geloftrafe au entrichten, und was die in Borfchlag gebrachte Gebietsvergrößerung fur die Sohne Johann D'neals betraf, wollte er diese Sache ber Entscheidung ber Ronigin anheimstellen, nur bag er fich vorbehielt, biefer feiner Bettern mancherlei Fehltritte zu beleuchten. Der Bertrag, welchem auch D'bonnel, Macgwire, D'ruarc beitraten, war taum abgeschlossen, als die Ankunft breier mit Rriegsvorrath belafteter, spanischer Pinaffen, und bie fcriftliche Bufage noch wirtfamen Beiftanbes in ben Bergen ber Insurgenten bie lebhafteste Reue über ihre Bugfamteit erwectte. Tirone schickte zwar bas von Phis lipp II. empfangene Schreiben bem Bicetonige ein, munterte aber die D'birnes von Leinster auf, neuerdings die Baffen zu ergreifen. Sie wurden gezüchtigt, allein Dis rone, unter bem Bormanbe, feinen Bunbesgenoffen beis zustehen, schloß bie Stadt Armags ein, und zwang bie Befatung zu capituliren. Morris, ber zu fpat zum Ents fate tam, vermochte auch biesmal nicht, fich ber truge rischen Berficherungen bes Grafen von Treue und Frie bensliebe zu erwehren, und enthielt fich aller Feinbfeligs feiten, um zu unterhandeln. Diese Frift benutte Tirone, um feine Clan und die Disvergnügten, die ihm aus als len Theilen ber Infel zuströmten, in ben Waffen zu üben, und um feine gandeleute in Connaught und Munfter, fowie bie unbezwungenen Stamme von Leinfter ju traftigem Busammenwirken gegen ben gemeinschaftlichen Feind aufzurufen. Geine Streitfrafte wuchsen mit jebem Tage, und als endlich boch bie ernstliche Unterhandlung ihren Anfang nehmen follte (1597), erlarte er ohne Scheu, die Regierung babe ihr Wort gebrochen, es feien teine Beifeln gewechselt worben, wie man es fich gegenfeitig versprochen, er habe feine Entschädigung fur bie in feinem Gebiete angerichtete Bermuftung empfangen, und er tonne nicht mit ben Commiffarien ber Regierung Busammentreffen, ohne jugleich feine Ehre und feine Sicherheit ju gefahrben. Der Bicekonig ging fo weit, ibn bitten zu laffen, er moge boch ber Konigin Anerbies ten, welches zubem bas lette fein wurde, ihn zu begnas bigen, und fich mit ibm auszuschnen, nicht von fich weis fen. Aber gelaffen erwiederte er: ber Ronigin Diener hatten ihn wiederholt betrogen, er tonne ihnen baber nicht mehr trauen. Der commandirende General bege rechtliche und billige Gefinnungen, aber ber Bicetonig wirke ihm entgegen, und auf diesem beruhe Mles, ba Rorris balb babin gebracht fein wurde, seine Entlassung

au nehmen. Doch wolle er fich ju einer Busammentunft verfteben, und zwar im freien Felbe; benn er wußte, baß biefes ausbrudlich von ber Ronigin verboten worden, als ibre Sobeiterechte beeintrachtigenb. Morris murde mirt= · lich, wie es ber Graf vorausgesehen hatte, abgerufen, und fein Rachfolger, Burgh, mar nur bedacht, burch fraftige Streiche ben Rrieg balb ju Enbe zu fuhren. In Diefer Abficht wollte er in bas Berg ber Lanbschaft Tirone einbringen, und vor Bladwater fich mit Connners Glifford, ber burch Connaught herangieben follte, vereinigen. Aber auch D'neal hatte feine Dagregeln genommen, mabrend er felbft mit feiner hauptmacht in ber Rabe von Urmagb ein verschanztes Lager bezog, schickte er 500 Mann unter Tirrel, nach Leinster, um bie wilben Stamme biefer Lands schaft in Bewegung ju feten, und jugleich bearbeiteten feine Emissarien bie Bewohner von Connaught, auf baß fie fich bes Clifford Marich widerfeuten. Tirrel folug bie Roniglichen auf bas haupt und nahm ihren Unfuhrer, ben Sohn bes Lord Trimblestone gefangen; Glifford mußte, nach einem verzweifelten Gefechte mit ben Res bellen von Connaught, ben Rudjug antreten, aber Burab. obne auf biefe Unfalle zu achten, erfturmte, nach ber bartnadigften Gegenwehr, bas Lager bei Armagh, bes meifterte fich bes Forts Bladwater, und war im Anguge gegen Sugos Sauptftabt Dungannon, bie nur mebr burch einige von ben Grelandern befette Paffe vertheibigt war, als fein plotlicher Tod ben Feldzug unterbrach. Sein Nachfolger im Commando, ber Graf von Ormond, folog mit Tirone einen Baffenftillftanb auf zwei Dos nate, bem nach vielfältigen Unterhandlungen eine abermalige Pacification folgte. Sugo erhielt für bie unter feinen Fahnen bienenben Fremden ficheres Geleit nach ber Beimath, verzichtete auf ben Titel D'neal, wogegen ibm bie damit verbundenen Befigungen blieben, verfprach nach Berlauf einiger Beit einen Sheriff, ber aber ein Eingeborner fein follte, aufgunehmen, und bie Ausliefes rung aller bes Berraths überwiesener Individuen, die bei ibm Buflucht gesucht hatten, mit Musnahme nur berjenis gen, bie ber Religion halber verfolgt murben. Wogu man ihn noch bewegen wollte, baß er bie Gohne bes Johann D'neal bem Grafen von Ormond übergebe, und bagu feinen eigenen Sohn als Geifel, verweigerte er bartnadig.

Es stand nicht lange an, als auch dieser Bertrag der früheren Schickal theilen mußte. Tirone, der die Regierung als ein Spielwert zu betrachten und zu beshandeln gewohnt war, schnitt der englischen Besahung in Armagh die Lebensmittel ab, indem er sich zwischen dieser Stadt und Bagnals Lager dei Newry postirte. Bagnal, dem es nicht an Begweisern sehlte, denn Tirslaugh, der Bruder, und Con, der natürliche Sohn des Grasen, dienten unter seinen Kahnen, benuhte einen von diesen angegebenen Psad, um die Besahung von Armagh zu verstärken, während er zugleich mit seiner Hauptmacht vor Tirones Lager erschien. Die Irelander, also überzascht, geriethen in einige Unordnung, sehten sich aber sogleich wieder, und Bagnal war zu schwach und zu vorsssichtig, um seinen Bortheil weiter zu verfolgen. Dit

großem Geschicke wußte Tirone fich vollends seinem Be reiche zu entziehen, und während Bagnal ibn noch immer festzuhalten mabnte, bie Belagerung von Bladmater por Sie zog sich aber in die Lange, Bagnal gunebnien. wurde von ber Belagerten Noth unterrichtet, jog von dem Grafen von Ormond bedeutende Berstärfungen an sich, und rudte an der Spipe von 4500 gußgangem und 500 Reitern, alles gebienten Golbaten, Die fich in Frankreich und Ireland in hundert Gefechten berlucht hatten, beran, um ben Entsat zu bewerkstelligen. Dni Meilen von Blackwater barrten feiner Tirone und Tirconnel, die, nachdem fich auch Mac-Billiam von Connaught mit ihnen vereinigt hatte, 4000 gußganger und 600 Reiter gablten. Das Busammentreffen, vergiftet burch ben tobtlichen Sag ber beiben Generale, mar furch terlich, mit gleichem Muthe und gleichem Bortheile wurde gefampft, bis bas Auffliegen einer Quantitat Pulon bie Englander in Unordnung brachte. Bugleich empfing ihr General einen Schuß vor bie Stirne, ber ihn tobt nieberwarf, feine entmuthigten Scharen gerftreuten ich und Airone batte ben vollständigsten Sieg erfochten. Funfzehnhundert Englander, worunter 130 Difficiere von Ruf, blieben auf dem Plate, 34 gabnen, die gefammte Artillerie, Kriegs = und Dunbvorrathe, viele Baffell, wurden erbeutet, und alles biefes kostete ben Irelandem nur 200 Tobte und 600 Berwundete (1598). Black water wurde fogleich übergeben und Armagh verlaffen, D'neal aber von feinem gangen Bolle als Befreier begrußt, und biejenigen, die bibber zweifelhaft gemefeit, erhoben fich aller Orten, an feinen Unternehmen Theil zu nehmen, und feinen Sieg zu vervollständigen. In Ulfter und Connaught wurde der Aufstand allgemein, in Leinfter griffen bie eingebornen Stamme au ben Baffen, D'moore nahm fein Stammland Leir wieber ein, und gewann badurch bie Mittel, laut einer Beifung D'neils Eruppen nach Munfter zu versenden, um auch bie 975 vergnügten dieser Proving zu bewaffnen. Der englidt Statthalter mußte fich in Cort einschließen, benn er halt es nicht nur mit ben Gingebornen, fondern auch mit im machtigen Stamme ber Figgeralbe zu thun. Alle Stu ren englischer Colonisation und Civilisation wurden be nichtet, und Jatob Biggerald, ber Reffe bes letten Gre fen, wurde von Sugos Bevollmachtigtem feierlich al Graf von Desmond inaugurirt, unter ber Bedingung feine Grafschaft als ein Lehen von D'neal zu belift Bum Glude für die Englander fonnte D'neal fid mi feiner gewöhnlichen Berfahrungsweise nicht losfagen. Giff mit fturmifcher Gile bie allgemeine Sabrung bes Land ju benugen, bewarb er sich um bie ferne und unsich Bulfe von Spanien, fabelte er fogar neue Unterham lungen mit bem Grafen von Ormond ein. Diese ! beit in seinen Operationen verschaffte der Konigin fabeth Beit, eine Armee von 22,000 Mann, wie fit Ireland noch nicht gefeben worben, unter ben Befehl bes Grafen von Effer, der zugleich die Regierung ben ausgebehnteften Bollmachten übernahm, über Ranal zu schaffen (1599). Effer's erfte Expedition gegen bie Rebellen von Munfter gerichtet; fatt

falfche und verungludte Bewegung zu einer Diverfion gegen Leinfter, ober ju einem Angriff auf Dublin felbft au benuten, mar Tirone, ber ein ganges Corps von Schotten aus ben Bebriben, 9000 gufganger und 1600 Reiter, in Gold genommen, und aus Spanien eine reichs liche Bufuhr von Kriegsbedurfniffen empfangen batte, nur bebacht, fich in feiner festen Stellung zwischen Dunbalt und Newry zu verschangen. Als Effer endlich Unstalt machte, ihn bort freilich nur mit ben Erummern feines Beeres heimzusuchen, ließ Tirone ihm fogleich eine Bufammenkunft vorschlagen. Rach mehren abweisenden Ants worten, fant fie burch Bermittlung eines gemiffen Lce, in ber Rabe von Drogheba statt. Die Parteien waren burch ein Flufichen getrennt, Tirone, ber mit vieler Rlugbeit einen fcmeichlerischen, verführerischen Charafter verband, ffurzte fich gleichsam von einem unwiderflehlichen Drange, bem Bicetonige feine Chrfurcht zu bezeigen, getrieben, mit feinem Pferbe in bie Fluthen und gelangte schwimmend an bas andere Ufer, wo er sogleich, in bem Tone ber tiefften Unterwurfigfeit, feine Beschwerben vor gutragen begann. Effer borte ibn mit fteigenbem Intereffe, und ber schlaue Grelander wußte allerdings ein Gefprach berbeizuführen, worin, wie man glaubt, von ganz andern Dingen, als vom Dienste ber Konigin bie Rebe war. Rach einer ziemlichen Beile ließ Effer sechs feiner Officiere, Tirone aber feinen Bruber Carmac und funf andere feiner Begleiter, berantommen, um in ihrer Gegenwart bas eigentliche Geschaft zu besprechen. Tirone verlangte eine allgemeine Amnestie, bie freie Ubung ber fatholischen Religion, Die Rudgabe ber weggenommenen Guter, und fur fich eine gang unbeschrantte Couverainis tat. Diese Antrage versprach Effer an den hof zu be forbern und fogar, wie es beißt, durch feinen Ginfluß zu unterftugen. Die Entscheidung abzuwarten, murde ein Waffenstillftand auf 6 Wochen beliebt. Die Ronigin konnte inbeffen auf folche Bedingungen nicht eingeben, Effer kehrte nach England gurud, um feine Thorheit gu bugen, und Tirone, bem Matthaus Dviedo, ber neue Erzbischof von Dublin, im Namen bes Papftes, einen geweihten Seterbufch, als bas angenehmfte Gefchent für ben Kursten von Ulfter (fo nannte ihn bas papstliche Begleitungeschreiben), jugleich mit einer Unterflugung an Gelb und Rriegebedarf, überbracht hatte, rudte nach Ablauf des Waffenstillstandes ins Feld, bequemte fich aber boch bald zu einer neuen, auf die Dauer eines Monats verabredeten Baffenruhe. Diefen Monat benutte er zu einer Ballfahrt nach ber beil. Kreuzabtei bei Tipperary, wodurch er ben hoben Begriff bes Bolfs von feiner Frommigfeit nicht wenig fleigerte, und jugleich in perfonliche Berührung mit ben Sauptern ber Insurrection in Munfter trat. Gemeinschaftlich mit ihnen, namlich mit Desmond, Macarthy-More und Dermod Macarthy, erließ er ein Schreiben an den Papft Clemens VIII. um, "niebergebengt vor bem Bater ber Geifter auf Erben, fein Mitleiben und feine Bulfe anzurufen, bamit fie in ben Stand gefett werben, die geinde Sions, die fich bem Bau ber Mauern Jerufalems miderfesten, ju uber wältigen." Sie bitten ferner um fromme und gelehrte

Briefter, von benen bie trauernbe Kirche von Freland regiert werben moge, und um bie Erneuerung ber gegen Glifabeth verhangten Ercommunication, als welche ihnen in der Bertheidigung von Freland großen Borfdub leis ften murbe. Es scheint indeffen nicht, ale habe ber beil. Bater für gut gefunden, biefem Begehren ju willfahren, er begnügte fich, bem Furften Sugo D'neal und allen feinen Berbundeten und Belfern gleiche Indulgengen, wie benjenigen, die um ben Befit bes beil. Grabes ftreis ten, zuzuwenden. Bugleich erließ auch Tirone am 15. Novbr. 1599 ein Manifest, worin er alle seine Landsleute auffoberte, die verruchte Sache ber Reberei aufzugeben und die Baffen ju ergreifen, um gemeinschaftlich mit ibm bas Baterland zu vertheibigen und vor Allem ben tatholifden Glauben, welchen er zeither verfochten habe, und welcher ihm bermaßen theuer fei, bag feine perfons liche Betrachtung ibn jemals vermogen murbe, bas gebeiligte Intereffe biefes Glaubens aufzugeben.

Der Baffenstillstand war mittlerweise abgelaufen, es wurde, vornehmlich in Munfter mit abwechfelnbem Glude gestritten, und nebenbei mar Tirone beschäftigt, fich feiner Berbundeten in diefer Proving mehr und mehr ju verfichern, und von ben zweifelhaften Geifel einzutreiben, ale ber neue Vicefonig, Lord Mountjoy, in Dublin anlangte. Tirone glaubte fich Glud munichen gu burfen, baf er einem Belbherrn gegenüber fiebe, ber ein Frubftud einer gewonnenen Schlacht vorziehe, wurde aber burch bie erften Bewegungen bes mit überlegenen Streitfraften ans giebenden Bicetonigs in ben westlichen Winkel von Muns fter getricben, und fo vollständig eingeschloffen, bag nur Berrath es ihm moglich machen konnte, ben Innyfluß ju überschreiten, und in ben gewaltsamften Darichen nach feiner nordlichen Beimath zu entkommen. Dabin folgte ihm Mountjoy, dem bie Gorglofigfeit ber Infurgenten ichon fruber vergonnt batte, in Dunbalt, Arbre, Relle, Remry und Carlingford Befatungen zu werfen. Much Derry mußte er haben; um bas über Ulfter ausgespannte Net ju vervollständigen, und der zu dem Ende ausgesendeten Abtheilung ihre Arbeit zu erleichtern, vollführte Mountjop einen Angriff auf bie zwischen Newry und Armagh aufgestellten und wohlverschangten Infurs genten. Gie floben, ben Grafen an ber Spige, mit mehr Schande als Berluft. Diefes Ereigniß, Die Flucht aus Munfter, bie Ginnahme von Derry, vernichteten ben Nimbus, mit bem fich Tirone bisher gefchmudt batte. Gehr viele feiner Unhanger fuchten Gnabe, namentlich auch Arthur D'neal, bes verftorbenen Tirlough Cobn. bem nach einer Grafentrone und einer Grafschaft ge luftete, und Mountjop wußte biefe Stimmung nicht nur zu benuten, fondern auch noch allgemeiner zu machen. Eines ber wirksamften Mittel hiezu waren Guterverleis hungen an einzelne Personen, die, indem sie sich auf Kos ften bes gangen Stammes, bei beffen Gefammtheit nach bem irelanbischen Gefete alles Grunbeigenthum gewesen, bereicherten, in offene Opposition mit bemfelben gerathen Wahrend Muntjoy selbst bie Rebellen von Leinster zu Paaren trieb, ließ er burch feine bewegliche Colonne die Fluren von Ulfter auf bas graufamfte perbeeren. Die mehrsten ber Eingebornen, bie noch etwas w verlieren batten, trennten fich von ihrem Unführer, um burch schleunige Unterwerfung so viel zu retten, als noch moglich, und Tirone, ber eine vortheilhafte Stels lung mit Ginficht gewählt und befeftigt hatte, mar nicht vermogend, fich barin ju halten, als ber Bicetonia, aus Leinster zurudgefehrt, einen allgemeinen Ungriff auss fubrte. Chenso wenig vermochte er ben Bau des neuen Rorts, Mount: Norris, ju ftoren, feine wiederholten Uns griffe auf die Bebedung ber Bauarbeiten wurden guruds geschlagen, und als er ber englischen Armee ben Ruds jug nach Carlingford, in ihre Erholungsquartiere, absichneiben wollte, wurde er mit bebeutenbem Berlufte jus rudgeschlagen. Er mar wirklich beinabe auf bas aus Berfte gebracht, als ein neues Schreiben bes Papftes an ben General ber tatholischen Armee gerichtet, und mit Segenswunschen fur ibn und fur alle feine Unbanger, "die niemals vor Baal die Knie gebeugt", dann mit ben Buficherungen einer schleunigen Gulfe erfullet, feine Soff= mungen auf bas neue belebte, so wie die wirkliche Lan= bung ber Spanier bei Kinfale, und die baraus fur ben englischen Befehlshaber erwachsene Nothwendigkeit, lets tern alle seine Streitfrafte entgegen ju feten, ben eifer= nen, bereits um Ulfter geschlungenen Ring zersprengte. Dirone verbarg fich nicht, daß fur jest ber mabre Rrieges schauplat nach Munfter verlegt sei, und er faumte baber nicht, fich auf bemfelben einzufinden. Tirconnel war ibm vorausgegangen mit ben Schaaren von Leinster und Connaught, Tirone folgte mit der ganzen Macht von Ulfter, und es bedurfte nur feiner Gegenwart, um alle migvergnügte Stamme von Munfter, und auch viele ber bafigen Englander jum Rampfe gegen die Koniglichen au begeiftern. Lettere, die feit furgem bedeutende Bers fartungen an fich gezogen hatten, belagerten Rinfale; urploblich faben fie fich von einer ungeheuern, wenn auch regellofen Dacht eingeschloffen, und nachbem Dis rone auch ihre Berbindungen mit Cort abgeschnitten batte, hunger, Ralte, übermäßige Anstrengung und Defertion taglich ihre Reihen verdunnten, schien es, um bie lette Soffnung ber Regierung zu vernichten, nur mehr erfos berlich, bag die Grelander unverruckt ihre Stellung beibes bielten. Tirone hatte dieses auch wohl begriffen, aber ber fpanische Befehlshaber trang auf eine Schlacht, um bie Berftorung ber englischen Armee zu beschleunigen, und mehre ber irelandischen Oberhaupter verlangten ein Gleiches. So mußte benn Tirone, wider seine Uberzeugung, benn er verhehlte fich nicht, bag er nur robe, au teinem Busammenwirten abgerichtete Daffen befehlige, ben Angriff versuchen. 3wei seiner Abtheilungen wurden nach unruhmlichem Rampfe aus bem Belbe gefchlagen, bas hauptcorps, von ihm felbst befehligt, wurde mit ebenso wenig Mube über ben Saufen geworfen, und bie Racbuth flob, ohne einen Schuß gethan zu haben. Demungeachtet batte bie irelandische Armee immer noch im Relbe fich zeigen tonnen, und Tirone bestand ernftlich barauf, allein seine Berbundete maren zu fehr betäubt, und um die Wette verließen sie bas heer. Dit ben Erummern feiner Mannschaft tehrte Sugo nach Saufe

zurud, wohin ihn aber, unmittelbar nach ber Capitulation von Kinfale, ber Bicetonig verfolgte. Tirone gerieth in folche Bedrangniß, daß er seine Stadt Dungannon felbf in Brand fteden mußte, und bie von bem Bicetinie neu erbauten Forte entfernten auch jebe Ausficht, auf eine Berbefferung feiner Lage. Denn von bier aus bie ten bie Englander ihre Gegner in immerwahrenter It rube, welcher eine furchterliche hungerenoth auf ben Fuße folgte. Taufende von Menfchen farben budfil lich hungere, ihre Leichen bebedten bie Banbftragen, wie die verborgenften Binkel, jeder Tag minderte die 34 berjenigen, bie es bisber bei Tirone ausgehalten bette. und zulett gludte es auch ben Gohnen bes Ichen D'neal, ber bisberigen haft zu entfommen, und bie Gut bes Bicekonigs anrufen ju konnen. In Diefer Roth Mie bem gebeugten Sauptling felbft nichts übrig, als bie nich leicht trugerische Soffnung auf Berzeihung; und feit Borfchlage, an beren Aufrichtigkeit wohl nicht mehr # zweifeln, so wie er felbst nur mehr beschwerlich, mit mehr gefährlich war, fanden eine unerwartet ginfige Aufnahme. Er erhielt die Erlaubnif, fich bem Bick nige, ber eben in der Abtei Mellifont, unweit Dubeda, angekommen war, zu Fußen zu werfen (fick 1603), und bat in ben bemuthigsten Ausbruden m Bieberaufnahme in die Bahl der Unterthanen Gr. Re jeftat, als welche Eigenschaft er burch feine Bergehungen verwirkt habe. Er verzichtete ganglich und für imme auf ben Ramen D'neal, und die bamit verbundenen Bor rechte und Gewalten, auch auf allen und jeben Grunds besit, ausgenommen benjenigen, ber ibm burd fonigliche Gnabenbriefe verlieben werben mochte, und verfprach feine Beihülfe für die Abschaffung der barbarifden Be brauche seiner gandsleute. Dagegen wurden er und sein Berbundete zu Enaden aufgenommen; er wurde in fein Ehren und Wurden wieder eingefett, und empfing bei Berfprechen eines toniglichen Gnaben = unb Beftatigung briefs über alle feine fruben Befigungen, einige weit ausgenommen, die jur Belohnung gehorfamer Die haupter, ober jum Gebrauche englischer Befatungen ftimmt waren. Nach biefer wichtigen Berhandlung folge Tirone bem Bicefonige nach Dublin, und bier verne er zuerst der Konigin Ableben, eine Botschaft, die i einen Strom von Thranen entlocte; von bier aus for er auch an ben Konig von Spanien, um ihm bas Be gefallene mitzutheilen, und um tie Entlaffung fein Cobns, ber fich zeither an Philipps III. Dof aufget ten batte, ju bitten. 218 Mountjop fpater nach English gurudtehrte, murbe Tirone beffen Begleiter, fant bei be neuen Ronige die bulbreichste Aufnahme, und erhielt Be flatigungsbriefe über feine Guter und Burben, aber bei englische Bolt, eingebent bes vielen Menschenverlich burch bie irelandischen Kriege, blieb ihm bochft auffaffig und obne eine gablreiche und bewaffnete Begleitung buite er fich nirgends offentlich feben laffen. Dem Ronige felt miefiel er julest ebenfalls, nachbem er es gewagt bak um die freie Ubung ber katholischen Religion in Irela ju bitten. Er tehrte bemnach nicht ohne Beforgniffe ft Die Butunft nach ber Beimath jurid, und es beburft veniger Sahre, um biefe Beforgniffe gu rechtfertigen. purbe in ben Sigungesaal bes geheimen Rathe zu in ein Brief eingeschwarzt, mit Nachrichten von bem chteten Aufstande der Grafen von Tirone, Tircons nd andrer Großen bes Nordens, die aus Spanien ben Niederlanden bulfe erwarteten, um bas Caftell Dublin ju überfallen, und ben Bicetonig und feine ! au ermorben. So unwahrscheinlich es auch an baß eine Proving, die noch an den in dem kaum brudten Aufstande empfangenen Bunden blutete, Starte ganglich gebrochen mar, beren vornehmfte lien fich fogar ber Regierung bankbarlich verpflichtet mußten, daß eine folche Proving fich neuerdings tem Aufstande erheben, ober bag ber fpanifche bof, : innigen Uberzeugung von feiner Dhumacht, einen a Aufstand unterstüßen sollte, so fühlten boch sowol e als Tirconnel, daß nur eilige Flucht fie bem me ihrer Feinde entziehen tonne. Gie verließen bas Ronigreich, wurden in Contumaciam verurtheilt, brer Guter, aus welchen fechs Grafichaften ermachs ind, verlustig erklart; die gegen sie gerichtete Uns war ebenfo wenig begrundet oder burch Beweis tust, daß Konig Salob I. sich gedrungen fand, fein bren gegen beibe Grafen burch eine eigene Declas vom 15. Febr. 1607 ju rechtfertigen. Lirone Bulfe in Bruffel und in Rom, empfing überall Bersprechungen, und ftarb in Spanien, ohne ju erauf welche ausschweifenbe Beife bie Englander leichten Sinn burch Wegnahme alles Grunbeigens , burch Auflegung ber harteften Dienftbarfeit mis-

Bein Gohn, Obrift in spanischen Diensten, sah aber, mpfand die gange Schmach feines Baterlandes. Er Loger D'moore maren die ersten, welche ben tubnen iten faßten, burch eine gewaltige Unftrengung bas auf Freland fastende Soch abzuschütteln, und mabs D'moore zu bem Ende die gefahrvolle Reise nach | Stammlande unternahm, ubte ber junge Graf von e feinen gangen Ginfluß auf feinen immer noch chen Stamm, um in bemfelben ber Sache ber it ruftige Rampfer zu erweden. Darum war auch ab D'neal, ber bebeutenofte Mann bes Stammes, och in Ulfter ansässig, beinahe ber erfte, ber sich Internehmen anschloß. Des Grafen Einfluß auf evolution blieb auch so bedeutend, bag bas Gerucht einem Tobe beinabe die ganze Bewegung unterbatte, obgleich mit bemfelben einer feiner Bertrau= ngetroffen mar, ber von wegen bes Kardinals Ris einen Beistand an Geld, Waffen und Krieges niffen verhieß. Die Leiter ber Bewegung erholten ibeffen von ihrem Schreden, nachbem ber in ben rlanden fich aufhaltende Obrift Owen D'neal fich ers bie Korrespondenz mit Richelieu fortzuführen, und mehrere bedeutende Manner, besonders aber Phelim 1, auf Kinnaird in ber Grafschaft Tirone, bem Unmen beigetreten maren. Phelim, ein Bruber bes genannten Torlagh, mar in Lincolne-Inn zu Lonrangen worben, batte fich aber nach feiner Rudlebe

in die Heimath wieder zur katholischen Religion gewenbet. Tolle Berichwendung hatte fein Bermogen gerruttet, boch in feinerlei Urt bas Anfeben, welches ihm fein Rame bei feinem Bolte verschaffte, vermindert; biefes Unfeben wurde aber jumal grenzenlos, als ber Sob bes jungen Grafen von Tirone ihm alle Rechte bes Stammhauptes zuwendete. Gine fo bestrittene Burbe mar inbeffen weit entfernt, feinen Chrgeiz zu befriedigen, und obgleich nur burftig mit Duth und Sabigfeiten ausgestattet, batte er fich tein geringeres Biel auserseben, als bie Biberber= ftellung ber ausgebehnten Gewalt und herrschaft bes großen D'neals. Unter bem Bormanbe einer Berbung fur ben Konig von Spanien, umgab er fich mit allem verzweifelten und herrenlofen Gefindel ber Infel, und in eben ber Stunde, welche D'moores Anschlag auf bas Caftell von Dublin gerrinnen fah, am Abend bes 22. Mug. 1641, nahm Phelim burch Überfall bas wichtige Caftell Charlemont, und unmittelbar barauf bie Stabt Dungannon, und ber Ruf von biefen Greigniffen, und von der reichen Beute, von ber fie begleitet gewesen, vereinigte alsbalb alle norbliche Stamme unter Phelims Befehlen, so baß er sich mit Ablauf ber Woche an ber Spige von 30000 Mann befand. Er wußte indessen feine Erfolge teineswegs ju benuten, mas mol auch ber Beschaffenheit seiner unordentlichen, vorzüglich mit Plunbern beschäftigten Truppen zuzuschreiben sein mag. Gein Baudern verschaffte ben Englandern Beit, fich in ben haltbaren Plagen ber Proving zu verwahren, die Belagerungen von Caftle : Derrid, in ber Graffchaft Tirone, und von Lisburn, mußte er nach großem Menschenverluft auf: heben, eine anderweitige Einbuße erlitt er in der Grafs schaft Dunnegal, und auch von bem Caftell Augher mußte er abziehen. Alle biefe Unfalle bestimmten ibn, feine gange Racht in bem Lager von Newry zu concentriren, von bort aus ließ er alle unbewehrte Colonien ber Engs lander in bem gangen Morben gerftoren \*), und nur erft, nachdem biefes Geschäft vollbracht, konnte er fich ents schließen, die Belagerung von Drogheba vorzunehmen. Much fie misgludte, und die Unnaberung ber schottischen Bulfstruppen wirkte auf Phelim fo nieberschlagent, bag er Armagh in Brand fleckte, und fich unter ben Mauern von Charlemont verbarg, mahrend mehrere feiner Anhanger fich nun in ben Caftellen ber Lanbschaft Tirone in Sicherheit glaubten. Phelim, beffen Munitionsvorrathe ausgegangen maren, hatte icon bie hoffnung verloren, Charlemont zu behaupten, aber ber Schotten zweimonats liche Unthatigfeit erlaubte ibm, feine gerftreuten Anbanger wieder um fich zu sammeln, und noch ein Dal im Felde zu erscheinen. Robert und Wilhelm Stewart, Die

<sup>1)</sup> Daß dabei unverantwortliche Grausamkeiten verübt wurden, ift nicht zu bezweifeln, aber die Englander scheinen kein Recht zu haben, sich darüber zu beklagen. Grenville, Friedrich hamilton u. A. mögen einen Phelim an Grausamkeit noch übertroffen haben, und in einer Aufzählung der Dienste, geleistet von einem aus 500 Fußgängern und 1 Compagnie Cavalerie bestehnben Regiment des William Cote, heißt es wortlich: die Jahl berjenigen, deren Güter das Regiment eingenommen hat, und die verhungert sind, beträgt siebentausend.



enelischen Generale, rudten ihm entgegen, und es fam m einem icharfen Gefechte, bem heftigften, bas noch in Wer vorgefallen war, und worin Phelim an Tobten 500 Mann, auch viele Gefangne einbufte. Dbgleich die Englander ihren Sieg nicht verfolgten, so hatte er boch eine gangliche Entmuthigung ber Rebellen gur Folge; in eis nem Kriegsrathe war von ihren Anführern bereits be schloffen, die ungludliche Sache aufzugeben, und nach bem Auslande zu flüchten, ba erscholl die Rachricht, ber langst erwartete Dbrift Dwen D'neal habe endlich an ben Ruffen von Dunnegal, mit einem Gefolge von bunbert Officieren gelandet, auch führe er bedeutende Bor rathe von Munition und Baffen mit fich. Dwen batte in ben kaiserlichen und spanischen Armeen mit vieler Auszeichnung gebient, und fich nur erft im 3. 1640 burch bie tapfere Bertheibigung von Arras besonders berühmt gemacht. Mit einer reichen militarischen Erfahrung verband er ungewohnlichen Scharffinn, und eine gleich fels tene Thatigkeit, jeben Miegriff bes Feindes ju benugs gen; geubt in allen Chicanen des Bertheidigungefriege, befaß er bie Mittel, ihn nach feinem Boblgefallen in bie Lange zu ziehen; eine Fertigkeit, bie bem Unfuhrer von ungeregelten Schaaren vorzüglich zu Statten tom= men mußte. Geine Weltkenntnig, Rlugheit, Borficht und Nuchternheit, erschienen in einem um fo vortheilhaf: tem Lichte, ba fie ben auffallenbsten Gegensat zu ber Robbeit, Unwiffenheit, Unmagigfeit und dem Leichtfinne Phelims bilbeten. Dwen hatte fich auch taum in ber Normandie gezeigt, als Aller Herzen ihm angehorten, und auf ber Stelle murbe er, ju feines Betters grenzens lofem Berdruffe, jum Anführer ber Confoberation ermablt. Seine erfte Sandlung war eine entschiedene Disbilligung aller von Phelim begangenen Graufamteiten. Die Ges fangenen, die noch übrig, schickte er nach Dundalt zus rud, mahrend er fich nach Rraften bemubte, biejenigen, bie fich besonderer Grausamkeiten schuldig gemacht hatten, gur Strafe gu gieben; einigen berfelben ließ er ihre Bobs nungen über bem Ropfe anzunden. Da er fich vorfab, nachstens in Charlemont belagert zu werben, traf er alle Anstalten zu einer entschloffenen Bertheibigung. Bu feis nem Glude blieben die Schotten unthatig, auch nachdem ber Graf von Leven mit ber Sauptmacht herübergekoms men war; und Owen konnte ungehindert Truppen ausbeben und abrichten; allgemach wurde er Meifter bes flachen gandes, auch bie befestigten Puntte fielen nach und nach, und am Ende waren die Englander auf wenige Stabte beschrankt. Diese, von Dwen errungenen Bortheile trugen nicht wenig dazu bei, daß im October 1642 eine irelandische Nationalversammlung in Rittenny aufammentreten, über bie Schidfale bes Reichs berath-Schlagen, und wenigstens eine Art von Regierung für baffelbe anordnen konnte, und aus ben Sanden biefer Berfammlung empfing Dwen feine Bestallung als Provincial General von Ulfter, wahrend Phelim von ibr ganglich vernachlaffigt wurde. Dwen zeigte fich auch febr thatig, bas ihm gefchentte Butrauen zu verdienen, zwar erlitt er von Robert Stewart eine Niederlage, bagegen empfing ber schottische General Monroe, ber ihn in fei-

nen Quartieren hatte überfallen wollen, eine nachbruchige Buchtigung, und nicht langer auf Ulfter fich beschränfent, brang Dwen in Bestmeath ein, erlegte in einem siegrei den Gefechte ben Lord Moore, und gwang beffen Colle gen Mont, fich unter bie Mauern von Dublin unich augiehen. Überhaupt erhielt er, trot mancherlei Bechiel. und ber beschwerlichen Rachbarschaft ber Schotten, be Angelegenheiten ber Proving in einem befriedigenda Buftande, bis ber Tractat zwischen ber Generalverjame lung und dem Marquis von Ormond, vom 28. Akr 1646, die katholische Partei in sich selbst entzweite. Da Bertrag hatte bas Interesse ber Provinz Ulster, in & jug auf die wichtige Frage von ben englischen Colonies. ganz unberücksichtigt gelassen, außerdem waren ihre Impen von gang eigenthumlicher Beschaffenheit, indem fe mehrentheils aus fogenannten Creaghts ober Ranten bestanden, die, weil ihnen ibr Eigenthum von den calischen Colonisten entzogen war, ohne feste Bohnunge, gleich Romaden, mit ihren heerben von ber einen & gend gur andern wanderten, und baburch nicht felten | gar ihren gandeleuten bochst beschwerlich fielen. Sie 🜬 ten kurzlich in Leinster solche Berwustungen angericke, daß ber hohe Rath von Killenny fich gezwungen fab, it Gewalt ber Waffen gegen fie anzuwenden, und sich Mabregeln waren nicht geeignet, diefer Verfammlung im Buneigung zu gewinnen. An ben General biefer wo zweifelten Leute wendete fich ber papftliche Runtius, ab der Leiter der katholischen Ultras, er versprach alle Univ flühung, welche aus dem Auslande zu baben sein würd, ju Dwens Gunften zu verwenden, wies ihm einige Belb summen an, und ermahnte ibn, bas Friedensgeschaft # hintertreiben. Die Manner von Ulfter, Die kein Gewed mehr kannten, als ben Krieg, ergriffen bie Partei bi Muntius, und schaarten fich so schnell, bag Dwen w Ende Mary 1646 bereits 5000 Fußganger und 30 Reiter um fich versammelt hatte, mit benen er gega die Stadt Armagh anzog. Der schottische General Rome, durch biefe Bewegung beunruhigt, bilbete fcnell ein Conf von 8000 Fußgangern und 800 Reitern, und mein die Grelander in ihren Quartieren aufzuschlagen, fant f aber nicht um Armagh berum gerftreut, fondern 7 De len bavon entfernt, bei Benburb, in einem gut gewähl ten Lager. Der Tag verging in Scharmubeln, geg Abend wollte Monroe sich zurudziehen, ba brachen i Irelander mit Ungeftum aus ihrer Stellung hervor. G englisches Regiment, unter Lord Blanen, welches ibm Einhalt zu thun vermeinte, murbe in Studen gebann bie schottische Reiterei auf die Infanterie geworfen, w Infanterie und Cavalerie burch einander in die Fluit gejagt. Über 3000 Schotten und Englander blieben auf bem Plage, ihre Artillerie, Munition, Felbgerathe wurdt genommen, Monroe felbft entflob, raumte mehre mid tige Poften, und murbe ganglich aus Ulfter vertrieba worten fein, hatte nicht ein Befehl bes Muntius ben fo genden General nach Leinster berufen. An der Spik von 10000 Mann marschirte Dwen nach Guben, = bie Pacification umzuwerfen. Diefes Geschaft war bab verrichtet, benn ber Bertrag war niemals popular gent





ind von Owen's Kriegern geleitet, nahm ber Mun-Besit von Riltenny und von der bochften Gewalt, t aber, im Berein mit Prefton, bem General von er, rudte vor Dublin, die Belagerung biefer wichs Stadt einzunehmen. Damit wollte es aber nicht n, benn bie beiden Generale bagten einander bergund ihre Truppen theilten biefe Gefinnungen, fo ian täglich einem Sandgemenge entgegensehen konnte; ndlich die Truppen des Parlaments in die Stadt führt wurden, bob Owen eigenmächtig die Belage= auf, und jog bei nachtlicher Beile von bannen. aupt begann er, sich als gang unabhangig zu bes en, und von Niemandem mehr, auch nicht von bem ius, Befehle anzunehmen; benn er hatte feit kurzem das Commando der Truppen vor Connaught sich agen laffen, hielt einige Graffchaften von Leinfter , und übte eine unbeschrantte Bewalt über alle ireche Bezirke von Ulfter. Dieses Streben nach Ungigfeit, ber fubne, unternehmende und verschlagene kter, ben er immer beutlicher offenbarte, bie Bild= ber Trot, und bie bekannten, auf ben Befit von Breland gerichteten Anspruche seiner Stammgenoffen, en auch die eifrigsten Unhanger ber Confoberation Beforgnissen, und trugen nicht wenig bei, ben Berbes Marquis von Ormond mit dem londoner Part (19. Jun. 1647) zu forbern. Um fich einigers i gegen die mahrscheinlichen Folgen biefes Bertrags, r vergeblich zu hintertreiben gesucht hatte, zu vers n, zeigte Dwen große Luft, Rillenny wegzunehmen, er Nuntius mußte feinen gangen Ginfluß anwenden, ie Gewaltthat zu verhindern, wogegen er aber gus mußte, daß Dwen, nach Preftons Niederlage bei anhill, auch den Oberbefehl über die Armee von er erhielt. Reue 3wistigkeiten zwischen bem Muns ind bem hohen Rathe, veranlagt burch bie Pacifis von 1648, die ber Muntius wie die frubere von zu storen gebachte, nothigten biefen jedoch balb, ichmals ohne Rudhalt, in Dwens Arme zu werfen. fogleich willig, gegen ben hohen Rath zu fechten, feinen Ruden burch einen mit ben Schotten mefter abgeschloffenen Baffenftillftand, und rudte mit ngen bisponiblen Mannschaft von Connaught und in bas Feld. Allein bem Runtius fehlte es an , um fo zahlreiche Bolter zu befolden; fie mußten, ir zu leben, das Land bochlich belästigen, und mas her um so weniger fabig, ber Armee Preftons bie ju bieten. In seiner Roth suchte Dwen, mit untius Bustimmung, fich ben Beiftand bes in Dubmmanbirenden Independenten : Generals Jones ju ffen; Jones getraute sich jedoch nicht eine folche anzunehmen, weil aber boch Dwen, als ber Feind arquis von Ormond große Bedeutung hatte, fo ihn mitten burch feine Quartiere, nach Leinster um bas von Prefton belagerte Athlone gu ents Dwen tam ju fpat, verfaumte, burch allju große it, die Gelegenheit, Rilfenny zu überrumpeln, mußte ch Ulfter gurudziehen, und wurde gum Uberfluffe er Generalversammlung, die fich in Kilkenny cott. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

eingefunden hatte, und ber seine Berhandlungen mit 30nes tein Geheimnis waren, offentlich als Berrather ge= brandmarkt. Indeffen war Ormond, ber in Gefolge ber Pacification nochmals die Regierung des Konigreichs übernommen hatte, nicht fo feindselig gegen ihn gefinnt, und brachte fogar einen Bergleich mit ihm zu Stande, aber bie Affurang-Commiffarien, wie man fie nannte, bie ihren bisherigen Gegner gleich fehr haßten und furchteten, wollten ihm die Truppenzahl, die er als Preis feiner Unterwerfung foderte, nicht bewilligen, und die Berhands lung blieb erfolglos. Nicht fruchtbarer maren Owens Unterhandlungen mit bem Ronige felbft, bem er Unterwerfung gelobt hatte, fobalb ber Monarch bie Infel betreten murbe, mogegen er fich volltommene Begnabigung, Bewiffensfreiheit, Generalsrang und die Grafenwurde flis pulirte, benn Karl tam nicht nach Ireland, und ber wunderliche Rrieg hatte alfo feinen Fortgang. Plate, die Dwen noch in Leinster inne hatte, wurden ihm nach und nach fammtlich entriffen, und er fand feine Sulfe, als in einer Annaherung an die Sache des Par-laments. hierzu bahnte ein von Monk bewilligter Baffenstillstand ben Beg, und Dwen machte fich, gegen bestimmte Leiftungen in Gelb und Munition anheischig, ben Marquis von Drmond zu befriegen. Der Entfat von Derry, wozu Coote ihn aber noch besonders burch eine bebeutenbe Summe erkaufen mußte, war in ber That ein wichtiger, ben Republitanern geleifteter Dienft. Dems ungeachket wollte bas londoner Parlament von einem 211: liirten, wie Dwen, nichts wissen, und cassirte rudfichtelos bie von Mont und Coote abgeschlossenen Bertrage, und bochlich beleidigt, versuchte Dwen sich mit bem Marquis von Drmond auszusohnen. Diefer mar bereit, seine pers sonliche Empfindlichkeit den Interessen des Konigs zu opfern; Erfahrung hatte auch bie Uffurang: Commiffarien milber gemacht, und fo mar Gefchaft und Ginigung balb gu Ende gebracht. Dwen ftand im Begriffe, bem Mars quis 5000 Fußganger und 500 Reuter zuzuführen, und also bas Tagewerk bes eben in Ireland angelangten Cromwell bedeutend zu erschweren, als fein ploglicher, bem Gebrauche vergifteter Stiefeln jugeschriebener Tob, ben Kaben aller seiner Entwurfe burchschnitt (1649). Sein früherer Nebenbuhler im Commando, überlebte ihn nur kurze Beit, Phelim hatte fich, feit Dwen's Unkunft, auf eine untergeordnete Rolle, ohne Ehre ober Achtung, beschranken muffen. Bahrend Clanricards Berwaltung erhob er fich, bei bem Mangel an beffern Generalen, aus feiner Dunkelheit, und er leiftete bem Marquis eis nige Dienste; wiederholte Unfalle nothigten ihn aber, fich auf einem fleinen Gilande zu verbergen. In biefem Berstede fand ihn Lord Caulfield, deffen Bater, bei ber Uberrumpelung von Charlemont burch Phelims Leute ermorbet worben war, und ber Lord übergab ihn ben Ge richten, bas beißt, bem Tobe. In ber Untersuchung wurde besonders Gewicht barauf gelegt, bag er im Befibe einer koniglichen Commission gewesen, welche bie Brelander jum Aufstande aufsoberte, er erklarte aber, baß er biese Commission selbst fabricirt, und mit einem in dem Archiv von Charlemont vorgefundenen Siegel verseben habe. Man brang in ihn, bie Echtheit ber Coms mission, und bag er sie von bem Könige empfangen habe, anzuerkennen, wogegen ihm Leben und Freiheit zugesichert wurden, allein er verschmähete es, biese Guter um sols den Preis zu erkaufen, und starb, nachdem ihm der Antrag auf der Leiter noch erneuert worden, als ein Mann an dem Galgen.

Welchen Einfluß Cromwells Siege und bie gange liche Unterbrudung ber Greiander auf bas Gefchlecht ubten, burfen wir wol nicht ergablen, boch blieben immer viele feiner Zweige in ber Proving Ulfter ansaffig, und insbefondere gehoren bie D'neals von Shanes:Cafile, bie unbestrittenen Reprasentanten bes großen D'neal, zu ben reichften Grundbesigern bes Konigreichs. Ihr unmittels barer Uhnherr, Beinrich D'neal, eben berjenige, ber fich burch bie mannhafte Bertheibigung von Clonmel und Limeric, gegen Cromwell und Breton, fo berühmt machte. war mit Martha Stafford verheirathet. Gein Sohn, ober Entel, Rarl, Mitglieb bes irelandischen geheimen Raths, war mit Maria Poutett, bes herzogs Karl von Bolton Tochter, verheirathet, verschmabte jedoch für fich felbst die ihm mehrmals angebotene Pairswurde, mit der Aufferung, daß er lieber der alteste Ebelmann, als ber jungfte Pair in Ireland fein wolle. Biele verarmte gamilien bes Landes bezogen von ihm Jahrgelber; er hat auch eine Geschichte von Breland geschrieben. Er ftarb au Condon, wohin ihn der Bunfch, einige Urkunden für feine Geschichte zu benuten, geführt hatte, im 98. Jahre feines Alters, ben 1. Jun. 1716, und hinterließ feinem Reffen Zobaun D'neal ein Einkommen von 8000 Pf. St. Johanns, starb 1739, Entel, auch Johann genannt, Parlamentsglied für die Grafschaft Antrim, vermählte fich ben 11. Decbr. 1777 mit henriette Boyle, bes Lord Duns garvan einziger Tochter, wurde am 30. Nov. 1793 zum Baron D'neal von Shanes-Caftle, und am 6. Dct. 1795 jum Biscount D'neal ernannt, und ftarb ben 17. Jun. 1798, an den Wunden, die er in einem Gefechte mit ben Rebellen von Untrim empfangen, mit hinterlaffung zweier Sohne, von welchen der altere, Karl Heinrich, Dbrift ber Miliz von Antrim und abjungirter Generals Postmeister von Treland, im Aug. 1800 jum Biscount Raomond und Grafen D'neal ernannt wurde. Der jungere, Johann Bruce Richard, ift Dbrifter von ber Armee, Bauptmann in bem Colbstreamregiment von ber Fußgarbe, Connetable bes Caftells von Dublin, und Reprafentant der Grafschaft Antrim. Beide find aber unvermablt. - Shane 8 : Caftle, unweit des Lough-Reath, in ber Grafschaft Antrim gelegen, ist ein weitschichtiges, vieredtes Gebaube; ju bem Gute gehoren an 90000 Morgen und, neben andern Ortschaften, auch bas Stabtden Randelftown. - Der D'neal Bappenfchild zeigt, in ber obern Salfte, eine rothe Sand im filbernen Relbe, in der untern Salfte, einen filbernen Fifch im blauen Belbe. (v. Stramberg.)

ONEFELT PAGUS, ein thuringischer Gau, bessen Rame ein einziges Mal in den Urfunden und zwar nur von dem fuldafichen Monch Seberhard in den Summa-

riis tradit. Fuldens. 1), erwähnt wirb, Begen biele Mangels an bestimmtern Nachrichten aus bem frubefin Mittelalter wollte Went 2) bas Borhandenfein biefes Saus leugnen und, jenem bestimmten Beugniffe bes Donds Eberhard zuwider, den pagus Oneselt für ein blosch Centgericht, welche in biesen Gegenden übrigens gar nicht vorkommen, gehalten wiffen. Onefelt gehorte zu ben fich nern Gauen und umschloß bie Amter Barburg, Borbis und Gerobe mit ben winzingerobischen Gerichten; bem biese muffen gewiß nicht zu bem benachbarten Sau Eiches feld gerechnet werben, und außerdem ift tein Ban wer handen, zu dem sie gehort haben konnten 3). Der Rame scheint, wie schon ber Berfasser bes Chron. Godwic, ver muthete 1), von bem Berge und Balbe Domberg, zwie schen Stadtworbis und Duberftadt, entlehnt zu fein, w bie kleine Bode entspringt, die nach Großbodungen hir abstromt, und hat noch einen Anklang in ben Ramen ber beiden Dörfer Warmen = und Kaltenobmfeld, nordlich von Stadtworbis, hinterlaffen.

Das von bem Grafen Bibelo (Wiggo ober Bigger) und seinem Sohne Rubiger von Bietstein gestiftete Ile ster Gerobe wurde im Sahre 1124 bem mainzischen Erbischof Abalbert von der Markgräfin Richardis aus den Saufe Fredleben, ber Witme Rubolfs I. von Stabe, aber tragen, an die es burch Erbschaft von ben Stiftem ab kommen war. Der Bater bes Stifters, Widelo, war ohne 3weifel ber bis jum Sahre 1001 oftmals in ben Urkunden erwähnte Graf Bigger, Gaugraf in der benach barten Germare Mark, und dieses altern Wigger's Bas ter, also Widelo's Großvater, war bann Bondarbus, ber als Gaugraf bes ebenfalls benachbarten Gaues Cichesfeld in einer Urkunde des Kaisers Otto I. aus bem Jahre 950 genannt wird .). Sene benachbarten fleinern Gaue iche nen alfo eine Beit lang unter einem gemeinschaftlichen Gw fen gestanden zu haben, und Wochard's Familie behate unstreitig ihr Gaugrafenrecht auch über Onefelt aus.

Wahrscheinlich lagen die in der oben erwähnten lotunde ') zu dem Kloster Gerode gehörenden Guter in dem alten Gau Oneselt. Es sind solgende: Juzimbach, Zugendach, Wizenbrunnen, Weißendorn, Furbache, Subrbach, und Lida, Luderode, öftlich von Duderflad, zwischen dieser Stadt und den Quellon der Helme gelogen. Diese sind noch jeht als Dorfer vorhanden und bie solgenden: Ascha, hafeldach, hildenhagen, Immedal, Lipzenrode, Odelieben und Golebach, als wuste Marken eber salls in jener Gegend bestimmt nachgewiesen worden?

<sup>1)</sup> Schannat Tradit. Fuld. c. 2. n. 60, p. 290. Bernhert at Rihmut tradiderunt bona sua in pago Onefelt. Bielleicht # 2) Bent heffische Banbeige Onefelt verichrieben fur Omfelt. fcicte 2. Bb. 1, Abth. S. 858. Rote o. 5) Bolf eichesfei bifche Gefchichte 1. 93. 6. 24. 25. 4) Chronicon Gottwicene. Lib. IV. No. CCCXXXIX. p. 723. Situs fuit ad monten et sylvam Omberg in Eichsfeldia, inter Stadtworbes et Duderstat, ad fentes minoris Bodae et Wipperae, ubi adhuc villae Mogatinae Warme et Kaltenomfeld inveniuntur. 5) Falcke in # pend. Tradit. Corbeiens. p. 746. 747. 6) Gudenus Cod. di Tom I. p. 60—65. **5.** 117. 118. 7) Bolf eichesfelb. Gefch. 1. 28b. f. 74.

von Berfebe b) ist der Neinung, daß auch der rechtelesrode, Berntrobe, in comitatu Wiggeri u Onefelt gelegen habe; demgemäß wurde der Onefelt auf der Ostseite durch eine von Berntsich Bleicherode über die kleine Bode die zur süder Spitze des Robbenberges dei Bodelhagen zu Linie von dem Bippergan (Wippergowe) und m (Zurregowe), serner auf der Nordwestseite durch er Duderstadt und die Gleichen die an das Ufer ne dei Kirchgandern sich ausbehnende gebogene m den Liegau (Lisgowe, Hlisgo) und Leinegau e, Lachne, Lacne) und endlich im Süden durch e und eine über Heiligenstadt, Beuren und Stadtsgehende ziemlich gerade Linie abzugrenzen sein.

(Aug. Wilhelm.)
NEGA, ein großer Landsee in ber russischen Stattsaft Olonez, zwischen dem größern Ladoga und ißen Meere, 26—30 Meilen lang und 9—12 breit, überaus sischreich, aber sehr sturmisch. Der wir sührt sein Wasser in den Ladoga ab, welthes ch viele kleine Flusse, besonders die Witegra, Los ab den Wodlo, zugeführt wird. Er hat mehre usen, viele kleine bewohnte Inseln und dei stilter einen sehr hellen Wasserspiegel. Er steht mit igen kleinern Seen in Verdindung. Durch den nkanal wird die Witegra mit der Kowscha verwelche letztere in den weißen See fällt, der durch ekkna in die Wolga abssießt. Er ist beinahe eine ang, geht durch den Matkosse und ward 1808

Hatte man burch einen, freilich weit langern nie Wolga mit der Newa verbunden, so wurde ir die Schifffahrt weit bequemer sein, als die ber Wischnei-Bolotschof, weil mach dort den Besheiten der Wasserschler nicht ausgesetzt sein wurde. erbindung der Wolga mit der Newa ist schon n Werke gewesen, ich weiß aber nicht, ob sie zur ung gekommen ist. Obgleich der Onega mehre ake und Untiesen hat, so können dennoch auf a, bei einiger Kenntnis und Vorsicht, Fahrzeuge im die Produkte der angrenzenden Lander verzu können. Durch die Verbindung mit dem Lastels des Flusses Swir können die Erzeugnisse Statthalterschaft Olonez nach St. Petersburg er gesührt werden, wozu man sich verschiedener

je bedient.
r Fluß Onega, welcher ebenfalls in der olonezstatthalterschaft, in der Nahe des Onegasees, seine at, durchsließt die kleinen Seen Woscha und Latzit anfänglich Wid, nachher aber Onega, ist von irsprunge die 3 Meilen unterhalb Kargopol, weis wer wegen einiger Wassersälle und schnellen Strözwenig oder gar nicht schiffbar, und verstärft sich burch den Ken, die Woloksa und Moscha, den und stärksen seiner Nebenslüsse. Bei der Stadt Ones win den onepskajaschen Busen des weißen Neeres.

eschreibung ber Gaue zwischen Elbe, Saale und Unftrut; Berra u. s. w. Pannover 1829. S. 42.

Die Stadt Onega ist der beste Ort in bem gleiche namigen Kreise ber Statthalterschaft Archangel. Dieser Rreis liegt zwischen bem 62 Gr. 50 Min. bis zum 64 Gr. 25 Min. der Br. und dem 52 Gr. 6 Min. bis jum 56 Gr. 38 Min. ber L., wird vornehmlich von bem Fluffe Onega bewässert, hat wenige kleine Berge, steinigen Boben, ber baber nur wenig Korn und Gemuse tragt, bafür aber beträchtliche Balber, vieles Wild und einige Salzqueden, die nicht benutt werden. Die Biebzucht ist unbedeutend. Die Einwohner find Ruffen und nur menige Sirjanen. Die Stadt gleiches Namens liegt an ber Mundung des Onegafluffes, hat 205 Saufer, eine Rirche, 1800 Einwohner und einen fleinen Safen, wo jahrlich einige Schiffe Holz, Pech und Theer zur Ausfuhr bringen. Bon hier aus geschieht auch bie gewöhnliche Fahrt nach ber Infel Goloweztoi. (J. C. Petri.)

ONEGLIA, Hauptstadt ber gleichnamigen Proving in der Grasschaft Nizza an der Mundung des Impero in das mittelländische Meer und der Straße von Nizza nach Genua liegend. Sie hat eine Stiftstirche, 4 Monchstoster, 1 Gymnasium und gegen 4000 Einw., die sich besonders mit dem Bau von Oliven und Olhandel besschäftigen. Der dabei besindliche Hasen ist schlecht. Hier wurde Andreas Doria geboren.

Die Provinz Oneglia ist 4½ geographische Meilen groß, wird von dem Flusse Impero bewässert und zeiche net sich durch eine große Menge Olpstanzungen aus, derz gestalt, daß das Land einem zusammenhangenden Olgarzten gleicht. Chemals gehörte sie der genuesischen Familie Doria, dis 1576 der Berzog Emanuel Philibert von Savoyen dieselbe dem Fürsten hieronymus Doria abstaufte und mit Savoyen verband. (L. F. Kämtz.)

Onego, Onegskaja f. Onega.

ONEIA, das oneische Sebirg, die vom Isthmos westwarts durch den südlichen Theil des schmalen Kustenzlandes aus dem korinthischen in das megarische Gediet sich hinüberziehende Kette, die mit den skironischen Felsen ihz rer Länge nach gegen das Meer abfällt. Strad. VIII, 434. IX, 455. Polyd. 11, 52. Verschieden davon ist der bei Thuc. IV, 44. erwähnte niedrige Berg Oneion zwischen Kenchreia und Solygeia. (Klausen.)

ONEIDA, Binnensee im Staate Neus York in Nordsamerika, welcher eine kange von 20 — 30 englischen Meislen und eine Breite von 5 Meilen hat und sich durch ben Onondagas in den Ontariosee ergießt. An ihm wohnte der Stamm der Oneidas, welcher sich in neuern Zeiten theils nach Westen gezogen hat, theils ausgestorben ist, und einen Zweig des großen Stammes der Frokesen (s. d. Art.) ausmacht. Ein sehr unbedeutender Rest dies ses Stammes wohnt in dem Dorse Oneida, zwischen Bernon und Lenor, im Staate Neu-York, welcher seinen Stammgenossen nicht nach Westen solgen wollte. Sie beschäftigen sich zum Theil mit Ackerdau und Handwersken, sind aber von ihren Nachbarn verachtet. Durch Misssinaire sind sie zum Christenthum gesührt und eine kleine hölzerne Kapelle dient zum Gottesdienste. In der Mitte des Dorses haben sich einige weiße Handwerker und

Schenfwirthe niebergelaffen, von benen namentlich bie

lettern febr gute Gefchafte machen.

Oneiba ift auch ber name einer Graffchaft im Staate Reu-Port, welche in Rorben an Lewis, in Dften an Bers Eimer, in Guboften an Otfego, in Subwesten an Dabis fon und in Rordweften an Dewego grengt und ihren Ramen von dem im Morben liegenden Oneibafee bat. Ihre Dberflache ift vom Mohawt, Boobfrit und fleinern Riuffen bewäffert und fehr fruchtbar. Die Boltsmenge betrug im Sahre 1819 mit ben an Demego abgetretenen Diffricten 33828 in 21 Ortschaften; im Jahre 1820 mit Ausschluß von Dewego 51000 in 21 Ortschaften. Saupts (L. F. Kamtz.) ort ber Graffchaft ift Utica.

Oneion, S. Oneia.

Oneillia Ag., f. Claudea Lamx.

ONEIROKRITIK, Oneirodynie, Oneirologie, Oneiromantie, Oneiromantike, Oneiromantis, Oneiropolos, Oneiroscopie, Oneiroscopoi, f. Traum (H. M.) und Traumdeutung.

Rur in Beziehung auf bie Griechen werbe fcon hier Folgendes bemerkt. Die Wahrlagung aus Traus men geborte bei ihnen gu ben alteften BaticinationBarten. beren Urfprung auf Prometheus ') gurudgeführt murbe: "in alten Beiten", fagt Paufanias 1), "gab es unter ben Babrfagern (µarreic) teinen Seberfpruche verfunbenden (χρησμολόγον), fondern fie verftanden fich nur auf Muslegung von Erdumen, auf Beobachtung bes Flugs ber Bogel und ber Eingeweibe ber Opferthiere"; ben Glaus ben an die μαντική έν τοῖς υπνοις, an das Prophetische ber Traume, findet man baber in ber beroifchen Beit volls tommen ausgebilbet, und die dreigonokoi, wie Eurydas mas 3), übten um fo größern Ginfluß, als man ben Traum pom bochften Gotte, vom Beus, ableitete; aber Die Stelle ber Iliade 4), wo Achill ben Agamemnon auffobert, wes gen ber Rrantheit, Die bas griechische Beer betroffen, eis nen μάντις, ober einen legede, ober auch einen dreipomolog zu befragen, wo bas erfte Bort ben Bogelschauer, bas zweite ben Arufper bebeutet, beweift zugleich, baß bem dreigonolog nur ber britte und lette Plat in ber öffentlichen Deinung eingeraumt wurde, auch ift es nicht bedeutungslos, baß gerade bei ihm allein ein Grund binzugefügt wird, "benn ja auch ber Traum ftammet von Beus ")". Auch zeigt fie, baß bem Oneiropolos ftreng genommen nicht ber Rame Mantis gufam, wie benn auch in ber fpatern Beit nur ein auf Benige 6) befchrants ter Sprachgebrauch jenen biefes Namens wurdigte. Db aber ber homerifche, wie die Oneirostopoi und Die Oneis rofritai ber fpatern Beit, nur bie prophetischen Eraume Anbrer zu beuten batte, ober felbst prophetisch zu träus men, barüber schwankten schon bie alten Ausleger. Domer glaubte, bag es zwei Thore gabe, aus benen bie Braume tamen, wovon bas eine von horn, bas andre von Eifenbein mare; aus diefem tamen die tauschenben, bie nicht erfüllt wurden, aus bem bornern bie wahrhaftis gen 7). Diese lettern find bie eigentlichen Boten bes Beus (Διός άγγελοι), von Beus gefandt (διοπέμπτοι), und gottlich (Gefor Treegor). Aber nicht nur in ber be roifchen, fonbern auch in ber Beit ber bochften Gultur war ber Glaube an bas Prophetische ber Traume in Griechenland verbreitet; Ariftoteles 1) felbst gesteht, daß es nicht leicht fei, weber sie zu verachten, noch an fie zu glauben; jenes nicht, weil boch die Erfahrung lehre, daß bie Deiften ben Traumen folche Bebeutung beilegten, es auch an sich Richts unwahrscheinliches habe, daß über manche Gegenftanbe eine Mantit in ben Traumen liege, und baraus ließe fich eine abnliche Meinung auch über andre Gegenstande begrunden; biefes nicht, weil weber bie Gottheit noch fonft eine vernunftige Urfache fich als Brund berfetben benten laffe. Erft allmablig bilbete fic die Traumdeutung (ονειφοκριτική) zu einer formlichen Runft aus, die in befondern Buchern mitgetheilt murte, έγγραφοί τινες τέχναι δνειροχριτικαί nennt sie Eufte thius 9), und fie murbe ein Gewerbe. In Athen erhiels ten fich Manche von biefer Beschäftigung; einige faßen bei bem Jatcheion 10), anbre ftanben auf ben Strafen und Markten, und im Befit einer Schrift über Traum: beutung (δνειροχριτικού πιναχίου, αυφ άγυρτικών πινώzw) legten fie für ein billiges honorar von zwei Dbolen 11) (noch nicht zwei Grofchen) die Traume aus, welche ber gemeine Mann ihnen vortrug; benn bie Bobl habenderen wandten sich naturlich nicht an jene gemeinen Traumbeuter, die nur die Lehre frember Bucher auf einen gegebenen Fall anzuwenden verstanden, mas um so weniger schwierig war, als jene Schriften bie Traums symbolik bis in bas geringste Detail verfolgten, sondern an verständigere, die fich felbst aus eigner und fremter Erfahrung und Rachbenten eine ihnen eigenthumliche Symbolit gebildet hatten, wie Cimon 12) an feinen Freunt. Uftyphilus aus Posibonia. Bur Zeit des Sofrates war in Athen als Traumbeuter berühmt der Sophist An tiphon, ber fich auch auf Bunbererklarung verftant und deshalb bald dreigoxpling, bald regarouxonos zube nannt wird, und vom gleichzeitigen Rebner biefes Ra mens, ber bem rhamneusischen Gau angehorte, wol zu m: terscheiben ift; ihn kann man vielleicht als Begrunder be ber natürlichen entgegengesehten, auf Allegorie und Erm

<sup>1)</sup> Aeschyl. Prometh. 485. πάπρινα πρώτος έξ δνειράτων 1) Επαρ γενέσθαι. 2) 1, 34, 5. 3) II. Ε. 149. 4) α χρη υπαρ γενέσθαι. 11. 4. 64. 5) Bergl. ben Guffathius und bie Scholien g. b. St. 6) Galen. Comment. in Hippocr. de morb. acut. I. p. 10. b. τὸ τοῦ μάντεως ὄνομα καὶ ἡ μαντική κατά πασών τών οθτω προλεγουσών τεχνών επιφέρεται. μάντεις γάρ καλούνται οδ τε δεροσκόποι και οδωνισταί και οδ γενεθλιακοί και οδ διά συμβόλων και οί διά ξερείων προλέγοντες, πρός τούτοις δε χρησμο-Ιόγοι και θεομάντεις. Ένιοι δέ και τους δνειροπόλους εν τοις μάντεσι καταλέγουσιν, αλλ' δ γε Ίπποκράτης τούς ολωνιστάς μόνους δνομάζει μάντεις.

<sup>7)</sup> Odyss, τ, 560 sq. 8) περὶ τῆς καθ ὅπνον μαντικό c. 1. p. 462. Bekk. 9) βu II. A. p. 48, 18. 10) Plutare Aristid. 27. ξαυτόν ξε πινακίου τινός δνειφοκριτικοῦ παρὰ 1 Iangeior nadeloueros epoune. Alciphron. Brief. 8, 59. nag &: των τὰ πινάκια παρά τὸ Ιακχείον προτιθέντων και τους του ρους υποπρίνεσθαι υποσχομένων. Bergi. Lobeck Aglaopham 253. 11) Aristoph. Wesp. 52. dous du ofolous pec 3 con us υποκρινόμενον ούτως σαφώς δνείρατα. Lucian Gotterrat 1' Θεσπιφθεί τοῦν συοίν δβολοίν ένεκα. Số verbante biese Stell 12) Plutarch Cimon. 18. Lobect a. a. D.

enben Traumbeutung ansehn, beren Lehre er pater viel benutten und auch in ben uns ertuellen nicht felten citirten, Schrift nieder negl uploewe ovelowr. Bei Alexander bem ite Aristander aus Telmissus als Bahrfager ber über diesen Gegenstand eine vollständige be Belehrung (ὑποθήχας τὰς πλείστας χαί driftlich hinterlaffen hat. Überhaupt bilbete lig eine giemlich reichhaltige Litteratur über beutung; Artemibor, ber in ber erften Salfte Jahrhunderts nach Chr. Geb. lebte, fagt von en Schriften biefes Inhalts, bag fie größtenaus ber andren abgeschrieben maren, ihre Ber-Beriften ber Alten hieruber fehr unvollständig gehabt, jum Theil auch folecht verftanden, en auf bem Martte verweilenden Traumbeuren Beobachtungen verachtet und viel Gub-3 fich felbst bingugefügt batten; von sich bageer, bag ibm nicht leicht eine ber alteren bier= en Schriften entgangen fei, und, über jene erachtung fich wegsetend, habe er viele Jahre men Leuten Umgang gepflogen und Reifen gu ede in Griechenland, Italien, Rleinafien und enbsten Inseln unternommen; boch über ihn oneirokritisches Werk ift in diefer Encykl. schon V. S. 440. bas Nothige berichtet worden. tfteller aber por Artemidor find außer ben bes bnten nach einer Anmerkung bes Rigaltius Artemon aus Milet, Apollobor aus Telmiffus, aus Attalea, Alerander aus Mindus, Cras Demetrius ber Phalereer, Ariftarch, Dionys 18, Epicharmus, Geminus aus Tyrus, Ber-Rikostratus aus Ephesus, Phobus aus Un-Dhilochorus, Panyafis aus Balicarnaß, Gera: Strato. — Die Traume wurden in die Un: fett, ihnen schwarze Flügel gegeben, darum Erde 14) "schwarzgeflügelter Traume Mutter", it hermes, er, ber bie Seelen ine Schattenet, auch "ber Rubrer ber Traume" 15); neben aten Gottheiten find es besonders Befate und Man unterschieb velche die Traume fenden. Erscheinungen im Traume, von onap, ben Ers i im machenben Buftande, baber fprichworts 'δ' όναρ οὐδ' ὑπαρ für "nirgends"; ber ges prachgebrauch aber verftand unter unag jenen es halben Bewußtseins, mas man nach ber g ber Alten bes Morgens Fruh bat 17). Für en Traume hielt man namlich bie, welche man ber Morgenbammerung hatte 18), inbem man

unken. Dissert. de Antiphonte in seinen Opuscul. ed. 9 sq. Cicer. de divinat. I, 51. II, 70. Artemidor.

) Χθών μελανοπτερύγων μᾶτερ ὀνείρων. Euripid.
15) ἡγήτωρ ὀνείρων. Homer Hymn. in Herm.
Valckenaer Obs. ad Ammon. p. 217. D'Drviste 3.
291. 17) Aeschyl. l. c. Homer Od. τ, 547.
13, 64. 18) νυχτὸς ἀμολγῷ. Homer Od. δ, 839.
a noctem, qua somnia vera. Horat. Serm. I, 10, 30.
ante lucerna, Tempore quo cerni somnia vera so.
Her. 19, 195.

bie früheren nicht als von Gott gefanbt, sonbern als Birtung der Speisen und ber Berbauung anfah. Man unterschied aber funferlei Erscheinungen im Schlafe, garτασμα (visum), ενύπνων insomnium, welche beiben man als Wirkung und Fortbauer ber im Bachen erhals tenen Eindrude ansab, benen man baber teine bivinatos rische Kraft beilegte; χρηματισμός (oraculum); so nannte man die Erscheinung im Schlafe, wenn ber Schlafenbe glaubt, baß eine achtbare Person, Eltern, Priefter, ein Gott ihm ausdrucklich fage, was geschehn ober nicht ges schehn werbe, zu thun oder zu laffen fei; Spaua (visio), wenn ber Schlafenbe felbft fieht, was und wie es fich tunftig ereignen werbe; overgog (somnium), wenn er nicht bas zufunftige Ereigniß felbft, fondern gewiffe Beis den und Symbole fieht, aus benen jenes auf bem Bege ber Allegorie fich erkennen laßt. Wie man ben Traumen vor Mitternacht feine bivinatorische Kraft beilegte, fo hatte man auch eine eigne Traumbiatetit, und fah gewiffe Rahrungsmittel, g. B. Bohnen, Polypentopfe, als ftorend die Erscheinungen bes Schlafs und als hems mungen ber Traume an 19). Auch bie Traume im Berbfte wurden fur febr unzuverlaffig und trugerifch gehalten. Der Glaube an Diefe Mantit muche vom pelosonnefischen Eriege an immer mehr, je mehr mit bem Absterben ber alten Religionen und bem Erloschen ihres Einflusses auf die Gemuther, Die unbefriedigte Gehn= fucht fich in die Arme bes Aberglaubens und ber Baus berei marf.

Sehr fruh ging aus jenem Glauben auch bas Stres ben beroor, fich auf einem funftlichen Wege prophetische Traume ju verschaffen, insbesondere über Beilverfahren. furg, es entstand ber antife Somnambulismus 20), bie εγχοίμησις, incubatio. Έγχοιμᾶσθαι, incubare nannte man namlich bas Schlafen in ber ausbrudlichen Absicht, um prophetische Traume zu erhalten 21). Dan schlief aber zu biefem 3mede nicht in profanen Baufern, fonbern in gewissen Tempeln und bei gewissen Altaren; burch ftrenge, angemeffene Diat mußte man fich vorbes reiten; Luftrationen, Gebete und Opfer gingen bem Bersuche unmittelbar voran, und wenn er fehlschlug, wurde beibes so lange erneuert, bis es gelang; half Richts, fo erfannte man baraus, bag bas Individuum ber Gottheit nicht angenehm fei. Pinbar 22) lagt ichon ben Belles rophon beim Altar ber Minerva incubiren. Es gab aber mehre formliche Traumorakel ober religiofe Unstalten, bei benen bie Incubation im Großen vorgenommen murbe, porzugemeife für medicinische, aber auch für andre 3mede. Solche Bestimmung hatten die meisten Tempel bes Aftles pios, ber, als Traumsender (ονειφοπόμπος), wegen Seis lung von allerlei Krankheiten burch Incubation berühmt mar; feine Tempel, namentlich ber in Epidaurus, maren formliche Schlafbaufer; in Epibaurus maren alle Banbe

<sup>19)</sup> Plutarch. Symp. 8, 10. δυςόνειρα καλ ταρακτικά τών καβ υπνον όψεων. 20) fr. Aug. Wolf Beitrag zur Gesch. b. magnetis Comnambulismus a. b. Alterth. in s. vermischten Schriften. S. 382 fg. 21) έγκοιμάσθαι incubare dicuntur proprie hi, qui dormiunt ad accipienda responsa. Servius ad Aen. VII, 83. 22) O. 13, 64 sq.

mit Botivtafelchen berer geschmudt, bie burch von ihm in biefem Tempel erhaltene Traume geheilt worden mas ren 23); baffelbe geschah im Tempel bes Gottes ju Ros und anderewo; bei Ariftophanes 24) wird die Beilung bes blinden Gottes Plutes, dem man burch Incubation im attifchen Aftlepiostempel bas Geficht wieber geschaffen batte, carricirt bargestellt. In einem homnus an ben Aftlepios 24) heißt es: "Bach' auf, beilenber Gott -Den Schlaf bie von ben Wimpern verschenchend, erhore Du unser Gebet" wobei Bodh bemertt, bag ber Gott, ber jum Behufe ber Incubation ben Schlaf fenbet, felbft els ein schläfriger gebacht werbe. Rachst bem Afflepios ift zu nennen Berafles, welcher g. B. in Desopotamien, in Rom, als Traum und Schlafgott verehrt murbe; bann Pluto und Proferpina; im Tempel berfelben im Dorfe Achrata, im Gebiete von Rpfa, auf bem Wege nach Tralles, wurden Krante, nachbem fie mehre Tage gefaftet hatten, burch Incubation geheilt, fei es nun, baß fle felbft prophetische Traume erhielten, fei es, bag bie Priefter für fie schliefen 26). In Sparta foliefen gu gewiffen Beiten einige Staatsbeamte im Tempel ber Pa-Anbae, welcher in ber Rabe ber Stadt in Thalamid war, und erhielten prophetische Traume über Staatsangelegenbeiten 27). In Trozen war ein Tempel bes Pan Lys terios, welcher ben Staatsbeamten ber Ardgenier im Araume bie Mittel gegen bie, bie Athenienser besonbers beimsuchenbe, Peft angab 28). Als ber Cult bes Geras pis ober Sarapis nach Griechenland verpflanzt murbe, was in Athen gur Beit bes Ptolemaos Philadelphos ges schah 29), und auf diesen Gott die afklepiadische Beise beit und Runft überging, wurde auch vorzüglich in feis men Tempeln eyxolunois geubt 30). Als Alexander feinen Freund Bephastion nach seinem Tobe mit Genehmigung bes Ammon jum Beros erhoben hatte, die Stadte ibm Tempel und Altare errichteten, Opfer und Fefte begins gen, ba wußten bie Schmeichler Alexanders auch bon prophetischen Traumen und Curen zu berichten, Die von bem neuen Gotte ausgegangen maren 31). Gang befons bers aber waren biejenigen Beroen, bie fich im Leben als große Traumdeuter gezeigt hatten, im Befibe ber Traumorakel; namentlich erwähnen wir ben Amphiaraes, feinen Sohn Amphilochos, ben Bahrfager ber Epigonen vor Theben, und Kalchas, ben Wahrsager im griechischen Geere vor Troja. Am berühmtesten war bas Amphias taion, zwolf Stabien vor Dropus, was auf bem Plate fant, wo nach ber Sage ber Beros von ber Erbe verichlungen worben war; am Drafel hatte auch Amphilos dus Antheil 32); ber Tempel, wie bas Drakel, geborten

bem gangen bootischen Bunbe 33). Die, welche biefe Traumoratel benuten wollten, mußten brei Zage fich bes Beins enthalten, einen ganzen Tag faften, bann fic einer Reinigung (Lustration) unterwerfen, barauf ch Bibberopfer bringen, und auf beffen Bell fclafenb ba prophetischen Traum erwarten; bie, welche hierburch go nafen, warfen in die in der Rabe befindliche Amphiarace Quelle eine Gold : ober Gilbermunge 34). Aus ba Rote 33 ermabnten Urfunde ergibt fich aber, bag bie Bieberhergestellten auch nicht felten ein Bild bes funta Gliebes geweiht haben; es tommen bier vor, Geficht, Bruft, Schamtheil, Sand. Ebenso hatte Amphiamos in Theben ein Traumorakel, wo jedoch keinem Thebans gestattet war, zu schlafen 33). Amphilochus hatte u Mallos in Cilicien ein fehr berühmtes Traumoratel 16); ebenso in Afarnanien 37) und Atolien 38). Ralchas batte auf bem Sugel Drium in Daunien ein Traumorahl; bie, welche es befragten, opferten einen ichwarzen Db ber, schliefen auf bem Felle beffelben und erhielten in Traume bie Antworten bes Belben 39).

Welchen Antheil Priesterbetrug an biesen grism Traumanstalten gehabt hat, darüber läßt sich schwerlich jet ein bestimmtes Ergebniß ausstellen. Aber das muß hier net am Schlusse bemerkt werden, daß die griechische Dneine kritik, wie sie im Werke Artemitors vor uns liegt, durch ihre wahrhaft kunstlerische Symbolik ein eigenthumliches Interesse gewährt.

Oneisches Gebirge, s. Oneia.

Onekotan, f. Kurilen.

ONENSES, Stadt und Volk in Hispania Zant tonensis nach Plin. H. N. 3, 3. S. 4., wenn anders die Lesart richtig ist; benn die alphabetische Ordnung like eher Anenses erwarten. (H. M.)

Onesander, f. Onosander.

ONESAS, Gemmenschneiber bei Bracci tab. &

ONESIAE ('Orngial'), Ort und Bab in Gala Aquitan., bei Lugdunum. Strab. 4, 190. τὰ τῶν 'Οτσιῶν Θερμὰ χάλλιστα, ποτιμωτάτον Εδατος. — Ravnert hat in dieser Stelle aus Antonini Itiner. τὰ τῶν Κονονένων &. verbessert, was viel sur sich hat.

<sup>23)</sup> E. Gruter. Thesaur. p. 71. 24) Plut. 656 sq. 25) Bet Botch im Corp. Isser. Gr. I, p. 478. 26) Strab. 14, 649. X. 6. E. 579 fg. Xhid. 27) Cicero de divin. I, 48. Qui praeerant Lacedaemoniis non contenti vigilantibus curis in Pasiphane fano, quod est in agro propter urbem, somniandi caussa excubabant, quia vera quietts dicebant. Bergl. Plutarch Agis 9. Kleomen. 7. Tertullian. de anim. 46. 28) Pausan. 2, 32, 5. 29) Botch 3. Corp. Inser. Gr. I, 162. 39) Arrhian. Expedit. Alex. 7, 26. 3. Plutarch Alex. 76. a. G. 31) Lucian Calumniatorib. non temere credend. css. 17. X. 8. p. 47. Bip. 32) Livius 45, 27.

<sup>33)</sup> Boeckh Corp. Inscr. Gr. n. 1570. In biefer Arfunde wid bie Ausbefferung ober Ginfchmelgung ber beschäbigten Beibgefdent bes Tempels verfügt, bamit jedoch bas Andenten ber Geber erfe ten bliebe, follten bie hierarchen von allen Beibgefchenten, bies Schicffal treffen murbe, ein Bergeichniß entwerfen, und ef einer fteinernen Gaule aufftellen, mit Angabe bes Bebers, feine Baterftabt und bes Gewichts bes Anathema. 34) Paus. 1, M Strab. 9, 404. A. 3. p. 405. Tzsch. Philostr. vit. Apellon. 4, 37. Tertull. de anim. 46. Die Golb- und Gilbermungen in ber ermabnten Dropifchen Urfunde find hieraus zu ertlaren. Θηβαίων οὐδενὶ ἔξεστι ἐγχοιμηθηναι. Herodot. 8, 34. Platarch Aristid. 19. p. 369. de defect, oraculor. 5. A. 9. p. 305 sq. H. Db Derobot 1, 46 u. 49. sich auf bas Amphie ralon in Theben ober in Dropus beziehen, ift ichmer gu enticheiben Paus. 1, 34, 8. Lucian Alex. 19. und bagu bie Ausliga. (X. 5, S. 403, Bip.) Bj. Philopseud. 38. (X. 7. S. 291.) Dio Cass. 72. Tertull. de anim. 46. S7) Origen. ad Cels. 87) Origen, ad Cels. 88) Aristid. orat. in Bacch, T. L. p. 82, A. 89) p. 131, 2. Strab. 6, 284, X. 2, p. 302. Trech.

nesikrates, f. Oncsikritos. NESIKRITOS (Ονησίαριτος). Dies ist bie burch ften Stellen und bie Ubereinstimmung ber Sand i bestätigte Form bes Namens, mogegen Die Fors nesikrates und Onesikratus febr geringe außere tat für fich baben. Nach Diogenes von Laerte . wird als fein Baterland von dem einen die Inng, von Demetrius aber, bem Magneffer (vermuth: feinem Berte über bie gleichnamigen Schriftftels τοίς δμωνύμοις) Aftypalaa genannt, welches ber einer nicht weit von Rreta entfernten Infel bes n Meeres ift; diefer letten Angabe folgt unter ben 8 gekommenen Schriftstellern allein Alian in ber Schichte (XVI, 39.). Bielleicht gehörte er ber eis sel burch Geburt oder burgerliche Berhaltniffe, der spater als Bewohner an, vielleicht hat er auch andern das Burgerrecht geschenkt erhalten. In rubern Jahren mar er ber bedeutenbfte Schuler niter Diogenes gewesen. (Bgl. Diog. a. a. D. Mex. 65.). Auf welche Beife er spater mit Alerans 1 Großen bekannt geworben, wird nirgends berichs nug er murbe sein Steuermann, und zwar auf bem , das ihn (den Konig) felbst trug; so in die Nahe nige gebracht, wußte er fich bei biefem, vermuth= it minder durch feine und grobe Schmeichelei, als Beiftesgewandtheit und anmuthige Unterhaltung fo fehlen, bag er, wenn auch nicht zu feinen vertraus unden, boch jur nabern Umgebung gerechnet, mit 1 Missionen, namentlich nach Indien, und unges Belohnungen von ihm beehrt murde, wie er g. B. a ihn bekranzt hat (Arrhian. 7, 5. 9.). Die feit seiner Stellung bat Ones. aufschneiberisch übers indem er, ber nur Steuermann, oder hochstens uermann (ἀρχιχυβερνήτης) gewesen '), sich flotz iral nennt (vgl. Arrhian. 6, 2. 6. Plut. Alex. Plinius H. N. 6, 24 [22.] nennt ibn baber auch Alexandri praefectus. Schon mabrent ber geld: fte er ben Plan, fie geschichtlich barguftellen, wenn ir feine Theilnahme an benfelben burch biefe Ab= canlagt mar. Es scheint, daß er einen Theil seis ertes icon Alexander felbft vorgelefen habe; benn ) von Lucian in der Schrift: Wie Geschichte zu n fei, &. 40. folgender Ausruf des Konigs berichs Bie gern, Onesikritos, mochte ich nach meinem Tobe ge Beit wieber aufleben, um zu erfahren, wie bie ies aufnehmen werden; benn wenn fie es jest los b preisen, so munbere bich barüber nicht, ba ein jofft, burch biefen nicht kleinen Rober unfer Bobl= gu erlangen." Unter ber Sand mag fich nach obe bes Konigs ber Plan seines Werkes zu einer nden Biographie und Memoiren über den Konig ine Feldzüge erweitert haben. Diogenes verben Onefitritos mit Xenophon, und hierin folgt zibas, wie biefer mit Cprus zu Felbe gezogen, (bes

ältern) Cprus Erziehung erzählt und eine Lobschrift auf Corus verfaßt habe, fo fei Onefier. mit Merander ju Relbe gezogen, habe die Erziehung biefes Fürften geschilbert und eine Lobschrift auf ihn verfaßt; auch ber Styl fei bei Beiden hochst ahnlich, mit dem Unterschiede, bag ber bes Einen Driginal, ber bes Undern Copie fei. Das Sintende biefer Bergleichung ift einleuchtend, und bas Ubergeben der Unabasis und des Geschichtswerkes über bie Keldzüge Alexanders ift auffallend. Aber bie verschiebes nen hier bem Onesitr. beigelegten Schriften bilbeten vermuthlich ein großes Gange, bas mit Alexanders Jugende geschichte anfing, bann die Darstellung ber Feldzüge ents bielt und mit bem Entomion schloß. Uber ben Umfang bes Bertes miffen wir nur fo viel, baf im vierten Bud deffelben der fabelhafte Besuch der Amazone bei Alerans ber berichtet ift; vergl. Plut. Alex. 46. Man konnte fich baruber wundern, marum bie uns erhaltenen Schrifts steller fich wegen ber Jugendgeschichte Alexanders so gar nicht auf Duesier, berufen, wenn nicht ber balb zu ers mabnende unbiftorische Charafter bes Werts es mabre scheinlich machte, daß man auf ihn nur, wo beffere Quele len fehlten, Rudficht genommen babe. Dag er aber in ber Erzählung ber Feldzüge auch auf die altere Geschichte bes perfischen Reichs gurudgegangen sei, wird burch eine Stelle Lucian's 2) mabricheinlich, in ber gefagt wirb, bag ber altere Cprus, nach ben perfischen und affprischen Uns nalisten, mit benen auch Onefifritos, ber Berf. ber Syns graphe über Alexander, übereinzustimmen icheine, 100 Sahre att geworben fei. Was ben ichriftstellerifchen Chas rakter feines Berks betrifft, so find barüber Alle einig, baß, wahrend überhaupt die gleichzeitigen Schriftsteller über Alexander den Großen und seine Unternehmungen es mit ber Bahrheit nicht fehr genau genommen, und um bei ben Befern die Bewunderung fur ihren Belben und seine an sich schon wunderbaren Thaten noch bober ju fpannen, manche Ubertreibungen und Dichtungen fich erlaubt haben, Onesikritos fast alle Andere in Übertreis bungen und mahrchenhaften Berichten noch übertroffen babe 3). Es gilt bies zwar besonders von den Berichten über die Lander und Bolter, die durch die Feldzüge Aleranbers querft ober boch genauer bem europaischen Publicum bekannt wurden, indem hier die Ubertreibungen keine Controle fanden; namentlich verbreitete er über Inbien, bas Land, seine Begetation 1), Die Thierwelt 1) in seinem

Se bezieht sich hierauf die Außerung Strabo's 15, 698.
61. Trech. 'Ονησίκριτος δν ούκ Αλεξάνδρου μαλλον ταραδόξων άρχικυβερνήτην προςείποι τις άν.

<sup>2)</sup> Macrob. 14. ώς δηλούσιν οἱ Περσών καὶ Ασσυρίων δροι, οίς και Όνησικριτος ο τα περί Αλεξανδρου συγγάψας συμφωveir donei. Dit Goot wiffen bie Ausleger Richts angufangen; ich verbeffere woot, was befanntlich febr oft in opor corrumpirt if und vermuthe, bas es ebenfo perfifche und affprifche Annaliften gegeben habe, wie die ώροι Σαμίων, Λαμψακηνών, Κυζικηνών, Έφεσίων, Σιφνίων und andrer Stabte ermahnt werben. Gi ner Mittheilung von Gefenius verbante ich bie Bemertung, bas faft alle Bolter bes Drients auf Befehl ber Ronige verfaste Annalen hatten; bie perfifchen werben in der Bibel ermahnt. Efr. 4, 3) Strabo l. c. Ilartes μέν γαρ of 15. 6, 2. Ofth. 6, 1. περι 'Αλέξανδρον το θαυμαστον άντι τάληθους άπεδέχοντο μαλλον, ὑπερβάλλεσθαι δὲ δοχεῖ τοὺς τοσούτους ἐκεῖνος τῆ τερατοloyla. Doch fügt Strabo bingu, bag man auch Manches mabre fcheinliche und ermahnungemurbige bei ibm finde. 5) Aelian h. a. 16, 39. 17, 6. l. c. p. 85. Tzsch. 41. 61.

Schoffe, die Einwohner und beren Gewohnheiten die fas belhafteften Nachrichten, und auf diefen Theil feines Bertes wird bei Strabo 6) und andern Schriftstellern ofter Rudficht genommen; aber die Luge fehlte felbst nicht bei ben Erzählungen, die fich allerdings controliren ließen; 4. B. ergablte er im vierten Buche die Ankunft ber Ama= gone bei Alexander; als er diefen Theil feines Werkes Dem Ronige Lysimachos, bem Nachfolger Alexanders, pors 1 las, rief diefer lachelnd aus: "Aber wo war ich benn Damale?" Deshalb nennt ibn Gellius (9, 4.) neben andern Berfaffern von Buntergeschichten und Fabeln, neben einem Arifteas aus Protonnesos, Isigonus aus Di= caa, Rtefias, Polystephanus und Segesias. Im haufigften berufen fich die erhaltenen Schriftsteller 7) auf ihn wegen ber Berbrennung bes indischen Brachmanen ober Symnosophisten Kalanos, ber dem Alexander nach Perfien gefolgt war und sich beim Konige nach bem Gebrauche seines Baterlandes auf einem Scheiterhaufen verbrannt hatte; Plutarch aber citirt ihn 1) in feiner Biogras phie Alexanders noch sonst ziemlich oft, und ebenso Plis nius in ber Raturgeschichte. (Meier.)

2) Bon andern Personen bieses Namens werde hier nur ber erwähnt, welcher der Lehrer des Kaisers Commodus in griechischer Literatur war; (s. ad Lamprid. in Commod. 1.)

ONESILOS, Sohn des Chersis, Entel des Siros mus, Urentel bes Guelthon. Bergeblich hatte er fich bei verschiedenen Gelegenheiten bemuht, seinen altern Bruber, Borgos, ber in Salamis auf Copern als Konig berrichte, jum Abfalle von den Perfern zu bewegen, und noch zus lett beim Abfall ber Joner unter Aristagoras feine Bemubungen erneuert. 218 Dichte fruchtete, fchloß er feinen Bruber auf eine liftige Weise aus Salamis aus, ber fich bann als Flüchtling zu ben Perfern mandte und er felbst bemachtigte sich ber Berrschaft über feine Baters ftabt. 218 Konig gelang es ihm, die verschiedenen Stadte und Furften Coperns jum Abfalle von ber perfischen Berrschaft zu bringen, nur bei Amathus schlug fein Bemuben fehl, und als er ben Beitritt beffelben burch Belagerung erzwingen wollte, schickte Darius eine perfische Flotte gegen ihn unter Unführung bes Perfers Artybios. Dnefilos erbittet und erhalt Sulfe von ben Jonern; biefe bestegen jur See die perfische ober phonicische Flotte; ju Lande aber werden die Cyprier von den Perfern überwunden und Onefilos felbst bleibt; bie Einwohner von Amathus schnitten ber Leiche ben Kopf ab und hingen ihn über ben Thoren ihrer Stadt auf. Spater befah! ihnen bas Drakel, ben Ropf abzunehmen und zu bestatten, bem Onefilos aber jahrlich als einem Beros ju opfern,

Tzets. Chiliad. 3, 113. Strabo l. c. T. 6. p. 25. Tzsch. 99. über bie Etephanten auf Aaprobane Plin. H. N. l. c. 6) T. 6. p. 22. 27. 38. 51. 66. 113.

und dieses Opser hat wenigstens bis auf Herodot. 3 dien, wenn nicht langer, fortgebauert (Herodot. 5, 104—114.). (Meier.)

ONESIMUS, ein lateinischer Geschichtschreiber, wa bem man eine sehr fleißige Lebensbeschreibung bes Lai fers Probus hatte, beren Bopiscus ofter gebenkt \*). (Meier.)

ONESIMUS. Stlave des Philemon zu Colossá m Schuler bes Apostels Paulus; echte Rachrichten übn ihn sind allein aus den Andeutungen einiger Paulinische Briefftellen zu schöpfen, und beshalb außerft burftig. Er war bem Philemon, feinem herrn von Coloffa, enter fen, hatte ihm mahrscheinlich Manches entwandt und fo ber Sicherheit wegen nach Rom begeben. Die Angele Einiger (bes Baronius), er fei nach Rom geeilt, um be Predigten bes bort gefangen gehaltenen Paulus anjuh ren, ift nur barauf berechnet, aus ber Urgefchichte in Rirche einen biebischen, entlaufenen Sklaven fortuiche fen. In Rom machte er bie Bekanntschaft bes gefange nen Paulus, murbe von ihm belehrt, getauft. Bieto bolt batten fich nun bie Apostel bagegen erklart, baf ter Übertritt jum Chriftenthum in ben außern Lebensverit niffen, namentlich ber Gflaven gegen ihre Berren, be geringste Beranderung hervorbringen burfe; auch musta fie sich vor jeder Storung ber burgerlichen Berbaltnik forgfältig huten, um nicht ben Berbacht faatsgefährliche Absichten hervorzurufen ober zu beftatigen. Paulus ver langt beshalb von feinen Betehrten als erfte grucht bes neuen Glaubens, Ruckehr zu feinem Berrn. Philemon, bem Apostel personlich bekannt, scheint ein kirchliches Amt verwaltet ju haben (Paulus nennt ihn Mitarbeiter); Die Gemeinde versammelte sich in seinem Sause; burch einen Empfehlungsbrief fucht beshalb ber Apostel feinem Rev betehrten einen gutigen Empfang zu bereiten, indem a fich zugleich verbindlich macht, bas etwa Entwandte ein zu erstatten. hiemit find nun aber unfere zuverläffer Nachrichten am Ende; bochftens laßt fich noch mit me ger Gewißheit von ber fo gerühmten chriftlichen Geit nung des Philemon erwarten, die fo bergliche Finden bes Paulus werbe bem entlaufenen Stlaven Bergeibung verschafft haben. Allein gerade biese gangliche Ungen heit des Erfolgs gab bem Gewebe ber Sabel und & gende freies Spiel. Sobald man anfing, auch unbedo tenbe Personen ber beiligen Geschichte ju Beiligen ju e beben und ben Deiften unter ihnen gur Beoblferung o nes neuen Olympus bie Martyrerfrone jugusprechen, tuft auch ber Stlave nicht überfeben werben. Bei Ausbilbmg ber Legende lagt fich nun trefflich beobachten, wie bi spatere ftets beffer unterrichtet fein will, fets weit be ciellere Umftanbe anführt, als die frubere. Einen to stimmten Anknupfungepunkt bekommt biefelbe baburd bag in bem angeblichen Briefe bes beiligen Janatis eines Apostelschulers, an die ephefischen Chriften, ein Be fcof biefer Stadt, Namens Dnefimus, ermabnt wird, be

<sup>7)</sup> Lucian de mort. Peregrin. 25. Strabo l. c. p. 134. 8) Bergl. Heeren de fontib. et auctoritate vit. parallel. Plutarchi p. 64 sq. über Literatur überhaupt vergleiche Vossius de historic. Gr. p. 60. Fabric. Bibl. Gr. III, 8. p. 223. b. alt. Mug. St. Croix Examen des historiens d'Alexandre le Graad. Paris 1804. 4. p. 88, 210. 442. 782, 745 sq.

<sup>\*)</sup> Vit. Prob. c. 4. Onesimus qui diligentissime vitam Probi scripsit. Angeführt wird er noch ebendas. c. 7. und im teen bes Proculus und Bonosus; vergl. Scriptor. Hist. Aug. p. 237. 238. Bip.

bem Ignatius auf seiner Deportationsreise nach Rom ruhmlichft befannt geworben fei. Much abgefeben von ber Echtheit biefer Briefe, die boch mehr als zweifelhaft ift, ermahnt Ignatius mit feinem Borte, daß ber ephefinis fche Bischof jener Schuler bes Paulus fei, mas er zu deffen Ehren ichwerlich zu bemerten vergeffen haben murbe. Demnach erklart die Legende beide Onesimus für tiefelbe Person. Selbst die Chronologie ift bedeutend bagegen; ber Brief bes Philemon, von Paulus mabrend feiner Gefangenschaft zu Rom geschrieben, fällt etwa in das Jahr 63; die angebliche Deportationsreise des Ignatius dages :gen ungefahr 107 ober 108. Außerbem ift jener anges führte Bischof von Ephesus ebenso wenig hochbejahrt zu benken, weil auch bieser Umstand von dem Epistologras phen wol zur weitern Empfehlung erwähnt ware, als ber entlaufene Stlave febr jung gewesen fein tann, weil bann Paulus feine Jugend ficher mit ju feiner Entschuls digung benutt hatte. Die wirkliche Eriftenz eines ephes fischen Onefimus fteht und fallt beshalb mit ber Echtheit fener Ignatischen Briefe; Die Berichte spaterer Rirchenbis Roriter und Martyrologen grunden sich größtentheils auf Diese unsichere Autoritat. Gine andere Angabe findet sich in ben sogenannten apostolischen Constitutionen (VII, 46.), bie, wenn auch nicht ben Aposteln, boch gewiß ben frus bern Jahrhunderten beizulegen find. Sienach ift Onesis mus Bifchof von Beroe in Macedonien gewesen. Allein biese Angabe wird wenig beachtet; ber Legende war jener ephesinische Episcopat, so recht in bem erften Berb ber Rirche belegen, weit zusagender; nimmt man nun noch bas Bestreben bingu, fein weiteres Geschick bem feis nes Lebrers Paulus möglichst nachzubilben, fo begreifen fich folgende Ungaben spaterer Martyrologen febr leicht. -Die Berwendung des Apostels beim Philemon hatte die traftigfte Birtung; er nahm feinen Stlaven nicht allein febr gutig auf, sondern schenkte ihm auch fofort die Freis beit und fandte ibn nach Rom jurud, um bort ben gefangenen Paulus zu verpflegen. Bon biefem murbe er gum Bifchof gemacht, naturlich zum ephefinischen, Ignas tius kannte ihn ja als folchen. Nur ber Umftand ift bas bei laftig, baß biefelbe Ehre bem Timotheus übertragen war; wahrend Einige ben Anachronismus nicht merken, baß fie ben Onefimus burch Paulus felbft bem Timos theus zum Rachfolger einseten laffen (gewiß aberlebte biefer feinen Lehrer); so helfen Unbere fich burch bie Unnahme, die Beibe des Onesimus sei eine absolute gemefen, b. h. er fei nur jum Bischof ernannt, ohne einer bestimmten Gemeinde vorgesett zu werden, und habe so fpater Nachfolger bes Timotheus werden tonnen. Auch der Name eines Apostels wird unferm Onesimus beigeleat, auf dieselbe Art, wie andere aus der apostolischen Geschichte bekannte Manner, ein Titus, Timotheus, beffelben gewurdigt werben. Die fcon angebeutete Nachbildung ber Gefchichte bes Paulus, feines Lehrers, ift bes fonders in der vorgeblichen Missionsreise des Onesimus nach Spanien (Rom. 15, 28) zu erbliden. Jebe drifts liche Proving fuchte ja eine Ehre barin, moglichft fruh, und namentlich burch apostolische Manner bekehrt zu fein; so mußten die einzelnen in der heil. Gefchichte vortom-M. Gnepfi, b. BB. u. R. Dritte Gection. III.

menden Namen sich gefallen lassen, zu Missionairen für allerlei Länder gestempelt zu werden. Nur in der nächern Aussuhrung der spanischen Reise herrscht wiederum viele Wiltur. Bald soll er nur ein Mal, mit Paulus, in Spanien gewesen, dann mit ihm nach Rom zurückgekehrt und bei dessen Märtyrertode gegenwärtig gewesen sein; dalb hat er nachher die Reise wiederholt, um eine spanische Jungfrau, die heilige Polyrena, dorthin zu des gleiten, die von Paulus in Spanien zwar dekehrt, aber dennoch von St. Indreas in Griechenland erst getaust war. Onesimus traf sie zu Patra, sührte sie nach Spanien zurück, um besonders in der Segend von Toledo das Evangelium zu verkünden, und zwar, um die Zeit dis zum Lode des Timotheus auszuschlen, 35 Jahre lang.

Uber ben Martyrertod bes Onesimus, benn biefer konnte bem beiligen Manne nicht erspart werben, sind bie Berichte ber Martyrologen sehr abweichend, die einfachste Angabe begnügt fich, ihn von Ephefus nach Rom (offenbar Nachbildung bes Schickfals Pauli) schleppen, bort steinigen und begraben zu lassen. Um berühmtesten ift aber ein angeblicher Bericht bes Simon Metaphraftes, ber ihn fein Martyrerthum zu Rom beginnen und zu Puteoli vollenden laßt, und zwar mit einem ungeheuern Anachronismus, in der Berfolgung unter Decius, Mitte bes 3. Jahrhunderts! Als fühner Confessor wurde Onesimus mit mehren Mannern und Frauen vor den Kaifer ge bracht, ber, um feinen ungludlichen Bug gegen bie Der fer zu beginnen, fie fammtlich bem Licinius Balerianus ubergab. Diefer ließ fie nach Puteoli fuhren, wo, nach einigen Angaben von bem Prafekten Diomebes, nach anbern von Tertullus, Prafekten Siciliens, Dnesimus nebft 13 Leidensgefährten unter fandhaftem Bekenntniß bes Glaubens mit großen Martern burch aufgewälzte Steine hingerichtet warb. Diefe Erzählung scheint felbst einem Bollandus zu complicirt, fodaß er vorzieht, ben Darte rer von Puteoli fur einen anbern Onesimus, als ben Schuler Pauli zu erklaren, beffen Gebachtniftag ber 31. Juli fei. Der Tag bes Paulinischen (bie dies natalis, da bekanntlich der Todestag ber Martyrer wegen ihres Eingangs jum neuen Leben, als ihr Geburtstag barge ftellt wird) ift bei ben Griechen auf ben 15., bei ben Lateinern auf ben 16. Februar gesett. Weil aber auch Reliquien bes Martyrers vortamen, fo verfehlte man nicht, gu bemerten, wie biefelben erhalten feien; Matibia Augufta, eine Schwefter Trajans, foll bie Gebeine in ein filbernes Gefaß gesammelt haben.

One fimus, angeblich ber siebente Bischof von Soissons und Rachfolger des Marcovinus um das Jahr 360, so wenigstens versichern Angaben aus dem 9. Jahr hundert; bedenkt man aber, wie, trot des Mangels an Lirchenarchiven, wahrend der Sturme der Bolkerwanderung die Legende dennoch die Borganger des Onessunsteinzeln aufzuzählen, befonders aber deren Unterwürssigkeit unter Roms Stuhl, zu einer Zeit, wo vom Primate Roms über Sallien noch keine Spur vorhanden war, darzuthun weiß, so wird man geneigt, die ganze Ersstenziener Bischofsreihe in Zweisel zu ziehen. Auch die übris

gen Angaben sind so unbestimmt, daß die ganze Person recht gut für eine geradezu singirte, mit Legendenpomp ausgeschmuckte, gehalten werden kann. Ihm werden, wie jedem Heiligen, die seltensten Wunder, miraculose Heizlungen bei seinen Ledzeiten und hernach durch die Kraft seiner Gebeine, beigelegt; durch Fasten und Kasteien habe er sich ausgezeichnet, sei am 13. Mai gestorben, wo sein Kodestag begangen wird. Seine Gebeine, zuerst im Kloster des heil. Medardus niedergelegt, sollen darauf nach Donchery an der Maas gebracht sein.

(F. W. Rettberg.)

ONESIMUS, Patriarch ju Jerufalem, ber 1793 noch lebte. Als Metropolitan von Schthopolis bemerkte er, bag mehre rechtglaubige Chriften arabifchen Urfprungs, welche bie beilige Schrift zu lesen munschten, aus Mangel an Sulfemitteln in arabischer Sprache fie ju verfteben nicht im Stande waren, baber entschloß er sich, aus ben Schriften ber Rirchenlehrer über bie Pfalmen, bie von ben bortigen Christen so baufig gebraucht wurden, eine Erklarung in arabischer Sprache auszuziehen. Da er inbeffen zur Patriarchenwurde erhoben murbe und bie vielen Geschafte ibn binberten, seine Arbeit ju revidiren, fo trug er biefes Geschäft und besonders bie Berichtigung bes Ausbruck bem Presbyter Parthenius aus Aleppo Dieser wurde nachher, vermuthlich auf Kosten bes Patriarchen, nach Wien geschickt, ben Abbrud zu befors gen. Das Wert felbst enthalt zuerst bas Prodmium von Athanasius über die Pfalmen, bann bie Vorrebe eines Ungenannten und bes Eufebius, von ben Berfaffern und Eintheilung ber Pfalmen; auf diefe folgt nun ber Commentar felbst, bem allemal ber Tert, roth gebruckt, voranfteht. Der Tert ift mehrentheils in einzelne Berfe gers fonitten und jeder Bers mit einer erklarenden oder prats tifchen Unmerkung begleitet. Wien, 1791. 438 G. Fol. Raft ju gleicher Beit murbe auch ein ausführlicher Unterricht über die Sauptlehren des Christenthums zu Wien. 1792. 431 S. Fol. von eben biefem Onesimus gebruckt, ben er auch noch zu Schthopolis abgefaßt, um die aras bifchen Chriften gegen Irrlehren ficher zu ftellen, wovon Parthenius auch die Revision besorgte. S. Gottingische Bel. Anzeigen, 1793. S. 1641. (Rotermund.)

ONESIPHOROS, ein Schuler und Freund bes Apostels Paulus; unfere zuverlässigen Rachrichten über ibn beschränken fich allein auf die Angaben jenes Apos ftels im aweiten Brief an ben Timotheus 1, 16. und 4, 19. Sienach scheint er ein wohlhabender Mann in Ephefus gemefen gu fein, ber bem Paulus febr ergeben, ibm wahrend feines Aufenthalts in bortiger Stadt viele Dienfte ermiefen bat. Spater suchte er feinen Lehrer auch mabrend ber Gefangenschaft zu Rom auf und bezeigte ibm auch bort viele Theilnahme, weshalb biefer in seinem Briefe von Rom aus bes Onesiphoros mit vieler Berglichkeit erwähnt. Alles Beitere, mas über ihn berichtet wird, gebort ber Legenbe an, die in ben Martyrologien bas Schickfal bes Mannes mit ben verschiebenften Farben auszuführen weiß. Buvorberft läßt fie ihn nicht zu Ephesus wohnen, wie boch die borthin bestellten Gruße an seine Familie verlangen. sondern zu Iconium in Lu-

caonien, mahrscheinlich beshalb, weil man meinte, a tonne gur Beit ber Abfassung jenes Briefs weber in Ron anwesend gewesen sein, weil Paulus fonft wol einen Gmi von ihm, noch in Ephesus, weil er fonft wol benselben an ihn und nicht bloß an seine Familie bestellt haben wurde; aus bemselben Grunde laffen Einige ibn um bick Beit fogar icon gestorben fein. Auch einen gewiffen Rang mußte man ihm verschaffen, und gablt ihn beshall gern ben 70 Jungern Christi bei, obgleich er, als Rleis afiat, schwerlich in Palastina anwesend gewesen ift. Ebes falls muß er, als Freund bes Apoftels, burchaus gelehrt haben; bald wird er beshalb von biefem nach Samerin geschickt, wo er im Sabre 74 feinen Tod gefunden bebe, bald begleitet er den Paulus auf seinen Reisen, som nach Spanien. Um liebsten macht man aber einen Bi schof aus ibm, nur über bie Stadt ift man nicht eine ob zu Choronda, Cafarea, Lofon ober Colopbon fein En gewesen sei; boch wird die lette Stadt am liebsten au genommen, und ber Ort Loson scheint baraus corrumin ju fein. Über feine herkunft ift man fo genau unter richtet, bag man ihn aus bem Geschlechte ber Amic stammen und einen Bermandten ber Kaiferin Thropbin fein laßt. In feinem Saufe zu Sconium foll Paule gelehrt und bort die beilige Thecla bekehrt baben, Regen des Glaubens mußte er Iconium verlassen und nach Pa rium flieben, weshalb er auch biefer Stadt als Biidof beigelegt wirb. hieher, an die Ufer bes Belletponts, wird auch sein Martyrertod verlegt, ben er jugleich mit feinem Stlaven Porphyrius unter bem Proconful Abris nus auf eine schreckliche Beife erlitten haben foll, indem er nach vielen Martern an wilbe Pferde gebunden und fo 14 Meilen weit zu Tobe geschleift fei. Die Angabe feines Tobestages schwankt bei griechischen und latein nischen Martyrologen sehr; jene geben ben 15, 16., 17. Juli ober ben 8., 9. November, auch ben 29. April w ben 7., 8. December an, biefe ziemlich einstimmig ta (F. W. Rettberg.) 6. September.

ONESIPPOS ('Ovigunos), ein Sohn bes har kles und ber Chryseis, ber Tochter bes Thespios; Apellobor 2, 7, 8.

ONESTES ('Orforns). Unter bem Namen bick Dichters stehn in der griechischen Anthologie 10 Gramme, bei deren einem und dem andern sich in is vaticanischen Handschr. noch der Zusat Kogendiov ede auch Buzarlov sindet; daher vermuthete Jacobs (Asthol. Gr. T. XIII. p. 926.), daß hier die Gedichtenschiedener Bersasser unter einem Titel vereinigt wärs: Reiste aber bezweiselte gar den Namen und vermuther Oreslov statt Oreston, ohne Grund.

Onetkat, f. Kalmucken.

ONETOR ('Orýrwo), 1) Priester des iddischen Zwin Troja, der wie ein Gott im Bolke verehrt wurd; seinen Sohn, den kuhnen Laogonos erlegte Meniones; Homer II. II, 603 solg. 2) Bater des Phradis, de Steuermann dei Menelaos war, Od. 7, 282. 3) De Schwager des Aphodos, der Demosthenes Bormund gewesen war; Aphodos hatte seine Schwester, die ihm von ihrem früheren Manne, Timokrates, aberlassen words

war, kurz vor dem Zeitpunkte geheirathet, in welchem Demosithenes seine Klagen gegen Aphobos und bessen Mitsvormunder wegen übel verwalteter Bormunbschaft anstellen wollte, und Onetor half seinem neuen Schwager in den Betrügereien, die sich dieser gegen Demosthenes zu Schulden kommen ließ; sein Name kommt daher in den Reden des letzteren gegen Aphobos oft vor, und 2 Reden in der Erecutionsinstanz sind ausdrücklich gegen Onetor gerichtet (xarà Oritogos eśońlys a' u. b'. (Bgl. Suid. s. h. v.) 4) Der Bs. einer Schrist: Li χοηματιεται δ σοφός "ob der Philosoph mit der Weisheit ein Gewerbe treiden solle", die von Diogen. Laert. 3, 9. erwähnt wird, auf ihn wird vielleicht auch 2, 114. Rudssicht genommen. (Meier.)

ONGARELLO aus Ferrara, wird als ein trefflischer Musikkenner gerühmt, worüber, da der Mann nur den musikalischen Geschichtsforschern merkwürdig sein wird, nachgesehen werden kann: Opporoto degli Huomini ilustri della Citta di Ferrara, S. 132. Sogar Pietro Lichtenthal hat ihn in seinem Dizionario e Bibliografia

Onga, f. Onka.

Lichtenthal hat ihn in seinem Dizionario e Bibliografia della Musica. Milano per Antonio Fontana, 1826, in 4 Ah., nicht erwähnt. Unser fleißiger Gerber gebenkt seiner auch nicht. Dafür bringt er aber nach be la Borbe eine Sangerin, Rosa Dngarelli, in bas Gedachtniß, bie

fich um das Jahr 1715 in Diensten bes Markgrafen von Beffen: Darmstadt berühmt machte. (G. W. F.)

ONGARO, großherzogl. tostanische Goldmunze von Dufatengroße und Werth. Cosmus III. 1601 1). Gine andere bat vorne die Inschrift: Cosmus III. D. G. Ma. D. Etr. IV., und zeigt ihn geharnischt, gekront und rechts Die hintere Seite enthalt in einer gewendet flebend. gierlich eingefaßten Tafel bie Inschrift: ad bonitate (fo) aurei Hungarie (fo) Liburni. 1674 2). Das florentinis fche Gewicht beträgt 2 deniers 23 grains (13 Livres) 3). Cosmus III. 1676 4). Cosmus III. 1691, wie ber obige Ongaro bes Jahres 1674 5). Frang III. 1736, mit bem Wappen auf ber hintern Seite 6). Frang III. 1738, ebenso. Diese Ongari Franz III. haben dasselbe Ges wicht und benfelben Werth als die teutschen. Das flos rentinische Gewicht beträgt 2 deniers 22 grains (13 Livres). Die Italiener nannten alle auslandischen Dutas (G. Rathgeber.) ten Ongari.

ONGARO (Antonio), einer ber wenigen Dichter, welche im Dramatischen neben Tasso und Guarini gesnannt zu werden pflegen. Das Schaferspiel bes Erstern, Aminta, hatte so großen Beisall gesunden, daß ein gans zes heer von Nachahmern dadurch erweckt worden war. Um bem überdruß, welchen diese meist sehr matte Schaferwelt erregte, zu entgehen, versuchte man zuleht Fischer

an die Stelle ber Schafer zu fegen, und fo fcbrieb benn Unt. Ongaro seinen Alceo, welchen er eine favola piscatoria. ober ein Fischerspiel, nannte. Er wurde noch mehr Beifall damit gefunden haben, als er wirklich fand, wenn er fich nicht allzu fklavisch an sein Borbild gehalten und nicht dem Aminta fast Scene für Scene gefolgt ware. Diese Uhnlichkeit, welche fast plagiarisch zu nennen ift, zog bem Alceo ben Spottnamen bes Aminta bagnato, oder des gebadeten Aminta, zu; weil der Alceo in diefem Stud, als Nachahmung des versuchten, aber nicht gelingenden Gelbstmordes des Aminta, fic, feinem Gewerbe gemaß, nicht wie fein Borbild, von einem Felfen in ein Baldthal, sonbern in bas Deer fturgt, und ebenfalls gerettet wird. Dieses Stud mard zuerst in Nettuno, einem Schloffe ber Familie Colonna, aufgeführt und mahrscheinlich gleich nachher in Benedig, 1582, in 8. gebruckt. Debre andere Ausgaben von 1592 und Ferrara 1614 in 4. folgten; die beste aber ift die des Comino, Padova, 1722, in 8., welche auch ben Aminta des Tasso und einige Motizen über das Leben des Om garo enthalt. Eine Sammlung feiner lyrifchen Gebichte, Rime del Signor A. Ongaro, detto l'affidato, nell' Academia degl' Illuminati, erschien Bicenza 1605 in 12., und vollständiger ebendaf. 1620; auch Bologna, 1644. Bon ben Lebensumstanden bes Dichters weiß man febr wenig. Gewöhnlich wird angegeben, er sei aus Padua gewesen; aber in einem feiner Gebichte fagt er felbft, er sei in Adria geboren (welches Einige ohne allen Grund auf Benedig deuten) und noch als Kind nach den Ber gen (vermuthlich von Padua) versett worden. Er lebte eine Zeitlang an bem Sofe ber Farnesen zu Parma, und ftarb furz nach dem Tode bes Taffo, in seinem breißige ften Jahre.

ONGHERS ober ONGERS (Johann), Sistorienmasler, ein geborner Nieberlander, welcher gegen Ende bes 1%. Sahrh. (1691) in Prag wohnte und spater 1714 Borsteher ber bortigen Malergilbe ober, nach alter Art, Malerinnung war. Er malte Geschichte und Architektur, seine Compositionen sind reich und von sehr guter Zeichnung; weniges gut ist das Colorit, welches wenig ins Rothbraune fallt.

Böhmen besitzt von ihm eine bedeutende Zahl Altarbilder, sowie auch mehre Privatsammlungen gute Arbeisten von ihm ausweisen. Er starb 1730. (Frenzel.)

ONGHERS (Onger, Oswald) \*), ein berühmter Bildnismaler bes 17. Jahrhunderts zu Murzburg, wo er hofmaler und als solcher Lehrer des berühmten Joh. Peter Feuerlein wurde. In einigen Kirchen von Würzburg, Bamberg und überhaupt Frankens und Schwabens sinden sich mehre historische Gemalde von ihm. Er was ein sehr tüchtiger, geistvoller Künstler, und hatte sich nach verschiedenen guten Meistern gebildet. Der verstorbene königl. baierische Galleriedirector von Mannlich hat ein umständliches Urtheil über ihn bei Gelegenheit der Beschreibung eines in der Schleisheimer Gallerie besindlichen Bildes abgegeben. Dieses Bild ist mit dem Jahre 1675 und mit dem Namen Onghers bezeichnet.

<sup>1)</sup> J. M. Benaven Le Caissier Italien. T. II. 1787. fol. Pl. 71. n. 11. Eben baselbst hat der Ongaro n. 12. dieselbe Vorderseite; aber die hintere Seite ist ganz abweichend. 2) Monmoies en or, qui comp. une d. dist. p. du cad. de S. M. l'Empereur. Vienne 1759. fol. p. 256. n. 1. J. A. Kohler vollst. Ducatencad. 2. Ah. Hann. 1760. S. 880. cf. Numoph. Burckh. P. II. p. 290, n. 827. 3) Monn. en or. p. 256. n. 2. 4) Auserles. u. höchst ans. Ducatencad. Hand. 1784. S. 211. n. 1848. cf. Orsini T. 21. n. X. p. 112. 5) Benav. Pl. 71. n. 13. 6) Id. Pl. 72. n. 14.

<sup>\*)</sup> Oft hat man auch diesen Künftler Unger genannt.

Nach ihm hat I. von Sanbrart das Bildnis des Fürstbischofs von Burzburg und Kurfürst und Erzbischof von Mainz, Johannes Philippus in Kupfer gestochen oval sol. Ein fraftig und gut gezeichnetes Blatt von sehr freier geistvoller Behandlung. (Bergleiche Murr's Beschreibung von Bamberg. S. 120. Mannlich I, 311. Liwopski II, 151. Blainville I, 176. Füesli II. 991.).

(Frenzel und Jäck.)

ONGLADE (Onychia), ist eine Art tiefen Ragel gefchwurs, befonders auf bem Ruden bes Fingers und bem abgesonderten Theile bes Fingernagels, welches die Alten icon unter bem Namen: Pterigium, Parouychia, Reduviae, Panaris kannten. 3. Lelut (f. b. Beitschrift für die organische Physik. 1828. II, 5.) nimmt zwei Arten beffelben an; bie eine charakterifirt fich burch bas Abfallen bes Nagels ohne vorgangige Entzundung ber Matrix (Alopecie bes Nagels); die andere, eine Art tiefen Ragelgeschwurs, besteht in einer Entzundung ber Ratrir bes Nagels mit Berunftaltung ober bem in Folge ber Eiterung vor fich gehenden Abfallen biefes hornartis gen Blattes, welches burch ein ahnliches Gebilde erfett wird, ober nicht (eigentliche Onglade). Wenn ber Nagel nicht abfallt, fo fintt er ba, wo ibn feine frante Matrix bebedte, ein. Die meiften Ongladen tommen bei fopbis litischen Kranten vor, und boch foll bas Quedfilber bagegen unwirtfam fein? Rach Dupuptren, Barbrop, Belut u. A. find fie ein schlimmes Ubel (zumal bie Onychia maligna), und fonnen ben Berluft eines Gliebes, ja felbft bes Lebens berbeiführen, wenn die Matrix nicht durch Beißglübeifen zerflort wird, welches weit weniger ichmerat. und mehr hilft, als bas grausame Ausreißen bes Ragels (nach Dupuntren).

Bei ber Alopecie fallt ber Ragel ohne vorherges gangene Entzundung oder Eiterung ganz von selbst und ohne Schmerz oder Blutung ab. Er wird undurchsichtig, weißgelb, dider; seine parallelen Striche werden statet. Die darunter liegende Pulpe blutet nicht, und bedeckt sich mit einer neuen Oberhaut. Der Ragel wird nie durch einen neuen, oder ein anderes horniges Gebilde ersetz; (vergl. F. Lelut im Répertoire d'anat, et de physiol. pathol. T. IV. 1827. p. 225 seq.). (Th. Schreger.)

ONGNIES, OIGNIES, ehemaliges Rlofter regus Ihrter Chorberren vom Orben bes beil. Augustinus, auf bem linken Ufer ber Sambre, swischen Ramur und Chars Leroi, ungemein reizend gelegen, wurde im 3. 1187 von vier Brubern aus bem reichen Saufe von Balcourt, bie fich felbst und ihre Sabe bem Dienste bes Berrn weibeten, gestiftet, und im 3. 1197 burch eine reichliche Schenkung bes Burgherrn von Aifeaur, bes Balbuin von Louvogne, als welchem Ongnies grundpflichtig, confolibirt; Balbuin und feine Gemalin Dba gaben namlich ben Bebnten bes Kirchspiels Rour, Die Pfarrei Mougnelée, und bas Gut Courrioul. Agibius, ber alteste ber Balcourt, übernahm die Leitung der werdenden Gemeinbe, und bas berrlichfte Gebeiben lohnte feiner foras fältigen Pflege. Balb hatte ber Ruf von ben frommen Brubern in Ongnies bie Grenzen ber Dieberlande überschritten, die Ufer ber Seine erreicht, ja fich von einem

Meere zum andern fortgepflanzt. Agibius farb im 3. 1233, und hatte eine lange Reihe von Prioren (bis jum 3. 1740 werden beren überhaupt 40 gezählt) ju Rad folgern; unter ihnen ift Johann Bafflart, 1556 - 1578 als der Biederhersteller, der von den Truppen Beinrich IL vermufteten Rloftergebaube, und Bernbard Denys, 1694 - 1731 wegen feiner Berbienfte um bie Rlofterzucht # bemerten. Bon biefem fcreiben fich auch bie gefcmad vollen Gebaube bes neuen Rlofters ber. Der Kloffer fcat enthielt mehre toftbare Reliquarien, auch ein mei Buß hohes, fübervergoldetes, mit Perlen und eblen Steis nen besettes Rreug, worin mehre Partitel bes wahren Areuzes eingeschloffen, diese Kunftwerke, in ber ftrengften Bedeutung des Worts, waren mehrentheils Arbeiten von Sugo von Balcourt, bem jungften ber vier Stifter. Sugo wollte aus Demuth nur ein Laienbruber fein, und widmete die Kunft des heil. Eligius, die er in feltener Bolltommenheit sich angeeignet, einzig ber Berherrlichme feiner Rirche. Die namliche Rirche prangte mit zwei er bern Mertwurdigfeiten, mit ben Grabern ber jungfrand den Matrone, ber beil. Maria von Dignies und bes befannten gottseligen Geschichtschreibers Jakobs von Bitry (be Bi triaco). — Maria, von Ongnies genannt, weil fie be legten Sahre ihres Lebens an biefem Orte gubrachte, ober auch von Wilebroud, war die Tochter anfehnlicher und reich beguterter Altern aus Rivelles, und um bas 3. 1177 geboren. 218 Rind fcon hatte fie fich burch feltene Frommigkeit geheiligt, in ber Che, bie fie nach ber 216 tern Billen eingeben muffen, um 1191, lebte fie wie die beil. Jungfrau mit ihrem teufchen Brautigam, unter ben barteften Kasteiungen, quae admirandae magis quam imitandae, fagt ihr Biograph. Gine ber gewohnlichften Rafteiungen mar ein achttagiges ftrenges Saften, bas aber nicht felten noch weiter ausgebehnt murbe. Ge pflegte z. B. Maria sich während ber eilf Tage w Chrifti Dimmelfahrt bis Pfingften alle Rahrung ja w sagen, ja einmal, nachdem sie zuvorderst die beilige Em munion empfangen, brachte fie 35 Lage gu, ohne in Bort ju fprechen, ohne bie minbefte Speife gu fich p Mle ihre Bedürfniffe fchaffte fie mit ibm Bande Arbeit an, benn ihr Eigenthum batte fie land an die Armen weggegeben. Dem Dienfte ber armfelig ften biefer Armen, Der Pflege ber Ausfahigen, fich wie mend, hatte fie unter ben beschwerlichften, allein bur inbrunftiges Gebet unterbrochenen Dienftleiftungen em Reihe von Jahren in dem Siechenhaufe Bilebroud, bi Nivelles, hingebracht, als ihr ber Andrang ber Menfche, bie besonders aus Rivelles herbeiftromten, Die fromm Bunberthaterin ju fcauen, allzu beschwerlich wurde. Gu wandte fich im Gebete gu Gott, auf baß er ihr einen andern, ihrer Demuth mehr angemeffenen, Bohnort a weise, und es wurde ihr im Geifte bas Rlofterlein # Ongnies gezeigt, welches fie noch niemals gefeben batt, und von welchem auch, ale einem fo armen und tam noch begrundeten Saufe, nirgends in ber Belt bie Bie Sie begab fich bemnach am 9. Dary 2007 nach Ongnies, nachdem fie fich vorber bagu ibres Gemil Sohannes, und ihres Beid • Crieninii o

beten, und sogleich erkannte fie ben Ort, ber ihr in bem Gefichte offenbart worben, sowie bie Stelle bes Gottes: hauses, wo fie ihr Grab finden follte. Sier, in Ongnies, lernte Jafob von Bitry bie Gottgeweihete tennen, benn er hatte um ihretwillen, um ihres Umgangs und ihrer Lebre zu genießen, seine Pfarre in ber Gegend von Pas ris aufgegeben, und eine folche Lehrerin, ein folches Beis fpiel, konnten nicht fehlen, ihn schnell auf bem Bege aller Bollkommenheiten zu forbern. Gine heilige Freunds schaft bilbete sich zwischen Sakob und Maria, und wurde fo innig, bag, nachdem Jakob fich anderweitig im Dienfte ber Rirche verwenden laffen, fie burch biefe Erennung nur erhobet werden tonnte. Maria fah aber ben geliebs ten Schuler nicht mehr wieder, sie starb in ben Ubungen ber bochsten Frommigkeit, etwa 36 Jahre alt, auf 302 hannisabend ben 23. Jun. 1213; ihr Gebenken lebt je boch noch freudig, porzüglich in den niederlandischen Pro-Am 12. Oct. 1608 wurden ihre Gebeine von Jakob Blafaus, bem Bischofe zu Namur, erhoben und neuerbings beigefest, und nach bes Bifchofs Berordnung, wird nicht nur der Sterbetag ber Beiligen, ber 23. Jun. fonbern auch ber Tag biefer Translation, ber 12. Dct.,

feierlich begangen.

Seiner Freundin Lebensgeschichte hat Satob von Bitry beschrieben; eines ber Wunder, die er von ihr bes richtet, hat ihn selbst jum Gegenstande. Jakob reisete aus bem beil. Lande, wo er bas Bisthum Acco befag, nach Rom; unterwegs murbe bas Schiff von einem schrecklichen Sturme beimgesucht. Die Mannschaft tampfte nach Rraften mit Wind und Bellen, boch mar alle Unftrengung verloren, und ber Untergang bes Schiffs ichien ebenfo nabe als unvermeiblich; in Ergebung erwarteten Alle ihr Schickfal, die einen den heiligen Clemens, die andern ben beil. Nicolaus, die bekannten Patrone der Schiffer, anrufend. Jatob aber, ber Reliquien ber beil. Maria, bie er ftets am Salfe trug, eingebent, wendete fich an seine verklarte Freundin, also zu ihr sprechend: "Du ehrmurbige Mutter und Gebieterin, bu haft mich, fo lange bu auf Erben weilteft, befonderer Liebe gewurbigt, und auch ich habe bich, wenn auch nicht nach Ber-Dienst, boch so sehr geliebt, wie es meine Schwachheit und Unvollkommenheit zuließ. Laffe mich boch, ber ich mich in fo bringenben Rothen befinde, die gefegnete Wirtung beiner Furbitte empfinben; ich wunsche, und bin ernftlich bedacht, meinem Leben eine gang veranberte Richtung zu geben, und fürchte mich baber bes Tobes, den ich gegenwartig vor Augen habe, zu fterben." Dies fes turge, aber innige Gebet, war taum gesprochen, als Sakob gleichsam entschlummerte. Die Seilige ftand vor ihm, mit den Borten beginnend: "Du haft mich gerus fen, hier bin ich, bich zu beschützen. Im Leben habe ich bich wahrhaftig geliebt, in biefem beffern Leben bore ich nicht auf, fur bein Beil zu beten. Fürchte nichts, hier follft du beines Lebens Ende nicht finden." Und bamit führte sie ihn in die Kirche von Ongnies. "Diese vier Altare", fuhr fie fort, "wirst du zu Chren der Heiligen, welche ber Prior bes Saufes bir angeben wird, und ben finften, um meinetwillen, ju Ehren ber beil. Dreifaltigs

keit einweihen." "Bor biesem Altar," und sie zeigte ibn mit bem Finger, "wird, fobald bu es begehreft, Chriftus bir die gewünschte Rube ertheilen; ba wirft bu finden, was du burch viele Arbeit gesucht haft. Aber freilich, bu Mann bes eignen Willens, bu wollteft ja niemals meine oder beiner übrigen Freunde in Chrifto Rathichlage boren, niemals fremben, fonbern nur bem eignen Sinne folgen." Und sie verschwand, ber Bischof aber erwachte aus feiner Entzudung. Der Sturm hatte ausgetobt, in einen Spiegel Die See fich verwandelt, ohne Sindernis erreichte bas Schiff die Rufte von Apulien. Jatob ge langte ju ben bochften Chren, murbe Bifchof von Tusculum und Carbinal, mußte, mahrend eines Aufenthalts in den Riederlanden, auf bes Priors von Ongnies Uns suchen die dasige neuerbaute Kirche, mit ihren funf Altaren, weihen, und fand endlich, nach vielen überftans benen Muhfeligkeiten, nachdem er vieles gewirkt und vies les getragen, in eben bem Ongnies, vor eben bem Altare, ber ihm einft von ber beil. Maria bezeichnet worben, bie selige Rube, die burch nichts mehr geftort werben (v. Stramberg.)

ONGNIES, OIGNIES, OIGNY, Rirchhof Des frangofischen Departements Das : be : Calais, Begirt von Bethune, vormale aber in bas Amt Lens, Proving Artois gehörig, swischen Lens und Droies, bat einem nicht unberühmten Geschlechte ben Ramen gegeben. Alamanbus von Ongnies lebte 1096. Colard (Nicolaus) war mit Maria von Molembais verheirathet und Bater zweier Sobne, von welchen ber altere, Robert, die Sauptlinie in ben Niederlanden fortfette, mabrend ber jungere, Bals buin, eine Nebenlinie, die fich theilweife in Frankreich niederließ, pflanzte. Roberts Ururentel, Gilbert, Propft ju St. Peter in Lille, Dombechant und Generalvicarius von Tournay, wurde zum Bischof von Tournay geweibet im 3. 1565, und starb 1574. Sein alterer Bruber, Philipp, Berr von D., erheirathete mit Margaretha pon Dames die Bicomte Ppern, Lincelles, in ber Caftellanei Lille, Bethencourt, in bem Amte Arras, Dibbelburg bei Brugge 2c., hatte aber nur eine Tochter, Margaretha. Bicomtesse von Ppern, Frau auf Ongnies, Middelburg, Batten und Savereterte, in ber Caftellanei Caffel, Bethencourt und Lincelles, die fich in erfter Che mit Richard V. von Merode zu Frenz, und zum andernmale, ben 21. Sept. 1585 mit Balbuin von Montmorency ju Subermont vermählte, und am 20. Marz 1602 bas Zeitliche gesegnete, nachbem fie seit bem 16. Dec. 1593 abermals Witme gewesen. Sie rubet zu Châtelineau, in ber Grafs schaft Ramur, neben ihrem erften Gemale. erbte Marcus von Montmorency, ber Sohn ber zweiten Che, Midbelburg aber, welches im 3. 1617 au einer Grafschaft erhoben murbe, die Bicomte Ppern u. f. w. blieben bem Sohne erfter Che, bem Philipp von Merobe. und tamen fpater, burch Beirath, an die gurften von Isenghien, endlich an die Bergoge von Aremberg.

Colarbs (f. oben) jüngerer Sohn, Balbuin, befaß Eftrees, unweit Douay, Grusons, an dem berühmten Schlachtselbe von Bouvines und Gouy, in dem Amte Lens, war des herzogs Philipp des Catigen von Bur

la Motterie verheiratheten Schwester, Louise Michaele, berebt (1664). (v. Stramberg.)

ONI, ein am Sthion (Phasis) im Bezirk Rabicha ber kaukasischen Provinz Imeretht gelegenes Dorf, und missische Festung, bewohnt von Imeretiern, Armeniern und Juden, welche aber insgesammt Georgisch sprechen; merkwürdig, weil hier der Rhion den von R. D. aus dem Diftrict Dwalethi kommenden Bach Osbedsho in seiner Linken ausalmut. Auch ist bier ein starker Weinwuchs (Guldenstabt).

ONIA, (Oniae, Onii, Onion) Stadt in Rieteragopten, nach Ptolomaeos IV, 5. im Romos von Deliopolis, an bemjenigen Ril-Arme, welcher bei ben Alten ber Bubastische heißt. Über Grundung bes Orts f. Onias III. im folgenden Artifel. (Meier.)

Oniares, f. Sparta.

ONIAS (Chonio higher und Conias). Unter biefem Mamen tommen in ber jubifden Befchichte vier bobe Priefter por. Dnias I. warb nach bem Lobe feines Bas ters Jabbu ober Ibbo (449) im Jahre 305 por Ch. G. hober Priefter, und batte feinen Cobn Simon mit bem Beinamen ber Gerechte 1) jum Rachfolger. Diefem folgte fein Cobn Dnias II, ein feinem tugenbhaften Bater gang unahnlicher Cohn. Beig und Dablucht beberrichten ibn fo febr, bag er ben Tribut, welchen bie Juben bamaliger Beit an ben Konig in Agopten ju entrichten hatten, nicht gablen wollte, und bas Land warb von bem angebrobeten Rrieg bes Ronigs nur burch Rlugbeit 30fephs, eines Reffen bes Onias, gerettet, ber bie Bollgefalle in Pact nabm, und mit bem Uberfcuffe ben Tribut bepichtigte 1). Dnias III. trat bas Sobepriefteramt im Babre 195 v. Ch. G. an, und erlebte febr traurige Beiten, inbem unter feiner Amteverwaltung bie Berfolgung ber Juden unter Antiochus Epiphanes ausbrach, ber Die Buben jur Annahme ber beibnifden Religion gwingen wollte. Gein Bruder Jefu (mw)), der feinen Ramen in Jafon gracifirte, verfprach bem Epiphanes einen gro-Bern Eribut, und jugleich bie Befehrung ber Juben jum Beibenthum, erhielt bas Dobepriefteramt (1 Datt 11, 14. 2 Ratt. 4, 7-10), und Onias warb auf Anftife ten feines zweiten Brubers Denelaus gu Antiochien, woohin er verwiesen wurde, enthauptet (1 Maff. 4, 33, 8). Diefer Onias hinterließ einen Gobn gleiches Ramens, als Dnias IV.; Diefer hoffte nach bem Tobe feines Baters, und ber hinrichtung feines Ontels Menelaus, ber unterbeffen bas hobepriefteramt ufurpirt batte, und end-lich als Unrubftifter ju Berba in einem Afchenthurm ver-fentt wurde, Diefes Amt ju erhalten; aber Antiochus Cus pater, als Rachfolger bes Epiphanes, abergab biefes Amt einem gewiffen Alfimus ober Jafimus, ber aus ber niebern Claffe ber Priefter, und nicht von bem Stamme ber Dobenpriefter war. Bieraber aufgebracht begab Dnias, in Jabre 153 v. Cb. G, fich nach Agypten, warb von bem Ronige Dtol. Philometor gut aufgenommen, befam Ginfluß in bie Megierung, und berebete ben Ronig eimen Tempel für bie bamal

ONINGIS, wofter mat 3.) und Anringia (berf. 24 in Dispania Baetica; Plin.

Onirodynie und abnlich dynie etc. nub unter Zrau

anfaffigen Buben, jenem au gur bie Juden berief er fich Diefer Tempel marb in Leo nifchen Romos, wo er Gta verwaltete bafelbft bas Im Berftorung Berufalems beaan tete Juben eine Emporung 1 bamaliger Statthalter lief Rachfolger Paulinus, nabm beraus, unterfagte ben Juber pel, und er gerieth endlich g mub (Zraft. Joma) in ber in bem Umftanben verfchiebe nach Agopten, einen anber Berechte", beift es bafelbft, , au femem Rachfolger um Di bung feines altern Cobne nun fuchte jenen burch folge bem Bormanbe ibm bas Gen lehren, befleibete er ibn mi ftellte ibn fo befleibet an ben 2 ten Priefterichaft ju: fichert e fprach feiner Bublerin feine er rem Gewande ju verrichten, gebracht über bie Befchim Burbe, fielen bie verfammel er aber rettete fich in ben bon ba nach Agppten, unb tar". - Db auf biefem : mabren Botte geopfert warb gen ber Zalmubiffen verichie marchenhaften talmubifchen bes Jofephus icon besmeger ber Ergabler, ber Beidichte ber lebte, als ber Cammier b Da bie bamaligen agpptifche pelritus, noch in mehren u wichen, bag fie bie b. Co fchen Buben in ber aramdife fcen tiberfehung lafen, fo t als eine befonbere jubifche C niften vor 1)

<sup>1)</sup> Bgi, Art. Simon Justen. 2) Joseph. Archarol. XII.

Be et helpt: "Einft wert ten bie Gerache Kenaans reben, Eine berseiben wird word von vern von der berseiben. Allebann wird Ichonah und in besten. Allebann wird Ichonah und in besten. (Iguptons) Germat Epren fieben." (Iguptons) Germat persur p. 429, Selden de Suc Wert Geschichte ber stbisschen Erl

ONISCIA, Sowerby (Mollusca). Eine von Somerby (Genera of recent and fossil Shells Nr. 24.) aus Cassidaria Lamarck gesonderte Mollustengattung, mit letterer zur Kamilie Purpuracea in der Ordnung Coelopnoa operculata ber Closse Gasteropoda (Menke Synopsis molluscorum ed. 2.) gehörig und folgenders maßen charakterifirt. Die Schale langlich, fast cylindrisch, an ber Spipe etwas flumpf, an ber Basis zugespitt, das Gewinde kurz; die Mundung langlich an der Basis in einen fehr turgen Canal auslaufend; die außere Lippe etwas verdict, innen gezähnelt, in ber Mitte etwas jus fammengezogen, bie innere ausgebreitet, kornig. — Als Typus gibt O. oniscus (O. triseriata Menke, Cassidaria Oniscus Lamarck, Strombus Oniscus Linné Gualteri testac. s. 22, f. 1.), welche nebst O. cancellata und Cithara (Buccinum Cithara Brocchi) im angeführten Befte abgebilbet ift. (D. Thon.)

ONISCIA Sow. (Paldozoologie.). Bu diesem Geschelechte zählt Sowerby, neben den 3 lebenden, auch eine fossile Art, nämlich O. cythara Sow. \*). Buccinum cythara Brocch. (chonchiol. II. 330. tab. V. fig. 5.). Cassis cythara Bronn (Reisen 1831. II. S. 536. n. 110. Italiens Aertiärgebilde. 1831. S. 28. n. 110.), welche zu Belsorte, Departement von Montenotte, wahrscheinlich in dem altern Grobkalke vorkommt, stets in Kalkspath verwandelt.

(G. Bronn.)

ONISCIDES, Latreille (Crustacea) Affeln. Die sechste Section ber Ordnung Isopoda (f. b. Art.), sonst als Familie betrachtet (Cuvier règne animal ed. 2. IV. p. 141.) mit folgenden Kennzeichen. Bier Fühler, von benen die beiden mittlern sehr klein und höchstens aus 2 Gliedern bestehen, die seitlichen sind borstig. Der Schwanz besteht aus sechs Segmenten (Ringen) mit zwei oder vier kelchsormigen Anhangseln, am letzten und ohne seitliche Flossen. Einige dieser Thiere leben im Wasser, andere auf dem Lande. Bei den Letztern zeigen sich unter den erstern Schwanzblattern eine Reihe kleiner Löcher (Stigmata), durch welche die Lust zu den Athsmenwerkzeugen dringt.

Der Körper dieser Thiere hat eine mehr ober wenis ger ovale Form und ist oben gewölbt, unten platt, zusams menziehbar, so, daß manche ihn ganz kugelsormig zusams men biegen können. Er besteht aus dem Kopfe und dreis zehn Ringen, von denen die sieben ersten ein einsaches mit einer Kralle versehenes Fußpaar haben; die sechs letten bilden eine Urt Schwanz, der unten mit fünf Paar schuppenartigen (Usters) Füßen besetzt ist, welche in zwei Reihen auseinander liegen und von denen die erssten Paare oder die den echten Küßen zunächst siehenden die Respirations und Zeugungsorgane umschließen.

Die Affeln haben einen in die Quere breiteren Ropf, ber indeffen nicht so breit ift, als ber übrige Korper und in einer Ausrandung des ersten Leibesringes liegt. Der Mund besteht aus einer obern Lippe (Lesze), aus zwei bornigen Mandibeln, welche unregelmäßig gezähnelt, an

ber Basis sehr bid, an ber Spige sehr zusammengebrückt und hakensormig sind, aus zwei Paar Marillen, welche bergestalt übereinander liegen, daß der untere dem obern als Scheide dient. Hinter allen diesen Theilen besindet sich die eigentliche (untere) Lippe, aus zwei Stüden besstehend und mit palpenähnlichen Fortsägen versehen. Man kann sie als Hülfskiefern (f. d. A. Decapoda. Crustac.) betrachten. Über den innern Bau vgl. d. A. Porcellio. — Diese Thiere lieben seuchte, dunkte Orte, mehre leben im Wasser. — Sie nähren sich von vegetabilischen und animalischen Substanzen.

Die hieher gehörigen Gattungen find: Tylos Latr., Ligia Fabricius, Philoscia Latr., Oniscus L., Porcellio Latr. Armodillo Latr. (D. Thon.)

ONISCODA, Latreille (Crustacea). Eine von Leach Janira genannte zur Section Asellota (f. d. Art. Isopoda) gehörige Erustaceengattung aus der Ordnung Isopoda. Rommt sast in allen Kennzeichen mit der Sattung Asellus (f. Isopoda) überein und weicht blos darin ab, daß die Endklauen der vierzehn Füse gesspalten, die Augen groß und einander genähert sind, statt daß sie bei jener getrennt stehen. Die mittlern und obern Fühler sind kurzer, als das borstige Endglied der äußern.

Es ist nur eine Art bekannt, O. maculosa (Janira maculosa Leach. Edimburgh Cycl. VII. p. 434.) mit aschgrauem braungestedtem Körper. Sie sinbet sich auf Algen an ben englischen Kusten. (D. Thon.)

ONISCUS, Linne (Crustacea) Affel. (Franzeigentlich clous-a-porte, baraus cloporte, porcelets de St. Antoine). Diese Gattung gehört unter die Section Oniscides der Isopoden (s. oben Oniscides). Ihre Kennzeichen sind folgende. Die seitlichen Fühler haben acht Glieber, ihre Wurzel ist verstedt, und die außern Anhange am Schwanzende sind viel größer, als die beiden innern.

Die Fühler find unter ben Seitenranbern bes Ropfs eingefügt, welcher bis an bie Mitte unter bem vorberen Rande des erften Korperrings ftedt. Die Augen find gusammengesett, tornig und fteben feitlich am Ropfe. Der Korper besteht aus sieben Querringen, beren Seis tenrander an ben vorbern Eden zugerundet, an ben bintern spigig sind. Der Schwanz (eigentlich ber hinterleib) besteht aus zehn Ringen, von denen die funf er ftern fehr schmal, bie beiben vorbern find ohne seitliche Berlangerungen, welche bagegen bei ben folgenben fic fehr beutlich zeigen, ber fechste ober lette ift breiedig, fpigig und mit vier Anhangen verfeben. Die zwei feitlichen Anhange des Schwanzes find fehr ftart, die innern liegen über benfelben, find fcmachtig, cplindrifc, bestehen nur aus einem einzigen Gliebe, bas am Enbe mit mehren Borften befest ift und eine flebrige Feuch tigfeit ausschwist. Die Fuße figen an ben Geiten bes Rorpers, bie beiben erften Glieber berfelben find groß und bilben zwischen fich einen Bintel nach ber Mittellinie bes Bauches bin, alle enden in einen einfachen Das ten und ihre Große nimmt von vorn nach binten gu. Die Respirationsorgane liegen unter bem Schwanze und

<sup>\*)</sup> G. B. Sowerby Genera of recent and fossil shells. nr.

bestehen in sechs Paar übereinander liegenden dreiedigen Platten, von benen jedes Paar genau mit ber innern Seite auf einander paßt, und zusammen eine mehr ober

weniger nach binten verlangerte Spige bilbet.

Diefe Thiere lieben feuchte, buntle Orte, finben fic baber baufig in Rellern, unter Steinen, Blumenafchen. Ihre Bauptnahrung mag in vegetabilifchen Reften, befons bers verborbenen faulenben Fruchten, Blattern u. f. w. beftehen, boch fieht man fie auch bie Rorper verftorbener Individuen ihrer Art benagen. Gie friechen langfam, fo lange fie nicht geftort werden, laufen aber bei bros benber Gefahr fcnell. Die Beibchen tragen ihre Gier in einem eiformigen, bunnen biegfamen Gad unter bem Leibe, ber vom Kopfe bis an bas funfte Bugpaar reicht. Die Gier foliefen in biefem Sade aus, ber oben auf= fpringt und an jeber Seite brei Lappen bilbet, um bie jungen Thiere austreten ju laffen, welche von ben erwachsenen baburch unterschieben finb, baß fie einen Korperring und ein Daar Juge weniger haben, baß ihr Ropf und verhaltnismäßig ihre Fühler ftarter find, ihre Farbe aber gelblich ober blaulich und febr hell ift. Roch einige Tage nach ber Geburt pflegen bie Jungen ihre Buflucht bei ber Mutter zwischen ben Respirationsplatten unter bem Schwanze zu nehmen.

Man hat biese Thiere fruher haufig als Arznei ans

gewendet und jum Theil geschieht es noch jest.

Anpus der Sattung und bekannteste Art ist: O. Asellus, Linné (und aller Autoren. O. murarius, Cuvier Journ. d'hist. nat. II. pl. 26. f. 11—13). Der gemeine Kellerassell, Kelleresel. Sechs bis sieben Linien lang, oben etwas runzelig, besonders auf dem Kopse, dunkelgraubraun, mit hellern Randern und einer Reihe gelber Punkte an jeder Seite des Körpers, Bauch und Kuße weißlichgrau, einsatig. Sehr gemein in ganz Turopa.

Die Kelleraffeln enthalten außer Ummonium ein brandiges DI, und eine fette, machsahnliche Gubftang nebft Ertractivftoff (nach Thouvenel). Wenn fie ger ftampft, einige Tage in einem verschloffenen Gefage fte ben, fo entwickeln fie Schwefelmafferftoffgas. - Args neilich gebrauchte man fie mehr fonft, als jest, bei Stok fungen im Unterleibe, bei Gelbsucht, Bafferfucht, Steins beschwerben, Schleimafihma, Stropheln R., indem man ben von 50-100 u. m. lebendig zerftoßenen Infecten ausgepreften Saft, ober einen wenigen Aufguß bavon gu 1 - 2 Ungen nehmen ließ. Dber man foll 80-100 lebende Mauerwurmer auf einem beißen Gifen toften und, ju Pulver gerieben, biefes mit einer Saffe todenben Beifbieres bes Morgens nuchtern nehmen laffen, hierauf ftarte Bewegung im Freien und bann Schwigen im Bette anrathen. 1) Millepedes praeparati Edinb. in Pulver gu 10-20 Gr., unwirtsamer ale bie frifchen. 2) Conserva Millepedum Lipp., weniger efelhaft, und bod wirtsam. 3) Essentia Millepedum Würtemb., für maffersuchtige Branntweintrinker neuerlich empfohlen zu 1-2 Strupeln. (Th. Schreger.)

ONISCUS (Palaozoologie.). Als biefes Kruftazeens geschlecht noch eine größere Mannichfaltigkeit von Thierors

ganisationen, und namentlich alle jene Seebewohner in sich schloß, welche jeht die ganze Latreille'sche Ordnung der Isopoden bilben, glaubten Linné u. a. Natursorscher auch die Ariloditen damit vereinigen zu mussen [Oniscus petresactus Linné]\*). Späterhin wandte man insbesons dre den Mangel der Füße dagegen ein, und glaubte eine eigne Ordnung daraus bilden, oder deren Analogen gar bei den Chitonen suchen zu mussen. Seithem aber die neueren Untersuchungen von Partinson, Cichwald, Goldssuß und v. Sternberg die Füße nachgewiesen haben, hat sich auch deren nabe Berwandtschaft mit den Isopoden einerseits, mit den Poecilopoden andrerseits herausegestellt.

Schwanztrummer eines trilobitenartigen Thieres, bessen Ringe nach hinten an Größe abnehmen, bis erstere in ein spiges Ende ausläuft, weshalb Partinson solche mit Oniscus praegustator vergleicht, kommen in der englischen Fullers Earth (Jurasormation) vor. (S. Urt. Palaeaden, Trilobiten). (H. Bronn.)

ONISIA, eine dem bftlichen Borgebirge Kreta's, Itanum gegenüberliegende Insel Plin. H. N. 4, 12. s. 20. heute Cosonisi. (Meier.)

ONITES, Sohn des herakles und der Deianeira (Apollod. 2, 7, 8.). (Meier.)

ONITICELLUS, Ziegler (Insecta). Eine Karfergattung aus der Section Pentamera, Hamilie Lamellicornua, Tribus Scaradaeides, aus Onitis Fabricius gesondert, von den verwandten Sattungen durch folgende Kennzeichen sich unterscheidend. Der Körper ist länglich, plattgedrückt, das Brustschild (Thorar) groß, fast oval und auch fast so breit als lang, immer glatt. Das Schildehen ist deutlich. Sinsache erhabene Linien auf dem Kopf unterscheiden das Männchen vom Weidchen. Die 4 hintern Schiendeine sind an ihrem Ende immer erweitert und haben sast die Gestalt eines in die Länge gezogenen Dreieds, die mittleren endigen in 2 starte Stacheln.

Diese Kafer leben in Rindvich =, Pferde = und anberem Mifte, nicht aber in eigentlichen Risthausen, auch nicht in menschlichen Ercrementen. Sie gehören mehr ben heißen und gemäßigten Gegenden an; man sindet sie in Europa, Afrika und Indien. Topus der Gattung ist:

O. flavipes, Fabricius (früher unter Ateuchus Onthophagus flavipes Latreille. Scarsbaeus flavipes Panzer Fauna 48. N. 11.) Bis 4 kinien lang; Ropf bronzegrünlich, bas Kopfschild vom schwach ausgerrandet, bas Brustschild grünlichbraun mit blaßgelben Rambern, vorn zur Aufnahme des Kopfes ausgerandet, auf jeder Seite mit einem eingedrückten Punkt. Die Flügelbecken sind etwa doppelt so lang als breit, schmuziggeld mit dunkeln Längsstrichelchen; die Rath ist etwas erhaben, grün. Eine ebenso geserbte Erhöhung sindet sich an der Spige jeder Flügeldecke. Der Körper unten, sowie die Beine, schmuziggelb mit grünem Netallschimmer.

<sup>\*)</sup> Linné Syst. natur. III. 160. Wallerius Systema mineral. II. 538. Bald Raturgeschichte ber Bersteinerungen. Richb. fol. III. 1771. p. 190—194. Parkineon outlinea of Oryctology. London 1822, 8, p. 265—266.

blichen Frankreich häufig, seltner im sublichen Teutsch=
(D. Thon.)

INITIS. Fabricius (Coleoptera). Eine ber Sat-Oniticellus nabe verwandte Kafergattung, mit berzur Section Pentamera, Familie Lamellicornua, 3 Scarabaeides gehörig, sonst unter Ateuchus ic. Copris Geoffroy gezählt. Kennzeichen: bas Glied ber Labialpalpen ist bas größte von allen, Schildchen, obgleich febr flein und tief eingebruckt, h fichtbar. Die vordern Fuße find bei ben Manns neistentheils langer, dunner, gebogen und die Kars plen oft. Die 4 hintern Schienbeine find kurz ober on geringer gange, bilben einen langen, am Enbe dern ober erweiterten, breiten Regel, bie mittleren fteben mehr von einander als die übrigen. Der fist hinten im Bruftschild (Thorar), ift gerandet nit erhöhten Querlinien bezeichnet, auch mitunter nem kleinen horn. Die Augen find rund und zeis d mehr auf ber untern als obern Seite bes Ropfs. m Sublern bemerkt man nur 9 beutliche Glieber, fte ift langlich, gegen bas Enbe etwas angeschwols as zweite turz und ziemlich bid, die 4 folgenden , furzer, aber breiter, bie 3 letten bilben eine eis e blatterige Rolbe, beren Blatter etwas in einander Die Lefze ist ganz unter dem Kopfschild verbor= unn, ziemlich breit, leberartig, zugerundet und vorn st. Die Manbibeln find flein, fast eifdrmig, fehr an ber Basis und einem Theil bes innern Rans berartig, in ber obern Salfte burchscheinend, am Rande ftart gefrangt. Die Marillen find borns giemlich fart, von der Bafis bis an die Einfügung alpen fast cylindrisch, bann gespalten; ber außere ist flach, breit, zugerundet, leberartig, der innere, erselben Gestalt, ift kleiner. Die fabenformigen larvalven besteben aus 4 Gliebern; bie Lippe ift ge-1, die Labialpalpen find breigliederig, fark behaart. Bruftschild ift groß, gewolbt, meift etwas breiter als ugelbeden, mit 4 Grubchen, 2 an jeder Seite und en am Schildchen, einander genabert. Das febr be Schilden lauft in eine scharfe Spite aus; bie beden find gleichlang und bergen 2 hautige Flügel. torper bildet meist ein langlich Dval. Die vorbern find manchmal an Schienbeinen und Schenkeln mit Dornen befett.

Diese Thiere leben in ben heißen und gemäßigten ben bes alten Continents, einige kennt man vom

Man trifft sie, wie die verwandten Gattungen, rischen Ercrementen an, sie graben unter benselben in die Erde, worein sie ihre Gier legen. Die Arnn man in 2 Abtheilungen bringen. Wir führen als Typen auf:

1) Dit einem beutlichen Schilden verfeben.

1) O. Aygulus, Fabric. (Olivier, Rafer ed. Sturm. f. 44. Fig. 4. 6. 6. Scarabaeus Invus Jablonsky, II. Taf. 11. Fig. 5.) sieben bis acht Linsen lang. topf ist metallgrun, hat einen kleinen Hoder und erhöhete Querlinien. Das Bruftschild ist metallglangend, sehr fein punktirt, mit 4 Grübchen, wo-

von eins zu jeder Seite und 2 nahe beisammen gegen die Mitte des hinterrandes stehen, der hier in einer stumpfen Ede vortritt. Die Flügelbeden sind braungeld, slach gesurcht, die Zwischenraume glatt, mit dem Rande läust eine erhöhte scharse Kante parallel, die sich hinter der Mitte etwas erweitert, hinten sich umkrummt und in den Seitenrand selbst verläuft. Der Leib ist unten braun, die Beine sind metallgrun. Die vordern Schienbeine sind edig, lang, dunn, am Ende gekrummt und an jeder Seite mit mehren Dornen bewassnet, am Beibchen breiter, kurzer, am Außenrande mit 4 Zähnen besetz, am Ende nicht eingekrummt. Bei dem letztern sind auch die Vorderzund hinterschenkel unten nicht gezähnt, der Kopf ist mehr vorgezogen spitzig eirund. Vaterland, das Vorgebirge der guten hossnung.

2) Mit unbeutlichen Schildchen.

b) O. Bison, Linné (Panzer Symbolae entom. Taf. 9. Fig. 10 sq.) Ungefahr 6 Linien lang, schwarz, ber Kühlerknopf rostbraun. Der Kopfrand gerundet, der Kopf mit einer erhöhten Querlinie und hinter berselben 2 in die Höhe stehende, gebogene Hörner, welche sich oft nur als kurze Spigen zeigen. Am Brustschild ein vorz gestrecktes, zwischen die Kopshörner tressendes Horn. Die Flügeldecken gestreist. Das Weibchen hat statt der Hörener stumpse Spigen, auf dem Brustschild nur eine nach vorn rund vortretende erhöhte Querlinie, die vordern Schiendeine sind kurzer, breiter und gerader. Ziemlich gemein im sublichen Europa, auch in der Barbarei. (D. Thon.)

ONKA, Beiname ber Athene, unter bem fie bei Theben in bem, bicht vor ber Stadt am ontaischen Thor gelegenen Dorfe On fa verehrt marb, baber bei ben Tragifern bie Gottin Nachbarin bes Thores beißt. Aesch. Th. 164. 487. 501 und Schol. Tzetz. Lycophr. 1225. Schol. Pind. Ol. II. 32. Man bolt ben Ursprung bes Mamens balb aus Agypten, bald aus Phonitien her. Schol. Aesch. Th. 164. Eur. Phoen. 1068. Paus. 1X, 12, 3., wobei bie Deiften fur bas Lette entschieden und baber die Form Oyya vorzogen. Um mahrschein= lichften ift, bag ber Rame einheimisch ift aus uralter Beit ber und auf kadmeischen beiligen Bebrauchen murzelt. Denn auch in Artabien, bas von allen fremben Ginflufsen am langsten unberührt wird, gibt es ein ber Deme ter Erinys geheiligtes Onkeion; ber von Radmos erschlagene Drache aber heißt ein Sohn bes Ares von ber Eris nys Tilphossa, und nun liegt auch jenes arkabische Onkeion bei einem bortigen Thelpusa, worin die Stamms verwandtschaft nicht zu erkennen ift. Bergl. Müller Dr= dom. 121. (Klausen.)

ONKÄATES und ONKÄOS, Beinamen des Apollon in Artadien. (H. M.)

Onkaim (Schlacht bei), f. Ugjany (Schlacht bei).
ONKEION, Ort in Arkabien am Labon, nahe an Ahelpusa, mit einem Heiligthum ber Demeter Erings, die erwähnt ward vom Epiker Antimachos. Der Landesberos war Onkos, unter bessen Rosse sich Demeter mischte in Rossestalt, als sie nach ber Tochter umberirrte und Poseibon ihr nachstellte, der selbst auch in Rossessalt darauf mit ihr eine Tochter, deren Rame nur den in der

bortigen Beihe Aufgenommenen genannt warb, und bas Roß Arion erzeugte, welches nachher die Erde gebar neben bem Heiligthum des roßnährenden onkaatischen Apolston, worauf Herakles dasselbe dem Onkos abnahm und später dem Abrastos schenkte. (Klausen.)

ONKELOS (ארבקלום), Berfaffer einer chalbaifchen überfebung bes Pentateuch, welche unter ben vorbandes nen fur bie altefte und befte gilt. Uber Perfon, Baters land und Zeitalter bes Ontelos maren bie Meinungen von jeber febr getheilt. Die Juben nennen ihn ben Pross elyten (רַבֶּר). Im babylonischen Talmub ift vier Dal pon einem Ontelos bie Rebe. Gin Mal heißt es, baß Ontelos, ber Profelyt, ein Zargum über ben Pentas teuch gefchrieben auf ben Rath und mit ber Buftimmung bes Rabbi Eliefer und bes Rabbi Josua, welche um bie Mitte bes erften driftlichen Sahrhunderts lebten. In eis ner zweiten Stelle wird Ontelos ein Freund bes alten Samaliel genannt und ergablt, baß er bemfelben bie lets ten Ehren ermiefen, inbem er ein reichliches Dag. Raus derwert über feinem Grabe verbrannt. Diefe Rachricht fubrt ungefahr in gleiche Beit, und an beiben Stellen tann füglich eine und biefelbe Perfon gemeint fein. Dicht fo geboren bie beiben übrigen Stellen bieber, fofern fie mahricheinlich auf ben griechisch-jubischen Uberfeter Aquila gielen '). Bon biefem (עקילום) wird in ber altern jerus falem'ichen Gemara faft alles ergabit, was bie babylonis fche einem Onkelos beilegt, namentlich auch, bag er fein paterliches Erbtheil in bas Meer geworfen, und baß er ein Sohn bes Ralonymos und ein Bermandter bes Dis tus gewesen 2). Offenbar findet also bier wie bort eine Berwechselung bes Onkelos und bes Aquila ftatt. Das Buch Sohar macht ben Ontelos ju einen Schuler bes Billel und Schammai, und fest ihn somit nach Bers baltniß ber obigen talmubifchen Stellen etwas ju boch binauf 3). Unter ben neueren Gelehrten weifet ihm nas mentlich Morinus 4) ein zu fpates Beitalter an, inbem er ihn in bas fechfte Jahrhundert fest. Daß Ontelos nicht geborner Jube gewesen, laßt fich schon aus feinem unbebraifchen Ramen foliegen, in welchem man bas griechische 'Ογκύλος finden mag. — Als Baterland des Ons telos hat man ofter Babylonien betrachtet. Go noch Eichhorn und Bertholdt in ihren biblifchen Ginleis tungen. Man f. bagegen Biner a. a. D. Raments lich ift bas Argument, welches Gichhorn fur biefe feine Anficht aus ber Beschaffenheit ber Sprache biefes Ubers febers entlehnte, ganglich aus ber Luft gegriffen.

Das Targum bes Onkelos stand von jeher bei ben Juben in hober Achtung, es wurde mit einer Masora versehen, häusiger, als die übrigen Targumim, mit Accensten geschrieben und selbst commentirt 1). Und in ber

That verdient diese Ubersetzung, zumal im Bergleich mit ben übrigen Targumim, große Auszeichnung. Die Reins beit der Sprache des Onkelos ift anerkannt. Sie fieht bem biblischen Chaldaismus in den Buchern Esra und Daniel in vieler Rucficht noch febr nabe und bezeichnet nachft biefem bie zweite Stufe in ber Fortbilbung bes aramaischen Dialecte. Ontelos balt fich noch fast gang frei von der Billfur und den Fabeleien feiner nachfols ger. Seine übersetzung kann im Sanzen eine wortliche und treue genannt werden, wenn man abfieht von ge wiffen Unberungen, welche theils bie Unfichten feiner Beit, theils sein 3wed, die Unmundigen im Bolke zu belehren, bringend erheischten. Absichtlich und forgfältig vermieb er besonders alles, mas ichablicher Disbeutung unterliegen ober bei ben Ungebilbeten ober Profelpten Anftog erregen tonnte. Er unterbrudt alles, mas an beidnische und polytheiftische Borftellungen erinnert. Go fest er a. B. fur אלהים, wo es ben mahren Gott bezeichnet, ftets Jehova; wo es bagegen Gotter bedem tet, ba nennt er ausbrudlich Goben. Anthropopathische und anthropomorphische Borftellungen sucht er zu ent: fernen, 3. B. 1 Dof. 11, 5: "Jehova flieg berab", Ons telos: "er offenbarte fich". Und fo führt er ba, wo nach altteftamentlicher Vorftellung Gott felbft fich unmittelbar in irdische Angelegenheiten mischt, gewöhnlich Gottes Bort ober bie Schechina ein. Uberhaupt zeigt er in aller Art ein euphemistisches Streben. Bilbliche und tros pische Ausbrucke loset er in die eigentlichen auf ober ver wischt boch die Ruhnheit und das Ungewöhnliche berfelben, indem er bie gangbarern und beutlichern mablt. Nicht felten milbert er ben Ausbrud in schonenber Rudficht auf die Ehre feiner Nation, 3. B. 1 Mof. 39, 11 und anderwarts. Manches endlich andert er auch in dem Sinne spaterer Satzungen, z. B. 3 Mos. 23, 11. — Um besten ift die Übersetzung charakterifirt von Biner a. a. D. und von Luzzatto in der am Schluffe biefes Art. angeführten Schrift.

Danbschriften des Onkelos sinden sich in den meisten bedeutendern Bibliotheken und enthalten gewöhnlich zugleich den hedräsichen Pentateuch. Es sind deren verzeichnet von Wolf, Kennicott, de Ross. Winer und A. . Und die Zahl der Ausgaden ist groß, nur das die ältern und bessern bereits selten geworden. Sie sind z. B. von kelong Masch, de Ross und Wistern sind z. B. von kelong Masch, de Ross und Wistern sind. 1) die Bologner Ausg. des Pentateuch v. I. 1482. sol. 2) Pent. Soriensis 1490. sol. 3) kissadener Pent. auf Pergament 1491. 2 Bb. 4. (der chald. Text. mit Bocalen und Accenten) u. A. Die jeht gangbarsten Texte sichen sich theils auf die Complutenser Polyglottensbiel (1517) mit lateinischer übersetzung des Alphons von Zamora, wiederholt in der Antwerpener Polyglotte

<sup>1)</sup> Die angezogenen talmubischen Stellen sind nachgewiesen in Wolf Biblioth. hebr. II. p. 1148 sq. Winsr de Onkeloso. (Lips. 1820.) p. 7. De Wette Einleitung in's A. A. §. 58. n. A. 2) Der Bn Jacob zu Avoda sara c. 1. nennt statt des Aitus den habrian, wie Epiphanius in seiner Erzählung vom Aquila (de ponderidus et mensuris c. 15.). 8) Sohar sect and Lev. 18, 4. col. 131. 4) Exercitatt. dibl. p. 343. 5) E. Wolf Bibl. hebr. IV. p. 732.

<sup>6)</sup> E. Wolf Bibl, hebr. II. p. 293 sq. Kennicott Dissert. gener. p. 334. ed. Bruns. de Rossi Var. lect. V. T. Tom. 1. und einige Rachtrage in den Schol. crit. (Parmae 1798) Haner de Onkeloso §. 2. 7) E. de Rossi II. cc. Lelong Biblioth. sacra. ed. Masch. P. II. Vol. 1. p. 29 sq. Winer 1. c S. 8.

(1569), und auf die Bombergichen Bibelausgaben (1517. 1525. 1547). Rach ber lettern gab Burtorf feinen Tert in ber rabbinischen Bibel (Bafel 1619) mit Berbefferung ber Punctation, welche er mit Recht mehr auf die bes biblischen Chaldaismus zuruckführte. Diese liegt wieder ben Terten in der Pariser (1645) und Londoner (1657) Polyglotte zum Grunde; bei der lettern beforgte Cleris eus das Chalddische und verbefferte auch bin und wieder bie lat. Bersion des Alphons, die jedoch noch immer sehr fehlerhaft ift. Correcter ift bie lat. Übersetung bes Paus lus gagius (Argentor. 1546). Der chaldaifche Tert erwartet noch feine fritische Sichtung. Die Banbschrifs ten bieten bagu bie reichste Ausbeute bar, wie sich ber Unterzeichnete felbst überzeugt hat durch Bergleichung eis nes alten Cober ber Salleschen Universitatsbibliothet, welder ben hebr. Pentateuch mit Onkelos zur Seite enthalt. Nach guten Biener Sanbschriften bat Jahn mehre Stude aus Onkelos in seiner chalbaischen Chrestomathie bruden laffen. Außerdem ift neuerlich, ben §. 4. in Biner's Abhandlung abgerechnet, von Luzzatto für bie Kritik bes Ontelos Erfreuliches geleistet worden. Er benutte außer mehren alten und feltnen Ausgaben, g. B. ber oben ans geführten Liffaboner vom 3. 1491, ein toftbares Da= nuscript mit punktirten und accentuirten Tert vom I. 1285 und ein handschriftliches fritisches Werk über Ons telos aus bem 15. Jahrhundert. Man f. beffen in rabs binischer Sprache abgefaßte Schrift: אוהב בר augleich mit bem lat. Titel: Philoxenus, sive de Onkelosi chaldaica Pentateuchi versione diss. hermeneutico-(E. Rödiger.) critica. Vienna 1830. 8.

ONKENIRA (Rabbi Isaak), ein judischer Schriststeller, ber um die Mitte bes 16. Jahrhunderts blühete. Seine Werke verzeichnet Wolf in der Bibliotheca hebraca Th. I. Nr. 1154. Es sind deren brei, nämlich eine von den Juden sehr geschätzte polemische Schrift gegen die Christen, welche in Konstantinopel gedruckt erschienen ist; ferner ein ethisches Werk in Versen, in der Manier der Parabel, ebenfalls zu Konstantinopel (um das Jahr 1670), und zu Berlin (im J. 1701) gedruckt; endlich ein Commentar über das Buch des Rabbi Nachson von den Opferthieren.

(E. Rödiger.)

Onkion, Onkos, f. Onkeion.

ONKRUIT (Theodor), ein hollandischer Miniaturbildnismaler, über den man bei Mangel an sichern Nachrichten nur so viel weiß, daß er etwa 1720 geboren sei, sich in den Jahren 1769 die 1770 in den Umgebungen von Utrecht mit seinem erwachsenen Sohn ausgehalten und mehre Bildnisse daselbst versertigt habe. Mehre seiner colorirten Zeichnungen und Entwürse zeigen vielen Geist und Fleiß. Seine Figuren sind meistens von sehr kleinen Verhältnissen\*). (Frenzel.)

ONKYLOGONATUM, ist ein von Konig in London ausgestelltes Geschlecht für eine fossele Pflanze aus der Familie der Equisetareen. Murchison hatte sie in verschiedenen Gegenden Großbritanniens in Geschlochte einer, wahrscheinlich hauptsächlich durch sie gebildeten, Kohs

\*) v. Eijnden en Welligen Geschiedente ein. A aurocates

lenablagerung ber Dolithreihe gefunden und sie beswegen für besonders wichtig gehalten; namlich zuerst bei Bhitby in ben Castern Moorlands an der Kuste Yorkshires, bann minder deutlich im Kohlendistrikt von Brora an der Süde oftkuste Sutherlandshires in Nordschottland. Die Lagerungsverhaltnisse an beiden Orten sind folgende:

Gemeinschaftliche Ber- bei Braamburn In Yorkshire. fteinerungen im Brora-Diffritte Ammonites vertebralis, A. perarmatus, A. cor-Coralrag. datus. Pecten; Gryphaea \ Gefchiebtalt. Calcareous arit. bullata, G. nana, Lucina ( Sanbstein. crassa; Modiola bipartita; Cardium dissimile. Schiefer = Drforbelan. von Erbe bebeckt. Rellowan rod. Cornbrash. Sand und Schiefer. Robliger Grit. Dichter taltiger Gifenftein. Rostellaria composita Sow. Buccinum n. Sp. Astarte elegans, Gervillia (Perna) aviculoides, Pierstone = Great Ralliges Muschel Modiola cuneata, Mya Dolite. Aggregat. literata, Ostrea deltoiden, ? Pholadomya Murchisoni, Pulastra; Trigonia clavellata. Lage von Pflan zenftengeln unt Blattern, über-Sanbstein mit bi-Oncylogonatum. tum. Schiefer. gebend in fchies ferige Roble. Schichten analog Große, reine Rob' bem Taferior:Dos lenschichten 81" lite. ber Mitte burch eis ne Lage Gifenties getheilt, welche mehre Erbbranbe veranlaßte. Bitus minofer Schiefer 90 guß. Maristone. Sanbiger Ibon. Lias. Lias. Alle biefe Schichten finb Rothes Ronglomes burch Bergleichung ihrer rat. Berfteinerungen mit ben eng-Granit.

Diese Kohle ber Jurasormation zeigt basselbe chemische Berhalten wie die Steinkohle, und verrath beim Berbrennen nur wenig jenen pflanzlichen Geruch, welcher alle nur unvollkommen bituminisirten Substanzen so sehr charakterisirt. Gepulvert nimmt sie jedoch, wie die Braunkohle, eine odrig rothe Farbe an, während die Steinkohle schwarz bleibt; auch hat sich zwischen ihren Blatzterlagen ein bituminoser Schieser abgesetzt, woselbst man bei der Steinkohle oft eine rein kohlige Materie sindet.

Im Sanbsteine nun haben sich vorzugsweise bie stammartigen Theile jener Pflanze erhalten, weil sie hier wol einem geringeren Drude ausgesetzt gewesen; aber sie erscheinen nur in Form von Sandsteinkernen, ba ihre veranditieber Meteris ganzlich gerstet ober zur Bilbung

lifchen beftimmt.

iener Kohle verwendet worden ift. Im Thone aber vermochten bie boblen Equisetenftamme ber Berbrudung meniger zu widerstehen; boch konnten sich die feinen Ums riffe ber Scheibenhaute genauer abbruden und bie veges tabilische Materie beffer gebunden werben. Die Stamms flude haben 1"-2" Durchmeffer, find oftere aber ets was zusammengebrudt und von verschiebener gange. Sie find gegliebert, Die Glieber (Internobien) 1"-3" lang, bie Gelenke aber ringformig verbickt, und in manchen Eremplaren gewahrt man über benfelben je eine Bertiefung, zweifelsohne bie Narben ber hier abgetrennten Ufte, welche alternirend in 2 Zeilen geordnet gewesen. Sind bie Stammftude gerabe, an ben Gelenken Anoten burch: gebrochen, fo verrath bie Bruchflache Spuren einer bas zwischen gewesenen Scheidewand; ihre Mitte ift vertieft. Die außere Oberflache ift glatt, nur über die verdedten Ringe laufen scharfkantige, von je 2 gegen einander ge= neigten schmalen Flachen gebilbete Rinnen, welche uber und unter ben Unschwellungen fich allmalig verlieren. -Die ermahnten Blattscheiden liegen flach ausgebreitet, oft in großer Ungabl über einander, find ebenfalls mit parals lenen, gleichweit entfernten, scharfkantigen, allmalig und in gleicher Sobe nebeneinander in eine feine Linie auslaufenden Rinnen verseben; Die 3wischenraume find breis ter und flach, verschmalern sich in entgegengesetter Rich= tung und laufen endlich in scharfe feine Kanten aus. Dem auf biefe Refte gegrundeten Geschlechte gibt Konig folgenden Character essentialis: Oncylogonatum, caulis cylindricus, articulatus, articulis annulato-gibbosis, gibbis internodiisque longitudinaliter sulcatis, sulcis acutis. Species: O. carbonarium K. In Ge fellschaft bieser Reste sinden sich noch Theile zweier an= bern Pflanzen, nämlich Fieberblatter, mahrscheinlich einer Fahrenart und verkehrt herzformige Blatter, vielleicht Bintenhullen irgend eines Gewächses.

Run hat Ab. Brongniart biefe Refte von Whitby ebenfalls untersucht und gefunden (bag Fig. 1. u. 2. bei Ronig verkehrt gezeichnet worben), bag bie geftreiften Gelenkanschwellungen wirkliche Blattscheiben find, welche, wie bei unfern Equifeten, in Falten, die oben in Babne auslaufen, abgetheilt find, daß diese Bahne gwar flumpf scheinen, aber an ihrem Ende boch, wie bei unfern Equis feten auch häufig mit einem fpigen Anhange verfeben find, ber nur leicht und fruhzeitig abfallt, baß an ben obern Theilen ber Stengel die Knoten und Scheiben weit von einander stehen, nach unten zu aber immer nas her zusammenruden, bis bie Scheiben endlich bie Internobien bes Stengels gan; umbullen und fich felbst aufeinanderlegen, bag bie 3wischenglieder jeboch nur an ibrem untern Theile ebenso viele Langenstreifen befiten, als jene Scheidengahne haben, fo baß fich biefe Refte burchaus nicht wesentlich von unfern lebenben Equiseten unterscheiben, weshalb Brongniart jenes Geschlecht mit Equis feten vereinigt, der Art jedoch auch einen neuen Namen:

Equisetum columnare gibt.

In bem Sanbstein, welcher unfre Muschelfalls von ber Liad-Formation treunt, im Reuzersanbsteine also, fins ben fich in Baben, Weitenberg, im Elfaffe, in Franten

nur sehr abnliche Abbrucke von Stengeln sowol als von Scheiben, welche Jager in Gemeinschaft mit etwas ber von abweichenden Stengeltheilen beschrieb und abgebilbet hat. Er nennt fie Calamites arenaceus, und unterschei bet die letterwähnten als Varietas minor. Auch Soos lein in Burzburg hat abnliche Stengelrefte abbilden, und bei ber Bersammlung ber Naturforscher in Beibelberg 1829 austheilen laffen, fpaterbin felbft gur Beftimmung an Brongniart geschickt. Auch ber Berf. hat bergl. Refte vielfaltig beobachtet, die Scheibenhaute aber im gebie ten Grade ber Deutlichkeit abgedruckt gefunden, wie fte übereinanderliegend noch einen Stengel umbullen, in eb nem bem Reugersandsteine untergeordneten bituminofen Schiefer bei Beidelberg. Jene von Idger abgebildeten Scheiben nun halt Brongniart fur gleicher Art mit benen von Yorlsbire, vereinigt fie mit Equisetum columnare, und außert die Meinung, daß fie nunmehr zu Befim mung des Sanbfteins, worin fie vortommen, mit be nust werben tonnen, welcher aber, wie erwahnt worben einer ganz andern altern Formation angehört. Es wirte immerhin auffallend fein, diefelbe Art in fo weit von eine ander entfernten Schichten ju finden. Der Berf. aber ift ber Meinung, daß ein Theil der Stengelftude, welche Jage Cal. arenaceus major genannt, und Brongniant de bei belaffen hatte, wirklich mit biefen Sauten gusammen gehoren und Mittel gur Unterscheidung von Eq. colamnare abgeben werben. Bom Grafen Sternberg burfen wir nachstens weitere Aufschluffe über biefe Refte erwarten \*). (H, Bronn.)

bermunze führt den Namen onlik (d. i. Zehntheil), weil fie zehn (b) Para gilt. Eben daher schreibt sich der Name onpara. (d. i. Biertheil) heißt sie wol, is sosen sie den vierten Theil eines Grusch oder Picka ausmacht. Sie hat das Gepräge des Onbestif und die Große eines unserer Biergroschenstüde †). Das Gewicht eines der Onlifs beträgt 1½ Quentchen und der Gehalt scheint mit dem Onbestif übereinzustimmen. Nach unserm Gelde durste der Onlif 4 Gr. 2 Pf. Conv. ps schäften sein. (G. Rathgeber.)

ONNE, Stadt im gludlichen Arabien. Ptolem. (H. M.)
ONO (1214) ist der Name einer Stadt Palastinas
im Stammantheile Benjamins, in der Nähe von Lydde,
mit welcher Stadt jene zusammengestellt wird (Ebr. 2,
33. Nehem. 7, 37. 11, 35.). Die Erbauung oder viss
mehr ein Ausbau beider Städte wird einem Benjamins

†) Ol. G. Tychsen Introductio in rem numariam Muham-

medanorum. Rost. 1794. 8. tab. III.

<sup>\*)</sup> König bei Marckison on the Coal-field of Brora in Sertherlandshire etc. K. bei M. in Transactions of the Geologial Society of London New Series II. 11. (London 1827.) 293 — 296. tab. XXXII. Ad. Brongniart Histoire des Végétaux sesiles. Paris 1828. 4. p. 115 — 118. taf. XIII. G. Idger iba bie Pflanzenversteinerungen, welche im Bausanbsteine von Statt gart verkommen. Stuttg. 1827. Fol. P. Bronn in b. Peidelbe ger Ichridiche ber Literatur 1829. S. 74 fg. v. Leonhari Bettschrift f. Mineralogie 1829. S. 459 — 461. H. Bronn Gan Heidelbergensis 1830. 8. p. 149—150.

ten zugeschrieben (1. Chron. 8, 12.). Auch kommt eine Thalebene bes Namens Ono vor (Rebem. 6, 2.), welsche jedenfalls in der Umgebung jener Stadt zu suchen ift, so daß sie wol einen Theil der fruchtbaren Ebene Saron ausmachte oder ihr doch benachbart war. Nach den Notitiis ecclesiasticis bei Reland (Palaest, p. 912) war die Stadt drei Millien von Lydda entfernt. (E. Rödiger.)

ONOBA, eine Stadt in Hispania Batica unweit ber bstlichen Mundung des Batis. Strab. III, 152. Mel. III, 1. Marcian. Heracl. p. 40. (Huds.). Itin. Ant. 431. Plin. 3, 1, 3. (Klausen.)

ONOBALA ober Onobalas, alter Rame eines Fluffes in Sicilien, nicht weit von Tauromenium, h. z. T. Cantera. (H.)

ONABALISTURIA, bei Ptolemaos eine Stadt in Hispania Batica; vermuthlich bloße Corruption für bas oben erwähnte Onobe Aestuaria. (H.)

ONOBRISATES, Name eines alten Bolts im Aquistanischen Gallien bei Plin. H. N. 4, 19 s. 32., jedoch ift die Lesart nicht ganz sicher. (H.)

ONOBROMA Gärtn. (de fruct. 380. t. 160. f. 7., Carduncellus Adans.), eine Pflanzengattung aus ber Gruppe ber Cynareen (Carbuinen Caffini's) ber natirlichen Familie der Compositae und der erften Orde mung ber 19. Linneischen Claffe. Ihr Charafter befteht in balb bornigen, balb unbewehrten Schuppen bes gemeinschaftlichen Relchs, spreublattrigem Fruchtboben und fpreublattrig:borftiger Samentrone. Die hierher gehorens ben 15 bekannten Arten machfen im fublichen Europa, norblichen Afrika, in Kleinasien, in ber Krim und am Raufasus. Gine bavon O. arborescens Spr. syst. III. p. 391., Carthamus L. in Spanien) ift ftrauchartig, bie übrigen find jahrige, zweijahrige ober perennirende Dis ftelgewachse. Sie wurden sammtlich von früheren Schrifts stellern zu der Gattung Carthamus gerechnet, welche fich burch sparrige, blattartige Schuppen bes gemeinschaftlichen Relches, zerschligte Spreublattchen bes Fruchtbobens und Mangel der Samenkrone wohl unterscheidet. (A. Sprengel.)

ONOBRYCHIS. Diese Pflanzengattung aus der naturlichen Familie ber Leguminosen (Gruppe ber Ono brochieen) und der letten Ordnung der 17. Linneischen Classe mard schon von Lournefort gestiftet, von Linné mit Hedysarum vereinigt, von Lamarck aber mit Recht wie berbergestellt. Char. Der Reich stehenbleibend, funfspals tig ober fünftheilig mit fast lancettformigen, spigen gegen; Die Segel der Schmetterlingscorolle furg, ber Bimpel groß, umgekehrt eiformig, ber Riel ichief abgestutt, fpit; Die Staubfaben in zwei Bunbeln; die Gulfenfrucht ungeftielt, nicht aufspringend, ein= oder zweisamig, zusam= mengebrudt, fachlicht, fleifbehaart, ober mit einem ges gabnten Ramme, felten unbewehrt und fast glatt. Dage gen hat Hedysarum eine mehrfamige, gegliederte Gulfenfrucht. Bon ben 22 bekannten Arten, felten Strauchern, mehrentheils perennirenden, zweijahrigen ober einjahrigen Rrautern, machsen bie meiften im sublichen Europa, eis nige auch in Mitteleuropa, Nordafrika, Mittel- und Kleinafien und Oftindien. Die bei weitem bekanntefte Art, O. sativa Lam. enc. (δνοβουχίς Diosc. III. c. 160., Hedysarum Onobrychis L., Jacqu. austr. t. 352. Engl. bot. t. 96.), ist ein perennirendes Kraut mit halb aufrechtem unbehaartem Stengel, gesiederten Blättern, lans cettsormigen stachlicht stumpsen, unten etwas seidenhaarte gen Blättchen, rothen Blütenähren, deren Wimpel länger als der Kiel, deren Segel kurzer als der Kelch sind und mit meist unbehaarten Hullenfrüchten. Diese Art, welche, besonders auf Kalkhügeln im mittleren und süden Europa, wie auch in Kleinasien wild wächst, wird unter dem Namen Esparsette häusig als Futterkraut gebaut. Der Samen soll man sich als Huhnersutter bedienen können.

ONOBRYCHIS minor, Viciae folio C. Bauh. (Paldophytologie) heißt bei Lupb ber Abbruck einer Pflanze aus ber englischen Steinkohlenformation, welche inbessen sicher nicht einer so hohen Organisationsstuse angehört hatte \*).

(H. Bronn.)

ONOCENTAURUS, ein fabelhaftes Thier der Alsten, halb Mensch, halb Esel. (D. Thon.)
ONOCHONOS, Fluß in Thessalien, der sich in den

Enipeus mundet. Her. 7, 129. Plin. 4, 8, 15. (Klausen.) Gine Pflanzengattung aus ber ONOCLEA L. naturlichen Familie ber Farrentrauter und ber erften Orbs nung ber vierundzwanzigsten ginne'ichen Claffe. Char. Die Fruchthautchen bebeden bicht die Rudfeite bes gufammengezogenen Laubes und bilben mit ben Schleiers chen gestielte, sich nicht offnenbe Beeren. 1) O. sensibilis L. (Plukn. mant. t. 404. f. 2., Lam. ill. t. 864; Schlubr's Sandb. I. 102.) mit ablaufend gefiebertem unfruchtbaren Laube, beffen Blattchen langettformig, groß gezähnt und faft halbgefiebert find, und mit boppelt ge-fiebertem fruchtbarem Laube, beffen rudwarte gerollte, tugelformige Blattchen, wie ber Stiel glatt find. Bachfi in ben Balbern von Norbamerita. Das Laub foll nach ber Berührung burch Menschenhanbe verborren; baber ber Trivialname. 2) O. obtusiloba Schkuhr (Sandb. S. 95. Z. 103.) mit gefiebertem unfruchtbarem Laube. beffen Blattchen halbgefiedert-gelappt mit ftumpfen, nach unten tleineren gappen find, mit boppelt gefiebertem fruchtbarem Laube, beffen gurudgerolltstugelige Blattchen behaart find und mit schuppigem Stiele. In Pensplvanien. — Die übrigen, fruber bieber gerechneten Meten gehören zu ben Gattungen Lomaria Willd., Struthiopteris W. und Woodwardia Sm. (A. Sprengel.)

ONOCLEITES (Paldophytologie). Idger nennt einen Pflanzenabtrud aus bem gelblichweißen Reuzensambstein bei Stuttgart, nachst ber Eßlinger Steige, Onocleites lanceolatus. Der Blattstiel, so weit er rudwarts zu verfolgen, ist mit ungestielten, etwas berablaufenben, einander schief gegenüberstehenden Blattchen beset, welche stumpf lanzettsormig sind, und gegen das Blattende hin schnell an Lange abnehmen. Sie haben eine Mittelrippe, von welcher seine Streisen gegen den ganzen oder nur seingekerbten Rand zu gehen schenen. Bahlreiche Bertiesungen scheinen anzudeuten, daß die

<sup>\*)</sup> B. Luyd Lithophylac. Britann. p. 108. J. J. Schenck-zeri Herbarium diluvianum. Lugd. Bat, 1728. Fol. p. 51. 66.

Fruchthäuschen nicht auf ben Kand beschränkt gewesen sind, sondern die ganze Untersläche des Blattes bedeckt baben, wodurch, so wie durch die schnelle Längenabnahme des Blattchen sich diese Pflanze sehr der Onoclea sensibilis nähert, obschon Bau und Korm der Blättchen besser mit Blechnum radicans übereinzustimmen scheisnen. Da indessen die Geschlechtscharaktere dieser Art allzuzweiselhaft scheinen, so hat Ab. Brongniart sie unster dem Naman Filicites lanceolata, in sein System ausgenommen \*).

ONOCROTALUS, Brisson (Aves). Die Fas milie ber Pelecanidae (f. b. Art.) zerfallt nach Boie (Isia XIX. p. 980.) - beffen Spftem wir uns, bes fonbers megen Bollftanbigfeit beffelben, gern anschließen, ba es überbieß bei weiterer Ausführung bas naturlichfte au werben verfpricht - nur in bie Gattungen Tachypetes Phalacrocorax und Sula, ale dem alten Linneischen Genus Pelecanus angehörig. Unter Phalacrocorax bes greift aber berfelbe bie Battungen Carbo Meyer, Halineus Illiger, und ichließt bamit flillichweigend Onocrotalus Brisson (Pelecanus III.) ein, ben inbeffen Bigore (zool. Journ. VII. p. 405.) ju eigner Gat-tung erhoben haben will, fo wie ihn auch Cuvier (regne animal ed. 2. 1. p. 561.) ju eigner Untergattung erbebt. Unfer Borganger Dertem bat (Sect. I. B. 15. Carbo gu miffallig, er beshalb auf Soharbes verweife, wir glauben aber bie Regeln ber naturbiftorifden Da-mengebung boch wenigftens fo weit achten gu muffen, bag wir einen folden Barbarismus nicht aufnehmen, fonbern ben nur vorgefdlagenen Ramen auf gegen martigen verweifen, bem wir als einen urfprunglich altgriechifden bem ohnebieß umpaffenben Phalacrocorax (nadtfopfiger Rabe!) bes Plis wins vorziehen. Um bie Spnonymie zu vervollstanbigen, bemerten wir, bag legtgenannte Sattung von Bieillot in Hydrocorax umgewandelt wurde. Der Rame Pelecanus aber ift aus bem Grunde nicht wohl paffenb, ba er nur einen Theil der, sonst unter ihm begriffenen Meten umfaßt.

Bas die Sennzeichen betrifft, worin beide Gattungen, welche wir wenigstens als Abtheilungen bestehen laffen wollen, übereintressen, so verweisen wir auf den Artikel Pelecanidae, die befondern Unterscheidungszeichen beider von einander aber wollen wir für jede einzeln

A. Onocrotalus. Der Schnabel ift febr lang, breit, gewölbt, jedoch mit einer beutlichen Firfte, gegen bie Spibe aufgeschwollen, hadenformig, mit einem ftarken Ragel versehen, die Schneiben besselben find gerade und gezähnelt, die Afte des Untertiefers sind fehr biegsam, die fast in die Spibe getrennt, und zwischen ihnen bessindet fich eine in einen großen Sad ausgedehnte Saut.

\*) G. F. Jäger iber bie Pfianzenverfteinerungen, welche im Baufanbsteine von Stuttgart vortommen. Stuttg. 1827. S. 54.
36. Ab. VI. Fig. 8. Ad. Brongniart Prodome d'une histoire den végitaux fessiles. Paris 1828. 8. p. 194.

Die Rasenlöcher sind sehr schmal, stehen ber Länge nach in zwei Furchen, und sind am Grunde berfelben taum bemerkbar eingebohrt. Das Gesicht ist nacht und der gedachte Kehlsad geht ziemlich weit am Halb herunt. Die Schinnbeine sind am untern Theil nacht, die Fuhwurzeln turz, start, mit einer nehfdrmigen Haut betliebet, die Zehen sind oben mit Schildern bedeckt und duch eine breite Schwimmhaut verdunden; der Daum (die Hinterzehe) steht fast ganz vorn; die Flügel sind lang, spissig und ihre erste Schwungseber ist sehr Lang. Der Schwanz ist von mittlerer Länge, etwas ausgerandet breit und besteht aus zwanzig saft gerade abgeschnittenen Steuersebern.

Diefe Bogel find ungeachtet ibrer Große und m fdeinenben Schwerfalligfeit boch gewandtere Rlieger ell man glauben follte. Dies rubrt aber befonbers von b rem außerordentlich leichten Stelet ber, fo, baß bas Benge taum anberthalb Pfund wiegt (bas Rabere unten bei ben einzelnen Arten), und außerbem von ber Roge Luftfade, welche fich unter ber Daut befinben. Es fin gefräßige Bogel, welche eine große Denge Sifche im ftoren, bie fie jum Theil im Schlund und ben Wer fluß in bem großen Rehlfad bergen. Da fie ben eine fangenen Borrath aus lehterem ihren Jungen vorwerfen, wobei es benn wol nicht fehlen tann, bag bas Blut men des gerbiffenen Fifches fich mit ergießt, fo ift baraus bie fcone Pothe ber Alten entftanben, als nabre ber Delb tan feine Jungen mit feinem eigenen Blute. Ungeachtet ihrer Schwimmfuße feben fie fich boch auf Baume. Sie fcwimmen mit tief eingefenttem Rorper, temben vortreffe lich, geben aber wenig geschickt mit weit von einander ftebenben guffen und freiliegenden glügeln. Sie fangen viel größere Tifche als bie ber nachfolgenben Untergat tung und haben eine febr große Bertigfeit biefelben ju berichlingen. Erft wenn ber Dagen und bie Speifenite

bavon angefüllt find, Rehlfade aufbewahrer ober wenig nach ber nach mehrern Jahren einzeln theils gefellschendelteifen und ve nördlich auch bis nach lich nur ein Mal mat chen und Welfenriben un und tief, besteht aus! gefüttert; die zwei bis Das Weibchen bebrül und wird unterbeß t Jungen sollen nach du dann mit grauen Du ahnlich gefärdte Feber

1) O. Antiquor Pelitan. (Pelecen

<sup>\*)</sup> Da ber fonftige A bie fibrigen Ramen ber ( bezeichnen, fo mußte ein !

ONOCROTALUS

übrigen Autoren. Pelican Buffon Enl. 87. Edwards Glanures 92. Frisch Vögel Teutschlands t. 186. Pelecanus roseus Sonnerats Voy. I. pl. 54. P. manillensis, ib. f. 53., ber junge Vogel. Ebenfalls jung Busson enluminés 965. Edwards Glanures 93. Pelec. philippensis Brisson), Beutelgans,

Dhnvogel, Efelichreier u. f. m.

Der größte Schwimmvogel, denn er übertrifft an Große ben Singschwan, an Gestalt einer gahmen Gans abnlich, aber weit plumper gebaut. Seine Lange beträgt über sechs Fuß, die Breite über zwolf Fuß, bas Gewicht fleigt bis 25 Pfund. Ausgefarbte Eremplare find fols gendermaßen gezeichnet. Der blauliche Oberkiefer ift in ber Mitte gelblich, am Ranbe rothlich, am Nagel roth, ber Unterfiefer auf ben Seiten blaulich, übrigens, wie ber Rehlfac hellgelb mit rothen Abern. Der Augenstern ift hochroth, bas Geficht gelblichweiß, die Fuße schmus big fleischfarben; auf bem Raden fteben lange Febern, wie eine Mahne, bas ganze Gefieder ift blagrofenroth ober-gelblich, im Sommer weißlich, die vordern Schwungs federn find schwarz.

Junge Bogel haben ben Schnabel, Rehlfack und bas Geficht schmutiggelb, ber Augenstern ift braun, bas Gefieder weißgrau, auf bem Mantel fehr buntelgrau, an ben vordern Schwungfebern schwärzlich. Im mittlern Alter ist der Mantel braun und aschgrau gemischt, und ber Unterforper weiß, spater kommen auf biesen gelbliche

Redern jum Borfchein.

#

Um Grunde bes Beutels ift bie Junge mit bem Luftrohrentopfe funf bis feche Boll fowol von bem Gaus men als von dem Halswirbelbein entfernt, indem bie Luftrobre bie Salswirbelbeine verläßt, sich vorwarts menbet und mit bem Grund ber Tasche zusammen geheftet ift. Sie ift so klein, daß man sie sogar diesem Bogel abgesprochen bat und kaum vier Linien lang. Der in ben Sad ausgebehnte Schlund zieht fich unten gegen ben Sals zusammen, vermittelft vieler Duskeln. Außer biefen finden fich noch zwei befondere Musteln, welche von bem hintersten Wirbelbein entspringen, sich an bas Bruftbein anfügen, ben Schlund auf jeder Seite gusam= menbruden und bagu bienen zu verhindern, bag fein Baffer aus bem Beutel in ben Magen bringen tann. Besonders merkwurdig sind die Luftsade, die unter ber Haut des ganzen Korpers verbreitet liegen, und welche umfangreicher und in großerer Menge vorhanden finb, als bei andern Bogeln. Die Luft geht aus der Bruft in bie Achselknochen und von ba in bie fleinen Blasen ber zelligen, farken und aufgeschwollenen Saut, welche bie Mustel unmittelbar bedect, und unter ber Dberhaut, in welcher bie Febern fteden, ben gangen Leib umschließt. Diese Blasen sind so bavon angefüllt, bag, wenn man ben Leib bes Bogels bruckt, man die Luft von allen Seiten unter ben Fingern gleichsam weggleiten fuhlt, ja burch bas Druden sogar einen feinen Ton zu Wege bringen tann. Bei bem Athmenholen geht die in ber Bruft mifammengeprefte Luft in die Knochenhohlen, verbreitet na ba in alle jene Sade bes Bell = und Fettgemes

: bis in die Spulen der Federn. Man

fann, wenn man in bie Luftrohre blaft, biefen Gang ber Luft sogar bem Auge bemerklich machen, und es wird daraus begreiflich, wie dieser Bogel sich bamit ets nen großern Umfang geben tann, ohne feine Schwere zu vermehren, ja diese sogar vermindert und badurch zu einem außerft geschickten Flieger wird. Der Pelitan erhebt sich namlich zu einer erstaunlichen Sobe in bie Luft

und fliegt auch ziemlich schnell. Außerbem ift ber Pelitan ein trager Bogel, ber, mit Ausnahme ber Beit, wo er nach feiner Nahrung gebt, ben ganzen Tag in Rube, ben Kopf mit bem Schnabel auf die Bruft gestütt und die Flügel hangend, zubringt. Der Gang ift langsam matschelnb, ber Bogel selbst in ber Wildniß icheu, außerdem aber leicht gahmbar, boch gegen manche Menschen eine besondere Abneigung begend, namentlich wenn Mannchen und Weibchen vereinigt find. Er foll ein hohes Alter erreichen, man will fie in der Gefangenschaft bis achtzig Sahre alt haben werben feben, wenigstens farb unter benen in Berfailles gehaltes nen binnen zwolf Jahren nicht ein Ginziger. Diefer Bogel bewohnt die Ruften fast aller großen Meere, außers bem auch große Fluffe, Seen und weitlaufige Morafte, namentlich im Drient, in ber Turfei, Ungarn und Gub. Rufland, tommt auch, wiewol felten, von ber Donau aufwarts nach Teutschland. Im Winter gieht er haufig scharenweis nach Agypten und in bas sublichere Afien. Er ift ein ungeheuer gefräßiger Bogel, und foll zu einer Mahlzeit oft so viel Fische brauchen, als für sechs Perfonen hinreichend maren, wenigstens fab man ihn Rarpfen von einigen Pfunden in feinen Beutel aufnehmen. Bum Fischen vereinigen sie fich Paars ober Beerbenweise, fturzen sich dazu mit Geräusch in bas Wasser und treis ben mit gewaltigem Flügelschlag, bie Fische einschüchternd, Diefe auf einzelne Stellen zusammen, mo fie bann ihren Sac als einen Hamen gebrauchen, wenn sie ihn gefüllt mit geschlossenem und gesenttem Schnabel bas Baffer auslaufen laffen, und die Beute in Rube auf bem Lande verzehren.

In ber Gefangenschaft freffen fie auch vorgeworfene Mäuse und Ratten, ja Buffon erzählt sogar, daß einer eine kleine vorgeworfene Kate verfcludt habe. fangen bas, was man ihnen zuwirft, fehr geschickt auf.

Mit bem Eintritt ber Paarungszeit schwillt biefen Vogeln an der Wurzel des Schnabels ein runder, wie ein borfiborfer Apfel großer Soder empor, welcher fcmams mig, weich und fleischfarbig ift und fich im Sommer wieber verliert.

Ihre zwei bis funf auf beiben Seiten gleich abge= rundeten weißen Gier, welche etwas fleiner als bie bes Schwanes find, legen fie entweber auf die flache Erbe am Baffer ober auch wol weiter bavon entfernt in bas Land hinein, ohne ein orbentliches Rest zu bauen, in eine aufgescharrte Sohlung ober noch lieber auf sumpfie gen, unbebauten Infeln, auf ein unordentliches Gewebe von Riedgras, das fie mit etwas weicherm Gras ausfuts tern, bruten fie in breißig Tagen aus und bringen ihren Jungen, bis fie fliegen konnen, in bem Kropffack Fische ju. Auch follen fie biefelben bei Gefahr in biefen von

B. R. Dritte Section. III.

Fruchthauschen nicht auf ben Rand beschränkt gewesen sind, sondern die ganze Untersläche des Blattes bedeckt haben, wodurch, so wie durch die schnelle Längenabnahme bes Blättchen sich diese Pflanze sehr der Onoclea sensibilis nähert, obschon Bau und Form der Blättchen besser mit Blechnum radicans übereinzustimmen scheinen. Da indessen die Geschlechtscharaktere dieser Art allzuzweiselhaft scheinen, so hat Ad. Brongniart sie unter dem Naman Filicites lanceolata, in sein System ausgenommen\*).

ONOCROTALUS, Brisson (Aves). Die Familie ber Pelecanidae (f. b. Art.) zerfallt nach Boie (Isis XIX. p. 980.) - beffen Syftem wir uns, be: fonders wegen Bollständigkeit deffelben, gern anschließen, ba es überdieß bei weiterer Ausführung das natürlichste au werben verspricht - nur in bie Gattungen Tachypetes Phalacrocorax und Sula, ale bem alten Linneischen Genus Pelecanus angehörig. Unter Phalacrocorax begreift aber berfelbe bie Gattungen Carbo Meyer, Ha-liaeus Illiger, und schlieft bamit fiillschweigend Onocrotalus Brisson (Pelecanus Ill.) ein, ben inbeffen Bigors (zool. Journ. VII. p. 405.) ju eigner Gats tung erhoben haben will, so wie ihn auch Cuvier (regne animal ed. 2. I. p. 561.) zu eigner Untergattung ers bebt. Unfer Borganger Merrem hat (Sect. I. B. 15. S. 169.) nun zwar erklart, baß, ba ihm ber Rame Carbo zu mißfällig, er beshalb auf Scharbes verweife, wir glauben aber bie Regeln ber naturbistorischen Da= mengebung boch wenigstens fo weit achten zu muffen, bag wir einen folden Barbarismus nicht aufnehmen, fonbern ben nur vorgeschlagenen Na men auf gegenwärtigen verweisen, bem wir als einen urfprunglich altgriechischen bem ohnebieß unpaffenden Phalacrocorax (nacttopfiger Rabe!) des Plis nius vorziehen. Um die Synonymie zu vervollständigen, bemerten wir, bag lettgenannte Gattung von Bieillot in Hydrocorax umgewandelt wurde. Der Name Pelecanus aber ift aus bem Grunde nicht wohl paffend, ba er nur einen Theil ber, fonst unter ihm begriffenen Arten umfaßt.

Bas bie Kennzeichen betrifft, worin beibe Sattungen, welche wir wenigstens als Abtheilungen bestehen laffen wollen, übereintreffen, so verweisen wir auf ben Artikel Pelecanidae, die besondern Unterscheidungszeichen beider von einander aber wollen wir für jede einzeln angeben.

A. Onocrotalus. Der Schnabel ift sehr lang, breit, gewölbt, jedoch mit einer beutlichen Firste, gegen die Spite aufgeschwollen, hadenformig, mit einem starten Ragel versehen, die Schneiden besselben sind gerade und gezähnelt, die Uste des Untertiefers sind sehr diegsam, die fast in die Spite getrennt, und zwischen ihnen bessindet sich eine in einen großen Sad ausgedehnte Saut.

Die Nasenlöcher sind sehr schmal, stehen ber Länge nach in zwei Furchen, und sind am Grunde berselben kaum bemerkbar eingebohrt. Das Gesicht ist nacht und der gedachte Kehlsad geht ziemlich weit am Hals herunte. Die Schinnbeine sind am untern Theil nacht, die Fußwurzeln kurz, stark, mit einer nehsormigen Haut bekiebet, die Zehen sind oben mit Schilbern bedeckt und duch eine breite Schwimmhaut verbunden; der Daum (die Hinterzehe) steht fast ganz vorn; die Flügel sind lang spitzig und ihre erste Schwungseber ist sehr Lang. Da Schwanz ist von mittlerer Länge, etwas ausgerandet breit und besteht aus zwanzig sast gerade abgeschnittenen Steuersebern.

Diefe Bogel find ungeachtet ihrer Große und a scheinenben Schwerfälligkeit boch gewandtere Flieger & man glauben sollte. Dies ruhrt aber befonders von b rem außerorbentlich leichten Stelet her, fo, bag bas Bang kaum anderthalb Pfund wiegt (bas Nabere unten bi ben einzelnen Arten), und außerbem von ber Dag Luftsade, welche sich unter ber haut befinden. Es fin gefräßige Bogel, welche eine große Menge Fifche jo ftoren, die sie gum Theil im Schlund und ben Mbe fluß in dem großen Rehlfack bergen. Da fie ben eine fangenen Borrath aus letterem ihren Jungen vorweife, wobei es benn wol nicht fehlen tann, bag bas Blut men ches gerbiffenen Fisches fich mit ergießt, fo ift baraus bie schone Mythe ber Alten entstanden, als nahre ber Pelb kan seine Jungen mit seinem eigenen Blute. Ungeachtet ihrer Schwimmfuße seten sie fich boch auf Beume. Sie schwimmen mit tief eingesenktem Korper, tanden vortrefflich, geben aber wenig geschickt mit weit von einander ftebenden gufen und freiliegenden Flugeln. Sie fangen viel größere Fische als die der nachfolgenden Untergab tung und haben eine fehr große Fertigkeit biefelben ju verschlingen. Erft wenn ber Magen und Die Speifenter bavon angefüllt find, follen fie ben Reft in bem gufen Rehlsacke ausbewahren. Sie sind nach bem Geschlecht ober wenig nach bem Alter fehr verschieden, und cf nach mehrern Sahren ausgefarbt. Sie bewohnen the einzeln theils gefellschaftlich die Gewaffer zwischen be Benbefreisen und verirren sich von ba mitunter weite nordlich auch bis nach Teutschland. Sie follen fich ille lich nur ein Mal maufern. Ihr Neft bauen fie, Das chen und Beibchen gemeinschaftlich, nabe am Bafferfrie gel in Felsenrigen und anbern Bertiefungen, es ift wei und tief, besteht aus Moos und Gras, innen mit Duer gefüttert; die zwei bis vier Gier find weiß und runtid. Das Beibchen bebrutet biefelben mit ftrenger Zusbenn und wird unterbeg von bem Mannchen gefattert. Die Bungen follen nach breiundvierzig Tagen ausschläpfen und bann mit grauen Dunen bebeckt fein, bie fich fpater it ähnlich gefärbte Febern verwandeln sollen.

1) O. Antiquorum Thon\*) die Kropfgans, in Pelitan. (Pelecanus Onocrotalus Linne's und de

<sup>\*)</sup> G. F. Jager über ble Pflanzenversteinerungen, welche im Bausanbsteine von Stuttgart vorkommen. Stuttg. 1827. S. 34—38. Th. VI. Kig. 8. Ad. Brongniart Prodome d'une histoire den végétaux fossiles. Paris 1828. 8. p. 194.

<sup>\*)</sup> Da ber fonftige Rame ber Art als Gattungename anfit, tie übrigen Ramen ber Species aber nur Altereverschiebenfetts bezeichnen, fo mußte ein neuer gewählt werben.

ivogel, Efelichteier = i. E.

Der größte Schwimmsere im er inem in zu zu zu den Singschwan, an Getal em zu zu den zich, aber weit plumver gedant. Seine danze den zich zu zu den zich zu den zich den Stuß, die Breite über zu den zich den zich den zich den Ratte plum den Beiten den den Rehlfack bellgelb mit rotten Uben. Der Augentem webstad hellgelb mit rotten Uben. Der Augentem webstad, das Gesicht gelblichen ihr der Raden keine und bestellich, im Commer weislich, die unden Schwarzen find schwarz.

Junge Bogel haben ten Schniel. Letilid und Geficht fcmugiggelb, ter Augentem if braun. bas eber weißgrau, auf bem Mantel febr bunfelgrau. an vorbern Schwungfebern famigia. Im mintern ift ber Mantel braun und afagem gemitt, und Interforper weiß, spater kommen mit biefen gehliche

rn jum Borfchein.

Im Grunde bes Beutels ift bie 3mge mit bem robrentopfe funf bis fects 3:2 fem: bem Gaus als von bem Salswirbeltein entfernt, intem tie robre bie Balewirbelbeine verläßt, fid cormane mens und mit bem Grund ber Saide aufammen gebeitet Sie ift fo flein, bag man fie fogar tiefem Bogel fprochen bat und faum vier Einien lang. Der in Sad ausgebehnte Ediund giett fich unten gegen Bals aufammen, vermittelft vieler Dustein. Auger a finben fich noch zwei besondere Musteln, welche bem binterften Wirbelbein entipringen, fic an bas ibein anfugen, ben Schlund auf jeter Geite aufam= bruden und bagu bienen gu vertindern, bag fein fer aus bem Beutel in ten Magen tringen fann. mbers mertwurdig find bie Luftfade, tie unter ter it bes gangen Rorpers verbreitet liegen, und welche angreicher und in großerer Menge vorhanden fint, bei andern Wogeln. Die Luft geht aus ter Bruft ie Achfelenochen und von ba in tie fleinen Blafen selligen, farten und aufgeschwollenen Haut, welche Rustel unmittelbar betedt, und unter ter Derhaut, elcher bie Febern fleden, ben gangen Leib umichließt. e Blafen find fo bavon angefullt, bag, wenn man Leib des Bogels bruckt, man die Luft von allen en unter den Kingern gleichsam weggleiten fühlt, ja ) bas Druden fogar einen feinen Zon gu Dege brintann. Bei bem Athmenholen geht tie in ter Bruft nmengepreßte Luft in Die Anochenhoblen, verbreitet son ba in alle jene Cade beb Bell = und Fettgemes und bringt bis in die Spulen der Federn. Man Bacutt, b. Bi. u. R. Dritte Section. III.

time, wenn man in die fatheiten das derfen Sang der fatt legin dem Lage dementien machen und et mit derauf deprestied, wie diese Beger für damen er den großenn Umfung geden fann, dere feine Schwein gu demekten, ja diese fegen demenden und dahund gu einem aufent gefähilten fliegen werd. Der Poullan en beit fin nam in zu einer erfamilieben geste in die fach und Eiege mit geminn fänel.

Lightly of the Palling in might Physic de und Tringing in Sec. to a tot from Nature, 500. ಕಿದ್ದ ಕ್ಷಮನದ ನಿಷ್ಣು ದ ನಿಮೇಗಿ ಎಂದು ಕೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುಗಳು mit ga gung feiger und bie Lieber genacht einemen De Care it argue worth at he they but is ರೇಕೆ ಇರಡಲು :ರೂ. ಇದ ಹಾಗಾಕ್ಷೆಯ ವಾರ್ ಕ್ಷಿಪ್ಟರಿಡಿ ಇಕ gegen mande Meniden eine befrabere Ibnegung begent. remarks eren Minnten und Beiden bereits find. Er foll ein bobet Mier erreichen, man will fie in enne exist ils viell gipte dit richtmembe na feben wenigsens fand unter benen in Verfalles gebater nen binnen juste Jahren nicht ein Einzigen Diefer Bogel benibnt bie Kuften fuß aller geißen Mem außertem and arefe Aleffe, Cha und memberie Marate. namentlich im Onent, in ter Linfeit Ungam unt Gut-Aufland, fommt aud. wiemel feiten, von ber Donat aufmans nad Zeufdlant. Im Binter giebt er baung idarenweis nach Agroten und in bas füblichere Affien. Er ift ein ungebeuer gefräßiger Bogel, und foll ju einer Matigeit oft fo viel Fifte brauden, als für fede Perfonen binreichent maren, menigitens fab man ibn Rarr'en ren einigen Pfunten in feinen Beutel aufnehmen. Bum Fifden vereinigen fie fich Paar- ober Beerbenmeile, finien fic tain mit Gerausch in bas Baffer und treis ien mit gewaltigem Flügelichlag, Die Fifde einiduchternb, tiefe auf einzeine Stellen gufammen, mo fie bann ibren Cad als einen Samen gebrauchen, wenn fie ibn gefüllt mit gefchloffenem und gefenttem Schnabel bas Baffer auflaufen laffen, und bie Beute in Rube auf bem Lante

In ber Gefangenschaft fressen sie auch vorgeworfene Mause und Ratten, ja Buffon erzählt fogar, bag einer eine kleine vorgeworfene Kate verschluckt babe. Sie sangen bas, was man ihnen zuwirft, sehr geschickt auf.

Mit bem Eintritt ber Paarungszeit schwillt biesen Bogeln an ber Burzel bes Schnabels ein runber, wie ein borsttorfer Apfel großer Soder empor, welcher schwammig, weich und fleischfarbig ist und sich im Sommer wieder verliert.

Ihre zwei bis funf auf beiden Seiten gleich abgerundeten weißen Gier, welche etwas kleiner als die bes Schwanes sind, legen sie entweder auf die flache Erde am Wasser oder auch wol weiter davon entsernt in das Land hinein, ohne ein ordentliches Nest zu bauen, in eine aufgescharrte Höhlung oder noch lieber auf sumpsigen, undebauten Insein, auf ein unordentliches Gewebe von Riedgras, das sie mit etwas weichern Gras aussutzern, bruten sie in dreißig Tagen aus und bringen ihren Jungen, die siegen konnen, in dem Kropssack Fische zu. Auch sollen sie dieselben bei Gefahr in diesen von

60

einem Orte jum anbern tragen. Bei ber gutterung beugen fie bem Unterfiefer nach ber Bruft gu und laffen ihre Sungen aus bem großen Beutel, wie aus einer Schuffel freffen. Da es nun bier nicht ohne Blutvergießen abs geben mag, weil die Alten ober Jungen wol bisweilen genothigt find, große Fische zu zerreißen, so ift baraus wol die Babel entstanden, bag bie Alten die Bruft aufriffen und bie Jungen mit ihrem Blute trantten. Much Baffer follen bie Alten ben Jungen im Rropfe beitras gen. Man ergablt auch, was wol etwas fabelhaft ift, baß fie, wenn fie ibre Refter in burren Buften bauten, ibren Jungen bas Baffer in ben Beuteln gutrugen, und bag Lowen und anbre Raubthiere, um ihren Durft gu Rillen, ju ihnen tamen, von ihnen getrantt murben und beswegen ihre Jungen iconten. Diefe Erzählung bat wahrscheinlich bie Beranlaffung gegeben, bag bie Agppter biefe Bogel Bluftameele, Die Derfer Baffertrager nennen. Rach vieljabrigen Beobachtungen, Die man in ber Denagerie ju Caffel machte, legten bie Pelitane wenigftens in biefer Gefangenschaft nie mehr als zwei Gier.

Bas ben Rugen biefer Bogel betrifft, fo ift bas Bleifch, ob es gleich thranig fcmedt, befonders bas ber Jungen, efbar. Die haut wird mit anfihenden gebern gegerbt, und gibt bann ein icones Pelzwert. Der große Kropf wird ebenfalls zubereitet, oft mit iconen Stidereien verfeben und ju Duben und allerlei Beuteln, nas mentlich ju Zabackbeuteln, gebraucht. Die Dunen finb eben fo gut ju gebrauchen, ale bie von ben Ganfen. Rach ber Angabe ber Reifenben werben bie Pelitane auch jum Sifchfange abgerichtet, und Berfuche in Menagerien haben die Wahrheit dieser Angabe bestätigt. Der Schaben, ben sie anrichten, ergibt sich aus ihrer Rahrung, sowie baß berselbe nach ihrem Bedarf nicht unbeträchtlich sein kann, besonders da, wo sie nisten.

2) O. suscus Gmelin et Linné. (Buffon pl.

enl. 957. Vieillot Gallerie des oiseaux pl. 276.) Der braune Belifan. Die Febern an ber obern Schnabelmurgel find bis an bie Stirn verlangert, ber Mugentreib ift oben nadt. Bei bem Dannchen ift ber Dans tel geftreift, ber Ropf ift oben gelb ober rein weiß, ber Dintertopf weiß, ein weißer Strich umgibt bie Burgel bes Beuteis, ber Sals ift taftanienbraun, vorn an tem-felben ftebt ein Buldel gelber Febern, auf bem Ruden und Flugeln find bie Febern fcmal und haben braune Blammen, Bruft und Bauch find taftanienbraun mit meis Sen Rlammen. Das Weibchen ift grau, braun und roftroth geflect, ber Korper unten weiß. Das Baterland Diefes Bogels find bie Antillen, Martinique und Peru. Dag er fich auch noch anderwarts finbet, beruht vielleicht auf ber Bermechfelung mit einer andern Art.

3) O. erythrorhynchos Gmelin. (Pelecanus trachyrhynchus Latham. III. 2. 386.). Bier guß fechs Boll lang. Der breigebn Boll lange Schnabel ift bon ber Stirne an bis gegen bie Salfte glatt und flach, bann aber zeigt fich eine anderthalb Boll bobe und mehre Linien breite Erhabenheit nebft Rungeln, Die gegen bie Spibe bin wieberabnehmen. Der Unterfiefer bat an ieber Seite in ber Mitte einen ichwarzen runden gled

und ber Reblfact ift fcwarz gestreift, bas Befieber if rein weiß, mit Ausnahme ber großen Sowungfebem, welche fcmarg finb; auf bem hintertopf fieht eine wie und einen halben Boll lange Saube, Die Fuße fim ichwarz. Das Baterland foll bie Subsondebai und Site carolina fein.

4) O. rufescens Latham, (Rüppell Atlas zur Reise im nördlichen Africa, Taf. 21. p. 31). Rette rudiger Pelifan. Beiß, ber Ruden gimmetrothlich, ber Rropffact febr groß, buntelroth mit gelben Querfreifen Lange bon ber Schnabelfpige bis jur Schwangfpige, win Muß brei Boll, feche Linien lang, wovon ber Schnitel

einen Fuß wegnimmt.

In Ruppell's Atlas am angegebenen Drie fintet fich folgende Befchreibung biefes Bogels. Die famme lichen gebern, welche ben Rorper bebeden, haben ein langliche langettformige Gestalt. Sie find pon mid weißer garbe, und ba bas Flaumengefieber grau if, fe fchimmert biefe garbe mehr ober weniger burch. Die jenigen bes Ropfes, bes Balfes und ber Bruft aufm nommen, baben alle anbere einen fomargen Coaft. Die über vier Boll langen gebern, welche an bem Sinterhaupt einen Schopf bilben, find graulichweiß, am gangen binter hals gieht ein fleiner flaumiger Feberfamm berunter bis ju bem Ruden. Diefer ift von bem Unterhals bis ju bem Schwange blaggimmtrothlich. Die großen Schwungfeten find fcmary, die fleinern grauweiß. Die Schwangferm find weißgraulich mit weißem Schafte an ber Burgel und fowarg in bem weitern Berlauf. Der Rropf ift überaus groß über feche Boll berabbangenb und fchen amaranthe roth mit warzigen Querftreifen von hochgelber garbe. Der Schnabel ift gelb mit amarantbrother Einfaffung an ben Randern. Die Augen find rothbraun, Die nadie Stelle um biefelben berum gelb, Die Fuße fchmubig bellbraun. Gelten auf bem Ril und Babbar Abbiab, banfiger in ber Bucht von Maffouch, am Genegal und mabricheintich au-

tas. Birb meift 5) O. cons 276. Pelecanus Ramen von zwei Jen, mit benen ! O. Antiquorum Ropffebern finb 1 und beide find m ben untern Theib lang, pfriemenfon find ebenfalls mei ters, Schwunge u fceint am lebenb fein, die Zarfen Schwimmbaut bi vier guß vier Bi worben.

B. Carbo. ler gange, auf ! mit einer Anrche find unb ber ber

Riefern erscheint wie angesett, ist abwarts gebonkt weit überhangendem Saken, an dem nacken eskndet sich ein kleiner Sack. Das Gesicht ist nack, I kurz und sehr stark, weit nach hinten stehend, we ganzen, alle vier Zehen, von denen die hintern wen gerichtet, verdindenden Schwimmhaut. Der der Mittelzehe ist sägenartig eingeschnitten. Die zienlich kurz, die zweite Schwungseder etwas land die erste und als alle übrigen. Der Schwanz det, mit 12-14 sehr starken harten elastischen

lefte Bogel find meift Meerbewohner, lieben im R bie feilen Felfentuften und geben im Binter n Buchten, feltner finden fie fich mehr im Innern ibes. Manche find im Stande fich auf Baume git alle geben giemlich aufrecht, wobei ihnen ber farte m als Stiche bient. Sie fliegen fcnell, aber mainuden und fcwimmen gang vortrefflich, fie whei ziemlich tief in bas Baffer, find im Stanbe pt halten, daß nur der Kopf über die Obersiche est und schwimmen auch gewandt zwischen der de und dem Grunde, wobei sie die Fische mit Geschwindigkeit versolgen. Ihre Rahrung besteht Wischen, die sie zwar im Wasser sangen aber n Dberflache vergebren. Gie niften meiftens in alten und auf ben Abfaben ber fleilen Ruftenfelfen, befondere im Binnenlande auf Baumen und les it bis vier weißliche mit einem grunlichen ober en tallartigen Überzug bebectte Gier. Die June then von beiben Altern aus ber Speiferobre gefind im Gefieber von benfelben verfchieben unb no erft im britten Jahre aus. Die Geschlechter in Brobe und Farbenglang etwas ab, find im om fconften gezeichnet und haben theitweife eine

e Manser.

O. Carbo Linné (ber übrigen Autoren Boch-Pabricius, Brünnich's Pelecanus phalacro-Brünnich Bogel im Binterlleid. Carbo Corsus Meyer, Brehm. Carbo Desmarestii Paymot den Annales des Sc. naturelles 1826. Juns in des Sc. des Sc. naturelles 1826. Juns in des Sc. des Sc. des Sc. naturelles 1826. Juns in des Sc. des

bes eine Mannchen und bas alte Beibchen toms g ber Binterkleibung mit einander gang überein il fog nur burch die Größe zu unterscheiben, ind Binchen fast drei Jus, die Flügelbreite vier

it, das Weibs, die Flügels wei Boll vier er Oberflefer n untern vor, Warzen, die find fasfransig, die Iris e fleischsparen mit bleisarbiger Mischung. Der Korper ift schwarz mit violettem Schiller, am hintertopf bilben die langen Febern eine Art haube. Im halb stehen einzelne schwale weiße Febern, an ber Kehle ein weißer Fled. Die Schulter sedern und obern Decksebern ber Flügel zeigen einen azur blauen Glanz mit schwarzen Ranbern, die untern Flügelbeckssebern sind schwarzlich, die schwarzen Schwungsebern haben einen metallischen Glanz und auf den Schenkeln steht ein weißer Fled von seidenartigen Febern. Der Schwanzist etwas gekrümmt, schwarz und hat vierzehn Steuesssebern. Die starten Füße sind wie die Schwimmhaut schwarzen.

Am Commertleibe vertiert fich ber weiße Schenkelfled, ber Rehlfad ift mit braun gemischt, ber Rorper ift weniger glangend und bie Febern bes hintertopfs find turger.

Der junge Bogel im ersten Winter hat solgendes Ansehen. Der Schnabel geht aus dem Bleisarbigen in das Schwarze über, und ist am Rande und an der Basis des Unterfiesers weistich. Bor den Augen sieht ein nachter Fied. Die Farbe ist oben schwarzbraun, oben auf dem Aopse mit weisen Borsten, die Wangen, die Seiten des Palses, die Kehle, die untere Brust, der Unterleib und der Steiß sind schwunzigweiß, die Gurgel und die Oberbrust sind grau und braundunt, die Weichen glanzenbschwarz, die Schwungsedern schwarzbraun mit braunen Kandern, die dem Körper nahren, nebst den Obernstägeldeckseden schwarzsstangen, der Schwanz ist zugerundet, die Steuersedern schwarzlich mit blasern Schäften, die Füße schwarz. Im weiter vorgerückten Alter hat der junge Vogel Brust, Bauch und Steißschwarz und weiß gemischt, und der Schnabel wird etwas langer. Die nachten oder mit Restsedern gewählen zungen, zeigen sich wie die der Arabenscharbe gefärdt.

Baber, bem wir im Borftebenben folgten (Isio XIX. p. 800) gibt an, bağ bie gronlanbifche Kormaranscharbe langer im Rorper, Schnabel und Schwang als bie islandische fei, fieht jedoch beibe nicht als verfcbiebene Arten an, gibt aber noch bie Befdreibung eines jungen Bogels von ber Kolonie, welche fich feit etwa breißig Jahren in Danemart niebergetaffen bat, fowie in Polland, und welche mabricheinlich aus ben an Gronland grenzenden nordameritanischen gandern flammte. Ein folcher junger Bogel hat nach ihm im October folgenbes Ansehen. Der Obertiefer ragt mit einem frummen und fvibigen Ragel über ben untern hervor, ift braunlich, ber Unterfiefer blaugrau, bie Bunge ift febr turg, unten concav, oben gefielt, gelb, fowie ber weite Rachen, bas nadte Kinn und ber nadte Theil vor, über und umter ben Augen. Bor ben Augen fleben braune geberborften. Die Iris ift braun, Kopf und Sals oben fcwarzbraun, grau getiepfelt, auf biefem einzelne weiße fcmale gebern. Die Ropffeiten unb Reble find weißgrau, bie übrigen gebern find fcwarz mit violettem Glange, bie Schulterfebern und Dedfebern ber Flügel afchgrau. glangend mit einem breiten fcwarzbraunen Ranbe. Die größten Dedfebern oben mit grauen Spigen, Die fleinem obern und alle untern flugelbedfebern, bie obern und untern Dedfebern bes Schwanges, ber After und bie Gelten bes Romers baben bie Farbe bes Rudens. Der untere Theil ber Reble und bie Gurgel graubraun mit Beiß ges mifcht. Bruft und Bauch befonbers in ber Mitte rein weiß mit bichten schmutigbraunen Fleden. Die Flügel erreichen bie Burgel bes Schwanzes, find fcmal und abgerundet, die erfte und vierte, die zweite und britte Schwungfeber ungefahr von berfelben Lange, Die Schwungs und vierzehn Schwanzsebern schwarzbraun, jene ber zweiten Ordnung mit metallischem Glanze. Die Fuße bid bis gu ben Knien befiebert, ber Zarfus und bie vier mit Schwimmhaut vereinigten Beben gufammengebrudt fcwarz, bie Ragel graubraun, ber zweite Ragel inwendig tammsformig gezahnelt. Die Lange zwei guß feche Boll, bie ausgebreiteten Flugel vier Buß zwei Boll.

Brebm bat aus biefer Art folgenbe ausgesonbert, und namentlich bie banische und hollanbische zu eignen Arten erhoben. (Sandbuch ber Naturgeschichte aller

Bogel Teutschlands. G. 817.).

Nr. 2. Carbo glacialis Brehm. Die Gisschar: be. (Pelecanus et Carbo cormoranus, auct.) Det Schnabel mißt von ber Stirn bis zur Spige in gerader Linie bei bem Mannchen 35" (Linien) bis 38", bei bem Beibchen 33 bis 35", ber vierzehnseberige Schwang bei bem erftern 7" 6" bis 10", bei bem lets tern 7" 4" bis 8"; ber Dbertopf ift fart gewolbt.

Sie ift ber vorhergebenben (Nr. 1. Carbo) fehr abnlich, aber fleiner, 2' 8" bis 11" lang und 4' 6 bis 9" breit, und unterscheibet sich im ausgefarbten Rleibe burch bie wenigen beutlichen Feberrander auf bem Mantel und bas mehr in bas Blauschwarze ziehende Schwarz am Salfe und Unterforper, im Jugend : und mittlern Rleibe burch bas hellere Gefieber; benn in bem erftern ift bie Mitte ber Bruft und bes Bauches oft ungefledt fcmutigweiß, in jebem Alter, 1) burch bas weichere Gefieber, 2) ben etwas furgern Schnabel, 3) viel furgern Schwang und 4) ben gewolbten Dbertopf, auf welchem bei Dr. 1. ber Scheitel taum merklich über bie glatte Stirn vorftebt, bei Dr. 2. aber bedeutend über bie gewolbte Stirn erhobt ift. Sie lebt nordweftlich von Gronland an bis auf Farde, tommt im Winter nach Island, und jung von Farde aus auch an die teutsche Rufte ber Rorbfee, und hat mit ber vorhergehenden bas Betragen, steht bie Nahrung und Kortpflanzung gemein. Nr. 3. Carbo arboreus Br. Die Braunscharbe.

(Pelecanus et carbo cormoranus, auct. Naumanus Werk. I. Ausg. Nachtr. Taf. 64, 120 und 121). Der Schnabel mißt von ber Stirn bis zur Spike in gerader Linie bei bem Mannchen 35 bis 38 " bei bem Weibchen 33 bis 35 "; ber vierzehnfederige Schwang bei bem erftern 8" 9" bis 9", bei bem lettern 8" 3" bis 6"; ber Scheitel

merflich über bie etwas gewolbte Stirn empor.

Sie bat bie Große ber Gisscharbe, aber ben langen Schwanz bes Kormorans, und unterscheibet fich von Dies fer burch ben gewolbten Ropf und furgern Schnabel, pon jener burch ben langern Schwanz, von beiben burch bie Beichnung bes Jugend : und mittlern Rleides. In jenem ift ber Schnabel braunlich, am Unterfiefer blaus atau, bas Radte am Ropfe gelb, ber Dberforper ahnelt bem ber vorhergebenden, ber Unterforper aber ift viel bunkler, langs feiner gangen Mitte mit scharf begrengten braunen Langenfleden befett. Im mittlern Rleide bat ber Unterkörper braunschwarze und schwarzbraune gangenfleden. Gie ift feit einigen 30 Jahren in Danemad eingewandert, führt, da sie überall verfolgt und vertrie ben wird, ein zigeunerartiges Leben, brangt fich in bie Reihercolonien ein, legt ihre 4 bis 6 blaulichweiße Gier in die verlaffenen Refter ber Reiher in ben Gebolgen an bem Strande ober an ben Ufern ber ganbfeen, kommt an die teutschen Rusten ber Oft- und Nordsee, schlaft gern auf Baumen und frift bie Fische bes Meeres und ber Landseen. Sie wohnte, ebe fie vertrieben wurte, an manchen Orten zu Tausenden.

Nr. 4. Carbo subcormoranus Brehm. Dit fleine Kormoranscharbe. (Carbo cormoranus Meret et Temmink. Meyer und Wolfs Tasch. die Ibb. 3. 576). Der Schnabel mißt von ber Stirn bis un Spige in gerader Linie bei dem Mannchen 30 bis 32", bei bem Weibchen 29 bis 31", ber vierzehnfeberigt Schwanz bei bem erstern 7" 8" bis 8", bei bem let tern 7" 4 bis 8"; ber Scheitel ift taum bober als bu

ftart gewolbte Stirn.

Diese Scharbe verhalt sich zur großen Kormoran fcarbe ungefahr wie eine Rabenfrabe jum Rolfraben. Sie ift 6" furzer und schmaler, also nur halb so groß als Mr. 1., unterscheidet sich aber noch überdies von allen vorhergehenden durch den furgern Schnabel und ten kleinen Saken an feiner Spige, von Rr. 3., befonders auch burch ben kurgern Schwanz. Im Prachtkeibe foillert bas Schwarz weit weniger in bas Blauschwarze als bei Dr. 1 und 2, sondern fällt ftart in bas Blaugrune, und die weißen Feberchen an dem Kopfe und Salfe find febr lang. Sie lebt und brutet in Holland, balt fich auf bem Meere ober auf ben nabe am Strande liegenden Landfeen auf, ruht gern auf Pfablen und Steinen aus, frist Fische, vorzüglich Male, nistet auf Weidentopien ober im Schilfe und in Binfen, felten auf hoben Bau men, und legt 3 bis 4 grunliche, mit einer weißen Ralb krufte überzogene Gier. Diese Gier sind wie bei allen Scharben sehr langlich und nach Berhaltniß flein, wer ben aber balb von ben naffen Bafferpflanzen bes Ro ftes, wie die der Steiffuße, beschmutt; oft wird eins fat gebrutet. Die Jungen ahneln benen bes Kormorant. Merkwurdig ift noch bei biefein und bem folgenden Bogel ein eigentlicher Ropffnochen, von bem Redel (vergl Anatomie II, 2, 162.) sagt: "Eine noch starkere, den auch weit feltener Abweichung von der Regel ift en fehr langer, farter, pyramidenformiger Knochen, ber auf ber außern Flache ber hinterbauptstuppe, ungefahr in ber Mitte ihrer Sobe, beweglich mit ihr verbunden fit und lebhaft an die getrennten Dornen ber Fifche eris nert". — Eine Abbildung biefes Baues lieferte Garrel im Zoological Journal.

In wie fern biefe Absonberungen als Arten is ftrengsten Sinn bes Begriffs beobachtet werben tome, muffen weitere Beobachtungen lehren.

Dieser Bogel ift in ber Regel in ber arktischen Bont

au hause und geht über 70 Grad nordlicher Breite hins auf, wird jedoch nicht bei Spisbergen gefunden. Er ist eigentlich ein Standvogel, der sich jedoch mitunter weit von seinem Baterlande zu entfernen scheint, indem er sich in der neuern Zeit in holland als Brut und Standvogel angesiedelt hat, auch in der Schweiz und in Teutschland und Frankreich, doch meist nur im Winter, vortommt, in-

bef foll er in England auch bruten.

Eine auffallenbere Erscheinung ist die Colonie dies fer Bogel, welche 1810 auf ber Infel Laaland erfcbien, aus einigen Paaren bestand, sich aber in der Rurge auf einige Taufenbe vermehrte, welche im Jahre 1815 wegen bes ungeheuern Schabens am Fischfang wieber vertrieben wurden. 3m Jahre 1812 erfcbienen einige Paare im Solfteinischen, welche in die bortigen Reihercolonien einbrangen, und bie von den Reihern verlaffenen Refter auf ben Baumen benutten. Ihre Ungahl flieg schnell auf Tausende und Boie gablte im Jahre 1815 mehr als funfgig von biefen Bogeln benugten Mefter. wurde fogar von Seiten ber Regierung eine Commission niebergeset, um ben Schaben, ben biese Bogel anrichtes ten, ferner ju verhindern, und fo murden fie in einigen Jahren ganglich vertrieben. Im Jahre 1822, ließen fich einige Paare an bem ganbfee ber Stadt Stanberborg, brei Meilen tief im Lande, in bem Geholze auf bem Infelden Abeloe nieder. Da man fie nicht kannte und ber Eigenthumer ber Meinung mar, es feien mobischmedenbe Ganfe, fo verbot er bas Begichießen. Gie tamen aber im nachften Sabre in verftartter Angabl, vertilgten faft ben gangen Sifchfang bes Gees und murben nun wieber vertrieben. Go ift es ihnen überall an biesen Ruften ges gangen, weil fie überall ber Fischerei fo großen Schaben thaten.

Im Allgemeinen bruten biefe Bogel nur norblich; fie machen auf Felsen ein großes schlechtes Nest in ben Mündungen ber Buchten und in diesen selbst, in welches sie vier schlecht schmeckende Eier legen, welche etwas größer als Huhnereier und in der Farbe benen der Ardsbenscharbe ahnlich sind. Mit dieser haben sie auch die

Aufergiehung ber Jungen gemein.

Benn die Kormorane figen, fo ift ihre Stellung aufrecht und fie gleichen in ber Entfernung mit ihren lans gen Salfen einem Baufen Anaben. Gie fchlafen febr fest und fliegen in ber Nacht ungern, weshalb man fie in Island oft burch ein übergeworfenes Ret fangt. Dort ftellen fie besonders bem Cottus Scorpio nach, anders warts ben Malen, ben Beringen, Buglachfen und Karpfenarten. Bechftein berichtet unrichtig, bag fie bie Rifche in die Luft murfen, um fie am Ropf zu nehmen; aber fie verschluden fie jeber Beit mit bem Kopf voran. Sie feben fich oft auf Baume und auf bie Maften ber Schiffe. In Island ift man bas Fleisch ber Alten wenig, ba es einen folechten Gefchmad bat, falzt aber bie Jungen gur Winterprovision ein. In Norwegen braucht man Die Saut jum Einbinden ber Bucher, und in England murben biefe Bogel fruber jum Fischfange abgerichtet. Bie fcon bemertt, werben fie wegen ihrer Gefraßigteit febr fcablich, man barf fie baber an fußen Geen burchaus

nicht bulben, auch vertrodnen bie Baume, auf welche fie fich fegen, von ihren fcharfen Erfrementen.

7) O. graculus Jinne (und ber übrigen Autoren Frisch Vögel t. 188. — Pelecanus cristatus Ponnant, Retzuirs, Brünnich, Mohr, Temminck, ift der Bogel in der Wintertracht. Fardeisch und islans bisch im Sommer Starfr, im Winter Toppskarfr, Hraukr). Die Krabenscharbe, Krabenpelisan, kleiner Korsmoran, Basserkrabe, Seeheber, Kropsente, Schluder.

Das erwachsene Beibchen zeigt fich im Sommer in folgender Farbung. Der Dberliefer bes mittelmäßig groe Ben Schnabels ift fcwarzbraun, am Rante blaffer und reicht mit einem nur eine Linie langen Daten über ben Unterfiefer, ber gelblich mit einem braunen Bled ift. Die Mundwinkel, ber Rachen, bie fleine platte gefielte Bunge. fo wie Puntte auf bem fcmargen Rinn find gelb, ein nadter gled vor ben Mugen ift braunlich, bie Mugentreife find blag, bie Bris smaragbgrun. Die Daube febit, Die Barbe ift im Allgemeinen oben und unten fcmary, mit grunlichem auf Sopf, Bale, Steif, Bruft und Unterleib braunen Schimmer, bie Schwungfebern find fcmarabraun. außen agurblau glangenb, bie obern Dedfebern ber Rib gel find glangend mit fcmargen Randern, Die untern find braun, bie außere Seite ber Fuße und bie obere ber Tarfen und Beben ift fcwarzbraun, die innere fo wie die Schwimmhaut blaß, Die Dagel find braun, ber zweite inwendig fagegabnig. Der teilformig zugefpiste Schwang ift fcmargbraun mit zwolf Steuerfebern. Die gange bes Bogels beträgt 26 Boll, Die Blugelweite 3 Bull 2 Boll. ber Schnabel mißt 2 Boll 5 Linien.

Das Mannchen in der Sommertracht ist dem Beibe chen sehr abnlich aber größer, 274 Boll lang, die Flus gelweite 3 Fuß 6 Boll, die Schnabellange 2 Boll 5 Lie nien, es ist besonders unten glanzender, auf Rucken und Flügel sind die Federn grun glanzenden, auf Rucken und Flügel sind die Federn grun glanzend mit schwarzen Randern; statt des braunen Schimmers deim Beiben zeigt sich hier an Brust und Unterleib der schönste grune Glanz, die Füße sind überhaupt und auch innen dunkler, die Knie und Schwimmhaut aber blasser. Das Winterfleid kommt mit dem Sommerkleide die auf einem Federbusch überein, welcher aus 2 die 3 Boll langen spissen, von der Stirn die auf den hinterlopf reichenden Federn

besteht.

Der junge Nestvogel hat im Jul. folgende Farbung. Der Glanz fehlt, der Korper ist oben schwarzbraun unten schwudigbraun, bei einzelnen Individuen weiß gesstedt, die Rundwinkel und die Zunge sind sehr blaßgelb, die Iris braun, die Augenlider bleisarben, der Schwadel schwärzlich mit grunlichem Schiller, die Schwungsebern und die zwölf Steuersebern sind schwarzbraun, die letztern braun gerandet, das Kinn ist nackt, blaß mit wenigen gelben Punkten. Die Kehle ist schwungsweiß. Das Junge im Reste ist in der ersten Woche nackt, bleisarben, der Schnabel kurz, braun, an der Spitze kaum gebogen mit einem weißen Fleck, die Mundwinkel, der Schlund und die Schwimmhäute sind blaß, die Augen kaum gesöffnet. In der zweiten Woche sist der Vogel mit kurzen braunen Federchen bedeckt, doch sinden sich am Kopf und

Halb noch einzelne nachte Stellen, ber Schnabel ift ets was langer, die Mundwinkel und der Schlund find blaßs gelb, die Füße braungrun mit blafferer Schwimmhaut.

Auf ben Farbern fommt, boch felten, eine ichnees weiße Barietat mit gelbem Schnabel und Bugen vor und

amar auch bei jungen Bogeln.

Brehm (am angeführten Ort) trennt von obiger Art bie Folgende. Carbo brachymos die kuzschwänzige Scharbe (Carbo graculus et cristatus, Linn.). Der Schnabel mißt von der Stirn dis zur Spige in gerader Linie beim Männchen 32", beim Weibchen 30"; der bei beiden 6" bis 6" 4".

Sie hat mit ber vorhergehenden fast gleiche Größe und Zeichnung, unterscheibet sich aber untrüglich von ihr durch den um 18" bis 22" fürzern Schwanz, welcher auf den ersten Blick so in die Augen fällt, daß nur der ganz Unkundige beide Arten verwechseln kann. Sie ähnelt übrigens der vorhergehenden in allen Rleidern, bewohnt Norwegen unter dem 66° nördlicher Breite, auch Lappland, halt sich in den steilen Felsenwänden der Küssten und Scheuren in Gesellschaft auf, ist am Brutorte wenig, von ihm fern aber sehr scheu, verirrt sich nur höchst selten an die teutschen Nordküssen, und hat das Betragen, die Nahrung und Fortpslanzung mit der zunächst vorhergehenden gemein. Noch ist zu bemerken, daß dies ser Bogel denselben besondern Kopsknochen, wie der vord bergehende, besicht.

Die Krabenscharbe ist ebenfalls ein nordischer Standsvogel, boch lebt er weniger westlich als ber vorige, auch scheint er nicht so weit nach den Norden herauszugeben. Doch nistet er auch in England, versliegt sich nach Teutschland und wird sogar an den subeuropäischen und nordafrikanischen Kusten angetroffen. Sie nisten in Felsenlöchern und Rigen, in den obern und mittlern Regionen der Felsen, in den Meeresbuchten, lieben ihre Brutpläte, sodaß sie im Winter in dem Felsen schlafen, in welchem sie im Sommer bruten und von ihren Ercrementen werden die Felsen ganz weiß. Die drei dis vier Eier sind kleiner als Huhnereier, länglich, weißlich und mit einer grünlichen Kruste bedeckt. Diese Bögel sigen aufrecht mit gestrecktem Hals, auf den emporgebogenen Schwanz

geftust, mit ausgebreiteten fachelnben glugeln.

Das Neft fteht in ben Felfenrigen, ift groß von Meergras gebaut mit verwelftem Gras, in ber Mitte immer naß und schmutig. Auch die Gier werben balb schmutig und über brei Bochen bebrutet. Beibe Geschlechter bruten, und futtern die Jungen aus ber Speis ferobre und wurgen bas Futter aus bem Schlunde mit schüttelnden Bewegungen, wie die Tauben, herauf. Der Juni ift ber Monat, wo bie Jungen im Refte liegen, aber in ber Nestzeit selbst ift eine große Untegelmäßigkeit, ba man gleichzeitig bei verschiedenen Paaren frische Gier, kleine, und fast erwachsene Junge findet, was nicht von einem Wegnehmen ber Gier herrühren tann, ba biefe nicht benutt werden. Sie sind namlich schlecht von Geschmad und Geruch, haben einen schr kleinen Dotter und werden nach Ungabe ber Islander beim Rochen nicht hart. Gin Ei ift immer faul. Dbgleich gut gefüttert, schreien bie

Jungen im Neste beständig. In ber Brutzeit fliegen bie Alten oft ins Meer und wieber gum Refte jurud mit Futter. Ihr Flug ift ziemlich boch, aber madelnb. Beim Schwimmen tragen fie bie schone Saute aufgerichtet, im Gigen auf dem Ropfe aufliegenb. Sie fcwimmen hurtig und tief im Wasser, boch mit freiem Ruden. Ihre Nahrung holen fie fich vom Boben bes Meeres in einer Tiefe von 20 und 30 Rlaftern, vornehmlich Cottus scorpio, und arbeiten oft lange mit diesem breiten Kische, ebe fie ibn burch ben weiten Rachen gang und unger ftudelt hindurchbringen, und doch find fie nicht durch einen Fisch gefättigt. Zuch ben breiten Schollen ftellen sie nach, die Jungen werden viel mit Salmo villosus und Clupea Sprattus genahrt. Lettere stinken zwar von ben Unreinlichkeiten bes Meftes, find aber gut juge richtet eine angenehme Speise; die Alten schmeden schlecht, und find nur nach abgezogener Saut efbar.

8) O. africanus, Lath. (Sparrmann Mus, Carls, III. 61.): Dben schwarz, unten schiefergrau und weißbunt, mit nackten Augenkreisen und schmutigblaßgelbem Schnabel, ber einen schwarzbraunen Oberkiefer hat, und schwarzen Füßen. Weibchen oben schwarz und weißbunt, unten weiß. Zwanzig Zoll lang. Am Cap ber guten hoffnung; Bengalen. Nach Lichtenstein (Berl. Doubl.)

ju Graculus - nach Temminck eigne Art.

9) O. naevius, Latham (Lath. Synops. III. t. 104. Sparm. Mus. Carls. I. t. 10. Hydrocorex dilophus. Keill Gall. d. Ois. f. 275. Carbo Auritus. Lesson Traité). Mit zwei Feberbuschen hinter ben Augen, Kehle und Wangen gelb, schwarz, grun schillernd; ber Ruden braun mit schwarzem Fleck am Ende jeder Feber; hinter bem Auge herab ein weißer Streif am Halse; Augenkreise nacht, bunkelroth. Auf Reuseeland, über 2 Fuß lang.

10) O. Gaimardi, Garnot. (Zoologie. Voyage de la Coquille pl. 48.). Schnabel gelb, an ber Burgel rothlich, Tarfen roth, Gesieber braun; zwei weiße Langesseden am Salse herab. Rusten von Peru, Insel

St. Lorenzo.

11) O. brasiliensis, Lichtenstein (Berl. Doubl. 86. — Carlo bras. Spix avium Spec. nov. II. p. 83. t. 106.). Schwarz, Die Febern auf bem Ruden und Flügeln fpigig, braun, schwarz gerandet; ber Kopf fett in die Lange gezogen, kaum etwas verbickt, fcmarz, vor und unter ben Augen nadt, ber Sals bes Manndens schwarz, beim Weibchen unten, bis unter bie Buft braunlich, die Rehle kaum nacht, die Febern bes Unterrudens tiefichwarz, ungefledt, nicht zugespitt; bie Schwungfebern nicht lang, fcmarzbraun, die zweite außere lang, bie ber zweiten Ordnung furz, die Flugel unten schwarz; Bruft, Unterleib, Schenkel bis auf die befieberten Anice, Steiß schwarz, spigig, nicht fehr fteif, viel langer als bie Flügel, Schnabel oben schwärzlich, unten gelblich, unter ben Augen zusammengebruckt, bis unter Die Ohren ge spalten; Fuße fart, jusammengebrudt, fcmar; Linge 2 Fuß 3 Boll, Schwanz 7 Boll. In Brafilien.

12) O. lucidus, Lichtenstein (Berl. Doubl. &.). Oben graubraun glanzend, unten weiß, Beichen und

nbeine braun, 14 Steuerfebern. Zwei Fuß 6 3oll ber Schwanz 6 3oll. — Bei Erwachsenen auch : seidenartige Febern in den Weichen und an den nkeln. Ein Eremplar mit schwarzem weißgestecktem b, die Febern des Rudens braun. Wahrscheinlich unge Bogel. Bom Cap der guten hoffnung.

Die folgenden Arten von Leffon in feinem Traite nithologie aufgeführt, durften als eigene Species — inten ausgenommen, wol noch nicht ganz feststehen; icht zu manchen ber obigen zu zählen fein.

13) O. albiventer. Dben braun, unten alles weiß=

enb. Auf ben Malouien.

14) O. leucotis, Cuvier (Mus. Parisiense). Kopf hals schwarz, Ohren und Bauch weiß. Bon ben mien.

15) O. ater. Gang schwarz, so groß wie eine . Bon ber Seehundsbai in Reuholland.

- 16) O. mystacalis. (Pelec. graculus Gmel. ??). Schwarz bronzeglanzenb, jebe Feber braun eingefaßt, unter ben Ohren zwei lange weiße Bleden. Brafilien.
- 17) O. dimidiatus, Cuv. (Mus. Paris.). Oben schwarz, unten weiß. Neuholland.
- 18) O. macrorhynchus. (Mus. Paris.). Schnabel bid, Gesteber schwarz, mit Bronzeglanz, Keble weiß; Weibchen rostroth und braun, Brust schwarzlich. Bon Terra nuova.
- 19) O. melanogaster, Cuv. (Mus. Paris.). Haube braun, Hals weiß, Ruden, Flügel und Bauch schwarz. Ufrika.
- 20) O. pygmaeus, Pallas (Reise. App. Taf. 1.). Schwarz, hier und ba weiß, gesteckt. Bon ber Große wie Anas querquedula. Bom caspischen Meere.

(D. Thon.

Enbe bes britten Theiles ber britten Section.

## Nachträge und Erganzungen

a u m

## britten Theile ber britten Section.

OLBIA'S Geschichte, Berfassung, Alterthumer und Mungen, schon fruher nicht unbeachtet 1), find in ben neuesten Beiten noch ofter Gegenstand ber Forschung geworden, seit theils auf den Ruinen Olbia's theils anders warts mehre auf Olbia sich beziehende Mungen und Inschriften gefunden worden find. Besonders haben brei Gelehrte, zwei teutsche, Staatsrath von Robler 2) in Petersburg und Gr. Peter von Koppen 3), und ein frangofischer, Raoul-Rochette \*), dieser und benachbarter Gegenden ihre Aufmertfamteit gewidmet; gulest bat Boedh in feinem Inschriftenwerte 3) über biefen entlegenen und schwierigen Gegenstand bochft reichhaltige und selbstandige Untersuchungen gegeben, welche bei ber folgenben Dars ftellung fo weit ju Grunde gelegt find, daß biefe fast nur für einen Auszug, manchmal auch für weitere Ausführung jener anzusehn ift. Jedoch wird die Geschichte ber Stadt immer im Dunkeln und in berfelben zwischen Berobot und Dio Chryfostomus, ber im Anfange feiner borpsthenitischen Rede \*) sehr werthvolle Nachrichten über ben damaligen Zustand ber Stadt, ihre Bewohner, beren Gebrauche und Culte enthalt, ftets eine, auch burch

1) Bekhel D. N. V. II. p. 8 sq. Mionnet. I, 849. Sestini Lett. IV. p. 90. und Class, general I. p. 18. 2) Diefer hat über bie Mungen Olbia's und mancher benachbarten Stabte einige, gum Theil ben Dentichriften ber Petersburger Atabemie einverleibte Abhandlungen und Beurthellungen ber Schriften feiner beiben Rebenbuh: ler verfaßt, bie gur Bervollftanbigung bes Materials und gur gefchickten Benugung beffelben nicht wenig beigetragen haben. 3) Ropp pen fchrieb 1822 fur bie Bieine Jahrbucher eine an unbekannten Inschriften reiche Beurtheitung bes in ber folgenben Rote ju citis renben Bertes von Raoul : Rochette, und gab biefe gu einer felb-ftanbigen Schrift umgearbeitet, unter bem Sitel heraus: Alterthumer am Rorbgeftabe bes Pontus. Wien 1825. 8. Rohler fchrieb barauf: Beurtheilung einer Schrift M. a. R. b. D. Petersburg 1825. 8., wogegen "Roppen's Rachhall am Rorbgeftabe bes Pontus." Bien 1825. 8. gerichtet ift. 4) Antiquites Grecques de tus." Bien 1828. 8. gerichtet ift. 4) Antiquités Grecques de Bosphore Cimmerien. Paris 1822. 8. Anhang bazu war: Choix de medailles antiques d'Olbiopolis ou d'Olbia faisant partie du cabinet du conseiller d'état de Blaramberg à Odessa avec XX planches gravées d'après ses dessins sur les medailles originales accompagnées d'une notice sur Olbia et d'un plan de l'emplacement ou se voient aujourd'hui les ruines de cette ville. Paris 1822. 64 Seiten 8. Bemerkungen über bas Werk bes frangofifchen Belehrten gab fr. v. Rohler unter bem Titel: Remarques sur un ouvrage intitulé: A. G. d. B. C. St.-Petersb. 1823. 148 Seiten 8. Die Schriften über einzelne Inschriften werben hier übergangen. 5) Corp. Inscr. Gr. II. p. 80 sq. XXXVI. T. 2. p. 74 sq. Reisk.

bie Urkunde zu Ehren bes Protogenes und einige andre kaum ausgefüllte Lucke bleiben.

Unter ben griechischen Factoreien im Gebiete ber Stythen nimmt Olbia um so mehr einen vorzuglichen Rang ein, je ausgebreiteter ber handel mit Bein, Galg, Stlaven, Pelz, Getreibe und Fischen mar, ben es zwischen ben, besonders kleinafiatischen, Griechen und ben nordlichen Barbaren vermittelte. Mungen haben die ionb sche Form 'Olbly; ber ungenannte Berf. bes Periplus vom Pontus Eurinus 7) gibt ihr ben Beinamen Zavia, burch ben er fie von einigen anbern gleichnamigen Stabten unterscheidet; Dieses mit Baft und Creuzer in Sasia ju verwandeln, baju ift fein Grund; Creuzer erflart ben Beinamen: es fei bie Stabt bes Sabos, bes thrafifche phrygischen Dionysos, für bessen Cult auch herobot 3) spreche; richtiger Boech: es sei die Stadt im Cande ber Savier; diese namlich werben in ber olbischen Urtunde ju Ehren bes Protogenes als Nachbarn ber Olbier genannt, die zur Empfangnahme ber üblichen Geschenke in großer Angahl in Olbia erschienen seien 9); ihr Ronig muß ber in berfelben Urfunde genannte Konig Saite pharnes fein, ber ofter in die Nabe von Olbia gur Am nahme von hulbigung und jum Empfang von Gefden ten gekommen fei; und ohne übrigens bier auf bie un fichern Combinationen neuerer Gelehrten über Die Savier und beren Busammenhang mit ben Sapdern einzugeben muffen wir boch anerkennen, bag fie Berodot unbekannt, und erft fpater in bie Stelle ber Stythen gefommen fein muffen, die er als Nachbarn ber Olbier kennt; ber Bei name kann alfo auch nur einer fpatern Beit angeboren. Wenn uns aber Plinius (N. G. 4, 26.) noch bie, gleich wol fonft nirgends vortommenben, Ramen Dibiopolis und Miletopolis als Namen ber Stadt nennt, fo mag ber erste einer blogen übereilten Combination bes Plinius seinen Ursprung verdanken, da allerdings die Einwohner, und zwar in altern wie in fpatern Beiten, auf Mungen, in Urfunden, bei ben Schriftstellern DIbiopolita genannt werden; und eine abnliche Übereilung kann ihn beim zweiten Namen verleitet haben, einen blos Ben Beinamen, ben irgend ein Schriftsteller biefer Colo-

<sup>7)</sup> p. 8. Seine Borte sinb: πρότερον μεν 'Ολβία Σανώ καλουμένη μετὰ δε ταῦτα ὑφ' Ελλήνων πάλιν Βορυσθένς. 8) 4, 79 sq. 9) C. J. n. 2059, A. 3. 34. ἀθρόων παρα ενομένον Σαΐων επὶ την των δώρων κομιδέν.

tilets gegeben haben mag, in einen wirklichen Ras ju vermanbeln. - Nach ber angeführten Stelle eriplus mußte man annehmen, bag ber Rame Bo= enes neuer und an die Stelle bes altern Dibia en fei; diefe Meinung mare aber ebenfo unrichtig, ie Unterscheidung bes Pomponius Mela, wornach Ramen zweien verschiedenen Stadten zufamen; benn egentheil werben von ben Schriftftellern beibe und zu allen Beiten von berfelben Stadt gebraucht, fos Ibia in spatern, als Borpsthenes in altern Beiten; ift namlich ber einheimische, biefes ber Rame, ben tabt bei Fremben führt, die es nicht ebenso genau n, tag Olbia eigentlich gar nicht am Flusse Borysthes rge; benn bei ben Olbiern felbst biegen bie am Fluffe nden Stythen Bopvodereirai, Bopvoderirai; aber baburch, bag Dibia ben biefe Kufte besuchenben en ein Stapelplat fur ben Santel mit jenen Barwurde, also ein εμπόριον Βορυσθενεϊτών und in n es in ihrem Gebiete lag, auch eine πόλις Βορυror war, mußten fie leicht bagu tommen, bie Stadt ber Rurze wegen Borpfthenes und die Einwohner theniten zu nennen.

Ilbia lag eigentlich nicht am Borpfihenes (Dniper) n nach Berodote 10) genauer Befchreibung am ben Ufer bes Sypanis (Bog), gegenüber bem auf indspige des Sippolaus, - wie man bas zwischen beiben Fluffen keilformig zulaufende gand nannte, eten Tempel ber Demeter. Damit stimmt auch Thrysostomus 11), nach welchem nur wegen ber und Schönheit bee Fluffes Borpfthenes bie Stadt Namen erhalten habe, eigentlich aber lage bie Stadt, wie vormals die alte, am Hypanis nicht veit über der sogenannten Landspite des Sippos auf dem andern Ufer. Die Ruinen Olbia's, welche theil Stomogil beißen, finden sich in der Nabe Sczakow, etwa 12 englische Meilen von Nicolaev. Ibia mar eine milesische Colonie; Milet hatte biefe ibre Banbelenieberlaffungen im Pontus zu ber Beit ibet, als die Meder unter Afinages über Asien ten; namentlich wird Dibia's Grundung von Euund hieronymus in das zweite Sahr ber 31ten siade b. h. das 3. 655 v. Ch. G. gefett. Den en Ursprung verrathen bie erhaltenen Monumente n wenigen von Bodh 12) gufammengestellten bias en Gigenthumlichkeiten, woruber man fich um fo r wundern barf, ba jene insgesammt einer giems aten Beit angehoren, in welcher ber Diglektunters auch anderswo mehr ober weniger verwischt war; eitet Bodh die fast vielschweifige Umftandlichkeit erhaltenen Urkunden Olbia's zum Theil aus ber en Geschwäßigkeit her. Mehre Spuren jenes Urs 8 finden fich in den uns befannt gewordenen In-1, 3. B. im Kalender, wo wenigstens die Monats Boebromion und Ralamaon ionisch find, einige m Culte. Dio 13) entbeckte in bem jungen Kallis

ftratus noch viel von ionischer Geftalt, auch bie bier febr weit verbreitete Mannerliebe, glaubt er, tame von der Mutterftadt ber. Ebenso verrath die große Borliebe ber Dibier fur die homerischen Gesange - fast jeder Dis biopolite wußte zu Dios Zeit die Iliabe auswendig, und neben homer, ben fie beinah wie einen Gott verehrten, erfannten fie feinen anbern Dichter an 14) - Etwas ionisches; benn borische Staaten, wie Sparta und Kreta, haben bekanntlich ben homer fast ganz verworfen. Aber die barbarische Umgebung, die wol mehr als Eine Berschwägerung 16), mehr als Eines Barbaren Aufnahme unter die Burgerichaft und ben Aufenthalt, ben vorübergehenden oder bleibenden, von einer noch größern Ungahl als Fremben und Schutgenoffen veranlagte, bewirtte auch, daß die Olbier nach Dios 16) Beugniß nicht eins mal reines Griechisch fprachen; Spuren folder Barbas rismen und Soldcismen fehlen selbst nicht in den erhals

tenen Staatsurfunden 17).

Da aber Olbia immer fehr friegerische Barbaren in feiner Rachbarschaft und fast zu allen Beiten bie feinbe lichen Anfalle berfelben zu bestehn hatte, ja mehr als einmal von ihnen erobert und verwuftet wurde, und felbft in gludlicheren Beiten nur burch Gefchenke und Tribute Ruhe und Frieden von ben Barbaren erkaufte; hat es auch nie zu der Blute gelangen fonnen, die feine Lage und sein Sandel erwarten ließen. Etwa 150 Jahre vor Dios Aufenthalt in Olbia, welcher bekanntlich vor Dos mitians Tyrannei nach jenen Gegenden geflohen war (was also ungefahr in bas lette Jahrzehend bes fiebenten Sahrh. der Stadt, etwa 64 v. Chr. fallt), hatten bie Geten Diefe wie die übrigen griechischen Rieberlaffungen auf bem linken Ufer bes Pontus bis auf Apollonia erobert und verwustet, die nachher jum Theil gar nicht, jum Theil febr schlecht wieder hergestellt wurden und eine große Anzahl Barbaren in ihre Mitte aufnehmen mußten. Dibia bagegen murbe auf den Bunfc der Stythen felbft bald wieder bergeftellt, indem fie bes griechischen Bans bels nicht langer entbehren konnten, ber feit ber Bermus flung Dibia's wegen Mangel an einem griechischen Emporion eine Unterbrechung erlitten hatte. Doch wurde nur ein Theil vom alten Umfange ber Stadt wieder auf: gebaut und mit einer schwachen niebrigen Mauer umschlossen, sobag die neue Stadt in teiner Art der Große und Macht ber alten entsprach. In ber vermuthlich nicht viel altern Urkunde ju Ehren des Protogenes (die wes nigstens Letronne und Bodh, jum Theil auch Rohler in bas Ifte und 2te Jahrh. vor Chr. Geb. fegen) werben bie Berdienfte geschildert, die dieser fich um die Befeftis gung ber Stadt erworben habe, ale durch Uberlaufer bie Meldung eingegangen mar, baß bie Galater und Stirer fich verbundet, ein großes Heer jusammengebracht und damit Olbia's fich zu bemächtigen vorgenommen, die This samaten aber, Stothen und Saubaraten aus Aurcht vor ben Galatern nach ber bie Stadt beschützenden Befestis

<sup>)</sup> **4,** 53. 11) p. 74. 12) p. 107. 13) Er sagt: γων Ίωνιχὸν τοῦ εἰδους.

cpfl. b. B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>14)</sup> Dio p. 80. 15) Der ftpthische Konig Ariapeithes zeugte mit einer griechischen Frau aus Iftropolis feinen Rachfolger Styles. Herodot. 4, 78. 16) p. 78. 85. 86. 17) Bergl. Boech G. 108.

gung Begehr hatten; bamals mar ber größte Theil ber bem gluffe Sypanis zugemanbten Stadtfeite unbefestigt, mehre Thurme Schabhaft, Die Mauern nach bem Pofios: thurm ju unvollendet. Bor biefer Gefahr hatten viele Frembe, nicht wenige Burger bie Stadt ichon verlaffen und eine noch größere Ungabl fchidte fich an, ihrem Beis fpiele zu folgen. In biefem Buftanbe des Berfalls fand noch Dio die Stadt, einige alte Thurme fo weit von ibr entfernt, baß sie nicht einmal zu ihr zu geboren schies nen, alle Statuen und Gotterbilber in ben Tempeln, wie Die Dentmaler auf ben Grabern verlett; aber es fehlte nicht an Ursache zu neuer Besorgnise die Stythen waren eben eines Tages berangesprengt, hatten von ben ausgeftellten Bachtpoften einige getobtet, andre gefangen forts geführt, die Stadtthore waren verschloffen und auf der Mauer war gur Warnung das Ariegszeichen aufgestellt. - Unter ben romischen Imperatoren haben August und Tiber bem Olbier Ababos fo viel Gunft ermiefen, bag er ibnen eine Stoa in Olbia weihte, Antoninus Pius ber Stadt Bulfe gegen bie Lauro = Stythen geschidt und biefe gezwungen, ben Olbiern Geißeln ju geben; endlich Dem Caracalla hat Rath und Bolt von Dibia eine Statue mit ehrender Inschrift gefeht. Aber im Gangen fcheinen fic bie Olbier vom romifchen Ginfluffe ziemlich frei und in griechischen Sitten erhalten gu haben; Dio berichtet, daß fie alle nach alt-griechischer Beise bas haupthaar und ben Bart fich lang machfen ließen.

Bas bie Berfassung und Bermaltung Die bia's betrifft, fo war es gwar niemals eine unterthanige Lanbftabt ber ftothischen und farmatischen Konige, aber bie Unabhangigfeit von ben benachbarten barbarifcben Reichen mußte es, wenigstens in ben Beiten ber Schwache und Noth, burch theils regelmäßige, theils außerorbents liche Tribute und Geschenke an den Konig, Die Großen (συηπτούχους), das Bolt, und durch huldigung (θεραmela) ertaufen, worauf in ber Protogenes : Urtunde of: tere angespielt wird; so werben bort g. B. Geschenke erwähnt, die ber Konig Saitapharnes bei feiner Anwes fenbeit in Rantylos της παρόδου verlangt habe, was nur "für feine Reife" beteuten fann. Gludlicher mag feine Lage zu ber Zeit gewesen sein, als Stylas, ber Sohn einer griechischen Mutter, über Die Stathen herrschte, Der fo viel Borliebe fur griechische Sitte batte, bag er in Dibia ein eigenes, großes und prachtiges baus er baute, die Stothen, fo oft er in die Rabe tam, in ber Borstabt ließ, selbst aber sich in die Stadt begab, die Thore foliegen ließ und burch ausgestellte Bachen fich ficherte nicht von ben Stothen gefehen zu werben, und bier oft einen Monat und barüber in griechischer 18) Rleidung gang nach griechischen Gewohnheiten lebte, auch griechs fcen Gottesbienst beging. — Die Einwohner bestanden aus Freien und Stlaven (olnerela); ber lettern verbache tige Gefinnung wird in jener Urtunde erwähnt. Die freie Bevolkerung wieder wurde gebilbet aus Burgern und Fremben, welche lettere bes Sanbels megen hier ebenfo zahlreich, als von Einfluß und Bebeutung maren. In ber Urfunde 19) ju Ehren bes Theofles werben achtzehn Stabte genannt, welche biefen nach feinem Tobe wegen feiner Berbienfte um Ginheimische und Frembe eis nen goldenen Krang ertheilt haben; diese Stadte haben naturlich alle Handel in Olbia getrieben und einige ihrer Burger maren bafelbft anfaffig; es find außer Dlbia, heratlea, Panium, Milet, Chersonesus, Nicomedia, Br jant, Prufias, Iftros (ober Iftropolis), Cycicus, Bos: porus (b. b. Ponticapaum), Nicka, Amafia, Doeffus, Callatia, Apamea, Tyra und Synope. Die Fremben wurden beschütt oder vertreten von einem Burger Die bia's, ben ihre Baterftabt ju ihrem Prorenus in Dibia ernannt batte 20). Eigentliche Schutgenoffen (Metoten) werben in ben erhaltenen Urkunden nicht erwähnt. — In der Rabe Olbias aber lebten Mirhellenes, von halb griechischer, balb fenthischer Abkunft, die mit ben Grie den Dlbia's balb freundlich verbunden, balb feindlich gegen fie gefinnt maren 21).

An der Spite ber Berwaltung fant ber Rath (βουλή), welcher in ber Regel fich im Tempel bes Beus versammelte 22), und die Bolleversammlung ( exxlyvia, ober, wie fast immer in ben Urfunden ftebt, extroia); wenn ein Mal εχκλησία πάνδημος genannt wird, fo glaube ich nicht, daß bamit eine Berfammlung bezeichnet werbe, an ber auch bie fremben Raufleute, wenn gleich obne Stimmrecht, Antheil gehabt batten; eber burfte es wol blos eine große Bolteversammlung bezeichnen, bei ber bie gange oder ber größte Theil ber Burgerschaft erfcie nen fei; benn ba bie Berfassung Olbias, wie bie einer andern ionischen Sandelestadt, namlich Daffilias, Etwas ariftofratifches hatte, fo mochte man annehmen, bag ju gewöhnlichen Boltsversammlungen nicht alle Burger berechtigt, nur die Patricier verpflichtet maren zu erscheinen, die πάνδημος aber habe die Anwesenheit aller ftimmfabigen erheischt. Die Berordnungen wurden im Mamen vom Rath und Burgerschaft erlassen, edoge to βουλή και τῷ δήμω; in einigen neuern Urfunden wird auch die Genehmigung ber Behorden ober vielmehr bes Archontencollegiums erwähnt, edoge roig re apzovor zu τη β. κ. τ. δ. Borfchlage machen (ελςηγήσασθαι) tonnte, wie es scheint, jeder stimmfabige Burger; aber, mas ein Beweis ariftofratischer Berfassung ift, nur bie Beborben burften fie ber Berfammlung portragen (elneir). Die obrigfeitlichen Stellen murben vermuthlich alle, mas mes nigstens von einer ausgemacht ift, nicht burch Loos som bern durch Bahl vergeben, und die Bahl war vielleicht auf gewisse, burch bas άξίωμα του γένους ausgezeichnete patricische Kamilien beschränft; die Amter wurden auf ein Jahr vergeben, aber, was wieber ariftofratisch ift, bieselbe Person konnte mehr als ein Dal und selbst mehre Sahre binter einander ju bemfelben Amte berufen werben. Die ein Collegium bilbenben Beborben beffans ben meift aus funf Mitgliebern, beren einer Chef mar; man bezeichnete ihn daburch, bag man die übrigen .. seine Collegen" nannte, 3. B. Corp. Inser. n. 2077. of negi

<sup>19)</sup> C. I. Gr. n. 2059. 20) C. I. Gr. n. 2060. 21) Boeckh. p. 110. 22) Dio p. 81. δρμησαν απαντες εξς τὸ τοῦ Διὸς ξερόν, οὖπες εἰώθαςι βουλεύεσθαι. 28) C. I. n. 2059.

Νεικήρατον Νεικηράτου νεώτερον άρχοντες, worauf bie Namen von vier Perfonen folgen. — Der oberfte Rang unter ben Beborben tam, icheint es, ben funf apyovres gu; nach ihnen wurde bas Jahr bezeichnet, und zwar in der Regel fo, bag nur gefagt wird, unter dem Archonten-Collegium biefes ober jenes Chefe, ohne bag [ was jedoch in einer erhaltenen Urkunde geschieht] bie übrigen Colles gen namentlich genannt wurden, z. Β. επί άρχύντων των περί Σωσίπατρον Νεικηράτου; in einigen Berords nungen wird jeboch bas Sabr, auf bie in ben meiften griechischen Stabten übliche Beise, nach bem blogen Ras men des Chefs bezeichnet, επί άρχοντος του δώνα. Das gange Jahr aber wird nach bem Eponymos bezeich net, ber im Unfange beffelben im Umte mar, follte er auch im Berlaufe beffelben gestorben fein. Rach bem Gefagten tann es nur auffallen, wenn in ber Protogenes-Urfunde, obgleich bas Archontencollegium und fein Chef genannt ift, boch bas Jahr, und zwar nicht in religios fen 24) sondern in rein politischen Angelegenheiten, brei Mal nach bem Priester bezeichnet wird, επί Ηροδώρου ίερεω, επί του αὐτου ίερεω, επί Πλειστάρχου ίερεω. Sollte bamals in Olbia nicht ein Archon, fonbern ein Priefter Eponymos fur ben Staat gewesen fein, wie in Athen einige Zeitlang nach bem legede two owrigen 23) batirt wurde? Bei welchem Gotte aber ber Eponymos Dibia's Priefter mar, ist unbekannt, boch mahrscheinlich nach einer Vermuthung Boedh's bei bem Achilles Pontarches, ber die Saupt : und Staatsgottheit der Olbier gewesen zu fein scheint und bem bas Archontencollegium Beihgeschenke barbringt. Die Stelle aber eines Chefs ber Archonten war in Olbia wie die bes Eponymos in Athen, in Cherson 26) u. a. die bedeutenoste (ή μεγίστη ἀρχή), und er ein mahrer Borfteher ber Stadt (ο προεστώς της πύλεως); doch bier nicht nur bem Range sonbern auch ber Bebeutung nach; bie Geschäfte bes Archontens collegiums entsprachen namlich vielmehr benen ber alteren attischen, die auch an ber Spige ber gesammten Berwaltung standen, als benen ber spateren, die fast nur eine gerichtliche Thatigkeit hatten. Die olbischen Arconten beriefen bie Bolksverfammlung, hielten Bortrage in berfelben, turg fie hatten vermuthlich bier und im Rathe alle die Rechte und Geschafte, die in Athen die Prytanen, beren Proedri und der Epistates ber letteren batte; auch die Beforgung mancher religibfen Angelegens beiten, g. B. die Leitung von gewiffen Spielen und Feften, scheinen sie wie bie attischen gehabt zu haben.

Rachft ben Archonten werben in Urtunden genannt Strategen, in einigen funf, in andern feche; nicht daß in bem einen Sahre diese, in dem andern jene Bahl ersnannt worden sei, sondern vielleicht weit bei allen diesen Urkunden gar nicht die Absicht war, alle jedesmaligen Strategen, sondern die nur am Geschäfte, von dem grade

bie Rebe ift, Theil nehmenben zu nennen; Boedh bage gen, um die Funfzahl zu retten, vermuthet, daß in den Urkunden der andern Art mit den Worten 3. B. of negl Παπίαν στρατηγοί Papias nicht als ber zum Collegio gehörige Chef bezeichnet werben folle, sondern der Archon Eponymos bes Jahrs fei. Meiftens wird in ben uns erhaltenen Urfunden ermabnt, daß fie bem Apollon Pros states ein Beibgeschent gebracht haben, in einer auch bemerkt, bag unter ihrer Leitung ber Tempel bes Apollon Ithpporos ausgebeffert worben fei. Gie scheinen übris gens teine Rriegs : sondern Civilbeborde ju fein. Dann werden genannt die funf Agoranomen, welche also die Markt Polizei hatten, die Gieben Manner (of enra), Die Reun Manner (of errea); über die Geschafte ber lettern ift felbst keine Bermuthung aufzustellen; die ersteren haben, wie wir aus ber Protogenes:Urkunde wissen, wo fie allein und zwar auch hier nur ein Mal vorkommen, ben Bortrag in ber Bolksversammlung gemeinschaftlich mit ben Archonten (οί ἄρχοντες και οί έπτα είπαν), Protogenes hatte brei Sahre hinter einander bie oberfte Finang = und Caffenverwaltung und die bedeutenbften Staatseinkunfte gingen burch feine Banbe 27). Die Einkunfte, scheint es, waren meiftens (wie auch in Athen und wol in ben meiften griechischen Stabten) verpachtet, aber die Pachter oft faumig, die Staatscaffen beshalb leer, und bie Mus = und Rudftande nur burch bie ftrengfie Erecution beigutreiben. An Protogenes wird es baber gerühmt, daß mabrend feiner Rammereiverwaltung tein. Pachter aus feinem Eigenthume geworfen, ober ihm ein Stud beffelben verlauft worben fei, vielmehr babe Dros togenes (aus eignem Bermogen, wie es scheint) ben et nen theilweisen Erlaß bes Pachtgelbes, anderen Friften bewilligt, ohne Binfen zu nehmen. Alle offentlichen Bauten wurden an die mindestsodernden Entrepreneurs (20γώνας) in offentlicher Licitation in Entreprise gegeben (ύπο κήρυκα απέδοτο). Bu bestimmten Beiten (ώρισμέvois yoovois) mußte ber Kammerer Rechnung ablegen. Die Protogenes-Urfunde beweift übrigens, bag bamals burch Kriege und Miswachs (vielleicht auch burch bie Tribute) die Stadt tief in Schulden gerathen, felbf jur Berpfandung beiligen Geraths genothigt und bas flabtis fche Eigenthum in feinem Berthe gefunten war. Biel gefchah fur bas Gemeinwesen burch die Freigebigkeit ber Burger, die ber Stadt unverzinsliche Darlehn ober auch freiwillige Geschenke machten. Ein ausgezeichnetes Beis fviel folder, dem Staatswohl jugewandten, Freigebigs feit gab Protogenes, ber zugleich zeigt, wie große Reichs thumer bei einzelnen Burgern Olbia's anzutreffen waren; von ben burch edle Geburt ausgezeichneten erwartete man aber überhaupt bie Übernahme burgerlicher Leiflungen 28). Bir finden in Olbia jene Borforge fur die Lebensbedurfs niffe der armeren Classe, an der es aristofratisch verwals tete Sanbeloftabte am wenigsten fehlen laffen; bie Beborben taufen aus offentlichen Fonds Bein und Ges

<sup>24)</sup> In einem solchen Falle namlich, wie er z. B. Corp. Inser. n. 2077 ift, wird die Datirungsmethode isgereicorrog M. vollkommen erklärbar. 25) Rach meiner Meinung wurde dieser Name in Athen für diese Zeit dem ersten der Neun Archonten ges geben, so daß die Beränderung nur den Namen, nicht die Person oder vielmehr die Sache traf. 26) Boeckh, C. I. II. p. 90.

<sup>27)</sup> Έπλ ττς κοινής ολκονομίας καλ ταμιείας γενόμενος καλ χειρίσας τας μεγίστας τής πόλεως προςόδους. 28) Έλπιζόμενος πάσας τας λειτουργίας έκτελέσειν κατά τὸ άξίωμα τοῦ γένους. C. I. n. 2061 sq.

treibe, wenn fich Gelegenheit zeigt, jenen wohlfeil einzus Zaufen, wenn bobe Getreidepreife ober felbft Kornmangel porauszusehn ift, und bie Reichen geben freiwillige Beis trage baju.

Bon Dienern ber Beborben werben in unfren Urs Funben ofters 29) ein Berold, ein Mal auch ein Diener ber Strategen erwähnt, bem nachgerühmt wirb 30), bag

er fein Geschaft jur Bufriebenbeit beforgt habe.

Gulte. Aus Berobot 11) erfahren wir, bag in Dibia ein febr wilber und fcwarmerifcher Dienft bem "Dios mpfos Batcheios" begangen murbe; Inschriften ermabenen ben "Apollon Proftates", bem bie Strategen of ters Beibgeschenke fur bas Bobl, bas Gebeiben, ben Fries ben ber Stadt und ihre eigne Gesundheit und Tuchtigs feit barbringen, ben Apollon Ithoporos, ben Beus Doliarches 32), vielleicht 33) auch ben Beus Goter, und wir wiffen \*4), bag im Tempel bes Beus ber Genat jufams men tam, ben hermes Agordos, bem bie Agoranomen ein Beihgeschent barbringen 35). Aber vor allem verehrs ten bie Olbier ben Achilles, ber, weil feine Berehrung über ben gangen Pontus verbreitet war, ben Beinamen Pontarches hatte; Dio fagt (p. 78.): "Diefen (ben Achill) ehren fie ausnehmend und ihm haben fie einen Tempel auf ber fogenannten Achilles : Infel, einen ans bern in ber Stadt errichtet". Als Gott, nicht als Bes ros, murbe er bier verehrt; bie bochften Staatsbeamten brachten ibm Beibgeschente bar fur ben Frieden, gute Ernte, bas Gebeihn ber Stabt und ihre eigne Gefunds beit; ihm ju Ehren wurden gymnaftische Bettfampfe veranstaltet, wie eine Erdjunge auf ber Landschaft Dos Ida "Achilles Lauf" (Axillifics Agonos) hieß. (Meier.)

OLEVIANUS (Caspar). Uber ben Aufenthalt bes Dlevianus in Trier bemerten wir Folgenbes nachtraglich. 3m Jahre 1559 tehrte Dlevianus in feine Baterftabt jus rud. Gegen bas Enbe bes Juni übergab ber junge Mann bem Magiftrate bas Unsuchen um eine Lehrerstelle, "weil (wie er in feiner Bittfdrift fich ausbrudt) er nicht getommen fei, feine Beit mit Mußiggeben zu verlieren, noch weniger es fich gebuhre, feiner verwitweten Mutter ferner mit großen Untoften, wie noch bisbero geschehen, bes fcwerlich ju fein". Der Dagiftrat nahm ibn an gegen eine jahrliche Befolbung von hundert trierischen Gulben, mit ber Pflicht, bie Jugend in ber fogenannten Burfe in ben freien Runften, vorzuglich in ber Philosophie zu unterrichten. Er fing bamit an, bie Dialettit bes Des lanchthon ju erklaren, babei vorzuglich theologischer Beis fpiele fich bebienend. Auf biefe Beife schaltete er feine neue religible Ansicht bier und ba ein. Doch hatte bies

noch weiter feine Folgen.

Aber balb schlug er an bas bamalige Stabthaus (bie Stripe genannt) einen Bettel an, in welchem er bem Bolfe anzeigte, bag er ben 10. Aug. \*) am St. Laurentiustage, in ber Burfe predigen wurbe. Babricheinlich that er biesen ungesetzlichen Schritt mit Wiffen einiger Magistrateglieder, welche ihm beimlich jugethan warm. An dem genannten Tage hielt er auch von 8 bis 11. Uhr feine Predigt vor einer großen Angabl Bolts, geifflicher und weltlicher Manner, Weiber, Anechte, Dagte und Kinder, wie Dronfmann, der Stadtschreiber, in feis ner Sandschrift fagt, ber auch anwesend war, aber, wie er hinzusett, "nicht so gar wohl alles verstehen konnte, was er damals predigte, weil bas Gedrange ju groß ges Auch habe bas, mas er verftanden, ihn nicht boch erfreuet, ba er ibn beftig, ja erschredlich gegen bie katholische Glaubenslehre habe sprechen horen. Da er nun erwogen batte, daß eine folche Predigt nur jum Aufruhr führen tonnte, sei er mit fleiner Freude forige gangen".

Am folgenden Tage tam beswegen ber Magistrat aufammen, und man beschloß, ben Doctor Dlevianus in Die Sigung ju bescheiben, ba er, seinem Berufe juwiber, zu predigen fich unterstanden habe, woraus Unordnung und fast Aufruhr entstanden sei. Er erschien und ver fprach, foldes in Butunft nicht mehr zu thun, wenn bie

Stadtobrigfeit es nicht zugeben wollte.

Aber icon am 13. Aug. tam bie Cache bei bem Stadtmagistrate wieder zur Sprache, wo mehre Ditglies ber begehrten, baß Dlevianus im Predigen fortfabren follte. Doch mar die Gegenpartei ftarter, und die Stimmenmehrheit beschloß, "Doctor Kaspar (nach dem Ausbruck des Protocolls) soll des Predigens mußig geken." Der Erecution bes Beschluffes widersete fic ber Burgermeister Johann Stauß, ein eifriger Freund Dicvian's. Er suchte ber Sache eine andre Wendung zu geben, inbem er bortrug, man follte biefe Frage an Die Bunfte gelangen laffen, und alfo von ben Burgern vernehmen, ob fie ben neuen Prediger bulben wollten ober nicht. Ungern willigten bie katholischgesinnten Magistrateglieber in diefes Begehren; boch gaben fie nach, aber bie polis tische Wendung des Burgermeifters erreichte boch nicht ihren Zwed. Am Mittwoch nach Maria himmelfahrt, wie unfer Berichterftatter fagt, ertlarten fich bie Bunfte. Die Stimmenmehrheit entschieb, daß Dlevianus nicht mehr in ber Burfe predigen burfe \*+). Doch umging man das Berbot, indem die Anhanger bes jungen Prebigers es babin brachten, bag man ihm bas St. Jatobs hospital zum Predigen einraumte. Die Rathe bes Aurfürsten Johann VI. machten hierauf im Ramen bes noch auf dem Reichstage zu Augsburg weilenden gurften, ben Magiftrate wegen biefer Reuerungen ftrenge Borftellungen; aber bas binberte nicht, bag bie Anhanger Dlevian's fich formlich zur augsburgischen Confession bekannten, beren Mitglieber fie, nach ber Lebre Dlevian's, boch eigentlich nicht waren. (Wyttenbach.)

OLIVA, Fleden, eine teutsche Deile von Dangig,

<sup>29)</sup> C. I. n. 2058. 2061. **30) n. 2071. ὑπηρέτησεν εὐα**ρέστως. 31) 4, 79. 32) C. I. n. 2081. 33) C. I. n. 2084., wenn Boedh's freilich unfichere Berbefferung richtig ift. Bergl. Rot. 22. 35) C. I. m. 35) C. I. n. 2078.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Protocoll waren folgenbe Bunfte far bas Dre bigen: bie Beber, Schneiber und Schmiebe. Gegen ben Antres maren: bie Bader, Rramer, Debger, Riefer, Garber, Schuffe, Pelger, Dachbeder, Bimmerlente, Schiffer und Steinmegen.

an ber Strafe nach Pommern, überaus icon gelegen, am Sufe bewalbeter, malerifch gruppirter Sugel, taum eine halbe Stunde von bem, bier vollig ebenen, mit Bors werten, Mublen und Fischerborfern angebauten, Dfifees ufer. - Gin ftattliches Unfehn gewinnt Diefer Bleden (ber 53 Baufer gablt), vornehmlich wenn man von Dans gig ber fich ihm nabert, burch bie emporragenben Dacher und Thurmfpigen ber neu aufgehobenen, einft fo reichen und glanzvollen Giftergienferabtei, von ber er ben Namen erhielt, und beren in ber polnischen und preugis fcen Gefchichte fo baufig erwähnt wirb. - Sammtliche hiftorifche Nachrichten, Die bier in Betracht tommen ton: nen, ftimmen barin überein, baß fie von einem pomerels lifchen Furften, und gwar im achten Decennium bes amolften Sahrhunderts, gestiftet murde; in der genauen Bestimmung bes Jahres und bes Grunders findet jedoch eine, noch nicht ausgeglichene, Berschiedenheit ber Deis nungen fatt. Die altesten polnischen Geschichtschreiber - und unter ihnen mehre, die dem Beitalter, über wels ches fie biefen Bericht erstatten, angehörten - behaupten namlich, es habe fowol die Mart Dangig, fpaterbin Dos merellen (b. b. Rleinpommern) genannt, zwischen Beich= fel und Leba, als auch Raffuben, zwischen Leba und Ders fante, feit ber glangvollen Regierung Boleslams bes Großen (992 - 1025) und bis jum Unfange bes breis Behnten Sahrh. unter ber Landeshoheit ber Ronige von Polen geftanden, bie pomerelliften Furften feien bamale, gleich ben taffubifchen, nur polnifche Statthalter gemes fen, und Sambor (um bas 3. 1175) fei unter ihnen ber erfte, beffen Name fich biftorisch nachweisen laffe. Diefer Sambor nun foll, jenen Aussagen nach, die Abtei Dliva im 3. 1178 gestiftet haben, und eine noch vors bandene Urfunde von diesem Sahre, in welcher er fie mit fieben Dorfichaften ausstattet, wird entweder fur Die Funbationsacte felbft, ober boch fur ein, gleich nach ber Stifs tung ausgefertigtes Schenfungsbocument angefehen. Doms merifche Chroniften bagegen ermahnen jener polnifchen Landeshoheit über Raffuben und Pomerellen nicht, fons bern ftellen auch die alteften Regenten Diefer gander als unabhangige Furften bar, und geben ihnen mit ben Bergogen von Beftpommern (jenfeit ber Perfante) einen ge: meinschaftlichen Stammvater, ben fie Deftibotus nennen, und von dem fie ein ausführliches Geschlechteregifter berleiten, bas weit über Cambor hinauffleigt. Der Bater bieses Sambor wird barin Subislav I. genannt, und von ihm foll, - jenen Chroniften gufolge, benen Schut und andere preußische Biftorifer nachschreiben - bas Rlofter Dliva im 3. 1170 gestiftet worden fein. Gine im Chore ber Rlofterfirche aufgestellte Reihe von Bilbern ber Fürsten, die fich um die Abtei verdient gemacht haben, beginnt ebenfalls mit biefem Gubislav, und nennt ibn ben "fundator." Ein Gleiches fagt auch bie, nur im Manuscripte vorhandene, olivische Chronit aus. Da aber nicht nur jene pommerifchen Geschichtschreiber, fonbern auch biefe Bilber nebft ber Chronif einem viel fpatern Beitalter angeboren, als bie vorbin erwähnten polnischen Annalisten; so bat sich aus biefer Berschiedenheit ber Angaben auch felbft burch Gertens und Uphagens gelehrte Untersuchungen ') bas Babre noch nicht bis jur unbeftreitbaren Gewißheit ermitteln laffen. — Die Genesis Ecclesiarum Claraevallensium (Ang. Manriquez. Annal. Cisterciens. T. III. p. 181.), die, ohne eine Quelle nambaft ju machen, bas 3. 1186 als bas ber Stiftung Dliva's nennt, verdient neben jenen grundlichen Siftoris tern teine Beachtung. - Daß ber, in teiner Urfunbe erlauterte Rame Dliva (ben auch einige nieberlanbifche Gifterzienferklofter führten) allegorifchen Urfprungs fei, geht aus einigen Bilbern und Inschriften hervor, Die fich in der Rirche bes Rlofters befinden, und in benen es mit einem fruchttragenben Olbaum (oliva fructif ra) verglichen wirb. Go ftellte auch ein hydraulisches Runfts wert, bas fich in einer vortrefflichen gewolbten Capelle neben bem Rreuggange befant, einen Olivenbaum bar, aus beffen Blattern und Fruchten Baffertropfen hervors quollen. Unter ben Monchen (bie viel Fabelhaftes von ihrem Rlofter ju erzählen wußten) batte fich bie Sage erhalten, es habe ursprunglich mons olivarum (Diberg) geheißen. — Bas bas Cifterzienferklofter Rolban 2) für Bestpommern war, sollte die Abtei Dliva fur Oftvoms mern werden: eine Pflangftatte bes Chriftenthums unter ben jum Theil noch beibnischen gandesbewohnern. Darum erhielt fie von Dabaus nicht nur ihren erften Abt (Dithardt), sondern auch den größten Theil des ibm untergeordneten Convents, und wird besbalb auch in ber porhin ermahnten Genesis etc. eine "filia" jenes Rlos ftere genannt. Doch murbe fur bie Birtfamteit ber von Dliva ausgehenden Diffionen bas Land zwischen ber Beichfel und Perfante ju flein, und fo richteten nun bie frommen Rlofterbruder ihr Augenmert auf bas jenfeit ber erstern gelegene Preugen, wo bie mit bem Blute bes Abalbertus und andrer Martyrer gebungte Saat bes Evangeliums noch immer tein Gebeihen gefunden batte. Der Berfuch, fie aufs Reue auszustreuen, erfoderte ben hochherzigen Gifer eines Apostels, und Oliva besaß in bem Pater Christian, ber ebenfalls von Rolbay bierber getommen war, ben Mann, ber fich von biefem Gifer beseelt fühlte, ihn auch in mehren feiner Rloftergenoffen anzufachen mußte, und nun, von ihnen begleitet, um

<sup>1)</sup> Friedrichs II. Befignahme bes polnifchen Preugens follte unter Unbern auch baburch gerechtfertigt merben, bag preußifche Diplomaten aus ben pommerifchen Chroniten nachwiesen, jene Proving habe urfprunglich ju Pommern gehort, woraus bann bie Wolgerung hergeleitet murbe, bag bie brandenburgifchen Regenten, als rechtmäßige Erben biefes Bergogthume, auch auf fie bie begrunbes teften Unfpruche batten. Um icharffinnigften führte Gerten biefen Beweis, und zwar in feiner Abhandlung "von ben Bergogen von Pommern Dangiger Linie" (Berlin 1774); fand aber in Joh. Uphagen einen febr gelehrten Gegner, beffen "Chrenrettung ber alteren polnifchen Gefchichtschreiber" (1774.) noch von teinem hiftorifer wiberlegt worben ift, wenn gleich Boigt (in feiner preuf. Befch.) eine folche Biberlegung, ohne fich jeboch barauf einzulaffen, "für leicht" halt. 2) Es mar von bem pommerifchen Furften Bartislaus II. im Sabre 1168 gestiftet worben, und murbe, als ber 1554 gemabite Abt Barthol. Schobbe au Luthers Lehre fibers trat, und ce nebft allen bagu geberenben Gutern bem Stettiner Bergoge Johann Friedrich überließ, fatularifirt. (G. Brugge: mann's ausführliche Befchreibung Dommerne. Ihl. II. Bb. I. C. 119. Buttftrac's turge Befchr. v. Pommern. G. 476.)

bas 3. 1200 über jenen Grengfirom binüberging, um Blut und Leben fur bie Sache feines Beilandes aufzus bieten. - Bas biefer bewundernswerthe Glaubenshelb burch feine Rlugheit, Ausbauer und Milbe bort geleiftet, wie er zu ber fo erfolgreich geworbenen Berufung bes teutschen Orbens nach Preugen ben erften Anlag gege= ben, jur Burbe eines preugischen Bischofe emporgeftie= gen, und bann, vom bierarchischen Beifte verführt, leiber fo tief wieder gefunten, - gehort mehr ber Befchichte bes Landes, bas er bekehrte, als ber bes Klofters Dliva an, und ift von bem gelehrten und geiftvollen Bearbeiter jener erftern, Johann Boigt, mit grundlicher Ausführlich= keit erzählt worben. — Auch Christian mußte bie betrubende Erfahrung machen, bag er mit bem Evanges lium nicht ben Frieben, fonbern bas Schwert gebracht habe. Mit wilbem Ungeftume fielen Taufenbe ber gur Betehrung Aufgefoberten, um fich bes fremben Glaubens, in beffen Gefolge auch bie frembe Berrichaft herans gunaben fcbien, nachbrudlich ju erwehren, nicht nur über bie Gegenden ihres eignen Landes, wo biefer Glaube Eingang gefunden, sondern bald auch über die mit ihm schon vertraut gewordenen Rachbarlander ber, gerfiorten Rirchen und Rlofter, und schonten, als sie mit unbesiegbarer Gewalt felbst bis über bie Beichsel brangen, wol am wenigsten bes Orte, von mo ber verhafte Berfuns biger besselben zu ihnen herübergekommen war. Dliva wurde im Sept. bes 3. 1224 erfturmt, loberte in Flam: men auf, und bie gefangenen Monche, die man unter grauelhaften Mishandlungen nach Dangig fchleppte, fans ben bier am 27ften bes genannten Monate ben qualvolls ften Tob. — 3mar ftellte Svantepolf, ber Reffe jenes Sambor, die fromme Stiftung mit Sulfe feiner Bruder wieder ber, und Gregor IX. verhieß ihr in einer noch vorhandenen Bulle ben besondern Schutz bes Apostels Petrus und bes papstlichen Stuhle; allein ichon gebn Jahre fpater (1234) ward fie aufs Deue ein Opfer ber Berftorungewuth jener furchtbaren Chriftenfeinde, und fos wol sechs Monche, Die nicht mit ben übrigen entfloben waren, als auch 24 gandelnechte, bie Svantepolt bem Rofter zur Schugwehr gegeben batte, ftarben unter bem Schwerte ober in ben Flammen. — Doch nicht nur bie Bekampfer bes Evangeliums, fonbern auch bie Ber= breiter und Befchuber teffelben ftillten, als bas Rriegs feuer immer weiter und verheerender um fich griff, ihre Rachsucht und Raubsucht an ber olivischen Abtei, beren Reichthumer unerschöpflich schienen. In jedem der brei Rampfe, die ber teutsche Orben mit bem machtigen Svantepolt zu besteben hatte, fielen bie siegenden Ritter iconungelos über fie ber. In bem erften wurde fie (1243) geplundert und zum Theil, in dem zweiten (1247) - nach abermaliger Beraubung — völlig niebergebrannt, und nur burftig hatte man fie wiederherstellen tonnen, als fie im britten (1252) schon aufe Reue erstürmt ward, und alles mubfam wieder erworbene Sabe verlor. -Diefen oftmaligen Berheerungen folgte nun aber eine fast hundertjährige, überaus gedeihliche Muhezeit, in welcher Dliva fich ju einem Glanze und Reichthume emporhob, wodurch es bas erfte und angesehenste aller preußischen

Rlofter wurde. - Die pomerellischen Bergoge, welche von bem banziger Residenzschlosse aus die freundlich gelegene Abtei febr haufig besuchten, und hier auch - jeboch nicht in ber Kirche, sondern in dem Kreuggange bes Llofters - ihre lette Rubestatte fanben, beschenkten fie mit fürftlicher Freigebigkeit. Svantepolt verlieb ihr in einer Urkunde vom S. 1235 in der er seinen Bater Meftwin 1., seine Bruber Sambor und Zatibor, seinen Dheim Sambor und beffen Sohn Subislav, als ihre Bobithater, aufnennt, außer mehren Dorfichaften ben (bamals fischreichen) Sasperfee, ben Bach Strieß (jum Dublenbaue), und von ber Stelle, wo biefer Bach in die Beichsel fällt, bis zur Mundung berfelben, sowie von bieraus langs ber Rufte bes Deeres, fo weit biefes bas Gebiet bes Rlofters berührt, eine freie Bischerei und Schifffahrt. Restwin II., Svantepolls Sohn und Rach: folger, bestätigt biefe Schentung im 3. 1295, wobei er bie Benutung bes Meeresufers bis zu bem Bache Gvilina, und also bis auf die Lange einer Meile, ausbehnt; - und auch ber bis an ben papstlichen Richterstubl ge: langte Streit um 14 Dorfer, Die Svantepolls Bruber Bratiflav und Sambor bem Alofter im Gebiete von Meme geschenkt hatten, und die ber julest genannte fra: terbin dem Orden überwies, endete zu Olivas Gunften bamit, bag Mestwin II. ben Rittern zwar jene Dorfer zusprach, die Abtei aber burch 16 andere Ortschaften für diese Einbuße entschädigte. — Zwar erlosch schon mit biefem Mestwin (1294) bie fromme Donastie ber .. fundatorum Olivae", wie fie in ber Überschrift ihrer Grab. flatte genannt werden; allein fein Erbe Przemista, Bergog von Grofpolen, bestätigte ber Abtei alle ihre ertheil: ten Privilegien (1295), und ein Gleiches that sowol fein Rachfolger Blatislav Lofietet (1296), als auch beffen Berdränger, Wladislav, König von Böhmen (1303). — Ebenfo fand Dliva auch nach ber Befignahme Domerel: lens durch den teutschen Orden (1309) in den Sochmeis ftern beffelben wohlthatige Gonner und Beforberer, und war vornehmlich in Ludolph Konig, der durch zwei Urkunden vom J. 1342 (die große und kleine olivische Handveste genannt) nicht nur die dem Kloster schon fruberbin jugeficherte Benubung bes Deer = und Beich: selufers von der Steiß bis zur Svilina bestätigte, sonbern auch bie Art biefer Benugung in hinficht auf Fifche fang, Bernsteinsammeln 3) u. bgl. naber bestimmte; und in Winrich Annprobe, ber, als am Charfreitage bes 3. 1350 eine furchtbare Feuersbrunft die ganze Abtei innerhalb weniger Stunden in Afche legte, mit Sulfe bes Abes von Pelplin 4), ber Bischofe von Ermland und Rujavien und andrer Pralaten, für ihre schnelle Biederherftellung eifrigst Sorge trug. — Die Unvorsichtigkeit ber "Rie denbuben", bie ben Schornstein, ber an bem ftrengen Kelttage, wo man nur Brod und Baffer genoß, unbenut blieb, zu biefer gelegenen Beit burch Musbrennen

<sup>8)</sup> Ardentem lapidem, qui Bornstein dicitur, libenter co'ligent, heißt es in jener Urkunde.
4) Cisterzienser:Kloster, sieben Meilen von Oliva, in der Nehe von Mewe, gestisset von Mest win II. im Jahre 1275, jest Sis des kulmischen Bischofes.

mit Strob und burrem Laubwert reinigen wollten, hatte biefes Unglud veranlaßt. — Der Chronitenschreiber Simon Grunau ergabit von einer zweiten Feuersbrunft, welche 50 Jahre fpater (1400) bie Klostergebaube mit Ausnahme ber Rirche aufs Reue gerftort haben foll; andre Unnalis ften ermabnen jeboch berfelben nicht. - Gewiß aber ift es, bag eine Raubhorde von 5000 Suffiten, die Konig Wladislav Jagello in dem Kriege, den er mit dem teuts fchen Orden fuhrte, nebst 15000 Polen gum Berbeeren und Beutemachen nach Pomerellen gesendet, auch Dliva plunberte, bann fortzog, allein - nach einem mislunges nen Angriffe auf bas nabe gelegene Danzig - wiederkam und boll rachfüchtiger Erbitterung Rirche und Rlofter (1433) schonungslos ben Flammen opferte. — Balb flieg die reiche Abtei aufs Meue aus ihren Trummern wieder empor, blieb jeboch auch fernerhin von dem Ungeftume bes Rriege nicht lange verschont; benn ichon im 3. 1460, als Westpreußen bem teutschen Orden ben Geborfam aufgefundigt, fich bem polnischen Ronigsscepter unterworfen, und nun mit Sulfe bes neuen Beberrichers einen verheerenden Rampf gegen ben frubern begonnen hatte, wurde sie von den Polen zu einem befestigten Las ger gemacht, von wo aus fie Streifzuge nach Meme, Pubig und Lauenburg unternahmen. — Ein gleiches Schicksal hatte sie im 3. 1520, als ter hochmeister Albrecht fich mit gewaffneter Sand ber polnischen Lehns= bobeit entziehen wollte, und feine teutschen Golbner nach vergeblicher Beschießung Danzigs - von ben Polen verfolgt fich in die Klostergebaude marfen, die Mauern berfelben gur Aufstellung ihres Gefchutes burchbrachen, jedoch schon am funften Tage, als sammtliche Borrathe der Abtei verzehrt maren, wieder abziehen mußten. -Furchtbarer aber schwang ber Krieg seine vernichtende Fadel über Dliva im 3. 1577, ale Danzig nach langem Widerfpruche fich zwar endlich bazu bereit erklarte, dem neuges wählten Polenkönige Stephan Bathori zu huldigen; jedoch nur unter Bedingungen, beren Bewilligung ihm mit ber Burde des Landesherrn unvereinbar schien. Bas fich auf dem Wege der Unterhandlungen, die burch das ran-Levolle Benehmen bes olivischen Ubtes Raspar Geschkau (ober Jeschte), ber als koniglicher Commissarius dabei zugegen war, gar febr in Berwirrung gebracht wurden, nicht ausgleichen ließ, follte burch bas Schwert entschies ben werden, und sowol Rachsucht, als auch bie Beforgs niß, daß bie polnischen Truppen sich in ben weitlaufi= gen Gebäuden ber Abtei verschanzen und von dort aus für bie Stadt fehr gefährlich werden tonnten, veranlaßte ben banziger Rath, einen Trupp von Reutern und Fußbolt hinauszusenben, ber am 15. Febr. bes genannten Sahres Kirche und Rlofter nebst ben baju geborigen Stallungen, Mühlen u. dgl. nach vorhergegangener Plunberung in Brand ftedte und felbst ben trefflichen Garten bes Abts ohne Schonung verheerte. Er felbst, ber Berhaßte, war in hochster Gile auf einem Fischerkahne ents floben 5), ber größte Theil ber Monche war ihm gefolgt

und von ben gurudgebliebenen wurden zwei im larmenben Gewühle erschoffen, die übrigen als Gefangene nach Danzig gebracht. Roch standen die ausgebrannten Mauern und einige von ben Flammen verschont gebliebene Res bengebaude; aber auch biefe fcbienen gefahrlich, und fo jog brei Tage fpater eine Schaar von Soldnern, Burgern, Tagelohnern u. bgl. hinaus, um jene Uberrefte nies bergureißen, die Gewolbe mit Pulver gu fprengen und Alles ber Erbe gleich ju machen. Much wurde Jebem freigestellt, sich aus bem Balbe ber Abtei fo viel Dola ju holen, als er bedurfe; nur follte er ein gunftel biefer guten Beute gur Berbefferung ber flabtifchen Seftungswerte hergeben. "Go ward", fagen bie Chroniffcreiber jener Beit, "bem bofen Abte fein Bart, wie er ben Bald au nennen pflegte, gar tuchtig geschoren". - Doch als es nach einem zehnmonatlichen Rampfe nun endlich zwis ichen ber Stadt und bem Konige zu einem Bergleiche tam, wurde dabei auch Dliva's nicht vergeffen, fonbern eine Entschäbigungesumme von 20000 poln. Gulben (beren bamals feche auf einen ungarischen Dufaten gingen) festgesett, welche bie Danziger in funf jahrlichen Raten zu 4000 Gulben an baffelbe abtragen mußten. Dazu tamen bann febr bebeutenbe Gefchente an Gelb und Baumaterial, die ber Konig und ber preufische Abel ibm fpenbeten. Daß man aber bei ber fcon 1579 bes gonnenen und zwei Jahre fpater beendigten Bieberberftellung bes Berftorten nicht nur mit großem Aufwande, sondern auch mit fehr richtigem Geschmacke und überaus tunfterfahrener Sand ju Berte ging, lagt fich vornehmlich an ber trefflich ausgeführten Rirche noch jest erfeben. Denn ber Flugel bes furchtbaren Rriegsengels bat bas vielfaltig heimgesuchte Dliva feit jener Beit zwar noch mehrmals berührt, es jeboch nie wieber mit bem per nichtenden Schlage getroffen, bem es bis babin fo oft hatte erliegen muffen. - So murbe es in bem großen fcmebifchepolnischen Rriege, ben ber bier ju Stanbe ge tommene Friede (f. ben Urtifel) im 3. 1660 beenbigte, von einem feindlichen heereshaufen, ber unter bem Ibmiral Gilbenhielm an ber Beichfelmunbung gelanbet mar, 1626 gebrandschatt und bei einem zweiten Uberfalle ges plundert. - 1655 von bem fcwebischen Generale Stens bod mit Dragonern befest, und erft im folgenden Jahre burch bie Danziger, die ben Feind bier gur Rachtzeit überraschten, bavon befreiet. - Much ber frangofische Pring Conti, ber mit einer geringen Kriegsmacht 1697 bei Danzig ans gand flieg, um August II. bie polnische Ronigefrone ftreitig zu machen, fclug fein Lager in Dliva auf, verließ es aber, als bie Truppen feines Segners beranrudten, in eilender Bergagtheit und flob ju feinen Schiffen gurud 6). - Go lange Bestpreußen bem Ros nigreiche Polen angehorte, nahm bas Kloster unter ben geistlichen Stiftungen Diefes Reichs eine ber erften Stellen ein, und ber olivische Abt galt für einen ber anges febenften Pralaten beffelben. 3hm übertrug Sigismund III.

<sup>5)</sup> Er ftarb im Jahre 1584 burch zufällige Bergiftung, als thm ein unachtsamer Rammerbiener ftatt eines Berbauung be-forbernben Wermuthbles einen Schierlingsertract gebracht hatte.

<sup>6)</sup> hierauf bezog fich bas lange Zeit bindurch in Beftpreußen gebrauchlich gewesene, jest schon in Bergesineheit getommene Sprichwort: "Es wird bir geben wie ben Franzosen in Oliva".

1601 auf bem preußischen Landtage, in Abwesenheit bes Bifchofs von Rulm die feierliche Abnahme bes Gibes, ben ber Bischof von Ermland, als Mitglied bes Lands raths, ju leiften hatte, und beftigen Biberfpruch fand es unter bem Abel ber Proving, als 1680 ber tolpabifche Abt Sadi 7) jum Coabjutor des olivifchen ernannt murbe. Er war namlich ber Cohn eines Burgers ju Bromberg, und jene reiche Pfrunde follte nur einem preußischen Ebelmanne ju Theil werben tonnen. Ja, es murbe fos gar in die Pacia Conventa, die August II. vor seiner Ehronbesteigung ju beschworen batte, die Foderung mit aufgenommen, baß "bie Abtei Dliva einer tuchtigen abes ligen Perfon verlieben werben" folle. Denn es tam amar bie Bahl bes Abts bem Convente bes Rlofters au; fie batte aber bann nur Gultigkeit, wenn fie - mas nicht immer geschah - von Geiten bes Ronigs bie Beflatigung erhielt, nach welcher bann noch bie Approbation bes Orbensgenerales und julest die bes Papfies einges holt werben mußte. - Die tamen die polnischen Ros nige und beren Gemalinnen, ober andre gefronte Saup= ter in die Rabe Dangige, ohne auch bas ichon gelegene Dliva ju besuchen, und die reichen Abte ließen es bann an fürstlicher Aufnahme nicht fehlen. Co nahm auch August III., als er ber Stadt, die (1734) feinen Begens tonig Stanislaus Lescynöfi in Schut genommen batte, nach ihrer Ubergabe feine Ungnabe bemertbar machen wollte, und baber jebe von bort aus ergangene Ginla= bung zu einem Besuche gurudwies, feinen Aufenthalt in Dliva, wo die Deputirten ber bangiger Burgerschaft mit ibrer Abbitte, die eine febr kaltsinnige Aufnahme fand, por ibm erscheinen mußten. - Inwiefern nun biefes behagliche Bobleben ber olivischen Monche auch für miffenschaftliche Bestrebungen gebeihlich gewefen, lagt sich nicht barthun, ba fein bedeutenbes literarifches Probuct, bas von baber ans Licht trat, vorhanden ift. Doch befaß bas Rlofter eine, vornehmlich im gache ber Patriftit wohlausgeftattete, gablreiche Bibliothet, und in ben Sabren 1674 bis 1700 (ja, vielleicht icon 1567) auch eine Buchbruderei, beren Preffen aber - wie fich aus bem, mas von ihren Erzeugniffen noch vorhanden ift, erfeben lagt 1) - nicht von dortigen Schriftstellern beschäftigt murten; fonbern wol mehr nur fur ten Ermerb arbeis Sechs Jahrhunderte hindurch hatte fich bie Abtei burch ihren Reichthum auf Diefer boben Stufe bes Unsehens zu behaupten vermocht; als jedoch burch bie erfie Theilung Polens (1772) Beffpreußen unter bas Scepter Friedrichs II. tam, ber neue Beberricher bie ausgebehnten Guter bes Rlofters einzog und ben Abt nebft feinem Convente auf einen - freilich immer noch febr beträchtlichen - Sahrgehalt beschränkte, begann Dlivas Glang allmalig gu erlofchen; wenn gleich ber bem tonig. lichen Sause verwandte Graf Johann Karl von Sohme gollern-Bedingen, ber aus frangofischen Militairdienften jum geiftlichen Stande übergegangen mar,- und neben bem fulmischen Bisthume, welches er spaterbin mit bem ermlandischen vertauschte, auch noch die Burbe des olis vifchen Abts erhielt, mit fast verschwenderischer Band (wiewol nicht immer mit gelautertem Gefchmade) auf die Berschönerung ber Kirche und bes Gartens bebacht war, und vornehmlich burch bie Anlagen, womit er ben, nach ihm benannten, Karlsberg schmudte, ben Umgebuns gen ber Abtei ihre schonfte Bierbe verlieb. - Durch bie Einziehung bes gesammten Grundeigenthums biefer Stifs tung wurde Friedrich II. auch Besiger bes Ruftenftrichs, bis zu welchem die vorhin erwähnten Schenkungsurkuns ben Svantepolks und Mestwins II. Diefes Eigenthum ausgedehnt hatten, und grundete nun hierauf feine Ans fpruche an den neuen bangiger Bafen (Reufahrmaffer), ber nach Berfandung bes alten (1698 u. fg.) burch Muss baggerung und Einpfahlung neben bem olivischen Sceufer angelegt worden war und nun für einen Buwachs biefes Ufere gelten follte. Bergebens beriefen fich bie Danziger barauf, daß biefer Bafen bem, ber Abtei nicht angehorenden, Deere abgewonnen fei, und bag felbft bann, wenn er auf bem Territorium bes Alosters stande, bie Stadt noch 60 Jahre lang im ungeftorten Befite bleiben muffe, weil fie ben in Rebe ftebenben Auftenftrich contractmaßig bis jum 3. 1833 in Pacht genommen habe. Es galt bas Recht bes Starteren, ber fich benn auch ohne Weiteres bes hafens bemachtigte und alle Protestationen und Biberfpruche unbeachtet ließ. - Dem im 3. 1803 verstorbenen Johann Karl von Hobenzollern folgte in beiden geistlichen Burden fein Neffe, Prinz Joseph, und zwar als ber lette unter ben olivischen Abten; benn eine fonigliche Cabinetsorbre vom 31. Dan 1829, die jedoch erst am 1. Oct. 1831 in Krast trat, erklarte bas Rlofter, beffen Convent (ber am Anfange des siedzehnten Jahrh. 72 und 1789 noch 48 Monche gablte) ohnebin icon bis auf ben Prior ausgestorben war, für aufgehoben, und bie practvolle Kirche ber Abtei wurde nun burch hinmegraumung ber Chorftuble u. bgl. in eine Parochialtirche fur die tatholische Bemeinde bes Fleckens Dliva und ber umliegenden Ortschaften, die ihre bisberige Pfarrfirche an die lutherischen Miteinwohner abtreten mußte, umgewandelt. - Diefes vortreffliche, in wahrhaft majestätischem Style aufgeführte Gebäude, bessen grunliches Rupferbach ibm ein ungemein gefälliges Uns feben gibt, hat bie Form eines Areuzes, um beffen Stamm ein niedrig gehaltener, ebenfalls gewolbter Unbau berum: geleitet ift, ber bis jum Chor bin burch Arkaden mit bem Schiffe ber Kirche in Berbindung steht. Der größte Theil der hier vorhandenen 40 Altare befindet fich in biesem Anbaue, aus bem einige Rebencapellen heraustres ten, unter welchen die von bem Abte Rybinsti erbaute einen romischen Tempel, jedoch nach febr verjungtem Daffiabe barftellt. Erhebend und Chrfurcht gebietenb ift ber Aufblid zu bem boben, meifterhaft angelegten

<sup>7)</sup> Er war ein gewandter Diplomat und wurde oftere in Staatsgeschaften gebraucht, sowie benn auch die Konigin Christine von Schweben bei ihrer Bewerbung um ben polnischen Abron (1668) sich seiner Mitwirtung bebiente. Als Caplan dieser Fürstin führte er von bem langst aufgehobenen kolbaper Kloster ben Titel eines Abte. 8) Man sindet diese typographischen Produkte in "Joh. Schom. Schreiber's Denkmale Danziger Buchbruckerien und Buchbrucker" (Danzig 17:10.) und in Band de's Historya drukarn wkrolestwie polskiem (w Krakowie 1826.) Tom. II. aufgesführt.

Gewölbe bes Hauptgebaubes, vornehmlich wenn bie Tone ber trefflichen Orgel burch baffelbe wiederhallen. Über ben niedrigen Artaben fleigen flache, burch teine Pfeiler, Gefimfe u. bgl. unterbrochene Banbe ju ber tunftreichen Wolbung empor, und die nicht großen Fenfter find, ba der untere Theil der Kirche durch die des Unbaues erhellt wird, fo boch gestellt, baß fie den größten Theil ihres Lichts auf biefe Bolbung werfen, wodurch bas lange, schmale Schiff ein fehr imposantes und babei boch heites res und freundliches Unfehn erhalt. Uberhaupt ift in biefem iconen Gebaube mehr bas überschauen bes Ban= gen, als die Betrachtung bes Gingelnen von erfreuender Wirfung. Denn von ausgezeichneten Meisterwerten ber Malerei und Bilbhauerkunst ift hier nichts vorhanden, ba Alles, was die Kirche bavon besaß, bei ihrer letten Berftorung (1577) verloren ging. Auf beiden Seiten ber erften Chorabtheilung stehen in einer holzernen Bers tafelung ber Band jene merkwurdigen Bilder ber furft= lichen Gonner und Bohlthater bes Klofters, benen man, wie schon ermahnt wurde, eine historische Wichtigkeit ge= geben hat, die sich vor der strengeren Kritik wol schwer= lich rechtfertigen laßt. Die jest vorhandenen find zwar nur Racbilbungen ber früher ba gemefenen, auf welche ber Geschichtschreiber Schut (ft. 1594) sich beruft, und bie im 3. 1577 mit ber Rirche vernichtet wurden. Allein auch jene altern konnten wol aus ber Beit, welcher bie bargeftellten Personen angehörten, nicht herruhren, ba seitbem über Dliva ber verheerenden Sturme so viele er= gingen, daß fich nicht annehmen lagt, jene Gemalbe 9) feien von teinem berfelben getroffen worden. Bor bem bes angeblichen Stifters ber Abtei, Gubislaus I., befins bet fich bas prismatisch geformte, auf metallenen Rugeln rubende Monument von schwarzem Marmor, bas bie im 3. 1578 aus bem Schutte bes Rlofters hervorgesuchten Gebeine ber "fundatorum Olivae" bedt, und von mehs ren Reisebeschreibern falschlich fur bie Grabstatte ber olis vischen Abte ausgegeben wird. — Reben ber Thure, burch welche man aus ber Kirche in ben Rreuggang tritt, findet man bas einzige hier noch übrig gebliebene Dentmal jenes berühmten Friedensichluffes (vom 3. 1660). Es ist eine in ber Mauer befestigte Marmortafel, welche die Stelle bezeichnet, wo ber frangofische Gesandte, als man nun endlich auch über ben letten Streitpunkt einig geworden war, die in Betreff beffelben festgefesten Ab= machungen aus ben Santen bes polnischen und bes schwedischen Abgeordneten in Empfang nahm, und gegen einander austauschte, worauf er fich sobann mit ben nun Berfohnten in die prachtvoll erleuchtete Kirche begab, in welcher ber Abt (es war in ber Nacht vom britten bis vierten Mai) von feinem ganzen Convente umgeben un= ter Trompeten = und Paufenschall bas Te Deum aus stimmte, mabrend rings um bas Kloster herum ber Dons ner bes Geschützes ertonte. Das Bimmer, in welchem bie Friedensverhandlungen geflogen waren, und bas man bis jum 3. 1810, wo die Rloftergebaube jur Ginrichtung eines frangofischen Militairhospitale geraumt werben mußten, für ein hiftorisches Beiligthum zu achten pflegte, und beshalb alles barin Borbandene in eben ber Stell lung ließ, in ber es fich bei bem letten Sinausgeben der Gefandten befunden hatte, ift verschwunden. Man hat es, sowie manches Unbre, bas ber Erinnerung an jenes Ereigniß gewidmet war, nach ber Aufhebung bes Rlofters iconungelos vergeben laffen. -Sinter ber Rirche befindet fich das tury vor der preußischen Befit: nahme Dliva's erbaute Palais ber Ubte und rings um daffelbe der weitlaufige Klostergarten mit mehren treffs lichen Unlagen theils im englischen, theils im frangofis fchen Gefdmade. Das Gebenswerthefte bavon ift eine kolossale beschorene Lindenallee, Die vermittelft einer überraschenden optischen Tauschung, indem man über bie niedriger liegende ganbftrage und bas baranftogende Befilbe hinwegsieht, mit einem ziemlich fern gelegenen Sichtenwalde verbunden ju fein fcheint, fodaß eine breite durch ben Balb gehauene Offnung fie fortfett, wodurch ein Busammentreten ber hinter ihm sichtbar werbenben Oftsee mit bem Bafferspiegel bes in ber Allee befindlichen Teiches bewirkt wird. — Bon bem Klostergarten aus führt eine mit Baumen beflanzte, etwa taufend Schritt lange Strafe zu bem (fcon genannten) Rarlsberge bin, ber mit feinen brei Spigen aus ber bewaldeten Sugelreibe. welcher er angehort, malerisch hervorragt. Auf ber mittlern biefer Spigen erhebt fich ein koloffales Kreuz, Die beiben andern, sowie auch bie zu ihnen hinaufführenben terraffenformigen Gange find mit Riosten, Gartenbauschen, Einsiedeleien u. bgl. geziert, und von allen biefen Punkten genießt man über bas beschorene Gebusch binmeg, ober burch ben gelufteten Balb hindurch eine fast unvergleichlich zu nennente Mussicht, Die fich in ber mannigfaltigsten Abwechselung auf jedem anders gestaltete. Sie umfaßt einen weit ausgedehnten Meeresspiegel, ben am nordwestlichen Rande die Halbinfel Bela und im Guben eine lange Reihe großer und fleiner Ortschaften begrengt, die mit bem Babeorte Zoppot beginnt und mit bem bangiger Safenorte Reufahrmaffer und ber ihm gegenüberliegenden Festung Weichselmunde endigt; - fobann bas große Befilde, bas fich vom Geeufer bis gu ber Sügelkette ausbreitet und von ber belebten ganbstraße, bie nach Dangig führt, burchschnitten wird. Den Fuß biefer Bugel bededen ganbhaufer, Garten, Mublen, Gifenhammer u. bal., und unten am Rarleberge felbit lieat bas freundliche Dliva mit ben Gebauben und Garten ber vormaligen Abtei, auf welche sowol ber Berehrer ber Natur, als ber Geschichte mit einigem Interesse binunterschaut.

OLYMPIADE. S. 167 b. Die Berbesserung razidia für noazidia nehme ich zurud, da noazeic für Lehrs pensa, also für Abtheilung überhaupt gebraucht wird; vergl. diesen Band der Encykl. S. 250. 252.

S. 168 a. Wegen ber Tage ber olymp. Spiele vergl. bie Berichtigung S. 321 fg., ebend. b. Rot. 57. Eine Ausnahme einer echten Steinschrift, bie burch Olyms

<sup>9)</sup> Bon ben barunter vorkommenben Bilbern pommerellischer Kürsten sindet man verkleinerte, in Rupfer gestochene Kopien in Dregers Codex Pomeraniae Diplomaticus. Berlin 1768. Bb. I. A. Encott. d. B. u. A. Oritte Section. III.

giabenjahr bezeichnet ift, wirb bas fünfte Beft von Boedh's

Corp. Inscr. geben.

OLYMPISCHE SPIELE. S. 294 b. 3. 17. statt zweiten lies ersten ober zweiten. Vergl. Schömann Vorrebe zum Lectionskatalog ber Univ. Greifswalde, Winter 1832—33., ebend. Not. 15. sehlen Kommata vor Ana und Serta.

S. 295 a. Not. 19 l. νικώντων. Not. 25 l. Ti

rpns.

6. 296 a. 3. 8 ffreiche als. 3. 22 I. Peloponenes. b. 3. 10. I. Griechenland.

6. 298 b. Not. 49. 3. 2. v. u. fehlt ber Punkt

S. 300 a. Not. 77. fehlt: In. b. im Tert 3. 9.

v. u. ft. zwei l. zweien.

S. 302 a. 3. 4. Das in Klammern Eingeschlossene follte als Note unter ben Tert zu ben Worten: regels maßig gehalten wurde tommen.

S. 304 b. Not. 27. st. a und c. l. a. u. c. S. 305 b. Tert 3. 5. v. u. l. Aëthe.

S. 306 a. Not. 50. 3. 16. I. Pheibolas.

S. 307 b. Tert 3. 16. v. u. l. Dl. 114. vergl. Boeckh. C. I. Gr. II. p. 188.

S. 308 a. Not. 69. Die vorgeschlagene Berbefferung nehme ich zurud.

6. 310 b. 3. 12. l. Pentaëteris.

S. 311 b. 3. 15. I. welche. Die Listen wurden vermuthlich nach ben Kampfgattungen geführt, so baß bei jeber die Namen berjenigen angegeben wurden, die sich zu berselben gemelbet hatten.

S. 313 a. Tert 3. 4. v. u. l.  $\varkappa \dot{\eta} \varrho \nu \varkappa \alpha$ . 3. 6. v. u. tilge das Komma vor  $T\tilde{\omega}\nu$ . 3. 11. v. u. l. Beginn.

6. 314 a. Not. 61. ft. 3ωρίται Ι. δωρίται.

S. 315 b. Tert 3. 5. und 3. 11. I. Statuen.

S. 318 b. Tert 3. 12. I. Gepränge. ebend. Rot. 20. ft. ober vor I. ober auch vor.

S. 319 a. Tert 3. 28. fehlt bas Komma nach bestimmt. ebend. b. 3. 3. 1. in. 3. 32. 1. dreien Theilen.

S. 320 s. Aert 3. 4. v. u. für hat I. habe. b. Tert 3. 1. v. u. für ben I. benn.

6. 321 h. Tert 3. 1. l. fcien. 3. 5. l. αμιλλαι. Not. 39. a. G. l. προςγράψαντες.

S. 324 a. Tert 3. 17. I. an bie einzelnen Opfer. b. 3. 27. I. Bemerkten.

OMAGO, Umago, Marktfleden im Triefter Kreise bes Königreichs Illyrien, mit 1150 Einw. und einem Saffen. Die Einwohner treiben ftarte Fischerei. (Rumy.)

| en de la companya de |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
| lack lack                                                                                                      |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
| <del>-</del>                                                                                                   |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
| •                                                                                                              |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
| •                                                                                                              |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |
|                                                                                                                |  |

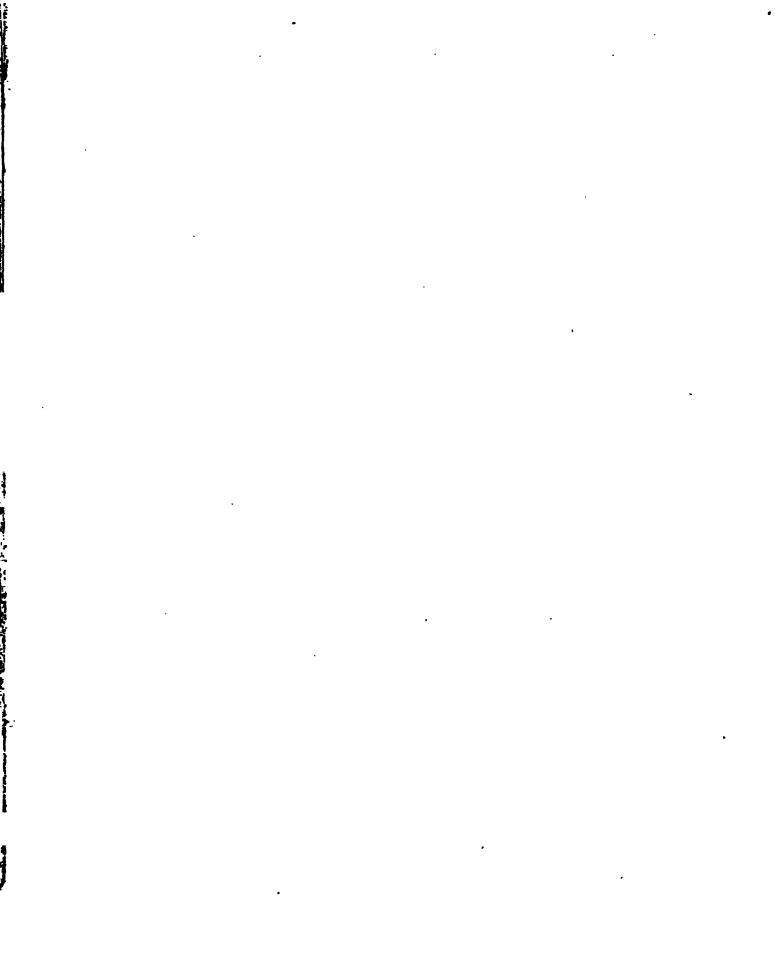



At Q7 A6 Sect. 3 V.3

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.